

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





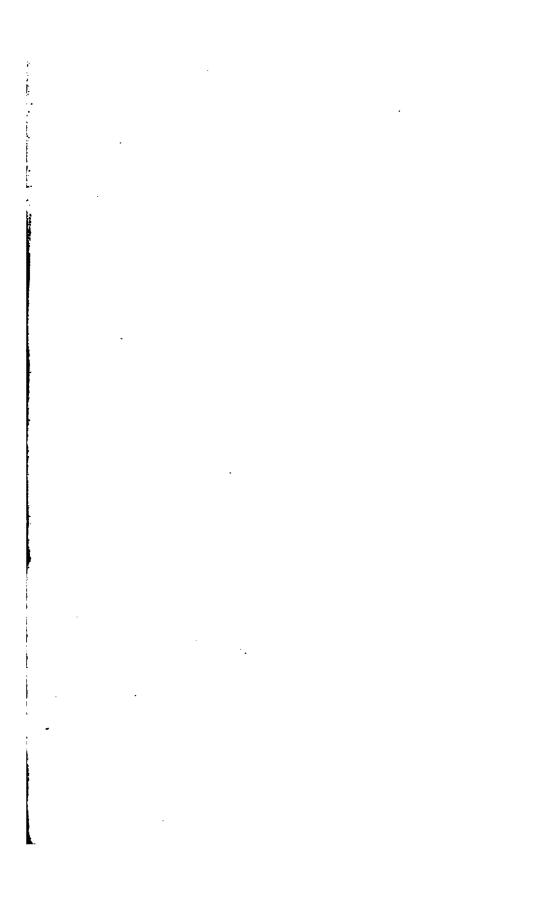

•

s.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | · |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



# Berfoffung und Berwokeing

# Preinfifchen Sinnred;

Table

(offemartich) herevure Sammlang aller auf digelben Loggy habenden geschiaben Westhammungen, ausbezondere der in der Orgehsammlang har die Prenhischen
Unsalen zur die die Verenhischen
Unsalen zur die fahrer Schaft
gen vorch die Dimikrichtgen vorch die Dimikricht-

Amous spirits myself

2000 No. 1

upon a chaquing ber treather to trainform to Junetus ter sinceres, ber Junig der gestlechen, Harrechtte - mat Wertgemis-Amgelegebeiten, ber Mehlelichen Arabet, mit ber Schalteren bleim ber Schaltfenillen.

ming

Unbwig nen Stonne,

Die hlechlichen und Paterrichts-Verhältnisse.

Date Universitate Before

Children Commission of the Com

# Verfassung und Verwaltung

bes

## Prengischen Staates;

eine

softematisch geordnete Sammlung aller auf dieselben Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die Preußischen Staaten, in den von Kamptschen Annalen für die innere Staatsverwaltung, und in deren Fortsetzunzen durch die Ministerial Blätter enthaltenen Verordnungen und Restricte, in ihrem organischen Zusammenhange mit der

früheren Gefengebung,

### bargeftellt

unter Benutung ber Archive ber Ministerien bes Innern, ber Finangen, ber Juftig, ber geiftlichen, Unterrichts - und Mediginal-Angelegenheiten, bes Koniglichen Saufes, und ber Sauptverwaltung ber Staatsschulben,

von

Ludwig von Ronne,

Achter Theil. Die kirchlichen und Unterrichts-Verhältniffe.

> 3meiter Band. Das Unterrichts = Befen.

> > Berlin,

bei Beit & Comp.

1855.

# Unterrichts = Wesen

bes

# Prenßischen Staates;

eine

systematisch geordnete Sammlung aller auf dasselbe Bezug habenden gesetlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetssammlung für die Preußischen Staaten, in den von Kamptschen Annalen für die innere Staatsverwaltung, in den von Kamptschen Jahrbüchern für die Preußische Gesetzebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung, und in deren Fortsetzungen durch die Ministerial-Blätter, sowie in anderen Quellen-Sammlungen enthaltenen Verordnungen und Restripte, in ihrem organischen Zusammenhange mit der früheren Gesetzebung,

bargeftellt

unter Benutung ber im Juftig-Ministerium ausgearbeiteten "revidirten Entwürfe ber Provingial-Rechte",

pon

Ludwig von Ronne,

Rammer : Gerichte : Rathe.

Zweiter Band.

Böhere Schulen. Universitäten. Sonstige Kultur-Anstalten.

Berlin,

bei Beit & Comp.

1855.

Y



# 日本等 医皮肤外胚

## 对方在最高的**的**是是

Secretary of the present

convert

7 -1

# Unterrichts = Wesen

hea

## Prenßischen Staates;

eine

systematisch geordnete Sammlung aller auf dasselbe Bezug habenden gesetlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die Preußischen Staaten, in den von Kamptschen Annalen für die innere Staatsverwaltung, in den von Kamptschen Jahrbüchern für die Preußische Gesetzebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung, und in deren Fortsetungen durch die Ministerial-Blätter, sowie in anderen Quellen-Sammlungen enthaltenen Verordnungen und Restripte, in ihrem organischen Zusammenhange mit der früheren Gesetzebung,

bargeftellt

unter Benutung ber im Juftig = Minifterium ausgearbeiteten "revidirten Entwurfe ber Provingial = Rechte",

nod

Ludwig von Rönne, Kammer : Gerichte : Rathe.

Zweiter Band.

Böhere Schulen. Universitäten. Sonftige Kultur-Anftalten.

Berlin,

bei Beit & Comp.

1855.

のへぐ

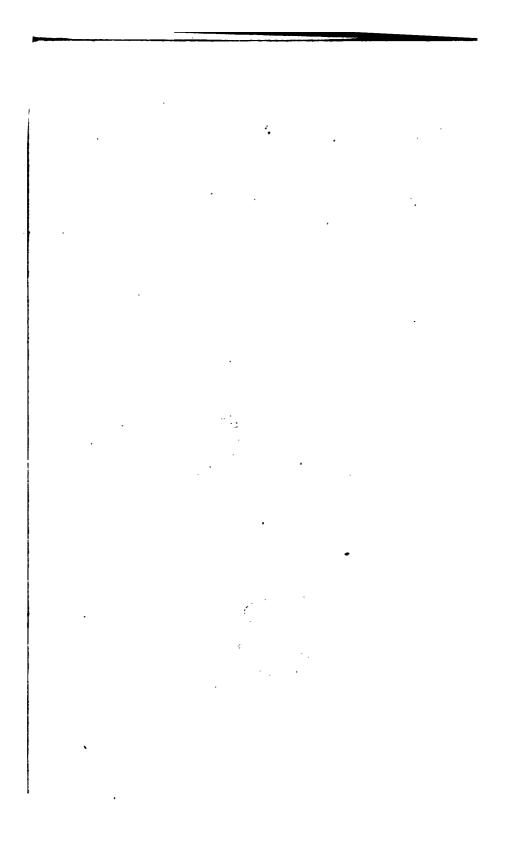

# höhern Schulen

und bie

# Universitäten

Des



### Ludwig von Mönne, Rammer : Gerichts : Rathe.



**Berlin,** bei Beit & Comp. **1855.** 

# to it is a state of

. . . . . . . .

# 

# Charles to the first of the second

14.89.12 40% 1.18的数字

**, illing** The Policy State (1987)

, i 65t

## Inhalts = Uebersicht

bes

## zweiten oder besonderen Theils.

(Die höhern Schulen, die Universitäten und die sonstigen Rultur-Anstalten.)

## Dritte Abtheilung. Die höhern Schulen.

|       |      |            |                  |         |       |       |     |      |         |      |            |     |      |    |      |     |    |    | 6     | seite | ŧ  |
|-------|------|------------|------------------|---------|-------|-------|-----|------|---------|------|------------|-----|------|----|------|-----|----|----|-------|-------|----|
| Bir   |      | ung.       |                  |         | _     |       |     |      |         |      |            |     |      |    |      |     |    |    |       |       |    |
|       |      |            | iff un           |         |       |       |     |      |         |      |            |     | •    | •  |      |     |    |    | 2     | -     | 6  |
|       | II.  | Berg       | ei <b>c</b> ynig | ber     | höl   | ern   | 6   | á) u | len     | in   | <b>₽</b> 3 | reu | Ben. | ,  |      |     |    |    |       |       |    |
|       |      |            | Gymi             |         |       |       |     |      |         |      |            |     |      |    |      |     |    |    | 6     | _     | 12 |
|       |      | B.         | Reals            | unt     | þő!   | bere  | Đ   | ůrc  | ierf    | фu   | len        |     |      |    |      |     |    |    | 12    |       | 14 |
|       |      | C.         | Prov             | inzia   | LO    | merl  | iei | ďου  | len     | ٠,٠. |            |     |      |    |      | -   | i  | •  | 15    |       |    |
|       |      | Ď.         | Göher            | 3       | idite | ride  | 10  | m    | ••••    | ٠    | •          | •   | •    | •  | •    | •   | •  | •  |       | _     | 16 |
|       | 117  | arii.      | meine            | ~~~     | 41:4  | A MA  |     | <br> | • • • • | ~~~  | äı         |     | hia  | ŕ. | ika. | a   | ×. | •  | 10    |       | 10 |
|       | 111. |            |                  |         |       |       |     |      |         |      |            | ver | VIE  | 4  | onei |     | υų | u> | 4.0   |       | 40 |
|       |      | ten        | • • `            | •       | • •   | •     | •   | •    | •       | •    | •          | •   | •    | •  | -3   | •   | •  | •  | 10    | _     | TO |
| ,     | G    | irfter     | થા               | hni     | t.    | Die   | :   | Au   | ffic    | th t | ů          | ber | þi   | e  | hö   | her | n  | Sđ | julen | •     |    |
|       | I.   | Bros       | inzial           | ·Eq     | ulfo  | Neaie | n   |      |         |      |            | _   | ٠.   |    |      |     |    |    | 18    |       |    |
|       | II.  | Megi       | erung            | ,<br>!n |       |       |     |      | ·       |      | ·          | Ĭ.  | Ī    | Ī  |      |     | -  | -  |       | _     | 19 |
|       | ш    | Ratr       | one .            |         | •     |       | ٠   | .•   | •       | •    | . •        | •   | •    | ٠  | •    | •   | •  | •  | 19    |       |    |
| . '   |      |            | torien           |         |       |       |     |      |         |      |            |     | •    | •  | •    | •   | •  | •  | 19    |       |    |
|       |      |            |                  |         |       | •     |     |      |         |      |            |     | •    | •  | •    | •   | •  | •  |       |       |    |
|       | ¥.   | 2011       | ftoren           | ¥       | m.r.  |       | •   | •    | •       | •    | ٠.•        |     |      |    |      |     |    |    |       |       |    |
| : ' ' | AT.  | <b>WIE</b> | geifili          | men     | æeŋ   | orde  | n   | . •  | •       | ••   | ٠.         | •   | ÷    | •  | •    | ! • |    |    |       |       |    |

| 3weiter Abfanitt. Die Lehrer.                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Erftes Rapitel. Die Prufungen fur bas höhere Souls                                     |                   |
| fach.                                                                                  |                   |
| I. Allgemeine Borfchriften.                                                            |                   |
| 45 Mt 44 0 11 4040                                                                     | 21 - 26           |
| 2) Regl. v. 20. April 1831                                                             | 21 - 26 $26 - 57$ |
| 11. Othonotte Sotimetiten.                                                             |                   |
| 1) Bulaffung ber Kanbibaten ber Theologie                                              | 57 - 60           |
| 2) Brufung ber technischen Gulfelehrer.                                                |                   |
| a) Allgemeine Bestimmungen                                                             | 60 ,              |
| b) Gefangennb Dufiflehrer                                                              | 60 - 61           |
| c) Beichnenlehrer                                                                      | 61 - 63           |
| 3) Zulanung von Auslandern                                                             | 63 - 64           |
| 3 weites Rapitel. Anftellung im höhern Schulfach.                                      | •                 |
| I. Die Bedingungen ber Anstellung.                                                     |                   |
| 1) Brufung und Probejahr                                                               | 65                |
| 2) Ableiftung ber Militairpflicht                                                      | 65 — 68           |
| 3) Politische Integrität                                                               | 68 - 69           |
|                                                                                        | 70                |
| II. Wahl und Bestallung.                                                               |                   |
| 1) Allgemeine Borfchriften                                                             | 70 - 71           |
| 2) Ausfertigung ber Bestallung                                                         | 71 - 72           |
| 3) Erschleichung ober Anmaagung eines Amts                                             | 72                |
| 4) Vorrechte auf Antiellung                                                            | 72                |
| 5) Anstellung von Auslandern                                                           | 72                |
| III. Bereidigung und Ginführung.                                                       |                   |
| 1) Norm bee Eibes                                                                      | 72                |
| 2) Stempelfreiheit ber Bereidigungsprototolle                                          | 72 - 73           |
|                                                                                        | 73                |
| 3) Sanbichlag an Eibesftatt                                                            | 73 -              |
| Drittes Rapitel. Amtepflichten ber Lehrer an höhern                                    |                   |
| Soulen.                                                                                |                   |
| I. Dienft-Inftruttionen für bie Direttoren                                             |                   |
| 1) in ber Broping Brandenburg p. 10, Juni 1824                                         | 74 - 88           |
| 1) in der Proving Brandenburg v. 10. Juni 1824 2) in der Rheinproving v. 12. Dec. 1839 | 88 — 94           |
| 3) Anebehnung biefer Inftr. auf bie Dir. an Real- unb                                  | ••                |
| höhern Burgerichulen                                                                   | 94                |
| II. Inftr. fur bie Rlaffen-Orbinarien                                                  | 94 97             |
| Biertes Rapitel. Berfonliche Berhaltniffe ber Lehrer                                   | •••               |
| während ber Amtebauer.                                                                 |                   |
| 1) Das politische Berhalten.                                                           |                   |
| a) Beauffichtigung in Diefer hinficht                                                  | 98 - 102          |
| b) Birffamteit für bas herrichenbe Regierungefpftem                                    | 102               |
| c) Theilnahme an Vereinen und Bersammlungen                                            | 102               |
| d) Abhangigfeit ber Anstellungen, Beforberungen und                                    |                   |
| Unterftugungen vom politifchen Berhalten                                               | 102               |
| 2) Das firchliche Berhalten                                                            | 102 - 103         |
| 3) Dieziplin über die Lehrer                                                           | 102 — 103         |
| 4) Gerichtliche Untersuchungen gegen Lehrer                                            | 103               |
| 5) Schut ber Lehrer gegen Beleidigungen                                                | 103               |
| 6) Urlaub                                                                              | 103 — 104         |
| 7) Militairdienft                                                                      | 104               |
| 8) Ausübung ber Jagb                                                                   | 104               |
| 9) Beirathetonfene.                                                                    |                   |
| a) Die Bedingung bes Beitritte gur Bittwenkuffe .                                      | 104 105           |
| b) Behörben, die ihn ertheilen                                                         | 105 - 106         |
| 10) Rebenamter und Gewerbe.                                                            |                   |
| a) Gemeinheamter                                                                       | 106 107           |

|                                                                                      | Scite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| b) Vormunbschaften                                                                   | 107         |
| c) Brivatunterricht                                                                  | 107         |
| 11) Titel und Rang.                                                                  | 1           |
| a) Oberlehrer                                                                        | 107         |
| b) Beibehaltung ber Titel Konrektor, Subrektor 2c.                                   | 107 108     |
| c) Profeffortitel und Rang ber Direttoren                                            | 108         |
| d) Rang ber fatholischen Religionslehrer                                             | 108         |
|                                                                                      | 109         |
| 12) Jubeljeter<br>13) Borrechte bei Erefutionen wegen Schulben<br>14) Amtoeinkommen. | 109         |
| 14) Amteeinfommen.                                                                   |             |
| a) Gehalt.                                                                           |             |
| a) Borausbezahlung                                                                   | 109         |
| a) Borausbezahlung  b) Empfang der Zahlung  c) Goldantbell                           | 109         |
| y) Golbantheil                                                                       | 109         |
| δ) Quittungestempel                                                                  | 109 - 110   |
| b) Naturalkompetengen                                                                | 110         |
| c) Dienstwohnung                                                                     | 110         |
| c) Dienstwohnung                                                                     | 110         |
| e) Diaten und Fuhrkoften                                                             | 110         |
| f) Umgugefosten                                                                      | 110 111     |
| g) Rechtsmeg megen entzogenen Gehalts                                                | 111         |
| g) Rechtsweg wegen entzogenen Gehalts 15) 3mmunitaten.                               |             |
| a) Aufbebung ber Rlaffenfteuerfreiheit                                               | 111 - 112   |
| b) Heranziehung zu Kommunallasten                                                    | 112 114     |
| c) Rreis-Rommunallaften (Chauffeefteuer)                                             | 114 115     |
| Fünftes Rapitel. Die Erledigung bes Schulamts.                                       |             |
| I. Falle ber Amteerledigung, inebef. Penfionirung                                    | 115 132 •   |
| II. Anzeige ber Schulvafanzen                                                        | 132         |
| III. Auseinandersetzung mit bem Amtenachfolger                                       | 132         |
| IV. Sorge für bie hinterbliebenen.                                                   | 100         |
| 1) Sterbequartal und Gnabenmonat                                                     | 132 - 133   |
| 2) Wittwenfaffe.                                                                     | 102 - 100   |
| a) Berpflichtung zum Beitritt                                                        | 134 135     |
| b) Rezeption                                                                         |             |
| c) Unterftutung ju Bittwenfaffen-Beitragen                                           | 136 — 137   |
| d) Einziehung rudftanbiger Beitrage                                                  | 138         |
| e) Kontrole des Beitritts                                                            | 138         |
| 3) Außerorbentliche Unterftühungen                                                   | 138         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                | 100         |
|                                                                                      |             |
|                                                                                      |             |
| Dritter Abschnitt. Die Schule.                                                       |             |
|                                                                                      |             |
| Erftes Sauptftud. Die Gymnasten.                                                     |             |
|                                                                                      |             |
| Erftes Rapitel. Symnasial=Ginrichtung.                                               | •           |
| I. Allgemeine Borfchriften.                                                          |             |
| 1) Promemoria von 1831                                                               | 139 - 144   |
| 2) C. R. v. 24. Oft. 1837                                                            | 144 — 156   |
| II. Berhaltniß ber Progymnaften zu ben Gymnaften                                     | 156 — 158   |
| III. Alumnate                                                                        | 158         |
| IV. Schulschriften und Programme.                                                    | · <u> </u>  |
| 1) Abfaffung berfelben                                                               | 158 - 160   |
| 2) Borlegung bes Manustripts                                                         | 161         |
| 3) Einsendung:                                                                       | 14          |
| a) an bas Ministerium                                                                | : 161       |
| b) an bie Brovingial-Schulfollegien                                                  | . 161 — 16° |
| c) an bie R. Bibliothek in Berlin und bie Univerks                                   |             |
| tate-Bibliothei                                                                      | £ 1         |
| d) an Die fatholischen Bischofe                                                      | •           |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4) Austausch mit auslandischen Gymnafien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 163 - 164                |
| 3meites Rapitel. Gymnafial Befuch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| I. Aufnahme in bas Gymnaftum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 1) Erforberniffe binfichtlich ber Altere und ber Renntnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Te 164 — 166               |
| 2) Beit ber Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 166                      |
| 3) Nachweis ber Baccination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 166                      |
| 4) Borlegung bes Abgangezengniffes ber fruber befud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | );                         |
| ten Schule<br>5) Borforge für hausliche Beauffichtigung Auswartiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 166                      |
| 5) Borforge fur hausliche Beauffichtigung Auswartiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167                        |
| II. Kontrolle des Schulbefuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 167                      |
| III. Schulgelb und andere Bahlungen, Unterflugung Armer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 1) Schulgelbefreiungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| a) für atme Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 167 — 169                |
| b) für Sohne ber Lehrer und Prediger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 169                      |
| 2) Stipenbien und Studienstiftungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| a) Verleihung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 169 — 170                |
| b) Beschränkung auf Gymnafien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 170                      |
| 3) Klaffensteuerfreiheit ber Alumnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170 - 171                  |
| 4) Unterftühungevereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171 - 172                  |
| IV. Ferien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| 1) Dauer berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172 - 173                  |
| 2) Ferienbeschaftigung ber untern Rlaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 173                      |
| 3) Rudficht auf Die Sonntagefeier bei Beginn un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Schluß ber Ferien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 173                      |
| V. Frequengliften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 173 — 175<br>. 175 — 176 |
| VI. Besuch auslandischer Gelehrten-Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 175 - 176                |
| Drittes Rapitel. Gymnafial:Unterricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| the contract of the contract o |                            |
| Erfter Titel. Lehrverfaffung im Allgemeinen. I. Lehrfurfe und Lehrplane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 1) Anordnung allgem. Lehrturfe und Aufftellung eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Leftionsplans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 176 — 179                |
| 2) Erhaltung ber Ginheit im Lehrgange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 179                      |
| 3) Refistioung her Rehrhläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470                        |
| 3) Bestätigung ber Lehrplane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 179<br>. 179 — 187       |
| III. Lehrmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| 1) Soulbucher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 187                      |
| a) Einführung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 187                      |
| 2) Schulbibliotheten und Sammlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| a) Aufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 187                      |
| a) Aufficht '. b) Empfangebefcheinigungen und Inventarisatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                          |
| Attette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 187                      |
| c) Einfenbungen von Sanbidriften-Bergeichniffen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 187                      |
| 3) Schüler-Bibliotheten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 188 — 189                |
| IV. Sausliche Arbeiten und Sorge fur bie Befundheit be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r                          |
| Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189 - 190                  |
| V. Diepensation von einzelnen Unterrichtsgegenstanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 1) Allgemeines Berbot berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 190 — 191                |
| 2) Ausnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 191                      |
| 2) Ausnahmen . 3) Schreiben ber jubifchen Gymnaftaften am Sabbath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 191                      |
| VI. Schulprufungen, Bramienvertheilungen, Genjuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 1) Soulbrufungen und Bramienvertheilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191 - 192                  |
| 2) Censurmefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 192 — 196                |
| VII. Rlaffenverfegungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400                        |
| 1) Allgemeine Borfchriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 196                      |
| 2) Anforderungen bet Berfesung aus Setunba nad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 400                    |
| Brima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196 — 198                  |
| 3) Strenge, inebef. bei Berfetung aus Tertia nach Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >                          |
| funba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 198                      |

| ٠.       |          |                 |                      |          |         |       |       |       |                |       |      | Seite | <b>;</b> |
|----------|----------|-----------------|----------------------|----------|---------|-------|-------|-------|----------------|-------|------|-------|----------|
|          | 4) Au    | fforberi        | ung zum              | Debrai   | fcen    | an !  | fünft | iae - | The            | oloa  | en   |       |          |
|          | unt      | Phil            | ologen               |          | -       |       | •     | -     | -              | •     |      | 198   |          |
| VIII     |          |                 | oom Stu              | biren.   |         |       |       |       |                |       |      |       |          |
|          | 1) Be    | i ber 9         | Lufnahm              | :        |         |       |       |       |                |       |      | 198   |          |
|          | 2) İm    | Laufe           | tes Ru               | rfus .   |         |       |       |       |                |       |      | 198 — | 199      |
| •        | 3) En    | tlaffung        | g wegen              | Unfahig  | feit    |       |       |       |                |       |      | 199   | 200      |
| IX       | Schulfe  |                 | . , .                |          |         |       |       |       | , ,            |       |      | 200   | 201      |
| 'damate  | O-11-A   |                 |                      |          |         |       |       |       |                |       |      |       |          |
| -Dmeitte | amei.    | wie e           | inzelnen             | reditdes | tenhan  | DF.   |       |       |                |       |      |       |          |
| I.       | Religion | sunteri         | richt.               |          |         |       |       |       |                |       |      | /     |          |
|          | 1) AU    | gemein          | e Vorsch<br>Weise be | riften . |         |       | ٠,    | •     |                |       |      | 204 - | 202      |
|          | 2) Ar    | tunb            | Beife be             | 8 Unter  | richts  |       | •     | ,     | . ,            |       |      | 202   | 204      |
|          | 3) Di    | open fai        | tion And             | erbaläu  | biger . |       |       |       |                |       |      | 204   | : :      |
|          | 4) Rel   | ligione         | unterricht           | für Bi   | ögling  | an'   | betei | R     | onfe           | ffton | - •  | 204 — | 205      |
|          | 5) An    | ftellung        | g ber Re             | ligionel | ebrer.  | •     |       |       | •              | :     |      |       |          |
|          | (a)      | Wahl            | frommer              | Ranbi    | baten   |       |       |       |                |       |      | 205   |          |
| :        | b)       | Nachn           | eifungen             | über b   | iefelbe | n.    |       |       |                |       |      | 205   |          |
|          | 6) Ro    | nfirma          | nden=Unt             | erricht  |         | · ·   |       |       |                |       |      | 205   |          |
| II.      | Bhilosor | hische          | Bropabe              | utif.    |         |       |       |       |                |       |      | ,     |          |
| · • • •  | 1) Gi    | nführu          | ng und l             | Imfang   | biefes  | Beh   | riw   | eigs  |                |       |      | 205   | 207      |
|          | 2) 🕸     | forani          | ung auf              | Brima    | •       |       | ٠.    | ·     |                |       |      | 207   |          |
| •        | 3) En    | apfehlu         | ng von               |          |         |       | •     |       |                |       |      | 207   |          |
| . : Ш.   | Alte Sp  | rachen          |                      | , ,      |         |       |       |       |                |       |      |       |          |
|          | 1) Bie   | Lund            | Umfang               | bes Un   | terric) | ts .  |       |       |                |       |      | 207   |          |
|          | 2) 90    | ethobe.         | (Men                 | iorir=Ue | bunge   | n.    | Rui   | har   | btfd           | e D   | Re=  |       |          |
|          | the      | be).            |                      |          |         |       | •     |       |                |       |      | 208   | 211      |
|          | 3) Ue    | buna i          | m Latein             | :Sprech  | en (in  | ebef  | . für | r fü  | nfti           | ge D  | Re=  |       |          |
| •        | bis      | iner u          | nb Jurif             | ten      |         |       |       |       | _              |       | _    | 211 — | 212      |
|          | 4) Br    | ivatlett        | üre alter            | Rlaffil  | fer .   |       |       |       |                |       |      | 212 — | 214      |
| , .      | 5) Gi    | nfdran          | fung bee             | Griech   | ifchen  |       |       |       |                |       | •    | 214 — | 216      |
| 1        | 6) Di    | ebenfa          | tion ban             | on.      | • •     |       |       |       |                |       |      | ,     |          |
|          | a)       | Erthe           | ilung ber            | felben   |         |       |       |       |                |       |      | 216 - | 217      |
|          | b)       | Unaul           | affigfeit            | berf. fü | r fünf  | tiae  | Fell  | ome   | Ter            |       |      | 217   |          |
| īv.      | Debraife | f .             |                      | 107      |         |       | ٠.    | •     | •              |       |      | .217  | 218      |
| V.       | Deutsche | Spra            | de.                  | (10)     |         |       |       |       |                |       |      |       |          |
|          | 1) Bie   | dnu I           | Umfana               | bes Un   | terrich | is .  |       |       |                |       |      | 218   |          |
|          | 2) Ue    | bertrag         | ung beff             | iben ar  | i bie   | ehr(  | er be | er a  | Iten           | Sp    | ra=  | •     |          |
|          | ďο       | n.              |                      |          |         |       | ٠.    |       |                |       |      | 218 — | 219      |
|          | 3) (94   | brauch          | angeme               | fener D  | lusterf | tücke |       |       |                |       |      | 220   |          |
|          | 4) S(    | Hriftlid        | he Aufsa             | Be .     |         |       |       |       |                |       |      | 221   |          |
| _:       | 5) Ue    | bung i          | m mundl              | ichen V  | ortrag  |       |       | •     |                |       |      | 221 — | 223      |
| VI.      | Polnifd) | ٠.              |                      | •        |         |       |       |       |                |       |      |       |          |
|          | 1) Un    | terrich         | t im Pol             | nischen  |         |       |       |       |                |       |      | 223   |          |
| ;        | 2) Ø     | ebrauch         | t im Pol             | ı als U  | Interri | hisn  | rebiu | m     |                |       | •    | 223   |          |
| VII.     | Franzon  | ιjαg.           |                      |          |         |       |       |       |                |       |      |       |          |
|          | 1) Un    | nfang 1         | bes Unte             | rrichts  |         |       |       |       | •              |       |      | 224   |          |
|          | 2) ⪙     |                 |                      |          |         |       |       |       |                |       |      | 224   |          |
| VIII.    | Mathem   | iatif.          |                      |          |         |       |       |       |                |       |      |       |          |
| ;        | 1) 3i    | el nüp          | Umfang               | bes Ui   | nterrid | jie   |       |       |                |       |      | 224   |          |
|          |          |                 | ng ber v             |          |         |       |       |       |                |       |      | 224 — |          |
|          | 3) 🐠     | brau <b>c</b> h | eines &              | ehrbuche | 8.      |       |       | ٠     | •              |       |      | 228 - | 229      |
|          | 4) Ue    | bung i          | m gemei              | nen Re   | dynen   |       |       | •     |                |       | •    | 229   |          |
| IX.      |          |                 | Geogra               |          |         |       |       |       | ,              |       |      | 20-   |          |
|          | 1) Un    | nfang '         | bes Unte             | rrichts  |         |       |       | •     | •              |       | •    | 229   |          |
|          | 2) At    | aweifur         | igen zu              | beffen C | ertheil | ung   | •     | . •   |                |       | •    | 229 — | 240      |
|          | 3) 🕸     | erbot,          | Tagesbe              | gebenhe  | iten i  | n be  | en C  | peld  | yi <b>d</b> yl | øuni  | ter: |       |          |
|          |          |                 | mifchen              |          |         |       |       |       | •              |       | •    | 240   |          |
|          |          | ulfomit         |                      |          | ٠       |       |       |       |                |       |      |       |          |
|          | a)       | beim            | Geschich             | ounterri | ia) t   | ٠. ٠  |       | •     | •              |       | •    | 241   |          |
|          | b)       | beim            | geograph             | uchen l  | Interri | ۵ŋt.  |       | •     |                |       | •    | . 241 |          |

## Inhalte : Ueberficht.

|                                                          | Sette                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| X. Naturbefchreibung und Physik.                         |                        |
| 1) Umfang bes Unterrichts                                | 242                    |
| 2) Wieberholung aus ber Naturgeschichte in ben obern     |                        |
| Rlaffen                                                  | 242                    |
| 3) Berbindung mit Geschichte und Geographie              | 242                    |
| XI. Beichnen.                                            | ~1~                    |
| 1) 4) 11                                                 | 242                    |
| 2) Inftruftion zur Ertheilung bes Unterrichts            |                        |
| 2) Institution für Etigettung des untertimes             | 242 - 246              |
| 3) Benutung fur bie Geographie                           | 246                    |
| XII. Schonschreiben                                      | 246                    |
| AIII. Gelang                                             | 246                    |
| XIV. Leibesübungen                                       | 246                    |
| Biertes Rapitel. Gymnafial=Disziplin.                    |                        |
| I Williamsine Glambille                                  | 247                    |
| II. Aufficht über auswärtige Schiler                     | 247 - 249              |
| III. Gingelne Berbote.                                   | 2                      |
| AS ON P. S OTHER ACTION                                  | 249 251                |
|                                                          |                        |
| 2) Berkehr mit Schauspielern                             | 251                    |
| 3) Vertehr mit Rachdruck-Ausgaben                        | 251                    |
| 4) Benutung von Leihbibliotheten                         | 251 - 252              |
| 5) Deffentliche Aufzüge                                  | 252                    |
| 6) Theilnahme an Bereinen und Berfammlungen.             | •                      |
| a) Berhutung burichenschaftlicher Berbindungen           | 252 - 254              |
| b) Ausschluß von politischen Bereinen und Ber-           |                        |
| £                                                        | 254                    |
|                                                          |                        |
| 7) Berbot, Studenten zu beherbergen                      | 254                    |
| IV. Strafen.                                             |                        |
| 1) Rachfigen, Karzer- und Prügelstrafe.                  |                        |
| a) Anwenbung biefer Strafen                              | 254 - 255              |
| b) Insbesondere Zulassigisteit der Brügelstrafe          | 255                    |
| c) Begfall ber Gebuhren für Schulftrafen                 | 255 - 256              |
| 2) Stille Entfernung und Ausschliefung von ber Schule    |                        |
| 1 (D.) A. II. (I.)                                       | 256 257                |
| fünftes Kapitel. Abgang vom Gymnafium.                   | 200 - 201              |
|                                                          |                        |
| I. Abgang jur Universität (Abiturientenprufung. Regl. v. | 057 000                |
| 4. Juni 1834)                                            | 257 - 292              |
| II. Befähigung ber Ghmnaftaften zu andern Berufearten.   |                        |
| 1) Zu Civil: Supernumerarstellen.                        |                        |
| a) Allgemeine Borschriften                               | <b>293 — 295</b>       |
| b) bei ber Bermaltung ber inbireften Steuern             | 293 — 295<br>295 — 296 |
| c) bei bem Postbienst                                    | 296 - 297              |
| d) im Cuftisdientt                                       | 296 — 297<br>297 — 298 |
| 2) Besondere Schulprufungen jum Rachweis Diefer          |                        |
| Qualififation Seitens Frember                            | 298 — 299              |
|                                                          | ~00 — ~00              |
| 3) Qualifitation jum Offizierstand.                      | 000 204                |
| a) Grad ber Schulreise                                   | 299 - 301              |
| a) Grad der Schulreife                                   | 301                    |
| c) Befreiung vom Bortepeefahnriche : Eramen burch        |                        |
| bas Gymnaftal-Abiturienten-Beugniß                       | 301 - 302              |
| 4) Berechtigung jum einjahrigen Freiwilligenbienft.      |                        |
| a) Allgemeine Borschriften                               | 302 - 304              |
| b) Grab und Rachweis ber Schulreife (insbef. für         |                        |
|                                                          | 304 - 305              |
| Realfchüler)                                             |                        |
| c) Anmelbungstermin                                      | 305                    |
| d) Wahl ber Waffengattung und Truppen-Abtheilung         | 306                    |
| e) Annahmetermin                                         | 306                    |
| f) Aufschub bes Gintritte                                | 306 — 307              |
| g) Burudftellung                                         | 307                    |

| 3weites Saurtstad. Die hohern Barger -, Real- und C<br>Schulen.                                                              | Seite<br>dewerb=       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| I. Die hohern Burgers und Realschulen. (Entlaffungsprufungen. Inftr. v. 8. Marg 1832) II. Die Brovingial Gewerbeschulen      | 307 — 316<br>316       |
| Bierter Abschnitt. Schul - Unterhaltung.                                                                                     |                        |
| I. Aeußere Rechte ber höhern Lehranstalten.<br>1) Allgemeine Borfchriften                                                    | 317                    |
| 2) Bermogenes Erwerb, Berwaltung, Beraußerung, Bor-                                                                          | 317                    |
| rechte                                                                                                                       | 317<br>317 — 318       |
| 1) Allgemeine Bestimmungen                                                                                                   | 318                    |
| a) Anweisung und Schema bazu                                                                                                 | 318 — 324<br>324       |
| c) Summarische Aufführung der Staatspapiere d) Aufstellung des Besoldungstitels                                              | 324<br>324<br>324      |
| e) Einsendung ber Etats                                                                                                      | 324 — 325<br>325 — 326 |
| Funfter Abschnitt. Fachschulen.                                                                                              |                        |
| I. Provinzial : Gewerbeschulen und Gewerbe : In: fitut.                                                                      |                        |
| A. Organisationsplan für bie Provinzial : Gewerbes schulen                                                                   | 326 — 338              |
| B. Regl. für die Entlassungsprüfungen bei benfelben<br>C. Regul. für die Organisation des Gewerbe , Infti-<br>tuts zu Berlin | 339 — 342<br>342 — 349 |
| II. Baufculen. 1) Die Bauafabemie zu Berlin                                                                                  | 349 — 351              |
| 2) Die Baus und Gewerbeschule in Berlin                                                                                      | 351<br>351             |
| 4) Brovingial-Baufchulen                                                                                                     | 351<br>351 — 352       |
| 1) handels-Afademie zu Danzig                                                                                                | 352<br>'352            |
| V. Schifffahrtofchulen .  VI. Sohere landwirthschaftliche Lehranstalten:  1) zu Elbena                                       | 352 — 354<br>355 — 357 |
| 2) zu Boppelsborf                                                                                                            | 357 — 359<br>359 — 360 |
| 4) zu Möglin                                                                                                                 | 360<br>361             |
| 6) Gartner-Lehranstalt zu Potsbam                                                                                            | 361 — 362<br>362 — 363 |
| IX. Die geographische Runftschule in Potebam X. Debizinische Schulen:                                                        | 363                    |
| 1) das mediginischeiturgische Friedrich : Wilhelms : Inftis tut in Berlin                                                    | . 363                  |

### Inhalte . Ueberficht.

|                                                                                    | Gette            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2) bie mediginifchechirurgifche Afabemie gu Bertin                                 | 363 - 364        |
|                                                                                    |                  |
| 3) bie medizinischechirurgische Lehranftalt zu Dunfter .                           | 364              |
| 4) zu Brestau                                                                      | 364              |
| 5) zu Magdeburg                                                                    | 364              |
| 6) ju Greifswald                                                                   | <b>364</b> — 365 |
| XI. Apotheferichulen                                                               | 366              |
|                                                                                    | 000              |
| XII. Beterinarfculen.                                                              | 000              |
| 1) Die Thierarzneischule in Berlin                                                 | 366              |
| 2) in Münfter                                                                      | <b>3</b> 66      |
| XIII. Militair : Bilbungeanstalten                                                 | 366              |
|                                                                                    | •                |
|                                                                                    |                  |
|                                                                                    |                  |
| •                                                                                  |                  |
|                                                                                    |                  |
| Dierte Abtheilung. Die Universitäten.                                              |                  |
|                                                                                    |                  |
| Oltonolon                                                                          |                  |
| Literatur.                                                                         | •                |
| Ginleitung.                                                                        | •                |
| I. Geschichtlicher Abrig ber Entwickelung ber Universitaten in                     |                  |
| Deutschland (mit ben betr. Bunbeebefchluffen von 1819,                             |                  |
| 4000 4004 4040                                                                     | 368 — 397 ^      |
| 1832, 1834, 1848) II. Statistifche Rachrichten über bie Preufifchen Univerfitaten. | 000 — 1111       |
|                                                                                    |                  |
| 1) Ueber die Anstalten und ihre Ausstattung                                        | 397 - 399        |
| 2) Die Lehrfrafte (mit Einschluß ber Priefterseminarien)                           | 399 — 401        |
| 3) Die Frequeng (mit Ginfclug ber Briefterfeminarien)                              | 401 - 405        |
| o) or Ordania (min omitalinh tre britisteliminaria)                                | 101 100          |
| •                                                                                  |                  |
| Collan Whichuitt Wis Wantstones Son Mainantifeta                                   | ••               |
| Erster Abschnitt. Die Berfassung ber Universitäte                                  | и.               |
| ·                                                                                  |                  |
| Erftes Rapitel. Die Aufficht über bie Universitäten.                               |                  |
| I. Durch bas Ministerium ber G., U. u. Deb. Angelegenheis                          |                  |
| 1. Duty vas Demistram ver ., a. u. Drev. Angeregengers                             | 100              |
| ten                                                                                | 406              |
| II. Durch Kuratorien.                                                              |                  |
| 1) Einführung berfelben                                                            | 406              |
| 2) Berbindung berfelben mit ben Oberprafibien                                      | 406              |
| 3) Erfat berfelben burch außerorbentliche Reg. Bevollm.                            | •••              |
|                                                                                    | ,<br>400 400     |
| (Inftr. v. 18. Nov. 1819 2c.)                                                      | 406 — 409        |
| 4) Wiederherstellung der Kuratorien, und Erfat der von                             |                  |
| ben Reg. Bevollm. bisher erftatteten Berichte                                      | 409 — 411        |
| 5) Gegenwartige Bestellung ber Kuratorien an ben ein-                              |                  |
| - Vi 12-di MARA                                                                    | 411              |
| III. Ginwirtung fathol. geiftlicher Behorben                                       | 7.1              |
| 111. Cimultung tutyot. gerfittwet Deyotoen                                         | 144 140          |
| 1) bes Fürftbifcofe von Breelau                                                    | 411 — 412        |
| 2) tes Erzbischofs von Köln                                                        | 412              |
| 3) des Erzbischofs von Münster                                                     | 412              |
| 3weiles Kapitel. Die Grundgefete ber Univerfitaten.                                |                  |
| Staateverfaffung und Allgem. Landrecht.                                            |                  |
| Oingtoverfullting und augem, entotempt.                                            |                  |
| Die einzelnen Untverfitaten.                                                       |                  |
| I. Die Friedrich: Wilhelme: Universität zu Berlin:                                 |                  |
| 1) Gründung                                                                        | 413 — 414        |
| 2) Statuten (Univ. Statuten v. 31, Dft. 1816)                                      | 414 - 428        |
| 3) Personal                                                                        | 428              |
| A) Grands and house Channellines                                                   |                  |
| 4) Fonde und beren Bermaltung                                                      | 428              |
| 5) Institute und Sammlungen                                                        | 429 - 432        |
| 6) Honorariengelber                                                                | <b>432 — 433</b> |
| II. Die Rheinifche Friedrich: Bilhelme: Universitat                                |                  |
| gu Bonn.                                                                           |                  |
| gu 20 um.                                                                          | 199 190          |
| 1) Gründung                                                                        | 433 — 436        |
| 2) Statuten                                                                        | 436              |
| 2) Reviousi                                                                        | ASG              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Siertes Lapitel Borredte und Bermogen ber Uniper-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| fitaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| L Berredie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1) bei Ginlegung von Rechtsnitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 477              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 477              |
| 2) bei ter Berjährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 3) im Ronfurfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 477              |
| 4) Steuerbefreiungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177 - 178        |
| 5) Bortofreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 475              |
| 6) Sportelfreibeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47S              |
| 7) Stempelfreiheit<br>8) Richtverreflichtung jum balten ber Gefehfammlung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 478              |
| 8) Richtverrflichtung jum halten ber Gefehsammlung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 478              |
| 9) Sous gegen Rachtrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 478 - 479        |
| 10) Bertretung in ber erften Rammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 479              |
| It Bermogen ber Univerfitaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 479 - 480        |
| IL Bermögen ber Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 480              |
| and orbital and confidence of the confidence of |                  |
| 3weiter Abschnitt. Universitäts-Lehrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| L Die afabemischen Burben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1) Erferberniffe ber Premotion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481 - 486        |
| 2) Insbesondere in der theologischen Fakultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 486              |
| 3) Desgl. in ber metiginischen Fafultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>486 — 487</b> |
| 4) Doftereib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 487              |
| 5) Bromotionszebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 487              |
| 6) Premotion honoris causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 467 - 488        |
| 7) Befontere Birfungen ter Doftorwurbe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| a) beim Dr. juris mtrimsque:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| a) Enteindung vom Ausfultator: Cramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 488              |
| 6) Information of Opinion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | išš              |
| β) Bulaffung als Defenfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 488              |
| b) beim Dr. phil. und Mag. art. lib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 486              |
| 8) Bromotion von Auslandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 9) Promotion im Auslande (Roftrifffation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 488 — 489        |
| IL Sabilitation ber Privatbozenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.30 4.00        |
| 1) Anforderungen und Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 489 — 493        |
| 2) Beschränfung ber Privatbogenten nach Bahl ober Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>493 — 494</b> |
| 3) Repetenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 494              |
| 4) Einfluß ber Konfession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 494 — 495        |
| III. Brofesseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1) Eintheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 495 - 496        |
| 1) Eintheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 496              |
| 3) Sabilitationsleiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 496 497          |
| 4) Befonbere Birfungen ber juriftifden Profeffur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 497              |
| IV. Rechte verhaltniffe ber Univerfitatelehrer mabrend ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Amticaner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1) Bolitijches Berhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 498              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 498 — 499        |
| 2) Disziplin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 400          |
| 3) Gerichtliche Untersuchungen und Sout gegen Beleibis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 499              |
| gungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 499 — 500        |
| 4) Urland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500              |
| 6) Rebenamter und Gewerbe. (Bormuntichaften. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| [dworne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500</b> — 501 |
| 7) Mana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| a) gegen andere Staatsbiener:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| a) ter Reftoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 501              |
| B) ber Profefforen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 501              |
| b) unter einander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 501              |
| 8) Amistracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 502              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 502 503          |
| 9) Amiseunfuntte 2C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202 - 300        |

|      |                                                               | Seite                                       |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      | β) in Betreff ber Beit                                        | <b>52</b> 5                                 |
|      | y) in Betreff ber Aubitorien                                  | <b>525</b>                                  |
|      | f) Sous bes geiftigen Eigenthums ber Dozenten an              |                                             |
|      | ihren Vorlefungen                                             | 526                                         |
|      | 5) Befchrankungen ber Privatbogenten:                         |                                             |
|      | a) in Betreff ber Publica                                     | 526 — 5 <b>27</b>                           |
|      | b) in Anfebung bes Aussehens ihrer Borlefungen .              | 527                                         |
|      | c) bei ber medizinischen Fakultat zu Berlin                   | 527                                         |
|      | d) bei Borlefungen von Privatdozenten ber Philoso=            |                                             |
|      | phie in theologischen Disziplinen                             | 527 - 528                                   |
|      | e) hinfichtlich ber Benupung ber Universitate-Biblio-         |                                             |
|      | thet                                                          | 528                                         |
| 11.  | Afabemische Inftitute und Sammlungen.                         | <b>700</b>                                  |
|      | 1) Arten und Benugung                                         | <b>52</b> 8                                 |
|      | 2) Inventarisation und Rechnungeführung.                      | E00 E00                                     |
|      | a) Anlegung und Führung ber Inventorien                       | 528 — 529                                   |
|      | b) Beifügung zu ben Jahrebrechnungen                          | 529                                         |
|      | c) Inventarisations-Atteste                                   | 5 <b>2</b> 9                                |
|      | d) Revisionen                                                 | 530 — 531<br>531 — 533                      |
| TTT  | 3) Ablieferung von Pflichteremplaren an die Univ. Bibl.       | 533                                         |
| TV.  | Atabemifche Schriften                                         | 000                                         |
| AV.  | 4) Pridmenthailung Protements                                 | 533 — 535                                   |
|      | 1) Breisvertheilungs-Reglements                               | 000 000                                     |
|      | a) hinfichtlich naturwiffenschaftlicher Aufgaben              | 535                                         |
|      | b) hinfichtlich theologischer                                 | 535                                         |
| V.   | Die Ferien bei ben Univerfitaten.                             | 000                                         |
| •    | a) Allgemeine Bestimmung                                      | 535 <b>—</b> 536                            |
|      | b) für Königsberg                                             | 536                                         |
|      | Bierter Abschnitt. Die Berhältniffe ber Studente              | n.                                          |
| I.   | Bahl ber Universität.                                         |                                             |
|      | 1) Befuch frember Universitäten.                              |                                             |
|      | a) Unbebingte Erlaubniß ber Deutschen Universitäten           | 53 <b>7 —</b> 538                           |
|      | b) Bedingte Erlaubniß ber Universitäten von Burich            |                                             |
|      | und Bern                                                      | 538                                         |
|      | 2) Berpflichtung, 14 Jahr im Inlande zu ftubiren              | 538 — 539                                   |
| 11.  | Immatrifulation.                                              | F00 F10                                     |
|      | 1) Borfchriften bes Allgem. Landrechts                        | 539 — 540                                   |
|      | 2) Immatrifulations-Rommissionen                              | 540 - 541                                   |
|      | 3) Erfennungsfarte                                            | 541 — 542                                   |
|      | 4) Immatrifulations-Gebühren.                                 | 542                                         |
|      | a) Verdoppelung bei Berspätung                                | 542                                         |
|      | b) halbe für bereits Studirende                               | 046                                         |
|      | 5) Bergeichniffe ber Stubenten. a) Liften ber Immatritulirten |                                             |
|      | A) Clien de l'annalientiller                                  | 549                                         |
|      |                                                               | 542<br>543 — 544                            |
|      | b) Gebruckte Studenten: Verzeichniffe                         | 543 - 544                                   |
|      | b) Gebrudte Studenten-Berzeichniffe                           |                                             |
|      | b) Gebruckte Studenten: Berzeichniffe                         | 543 — 544<br>544                            |
|      | b) Gebruckte Studenten:Berzeichnisse                          | 543 — 544<br>544<br>544                     |
|      | b) Gebruckte Studenten: Berzeichniffe                         | 543 — 544<br>544<br>544 — 545               |
|      | b) Gebruckte Studenten-Berzeichnisse                          | 543 — 544<br>544<br>544                     |
|      | b) Gebruckte Studenten-Berzeichnisse                          | 543 — 544<br>544<br>544 — 545<br>545        |
| III. | b) Gebruckte Studenten-Berzeichnisse                          | 543 — 544<br>544<br>544 — 545<br>545<br>545 |
| III. | b) Gebruckte Studenten-Berzeichnisse                          | 543 — 544<br>544<br>544 — 545<br>545<br>545 |

|                                         |                 |             |                                         | Seite             |        |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|
| 2) Melbung gu ben                       | Borlefungen     | unb Bezal   | luna des C                              | วิธร `            |        |
| norars.                                 | ,               |             |                                         | , ,               |        |
| a) Reglements (                         | Honotar:Stu     | nbuna) .    |                                         | . 546 — 8         | 552    |
| b) Anmelbebuche                         |                 |             |                                         | . 552 —           |        |
| c) Gingiehung g                         | eftunbeter So   | norare .    |                                         | . 553 —           | 556    |
| d) Auditoriengeil                       | er              |             |                                         | . 556             |        |
| e) Blate ber G                          | tubenten in b   | en Aubitor  | ien                                     | . 556 — S         | 557    |
| 3) Leitung bee Stu                      |                 |             |                                         | eils              |        |
| nahme ber Theol                         |                 |             |                                         |                   |        |
| Braftifiren ber S                       | Rebiginer) .    |             |                                         | 557 —             | 558    |
| 4) Rontrole bes Be                      | uche ber Bo     | rlefungen   | <b>.</b>                                | . 558 —           | 559    |
| 5) Reisen ber Stub                      | enten           |             |                                         | . 559 ff.         |        |
| a) Reife-Grlaubi                        | rißscheine.     |             |                                         |                   |        |
| a) Einfül                               | hrung           |             |                                         | . 560 — 8         | 561    |
| β) Form                                 |                 |             |                                         | . 561             |        |
| y) Gebul                                |                 |             |                                         | . 561 — 8         | 562    |
| d) Stemt                                |                 |             |                                         | . 562             |        |
| e) Rückg                                | abe und M       | elbung no   | ich den i                               | Fe:               |        |
| ric                                     |                 | : .: •      |                                         | . 562             |        |
| b) Ertheilung be                        | r Reise-Erla    | ubniß.      |                                         | . 562             |        |
| c) Ministerial &                        |                 |             | <b></b>                                 | . 562 —           |        |
| d) Paßfarten für                        |                 |             |                                         | . 563 —           | 064    |
| e) Peutiges Red                         |                 |             | • • • •                                 | . 564             | - 0 -  |
| 6) Beherbergen fren                     |                 | m           |                                         | . 564 3           | 060    |
| IV. Afabemifche Dieg:                   |                 | 16.1.0      |                                         | FCE 1             | 2 PY 4 |
| 1) Borschriften bes                     |                 |             |                                         | . 565 —           |        |
| 2) Studentenverbind                     |                 |             |                                         | 572 —             | 000    |
| 3) Berfahren gegen                      | toulimite nu    | o reteditte | Stubenter                               | . <b>5</b> 81 — ( |        |
| a) Berhaftung .                         | b Wati          |             |                                         | . 582 -           |        |
| b) Benachrichtigi<br>c) besgl. fammli   | ang vet pon     | tstam unb   | had Mini                                |                   | ooo    |
| riums                                   | wet univer      | taten und   | DED WILL                                | . 583             |        |
| d) Folgen ber 2                         | Reameifuna      | • • •       | • • •                                   | . 000             |        |
| a) hinga                                | tlich ber Ste   | atanriifuna | en                                      | . 583             |        |
| B) bes 9                                | Rilitairdienste | · · · ·     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | . 584             |        |
| V. Rechte ber Stubir                    |                 |             | ivat:Ano                                |                   |        |
| legenheiten, bef                        |                 |             |                                         |                   |        |
|                                         | trebitgeben ,   |             |                                         |                   |        |
| Schulben)                               |                 |             |                                         | . 584 —           | 589    |
| VI. Atabemifche Stift                   | ungen unb       | Benefigi    | en.                                     |                   |        |
| 1) Ueberficht ber vo                    | rhanbenen S     | tiftungen   |                                         | . 589 —           | 594    |
| 2) Berleihung.                          | •               | ·           |                                         | • •               |        |
| a) Borgangige ?                         | Brüfung .       |             |                                         | . 594 :           | 595    |
| b) Nachweis ber                         |                 | t           |                                         | 595 —             | 596    |
| c) Schulzeugniß                         |                 |             |                                         | . 596             |        |
| d) Immatrifulat                         |                 |             |                                         | . 596 —           | 597    |
| e) Baccinations                         | itteft          |             |                                         | . 597             |        |
| 1) Aufhebung be                         |                 |             |                                         | . 597             |        |
| g) Verfagung in                         | landischer S    | upendien fi | ir auswär                               | nge               |        |
| Universitäten                           | m               |             |                                         | . 597             | • 00   |
| 2) Anzeige von ber                      |                 |             |                                         | . 597 —           |        |
| 3) Quittungestempel                     | @Huar-bian      | on Charles  | 4                                       | . <b>5</b> 98 — 3 | บฮฮ    |
| 4) Juftifitation ber                    |                 | nun attill  | m's sernage                             | 599               |        |
| in den Rechn<br>5) Berlust ber Ben      | ungen           | • • •       | • • • •                                 | 599               |        |
| 6) 5 College Det 20ell                  | eleftett · ·    |             |                                         | . 599             | ൈ      |
| 6) Rolletten<br>VII. Militairdienft ber | Stuhanta        | • • • • n   | • • • •                                 | . 000             |        |
| 1) Berechtigung gur                     |                 |             |                                         | . 600             |        |
| 2) Befreiung ber T                      | heologen .      |             |                                         | 600               |        |
| A) Att Gunnald Att &                    | 7-~             |             |                                         |                   |        |

## Inhalte : Heberficht.

|       |      |                |               |        |                                         |                |          |            |       |       |       |       | <b>©</b> | eite         |
|-------|------|----------------|---------------|--------|-----------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|
|       | 3)   | Diszi          | plinaı        | :Ber   | hältni                                  | iğ hin         | fictli   | ф:         |       |       |       |       |          |              |
|       | ,    | a) (           | ntaieh        | una 1  | ber X                                   | Benefi:        | iten .   | ٠.         |       | •     |       |       | 600      | <b>— 601</b> |
|       |      | b) be<br>c) be | r Fer         | ienat  | tefte                                   |                |          | . •        |       |       | :     |       | 601      |              |
|       | _    | ć) be          | r Me          | lbung  | jøverf                                  | äumn           | iffe vi  | n K        | riegs | refer | rifia | en .  | 601      |              |
| VIII. |      | ter be         | er U          | nibe   | rsits                                   | ifosti         | idien    | un         | b Qui | 6ga:  | n g   | ven   |          |              |
|       | bei  | n Uni          | ver           | ität   | en.                                     | -              |          | •          |       | •     | •     |       |          |              |
|       | 1)   | Trien          | nium,         | Qua    | ıdrien                                  | miam           | und      | Disp       | ensat | ion   |       |       | 601      | <b>— 602</b> |
|       | 2)   | Die S          | Abgar         | igezei | uguiff                                  | e.             |          |            |       |       |       |       |          |              |
|       |      | a) 🕸           | orschr        | iften  | pee !                                   | Allgen         | n. Laı   | ıbredj     | ts .  |       | •     |       | 602      |              |
|       |      | b) A           | usftell       | lung   |                                         |                | ٠.       | • .        |       | •     | •     | • , • | 602      | <b>—</b> 608 |
|       |      | b) A<br>c) B   | esonb         | ere A  | nordi                                   | ınüğei         | 1:       |            |       |       | -     |       |          |              |
|       |      | . •            | (α)           | bei 2  | Eheol                                   | ogen<br>ft bes |          | <b>:</b> . | • •   | ٠.٠.  | •     |       | 608      |              |
|       |      | -              | B)            | Unte   | riditi                                  | ft des         | Unix     | erfttå     | វេទៈអ | idyte | 16    | •     | 608      |              |
|       |      |                | 7)            | Rold   | e der                                   | Unte           | rjagrij  | ten        | • •   | •.    | . •   | • •   | 608      |              |
|       |      |                | 0)            | Sten   | npel                                    |                |          | •          |       | •     | ٠     | • •   |          | <b>— 609</b> |
|       |      | d) 2           | ushar         | idigui | ng .                                    | •              | <u>,</u> | ~:·        | • •   | • -   | ;-    |       | 609      |              |
|       |      | e) 4           | املامام       | Jung   | Der 1                                   | oorläu         | ngen     | apac       | ıngsi | engi  | WH e  |       | 609      |              |
|       |      |                |               |        |                                         |                |          |            |       |       |       |       |          |              |
|       |      |                |               |        |                                         |                |          | _          |       |       |       |       |          |              |
|       |      |                |               |        |                                         |                |          |            |       |       |       | +     |          |              |
|       | •    |                |               |        | ٠.                                      |                |          |            |       |       |       | •     |          |              |
| £ü    | nfte | Abt            | heilu         | na.    | 30                                      | mftia          | re 3H    | r £        | örd   | eru   | nα    | der   | Kultı    | ır           |
|       | ,    |                | ,             | nn     | rhai                                    | ideni          | e An     | ffall      | ten   |       | ٠٠٤   |       |          |              |
|       |      |                |               |        |                                         | 101111         | ~***     |            |       |       |       |       |          |              |
| T.    | Die  | Afai           | em i          |        |                                         |                |          |            |       |       |       |       |          |              |
|       | ~1)  | Atabe          | mie t         | er N   | Riffen                                  | î dia fte      | M 211    | Morf       | in .  |       |       |       | 610      |              |
|       | 2)   | Afade          | mie t         | er .g  | unfle                                   | 311 S          | Berlin   | ~…         | • • • | •     | •     | • •   |          | - 611        |
|       | 31   | Afabe          | mien          | in b   | en R                                    | ronina         | en       | •          | • •   | •     | •     |       | 611      | 011          |
| II.   | San  | n in lir       | n à e ri      |        |                                         | • •            |          |            | • •   | •     | •     | • •   | 011      |              |
|       | 1)   | Die            | <b>R</b> . 29 | bliot  | bet in                                  | Ber            | lin .    |            |       | _     |       |       | 611      |              |
|       | 21   | Die .<br>Das   | R M           | Rufen  | m in                                    | Berli          | in       | •          |       | • •   | •     | •     | 611      |              |
|       | - 31 | 3 4 CT\1       | 40            |        |                                         |                |          |            |       |       |       | : :   | 611      |              |
|       | 4)   | Das<br>Der     | statist       | ilde   | Büre                                    | au in          | Berl     | in         |       |       |       |       | 611      |              |
|       | 5)   | Der :          | polo          | iide   | Gari                                    | en in          | Berl     | in .       |       |       | •     |       | 611      |              |
|       | δí   | Provi          | nzial         | Sam    | mlun                                    | aen .          |          |            |       | ·     |       |       | 611      |              |
| III.  |      |                |               |        |                                         |                |          |            | igen. |       | •     | •     |          | •            |
|       | 1)   | Grhal          | tuna          | ber J  | Runfi                                   | aeaení         | tanbe    | und        | Den   | fmal  | e     |       | 611      |              |
|       | O.   | /BZ C.:        |               |        | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                |          |            |       |       |       |       | 611      |              |
|       | 3)   | Geld           | iditen        | reis : | pon S                                   | Causer         | id Th    | alern      | : :   | •     |       |       | 611      |              |
|       | 4)   | Drber          | t pou         | r le   | mérit                                   | e .            |          |            |       |       |       |       | 612      |              |
| IV.   | Frei | Drbei          | erei          | n ð =  | unb                                     | Berf           | a m m    | lung       | gøre  | đý t  |       |       | 612      |              |
| V.    | Frei | ie Pr          | effe          |        |                                         |                |          | •          |       | •     |       |       | 612      |              |
|       |      | •              |               | •      |                                         |                |          |            |       |       |       |       |          |              |
|       |      |                |               |        |                                         |                |          |            |       |       |       |       |          |              |
|       |      |                |               | •      | •                                       |                | •        | •          |       |       |       |       |          |              |
|       |      |                |               |        |                                         |                |          |            |       | ,     |       |       |          |              |
|       |      |                |               |        | • :                                     |                |          | ٠          |       |       |       |       |          |              |
| •     |      |                | ٠             |        | :                                       | ٠.             |          | •          | -     |       | ٠.    | ٠.    | •        |              |
|       |      |                |               |        |                                         |                |          | •          |       |       |       |       |          |              |
|       |      |                |               | •      |                                         |                | ; ·      |            | ,     | :     |       | . •   |          |              |
|       | ;    |                |               |        |                                         |                | •        |            |       | ٠,    |       |       |          |              |
|       |      |                |               |        |                                         |                |          | : '        |       |       |       |       | 1.15     |              |
|       | •    |                |               |        |                                         |                |          |            |       |       |       |       |          |              |
|       |      |                |               |        |                                         |                |          |            |       | ٠.    |       |       |          |              |
|       | . •  |                |               |        |                                         |                |          |            |       |       |       |       |          |              |

## Dritte Abtheilung. 1) Die böhern Schulen.

## Literatur.2)

Matorp, Grundrig zur Organisation allgemeiner Stadtschulen. Duisburg 1804. Roth, über ben Bmed und ben Werth bes Lateinlernens. Stuttg. 1818. Schnell, über bie Nothwendigfeit ber Grundung polytechnischer Schulen. 1821. Dingler, über bie Nothwendigfeit ber Grundung einer polyt. Afabemie in Augs: Augeburg 1821. Bernouilli, über Die Entbehrlichfeit bes Lateinlernens fur Nichtftubirenbe. Bas fel 1825.

Bernouilli, ein Bort über ben Borgug ber Realien por ber Latinitat. Beil bronn 1826.

ber erftgebachten Stelle icon eine größere Busammenstellung ber pabagogischen Lieteratur gegeben ift, so konnte bas nachfolgenbe Berzeichniß auf einige spezielle Rachtrage eingeschränkt werben.

<sup>1)</sup> Bur Ueberficht wird barauf hingewiesen, bag bas Unterrichtswefen ben II. Sauptband vom VIII. Saupttheile bes Gefammtwerfes über bie Berfaf. fung und Berwaltung bee Br. Staates bilbet. Der VIII. haupttheil ums fagt bie tirchlichen und Unterrichteverhaltniffe. Sein I. haupthand, bas Kirchenwesen, wird binnen Kurzem erscheinen. Sein III. Hauptband, die Bershältnisse ber Juden, ist bereits im Jahre 1843 (Breslau, Aberholz) veröffentlicht worden. Bon dem II. Hauptbande endlich bilden der allgemeine Theil und bie beiden ersten Abtheilungen des besondern Theils, Privatunterricht und Bolksschule, den ersten Unterband, welcher zugleich als ein selbständiges Werk über das Preußische Bolksschule, welchen ausgegeben wird. Aus diesen Band muß in der Beleg Eine Bolksschule, ben ersten Unterband, welcher ausgegeben wird. Aus diesen Band muß in ber Folge öfters hingewiesen werben, und er ift in solchen Fallen mit: Bb. 1. S. — citirt. Allegate bagegen aus bem gegenwärtigen zweiten Unterbanbe bes Unterrichtswesens, welcher die höheren Schulen, die Universitäten und sonstigen Kulturanstalten umfaßt, werden blos mit: s. o. oder: s. u. S. — bezeichnet.

2) Bgl. Bb. 1. S. 211. 306. Ebenso f u. S. 5, Note 1. Da an ber

Roth, über bie fortbauernbe Abhangigfeit unfrer Bilbung bon ber Haffifden Gelehrsamfeit. Nurnberg 1825.

Thierfc, über gelehrte Schulen. Stuttg. u. Zub. 1826.

herrmann, über polytechn. Schulen. I. u. II. Rurnb. 1826.

Brougham, praftifche Bemerfungen über bie Ausbilbung ber gewerbtreibenben Aus bem Engl. nach ber 20. Aufl. überfest von Rloben. Rlaffen. lin 1827.

Rern, über bie Ginrichtung von Burgerschulen. Berlin 1828.

Rlumpp, bie gelehrten Schulen nach ben Grunbfagen bes mahren humanismus und ben Anforderungen ber Beit. Stuttgart 1829. 1830.

Röhler, über bie zwedmäßigfte Ginrichtung ber Gewerbefch. u. polytechn. Inft. Bottingen 1830.

van Beusbe, Briefe uber ben 3wed und bie Natur bes bobern Unterrichte. Mus bem Soll. 1830.

Mebenius, über techn. Lehranstalten. Rarleruhe 1835.

Ammermuller, bie Reals und Gewerbeschulen. Stuttg. 1837. Thiersch, über ben gegenwartigen Buftand bes öffentl. Unterrichts im weftlichen Deutschland, Frankreich, Holland und Belgien, 3 Bbe. 1838. Rager, Die beutsche Burgerschule. Stuttgart 1840.

Rager, Ginrichtung und Unterrichtsplan eines burgerl. Gymn. (Reals ober bos here Burgerich.), aus bem X. Bb. ber Babagog. Revue. Bellevue bei Ronftang. 1845.

Ragel, bie 3bee ber Realfcule. Ulm 1840.

Beiß, Reg. u. Schulrath, Gymnafien und Realfchulen. 1841. . Baumlein, Anfichten über gelehrtes Schulmefen. Seilbr. 1841.

Baumlein, bie Bebeutung ber flaff. Studien fur eine ibeale Bilbung. Seils bronn 1849.

Batobi, Nachrichten über bas Gewerbeschulwefen in Breugen, Sachsen ac. Lein:

gig, Wienbrad. 1842.

Dr. Deugi, Dberlehrer, Schulfragen unferer Beit. I. Wenn man ben Sprachs unterricht auf Schulen ale blos formales Bilbungemittel auffaßt, eignet fic bann hierzu mehr eine alte ober eine neue Sprache? Barchim u. Lubwigel., Sinftorf. 1846. Fr. Korner, bie Bebeutung ber Realschule fur bas moberne Rulturleben. Leips

zig 1851.

Beitschriften:

Die höhere Burgerichule, Organ fur Real :, höhere Burger: und Tochterichulen, von Dr. Karl Bogel und Fr. Körner. 3. Jahrg. Leipzig 1854.

Der praftifche Schulmann, Archiv fur Materialien jum Unterricht in Real-, Burger: und Bolleschulen, von Fr. Korner. Jahrl. 1 Bb. Leipzig. Brands fetter.

Afabemifche Monatsschrift von Dr. Lang u. Brof. Schletter. 6. Jahrg. 1854. Leipzig. Bethmann. (Jahrl. 1 Bb.)

## Einleitung.

### I. Begriff und Wefen der hobern Schulen.

Somohl bas eigentliche Studium ber Wiffenschaften, als ber bewußte Betrieb der Gewerbe erfordern eine umfaffendere Borbereitung, ale durch Die auf die Clemente der Bildung eingeschranfte Bolfeschule erreicht werben fann. Für eine folche Borbereitung find baber eigne Schulanftalten nothwendig, theils gelehrte Schulen, wie Enmnaffen, Badagogien und Die ihnen als Borfchule bienenden Broghmnafien, theils gewerbliche, wie hohere Burgerschulen, Real- oder Gewerbschulen. Die Anftalten beiber Richtungen werden bier unter tem Ramen "bobere Schulen" begriffen. Ueber ihre Bestimmung und ihre Gliederung 1) fpricht fich Robert v. Dobl (Bolizeiwiffenfc. Bb. 1. G. 479) wie folgt aus:

Die Befchaftigungsweifen ber Danner gerfallen in einem gefittigten Staate in brei 2) Sauptabtheilungen, namlich in mechanifche Sanbarbeit, in Umarbeitung ber Stoffe und in wiffenicaftliches Denten und Sanbeln. hiernach muß benn auch die Abtheilung und Eintheilung ber Schulen fur Die mannliche Jugend berechnet und ein breifaches Syftem berfelben gebilbet werben.

a) Der bei weitem größte Theil ber ermachfenen mannlichen Bevolferung bes fchaftigt fich mit bloger Danbarbeit, fei es, bag einer ber Bweige ber Lands wirthicaft, ober bag bie gewöhnlichen, mehr Rraft ale Befchidlichfeit und technifche Renniniffe erforbernben Sandwerke, fei es endlich, bag bie verschiedenen einer Bris natverson ") geleisteten hauslichen und wirthschaftlichen Dienfte ber Gegenftand biefer Arbeit find 2c. (Für biefe Rlaffe wird bie Elementarbilbung geforbert, wie

fie die Bolfsicule gewährt.)

b) Eine gang andere und wefentlich weiter gebenbe Borbereitung muß berjes nigen Burgerflaffe ju Theil werben, welche fich mit ber Ausubung ber Runft . Ges werbe im weiteren Sinne bes Borte beschaftigt, alfo mit Sanblung, Berfertigung funftlicherer Gegenstande (gleichviel ob im Rleinen ober eigentlich fabrifmagig), mit Leitung größerer und verschiedenartige Zweige umfaffender gandguter, endlich mit ben Runften. Solde find nicht nur in ber Regel in ber Lage, einer langern, und fomit grundlicheren und ausgebehnteren Borbereitung fich unterwerfen gu tonnen, indem es ihnen weniger an ben materiellen Gulfomitteln fehlt; fondern fie bedurfen auch jum ichwunghaften und fur fie und fur bas Boltsvermögen nubli-den Betriebe ihrer Gemerbe mannichfacher hoberer Renntniffe. Sie muffen namlich, außer ben gur völligen Fertigfeit gu bringenben Glementartenntniffen, befannt gemacht werben mit Mathematit, Phyfit, Chemie und Mechanit. Bon großer Bichtigkeit ift für fie die Geschidlichkeit, Gewerbgegenftande ju zeichnen und zu mobels liren. Außerdem bedürfen fie Kenntniffe in der Erd: und Staatentunde, naments lich soweit fie die Gewerbe und beren Urftoffe betreffen. Sie muffen in mehreren lebenden Sprachen bis zur Sprech: und Schreibfertigfeit geübt fein. Allerdings fann mancher zu dieser Rlaffe im Ganzen gehörige junge Mensch auch mit einem minderen Grade solcher Kenntniffe sich behelfen. Allein je mehr die Gewerbe fich von ber blogen herkommlichen Uebung losteißen, und verständig, b. h. mit Anwendung ber Raturgefete, betrieben werden, je größer namentlich bei einem Bolte bie Mitwerbung mit ausländifchen, auf bem eben genannten Bege immer weiter vorfchreitenden Gewerben ift, je gebieterifcher die fteigende Bevolferung eine gleichnich fige Entwidelung ber Nahrungequellen forbert, je munichenewerther aus biefen und aus andern Grunden ein Antheil von Berfonen aus ben hohern Rlaffen an bem wirthschaftlichen Betriebe erscheint: befto nothwendiger ift ein möglichft voll. tommener Unterricht ber funftigen Gewerbenden.

c) Eine britte Rlaffe von Burgern enblich hat bie Bestimmung, ben Bifs fen ich aften fich zu widmen, und somit — fei es burch Anwendung berfelben auf bas Leben, namentlich auf Staat und Rirche, fei es burch ihre rein theores tifche Aus: und Beiterbilbung - bie geiftige Bilbung bes Bolts ju erhalten und ju fteigern. Ihre Erziehung muß alfo eine gelehrte fein. Und ba namentlich bie

1) Bgl. Bb. 1. S. 311.

3) And folde, bie bem Staat ober ben öffentlichen Beborben medanifche Dienfte leiften, gehoren hierher. veiperfonen" hat teinen Grunb. Die Befdrantung auf bergl. Dienfte an "Bris

<sup>2)</sup> Dobl verwirft bei biefer Gelegenheit bie alte Gintheilung in gwei Rlafe fen von Burgern: in folche, welche ber Gefellichaft mit ihren Salenten, und in folde, welche ihr mit ihren Rorpertraften bienen (Filangieri, Bb. VI. Rap. 5. u. 6.). Diefe Gintheilung fonne nur in einer Beit Entschuldigung finden, in welder die Gewerbe nur burch Einübung erlernt und in ber gefchichtlich überlieferten Beife betrieben wurden. Reinesfalls tonnten unfre jegigen Raufleute, Fabrifanten, Rafdinenbaumeifter zc. zu benen gerechnet werben, welche ber Gefellichaft nur "mit ihren Armen" bienen, ohne baß fie beshalb eine Rlaffe mit ben theoretifchen Gelehrten ausmachen.

Bilbung ber neueren Bolfer in ihren letten Grundlagen und felbst in manchen ihrer naheren Mittel und Theile auf ber Gesittigung ber Alten, b. h. ber Romer und Griechen, beruht: so ift natürlich, baß auch die Erziehung von dieser Grundslage ausgehen muß, wenn man schon in benjenigen Biffenschaften, welche von ben Neueren wesentlich gesorbert, ober wohl neu geschaffen worden sind ohne Unvollskändigkeit und Halbe in icht blos bei ber Grundlage stehen bleiben barf. Das Biffen der gelehrten Stände wurzelt in ber Geschichte, bas ber Gewerbenben in ber Kenntniß ber Naturfrafte, und beiden ift ihr Element zu erklaren.

Naber ausgeführt werden biefe Unsichten in der folgenden Stelle von ten Gewerbschulen (a. a. D. S. 495), wo es, nachdem vor Allem grundliche Beschäftigung mit ter Mathematif zu formeller Uebung der Denkfraft, und Belehrung über bas vaterländische öffentliche Recht als Unterrichtszweige aufgestellt sind, hinsichtlich der übrigen für den Gewerbenden erforberlichen Kenntniffe heißt:

Es fallt in die Augen, daß alle diese Kenntnisse Erzeugnisse der Neuzeit sind. Nur sehr wenig praktisch Wichtiges wurde den Gewerbenden die genausste Kenntnis des Alterthums und seiner Sprachen lehren. Ganz verkehrt ware also das Beginnen, die Borbildong der Gewerbenden mit vielem Zeitverlusse auf eine geschichtlich philologische Grundlage gründen zu wollen; dies wäre ganz unfruchtbare Gelehrsamseit für ihn, über welcher er die Fertigkeit und Gründlichseit in unmittelbar Nothwendigem versäumen würde. Heraus folgt, daß die alten Spraschen, wo nicht ganzlich aus dem Kreise der Lehrgegenstände zu entsernen, doch nur soweit auszunehmen sind, als sie eine Grundlage für neue Sprachen bilden. Alesteinigs wird auf diese Beise die Bildung der Gewerbenden keine klassischen. Allein theils sind ihre Berhältnisse, Neigungen und Beschäftigungen nach zurückzelezten Schulzahren selten von der Art, daß sie wirklich die Früchte dieser Bildung genießen keinls dieden Grade gestiger Berseinerung und intellestuellen Genusses. Zu einer Ausbildung und Bermehrung des gestigen Nationalkapitals, als wozu allerz dings klassischen genethet diesen micht wesentlich bestimmt.

Bon ten Gelehrtenschulen wird tagegen (a. a. D. S. 504) gefagt:

Unfere gelehrte Bildung beruft in ihren wichtigsten Theilen auf der Grundlage ber griechischen und römischen Gesittigung. Da nun aber nur berjenige eine Biffenschaft recht auffassen und ganz durchdringen kann, welcher ihre Entwicklung von der Entstehung an kennt, da eine von ihrem geschichtlichen Boben lodgerisene Kenntnis nur allzuleicht in Oberstächlichseit ausartet, auch der Ersahrung früher bereits begangener und erkannter Miggriffe und Berirrungen entbehrt: so kann feis nem zweisel unterliegen, daß die einzige gründliche Vorbereitung für das Studium ber Biffenschaften eine genaue Bekanntschaft mit der Kultur der klassischen Bolfer ift. Allerdings sindet hierbei zwischen den verschiedenen Wissenschaftskreisen insoferne eine Berschiedenheit statt, als bei einigen die jestige Gesittigung bedeutender, bei andern dagegen nur wenigere Berichtigungen und Vermehrungen bewirft hat, das Studium der Alten sonit bei jenen weniger als bei diesen die vollständige Grundlage bilden kann: allein kein Fach (selbst die Natur: und die Staatswiffenschaft nicht) gestattet dem gründlich zu Bildenden gänzliche Vernachlässung der Griechen und Römer.

Dieraus ergiebt sich benn schon, welcher Unterschied zwischen ben Gewerbes und Gelehrten Schulen ftatifinden muß, und daß in letteren den Boglingen hauptfachs lich geschichtlich Kenntniffe beizubringen sind. Damit aber ift auch ausgesprochen, daß die Beschäftigung mit den alten Sprachen eine wesentliche Aufgabe bes ges lehrten Unterrichts sein muß; eine Aufgabe, welche um so weniger bei Seite gessetzt zu werden brancht, als theils diese Sprachen die Grundlage von mehreren ber bedeutendften lebenden Sprachen sind, theils der Unterricht in ihrer Grammatif als uebung der Denffraft sehr gut benntt werden fann. Weil aber zur Erlers nung einer fremden Sprache, soll die Kenntniß gründlich sein, viele Zeit gehört; weil ferner die materiellen Nebenzwecke ber Beschäftigung mit den alten Sprachen und ihrer Literatur schon stein zu berücksichtigen sind: so ift auch schon gleich beim

Eintritte in bie Soule bie flaffifche Borbilbung ju beginnen und als Sauptfache

gu behandeln.

unermeglich fein fann.

Allein einseitig und somit unrichtig ift es, wenn die ganze neuere gelehrte Bilbung als lediglich auf der antiken beruhend und dieselbe nirgends überreichend dargestellt und darans der Schluß gezogen wird; daß nur die sormelle und mater rielle Renntniß des Alterthums zweckmäßig und zu allen Wissenschaften hinreichend vorbereite. Theils ift Kenntniß der neueren Seschichte und Erdnichte ebenfalls nöthig; theils darf über der Wichtigkeit der alten Sprachen die unmittelbare Nothswendigkeit einer Kenntniß der lebenden, namentlich der eigenen Muttersprache, nicht übersehen werden; theils endlich muß bedacht werden, daß Mathematif und die Ansangsgrunde in den Naturwissenschaften nicht nur von sormellem Nugen für die Uebung der Denktraft sind, sondern sowohl als Bestandtheile des Wissens von sedem Manne von Bildung verlangt werden, als zur Borbereitung auf manche bestimmte Wissenschaft (der heilfunde, der Staatswirthschaft u. f. w.) wesentlich

gehören. Roch ift übrig von ber Bilbung jum Staateburger und ber liebung ber Denffraft au reben. Dag bie erftere bei ber ju ben einflugreichften Stellen ber burgerl. Gefellichaft berufenen Jugend befondere gu berudfichtigen ift, fallt in bie Augen. Auch ift bas Gefchaft tein fdweres. Richt nur fest hobere Bilbung folde Rnaben und Junglinge in ben Stand, Die Lehren richtiger und auffaffenber aufgunehmen; fondern ichon bie Befchaftigung mit ben alten Schriftitellern giebt einem guten Lehrer bie beste Gelegenheit, flaatliche Ansichten zu wecken und burch Bergleichungen auszubehnen und zu berichtigen. Uebrigens ift auch hier ber 3weck feinesweges, eine grundliche ftaaterechtliche Bilbung ju geben (biefe bleibt ber Dochicule porbehalten fur ben, welcher eine Bacmiffenfchaft baraus macht), fonbern lediglich Ginficht in bas Berhaltniß bes Gingelnen gur burgerlichen Gefellfcaft. - Eben fo hat bie Uebung ber Denffraft hier feine Schwierigfeit; icon ber gewöhnliche Unterricht, namentlich in ber Grammatit, ift biergu ju benuten; bann aber fann leicht eine folde Auswahl unter ben zu ertlarenben Schriftstellern getroffen werben, daß ihr Inhalt auch hiezu anreigt, felbst nothigt; endlich find die Söglinge in den letten Jahren vor der hochschule hinreichend herangewachsen und herangebildet, um durch einen vorbereitenden und übersichtlichen Unterricht zum eigentlichen Studium ber Bhilosophie auf ber Universitat vorbereitet gu merben. -Roch muß hier auf die taglich fleigende Nothwendigfeit, dem fur Die boberen Rlaffen ber burgerl. Gefellichaft ju bilbenben Junglinge Bertigfeit im munblichen freien Bortrage zu verschaffen, aufmertfam gemacht werben. Gerichte, Stanbe-versammlungen, Bereine aller Art erfordern viele Redner; und weber mit Geift noch mit Renntniffen ift Unbehilflichfeit in Diefer ebelften aller Runfte ju erfeten, mabrent ber Ginfing eines guten Rebners ju feinem und bem allgemeinen Duten

Der hier aufgestellten und begründeten Anforderung einer durchgreifenden Arennung ber hobern Schulen, je nachdem sie gewerbliche oder gelehrte Borbildung bezweden, ist noch nicht vollständig entsprochen. Es erklätt sich dies raraus, daß das gesammte Unterrichtswesen, wie schon in dem im allg. Theile gegebenen geschichtlichen lleberblicke dargestellt wurde, seine Burzel in den gelehrten Schulen hat, und daß die wissenschaftliche Borbildung für die Industrie Bedürfniß und Schöpfung der neuern Beiten ift. Obschon daher, namentlich in den letzten zwanzig Jahren, eine bedeutende Anzahl gewerblicher Schulen gegründet wurde, so muffen doch vielsach auch noch gelehrte Schulen zur Borbereitung auf den gewerblichen Beruf dienen, und vielsach hat man die Errichtung besonterer Anstalten für den letzteren durch Berbindung einiger Realklassen mit dem Sommasstum zu ersetzen gesucht. 1) Gierin und in dem Umstande, daß ein großer

<sup>1)</sup> Eine ahnliche Berbindung wird von neuern Rabagogen empfohlen, und zwar in ber Art, daß bis zum 10. Jahre die deutsche Sprache die Grundlage bes Unterrichts bilben foll, vom 10. Jahre an die Englische, v. 12. 3. an die Fran-

Theil der das hohere Schulwesen betreffenden Berordnungen sich auf beide Richtungen desselben, auf die gewerbliche und die gelehrte, jugleich bezieht, liegt der Grund, daß in dem Folgenden von den gesammten hohern Schulen gemeinschaftlich gehandelt und nur bei den Bunkten eine Trennung der Darstellung vorgenommen wird, bei denen für die gewerblichen Schulen wesentlich eigenthumliche Bestimmungen ergangen find.

So wie fich an bas Gymnastum jur Bollendung ber allgemeinen und zur Begrundung ber befondern Berufsbildung die hochschule auschließt, so giebt es auch fur einzelne Zweige bes gewerblichen Lebens spezielle Fach - foulen. Diefe lettern find, da fie nicht, wie die Universität, einen abge-foloffenen Rechtstreis bilden, schon ber gegenwärtigen Abtheilung als let-

ter Abschnitt angereiht.

### II. Bergeichnif ber bobern Schulen in Breugen. 1)

A. Symnafien und Brogymnafien.

I. Brov. Preußen (14 Ghmn. 3 Proghmn.)

1) Brauneberg. K. fath. Ghmn. 6 Kl. 330 Sch. 14 L. Et. 9115 Th. (Staatsjuschuß 5578 Th.) 1565 als Zesuitenfoll. gek. 1811 reorg. verbunden mit bem Lycoum Hosianum. — 2) Königeberg. K. Friedriches Koll. (ev.) 6 Kl. 211 Sch. 16 L. Et. 9526 Th. (Sizsch. 6140 Th.) gek. 1703. reorg. 1810. — 3) Königeberg. Alift. Stadts Gymn. (ev.) 8 Kl. 369 Sch. 16 L. — 4) Königeberg. Kneiphöffches Stadts Gymn. (ev.) 7 Kl. 312 Sch. 16 L. vorges. Beh.: die kadt. Schulbeput., Batron: der Magistr. — 5) Kakendurg. K. ev. Gymn. 7 Kl. 250 Sch. 11 L. Et. 7628 Th. (Sizsch. 4800 Th.) 1546 als "lat. Schule" gegr. 1816 K. Gymn. — 6) Hohenstein. K. ev. Broghmn. 6 Kl. (VII—II.) 160 Sch. 9 L. Et. 4483 Th. (Sizsch. 3460 Th.) 1845 gegr. — 7) Rößel. K. fath. Proghmn. 5 Kl. 166 Sch. 9 L. Et. 3878 Th. (Sizsch. 1334 Th.) 1631 als Gymn. gegr.

1) Aus Dr. E. Mushade, Br. Schulkalenber für 1854, extrahirt. Es schien von Interesse, auch die Lifte ber höheren Töchterschulen (D.) zu geben, obsicon diese Anstalten nicht unter ben hier angenommenen Begriff von höheren Schulen fallen. Bgl. über dieselben Bb. 1. S. 304. 428 ff. Im Uebrigen vgl. die flatistischen Rotizen Bb. 1. S. 236. 241. 316. 372., so wie die nach:

ftebenbe

zöfische. Erft mit bem 14. 3. foll die Trennung ber Schüler, und ihr Uebergang in bas Reals ober in bas gelehrte Gymnasium erfolgen. hinsichtlich ber Methode wird zugleich gefordert: 1) die leichteren Sprachen voran (genetische Methode). 2) Jede Sprache zu Ansang massenhaft; 10—12 St. (fonzentrirende Methode). 3) Nach Fassungskraft ber Schüler (falsulirende Methode). 4) Anschaulich (Bestalozzische Methode). 5) Affoziirende Methode in Geschichte, Geographie 2c. Bgl. Bestalozzi über den Staat, Rede bei der Feier des Bestalozzisches am 12. Jan. 1851 zu Leidzig, und bei Gelegenheit des 3. Ber. über das moderne Gessammtgymnasium in Leidzig veröffentlicht von Dr. C. 3. Hauschild, Dir. Leidzig 1851.

In Breugen hatte ber Min. ber G. U. u. M. Ang. v. Labenberg zur Berathung über die Reform bes höhern Schulwesens im Jan. 1819 einzelne Letzer zu einer Konferenz unter dem Borsitz des Geh. Reg. R. Stiehl einberusen, und im Marz defielben Jahres eine zweite Konserenz von 31, durch die Lehrer selbst gewählten Bertretern der höhern Schulen veranstaltet. Die Berhandlungen bers. haben indessen keine Frucht getragen, da das in der Berfassung verheißene Unterrichtsgeset (Bb. 1. S. 233—236), zu welchem sie die Grundlage liesen sollten, die jest nicht erschienen ist. Bgl. Dr. C. A. Kruse, die Keorganisationssentwürfe für das höhere Schulwesen. Kritische Zusammenstellung der Rin. Bors lagen und der gutachtl. Revision der Schulmanner-Konserenz. Elberfeld. Bäs beder. 1849. — Dr. F. A. Gotthold, Gymn. Dir., Protest gegen die Borsschläge der LandesschulsKonserenz. Königsberg. Gräse u. Unger. 1849.

1) Aus Dr. G. Mushade, Pr. Schulkalender für 1854, errahirt. Es

feit 1833 Progymn. Die Abit. Brig. werben nach bem Regl. ber Realich. v. 8. Marg 1832 abgehalten. — 8) Gumbinnen. R. Friedriche Grunn. (ev.) 6 Rl. 220 Sch. 10 L. Et. 7240 Th. (Sigich. 4170 Th.) 1764 gegr. 1809. R. Brov. Sch. 1813

Ueberficht ber Frequenz auf sammtlichen Gymnasten und Brogymnasten bes Preus. Staats im Binter-Semester 1839—1840.

| Lehranftalten,               | Debreriche<br>Lehrer. | Sülfs<br>Lehrer. | Rlaffen und Bahl ber Couler in benfelben. |            |            |      |      |      |      |                |  |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|----------------|--|
|                              | orbe<br>Re            | 3,3              | 1.                                        | 2.         | 3.         | 4.   | 5.   | 6.   | 7.   | Summa          |  |
| A. Symnafien.                |                       |                  | 1182                                      |            |            |      |      |      |      |                |  |
| 14 in Breugen                | 114                   | 63               | 291                                       | 468        | 702        |      |      |      | "    | 3,010          |  |
| 4 in Bofen                   | 38                    | 25               | 69                                        | 94         | 206        |      |      |      | "    | 1,039          |  |
| 18 in Brandenburg.           | 175                   | 99               | 375                                       | 616        | 909        |      |      |      | -    | 3,877          |  |
| 7 in Bommern 20 in Schleffen | 54<br>165             | 37<br>79         | 149<br>525                                | 225<br>687 | 328<br>755 |      |      |      | 108  | 1,591          |  |
| 20 in Schleften              | 177                   | 86               | 377                                       | 566        |            |      |      |      | 1000 | 4,339<br>3,296 |  |
| 11 in Beftphalen             | 88                    | 53               | 307                                       | 315        | 443        |      |      |      | 25   | 1,780          |  |
| 18 in ber Rheinprov.         | 157                   | 85               | 417                                       | 538        | 474        |      |      |      | "    | 3,014          |  |
| 113 im gangen Staate         | 968                   | 527              | 2510                                      | 3509       | 4451       | 4289 | 4047 | 3007 | 133  | 21,946         |  |
| B. Progymnafien.             |                       |                  |                                           |            | 77         |      |      |      |      |                |  |
| 2 in Breugen                 | 9                     | 6                | 17                                        | 22         | 49         | 58   | 69   | _    | _    | 215            |  |
| 1 in Bofen                   | 7                     | 6 2              | 9                                         | 19         | 34         | 54   | 66   | 74   | _    | 256            |  |
| 1 in Schleffen               | 3                     | 5<br>8           | -                                         | -          | 8          | 11   | 13   | 14   | -    | 46             |  |
| 7 in Beftphalen              | 25                    | 8                | -                                         | 30         | 60         | 63   | 89   | 44   | -    | 289            |  |
| 2 in ber Rheinprov.          | 7                     | 3                | 13                                        | 14         | 25         | 34   | 16   | 27   | -    | 129            |  |
| 13 im gangen Staate          | 51                    | 24               | 39                                        | 88         | 176        | 220  | 253  | 159  | -    | 935            |  |

(Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 19.)

Ueber bas Enbe bes Jahres 1843 werben folgenbe Angaben gemacht:

| Provinzen.               | Gymnaffen. | in Prima,  | Sefunda.   | Tertia.    | in den übri:<br>gen Klaffen. | Summa ber<br>Schüler. | Proghmuaf. | Schüler. | Sobere Bür:<br>gerichulen. | Schüler.     |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------|----------|----------------------------|--------------|
| Preußen.                 | 14         | 311        | 520        |            | 1,633                        | 3,243                 | 2          | 252      | 16                         | 2,998        |
| Bofen.                   | 5          | 105        | 138        | 288<br>901 | 923                          | 1,454<br>3,919        | -          | -        | 16                         | 840          |
| Brandenburg.<br>Bommern. | 18         | 381<br>181 | 567<br>226 | 285        | 2,070<br>800                 | 1,492                 |            | _        | 5                          | 4,196<br>764 |
| Schleften.               | 20         | 528        | 732        |            | 2,733                        | 4,836                 | 1          | 150      | 6                          | 1,279        |
| Sachfen.                 | 21         | 388        | 548        |            | 1,945                        | 3,632                 | -          | -        | 7                          | 1,523        |
| Beftphalen.              | 11         | 315        | 390        |            | 815                          | 2,015                 | 7          | 322      | 7                          | 435          |
| Rheinproving.            | 18         | 437        | 724        | 588        | 2,019                        | 3,768                 | 2          | 125      | 37?                        | 2,760        |
| -                        | 114        | 2646       | 3845       | 4930       | 12,938                       | 24,359                | 12         | 849      | 100                        | 14,795       |

(Gen. hift. ftat. Almanach für 1848, Beimar, S. 108.)

Endlich wird über die Frequenz ber Gymnasien und ber ihnen verwandten Lebranstalten im Sommerhalbjahr 1853 aus amtlichen Quellen im Staatsanzeiger 1854 S. 493. eine Zusammenstellung gegeben, beren Resultate die folgens ben find.

I. Brov. Breufen: 14 Gymn. (11 ev., 3 fath.), 182 Lehrer, 4230 Sais

R. Gymn. - 9) Lyd. R. ev. Gymn, 6 Rl. 176 Sch. 11 2. El. 6778 Th. (Stifch. 4370 Eh.) 1587 gest. — 10) Tilsti. R. ev. Gymn. 8 Rs. 270 Sch. 11 L. Et. 7450 Th. 1600 Th. 10 Tilsti. R. ev. Gymn. 8 Rs. 270 Sch. 11 L. Et. 7450 Th. 1600 Th. 10 Stipenbien. (Stisch. 4500 Th.) 1587 gest. — 11) Conis. R. fath. Gymn. 9 Rs. (III. 2 Coet.) 450 Sch. 15 L. Et. 9323 Th. (Stisch. 200 Th.) früh. Zesuiten-Roll. 1815 neu org. — 12) Culm. R. fath. Gymn. 7 Rs. 374 Sch. 13 L. Et. 7643 Th. (Stisch. 4195 Th.) 1837 eröffnet. — 13) Martenwerder. R. ev. Gymn. 6 Rt. 290 Sch. 12 L. Et. 8236 Th. (Stafch. 4409 Th.) Domfchule im 13. Jahrh. 1813 Gymn. — 14) Thorn. R. ev. Gymn. 6 Rl. 254 Sch. 13 E. Et. 7136 Th. (Stafch. 3450 Th.) 1588 aus ber Mariens u. Johannis-Sch. gebilb. Batr.: Dagiftrat u. R. Commiff. - 15) Deutsch: Crone. R. fath. Progymn. 5 Rl. (VI-II.) 150 Scb. 7 &. Ct. 3668 Th. v. d. Jesuiten gegr. 1823 Progymn. — 16) Danzig. Ev. Gymn, 10 Rt. 510 Sch. 19 L. Et. 14500 Th. 1558 gest. 1817 neu org. — 17) Elbing. S. ev. Gymn, 6 Rt, 171 Sch. 11 L. Et. 7281 Th. (Stzsch. 4317 Th.) Seit 1847 foniglich.

ler. Bu Oftern 1853 murben 73 gur Univerfitat entlaffen. - 3 Brogymn. mit 25 2., 353 So. - Das ftartfte Gymn. ift bas ju Dangig mit 19 2., 470 So. (ungerechnet 50 Co. ber Glementarflaffe).

II. Brov. Bofen: 7 Gynin. (4 ev. 3 fath.), 124 &., 2769 Co. Abgang jur Univ. 43. — Die besuchteften waren bas Mar. Magb. Gymn. ju Bofen mit 23 L. 593 Co., bas Fr. B. Gymn. bas. mit 84 &. 499 Co. und bas Gymn.

ju Erzemesano mit 520 Cd.

III. Prov. Branbenburg: 16 Gymn. (alle ev.). 252 g., 4593 Sch. auger 103 Abgang gur Univ. — Dagu bas Rollnifche Realgymn, in Berlin mit 23 g., 402 Sch. — Die besuchteften: Fr. B. Ghmn. zu Berlin mit 571 Sch, bas Friedrichswerdersche bas. mit 493, bas grave Kloster das. mit 485 Sch. Rachste bem Brandenburg mit 377 Sch. — Die meisten Lehrfrafte haben das Fr. B. Gymn. und bas Joachimethalfche ju Berlin, je 28 &.

IV. Brov. Pommern: 9 Gymn. (alle ev.), 120 L., 2103 Sch. Absgang zur Univ. 26. — Das besuchtefte: Stettin mit 24 L., 439 Sch.
V. Brov. Schleften: 21 Gymn. (13 ev. 8 kath.), 301 L., 6767 Sch.
Abgang zur Univ. 123. — Die besuchtesten: das Nathiasgymn. (Leopold.) zu Breslau mit 22 L. 643 Sch., Gleiwiß mit 570, Neiße mit 537 Sch. Alle drei tath. Demnachft bas Glifabethanum ju Breslau mit 482, und Dar. Dagb. baf.

VI. Brov. Sachfen: 21 Gymn. (19 ev. 1 fath. 1 fimult.), 285 &. 4450 Sch. — Die besuchteften: lat. Sauptich, ju Salle mit 22 g. 452 Sch, bas Rlos ftergymn. zu Magbeb. mit 18 g. 433 Sch. — Die ganbesich. Pforte gablte bei

17 g. 187, bie Ricfterich, ju Rogieben bei 9 g. 100 Cc.
VII. Brov. Westphalen: 12 Gymn. (7 ev. 5 fath.), 162 g., 2663 Cc.
Abgang zur Univ. 25. — Die besuchteften: Munfter mit 26 g. 644 Cc. unb Paderborn mit 22 8. 539 Cd., beibe fath. — Außerbem 8 Progymn. mit 45 &, u. 592 Sch.

VIII. Rheinproving: 21 Gymn. (8 ev. 12 fath. 1 simult.), 198 2., 4900 Co. auger 46 Abgang gur Univ. — Die besuchteften: Roln (fath.) wit 17 2. 517 Sch., Nachen (fath.) mit 21 &. u. 453 Sch. und Roln, ev. Fr. 28. Gymn., mit 20 g. 444 Sch.

3m Gangen: 121 Gymn. (87 evang., 32 fathol., 2 fimult.) mit 1603 &.,

32,346 Sch.

Dabei ift bas Berl. Realgymn. nicht mitgezählt. Unter ber Bahl ber Lehrer find nicht blos die ordentlichen, fo wie die wiffenschaftl. und technischen Gulfe-Leh: rer, fonbern auch bie Beiftlichen, welche ben Religionsunterricht ertheilen, und bie Soulamte-Randidaten, welche gur Borbereitung fungiren, einbegriffen.

Berudfichtigt man bie Scelenzahl ber Ginmobner (Bb. 1. G. 318), fo ift bie Angahl ber Bymn., wie bie ber Lebrer und Schuler in ber Brov. Sachfen ver-

haltnismäßig bie größte.

Bal. auch bas Bergeichniß ber Gerichtsorte, an benen fich Symnafien, Realfoulen ober fonftige bobere Bilbunge-Anftalten befinden, im Juft. Din. Bl. 1852. **6**. 326.

II. Brov. Bofen. (6 Ohmn. 2 Proghmu.)

1) Liffa. R. evang. Gymn. 7 Rl. 310 Sch. 15 L. Ct. 10104 Th. (Stzsch. 6028 Th.) 1555 gegt. Brov. Sch. 1624. Rgs Gymn. 1821. — 2) Oftrowo. R. sath. Gymn. 10 Rl. 260 Sch. 17 L. Ct. 8140 Th. (Stzsch. 6270 Th.) 1845 erbffnet. — 3) Bosen. R. tath. Warien. Magbalenen. Gymn. 15 Rl. inel. 3 Resaskl. 686 Sch. (inel. 62 Realsch.) 24 L. Ct. 15790 Th. (Stzsch. 8405 Th.) gegt. 968. Gymn. seit 1834. — 4) Posen. R. ev. Friedrich. With Symm. 13 (9 Gymn.s. 3 Reals n. 1 Vorberett. Rl. 492 (269 ev. 17 fath. n. 206 jüdische) Sch. 24 L. Ct. 11400 Th. (Stzsch. 7475 Th.) 1834 erdffnet. — 5) Rawicz. Städt. ev. Progymn. n. Real-Schule. 5 Rl. Gymn. VI—III. n. Real. III. 120 Sch. 10 L. gegt. 1853 durch Crweiterung der Bürgerschule, Patron: bie Ctadt. — 6) Wreschen. R. sath. Rexisschule. 1 Rl. in 3 Abth. 21 Sch. 1 L. 1842 gegt. Bastron: R. Reg. — 7) Bromberg R. ev. Gymn, 7 Rl. 257 Sch. 13 L. Ct. 8910 Th. (Stzsch. 4704 Th.) früher Kreissch. seit 1817 Gymn. — 8) Trzemeszno. R. sath. Gymn. 10 Rl. 470 Sch. 14 L. Ct. 12120 Th. Stzsch. 8096 Th.)

III. Brov. Branbenburg (17 Gymn. 3 Brogymn., alle evang.)
1) Berlin. Berl. Symn. jum grauen Rlofter. 11 Rl. 498 Scb. 24 & Et. 15858 Th. (Stufch. 698 Th. n Stotzich. 4000 Th 1574 eröffnet. - 2) Berlin. R. Friedriches Bilhelme. Gymn. 12 Rl. 580 Sch. 27 &. Et. bes Gymn. ber Res alfcb. Borfcb. u. Elifabethichule: 50170 Th. (Stifch. 9810 Th.) ale Realich. v. 30h. 3. Decter 1747 errichtet. 1797 Gynni. — 3) Berlin. R. Joachimethaliches Gynni. 10 Rl. 340 Sch. 28 g. Gt. bes Gynn. und Alumnate'): 46490 Sh. (Stift. 9236 Th. 1607 geft. in Joachimethal in ber Ufermarf. Rad Berl. verlegt 1667 -- 4) Berlin. Stadt. Friedrites Gymn. auf dem Werber. 12 Kl. 500 Sch. 27 L. Et. 15541 Th. (Stusch. 1450 Th. Stotzsch. 4500 Th. 1681 gegr. 1703 ward die Dorotheenstadt. Sch. mit demf. vereinigt u. 1746 des Friedricks fabt. Gymn. — 5) Berlin. Collège Royal Français. 7 R. 1. 746 der Ktebrids. Gymn. — 5) Berlin. Collège Royal Français. 7 R. 289 Sch. 19 L. Ct. 11823 Th. (Stzich. 5363 Th. Gründung 1689. Recrg. 1839. — 6) Berlin. The nisches Real-Gymn. 10 Rt. 428 Sch. 23 L. Ct. 14458 Th. (Stzich. 591 Th. Stbizich. 5500 Th.) In frühester Zeit gest., 1767 mit dem Berlinischen Gymn. vereinigt, 1824 selbsständig als Real-Gymn. — 7) Brandenburg. Berein. alt. 11. neuffäbtisches Gymn. 6 Rt. 181 Sch. 10 L. Ct. 7540 Th. (Stzich. 1926 Th.) Stbizischen Petrosetten. n. neufactiffes Gymin, 6 Kl. 181 Sch. 10 E. Cl. 7540 Lh. (Sizich. 1926 Lh.) Städisschen Patronats u. Kgl. Kompatronats. — 8) Potsbam. K. Gymn. 10 Kl. (incl. 4 Reastl.) 387 Sch. 17 L. Ct. 10124 Th. (Sizich. 3010 Th.) 1739 gest. 1811 K. Gymn. — 9) Prenzlau. Siddt. Gymn. 6 Kl. 307 Sch. 12 L. Ct. 6650 Th. (Sizich. 1975 Th.) Gelehrtenschuse seit 1543. Seit 1817 Städt. Partronats u. K. Kompatronats — 10) Neu-Ruppin. K. Friedr. Wish. Gymn. 7 Kl. 242, Sch. 12 L. Ct. 6542 Th. (Sizich. 2150 Th.) 1365 sat. Schuse. Seit 1817 Städt. Partronats. — 11) Charlottenburg. K. Pådagogium. — 12) Freienwalde a. D. Privat-Progymn. 3 Kl. 53 Sch. 5 L. 1851 v. Dh. Bred. Welcher geog. Patron. (Smotorium (March. n. Histor.) — 13) Spans um. — 12) Freienwalde a. D. Privat-Progymn. 3 Kl. 53 Sch. 5 & 1851 V. Ob. Pred. Melcher gegr. Patron: Euratorium (Graf v. Hifelen). — 13) Spans dau. Städt. Brogymn. — 14) Cottbus. Fr.: Wilhelms: Gymn. 5 Kl. 170 Sch. 10 & Et. 4860 Th. (Stzfch. 1100 Th.) 1820 reorg. Patron: Magiftrat. — 15) Frankfurt. A Friedrichs: Gymn. 6 Kl. 237 Sch. 12 & Et. 7415 Th. (Stzfch. 2760 Th.) Früher Gelehrtenschule d. reform. Gemeinde (Friedrichs: Schule), 1813 Friedrichs: Gymn. — 16) Guben. Städt. Gymn. 6 Kl. 167 Sch. 11 & Et. 4500 Th. (Stzfch. 700 Th.) Stadtschule in Zeiten der Reformation. 1817 Gymn. — 17) Konigsberg. Stadt. Gymn. 6 Kl. 201 Sch. 9 & Et. 555 Th. (Stzfch. 1790 v. stadt. Wilkelms Lucyung geheben. 1817 neu green. 3120 Th.) 1790 gu einem Friedrich: Bilhelme-Lyceum erhoben. 1817 nen organ. 3120 26,) 1790 zu einem Friedrich: Wilhelms: Letum erhoben. 1317 nen organ.

— 18) Lucau. Stabt. Gymn. 7 Rl. 284 Sch. 10 L. Et. 4570 Th. (Stzsch. 1307 Th.) Schoen in der Mitte bes 14. Jahrh. Stadtsch. 1815 Gymn. — 19) Soran. Stadt. Gymn. 5 Kl. 162 Sch. 8 L. Et. 3195 Th. (Stzsch. 795 Th.) 1560 sach. Lyceum, 1820 Gymn. — 20) Züllichau. R. Pädbagogium u. Waisenshans. 8 Rl. 227 Sch. (117 Alumnen). 16 L. Et. 13546 Th. (Stzsch. 2724 Th.) 1766 geft. .

IV. Proving Bommern. (9 Symn. 1 Progym., alle evangel.) 1) Anclam. Stabt. Gymn. 7 Kl. 230 Sch. 14 & Et. 5181 Th. Seit 1847 Gymn. — 2) Greifenberg. Friedrich: Wilh Bymn. 4 Kl. 92 Sch. 6 & Beftanb

<sup>1)</sup> Das Alumn. ift neuerbings verlegt.

feit alten Zeiten, seit 1852 Gymn. Patron: Magistrat. — 3) Steitin. R. u. StadtsGymn. 11 Kl. 450 Sch. 21 L. Et. 15429 Th. 1541 gest. 1667 Gymnas. academicum illustre, mit Namen "Carolinum". Patron: Marienstift u. Magistrat. — 4) Stargard. R. Gymn. 6 K. 211 Sch. 11 L. Et. 7032 Th. (Sizsch. 1300 Th.) 1632 gest. seit 1844 K. Patronats. — 5) Demmin. Brogymn. — 6) Cossliu. R. u. Stadt. Gymn. 6 Kl. 217 Sch. 10 L. Et. 7781 Th. (Sizsch. 2872 Th.) 1821 gest. Patron: Staat u. Stadt. — 7) Neus Steitin. Huftl. Hedwigs sches Gymn. 6 Kl. 210 Sch. 10 L. Et. 6139 Th. (Sizsch. 2100 Th.) 1640 gegt. Patron: ber König. — 8) Greisswald. StadtsGymn. 9 Kl. (3 Realfl.) 290 Sch. 18 L. Schon im 16. Jahrh. Gymn. — 9) Stralsund. Städt. Gymn. 7 Kl. 250 Sch. 15 L. 1560 gest. Patron: ber Magistrat. — 10) Putdve. R. Pädagogium. 5 Kl. (mit II.a, IIIa. n. IV. sind Realfl. verb.) 83 Sch. 11 L. Et. 18575 Th. (Sizsch 5000 Th.) 1835 gegt.

V. Prov. Schlessen. (21 Gymn. 2 Progym.)

1) Breslau. St. Clisabeth-Symn. (ev.) 12 Kl. 650 Sch. 22 L. Et. 11900 Th. 1293 geft. — 2) Breslau. St. Marien Magdal. Symn. (luth.) 10 Kl. (3 Clem.Kl.) 590 Sch 17 L. 1293 geft. 1643 Gymn. — 3) Breslau. R. Friebr. Gymn. (reform.) 9 Kl. (incl. 3 Realfl.) 260 Sch. 11 L. Et. 7282 Th. (Stjch. 250Th.) — 4) Breslau. R. kath. Gymn. (Leopoldinisches) 12 Kl. 647 Sch. 25 L. Et. 12440 Th. 1638 v. d. Jesuiten gest. und mit der Universität die 1811 vereinigt. 5) Brieg. R. ev. Gymn. 6 Kl. 260 Sch. 13 L. Et. 6166 Th. (Stjch. 510 Th.) 1564 gest. — 6) Glab. R. kath. Gymn. 6 Kl. 318 Sch. 14 L. Et. 7362 Th. Convictorium mit 34 sund. Stellen. — 7) Dels. Ev. Gymn. 7 Kl. 238 Sch. 12 L. Et. 5326 Th. (400 Th. Stjch. u. 300 Th. Jusch. v. Patron.) 1594 Gymn. — 6) Schweidnig. Ev. Gymn. 6 Kl. 260 Sch. 12 L. Et. 6330 Th. (Stjch. 1000 Th.) — 9) Gleiwiß. K. fath. Gymn. 9 Kl. 550 Sch. 17 L. Et. 9806 Th. 1816 erbsset. 1000 Th. fönigl. u. 25½ Th. andere Stipenbien. — 10) Leobschüß. Ev. Gymn. 6 Kl. 324 Sch. 12 L. Et. 7430 Th. (Stjsch. 213 Th.) 1752 erdsset u. 1802 aus d. Schles. Gymnassalssonder erweitert. — 11) Reisse. R. kath. Gymn. 7 Kl. 443 Sch. 14 L. Et. 8229 Th. — 12) Oppeln. R. fath. Gymn. 6 Kl. 300 Sch. 14 L. Et. 843 Th. 1670 v. Jesuiten gestist. — 13) Ratibor. R. ev. Gymn. 8 Kl. 359 Sch. 13 L. Et. 6080 Th. (Stjsch. 3100 Th.) 1819 gegr. — 14) Glogau. Luth. Gymn. 6 Kl. 210 Sch. 10 L. Et. 5575 Th. (Stjsch. 500 Th.) 1330 vom Magistr. gegr. — 15) Glogau. R. sath. Gymn. 7 Kl. 308 Sch. 12 L. Et. 7896 Th. — 16) Görliß. Ev. Gymn. 4 Kl. u. eine Berbereitungstl. 180 Sch. 12 L. Et. 5987 Th. (Stjsch. 194 Th.) 1465 gegr. 160 L. Et. 5655 eingeweibt. — 17) Hirscherg. R. u. Stabt-Gymn. (ev.) 5 Kl. 120 Sch. 10 L. Et. 516 Th. (Stjsch. 500 Th.) Bestand sch. 15 Ch. 160 Sch. 16 L. Et. 2780 Th. 1708 gest. Bis 1809 ablige Ritterschule. Eurator: Graf v. Zebliz-Traßschler. — 20) Liegniß. R. n. Stabt-Gymn. (evang) 6 Kl. 260 Sch. 13 L. Et. 5007 Th. (Stjsch. 300 Th.) Une ben beiben, schon 1203 u. 1218 vorhandenen Pfartschul. 1648 gest. — 21) Sagan. R. sath. Gymn. 7

75 Th. Stzsch.) — 23) Riesty. Pabagogium.
VI. Provinz Sachsen. (21 Ghmu. 4 Brogymu.)

1) Halberstadt, R. Dom-Gymu. (ev.) 8 Kl. 240 Sch. 14 L. Et. 9717 Th. (Stzsch. 5300 Th.) Im 9. Jahrh. gest.; 1794 neue Einrichtung. Durch Stiftung Oleims eine classis solocta. Benesicien 2c. jährl. 1168 Th. 20 Sgr. — 2) Magsbeburg. Dom-Gymu. (ev.) 9 Kl. 330 Sch. 18 L. Et. 15357 Th. (Stzsch. 3300 Th.) Im 10. Jahrh. Stiftesch. 1674 v. Domsapitel neu gegr. — 3) Magbeburg. Babagogium bes Klosters U. E. Frauen. (ev.) 7 Kl. 280 Sch. 18 L. Et. 36700 Th. — 4) Quedlinburg R. ev. Gymu. 6 Kl. 182 Sch. 11 L. Et. 5811 Th. (Stzsch. 1300 Th.) 1539 aus beiben lat. Stadtsch. gegr. — 5) Salzwebel. Städt. ev. Gymu. 6 Kl. u. 1 Borbereit.-Kl. 206 Sch. 10 L. Et. 7602 Th. (Stzsch.

<sup>1)</sup> Ift in neuerer Beit reorganistet, und jest die einzige R. Ritter-Afabemie, ba die zu Brandenburg aufgehoben bleibt. (Nat. Beit 1854. Nr. 322.) Außer ihr ift in ber Rheinproping noch die Ritter-Afab. zu Bebburg vorhanden, (f. u.)

1810 Ah.) 1329 erwähnt. Bis 1744 2 lat. Schulen, die combinist wurden. — 6) Stendal. R. n. Städt. Symn. (ev.) 6 Kl. 200 Sch. 9 L. Et. 5396 Ah. 1540 gest. — 7) Wernigerode, Lycenn (ev.). — 8) Ersurt. R. ev. u. fath. Syun. 6 Kl. 180 Sch. 14 L. Et. 9210 Ah. (Stzsch. 5450 Ah.) 1561 evang. Gymn. 1820 Reorgan. — 9) Helligenstadt. R. fath. Symn. 5 Kl. 192 Sch. 11 L. Et. 5311 Ah. (Stzsch. 2750 Ah.) 1575 gegr. — 11) Mahshausen. Städt. Gymn. (ev.) 5 Kl. 116 Sch. 13 L. Et. 4900 Ah. (3600 Ah. aus der Stadtsche.) 1543 gegr. — 11) Rordhausen. Städt. Gymn. (ev.) 7 Kl. 200 Sch. 12 L. 1550 erneuert. — 12) Schlensingen. Gemeinschaftl. Pennebergisches Gymn. (ev.) 5 Kl. 112 Sch. 9 L. Et. 5530 Ah. (Stzsch. 3237 Ah.) 1577 vom legten Hürken von Henneberg, Georg Ernst, gegr. — 13) Atsleben. R. ev. Gymn. 6 Kl. 225 Sch. 11 L. Et. 4930 Ah. (Stzsch. 1100 Ah.) 1525 Schule. 1545 unt. Beir. Dr. M. Luthers Gymn. — 14) Palle. R. Båbagogium. (ev.) 6 Kl. 79 Sch. 14 L. Et. der Schule n.d. Bens. Annst.: 8655 Ah. 1696 gegr. — 15) Palle. Latein. Haupstschule. (ev.) 6 Kl. in je 2 durchaus getrennten, sudord. With. 453 Sch. 23 L. Et. 8868 Ah. 1697 begr. n. 1808 mit dem luther. (gegr. 1565) und reformirten (gegr. 1712) Gymn. vereinigt. 1) — 16) Mersedurg. DomzGymn. (ev.) 5 Kl. 153 Sch. 11 L. Et. 5580 Ah. (Stzsch. 1560 Th.) — 17) Raumburg. DomzGymn. (ev.) 8 Kl. (3 Real.-Rl.) 180 Sch. 13 L. Et. 4440 Th. Rach der Berlegung des Stists don 261 nach Raumburg (1029) gegr. 1541 reform. — 18) Porta. R. Landesschule n. Alumneum. (ev.) 5 Kl. 210 Sch. 17 L. Et. 46100 Th. (Stzsch. 600 Th.) 1543 gegr. — 19) Rosses. Ev. Gymn. 4 Kl. 100 Sch. 10 L. 1554 gegr. — 20) Torgan. Städt. Batronats n. Rgl. Rompatronats, bestand schon in der zweiten Hälltenderg. Städt. Batronats n. Rgl. Rompatronats, bestand schon in der zweiten Hälltenderg. Städt. Batronats n. Rgl. Rompatronats, bestand schon in der zweiten Hälltenderg. Städt. Batronats n. Rgl. Rompatronats, bestand schon in der zweiten Hälltenderg. Städt. Gymn. (ev.) 6 Kl. 206 Sch. 10 L. Et. 6800 Th. bestand schon in 14. Zahrh

Ski. n. 1 Sotvereint. 60 Ch. 9 E. Ct. 4895 2.9. alre blindip. Schme, wapes scheinlich mit dem Bisthum Beig (968) gegr. — 23) Donnborf. Rlosterschule. — 24) Merseburg. Progymn. — 25) Naumburg. Broghmn.

VII. Proving Westphalen. (13 Ghmn. 8 Progymn.)

1) Burgsteinfurt. Hukl. Bentheimsches Ghmn. (Arnoldium) ev. 2 Kl. 23 Sch. 3 L. Ct. 4219 Th. (Stasch. 2000 Th.) 1588 gegr. 1853 neu erössu. K. Satronats. — 2) Coesselb. K. sath. Ghmn. 6 Kl. 150 Sch. 10 L. Ct. 6550 Th. 1627 durch die Zesuiten gest. 1828 Ghmn. — 3) Münster. K. sath. Ghmn. 12 Kl. 680 Sch. 25 L. Ct. 14725 Th. 792 gegr. 1819 reorg. — 4) Recklingshausen. Stadt. fath. Ghmn. 6 Kl. 130 Sch. 11 L. Ct. 4920 Th. (Stasch. 520 Th.) — 5) Dorsten. Kath. Broghmn. 5 Kl. VI. die Ob. III. 50 Sch. 5 L. — 6) Rheine. Kath. Broghmn. 6 Ghmn.= u. 1 Realstl. (V – II.) 80 Sch. 5 L. — 6) Rheine. Kath. Broghmn. 6 Ghmn.= u. 1 Realstl. (V – II.) 80 Sch. 5 L. — 8) Warendoorf. Kath. Broghmn. 5 Kl. (incl. Realstl.) 60 Sch. 7 L. Ct. 2675 Th. — 9) Bieleseld. Stadt-Ghmn. (ev.) 7 Kl. 192 Sch. 11 L. Ct. 6695 Th. (Stasch. 1440 Th.) — 10) Güteresoh. ev. christl. Briv.=Ghmn. 7 Kl. 174-Sch. 10 L. Batron: ein Curatorium aus mehreren Geistl. u. Rausseuten 2c. bestehend; 1851 erdistet. — 11) herford. St. died. Friedr.=Ghmn. (ev.) 6 Kl. 130 Sch. 11 L. Ct. 4137 Th. (Stasch. 100 Th.) 1540 gegr. 1766 "Friedrichs=Ghmnasum." — 12) Minden. Städt. ev. Ghmn. u. Realsch. 9 Kl. (3 gemeinsch. Unterst. 3 ed. Ghmn. u. 3 ch. 1530 gegr.; seit 1848 ift damit eine vollst. Realschule verdunden. — 13) Haderborn. R. sath. Ghmn. (Theodorianum) 9 Kl. 553 Sch. 22 L. Ct. 9460 Th. 1593 gegr. — 14) Rietberg. Broghm. 6 Kl. (VI—Db. II.)

<sup>1)</sup> Beibe Anftalten (14 u. 15) gehören zu ben Frankeichen Stiftungen. Außerdem eine Realsch. (f. u.) eine Waisenankalt und endlich folgende Schulanskalten: a. Die Bürgerschule für Anaben, mit 21 Al. u. 690 Sch. — b. Eine höbere Tochterschule (f. u.). — c. Eine mittlere Tochterschule, mit 8 Al. u. 400 Sch. — d. Eine Freischule für Anaben, mit 4 Al. u. 320 Sch. — e. Eine Freischule für Mädchen, mit 4 Al. u. 340 Sch. — f. Eine Präparanden:Auftalt für kunftige Seminaristen. Bur Erhaltung aller dieser Schulen zahlt der Staat einen jährl. Buschus von 19000 Th.

88 Sch. 5 L. Et. 1750 Th. (Stzsch. 950 Th.) 1743 gegr. — 15) Warburg. Rath. Program. 5 Kl. (VI—Ob. III.) 80 Sch. 5 L. Et. 1202 Th. (Stzsch. 800 Th.) 1824 gegr. frührt Klostersch. — 16) Arnsberg. Kgl. faih. Laurentianum, Grun. 6 Kl. 200 Sch. 12 L. Et. 6438 Th. (Stzsch. 2700 Th.) 1643 gegr. — 17) Dertmund. K. n. Städt. ev. Grunn. 8 Kl. 200 Sch. 13 L. Et. 6751 Th. (Stzsch. 896 Th.) 1543 gest. — 18) Hamm. Ev. Grunn. 6 Kl. 140 Sch. 11 L. Et. 7115 Th. (Stzsch. 1016 Th. 1652 gest. — 19) Soft. Archigman. (ev.) 6 Kl. 150 Sch. 10 L. Et. 6608 Th. (Stzsch. 2860 Th. gegr. 1532. 1557—60 Wiederherstellung. — 20) Attendorn. Program. n. Realich. 7 Kl. (2 Realfl.) 60 Sch. 8 L. Et. 2406 Th. (Stzsch. 200 Th.) 1825 gegr. — 21) Brilon. Program. 6 Kl. (V.—Ob. II.) 110 Sch. 7 L. Et. 2541 Th. (Stzsch. 487 Th.)

VIII. Rheinproving. (20 Gomn. 16 Brogomn.) 1) Bebburg. Rhein. Ritter-Mfabemie (fath.) 8 Rl. 55 Sch. 13 2. unter b. Brov. Schul-Coll. gu Coblen; Gegr. 1841 für bie Sohne ber Rheinischen ritter-burtigen Genoffenschaft, spater allen fathol. beutschen Familien ohne Stanbesunterschied eröffnet; Bairon: bie Genoffenschaft bes Rhein. ritterburt. Abels. 2) Bonn. R. fath. Gymn. 6 Rl. 311 Sch. 15 & Gt. 10466 Th. - 3) Coln. 2) Sonn. A. (atg). Symin. 6 At. 311 Sa. 41. 10406 S.h. — 3) Colin. R. Friedr. Wilh. Symnn. (ev.) 11 At. 448 Sch. 19 L. Ct. 11417 Th. (Stzsch. 4820 Th.) 1826 gest. — 4) Colin. Rath. Gymn. 11 At. 493 Sch. 19 L. früh. 3 fath. Gymn. 1814 neu organ. — 5) Münstereifel. A. sath, Gymn. 6 At. 130 Sch. 9 L. Ct. 5513 Th. (Stzsch. 1575 Th.) — 6) Siegburg. Progymn. — 7) Wilhyerfürth. Städt. fath. Brogymn. resp. 166. Burgerfürth. Städt. 48 At. 40 Sch. 5 2. Ct. 766 Th. - 8) Cleve. Cv. Gymn. 6 Rl. 125 Cd. 12 2. Ct. 6879 T.j. (Stifch. 5038 Ab.) 1817 recrg. — 9) Duffelborf. R. fath. Gymu. 7 Rl. 250 Sch. 14 L. Et. 11980 Ab. — 10) Duisburg. R. ev. Gymu. u. Realich. 9 Rl. (2 Realfl.) 203 Sch. 15 L. Et. 7603 Ab. (Stifch. 75 Ab.) — 11) Elberfeld. Ev. Gymu. 6 Rl. u. eine eintl. Borschule. 220 Sch. 11 L. Et. 8656 Ab. (Stifch. 1000 Th.) Ale latein. Schule 1592 geft. - 12) Emmerich. R. fath. Somm. 6 Rl. 197 Sch. 11 2. Stiftefc. bis 1592, Jefuitenfch bis 1787. Schule b. Rreuge herren bis 1811, unterbrudt, wieberhergestellt 1832. - 13) Gffen. R. fath. n. ev. Ghmu. 6 refp. 8 Rl. 216 Sch. 14 g. Ct. 6434 Th. (Stifch. 2200 Th.) 1819 burch Bereinigung ber ev. u. fath. Gymn. entftanben. — 14) Reuf. Rath. Gymn : u. Realfch. 8 Rl. (2 Realft.) 170 Sch. 12 L. früher Brogymn. feit 1852 vollft. Gymn. u. Realfch. - 15) Wefel. Cv. Gymn. 6 Rt. 190 Sch. 13 &. Et. Batron: bas Cucatorium. Die Direftorftelle u. bie 7. ordentl. Echreftelle find. foniglich. — 16) Gladbach. Brogymn. — 17) Kempen. Progymn. — 18) Menrs. Brogymn. — 20) Rets. Ev. Progymn. — 21) Berben. Broghmn. - 22) Xanten. Rectorat (fath. Broghmn.) 5 Rl. (VI. u. V. combin.) 53 Sch. 4 &. Gine ber alteften Schulen. 1822 u. 1841 reorg. Batron: tombin.) 35 Sch. 4 E. Cine ver alteien Schillen. 1022 u. 1041 reorg. Patron: ber Didzesan: Bischof. — 23) Nachen. K. fath. Gynun. 9 Kl. 480 Sch. 21 L. Et. 11100 Th. (Stzsch. 2487 Th.) — 24) Düren. K. fath. Gynun. 6 Kl. 190 Sch. 13 L. Et 6650 Th. (Stzsch. 1450 Th.) Bestand schon 1358. 1618 als Zessuitensch. 1826 vollst. Gynun. — 25) Burtscheid. Progymun. — 26) Erkelenz. K. fath. Progymun. 4 Kl. 51 Sch. 6 L. Et. 1826 Th. (Stzsch. 400 Th.) Vis Eude bes 18. Zahrh. vollst. Gymun. 1829 höh. Bürgersch. 1818 1847 K. Progymun. — 27) Editch. Cath. Progymun. — 28) Soort. 27) Julich. Rath. Brogymn. 4 Rl. 80 Sch. 7 L. 1850 gegr. — 28) Saarbruden. R. ev. Gymn. 9 Rl. (3 Realfl. u. 1 Borbereitfl.) 198 Sch. 11 L. Ct. 5724 Th. (Sizich. 1850 Th.) 1604 gegt. 1805 école secondaire. 1816 Gymn. 1822 reorg. — 29) Trier. Rath. Gymn. 8 Rt. 400 Sch. 16 L. — 30) Saar-louis. Rath. Brogymn. — 31) Coblenz. R. fath. Gymn. 8 Rt. 360 Sch. 16 L. Gt. 14600 Th. 1580 Coll. d. Jefuiten. Jur franz. Zeit "école secondaire." — 32) Kreuznach. R. ev. Gymn. 6 Rt. 12 Cct. 11 L. Ct. 623 Th. (Stzich. 1822 Cc.) (Stzich. 1822 Cc.) 3532 Ih.) - 33) Beplar. R. ev. Oymn. 6 Rl. 120 Sch. 12 &. Et. 6090 Eb. (Stzich. 3700 Th.) 1817 eröffnet. — 34) Boppard. Broghmn. — 35) Ling. Kath. Broghmn. Et. 1930 Th. (Stzich. 1000 Th.) — 36) Trarbach. Broghmn. —

IX. Sohenzolleriche ganbe f. bei B.

#### B. Real, und bobere Burgerichulen.

Die mit \* bezeichneten Schulen haben bas Recht zu Abiturienten-Brufungen nach bem Regl. v. 8. Marg 1832 und ihre fur Prima reifen Sefunbaner werben

jum einjährigen Militatrbienst zugelaffen. Die mit "\* bezeichneten Schulen befigen außerbem noch bas Re-tt, daß ihre Abiturienten bas Baufach studiren fonnen. Das ber Schule beigefügte Datum ist bas bes betr. Rin.-R. 1)

- I. Provinz Preußen.

  1) \*\*Königeberg. H. W. auf ter Burg. (8. März 1832) 6 Kl. 322 Sch.
  12 L. 2) \*\*Königeberg. H. W. in Ledbenicht. (8 März 1832.) 8 Kl. 350 Sch.
  13 L. 3) \*\*Memel. Städt. 6. B. ev. (19. Dec. 1836.) 6 Kl. 203 Sch. 8
  2. 4) \*Billau. H. B. (10 Aug. 1836.) 5) \*\*Behlau. H. W. (30. Oft.
  1848. u. 26. Oft. 1852.) 7 Kl. 219 Sch. 10 L. 6) \*\*Insterburg. H. W. (28. Oft. 1836.) 6 Kl. 304 Sch. 9 L. 7) \*\*Listi. Reals u. h. B. (9. Juni 1846.)
  6 Kl. 252 Sch. 9 L. Et. 4500 Th. (incl. 1500 Th. H.) B. (9. Juni 1846.)
  6 Kl. 252 Sch. 9 L. Et. 4500 Th. (incl. 1500 Th. H.) B. (9. Juni 1846.)
  6 Kl. 252 Sch. 9 L. Th. 303 Sch. 10 L. 10) \*\*Danzig. Betrischule. (8 März 1832.) 7 Kl. 390 Sch. 12 L. 11) \*\*Danzig. St. Johannischule. (8 März 1832.) 7 Kl. 390 Sch. 12 L. 11) \*\*Elbing. St. Johannischule. (30. Oft. 1849.) 9 Kl. 410 Sch. 14 L. 12) \*\*Elbing. H. (30. April 1846.) 8 Kl. (2 Elementars.) 322 Sch. 12 L. 13) Jenfau bet Danzig. L. Conrabischule U. Erziehunge-Institut. 4 Kl. 5 L. 14) Marienburg. P. B. u. Realsch. —
- II. Proving Posen.

  1) Bojanows. Ev. Bürgersch. 3 Kl. 126 Sch. 7 L. 2) Fraustabt. K. Realsch. simultan. 6 Kl. (VII—II.) 125 Sch. 11 L. 3) \*\*Rrotoschin. Kreissu Realsch. paritätisch. (1. Dec. 1847. 14. Oft. 1850.) 6 Kl. 180 Sch. 10 L. 4) \*\*Meseris. K. Realsch. (6. Oft. 1837.) 6 Kl. 220 Sch. 13 L. Et. 7053 Th. (Stisch. 4690 Th.) 5) \*\*Bosen. RealsKl. beim Mar.:Nagb.:Symn. (7. Dec. 1852.). Mich. 1853 besondere RealsSch. 6) Rawicz. Symn. u. Realsch. 7) Bromberg. Städt. Realsch. 7 Kl. (VI—III. u. 3 Clem.:Kl.) 415 Sch. 12 L. III. Proving Brandenburg.

  1) \*\*Berlin. K. Realsch. (4. Juli 1833.) 12 Realsch. mit 620 Sch. u. 23
- 1) \*\*Berlin. R. Realich, (4. Juli 1833.) 12 Realil. mit 620 Sch. u. 23 L. 1747 gest. v. 3. Decker. Borschule des K. Fr.=W.=Ghmn. u. der Realich. 6 Kl. 403 Sch. 11 L. 2) \*\*Berlin. Städt. Gewerbeschule. (4. Juli 1833.) 5 Kl. 176 Sch. 15 L. Einn. 5400 Th. Ansg.: 9300 Th. 3) \*\*Berlin. Rönigstädt. Realich. (8. Aug. 1837. 8. Febr. 1851.) 14 Kl. (incl. 4 Clementstl. 720 Sch. 24 L.\*) Schulgeld Cinn.: 12500 Th. Ausg.: 11600 Th. 4) \*\*Berlin. Dorotheenstädt. Realich. (26. Mai 1840. 8. Febr. 1851.) 15 Kl. (4 Clem. Kl.) 610 Sch. 29 L. 5) \*\*Berlin. Luifenstädtische Realsch. (4. Juni 1842. 8. Febr. 1851.) 10 Kl. (2 Clem. Kl.) 435 Sch. 14 L. 6) Berlin. Friedr.=B. höhere Lehranstalt (Friedrichstr. IS.), 430 Sch. 13 L. 7) Berlin. Handlessch. Briv. Anst. (nel. 5 Clement. Kl.) 430 Sch. 13 L. 7) Berlin. Handlessch. Briv. Anst. (nel. 5 Clement. Kl.) 430 Sch. 13 L. 7) Berlin. Handlessch. Briv. Anst. (nel. 5 Clement. Kl.) 430 Sch. 13 L. 7) Berlin. Handlessch. Bernsche Realich. (19. Mai 1851.) 8 Kl. (2 Clemt. Kl.) 359 Sch. 10 L. 9) Jüterbog. Städt. h. B. 4 Kl. 5 L. Mit Sem. Bräparandenskust. 10) Neusstadtscherswalde. Oberschule. 5 Kl. 130 Sch. 9 L. 11) \*\*Perleberg. Resalsch. (13. San. 1840. 30. Sept. 1851. 8 Kl. (2 Clemt. Kl.) 400 Sch. 12 L. 12) \*\*Botsdam. Bealsch. beim Ghmn. (1. Nov. 1838. 11. Juli 1854.) Seit Mich. 1852 Sch. Realsch. 13) Potsdam. H. D. U. (1888. 11. Juli 1854.) Seit Mich. 1852 bes. Realsch. 13) Potsdam. D. U. 14) Crossen. D. B. (10. Aug. 1836. 8. Febr. 1851.) 16 Kl. (5 Borbereit. Kl.) 792 Sch. 21 L. 17) Landsberg a. W. G. (10. Aug. 1836.) 7 Kl. 285 Sch. 10 L. 18) \*Lübs

<sup>1)</sup> Bgs. das Berzeichnis v. 30. April 1850. (M. Bl. d. i. B. S. 99.) Aefstere Berzeichnise der zu Entlassungsprüsungen berechtigten höhern Bürgers und Realschulen finden sich A. XXI. S. 996, ferner v. 31. März 1842 (M. Bl. d. i. B. S. 64.) u. v. 30. Sept. 1846 (M. Bl. d. i. B. S. 199). Das Recht zur Bauakabemie zu entlassen beruht, wo nicht ein zweites Datum angegeben, auf dem E. R. v. 13. Juli 1850 (M. Bl. d. i. B. S. 206).

2) Karl Friedr. Frhr. v. Conradi (geb. d. 25. Juni 1742, gest. den 19. Juli

<sup>2)</sup> Karl Friedr. Frhr. v. Conradi (geb. d. 25. Juni 1742, geft. ben 19. Juli 1798) vermachte fein ganges Bermögen zur Grundung einer Erziehunge-Anftalt.
3) 1854 wurden 4 neue Lehrerftellen freirt: Rat. Beit. 322.

- ben. S. B. (28. Dit. 1836.) 6 Ri. 303 Sch. 6 L. Et 2360 Th. 19) 3tils lichau. S. B. 4 Kl. 180 Sch. 6 &. -
- IV. Broving Bommern 1). 1) Porig. S. B. 2) \*\*Stettin. Friedrich: Wilhelms, Sch. (20. Feb. 1845.) 1) Phris. H. 2. — 2) \*\*Stettin. Friedrich: Wishelms: Sch. (20. Feb. 1845.)
  10 Kl. 480 Sch. 17 L. — 3) \*\*Treptow a. R. H. B. (10. Aug. 1836. 16. Jan. 1854.)
  17 Kl. 190 Sch. 10 L. — 4) \*\*Colberg, Realsch. (5. Juni 1848. 14. Oft. 1850. 6 Kl. 237 Realsch. 60 Clement. Sch. 14 L. — 5) \*\*Stolpe. H. B. n. Realsch. (8. Aug. 1837. 14. Oft. 1850.) 6 Kl. u. 1 Borsch. 323 Sch. (47 Borsch.) 11 L. — 6) \*Stralsund. Realsch. (3. Juli 1854.)

  V. Proving Schlessen.

  1) \*\*Breesau. H. B. (28. Oft. 1836.) 12 Kl. 600 Sch. 26 L. — 2) Breesau. H. B. jum h. Grist. ev. (1. Sept. 1853.) 9 Kl. 576 Sch. 18 L. — 3) \*\*Reiße. Realsch. (18. Apr. 1838. 20. Apr. 1854.) 4 Kl. 230 Sch. 9 L. — 4) Bunglan. K. Maisens u. Schulzunskie. 4 Kl. 171 Sch. 10 L. — 5) \*\*Sdore
- 4) Bunglan. R. Maifens u. SchuleAmftalt. 4 Kl. 171 Sch. 10 L. 5) \*Borslip. S. B. (9. Sept. 1842. 14. Oft. 1850.) 8 Kl. 350 Sch. 16 L. 6) Grünberg. Stäbt. Realsch. 5 Kl. (VI.—II.) 190 Sch. 9 L. 7) \*Lanbeshut. S. B. (28. Oft. 1836.) 5 Kl. 190 Sch. 10 L. —
- VI. Broving Sachfen. VI. Proving Sach en.

  1) \*\*Aschereleben. H. &. (17. Aug. 1839. 6. Sept. 1851.) 6 Kl. 220 Sch.

  12 L. — 2) \*Burg. Reasich. (3. Nov. 1849.) 6 Kl. 153 Sch. 10 L. — 3)

  \*Halberstadt. H. &. (19. Dec. 1839.) 7 Kl. 300 Sch. 10 L. — 4) \*\*Magdes burg. Höh. Gewerb. u. Handelssch. (8. März 1832. 11. Aug. 1852.) 7 Kl. 300 Sch. 12 L. — 5) \*\*Grfurt. Städt. Reasich. Simultan. (1. Juni 1849. 14. Okt. 1850.) 6 Real u. 2 Vorbereit. Kl. 350 Sch. 13 L. — 6) \*\*Northausen. Reasich. (28. Dft. 1836. 14. Dft. 1850.) 8 Rl. (1 Borfl.) 250 Sa. 12 2. - 7) . Salle. Realfch. in ben Franke'schen Stiftungen. (18. April 1838. 30. Nov. 1852.) 13 Kl. 492 Sch. 32 L. Et. 5353 Th. 8) Naumburg. S. B. — 9) Torgau. S. B. VII. Proving Beftphalen.
- 1) Munfter. Stabt. Realich. 4 Obil. (auf 6 Rt. berechn.) 124 Sch. 9 & 2) \*\*Minben. Realfl. mit bem Gymn. verb. (11. Febr. 1841. 14. Oft. 1850.) 3) Altena. 6. Stadtsch. 54 Sch. 3 2. — 4) Lippftabt. Sth. ev. Stadtsch. 5 Al. 125 Sch. 8 2. — 5) \*\*Siegen. Realsch. ev. (28. Oft. 1836.) 6 Realtl. u. 2 griech. Rl. 170 Sch. 11 &.
- VIII. Rheinprovinz.

  1) \*\*Coln. H. & ...

  VIII. Rheinprovinz.

  1) \*\*Coln. H. & ...

  Natz 1832.) 7 Rl. 280 Sch. 15 L. 2) Mahle heim am Rhein. H. & ...

  1832.) 6 Rl. 199 Sch. 10 L. 3) \*Barmen. Realsch. ev. (8. Marz 1832.)

  Rl. 170 Sch. 9 L. 5) \*\*Daffeldorf. H. & ...

  Radisch. (11. Marz 1831.)

  R. L. 225 Sch. 13 L. 6) \*Duieburg. Realsch. mit dem Gymn. verb. (8. Aug. 1837.) 7) \*\*Clberfeld. Sch. Realsch. ev. (8. Marz 1832.)

  Reserved. Rl. 240 Sch. 11 L. 6) Sch. Realsch. Realsch. u. Erziehungsanstalt. 4 Setell. R. () 240 Sch. 11 E. — 5) Staddach. Actico. N. Extremesoureat. 4. R. (65 Sch. 12 E. — 9) Leunep. Höh. Brivat-Lehranstalt. 4. R. (65 Sch. 12 E. — 10) Mühlheim a. d. Auhr. H. (78 Sch. 6 E. — 11) Rhepht. Städt. h. Lehranstalt für Evang. u. Rath. 4. Rl. 90 Sch. 6 E. — 12) Solingen. H. (28. Oft. 1636.) 6. Rl. 262 Sch. 14 L. — 14) Eupen. H. (26. Sch. 14 L. — 14) Eupen. H. (26. Sch. 14 L. — 14) Eupen. H. (26. Sch. 14 L. — 14) Eupen. G. Schalt u. Gewerbeich. vorwiegend talls. G. Rl. (14. M.) n. III. in Reals u. Gymn. Kl. geschieben.) 86 Sch. 6 L. — 15) "Malmeby. H. fath. Bürgersch. (21. Sept. 1848. auf 3 Jahre) 8 Kl. 154 Sch. 10 L. — 16) Birnkaftel. H. Stabisch. 5 L. — 17) Saarlouis. Realsch. u. Broghm. 5 L. — 18) "Trier. H. B. u. Gewerbesch. (19. Oft. 1848. 8. Febr. 1851.) 6 Kl. 230 Sch. 13 2. — 19) St. Benbel. Burgerich. 5 2. — 20) Anbernach. Rath. b. Stadtfch. 2 Rl. 22 Sch. 6 g. - 21) Rirn. S. Stadtfch. ev. 1 Rl. m. 2 Orbn. 19 Sch. 4 &.
- IX. In ben Sobengollernichen ganben. 1) Bechingen. Realfch mit 1 Brogymn. 2 Reals u. 2 Brogymn. Rl. 60 Scb. 8 2. - 2) Gebingen bei Sigmaringen. Gymn. mit Realfc. 6 Gymn. 2 Realft. 86 Sd. 9 L. -

<sup>1)</sup> Auch die mit bem Gymnaf. zu Greifswald verbunbene Realfch. hat bas Recht ju Entlaffungeprufungen. Bet. p. 3. Juli 1854, (Staatsang, G. 1191.)

C. Brovingial- Bewerbeschulen.

Die mit einem \* bezeichneten Schulen find vom Min. f. Sanbel n. Gew. ale befähigt ertannt worben, Abiturienten-Brufungen zu halten. Auch ift mit jeber Anftalt eine Sandwerker-Fortbilbungesichule verbunden, die von 100-200 Bogl. besucht wird. 1) Raft alle Brop. Gewerbich. find Listafia.

besucht wird. ') Fast alle Brov. Gewerbsch. find Lessinder, de von 100-200 Joge. besucht wird. ') Fast alle Brov. Gewerbsch. find Lessing. 3) Danzig.

4) Bosen. 5) Botsdam. 6) "Frankfurt. 7) "Stettin. 8) "Stralsund. 9) Gdr. 13) "Erfurt. 14) Münster. 15) Bielefeld. 16) "Bochum. 17) "Hogen. 18) Jeclohn. 19) "Roln. 20) "Aresseld. 21) Clberfeld. 22) "Nachen. 23) "Trier.

### D. Sobere Löchterschulen.

- I. Proving Preußen.

  1) Braunsberg. 2) Königsberg, ftabt. 6 Kl. 190 Sch. 6 L. 6 Ln. —

  3) Memel, stabt. 4 Kl. 150—160 Sch. 3 L. 3 Ln. 4) Wehlau, stabt. ev. 3 Kl. 80 Sch. 2 L. 3 Ln. 5) Insterburg. 6) Lyf. 7) Tilstt. 8) Kosnis. 9) Deutsche Krone. 10) Graubenz, stabt. mit Lehranstal für Lehrerinsnen, 6 Kl. 270 Sch. 9 L. 4 Ln. 11) Maxienwerder. 12) Thorn, ev. 3 Kl. 103 Sch. 8 L. 2 Ln. 13) Danzig. 14) Clbing, stabt. ev. 6 Kl. 249 Sch. 8 L. 6 Ln. 15) Maxienburg.
- II. Proving Bosen.

  1) Krotoschin, flabt. partiatt, 2 Kl. 50 Sch. 5 L. 1 Lu. 2) Liffa. 3) Messeris. 4) Okrows. 5) Bosen, K. Louisensch. 6) Rawicz, flabt. ev. 6 Kl. 300 Sch. 4 L. 1 Lu. 7) Bromberg, flabt. simultan. 7 Kl. 407 Sch. 7 L. 1 L. 8) Trzemeszno.
- III. Brovinz Brandenburg.

  1) Berlin, K. Louisenstitung. 2) Berlin, K. Clisabethsch. 11 KL 475.

  1. Sch. 14 L 4 Ln. 3) Berlin, K. neue Töcktersch. auf der Friedrichostadt. 8.

  1. Schulkl. 2 Oberkl. 500 Sch. 9 L. 3 Ln. (8—10 Seminaristinnen.) 4) Berlin, städt. höh. X. 11 Kl. 1 Oberkl. 356 Sch. 14 L. 4 Ln. 5) Berlin, franz höh.

  2. 7 Kl. 224 Sch. 5 L. 5 Ln. 6) Berlin, fath. höh. X. 4 Abih. 75 Sch. —

  7) Berlin, jüdische h. X. 2) 8) Brandenburg. 9) Freienwalde, Privat:Penssionsanst. 4 Kl. 58 Sch. 5 L. 2 Ln. 10) NeusRuppin. 11) Berleberg, ev. 6 Kl. 276 Sch. 6 L. 2 kn. 12) Botsdam, h. X. 13) Botsdam, Privat:h.

  2. 7 Kl. 212 Sch. 14) Prenzlau, Privat h. X. 4 Kl. 87 Sch. 6 L. 4 kn. 15) Schwedt. 16) Spandan. 17 u. 18) Frankfurt. 19) Landsberg. 20) Ludau, stidt. Maddensch. mit einer Selekta von 10—15 Sch. —

  21) Lübben, städt. 3 Kl. u. 1 Selekta. 177 Sch. 22) Züllichau, Priv. h. X. ev. 4 Kl. 41 Sch. 3 L. 1 kn.
- 1V. Prov. Pommern.

  1) Anklam. 2) Stargard, ftabt. 5 Kl. u. Selekta für En. 5 k. 1 kn. (578 Th. Stzfch.) 3) Stettin. 4) Treptow. 3 Kl. 50 Sch. 2 k. 2 kn. Patron: ber Magiftrat. 5) Rolberg. 6) Stolpe, ev. 3 Kl. 148 Sch. 6 k. 3 kn. Patron: ber Magiftrat. —
- V. Prov. Schlessen.

  1) Breslau, simultan, 8 Kl. 386 Sch. 14 L. 7 Ln. 2) Brieg, ev. 6 Kl. 58 Sch. 6 L. 3) Glat. 4) Dels, ev. 2 Kl. 36 Sch. 4 L. 5) Schweidnitz, Priv. h. T. 4 Kl. 75 Sch. 7 L. 4 Ln. 6) Cleiwitz. 7) Leobschütz. 8) Neisse.

  9) Oberglagan. 10) Oppeln. 11) Natibor. 12) Sorau. 13) Bunzslau. 14) Glogau, simultan. 5 Ll. 85 Sch. 9 L. 1 Ln. 15) Gbritz. 16) Grüneberg. 17) hirschberg. 5 Kl. 122 Sch. 8 L. 6 Ln. 18) Landshut. 19) Lauban. 20) Liegnitz. 21) Sagan.

  VI. Prov. Sachsen.
- 1) Afchersleben. 2) Burg, fict. 6 Rl. 280 Sch. 7 L. 4 In. 3) Sale berftabt. 4) Magbeburg, fict. 9 Rl. 400 Sch. 11 L. 6 In. 5) Duebline

2) Außerbem hat Berlin 26 Brivat: bob. Cochterfchulen.

<sup>1)</sup> Auch außerbem find Sandwerfer-Fortbildungesch, vorhanden. 3m gangen Staat 220 mit 1811 Ed., theils Lehrlingen, theils Gesellen, theils Meistern. (Staatsang. 1854. S. 1913. Rr. 253.)

burg. — 6) Salzwebel, stabt. ev. 3 Kl. 100 Sch. 9 L. 1 Ln. — 7) Erfurt. — 8) Mühlhausen. — 9) Nordhausen. — 10) Schleufingen. — 11) Eistleben, Priv. h. X. 5 Kl. 140 Sch. 6 L. 1 L. — 12) Halle, ev. 8 Kl. 250 Sch. 10 L. 6 Ln. — 13) Torgau, 4 Kl. 110 Sch. 6 L. 2 Ln. — 14) Merseburg. — 15) Wittenberg. —

VII. Prov. Westhalen.

1) Dorsten, im Ursulan. Rloft. — 2) Münster im Sem. — 3) Bielefeld, ev. 5 Kl. 115 Sch. 5 &. 2 kn. 4) Minben. — 5) Paberborn, im Franz. Ronnens floster. — 6) Dortmund, ev. 3 Kl. 53 Sch. 5 &. 2 kn. — 7) Sagen. — 8) Lippstabt, ftabt. — 9) Siegen, fimultan. 3 Kl. 50 Sch. 2 & 2 kn.

- VIII. Rheinproving.

  1) Bonn. 2) Köln, ev. 4 Kl. 145 Sch. 4 L. 2 En. 3) Köln, im Ursul. Kloster. 1) 4) Mühlheim, fath. Batron: der kath. Schulvorstand. 5) Barmen, städt. ev. 4 Kl. 97 Sch. 5 L. 2 En. 6) Krefeld, Briv. h. T. 4 Kl. 125 Sch. 4 L. 4 Kl. 7) Diffeldorf. 8) Duisdurg, 4 Kl. 2 L. 2 En. 9) Elberg seld, städt. 5 Kl. u. 1 Selekta f. En. 130 Sch. 6 L. 2 En. 10) Elberg seld, stat. 150 Sch. 8 L. 2 En. 11) Rheydt, ev. u. sath. 2 Kl. 30 Sch. 4 L. 2 En. 12) Wesel. 13) Xanten, Briv. h. T. 2 Abih. 19 Sch. 1 E. 1 En. 14) Aachen. 15) Malmedy. 16) Siegburg. 17) Saarbrūdt. 18) Trier. 19) Koblenz. 20) Kreuznach. 21) Weşlar.
  - III. Allgemeine gefetliche Bestimmungen über bie bobern Schulen. 2)

Diefelben finden fich:

1) im 12. Tit. des A. L. R. SS. 54-66.

II. Bon gelehrten Schulen und Symnafien.

§. 54. Schnlen und Gymnafia, in welchen bie Jugend zu hohern Biffenichaften, ober auch zu Runften und burgerlichen Gewerben, burch Beibringung ber

1) Außerbem 2 Brivat. 4. Tochterschulen.

2) Bon altern, blos noch hiftorifch wichtigen B. find anzuführen:

Die ev. reform. Inspections-Presbyterial-Classical-Gymnasien u. Schulbordn. v. 24. Oft. 1713 (Bb. 1. S. 57 ff.);

Das Schulregl. für die Univ. in Breslau u. die tath. Gymn. im herz zogeh. Schlesien u. der Grafsch. Glas v. 11. Dcc. 1774 nebst Inftr. für die Briefter des R. Schulen: Institute v. 26. Aug. 1776 (Korn Ed. S. Bb. 19. S. 354, 400).

Diese Briefter bes Schulene Inftituts waren bie Jesuiten, in beren Sanben Friedrich II. Die fathol. Gymn. Schlefiens auch nach ber Aufhebung bes Orbens beließ. Erft burch

bas neue Schulregl. für bie Univ. Breslau und die bamit verbuntenen Gymn. v. 26. Juli 1800 und die Min. Instr. v. 21. Nov. 1800 (Korn, neue Ed. S. Bb. 7. S. 90. 188)

hörten dieselben auf, eine privilegirte geist. Korporation auszumachen, und wurden in Ansehung ihrer Lehrerstellen als besöldete Diener des Staats unter eine Schulbireftion gestellt, die aus 2 Rathen der Kammer, 2 Beisitzern von Seiten des Fürstbischofs, einem Schuldireftor und 2 Beisitzern aus der Zahl der Lehrer bestand. Durch die neue Organisation der Staatsbehörden ist auch diese Schuldirektion verschwunden, und das Prov. Schul : Kollegium resp. die Regierung an deren Stelle getreten.

Die Guter bes Jesuitenordens in Schlesten waren dem Schuleninstitute fons servirt worden. Durch das Regl. v. 26. Juli 1800 wurde darauf erklart: daß das sammtliche baare und in Rapitalien bestehende Bermögen des Instituts auf ewige Zeiten zum römischetathol. Schulsonds gewidmet, der von den geiftl. Stiften bewilligte Beitrag allein dazu verwendet, und von den Kollegiens und Seminars. Gebäuden das ersorderliche Gelaß zum Unterricht und zu Bohnungen der Lehrer bestimmt bleiben solle. Bergl. das Eb. v. 30. Oft. 1840 über die Einziehung

babei nöthigen ober nutlichen wiffenschaftlichen Renntniffe vorbereitet werben foll. haben bie außern Rechte ber Rorporationen.

S. 55. Diefe Rechte werben burch bie Schulfollegien, nach ber eingeführten

Schulordnung jedes Oris, ausgeubt. S. 56. Dergl. Schulen fteben unter ber naberen Direktion ber bem Schulund Erziehungemefen vom Staate vorgefesten Behorbe, welche befonbere barauf feben muß, bag ber Unterricht zwedmäßig eingerichtet, und bie Schule unter beftanbiger Aufficht gehalten werbe. S. 57. Bon ben Gebauben, Grunbftuden und Bermogen folder Anftalten

gilt Alles, was in Ansehung ber Rirchen und beren Bermogen im vorigen Titel

verordnet ift.

S. 58. Doch find Gymnafia und Realschulen in Ansehung ber Schenkungen und Bermachtniffe ben Ginfchrantungen ber Rirchengefellichaften eben fo wenig, wie die gemeinen Schulen, unterworfen. 1)

S. 59. Bo bie Bestellung ber Lehrer und Schulauffeher nicht etwa gemiffen Berfonen ober Rorporationen, vermoge ber Stiftung ober eines besonbern Bris

vilegii, zufommt, ba gebuhrt biefelbe bem Staate. 2)

S. 60. Auch ba, wo bie unmittelbare Aufficht über bergl. Schulen, ober bie Bestellung ber Lehrer, gewiffen Privatpersonen ober Korporationen überlaffen ift, tonnen bennoch, ohne Bormiffen und Benehmigung ber bem Schulwefen in ber Broving vorgefesten Beborbe, weber neue Lehrer beftellt, noch mefentliche Beranberungen in ber Ginrichtung bes Schulwesens und ber Art bes Unterrichts vorges nommen werben.

S. 61. Bu Auffehern muffen Leute von binlanglichen Renntniffen, guten

Sitten und richtiger Beurtheilungefraft gemahlt werben.

S. 62. Diese muffen junge Leute, welche sich einer Lebensart, bie gelehrte Kenntniffe erforbert, widmen, und zu bem Ende die Universität beziehen wollen, gleichwohl aber sich durch Geistessähigkeiten und Anlagen zu einer grundlichen Ges lehrsamkeit nicht auszeichnen, vom Studiren ernstlich abmahnen, und beren Aeltern ober Bormunder babin zu vermögen fuchen, bag fie bergl. mittelmäßige Subjette gu anbern nuglichen Gewerben in Beiten anhalten.

S. 63. Dagegen follen junge Leute, welche vorzügliche Fahigfeiten und Ans lagen zeigen, gur Fortfegung ihrer Studien aufgemuntert und unterflust werben.

S. 64. Rein Lanbeseingeborner, welcher eine öffentliche Schule besucht hat, foll ohne ein von ben Lehrern und Schulauffebern unterfchriebenes Beugnig über Die Befchaffenheit ber erworbenen Renntniffe und feines fittlichen Berhaltens, von ber Schule entlaffen werben.

S. 65. Die Lehrer bei ben Gymnafiis und anbern hohern Schulen werben als Beamte bes Staats angesehen, und genießen ber Regel nach einen privilegirten

Gerichteftanb. 1)

\$. 66. Rudftanbig gebliebenes Schulgelb, fo wie bei gemeinen Schulen ber jum Unterhalte bes Schullehrere ju leiftende Beitrag, geniegen bei einem uber bas Bermogen ber Aeltern entftanbenen Ronfurfe, bas in ber Konfursorbnung naber bestimmte Borrecht.

fammtlicher geiftl. Guter in ber Monarchie (G. S. 1810. S. 32). - In abne licher Beife wie in Schleffen tonfervirte Friedrich II. in Beftpreugen Die Jesuiten durch

2) Bgl. B. v. 9. Dec. 1842 f. u. G. 70.)

bas allg. Regl. für bie in Befipreußen ftatt ber ehemal. Sefuitertollegien etablirten fathol. Gymnafien v. 1. Juni 1781 (Rabe, Bb. 1. Abthl. 6. **E**. 514).

<sup>1)</sup> Aufgehoben burch &. v. 13. Mai 1833 (Bb. 1. S. 748.)

<sup>3)</sup> Der eximirte Gerichteftand ift aufgehoben burch §. 9. ber B. v. 2. 3an. 1849 (G. S. 1849. S. 1.):

<sup>&</sup>quot;Bebermann fteht fortan unter bem orbentlichen Gerichte, welches fur ben Drt ober Begirt gunachft und unmittelbar bestellt ift." hiermit find auch die Borfchriften bes S. 11. bes Anh. ju S. 45. u. S. 47. A. . D. I. 2. antiquirt.

· ...

2) in der Staatsverfaffung v. 31. 3an. 1850 Art. 20. fig. (Bb. L S. 232.)

3) Außerdem laffen fich ale bie Grundgefete bes gesammten bobern

Schulmefens folgende anfeben:

a) bas Eb. v. 12. Juni 1810 wegen Brufung ber Kandibaten bes bobern Schulamts, nebft bem bagu gehörigen Regl. v. 20. April 1831;

b) die verschiedenen Direktorial-Inftruftionen;

c) bie Inftr. v. 8. Marg 1832 über bie Entlaffungeprufungen in ben bobern Burger- und Realfdulen;

d) das Regl. v. 4. Juni 1834 für bie Prufung ber zu ben Univer-

fitaten übergebenden Schuler;

e) das C. R. v. 24. Oft. 1837, betr. die für ben Unterricht und bie Bucht auf ben Gomnaffen getroffenen allgemeinen Anordnungen.

Diefe Berordnungen find gehörigen Orts in ben folgenden Abichnitten mit ihren Erlauterungen und Erganzungen gegeben.

# Erster Abschnitt.

# Die Aufsicht über die höhern Schulen. 1)

Die hohern Schulen stehen unmittelbar unter der Aufsicht der Brob.Schulkoll. und Reg., welche dieselbe, wo nothig, durch besondere Kommissarien ausüben. 2) Neben und unter diesen Behörden haben die Batrone, Kuratorien und die Direktoren der einzelnen Anstalten mitzuwirken. Auch konkurriren hinsichtlich des Religionsunterrichts die geiftl. Behörden. Bgl. S. 56. d. T. (s. S. 17.)

### I. Die Brov. Schulfollegien.

Denselben ist die gesammte innere Aufsicht und Leitung, so wie die Berwaltung der außern Angelegenheiten bei den gelehrten Schulen und Schullehrer-Seminarien übertragen: §§. 6—8. Konf. Inftr. v. 23. Oft. 1817, B. 8. u. 9. K. D. v. 31. Dec. 1825. (Bb. I. S. 262, 266.) Auch haben sie Lehrplane der höhern Burgerschulen zu prüfen: R. v. 7. März 1835. (Bb. I. S. 642.)

## II. Die Regierungen.

Die bobern Schulen gewerblicher Richtung fteben unter ben Reg. und insbesondere unter ber Abtheilung derf. fur bas Rirchen= und Schulwefen: §§. 18. 46. der Reg. Inftr. v. 23. Oft. 1817, D. II. 2. R. O.

1) Die zusammenhangende Darftellung ber Schulbehorben ift Bb. 1. S. 241 bis 279 gegeben. Sinfictl. ber Aufsicht über bie Berliner Sch. vgl. ebendas. S. 371 ff.

<sup>2)</sup> And bas Min. b. G. U. u. M. Ang, felbst hat in neuerer Zeit eine unmittelbare Aufsicht über bie Gymn. ausgeübt, und bieselben burch seine Rommissare untersuchen laffen. So hat im 3. 1853 ber Geh. Ob. Reg. Rath Dr. Brügs gemann (Bezernent f. b. tathol. Schulwesen im Min.) die Gymn. Westphalens und ber Rheinpr. u. ber Geh. Reg. R. Dr. Wiese bie evang. Gymn. Schlestens bereift.

v. 31. Dec. 1825. (Bb. I. S. 270, 272, 273.) Bergl. R. v. 7. Jan. 1840 (f. u. S. 94) und bas sub I. angef. R. v. 7. Marz 1835.

#### III. Die Batrone.

Das Paironairecht äußert sich vor Allem bei der Besetzung der Lehererstellen: §§. 59. 60. A. L. R. II. 12. (s. o. S. 17) u die B. v. 9. Dec. 1842. (s. u. S. 70). Doch ist damit nach §. 60. A. L. R. II. 12. auch die Aufsicht über die beir. Schulen verbunden. 1) Nähere gesetzliche Bestimmungen sehlen, und es bleibt nur übrig, wenn keine lokalen Statuten vorhanden sind, den allgemeinen Borschriften über das Kirchenvatronat 2) eine analoge Anwensung zu gestatten. In Ansehung der Bermögensverwaltung wird dies durch die im §. 57. a. a. D. (s. o. S. 17) enthaltene ausdrückliche hinweissung auf die Bestimmungen des 11. Tit. über die Kirchen und deren Bersmögen gerechtsertigt. 8)

In den Fallen, wo der Staat stehende Beitrage zu einer Schulanstalt giebt, nimmt derselbe ein Kompatronat in Anspruch, welches durch Kom-missarien der Reg. und in hoherer Instanz von den Reg. selbst wahrge-nommen werden soll: R. D. v. 10. Jan. 1817. (s. in Bb. I. S. 445.)

#### IV. Die Ruratorien.

Nach §. 55. A.L. R. II. 12. (s. o. S. 17) follen die äußern Rechte der höhern Schulen burch die Schulkollegia jedes Orts ausgeübt werden. Die Einstichtung von dergl. von dem Lehrerkollegium getrennten Behörden ist versschieden. Weist haben sie auch Einsluß auf die innern Angelegenheiten der Schule, und bilden so eine förmliche Zwischenbehörde zwischen dem Brod. Schulkoll. und dem Direktor. Sie kommen unter dem Namen Ephorat, Scholarchat, Kuratorium vor. Vollständig durchgeführt ist diese Organisation in der Rheinprovinz u. in Westphalen, wo der Schuldirektorstets Mitglied dieser Lokalvorstände ist, denen laut Bek. des Brod. Schulstolleg. zu Münster v. 28. April 1830 (Arnsb. Amtebl. 1830. S. 255) das Min. der G., U. u. M. Ang. den Namen "Kuratorien" beigelegt wissen will. 4) Besondere Bestimmungen in Ansehung der Kuratorien enthalten:

2) §§. 568 ff. A. E. R. II. 11. inebef.: §. 568. Derjenige, welchem bie unmittelbare Aufsicht über eine Rirche, nebst ber Sorge für beren Erhaltung und Bertheibigung obliegt, wird ber Rirchenvatron genannt.

Rirchenpatron genannt. §. 584. Die bem Batrone obliegende Sorge für die Erhaltung ber Kirche begreift die Pflicht, bazu, bei Ermangelung eines hinlanglichen Rirschenvermögens, aus eignen Mitteln beizutragen, in fich.

§ 585. Dagegen ift aber auch ber Patron berechtigt, bie Berwalter bes Kirchenvermögens zu bestellen, und Rechnungslegung von ihnen zu forbern.

3) § . 160 ff. 613 ff. A. L. R. II. 11. insbes. S. 621.: Doch sind ffe (bie Borfieher) bei Batronatsirchen in Rucksicht auf diese Berwaltung, auch ber besondern und unmittelbaren Aussicht bes Batrons unterworfen. Bgl. über die einzelnen Berwaltungszweige: § S. 629 — 632. 641. 644. 645. 647. 651. 654. 658. 668. 687. 689. 699 ff. A. L. R. II. 11., sowie Bd. 1. S. 444 ff. 751 ff.

4) Bgl. § S. 2. 28. ber Inftr. fur bie Ghmn. Dir. ber Brov. Branbenburg v. 10. Juni 1824, S. 6. ber gleichen Inftr. fur Pommern v. 1. Mai 1828, Co

<sup>1)</sup> Bgl. §§. 2. 24. 28. ber Infir. fur bie Gymn. Dir. ber Prov. Brandens burg v. 10. Juni 1824 im folgenden und bie C. Berf. bes Schlef. Konf. v. 25. Nov. 1824 über bie Schulgelbe efreiung im 4. Abichn.

a) das R. v. 7. Jan. 1840 (f. u. S. 94);

b) ber Erl. bes Min. f. Sandel, Gew. u. off. Ang. (v. b. Sendt) v. 20. Dec. 1853 an die R. Reg. zu N. und abschr. zur Kenninifnahme und Beachtung an fammtl. übrige R. Reg. (außer Roblenz, Roslin, Oppeln, Breelau, Gumbinnen und Sigmaringen), betr. ben Erfat ausscheibenber Mitalieder der Ruratorien von Brov. Gewerbeschulen.

Auf ben Ber. v. 18. v. Dt. erwiedere ich ber R. Reg., bag ich gegen ben Eintritt bes N. und bes N. in bas Ruratorium ber bortigen Brop. Gewerbeschule

nichts zu erinnern finbe.

In Butunft erwarte ich in folden Gallen, in welchen es auf ben Erfat ausfcheibenber Mitglieder bereits bestehender Ruratoren von Brov. Gemerbefchulen ans tommt, nur bann Bericht, wenn besondere Grunde pormalten, Die Qualififation ber Rengewählten in Zweifel zu ziehen und beshalb meine Enticheibung nachzufuchen. Anderenfalls überlaffe ich der R. Reg., nach Umftanden Die Bahl zu beftatigen, ober bie Bestätigung zu versagen und eine neue Bahl anzuordnen. (D. Bl. b. i. B. 1854. S. 6.)

#### V. Die Direftoren.

Bergl, die im folg. Abichn, gegebenen Dienst = Inftruktionen fur biefelben.

### VI. Die geiftlichen Behörden.

Der Art. 24. ber Staateverfaffung (Bb. I. S. 233) fchreibt zwar ben betr. Religionegesellschaften nur in der Bolfeschule die Leitung des Religionsunterrichts zu, boch mahrt fcon ber S. 8. ber Ronf. Inftr. b. 23. Dft. 1817 (Bb. I. S. 263) ben fatholifchen Bifchofen allgemein ihren verfaffungemafigen Ginfluß 1), und die Inftr. fur die evang. General - Superintendenten v. 14. Mai 1829 verpflichtet Diefelben im S. 6. ausbrucklich: ihr Augenmert auf die religiofe und firchliche Tendeng ber gelehrten Schulen und bobern Burgerschulen zu richten. (Bb. I. S. 277. Bgl. baf. S. 253, 261, 278.)

wie S. VI. ber gleichen Inftr. fur bie Rheinprov. v. 12. Dec. 1839 im folgenben Abschn. Rap. 3.

In ben offiziellen Sammlungen ift biefe Infir. nicht veröffentlicht.

<sup>1)</sup> In ben Beitungen wird berichtet, daß ben fath. Gymn, der öftlichen Brovingen im 3. 1853 unter Billigung ber weltlichen Auffichtebehörbe eine Inftruttion Seitens ber geiftl. Dbern jugegangen fei, welche die religiofe Erziehung fur das hauptmoment der gesammten Schulbildung erklart, und beshalb auch bem Re-ligionslehrer eine exklusive Stellung anweist. Der Litel "Oberlehrer" foll ihm in Bufunst nicht beigelegt werben, weil es baburch ben Schein gewinnen wurde, als ftanbe ein nicht mit biesem Sitel ausgestatteter Religionslehrer unter ben Oberlehrern, oder ber bamit begabte ihnen foordinirt, mahrend boch feber Religionslehrer einen felbständigen Rang ale zweiter Direttor zu beanspruchen habe. Bei ben Befprechungen uber den Schulplan, bei Abstimmungen über Berfetungen foll ihm die Sauptsimme eingeraumt werden, überhaupt das Urtheil über die sittliche Reife das maaßgebende über den Schüler sein. Die Wochentagsgottesdienste, die er zu leiten hat, follen täglich eingerichtet werden, und nur um der unvermeidlichssten hindernisse willen eine Aussetzung ersahren. Ihnen sollen nicht nur die gestade mit der Aufsicht beauftragten, sondern möglichst alle Lehrer beiwohnen. Alle feche Bochen follen bie Schuler jum beil. Abendmahl geben, und ju Oftern foll Diefe Berpflichtung ben Lehrern mit jenen gemeinfam fein. Falls Geiftliche in irgend einem Sache Unterricht an bem Gymn. ertheilen wollen, foll ihnen bies jebenfalls mit ber größten Bereitwilligfeit gestattet werben. (Rat. Beit. 1853. Mr. 526.)

# Bweiter Abschnitt.

# Die Lehrer.1)

Die Borbereitung fur bas bobere Schulfach ift biefelbe, wie fur ben Gelehrtenberuf überhaupt, und erfolgt auf ben Symnasien und Universitä-Bur praftischen Ginführung in die Birksamkeit ale Lehrer bient bemnachft das Probejahr 2), welches jedoch das Beftehen der erften allgemeinen Brufung, bes Examen pro facultate docendi, voraussest. fondere Unftalten gur Ausbildung der Lehrer an hohern Schulen find die Seminarien fur gelehrte Schulen in Berlin, Breslau und Stettin. find bagu bestimmt, neben und nach bem Universitätestudium die praktifche Einführung in bas Lehrfach zu forbern 3), und bilben mithin teinen Er-

1) Ber unter bie Lehrer an hohern Schulen gu gahlen fei, ergiebt fich aus S. 5 bee Eb. v. 12. Juli 1810 und S. 2. bee Regl. v. 20. April 1831 (f. u. im 1. Rap. I. 1. u. 2.).

In einzelnen Beziehungen ift mitunter biefer Begriff weiter aufgefaßt worben, fo 3. B. hinfichtlich ber in bem fruberen Disciplinarverfahren (Bb. 1. G. 491.) üblichen Refure Snftang. Rach ber R. D. v. 29. Marg 1837 (G. S. 1837. S. 70) follte ber Refurs ber Glementarlehrer an ben Oberpraf., ber Refurs ber höhern Lehrer an bas Min. geben. Bu biefer Beziehung ftellte bas G. R. bes Min. ber G. N. u. M. Ang. (Gichhorn) v. 20. Dec. 1841 bie Granze zwischen beiben Lehrerklaffen, wie folgt, fest:

Bu ber Rlaffe ber Elementar-Schullehrer fonnen alle Diejenigen Cehrer nicht gerechnet werben, welche an ben hoheren Burgers, Reals, augem. Stabtfculen, und an ben folden gleich ju achtenben öffentl. Lehr: und Erziehunge Anftalten ale Direttoren, Rettoren und Behrer, interimiftifc ober befinitiv angestellt find, und welche entweder vor ben R. wiffenschaftl. Bruf. Komm., ober vor ben von ben Reg. reffortirenden Bruf. Komm. jur Brufung ber Litorati pro schola ihre Befähigung jur Bermaltung bes Schulamte bargethan haben, inbem biefe nicht allein personlich eine höhere Ausbildung nachgewiesen haben, sondern auch an einer höheren Unterrichis-Anstalt thatig find. In Disciplinarfallen gegen biese Klasse von Lehrern wird baher der Returs an das Min. gestattet. (Min. Bl. b. i. B. 1842. S. 16.)

Ueber bie Brufung pro schola, b. h. fur ftabt. Bolfes ober Mittelfchulen, vgl. Bb. 1. S. 424 ff., wie auch S. 553.

In andern Beziehungen wird jener Begriff wiederum verengert. 3. B. hinfictlich ber Berangiehung ber Lehrer gu ben Rommunalfteuern berichtet, bag biefelbe burch einen Dberprafibialbefcheib in Betreff ber Lehrer an ber Reals schule zu Bromberg für unzulassig erklart worden sei, "weil bei den K. Min. d. G. U. u. M. Ang. und d. 3. die Ansicht adoptirt sei, daß Realschulen so lange als Elementarschulen anzusehen, als ihnen nicht das Recht zu Entlassungsprüssungen nach dem Regl. v. 8. März 1832 (f. im III. Abschn.) beigelegt worden." Sieraus wird gefolgert, bag ben Lehrern bis ju biefem Beitpuntte bie ben Glemenstarfcullehrern burch §. 4. ber St. D. v. 30. Dai 1853 beigelegte Befreiung (Bb. 1. S. 835) ebenfalls zu Gute fomme. (Nat. Beit. 1854. Rr. 244.)
2) Bgl. S. 33. bes Regl. v. 20. April 1831 (unten im 1. Kap. I. 2.).

3) 3m Berliner Sem. für gel. Sch., welches unmittelbar unter bem Min. fteht, haben die Mitglieber fich monatlich zweimal zu versammeln, und jedes woschentlich wenigstens 6 Lehrftunden an einem Deutschen Gymn. ber Stadt ober am Babagogium zu Charlottenburg zu geben. Sie erhalten eine jahrl. Unterftugung, jebes ber 5 alteren Mitglieder 200, jebes ber 5 jungeren 160 Ehlr.

Bgl. Regl. v. 20. April 1831 § 33. Nr. 13. Das bort genannte vierte Sem. fur gel. Sch. ju Ronigeberg wird im Schulfalenber pro 1854 nicht mehr

aufgeführt.

Ueber bie philologifchen, hiftorifchen ober naturwiffenfchaftlichen Seminare bet ben Universitäten vgl, die 4. Abth.

fat, fondern nur eine Erganzung des allgemeinen Bildungsgangs. Bon einer besondern Worbereitung für ben höhern Lehrerberuf in dem Sinne, wie von der Seminarbildung der Bolksschullehrer, ift demnach nicht zu reden, und der gegenwärtige Abschnitt hat sich auf die Darstellung der Brüfungen für das höhere Schulfach, der Anstellung der Lehrer, ihrer Amispflichten und ihrer persönlichen Verhältniffe, so wie der Amiserledigung zu beschränken.

leber bie öffentliche Stellung ber Lehrer bisponirt §. 65. A. L. R. II. 12. (f. o. S. 17), welcher bie Lehrer an Ghunaften und antern hohern Schu-

Ien als Beamte bes Staats anerfennt.

## Erstes Kapitel.

## Die Prüfungen für das höhere Schulfach. 1)

### I. Allgemeine Borfdriften.

Diefelben sind in bem Eb. v. 12. Juli 1810 und in dem Regl. v. 20. April 1831 enthalten. Beide B. sind hier durch eingeschaltete hins weisungen in die gehörige Verbindung mit einander gesetzt. Die erganzens ben und modifizirenden Vorschriften sind als Noten beigefügt.

1) Eb. v. 12. Juli 1810 wegen Prüfung der Kandidaten

bes höhern Schulamts.

Wir Friedrich Wilhelm 2c. thun kund, daß Bir, um dem Eindringen untuche tiger Subjekte in das Erziehungs und Unterrichtswesen des Staats vorzubeugen, beschloffen haben, eine ahnliche allg. Prufung für diej., welche sich dems. widmen wollen, einzuführen, wie für die Kandidaten des Predigtamts stattsindet. Wir setzen demnach fest:

fegen bemnach fest:

S. 1. Diese allg. Brufung foll von ben Abtheilungen ber jest organisirten wiffenschaftlichen Deputation ber Sektion bes öffentl. Unterrichts im Min. bes 3. in Berlin, Breslau und Königsberg angestellt werben, welche burch ihre Inftr. schon bazu verpflichtet, und fie unentgeltlich zu übernehmen verbunden sind. 1)

<sup>1)</sup> In der Mitte zwischen diesen Prüfungen für das höhere Schulfach und ben Lehrerprüfungen für die Bolksichule steht die Prüfung pro schola, für städtliche Bolks oder Mittelschulen. Die Borschriften über diese sind bereits Bb. 1. S. 424 st. gegeben, namentlich die C. R. v. 29. Närz 1827 u. 12. Juli 1833. Eben so sinden sich dort schon die R. v. 27. Juni 1835 und 4. Sept. 1835, von benen das erstere die Brüsung pro schola für eine Unterart des examen pro fac. doc. erklärt, und das lettere zu jener auch die bereits bestandenen Kand. des höshern Schulamts verpsichtet, falls sie eine Anstellung an einer Bolkss oder niedern Bürgerschule wollen.

<sup>2)</sup> Die Sektion für Kultus u. öffentl. Unterr. im Min. des J. ift seit 1817 ein besonderes Min. (Bb. I. S. 246. 250.) Statt der wiffenschaftl. Deput. wurs ben durch K. D. v. 19. Dec. 1816 sechs Prüfungs-Kommissionen einges richtet. Bergl.:

<sup>1)</sup> C. ber IV. Gen. Berwalt. im Fin. Min. (Billaume) v. 10. Jan. 1817 wegen Umwandlung ber bieberigen wiffenschaftl. Deputation in Prufunges Rommiffionen:

a) an bie R. Reg. in Berlin.
Des Königs Maj. haben mittelft A. R. D. v. 19. Dec. v. J. zu bestimmen geruhet, bag bie bisher bestandenen wiffenschaftl. Deputationen aufgelofet und in beren Stelle wiffenschaftliche Prufungs : Kommif-

Sie ift bestimmt, ohne Rudficht auf gewiffe Lehrerftellen, nur bie Lauglichfeit ber Gubjefte fur bie verschiebenen Arten und Brabe bes Unterricts,

im Allg. auszumitteln. S. 3. Gie foll in ber Regel bestehen in ber Anfertigung fcbriftlicher Arbeis ten, einer mundlichen Brufung und einer Brobelektion. Doch foll es ber Prufunge Behorbe in febem einzelnen Galle anheim gestellt bleiben, ob fie ju bollftanbiger Beurtheilung eines Ranbibaten in hinficht auf Renntniffe nicht nur, fonbern

> fionen eingesetzt werben follen. Für bie Marten und bie Brop. Boms mern ift eine folche Rommiffion bier in Berlin, und gu beren Remunes ration fahrlich bie Summe von 800 Thir. bestimmt, bavon nabere Anweifung von bem R. Din. bes 3. erfolgen wirb. Die R. Reg. wird authorisirt, diese "Achthundert Thir." für das Jahr 1817 aus ben für die bisherige wissenschaftl. Deput. ausgesetzten Remunerationen nehmen, bas Refibuum aber als erfpart berechnen, und pro 1818 von bem Etat ber Beiftlichen und Schul : Berwaltung abfegen ju laffen, fo bag nur bie jest erforberl. 800 Thir. fur bie Brufunge : Rommiffionen fte: hen bleiben.

b) an die R. Reg. in Breelan bestimmt gleichlautenb "für gang Schleffen eine folche Rommiffion bort in Brestau" mit einer Remuneration von

jährlich 640 Thir.; c) an die R. Reg. in Königsberg bestimmt gleichlautend "für ganz Preus fen eine folche Kommiffton bort in Königsberg" mit einer Remuneras tion von jährlich 640 Thlr.;

d) an bie R. Reg. in Merfeburg bestimmt gleichlautend "fur bie Prov. Magbeburg und Cachfen eine folche Rommiffion in Salle" mit einer Rommiffion von jährlich 640 Thir.;

e) an die R. Reg. in Munfter beegl. fur Beftphalen in Munfter

f) an bie K. Reg. in Koln beegl. für bie Rheinprovingen am Site ber
-für felbige zu fliftenben Universität (Bonn), mit gleicher Remuneration.
(A. L. S. 1. S. 13.)
2) Bubl. bee K. Kons. in Wagbeburg v. 18. Marz 1817.

1) Mittelft A. R. D. v. 19. Dec. p. 3. find Die bieberigen wiffenschaft. Deputationen bes Unterrichts : Depart, aufgehoben und in wiffenichaft. Brufunge-Rommiffionen bei ben Ronfift. verwandelt worben, beren Ditglieber von bem R. Min. bes 3. alljahrlich ernannt werben.

Die bem Ronfift. ber Brov. Sachfen bejgeordnete wiffenschaftl. Bru-funge-Rommiffion hat in Salle ihren Sip, und besteht fur bas Jahr 1817 aus ben S. Rangler Niemeper, ale Dirigenten, ben S. Prof.

Bofr. Sous, Bfaff und Brigtel, ale Mitgliebern.

2) Die wiffenschaftl. Brufunge Romm. verrichtet im Auftrage bes Ronfift., außer andern, burch bie vom R. Min. bes 3. für fie vollzogene Inftr. ihr übertragenen, Gefchaften, bie Brufungen aller Lehrer fur gelehrte Schulen, also die allg. Prüfungen der Schulamts-Randibaten, die Brus-fungen pro loco, und die Ascenstons Brufungen 2c. (A. I. G. 1. S. 159.)

3) \$. 12. ber Ronf. Inftr. v. 23. Dft. 1817 (Bb. 1. S. 264).

4) S. 1. bes nachstehenden Regl. 3n neuerer Zeit ift zu ben genannten feche wiffenschaftl. Brufunge-Kommiff. laut R. D. v. 24. Dec. 1837 und R. v. 8. Jan. 1838 noch eine gu Greifemalb getreten. Außerbem find bei biefer Romm. neue Stellen freirt worben: jur Brus fung in den Raturwiffenschaften laut C. R. v. 8. Mai 1839, durch R. D. v. 16, Marz beff. 3. (f. u. bei §. 19. bes Regl.), sowie für bas Französische und Enge lische laut C. R. v. 11. Aug. 1854. (f. u. bei §. 17. bes Regl.) — Im Laufe bes Jahres 1853 haben folgende Brufungen für das höhere Lehramt statigehabt; in Berlin 51, in Breslau 56, in Königeberg 11, in Salle 10, in Münster 19, in Bonn 35, in Greifewalb 10; zusammen 192, bavon 119 zum ersten Male. (Rat. Beit. 1854. Rr. 357.) — 3m Etat für 1854 stehen 7,338 Thir. für biefe Komm. (Bb. 1. S. 316.) Ueber die Birtfamteit ber wiffenschaftl. Brufunge Romm. bei Den Abiturienten-Brufungen f. ben folg. Abichnitt,

auch auf Lehrgefchicklichkeit, ihn alle biefe Theile ber Brufung will burchgeben, ober ob fie einen berfelben, wenn auf bas von ihm zu erwartenbe Refultat aus ben übrigen fich mit Gewißheit ichließen lagt, fann wegfallen laffen. (S. 8. bes

Regl.)

Die Renntniffe, welche im Allg. von ben angehenben Schulmannern werben geforbert werben, und auf welche man vorzüglich biefe Rudficht zu nehmen hat, find philologische, hiftorische und mathematische. Jeboch foll es feinem Ranbibaten verwehrt fein, auch in anberen Fachern, benen er fich vorzuglich gewibmet hat, fich prufen ju laffen. (S. 5. bes Regl.) S. 5. Diefer allgemeinepabagogifchen Brufung fich ju unterziehen, finb ges

halten, und werben hierburch angewiefen:

1) bie funftigen Bebrer an folden öffentl. Konigl. und Batronatsichulen unb Erziehunge : Anftalten, welche bie Befugnig haben, Schuler gur Univerfitat

ju entlaffen; 2) bie funftigen Lehrer an folchen öffentl. Konigl. und Patronateichulen und Erziehunge : Anftalten, welche ihre Schuler etwa fur bie zweite und britte Rlaffe ber obengeb. Schulen vorbereiten; welche Schulen zu biefen beiben Rlaffen gehören, foll in jebem Reg. Depart. burch namentliche Angeige gur Kenntniß bes Publifums gebracht werben. (S. 2. bes Regl.) S. 6. Folglich find biefer Brufung nicht unterworfen:

1) biej., welche allein in ben Elementarfenntniffen ber Bolfe : und niebern Burgerfculen, bem Lefen, Schreiben, ben einfachften Bahl : und Daagver: baltniffen und ben erften Lehren ber Religion, unterrichten wollen, über beren allg. Brufung noch eine befonbere Anordnung wird getroffen werben;

2) alle, die blog in Familien = und Brivat = Inflituten Unterricht übernehmen, ale welche bem Urtheil ber fie mahlenben Privatpersonen überlaffen blei: ben. Diefen wird es jeboch freigestellt, ob fie burch bie verordnete allg. Brufung bei ber wiffenschaftlichen Deput. Die, gleich \$. 10 naber anguges benben, Bortheile und Berechtigungen, welche aus einem gunftigen Refultat berfelben fliegen, fich erwerben wollen.

Junge Manner bemnach, welche von ber Univerfitat gurudfommen, und bem Schulfach fich wibmen, ober auch nur eine Beit lang an ben obengeb. öffentlichen Anftalten unterrichten wollen, werden verpflichtet, fich bei ber angewies fenen Brufunge : Beborbe ju melben (S. 6. bee Regl.), und biefe barf feinen pon fich weifen, welcher bie oben bestimmte Sphare bes Unterrichts gu feinem Biele macht.

Bon benen, welche fich bem höhern Schulunterricht wibmen, find aber ber Berbindlichkeit, fich ber allg. Brufung bei ber wiffenschaftlichen Deput. ju un-

tergieben, entledigt:

1) biej., welche nach Ginreichung einer lateinischen Differtation, und nach einer formlichen munblichen Brufung bei ber philosophischen Fatultat einer eins lanbifden Universitat, Die Doftor : ober Magisterwurde erhalten haben. Diefe beburfen teiner fchriftlichen und munblichen Brufung bei ber miffens Sie muffen fich nur einer Brobelettion unterziehen, fcaftl. Deput. mehr. um fich baburch über ihre Lehrgeschicklichfeit ju legitimiren; (S. 29. bes Regl.)

2) bie Mitglieber ber Sem. fur gelehrte Schulen, welchen bie, bei ihrem Gins tritt in Diefe Borbereitungs:Anstalten von ben Dir. berfelben mit ihnen ges haltene, Brufung die Stelle ber Brufung bei ber miffenschaftl. Deput. ver-

tritt. (S. 33. Mr. 13. bes Regl.)

\$. 9. Ausgezeichnete Auslander, Die von ben Unterrichte Behörden Unferes Staates zu Lehrstellen an die im \$. 5. ermahnten Schulen berufen werben, find, wie fich von felbft verfteht, keiner Art von pabagogischer Prufung unterworfen. Benn aber Auslander zu einer Anftellung im Schulfache fich melben, fo foll nach ben jebesmaligen Umftanden von ber Settion bes öffentl. Unterrichts bestimmt wers ben, ob ju ihrer Aufnahme unter bie Breußischen Schulamte-Ranbibaten bie anges

orbnete allg. Brufung erforberlich ift. (§. 7. 31. bee Regl)

5. 10. Bebem vollständig, ober auch nur theilweise Gepruften wird ein von bem Dir. und allen Mitgliebern ber Brufungs-Behorbe, welche bei feiner Brufung jugegen gewesen, unterschriebenes Beugniß ausgestellt, bas bestimmt ausfagt, in welchen von ben Fachern, worin er gepruft worben, und vornehmlich in welchen

ber brei als Saubigegenftanbe ber Brufung aufgestellten Facher, Starte ober Schwache, und in welchem Berhaltnig bie Lehrgefchicklichfeit gu ben Renntniffen fich gezeigt hat, bas auch ben Grab ber gesammten Tuchtigfeit bes Gepruften burch Bezeichnung ber Stufe bes Unterrichts an ben S. 5. genannten Anftalten, wofür er fich eignen möchte, möglichft genau angiebt. (S. 25. bes Regl.) S. 11. Die Wirfung eines folden gunftigen Zeugniffes ift, bag nur ber bas

mit Berfebene unter bie Schulamte-Ranbibaten Unferes Staats gerechnet wirb, bag nur ein folder an öffentlichen, gelehrten und hoberen Burgericulen, und ben ihnen gleichstenden öffentlichen Erziehungs-Anstalten, als außerorbentlicher und Gulfs-lehrer unterrichten, und bag tein anderer zu einer ordentlichen Anstellung an diefen Anftalten fich melben, vorgefchlagen und angenommen werben barf; baber bie Brufung, wodurch baffelbe gewonnen wird, examen pro facultate docendi genannt werben fann. (§. 5. 32. bes Regl.)

S. 12. Fur bie im S. 8. von ber allg. Brufung Ausgenommenen haben bie-

felbe Birfung :

1) bie Diplome und Differtationen, womit fie als Doftoren ober Magifter über ihre formliche Bromotion fich ausweisen, ergangt burch ein Beugniß ber wiffenschaftl. Deput. über ihre Lehrgeschicklichkeit;

2) bie Beugniffe, welche bie Ditglieber ber Gem. fur gelehrte Schulen über ihre, beim Gintritt in Diefelben bestandene Brufung, von ihrem Dir. beis

bringen.

S. 13. Die in biefem vorlaufigen Eramen Burudgewiefenen tonnen ftete gu

bemf. wieber zugelaffen werben, fobalb fie glauben, bie an ihnen mahrgenommenen Mangel erfest zu haben. (§. 23. bes Regl.) §. 14. Wenn bie in ihm tuchtig befundenen und mit einem vortheilhaften Beugnif Berfehenen ju einer orbentlichen Lehrerftelle in Borfchlag gebracht werben, fo tritt bie gewohnliche Brufung für biefe Stelle ein, bei welcher lebiglich auf bie zu berf. erforberlichen Renntniffe und Geschicklichkeiten Rudficht genommen wirb, woburch namlich biefe Prufung von ber neu angeordneten allg. fich unters fcheibet. (S. 34. ff. bee Regl.)

§. 15. Bon ben allg., fowie von allen in ber pabagogischen Laufbahn vorkommenben Prüfungen bei anberweitig bewahrter Gefchicklichkeit bes Subjektes gu bispenfiren, foll übrigens ber Seftion bes öffentl. Unterrichts vorbehalten bleiben.

(§\$. 42. 48. bee Regl. Bgl. §\$. 29-32. ebendaf.)

S. 16. Junge Manner, Die Der angeordneten allg. Brufung fich entweber unterziehen wollen, ober laut biefer Unserer Berordnung zu unterziehen gehalten find, konnen fich bei einer ber brei Abth. ber wiffenschaftl. Debut., welche bie Termine, wo bergl. Gefuche am bequemften anzubringen find, befannt machen werden,

fofort melben. (S. 6. bes Regl.) S. 17. Allen Batronen und Borftebern von Schulen aber wirb hierdurch anbefohlen, zu feiner Anstellung an ben im S. 5. genannten Anftalten andere Subjette bes Inlandes in Borfchlag zu bringen, ober als außerordentliche und Gulfelehrer anzunehmen, als bie entweder ein vortheilhaftes Beugniß von ber allg. Prus fung, ober eine nach bem S. 11. baffelbe vertretenbe Legitimation aufzuweisen has ben. Finden fie felbft teinen diefer Art, fo haben fie es ben Geiftlichen und Schuls beputationen ber ihnen vorgefesten refp. Brov. Reg. anzuzeigen, welche ihnen verfaffungemäßig geprufte Subjette befannt machen werben. (§. 52. bes Regl.) §. 18. Da jeboch erft in einigen Jahren eine hinreichenbe Anzahl von ge-

pruften Schulamte: Ranbibaten vorhanden fein fann, fo erhalt die im S. 5. geges bene Berordnung erft mit dem 1. Jan 1813 gefetliche und verbindende Kraft.

§. 19. Bis bahin foll es von jedem, welcher sich zu einer Stelle melbet, ober bazu vorgeschlagen ift, abhangen, ob er fich bei der kompetenten Behörde für bie besondere Stelle, oder bei einer Abth. der wiffenschaftl. Deput. im Allg. prüfen laffen will. Im lettern Fall soll die allg. Brufung zugleich die besondere ers fegen, auch ber Ranbibat ben Bortheil gewinnen, bag, wenn er gu einer Unterlebrerftelle vorgefchlagen ift, ober bas Tuchtigfeitezeugniß zu einer Dberlehrerftelle erhalt, er von bem, burch bie Settion bes öffentl. Unterrichts in ber Inftr. an bie Beiftlichen und Schulbeputationen v. 15. Sept. v. 3. angeordneten, Ascenfionseramen funftig befreit bleibt.

Rach biefen unfern Bestimmungen haben alle, welche fie angeben, fich zu richten, und bie Geiftlichen und Schuldeput. ber Prov. Reg. sowohl felbft in Anfebiejenigen Fächer, mit welchen ein Kanbibat sich vorzugsweise beschäftigt, und für welche er sich bestimmt hat, nicht ausschließen. Um die Kenntnisse und Kahigkeiten eines Kand. im Gebiete der Schulwissenschaften überhaupt ersorschen zu können, muß die Prüfung auf biejenigen Sprachen und Wissenschaften, welche zu den vorzgeschriebenen Haupt-Lehrzegenständen in den im §. 2. gen. öffentl. Schulen gehörren, vornehmlich Rückschlich nehmen. Sie bezieht sich daher auf die Kenntnisse des Kanbibaten:

A. in ben Sprachen, unb gwar

a) in ber Deutschen, b) ber Griechischen, c) ber Lateinischen, d) ber Frangofischen, e) ber Bebraifchen;

B. in ben Wiffenschaften, und zwar a) ber Mathematif, Physif und Naturgeschichte, b) ber Geschichte und Geographie mit Rudficht auf die hauptgegenstände der Antiquitäten, der Mythologie, und ber Geschichte der Litteratur der Griechen und Romer, c) ber Philosophie und Bada-

gogit, d) ber Theologie.

Jeboch foll es keinem Kandidaten verwehrt sein, auch noch in anderen Spraschen und Biffenschaften, benen er fich vorzüglich gewidmet hat, und die zu den Lehrgegenständen in ben im §. 2. gen. Schulen in naherer Beziehung stehen, sich prüfen zu lassen. Den Kandidaten, welche sich vorzugsweise der Mathematik und ben Naturwissenschaften gewidmet haben, und kunftig nur an höheren Burger- und Realschulen als Lehrer zu wirken beabsichtigen, kann, wenn sie es wunschen, die Prüfung in der Griechischen und hebraischen Sprache ersaften werden. ')

S. 6. Melbung jur Brufung pro fac. doc. — Bu ber Brufung pro fac. doc. haben fich bie Schulamte : Ranbitaten bei einer R. wiffenfch. Bruf. Romm.

fchriftlich zu melben, unter Ginreichung:

1) eines Zeugniffes einer Schul-Prufungs, ober wiffenschaftl. Brufungs-Kommiffion, aus welchem hervorgeht, bag fie mit bem Beugniffe ber unbebingten ober bebingten Zuchtigfeit zu ben Univerfitats Stubien bie Univerfitat bezogen haben 2);

Rlaffen nothigenfalls gutreten muffen, von ber hiefigen wiffenfchaftl. Bruf. Romm. jebergeit vor ihrer Bulaffung gum Unterrichte gepruft werben follen.

Ungeachtet biefer gefeglichen Bestimmungen find jedoch bin und wieder unge prufte Subjette ale Gulfelehrer in bergl. Schulen angenommen, ober auch gar mit Borbehalt ber Brufung provisorisch als Lehrer angestellt worden, wie wir mißfallig erfahren haben.

Bir fehen uns baher veranlaßt, obenermahnte gesehliche Bestimmungen, bamit sie nicht weiter zum Nachtheile bes Erziehungs: und Unterrichtswesens umgangen werben, in Erinnerung zu bringen, und machen bie Patrone ber Schulen und bes sonbers bie Stadtschul-Deputationen hiermit bafür verantwortlich. (A. V. S. 372.)

Bgl. Rr. 9. bes C. R. v. 29. Marg 1827 (Bb. 1. S. 424), wo bas Erasmen por ber miffenfchaftl. Bruf. Komm. für bie orbentl. wiffenfchaftl. Lehrer an ben hohern Burgers, handlunges, Gewerbes ober Realfchulen erforbert wirb.

1) Bgl. u. § \$. 17-21., inobef. ju \$. 17. bie Borichriften über bie Brufung von Lehrern ber neuern Sprachen, und \$. 19. bie über bie Brufung in ben Ras

turwiffenschaften.

2) Früher, nach §. 25. ber Infir. über bie Brufung ber zu ben Universitäten übergehenden Schüler v. 25. Juni 1812 follte in ben Zeugnissen, welche die Stubirenden bei ihrem Abgange von ber Universität erhalten, immer der Grad bes Zeugnisses, mit welchem sie auf die Universität gesommen, resumirt werden. Blog in dem Falle, daß dies nicht geschehen, wurde die Einreichung des Abiturientew zeugnisses selbst im Original oder in beglaubigter Abschrift gesorbert. Als Motive dieser Bestimmung bezeichnet das E. R. des Min. der G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein), des J. (v. Schuckmann) und der Fin. (v. Klewis) v. 21. Sept. 1818 an fämmtl. R. Kons. folgende:

Die Abficht biefer Bestimmung ift gewesen, ben Staats : Prufungs : Beborben Gelegenheit zur Kenntnignahme zu geben, in welchem Grabe wiffenschaftlicher Borbbereitung bie jungen Manner, bie fich ihnen ftellen, bie Universität bezogen, um fle baburch zu veranlaffen, besto forgfältiger barauf zu halten, in wiefern fle in ber

2) eines Zeugniffes über bas von ihnen vollendete akabemische Trienninm, über bie von ihnen gehörten Borlesungen und über ihre sittliche Aufführung mah= rend ihrer Universitätsjahre 1);

Beit ihrer afabemischen Studien fich verbeffert ober verschlimmert haben, befonbers aber biej., die in ber vor ihrer Immatrifulation bei ber Universität bestandenen Brufung schwach befunden worden, um so icharfer zu prufen, je fleißiger auf ber Universität zu sein, ihre Pflicht war.

Die Gewißheit, bag bies wirflich gefchehen, foll benn auch auf bie Schulen gurudwirfen, und theils bie Junglinge gum Bleiß antreiben, theils auch und be- fonbers biej., welche ju fruh jur Universität eilen, jum Bewegungsgrunde bienen, auf ber Schule noch jurud ju bleiben, um fich eine grundlichere Borbereitung, und

jonders trei,, weiche zu frun zur Antvertrat eiten, zum Sewegungsgeunde bienen, auf der Schule noch zurück zu bleiben, um fich eine gründlichere Borbereitung, und so auch ein besseres Zeugniß zu erwerben. (A. II. S. 1061.)

1) Die Unerläßlichkeit der Absolvirung des akadem. Triennium schärfte schon bas C. des Min. der G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 19. März 1819 an fämmtl. K. Kons. mit dem Bemerken ein, daß in Zukunft keine Dispensationen das von durch das Min. ertheilt werden wurden. (A. III. S. 85.)

In Betreff ber Atademie gu Dunfter find jedoch bie nachftehenben befonbern

Borfchriften ergangen: a) C. R. bes Min. ber G., U. u. M. Ang., Unt. Abth. (Rifolovius) v. 24. Jan. 1833 an die R. wiffenschaftl. Prüfungs-Kommissionen, betr. die Anrechnung ber Studienjahre auf ber Atademie zu Münster, in Beziehung auf die Brufung

pro. fac. doc.
Das Min. macht ber K. wissenschaftl. Brufungs : Komm. auf ben Ber. r.
22. Dec. pr., betr. bas Trienntum bes Stubiosus ber Philologie N. N. und bessen Julassing zur Brusung pro sac. doc., hierburch bekannt, baß nach §. 38. \*) ber von des Königs Maj. unterm 12. Nov. 1832 Allerh, vollzogenen Statuten der Akademie zu Munster, ben Studirenden der Theologie und benj. Studirenden, die sich dem Erhrsache bei den Gymnas. widmen wollen, die Zeit, welche sie auf der ged. Akademie seit ihrer Instription bei der dortigen philosophischen Fastultät zugebracht haben, auf die gesetlichen Studienjahre anzurechnen ist. (A. XXII. S. 652.)

b) R. bes Min. ber G., U. u. D. Ang. (v. Altenstein) v. 27. Aug. 1833 an bie R. wiffenschaftl. Brufungs : Komm. ju Munfter, betr. ben fpatern Besuch vollftanbiger Universitäten Seitens ber Stubirenben auf ber bortigen Atademie.

Das Min. eröffnet ber K. wissenschaftl. Brufungs-Romm. auf ben Ber. v. 17. Juni b. I., betr. die Studirenden der dortigen Akademie, die fich dem Lehrsfache bei den Gymnas. widmen wollen, Folgendes. Im §. 66. \*\*) der für die bortige akademische Lehranskalt erlassenen Statuten ift festgeset, daß denj. Studirenden, welche sich dem höhern Lehrsache bei den Gymnas. widmen, und zu dem Ende die dortige akademische Lehranskalt beziehen wollen, die Zeit ihres Ause enthalts zwar angerechnet, sie aber in jedem Falle gehalten sein sollen, außer der

<sup>\*) §. 38.</sup> Da bie Einfunfte ber akademischen Lehranstalt noch zu beschränft find, ber philosophischen Fakultat ben im §. 34. angebeuteten Umfang und ihren Apparaten die nöthige Bollsommenheit zu gewähren, so soll ihr die Ausübung bes Rechts ber Ertheilung akademischer Grade und Würden einstweilen noch nicht versliehen werden.

Auch begrundet die Inffription bei ber philosophischen Fakultat nur fur die in Munfter tathol. Theologie Studirenden, so wie fur biej., welche fich bem Behrfache bei ben Gymnas. widmen wollen, eine Anrechnung ber Zeit auf die gesetlichen atas bemischen Studienjahre.

<sup>3. 66.</sup> Denj. Studirenben, welche fich bem hoberen Lehrsache bei ben Gymnas. wibmen und zu bem Ende bie akademische Lehranftalt beziehen wollen, soll die Zeit ihres Aufenthalts auf berfelben für bas akademische triemniam zwar angerechnet werden, doch sollen fie in jedem Falle gehalten sein, außer der auf der akademischen Lehranftalt in Munfter zugebrachten Beit, noch zwei Jahre hindurch eine pollständige Universität zu besuchen.

3) eines Zeugniffes über ben Lebenswandel und über bie bieberige Beschäftt: gung ber Rand., welches von der Behörde, unter welcher dieselben gestanben haben, ausgestellt fein muß, beffen Beibringung aber wegfällt, wenn bie Rand. sich im ersten Jahre nach ihrem Abgange von ber Universität

jur Brufung melben;

4) eines in lateinischer Sprace abzusaffenden Lebenslaufs, welcher nicht nur über die außeren Berhaltniffe der Kand., als Namen, Geburtsort, Alter, herkunft, Glaubensbekenntniß, frühere Bildung u. f. w. die nothigen Angaben enthalten, sondern auch über den Gang ihrer Studien und diejenigen Kacher, in welchen sie sich die meifte Kenntniß und Geschicklichkeit zutrauen, nahere Auskunft geben muß; von den Kand., welche sich vorzugsweise der Mathematif und den Naturwissenschaften gewidmet haben, und kunftig nur an höheren Burger: und Realschulen unterrichten wollen, kann dieser Lesbenslauf auch in französischer Sprace abgefaßt werden.

Uebrigens muß jeder Rand. bei ber Anmelbung zugleich mit angeben, ob er fur jest nur fur bie unteren und mittleren ober auch fur bie oberen

Rlaffen gepruft zu werben municht.

\$. 7. Bulaffung gur Brufung. 1) - Ber bie im S. 6. Rr. 1. und 2.

auf ber bortigen atademischen Lehranstalt zugebrachten Beit, noch zwei Jahre bin burch eine vollständige Universitat ju befuchen. Da fpaterhin Allerh. Dres ber Befuch auswärtiger Univerfitaten ben inlandischen Studirenden verboten worben ift, so leibet die obige ftatuarifche Bestimmung für jest nur auf die inlandifden Universitaten Anwendung. Streng genommen gilt die fragliche Bestimmung im S. 66. ber Statuten auch schon fur biej., bie vor ber Bollziehung ber Statuten fich auf ber bortigen Lehranstalt fur bas hohere Schulfach vorbereitet und ihr triennium gang ober theilweife vollendet haben. Das Din. ift aber nicht abgeneigt, diej., die zu Dichaelis b. J. ihr triennium acad. auf ber bortigen afabe: mijden Lehranftalt vollendet haben, und feine Mittel befigen, um noch eine vollftanbige Universität zu besuchen, nach Befinden ber Umftanbe von ber ihnen in Bolge ber Bestimmung im S. 66. ber Statuten obliegenben Berpflichtung ausnahmeweise zu biepenfiren, wenn fie fich mit ihrem beefallfigen Gefuche, unter Ginreichung ihrer Beugniffe, an bas Din. wenben. Wenn Die R. wiffenfchaftl. Brufunge Romm. ferner barauf antragt, fur biej. Stubirenben, welche fich bem hoheren Lehrfache bei ben Gymnaf. wibmen, bas gefegliche triennium in ein quadriennium academicum auszubehnen, fo fann bas Din., ba namentlich icon Die Berpflichtung bes Probejahres besteht, und aus andern erheblichen Grunden

biesem Antrage nicht willsahren. (A. XXII. S. 654.)

1) Ueber die Zulaffung der jubischen Schulamte Rand. bestimmte bas
C. R. des Min. der G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 30. Aug. 1835
an die K. wiffenschaftl. Brufunge Rommissionen, betr. die Zulaffung inlandischer

fübifcher Schulamte Ranbibaten ju ten Brufungen pro fac. doc.

Der R. wissenschaftl. Prüfunge-Komm. wird hierdurch eröffnet, wie es keinem Bebenken unterliegt, daß dieselbe auch die für Inländer zu achtenden Schulamter-Kand. mosaischen Glaubens pro fac. doc., unter den in dem Regl. v. 20. April 1831 gesehlich vorgeschriebenen Bedingungen, zulassen fann; wobei es sich von selbst versteht, daß in der mit ihnen vorzunehmenden Prüsung die christige Theologie nicht in den Kreis der Prüsunge-Gegentande zu ziehen ift. Jedoch hat die R. wissenschaftl. Prüsungs-Komm. allen solchen, sich zur Brüsung pro sac. doc. meldenden Kandidaten mosaischen Glaubens sogleich zu eröffnen, daß sie, in Folge der A. K. D. v. 18. Aug. und der Bek. des K. Staatsmin. v. 4. Dec. 1822 (Anl. a.) weder zur Abhaltung des gesestich vorgeschriebenen Probe jahrs, noch zur Anstellung im Lehrsache zugelassen werden könnten.

Se. Maj. ber Konig haben burch Sochfte R. D. v. 18. Aug. b. 3. bie Bestimmung bes Eb. v. 11. Marg 1812 SS. 7. und 8.,

wonach bie fur Inlander ju achtenben Juben ju afabemischen Lehre und Schulamtern, zu welchen fie fich geschickt gemacht haben, zugelaffen were ben follen,

vorgeschriebenen Beugniffe beigubringen nicht im Stanbe ift, fann ohne vorherige Genehmigung bes Din. nicht jur Brufung jugelaffen werben. Benn entweber

wegen ber bei ber Ausführung fich zeigenben Digverhaltniffe, aufgehoben, mels des hierdurch befannt gemacht wirb.

Berlin, ben 4. Dec. 1822.

R. Staatsmin.

(A. XXII. S. 655.)

Diefe Berordn. wurde mobifizirt burch bas G. v. 22. Juli 1847, welches im

S. 2. feftfest:

Bu einem unmittelbaren ober mittelbaren Staatsamte, fowie gu einem Roms munalamte fann ein Bube nur bann jugelaffen werben, wenn mit einem folchen Amte bie Ausübung einer richterlichen, polizeilichen ober erefutiven Gewalt nicht verbunden ift.

Außerbem bleiben bie Juben allgemein von ber Leitung und Beauffichtigung

driftlicher Rultus- und Unterrichte-Angelegenheiten ausgeschloffen.

An Universitaten fonnen Juben, soweit bie Statuten nicht entgegenfleben, ale Brivatbogenten, außerorbentliche und ordentliche Profefforen ber mediginifchen, mathematifden, naturwiffenschaftlichen, geographischen und fprachwiffenschaftlichen Lehrfacher jugelaffen werben. Bon allen übrigen Lehrfachern und Univerfitaten, fowie von bem afabemifchen Senate und von ben Memtern eines Defans, Broreftore und Rettore bleiben fie ausgeschloffen.

An Annfte, Gewerbes, Sanbeles und Ravigationsichulen tonnen Juben als Lehrer jugelaffen werben. Außerbem bleibt bie Anftellung ber Juben als Lehrer

auf jubifche Unterrichteanstalten beschrantt. (G. S. 1847. C. 263.)

In ber Folge bestimmte nun zwar bas G. v. 6. April 1848 über einige Grunblagen ber Br. Berfaffung:

8. 5. Die Ausübung faateburgerlicher Rechte ift fortan von bem religio: fen Glaubensbefenntniffe unabhangig. (G. S. 1848. S. 88.) Eben fo fprach bie Berfaffung v. 5. Dec. 1848 aus:

Art. 4. Alle Breugen find vor bem Gefete gleich. Stanbesvorrechte finben nicht ftatt. Die öffentlichen Aemter find fur alle bagu Befähigten gleich jugánglich.

Der Benug ber burgerlichen und flaatsburgerlichen Rechte ift 2rt. 11. unabhangig von bem religiofen Befenntniffe und ber Theilnahme an irgend einer

Religionegesellschaft. (G. G. 1848. G. 375.)

Auch murbe bie Aufhebung ber im S. 2. bes G. v. 22. Juli 1847 beibehals

tenen Befdrantungen anerfannt burch

C. R. bes Din. ber G., U. u. D. Ang. (v. Labenberg) v. 14. Juli 1848 an fammtl. außerorbentliche Reg. Bevollmächtigte und Ruratoren ber Univerfitat, betr. Die Bulaffung jubifcher Gelehrten ju afabemifchen Lehramtern.

In Bolge einer an mich gerichteten Anfrage wegen ber Bulaffungs Berechstigung jubifcher Gelehrten zu ben akabemischen Lebramtern habe ich mit Ruck-ficht auf bie von bes Ronige Daj. wegen Unabhangigfeit ber ftaateburgerlichen Rechte von bem religiofen Befenntniffe ertheilten Buficherungen feinen Unftanb nehmen tonnen, ju erflaren, bag ich auch jubifche Gelehrte ale julaffungeberech: tigt zu allen Lehramtern an ben ganbes = Universitaten anerkenne, infofern nicht Die Ratur eines folden Lehramtes bas driftliche Befenntnig nothwendig voraussete. (Din. Bl. b. i. B. 1848. G. 198.)

Und in gleicher Beise gablte bas C. R. ber G., U. u. D. Ang. (v. Labens berg) und bes 3. (v. Buttfammer) v. 5. Juni 1849 an fammtl. R. Reg., betr. bie Berhaltniffe ber Juden, unter bie mit ber Berfaffung nicht im Biberfpruch ftehenden und alfo fernerhin noch anwendbaren Bestimmungen bes G. v. 22. Juli 1847 nicht ben §. 2., sonbern nur bie §§. 3. 5. 6. 8—23. 34. 59. 60. 61. 63. (Win. Bl. b. i. B. 1849. S. 129.) Dagegen wieberholte bie revib. Staatsverfaffung v. 31. 3an. 1850 (G. S.

1850. S. 17) ben Art. 4. ber oftropirten Berfaffung nur mit bem Bufate:

bie öffentlichen Aemter find, unter Ginhaltung ber von ben Gefeten feftgeftellten Bebingungen, für alle bagn Befähigten gleich zuganglich.

Und wenn fich auch bafelbft im Art. 12. Die Bestimmung: "ber Genus ber

bie Beugniffe bes Rand., ober ber eingereichte Lebenstauf gegen bie Lüchtigkeit beffelben erhebliche Zweifel erregen, fo fteht es ben R. wiffenichaftl. Brufunge-Roms miffionen zwar frei, bem Rand. Die Brufung zu wiberrathen, ohne ihm jedoch, falls berfelbe bei feinem Entichluffe beharrt, Die Bulaffung zur Brufung zu verfas gen. Auslander haben Behufe ihrer Bulaffung gur Brufung bie ausbruckliche Erlaubnig bes Ministeriums beigubringen. 1)

S. 8. Form ber Prufung. - Die Prufung foll in ber Regel befteben in ber Anfertigung fchriftlicher Arbeiten, einer ober mehrerer Brobe-Leftionen und einer munblichen Brufung. Dhne vorherige Genehmigung bes Min., auf welche Die betr. R. wiffenschaftl. Brufungs : Kommiffion in jedem einzelnen Falle mittelft eines motivirten Berichte angutragen hat, barf fein Theil biefer Brufung einem

Rand, erlaffen werben.

S. 9. Schriftliche Arbeiten. - Rach bem Befund bes eingereichten Lebenslaufe find bem Rand. zwei ober brei Aufgaben gu fchriftlichen Arbeiten mit ber Anweisung zuzufertigen, Diefe Arbeiten innerhalb einer nach ben Umftanben von ber R. wiffenschaftl. Prufunge = Rommiffion jedesmal gu bestimmenden Frift eingureichen, und bie babei benutten Gulfemittel anzugeben. 2) In ber Regel

burgerlichen und ftaateburgerlichen Rechte ift unabhangig von bem religiofen Befenntniffe" aus Art. 11. ber oftropirten Berfaffung wieberfindet, fo macht boch ber nen eingeschobene Art. 14 .:

bie driftliche Religion wirb bei benj. Ginrichtungen bes Staats, welche mit ber Religionsubung im Bufammenhange ftehen, unbeschabet ber im Art. 12. gewähr-

leifteten Religionefreiheit jum Grunbe gelegt,

es um so mehr zweifelhaft, ob bas Min. gegenwärtig über bas im §. 2. bes Sef. v. 22. Juli 1847 gebotene Daaß hinausgehen wirb, als sogar einem jubifchen Ranbibaten bes Baufaches über bie Fortsetzung feiner Laufbahn amtlich restribirt wurde, daß er wohl feine Studien unbeforgt fortfegen, auch funftig nach beftanbener Brufung als Privatbaumeifter ober Feldmeffer feinen Erwerb fuchen konne, bag bagegen über bie Anstellung ober Beschäftigung jubifcher Baubeamten im Staatebienfte noch nichte festgestellt, und es mahricheinlich fei, daß er in ein Staates amt nicht werbe eintreten fonnen. (Rat Beit. 1853. Rr. 199.) Bgl. Bb. 1. S. 404. 441. 446. 892-894.

1) Die Borfdriften über bie Bulaffung ber Auslander find unten II. 3. aufammengeftellt. Bgl. S. 31.

2) Dazu:

a) C. R. bes R. Min. ber G., It. u. M. Ang. (v. Allenftein) v. 19. Dai 1833 an bie R. miffenschaftl. Brufunge : Romm. ju Salle, betr. Die fcbriftlichen Brufunge-Aufgaben ber Randibaten bes hohern Schulamts.

Das Min. hat ben Ber. ber R. wiffenfchaftl. Brufunge:Romm. v. 4. Febr. b. 3., in welchem biefelbe auf eine nachträgliche Bestimmung ju S. 9. bee Regl. v. 20. April 1831 fur ben Fall antragt, dag bie Examinanden ben gur Ginreis dung ihrer fcbriftlichen Arbeiten gefesten Termin ungenust verfireichen laffen, ben übrigen R. wiffenfchaftl. Brufunge-Komm. zur gutachtlichen Neußerung mitgetheilt. Aus ben besfallfigen jest vorliegenden Berichten geht hervor, bag bei ben übrigen R. wiffenschaftl. Brufunge : Komm. ber Fall, bag Ranbibaten ben Zermin gur Ginlieferung ber Prufungsarbeiten nicht inne halten, entweber noch gar nicht, ober boch hochft felten vorgetommen ift. Wenn bei ber R. wiffens foafil. Brufungs . Romm. fich oftere bas Gegentheil ereignet hat, fo muß bas Din. ben Grund hiervon junachft in bem jur Ginreichung ber ichriftlichen Ar-beiten bestimmten Termin von zwei Monaten fuchen, welcher offenbar zu turz ift. Die übrigen wiffenschaftl. Brufungs : Romm. pflegen einen Termin von 6 Don, ju fegen, womit bad Din, fich nur einverftanben erflaren fann. Der R. wiffenicaftl. Brufunge-Romm. bleibt überlaffen, nach bem Borgange ber übrigen R. wiffenfchaftl. Brufunge-Romm., gleichfalle einen langern Termin gur Ginreis dung ber fdriftlichen Arbeiten fefigufegen, und abzuwarten, ob bei Anwendung biefer Daufregel fich ber bieber bemertte Uebelftand noch ferner zeigen werbe. Wenn Falle vorfommen follten, bag einem Rand. Die Bearbeitung einer

porgelegten Aufgabe ju fcmer werben, und er um Abanderung eines Thema's

muß wenigstens eine Diefer Arbeiten in lateinischer Sprache abgefaßt fein 1), jeboch ift ben Rand., welche fich ausschlieglich fur bas Lehrfach ber Dathematit und ber Raturwiffenschaften an einer hoberen Burger : und Realfcule bestimmen wollen, auf ihren Bunfc zu erlauben, bag fie fich ftatt ber lateinischen Sprache ber fran-gofischen in einer ihrer schriftlichen Arbeiten bedienen.

Die eingereichten Arbeiten, bei welchen es junachft barauf ankömmt, bie wifs fenschaftliche Gesammtbilbung bes Rand. auszumitteln, find von bemjenigen Dits gliebe ber R. wiffenschaftl. Brufungs - Kommission, in beffen Fach fie einschlagen, schriftlich zu beurtheilen, und hierauf auch ben übrigen Ditgliedern nebit bem Les benelaufe bee Rand. mitzutheilen, bamit jebes Ditglieb ber Rommiffion bie Bes fammtbilbung bes Rant. fennen ju lernen Belegenheit habe.

S. 10. Borlabung gur munblichen Brufung. — Rach Ginreichung ber fchriftlichen Arbeiten ift bem Ranb. ber Termin gur munblichen Brufung und gu ben Brobe-Lettionen von bem Direftor ber R. wiffenschaftl. Brufunge-Rommif-fion befannt gu machen.

Brobe : Lektionen. — Rach bem Befund ber schriftlichen Arbeis S. 11. ten ift ber Gegenstand ber Brobe : Lettionen und bie Rlaffe, worin fie gehalten werben follen, ju bestimmen. In ber Regel find zu ben Brobe-Leftionen philologifche, mathematifche ober hiftorifche Gegenstande zu mahlen, und es muffen babei außer bem Direttor biejenigen Ditglieber ber R. miffenschaftl. Brufunge : Rommifs fion, in beren Fach felbige einschlagen, jugegen fein; auch ift bem Direftor und ben Lehrern ber Anftalt, in welcher bie Brobe Leftionen gehalten werben, ber Butritt gu benfelben geftattet. Ueber bie Brobe-Beftionen wird ein furges Protofoll aufges nommen, ober eine von ben anwefenden Mitgliedern ber R. wiffenfcaftl. Brufunges

Kommiffion zu unterzeichnenbe Beurtheilung zu ben Brufungeaften gegeben. S. 12. Dunbliche Brufung. — In ber munblichen Brufung ift auszumitteln, ob ber Rand. philologifche, mathematifche, hiftorifche, naturmiffenfchaftliche, theologifche und philosophische Renntniffe in einem fur ben 3med bee hoberen Schulunterrichts genugenben Daage und Umfange befigt, und wenn gleich nicht erwartet werben fann, bag ein Kanb. in allen genannten Fachern etwas Borzugliches leifte, fo foll boch in allen fo weit gepruft werden, als erforberlich ift, um ben Standpunkt feiner Kenntniffe in jedem diefer Facher beurtheilen zu konnen. Auf die schriftlichen Arbeiten und die Brobe-Leftionen foll sich die mundliche Brus fung nur in soweit beziehen, ale es nothig ift, um zu beurtheilen, ob die eingereichten Arbeiten ohne frembe Gulfe gemacht, und ob bie barin etwa bemerkten Berftoge blog ale Uebereilungen ober ale Beichen wirklicher Unwiffenheit zu bes,

bitten follte, fo fann bas Din. ein folches Begehren nicht in jeder Rucfficht ber Bbee ber Brufung zuwider laufend erachten. Denn ba bei ber Ertheilung ber Ehemata die Examinanden der R. wiffenschaftl. Brufunge : Romm. in der Regel nur aus bem vorliegenden curriculo vitae befannt find, und aus biefem nur in feltenen gallen bie gange Richtung ihrer wiffenschaftl. Bilbung und ber ungefahre Umfang ihrer Renntniffe genugend beurtheilt werben fann, um ihnen banach die für fie paffenden Themata auswahlen zu konnen, fo kann es leicht gefcheben, daß ihnen entweder ein zu leichtes ober ein gu fchweres, ober ein fur fie gang unlosbares Thema ertheilt wird. Benn nun bie R. wiffenschaftl. Brus funge-Romm, in einem folden Falle bei bem gegebenen Thema beharren wollte, fo wurde fie fich baburch eines ber besten Mittel, Die Renntniffe ber Rand. fens nen ju lernen, jum Theil ober gang berauben, was gewiß feinesweges ber 3bee ber Brufung gemaß ift. Die übrigen R. wiffenfchaftl. Brufunge-Romm. pflegen in folden gallen bem Begehren einer anberen Aufgabe von Seiten ber Ranb. ju willfahren, mas bas Din. nur billigen fann. (A. XVIII. S. 1005.)

b) Ueber fcriftliche Rlaufurarbeiten f. G. R. v. 3. Febr. 1838 ju S. 22.
1) Schon bas R. v. 16. Sept. 1794 an die Bommerfche Reg., betr. Die Prufung ber ju Reftoraten an Schulen vorgeschlagenen Kandibaten, bestimmte:

Fur bie Bufunft bient gur Direttion: bag bei Brufungen gu ben Lehrftellen an einer lateinischen Schule auch irgend eine lateinische Probearbeit gemacht werten muß, wogu die Aufgabe aus bem Umfange ihrer Gulfebiegiplinen genommen werden fann. (Auszug, heft 2. G. 19. Rr. 16. Rabe, Bb. 13. **6**. 270.)

trachten find. Der Theil ber munblichen Brufung, welcher fich auf bie Renntniffe ber Rand, in ber flaffifchen Philologie bezieht, muß ftete in lateinischer Sprace

gehalten werben.

Die burfen mehr ale brei Ranb., und gleichzeitig immer nur folche, **§**. 13. bie fich zu Lehrern fur biefelbe Art von Schulen beftimmen, zu einem und bems felben Brufunge : Termine zugelaffen werben. Den R. wiffenfchaftl. Brufunge: Rommiffionen ift es zur Erleichterung ihrer Geschäfteführung gestattet, in jebem Jahre gewiffe Termine fur bie munbliche Brufung ber Rand. festqufeten.

S. 14. Die Bichtigkeit ber Brufung erforbert bie fortbauernbe Gegenwart bes Direktore ber R. wiffenschaftl. Prufunge Rommiffion, auch foll außer bem jebesmal eraminirenben Mitgliede noch ein Mitglied ber Rommiffion bei ber Bru-

fung für bie einzelnen Facher zugegen fein. S. 15. Ueber bie munbliche Brufung wird ein vollständiges Prototoll aufge-nommen, das von fammtlichen Mitgliebern ber K. wiffenschaftl. Brufungs : Komm. gu unterzeichnen und ben ichriftlichen Brufunge : Arbeiten beigufügen ift. mehrere Rand. in einem und bemfelben Termine gepruft, fo ift uber jeben ein befonderes Protofoll aufzunehmen. In ber Regel übernimmt eine ber Mitglieber ber

R. wiffenich. Brufunge-Romm. biefes Geichaft.

S. 16. Erforberniffe gur unbedingten facultas docendi. 1) a. Ueberhaupt. - Die unbebingte fac. doc. foll nur bemjenigen ertheilt werben, welcher außer einer genügenden, wenn auch noch nicht ausgebildeten Lehrgabe, wenigftens in einem ber brei wefentlichen Stude bes hoberen Schulunterrichts , b. b. 1) in ben beiben alten Sprachen und in ber Mutterfprache; 2) in ber Mathematit und ben Raturwiffenschaften und 3) in ber Geschichte und Geographie bes Stoffes fo weit machtig ift, um bei gehöriger Borbereitung biefen Gegenstand in einer bet beiben oberen Rlaffen eines Gymn. mit Erfolg lebren, mit allen übrigen Gegen-ftanben ber Prufung aber fo weit befannt ift, um ihr Berhaltnif zu ben übrigen Lehrgegenständen und ihre relative Bichtigfeit richtig wurdigen und auf bie Gesammtbilbung ber Schuler wohlthatig einwirfen zu konnen. Diejenigen Ranbibas ten, welche bei ber Anmelbung jur Brufung erflaren, bag fie entweber mit beiben alten klaffifchen Sprachen, ober mit ber Geschichte und Geographie gang unbekannt find, und die Brufung barin ablehnen, muffen von ber R. wiffenschaftl. Brufungs-Rommiffion angewiefen werben, biefem Mangel vor ihrer Bulaffung jur Brufung abzuhelfen.

S. 17. b. In einzelnen Gegenstanben. - Philologie. 2) - Bon einem Lehrer ber unteren Rlaffen ift genaue Renntnig ber lateinischen und griechiichen Glementar: Grammatif ju forbern, bag er inebef. Die Sauptregeln feft und

١

2) Rach S. 28. A. Rr. 9. und S. 42. bes Regl. für die Abiturienten : Bruf. v. 4. Juni 1834 (f. im folg. Abschn.) follen auch die Philologen das Schuleramen im Bebraifchen bestehen, ober fpater vor einer wiffenfchaftl. Brufunge:Romm. ab-

legen. Mit Bezug hierauf bestimmte: G. R. bes R. Min. ber G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 5. Sept. 1834 an ben Dir. ber R. wiffenfchaftl. Brufunge-Romm. zu Königeberg, und abfchriftl. an fammtl. R. wiffenfchaftl. Brufunge Rommiffionen, betr. Die nachtragliche Bru-

fung ber Studirenden ber Theologie und Philologie im Bebraifchen.

Das unterg. Din. eröffnet Ihnen auf bie Anfrage v. 28. v. D. hierburch, bag bie Bestimmungen im S. 42. bes Regl. für bie Brufung ber gu ben Univerfistäten übergehenben Schuler v. 4. Juni b. 3. nur auf biej. Schulamte-Ranbibaten anguwenden find, welche feit ber Promulgation bes geb. Regl. ihr Universitate: Studium begonnen haben. Doch ift in bem Beugniffe ber Schulamte-Rand. ber Philologie, welche weber auf ber Schule, noch nachher bei einer R. wiffenschaftl. Brufunge : Komm. bas Gramen im Gebraifden bestanden haben, biefer Mangel jedesmal ausbrudlich zu bemerken. Nach der bisherigen Erfahrung find nur wenige Kandibaten ber Philologie im Stande, den Gebraifchen Sprachunterricht an ben Gymnafien ju übernehmen, und es entfteben baburch in Sinficht ber tuchtigen Befehung ber fur bas Bebraifche bestimmten Lettionen große Berlegen: beiten, welchen burch bie Bestimmung im S. 42. bes obengeb. Regl. allmablig abzuhelfen beabsichtigt wird. (A. XIX. S. 423.)

wörtlich im Gebachtniß habe, und fie beim Ueberfegen richtig anzuwenden wiffe. Davon muß sowohl sein lateinischer Brobeauffat, der keine grammatischen Fehler enthalten darf, als auch die mundliche Brufung und die Brobesekektion vollkommene Ueberzeugung geben. Ferner muß er so viel Uebung in beiden Sprachen bestigte, daß er leichte Schriftkeller, wie sie von Anfangern gelesen werden, ohne Schwiezigfeiten verstehe. Bas die Sachkenntnisse betrifft, so wird eine allgem. historische Renntniss vorausgesetzt, welche hinreicht, den Anfangern einige Borbegriffe von den berühmtesten Rannern und den wichtigsten Ginrichtungen des Alterthums, die bei

ber Lefung jebes Schul-Autore vortommen, ju geben.

Bon ben Lehrern für mittlere Rlaffen ift eine ausgebehntere, mehr wiffens schaftliche Kenntniß der griechischen und lateinischen Grammatik zu forbern, die sie in den Stand fest, das Eigenthumliche der alten Sprachen selbst aufzufaffen, um ihren Schülern etwas mehr mitzutheilen, als sie sich selbst aus den Lehr: und Worsterbuchern verschaffen können. Schriftsteller wie homer, Lenophon, Dvid, Livius und die gleichstehenden, muffen sie die auf einzelne, besondere schwierige Stellen, mit Leichtigkeit übersehen fonnen. Das wichtigste aus den Alterthumern, der Mysthologie und der Geschichte der Literatur der Griechen und Romer sollen sie im Allgemeinen und so weit kennen, daß sie es bei der Erklärung der Schriftseller weder übersehen, noch unrichtig vortragen, und, wo ihre eigenen Kenntniffe noch unzureichend sind, sich durch die Benutung der besten hülfsdücher zu unterrichten wissen.

Fur bie Befahigung jum philologischen Unterrichte in ben beiben oberen Rlaffen eines Gymn. wird, außer einer genaueren Renntnig ber griechischen und lateinischen Grammatit, ein ausgebreiteteres Studium ber Rlaffifer beiber Spraden, besondere berjenigen, welche in den beiben oberften Rlaffen ber Gomn. gelefen werben, Befanntichaft mit bem gegenwartigen Standpunfte ber Philologie und ben wichtigften Gulfsmitteln bes philologischen Studiums, fo wie Sicherheit und Fertigfeit im lateinischen Bortrag verlangt. In ben philologischen Disciplinen, namentlich ber Dothologie, ben Alterthumern, ber Gefchichte ber Litteratur ber Griechen und Romer und ber Metrif ift von bem Rand, zwar eine vollftan: bige Renntnig ber Gingelheiten und ein tieferes Ginbringen nicht ju erwarten, boch muß feine Brufung die Ueberzeugung gemahren, bag er fich mit biefen Biffenfcaften, fo wett fie in ben Bortragen ber Universitate : Brofefforen abgehandelt werben, befchaftigt habe, bag er auf ben richtigen Weg geleitet fei, um bie Luden feiner Renntniffe auszufullen, und bag er fowohl Erieb ale auch Fabigfeit befige, fich burch eine felbftthatige Unftrengung immer mehr bie eben gebachten philolog. Disciplinen anzueignen, welche felbit fo weit, als fie fur ben Schulunterricht anzuwenden find, weniger ale andere aus Rompendien gelernt werden tonnen.

Bon ben Kanb., welche gar feinen philogischen Unterricht ertheilen, und funftig nur an hoheren Burger- und Realich. ale Lehrer wirken wollen, muß boch bie

Fahigfeit, ein latein. Buch ju verftehen, geforbert merben.

Im Deutschen bezieht fich die Brufung anf die allg. Grammatik, auf ben eigenthumlichen Charafter und die Gesetze der deutschen Sprache, so wie auf ihre historische Entwickelung und die Geschichte ihrer Litteratur. Wer nicht so viel Kenntnis der deutschen Sprache und Litteratur und so viel wissenschaftliche Bilbung besitz, daß er in seder Klasse, selbst der höchsten, mit Rugen in der deutschen Sprache zu unterrichten vermöchte, kann auf die unbedingte kac. doc. im philolog. Fache keinen Anspruch machen.

Im Frangofifchen ift von einem Bebeu, wenn er auch nicht in biefer Sprache unterrichten will, Renntnig ber Grammatit und bie Fertigfeit ju verlan-

gen, einen Dichter ober Brofaisten mit Geläufigfeit ju überfegen. 1)

<sup>1)</sup> Ueber bie Brufung folder Ranb., bie hauptfachlich in neuern Spraschen Unterricht geben wollen, bestimmen:

a) C. A. bes R. Schulfoll. ber Brov. Brandenburg v. 6. April 1839 an fammtl. Dir. und Reftoren ber Gymnasien und gelehrten Schulen in ber Prov.

5. 18. Defcichte und Geographie. - 3um Unterrichte in ber Ges fciate und Geographie in ten untern Rlaffen ift erforberlich, bag ber Ranb. fic eine hinlangliche Ueberficht bes gangen Felbes ber Befdichte und ber Beographie verfchafft habe, und mit ten übrigen bifterifden Gulfemiffenfchaften und ihrer Lit-

Fallen, wo fich Rantibaten blog gur Brufung fur ben Unterricht in einer nenern Sprache auf Gymnafien ober bobern Burgerichulen bei ber R. miffenicaftl. Brufunge : Romm. melten follten, von folden Rant. außer ber grundlichen und genauen Renntnig ber Sprache und Literatur, fur welche fie fich eben fpeziell prufen laffen, auch noch so viel allg. Bilbung, und namentlich so viel lateints foe, biftorische, geographische und philosophische Kenntniffe zu fordern find, ale bie Lehrer für die mittleren Rlaffen eines Gymnasiums nadweisen muffen, weil fie ohne bieselben schwerlich die nothwendige Achtung und Autorität bei ben Schilern in den höhern Rlaffen erlangen durften. (A. XXIII. S. 378.)
b) E. R. des Din. der G., U. u. M. Ang. (v. Raumer) v. 11. Aug. 1854 an sammtl. L. wiffenschaftl. Brufunge-Romm. und abschriftl. an sammtl. L. Prov.

Schulfoll., betr. Die Brufung ber Coulamte : Rand. im Frangofifchen und Eng.

lifden.

Rachbem ben fammtl. R. wiffenschaftl. Prufunge-Romm. noch fur bas Frangöfische und Englische Mitglieber zugeortnet worben, sehe ich mich veranlaßt, Behufe ber Bervollftanbigung bee Regl. v. 20. April 1831 hinfichtlich ber Prus fung im Frangofifden und Englischen folgende Bestimmungen ju treffen:

1) Bon einem jeben Rand. bes hohern Schulamte, welcher im Frangofifchen und Englischen ober in einer biefer beiben Sprachen unterrichten will, ift uber ein angemeffenes Thema eine fcriftliche Arbeit ju verlangen, welche in Frans gofischer, beziehungeweise Englischer Sprache abzufaffen ift, und bei welcher es barauf antommt, fowohl die wiffenschaftl. Gefammtbilbung des Rand., ale auch feine Renntnig ber betr. Literatur und feine Fertigfeit im richtigen foriftlichen Ausbrud gu ermitteln; 2) bie munbliche Brufung ift barauf gu richten, ob ber Rand. eine gute Aussprache, Sicherheit in ber Grammatit und Retrit, uberfichtliche Renutnig von bem Entwidelungsgange ber Sprache und ihrer Litera tur, Bertrautheit mit ben Sauptwerfen ber bervorragenoften Schriftfteller und Belaufigfeit im munblichen Ausbrucke befige; fo weit es erforberlich ift, um biefe Belaufigfeit zu ermitteln, muß die munbliche Brufung in Frangofischer, bezie bungeweise Englischer Sprache abgehalten werben. 3) Ber ben unter 1. und 2. gestellten Anforderungen vollständig entspricht, fann die Befähigung gum un terrichte in ben beiben oberen Rlaffen ber Gymnaf. und ber hobern Burger: und Realichulen erhalten. Dagegen ift nur jum Unterrichte in ben unteren und mitt leren Rlaffen bie Befahigung zu ertheilen, wenn ber Rand. eine im Gangen fet lerlofe Ueberfetung eines in Bezug auf Inhalt und Sprache nicht zu fcwieris gen Benfume aus bem Deutschen ine Frangofifche, beziehungeweife Englifche als fdriftliche Brufungearbeit geliefert und in ber munblichen Brufung bargethan hat, bag er mit einer guten Aussprache und mit genauer Renntnig ber Frango. fifchen, beziehungeweise Englischen Elementargrammatif, Geläufigfeit in Ueberfegung und Erflarung vorgelegter Stude aus flaffifchen Dichtern ober Brofais tern, Befanntichaft mit ber Geschichte ber betr. Literatur und einige Bertigfeit im munblichen Bebrauche ber Frangofischen ober Englischen Sprache verbinbet. 4) Die Anftellung Frangofifcher ober Englifcher Sprachmeifter, welche ber allgemein wiffenschaftl. und ber nothigen pabagogischen Bilbung entbehren, liegt nicht im Intereffe ber Gymnaf. und ber hohern Burger: und Realfchulen. Es tons nen indeffen Falle eintreten, wo fich Randibaten bloß gur Brufung fur ben Uns terricht im Frangofifchen und Englischen bei ber R. wiffenschaftl. Brufunge-Romm. melben. In folden Fallen, welche nur als Ausnahmen zu betrachten und zu behandeln find, ift von ben Rand. zu forbern, daß fie außer ber grund. lichen und genauen Renntniß ber Sprache und Literatur, fur welche fie fich fpes giell prufen laffen, auch noch fo viel allg. Bilbung und namentlich fo viel lateinifche, historifche, geographische und philosophische Renntniffe befigen, ale bie Lehrer fur bie mittleren Rlaffen eines Gymnaf. nachweisen muffen, weil fie ohne biefelbe fcwerlich bie nothwendige Achtung und Autoritat bei ben Schulern in ben boberen Rlaffen erlangen burften. - Sinfichtlich ber Melbung und Bulafteratur nicht unbefannt fei, um bas Allgemeine und Bichtigfte, welches ber Jugenb jum Fachwerte und gur Grundlage bienen foll, bestimmen, mit Leichtigfeit fic überall orientiren, und bei einer zwedmäßigen Benutung guter Gulfemittel feinen

Renntniffen mehr Umfang und Liefe geben ju tonnen.

Fur ben Unterricht in ben mittleren Rlaffen muß ber Rand, mit ber Gefchichte bes Alterthums, ber mittleren und neueren Beit, vorzüglich aber mit ber erften und mit bem Schauplate ber Begebenheiten und ber hiftorifchen Chronologie binlanglich vertraut fein, auch Ginficht in ben welthiftorifchen Busammenhang ber Begebenheiten, fo wie eine namentliche Renntniß ber hauptquellen befigen und fich mit ben besten Gulfemitteln bereits burch eigene Benutjung vertraut gemacht haben.

Fur ben Unterricht in ben oberen Rlaffen ift nicht nur im Allgemeinen bas, was von bem Lehrer in ben mittleren Rlaffen verlangt ift, im hoberen Grabe ers forberlich, fondern überdies auch ein grundliches Studium ber vorzuglichften Quels len für irgend einen Beitabichnitt aus ber alten ober mittleren ober neueren Be-Daneben muß ber Rand. fo viel philologifche Bilbung befigen, daß er bie griechifden und romifden Schriftsteller nicht nur fur feine Bortrage benuten, fondern durch biese auch jum Berftandniffe jener beitragen tonne, und außerbem bes mundlichen Ausbrucks ber lateinischen Sprache so weit machtig sein, bag er seine Bortrage in ber alten Geschichte in lateinischer Sprache ju halten im Stanbe ift.

Bei benen, welche gar feinen hiftorischen ober grographischen Unterricht ertheis len wollen, genügt eine burch Chronologie und Geographie begrundete lieberficht ber allg. Gefchichte, wie fie von einem wiffenschaftlich gebilbeten Danne erwartet

werben fann.

§. 19. Rathematit und Raturwiffen ichaften. — Bum Unterricht in ber Rathematif in ben untern Rlaffen ift Renntniß ber Elementar Geometrie, ber gemeinen Arithmetif und ber Buchstaben-Rechnung, für die mittleren Klaffen aber grundliche Kenntniß der Geometrie, einschließlich der ebenen Trigonometrie, und der allg. Rechentunft, erforderlich. Die Befähigung zum Unterrichte in der Mathematit in ben oberen Rlaffen ift nur bem Randibaten ju ertheilen, welcher fich in ber Brufung als einen mehr ausgebilbeten Mathematiter zeigt und in bie hohere Geometrie, die Analyse des Unendlichen und die höhere Mechanif so weit eingebrungen ift, daß er sur tichtig gehalten werden kann, Anwendung der Mathematik auf Aftronomie und Physik mit Erfolg zu machen. Auch muß er wegen der genauen Verbindung, in welcher die Physik zur Mathematik steht, mit der erssteren so weit vertraut sein, daß er dieselbe in den beiden oberen Klassen vortras gen fann.

Ueber bie jum Unterrichte in ben Raturwiffenschaften 1) erforberlichen Rennts

fung zu einer folden Brufung find, wie für alle übrigen Rand. bes höheren Schulamts, bie Bestimmungen in ben §§. 6. und 7. bes Regl. v. 20. April 1831 für maafgebend anzusehen. (Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 163.)

1) Ueber die Prufung in ben Naturwiffenschaften sind insbes. ergangen:

a) C. R. bes Min. ber G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Mai 1839 an fammtl. R. wiffenichaftl. Brufunge : Romm., wegen Errichtung einer fechften Stelle bei benf. gur Brufung ber bobern Schulamte : Ranb. in ben Raturwiffenfcaften.

Rach ber Bestimmung bes S. 19. bes Regl. v. 20. April 1831 foll fich bie Brufung ber funftigen Lehrer an ben Gymnaf., Brogymnaf., hohern Burgerund Realfculen, und an ben Divifionefdulen auch auf bie Raturwiffenfchaften erftreden. Bis jest find indeffen die R. wiffenfchaftl. Brufungs-Romm. nur aus ben fur bie übrigen Brufunge : Gegenstande bestimmten funf Ditgliebern gufam: mengesett, und es fehlt in ihnen ein Mitglied, welchem bie Brufung ber Rand., welche auch in ben Naturwiffenschaften Unterricht zu ertheilen beabsichtigen, gu übertragen mare. Diefer Mangel macht fich um fo fühlbarer, je haufiger bei bem auf allen Buntten angeregten Intereffe fur bie Naturwiffenschaften, und bei bem in ben verschiebenen Brov. ber R. Staaten lebhaft anerkannten Beburfniffe ber Errichtung von höheren Burger: und Realiculen, gegenwartig ber Fall ein: treten tann, bag die Schulamte : Rand. fich porzugeweise zur Brufung in ben

nife und Fertigkeiten wird bas Min. ein besonderes Regl. erlaffen, und beschränk fich für jest auf die Bestimmung, daß für den Unterricht in den unteren Rlaffen, Kenntniß der Zoclogie, Botanit und Mineralogie, doch ohne Durchführung eine spitematischen Anordnung, genügend, für den Unterricht in den mittleren Rlaffen, außer einem reichen und spstematisch geordneten Wiffen in Zoologie, Botanit und

Raturwiffenschaften melben. Die fruber von ben wiffenschaftl. Brufunge-Romm, in folden gallen in Anspruch genommene augerordentliche Aushulfe eines in ben verschiedenen Zweigen ber Naturmiffenschaften wohl bewanderten Gelehrten reich unter ben jegigen veranberten Berhaltniffen nicht mehr aus, und es barf bie ge borige Prufung ber Rand. in ben Raturwiffenschaften nicht langer von bem ju fälligen Umftanbe abhangig bleiben, ob fich ein tuchtiger Mann zur Uebernahm biefes wichtigen Prufungetheiles bereitwillig finden lagt, oder nicht. Das Din hat baher Behufe ber zu bewirfenden Brufung ber Rand. bee hobern Soul amte, welche ben Unterricht in ben Raturwiffenschaften in Symnaf. und boben Burgerichulen zu ertheilen beabsichtigen, Allerh. Drte auf Errichtung einer fed ften Stelle in ben wiffenschaftl. Brufunge-Romm., und zwar fur bie Raturmi fenschaften angetragen. Des Konige Daj. haben biefen Antrag zu genehmign, und mittelft A. R. D. v. 16. Mary b. 3. ale jahrliche Remuneration fur bei fechfte Ditglied bei ben geb. Romm. Die Summe von 100 Thirn. gu bewillign geruhet. In Folge biefer Allerh. Entschließung hat bas Din. ben Brof. Dr I. jum Ditgliebe ber R. wiffenschaftl. Brufunge-Romm, fur bas gach ber Raim wiffenschaften ernannt. (A. XXIII. S. 377.)

b) C. R. bes Min. ber G., U. u. D. Ang. (Cichhorn) v. 2. Dec. 1842 a bie R. wiffenichaftl. Brufungs . Romm., betr. bie Brufung ber Ranb. bes hofen

Soulamte in ben Raturwiffenschaften.

Die Bestimmung in bem Min. R. v. 14. Dec. 1839 (Anl. a.), nach web der nur biej. Ranb. bes hohern Schulamte, welche ben Unterricht in ben Re turwiffenschaften in Gymnaf. und höheren Burger: ober Realfchulen gu ertheiln beabsichtigen, fich einer formlichen Brufung in Diefen Wiffenschaften unterwerfn follen, hat gur Folge gehabt, bag bei ber Brufung ber ubrigen Ranb., welch nicht in ben Raturmiffenschaften unterrichten wollen, auf ihre Renntniffe in ben gar feine Rudficht genommen und in bem ihnen ertheilten Beugniffe über be Ausfall biefes Eheils ihrer Prufung gar nichts bemerkt worben. Dit biefes Berfahren fann ich mich um fo weniger einverftanden erflaren, je nothiger mi wunschenswerther, mit Rudficht auf ben jegigen Buftanb ber Naturmiffenschafte und ihre Anwendung auf die wichtigften Berhaltniffe bes Lebens es ift, bag je ber Rand, bes hohern Schulamte, auch wenn er nicht in ben Raturwiffenfchi ten unterrichten will, bennoch eine encyflopabifche Kenntnig und einen richtiga Begriff von bem Inhalte und Umfange biefer Wiffenschaften, von ihrem Stand puntte im Gebiete ber humanen Bilbung, von ber Art und Beife, wie fie bie felbe beforbern, helfen, fo wie von ihrer Rublichfeit für alle Stanbe, beffet Auf Grund ber Bestimmung im S. 19. bes Regl. v. 20. April 1831 mache is baber ber R. wiffenschaftl. Brufunge : Romm. gur Bflicht, auch von ben Rand. bie in ben Naturmiffenschaften gar feinen Unterricht ertheilen wollen, bennoch bie Renntnig berf. in fo weit zu forbern, ale es nothig ift, um ben Bufammenham bes naturhiftorifden Studiums mit ber Gefammtbilbung bes Menfchen überham und mit besonderer Rudficht auf die Forberungen ber Beit und bes Lebens, in gleichen bas Berhaltniß biefer Biffenschaften zu anderen Lehrgegenftanben einz feben und richtig ju murbigen. Auch hat bie R. wiffenichaftl. Brufunge Rom Sorge zu tragen, bag ber Ausfall biefes Theils ber Brufung in bem Beugnife eines jeben pro fac, doc, gepruften Rand, bemerft, und bas Beugnig felbi auch von bem fur bas Fach ber Naturmiffenschaften ernannten Mitgliebe ber & wiffenfcaftl. Brufunge-Romm. mit unterschrieben werbe. Anl. a.

Das Min. hat fich im §. 19. bes Regl. v. 20. April 1831 vorbehalter, über bie zum Unterrichte in ben Naturwiffenschaften erforderlichen Kenntniffe um Fertigfeiten nahere Bestimmungen zu erlaffen. Rachdem in Gemaßheit ber A. R. D. v. 16. Marz b. 3. ben R. wiffenschaftl. Prufungs : Komm. ein fechtet bei Mitglieb fur bas Bach ber Naturwiffenschaften zugeordnet worden, erachtet bei

Mineralogie, noch bie Renntuif ber naturwiffenschaftl, Anthropologie und phyfic fchen Beographie, und endlich fur ben Unterricht in ben oberen Rlaffen eine mifs fenichaftlich begrundete Renntnis ber Physit zu verlangen ift. Bon ben Rand., welche in ber Mathematif, Bhysit und ber Naturbefchreibung

gar feinen Unterricht ertheilen wollen, ift bennoch bie Renntnig ber eben gebachten

Din. nunmehr fur thunlich und zeitgemäß, in Betreff ber Brufung in ben Da: turmiffenschaften nachtraglich Folgendes feftzufeten.

1) Richt alle Rand, bes hohern Schulamts, fondern nur biej., welche ben Unterricht in den Raturwiffenschaften in Gymnaf. und in hoheren Burgers ober Realfculen gu ertheilen beabsichtigen, haben fich einer formlichen Brufung in Diefen Biffenschaften ju unterwerfen.

2) Die Brufung foll fic, mit ben nothigen Befchrantungen in ben einzel-nen Fachern, über bas gange Gebiet ber naturtunbe, und inebef. auf Phyfit,

Chemie, Boologie, Botanit und Mineralogie erftrecen.

3) In Bezug auf die Phofit genügt zur Befähigung für ben Unterricht in ben unteren und mittleren Rlaffen eine übersichtliche Kenninif bes ganzen Gebiete biefer Biffenschaft, verbunden mit einer beutlichen Ginficht in bas Befen ber wichtigften, zum Leben in naherer Beziehung fiehenben Ratur-Ericheinungen und Gefete, und bie genauere Bekanntichaft mit ber Ginrichtung und bem Gebrauche ber einfacheren und gewöhnlicheren phyfifalifchen Berfzeuge. Ein por= zügliches Augenmert ift barauf zu richten, ob bie Rand. Die Fahigfeit befigen, Die zu erlauternbe Lehre an befannte Thatsachen anzufnupfen, und burch Anwenbung auf alltägliche Ericheinungen und Berrichtungen fruchtbar gu machen, bem Berftanbniffe burch leicht entworfene Beichnungen an ber Safel ju Gulfe ju fommen, überhaupt ben Unterricht ftete anschaulich und lebendig zu erhalten, und die Schuler gur richtigen Beobachtung und Rombination der Erfcheinungen der Außenwelt anguleiten. Fur ben Unterricht in ber Phyfif in ben beiben oberen Rlaffen ift neben ben im Obigen bezeichneten Renntniffen und Fertigfeiten eine umfaffenbere und mehr eindringende Befanntichaft mit allen Theilen der Bhpfit, auch mit den neues ren Entbedungen und Gulfemitteln, sowie mit ben wichtigften Lebren ber Ches mie und bie Fertigfeit, geeignete Lehren mathematifch ju begrunden, ju verlangen.

4) In ber Chemie ift bie Renntnig beffen erforberlich, was gur Berftanbis gung über bie wichtigften phyfitalifden und phyfiologifden Borgange unumgang: lich nothig, und in Die meiften neueren Lehrbucher ber Phpfit aufgenommen ift, namentlich die Renntnig von dem chemischen Brogeffe, von den einfachen chemis fchen Stoffen, von ben Berhaltniffen und Berbindungegefegen berfelben, und ber

in ihnen wirtfamen Begenfage u. f. w.

5) In Bezug auf Boologie, Botanit und Mineralogie ift zum Unterricht in ben unteren und mittleren Rlaffen berj. Rand. als befähigt zu erachten, welcher bie am häufigften vorfommenden, namentlich einheimischen Naturprodutte aus eigener Anschauung fennt, die charafteriftischen Merfmale berf. anzugeben weiß, mit den Grundfagen einer naturgemäßen Anordnung und ben üblichen naturhis ftorifchen Spftemen, fo wie mit ben allgemeinsten geognoftifchen Berhaltniffen und ben gangbarften Ansichten über bie Bilbungegeschichte ber ftarren Erbrinbe befannt ift, und dabei die Fahigteit befitt, feinen Befdreibungen und Schildes rungen bie erforberliche Anschaulichkeit, Fulle und Lebendigkeit ju geben, und bie Beobachtung ber Schuler auf bas Befentliche, Unterscheidende und Merkwurdige hinguleiten. Bon bem Rand, aber, ber fich fur ben Unterricht in ben obern Rtaffen und vorzugeweise für biefes Lehrfach an ben hoheren Burgerichulen bestimmen will, ift eine fpeziellere Renntnig aller hauptformen ber brei Naturreiche gu forbern. In ber Boologie und Botanif muß berfelbe auch bie Befanntichaft mit ben allgemeinsten Lehren ber Physiologie, mit ber Lebensweise, namentlich ber einheimischen Thiere, und mit ber geographischen Berbreitung ber wichtigften Thiere und Bflanzen barlegen, die Bringipien ber natürlichen Syftematit, bas Wefentliche ber verschiebenen naturbiftorifchen Syfteme und beren gefchichtlichen Bufammenhang fennen. In der Mineralogie ift die Renntnig von ben Saupt-Abtheilungen bes orpftognoftifchen Syftems, von ben Elementen ber Rriftallo: graphie, von ben ausgezeichneten Rriftallgestalten, von ber chemifchen Ronftitution

Biffenichaften in foweit zu forbern, ale es nothig ift, um ben Bufammenhang bee mathematifchen, phyfitalifchen und naturbiftorifchen Stubiums mit ber Gefammtbilbung bes Menfchen und bas Berhaltnig biefer Biffenfchaften ju anderen Lebrgegenftanben einzusehen und richtig zu murbigen.

und bem phpfifalischen Berhalten einzelner vorzuglich merfwurdiger Substangen, und in ber Geognofie Die Renntniß ber wichtigeren Felsarten, ber carafteriftis fchen, befondere jur Unterscheidung ber Formationen Dienenden Betrefaften, ber Lagerunge: Berhaltniffe und bes geographischen Bortommens ber Formationen, fo wie eine auf allgemeinere naturbiftorische Renntniffe begrundete Anficht über bie

Bilbungegeschichte bee Erbforpere ju verlangen.
6) Bei ber gangen Brufung ift hauptfachlich barauf ju feben, ob bie Ranb. neben ber fpeziellen Befanntichaft mit wenigstene einer ber naturwiffenfchaftl. Disziplinen tief genug in bas Allg. berfelben nach bem gegenwartigen Stanb. puntte eingebrungen find, um die Elemente mit Bezug auf bas Bringip und bas Befen jeder Biffenschaft lehren, und aus eigenem ficheren Biffen erlautern ju tonnen, und ferner ob fie bie Gahigfeit befigen, Die vorhandenen literarifchen Sulfemittel gur fortichreitenben Entwidelung ihrer fpeziellen naturwiffenschaftl. Renntniffe gehörig zu benunen. Jebenfalls ift auf die Gabe, ben Unterricht in ben Naturwiffenschaften anziehend zu machen und von trodner Systematit fern zu halten, ein besonderes Gewicht zu legen.

7) Nach ber Bestimmung im §. 22. bes Regl. v. 20. April 1831 und ber C. Berf. v. 3. Febr. v. 3. (f. u. ju S. 22.) foll bie bedingte fac. doc. ben Rand, ertheilt werben, welche in ber Dathematit und in ben Raturwiffenichaften bie fur ben Unterricht in allen Rlaffen erforderlichen Renntniffe befigen, bagegen aber in mehreren Begenstanben auch nicht biej. Forderungen befriedigen, welche um bes allg. 3wede ber hoheren Schulbildung willen an jeden Lehrer gestellt werben muffen. So munichenewerth es einerseits fur bie Gymnaf. und hoberen Burgerichulen ift, bag bie Lehrer ber Dathematit und bes mathematifchen Theils ber Phyfit auch fur ben Unterricht in ben Daturwiffenschaften in allen Rlaffen befähigt feien, eben fo fcwierig ift es anderer Seits nach ber bieberigen Erfah: rung, Randicaten zu finden, welche fich in der Dathematif und in den Raturwiffenschaften gleich tuchtig ermeifen. Um nicht burch ju große Anforberungen bem grundlichen Studium ber Dathematit und ber Naturwiffenschaften Gintrag gu thun, und um auch auf die Berichiedenheit ber Individualitat ber Rand., von welchen einige fich mehr zu ber Mathematif, andere mehr zu ben Naturwiffen: schaften hingezogen fühlen, die erforderliche Ruckficht zu nehmen, foll in allen porfommenden Fallen fowohl ben Rand., welche bei jurudtretenber naturmiffenfcaftl. Bildung bie Dathematif und ben mathematifchen Theil ber Phyfit burch alle Rlaffen lehren fonnen, ale auch benen, welche ben naturwiffenschaftl. Unter: richt zwar in allen Rlaffen ber Gymnaf. und hoheren Burgerschulen, ben mas thematischen aber nur in ben unteren und mittleren Rlaffen gu übernehmen befahigt find, die bedingte fac. doc. ertheilt werden.

8) Wenn fich Ranbibaten finden follten, die für ben Unterricht in ben Rasturwiffenschaften befähigt und zugleich im Stande find, den Beichnen : Unterricht zu übernehmen und fich hierüber vorschriftsmäßig auszuweisen; fo ist folches in bem ihnen ju ertheilenden Brufunge-Beugniffe ausbrucklich ju bemerten, weil es wunfchenewerth ift, bag ber Unterricht im Beichnen zugleich von bem Lehrer in

ben Naturwiffenschaften tonne verfeben werben.

Die obigen Bestimmungen, welche an die Stelle bes S. 19. bes Regl. v. 20. April 1831, fo weit fich berfelbe auf die Brufung in ben naturwiffenfchaf: ten bezieht, treten follen, werben ber R. wiffenschaftl. Brufunge-Romm. hierburch gur Rachachtung befannt gemacht.

Berlin, ben 14. Dec. 1839.

Din. ber G., U. u. D. Ang. v. Altenftein.

fammtl. R. wiffenicaftl. Brufunge-Romm. (Min. Bl. b. i. B. 1842. S. 417.

S. 20. Bhilofophie unb' Babagogit. - Bon jebem Ranb., auch wenn er nur in ben unteren Rlaffen ju unterrichten gebentt, ift Renntnig ber Logit, ber Bipchologie und ber Gefchichte ber Bhilosophie, und Befanntichaft mit ber wiffens fcaftlichen Babagogit ju forbern. Außerbem muß fich vor allen Dingen in ben Brobe-Leftionen bes Ranb. ein munterer Ton, eine gewandte fichere Sprache, ein flares Bervorheben ber hauptpuntte, besonnenes Anfnupfen jebes Folgenben an bas Borbergebenbe, ein natürliches einfaches Betragen, und ein fraftiges Ergreifen einer gangen Anaben-Maffe Rund geben. Obwohl in mittleren Rlaffen Die oben bezeichneten pabagogifchen Salente burchaus nicht vermift werben burfen, fo wirb boch bei ben Rand., welche ben Unterricht in biefen Rlaffen beabsichtigen, noch viel ernftlicher als bei benen, bie nur in unteren Rlaffen lehren wollen, auf beftimmte philosophische Einficht und miffenschaftliche Ableitung pabagogischer Daag: regeln zu bringen und inebef. mittelft ber aus ber Gefchichte ber Bhilosophie, ber Logit und ber Binchologie an ben Examinanden ju richtenden Fragen ju erforfcen fein, ob er basjenige, mas er auf ber Universität in philosophischen Bortras gen gehort, fich auch mahrhaft innerlich angeeignet habe, und ob in feinem Denten Die gehörige Grundlichteit, Rlarbeit und Ordnung berriche. Bon ben Ranbibaten, welche auf ben Unterricht in ben oberen Rlaffen ber Gymn. und auf die Leitung ber fur biefelben angeordneten philosophischen Borbereitunge Studien Anfbruch machen wollen, ift, außer einer genauen Renntnig ber Unterrichte-Wiffenschaft und einer fritifchen Burbigung ber verschiebenen Lehr : und Erziehunge : Syfteme, auch noch ju forbern, bag fie ben Inhalt ber Logif und Metaphpfif unt ber Bipcholos gie miffenschaftlich entwickeln tonnen, und mit einer allg. Renntnig ber Gefchichte ber Philosophie und ber verschiedenen philosophischen Spiteme nach ihren charaftes

c) C. R. beff. Min. v. 2. Dec. 1842 an bie R. außerorbentl. Reg. Bevolls machtigten bei ben Universitäten, in eben berf. Angelegenheit.

Bgl. auch unten §S. 30 38. 39.

Bon bem meiner Leitung anvertrauten Min. ift unter bem 14. Dec. 1839 in Betreff ber Brufung ber Rand. Des hoheren Schulamts in ben Naturwiffenfcaften Die abschriftlich beigefchloffene Inftr. (f. vorftehend) erlaffen worden, beren Bestimmung unter Rr. 1. ich burch bie in Abschrift anliegende, an fammtl. R. wiffenschaftl. Brufunge . Romm. unter bem heutigen Tage gerichtete Berf. (porftegend sub b.) naber ju beflariren fur nothig erachtet habe. Inbeffen fann ich mir von biefer Berf. und von ber eben geb. Inftr., welche ihrer Beftimmung gemäß nur ben regulirenden Daufftab fur Die Brufung ber Rand. bee boberen Schulamte in ben Naturwiffenschaften abgeben follen, nur bann einen für ben Unterricht in ben Gymnaf. und hoheren Burgerichulen ersprießlichen Erfolg verfprechen, wenn es gelingt, auf ben bieffeitigen Univerfitaten zwedmagige Borles fungen über allg. Naturgefchichte in ihrer Anwendung auf den Gymnafials und hoheren Schulunterricht zu veranftalten. Eine folche, in Ginem Semefter und etwa in funf bis feche wochentlichen Stunden zu vollendende Borlefung über Raturfunde überhaupt, oder einstweilen nur über Raturmiffenschaften im Umfange ber fogen. allg. Raturgefchichte mußte auf bas Bedurfnig funftiger Schulmanner . nach ben Forberungen, welche bie Inftr. v. 14. Dec. 1839 und bie weitere bes: fallfige Berf. vom heutigen Tage an fle macht, berechnet und von einem befonbere tuchtigen Lehrer übernommen werben, welcher im Stanbe mare, burch bief. feine Buhorer in bas Berstandniß ber Ratur und ihrer besondern Reiche auf eine wiftenschaftl. und bie allg. Bilbung bes fünftigen Schulmannes forbernbe Beise einzuleiten. Em. ersuche ich baber, ben einen ober ben anbern Lehrer ber bortigen Universität, von welchem sich nach seinen bisherigen Leiftungen und feis ner gangen wiffenschaftl. Richtung eine befriedigende Lofung ber im Dbigen ans gebeuteten, allerdinge ichwierigen Aufgabe erwarten läßt, jur Anfundigung einer auf bas Bedürfniß funftiger Schulmanner berechneten Borlefung über allg. Ras turgeschichte um fo mehr zu veranlaffen, als mit Bahrscheinlichkeit vorauszusehen ift, daß eine folche Borlefung auch von Seiten ber Studirenden, welche fich nicht gerabe bem höheren Schulfache wibmen wollen, Theilnahme finben und auch auf fie einen wohlthätigen Einfluß ausüben werbe. (Min. Bl. d. i. B. 1842. S.

riftischen Eigenthumlichkeiten eine eine genauere Bekanntschaft mit ben Gestaltungen verbinden, welche die Philosophie durch und feit Kant erfahren hat. 1)

S. 21. Theologie und hebraifche Sprache. — Die Brufung in ben theologischen Biffenschaften ) ift barauf gu richten, ob ber Rand. Die heil. Schrift,

1) Die philosophische Brufung wurde icon eingescharft burch bas C. R. bes Din. ber G., U. n. M. Ang., Unterrichte:Abth. (v. Ramps) v. 21. Aug. 1824 an fammtl. R. wiffenschaftl. Brufunge:Romm.

Die R. wiffenschaftl. Brufungs-Romm. wird hierdurch angewiesen, die Brusfung der Schulamts-Rand. auch auf die Kenntnisse in der Philosophie, und nas mentlich in der Logit und Metaphysit, in der Psychologie und in der Geschichte der Philosophie auszudehnen, und das Ergebnis der desfalligen Brufung nicht nur in dem Zeugnisse jedesmal ausdrucklich zu bestimmen, sondern dasselbe auch in ben jährlich einzureichenden Tabellen über die gepruften Schulamts-Kand. uns

ter einer besondern Rubrit anzumerten.

Die R. wissenschaftl. Brufungs: Romm. wird zugleich aufgeforbert, hierbei auf die Gründlichkeit und ben innern Gehalt der Bhilosophie und ihres Schubiums firenge Rücksicht zu nehmen, damit die seichten und oberstächlichen Bhilosophies men, welche in neuern Zeiten nur zu oft das ganze philosophische Studium ausz gemacht haben, endlich einem gründlichen Studium der Philosophie Seichtung und wahre philosophische Studium seine so ehrenvolle als nühlliche Stellung und Richtung wieder erhalte, und die afademische Jugend anstatt durch jene Afterz philosophie verwirrt und dunfter gemacht zu werden, durch gründlichen Unterzicht im acht philosophischen Seiste zur klaren, richtigen und gründlichen Anwenz dung ihrer Geistesfräste geleitet werde. Auch dem geschichtlichen Studium ist fünstig eine größere Ausmertsamkeit von der K. wissenschaftl. Prüfungs: Komm. zu widmen. (A. VIII. S. 1097.)

Dies C. R. ift unter bemf. Zage auch an fammtl. R. Ronf. und an fammtl. R. Reg. Bevollmachtigte bei ben Universitäten ergangen. Bergl. Die folg. Note.

2) Diese Brufung wurde früher abgesondert bei ben Kons. vorgenommen. Es bestimmte barüber bas C. R. bes Min. der G., U. u. R. Ang., Unterrichte-Abth. (r. Kamph) v. 21. Aug. 1824 an fammtl. K. Kons., wegen bes Studiums ber philosoph. und theolog. Disziplinen auf den Universtäten von Seiten solcher inlandischen Studirenden, welche sich dem gelehrten Schulfache widmen wollen, wo es, nachdem bie Ansorderungen hinsichtlich des philosophischen Studiums eben so, wie in dem in der vorstehenden Note gegebenen C. R. de eod. ausgesprochen worden, weiter heißt:

Roch wichtiger erscheint es aber bem Min., geeignete Maagregeln zu treffen, bag biej. inländischen Studirenden, welche fich dem gelehrten Schulfache an evang. Gymnas, widmen wollen, nicht langer die für jeden Gymnasiallehrer unsentiehrlichen theologischen Disziplinen vernachläffigen, sondern sich vielmehr schon auf der Universität diej. Kenntnisse in der Theologie, und namentlich in der Eregese des Alten und Reuen Testaments, in der Dogmatif und chiftlichen Morral und in der Kirchengeschichte aneignen, welche zur Ertheilung eines gründlichen und zweckmäßigen evang. Religionbunterrichts in den evang. Gymnasie erforderielich sind, und von jedem Gymnasiallehrer, auch wenn er sich nicht für den Res

ligioneunterricht bestimmen will, mit Grund geforbert werben fonnen.

Das A. Renf. wird taber beauftragt, von jest an einen jeden gelehrten Schulamts-Rand. evang. Konfession, welcher in dem Bezirke des A. Konf. eine Ankellung als Lehrer an einem evang. Gymnas. nachsucht, und hinsichtlich seine ner philosophischen, vhilologischen, historischen und mathematischen Kenntmisse nie in Betress seiner Lehrgeschicklichkeit das erforderliche Brüsungszeugnis einer K. wiffenschaftl. Brüsungs-Komm. beibringt, noch nachträglich in Bezug auf seine Kenntnisse in der Theologie und namentlich in der christichen Glaubens- und Sittenlebre, in der Eregese des Alten und Neuen Testaments und in der Kirschenlebre, in der Eregese des Alten und Neuen Testaments und in der Kirschenlebre von einem geeigneten Mitgliede des K. Kons. prüfen, und über das Ergebnis tieser Brüfung ein besonderes Zeugnis ausstellen zu lassen, welches nebst den übrigen Zeugnissen des betr. Schulamts-Kand. dem auf die Anstellung best. bezüglichen Berichte des K. Kons. in Abschrift bezuglügen ist. In dieser Brüsung ist für jest bei den Schulamts-Kand., welche sich nicht für den Reli-

wenigstens bas neue Teftament, in ber Grundsprache zu interpreitren verftehe, mit ben allg. Regeln der biblischen Kritif und hermeneutik und mit der Geschichte ber bibl. Bucher und deren Berfassern hinreichend bekannt sei, ob er die chriftliche Dogmatik und Moral in ihren hauptmomenten zu entwickln wisse, und sich von der Kirchengeschichte nicht blos eine allgem. Uederscht, sondern auch eine nahere Kenntnis bersenigen Begebenheiten angeeignet habe, welche für die Gekaltung bes kirchl. Lebens und die Ausbildung des Lehrbegriffs der Kirche, zu welcher der Kand. sich bekennt, von entschiedenem Einflusse gewesen sind.

Bei ber Brufung im hebraifchen, welcher fich ohne Unterschied ber Konfession alle Rand., die in dieser Sprache Unterricht geben wollen, unterziehen muffen, ift wenigstens richtiges Lesen, Sicherheit in ber Formenlehre und Festigkeit im Analyssiren sowohl einzelner Borter, als ganzer Sape, erforderlich. Die historischen Schriften bes alten Testaments und die Pfalmen muffen die Rand. mit einer ges wiffen Leichtigkeit übersehen und ertlaren, auch ben hebraischen Tert mit der gries

difchen ober lateinifchen Rirchen-Ueberfetung gehörig vergleichen fonnen.

Bon benjenigen Rand., welche entweder gar nicht, oder nur in den unteren Rlaffen Religions-Unterricht ertheilen wollen, ift die Bekanntschaft mit dem Inhalte ber heil. Schrift und biejenige Kenntniß der driftl. Glaubens- und Sittenlehre, so wie der bestehenden kirchl. Berhaltniffe zu fordern, welche nach dem Standpunkte

ihrer übrigen Bilbung ju erwarten ift.

S. 22. Bedingte facultas docendi. — Wer zwar in einem ber im S. 16. ged. Saubtgegenstände des Unterrichts hinreichende Kenntniffe besitzt, um in den beiben oberen Klassen zu unterrichten, dagegen aber in einem oder in mehreren Gegenständen auch nicht diejenigen Forberungen befriedigt, welche um des allg. Zwedes der höheren Schulbildung willen, von jedem Lehrer verlangt werden müssen, kann die fac. doc. nur in der Bedingung erhalten, daß er die bestimmt anzugebenden Mängel seiner wissenschaftl. Ausbildung nachhole, und die K. Brov. Schul-Kollegien und K. Reg. werden hierdurch angewiesen, einen Kand., welchem die sac. doc. nur bedingt ertheilt ift, zur Prüfung pro loco nicht eher zuzulassen, als dis mit Grund zu erwarten steht, daß er die in seinem Wissen dem kand. zu erstheilen, welche in einem oder selbst in mehreren der im S. 16. gen. Sauptgegenstände des Unterrichts nur so viel Kenntnis besitzen, als von dem Lehrer in den

gionsunterricht in ben evang. Gymnas. mitbestimmen wollen, hauptsächlich barauf zu sehen, ob fie die für jeden Gymnasiallehrer exforderliche Renntniß in der christlichen Glaubens und Sittenlehre besitzen, während von den Schulamts-Rand., welche sich für den Religionsunterricht mit bestimmen wollen, auch eine genügende Kenntniß von der Eregese des Alten und Neuen Testaments und von der Kirchengeschichte unerlästlich zu fordern ist. Ferner wird das R. Kons. besauftragt, bei seinen Borschlägen die Bestung von Lehrstellen und besonders von den Direktorstellen an ebang. Gymnas. betr., vorzüglich diej. Kand. zu berücksschieden, welche außer den übrigen ersorderlichen Kenntnissen und Geschicklichkeisten auch eine gründliche theologische Bildung bestigen.

ten auch eine gründliche theologische Bildung befigen.
Sammtl. K. außerordentliche Reg. Bevollmächtigten bei den inlandischen Universitäten sind beauftragt, obige Berf. zur Kenntniß der Dir. der philologisschen und padagogischen Sem., und der betr. Studirenden zu bringen, und auf jede zweckdienliche Weise bahin zu wirfen, daß besonders die Nitglieder der phislologischen Sem., welche sich dem gelehrten Schulstande widmen wollen, von jetzt an neben ihren philologischen Studien, auch auf das Studium der Philosophie

und ber Theologie ben erforderlichen Bleif verwenden.

Wie es mit ber Prufung ber gelehrten fathol. Schulamts-Rand. hinfichtlich ihrer Kenntnig in ber fathol. Theologie funftig gehalten werben foll, wird bas Min. mittelft einer besondern Berf. nachträglich bestimmen. (A. VIII. S. 1093.)

In gleicher Weise an die R. Reg. Bevollmächtigten bei ben Universitäten erzgangen. (A. VIII. S. 1096.) — Bgl. oben die Rote zu S. 2., das R. v. 16. Mai 1838 zu S. 22., und über die Brufung der Kand. der Theologie im Schulssache unten aub II. 1. — Ueber die Pfusung der Philologen im Hebraischen s. die erste Rote zu S. 17.

mittleren ober unteren Rlaffen zufolge ber Bestimmungen in ben \$5. 17 - 21., verlangt wirb. 1)

1) Dbige Bestimmung wurde mobifigirt burch folgenbe R.:

a) C. R. bes Min b. G., U. u. Meb. Ang. (Mitolovius) v. 3. Febr. 1838 an bie R. wissenschaftl. Brufunge:Komm., betreff. bie Brufungen ber Schulamte: Ranbibaten in Beziehung auf die §§. 9., 17 — 21. u. 22. des Reglem. v. 20. April 1831.

Rach ben Bestimmungen im S. 22. bes unter bem 20. April 1831 erlaffe:

nen Regl. ift bie bebingte fac. doc. ju ertheilen:

1) allen, die zwar in einem der im §. 16. des Regl. gedachten Sauptgegens ftande bes Unterrichts hinreichende Renntniffe besitzen, um in den beiden oberen Klassen zu unterrichten, dagegen aber in einem oder in mehreren Gegenständen auch nicht diejenigen Forderungen befriedigen, welche um des allg. Zweckes der höheren Schulbildung willen von jedem Lehrer verlangt werden muffen, und

2) auch benen, welche in einem, ober felbft in mehreren ber im S. 16. gen. Sauptgegenstände bes Unterrichts, nur fo viel Renntniffe befigen, als von bem Lehrer in ben mittleren und unteren Rlaffen, gufolge ber Bestimmun-

gen in ben §§. 17-21. bes Regl. verlangt merben.

In Rudficht auf bas Bedurfniß ber Gymn. nnb hoberen Burgerfculen, . beren ferneres Gebeihen von ber Tuchtigfeit ihrer Lehrer hauptfachlich bebingt ift, sowie burch ben bieherigen, in vielen Fallen unbefriedigenden Ausfall ber Brufungen, fieht fich bas Din. bringend veranlagt, ber oberflachlichen Dittel mäßigkeit, mit welcher fich, nach ber Erfahrung ber letten Jahre, nicht wenige Randidaten bes hoheren Schulamts in bem von ihnen ergriffenen Berufe guftieben geben, burch gesteigerte Forberungen entgegen ju mirfen, und bie Bestim-mungen im §. 22. ben oben gedachten Regl. babin ju mobistziren, bag von jest an in ber Regel bie bedingte fac. doc. nur ben Rand. ertheilt werben foll, welche wenigstens in Ginem ber hauptlehrgegenftanbe, b. b., entweder in ben beiben alten Sprachen und in ber Dutterfprache, ober in ber Rathematit und in ben Naturwiffenschaften, ober in ber Geschichte und Geographie, Der endlich in ber Theologie und in ber hebraifchen Sprache bie für ben Unterricht in allen Rlaffen erforberlichen Renntniffe befiten; bagegen aber in mehreren Gegenftanben auch nicht biejenigen Forberungen befriedigen, welche um bes allg. 3wede ber höhern Schulbilbung willen von jedem Lehrer verlangt werden muffen. Sierbei wird ber einsichtigen Prüfung und forgfältigen Beurtheilung ber K. wiffenfchaftl. Brufunge Rommiffion anheimzestellt, auch ben Kand., welche in einem ober in mehreren ber obengeb. Sauptlehrgegenftanbe nur fo viele Rennt niffe befigen, ale von bem Lehrer in ben mittleren ober unteren Rlaffen gu Folge ber Bestimmungen in ben §§. 17-21. bes Regl. geforbert werben, bie bedingte fac. doc., jeboch nur gu bem Unterrichte in ben unteren Rlaffen ausnahms weise in ben gallen zu ertheilen, wenn die Rand. mit Gicherheit und Rlarbeit ber Fundamental- Renntniffe eine ausgezeichnete Gabe ber Darftellung, ein porjugliches Gefchicf in ber Behandlung ber Jugend und eine ansprechenbe Berfonlichfeit verbinden.

Bon ber Einsicht und bem Taft ber K. wissenschaftl. Brufungs-Rommission erwartet bas Min. vertrauensvoll, baß sie, sowohl die im Obigen modisizieren Bestimmungen bes § 22., als auch die übrigen Borschriften des Regl. v. 20. April 1831 überall aufs zweckmäßigste in Anwendung bringen werde. Besonders bei den Brusungen pro fac. doc., welche gewöhnlich unmittelbar nach dem Abgange der Eraminanden von der Universität stattsinden, ift niemals außer Acht zu lassen, daß das kurze akademische triennium saft nur zur Sammlung eines hinreichenden Materials hinreicht, daß bei den kunstigen gelehrten Schulmannern mit ihrem Berussleben das höhere Studium, die geistige Beledung und die fruchtbare Berarbeitung der gesammelten Kenntnisse recht eigentlich erft bezinnt, und daß solglich in der Brusung pro sac. doc. nicht sowohl ein vollständiges, tieses und in allen seinen Theilen abgerundetes Wissen und eine Sedies genheit des wissenschaftl. Erkennens zu welangen, als vielmehr darauf zu sehen ist, ob die Eraminanden, neben den allgem. Kenntnissen, die einmal für ihren

S. 23. Abweisung. - Ber noch in feinem ber im S. 16. gen. Sauptges genftanbe bes Unterrichts ben §5. 17 - 21. aufgestellten Forberungen genügt, ift

funftigen Beruf nothwendig find, in Ginem ber oben gebachten Sauptfacher einen tuchtigen Grund, um barauf weiter bauen ju fonnen, wirflich gelegt, und Die von ihnen auf ber Universitat vorzugeweise betriebenen Biffenschaften mit

Berftand aufgefaßt und mit Beift verarbeitet haben.

Da ferner bei ben fcriftlichen Arbeiten, welche bie Eraminanben, ju Folge ber Bestimmungen im S. 9. bes Regl. v. 20. April 1831, ju liefern haben, nicht felten bie Bermuthung entstanden ift, bag biefelben mit frember Beihulfe gefertigt worden, indem die munbliche Brufung und die Probelektionen der Erasminanden ein gang anderes Resultat ergaben, als ihre schriftlichen Arbeiten erswarten ließen; so wird die R. wiffenschaftl. Prufungs : Kommission ermächtigt, in folden Fallen, und überhaupt, mo fie es gur naheren Erforfchung bee Lalente und ber wirklichen Befahigung ber Eraminanden für zwedmäßig erachtet, außer ben im §. 9. vorgefchriebenen fchriftlichen Arbeiten, noch eine ober bie andere, angemeffen gemahlte Aufgabe, unter fpezieller Aufficht und ohne alle

Bulfsmittel, fcriftlich bearbeiten zu laffen. Schlieflich wird ber R. wiffenschaftl. Brufungs . Rommiffion nachrichtlich bekannt gemacht, bag bas Din. befchloffen hat, von jest an die Diepenfation von ben gefehlich vorgefcriebenen Brufungen pro loco und pro asc. nur in folden Fallen ju ertheilen, wo bie Zuchtigfeit ber Rand. burch ben Inhalt bee ihnen bei ber Brufung pro fac. doc. ertheilten Beugniffes, fo wie bes ben Antrag auf Dispensation motivirenben Ber. ber betreff. R. Brov. Behorbe, außer

3meifel gestellt ift. (A. XXII. S. 655.)

b) C. R. beffelben Din. v. 4. Febr. 1838 an bie R. Brov. Schulfolleg, in

berfelben Ang.

Aus ben Ber., welche bie R. wiffenich. Bruf. Komm. über ben Ausfall ber mahrend ber letten Sahre abgehaltenen Brufungen pro fac. doc. erstattet haben, geht im Allgemeinen hervor, bag bie Bahl ber Rand. bes hoheren Lehramte, bie nach einer billigen und unbefangenen Burbigung ihrer fammtl. Leis ftungen und ihrer gangen Perfonlichteit vollig genügende ober ausgezeichnete Lehrer zu werben verfprechen, fich in bebenflicher Beife vermindert. Die Dit= telmäßigfeit ber naturlichen Anlagen, fo wie auch ber gelehrten Renntniffe und ber allg. wiffenschaftl. Bilbung, fcheint, nach ber bieherigen Erfahrung, unter ben Rand, bes hoh. Schulamis immer mehr vorherrichend gu werben, fo bag bas Din. fur nothig erachtet hat, gur möglichen Befeitigung biefes Uebelftanbes, welcher ber weiteren munichenswerthen Entwidelung ber Gymn. und Bugerich., und fomit bem gangen Berte bes hoheren öffentl. Unterrichte Gefahr broht, bie in Abschrift beigeschloffene Berf. unter bem 3. b. D. an fammtl. R. wiffenfch. Bruf. Romm. ju erlaffen.

Das Min. verhehlt fich indeffen nicht, daß biefe Berf., welche bie bei ber Brufung pro fac. doc. ju machenden Anforderungen um ein Bedeutendes fleis gert, ihren beabsichtigten 3wed nur in einem ungenügenden Maage erreichen wirb, wenn nicht angleich noch andere wirkfame Mittel ergriffen werden, um bem immer fich vergrößernben Bubrange unfahiger und nicht gehörig porbereites

ter Rand. jum boh Schulamte frubzeitig entgegen ju arbeiten. Die Dir. ber Gymn., welche ben gangen Entwidelungegang ber ihrer Leis tung anvertrauten Jugend zu überfehen vermögen, icheinen bem Din. vorzüglich geeignet, um die Schuler in ben oberen Rlaffen, welche fich fpaterbin bem bob. Schulamte ju widmen gebenken, naber gu beobachten, und biejenigen unter ihnen, beren gange Berfonlichfeit, wegen Mangels an ben erforderlichen Anlagen bes Geiftes und Gemuthe, sowie an bem eben so nothigen, beharrlichen und fruchtbringenden Fleife, gum Lehrstande untauglich erscheint, auf jede schickliche Beife mit ber gangen Macht ihres Ginfluffes von ber Bahl eines Standes abzurathen, in welchem fur Reinen, ber ihn ohne mahrhaft inneren Beruf ergreift, Gebeiben und Befriedigung ju hoffen ift.

Diefenigen Schuler ber oberen Rlaffen aber, welche fich fur bas bobere Lehrfach bestimmen und nach ihrer gangen Berfonlichfeit gegrundete Goffnungen erweden, bag fie bereinft in bemfelben etwas Tuchtiges ober gar Ausgezeichnetes

zwar vorläufig zurudzuweisen, fann aber unter ben im §. 27. 28. angegebenen Bebingungen zu einer abermaligen Brufung jugelaffen werben. (S. 13. bes Eb.)

leiften werben, find von ben Dir. ber Gymn. fruhzeitig nicht nur auf bie Bebeutung, ben Umfang und bie Schwierigfeiten ber Aufgabe, Die fie fich gestellt, und mit ber Beit zu lofen haben, bei jeber paffenben Gelegenheit im Allgemeinen aufmertfam gu machen, fonbern auch inebef., nach Anleitung bes unter bem 20. April 1831 erlaffenen Regl. und ber fpateren beir. Berf., in nahere Rennt-nig aller ber Anforderungen ju feten, welche fpaterbin die Brufung pro fac. doc. an fie machen wird. Bu bem Ende behalt fic bas Min. vor, nothigen: falls bem R. Brov. Schulfolleg. eine hinreichenbe Angahl von Gremplaren bee oben geb. Regl., Behufe ber Bertheilung an Die Gymn., jugufenben.

Da ferner, nach ber bieberigen Erfahrung, Diefenigen, welche fich bem bo-beren Lehrfache wibmen, felten auf ber Univerfitat ihre vorbereitenben Studien planmaßig einrichten, und beehalb in vielen Fallen bas ihnen vorgeftectte Biel verfehlen, fo wunscht bas Din. recht bringenb, bag bie Dir., ober auch geeignete Lehrer ber Gomn., ihnen im letten Semefter por ihrem Abgange von ber Soule, in außerorbentlichen Leftionen, gur zwedmaßigen Ginrichtung ihrer Universitatoftubien eine gehörige Anleitung geben, bei welcher eben fowohl auf bie Forberungen bes mehr geb. Regl. und auf bie wefentlichen Beburfniffe ber gelehrten Schulen, als auf bie Sauptrichtung, welche ber Ginzelne vermoge feiner eigenthuml. Anlagen und Fahigfeit in feinen Univerfitateftubien ju verfolgen Billens ift, Die nothige Rudficht zu nehmen ift.

Das Din. hegt ju ben Dir. und Lehrern ber Gymn. bas wohl begrundete Bertrauen, bag fie auf eine beefallfige angemeffene Aufforberung bee R. Brov. Schulfoll., fich jum Beil ber Schulen ben im Dbigen angebeuteten Sorgen und außerordentlichen Bemuhungen bereitwillig unterziehen, und mit ihrer gereiften Einficht und ihren vaterlichen Rathichlagen gern benen auch noch auf ihrem weiteren Entwidelungegange forberlich fein werben, welche icon auf ber Schule bie ermuthigende Ueberzeugung gewonnen haben, baß ber Unterricht und bie Erziehung ber Jugend ber Beruf ihres Lebens ift.

Um endlich ben Rand. bes bob. Schulamts, fowie auch ben jungeren Leh: rern noch mehr, ale bie fest gefchehen ift, einen außeren mahnenben Antrieb zu geben, bag fie unermublich an ihrer Ansbildung fortarbeiten, und fich gur Erfullung ihres ichwierigen Berufe immer fahiger gu machen fuchen, bat bas Din. befcoloffen, von jest an bie Diepensation von ben vorschriftsmagigen Brufungen pro loco und pro asc, nur in den Fällen zu ertheilen, wo die Tüchtigkeit des Kand. zu dem für ihn in Aussicht genommenen Lehramte durch den Inhalt des, ihm bei der Brufung pro fac. doc. ertheilten Zeugnisses und des, den Antrag auf Dispensation motivirenden Ber. ganz außer Zweisel gestellt ift. Das R. Brov. Schulfolleg. wird beauftragt, ber obigen Eröffnung gemaß, bas weiter Erforberliche ju verfügen. (A. XXII. S. 657.)

Bon ben in Gemagheit bee Schluffes vorstehenben C. R. ergangenen Berfu-gungen ber Brov. Schultoll. finben fich in ben Annal. 1) bie C. Berf. bee Rhein. Brov. Schulfolleg. v. 26. Febr. 1838 an sammtl. Gymn. Dir. (A. XXII. S. 102) und 2) die G. Berf. des Schulfolleg. der Brov. Brandenb. v. 22. Mai 1838 an sammtl. Gymn. Dir. (A. XXII. S. 354). Beide geben blos den Inhalt des vor

ftebenben G. R. wieber.

c) R. bes R. Min. ber G., U. u. D. Ang. (v. Altenstein) v. 16. Mai 1838 an bas R. Brov. Schulfolleg. ju Dunfter, in berf. Ang.

Bas bie von bem R. Brov. Schulfolleg. in bem Ber. v. 26. Febr. b. 3.

geftellten Fragen betrifft, fo bemerft bas Din.:

ad 1., baß folchen Rand., welche in einem ber hauptfacher bes Stoffes fo machtig find, baß fie biefen Gegenstand auf Sefunda (nicht aber auf Brima) mit Erfolg ertheilen konnen, und ben vorgefchriebenen Bebingungen in Betreff ber andern Brufungegegenftanbe entfprechen, bas Beugnig ber unbedingten fac. doc. nicht zu ertheilen ift; vielmehr ift nur folchen Rand. bie unbedingte fac. doc. beizutegen, welche in ben beiben obern Rlaffen, alfo auch in Prima, in einem ber Sauptfacher mit Erfolg unterrichten ju tonnen, in ber Brufung nachweifen. ad 2., daß zu ben Saupt-Lehrgegenftanben, fur welche unter ben im S. 16.

4.00

- 8. 24. Solug ber Brufung. Nach Beenbigung ber munblichen Brufung entfernt fich ber Rand., und bie fammtl. Mitglieber ber R. wiffenschaftlichen Brufunge-Rommiffion treten ju einer follegialifchen Berathung über bas Refultat aller mit bem Rand. angestellten Brufungen zusammen. Jeber Examinator giebt nun nach ben in ben \$5. 16 - 23. enthaltenen Bestimmungen fein Botum über bie Qualififation bes Rand. ab, und nach ber Pluralitat ber Stimmen wird festgefest, ob ber Rand. ale beftanben ober ale nicht bestanben anzusehen, und ob ihm bie unbebingte ober bie bebingte fac. doc. ju ertheilen ift. Bei gleichen Stimmen entscheibet ber porfigenbe Direftor. Diese Schlug- Gensur, welche bas Refultat aller Brufungen bestimmt, wird gleichfalls am Ende bes Brufunge : Bro: tofolle bemerft.
- S. 25. Beugnif. Auf ben Grund bee Brufunge-Prototolle wird bem Rand. ein von bem Dir. und allen übrigen Mitgliedern ber R. wiffenfchaftlichen Brufunge : Rommiffion unterfchriebenes Beugnig ausgestellt, welches enthals ten muß:
  - a) am Eingange ben vollständigen Bors und Bunamen, ben Geburteort, bas Alter, Die firchliche Ronfession bes Rand., ben Stand feines Baters, ferner bie Angabe ber Schule und bes Beugniffes, mit welchem ber Rand. von berfelben abgegangen ift, fo wie ber Universität, welche er befucht hat,

b) bie ihm ertheilte Schlug. Cenfur,

- c) bie nahere Bezeichnung bes Ausfalls ber mit ihm in ben verschiedenen Sprachen und Wiffenschaften angestellten Brufungen, ber Rlaffen, fur welche er in ben einzelnen Behrgegenftanben ale tuchtig anerfannt ift, und bee Berhaltniffes, in welchem fich bie Lehrgeschicklichkeit bes Rand. ju ben Rennts niffen gezeigt bat, und
- d) bie Angaben ber etwanigen guden und Mangel, welche in feiner wiffenfcaftlichen Ausbildung und in feinen Renntniffen bemerft worben find.
- (S. 10. bee Eb.) S. 26. Gebuhren fur bas Beugnif. Die R. wiffenfchaftl. Brufunge-Rommiffionen find ermachtigt, fur jebes Beugnif "Bier Thaler Br. Rour.", ohne bie Bebuhren fur ben gefeglich vorgefdriebenen Stempel, von bem Rand. entrich. ten gu laffen. 1)

bes Regl. v. 20. April 1831 angegebenen Bedingungen bas Beugniß ber unbe-bingten fac. doc. ertheilt werben barf, allerbings nun auch bie Theologie und hebraifde Sprache gerechnet wirb, und es barf nur folden Theologen bas Beugniß ber unbedingten fac. doc. zuerfannt werben, welche ein vorzügliches Prabifat in ben theologischen Brufungen erlangt haben, und bei ber Prufung vor ber wiffenschaftl. Brufunge-Romm. eine ausgezeichnete Lehrgabe und eine grundliche Lehrmethobe, fowie eine vorzugliche philosophische Ansbilbung, nachweisen tonnen. Sie werben in biefem Falle burch bas Beugniß ber unbebingten fac. doc. fur ben Unterricht in ber Religion und in ber hebraifchen Sprache auf allen Rlaffen eines Symnaftums approbirt.

ad 3., bag bei Randibaten ber Theologie, welche - als evangelifche fcon beibe Ronfiftorial : Brufungen bestanden, ober - ale fatholifche - fcon Die hoheren Beihen erhalten haben, Die fur felbige ausgefertigten Beugniffe ber theologifden Brufunge : Rommiffienen ichon genugen, fo bag bie wiffenschaftl. Brufunge : Romm. Die Brufung nur auf Die ben Rand. beimohnende Lehrgabe und Methode, fowie auf ihre philosophische Ausbildung, ju richten haben.

Uebrigens bleibt bem R. Brov. Schulfolleg. überlaffen, die an die miffenschaftl. Brufungs : Komm. unter bem 3. Febr. b. 3. ergangene Berf. burch bie Amtebl. bekannt zu machen. (A. XXII. S. 648.)
d) Bgl. Inftr. v. 14. Dec. 1839 Nr. 8. in ber Note zu §. 19. und bie uns

ten II. 1. gegebenen R.

1) Bgl. unten SS. 40. 47. 51. Außerbem bestimmen wegen ber Beugniß: Be-

a) R. bes Min. ber G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 19. Dft. 1832 an ben Dir. ber R. wiffenschaftl. Brufunge-Romm. ju N.

§. 27. Borschriften in hinsicht ber vorläufig abgewiesenen Ranbisbaten (f. o. §. 23.). — Auch bem Kand., welcher bei ber Brüfung pro fac. doc. vorläusig zurückgewiesen worden, ist ein Zeugniß noch den im §. 25. enthaltenen Bestimmungen auszustellen '), und ift in demfelben ausdrücklich zu bemerken, auf welche bestimmte Zeit ihm die Melbung zu einer zweiten Brüfung pro fac. doc. gestattet worden. Dieses Zeugniß hat die K. wissenschaftl. Brüfunges Kommisson welcher ein Kand in der Brüfung pro fac. doc. vorläusig zurückgewiesen worden, den übrigen K. wissenschaftl. Brüfunges Kommisson in Abschrift mitzustheilen.

Das Min. eröffnet Ihnen auf die in Ihrem Ber. v. 2. v. Dr. enthaltenen Anfragen:

1) Dag bas einem, wegen unzureichender Kenntniffe in Rebenfachern auf unbestimmte Beit zuruckgewiesenen, Kanbibaten auszustellende Brufungezeugnis auf einem Stempelbogen auszufertigen ift, die sogen. Kanzlei Gebuhren von 4 Ehlen. ihm nicht zuruck zu geben find, und berfelbe bei dem nachsten Eramen, in welchem er seine Julaffungsfähigkeit befundet, diese Summe noch einmal zu entrichten hat.

2) Benn ein Kand. bei bem ersten Eramen in einem ober einigen Fachern ein zwar nicht hinderliches, jedoch ihm selbst nicht genügendes Zeugnis erhalten hat, und nach einiger Zeit um Zulaffung zu einem zweiten Eramen bittet, welches eigentlich weber pro venia noch pro ascensione ist, so find bei einem solchen Spezial-Eramen die Kanzlei-Gebühren von 4 Thir. noch einmal zu erheben. (A. XXII. S. 652.)

b) Rt. beff. Din. v. 18. Febr. 1833 an ben Dir. ber R. wiffenfchaftl. Pru-

funge:Romm. ju N.

Das Min. findet es der Billigfeit gemäß, daß nach Ihrem Borfchlage in dem Ber. v. 30. v. M. die K. wissenschaftl. Brüfungs Romm. auch für das Colloquiam pro rect. Gebühren erhebe, jedoch nur dieselben, welche für die Prüfung pro sac. doc., pro loco und pro asc. entrichtet werden, wie es auch ber reits durch die Bers. des Min. v. 2. April 1824 (Anl. a.) an die vormalige wissenschaftl. Brüfungs-Komm. bestimmt worden ist. Die vorgeschlagene Erhebung des doppelten Gebühren-Betrages für das Colloquium pro rect. kann das Min. nicht genehmigen, da sie, namentlich für die Restoren der höheren Bürgerschulen, deren Gehalt selten 600 Ahlr. übersteigt, oft sehr drückend woerden wurde, weil dieselben außer den ged. Gebühren anch die Kosten der Reise her und eines mehrtägigen Ausenthalts hierselbst zu bestreiten haben.

Das Min. ermächtigt bie R. wiffenschaftl. Brufunge-Romm. hierdurch, von jest an von einem jeden Kanb., welcher fich von ihr pro fac. doc. ober pro asc. prufen laffen will, ober fich zum colloquio pro rect. bei ihr ftellen wird, für die Aussertigung bes Brufungezeugniffes die Summe von 4 Ehlr. Pr. Rour., ohne die Stempelgebuhren, als Kanzleigebuhren entrichten zu laffen.

Berlin, ben 2. April 1824.

Min. ber G., U. u. D. Ang. v. Altenftein.

(M. XXII. S. 653.)

c) R. D. v. 30. Juli 1833 an ben Staatsmin. Frhrn. v. Altenftein.

Bei ben Mir in Ihrem Ber. v. 3. v. M. vorgetragenen Umständen genehmige Ich nach bem Antrage, daß von jedem Kand. des höhern Schulamts, welscher die Brufung pro fuc. doc., oder pro asc., oder das Colloquium pro rect. besteht, für die Ausfertigung des Brufungszeugnisses Bier Thir., ohne die Gebuhren für den gesehlich vorgeschriebenen Stempel, in Folge Ihrer früheren Ansordnung, auch fernerhin erhoben werden.

Teplis, ben 30. Juli 1833.

Friedrich Bilhelm.

(A. XVIII. S. 1007.)
Der Stempel beträgt laut Tarifs v. 7. Marz 1822 "Attefte" 15 Sgr.
1) hinsichtlich ber Gebühren für biefes Beugniß f. R. v. 19. Oft. 1832 in ber vorst. Note sub a.

S. 28. Rein Rand., ber auf eine bestimmte Beit zurudgewiesen worben, ift vor Ablauf berselben zu einer neuen Prufung zuzulaffen. Auch durfen Schulamts- Kanbibaten, die zwar nicht auf eine bestimmte Beit bei ber Brufung pro fac. doc. zurudgewiesen find, aber boch in berselben ein is wenig gunftiges Beugnif erhalten haben, baß sie in keinem ber im S. 16. genannten Sauptlehrzegenstänbe zum Unterrichte in ben mittleren Klaffen eines Gymn. für fabig erkfart find, nicht vor Ablauf von zwei Jahren zu einer neuen Brufung zugelaffen werben. 1)

S. 29. Ausnahmen in Betreff ber Brufung pro fac. doc. (S. 8. 11. bes Eb.) — Bon benen, welche fich bem hoheren Lehrsache wibmen, find ber Berbinds lichfeit, fich ber schriftlichen Brufung pro fac. doc. ju unterziehen, Diejenigen entsledigt, welche nach einer formlichen munblichen Brufung und nach öffentlicher Bertheibigung ihrer in lateinischer Sprache abgefaßten, und burch ben Drud befannt gemachten Inaugural Differtation bei ber philosophischen Ratultat einer inlandis ichen Universität die Doftors ober Magisterwurde erhalten haben; fie muffen fich aber ben Brobeleftionen und einer mundlichen Brufung vor einer R. wiffenichaftl. Brufunge-Rommiffion unterwerfen. Die Delbung hierzu erfolgt unter Ginreidung ber im S. 6. vorgefdriebenen Beugniffe, ihres Lebenslaufe, ihres Dottor Diploms und ihrer gebrudten Inaugural: Differtation. Auf ben Grund ber von ihnen abgehalten Brobelettionen und ber munblichen Brufung, welche fich über alle im S. 16. genannten Sauptfacher bes Unterrichte, und inebef. über bie im S. 21. gebachten Lehrgegenstände, auf welche fich bie Brufung bei einem philosophischen Doftor-Gramen nicht zu erftreden pflegt, zu verbreiten hat, wird ihnen nach ben im S. 25. enthaltenen Bestimmungen ein Beugniß ausgestellt, und ihnen in bemfelben entweber die unbedingte ober bedingte fac. doc. ertheilt. Sollte wiber Erwarten ein Rand., ber von einer inlandischen philosophischen Fafultat zum Dottor ber Philosophie promovirt worben, fich in ber Probelettion ober in ber munblichen Brufung fo unwiffend und fo wenig gebildet zeigen, daß ihn die R. wiffenschaftl. Brufunge-Rommiffion in Bolge ber Bestimmung im S. 23. vorlaufig gurudweifen mußte, fo ift ein folder Fall jebesmal bem Din. unverzuglich von bem Direttor ber R. wiffenschaftl. Brufunge-Rommiffton, unter Ginreichung bes Brotofolle, ans augeigen.

<sup>1)</sup> Die Borschriften ber §§. 27. u. 28. waren schon burch bas C. R. bes R. Min. ber G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 26. Oft. 1829 an sammtl. R. wissenschaftl. Prüfungs. Romm., sowie abschr. an sammtl. R. Kons. und Brovinzials Schultollegiums, betreffend die wiederholten Brüfungen ber Schulamter Anabibaten, gegeben. Rr. 1. 2. u. 3. dieses C. R. haben in den anges. §§. des Regl. ihre Wiederholung gefunden. Nur wurde hinsichtlich der Witthellung an die übrigen wiffenschaftl. Prüfungs Komm., welche verhindern soll, daß ein zurückgewiesener Kand. "durch Berschweigung dieses Umftandes bei einer anderen K wissenschaftl. Prüfungs Komm. sogleich wieder zugelassen werbe, und von dieser das versagte Zeugniß erhalte", — noch ausdrücklich verlangt, auch "die etwa obwaltenden Wedensten gegen sein Verhalten in sittlicher hinsicht" anzusühren. Der weitere Wortlaut des R. ift folgender:

<sup>4)</sup> Bei ber wiederholten Brufung ift auf größere Reife und Tuchtigfeit in ben Disziplinen, in welchen es bem Gepruften bei bem erften Eramen an ber nothigen Renntnig und Geschicklichfeit gefehlt hat, gang besonders zu achten.

<sup>5)</sup> Sollte wiber Erwarten ber Fall eintreten, bag Ausstellungen gegen bie Morralität bes Geprüften die Ursache bes zurückweisens gewesen, so ift ihm bas Brufungszeugniß, auch wenn er die erforderlichen Kenntniffe zeigen sollte, boch nur unter der Bedingung zu ertheilen, baß er die zuverlässigsten zeugeniffe seines Wohlverhaltens beigebracht hat, wobei es nicht genügt, daß sie in allg. und verneinenden Ausbrücken, z. B. daß nichts Widriges bekannt sei, abgefaßt sind, sondern auf eine so spezielle Auffahung gehalten werden muß, daß sich aus ihnen die Wahrscheinlichseit der erfolgten Vesserung schopfen läßt. Es wird dabei immer zwecknaßig sein, die Ansichten der K. wiffenschaftl. Brüfungs-Komm., welche jene Ausstellungen gemacht hat, vorserst zu vernehmen.

<sup>(</sup>M. XIII. S. 828.)

S. 30. Diejemigen Mitglieber bes naturmiffenschaftl. Seminars ber R. Universitat in Bonn, welche fich über ihre Qualififation in Bezug auf Die Ratur: wiffenschaften burch ein ihnen von ber Direttion biefes Gem. bei ihrem Abgange von ber Universitat formlich ausgestelltes Beugnig ausweifen konnen, find einer weiteren Brufung in ben Naturwiffenschaften von Seiten ber R. wiffenschaftlichen Brufunge-Rommiffionen überhoben, muffen fich jedoch hinfichtlich ber übrigen Brufunge-Gegenstande ber vorschriftemäßigen Brufung bei ben gebachten Rommiffionen unterwerfen, und über ben Ausfall berfelben ein nach ben Bestimmungen bes S. 25. ausgefertigtes Beugnig beibringen. 1)

S. 31. Ausgezeichnete Auslanber 2), welche bereits bei einer auslanbifchen Schule ober Univerfitut angestellt find, und von ben biesfeitigen Unterrichte: Bebor: ben zu Behrftellen an ben im § 2. ermahnten Schulen berufen worben, find in

ber Regel feiner Art von Brufung unterworfen. (§. 9. bes Eb.) S. 32. Birfung bes Beugniffes über bie fac. doc. (§. 11. bes Eb.) - Rur biejenigen, welche fich mittelft eines nach ben Bestimmungen bes S. 25. von einer R. wiffenschaftl. Brufunge-Rommiffion ausgestellten Beugniffes über bie ihnen ertheilte unbebingte ober bebingte fac. doc. ausweifen tonnen, werben unter bie Ranb. bes boheren Schulamts gegahlt 1), in bie Lifte, welche uber biefelben bei bem Din. geführt wirb, aufgenommen, und fonnen fich jur Abhaltung bes im S. 33. vorgefdriebenen Brobejahre melben.

S. 33. Brobejahr. 4) - Um bie Lehrgeschicklichkeit ber Rand. bee bobes ren Schulamte weiter auszubilben, und ihre praftifche Brauchbarfeit genauer, als es mittelft ber im S. 11. vorgefchriebenen Bobeleftionen moglich ift, fennen ju

lernen, wird angeordnet:

1) Sammtliche Rand. bes boberen Schulamte, welche bas Beugniß einer R. wiffenich. Bruf. Romm. über bie ihnen ertheilte unbedingte ober bedingte fac. doc. beibringen fonnen, follen wenigstens Gin Jahr lang bei einem Gomn., ober einer boberen Burger, und Realfdule fich im Unterrichte praftifch uben, und hierin ihre Befähigung nachweifen, bevor fie fich ju irgend einer Anftellung im boberen Schule

fache melben, oder in Borfchlag gebracht werben burfen.

2) Die Bahl ber gelehrten ober hoheren Burger, und Realfchule, in welcher bie Kand. ihre praftische Befähigung im Unterrichten nachweisen wollen, soll ihnen zwar frei stehen, boch durfen in der Regel die evang. Kand. nur zu einer evang., und die fathol. nur zu einer fathol. gelehrten oder höheren Burger und Realsschule, Behufs ihrer praftischen Ausbildung, zugelassen ), ferner an feiner Schulen zu gleicher Zeit mehr als zwei Kand. angenommen, auch feinem mehr als acht wochentliche Lehrstunden übertragen werben. Mur in bem Falle, bag Rrant beit eines Lehrers ber Anftalt, welcher bie Rand. fich jugefellt haben, ober eine andere gultige Urfache ihn hinderte, feine Lehrftunden abgumarten, follen bie Randis baten verpflichtet fein, die betreffenbe Anftalt burch Uebernahme mehrerer Bifariate : Stunden, beren Bahl fich aber nicht über feche erftreden barf, ju unter: flügen.

3) Der Beurtheilung ber Direftoren ober Reftoren ber Symn. und hoheren Burgerichulen, an welche fich bie Ranb., unter Ginreichung bes ihnen von einer R. wiffenfc. Brufunge : Romm. ertheilten Beugniffes unbedingter ober bebingter fac. doc., Behufe ihrer Bulaffung gur Abhaltung bes Probejahre, gu wenben

<sup>1)</sup> Diefer S. ift wortliche Bieberholung bes C. R. bes Din. ber G., U. u. D. Ang. (v. Altenstein) v. 18. Marg 1830. (A. XXII. S. 650.) 2) Bgl. ob. S. 30 S. 7. und über bie Anftellung von Auslandern u. II. 3.

<sup>3)</sup> Bgl. oben G. 27 die Rote ju §. 5.

<sup>4)</sup> Das Probejahr murbe fcon burch bas C. R. bes Din. ber G., U. n. D. Ang. (v. Altenftein) v. 24. Sept. 1826 (21. X. G. 1041) eingeführt. ob. S. 33. ift nur eine wortl. Wieberholung ber Borfchriften biefes R. (Bgl. u.)

<sup>5)</sup> Diefer Bufat fehlte in bem C. R. v. 24. Gept. 1826. Die Rudfichtnahme Seitens ber Rand. "auf ben Ronfessionsunterschied, welcher auch in Betreff ber Gymnaf. und hohern Burgerschulen noch vorwalte", wurde burch C. R. bes Din. ber G., u. u. M. Ang. (v. Altenitein) v. 26. Marg 1827 an fammtl. . Rouf., Brov. Schulfolleg. u. Univerf. (A. XI. S. 416) angeordnet.

haben, bleibt bie Bestimmung ber Rlaffen überlaffen, in welchen fie ben Ranb, bie von benfelben gu übernehmenben Lehrstunden anzuweisen fur zweddienlich erachten. Die Uebertragung biefer Lehrstunden fann auf ein halbes ober ein ganges Jahr gefchehen, je nachbem ber Rurfus in ber betr. Lehranstalt halbjahrlich ober fahr: lich ift.

4) Richt nur bie Dir. ober Reftoren ber Ghmn. und hoheren Burger: und Realfchulen, welchen fich bie Rand. beigefellen, fonbern auch bie Orbinarien ber Rlaffen, in welchen bie Raub. ju unterrichten haben, follen bie Lehrstunden berfels ben oft besuchen, fich über Daterie und Form ihres Unterrichts mit ihnen befpres den, fie auf Diggriffe, welche fie in ber Lehre ober bei Ausubung ber Disciplin etwa begeben tonnten, aufmertfam machen, und ihnen überall mit ihrer ichon ges reiften Erfahrung und ihrem sachfundigen Rathe gewärtig fein. ')

5) In hinficht bee Disciplinarischen follen Die Rand, bem Dir, ober Rettor ber Schule, an welcher fie unterrichten, überall unterworfen und verpftichtet fein, fich bei lebernahme ihrer Lehrstunden mit ben bestehenden Disciplinar : Befegen befannt ju machen, und biefe überall in Ausübung ju bringen; eben fo muffen fie fich in hinftcht auf bas Benfum ihres Unterrichts ber Berfaffung ber betreffenben Anftalt und ber Rlaffe, in welcher fie gu lehren haben, forgfaltig ans

fchließen.

6) Den Rand, foll, bamit fie fich Renntnig von Disciplinar : Gefegen, von beren Ausübung und von bem Tone, ber im Gangen ber betreff. Anftalt berricht, verfchaffen, und fich burch Anhörung von Bortragen gebilbeter und erfahrener Leh: rer eine Anschauung einer zwedmußigen Methode 2) erwerben fonnen, mubrenb ber erften Monate ihres Aufenthalts an einer gelehrten ober hoheren Burger: und Realschule, Die Berpflichtung obliegen, mahrend der Tageoftunden, wo fie nicht felbft qu unterrichten haben, in ben verschiebenen Rlaffen ber Anftalt ben Leftionen ber übrigen Lehrer ale hospites beigumohnen.

7) Um fie in ber pabagogifchebisciplinarifchen Runft gu üben, foll ihnen von bem Direttor ober Reftor ber betr. Anftalt aus ben Rlaffen, in welchen fie ju un: terrichten haben, von Beit gu Beit und auf unbestimmte Dauer bie befondere Aufficht und Ruratel über einzelne robe, trage ober fonft vermahrlofete Schuler über: tragen werben, um biefe burch Anwendung zwedmäßiger Disciplinarmittel jum Fleiße und jur Ordnung und Sittlichkeit ju gewöhnen; über bie gange, von bem Rand. hierbei beobachtete Berfahrungsart follen fie nach geendeter glücklicher ober unglücklicher Bemuhung bem Direktor ober Rektor ber betreff. Anftalt in einem

fchriftlichen Auffage Rechenschaft geben.

8) Sie follen mahrend ihres Aufenthalts an einem Gymnaf. ober einer bos heren Burger: und Realichule ale wirfliche Lehrer betrachtet werben, und baber auch bas Recht und bie Bflicht haben, ihre Stimme bei ben Cenfuren, jeboch uns ter Revifion der betreff. Rlaffen Drbinarien, abzugeben, bei ben Ronferengen ber Lehrer jugegen ju fein, und ben öffentlichen und Privat parufungen beigus

wohnen.

9) In den Lehrftunden foll es ihnen freiftehen, nach ben bestehenden Diecis plinar : Gefegen ber Anftalt fleinere Bergehungen und Unregelmäßigfeiten auf eine ihnen zwedmäßig icheinende Art zu ahnden; bei größeren Bergehungen, welche nicht eine augenblickliche Bestrafung nothwendig machen, muffen fie fich allemal an ben betreff. Rlaffen-Orbinarius wenben, und ihm bie weiteren Chritte überlaffen, im erften Falle aber bie geschehene Bestrafung bem Dir. ober Rettor anzeigen, und bie Rothwendigfeit berfelben vollitändig vertreten, fich auch bie etwant-nigen naheren Bestimmungen und Giufchrankungen fur bie Bufunft willig gefallen laffen.

10) Die Lettionen, welche von ihnen, um ihre Lehrgeschicklichfeit naber nach: juweifen, übernommen werben, follen fie mahrend bes erften Jahres ihres Aufents halte an einem Somn. ober einer hoheren Burgerichule zwar in ber Regel unent: geltlich ertheilen, boch wird in billiger Rudficht auf bie befchrantten öfonomischen Berhaltniffe ber meiften Rand, hierburch gestattet, bag ihnen für ihren Unterricht

<sup>1)</sup> Bgl. S. III. Dr. 9. ber Rhein. Inftr. fur bie Dir. v. 12. Dec. 1839 uns ten im 3. Rap. sub I. 2.
2) Bgl. Rr. 8. bes C. R. v. 24. Oft. 1837 im folg. Abfchn.

eine angemeffene Remuneration, auf ben Antrag bes Direftore ober Reftore ber

Anftalt, in soweit es bie Fonds berfelben erlauben, bewilligt merbe.

11) Die Direktoren ober Rektoren ber Gymnaf. und höheren Burger und Realfchulen haben ben Kand. des höheren Schulamts, nachdem fie ein Jahr lang auf die im Obigen vorgeschriebene Weife an einer Anstalt thätig gewesen find, auf ihr Nachsuchen ein förmliches Zeugniß auszustellen, das zugleich von den Ordinarien der Rlaffen, in welchen die Kand. unterrichtet haben, unterzeichnet sein, und siber den Grad der von ihnen bereits erlangten Lehrgeschicklichkeit und praktischen Brauchbarkeit mit Bestimmtheit aussprechen muß 1); den Dir. oder Rektoren wird die strengste Gewissenhaftigkeit bei Ausstellung dieses Zeugnisses zur Pflicht gemacht. Auch haben sie Abschrift eines jeden von ihnen ausgestellten Zeugnisses mittelst des K. Brov. Schulkolleg. oder der K. Peg. an das Min. einzureichen.

12) Nur die mit einem folden Beugniffe verfebenen Rand. bes hoheren Schule amts follen zu einer Anftellung an ben im §. 2. gedachten Schulen fich melben

burfen, ober vorgeschlagen und angenommen werben.

13) Die Mitglieder der Sem. für gelehrte Schulen in Berlin, Breslau, Königsberg und Stettin<sup>2</sup>), insosern sie sich vor dem Eintritte in das Sem. das Zeugniß der unbedingten oder bedingten fac. doc. erworben haben, sind von der Abhaltung des im Obigen vorgeschriedenen Probejahre befreit, indem durch die Lektionen, welche sie instruktionsmäßig als Seminaristen zu ertheilen haben, der Zweck, welchem die Anordnung des Probejahrs zum Grunde liegt, genügend erzreicht wird. Bei den Mitgliedern der eben ged. Sem. wird das im Obigen unter Nr. 11. vorgeschriedene Zeugniß über ihre Lehrgeschicklickseit und praftische Brauchbarkeit von dem Dir. des betr. Sem. ausgestellt, und von dem Dir. oder Rektor der öffentlichen Schule, an welcher sie unterrichtet haben, mit unterschrieden.

B. Bon ber Prüfung pro loco.

§. 34. Begriff und Zweck ber Prüfung pro loco. (§. 14. bes Eb.) — Die Prüfung pro loco hat ben Zweck, die Tüchtigkeit eines Kand. für eine bestimmte Stelle an ben im §. 2. gen. Schnlen zu ermitteln, und findet eben so wenig als die Prüfung pro ascensione jemals statt, wenn der Eraminandus nicht zu einer bestimmten Stelle erwählt ift. Bon der Prüfung pro sac. doc. unterscheidet sie sich badurch, daß sie sich in der Regel nicht auf alle Hauptlehrächer, sondern nm auf die Lehrgegenstände, worin der Kand. in der bestimmten Stelle unterrichten soll, erstreckt, und daß sie in diese einzelnen Lehrgegenstände tieser eingeht, als bei der Prüfung eines Kand. verlangt werden kann, welcher nur seine allg. Qualisste

tion jum Unterrichte überhaupt barthun will.

§. 35. Bulaffung zur Brufung pro loco. — Bu ber Brufung pro loco tann bei ben R. wiffenschaftl. Brufunger-Romm. nur berj. zugelaffen werben, welcher fich burch bie vorschriftsmäßigen Zeugniffe ausweift, baß er in der Brufung pro fac doc. bestanden ift, und das im § 33. vorgeschriebene Brobejahr abgehalten hat. Die Zulaffung zur Brufung pro loco erfolgt nicht auf eigene Melbung des Kand., sondern nur auf Beranlaffung des betr. A. Brov. Schulfolleg., oder der betr. R. Reg. Wenn es sich um die Besehung einer Lehrerstelle an einem Gymnaf. oder einer höheren Burgerschule A. Batronats handelt, so ift Behufs der Zulaffung eines Kand. zur Prüfung pro loco vorher die Genehmigung des Min. einzuholen.

2) hierburch werben bie befr. Borfchriften in § §. 8. u. 12. bee 6. v. 13. Juli 1810 mobifigirt. Bgl. auch bie Einleit. ju tiefem Abfchn., ob. S. 21 ff.

<sup>1)</sup> hierzu bestimmt bas C. R. bes R. Min. ter G., U. u. M. Ang., Unterrichts: Abth. (Nifolovius) v. 11. Febr. 1832 an fammtl. R. Kenf. und Prov.: Schultolleg.:

baß zwar die Dir. eber Reftoren ber Gymnaf. und höhern Bürgerschulen nach wie vor ben gelehrten Schulamts : Rand. über bas von ihnen abgehaltene Brobejahr ein formliches Zeugniß austiellen, und in bemf. die Rlaffen und Lehrzegegenstände, worin die Rand. unterrichtet haben, gefforig bezeichnen, ihr Urtheil aber über die Lehrzeschieflichfeit, praftische Brauchbarkeit und moraliche Führung berfelben nicht in dem Zeugniffe felbst aussprechen, sondern vielmehr in einem ausführlichen, unmittelbar an das Wiin. zu erstattenden Bericht abgeben und nach her motivizen sollen. Ginem solchen Berichte ift zugleich Abschrift des Kand. ertheilten Zeugniffes beizusungen. (A. XVI. S. 931.)

Bon ben eben geb. R. Behörben find in tem Erlaffe an die R. wiffenschaftl. Prusfungs = Romm., wodurch fie zu einer Prufung pro loco aufgefordert werden, bie Berhaltniffe der bestimmten Stelle, ferner bie Rlaffen, und die Gegenstände, in welchen der Rand. besonders zu unterrichten hat, genau anzugeben, auch ift bas bemf. früher ausgestellte Zeugniß über den Ausfall der von ihm bestandenen Prusfung pro fac. doc., sowie das Zeuguiß über bas von ihm abgehaltene Probejahr beizusügen, damit die R. wiffensch ziel. Prufungs = Remmissionen hierauf besonders Rucksicht nehmen können.

S. 36. Termin und Form ber Brufung pro loco. — Da bie Brufungen pro loco gewöhnlich feinen langeren Aufschub gestatten, so ift unmittelbar nach gesichehener Anmelbung bem Kand. ein Termin zur Prufung anzuberaumen, und ihm bie Anfertigung schriftlicher Arbeiten, wenn nicht erhebliche Umftande eine Auss. nahme erfordern, ganz zu erlaffen. Die Brufung pro loco wird baher in einer

ober mehreren Brobeleftionen und in einem muntlichen Gramen bestehen.

S. 37. Worauf die Brufung pro loco zu richten. — Die Brufung pro loco ift zunächst auf die Lehrgegenitände zu richten, welche ber Kand. in der bestimmten Stelle übernehmen soll. It diese Stelle von der Art, daß der sie übernehmende Lehrer nicht für einzelne besondere Fächer bestimmt werden kann, sondern in allen Kaupt Lehrsächern in verschiedenen Rlaffen zu unterrichten sich anheischig machen muß, so wird die Rrufung pro loco der Krusung pro sac. doc. in der Ausbehenung zwar gleich sein, sich aber von ihr in Rucksicht der Klaffen unterscheiden muffen, für welche ein Lehrer angestellt werden soll. Wenn einem Kand. in der ersten Brüfung nur die bedingte sac. doc. ertheilt worden, so ist die Brüfung pro loco auch darauf zu richten, ob ders. die in seinen Kenntnissen und seiner allg. Bildung früher bemerkten Lücken ausgefüllt hat. Wie viele und welche Probelektionen von einem Kand. zu verlangen sein werden, um seine Ehrgeschiestlichkeit und seine Brauchbarkeit zu der bestimmten Stelle gründlich beurtheilen zu können, bleibt dem Ermeffen der K. wissenschaftl. Prüfungskomm überlassen.

§. 38. Forderungen an die angehenden Lehrer für die oberen und unteren Klaffen der Gymnafien. — Die Forderungen, welche an die angehenden Lehrer für die oberen und unteren Klaffen der Gymnaf, in jedem einzelnen Fache zu machen sind, werden nach den §§. 17 — 21. enthaltenen Bestimmungen mit Rudficht auf die ausdrückt anzugebenden Bedürfnisse der Lehrstelle abgemessen, für welche die Prüfung gemacht wird. Auch ist als Grundsat anzurnehmen, daß die angehenden philologischen Echrer mindeltens in drei Lehrfachen zu unterrichten sähig sein, daß die Lehrer für die Mathematif in den oberen Klassen auch den Unterricht in den Naturwissenschen bei bernehmen, und die Lehrer für die unteren Klassen wenigstens in einem Gegenstande den §§. 17 — 21. gemachten Forderungen genüsgen, und den etwanigen Mangel an Umfang der Kenntnisse bei vollkommener Siecherheit in den Elementen durch eine vorzügliche Gewandtheit im Unterrichten erz

fegen muffen.

S. 39. Forberung an Cehrer höherer Burgers und Realiculen.
— Bei Brufung ber an ben höheren Burgers und Realiculen anzustellenben Lehser muffen bie Forberungen in ber Mathematif und ben Naturwiffenschaften, sowie in ber Geschichte und Geographie, auch im Frangösischen eher gesteigert als ermässigt, und bie Forberungen in ber lateinischen Sprache nie gang erlaffen werben.

S. 40. Beugniß. — Ueber ben Ausfall ber Brufung findet die im §. 24. vorgeschriebene follegialische Berathung Statt, und es wird nach der Pluralität der Stimmen entschieden, ob der Kand. für die bestimmte Stelle tuchtig ift oder nicht tüchtig. Hiernach wird das Zeugniß unter Beobachtung der im §. 25. angeordneten Form ausgesertigt, und der Behörde, welche die Prüfung veranlaßt hat, unter Beifügung der Abschrift des Prüfungs-Prototolls zugesandt. In Besteff ber für die Aussertigung des Zeugnisses zu erlegenden Gebühren gelten die Bestimmungen im §. 26.

S. 41. Wirfung bes Beugniffes. — Die Wirfung eines folden Beugniffes ber Tuchtigkeit ift, bag ber bamit versehene Kand. zu ber bestimmten Stelle, für welche er in ber Brufung als tüchtig anerkannt worben, zugelaffen, und wegen Ausfertigung und resp. Bestätigung feiner Bekation von den betreff. Beborden bas weiter Erforderliche, ben bestehenden Gesetzen gemäß, verfügt werben kann. Ift einem Kand. in der Prufung pro loco aus entschiedenen Grunden bas Beugniß ber Tuchtigfeit verfagt worben, fo ift wegen Befetung ber fraglichen Stelle ju einer anderweitigen Bahl ju fchreiten. Glaubt ein Rand., bag er Grund habe, fich Aber allzugroße Strenge einer R. wiffenich. Bruf. Romm., von welcher er gepruft und abgewiesen worben ift, zu beschweren, fo fann er zwar auf eine abermalige Brufung beim Din. antragen, aber er muß biefen Entichlug ber Beborbe, welche feine Brufung pro loco veranlagt hat, schriftlich anzeigen, bamit biefelbe nach Befchaffenheit ber Umitande bas Erforberliche wegen interimistischer Berwaltung ber Stelle, zu welcher ber Rand. gepruft worben, verfugen, und bie Bru: funge Berhandlungen nebft bem Brufunge Beugniffe an bas Dlin. einfenben tonne. Das Min. wird fobann nach Beschaffenheit biefer Aftenftude ben Rand. weiter befdeiben.

**§**. 42. Dispensation von ber Brufung pro loco (g. 15. bes Eb.) -Wenn Ranbibaten bes hoheren Schulamte innerhalb ber erften brei Jahre nach überftanbener Brufung pro fac. doc. und nach Abhaltung bes vorgefdriebenen Probejahre zu einer Lehrstelle an ben im S. 2. genannten Schulen gewählt mer: ben, und aus ihren Beugniffen hervorgeht, bag fie ju ber bestimmten Stelle bie erforberliche Tuchtigfeit besitzen, so wird ihnen bas Min. Die Brufung pro loco auf ben Antrag ber betreff. R. Behorben, nach Befinden ber Umftanbe, gang erlaffen. 1)

S. 43. Brufung ber ju Dilitair : Prebigern benominirten Ranbibaten. 2) - Die zu Militair-Bredigern benominirten, und von ben R. Reg. an bie R. wife

1) Bgl. ben Schlug ber C. R. v. 3. u. 4. Febr. 1838 jum S. 22. (f. o. S. 44-

Bei Befetung ber Divisions-Predigerftellen ift baber vorzugeweise Die Babl auf folche Individuen zu richten, welche ihre Fahigfeiten im Lehrfache fcon ale Lehrer an einem Gymnaf. bewahrt haben, vorausgefest, daß fie auch bie jum geiftlichen Amte in einer Militairgemeinbe, erforberlichen Gigenschaften bamit verbinden.

**§**. 15. Die im vorftehenden S. ermahnte wiffenschaftl. Brufung muß aud bann ftattfinden, wenn ein Civilprediger ale Divifionsprediger angestellt wirb.

- S. 83. Die Militair Dber- und Divisionsprediger find verpflichtet, bei ben Divifioneschulen in ben Lehrgegenftanben, welche nicht zu ben rein militairifden gehoren, namentlich in ber Geschichte, Geographie, Deutschen und Frangofischen Sprache, fowie in ber Elementar-Wathematit, wochentlich acht bis gehn Stunden Unterricht zu ertheilen, ohne dafür auf eine befondere Bergutung Anfpruch mas chen zu tonnen. Bu ihrer Aufmunterung wird ihnen jedoch, wie bies ichon bies her geschehen, auch fur ben innerhalb biefer Stundenzahl von ihnen ertheilten Unterricht, wenn fie fich bemf. mit erfolgreichem Gifer widmen, von Beit zu Beit, auf ben jebesmaligen Borfchlag bes Divifione: Rommanbeurs, eine verhaltnifmas fige außerorbentliche Gratififation aus dem bazu bisponiblen Fonds zu Stell
- In Bezug auf biefen Unterricht befinden bie Militairprediger fc gu bem Divifione-Rommanbeur und gu ber Schulbireftion in bemfelben Berhalb niffe, wie alle übrigen Lehrer ber Divifioneschule, fie haben baher bie fur biefe, nich allein in Bezug auf Die Schulorbnung, fonbern auch auf Umfang, Blan und Methode bes Unterrichts gegebenen Borfdriften gleichfalls ju befolgen. Bei

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 27 S. 2. Nr. 4. Die hierher gehörigen Bestimmungen ber Mittalte Rirdenordn. v. 12. Febr. 1832 (G. S. 1832. S. 69 ff.) find bie nachsebenben: S. 14. Außer ber vor ber gewöhnlichen geistlichen Examinatione Roum. als Prediger zu überstehenden Prufung muffen bie zu Divisionspredigern bestimmten Geistlichen, in Rücksicht auf die nach S. 83. ihnen in Bezug auf die Divifioneich. oblieg. Bflichten, auch noch einer miffenfc. Brufung vor ber miffenfc. Graminationstomm., nach ben barüber ertheilten befond Borfdriften, fic untermers fen, indem niemand ale Divisioneprediger angestellt werben barf, ber nicht außer bem gur Erlangung bee Bahlfahigfeite : Beugniffes erforderlichen Gramen pro Ministerio, auch bie vorgebachte Brufung bestanben und in Folge berf. von ber Brufunge-Romm. bas Beugnig volliger Tuchtigfeit jum Lehrer ber im S. 83. begeichnoten Unterrichtegegenstanbe erhalten hat, welches Beugnig von bem Ronf., burch welches bie Anstellung erfolgt, bem betr. Militair : Befehlehaber jebesmal mitgetheilt werben muß.

fenfchaftl. Bruf. Romm. gewiefenen Rand., find ohne Beiteres gur Brufung pro loco gugulaffen, und es ift von ihnen nicht zu forbern, bag fie fich vorher burch Beugniffe über bie bestandene Brufung pro fac. doc. und über bas ben ihnen abgehaltene Brobejahr ausweifen. Die Brufung berfelben ift auf Glementer-Mathe. matit, Befchichte, Beographie, beutiche Sprachfunde und frangofifche Eprace gu richten, und hierbei nicht nur auf bas fur ben Unterricht in ben Dtviffensichulen erforberliche Maag von Renntniffen, foubern auch vorzüglich auf Die Untertichtes Methobe und Die Lehrgeschicklichkeit ber Kand. Rucklicht zu nehmen. Bu bem

Bestimmung ber Unterrichtestunden, sowohl in Sinficht bes Gegenstandes, ale ber Beit, find jeboch die individuellen Wuniche ber Prediger möglichft ju berudfichs tigen, und taher von ber Direftion biefe Stunden mit ihnen ju verabreben.

Auger biefem Unterrichte find Die Militair : Dber : und Divifioneprediger auch verpflichtet, an ber Direftion ber Divifioneschule Theil zu nehmen.

Die Entfernung eines Militairpredigers aus biefen beiben Funt-**§**. 85. tionen, bes Lehrers und Mitbirettore ber Divifionefcule, fann nicht anbere als burch gemeinschaftl. Berfügung bes General : Rommanbos und bes Ronf. gefches hen, und nur wenn, nach ber pflichtmäßigen Ueberzeugung bee Divifione-Rommanbeurs, für bas bienftliche Intereffe Befahr beim Berzuge fein follte, barf er ben Brediger einstweilen von diefen Funftionen entbinden, muß aber fofort bem Beneral Rommanbo, gur weitern Beranlaffung, Angeige bavon machen.

Dazu: a) G. R. bee Din. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 20. Febr. 1837 welches bie vom Rriegeminifter unterm 17. Dec. 1836 (A. XXI. S. 562) aufgeftellten "Anforberungen, bie funftig bei bem Gintritte ober Bortepeefahnriches Eramen ju machen finb", ben Ronf. gur weitern Deittheilung an bie betr. wiffenfcaftl. Brufunge . Romm. gufertigt, Damit biefelbe bei ber Brufung ber gu Divis fioneprebigern beftimmten Ranbibaten auf bas fur ben Divifione : Schulunterricht erforberliche Daag von Renntniffen Rudficht nehme.

Das Din. muß babet noch bemerfen, wie die Erfahrung gelehrt hat, bag nur ein folder Schuler, ber ichon eine Beit hindurch in Setunda eines Gymnaf. ges feffen bat, im Stande ift, bas Bortepeefahnrichs. Eramen unbedingt abzulegen, und, ba vorfchriftsmäßig nur folche junge Leute in Die Divisioneschulen aufgenommen werben follen, welche biefe Brufung bestanden haben, fo ergiebt fich aus ben mits getheilten Borfchriften über bie Renntniffe gum Bortepeefahnrich und jum Offizier, bag von bem Divifionsprediger, in Bezug auf die ihm obliegenden Unterrichtsges genftante, vollfommen daffelbe geforbert werben muß, was von bem Oberlehrer an einem Ghmnaf. verlangt wirb, und bag eine geringere Befahigung, ale bie eines Dberlehrers, fur ben Divifionsprediger nicht ausreichend erachtet werden fann. Diefe Forderung barf an ihn um fo eher gemacht werden, als er nach §. 13. ber Militair: Rirchenordn. vorzügliche theologische Renntniffe besitsen, und nach §. 14. beff. G. fich mo möglich als Gymnasiallehr. schon bewahrt haben foll. (A. XXI. S. 92.)

b) R. v. 18. April 1838, betr. Die Brufung fammitl. Militairprediger por

ber wiffenschaftl. Brufunge-Romm.

Dach S. 14. ber Dilitair-Rirchenordn. follen nur bie ju Divifioneprebigern bestimmten Geiftlichen in Rudficht auf bie nach §. 83. 1. c. ihnen in Bezug auf bie Divifionefdulen obliegenden Bflichten auch einer wiffenfchaftl. Prufung vor ber wiffenschaftl. Brufunge-Romm. fich unterwerfen. Da indeg der Fall eintres ten fann, bag Garnifonprediger, um ihre ofonomifche Lage ju verbeffern, ju Die vifionepredigern beforbert ju werben munichen und fie boch von ber Berpflichs tung, diefe Brufung noch nachtraglich zu bestehen, alebann nicht entbunden were ben tonnen, fo fest bas Min., um ben Garnisonpredigern Die Gelegenheit gur Grlangung einer beffer botirten Divisionspredigerftelle nicht in verschließen und ihnen vielmehr ben Bugang bagu ju erleichtern, hierdurch feft, bag bie Borfdrift bes S. 14. l. c. auf alle funftig zu irgend einer Militairpredigerftelle ausges wählte Geiftliche ausgebehnt werbe, und weifet bemnach bas R. Konf. hierdurch an, auch die zu Garnisonpredigern bestimmten Geiftlichen an die betr. Brufunge: Romm. ju verweisen. (Brov. Schulbl. 1838. G. 211.)

Heber ben Elementars und Religions:Unterricht ber Militair: Geiftlichen f. Bb.

1. 6. 361. 739. Bal. ebenbaf. S. 278.

Enbe muffen bie ale Militair-Brebiger anguftellenten Geiftlichen auch Brobelettios nen por ber betr. R. wiffenschaftl. Bruf. Romm. halten. Ueber ben Ausfall ber munblichen Prufung und ber Probelektionen wird ihnen ein formliches Beugnis nach ben Bestimmungen im S. 40. ausgestellt.

C. Bon ber Brufung pro ascensione.

9.44. Begriff und 3wed ber Brufung pro asc. — Die Brufung pro asc. ift ale eine Brufung pro loco angufeben, welche ben 3wed hat, bie Tuchtigfeit eines Lehrere fur eine ihm ju übertragenbe hohere Lehrstelle auszumitteln, und ju bem Ende theile bie Fortichritte bes Gemahlten in feiner pabagogifchen und wiffenschaftlichen Bilbung im Allgemeinen, theils ben erhöhten Grab feiner Ginfict in bie Lehrfacher, worin er bieber unterrichtet hat, ober tunftig unterrichten foll, und in die Art ihrer bibaktischen Behanblung zu erforschen. Ueberbies ift biese Brufung um folcher Lehrer willen angeordnet, die des außeren Antriebes zum Bleiß in ihrer Lehrstelle fur die oberen Klaffen, oder überhaupt nur zu einer Stelle gewählt wird, die den Unterricht in einer Klaffe erfordert, welche hoher ift, als bie, worin er bisher unterrichtet hat.

\$. 45. Bulaffung jur Brufung pro asc. — Die Brufungen pro asc. werben nach ben Bestimmungen, welche im §. 35. hinfichtlich ber Brufungen pro loco angeordnet find, von ben betr. R. Brov. Schulfolleg. ober R. Reg. veranlaßt, welche ben R. wiffenschaftl. Bruf. Romm. jugleich über bie Facher und bie Rtaffen, in welchen ber gu prufenbe Lebrer funftig ju unterrichten hat, nabere Que-

funft ertbeilen.

S. 46. Borauf bie Brufung pro asc. ju richten. - Die Brafung ift hauptfachlich auf die Facher ju richten, in welchen ber hinaufrudenbe Lehrer funftig zu lehren hat. Schriftliche Arbeiten und Brobeleftionen werben in ber Regel nicht verlangt, und bie Brufung besteht baber gewöhnlich nur in einem Colloquio mit ben Ditgliebern ber Rommiffion, bod bleibt es biefer überlaffen, ben Craminanden, nach genommener Ginficht feiner fruheren Brufunge Beugniffe, entweder ftatt des Colloquii, ober außer bemfelben eine ober mehrere Probelettios nen halten ju laffen, um fich von feinen Fortschritten in ber Dethobe, feinem Tatte, und feiner Gewandtheit in richtiger Behandlung ber Schuler fo viel als moglich naber ju überzeugen.

S. 47. Beugnig uber ben Ausfall ber Brufung pro asc. und Birtung beffelben. - Bei Ausfertigung bes Beugniffes über ben Ausfall ber Brufung pro asc. ift auf die fruberen Brufungen bes Lehrers gurudzugehen, um die Fortichritte und Rudfchritte beffelben in pabagogischer und wiffenschaftl. hinficht überhaupt und in ben Fachern, in welchen er gu lehren hat, besto bestimmter anzugeben.' 3m Uebrigen leiben bie Bestimmungen in ben § 40. 41. auch auf bie Brufung

pro asc. ibre Anmenbung. 1)

S. 48. Diepensation von ber Brufung pro asc. (S. 15. bee Eb.). Das Din. behalt fich vor, einzelnen ausgezeichneten Lehrern, welche zu einer Bes forberung in Borichlag gebracht finb, Die Brufung pro asc. nach Befinden ber

Umftande zu erlassen. 2)

D. Bon bem Colloquium pro rectoratu.

S. 49. Zwed bes Coll. pro rect. — Durch das Coll. pro rect. foll ers mittelt werben, ob ber gum Reftorate ber im §. 2. gen. Schulen Borgefclagene ben Grab philosophischer, pabagog, und miffenschaftl. Bilbung befite, welcher erforbert wird, um bas Bange einer folden Lehranftalt gehörig ju überfeben, unb awedmaßig ju leiten. Die Bulaffung ju bem Coll. pro roct. erfolgt nach ben im \$. 35, hinfichtlich ber Brufung pro loco angeordneten Bestimmungen.

S. 50. Gegenftanbe bee Coll. - Bei bem Coll. pro rect. muß, wenn bie Qualifitation bes Borgefchlagenen jum Unterrichte in ben oberen Rlaffen noch nicht nachgewiesen ift, biefe zuerft gefprachemeife ermittelt werben. Demnachft muß fich bie Unterrebung, welche theils in latein., theils in beutscher Sprache gu fuhren ift, vorzuglich auf pabagogifche und bibatifche Gegenstande beziehen, und bem Borgefchlagenen Gelegenheit geben, feine Anfichten über ben Begriff ber Erziehung, über bie bochften Befichtepunfte fur Unterricht und Disciplin, über ben Ginflug

<sup>1)</sup> Begen ber Beugniggebühren f. oben G. 47 S. 26. und bie Rote bagu. 2) Bgl. ben Schlug ber G. R. v. 3. u. 4. Febr. 1838 jum §. 22. (f. o. S. 43 ff.)

berfetben auf bie Bilbung bes Charaftere, über ben 3med und bie relative Biche tigtelt ber einzelnen Lebrgegenftanbe, über bas Berhaltniß, in welchem bas religiofe und fittliche Gefühl, ter Sinn fur bas Schone und bas verftanbesmäßige und gebachtnifartige Auffaffen burch einzelne Lehr Dbjefte gu forbern finb, über bie be bem Unterricht in ben einzelnen Fachern anzuwendende Methode, über Lehrnittel, über einzelne Disciplinar- Ginrichtungen, über dimeringelne Disciplinar- Ginrichtungen, über bie Ginwirkung ber Schule auf hausliche und Bolle- Erziehung, und das gegenseitige Berhaltniß beiber, über ben gangen Standpunkt eines Direktors, sowohl in Beziehung auf Die Lehrer, ale auf Die Schuler und bas Bublifum, unt ahnliche ben Birfungefreis eines Borfiebers ber im S. 2. genannten Schulen betr. Gegenstande vollständig zu entwickeln. In bem Coll. pro roct. mit Mannern, welche ju Borftehern hoherer Burger: und Reals foulen gewählt find, ift besonders ber Unterschied zwischen Gymnas. und Burger: foule in Betreff Des 3meds, Der Lehrgegenftande und Der Dethobe ju berudfichtis Es wird übrigens bei ber Unterrebung mehr auf Bestimmtheit und Rlars heit ber Antworten bes ju Brufenben, auf Sicherheit feiner Ueberzeugung, auf Die Feinheit feiner Bemerkungen, auf Gewandheit in etwa neue Borftellungen eingugehen, auf gelegentlich fich vielleicht offenbarenbe Barme fur bie 3bee ber Ers giebung gu feben fein, als gerabe auf genaue Uebereinstimmung mit ben Anfichten bes Examinators, ober mit ben Lehrfagen eines bestimmtbn philosophischen Spfteme.

§. 51. Bericht über ben Ausfall bes Coll. pro roct. — Ueber ben Ausfall bes Coll. ift fein eigentliches Zeugniß auszustellen, fonbern an bie Behörbe, welche bas Coll. veranlagt hat, ein gutachtlicher Bericht von Seiten ber R. wife

fenfchaftl. Brufungs-Romm. ju erftatten. ')

S. 52. Allen Batronen und Borftehern von ben im S. 2. genannten Schusten wird jur Bficht gemacht, fich bei ber Anftellung ober Annahme von Lehrern nach ben im Obigen enthaltenen Bestimmungen zu richten. Eben so haben bie K. Brov. Schulfolleg. und Reg. in Ansehung ber unmittelbar von ihnen abhangenden Schuls und Erziehungs anstalten bas obige Regl. sowohl felbst zu beachten, als auch über bessen Befolgung mit Ernst und Nachdruck zu halten. (§. 17. bes Cb.)
(A. XV. S. 311.)

### II. Befondere Borfchriften.

1) Ueber die Bulaffung ber Randidaten der Theologie 2) zu ber hohern Lehrerprufung.

a) Zuerst wurde ben Theologen bas Bestehen ber Prufung pro fac. doc. erleichtert burch bas C. R. v. 3. Febr. 1838 (s. o. S. 44), welches

2) Ueber die Ausbildung ber Kand. ber Theol. in ber Babagogif überhaupt vgl. Bb. 1. S. 359, über ihre Zulaffung zur Prüfung pro schola: Nr. 5. bes C. R. v. 29. Marz 1827 u. C. R. v. 12. Juli 1833 Bb. 1. S. 425. 426. — Ueber die Beaufsichtigung ber bei Schulen beschäftigten Kand. ber Theol.

<sup>1)</sup> Ueber bie Gebuhren für bas Colloq. pro rect. ngl. o. S. 47 bie Rote gu §. 26. In ber bort gegebenen R. D. v. 30. Juli 1833 ift übrigens auch von einem Brufungszeugniß über dies Colloq. bie Rebe.

Ueber die Beaufsichtigung ber bei Schulen beschäftigten Kand. der Theol. burch die betr. Superint. bestimmte das Publ. des Kons. der Prov. Sachsen v. 23, Jan. 1821, daß diese Aufsicht der Superint. "sich auch auf die Lehrer an ben gelehrten und städtischen Bürgerschulen erstreckt, wosern sie nicht ausdrücktlich erklären, daß sie sich ausschließtich und mit Verzichtleistung auf dereinstige Beförderung zu geistl. Aemtern, dem Schullehrerstande widmen wollen. Es haben daher alle u. jede Kand., welche dem geistl. Stande nicht gänzlich entsagt haben, ohne Rücksicht auf ihre anderweitigen Dienstverhältnisse, sich vorschriftsmäßig bei den Superint. ihrer Didzese zu melden." (N. V. S. 85.) Bgl. die E. R. v. 7. Dez. 1842 (M. Bl. d. i. B. 1842. S. 415.), wonach die Pflicht dieser Meldung für alle Kand. der Theol., welche eine Anstellung im Schuls oder Predigtamte anstres den, in den akad. Abgangszeugnissen vermerkt, und Unterlassungen der Meldung durch die Superint. dem Kons. angezeigt werden sollen.

die Theologie und hebr. Sprache zu einem vierten Hauptgegenstande ber Prüfung erhob, und eben baburch es möglich machte, baß schon die Kunde biefer beiben Fächer die Ertheilung ber fac. doc zur Folge haben konnte. Rabere Bestimmung hierüber gaben Nr. 2. u. 3. bes R. v. 16. Mai 1838 (f. o. S. 46).

b) Diese Begünstigung ber Theologen wurde indeffen modifizirt durch a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (Cichhorn) v. 21. Dec. 1841 an die K. wiffenschaftl. Brufungs-Komm., betr. die Brufung ber Kand. der Theol. pro fac. doc.

In ber unter b. 3. Febr. 1838 ergang. B. (f. o. S. 44 jum S. 22. bee Regl. v. 20. Apr. 1831 ) ift gu ben Saupt-Lehrgegenftanben, welche bas Resultat ber Prus fung wefentlich bedingen, auch die Theologie und bie hebr. Sprache in ber Boraussetzung gegahlt worden, bag bie Rommiffion ben Rand. auch in tiefen Gegens ftanben, unter Berudfichtigung ber im S. 21. enthaltenen Bestimmungen, felbft prufe, und dadurch in den Stand gesetht werde, tie Kenntuisse beff. in der Theol. und in der hebr, Sprache beurtheilen können. Da indessen von denj. Kand. der Theol., welche sich zur Brufung pro fac. doc. Behufs der Uebernahme eines bobbern Schulamtes melben, tie evang, hausig, die kathol. in der Regel bereits die theolog. Brufung bei ben betreffenden Brufunge-Rommiffionen bestanben haben; fo follen bie fur fie ausgefertigten Beugniffe biefer Rommiffion, wenn fie bem Rand. ein porzügliches Brabifat ertheilen, jur Berleihung ber fac. doc. fur ben Unterricht in ber Religion und in ber bebr. Sprache infofern fcon genugen, bag eine tie Renntniffe bee Rand, in biefen Wegenftanben erforfchende Brufung nicht erforderlich, fondern burch ein angemeffence Rolloquium und burch Brobelettionen allein die dem Rand. beimohnende Lehrgabe und Methode naber zu ermitteln und nach bem pflichtmäßigen Ermeffen ber R. wiffenich. Bruf.-Romm. Die fuc. doc. auf bie unteren ober mittleren Rlaffen zu befdranfen, ober auf tie oberen Rl. auszus behnen ift. Ju bem Falle, bag bas Beugniß ber theolog. Bruf .- Romm fich blet über die Renntniffe bes Rand. in ber Theologie, nicht aber über feine Renntniffe in ber hebr. Sprache ausspricht, bleibt eine formliche Brufung in berfelben and funftig vorbehalten.

In Betr. ber von ber R. wissensch. Bruf.-Komm. abzuhaltenden Brufung pro fac. doc. gelten bagegen für tiese Kand. nur die beiden alten Sprachen und die Muttersprache, oder die Mathematis und Naturwissenschaften, oder die Geschichte und Geographie, als Haupt-Lebrgegenstände, und ift die Prüfung genau nach dens. Grundsten abzuhalten, nud die unbedingte oder bedingte fac. doc. in diesen Gegenständen ihnen, ohne Rücksicht auf die fac. doc. in der Religion und in der hebr. Sprache, nach dems. Maaßtabe zu ertheisen oder zu verweigern, wie es bei den Kand. weltsichen Standes in Gemäßheit der bestehenden gesehl. Bestimmungen geschieht, so daß den Kand. der Thecl. in dieser Beziehung die Brüfung weder er leichtert noch erschwert wied.

(M. Bl. b. i. B. 1842. S. 14.)

6) C. R. deff. Min. v. 28. April 1842 an die R. wiffenschaftl. Brufunge-Romm. zu Bonn, u. Abschr. an die übrigen w. Brufunge-Romm. in berf. Ang.

Die R. wiffensch. Bruf.-Komm. hat, wie Derf. auf ben B. v. 1. v. M. hiers burch eröffnet wird, aus ber Berf. v. 21. Dec. v. 3. richtig entnommen, daß bei ben Prufungen pro fac. doc. die theolog. Wiffenschaften nicht mehr als viertes Hauptsach zu betrachten, und tie theolog. Brufung wegen Uebernahme bes Religions-Unterrichts an böheren Lehranstalten unabhängig für sich bestiehen foll. hiers aus folgt, daß ein Kand., welcher in der Prufung pro sac. doc. bloß in den theos log. Wiffenschaften ben gesegl. Anforderungen entspricht, in den übrigen Lehrsächern bagegen die Bedingungen, unter welchen die unbedingte oder bedingte sac. doc. nach Maßgabe der Verf v. 3. Kebr. 1838 ertheilt werten darf. nicht ersüllt, abz zu weisen ist. In einem solchen Falle ist auch über seine Leistungen in den theolog. Wiffenschaften und über seine Kähigseit zur Uebernahme des Religions-Unterrichts ein besonderes Zeugniß dem Kand. nicht auszustellen, da diese Prüfung nur auf besondere Anordnung der Prov.-Behörden, mithin als Prüfung pro loce

vorzunehmen ift, und nach Maßgabe der Berf. v. 21. Dec. v. 3. in einem bloßen Colloquio und in Brobelektienen, oder, wenn der Kand. in der theolog. Prüfung nur mittelmäßig bestanden bat, auch in einer neuen Prüfung besteht, nach deren Resultat die R. wissensch. Prüf.-Komm. Sich in dem auszusertigenden Zeugnisse auszusvecken hat. Außer dem Falle einer Prüfung pro loco hat die R. wissensch. Prüf.-Komm. nur dann ein Zeugnis über die Kähigkeit zur Uebernahme des Resligions-Unterrichts an höh. Unterrichts-Anstalten auszustellen, wenn der Rand. in der Prüfung überhaupt sich die unbedingte oder bedingte sac. doc. erworden hat. Bon der Prüfung in den theol. Wissenschaften behufs der Uebernahme des Religions-Unterrichts an den höheren Unterrichts-Anstalten ist aber die Prüfung in den Religionsfenntnissen im Allg. zu unterscheiden, welche auch von dens, nach S. 21. des Brüfungs-Regl. gesordert werden muß, die keinen Resligions-Unterricht ertheilen wollen. Diese Brüfung ist stets als ein integriender Theil der Prüfung pro sac. doc. anzusesen, deshalb in keinem Falle auszulassen und das Resultat derselben jedesmal in dem auszusertigenden Zeugnisse zu bemers fen. (M. Bl. d. i. B. 1842. S. 194.)

c) In neuester Beit hat sich bas Min. bagegen wiederum ben frühern Erleichterungen ber Schulprufung fur bie Theologen genabert, wie aus nach-ftebenbem R. erhellt:

C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 10. August 1853 an

fammtl. R. Brov. = Schulfoll.

Dem R. Broy. Schul-Roll. kommunizire ich hiebei Abschrift einer an fammtl. R. Wiffensch. Pruf.-Komm. gerichteten Berf., Die Zulaffung ber Rant. ber Theol. zur Prufung pro fac. doc. betr., (Anl. a.) zur Kenntnifinahme und Beachtung.

Ueber bie in Beranlaffung biefer Anordnung gemachten Erfahrungen febe ich

nach Jahresfrift bem Ber. bes R. Prov. Schul-Roll. entgegen.

(Ant. a.)

Es ift in vieler Beziehung munschenswerth, für bas Lehramt an ben Gymn. Manner zu gewinnen, welche durch gründliche theolog. Bildung zur Ertheilung bes Religions-Unterrichts besähigt find, zugleich aber, durch Uebernahme von anderen Unterrichtsbäckern, in die Reihe ber ordentl. Lehrer einzutreten Beruf und Neigung haben. Die R. Brov. Schul-Rollegien werden es sich baher angelegen sein lassen, den Eintritt solcher Männer in die Lehrer Rollegien der ged. Lehranstalten nach Möglichkeit zu fördern. Bur Erleichterung dieses Zweckes seise ich hierdurch, unter Aushebung der Berf. v. 21. Dec. 1841 u. 28. April 1842 als Ergänzung des Regl. v. 20. Apr. 1831 Folgendes sest.

Bur Brufung pro fac. doc. find Kanbibaten ber Theol. zuzulaffen, welche außer bem Zeugniß ber Reife für die Universitätsstudien und einem Zeugniß über bas vollendete triennium academicum, ein Zeugniß über die bei einer theolog. Brufungsbehörbe gut bestandene erste theolog. Brufung beibringen. Wo das Crzgebniß tieser Prüfung durch brei verschiedene Grade bezeichnet wird, ift ein Zeugeniß bes ersten ober zweiten Grades erforderlich. Bei anderer Bezeichnung des Ausfalls der theolog. Brufung ift, bis zur Feststellung übereinstimmender Zeugniß- Pradifate, die Zulasiung zur Prüfung pro sac. doc. von dem guten Inhalt des Zeugnisses abbängig, in zweiselhaften Fällen ist meine Entscheidung einzuholen.

Bollen Kanbibaten ber Theol. bas Beugniß ber unbebingten fac. doc. erlans gen, fo haben fie ben allg. vorgeschriebenen Bebingungen ju genugen. Das Beugs

niß ber bedingten fac. doc. wird ihnen ertheilt, wenn fie:

1) in einer Probe-Lektion und einer mundl. Brufung, welche fich auf die dis baktische Befähigung und die eigenthuml. Erforderniffe bes höheren Schuls Unterrichts zu beschränken hat, die Fähigkeit barthun, in der Religion und im hebraischen in der ersten Kl. eines Gymn. zu unterrichten, und wenn dieselben außerdem

2) entweder a. im Lateinischen, Griedischen und Deutschen oder b. in der Mathematif und ben Naturwissenschaften die Unterrichtsbefähigung für die Obers-Tertia eines Gymn., oder α. im Lateinischen, oder β. im Griechisch. oder γ. im Deutschen, oder δ. in der Mathematif, oder ε. in den Naturs wissenschaften, oder ξ. in Geographie und Geschichte die Unterrichtsbefästigung sur die Brima eines Gymn. barthun.

In allen unter 2., a. und b. und a. bis C. bezeichneten Fallen ift fur bie

übrigen Disziplinen basj. Maaß von Renntniffen nachzuweisen, welches zur allg. Bildung unentbehrlich ift. Die Unfertigung fchriftlicher Arbeiten ift nicht gu erforbern. Es verfteht fich, baß es jedem Rand. unbenommen bleibt, entw. burch bie Brufung pro fac. doc. ober burch eine fpatere Brufung pro loco fich eine ausgebehntere Befähigung, namentlich fur mehrere Unterrichte Begenftanbe bie facultas für bie oberen Rlaffen gu erwerben.

Berlin, b. 10. Aug. 1853.

Der Min. t. G., u. u. M.

(M. Bl. b. i. B. 1853. S. 186.)

2) leber die Prufung ber technischen Sulfelehrer.

a) Allgemeine Bestimmungen.

Es gehoren hierher die Schreib-, Befang - und Beichenlehrer. Ueber Die Brufung terfelben murten

a) im §. 3. tee Regl. (f. o. S. 27) befond. Unordnungen vorbehalten.

B) Demnachft bestimmte bas Bubl. v. 21. April 1821 (f.o. S. 27 Rote 3.), bag bergl. Bulfelebrer vom Ronf. gepruft werden mußten, und über ihre Unftellung erging

y) das C. R. des Din. d. G., U. u. M. Ang., Unterr. - Abth. (v. Ramps) v. 13. August 1824 an fammtl. R. Ronf.

Das Din, fieht fich veranlaßt, hierburch anquordnen:

- 1) taf tie Gefang., Beichnen. und Schreiblehrer bei ben Gomn. von jest an nicht weiter, wie es wohl bisher ber Kall gewefen ift, formlich angestellt, fonbern nur auf gegenfeitige halbjahrliche Runbigung angenommen werben follen ;
- 2) bie geb. Gulfelehrer follen bei ihrer Annahme nicht, gleich ben orbentl. bestallten Behrern, vereidigt, vielmehr foll ihnen nur ein bem Inhalte ber unter bem 17. Des. 1799 gefestich vergeschriebenen Gibesformel 1) gleiches Berfprechen abgenommen, ihnen bie Bedingung ber augenblidt. Entfers nung, falle fie im minbeften gegen ihr an Gibes Statt gegebenes Berfprechen handeln follten, ausbrucklich gemacht, und ein hieruber abgufafe fenbes Protofoll von ihnen unterzeichnet werben;

3) bie Annahme ber mehr gedachten Gulfelehrer ber Bumn. foll auch ferners hin, wie bieber ber verherigen Genehmigung bes Din. unterliegen. (2. VIII. S. 835.)

b) Bas tie Borbilbung und bie Berhaltniffe ber Gefang- und Mufiflehrer anlangt, fo find ergangen :

a) die burch Bubl. ber Reg. zu Bromberg v. 20. Jan. 1847 von Reuem mitgetheilte Bef. des Dir. bes R. Mufit - Juftitute (A. B. Bach) v. 20. Juli 1833, betr. bie Aufnahme in bas R. Dufit = Inftitut.

Das R. Mufit-Justitut ju Berlin hat ben 3weck, junge Leute ju Organiften, Rantoren, Gefang: und Dufiflehrern an Gymnafien und Schullehrer-Sem. aus-

gubilben :

Die Lehrzegenstände beffelben find : 1) Unterricht im Orgelspiel. — 2) Bor: trag über bie Konstruftion ber Orgel. — 3) Unterricht im Klavierspiel. — 4) Theorie ber Mufit, bestebend: a. in ber harmonielebre. — b. in ber Lehre vom Rontrapunft und ber Fuge. - 5) Gefang : Unterricht. - 6) Inftrumental : und Bofalubungen jur Ausführung flaffifcher Dinfifmerte. .

Obgleich ber Rurfus nur ein Jahr mahrt, namlich von Oftern bis wieber Oftern, ober von Midvaelis bis wieber Mich., fo wird boch nach Umftanben auch eine zweijahrige Theilnahme an bem Unterricht in ber Anftalt gestattet.

Die Bedingungen jur Aufnahme in bas Inftitut find folgende: 1) ein Alter von wenigstene 17 Jahren. - 2) bag ber Aufzunehmenbe entweber ein Gomn. bis Scfunda befucht habe, ober mit bem Bahlfahigfeite. Beugniß aus einem Schule lehrer: Gem. entlaffen fei. - 3) bag er bie nothigen Borfenntniffe in ber Dufit

<sup>1)</sup> Rabe. Bb. 5. S. 671. Gegenwartig: Gibeenorm v. 5. Oft. 1833, ers gangt burch Beschl. bes Staatsmin. v. 12. Febr. 1850. (Bb. 1. S. 454.)

und die erforderl. Fertigkeit im Rlaviersviel habe. — 4) daß, obgleich sämmtliche Unterrichtsgegenstände unentgeltlich ertheilt werden, terselbe die Kosten seines Aufenthalts in Berlin bestreiten könne. — 5) daß derselbe außer den ersorderl. vorgenannten Attesten, einen von ihm selbst versaßten Lebenstauf mit kurzer Erwähnung über seine Erziehung und Bildung, sowoht in wissenschaftlicher als musstalischer hinsicht, 4 Wochen vor der Aufnahme an das R. Min. d. G. n. u. einreicke 1) von welchem er den weitern Bescheid zu erwarten hat. — 6) daß dersselbe vor seiner Aufnahme in das Institut sich einer Prüfung des unterz. Dir. unterziebe.

Schlieflich ift noch ju bemerken, bag bie Bahl ber orbentl. Boglinge bee Inft. fich nur auf 20 erftreden barf, jetoch mit Genehmigung bee R. Min. noch 6 ans gebenben Muffern, bie nicht ju Organiften ober Kantoren fich ausbilben wollen,

, bie Theilnahme an den theoretischen Leftionen geftattet werden fann.

(M. Bí. b. i. B. 1847. S. 87.)

6) Bef. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Labenberg) v. 8. Juli 1850, betr. bie Bewilligung bes Prabifate - Musikbireftor.

Es haben in neuerer Zeit so häusig wiederholte Bewerbungen um Bewilligung bes Pradifats: Musifbirektor, bessen Ertheilung von mir ausgeht, ftattgefunzben, daß ich mich, um die Würde der durch diese Auszeichnung angedeuteten kunkterichen Stellung aufrecht zu erhalten, veraulaßt gesehen habe, die Bedingungen, unter welchen das genannte Pradifat ertheilt wird, einer Revision zu unterziehen. Nachdem ich darüber das Gutachten der musikalischen Sektion der R. Akademie der Künste entgegengenommen, habe ich gegenwärtig die Bestimmung getrossen daß bei der ohnehin möglichst zu beschränkenden Ertheilung des Prädifats "Mussischerter" in Zufunst nur solche Musiker berücklichtigt werden sollen, welche eine allg. wiskenschaftl. und gründt. musikalische Bildung bestigen, sich turch grössere musikalische Kompositionswerke, die Anerkennung gefunden, bekannt gemacht und sich vornehmlich auch durch die Direktion bedeutender, aus feststehenen musskalischen Einrichtungen hervorgegangener Musik-Aussührungen mit Erfolg bes währt haben.

Bugleich behalte ich mir vor, in ben einzelnen Fallen bas Gutachten ber burch bie mufifalische Seftion ber R. Afabemie ber Runfte vertretenen Sadverftanbigen

einzuholen.

Ich bringe bas Borftehenbe jur öffentl. Kenninif, bamit zur Bermeibung uns begrundeter Gesuche und zurudweisender Bescheibe bei fünstigen Bewerbungen um bas genannte Prabifat auf die von mir gestellten unerlästlichen Bedingungen und auf die nach den Umftanden erforderl. Beibringung der Zeugniffe über die vollsständige Erfüllung ber letteren die nothige Rücksicht genommen werbe.

(M. Bl. d. i. B. 1850 S. 207.)

- c) Speziell hinsichtlich ber Beichnenlehrer bestimmten endlich:
- a) C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 2. April 1824 an fammtl. R. Konf., Brov. Schulfoll. und Reg., betr. bie Befetgung ber Zeichnenlehrer Stellen an ben Ghmn. u. hohern Burgerich.

Um ju bewirfen, daß zu ben Beidenenlehrerssetellen an ben Gymn. und hosheren Burgersch. nur solche Subjette gemahlt, und in Vorsctlag gebracht werden, welche nicht nur die erforderl. Aunstsertigkeit, sendern auch die nicht weniger nothige Lehrgeschicklickeit besten, will das Min. hierdurch festlegen, daß in ber Regel von jest an bei Besegung der ged. Stellen nur solche Kand., die mit einem genügenden Qualificationsatteste der hiefigen R. Afademie der Kunfte verschen find, berücksichtigt werden, und daß solche in Konfurrenz mit andern, die ihre Tüchtigfeit als Lehrer nicht sonst nachweisen können, den Vorzug haben follen.

Das Min. beauftragt bas R. Konf. — Brov. Schultoll. — (bie R. Reg.), biefer Bestimmung nicht nur felbst in vorkommenden Fallen bei Erledigung von Beichnenlehrer: Stellen an Gymn. (Burgerschulen) R. Patronats, gewissenhaft nach-

<sup>1)</sup> Jest an bie nachfte Brov. Reg., und zwar nach bem Bubl. v. 20. 3an. 1847 brei Monate vor bem Ofters ober Mich. Termine. (Ligf. Bb. 1. 6. 413.)

antommen, fondern auch biefelbe ben ftabtifchen Batronen feines (ihres) Begirfs gur Radachtung befannt zu machen.

(A. XI. S. 417.)

β) C. R. teff. Min. v. 14. Marg 1831 an fanuntl. R. Brov. Schulfoll. u. Reg., betr. ben Beichnen-Unterricht in ben Gymn. u. hoh. Bargersch. 1), wo nach bem Bunsche, baß fünftig ordentliche Lehrer sich bieses Unterrichts als einer Nebenbeschäftigung annehmen möchten 2), unter Beftätigung bes vorsteh. C. R. v. 2. April 1827, auch ber Runst-Atademie zu Düffelborf bas Recht beigelegt wird: die Prüfung der Aspiranten zu Zeichnenlehrerstellen nach der beigef. Inftr. zu veranstalten. (A. XV. S. 81).

γ) Diese Instr. lautet:

Inftr. tee Din. t. G., U. u. M. Ang. (v. Altenftein) v. 14. Marg. 1831 fur bie Brufung ber Beichnenlebrer an Gomn. u. bobern Burgerfc.

1) Wer fich um eine Zeichnenlehrerftelle bei einem Gomn. ober an einer bob. Burgersch. bewirbt, hat sich zuvor einer Brufung zu unterwerfen, welche fur bie ofll. Brov. ber hiesigen R. Afabemie ber Kunste, für bie weftl. ber R. Kunstelltabemie zu Duffelborf übertragen ift.

2) Bu bem Behuf hat fich ber Bewerber bei ber beite. Afabemie fchriftlich ju melben, und berfelben eine kurze Rotiz über fein Leben, begleitet von ben nothigen Zeugniffen, einzureichen, aus welchen lesteren hervorgehen muß:

- a. bag er ein Gymu. bis gur Sefunda befucht, ober ben gangen Schul-Kursus an einer vollständigen höheren Burgersch. burchgemacht, ober feine Bilbung in einem Schullehrer, Sem. empfangen habe, und aus biesem mit bem Zeugniß ber Wahlfahigfeit fur bas Lehramt entlasfen sei:
- b. an welcher Anftalt ober bei welchem Lehrer er bie gur Ertheilung bes Beichnen-Unterrichts erforberl. Borbereitung erhalten habe;
- c. daß feine fittliche Aufführung vorwurfsfrei fei.
  3ft er bereits ausübender Zeichenlehrer, so hat er in einem kungen Berichte die von ihm befolgte Methode darzuftellen, und fich burch bei gefügte Zeugniffe über beren Erfolg naher auszuweisen.

3) Der Afpirant muß im Stande fein:
a. nach einem in Berfpettive gestellten Gppstopf eine schattirte Beichnung auszusühren;

b. nach einem Borbilbe einen faubern Rif mit Birtel und Lineal angefertigen;

c. in einer muntl. Unterredung darzuthun, daß er über eine bei bem Unterricht zu befolgende zweckmäßige Methode nachgedacht und fahig fei, fich burch Fleiß und Uebung eine folche anzueignen.

4) Bei Schulern ber betr. Afabemie, bie ben prufenben Lehrern bereite vorstheilhaft befannt find, ift eine besondere Brufung nicht erforberlich.

5) Die Probezeichnungen werben in ber Brufunge Rlaffe ber betr. Afabemie vollenbet.

6) Bon der perfonl. Gestellung zur Brufung fann die Afademie nur bann dies pensiren, wenn der diessfällige Antrag gehörig motivirt ift, und durch ein Zeugniß der Brov. Behörde, bei der der Aspirant sich zur Anstellung ges meldet hat, unterstügt wird. In diesem Falle sind die S. 3. a. und d. err wähnten Zeichnungen und eine schriftl. Darstellung der Methode, die er bei dem Unterrichte zu befolgen gedenkt, einzusenden, und ein von der Ortsebehörde oder dem Dir. eines Gymn. oder einer hoh. Burgersch. auszustel lendes Zeugniß beignfügen, aus welchem unzweideutig hervorgehen muß, daß der Aspirant die ged. Arbeiten ohne fremde Beihülfe angesertigt habe.

7) Abgewiesene burfen erft nach Berlauf breier Jahre fich ju einer neuen Brufung melben.

<sup>1)</sup> Bgl. bies C. R. im folg. Abschnitte beim Beichnenunterricht.

<sup>2)</sup> Bgl. Mr. 8. ber Juftr. v. 14. Dec. 1839. (S. oben S. 40.)

Auf ben Grund ber abgehaltenen Prufung ift bas auszuftellenbe Zeugs nift nach folgendem Schema abzufaffen: N. N. geburtig aus alt, hat nach beigebrachten Zeugs niffen bas Somn. zu bis zur Rlaffe (resp. bie hohere

niffen bas Ghmn. zu bis zur Rlaffe (resp. bie höhere Burgersch. zu burch alle Klaffen besucht) resp. in bem Schullehrers Sem. zu feine Biltung erhalten, (und den Unterricht im Zeichnen in ber Anstalt zu (resp. bei bem Lehrer N. N. zu empfangen.)

Nach ben von ihm abgelegten Broben erfennt ihn bie Afatemie hinreicheub (refp. vorzüglich) befähigt, um als Zeichnenlehrer an einem Gymn. eber einer hoh. Burgersch. augeftellt zu werben.

Das Atteft ift burch bas Siegel ber Afademie und bie Unterschriften bes Dir.

und bee Gefretaire ju legalifiren.

(M. XV. S. 89.)

6) Dazu: C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ung. (v. Raumer) v. 9. Dit. 1854 an fammtl. R. Brov.-Schultoll. u. Reg., betr. die gleiche Brufungs-Befugnig ber R. Kunft-Afabemie in Konigeberg.

Durch bie bieficitige C. Berf. v. 14. Marg 1831 und bie berf. beigefügte Inftr. von bemf. Tage ift bie Brufung ber Beichenlehrer für Gymn. und höhere Burgersch. b. R. Afabemie ber Kunfte zu Berlin und ber R. Kunft-Afabemie zu Duffelborf übertragen worben.

Ingwischen hat auch bie vollständige Organisation ber R. Kunst-Atademie ju Königsberg in Br. stattgefunden, so daß ties. vollsommen befähigt erscheint, die Brüfung der Zeichnenlehrer für Ghmn., höh. Burger: und Mealschulen nach Maaßegabe der Inst. v. 14. März 1831 vorzunehmen und darüber das bezügl. Zeugniß auszustellen. Ich habe baher der ged. Afademie die der hiefigen und der Afad. zu Duseldorf zustehenden Befugnisse gleichfalls beigelegt, wovon das K. Brov. Schuls Koll. zur eignen Beachtung und weitern Beranlassung hierdurch in Kenntniß gessetzt wird.

Abschrift hiervon erhalt bie R. Reg. mit Bezug auf bie Berf. v. 14. Marz 1831 gur Nachachtung bei Anstellung ber Zeichnenlehrer an hoh. Burgers u. Reals schulen Ihres Refforis. (Din. Bl. b. i. B. 1854. S. 226 Nr. 235.)

3. Ueber die Bulaffung von Auslandern 1) zur Prüfung pro fac. doc. Diefelbe foll ohne Genehmigung des Min. d. G., U. u. M. Ang. nicht erfolgen. So bestimmten schon §. 9. tes Et. und §. 7. bes Regl. (f. o. I. 1. u. 2.) und neuerdings ift ties mehrfach wiederholt, insbes. durch:

a) C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Raumer) v. 28. Dai

1) Ueber bie Berufung ausgezeichneter Auslander in Breuf. Schuldmier f. g. 9. bes Eb. u. §. 31. bes Regl. (f. o. S. 24 u. 50.)

Ueber die sonftigen Anstellungen von Anstandern an Breuß. Schulen, u. ihre Boraussesungen, als: Bestehen der inländischen Brüsung mit Auszeichnung (E. R. v. 15. Juli 1832 n. 3. Dec. 1833), Genehmigung des Min. d. Inn. (C. R. v. 12. Juli 1824) und über die Anstellung naturalisitrter Ausländer im Schulbienst (K. D. v. 17. Oft. 1847) vgl. Bd. 1. S. 458. 459. Ueber das Schuleramen der Ausländer s. S. 40. des Abiturienten:Regl. v. 4. Juni 1834 im folg. Abschn.

In der K. D. v. 17. Mai 1834 (N. XVII 939.) welche die politischen Ansfragen bei der Min. Komm. wegen anzustellender Lehrer wieder einführte (s. u. 2. Rap. I. 3.), heißt es, nachdem diese Anfragen auch wegen der Ausländer erfordert sind, weiter: "Bas die Ausländer betrifft, so überlasse ich Ihrer (des Min. v. Alstenkein) näheren Erwägung, ob es nicht am zweckmäßigsten sein werde, deren Anstellung ganz zu unterlassen, wenn sie nicht bereits besondere Anstrücke erworzben haben, und diese Bestimmung auch auf die BrivatsPatronatstellen auszubehnen, zumal über ihre frühern Berhältnisse aus hiesigen Berhandlungen in der Regel eine vollständige Aussumst nicht zu erhalten sein dies Derunter sind jedoch Berufungen ausländischer Gottesgel. und Schulmänner von anerkanntem personslichen und literarischem Ruse nicht zu verstehen."

1851 an fammtl. R. wiffenschaftl. Prufunge = Romm., betr. bie Bulaffung auslandischer Rand. zur Prüfung pro fac. doc.

Da in ber letten Beit von einigen ber K. wiffensch. Bruf. Brum. auslandische Kand. ohne meine Genehmigung zu ber Prufung pro fac. doc., und auf Grund bes erworbenen Zeugnifies auch zur Abhaltung bes vorschriftsmäßigen Brobejahrs zugelaffen worden find, so verantaffe ich die K. miffensch. Pruf. Komm. ben beftehenben Borfchriften gemäß, feinen auslandischen Rand. gn ber Brufung pro fac. doc. jugulaffen, ohne vorher ben Rand. jur Ginholung meiner Genebs migung zu veranlaffen.

(M. Bl. b. i. B. 1851. S. 130.)

b) C. R. beff. Min. v. 28. Mai 1851 an fammtl. R. Brop. Schulfoll., betr. Die Bulaffung auslandifter Rand. gur Abhaltung Des Brote jahres.

Da in ber letten Beit einige Male auslandische Rand. bes bobern Schul amte an inlandischen Unterrichte-Anftalten gur Abhaltung bee Brobejahre obne meine Genehmigung zugelaffen worben find, fo febe ich mich veraulaft, au bei in ber Berf. v. 2. Darg 1831 1) enthaltene Beftimmung, bag Auslander mir mit meiner Genehmignng gur Abhaltung bes Probejahrs zugelaffen werben follen, welche nach wie vor in Geltung bleibt, hierburch zu erinnern.

(M. Bl. b. i. B. 1851. S. 130.)

c) C. Erl. teff. Min. v. 27. Jan. 1852 an fammtl. R. wiffenfcaftl. Brufunge - Romm., Brov. = Schulfoll. und Reg., betr. die Bulaffung auslandifcher Rand. zu ben tieffeitigen bobern Lehrerprufungen, gum Brobejahr u. s. w.

Nach bem Regl für bie Prufungen ber Rand, bes hohern Schulamis v. 20. Apr. 1831 S. 7. haben "Auslander behufe ihrer Bulaffung ju biefen Brufungen meine ausbructl. Erlaubniß beigubringen."

Bur befferen Ordnung biefes Berbaltniffes bestimme ich Folgendes:
1) Die R wiffenich. Bruf. Romm. haben die Anmelbungen berj. Auslander, welche auf ber Universität, an ber die betr. Romm. ihren Sis hat, ihre Studien vollendet haben, anzunehmen, tiefe Anmelbungen in allen Beziehungen, nament. in Bezug auf ben Fleiß, Die Anlagen, Die Berfonlichfeit und fittliche Burbigfeit bes Angemelbeten einer Erörterung zu unterwerfen, und bas Gefuch, wenn es fich als berudfichtigungewerth barftellt, unter Ginfenbung ber porfdriftemagigen Beng. niffe mittelft gutachtlichen Ber. meiner Entscheidung vorzulegen. Antragfteller, beren Geluch die R. wiffenfch. Bruf. Romm nicht bei mir befurmorten gu tonnen glaubt, find ablehnend von Derf. ju befcheiben.

2) In ten in Folge ber Brufung auszuftellenben Beugniffen pro fac. doc. ift austrudlich zu bemerfen, bag tamit bie Bulaffung jum Gintritt in ein prens.

Schul-Amt nicht ausgesprochen fei.

3) Die Bulaffung jur Abhaltung bes Brobe-Jahre an einer bieffeitigen bob. Lehranftalt ift von ben pro fac. doc. gepruften Auslandern gunadift bei ben R. Brov. Schul-Roll. refp. ben R. Reg. nachqufuchen. Diefe Behörben haben ben betr. Antrage ju prufen, unftatthafte jurudweisen, biej. aber, welche fich jur Ber rudfichtigung eignen, mir unter Beifugung ber Gefuche und Beugniffe gur Genebe

migung vorzulegen.
4) Rach bem gurudigelegten Brobe-Jahr find ben auslanbiichen Kanbibaten
4) bem gurudigelegten Brobe-Jahr find ben auslanbiichen Kanbibaten bee boberen Schul-Amte Gulfeleiftungen an ben bieffeitigen boberen Lehr-Anftalten

ebenfalls nur mit meiner Benehmigung zu gestatten.

(M. Bl. t. i. B. 1852. S. 22.)

<sup>1)</sup> Steht nicht in ben Annal. Bgl. S. 7. bee Regl. (f. o. G. 30 ff.)

# Zweites Kavitel.

# Anstellung im böbern Schulfach.

### I. Die Bedingungen ber Anftellung.

Auf die Frage, wer fann als Lehrer bei einer bobern Schule angeftellt werden? ift eben fo, wie bei tem Boltsichullehrer (Bb. 1. G. 432 fig.) gu antworten: Derjenige, ber bie Brufung beftanben und fein Probejahr abfolvirt, feiner Dilitairpflicht genugt, und weber in politifcher, noch religibfer Begiehung ein Betenten gegen fich bat. Die Betingungen ber Unftellung find demnach folgente:

- 1) Brafung und Brobejahr. Bgl. tas vor. Rap. (o. S. 22 ff.), inebef. \$. 32. u. 33. des Regl. v. 20. April 1831. (f. v. G. 50.)
  - 2) Ableiftung ber Dilitairpflicht. 1)
  - a) Bgl. S. 69. Inftr. v. 30. Juni 1817 (Bb. 1. S. 438.).
- b) Burudftellung. Bahrend bie (sub a) angef. Bestimmung bie Burudftellung angestellter Beamten für die Butunft ausschließen follte, ergingen in Betr. ber jungen Leute, welche fich bem Schulfache ober geiftl. Stande widmen:
  - a) Publ. bes Min. b. Inn. (v. Schudmann) v. 26. Juni 1822.2)

Die Min. b. Jun. und bes Rrieg. haben fich, auf wiederholt eingegangene Anfragen über bas Berfahren bei Berudfichtigung ber fich bem Schulfache und bem geifil. Stande widmenden jungen Leute, hinfichts ber Genugung ihrer Milt-tairpflicht, bahin geeinigt, bag bergl. junge Leute, die fich bem Schulfache, so wie bief., welche fich bem geiftl. Stanbe wibmen, und burch glaubhafte Attefte ihre vorzugl. Qualifitation baju, ingl. ihre gute fittliche Aufführung nachzuweisen vermogen, bei ben jabri. Erfagaushebungen in fo weit berudfichtigt und jurudgesftellt werben tonnen, als bas R. Oberpraf. ber betr. Brov. gleichzeitig bie Rothswenbigkeit ber Burudftellung ber betr. Indivituen, mit Rudficht auf bas Beburf. nig bes öffentl. Unterrichte ober Gultus befcheinigt hat.

Die Burudftellung erfolgt jedoch junachft immer nur für einen Ersatermin, fo bag bie betr. Individuen jur nachsten Aushebung verwiefen werben. haben fich indes im britten Jahre ihre Berhaltniffe nicht geandert, fo werben

fie fobann von ben Rreiserfag-Rommiffionen gur Landwehr erften Aufgebots, bei befondern bringenden Umftanden aber, fogleich jum zweiten Aufgebote überwiesen, in welchem lettern Falle indeg die ausbrudtl. Genehmigung ber Depart. Erfat-

Rommifffon erforberlich ift.

Sollten aber bergl. in vorgebachter Art berudfichtigte junge Leute ihrem Berufe jum Schulfache ober jum geiftl. Stanbe feine Folge leiften, und vor gurud. gelegtem 32. Jahre fich entweber burch ein unangemeffenes Betragen ober burch Rachlassische 32. Jahre fic entwever Dutch ein unangemessener Beitung ihrer Studien, der ihnen zu Theil gewordenen Bes gunftigung unwurdig machen ober zu einem Stande ober Gewerbe übergeben, so werden solche nachträglich zum Jährigen Dienft bei ben Fahnen eingestellt, und bleiben bemnächst nicht blof 2 Jahre in ber Kriegeserve, sondern späterhin auch noch 7 Jahre in dem ersten Aufgebot der Landwehr, um ihrer spätern Einstellung ungeachtet ibre zwölfjahrige Dienftzeit in bem ftebenben Deere und in ber Lands wehr erften Aufgebote vollftanbig abzuleiften.

(M. VI. S. 439.)

<sup>1)</sup> Bergl. Art. 34-39. ber Staateverfaffung v. 31. 3an. 1850. (G. G. **6**. 21.)

<sup>2)</sup> Bergl. C. R. v. 5. Jan. 1829 Mr. 6. (29b. I. S. 435.) Soulmefen, Bb. II.

6) Das Bubl. des Oberpraf. v. Westphalen 1) (v. Binde) v. 29. Dai 1823 erflat hinsichtlich der erforderten Oberprasidal-Bescheinigung:

Daber finde ich mich gemußigt, zur öffentl. Renntniß zu bringen, bag ben vorgeb. jungen Mannern aus ber Prov. Beftphalen die erforberl. Befcheinigung von mir nur bann ertheilt werben wird:

- 1) wenn biefelben fich ber Departements. Romm. zur Prufung ber einjährigen Freiwilligen bargestellt, und von folder bie zur Verschiebung ihres Dienstantritts bis zum 23. Lebensjahre berechtigende Bescheinigung erhalten haben;
- 2) wenn biefelben bemnachft vor Antritt ihres 23. Lebensjahres, nebft lestges bachter Beideinigung.

a) bas Abiturienten-Beugniß Dr. 1. ober 2.;

- b) bie Befcheinigung wirklicher Inscription von bem Detan ber betr. ifee log. ober philosoph. Fatultat, ober von bem Borfteber eines Priefter Seminar.;
- c) ein Zeugnif über ihr fittliches Betragen von bem Gomn. und bon ber Univerfität, welche fie besucht haben,

bei mir einreichen.

3) Bur Beibringung ber Befcheinigung sub b. behalte ich mir vor, in einzelnen Rallen, wo bie Behinderung fruhern Befuches ber Univ. ober eines Sem. nachgewiesen werben wird, eine Frift zu bewilligen.

Durch die hiernachst von mirertheilte und der Rreis-Arfas-Komm. bei beren nachsten Busammeutretung einzureichende Rothwendigfeits Bescheinigung wird jedoch um die ein ftweilige Burudstellung begründet, definitiv findet solche dann statt, wenn dis zum Ablauf des 26. Lebensjahrs von den Schulamts kandidaten, daß fie bei ihrer Brufung zur Oberlehrer-Stelle eines Gymn., oder einer höh. Burgersch, fähig besunden worden sind, bei der Kreis-Arfas-Komm. nachgewiesen sein wirk, welche letztere dieselben dis dahin in den Listen als einstweilen zurückgestellt aufführen; wenn aber nach Ablauf dieser Frist das bemerkte Zengnis nicht vorgebracht werden könnte, tieselben nachträglich zum zichtigen Dienst dei den Fahren soch einstellen wird, damit sie nicht blos zwei Jahre in der Kriegs-Reserve, sondern späterhin auch noch 7 Jahre in der Landwehr bienen, und, ihrer spätern Einstellung ungeachtet, ihre zwössische Diensteit im flehenden Geere und ber Landwehr ersten Ausgebots vollständig ableisten können.

3m Falle eines Rrieges und fur beffen Dauer ift bie bemertte Begunftigung

von felbft fuspendirt.

Die in biefer Beziehung auszuftellenben Beugniffe geniefen bie Stempel-freiheit.

(N. VII. S. 420.)

y) Eben fo macht bas Rubl. ber Reg. zu Oppeln v. 24. Juni 1828 barauf aufmertfam: bag auf jene Berudfichtigung in Erfullung ber Milbtairbilicht

nicht indistincte alle bem geiftlichen Stande und bem Schulfache fich wie menden jungen Leute, sondern nur dies. unter ihnen Anspruch machen tonnen, welche eine vorzügliche Qualifitation nachzuweisen vermögen, baber bies. ber sonders bem Schulfache fich widmenden jungen Leute, welche bei lobenswersign fittlicher Aufführung zwar Fleiß und Fähigfeiten im Allg., jedoch nicht die bert bedingte verzügl. Qualifitation nachzuweisen vermögen, wohl thun werden, there Militairpflicht durch feetwilligen Eintritt auf ein Jahr in Zeiten zu genügen, und badurch zu vermeiben, daß fie zur Ergänzung für das ftehende Geer nicht zu einer Beit in Anspruch genommen werden, wo solches vielleicht eine unangenehme Unterbrechung in ihren Studien oder in ihrer Carriere herbeiführen mochte. (A. VII.

<sup>1)</sup> In Beftphalen finbet bie Ansbebung erft mit bem 21. Jahre, 1 3ahr fpater als in ben anbern Prov., ftatt. Dies ift bestätigt burch R. D. v. 303an. 1834 (G. S. 1834, S. 20.).

d) Das Bubl. ber Reg. ju Bredlau v. 26. Mai 1824 theilt mit, bağ burch ein Din. R. feftgefest fei:

bag bas R. Dber-Braf. nur über bie Rothwenbigfeit bet Burudfellung ber bem geiftl. und Schulftanbe fich wibmenben jungen Leute, rudfichtlich auf bas Be burfniß fur ben öffentl. Gotteebienft und fur ben Schulunterricht, Attefte ertheilen werde; bag aber die Enticheibung, ob bie Burudftellung eines Individuums vom Militair-Dienft erfolgen fonne, ber Erfag-Rommiffion überlaffen bleibe. (M. VIII. ©. 938.)

s) Das Bubl. ber Reg. zu Botsbam v. 9. April 1825 bemerkt, baß nach einem Min. R. v. 18. Marz beff. 3.

in befondere bringenden einzelnen gallen ein im 1. Aufg. ber Landwehr bies nenber Schullebrer jum 2. Aufg. überwiesen werben fann, wogu inbeg bie ausbrudt. Genehmigung bes betr. tommanbirenden G. Generals jedesmal erforberlich ift, bem jeboch auch freifteht, feine biesfällige Befugnif bem in Bezug tommenben Divifiones und gandwehr-Brigabe-Rommandeur ju überlaffen. (A. IX. S. 267.)

(c) Das C. R. bes Min. b. Inn. (v. Schudmann) v. 13, April 1825 an fammtl. R. Reg., betr. bas Berfahren bei Aushebung ber Dil. - Erfatmannichaften, bestätigt bie (sub a) gegebene Berf.

Den Rreis: EMag-Romm. bleibt jeboch unbenommen, in beni. Rallen, mo bie besonderen Berhaltniffe bie Burudftellung eines militairpflichtigen Individui brin: gend und nothwendig erforbern, eine folche Burudftellung nach ben in ber Juftr. v. 30. Inni 1817 S. 68 bis 72 enthaltenen naberen Bestimmungen, to wie in Betreff ber fich bem Schulfache und bem geifil. Stande widmenden Individuen nach dem vorläufigen Erlaffe ber Min. b. Inn. und b. Kr. v. 26. Juni 1822 ju verfügen,

S. 36. Jeber Dilitairpflichtige, ber feine Burucftellung in Anfpruch nehmen will, ift verpflichtet, fich mit ben jur Begrundung feiner Retlamation erforberlichen Beweismitteln vor die Kreis-Erfah-Rommiffion ju gestellen, indem auf Berheifjung eines nachträglich ju fuhrenden Beweises feine Rudficht genommen werben barf. Die biesfälligen Attefte tonnen nur in fofern als Mittel jum Beweise ber

barin angeführten Thatfachen angenommen werben, ale folche von wirflich in Amt und Bflicht fiehenben obrigfeitl. Berfonen ausgestellt fint. sc. (A. IX. C. 506.)

n) Eben fo gefchieht bies in dem C. R. beff. Min. v. 7. Aug. 1826, betr, Die Mobifitationen ber neuen Dil. Erfay-Inftr., ad S. 37. ber lettern, welcher Die breimal Burudgeftellten gur Rriegereferve überwies. (A. X. S. 837.)

c) Dienftzeit.

3m Allg. tommt ben Rand. bes hohern Schulamte nur ber allen jungen Leuten hoherer Bildung zuftebende Anspruch auf Berftattung zu einjahrigem Freiwilligendienft zu. (Bgl. d. folg. Abschn.) Die ben Bollefcnullehrern gewährte Bergunftigung fechemochentlicher Dienftzeit theilen fle nur bann, wenn fie in den gelehrten Geminarien gebildet find: C. R. v. 5. Jan. 1829. Mr. 5. (Bb. 1. S. 435.)

d) Bei Mobilmachungen genießen alle Civilbeamten und Aspiranten, welche durch ihre Einberufung jum Ariegebienft gur Bergogerung ber ihnen noch obliegenden Prufungen und Borbereitungbarbeiten genothigt werben, lant Befchluß bes Staatsmin. v. 19. Juli 1850 bie Bergunfligung, baß:

a. wenn jur Beit ihrer Einberufung ein Termin ju ihrer Brufung bereits ans beraumt ift, ihnen noch, fofern Die Dil. Berhaltniffe es geftatten, Die biere

gu erforberl. Frift zu bewilligen,

b. andern galle aber ihnen nach fpater abgelegter Brufung vor benj., welche fpater ale fie in bas betr. Berhaltnig eingetreten, ihnen aber mabrent bes Rriegebienftes burch Ablegung ber Brufung guvorgefommen find, bie Ane ziennetät beizulegen. (Juft. R. Bl. 1850. G. 293. M. Bl. b. i. B. 1850. G. 234.)

Bierzu beftimmen:

a) Der A. Erl. v. 7. April 1852: junachft in Bezug auf Die Referendarien, daß die Bergogerung

gleichviel, ob es zum Rriege gefommen ift ober nicht, in allen Fallen berge ftalt ausgeglichen werbe, bag bie nach bem Gramen feftgeftellte Anziennetat ale Affeffor um benf. Beitraum antebatirt wirb, welchen bie betr. Ref. im Militar gebient haben. (D. Bl. d. i. B. 1852. C. 157.)

- β) Der Staate-Din. Befchl. v. 8. Juni 1852 behnt bies auf alle andern betr. Beamten und Aspiranten, fo wie auf die Balle außerorbentlicher Bufammenziehungen ter Lantwehr aus, welche tas Staate-Dein. auf Antrag des Rriegs-Din. den Dobilmachungen gleichstellen wirb. (a. a. D. **6**. 158.)
- 7) Inebef. erflart ber Staate Min. Befchl. v. 24. Juli 1852 obige Bestimmungen auf tief. Beamten anwentbar, welche in Folge ber verichietenen, feit tem 3. 1848 erfolgten, außerortentl. Bufammenziehungen von Truppen in dieselben eingestellt morden find. (a. a. D. G. 158.)

3) Politifche Integritat.

So wie bei ter Bolfefchule, fo follen auch bei ben bobern Schulen nur wohlgefinnte Unterthanen ale Lehrer angestellt werben.

a) Die allg. Bestimmungen hierüber aus ber R. D. v. 12. Abel 1822, das C. R. v. 12. Juli 1824 und das C. R. b. 22. Jan. 1851 find Bd. 1. S. 440. u. 483 gegeben.

b) Inebef. foll bei Rand. bes bohern Schulamis bas Probejahr bagu benutt werden, ihre fittlich = religiofe Dent- und Sandlungemeife und ihre politifchen Grundfage zu erforschen: C. R. v. 16. Aug. 1833 (unten im 4. Rap. beim "politischen Berhalten" angestellter Lehrer).

c) Der Berluft ber Unftellungofabigfeit in Folge ber Theilnahme an Studenten = Berbindungen politischer Tendeng mar burch S. 9. bes G. v. 7. 3an. 1838 (G .. S. 1838. S. 15) ausgesprochen. Bgl. über bies G., fo wie über bie altern Bestimmungen gegen bas Berbinbungswefen, u. über beren beutige Anwendbarteit nach Art. 29. u. 30. der Staateverfaffung bie folgende Abth. 1)

d) Um politisch Bertachtige von Schulamtern auszuschließen, mute burch R. D. v. 30. Sept. 1819 die Unftellung ober Beftatigung aller bobern Lehrer dem Min. t. G., 11. u. M. Ang. übertragen. (Ugl. R. v. 6. Oft.

Diefe Bestimmung war hinfichtl. ber Rand. bes geiftl. Stantes und Schulamte in Breugen ichon fruber und ausgebehnter getroffen burch bas G. R. bes

Din. b. G., U. u. D. Ang. v. 18. Juni 1831 an fammtl. R. Reg.

<sup>1)</sup> Inebef. follten nach Art. 12. ber am 5. Dec. 1835 erfolgten Bet. bet Befchl. ber Deutschen Bundeeversammlung v. 14. Nov. 1834 bie atab. Abgange gengniffe fich auf die Theilnahme an verbot. Berb. erftreden, und ohne ein foldet Beugniß Riemand zu einem Gramen ober gum Staatsbienft zugelaffen werben.

Es ift bem Min. befannt geworben, bag bei Nachsuchung ber Beftätigung ober ber Anftellung felbft, bie Rand. ju geifil. u. Schulamtern ledigt. ihre Bahl fabigfeites Attefte, nicht aber ihre Kanbibatenprufunges, akabemifche und Schuleseugniffe vorzulegen pflegen. Dies ift aber nicht hinreichend, ba jum Bwed ber ben R. Reg. obliegenden Beauffichtigung ber Beiftl, u. Schullebrer nothig wirb, daß fie von beren fruheren Fubrung, namentl. auf ber Univerfitat, Renninig erlangen. Auch fann Die fpezielle Beauffichtigung folder Subjette, welche an polit. Bergehungen Theil genommen haben, und bemnachft begnabigt worden find, ba aus dem Bahlfabigfeitsattefte bies nicht erhellt, wenn nur biefes lestere vorliegt, nicht gehörig geführt werben. Ge ift baber funftig bie Borlegung aller biefer Attefte ju verlangen, und aus benf. bas Rothige ju ben betr. Aften ju bringen. (A. XV. S. 310.)

1819, Anl. a. bei bem o. S. 68 sub b. angef. C. R. v. 16. Aug. 1833.), und bemnächst durch die o. S. 68 sub a. angef. R. D. v. 12. April 1822 ansgeordnet, daß das Min. d. G., 11. u. M. Ang., da ihm die nähere Data über etwa verdächtige Individuen nicht bekannt sein könnten, von jest ab 5 Jahre lang vor einer neuen Anstellung oder Beförderung eines öffentl. Lehrers die Aeußerung des Min. d. Inn. u. d. Bol. über das betr. Individuum einzuholen habe.

Diefe Anfragen in Betr. ber Geiftlichen und Lehrer wurden burch bie R. D. v. 17. Dai 1834 (A. XVII. S. 939.) erneuert, und bahin naber bestimmt, baf sie vor ber Prufung pro fac. doc., vor ber Anstellung und vor ber Beforderung statissinden, und von ber Prov.-Behörde unmittelbar an die bamals eingesetzte Ministerial-Kommission (v. Kampy, Muhler,

v. Rochow) gerichtet werben follten. 2)

Abgestellt wurden dieselben endlich durch C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Labenberg) v. 16. Oft. 1840 an fammil. R. Oberpraf., Konf. u. Brov. Schulfoll., Reg. u. wiffenschaftl.

Brufunge - Romm.

Rachbem bes Königs Maj. burch die A. R. D. v. 10. Aug. b. 3. bei allges meiner Begnabigung aller verurtheilten ober in Untersuchung befindlichen politischen Berbrecher unter Anderen auch allen Denj., welchen die Anstellungsfählafeit absgesprochen war, solche wieder zu verleiben geruht haben, und in Folge bessen, wie den K. Oberbras, Kons. und Brow. Schulkoll., Reg. und wissensch. Brus. Komm. bereits durch den C. Erl. der K. Min. Komm. v. 29. Aug. d. 3. befannt gemackt worden, die bei tieser Behörde vor jeder Brüsung, Anstellung und Bestorderung bisher zu haltenden Anfragen nicht ferner Statt sinden, ninmt auch das unterz. Min. die von ihm in Bezug hieranf erlassenen Bert., namentitch dies. v. 11. Nov. 1834 hierdurch zurück, und entbindet die K. Oberpräs., Kons. und Brov. Schuls koll., Reg. und wissensch. Brüs. Komm. von der serneren Besolgung berselben.

(M. Bl. b. i. B. 1840. G. 435.)

<sup>1)</sup> Rabere Bestimmungen gaben: C. R. bes Min. b. Inn. u. b. B. v. 23. Marz 1824 an sammtl. Reg. (A. VIII. S. 171.), degl. an sammtl. Oberpräf. (A. VIII. S. 172.), u. inebel. b. C. R. b. Min. b. S., U. u. M. Ang. u. b. Inn. u. b. B. v. 20. Juli 1824 (A. VIII. S. 781.), welches von ben Neg. die Einsreichung u. monatl. Ergänzung einer Liste ber gehrüften Kand. verlangte, aus welcher sobaun das Din. diej., wegen beren svezielle Anfrage erforderlich, bezeichs nen wollte. Das C. R. des Min. d. S., U. u. M. Ang. v. 3. Mai 1826 (A. X. S. 357.) erflärte obige Bestimmungen für fortwährend anwendbar. Erst das C. R. best. Min. v. 23. Marz 1830 (A. XIV. S. 76.) stellte die monatl. Listen ein, u. verlangte speziellen Bericht nur in den Fällen, wo aus dem Univ. Zeugn. oder sons Exeilnahme an verbot. Berbindungen oder ein Bedeusen in polizeilicher hins sicht hervorgeht.

<sup>2)</sup> Neber diese Anfragen in der zweiten Beriode der Demagogenverfolgungen sind insbes. ergangen: G. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 12. Juni 1834 (N. VIII. S. 366.), welches die in vorft. Note gedacht. Listen wieder einführte, aber beseitigt wurde durch C. R. dess. Min. v. 11. Nov. 1834, 10. März 1835, 29. Mai 1835 und C. R. dess. Min. v. 18. März 1835 (A. XIX. S. 94–99.). Ferner R. v. 27. Juni 1835 (id. S. 99.), welches die Anfrage auch bei der Brüfung pro schola, C. R. der Regier. zu Botsdam v. 16. Dec. 1835 (id. S. 1010.), welches dieselbe in Ansehung der theolog. Kand., die an Schulen untersrichten wollen, C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 28. Dec. 1835 (id. S. 893.), welches sie wegen begnadigter Theilnehmer an verbot. Verbindungen und G. R. dess. Min. do ood. (id. S. 1008.), welches sie den Promotionsprüfungen verslangte. Bgl. zu letztere R. v. 15. Aug. 1836 (A. XX. S. 353.). Endlich R. der Min.-Romm. v. 26. Mai 1838 (A. XXII. S. 344.), welches auch bei wieders holten Anfragen, die durch C. R. v. 18. März 1835 angeordnete Beilegung der Universitätes und spätere Prüfungszeugnisse für angemessen erklärte.

4) Religion.

Die Berfaffungs - Bestimmungen über Religionsfreiheit f. in Bb. 1.

S. 441. Bas inebef.

a) die Mitglieder ber freien Gemeinden, die Diffibenten, anlangt, fo erflatt bas C. R. v. 8. Mai 1847 (Bb. 1. G. 485.) auch bie bobetn Schulen für tonfessionell, 1) und nur Lehrer, Die fich gur ebang. ober tathol. Rirche betennen, für anftellungsfähig. Daß bas gegenwärtige Min. b. G., U. u. D. Ang. biefe Bestimmung für vereinbar mit ber Berfaffung balte, ift, wenigstens offentlich, nirgende ausgesprochen, aber taum gu bezweifeln.

b) Ueber Die Anftellungefähigfeit ber Juden vgl. Die Rote gu S. 7.

bes Regl. v. 20. April 1831 (f. v. S. 30 ff.).

#### Wahl und Beftallung.

1) Allgemeine Borfchriften.

Bahl u. Beftallung ber Lehrer an hohern Schulen fteht bem Batrone (f. o. S. 19.) und mo fein Brivatpatron ba ift, bem Staate gu, ber auch hinsichtlich ber von Privatpatronen ausgewählten Aspiranten bas Recht ber Beftatigung hat. A. E. R. II. 12. SS. 59-61. (f. o. S. 17.). Diefe boppelte Befugniß ubte der Staat fruher burch die Brov. Schulbehorben (Ronf. Reg.) aus, und nur in Anfehung ber Rettoren und obern Lehrer, fpater foger nur in Anfebung ber erftern, war die Ginbolung einer Minifterial - Genehmigung erforbert: S. 7. Dr. 10. ber Ronf. Inftr. v. 23. Ott. 1817 (Bb. 1. S. 263.); §. 18. lit. a. ter Reg. Inftr. de eod. (Bb. 1. S. 270.); B. Rr. 8. ber R. D. v. 31. Dec. 1825 (Bb. 1. S. 266.). In ben 3citen ber Demagogen-Berfolgung murben jedoch biefe Bestimmungen fuebenbirt, und alle Lehrer-Anftellungen an hohern Schulen von minifterieller Genehmigung abhängig gemacht. 2) In Diefem Sinne ift endlich auch die befinitive Regulirung bes Berfahrens bei biefen Anftellungen erfolgt durch die

B. v. 9. Dec. 1842, betr. die Anftellung ber Dir. und Bebrer ber @pmn. u. f. w. 1)

Bir Friedrich Bilhelm, ic. verorbnen gur naberen Beftimmung ber Boifcheffe ten ber Dienste Inftr. fur bie Brov. Ronf. v. 23. Oft. 1817 SS. 6. und 7., ber Reg. Inftr. v. naml. Tage S. 18. lit. a. und ber D. v. 31. Dec. 1825. R. B. Nr. 8. wegen Anstellung ber Dir. und Lehrer ber Ghun, ber Schullbrer-Sem. und ber jur Entlaffunges Brufung berechtigten hoheren Burger: und Realfchufen, unter Aufhebung ber bieber bestandenen theilweifen Suspension biefer Borfdriften

auf ben Antrag Unferes Staatsministeriums, was folgt. S. 1. Das Recht gur Anstellung und Beforberung ber Lehrer an ben Symu. und Schullehrer: Sem., nnb wo biese Anstalten bem Batronate einer Stabt, ober anberen Rorporation unterworfen find, bas Recht gur Beftatigung ber Lebrer febt

Unter bem Din. Bollner wurben von ben Lehrern an hoberen Schulen Res

<sup>1)</sup> Bgl. auch S. 33. Rr. 2. b. Regl. v. 20. Apr. 1831 (f. oben S. 50.), n. G. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. v. 19. Sept. 1834 (A. XVIII. S. 696.), welches allgemein anordnet, bag bie Reg. in ihren Berichten über Rirchens ober Schulsachen jedesmal bie Ronfession naher bezeichnen follen.

verfe gegen bie Reologie verlangt. (Bgl. Bb. 1. G. 78.)
2) Dies geschah burch bie R. D. v. 30. Sept. 1819, (vgl. o. G. 68.), auf welche fich inebef. bas ebenbaf. in ber Rote angef. C. R. v. 3. Mai 1826 ber

<sup>3)</sup> Ueber bie Anftellunge-Rachweifungen und beren Abichaffung f. 86. 1. 6. 460. — Ueber bie Bebufd ber Anftellung ober Beftdigung eingureichenben Bengeniffe f. G. R. v. 18. Juni 1831. (f. ob. G. 68 Rote 1.)

ben Brov. Schulfoll. ju; biefe muffen jeboch ju ber Anftellung, Beforberung ober Beftatigung, fofern folche nicht blos einen Gulfelebrer, ober einen auf Runbigung angestellten technischen Lehrer betrifft, bie Genehmigung bee Din. b. G., U. u. DR. einholen. Auch find biefelben verpflichtet, wenn bas Din. fich in einzelnen Fallen veranlagt findet, wegen ber Anstellung, Beforberung ober Berfestung eines Lehrers befondere Anweisung zu ertheilen, diese Anweisung zu befolgen. Dem Din. ift baber von jeder Erledigung einer Lehrerstelle fofort Anzeige zu machen.

S. 2. Die Bestimmungen bes S. 1. finben auch auf bie Anftellung, Before berung und Berfegung, imgl. auf bie Bestätigung ber Lehrer an ben gur Entlafe funge-Brufung nach ber Inftr. v. 8. Diary 1832 berechtigten boberen Burger- und Realfchnien mit ber Daafgabe Anwendung, bag in Begiebung auf biefe Anftalten

bie Reg. in die Stelle bee Brov. Schul-Rolleg. tritt. S. 3. Die Ernennung der Direktoren ber in ben §S. 1 und 2. ermahnten Unterrichte-Ankalten, imgl. bie Befidtigung ber Dir. in ben Fällen, mo jene Anskalten bem Batronate einer Stadt ober Rorporation unterworfen find, behalten Bir Une Selbft vor.

S. 4. In ben Rechten ber Batrone ber geb. Unterrichte-Anftalten gur Babl ber Dir. und Lehrer wird burch bie Beftimmungen ber SS. 1-3, nichts geanbert.

Urfunblich sc. (**6**. **6**. 1843. **6**. 1.)

2) Ausfertigung der Beftallung.

Befonbere Borfchriften barüber finb:

- a) daß biefelbe allgemein gehalten und die Bezeichnung ber Unftalt. wie bes Gintommens in ber Regel im Reben-Reffr. erfolgen foll. Go beftimmte:
- a) ber burch C. R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenftein) v. 22. Oft. 1838 fammil. Ronf., Brov. Schultoll. und auferord. Bevollmachtigten bei ben Univ. mitgetheilte, und ausbrudlich "auf Universitats- u. Spunafiallebrer an R. Inftituten, welche in ber Rathegorie ber Staatsbiener fteben", fur anwendbar erflatte Befchl. bes Staate = Min. v. 18. Juni 1838.
- 1) In allen Bestallungen, welche ein bestimmtes Dienftverhaltnif anbenten, in welchem ber Beamte ju einer gewiffen Beborbe ic. fteben foll, wenn alfo Bemand jum Borftanbe einer Beh. ober eines einzelnen Dienftzweiges ernannt wirb, muß bie Beborbe ac. genaunt werben, bei welcher bie Auftellung erfolgt. In allen anbern gaffen aber tommt bie nabere Bezeichnung ber Beborbe, Anftalt, bes Drie, wo bie Anftelling erfolgt, nicht mehr in die Bestallung, fonbern in die Berf. ac.,
- mit welcher die Bestallung zugefertigt wird.
  2) Der Betrag bes Gehalts ober Einkommens foll gleichfalls nicht mehr in bie Beftallungen aufgenommen, fonbern bem betr. Inbivibuo burch bas vorgeb. Bufertigungs-R., ober burch abichr. Dittheilung ber an bie beir. Raffen ober Behorben ergangenen Anweisungen eröffnet werden, wie viel daffelbe nach bem Etat, ober falls Abweichungen von bemf. eintreten, nach ben beshalb befonbere ergangenen Bestimmungen an Gehalt und Emolumenten gu beziehen hat.

(a. xviii. S. 708.)

- β) Dagegen ließ bas C. R. ber Reg. zu Magbeburg v. 20. Dec. 1844 (Bb. 1. S. 453.) bei höhern Burgerich, Die Benennung ber Anftalt nach, und verbot nur die Bezeichnung bestimmter Rlaffen.
- b) Die Bedingung breimonatlicher Rundigungefrift vor ben Terminen Oftern ober Dich. bei etwaiger Amteentfagung wurde burch R. bes Ronf. ber Brov. Brandenb. v. 29. Oft. 1818 eingeführt.

Da bereits mehrere Dale ber Fall gewefen ift, bag von ben, bei ben gel. Schulen ber Brov. Brandenburg angestellten Lebrern einige, nach einer furgen Rundigungefrift die Erlaubnig jum Uebertritt in andere amtliche Berhaltniffe nach. gefucht und hierdurch Berlegenheiten entweber fur fich ober bie gel. Schule hers beigeführt haben, fo feben wir uns veranlaßt, nicht allein fammtliche bei ben ges nannten Lehranftalten unferer Prov. angefesten Lehrer auf basj. aufmertfam gu machen, was wegen Entlaffung von Beanten überhaupt im A. E. R. Th. II. Tit. 10. S. 97, ferner Th. II. Tit. 6. S. 175 und 176 ') vorgeschrieben worben if, sonbern wollen auch hiermit bie jur Aussertigung von Bocationen für Lehrer an gelehrten Schulen berechtigten Dagiftrate angewiesen und ermachtiget haben, ju noch vollftanbiger Erreichung bes 3wecte in Die von nun an von ihnen auszufers tigenben Bestallungen ale Bebingung ber Anstellung ber betr. Lebrer eingurucken, baf fie nur ju Oftern und Dichaelis jeben Jahres und wenn fie brei volle Donate por bem Gintritt bes einen ober bes anbern Termins bem Dir, ober Reftor ber gel. Schule ihren bevorftehenben Abgang febriftlich angezeigt haben, gu anbern Bestimmungen entlaffen werben tonnen, es ware bann, bag es fich moglich er wiefe, die burch ihren Abgang erlebigte Stelle früher zu befegen. Die erwahnten Angeigen haben fobann bie Dir. und Reftoren bei Schulen R. Batronats unmits telbar an und und bei benen magiftratl. Batronate an bie Dagiftrate gelangen gu laffen, welche lettere bann fofort bemubt fein muffen, einen jum Rachfolger bes abgebenben Lehrers geeigneten Dann auszumitteln und aus bem Grunbe and benf., falle er feine Brufung bei einer wiffenfch. Bruf. Romm. noch nicht beftanben haben follte, unverzuglich gur Rachfuchung tiefes Gramens zu veranlaffen, bamit bis bahin, wo bie betr. Lehrstelle offen wirb, ber neue Lehrer nicht allein gepruft, fonbern auch mit ber bestätigten Bocation verfeben fein moge.

(M. II. S. 1062.)

3) Ueber Erschleichung ober Anmaßung eines Amts vgl. bie allg. Bestimmungen § §. 72—82. A. g. R. II. 10. u. §. 104. Strafgb. v. 14. April 1851. Bb. 1. S. 443.

4) Borrechte auf öffentliche Memter find burch Urt. 4. ber Staats. verfaffung ausgeschloffen (Bb. 1. G. 442) Sierdurch erschienen Die R. D. v. 30. Marg 1818 (A. II. S. 563.), welche ben Rabetten - Bouverneuren, und die R. D. v. 23. Sept. 1824 (A. IX. S. 570.), welche ben Repeten. ten an ben Rabetten-Inftituten nach funfjahrigem Dienfte Unfpruch auf vorzugeweife Berudfichtigung bei geiftl. und Schulamtern beilegten, als antiquirt.

5) Ueber die Unftellung von Auslandern f. o. 1. Rap. H. 8. (f. o. 6. 63 ff.)

## Bereidigung und Ginführung.

Sinfichtlich der Lebrer erfolgt diefelbe durch den Dir. der Anftalt: S. 24. ber Brandenb., S. III. Dr. 8. der Rhein. Dir. - Inftr. (im folg. Rap.). Inebef.

1) über die Rorm bes Gibes f. Bb. 1. G. 454.

2) Stempelfreiheit ber Bereidigunge-Brotofolle f. Bb. 1. S. 455. u. bas burch R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. v. 25. Jan. 1836 mitgetheilte, u. auch in ben alten Brov. für anwendbar erflatte R. ber Din. b. G., U. u. M. Ang. und d. Fin. v. 9. Febr. 1835 an ben Oberbraf. ber Rheinproving, wo es in Betr. ber Geiftl. u. Somn. Lehrer beift:

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 1, G. 539, Sinfichtl. ber Rorporatione . Beamten lauten im Tit. 6. Th. II. A. E. R.

S. 175.: Auch Beamte konnen ihr ohne Ginfchrankung auf eine gewiffe Beit übernommenes Amt niemals, und wenn eine Beit bestimmt ift, nicht vor Ablanf berfelben eher niederlegen, ale bis ju beffen Bleberbefepung die nothige Berf. getroffen ift.

<sup>5. 176 .:</sup> Benn es aber an tanglichen Berfonen bagu nicht ermangelt, und bie Rorporation gleichwohl mit Bornehmung einer nenen Bahl gogert, fo fann ber abgebenbe Beamte bei bem Staate barauf antragen, bag ihr bie Anftellung einer folchen Bahl und einer zu bestimmenben Frift aufgegeben, und wenn biefe fruchtlos verläuft, bie Stelle fur biesmal von bem Staate unmittelbar befet merbe.

Da bie Bereibigungeprotofolle nicht von Beamten, welche mit richterl. ober polizeil. Berrichtungen, ober mit ber Berwaltung offentlicher Abgaben beauftragt find, aufgenommen werben, fo bedarf es ber Berwendung bee Stempelpapiere bas au nicht.

(A. XX. S. 113.)

3) Sanbichlag an Gibesftatt.

Rach einem C. R. ber Reg. zu Nachen v. 12. Juni 1834 hat bas Min. b. G., U. u. M. Ang. bestimmt, bag Lehrer, welche nur versuchs-weise, auf ein Jahr ober auf eine andre bestimmte Beit, angestellt werden, ohne formliche Cidesleiftung, mittelft Santichlags bie Erfullung der übernommenen Berpflichtung und Treue gegen ben Konig geloben follen. 1) (M. XVIII. S. 404.)

4) Berweifung auf ben frühern Diensteid, R. D. v. 10. Bebr. 1835 (A. XIX. S. 9.), mitgetheilt an fammtl. Dberpraf. u. außerordentl. Reg. - Bevolln. bei ber Univ. burch C. R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 1. Juni 1825, ib. S. 385.

Ueber ben Inhalt berf. vgl. Bd. 1. S. 456.

## Drittes Kapitel.

# Amtspflichten der Lehrer an höhern Schulen.

Die allgem. Borfchriften über die Rechte u. Pflichten ber Civilbeamten, SS. 88. flg. A. E. R. II. 10. find Bb. 1. S. 463. Note 1. gegeben. An besondern Borschriften für Lehrer an hohern Schulen find Instructionen fur die Direttoren und fur die Rlaffen-Ordinarien vorhanden. Aus diesen und aus ben Bestimmungen über Einrichtung und Berfaffung ber hobern Schulen (vgl. insbef. bas ausführliche G. R. v. 24. Oft. 1837 und bie Regl. über Abiturienten-Prafungen im folg. Abidn.) ergeben fich Die Umtepflichten ber übrigen Lebrer.

## I. Dienft - Inftruttionen fur bie Direttoren. 2)

Obichon die Berfaffung ber hobern Schulen in Breugen feineswegs für die einzelnen Brovingen eigenthumlich und verschieden gestaltet ift, fo fehlt es boch an einer allgemeinen Inftruktion fur diefelben, ober fur ihre Direftoren und Borfteber. Es ift vielmehr ten Brov. Behorten überlaffen geblieben, bergl. Inftruftionen fur ihre Begirte auszuarbeiten, und wir befigen banach

a) eine Inftr. fur Die Gymn. Dir. in Oftpreugen u. Litth. v. 29.

Marz 1827.;

b) eine besgl. für Weftpreugen v. 18. Jan. 1825.;

1) Dief. G. Berf. bestimmte, daß Menonitische Lehrer nach ber B. v. 11. Dary 1827 (G. S. 1827. S. 28.) ebenfalls mittelft Sanbichlage gu verpflichten, und fübifchen Lehrern ber Gib nach ben Formen ihrer Religionepartei abzunehmen.

<sup>2)</sup> Soweit mit ben hobern Schulen Borfdulen für ben Glementarunterricht verbunden find, muffen bie fur lettere gegebenen Borfchriften befolgt werden. Aus biefer Rudficht find bie im Anh. bes 1. Bbs. abgebruckten brei neuen Regulative v. 1. 2. u. 3. Oft. 1855 auch ben Dir. ber Gomn. u. Realfch. in Berlin mitgetheilt worben. (Rat. Beit. 1854. Rr. 571, Beil.)

c) eine besgl. bes Prov. Schulfoll. p. Pofen v. 14. Mai 1826.;

d) eine besgl. bes Ronf. v. Brandenburg v. 10. Juni 1824.;

e) eine beegl. bes Bommerfchen Prov. Schultoll. v. 1. Mai 1828.;

f) eine besgl. bes Schlef. Kons. v. 4. Dec. 1824.;
g) eine besgl. bes Sachs. Kons. u. Brov. Schulfoll. v. 1. Dec. 1827.
(Abanderungen burch R. v. 26. Marz 1838.);
h) die Inftr. bes Kons. zu Munster v. 8. Jan. 1823, für die Schul-

borft. ber bobern Stadtfch. ober Broghmn.;

i) die Inftr. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 12. Dec. 1839, für bie Dir. ber Ohmn. in ber Rheinprov.

Bon biefen Inftr. ift bie (sub d.) in ben A. VIII. S. 1067. fig., bie

(sub e.) in den A. XII. S. 375-412. abgebruckt.

Da die nachfte Leitung der höhern Lehranstalten und ber Gomn, ins-bef., in den handen ihrer Dir. zusammengefast ift, so bilden die Dienst-Instruktionen fur diese zugleich die Bundamental-Berfaffung der Gomn. felbft. Tropbem konnen jene Inftr. hier nicht alle, eine nach ber anbern, wiedergegeben werden, ba bierfur ber Raum fehlt, und fie überbies in ihrem Inhalte nicht wefentlich von einander abweichen. 1) Ihre Berfchiedenheiten beschränken fich hauptfachlich auf die Redaktion, Anordnung ber Materien ac., und außertem find alle gleichmäßig burch bas C. R. b. 24. Oft. 1837. (f. im folg. Abschn.) modifigirt. Es folgen baber bier nur tie Brandenburger und die Rheinische Inftr. 2) und im Aufchluffe an Dief. Das Min. R., welches die Inftr. fur die Gomn. = Dir. auch fur Die Borfteber der hobern Bürgerichulen für anwendbar erklart.

1) Inftruftion des Ronf. ju Berlin v. 10. Juni 1824. für Die Direftoren u. Reftoren der gelehrten Schulen in ber Prov. Brandenburg.

S. 1. Wichtigfeit und 3med bee Amte bee Dir. und Rettors einer gel. Schule'.) Be wefentlicher ber Ginflug ber gel. Schulen auf Die

2) Sinfichtlich ber einzelnen in biefen Juftr. berührten Buntte aus ber Schuleinrichtung und Schulverfaffung ift ber folg. Abichn. ale sedes materiae gu

A. Allgemeiner Theil. 3med und Bebeutung bes Amte eines Direftore ober Rettore eines Gymnafii.

S. 1. Das Amt eines Dir. ober Rettors eines Gomn. begreift bas Ge: fchaft ber Aufficht und Leitung einer aus einer bestimmten Bahl von Rlaffen ichaft ber Auficht und Leitung einer aus einer bestimmten Jagi von Rangen nebst bem bazu gehörigen Lehrerversonale zusammengesetten öffentlichen Ankalt für Anaben und Jünglinge, zu ihrer driftlich religiösen, stitlichen und wiffens schaftlichen Ausbildung. Je bebeutender jede Bildungs Auftalt ber Art, nach ihren inneren und außeren Beziehungen im öffentlichen Leben, für bas wahre Wohl ber Menscheit erscheint, und je mehr bas fünftige heil bes Baterlandes von ber richtigen Leitung und Bildung bessenigen Theils ber Jugend abhängt, welcher bestimmt ift, einst in ben höhern Areisen befelben vorzugeweise zu wursen. fen: um fo wichtiger und einflugreicher ift auch bas Amt bes Borftebers einer folden Anftalt, um fo größer auch feine Berantwortlichfeit, ba berfelbe im Bers eine mit ben Lehrern nicht blos fur bas außere gludliche Gebeihen ber Anftalt fonbern als bie Seele bes Gangen, von innen aus orbnend und belebend, lebrend und leitend wirfen und malten foll.

<sup>1)</sup> So find 3. B. bie sub a. u. b. angef. Inftr. fogar wortlich gleichlautent mit ber Brandenburger sub d. 1. Auch bie Bommerfche Just. (a) ift im Wefentl. nur eine ausführlichere und beffer geordnete Umarbeitung berf.

<sup>3)</sup> Die hier und in ben gunachft folgenben \$5., fo wie im \$. 28. 29. ger gebenen Borfcbriften find in ber Bommerfchen Inftruttion v. 1. Dai 1829 (e.) geordneter jufammengeftellt, wie folgt:

Boblfahrt bes Baterlandes ift, um fo niehr muß von bemi., welchem bie Leitung einer folchen Lehranftalt anvertraut ift, nicht allein bas Daaf ber biergu erforberl. Renntniffe und bas Beftreben nach fteter Bermehrung berf., fonbern auch

Amtliche Stellung beffelben.

S. 2. Damit nun bem Dir, ober Reftor ein freies Felb für feine amtliche Ehatigfeit bleibe, und bie nothige Ginheit in ber Berwaltung und Aufficht erhalten werbe, wollen wir, bag bie gange Schule mit allen ihren Inftituten, ihren fammtl. Beamten und Boglingen, unter bie Autoritat beffelben geftellt fei.

Deshalb foll er

a) in allen öffentl. Berhaltniffen ale Borfteher und Bertreter einer hobern Lehranstalt bas berfelben angemeffene Anfeben und bie gebuhrenbe Auss geichnung genießen. Ihm ift in biefer Eigenschaft bie Führung bes lich ernannt ift), so wie alle Berhandlungen mit Behörben und Rorpos rationen ju, Die bas Allgemeine ber Anstalt ober bie Intereffen einzelner Mitglieber jum Gegenstande haben. Ihm ift endlich bie Berantworts lichfeit über ben Geift und bie Tenbeng ber Lehranstalt im Gangen und bie Berpflichtung auferlegt, über ben Buftand berfelben im Allgemeinen wie im Ginzelnen flets vollständige Ausfunft geben zu fonnen. b) Sein Berhaltniß zum Lehrer-Kollegium ift, seiner amtlichen Bezies

hung nach, bas eines Borgefetten und eines Mitarbeitere am gemeinfamen Berte. Bie er jebem Lehrer über feine Amtepflichten, bem allg. Blane gemaß, ben Rreis feiner Thatigfeit anguweifen hat; fo hat er nicht minder über die treue Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu machen, ihr wiffenschaftliches und fittliches Leben zu beachten, Bernachläffigungen ju rugen, Bwiftigfeiten unter ben Rollegen nach Doglichfeit ju foliche ten, ihre Bunfche und Auliegen vor bie Behörben ju bringen, und uber ihre Amtothatigfeit und ihren fittlichen Banbel jabrlich in ben Kondui-tenliften ju berichten. Amtoauftrage, welche er ihnen ertheilt (als Uebernahme einer Aufficht ober einer Stellvertretung, Bearbeitung einer wiffenschaftl. ober Dieciplinar: ober anderen Schulangelegenheit), burfen fle anzunehmen ober zu vollziehen fich nicht weigern; boch bleibt ihnen, falls fie fich befchwert fuhlen, unbenommen, unfere Enticheibung eingus bolen. — In den Lehrer-Konferenzen hat der Dir. oder Reftor, welcher biefelben, so oft er es für nöthig halt, berusen kann, als Borstser die Berhandlungen zu leiten. Beim Abstimmen giebt im Falle der Stimmengleichheit sein Botum den Ausschlag; sollte jedoch der Dir. von einem auf Stimmenmehrheit zu gründenden Beschlusse aus irgend eine Beife Rachtheil fur bie ihm anvertraute Schulanstalt befürchten, fo hat er, bevor biefer Ronfereng-Befchlug in Rraft tritt, querft an bas Scholarchat über ben fraglichen Gegenstand vollftanbig zu berichten, und bie Entichelbung ber vorgefesten Behörden gu erwarten, welches Berfahren jebesmal in bem Brotofolle zu bemerten ift. In bem Protofolle fann überhaupt nur burch feine eigenhandige ober feines Stellvertreters Un-

terfdrift etwas als gultig und binbend angesehen werben.
c) Die fammtl. Schuler ber Anftalt, von ter erften bis zur letten Rlaffe, find feiner Oberaufficht und Disciplin unterworfen. Un ihn wenden fich biefelben ale an ihren erften Borgefesten in allen ten Fallen, welche bie Schulgefege vorschreiben, ober mo fie gegen bas Berfahren eines Lehrers gerechte Ginwendungen zu haben vermeinen. Beiter als an ben Dir. ober Reftor fteht feinem Schuler eine Berufung auf eine bobere Beborbe gu, nur feine Eltern ober Angehörigen fonnen fich im Falle einer Rlage wiber ben Borfteber an und wenden; in Rlagefallen wider die Lehrer aber nur gunachft an ben Dir. ober Reftor, ber bars

über an une ju berichten hat.

erwartet werben, daß er durch sein Beispiel und seine Gesinnungen in jegl. Bes ziehung wohlthätig auf Lehrer und Lernenbe und namentlich bahin wirke, bag bie

Wenn bie gegen einen Lehrer vorgebrachte Beschwerbe von ber Art ift, bag bie von ber Berwaltungs: und Aufsichts: Behörde veranlafte Untersuchung bie Einleitung eines gerichtlichen Bersahrens nöthig macht, so hat bas Scholarchat unter Beifügung ber gutachtl. Erklarung bes Dir. ober Rektors an uns zu berichten.

d) Die Unter Beamten und Diener ber Anstalt find feiner befandern Aufsicht und Kontrolle unterworfen, empfangen von ihm ihre Dienstvorschriften, und haben fich in allen ben Dienst betr. Angelegenheiten

unweigerlich und punftlich nach feinen Befehlen zu richten.

e) Ueber alle Institute ber Anstalt, als namentlich über die Lehrers und Schüler-Bibliothet, ben naturhistorischen, physikalischen und mathes matischen Apparat, über Wittwen-Institute, Stipenbien, Bramiensonds (sofern und in so weit die Aussicht über letztere der Schule selbst, und nicht einer andern Behörde, Körperschaft ze. ftistungsmäßig zusteht), und was dergl. mehr mit der Anstalt verbunden ist, führt der Direktor oder Rektor die Aussicht, wobei jedoch unser ausbrücklicher Bunsch und Bille ift, daß er die besondere Berwaltung der Bibliothesen und der übrigen Sammlungen einzelnen dazu geeigneten Kollegen übertrage, damit seine Thätigkeit sich nicht zu sehr ins Einzelne zerstreue, und von der Aussmerksamkeit und Sorge fürs Ganze abgewendet werde.

Bflichten beffelben im Allgemeinen.

S. 3. Bei einer so viel verantwortlichen Stellung bes Borfiehers einer Gelehrtenschule erwarten wir, bag berselbe mit Einsicht, Kraft und Fekigfeit bas Ganze leite, und, ba im Kreise ber Anstalt Aller Augen auf ihn gerichtet sind, daß er als Gelehrter nicht weniger wie als Mensch und Chris, Lehrer und Beamter Allen stets als Muster sich darzustellen bemuht sein werde. Klassische Bildung und padagogische Einsicht mit dem redlichen Streben, dieselben sortwährend zu mehren und zu erweitern, innige Liebe zu seinem Amt und ber ihm anvertrauten Jugend, unermüdliche Treue und Sorgsalt in seiner Psichte erfüllung, ruhige Festigkeit und Besonnenheit im handeln, Gerechtigkeit, Milbe und humanität der Gestinnung; reiner Eiser für alles Gute, Wahre und Schon, verbunden mit einer ächten und ungeschminsten, wahrhaft dristlichen Religiostat, die sich in einem rein sittlichen frommen Leben bewährt; dies sind im Allg. die Tigenschaften, welche dem Borsteher eines Gymnas. eine segensreiche Wirksamtelt sichen,

Diese seine Wirksamkeit soll einestheils auf die außern Beziehuns gen gerichtet sein, in welche die Anstalt zu ben Behörden, den Eltern und Anzgehörigen der Zöglinge und zu dem Bublikum überhaupt gestellt ist; andernstheils und hauptsächlich auf die innere, sowohl Lehr als Disziplinars Bersfassung und Ordnung der Anstalt, auf die Berhältnisse der Lehrenden und Lernenden in ders. und auf die Erhaltung und Körderung aller zu ders, gehörigen Institute, wozu auch die Aussicht auf die Unterbedienten der Anstalt zu rechten ben durch Erweisung der ihnen gedührenden Achtung, pünktliche Befolgung und Ausrichtung ihrer Berordnungen, gewissenhafte Amtstreue und fleißige Berichterstatung, Justriedenheit und Billigung, dei den Eltern und Pslegern der Böglinge durch öftere Mittheilungen und Berathungen volles Vertrauen, bei dem Aublikum überhaupt durch Zuziehung zu den öffentlichen Prüfungen, durch besfriedigende Nachrichten über den Fortgang der Anstalt und durch belehrende Miche in den Schulprogrammen, besonders über die Wechselwirtung der häuslichen Erziehung mit der Schuldisziplin, Theilnahme und Mitwirtung für die Anstalt zu erwecken suchen, und überhaupt nichts versaumen, was das öffentliche Zutrauen und die Achtung für dieselbe sichern und bie Achtung für dieselbe sichern tann.

Der andere Theil ber Obliegenheiten bes Dir. ober Reftors begreift feine Bemuhungen für bas innere Bohl und bas gludl. Gebeihen ber ihm ans vertranten Anftalt. Die zwedmäßige Abfaffung bes Lektionsplans und eines bas mit verbundenen vollftanbigen Lehrplans für die einzelnen Unterrichtszweige, bas

uns ber Schule in bas Leben tretenben Junglinge, beibes, mit fattfamen Renntniffen verfeben, und von guten Gefinnungen burchbrungen find.

firenge Salten auf die Ausführung befi., wie überhaupt auf Ordnung, Regelsmäßigkeit und Bunktlichkeit, sowohl von Seiten der Schüler im Rlaffenbesuch und in Anfertigung ihrer Arbeiten, als von Seiten der Lehrer in Abhaltung ihrer Lektionen, die Handbabung einer auf Achtung vor dem Gefet und unbedingten Gehorsam gegen die Bertreter beff. fest gegründeten Disciplin, die sich nicht blos innerhalb der Schule, sondern auch anser ihren Grenzen überall bewähre, die Sorge für Ordnung, Erweiterung und zweckmäßige Benutung der zur Schule geshörigen Institute: — Dies Alles, nebst den übrigen Gegenkanden der Amtsthätigs keit des Dir. oder Rektors, ift in den solgenden Paragraphen dieser Instr. genauer vorgeschrieben und bezeichnet; wie denn auch erwartet wird, daß derselbe sich auch im Einzelnen, so weit immer seine amtl. Stellung es ihm möglich macht, um das geistige und sittl. Gedeihen jedes der Zöglinge seiner Anfalt besümmern, mit dessen Fortschritten, iheils durch eigene Wahrnehmung, theils durch Rückprache mit den Verberrn sich in genauer Bekanntschaft erhalte, und ihn auf seinem Bildunges wege warnend und ermunternd geseiten werde.

Insbes. aber wird die Ausmerksamkeit des Dir. oder Rektors auf die Beckung und Befestigung eines guten Geistes und Sinnes im Lehrer-Rollegio selbst — worauf das Gedeihen der Anstalt hauptsächlich beruht — gerichtet sein. Seinen sämmtl. Mitarbeitern mit Liebe und Hochachtung, wie sie es verdienen, begegnend, überall mit gutem Beispiel selbst vorleuchtend, und seine Autorität mehr auf ihre Reberzengung von seiner Einsicht, seiner Belahrheit, seinem redl. Wilken und seiner Unpartheilichteit, ats auf seine amtl. Stellung bauend, wird er unter ihnen eine innige Uebereinstimmung der Gesinnungen, Bestrebungen und Leistungen zu kissen, sie zu ersüllen suchen, mit freudigem Eiser sür das von Gott und von der Obrigseit ihnen auvertraute Geschäft, mit Liebe für die Wissenschaft, mit Einsicht in das rechte Wesen der Schule, das alle, welchen Plas auch immer ein jeglicher einnehme, sich als Glieber eines organischen Gauzen sühlen und erkennen, das nur durch Einigkeit und brüderliches Jusammenwirfen Aller besteht. Ueberhaupt wird er dahin streben, das sowohl Lehrer als Lernende Ein Geist durchdringe und belebe, der Beist des Christenthums, der ein Geist durchdringe und Gintracht ist, des emsigen, wahrhaft wissenschaft. Fleißes, der reinen Sitte und ungeheuchelten Frömmigkeit, auf daß die Schule, was sie im acht christlichen Sinne sein soll, eine Weefstätte des heiligen Geistes werde.

I. Pflichten bes Dir. ober Rettors in Bezug auf feine außere amtliche Stellung. Sorge für ben gebeihlichen außern Bustand ber Anstalt.

S. 4. Wie dem Dir. oder Reftor die Sorge für das Ganze der Anstalt anvertraut ift; so hat er auch das Beste derf. in Absicht auf das Aensere, sowohl des Lehrer-Kollegis, als des Ghmn. überhaupt wahrzunehmen, und einestheils darüber zu wachen, daß Alles, was zur Anstalt gehört, — namentlich auch die Lehrer-Wohnungen — erhalten und in keinem Stüde verschlechtert oder beeinträchtigt werde; anderniheils hat er auf alles dasi, zu achten, was die Gesundheit, Ruhe, Sicherheit und Bequemlichfeit, sowohl der Lehrenden als Lernenden, innerhalb der Anstalt sichert und sordert; wie ihm denn namentlich die Aussicht über das Polizeiliche im Innern des Schulgebäudes obliegt. Zwar gehören die baulichen Einrichtungen in der Regel nicht in seinen Geschäftstreis; doch erfordert es seine Psicht, daß wo er in dieser oder den oden genannten Rückschein irgend einen Mangel wahrnimmt, er dens zur Kenntnisnahme des Patronats und Scholarchats (Ephorats), und, wenn solches ersolglos bleibt, bei und zur Sprache bringe.

Berhalten gegen bie Eltern und Angehörigen ber Schuler.

S. 5. Um bie fo nothwendige und heilfame Uebereinstimmung der hausl. Erziehung mit der Schule möglichft zu erhalten und zu fördern, wird der Dir. ober Reftor, fo oft er dazu Gelegenheit findet, mit den Eltern oder Rflegern ber Schuler über ihr wiffenschaftl. und fittl. Gedeihen, ihre geistige Eigenthums lichkeit und den fur sie zu erwählenden Beruf Rucksprache nehmen, wozu bes sonders die Einsendung ber viertels oder halbjahrl. Censurscheine Beranlaffung

S. 6. Ihre Bfichten im Alla. Betreffend biernacht bie ihnen nach biefer Stellung obliegenben allg. Bflichten, fo umfaffen biefelben infonberbeit folgenbe Begenftanbe :

1) bie Aufrechthaltung einer guten Bucht und Sitte, 2) bie Sorge für die zwecknäßigste Einrichtung der Lehrverfaffung nebft ber Abhaltung ber angeordneten Brufungen,

3) bie Dberaufficht uber bie Schulbibliothet und bie fonftigen Sammlungen und Lehrmittel;

4) bie Aufficht über bas Archiv ber Schule, mogn

5) bie besondern Bflichten gegen Schuler, Lehrer, Borgefeste und Unterbebiente ber Schule fommen.

S. 7. Disciplin überhaupt. Bor Allem ift es beilige Pflicht ber Dir. und Reftoren über ben Beift ber Schule zu machen, und fo wie einer Seits jeber verberbl. Richtung beri., moge fie fich bei ben Scholaren in Berfehrtheit, Ungeborigfeit und Unlanterfeit ber Befinnungen ober in unerlanbtem Befuch offents licher Bergnugungeorter ober in ungeziemender Rleibung ober wie irgend fonft an-Bern - und mir machen ihnen bei eigener Berautwortlichfeit que Bflicht, uns, wenn ihre in fragl. Beziehung anguwendenden Bemuhnngen erfolglos bleiben, bieruber unverzüglich bie nothige Anzeige qu machen - entgegen ju arbeiten, fo ans bern Seite ben reinen und findlichen Sinn ihrer Schuler ju erhalten, bief. an ben ftrengften Gehorfam ju gewöhnen, und ihr ganges Wefen alfo mit bem Getfte ber Gefegmäßigkeit zu erfullen, daß fie, fcon jest mit bem lebhafteften Billen erfallt, fich ju guten und nuglichen Ditgliebern ter burgerl. Gefellschaft ju bilben, fpater bin um fo geeigneter werden, alle, ihnen aufzuerlegende Pflichten freng in erfullen, und ale Beifpiele mufterhafter Amtetreue, hochfter Gefegmaßigfeit und in nigfter Baterlandeliebe vorzuleuchten, alle biefe Tugenben aber infonberbeit and in ber Chrfurcht vor bem Ronige und in ber treueften Anhanglichfeit an beffen Allerh. Person an ben Tag ju legen.

8. 8. Beauffichtigung ber Scholaren bei bem Rlaffen wechfel. Bie es hier nicht ber Ort fein fann, in die Mittel gur Aufrechthaltung einer guten Bucht und Gitte unter ben Scholaren fpeciell einzugeben, auch von ben Dir. und Refforen erwartet werben muß, baß fie ber Banbhabung berf. geborig fundig find, fo fann boch nicht unterlaffen werben, hier in Erinnerung ju bringen, baf, ba riele Unordnungen ber Scholaren mabrend bes Bechfels ber Stunden fatt finden, es nothig ift, nicht allein biefe Zwischenraume zu beschranken, und fie nicht uber 10 Minuten bauern gu laffen, fondern auch felbft mahrend biefer furgen Beit eine abwechselnde allg. Beauffichtigung burch bie Lehrer, von benen übrigens ju verlangen ift, bag fie ihre Lehrftunden puntilich abwarten, und baber gur rechten

Beit aufangen und fcbließen, anguerbnen 1).

S. 9. Rlaffen Drbinarien. 2) Um nun aber noch genauer, wie bis bebin ber Fall gewefen ift, tie Scholaren, fo wie in Anfehung ihres Fleiges, fo infonberheit auch in Ansehung ihres fittl. Betragens ju controlliren, haben wir bie Rlaffen Drbinarien angeordnet, und empfehlen unfern Dir. und Rettoren um fo mehr Sorgfalt bei ber Bahl berf. anguwenden, und überall auf bie Befolgung unferer beefallfigen Inftr. v. 29. Jun. 1820 um fo ftrenger ju halten, ale ber Ginflug tiefer Lehrer auf bie Sitten und ben Fleiß ber Schuler auch baburch mefentlich mirb, bag fie biefelben gleichfalls außer ber Schulgett thunlicht beobachten, und fich mit ihren Gliern ober fonftigen nachften Angeborigen in bie, ben Umftanben nach, nothige Begiehung fegen follen.

Dag übrigens ju Ordinarien einer Rlaffe, fo weit irgend foldes ausführbar ift, infonderheit biej. Lehrer bestimmt werben, welche in derf. ben Religionsunters richt ertheilen, ift von une fcon gelegentlich in einzelnen Fallen verfügt, und wird

hier jur allg. Nachachtung anempfohlen.
3. 10. Die Cenfuren ber Schuler. Die Cenfuren ber Scholaren

2) Bergl. Rr. 3. bee C. R. v. 24. Dft. 1837 u. bie sub 2. nachft. Inftr. Rach erfterm werben bie Rl. Orbinarien vom Brov. Schulfoll. befignirt.

<sup>1)</sup> Rach ber Beftpreuß. Inftr. tritt bie 10 Min. Paufe erft nach 2 Stunden ein. Bei ber Aufficht wechseln die Orbinarien ab. Rach ber letten Stunde fall ber Rlaffenlehrer nicht vor ben Schulern hinausgeben.

find ein nicht minder wesentl. Mittel jum Bwed. Sie muffen, in Folge unferer beefallfigen fruberen Berf. jahrlich vier ober wenigstene breimal und, bamit bie Eltern ober Angehörigen wiffen, wann fie bie Beurtheilung ihres Cohnes ober Bflegebefohlenen entgegen ju nehmen haben, von ben Dir, ober Reftoren ju einer bestimmten Beit, mit angemeffener Feiertichfeit und im Beifein fammtl. orbentlicher Lebrer ber Anftalt, fofern biefe nicht, mo bie Cenfur aller Scholaren nicht gleiche geitig fatt finden fann, anderweit in ben Rlaffen beschäftigt find, abgehalten were ben. Bir burfen fowohl in ben fpeciellen Urtheilen ber einzelnen Lebrer, ale in bem aus benf. qu giebenben Refultat, ale welches bem Schuler mitgetheilt wird, ben vorwaltenden Con vaterlicher Milbe, mo irgent tiefelbe nur noch anwends bar ift, auch hiernachft erwarten, bag tie nothigen Beranftaltungen getroffen merben, bag bie ausgefertigten Genfuren auch richtig qu Banben ber Eltern ober beren Stellvertreter gelangen.

S. 11. Sauptmittel jur Erhaltung guter Sitten unter ben Scholaren. Ale hauptmittel jur Erhaltung einer guten Schulzucht find noch besonders zu ermahnen, einmal die Erweckung, Rahrung und Erha tung des resligibesstitlichen Gefühls ber Scholaren, und sotann das völlig übereinftimmende Berfahren fammtlicher Lehrer in Behandlung eines Schulere. Bur Erreichung bes letten 3mede bieten bie Behrer-Ronferengen, in welche auch bie Ermagung bes fittl. Buffanbes ber Schule insonterheit gehort, Gelegenheit bar, fo wie, mas bie religible Bildung ber Jugend betrifft, ten Dir. und Reftoren anempfohlen wirb, nicht allein bie Religionoftunden jedesmal ben bemahrteften Lehrern ju übertragen, ben Befuch bes öffentl Bottesbienftes burch Anmahmungen und bas eigene Beis fpiel zu beforbern, fonbern auch von Beit qu Beit fammtliche Scholaren ober einz geine Abtheilungen berf. gur Anhörung eines befonbern Bortrage religibfen 3ns halte zu verfammeln.

S. 12. Strafen. Sofern die obigen Mittel gur Erhaltung ber Bucht bei einzelnen Subjetten, auch bie gewöhnl. andern paragogifden Strafen nicht anwendbar find, verbleiben allerdings nur forperliche Strafen, die aber in ben brei obern Rlaffen burchaus nie ohne Borwiffen und Genehmigung bes Dir. ober Reftore und and in ben untern Rlaffen nur, wenn fle ju ben leichtern Strafen biefer Art geboren, und nur von denj. Lehrern vollzogen werden durfen, welche ber Dir. ober Reftor hierqu befondere auterifirt hat, fo bag auch alle mit ber fragl. Autorifation nicht verfehene Lehrer ber untern Rlaffen, vor Bollziehung jebweber forperl. Strafe, mit bem Dir. ober Reftor Rudfpracte nehmen und beffen Antorisation erhalten haben muffen. Die Karcerftrafe, auch bas Rachfigen in ben Rlaffen barf ebenfalls nie ohne Genehmigung bes Dir. ober Reftors verhangt werben. Ift aber ber Unfleiß ober bie Robbeit in bem Betragen eines Schulers fo groß geworben, bag ber 3wed bes Unterrichts an bemf. gang verfehlt wirb, ober wird bie Disciplin burch bas von ihm gegebene bofe Beispiel bebeutenb gefahrbet, find endlich bie gewöhnlichen Rorrettionsmittel ohne Erfolg geblieben, fo bleibt nur übrig, einen folden Schuler aus ber Anftalt gu entfernen.

Bir geben biergu ben Dir. und Reftoren bie Befugnif, jedoch unter ber Befcbrantung, bag bie Rehrheit ber orbentl. Lehrer bee Rollegii über bie Rothwens bigfeit ber Entfernung mit ihnen einverftanben ift, und unter ber Bebingung, bag ber gall mit ben Beweggrunden ber Entfernung nicht allein bem Ephoro scholae, wo ein folder verhanden, ober ber, feine Stelle vertertenben, nachften Beberbe, angezeigt, fonbern auch ben Eltern ober fonftigen nadiften Angehörigen bee betr.

Schulere hiervon zu rechter Beit Renntniß gegeben wirb. S. 13. Specielle Disciplinar-Gefete und Orbnungen. Alumnate ober Benfionate mit ber gel. Schule verbunden find, ba bleiben bie fur bie Alumnen und Benfionare in Betreff ber Dieciplin bestehenben befondern Regl. in Rraft. Daffelbe gilt auch von ben bereits fur bie Disciplin einzelner Schulen beftehenden Anordnungen, fo weit bief, nicht burch gegenwartige Inftr. aufgehoben ober befchrantt werben. Wo bergl. besonbere Disciplinar-Gefete aber noch nicht vorhanden find, ober einer Revifion bedurfen, muffen folche von dem Dir. ober Reftor bezugeweise entworfen ober burchgeseben, und nachdem fie bem Cphorus zur Beurtheilung vorgelegt worden, und jur Brufung und Bestätigung eingefandt werben. Es wird indeffen nach der Ratur der padagogischen Strafen und Beslohnungen, ber Disciplinar-Gefege der fragt. Art in der Regel nicht viele bedarfen, mobl aber werben bie, jur Aufrechthaltung einer guten Bucht und gur mögl.

Bermeibung von Strafen bienlichen "Orbnungen für bas gange aufere Berhalten ber Scholaren" überall Gegenstanb ber Aufmerksamkeit ber Dir. und Rektoren fein muffen, und wird ihnen überlaffen, bas Wesentlichste hievon gleichfalls in bie

Disciplinar-Gefete aufzunehmen.

§. 14. Lehrverfassung überhaupt. Eine zweite wesentl. Obliegenheit ber Dir. und Reftoren ber gel. Schulen ift die Sorge für die möglichst vollsoms mene Ginrichtung ber Lehrverfassung und bie hievon unzertrennliche Belebung bes Fleißes der Lehrenden und Lernenden. Die Dir. und Reftoren muffen zu bem Ende ben Zweck der gel. Schule scharf im Auge behalten und sich, nach Maaßgabe ber ihnen durch das Lehrpersonal überwiesenen Kräste, schon in den untern Abtheilungen, vornehmlich aber von der vierten und britten Klasse an, dort jedoch mit gebührender Berückschigung des Ueberganges mehrerer Scholaren zu andern Bestimmungen, demselben immer mehr nähern. Zu dem Umfange ihrer beefallisgen Pstichten gehört die Entwerfung des halbsahrt. Lektionsplans, die Ueberzewgung, welche sie sich von der Ausführung dess, in allen Klassen zu verschaffen haben, und die zweckmäßige Einrichtung der öffentl. und privaten Prüfungen.

§. 15. Lektionsplan. 1) Wie der Ecktionsplan verfaßt werden muffe, barüber beziehen wir uns auf unfere hierüber verschiedentlich ergangene Berf., und namentlich auf die v. 12. Oft 1820. hier bringen wir nur in Erinnerung, daß, wenn berfelbe allerdings hauptsächlich von dem Dir. oder Rektor ausgehen muf, wir bennoch erwarten, daß der Abfaffung deff. eine Berathung mit den Lehren vorangehe, und eines jeden billige Munsche nach Thunkickkeit berücksichtigt werden.

In welchen Lehrobjeften und bis wie weit ein Lehrer mit Erfolg unterrichten kann, giebt theils beffen Brufungszengniß, theils die nachmalige Erfahrung an die Dand) nur darf ber als Unterlehrer angestellte Lehrer nicht eher in ben brei obern Rlaffen unterrichten, bevor er nicht fein anderweites Eramen als Oberlehrer gemacht hat. Die Jahl der jedem Lehrer obliegenden Lehrstunden ift in ber Borfation ober durch das herfommen bestimmt; es wird indessen von den Borftehren unferer gel. Schulen erwartet, daß sie, wenn von einem Lehrer in einer Rlaffe viele Korrefturen zu besorgen sind, hierauf billige Rudflicht nehmen und biese Abrid burch andere ihm zu überweisende minder beschwerliche Stunden ausgleichen.

Außerbem erneuern wir die schon feststehende Anordnung, daß ber Lettionsplan für das Sommerhalbjahr bereits in den ersten Tagen des Marz und ber für das Winterhalbjahr in den ersten Tagen des Sept. und deshalb unerläglich so früh bei uns zur Brüfung eingereicht werde, damit die von uns etwa zu bewirtenden Abanderungen noch zeitig genug getroffen werden können. Und follten die Ums

|   | 1) | (Di    | e Poi | nme | rsфe     | Instr. | . (e. | ) ste | At fo | lgeni | be <b>s</b> ( | Schen | ıa t | azu     | auf | :  |
|---|----|--------|-------|-----|----------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|------|---------|-----|----|
| T |    | Prima. |       | Ī   | Secunda. |        |       | Te    | rtia, |       | Quarta.       |       |      | Quinta. |     | Ī  |
|   |    |        |       | į,  | 1.4      |        | .:    |       |       | 5.    |               |       | A    |         |     | ١. |

|              |         | Prima.   |         |         | Secunda. |         |         | Tertia.  |         |         | Quarta.  |         |         | Quinta.  |         |         | Sexta.   |         |
|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| Lag.         | Stunde. | Beffion. | Dogent. | Stumbe. | Leftion. | Dozent. | Stunbe. | Beftion. | Dogent. | Stunde. | Leftien. | Dogent. | Stunde. | Leftion. | Dogent. | Stunbe. | Beftion. | Dogent. |
| Montag.      |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
| Dienftag 2c. |         |          | -       |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |

ftanbe nicht geftatten, bann ichon ben Lettionsplan alfo ju entwerfen, wie er bas gange Semefter hindurch verbleiben fann, fo ift bennoch vorläufig eine einftweilige Beftionstabelle mit Borbehalt bes nachmaligen vollständigen Befrionsplans einque reichen, wie benn auch jebe, im Laufe bes balbjahre in Betreff ber Bertheilung ber Leftionen nothig gewordene und verbleitende Abanterung nachtraglich bei und anzuzeigen ift. Daß fein Lehrer eigenmachtig von bem Leftionsplane abweiche, ober ein anderes Lehrbuch als bas vorgeschriebene jum Grunde lege, betarf ber Erinnerung nicht; es wird aber auch von tem Dir. und Reftor erwartet, nie ohne Roth bie einmal eingeführten Echrbuder gegen andere ju vertaufchen, um ben Schulern und Lehrern unnothige Ausgaben ju erfparen.

S. 16. Befuch ber Rlaffe und Revision ber fcriftl. Arbeiten ber Schuler. Damit nun aber ber Borfteber ber Schule Die Ueberzeugung erhalte, bag in allen Lehrgegenftanben und in allen Rlaffen gang bem Leftioneplan gemaß gelehrt werde, hat er, wie ihm ichon in Dieciplinarifcher Sinficht obliegt, Die einzelnen Rlaffen oftmale zu befuchen 1), und fofern einige Lehritunden gleiche geitig mit feinen eigenen fallen, fich jur Erreichung bes fraglichen Zwedes lieber je guweilen burch einen ber andern Lehrer vertreten zu laffen, als die obige wichstige Pflicht zu verabfaumen. Außerbem ift wefentlich, bag er fich, innerhalb ber Dauer bes halbjahrigen ober jahrigen Lehrfurfus, bie fchriftlichen Arbeiten ber Scholaren in abwechselnder Ordnung, je aus einer Rlaffe nach ber anbern, porlegen lagt, wodurch er zugleich gur Aufrechthaltung ber von ben Scholaren ju beobs achtenden außeren Ordnung und Reinlichfeit ihrer Befte, ale worauf mit aller Sorgfalt zu halten ift, beitragen wirb. Enblich wird es gut fein, in ben, mah-rend ber Dauer bes Lehrgangs fallenden Konferenzen im Allgemeinen Rudfprache mit ben Lehrern über ben Stand ber Musführung bes Leftionsplans in ben verichiebenen Rlaffen ju nehmen, wie benn außerbem auch hierbei nicht ju unterlaffen fein wird, ben Konspett bes gesammten Blans auch aus bem Grnnbe immer gur Sand gu haben, bamit fofort jeber Lehrer feine Stellung gum Gangen entuehmen, und um fo mehr jur Erreichung bee 3weckes beitragen moge.

S. 17. Brufungen, Translofations-Eramina. Die von bem Dir. ober Rettor ju veranstaltenben Prufungen betreffenb, fo gehören hierher bie Translotatione, Die jahrlichen öffentlichen Gramina und Die Abiturienten . Brus

Dag jeber Berfegung ber Scholaren aus einer niebern in eine hobere Rlaffe ein Translofations: Examen vorangehe, und bag biefe Eramina mithin jahrlich ober halbjahrlich ftattfinden muffen, ift durch unfere Berf. v. 28. Dec. 1820 in Grin-

nerung gebracht.

Wenn allerdings bie Berfettungefabigfeit gemeinschaftlich von bem Dir. ober Reftor und bem Lehrer, aus beffen Rlaffe ein Schuler verfest, und bemienigen, in beffen Rlaffe er promovirt werben foll, beurtheilt wirb, fo gebuhrt boch jeden-falls bem Dir., auf feine Berantwortlichfeit, die Entscheidung. Uebrigens muß bem mundlichen Eramen, wo irgend folches anwendbar ift, bas schriftliche vorangehn, und find die schriftlichen Arbeiten der Scholaren insonderheit auch dem Lehrer, welcher ben gu verfetenben Schuler annehmen foll, mitzutheilen. Ueber bie gange Berhandlung wird ein Protofoll geführt, und auf ben Grund beffelben ber Be-

foluß gefaßt. S. 18. Deffentliche Schulprufungen. In Ansehung bes jahrl. ober halbjahrt. öffentlichen Eramens hat ber Borfteber ber Schule bahin zu feben, bag innerhalb einer gewiffen Reihe von Jahren mit ben auftretenben Lehrern und Rlaffen abgewechselt werde, wenn andere bie größere Bahl ber Lehrer und Rlaffen foldes nothig macht. hiernach werben benn alfo auch die Religione-Rlaffen nicht übergangen werben burfen. Daß in ber Regel Die fraglichen Brufungen innerhalb unferer Broving zu Oftern ftattfinden follen, ift fcon burch fruhere Berf. feitgefest. Db außerbem ju Dichaelis befondere Rebe-Aftus veranstaltet, und biefe wieberum mit befonderen Schulfeierlichfeiten verbunden werden follen, bleibt bem Ermeffen jebes Dir, ober Reftore überlaffen. Dann aber ift es um fo weniger nothig, bie Beit ber eigentlichen Brufung burch gu viele von ben Scholaren gu haltenbe Reben gu befchranten; obgleich bennoch eine und bie andere von einem

<sup>1)</sup> Mr. 8. C. R. v. 24. Oft. 1837.

Brimaner in beutscher und vornehmlich auch in lateinischer Sprache ju verfaffenbe Rebe nicht wohl fehlen barf.

S. 19. Abiturienten : Eramina. 1) Der Abiturienten : Brufungen barf hier nur ermahnt werben, ba über Diefelben eine besondere Inftr. d. d. Berlin b. 25. Juni 1812 vorhanden, auch, mas fonft hierunter bem Dir. und Reftor obliegt, burch mehrere von und erlaffene Berf. in bem Daage feftgefest ift, bag fat feine Ungewißheit hierbei Blat finden fann. Sier wollen wir die Dir. und Rettoren nur noch wiederholentlich bahin verpflichten, bag fie die gur Univerfitat abgehenden Scholaren por unerlaubten Berbindungen allen Ernftes verwarnen, und fie auf die unausbleiblichen Folgen ber Uebertretung ber bierunter beftebenben Gefete aufmertfam machen.

Dag alle andere von ber Schule abgehende Schuler, wenn fie, worauf ju halten ift, ihren Austritt gehörig anzeigen, auch mit einem gewöhnlichen, von ben Reftor ju unterschreibenben, und mit tem Schulinfiegel zu bedruckenben Beugnife

verfeben werben muffen, bedarf ber Erinnerung nicht.

S. 20. Coulprogramme. Wir ermahnen auch jugleich bier ber Bre-gramme, ba biefelben gewöhnlich um bie Beit ber jahrl. öffentlichen Brufungen verfaßt werben. Die Bahl bes Gegenftanbes biefer Schulichriften allerbings ber eigenen Beurtheilung ber Berfaffer überlaffend, verlangen wir bennoch, bag, wenn berfelbe auch nicht in naberer Beziehung zu ber Schule fteben, und felbft nicht einmal aus bem Gebiet ber Babagogit ober ber Dibaftif entnommen worben fein follte, bem Schluffe beffelben boch jebesmal bie Chronif ber gelehrten Schule für bas verfloffene Jahr, und zwar in beuticher Sprache beigefügt werbe, wogu bem auch die Rennung ber Abiturienten und die Anzeige ber Brufungenummer, welche fle erhalten, jedoch ohne ein fonstiges Uttheil über fie, gehort. Daß übrigens jeber Gegenstand, welcher in ben fraglichen Schulschriften abgehandelt wird, mit ange meffener Sorgfalt, beibes in Ansehung der Sache und bes Bortrags, behandelt werbe, ersorbert ichon bie Burbe einer gelehrten Schule und lagt fich von Riv nern, welche an ber Spite folder Anstalten fteben, um fo mehr auch fur bie Folge erwarten, ba jur beeilten Abfaffung biefer Schriften fein Grund vorhanden if. Benn wir endlich durch unfere Berf. v. 24. Oft. 1822 bie Ginrichtung getroffen haben, daß fammtlichen Dir. und Reftoren durch und ein Eremplar von jeber, is nethalb unserer Proving erscheinenden Schulschriften bieser Art zugesandt wird, fo beabsichtigen wir hierdurch, unter andern auch, eine genauere Berbindung unter ben Direktoren und Rektoren, als Amtsgenoffen, zu knupfen und zu bewirken, bag bas, der einen gelehrten Schule eigenthumliche Gute auch in die andere übergehe.

S. 21. Beauffichtigung ber Bibliothet. Bu ben, bas Innere ber Lehranftalt betr. allg. Pflichten bes Dir. ober Reftore einer gelehrten Soule ge: bort auch die Oberaufficht, welche ihm über die gum allgem. Gebrauch fiebenben Lehrmittel, über ben physifalischen Apparat und anbere Sammlungen, und über bie

Schulers und Lehrerbibliothet ju fuhren obliegt.
Es ift in ber Regel nothig, bag fur jeben biefer Zweige befondere Auffeha aus ber Bahl ber Lehrer gewählt werben, und ift, was bie Bibliotheten betriff, bieruber auch ichon größtentheils bas Rothige burch befonbere Infir. und Regl feftgefest worden. Dier empfehlen wir ben Borftehern ber gelehrten Soulen unt überhaupt, alle biefe Gegenstande im Auge gu behalten, und fich einer, gu beftimm ten Beiten abzuhaltenben Revifion berfelben zu unterziehen, zu bem Enbe and bie Berzeichniffe und hierher gehörigen Inventarien von Beit zu Beit burchzugeben, und auf beren ftete Bollftanbigfeit zu halten. S. 22. Archiv ber Schule. Benn ben Dir. und Reftoren bei ber Auf

ficht über bie vorbin geb. Stude bie nothige Gulfe burch bie andern Lebrer ber Anstalt wird, fo verbleibt ihnen bagegen boch ausschließlich bie Anlegung, Erhalt tung und Anordnung bes Schularchivs. Es ift nemlich gur Aufrechthaltung ber Ordnung unumganglich nothig, daß, was in Bezug auf bie Schnle, von wel der Behorbe es auch fei, verfügt wirb, ober mas fonft Bemertenswerthes berfelben

<sup>1)</sup> Bergl. im folg. Abichn. Dr. 7. bas C. R. v. 24. Oft. 1837, fowie bas Regl. v. 4. Juni 1834 und beffen Ergangungen.

augeht, gehörig aufbewahrt, und zu bem Ende in die nöthigen besonderen Attenstüde und also vertheilt werde, daß, wenn ein Dir. und Rettor feine Stelle auf immer oder auf einige Zeit verläßt, sogleich sein Nachfolger oder Stellvertreter sich gehörig orientiren, und fich mit leichter Muhe die über jeden Gegenstand vorhandenen Geset, Anordnungen und sonstige Kenntnisse von der Lage der Anstalt ers werben tonne. Um hierunter eine gufagende Bollftandigfeit ju erzielen, muffen auch die Rongepte ber von ben Dir. ober Reftoren zu erstattenben Berichte, und ihre anderweite amtliche Korrespondens aufbewahrt werden, wie benn endlich nicht minder hierher auch gehort, daß die Cenfuren der Schuler, bie von ihnen geliefers ten erheblichern Specimina, insonberheit auch bas Album ber Aufgenommenen,

dann, was bei Anstellung und Abgang ber Lehrer verhaubelt wird, aufbewahrt, und unter besonderen Berschluß bes Dir. ober Reftore genommen werbe. §. 23. Besondere Pflichten bes Rektore gegen bie Scholaren. Dem Rektor ober Dir. liegt es ob, die neu ankommenden Scholaren entweder als lein, ober, wenn er will, unter Bugiehung eines und bes andern Lehrers ju prufen, bie Rlaffe, in welche fie nach bem Daage ihrer Renntniffe und Fertigfeiten gehören, ju bestimmen, womit die Eintragung solcher Novigen in das sorgfältig aufzubewahrende Album der Schule nach Bor- und Zunamen, Geburtsort, Alter, Stand und Bohnung bes Batero sogleich zu verbinden, für die fünstigen Berssetzungen der Schuler, für etwanige sonnige Bemerkungen und Berzeichnung der Beit ihres Abagung bie nathiam befondige Bemerkungen und Berzeichnung der Beit ihres Abgange bie nothigen befonderen Rolumnen vor ber Sand leer gu laffen find. Eben fo, und wenn gleich bie Schuler gunachft ben Rlaffenordinarien gur thunlichten Beauffichtigung auch außer ber Schulzeit überwiefen find, hat fich boch gleichfalls auch in fraglicher Begiebung ber Dir. ober Rettor in möglichft genauer Renntnig von benfelben gu erhalten, überhaupt aber fich von ben Sitten, bem Bleife und ben Fortichritten jedes Schulere alfo ju unterrichten, bag er ben Eltern und Angehörigen zu jeder Beit die nothige Ausfunft zu ertheilen, auch im Stande ift, bei ben Berathungen in ber Lehrer-Ronfereng über Gegenftanbe ber Disciplin aus eigener Ueberzeugung feine mitrathenbe ober entscheidenbe Stimme zu geben. Die, ber Ertheilung von Schulpramien wurdig erfannten Schuler wers ben ihm angezeigt, und mablt er biefelben mit ben anbern lehrern aus, wobei ibm, bei Berichiebenheit ber Deinungen, gleichfalls jebesmal Die Entscheibung

S. 24. Befonbere Bflichten gegen bie Lehrer. Dem Dir. ober Reftor liegt in ber Regel bie formliche Einweisung bes neu angestellten Lehrers Dem Dir. ober in bas ihm übertragene Amt, bei ben Gymn. unfere Patronate auch bie vorschrifte: maßige Bereibung beffelben, und in jebem Fall babin ju feben, ob, bag beibes bewirkt werbe, wie er benn auch fruhzeitig von bem beabsichtigten Abgange eines Lehrers ober beffen Lobe unverzuglichft bie erforderliche Anzeige bei une ju machen, und feinem Bericht zugleich eine Rachweisung fammtlicher Ginfunfte ber Stelle und bas Bergeichniß ber burch ben Abgang offen gefommenen Lehrstunden beigus fugen, auch, wenn ihm ein zum Nachfolger geeignetes Subjett befannt ift, Die Auf-

merkfamkeit bes Batronats auf baffelbe zu leiten hat. S. 25. Lehrer : Konferengen. Wenn bas Berhaltniß ber Lehrer zu bem Dir. ober Reftor allerbings ein nachgeordnetes ift, und von ihm überall eine mils lige Befolgung feiner Anordnungen erwartet werden fann, fo wird es ihm anderen Seite nicht entgeben, wie eine folche Billfahrigfeit nur im Fall ber Roth aus bem Suborbinatione-Berhaltniffe hervorgeben, ihre hauptquelle aber in einer auf feinen mufterhaften Banbel, fein umfichtiges Benehmen, feine Gelahrheit und feine Bflichtliebe gegrunbeten Autorität haben muß. Benn feine Berbienftlichkeit jebem Lehrer einleuchtet, wenn er allen bie Ueberzeugung zu geben verfieht, fich, in welcher Rlaffe auch befchaftigt, bennoch als wefentl. Theil eines organischen Bangen gu betrachten, wenn er babei jedem, wie er es verbient, mit Liebe und Achtung begegnet, fo wird er in feltenern Fallen gu bem fcblichten Befehl feine Buffucht ju nehmen nothig haben. Um bas Intereffe jebes Lehrers an bem Gangen gu erhalten, find baber bie Lehrer : Ronferengen mefentlich. Gie merben von bem Dir. ober Reftor fur bie gewöhnl. Berathungen gu bestimmten Beiten, außerbem aber fo oft als nothig außerorbenlich abgehalten; auch muß, was in benf. verhandelt wird, jedesmal in besondern, entweder von dem jedesmaligen jungften Lehrer ober in abmechfelnber Orbnung von allen Lehrern gu fuhrenben Bros totollen verfaßt werben. In biefen Ronferengen hat auch ber Dir. ober Rettor bie von uns ober anbern Beborben eingegangenen beir. Berfug. bem Lehrer : Rols legio mitsutheilen, falls ihr Inhalt nicht eine fofertige Mittheilung auf tem Bege bes Umlaufs nothig macht. Welche Berf. rielmehr vor ihn allein, als por bie Befammtheit ber Lehrer geboren, wirb in jedem einzelnen Falle leicht ju ente nehmen fein.

S. 26. Ronbnitenliften. 1) Dag ber Dir. ober Refter ben Banbel ber Lehrer, tie Art wie fie ihren Pflichten fich unterziehen, und ob fie in ihren Stubien fortichreiten, forgfaltig mabrnehme, ift eine feiner wichtigften Obliegenheiten. Die jabrlich, Anfange bee Dec. qu verfaffenben Rondnitenliften muffen bas unbefangene und freimutbige Urtheil bes Dir. ober Reftore über jeben Lebrer ente halten; jeboch erwarten wir, wenn immer ce fich nothig erweiset, in fragl. Be-

giebung auch besendern Bericht. S. 27. Bertretung ber Lehrer. Bas ber Dir. und Reftor, wenn er felbft verreifet und antern Seite, in biefem Kalle, tie Lebrer gegen ibn ju berbachs ten haben, ift burch unfere Berf. v. 26. Dary 1818 auf bas genauefte bestimmt, und wird bierauf Bezug genommen. 2) Benn ein Lebrer außer ber Beit ber Schulferien ju verreifen genotbigt ift, ober erfrauft, ober fonft burch unabwenbe bare hinderniffe von Abwartung einer Lettion gurudigehalten wirb, fo liegt bem

Mabere Bestimmungen über Urlanb und Bertretung ber Lehrer enthalt bie

fcon ju S. 1. angef. Bemmeriche Inftr .:

S. 13. Wenn ber Dir. felbft ober einer ber Lehrer gu furgern ober lan: gern Reifen, es fei in ter Schule eter Ferienzeit, veranlagt finb; fo fann bie fes nicht gefdeben, ohne bag geborigen Orte Anzeige bavon gemacht werbe, und bringen wir baruber folgente Bestimmungen in Erinnerung

1) Der Dir. ober Refter ift verpflichtet, jebesmal von feinen Reifen, fomobl in ale aufer ben Ferien bae Scholarchat (Ephorat) fdriftlich, mit angabe ber Art unt Weife, wie und burch men feine Amtsebliegenheiten mabrent feiner Abmesenheit verfeben werben, in Renntuif in fegen; fur eine Reife ren langer als acht Tagen aber bei und unter Ginreidung berf. Angabe, um Urlant nadquiuden; merauf, nadtem tiefer erfelgt ift, bas Sche lardat (Epherat) ober bas Patrenat baren gleichfalls fcbriftlich Renninif erhalten muß

2) Die übrigen Lebrer ber Anstalt burfen fur eine Reife mahrenb ber Reriens geit nur tem Dir. ober Refter Angeige machen; und wenn fur fie in biefer Beit leichtere Amtegeschafte fallen, zugleich angeben, wie und burch

wen tiefe beforgt merten.

Bu einer nothwentigen Reife unter acht Tagen mabrent ber Schuleit, fann auch ber Dir. ober Refter bie Erlaubniß ertheilen, muß jeboch bavon bem Scholarchate fogleich Angeige machen; ju einer langern Reife muffen fie bei uns, in einer tem Reftor einqureidenten Berftellung, um Urlaub nachfuchen, bei beren Ginsenbung ber Lettere anjugeben bat, ob und wie fur bie Amtege-fcbafte bes Abwesenben gesergt werben fonne. Im Fall von uns ber Urland bewilligt mirb, hat ber Dir. auch bas Scholarchat (Cphorat) bavon in Rennte niß gu fegen.

Wenn aber bie Erledigung einer Lehrerftelle burch ben Tob ober ben beabnichteten Abgang eines Lebrere eintritt ober bevorftebt - wobei wir, unferer B. r. 13. Aug. 1823. gemäß, hier erinnern, bag bas Entlaffungeges fuch ein halbes Jahr verber, ju Oftern ober Dich. eingereicht werben muß, fo hat ber Dir. ober Refter unverzüglich bei uns bie erforberl Anzeige ju machen, und feinem Bericht zugleich eine Nachweisung fammtl. Ginfunfte ber Stelle und tae Bergeichniß ter nach tem Abgang gu befegenben Lehrftunden . beigufugen, feine etwanigen Borfcblage über tie Bahl eines geeigneten Rachs folgere aber bem Batronat ber Schule mitzutheilen.

Rach ber Beftpr. Inftr. fann ber Dir. nur auf 2-3 Tage Urland geben.

<sup>1)</sup> Abgeschafft burch R. D. v. 31. Inli 1848 (G. S. 1848. S. 200.) vol. **35.** 1. €. 367.

<sup>2)</sup> Bunachft muß er felbft forgen, in Rrantbeit ober anbern bringenben Rab len ber Rlaffen Behrer ober Borgefeste ex off. Befipreuf. Inftr. Bgl. auch \$5. 41. fig. A. E. R. I. 13. Bt. 1. S. 463. Note 1. \_

Dir. und Reftor ob, auf bie ihm beshalb gur rechten Beit von bem betr. Lehrer zu machenbe Anzeige, bas Rothige wegen beffen Bertretung burch ein anberes Mitglied bes Lehrer-Kollegii und nur in bringlichen Fallen burch Kombination ber Rlaffen anzuordnen. Um in Anfehung ber anquordnenben Bertretung in eine gelnen Lehrstunden, nicht in Berlegenheit ju fommen, wird es gut fein, bie Art, wie biefelbe Statt finden foll, ichon vorher und bei bem Anfang jedes Schule Semeftere ju verabreben und festjuftellen. Langere Bertretungen erforbern befonbere nach ben Umftanben zu treffenbe Ginrichtungen.

\$. 28. Pflichten ber Dir. und Reftoren gegen ihre Borgefeste. Bo eine gel. Schule ein besonderes Ruratorium hat, ba ift folches nach Maaße gabe seiner Besugnis und in den beit. Fällen als die nächste Beborde des Dir. oder Rettors zu erachten, und er hat sich auch in allen vor dass, gehörenden Hile leu zunächst dahin zu wenden. Seine Berpflichtung zu dem Ephoro Gymnasis, wo ein solcher bestellt ist, liegt insenderheit darin, daß er deml., auf Ersorbern, über den Justand der Anstalt Auskunft geben, und ihm den Lestionsplan und die eingehenden Berf. mittheilen muß, wie fich benn von felbft verfieht, bag bemf., ber Butritt gu ben Rlaffen und bie Theilnahme an ben Ronferengen ber Lehrer fret fteht. Die Konduitenliften ber Lehrer gelangen burch ihn an uns. Uebers haupt aber wird erwartet, bag bie Dir. und Reftoren insonderheit in allen außergewöhnl. Fallen mit bem Ephoro Ghun. Rudfprache nehmen, fich feinen Rath erbitten, fich überall eines guten Bernehmens ju bemf. befleißigen, und ihm bie gebuhrende Achtung erweisen. Gben babin werben auch bie Bemuhungen ber Dir. und Reftoren gegen bas Batronat und jebes Mitglied beff. gerichtet fein.

S. 29. Berichte; Buhrung bee Schulinfiegele. Die von ihnen gu erftattenden amtl. Berichte werben, wenn nicht noch ein anderer Berichterftatter ausbrudlich ernannt ift, von ihnen allein abgestattet, wie fie benn auch allein bas Schulinflegel fuhren, und bie gewöhnl. Schulzeugniffe, jeboch auf ben Grund ber Urtheile ber Gefammtheit ber betr. Lehrer, ausstellen. Wegen Aussertigung ber Abiturienten: Beugniffe enthalt bie, S. 19. angeführte Inftr., befondere Borfcbriften.

§. 30. Bflichten gegen bie Unterbediente ber Anftalt. 4) Endlich

werben muffen. Bgl. Befchl. bes Staatsmin. v. 12. Oft. 1837., bestätigt burch K. D. v. 22. Dec. 1837., (A. XXII. S. 3. sig.) wo es in Nr. 3. heißt:
Rachfolgende Stellen bei den Min., bei den Centrals und Prov. Beshörben, bei den K. Kreiss und Lokals Behörben oder Verwaltungen, endlich bei ben auf Roften bes Staats beftebenben firchl. Lebr., Erziehungs., Rranten., Runft : und anderen Auftalten burfen, mit Ausschluß aller anderen Bewerber, nur aus ber Bahl ber mit Civil Berforgungefcheinen verfebenen Militair : Invaliden befest werben:

Raftellane und Portiere in R. Dienftgebauben, Botenmeifter, Rangleis, Raffens, Amtes, Gerichtes, Bolizeis ac. Diener, Stempler, Boten, Gewichts feger, Ober: und Unter:Auffeher, Auffeher, Aufwarter, Nachtmachter, Bach. ter und Pfortner, Sausbiener, Lampenverforger, Dfenheiger und Sausfnechte, Gefangenens, Rrantens, Rafernens und andere Burter, Bebelle, Rufter und Organisten (infofern folche nicht zugleich öffentliche Lehrer finb), Rals fanten (Balgentreter), Tobtengraber, Glodner und andere niebere Rirchenbiener, Kornmeffer, Schlieger, Buchtmeifter, Buchtfnechte und abnl. Unterbediente.

In ber bem vorft. Befchl. beigegebenen Rachweifung folder Unterbedienungen, bie nur bei gewiffen Anftalten vortommen, aber ebenfalls ben Militair: Invallben ju verleihen find, werben aufgeführt, "bie Defonomen bei ben brei Gymnasien zu Breslau." Außerbem finden fich bort die Rendanten ber Baifenhaufer zu Zeit und Langendorf und eine Reihe von Stellen bei ben Dilitair, Ergiehunge-Anftalten u. Baifenbaufern genannt.

Ueber ben Anspruch auf Civil-Berforgung entscheibet gegenwartig bas B. v. 4. Juni 1851. betr. Die Berforgung ber Mil. Invaliben vom Ober Feuerwerfer, Feldwebel u. Bachtmeifter abmarts. (G. C. 1851. C. 404. fig.)

<sup>1)</sup> Die Stellen ber Unterbebienten gehoren ju benen, bei welchen bie mit Civil-Berforgungescheinen versebenen Militair-Invaliden vorzugeweise berudfichtigt

haben bie Dir. und Reftoren unserer gel. Schulen auch alles Fleifes ihr Augenmert bahin ju richten, bag bie, in nachfter Begiehung ju ber Schule ftebenben bienenben Berfonen, ale bie Aufwarter, Ralefaftoren und wie fie fonft beifen mogen, fich nicht auf eine ben Scholaren ein bofes Beifpiel gebenbe Beife bes tragen. Birb bergl. ober eine fonft verbotene Begiehung berf. qu einem Schuler vermerft, so haben fie foldes fofort zur Kenntniß zunachft bes Cohorats zu brimgen und, wenn auf ihre Beschwerbe nicht gehört und auf irgend eine Beise berf. nicht abgeholfen wird, une hierüber Angeige ju machen. Insonberheit wird in fragl. Beziehung benj. Dir. und Rettoren ba bie ftrengfte Bachsamteit anempfohlen, wo mit ber Anftalt auch Alumnate ober Benfionate verbunden find.

(M. VIII. S. 1067 — 1086.)

2) Inftruftion bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (b. Altenftein) v. 12. Dec. 1839, für die Direktoren ber Gomnafien in ber Rheinbroving.

S. I. Der Dir. ift Borfteher bes Symnas, und hat als folder bie Leitung fammt licher Angelegenheiten, welche bas Intereffe ber Anftalt im Allg. und im Einzelnen betreffen. Fur feine verschiebenen Dienftverhaltniffe, welche fich aus ben verfchie benen Berhaltniffen bes Gymnas. ergeben, wird ihm folgenbe, feine amtlichen Befugniffe und Berpflichtungen naber bestimmenbe Inftr. ertheilt.

S. II. Dienstverhaltniffe bes Dir. gu bem R. Brov. Schulfolleg Das R. Brov. Schulfolleg. ift bie bem Dir. junachft vorgefeste Staatebeborbe. In biefem Berhaltniffe ber Unterordnung ift er einerfeits bas Organ, burch welches bas R. Brov. Schultolleg, alle bie Anftalt betr. Anordnungen und Berf. jur And führung bringt, andrerfeits bas Organ, burch welches bief. Beborbe fich von allen, ben 3weck ber Anftalt forbernben ober hemmenben Buftanben in Renntnif fest. Demnach hat ber Dir.

1) alle an die Lehranftalt gerichteten Schreiben gu eröffnen, und bie pon ber Lehranftalt ausgebenben Schreiben anzufertigen, ju vollziehen, und, mas nothig ift,

mit bem Amteffegel ju beglaubigen; 2) bie an ihn gerichteten R. bes R. Brov. Schulfolleg. unverzüglich in Aus-führung zu bringen, ober, wenn Umftanbe obwalten, welche bie Ausführung be benflich machen fonnten, barüber fofort gu berichten, und weitern Befchlug abgu warten;

3) über alle wichtigeren Angelegenheiten ber Anftalt, fie mogen bie Berfonen bee Lehrerfollegit, ober bie bibaftifchen ober bisgiplinarifchen Ginrichtungen und gu

ftanbe betreffen, an bas R. Brov. Schulfolleg. ju berichten;

4) bie von ihm geforberten Berichte ungefaumt und mit gewiffenhafter Treue

gu erftatten;

5) bem Rommiffarins bes R. Brov. Schulfolleg jegliche Austunft bereitwillig gu ertheilen, welche berf. in Bezug auf bie Anftalt von ihm forbert. Enbig hat er:

6) regelmäßig am Schluffe bes Schuljahre gu ben burch befonbere R. fefige

fetten Terminen:

- a) einen ausführlichen und vollständigen Bericht über ben gangen innern und außern Buftand nebft Borfchlagen ju etwaigen Berbefferungen ju et ftatten,
- b) bie Ronduitenlifte bes Lehrerpersonale nach ben vorgeschriebenen Beftim mungen 1),

c) ben fur bas folgenbe Schuljahr entworfenen Leftioneplan, unb

d) eine Frequenglifte, eine Lifte ber Freischuler, und eine Lifte ber gur Univerfitat ober fonft entlaffenen Schüler, nach ben barüber befonbers ertheilten Borfdriften, einzureichen.

. III. Die Dienftverhaltniffe bes Dir. ju ben Behrern ber Anftalt. Der Dir. ift einerseits vorfigendes Mitglied bes Lehrerfollegiums, und anber

<sup>1)</sup> Bgl. o. C. 86 bie Rote 1. ju S. 26. ber Branbenb. Inftr.

rerseits Borgesetter jedes einzelnen Lehrers. In ersterer Beziehung hat er wenigsftens alle 14 Tage sammtliche Lehrer, mit Ausnahme der technischen Hulfslehrer, zu einer Konferenz zu versammeln, die Berathungen über alle diesem Kollegio überwiesenen Angelegenheiten zu leiten, und duch Abstinmung die Entscheidung aller der Fragen zu bewirfen, über welche nach den bestehenden besondern B. nicht ihm allein, sondern dem Lehrerfollegio die Entscheidung zusteht. Bei Stimmens gleichheit giebt die seinige den Ausschlag. Wenn jedoch die Mehrzahl der Lehrer für eine Ansicht stimmt, welcher er, weil er von ders. Nachtheil für die Schule fürchtet, nicht beipsichten kann, so ift er berechtigt, die Entscheidung des K. Prov. Schultolleg. einzuholen, an welches er in einem solchen Kalle unter Einreichung des Konserenz-Protokolls zu berichten hat. Die Lehrer bleiben alsdann verpsiichtet, den Anordnungen des Dir. die zur eingegangenen höhern Entscheidung Folge zu leisten.

Ueber die Berhandlungen in den Konferenzen ift ein Protofoll zu führen, wozu der jungfte unter ben ordentlichen Lehrern verpflichtet ift, wenn nicht ein ans berer Lehrer freiwillig und unter Zustimmung des Dir. die Führung beff. überenimmt. Das Protofoll wird von fammtlichen in der Konferenz anwesenden Lehstern unterschrieben.

Ale Borgefester ber ubrigen Lehrer hat er folgende naberen Bflichten und Be-

fugniffe:

1) liegt ihm im Allg. ob, mit gewissenhafter Sorgfalt darauf zu achten, daß sie durch wurdiges Berhalten und treue Erfullung ihrer Bsichten ihren Stand ehs ren, und alles meiben, was ihnen in der Achtung der Schuler und des Publikums

nachtheilig fein fonnte;

2) hat er nicht nur felbst alles forgfältig zu vermeiben, was bas Ansehen eines Lehrers bei ber Jugend schmalern könnte, sondern auch einzelne Mitglieder bes Lehrerkollegiums, die fich in dieser Beziehung etwa Miggriffe zu Schulden kommen laffen, auf solche, dem Bertrauen des Rublikums und der Wirfsamkeit der Anskalt nachtheilige Ungehörigkeiten ausmerksam zu machen, und nothigenfalls ernstelich zu verwarnen;

3) ebenfo hat er biej. Lehrer, welche in bisziplinarischer ober bibaktischen Beziehung die allg. Borfchriften unbeachtet laffen, in einseitiger Selbstüberschätzung
ihre eigenen Bege gehen, und die zur Erreichung des ganzen Zwecks der Anstalt
erforderliche harmonie des Zusammenwirkens fammtlicher Lehrer ftoren, mit kollegialischer Schonung, und, wo es nothig ift, auch mit Ernft und Nachbruck zurecht

gu meifen.

4) Benn ein Lehrer sich Nachlässigkeiten im Dienste, Berwendung feiner Rrafte zu Brivatzweden, zum Nachtheil seiner amtlichen Obliegenheiten, Uebertretung ber Schulordnung und ein ber Burbe des Lehrstandes unangemeffenes Benehmen, sei es in der Schule ober außerhalb bers., zu Schulden fommen läßt, so hat er ihm darüber ernstliche Borftellung zu machen, und wenn diese nicht fruchten sollte, desgl. bei eigentlichen Bergehungen und ftarfen Mißgriffen, sosort an das R. Brov. Schultolleg. zu berichten. Privatunterricht in denj. Gegenständen, welche in der Schule gelehrt werden, durfen die Lehrer Schulern des Gymnas. nur mit seiner Genehmigung und in außerordentlichen Fällen ertheilen.

5) Er barf nicht zulaffen, bag ein Lehrer ohne gegründete Ursache, und ohne ihm Anzeige bavon zu machen, eine Lehrftunde ausset. Auch hat er der übeln, für die Schulzucht nachtheiligen Gewohnheit mancher Lehrer, die Lehrstunden nicht punftlich anzufangen, um so entschiedener zu begegnen, als badurch auch den Schu-

lern ein Beifpiel ichablicher Rachlaffigfeit gegeben wirb.

6) Bei bringenben Beranlaffungen ift er befugt, einzelnen barum nachsuchens ben Lehrern einen Urlaub von hochstens 8 Tagen zu ertheilen. Solche Falle find

in bem jahrlichen Schulberichte fpeziell anguführen.

Wenn ein Lehrer durch Krantheit ober durch andere unabwendbare hinderniffe feine Leftionen zu halten außer Stande ift: so hat der Dir. für die Stellvertretung beff. durch die andern Lehrer mit möglichfter Bermeidung von Klassen-Kombinationen zu sorgen. It er selbst außer der Ferienzeit zu verreisen genötigt, so hat er für eine mehr als viertägige Abwesenheit die Genehmigung des R. Prov. Shulstolleg. einzuholen, und wegen seiner Stellvertretung geeignete Borschläge zu machen.

7) Die Abfaffung ber ben jahrlichen Brogrammen beigufügenben wiffenschafts

lichen Abhandlung, welche in ber Regel ihm und ben Oberlehrern nach einer bes stimmten Reihenfolge gufommt, fann er ausnahmsweise auch einem geeigneten orbentlichen Lehrer übertragen, jedoch nicht, wenn bie Reihe ber Abfaffung an ihm felbit ift.

5) Jeben nen eintretenben Lebrer bat er mit angemeffener Feierlichkeit in fein Amt einquführen, bie vorschriftemäßige Bereitung befi., ober bie Berpflichtung auf ben eiwa schon geleineten Staateib vorzunehmen, ihn mit bem gangen Umfange feiner Bflichten ausführlich befannt zu machen, endlich ihn sowohl in Bezug auf bie hanbhabung ber Diegirlin, als auf die hulfsmittel bes Unterrichts nach Rogslichfeit, in schonenber und liebevoller Beise zu unterflügen.

9) Die Schulamte: Randitaten, welche bei bem Gymnas. bas vorgeschriebene Brobejabr abhalten wollen, hat er nach ten benehenden Borichriften in angemeffes ner Beise zu beschäftigen, und theils selbn, theils burch tie bett. Rlaffen-Ordinasien zu leiten und zu unterflugen, und mit gewiffenhafter Sorgfalt bahin zu wirfen, bag ben Kanditaten ihre Beschäftigung bei bem Gymnas. für ihre wiffenschaftl.

unt praftifche Ausbildung nuplich und forberlich werbe.

§. IV. Dienftverrichtungen tes Dir. in Beziehung auf ten wiffenschaftl. 3wed ber Anftalt.

Da ibm bie Leitung bes gesammten Unterrichts übertragen ift, fo hat er bie qu feiner Berfügung genellten Lebrerfrafte im Allg. fo zu ordnen und in Thatigifeit zu feben, bag bie in bem Abiturienten-Megl. bezeichnete wiffenschaftl. Bildung eines zur Univerfitat zu entlaffenten Inglings, und folglich auch ber für bie einzelnen Bildungsfünfen vorgezeichnete Grab von Kenntniffen und Fertigkeften auf bem im alla. Lehrvlane verzeichneten Bege möglichft vollständig erreicht werbe. Demgemäß bat er:

1) ten Leftienstlan fur jetes Schuljahr nach vorhergegangener Berathung mit tem Lehrerfollegio in ter Art zu ertnen, bag jetem Lehrer ber feinen Rraften und feiner Qualififation angemeffene Birfungefreis angewiesen werbe, und fammtliche Birfungefreife ter einzelnen Lehrer fo gusammen ftimmen und in einander greifen,

bağ fie tem allg. 3wede ber Anftalt beftens entfprechen;

2) ten Unterricht in jeter Klaffe bei ben verschiebenen Lehrern fo zu regela und zu beauffichtigen, bag ein zwedmäßiges, mit verftandiger Berudfichtigung ber Gefuntheit und ber Krafte ber Schiller geordnetes, ftufenweifes Fortichreiten ftets gefichert bleibt, und bie ganze Anftalt burchbringe;

3) babin ju wirfen, tag tie bitaftifden Grunbfage und Lehrweisen ber verichiebenen Lehrer in ben einzelnen Unterrichtszweigen fich nicht wiberftreiten, sonbern, so viel bie Individualität eines jeden Lehrers es nur immer gulaft, in Gin-

flang gebracht werben.

4) Um tiefe 3wede moglichft gu erreichen, und gugleich bei fammtlichen Lebe rern ein gemeinsames lebentiges Intereffe an bem Gebeiben ber Anftalt gu erregen und qu erhalten, bat er vor bem Anfange ber Lebrftunden eines jeden Gemeftere eine befontere Ronfereng gu halten, in welcher nach gemeinsamer tollegialifder Berathung in jeder Diegirlin und für jede Klaffe bie halbjährigen Benfa im Aug. fengenellt werten, und besondere auch benimmt wird, wie viele hausliche und foriftliche Arbeiten jeter Bebrer von ten Schulern ber einzelnen Rlaffen wochente lich einzufertern bat. Bei tiefer lettern Benimmung ift vorzuglich auf Grunbe lichfeit und fideres gertichreiten gu feben, und jebenfalls mit Rudficht auf Die torrerliche Entwidelung und Gefuntheit ter Jugend ein vernunftiges Maaf qu bal ten. Bon tem teefallfigen Protofoll bat er fratenene 14 Lage nach bem Anfange bes Cemeftere Abidrift mit bem erforberlichen Erlauterungebericht bem R. Brov. Schulfolleg. einzureichen. Die weitern Ronferengen bat er bemnachft fo gu leiten, bag tie Lehrer fich über ben Griolg ihres Unterrichts aussvrechen, Die Sinberniffe eines guten Fortgangs im Allg. und bei einzelnen Schulern gur Renntniß bes Rollegiums bringen, tamit tie geeigneten Mittel ber Abbulfe berathen, und von ihm, tem Dir., benust werben fonnen.

5) Bu feinen wefentlichen Obliegenheiten gehort, bag er bie Lehrftunden ber einzelnen Behrer möglichft fleißig befucht, bie etwanigen Abwege und Rachlaffigfeiten fcharf ine Auge faßt, die fchriftlichen Arbeiten fammtlicher Riaffen von Beit ju Beit burchfieht, und feine Bemerkungen bemnachft in ber Konferenz auf foo-

nende Beise mittheilt. Findet er Beranlaffung gu ernfterem Tabel, so hat er bie-

fen bem betr. Lehrer unter vier Augen ju eröffnen.

6) Außer ben gewöhnl. Besuchen ber Lehrftunden hat er in jedem Semester, und zwar in ber Mitte besselben, eine allgem Rlassen:Revision anzustellen, zu welcher diejenigen Lehrer zugezogen werden können, die gerade keine Stunden zu erstheilen haben. Bei diesen Revisionen ift besonders darauf zu sehnen, in wiesern ben im Ansange des Semesters gegebenen Beitimmungen über die Bensa und die schriftlichen Arbeiten der Schüler von den einzelnen Lehrern genügt worden ist. Die bei diesen Revisionen gemachten Bemerkungen sind in der Konferenz zur Kenntnignahme des Lehrer-Kollegiums und zur Nachachtung ber betreff. Mitglieder mitzutheilen.

7) Sat er mit Sorgfalt barüber ju machen, bag bei ben Berfetjungen ber Schuler nach ben bestehenden Borschriften berfahren werbe. Bei ben besfallfigen Entscheidungen fann zwar nur ber wiffenschaftl. Zwed ber Anstalt zur Richtschnur bienen, ba aber auch die Intereffen ber Eltern babei starf berührt werben, indem es biefen schon aus ökonomischen Gründen nicht gleichgultig sein kann, wenn ihre Sohne ein ganzes Jahr langer zuruckgehalten werben, so hat er einem undrattischen, ber Schule oft sehr nachtheiligen Optimismus einzelner Lehrer nach Mog-lichteit zu fleuern. In einzelnen Fallen, wo sein Gewiffen es nicht erlaubt, ber Stimmenmehrheit ber betreff. Lehrer nachzugeben, hat er an das R. Prov. Schul-

tolleg ju berichten, und beffen Entscheibung zu erwarten.

8) Um zu ermitteln, welcher Klasse die neu aufzunehmenden Schüler zuzuweisen find, hat er vor dem Anfange eines jeden Schuljahres eine Aufnahmerrüfung anzuordnen, die in Gegenwart der übrigen Lehrer entweder von ihm felbst,
oder von denjenigen Lehrern, welche er dazu bestimmt, vorgenommen wird. Die
Entscheidung erfolgt nach Stimmenmehrheit. Sollte der Fall sich ereignen, daß
ein neu aufzunehmender Schüler zwar in den sprachlichen Kenntnissen volltandige Reife für eine bestimmte Klasse nachgewiesen hätte, rückschtlich der Mathematik oder einer andern zum Lehrplane gehörigen Wissenschaft aber den Forderungen dieser Klasse ganz zu genügen nicht im Stande ware, so ist derselbe zwar in
die seinen sprachlichen Kenntnissen angemessene Klasse aufzunehmen, demselben sedoch zur Psicht zu machen, seinen Fleiß vorzüglich auf die Ausfüllung der offenbar gewordenen Lücken zu richten, so daß er dem Gesammtunterrichte in der Klasse
jedenfalls nach Ablauf eines Semesters mit Ruten beiwohnen kann. In eine höhere Klasse kann ein Schüler nur dann versetzt werden, wenn er die erforderliche
Bibungskusse in allen Zweigen des Unterrichts wirklich erreicht hat. Die neu aufgenommenen Schüler's sind von dem Direstor in das Album der Schule einzutragen, mit den Schulzesen bekannt zu machen, und in die ihnen angewiesene Klasse
einzusühren.

Aufnahme von Schülern im Laufe bes Schuljahrs ober im Anfange bes zweiten Gemefters findet nur ausnahmsweife und in außerorbentlichen Fal-

len Statt.

9) Am Schluffe eines jeden Schuljahrs wird eine öffentliche Schulprufung gebalten, welche den Zweck hat, dem Publifum von den Leiftungen der Anstalt Kenntniß zu geben, und dadurch das Bertrauen und die wohlwollende Theilnahme beffelben zu erregen und zu erhalten. Der Dir. hat daher die Psticht, die Einlasdungsprogramme, die öffentlichen Reden, so wie die Prüfungen selbst so einzurichsten und zu ordnen, daß diesem Zweck in würdiger Weise entsprochen werde.

S. V. Dienftverrichtungen bes Direftore in Bezug auf Bucht und Sitte ber Böglinge.

Die Schule hat es als ihre wefentlichste Aufgabe zu betrachten, mit ber wiffenschaftlichen Ausbildung ber Böglinge auch eine driftliche Gesinnung in ihnen zu
wecken, und zu einem berselben entsprechenben frommen Banbel anzuleiten. Der Dir. wird beshalb die Pflege eines driftlichen Geistes und Banbels als seine heiligfte Pflicht betrachten, zu bem Ende ben ober die Religionslehrer mit allen ber Schule zu Gebote stehenben Mitteln aufs fraftigste unterstützen, die Theilnahme ber Schuler an bem öffentlichen ober bem besonderen Gymnasia! Gottesbienfte durch
bie Lehrer ber Anftalt beaufsichtigen, und bahin wirken, daß ein religiöser Charafter bas ganze Leben ber Anstalt durchbringe, und ben Schülern in ben Lehrern
bas Borbild eines chriftlich frommen Lebens vorleuchte. Die biseiplinarische Wirffamkeit bes Dir. erstreckt sich über die Schulzucht in allen ihren Richtungen und muß jederzeit mit berjenigen Kraft verbunden sein, welche die Aufrechthaltung der Schulordnung und die Handhabung der Zucht sichert. Bu biesem Zwecke hat er:

1) feine Aufmertfamteit unausgesett auf ben fittlich religiöfen Buftanb ber

einzelnen Schuler fowohl ale ber verschiebenen Rlaffen ju richten.

2) So wie er felbst die Soulzucht im Allgemeinen bewacht, hat er ben Lets rern, befonders ben Rlaffen Drbinarien, die erforberl. Inftr. über ben ihnen gustommenden Theil der Disciplin zu ertheilen, und auf die punktl. Ausführung bies

fer Inftr. gu halten.

3) Um fich bes 3wed's möglichft vollfommen zu versichern, bag im Innern ber Schule Fleiß, Ordnung und chriftliche Sitte ftets vorherrschen, und einzelne Bestimmungen ber Schulordn. weber durch unzeitige Nachsicht ober Schlaffheit ber Lehrer, noch burch übele Gewohnheiten ber Schüler ihre Geltung verlieren, hat er die Lehrer in ben Konferenzen zu ausführlichen Mittheilungen über den Fleiß und das Betragen ihrer Schüler zu veranlaffen, und die Maagregeln mit ihnen zu berathen, welche geeignet sind, unlöblichen ober gar verberblichen Richtungen einzelner Zöglinge ober ganzer Rlaffen mit fraftiger Entscheheit entgegen zu wirfen.

4) Eben so hat er auf alles genau und umsichtig zu achten, was außer ber Schule auf die sittliche Führung und ben Fleiß der Schuler einen nachtheiligen Ginfluß haben fonnte, namentlich bafur zu sorgen, daß die auswärtigen Schüler bei ordentlichen Burgern, und auf feinen Kall in Wirthshausern, wenn nicht etwa verwandtschaftliche Berhaltniffe eine Ausnahme rechtfertigen, untergebracht werben. Der Besuch von Wirthshausern, gleichviel ob dies, sich innerhalb ber Stadt ober in ber Nahe ber Stadt befinden, ift ben Schülern ftrenge zu untersagen, und bie Erlaubniß bazu ihnen nur in besonderen Fallen und ftete unter ber Bedingung zu

ertheilen, baß fie gehörig beauffichtigt finb.

5) Um das Leben der Schuler außerhalb ber Schule vor übeln Gewohnheiten möglichft zu schüten, und den hauslichen Fleiß ders. gehörig zu beaufsichtigen, hat er nicht nur selbst einzelne Schüler, besonders dies, denen er am wenigsten zu trauen Ursache hat, von Zeit zu Zeit in ihren Wohnungen zu besuchen, sondern auch darauf zu halten, daß die Klassen Drbinarien die ihren Klassen andehörigen Schüler auf ihren Stuben fleißig besuchen, und die bei dieser Gelegenheit bemert ben Ungehörigkeiten in den Konserenzen mittheilen. Da diese Sitte ber dieziplinarrischen Ausstlich von großer Wichtigkeit ift, so hat er, um hierin keine Nachlässischinderinscheichen zu lassen, in jeder Konserenz die Klassen Drbinarien der Reihe nach zu befragen, ob und welche Schüler sie feit der letzen Konserenz besucht, und die

Antworten ju Brotofoll ju bemerfen.

6). Da es zu ben wesentlichsten Eigenschaften eines guten Lehrers gehort, gewöhnliche jugenbliche Unarten mit Ruhe und vaterlichem Bohlwollen zu behanbeln, so hat ber Dir. seine besondere Ausmerksamkeit darauf zu richten, daß die
Lehrer in dieser Beziehung die Borschriften einer vernünstigen Paddagogik gehörig
beachten, und sich durch dergl. Unarten nicht zu ungeeigneten Strasen ober gar leidenschastlichen Ausbrüchen hinreißen lassen. Sind einzelne Lehrer wider Erwarten zu solchen Mißgriffen geneigt, und verfallen sie, wiederholter Nahnungen ungeachtet, in bens. padagogischen Fehler, so ift er besugt, ihnen jede körverliche Züchtigung auf eine bestimmte, die Dauer eines Semesters nicht übersteigende Zeit zu
untersagen. Solche Fälle sind in dem Jahresberichte besonders anzusühren. Wenn Lehrer Beweise von roher Gestinnung, und somit auch von padagogischer Unsähigekeit, dadurch geben, daß sie zu wiederholten Malen Schimpswörter und Spisnamen
gegen ihre Schüler ausstoßen, so hat er davon dem K. Prov. Schulkolleg. sofort
Anzeige zu machen.

7) Da die Strase des Nachstens, ohne Ausstücht in den Klassen, durch die

O' Da die Strafe bes Ragitgens, ohne Aufficht in ben Raffen, burch bie Gitte ber Schuler sogan als bedenflich erwiesen ift, so hat ber Dir. barauf zu halten, baß jene Strase nur unter ber Berbingung verfügt werbe, baß ber betr. Lehrer personlich bie Aussicht wahrend ber Zeit bes Nachstens führt, und überdem bem Dir. und ben Eltern ober Pflegern

fofort bie Angeige bavon macht.

8) Die Strafen fur grobere Unarten und Bergeben, wie muthwillige Befdibigung ber Lehrzimmer ober ber Utenfilien, wieberholte Uebertretung ber wichtigern

Schulgefete, Diffhanblung ber Mitfduler, freches Lugen, Biberfetlichfeit und Trot gegen die Lehrer, Diebstahl, Strafenunfug und fonftige grobliche Berletungen ber Sittlichfeit werben nach ben bestehenden besondern Borfdriften in der Lehrerfonfes

reng bestimmt.

9) Bu ben allg. Disziplinarmitteln gehoren bie am Schluffe eines jeben Biertels ober Salbjahre ben fammtlichen Schulern ber betr. Rlaffen gu ertheilenben Cenfurzeugniffe, welche überbem noch ben 3med haben, ben Eltern ober Bormunbern zuverläffige Auskunft über Sitte, Bleiß und Fortichritte ihrer Sohne ober Pflegebefohlenen zu ertheilen. Der Dir. hat bafür zu forgen, bag bie barüber beftehenden befondern Borfdriften punftlich beobachtet, und namentlich bie biefen Genfuren jum Grunde liegenden Rlaffenbucher von ben Orbinarien mit gewiffenhafter Sorgfalt geführt werben.

10) Außer ben regelmäßigen Cenfuren ift ben abgebenben Schulern, welche bie Univerfitat nicht beziehen, ein ausführliches Beugniß auszustellen, in welchem bie fittliche Buhrung berf., fo wie ihre in ben einzelnen Rachern bes Gymnafial-Unterrichte erlangten Renntniffe und Fertigfeiten mit gemiffenhafter Genauigfeit beurtheilt finb. Diefe Beugniffe ftellt ber Dir. auf ben Grund ber Urtheile aus, welche ber Drbinarius und Die übrigen Lehrer ber Rlaffe, in welcher ber gu entlaffenbe Schus ler gulett unterrichtet worben, in ein befonderes, bagu zwedmäßig eingerichtetes

Buch einzutragen haben.

11) Ueber bie Brufung ber ju ben Univerfitaten übergebenben Schuler und bie benf. zu ertheilenden Beugniffe giebt bas Abiturienten = Regl. Die erforderlichen

Borfdriften.

12) Bei folden neu aufzunehmenden Schulern, Die vorher andere Anftalten befucht haben, hat er bie Sittenzeugniffe forgfaltig ju prufen. Ergeben fich binlangliche Grunde jum Berbacht, fo ift er befugt, ihnen die Aufnahme nur verfuches weise zu gestatten, und fie ohne Beiteres wieder zu entlaffen, wenn nach bem einstimmigen Urtheile bes Rlaffen : Ordinarius und ber wiffenichaftl. Lehrer ber betr. Rlaffe bie Disziplin burch bas Betragen beff. gefährbet wirb.

S. VI. Dienftberrichtungen bes Dir. in Bezug auf die außern Gulfsmittel ber Schule.

1) Er ift naturliches Ditglied bes Berwaltungerathe, welcher fur bie finangiellen Berhaltniffe bes Gymnaf. bas Organ ber vorgefesten Behorbe bilbet, und hat als folches mit bafür zu forgen, bag bie Etats und Rechnungen vollständig und richtig zur Eingabe an bas R. Prov. Schulfolleg. angefertigt werben.

2) Die Shulbibliothet und fammtliche bem Gymnas, gehörige Sammlungen fteben unter feiner Aufsicht. Die besondere Aufsicht über einzelne Sammlungen tann er mit Genehmigung des R. Brov. Schulfolleg. einzelnen Lehrern übertragen; jeboch bleibt er fur bie genaue Fuhrung bes Inventariums nach ben bestebenben

Borfchriften ftete verantwortlich. 3) Neber bie Ergangung und Bermehrung bes Lehrapparate und ber Schulutenfilien, fowie über bie Erhaltung und Ausbefferung ber Gebaulichfeiten hat er bas Erforberliche jur geborigen Beit bei bem Bermaltungerathe (Kuratorio) ju veranlaffen; es ftebt ihm jedoch frei, über wichtigere Angelegenheiten biefer Art noch besonders an das R. Brov. Schulfolleg. zu berichten.

- 4) Er führt die Aufficht über die Berwaltung ber Schulbibliothet, und hat gegen ben Bibliothetar alle Rechte und Befugniffe, bie aus Diefem Berhaltniffe und ber bamit verbundenen Berantwortlichfeit entspringen. Die Schulatten nimmt er unter feine befondere Bermahrung, und forgt bafur, bag fie in gehöriger Ordnung gehalten werben. Enblich

5) hat er barüber zu machen, bag ber Schulbiener feiner Inftr., vorzüglich in Begiebung auf die Reinlichfeit ber Lotale, bas Beigen ber Defen, punftlich

nachfomme.

<sup>1)</sup> Fur bie Dir. ber Gymn. gu Elberfelb, Duisburg und Befel: In Bezug auf Die finanziellen und anderen angeren Angelegenheiten fieht er zu bem Auratorio (ber fidbtischen Schulkommiffion) in bemjenigen Berbaltniffe, welches in ber biefer Behorde ertheilten, und ihm jugefertigten, Inftr. naber bestimmt ift.

# S. VII. Dienstverhaltniffe bes Dir. ju ben Eltern ber Boglinge und ju ben Ortobehorden.

1) Da bie Eltern, welche ihre Sohne ber Anftalt übergeben, und ben Disziplinargesesen bers. unterwerfen, ihr Bertrauen vorzüglich bem Dir. schenken, indem
sie vorzüglich ihm einen bedeutenten Theil ihrer elterl. Autorität abtreten, so hat
er bieses Bertrauen burch freundliches Zuvorkommen in allen, bas wiffenschaftliche
und sittlich religiose Gedeihen ihrer Kinder betr. Angelegenheiten zu ehren und zu
rechtsertigen, und ihnen bereitwillig jede Auskunft zu ertheilen, welche elterliche
Liebe und Sorge von ihm besorgen mögen. Namentlich wird er sich auch nicht
weigern, auswärtigen Eltern schriftliche Nachrichten von dem sittl. und wiffenschaftl.
Leben ihrer Sohne zukommen zu laffen.

2) Den Ortobehörben hat er gebuhrenbe Achtung zu beweisen, und hierin ben Lehrern wie ben Schülern mit einem guten Beispiele voranzugehen. In allen Fällen, wo Schüler wegen polizeilicher Bergehen ober sonft von ben Ortobehörben amtlich in Anspruch genommen werben, ober wo ihre Mitwirkung zur Berhütung solcher Bergehungen und zur Aufrechthaltung ber Bucht und Sitte ber Schüler außerhalb ber Schule wunschenewerth ober nothwendig ift, hat er sich in angemef-

fener und höflicher Beife mit ihnen gu benehmen.

S. VIII. Allgemeine Berpflichtung bes Dir.

Schließlich wird bem Dir. jur Pflicht gemacht, allen, bem Frieden ber driftl. Konfesionen, ben Gefeben bes Staats und ber hochachtung und Liebe gegen bas Staatsoberhaupt nachtheiligen Richtungen und Bestrebungen entschieden entgegen zu treten und ber vorgesetten Behorbe bavon sofort Kenntniß zu geben.

(Ram. Beit. 1840. G. 28 u. 51 ff.)

3) R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (v. Altenftein) v. 7. Jan. 1840. an die R. Reg. zu Roslin, betr. Die Auffichts = Behorben für Die hohern Burgerfchulen.

Das Min. ift auf den Ber. der K. Reg. v. 20. Nov. v. 3. ganz damit eine verstanden, daß für die Direktoren und Rektoren der höhern Burgersschulen, also auch für den Rektor der höheren Burgerschule zu N., die für die Direktoren der Ghmnasien ertheilte Dienst-Infruktion zur Richtschur diene, und die Stellung der Dirigenten der höh. Bürgersch. zu den Reg. die auf Weiteres ganz dieselbe sei, welche den Dir. der Ghmn. zu den Prov. Schul-Roll. angewiesen ist. Gegen die dem Ber. beigefügte Instr. für das Knratorium der Schule hat das Min. daher im Wesentl. nichts zu erinneru; nur die SS. 16. und 19. bedürsen einer Modissation; — jener, weil es nur dem Kuratorium in corpore oder einem als dessen Kommissatio bestellten Mitgliede, nicht aber den einzelnen Mitgliedern, auch nicht willsührlich, sondern nur dei des sonderen Beranlassungen gestattet sein kann, die Klassen zu besuchen, und an den Lehrer-Konserenzen Theil zu nehmen. Die im S. 19. gegedene Borschrift, daß der Superint. seinen Ber. über die dsschlich zu nub kan Kuratorium zur Riitz vollziehung vorlegen solle, ist aber nicht aussührbar, und statt dessen anzuordnen, daß entweder der fragl. Ber. gemeinschasstlich von dem Superint. und den Kuratoren, oder besser, nur von dem Superint. allein erstattet werde.

(M. Bl. b. i. B. 1840. S. 50.)

#### II. Inftruftion für die Rlaffenordinarien.

11eber die Einführung und den 3med des Instituts der Rlaffen-Ordinarien vgl. §. 9. der Brandenburger Instr. (f. o. S. 80), so wie Mr. 3. des C. R. v. 24. Oft. 1837. im folg. Abschn.

Gine besondere Inftr. fur die Rlaffen - Ordinarien enthalt bas Bubl.

bes Ronf. gu Roln v. 26. Febr. 1824.

Die Beitverhaltniffe erforbern mehr, als je eine ftrenge Disciplin in ben Schulen, um ben Geift einer gugellofen Freiheit und Frechbeit von ber heranwachsenben Jugend abzuhalten, und fie fruh an Gehorfam und Unterwerfung umter bie Gefete zu gewöhnen, durch welche Eigenschaften fie bereinft als Barger es Staats, beffen Sicherheit und Bohlfahrt follen begrunben helfen. Je geauere Aufficht auf bie in ben Schulen versammelte Jugend biefer 3med erforert, und je mehr fich biefe Aufficht auch auf bas Treiben berf. außer ber Schule rftreden muß, je weniger fann fie von bem Borfteber ber Anftalt allein aus: eben, und je ftarfer ift bie Berpflichtung fammtl. Lehrer berf., bie dahin abwedenben Gefcafte unter fich in ber Art ju vertheilen, bag bie Ginheit ber drunbfage fur bie Disciplin ber Anftalt unverlett erhalten werbe. Bu biefem Inte ift bereits an ben meiften Gomn. ber Prov. Die Anordnung ter Rlaffen : Orbinarien eingeführt, von benen jeder ben Ginheitspunft ber Disciplin für ine gemiffe Rlaffe ober Abtheilung bilbet, wie bie Ordinarien felbft unter fich sieber ihren Ginheitepunft in bem Dir. finben. Um Diefer lobl. Gitte eine größere Maemeinheit zu verschaffen, und bie Rechte und Bflichten ber Ortinarien felbft enauer gu beftimmen, bringen wir auf ben Grund höherer Ermachtigung hiermit olgende, für alle höheren Schulen ber Brov. verpflichtende Bestimmungen gur Ug. Renntniß:

1) Die Anordnung ber Rlaffen Drbinarien wird von jest an in allen Gymn. ber Brov., und in hoheren Stadtschulen von mehr als brei gesonderten Rlaffen eingeführt.

2) Jebe biefer Schulen hat fo viele Rlaffen-Orbinarien, ale fie felbft überall gefonderte Rlaffen ober Rlaffen-Abtheilungen hat.

3) Die Bahl bes Ordinarius fur jede Rlaffe geht von bem Dir. ober Rektor aus,') ber fich babei jeboch burch bie nachstfolgenben Bestimmungen leis ten läßt.

4) In der Regel ift jum Orbinarius einer Rlaffe berj. Lehrer ju mablen, ber fcon burch bie Bahl feiner in biefer Rlaffe ju gebenben Lehrftunben einen entscheibenben Ginfluß auf bie Schuler berf. hat.

Benn baber, wie es bereits burch anbere Bestimmungen als gwedmaßig empfohlen ift, in jeder der oberen Rlaffen ber lateinisch und griedifche, in jeder ber unteren ber lateinifche und beutsche Unterricht einem und bemf. Lehrer übertragen wird, fo eignet fich biefer am meiften gum Ordinarius der Rlaffe.

5) Dag ber Ordinarius in Achtung und Liebe bei ben Schulern ber Rlaffe fiehe, ober geeignet fei, fich biefe zu erwerben, ift ein haupterforberniß beff., und es fonnte tiefe Rudficht allein eine Ausnahme von ber vorftehenden Regel begrunden. Der Dir. ober Reftor wird aber bei Bertheilung ber

Lettionen felbft auf biefen Umftanb Rudficht nehmen.

6) Bo die Bahl ber Orbinarien auf eine zwedmäßige Beise getroffen ift, ba ift ju munichen, bag berf. Cotus von Schulern auch auf langere Beit unter bemf. Orbinarius bleibe, ohne jeboch diefe Ginheit ber Aufficht burch alle Rlaffen hindurch zu führen, was, wenn es auch in anderer hinficht ausführbar ware, leicht eine Ginfeitigfeit zur Folge haben fonnte. Anch aus biefem Grunde ift baher bie bereits an einigen Ghmn. ber Brov. eingeführte Ordnung bes Bechfele unter ben Lehrern ber alten Sprachen in ben ju berf. Bilbungeftufe gehörigen Rlaffen nach Beendigung bes Rurfus in beuf febr angemeffen.

7) Die Bflichten, welche jeber Rlaffen-Orbinarius als folder in biefem feinem Birfungefreise übernimmt, hat berf. vorzüglich barnach ju ermeffen, bag er fich in hinficht eines jeben ihm zugetheilten Schulers ale benj. anfieht, ber auf Ersuchen ber Eltern und Angehörigen beff. es übernommen hat, Die Boblfahrt bes Beauffichtigten in jeber ber Schule wichtigen Beziehung in ber Schule felbft, und in Beziehung auf Diefelbe auch außer ber Schuls geit mahrzunehmen, um fich in ben Stand gu feten, über Anlagen, Fleiß, Fortschritte, Gefinnungen, Meigungen und Sanblungemeife bes Schulere mahrend ber Dauer feiner naberen Aufficht über benf. Die genauefte Rechen: schaft geben ju fonnen.

8) Demnach wird er fich überall ale ben vaterl. Freund bes von ihm Beaufs fichtigten betrachten, bas Bertrauen beff. zu gewinnen und fich zu erhalten,

<sup>1)</sup> Bom Prov. , Schultoll. Rr. 3. bes C. R. v. 24. Oft. 1837. (f. im folg. Abschn.)

und in ber Beife auf ihn einzuwirfen fuchen, baf ber Schuler, wo er auch in hinficht auf bie 3mede und ben Birfungefreis ber Schule bes Rathes bedürfen mochte, fich getrieben fuhle, zuerft feine Buflucht gu ibm Rlagen bee Schulere über einen anberen Lehrer barf ber Drbinarius unter feiner Bebingung annehmen; fie gehoren ausschließlich por ben Dir. oter Reftor.

9) In hinficht ber Aufficht über bie Stubien ber Schuler feiner Rlaffe hat ber Ordinarins porzüglich ben Schulbesuch berf. ju fontrolliren, bei ber Anschaffung ber Bucher überhaupt, und ber Ginrichtung ber zu fchriftle Aufgaben bestimmten Arbeites, ber Schreibs und Beichnenbucher u. f. w. inebef. einzuwirfen, über beren regelmäßige und ordentliche guhrung und Aufbewahrung ju machen, fie beshalb von Beit ju Beit und wenigftens monatlich fich in feinem Saufe vorlegen ju laffen, um baraus biej. Rotigen gu entnehmen, bie jur Charafteriftif bes Schulere bienen, eine Burecht weisung beff. oder eine Rudfprache mit ben betr Lehrern cber bem Dir., ober einen Bortrag in ber Lehrer-Ronfereng begrunben. Das lettere wird vorzüglich bann ber Fall fein, wenn er mahrnehmen follte, bag bie Schuler burch bie Ronfurreng ju vieler, aus verschiebenen Lettionen und gleichzeitig aufgegebenen Arbeiten überladen werden.

10) Um fein Urtheil über ben Bleif ber Beauffichtigten gu vervollstänbigen, nimmt ber Orbinarius auch mit feinen Rollegen freundliche Rudfprache

und benutt beren Binfe.

11) Bo bie monatt. Compositionen pro locis eingeführt find, hat ber Rlaffen-Orbinarius ans ben von ben übrigen betheiligten Lehrern nach ben ein gelnen Rompositione. Gegenftanben ihm eingereichten Liften bie Sauptlifte für bie Rlaffe anzufertigen, und biefe mit ben Arbeiten felbft bem Dir. ober Reftor porquiegen.

12) Bei ben vierteljahrigen Brufungen, welche ber Dir. ober Reftor in Gegen: wart ber Lehrer, ber Scholarchen ober Ephoren, und bes R. Rommiffarins halt, führt ber Rlaffen Drbinarius über ben Anefall ber Brufung in feiner

Rlaffe bas Protofoll.

13) Bon einem noch größeren Umfange ift feine Aufficht und Ginwirfung auf bas fittl. Betragen ber ihm übergebenen Schuler, benen er in biefer Begiebung gang befonders als Mufier vorleuchten, als vaterlicher, leitenber Freund gur Seite fteben foll. Inebef. wird ihm in biefer Begiehnng bie Aufficht auf Die religible Fuhrung und ben Rirchenbesuch ber ibm übergebenen Schuler empfchlen. 14) Infofern ber Orbinarius ben Ginheitspunft für bas geiftige und fittliche

Leben feiner Rlaffe bilben, und uber jeben einzelnen Schuler berf. genane Rechenschaft geben foll, muß er auch von allem in Renntniß gefest werben, mas in biefer Beziehung von ben übrigen Lehrern über bie Riaffe

theile verhangt, theile in Grfahrung gebracht wirb. 15) So weit einem jeben Lehrer bie Befugniß guftebt, ju ftrafen, foll biefe burch ben Orbinarius nicht beschranft werben, nur wo eine Strafe entw. von einem Lehrer, ber nicht in ber Rlaffe unterrichtet, ober wo fe von einem Lehrer berf. über bie gange Rlaffe, ober einen großen Theil ber Rlaffe verhangt werben foll, muß bie Sache vor ben Orbinarine gebracht werben, ber barüber, foweit er burch bie Disciplinarorbn. bagu befugt if, felbft enticheibet, ober fie por ben Dir. ober Rettor bringt.

16) Die ju bestimmten Beiten ju ertheilenden Gensuren werben in einer mit ben ubrigen Lehrern ber Rlaffe ju biefem 3med gu halteuben befonbern Konfereng von bem Orbinarius entworfen, und barauf in ber allg. Lehrer-Konfereng vorgelegt. Nachbem fie bier genehmigt find, werben fie von bem Dir. ober Reftor und bem Orbinarine vollzogen. Der Lettere bat bafter gu forgen, bag bie Roncepte ober an beren Stelle bie von ben Schulern felbft gefertigten Abschriften gn ben Aften ber Schule gebracht, bie Drb ginale aber, von ben Eltern ober hauslichen Borgefesten ber Schuler uns terzeichnet, ihm wieder vorgezeigt werden.

17) Ueber ben Standtpuuft ber Rlaffe im Allg. in geiftiger und fittl. Begiebung halt ber Orbinarius in ber monatl. orbentl. Ronfereng bes Lebrer-Rollegiums ben Bortrag, und bringt biej. Bunfte gur Sprache, aber welche in Beziehung auf feine Rlaffe ober einzelne Schuler berf. in ber Rons

fereng berathen und entichieben werben foll.

18) Um ber Erreichung feines 3weckes, über bie Bohlfahrt ber ihm anverstrauten Boglinge ju wachen und biefe zu befördern, um fo gewiffer zu fein, wird ber Ordinarius, so weit es feine Beit und die Umftande gestatten, sich mit ben Eltern ober sonstigen nachsten Angehorigen berf. in nabere Berührung seben, und auf diesem Wege eine gegenseitige Beziehung und Uebereinstimmung ber haust, und ber Schul Erziehung zu begründen und zu erhalten suchen.

19) Insonderheit wird ben Orbinarien nicht sowohl gur Pflicht gemacht, als von ihrer Liebe gur guten Sache erwartet, daß fie von Beit zu Beit biej. Schuler, beren Eltern nicht am Orte wohnen, und die auch nicht Alumnen ber Anstalt ober Benflonare eines der Lehrer bers. find, in ihren Mohnungen besuchen, und die daselbst oft gefährdete Sittlichkeit berselben mahre nehmen, auch, wenn sie etwas bergl. bemerken, solches ben Eltern ober

Angeborigen angeigen.

20) Auch hat ber Ordinarins insbef. barüber auf geeignetem Bege Erfuns bigungen einzuziehen, ob die Schüler seiner Rlaffe unter fich ober mit ans bern jungen Leuten Berbindungen und Busammentunste, sei es in Brivats Sanfern ober an öffentl. Orten, halten, bem Zwecke berf. nachzusorschen, und wo er bergl. entbedt, bem Dir. ober Reftor anzuzeigen, ber bie ers fordert. durchgreifenden Maagregeln nehmen wird, bergl. Berbindungen auf ber Stelle zu zerftbren, und die gefährl. Folgen berf. im Reime zu unters brucken.

21) Um bem 3wede biefer Anordnung der Alassen Drbinarien um so mehr Sicherheit und Dauer und innern Jusammenhang zu geben, auch ein volls ftändiges Uriheil über jeden einzelnen Schuler noch dann aufsinden zu können, wenn er die Schule verlassen hat, ift überall die Einrichtung zu treffen, daß bei der Aufnahme eines neuen Schulers sogleich ein Lebensslauf dessen Bogen von dem Dir. angelegt, und dem derr Schule auf einen bes sondern Bogen von dem Dir. angelegt, und dem betr. Alassen, Ordinarius übergeben werde, der denl., so lange der Schüler seiner Aufsicht anvertraut ift, sortführt, alle zur Charasteristif best. in gestiger und sittl. Beziehung bienenden Rotizen in denl. einträgt, und bei der Bersegung des Schülers in eine andere Alasse dem Dir. einreicht, der ihn nach genommener Einssicht und eiwaniger Ergänzung dem Ordinarins der solgenden Alasse zur Kortsehung übergiebt. Beim Argange des Schülers von der Schule wird dieser Lebenslauf geschlossen, und in das Archiv ders. niedergelegt.

22) Bo bie Sahrung biefer Lebenslaufe bieber noch nicht gebrauchlich mar, ift bief. mit bem Anfange bee nachsten Commer- Dalbjahre einzuführen, und

auf alle bereits bie Schule befuchenben Schuler angumenben.

23) Obige Inftr. enthalt nur im Allg. Die Obliegenheiten ber Rlaffen Dro binarien, und es wird jebem Dir. ober Reftor überlaffen, benf. nach ben

Umftanben noch bie befonberen Berpflichtungen beigufügen.

24) Die Dir. ober Rektoren haben bafür zu forgen, baß jeber Rlaffen Drbis narins eine Abschrift obiger Inftr. zu feiner Kenntnisnahme und Rachachstung erhalte. Anch ift in ben von ben Dir. ober Rektoren jahrlich einzus reichenben Konduiten Liften bei jedem Lehrer besonders anzugeben, in welcher Klaffe er Ordinarius gewesen, und wie er als solcher seiner Berpflichtung nachgekommen sei.

(A. VIII. S. 173.)

# Viertes Kavitel.

Beridnliche Verhältniffe der Lehrer mabrend der Antisdauer.

Ein großer Theil ber hierher gehörigen Borfchriften begiebt fich auf den gefammten Lebrerftand, Die Boltsfchullehrer einbegriffen, und ift teshalb ichon im 4. Rapitel bes zweiten Abichnitte ber vorigen Abtheilung sub III. (Bb. 1. S. 474. fig.) jufammengeftellt. Sier bleiben baber, neben ber fpeziellen hinweifung auf tene allgemeinen Bestimmungen, nur Die eingelnen, inebefondere fur ben bobern Lehrerftand erlaffenen Anordnungen gu geben.

1) Das politische Berhalten.

a) Beauffichtigung der Schulamtefand. und Lehrer binfichtlich ihrer fittlich-religiöfen Grundfage. 1)

C. R. des Min. d. G., II. u. M. Ang. (v. Altenftein) v. 16. Aug. 1833. an fammit. R. Brov. Schulfoll.

In Folge einer A. R. D. v. 20. Juni haben S. Maj. ber Ronig bas Berbot, fremde Lebranftalten ju befuchen, auf Die Universitaten beschrantt, obwohl bie fruheren Gefege auch ben Befuch frember Schulen und Somn. unterfagten. 2) Gin befond. Beturfniß fcbien Gr. Daj. bem Ronige hierzu nicht vorhanden, befto bris. gender aber, daß bei der Anstellung junger Lehrer an den inlandischen Schulen und Somm. mit grundlicher Berficht verfahren, und der Jugend-Unterricht Reinem anvertraut werde, über beffen bisher geführten Lebeuswandel nicht zuvor die genaueften Erfundigungen eingezogen und bie Ueberzeugung gewonnen worben, baf er burch teine Lehren ber politischen Schwarmerei auf bas Gemuth und bie Gefinnungen feiner Schuler verberblich einwirfen werbe.

Das Din. macht biefe Allerh. Bestimmungen hierburch bem R. Brov. Schule foll. in Berfolg ber C. Berf. v. 6. n. 30. Oft. 1819 (Unl. a. u. b.) und v. 12. foll, in Verfolg ber C. Verf. v. 6. n. 30. Oft. 1819 (und. a. u. b.) und v. 12. Juli 1824 \*) zur pflichtmäßigen Nachachtung bekannt, und erwartet zugleich, daß das R. Prov. Schulfoll. die erhöhte Berantwortlickkeit, welche auch für dasselbe aus diesem Allerd. Befehle erwächft, lebendig erkennen, und hiernach, wie auch siehen zur besondern Zufriedenheit des Min. geschehen ist, seine Vorschläge zur Wiederbesetzung erledigter Lehrstellen an Gymn. mit der gewissenhaftesten Umficht abmessen werde. Das Probejahr, welches durch die C. Verf. v. 24. Sept. 1826 und im S. 33. des unter d. 20. April 1831 erlassenn Regl. 4) angeardnet worden, giedt dem K. Prov. Schulfoll. eine sichere und schieft. Gelegendert, die Schulantse Cand. nach von ihrer Anstellung auch in fichere ützlichen Schulamte-Rant. noch vor ihrer Anftellung auch in Sinficht ihrer fittlichereligiblen Dents und handlungsweise, und insbef. ihrer politischen Grundiase, genauer fem nen zu lernen, und bas Min. hegt zu bem R. Brov. Schulfoll. bas wohlbegilmbete Bertrauen, daß daff. biese Gelegenheit sorgsiltig benuten werde, um bei ben zu machenben Borschlägen in Betreff ber an ben Gynn. zu belegenben Tehrftellen bem Allerd. Beschle und ber lanbesväterlichen Absicht Sr. Maj. bes Konigs in allen Buntien zu entipreden.

Bugleich macht bas Din. bem R. Brov. Schulfoll. auf's Reite aur Pflicht, auch die bereits angestellten Lehrer an ben Gymn, in obiger Rightlicht auf

Oct 15 11 12 1) Inebes. wurde hinfichtlich ber Demagogenuntersuchung in einem &. R. ber Min. Romm. (v. Ramps, Muhler, v. Rochow) v. 6. Sept. 1834 an fammtl. & Reg. Braf., bie burichenichaftl. Berbinbungen auf Schulen betr., bemertt: "baf verschiedentlich auch jungere Lehrer wegen ihres Treibens jur Rechenschaft haben gezogen werben muffen, und baß baher auch biese eine nabere Ausmerksamkelt verbienen." (A. XVIII. S. 84.) f. ben folg. Absichn.

2) Die anges. R. D. ift v. 20. Mai 1833. (G. S. S. 35.), vgl. in ber folg.

Abtheil.

<sup>3)</sup> Bergl. in Bb. 1. S. 440.

<sup>4) 3</sup>m 1. Rap. sub I., 2., s. o. S. 26 ff.

Strengfte gu fontrolliren, und bei eigener Berantwortlichfeit bes R. Brov. Schule foll. und feiner einzelnen Ditglieder jebe fich ergebenbe Spur entgegengefesten Richtungen und Meugerungen fofort bem Din. anzuzeigen, und hierunter einer uns geitigen und fchabl. Rachficht fich nicht fculbig ju machen. Ce ift von ber großten Bichtigfeit, tie Somn. von Allem rein ju erhalten, was bei ben Schalern ben Grund ju ungefest. Bestrebungen legen konnte, welche bei bem Befuch ber Univerfitaten, wie bier und ba bie Erfahrung gelehrt hat, von ben nachtheiligften Folgen find. Das Din. fieht fich baber bringend veranlaßt, tas R. Brov. Schuls foll. ju einer erhöheten Mufmertfamfeit auf Diefen Gegenstand aufzuforbern. In fich unbedeutende Erscheinungen, wie ein gemeinsames Absondern einiger jungen Leute von ben Anderen, ober wenigstens ein eigenes Unschließen berfelben unter fich zu irgend einem gemeinsamen Bwed, fei es auch um bes Bergnugens willen, ober bas Suchen von besonderer Auszeichnung im Meugern und Abzeichen, verbienen Aufmertfamfeit, weil foldes gar leicht eine hinneigung ju bem Berbinbungewesen auf Universitaten begrundet. Ge fann nicht die Abficht fein, burch allgemein zu erlaffenbe Berbote, wo feine Beranlaffung bagu vorhanden ift, erft Die Aufmertfamfeit auf biefen Gegenstand ju erregen, ober Difftrauen in Die jungen Leute, welches leicht ju Ungehörigem reigt, bliden ju laffen. Der richtige Taft ber Dir. und Lehrer wird, wo fich eine Spur einer Unordnung hierunter findet, folden bie rechten Mittel an die hand geben, diefelben ohne Auflehen, mit Ernft, auf eine bem Berhaltniß ber Schuldisciplin angemeffene Art ju befeis tigen, und die Aufrechthaltung guter Sitte, ale beren Berlepung bie Sache gunachft aufgufaffen ift, ju-bemirten.

Das Min. macht bem R. Prov. Schulfoll. auf's Gemeffenfte zur Pflicht, ba, wo fich irgend ein Berbacht zeigt, daß eine nicht gehörige Sandhabung ber Disciplin ober ein Mangel bes Ernftes im Unterrichte einen verderbl. Einfluß auf bie Schuler geminnen könnte, burch alle zu Gebote ftehenden Mittel dem Uebel vorzubeugen und nothigenfalls die Juste bes Min. in Auspruch zu nehmen.

Ani, a Des Ronigs Dai, haben mittelft A. R. D. v. 30. v. M. ju befehlen gernhet, bag bie Bestimmung im S. 7. ber Dienft-Inftr. fur bie Brov. Ronf., vermoge welcher ihnen bie Unftellung und Beforberung ber Lehrer bei ben gelehrten, gur Universität entlaffenden Schulen und bei ben Schullehrer. Sem. gufteht, und nur in Rudficht ber Refforen und oberen Lehrer bei folden gel. Schulen, ingl. wegen ber Dir. bei ben Schullchrer-Sem., die Geuehmigung des vorgesesten Min. eine guholen ift, fur jest suspendirt fein, und die Befegung aller Lehrstellen bei ben geb. Schulen und Gem. überall unmittelbar von bem Din. abhangen foll. Diefe Allerh. Beftimmung haben bee Ronige Daj. in ber Abficht ju erlaffen geruht, um bas Din. Allerhochtbenfelben bafür verantwortlich machen gu tonnen, bag bei ben ermannten Schulen und Gem. fortan feine Lehrer angestellt werben, welche ber Jugend ftatt grundlichen Unterrichts verberbliche Grundfage einflogen. Inbem biefer Allerh. Befehl bem R. Rouf. hierburch zur pflichtmäßigen Nachachtung bez kannt gemacht wirt, erwartet bas Din. zugleich, daß das C. Konf. die erhöhte Berantwortlichkeit, welche auch für baffelbe aus biefem Allerh. Befehle erwächft, lebenbig ertennen, ben von ihm ju machenben Untragen in Betreff ber an gebachien Schulen und Sem. ju besetenden Lehrftellen mit ber gewiffenhafteften Umficht perfahren, und ju einer befinttiven anftellung ale Lebrer, nach ber ausbrudlich von Gr. Maj. bem Ronige erfolgten Bestimmung, Reinen eber in Borfchlag bringen werbe, als bis es fich burch die forgfattigfte und genauefte Brufung von ben Grunbfaben und ber bisherigen Dents und handlungeweise bes Anguftellenben vergemiffert hat. Bis hieruber vollftandige Gewisheit in jedem einzelnen Falle erlangt ift, burfen Kanbibaten nur unfrirt und unter Auflicht Lehrftellen anvertraut werben, und bie Borfchlage find ausbrudlich hiernach an richten. Daß hierunter wirflich Alles gefcheben fei, was bie Erreichung ber Allerh. Willensmeinung Sr. Daj. bes Ronigs erforbert, hat bas R. Rouf. in Sinficht jebes neu anzuftels lenben ober weiter ju beforbernben Lehrere nicht nur in jebem einzelnen Galle ause brudlich ju bemerfen, fonbern auch von jebem Gingelnen, welcher fortan ju einer Lehrstelle wird in Borichlag gebracht werben, eine fpecielle fich über bie Grunbfage und bie bieberige Sandlungsmeife bes Unguftellenden in allen feinen Rebeneverbaltniffen perbreitenbe Rachweisung einzureichen, in welcher Alles, mas in biefer Sinficht fur ober wiber benfelben fpricht, auf's Genauefte anzugeben ift, und fur beren Richtigfeit bas Konf. bem Min. verantwortlich bleibt.

Berlin, b. 6. Oft. 1819.

Min. b. G., U. u. M. Ang. v. Altenftein.

fämmtl. R. Kons.

Anl. b.

Durch bie neuesten Zeitereigniffe, besonders aber durch die unter bem 20. v. M., in der 35. Sigung der beutschen Bundes Bersammlung in Frankfurt a. R. flattgefundenen Berhandlungen ') in Betreff ber in dem deutschen Schule und Universtätzwesen wahrgenommenen Gebrechen und Ausariungen, sebe ich mich veranlaßt, Ew. hiermit dringend aufzusordern, dem höheren Schulwesen, mit Ausschluß ber Universtätzen, sur welche ich die Mitwirtung der betr. R. Oberveil, noch besonders in Anspruch nehmen werde — eine erhöhete und ganz vorzügl. Ausmerksamkeit zu widmen, und Sich badurch in den Stand zu seinen Rangeln und ganz vorzüglich jedem Keime ber Ausartung und bes Berderbens, welchen Sie etwa in dieser oder jener höhern Schulanstalt gewahren sollten, zeitig und nachdeudlich entgegen zu arbeiten, und seine weitere Entwickelung zu verdindern.

Buvorberft muß ich baber Em. auf's Dringenbfte jur Pflicht machen, auf alle zwedtienliche Beife babin gu wirfen, bag fammil. Dir., Rettoren, Brof. und to rer an ben Symn., Lyceen und hoheren Schuls und Erziehungsanftalten in lebens biger Anerfenntniß ihres wichtigen Berufs und in enbiger Erwägung beffen, was ihnen zu thun obliegt in biefer Beit, burch eine gang befonbers Arenge, alle Berhaltniffe richtig wurdigende Befonnenheit in ihren mundl. und fchriftl. New Berungen, und burch ein von innerer Saltung geugentes, einzig und allein bem Bahren und Rechten geweihtes Banbeln in und außer ber Schule fund thun und offenbaren, wie es ihnen ein Ernft ift, ihr Leben in Gintlang gu bringen mit ihrer Lehre; und an ber Reinheit, Gebiegenheit und Unftraflichfeit ihres eigenen Rebens und Thuns ber Jugend, welche fie in bas fittliche Leben einfuhren follen, ein Beifpiel und Borbild ju geben, bem fie nachftreben tonne. Rur in bem Grabe, als fammtliche Lehrer an ben geb. hoh. Schulanftalten fich fern halten von ben unflaren und verworrenen Deinungen einer in felbstgefälliger Taufchung ben Schein mit bem Bahren fo vielfach verwechfelnben Beit, und burch ihr ganges Leben von ber Rlarheit ihres Denfens und von ber Lauterfeit und Beftigfeit ihres Billens fortwahrend unzweibeutige Beweise geben, 2) werben fie auch ihren mobitbatigen Ginfluß auf bie Bilbung ber heranwachsenben Geschlechter fichern, und bie Meber geugung begrunden, bag bie Tuchtigfeit ber Bilbung, ju welcher fie burch ihre Lehre wie burch ihr Beifpiel bie ihnen anvertraute Jugend fuhren, alle bie Beforgniffe ausschließt, welchen bie beutschen Regierungen jest gerabe in biefer bie ficht Raum zu geben fich auf eine fo bringenbe Beife veranlagt faben.

Richt weniger nothwendig ift, durch die nach drücklichften Raußregeln zu verbindern, daß kein Lehrer der geb. höhern Schulanstalten durch die Tendenz seines Unterrichts die Jugend zu der dunfelhaften Anmaagung veranlasse, als ftehe ihr schon ein eigenes Urtheil über die Beitereignisse und die öffentl. Angelegenheiten zu, und als sei sie besonders berufen, in die Gestaltung des diffentl. Lebens istige einzugreisen, oder gar eine erträumte bestere Ordnung der Dinge herbeigusstein. Bwar soll und muß den Gemüthern der Jugend eine werkhätige Liebe zum Ronige und Baterlande tief eingehrägt, und kann hierzu der Unterricht in ber Geschichte rorzüglich benuft werden. Aber es ist auf keine Beise zu deben, daß kogend ein Lehrer durch fünstlich herbeigesührte Bergleichungen mit der unwittelkar nächsten Gegenwart ober durch absichtliche, klar ober unklar ausgesprochene Be-

<sup>1)</sup> Diese Bundesbeschluffe v. 20. Sept. 1819, wurden in Preugen publigiet burch Bet. v. 18. Oft. 1819 (G. S. 1819 S. 218.). Der I. betr. die Bundes Treftutionsorden., ber II. die Universitäten, ber III. Die Presse, und ber IV. Die Besstellung ber Mainzer Centralfommission.

<sup>2)</sup> hier ift bee Berbote ber Altheutschen Tracht zu gebenken: R. D. v. 4. Marg 1820 (Bb. 1. S. 474. Rote 1.). Diefelbe R. D. flest in ben A. IV. S. 3. p. 9, Marg 1820 batirt.

giehungen auf die augenblickl. Berbaltniffe ber Fürften, Bolfer und Staaten feinem Unterrichte in ber Beschichte einen ungeitigen Reig gu geben fuche, und bie Jugend ju unreifen Urtheilen über Gegenftande aurege, welche fie im Bufammenhange aufzufaffen und ju murbigen nicht im Stande ift. Durch ein folches uns gehöriges Ginmifchen ber Bolitit in ben Gefchichte-Unterricht wird ber Jugend nur au leicht bie Unbefangenheit ihres Blide in bie Bergangenheit getrubt; fie wirb von einem grundt. Auffaffen ber nothwendig ju erlernenden Wegenftanbe abgezogen und ju bem Bahne verleitet, als verftebe und miffe fie, worüber ju fchmaben fe fich herausnimmt, und als fei fie unter hintanfepung ihres nachften unmittel= baren Berufe verpflichtet, ihren inhalteleeren Gefühles Borftellungen von einem ers traumten beffern Buftanbe bee offentl. Lebens Birflichfeit und Dafein ju geben. Bielmehr forbert bie Gegenwart bringenber als je, bag ber Unterricht in ber Geschichte, wie in ben übrigen öffentl. Lehrgegenständen, fich ftreng in ben Grengen ber Schule halte, auf ein klares, umfaffendes und in genouer Kenninis des Be- fondern ruhendes Biffen hinarbeite, und ben Ernft der Biffenschaft niemals werleugne, um also die Jugend fruhzeitig dem Leichtfinne und ber Oberflächlichkeit im Denten gu entfremben, und fie vorgubereiten ju ber ernfteren Anftrengung und gu ben Pflichten ihres funftigen Berufe. Rur ba, wo ber öffentl. Unterricht in allen Lehrfachern in diefer Art erfolgt, und namentlich ein grundl. und ernfter Unterricht in ber Religion, die Grundlage ber gangen Erziehung, eine wahrhaft religibse Bilbung und nicht bloß ein hochft schol. Schwärmen in unflaren Ge-fühlen bewirft, läßt fich erwarten, daß der Jüngling, fünftig fich selbst überlaffen, in allen Berbaltniffen die rechte Bahn mit Sicherheit verfolgen wird.

Bu ber Grunblichfeit eines folden Unterrichts muß fich in allen mehrgeb. bob. Schulanftalten eine ftrenge Disciplin gefellen, welche bie Jugend gwar mit Liebe und Rilbe behandelt, aber unablaffig auf Gehorfam, Fleiß und gute Sitte bringt, und bie genauefte Befolgung ber beefallfigen Gefebe gur beiligften Bflicht macht. Ge muß baber jebe Unregelmäßigfeit, Unfolgfamfeit und Bflichtvernache ichffigung ber Schuler nachbrudlich gerügt, jebe bunkelhafte und punchentung-ihrem erften Dervortreten zurückgewiesen, vorzüglich aber jeder Ungehorsam gegen die Lehrer und die hinantsetung ber ihnen gebührenden Ehrsurcht auf's Schärste gestraft werden. Besonders ift in allen, die handhabung einer guten Disciplin betr. Fällen alles unnöhige Naisonniren und Diskutiren mit der Jugend zu vers meiben, bamit fie fruh lerne, ohne Biberrebe ben vorgeschriebenen Gef. ju folgen, fich willig ber bestehenben Obrigfeit ju unterwerfen, und bie burgerl. Ordnung, welche eben auf punftliche Befolgung beffen, was Recht ift, beruht, burch bie That

anquertennen.

Diefe obigen Bemerfungen werben hinreichen, Em. Die leitenben Grunbfage angugeben, welche Sie in ber gegenwartigen Beit auf bie mehrgeb. hoh. Schulans Ralten 3hres Dber-Brafibialbes. mit folgerechter Strenge in Anwendung gu brins gen haben. Da aber eine beefallfige öffentl. Befanntmachung meber rathlich noch nothig ift, weil fie theils vielfaltigen Difbeutungen unterliegen, theile gegen biej. Schulanstalten und Lehrer, welche nach vorftebenber Aufgabe bis jest tabellos und gefehmäßig gewirft haben, ein unbegrunbetes und eben baber frantenbes Difftrauen verrathen murbe: fo muß ich Em. eigener Beurtheilung anheimftellen, nach ben Beburfniffen und Berbaliniffen ber einzelnen Schulanftalten und ihrer Lehrer, wie es Ihnen zeitgemäß am zwectbieulichften und wirtfamften fcheint, bas Erforberl. fpeciell gn veranlaffen.

Em. werben Sich burch umfichtige Berfolgung und mögliche Erreichung ber im Obigen angebeuteten 3wede um bie Schulanftalten, Lehrer und Schuler ein wefentl. Berbienft erwerben, und von ihnen mannigfache Rachtheile abwenben, inbem jebe auf Seiten ber Behorben, ber Lehrer ober ber Schuler mahrgenommene Bernachläffigung beffen, was ju thun ihnen Bflicht und Gefet gebietet, fur fie gang unnachsichtlich bie unangenehmften Folgen herbeiführen wird. Namentlich muß bie Entfernung berj. Lehrer, welche nachtheilig auf bie Jugend burch bofes Beispiel und leichtstunige Lehre einwirten, überall unnachsichtlich erfolgen.

Einer bestimmten Anzeige beffen, mas Em. in biefer Binficht unmittelbar ober mittelbar burch bas R. Ronf. ober bie mit Leitung bes hobern Schulwefens bes auftragien Rathe beffelben werben veraulaßt haben, febe ich bemnachft entgegen, fowie ich auch hierburch Ew. noch ausbrudlich jur Bflicht mache, mich von allen bag bas Prafibium über bie Beobachtung ber Allerh. Bestimmungen biefer D. ju machen, auch zu bem Behufe bie Konfense zur Berheirathung für bie Geiftl. und Schullehrer seines Bereichs zu ertheilen haben foll.
(A. XVI. S. 102.)

β) In Betreff ber Ghmnafiallehrer bas C. bes Din. b. G., U. u. D. Ang. (v. Altenftein) v. 13. Gept. 1819 an fammil. R. Ronf.

Die Entscheidung ber Anfrage bes K. Kons. v. 19. v. M., von wem ben Symnastaliehrern die heiraths Konsense zu ertheilen sind, ergiebt sich aus §. 41. ber Reg.: und §. 7. ber Kons. Instr. Da nämtich nach §. 40. ber Reg. Instr. die Reg. Braftbenten nur für die Beamten ber Reg. und die benseiben untergeardenten Beamten die heiraths Konsensensen ausfertigen, nach §. 7. Rr. 10. ber Kons. Instr. aber die Lehrer bei den gelehrten Schulen, welche zur Universität entlassen, sebiglich unter den Kons. siehen, so muß von den die Schulen bieser Art angekellten Beamten, so wie von den Beamten der Kons. und der Medicinal Kollegien der Heisthe Konsensen bei dem vorgesetzten Ober-Prässenten, als Prässdemten des Konsensen bei dem Konsensen bei dem Rog. und Wedizinal-Koll. nachgesucht werden, doch bedarf es bei benzenigen Mitgliedern des Konsensen und Wedizinal-Kolleg., welche als Mitglieder der Reg. den Konsense bei dem Reg. Prässdie nachzusuchen, keines zweiten Konsenses des Ober-Prässdenten.

(M. III. S. 723.)

y) In Betreff der Geiftl., Emminasial- und Seminarlehrer bas R. tes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Kamps, Nifolovius) v. 14. Juli 1830 an bas Oberpraf. v. Bommern, wonach

bie Geirathstonfense von ben Geistlichen bei ben R. Reg. Prafibien, und bie Beirathstonfense ber Dir., Rektoren und Lehrer an ben Gymn. und Sem. bei ben R. Oberprasibien, als Prafibenten bes Konf. und Prov. Schulkolleg. nachzuschen finb. 1)

(%. XÍV. S. 551.)

10) Nebenamter und Gewerbe.

Die Bedingungen, unter welchen ein Nebenamt mit bem Schulamte vereinbar ift, und zu benen insbesondere die Genehmigung der vorgesetzen Behörde gehört, sind auf Grund ber K. D. v. 14. Jan. 1833., 25. Aug. 1841. und 13. Juli 1839. in den E. R. v. 31. Oft. 1841 zusammengestellt. (s. Bb. 1. S. 527. 529—531.) Wgl. auch §. 87. G. v. 21. Juli 1852. (Bb. 1. S. 507.)

Sinfichtlich etwaigen Gewerbebetriebs forbert §. 19. ber Gem.=D. v. 17. Jan. 1845. ebenfalls Erlaubnig ber Auffichtsbehorbe. (a. a. D. C. 572.)

Besondere Borfchriften find:

a) Sinfictlich ber Gemeindeamter. 2)

a) Laut §. 17. ter St. D. v. 30. Mai 1853. find die Lehrer an

1) Die durch dies R. genehmigte Bef. des Oberpras. Sad v. 29. Juli 1830 ift schon o. S. 104 Note 2. erwähnt. Bon ihren Bestimmungen ift noch zu beachten, daß die Gesuche von Lehrern um Geirathofonsens durch die betreff. Direster ren eingereicht, und als reine Privatangelegenheiten frankirt zur Poft gegeben werben sollen.

Daß bei Schulen, die von den Reg. reffortiren, der heirathstonfens von Reg. Prafibio zu ertheilen ift, folgt aus §. 40. der Reg. Inftr. v. 23. Dit. 1817, wo es vom Reg. Prafibenten heißt: Er — ertheilt die Konseuse zu ben heirethen ber Regierungss und der übrigen der Reg. untergeordneten Beamten. Byl auch Bubl. v. 27. Dec. 1820 (f. unten).

2) Die Genehmigung ber vorgesetten Dienstbehorbe sowohl zur Annahme ber Bahl als Gemeinbe-Berordneter, als zur Uebernahme eines besoldeten ober under solbeten Amtes in einer Gemeinbe-Berwaltung erfordert für alle Staats Beante ohne Unterschied ber Staatsmin-Beschl. v. 2. Marz 1851 (Juft. Win. Bl. 1851. S. 151). — Bgl. auch bie in Bb. 1. S. 531. Note 2. u. S. 533 Note 1. anges. R.

bohern Schulen nicht von ber Wahl zu Stadtverordneten, nach S. 30. ib. aber von der Babl zu Magiftratemitgliedern ausgeschloffen. (f. Bb. 1. G. 531.)

b) Bormundschaften brauchen fic nur über Rinder ihrer Bermandten und Amtsgenoffen zu überuehmen, und bedürfen dazu der Grlaubnig ber Borgesetten. §§. 161. 213. A. L. R. II. 18. (s. Bb. 1. S. 533.)
c) Ueber die Erlaubniß zu Privatunterricht. 1) §§. 6. 16. Instr. v. 31. Dec. 1899. (s. Bb. 1. S. 293. 296. vgl. 534.)

11) Titel und Rang.

a) Das Braditat "Oberlehrer."

a) Nach Mr. 3. des C. R. v. 24. Oft. 1837. (im folg Abschn.) foll baffelbe ben Rlaffenordinarien vorbehalten bleiben. Dagu

β) R. bes Din. b. G., U. u. D. Ang. (v. Altenftein) v. 27. Rebr.

1838 an bas R. Prov. - Schulfoll. ju Dunfter.

Das unterz. Min. eröffnet bem R. Brov. Schulfoll. auf bie Anfragen in bem

Ber. v. 12. v. M. wegen Berleihung bes Oberlehrer-Prabifats an die Klaffens Orbinarten bei ben Gymn. hierburch Folgendes:

1) Nach ber C. Berf. v. 24. Oft. v. J. will bas Min. bas Prabifat Obers lehrer ausschließlich ben Klaffen Drb. beilegen, welche fich als folche mahrend langerer Zeit in jeder Beziehung bewährt und ansgezeichnet haben. Die Lebrer ber Mathematif und ber Raturwiffenschaften fint, vorausgefest, bag fle die ju einem gelehrten Schulamte nothige allg. wiffenschaftl. Bilbung befigen, und neben ben fur ihr fpezielles gach bestimmten Leftionen auch in anbern Lehrgegenftanden unterrichten tonnen, von ber Wirffamfeit ber Rlaffen. Drb. nicht ausgeschlossen und bem Min. find nicht wenige Gymn. bekannt, wo die Lehrer ber Mathematik und Naturwiffenschaften mit dem besten Erfolge auch als Rlaffens Orb. thatig find. Ueberbies halt bas Min. für ben Lehrer ber Mathematif, wenn ce für ihn eines besondern Brabifats bebarf, bas bes Mathematifus, welches bei vielen Gymn. herfommlich ift, fur bas paffenbfte. Auch behalt fich bas Din. vor, ausgezeichneten Lehrern ber Dathematif und ber Raturwiffenschaften, Die fich burch namhafte wiffenschaftl. Leiftungen vortheilhaft bekannt gemacht und mahrend langerer Beit in ihrem Bache mit einem befonders gludt. Erfolge gelehrt haben, gu ihrer Aufmunterung bas Brabifat Brofeffor beigulegen.

2) Daß alle Rlaffen Drb., auch bie jungften, welche in unteren Rlaffen mit gutem Erfolge unterrichten, bas Oberlehrer-Brabifat erhalten follen, ift feines- weges bie Abficht, vielmehr muß in jebem einzelnen Falle bei bem Min. auf Ertheilung bes geb. Brabitate fur einzelne Rlaffen : Orb. unter Nachweisung ihrer

Berbienftlichfeit angetragen werben.

(%L XXII. ©. 103.)

b) Beibehaltung der Titel "Ronreftor, Subreftor" 1c.

R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (v. Ladenberg) v. 17. Marg 1840 an das R. Prov. - Schulfoll. zu N.

Unter ben in bem Ber. v. 2. b. D. angeführten Umftanben will bas unterg. Min. bem Antrage bes R. Brov. Schulfoll., wegen Berleihung bes Brabifats

<sup>-</sup> In bemfelben Sinne hielt bie Refol, bes Min. beg 3. u. b. B. v. 14. Juli 1834 an bie Stadtverordneten ju Stargard eine Entscheidung ber Reg. gu Stets tin aufrecht, nach welcher bie Dahl eines Gymnafial-Dberlehrers jum Stellvertres ter bes Stadtverordneten-Borftehers für nicht gulaffig erachtet worden mar. (Ann. XVIII. S. 740.)

<sup>1)</sup> In Schlefien ift eine Berf. bee Prov. Schulfolleg. an bie Gymn. ergan: gen, wonach ben Behrern untersagt wirb, ihren Schulern in benjenigen Begenftan-ben Brivatunterricht zu ertheilen, welche fie felbft in ber Rlaffe zu lehren haben. Brimanern foll von ben in Brima unterrichtenben Lehrern in feinem Falle Bris vatftunden gegeben werben (Rat. Beit. 1853. Mr. 400). — Anberwarts ift versordnet, bag bie Schüler hoherer Lehranstalten nur nach Urtheit bes Dir. Brivats unterricht brauchen follen, ihn aber mit Genehmigung bee Dir. beim Raffenlehren nehmen, und febenfalls unter bes Lettern Aufficht Schularbeiten fertigen burfen.

"Dberlehrer" an ben Subreftor N. bei bem Gymn. N. zwar willfahren, jebech unter ber Bebingung, baß bem ic. N. in allen amtl. Berhanblungen, neben bem Reabifate "Dberlehrer," auch sein biesperiger Titel "Subrestor" beigelegt werde. Sierbei empsicht bas Min. bem R. Prov. Schulfoll., jugleich Sorge zu tragen, baß die Titel: "Konreftor, Subrestor, Subreneftor, Kollaborator" n. s. w. bei allen ben Gymn., wo sie bieher von ben Lehrern gestihrt worden, auch ferner bei behalten werden, indem tiese Titel die Stelle, welche die betr. Lehrer am Gymn. einnehmen, zwecknäßig bezeichnen, und baher zu einem Bertauschen berfelben mit bem Pradifate "Lehrer und Oberlehrer" fein hinreichenber Erund vorhanden ik.

(D. Bl. d. i. B. 1840. S. 155.)

c) Rangverhaltniß ber Direktoren an hobern Schulen und Berleihung bes Titels "Brofeffor" an Lebrer.

Bet. des Brov. - Schultoll. zu Breslau v. 27. Juni 1843.

Rach einem R. bes R. Geb. Staats-Min. fr. Eichhorn Erg. v. 26. gebe. b. 3., haben bes Ronigs Daj. wegen Ernennung ber Professoren bei Gymnasien x. und beren Rang-Berhaltnif Allerh. ju bestimmen geruht, bag:

1) bie Direftoren ber Gymn. und ber vollftanbigen, ju Entlaffunges Brufungen berechtigten, höhern Burgerschulen ben ordentl. Profesoren ber Univerfititen im Range gleichflehen, und biese Bestimmung auch auf die bereits angestellten Dir. Anwendung finden soll, ohne daß es ber Aussertigung einer neuen Bestallung für bieselben bedarf.

2) bag bie Berleihung bes Brabifats als Professor an Lehrer, welche nicht ju ben orbentl. Brof. ber Univ. und berj. Unterrichts-Anstalten gehoren, welche einzelne Fafultaten einer Univ. umfassen, fünftig bem gen. D. Geh. Staats-Min. überlassen bleibt, und bag bergl. Professoren ben Rang ber außer orbentl. Brof. an ben Univ. erhalten sollen;

3) bag bas Rang-Berhalinif ber Seminar-Dir. in jebem einzelnen Falle burch bie Ernennung bestimmt werben wirb.

Auch hat bee D. Geh. Staate Min. Cichhorn Erz. unter bem 7. b. R. bestimmt, bag wenn bei gewiffen Anstalten ber Titel "Brofeffor" mit einer bestimmten Lehrerftelle außer bem Direktorat bergeftalt herfommlich ftete verbunden gewesen ift, bag auch Magistrate ober Brivatpatrone, welche biefe Stelle herkömmlich zu befegen haben, ben Lehrer als Professor berufen, es anch bet biefer Art ber Ernennung ferner sein Bewenden behalte, und ber von einem solchen Batrocinio berufene Professor bens. Rang haben soll, welcher ben, nach ber

obigen Allerh. Bestimmung ernannten Brof. gufommt. 1)
(D. Bl. b. i. B. 1843. G. 192.)

d) Rangverhaltniß ber fathol. Religionslehrer.

Bt. bes Din. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenftein) v. 2. Juli 1833 an bas R. Brov.-Schulfoll. in Robleng.

Das Min. ift mit bem Antrage bes R. Brov. Schulfoll. in bem Ber. v. 12. v. M., betr. bie ben Religions-Lehrern an ben fathol. Ghmu. zu gebeube äußere Stellung, einverftanden, und genehmigt hiermit, daß die ordentl. Religions-Lehrer, welche ben Religions-Unterricht burch alle Rlassen bes Ghmu. und ben hedrichiden Unterricht in ben obern Klassen ertheilen, die Andachts-Uebungen ber Chymnaskaten leiten, und zu bem Behufe selbfrebend über ihre gelehrte Bildung fich hinreichend ausgewiesen haben muffen, 2) ben Oberlehrern im Range gleichgestellt werden, und mit diesen an ben betr. Chymn. nach ber Anziennität rangiren.

(M. XVIII. S. 1004.)

<sup>1)</sup> Rach §. 63. Rr. 9. ber B. v. 3. Jan. 1849 über Einführung bes manbl. und öffentl. Berfahrens ic. find ohne Rudficht auf ben sonft erforderten Stenersis (v. 18 Thir. Rlaffen s ober 20 Thir. Grunds ober 24 Thir. Gewerbeftener) ju Gefd wornen wählbar "bie Prosefforen." Außerbem biej. Beamten, welche ummittelbar vom Konige ernannt find, ober ein Einfommen von wenigstens 500 Thir. jahrl. beziehen.

<sup>2)</sup> Ueber bie Prufung ber faih. Geiftlichen Behufe ber Anftellung als Belie

13) Borrecte bei ber Erefution wegen Schulben.

Diefelben fommen ben Lehrern in gleichem Dage wie ben übrigen Staatsbeamten zu. (f. Bb. 1. G. 837.)

14) Amtbeinkommen. (Bgl. Bb. 1. G. 215. fig.)

a) Gehalt.

Befondere Bestimmungen in Betr. ber Lehrer an bobern Schulen feb-Es find baber nur die allgemeinen Borfchriften zu ermabnen über

- a) Borausbezahlung bes Gehalts. Diefelbe erfolgt bei allen Beamten die ju einem Rollegio geboren, ober bei einem folden arbeiten, vierteljährlich, 2) bei einzeln stehenden Beamten blos monatlich. R. O. v. 10. Mai 1828 migeth. durch C. R. der Min. d. Inn. und d. Fin. v. 27. Juni 1828. (A. XII. S. 309.), so wie durch R. des Just. Min. v. 3. Juli 1828. (Jahrb. Bb. 32. S. 96. Gräff., Bb. 3. S. 213.)
- 6) Empfang ber Bablung. Dabei braucht nicht auf bem perfon-lichen Erscheinen tes Berechtigten, ober auf Beibringung einer formlichen Bollmacht bestanden zu werden, sondern es fann an den Brafentanten der Quittung 3) gezahlt werden, falls dieser eine bekannte ober sonft unverbachtige Berson ift. R. bes Min. b. Inn. u. d. Fin. v. 24. Oft. 1828. (n. XH. 6. 964.)
- 7) Golbantheil. Durch bie R. D. v. 11. Aug. 1848 (G. S. 1848. S. 227.) mitgeth. burch R. bes Min. d. Fin. v. 8. Sept. 1848. (M. Bl. d i. 8. 1848. 6. 289.) murbe angeordnet: bag bas früher von i bes Gehaltes gemahrte Golbagio wegfallen, und v. 1. Oft. 1848 an bas Gehalt fammilicher Staatebiener lediglich nach bem Mennwerth in Kourant berichtigt werben, jeder Staatebiener aber erforberlichenfalle & ber Befoldung in Gold, ben Friedriched'or gu 5% Thir., angunehmen verpflichtet fein folle. 4)

d) Duittung oftem pel. Derfelbe beträgt 1. Broc. ber Summe, über welche bie Quittung lautet. Bei Abzugen (g. B. für ben Benftonsfonts) ift bemnach nicht bas etatsmäßige Dienfteinkommen, fonbern ber verminderte Betrag tes Sahreseintommens ber Stempelberechnung zu Grunde zu legen. Stempelges. v. 7. Datz 1822. S. 8. und Aarif-Bof. "Quittungen." G. R. bes Gen.-Dir. ber Steuern v. 27. Dec. 1828. (A. XII. S. 986.)

1) Fruber follten lange und treu gebiente Schulmanner mit guten Pfarts fellen verforgt werben". R. v. 15. Jan. 1795 an bie Bommeriche Reg. (Rabe, 281). 13. S. 281).

2) Doch tonnen auch bei folden Beamten bie Reg. Prafibenten, porbehaltlich bes Returfes an bie Din, wegen leichtfinnigen Schulbenmachens ober Mangel an

orbentlicher Birthschaft, monatliche Borausbezahlungen anordnen. (C. R. ber Min. bes 3. und ber Fin. v. 17. Oft. 1828 (A. XII. S. 965.)

3) S. 130. A. E. R. I. 13.: hingegen ift ber, welchem die Quittung über eine zu bezahlende Summe anvertraut worden, zum Empfange ber Bahlung selbft für bevollmächtigt zu achten.

4) Coon bie R. D. v. 19. Juni 1836 (Jahrb. 2b. 47. S. 576. - Graff, Bb. 10. 6. 277) hatte ben Begfall ber Golbfolonne verordnet, aber bafur 33 Brog. von bem & Golbantheil ju bem Anfat ber Befolbungen hingurechnen laffen. Das &. v. 12. Nov. 1840 hatte bagegen ben Golbantheil wieber in natura einges führt. (Juft. Min. 281. 1840. 6. 361.)

gione: Lehrer f. R. v. 8. Mai 1832 ju S. 2. bee Regl. v. 20. April 1831. (f. o. S. 26 Rote 3) — Eine R. D. v. 23. Dec. 1845 (G. S. 1846. S. 21.) fcblog biej. Asspiranten, welche fich im Auslande ju Brieftern weihen laffen, und haburch ihre Militairpflicht ju umgeben fuchen "von jeber funftigen Auftellung im Baterlanbe" ans. — Ueber bas Berbot Befuiten - Schulen gu befuchen, f. im folg. Abichn. — Bgl. auch o. S. 16 Rote 2.

C. R. v. 11. Sept. 1841. (M.Bi.b.i.V. 1841. S. 266.); C. M. v. 10. Dec. 1848 mit Quittunge-Schema (f. u.) Bgl. Bb. 1. G. 831.

- b) Raturalfompetengen. lieber ben Ausschluß ber Ablbfung (f. Bb. 1. S. 767 fig.)
- c) Dienstwohnung. Ueber die Berpflichtung bes Lehrers zu Reparaturen in bem Falle, baß ihm eine Dienstwohnung gewährt wird. (f. Bb. 1. S. 820. fig.)
- d) Gratififationen. Ueber die Bewilligung folder aus ftatt. Fonds. Bergl. R. v. 27. Dai 1840 und über die Berwendung der Schulgelbuberfcuffe bagu G. R. v. 27. Jan. 1844. (Bb. 1. S. 829.)
- e) Diaten und Fuhrfoften. Diefelben find regulirt burch 2. v. 28. Juni 1825, und R. D. v. 10. Juni 1848. (f. Bb. 1. S. 830. 831.)
  - f) Umzugetoften.
- α) C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (v. Labenberg) v, 12. Nov. 1839 an fammil. R. Brov.-Schulfoll. wegen Bewilligung ber Reife und Umgugefoften fur bie Direftoren u. Lehrer ber Bomnaf., ber boben Burger- u. Realschulen, und ber Glementar-Schullebrer-Ceminarien.

Des Königs Maj. haben auf ben Bortrag bes unterz. Min. mittelft A. C. D. v. 24. Sept. b. 3. zu genehmigen geruhet, bag bie von Allerb. Denf. unter bem 8. Marz 1826 und 28. April 1827 an bas R. Staatsmin. erlaffeuen Bestimmungen über bie ben Staatsbeamten bei Berfegungen ju gemahrenben Umanges und Reisetoften von jest an auch auf die Dir. und Lehrer ber Gymn, ber bab. Bur ger: und Realich. und ber Glem. Schullehrer: Sem. angewendet werben burfen.

Dem R. Prov. Schulfell. wird beigehend Abichr. biefer M. R. D. vom 24. Sept. c. (Anl. a.), sowie Abschrift ber barin in Bejug genommenen Allert. Be filmmungen v. 8. Marg 1826 (A. XVII. S. 582.) und 28. April 1827 (Anl. b.) gur Rachachtung fommunigirt.

Anl. a.

3d genehmige auf Ihren Ber. v. 3. b. D., bag bie von mir unterm 8. Mars 1626 und 28. Abr. 1827 an bas Staatsmin. erlaffenen Bestimmungen aber bie ben Staatsbeamten bei Berfegungen zu gewährenden Umguge: und Reifefoften von jest an auch auf tie Dir. und Lehrer ber Gymn., ber hob. Burger, und Realich. und ber Elem. Schullehrer. Sem. angewendet, und babei bie Dir. nach ber in Meiner Orbre v. 8. Marg 1826 fur bie Rathe, bie Lehrer aber nach ben ter in Meiner Ordre v. 8. Marz 1826 für die Rathe, die Lehrer aber nach ber für die Biteau-Borfteher festgestellten Sagen entschäbigt werden können. Dir hiernach zu bewilligenden Umzugs- und Reisekosten find aus disponiblen Fonts der Anstalten zu entnehmen, an welche ein Beamter der ged. Katbegorten versest worden ist. In sofern Ihnen jedoch bei einzelnen Anstalten die Besugnis über die vorhandenen Fonds zu disponiren nicht zusteht, sese Ich voraus, das dies Anstalten zu den hiernach anzuweisenden Entschäbigungen ihre Institumung et shellen, indem die Frage: ob dergl. Anstalten auch wider ihren Billen zur Bewilligung solcher Umzugs- und Reisekosten angehalten werden konnen, in jedom einzelnen Kalle nach den bisherigen Bestimmungen und der Observanz besondert zu erörtern und zu entschen bleibt.

Berlin, d. 24. Sept. 1839.

Beriin, b. 24. Sept. 1839.

Friedrich Wilhelm.

ben Staatsmin. Frh. v. Altenftein.

Anl. b.

Anl. b. Rach bem Antrage bes Staatsmin, in bessen Ber. v. 31. p. M. genehmise 3ch, bag bie Minifterien und oberften Bermaltungebehörben in einzelnen gallen au ben burch Deine D. v. 8. Dary v. 3. feftgeftellten Entschäbigungefagen bei bem Umzuge ber Beamten einen Bufchuß, ber jedoch ben Betrag biefer Cape felbf Berfonliche Berhalfniffe ber Lebrer mabrend ber Amtebauer. 111

nicht aberschreifen muß, auf ben Antrag ber Beamten und ihrer vorgeletten Beborten, bewilligen burfen.

Berlin, ben 28. April 1827.

Briebrich Bilbelm.

un bas Staateminifterium.

(a. xxiii. S. 838.)

6) Die oben angef. Bestimmungen v. 8. Marg 1826 lauten tabin: bağ bei Berfebing ber Beamten folgenbe Entichabigungen bewilligt merben

I. an Beamte mit Familien, und gwar zc.

3) ben Rathen a) auf allgemeine Roften 1) 80 Thir. - b) an Transbort und Reisetoften fur 10 Deilen 12 Thir., alfo bis 100 Deilen 120

4) ben Bureau : Borftehern ju a) 60 Thir. - ju b) fur 10 Deilen 9 Thir., alfo bis 100 Deilen 90 Thir.

Bei etwaniger weitern Entfernung fann bie Bergutung nach ben Gaten gu b. und gu 10 Deilen gesteigert, Die bagwischen liegende Deilengabl aber fo abgeftuft werben, bag bis 5 Deilen nur bie Balfte, über 5 Reilen aber bas Gange gemahrt wird.

II. Beamten, welche feine Familie haben, erhalten überall nur die Galfte ber

obigen Sage, und III. follen bie Entichabigungen in ber Regel nur bann ftattfinben, wenn mit ber Berfetung feine Berbefferung im Dienfteinfommen verbunden ift, in bem Falle jeboch bis gur Galfte ber obigen Gate bewilligt werben fonnen, wenn Die Berbefferung nur geringe ift, und burch ben einjahrigen Betrag bie Berfegungetoften nicht gebecht werben. Dagegen burfen

IV. bei Berfegungen, welche auf eignes Ansuchen ber Beamten gefcheben, ohne Beine anebruckliche Genehmigung feine Entschäbigungen bewilligt werben ac.

Berlin; ben 8. Marg 1826.

Friedrich Wilhelm.

bas Staatsministerium.

(M. XVII. S. 582.)

r) Der A. Erl. v. 21. Juni 1852 (G. S. 1852 S. 463.) bebnt vorftebende Beftimmungen auf Die Bobengollernichen gande aus.

8) Bgl. S. 87. S. v. 21. Juli 1852. (Bb. 1. S. 507.)

g) Rechtsweg wegen entzogenen Gehaltes. Derfelbe ift im Allgem allen Beamten verfagt. Im Falle einer Befchwerte follen, fich biefelben an bas vorgefeste Din. und event, an ben Ronig ober an bas Staats-Min. wenden. R. D. v. 7. Juli 1830. (A. XIV. 6, 722.), R. v. 12. Nov. 1830. (Jahrb. Bb. 36. S. 294. Graff, Bb. 6. **6.** 204.)

Das Ert bes Rompeteng-Gerichtshofs v. 24. Juni 1851 (D. Bl. be-i. B. 6. 198.). erklart obige R. D. für fortmahrend anwendbar, und feineswege ber Berfaffung, inebef. nicht Art. 7., juwiderlaufend. (Bgl. 95. 1. E. 832.)

15) Immunitaten. Bgl. (B. 1. S. 833. fig.) Die in alterer Beit ublichen Steuerbefreiungen ber Lehrer find durch bie neuere Befetgebung bebeutend zusammengefchmolgen, fo bag ben Lehrern an bobern Schulen gegenwartig nur bie fur alle Amtegehalte eingeführte Menberung bes Beltrags zu ben Gemeindeabgaben, und eine bedingte Befreiung von ben Rreisfommunallaften gu Gute fommt.

a) Rlaffenfteiter. Die Aufhebung ber ben offentl. Lebrern fruber

<sup>1)</sup> Ale Emballage, Befchabigung ber Dobilien ic.

zugestandenen Befreiung ift burch G. v. 7. Dec. 1849 erfolgt. 1. 6. 834.)

b) Rommunallaften.

Die Befreiung ber Schullehrer, ohne Unterschied, von den Gemeinde-Abgaben war durch S. 10. Lit. f. bes G. v. 11. Juli 1822 (30. 1. C. 303. Rote 2.) ausbrudlich ausgesprochen, und fomobl burch die fpatern Gemeinbe-Ordnungen (vgl. Bb. 1. C. 835.) ale burch einzelne Din. R. beftatigt. Go binfichtl. ter bei öffentl. Lebranftalten angeftellten Dufflebrer burch R. bes Min. b. Inn. u. b. B. v. 16. April 1837 (A. XXI. C. 450.) und insbef. in Unfebung ber Gymnafiallebrer burch Refol. beff. Din. v. 27. Jan. 1838 an ben Magistrat zu Liffa (A. XXII. S. 140.), fo wie durch R. deff. Min. v. 31. Mai 1839. (A. XXIII. S. 399.)

Dit allen perfonlichen Befreiungen murbe auch biefe ber Lebrer burd S. 3. ber Gemeinde D. v. 11. Mary 1850. aufgehoben, und burch S. 4. ber St.= D. v. 30. Dai 1853., mas ben Lehrerftand anlangt, nur für Clementarschullehrer 1) wieder hergestellt. 3m Berfolg ber 80. 1. 6. 836. angeführten Stelle beißt es im geb. S. 4. weiter:

Alle übrigen perfonlichen Befreiungen find ohne Gutfchabigung aufgehoben. Begen ber Befteuerung bes Dienfteintommens ber Beamten find bie Borfder, bes G. v. 11. Juli 1822 (G. S. 1822 G. 184.) und ber R. D. v. 14. Rai 1832 (G. S. 1832 G. 145.) anguwenben. Durch bie in biefen G. bestimmten Gelbbeitrage find bie Beamten jugleich von perfonlichen Dienften frei. Gind fie feboch Befiber von Gruntftuden, ober betreiben fie ein ftebenbes Gewerbe, fo muffen fie bie mit tiefem Gruntbefig refp. Gewerbe verbundenen Dienfte entw. felbft ober fur ben Rall ber Berhinderung burch Stellvertreter leiften.

Die vorstehend angeführten, hiernach fur bie Rommunalfteuern ber Lebrer an bobern Schulen entscheibenten Befete lauten:

a) G. v. 11. Juli 1822., betr. Die Berangiebung ber Staatsbiener

ju ben Gemeinbelaften.

Bir Friedrich Bilhelm, v. G. Gn., Ronig ic. Da biej. Beftimmungen, welche in ten \$5. 2. und 3. ber unterm 11. Dec. 1809 ergangenen Decl. bes S. 44. ber St. D. v. 19. Rov. 1808 enthalten find, theils mehrfache 3meifel veraniaft haben, theile nicht mehr überall ju ben gegenwärtigen Berhaltniffen paffen; fo haben Bir auf ben Antrag Unferes Staatsmin., und nach erforbertem Gutachten Unferes Staatsrathe befchloffen, mit Aufhebung jener Beftimmungen Rachftebenbes ju verorbnen:

S. 1. Das Dienfteinkommen ber Beamten fann von ben Gemeinen, ju welden biefelben gehoren, überhaupt nur bann befteuert werben, wenn auch ber Bei trag ber übrigen Ginwohner bes Orte in ber Form einer allg. Gintommenftener

erhoben wirb.

S. 2. Das Diensteinkommen foll bei einer folden Beichagung forten in Uebrigen zwar wie bas Gintommen ber Burger behanbelt, barf aber, weil es eb nerfeits feinem gangen Dafein nach von bem Leben, ber Gefundheit und anbern zufälligen Berhältnissen ber Berson abhängig, und andererfeits seinem gangen Betrage nach, bestimmt ift, und baburch auf der einen Seite gegen Grunds und Rapital-Einsommen, und auf der andern gegen Gewerbes-Einsommen im Rachthell steht, immer nur mit einem Theile seines Betrages zur Quotificung gebracht wer ben, welcher hierburch auf bie Galfte bestimmt wirb. 1)

1) In wiefern bie Realfdullehrer in biefer Ginficht ben Clementarleigen gleich geachtet werben f. 6. 21. Rote 1.)

ı

<sup>2)</sup> Gin Erl. bes Min. b. Jun. v. 21. Mai 1854 (Staatsaus. Rr. 159 C. 1223) erlautert bies babin: "bag nach Berabfehung bes Dienfteinkommens ber Beamten auf bie halfte feines Betrags, biefe halfte bei ber Kommunaleinschagung eben fo behandelt werden foll, wie bas gange Einfommen ber Burger von gleichem Betrage, ob. mit andern Borten: baf bet ber Beranlagung einer Rommunalein

5. 3. Da auch bem Staate baran liegen muß, baf ben Beamten, welche als folde ihr Ginfommen burch bie ben übrigen Ginwohnern vermittelft bes fab. tifchen Bereine bargebotene Gelegenheit jum Erwerb nicht vermehren fonnen, ihr Unterhalt unter keinerlei Umkänden ju fehr geschmälert werde; so verbleibt es bei ber Bestimmung, daß im dußerken Fall an direkten Beiträgen aller Art, und zu sämmtlichen Gemeinebedürsniffen bei Gehalten unter 250 Th. nicht mehr als 1 Proc., bei Gehalten von 250 bis zu 500 Th. ausschließlich nicht mehr als 1 Proc., und bei höheren Gehalten nicht mehr als 2 Proc. des gesammten Diensts einkommens geforbert werben tonnen. S. 4. Bu ben fammtl. Gemeinebeburfniffen in biefem Sinne find gwar, bie

fich von felbft verfieht, Die Staatsfleuern und Staatslaften, welche gemeineweife erhoben und abgetragen werben, nicht ju gablen; bie Beitrage ber Gemeinen gu previngiellen Inftitutionen und gur Abwidelung fomobl ber Provingials und Rreiss, als ihrer befondern Rrieges und andern Schulben, Rudftanbe und Berpflichtungen find aber barunter mit begriffen. Es barf auch berentwegen bei Beftenerung ber Gehalte ber Staatsbeamten über bas vorbestimmte Maximum nicht binausgegans

gen werben.

S. 5. Das Dienfteinkommen von zufälligen Emolumenten wird gleich ben firen Gehalten besteuert. Bu biefem Behuf bestimmt ben Betrag berfelben nach einer runben Summe bie bem fleuerpflichtigen Beamten vorgefeste Beborbe.

§. 6. Rach biefen Grundfaten haben bie ftenerpflichtigen Individuen alle biej. Gemeineftener-Beitrage ju leiften, welche innerhalb ber Beit, ba fie ber Ges meine angehoren, auf biefelben vertheilt, und zugleich fällig werben, wenn auch bas Bebarfnig vor ihrem Gintritte entftanben ift. Dagegen werben fie, wenn fie bie Stadt verlaffen, and von jeber ferneren Beitrags : Berbinblichfeit vollig befreiet.

S. 7. Bon ihrem etwanigen befonderen Bermogen und anbern Ginfommen haben auch die Staatebeamten ihre Beitrage ju ben Gemeinelaften ihres Bohnorte gleich andern Burgern ober Schupvermanbten, je nachbem fie bas eine ober

bas andere find, zu entrichten. S. 8. Alles Borftebende gilt nur von Unferen befolbeten unmittelbaren Staatsbienern, wohin alfo flabtifche Beamte, bie von ben Stabten befolbeten Bos lizeibeamten mit eingefchloffen, lanbichaftliche, Bittwentaffens und anbere Gos cietatebeamte, Juftige Rommiffarien und Rotarien, Juftitiarien bei Batrimonial-Gerichten, Aergie, Runftier und bergi. nicht ju gablen find. Beber Staatebeamter aber, welcher einer Behorbe angehort, und bei berfelben feinen beftanbigen Bohnfit haben muß, ift unter allen Umftanben ale ein Ginwohner beri Stabt zu betrachten, in welcher biefe Beborbe ihren Sis hat.

S. 9. Givile und Militairbeamte, nicht minder fammtliche Empfanger von Bartegelbern und Benfionen, werben gwar übrigens nach gleichen Grunbfagen

behanbelt.

5. 10. Beboch bleiben von allen bireften Beitragen ju ben Gemeinelaften befreiet : a) bie aus Staatstaffen gabibaren Benfionen ber Bittwen und bie Erziehungsgelber für Baisen ehemaliger Staatsbiener; b) eben bergl. Benfionen, imgl. Bartegelber ber Staatsbiener selbst, sofern beren jahrlicher Betrag bie Summe von 250 Th. nicht erreicht; c) bie Sterbes und Enabenmonate; d) alle biej. Dienstellenien, welche blos als Ersat baarer Auslagen zu betrachten find; o) alle Besolbungen und Emolumente ber beim ftebenden Deer und bei den Landwehrftammen in Reihe und Glieb befindt. aftiven Militairperfonen, imgl. ber auf Inactwitategehalt gefetten Officiere; und f) biej. ber Beifilichen und Schule lebrer.

5. 11. And werben außerorbeniliche und einftweilige Behulfen in ben Bureanr ber Staatsbeborben in Dinficht ber Bemeinelaften ben Staatsbienern nicht gleich, und als folde überhaupt nicht für Ginwohner bes Orte geachtet, fonbern nur, wenn fie anderweitig ihren Wohnfit im rechtl. Sinne am Orte haben, gleich

tommenftener nur bas halbe Behalt eines Beamten als Dienfteintommen beffelben eingeschatt werben barf." - hiernach follen z. B., wenn bie Burger mit 250 Th. Ginfommen von ber Steuer frei bleiben, auch bie Beamten mit einem Gehalte von 500 Th. von berf. freigelaffen werben.

andern Burgern ober Schutverwandten behandelt, je nachdem fie.gu ber einen ober

anbern Rlaffe gehören.

5. 12. Bu ben indirekten Gemeine-Abgaben muß aber ein Jeber, und auch bie von ben direkten Gemeine-Beiträgen befreieten Berfonen, beitragen. Auch find bie Staatsbiener nicht berechtigt, basjenige, was sie hierauf entrichten, bei ben birekten Beiträgen von ben Befolbungen in Anrechnung zu bringen.

S. 13. Die gegenwärtigen Bestimmungen gelten gunachft nur fur bief. Stabte, woselbst die St. D. v. 19. Nov. 1808 eingeführt ift. In ben übrigen Stabten bleiben bie jeden Oris bisher bestandenen gesetht. Borschriften wegen Erhebung ber Gemeinesteuern in Kraft; wo aber solche zweifelhaft find ober Lacen haben, find biefelben bergestalt, wie sie ben gegenwärtigen Bestimmungen am nachsten kommen, beziehungsweise zu beuten und zu erganzen.

Urfundlich ac.

(G. S. S. 184.)

β) R. D. v. 14. Mai 1832., betr. die Anwendung bes G, v. 11. Juli 1822 auf mittelbare Staatsbiener.

Da in ber rev. St. D. §. 39. bestimmt ift, bag bie ftabtischen Beamten, in Ausehung ihrer Beiträge zu ben Gemeinelasten, wie die Staatsbiener behandelt werden follen, so setze 3ch, nach bem Antrage des Staatsmin. v. 27. v. M., hiere burch fest: daß das G. v. 11. Juli 1822, in allen Städten, in welchen die Kommunal-Abgaben in der Form einer allg. Einkommen-Steuer erhoben werden, auch auf städtische, tandschaftliche und andere, nach der Bezeichnung des Landrechts S. 69. Tit. 10. P. II. als mittelbare Staatsdiener 1) zu betrgebtende Beamte in Anwendung gebracht und hiernach die Bestimmung im S. 8. des ged. G., in soweit sie die vorbezeichneten Beamten betrifft, abgeändert sein soll. Kriedrich Wilhelm.

(\$. \$. 1832. \$. 145.)

- y) Wegen ter Miethefteuer in Berlin vgl. Bb. 1. G. 836.
- c) Rreis = Rommunal = Laften.

In Betreff ber Beitragspflicht ber Lehrer an hohern'Schulen bestimmt bas burch Min. Erl. v. 29. Sept. 1854 mitgetheilte R. ber Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Raumer), b. Inn. (v. Bestiphalen), b. Fin. (v. Bestschwingh) v. 18. Juni 1854 an die R. Reg. zu Frankfurt.

Der R. Reg. wird auf ben Ber. v. 12. Jan. b. 3., bie Freilaffung ber Lehrer an ben Gymn. und hoh. Burgerfch. von ben Rreise Rommunallaften, nament

lich ber Rreis-Chauffeefteuer betr. Folgendes eröffnet.

Nachdem die früheren Gesetz über die Kreis- und Provinzial-Bersasungen unter Ausbebung der Kreis-, Bezirks- und Prov. Drdn. v. 11. März 1850, durch das Gesetz vom 24. Mai v. 3. (G. S. 1853. S. 238.) in Kraft erhalten worden sind, mussen auch server die Befreiungen von den Kreis- und Provinzial-Lasten sowiit Platz greisen, als sie zur Zeit der Berkündigung der ausgehobenen Kreis- Ordn. in gesetzl. Kraft bestanden. Nach den von der K. Reg. angeführten Berschriften waren die Schullehrer ganz allgemein eben sowohl von den bezeichneten Lasten als von den Gemeinde-Beiträgen im engeren Sinne befreit. Der Umstand, daß durch die St. D. v. 30. Mai v. 3. die Freiheit von den örkt. Gemeindes Abgaben auf die Elementar-Schullehrer beschräntt worden ist, kann nicht ohne Weiteres eine gleiche Einschränkung hinsichtlich aller Kreis- und Provinzial-Lasten nach sich ziehen. Dabei ist aber allerdings Behuss der in den besonderen Fällen zu tressenen Entschen Entschen gert und bie einzelnen Entschen Entsche und krowinzial-Lasten und siehen. Weiche auf die einzelnen Einsassen werden Entsche und bie einzelnen der Kreisskommunallasten, welche auf die einzelnen Einschlichen (Kreisskuern) und bensenigen, welche nur auf die einzelnen Vermeinden im Ganzen zu legen sind, innerhalb berselben aber im Bege der ges wöhnlichen (brischen) Gemeindes Besteuerung ausgebracht werden, besteht; ein Unterschied, welcher in dem abscher ans. 18.

<sup>1)</sup> Bgl. in Bb. 1. G. 462. Rote 1.

Dez. v. J. an bas R. Oberpraf, zu Stettin und beffen abschr. Anlage naber entwickelt ift.

(Staatsang. 1854 Mr. 285. S. 2170, M. Bl. b. i. B. 1854. S. 228.)

Durch ben hier ermahnten Erl. v. 18. Dec. 1853 wird ein anderer Erlaß v. 25. April 1853., betr. die Reflamation eines Beamten gegen Geranziehung zur Chaussesteuer mitgetheilt, in welchem es unter Bezug-nahme auf §. 4. des G. v. 11. Juli 1822 (f. c. S. 112b. a.) und unter Ger-vorhebung der Worte dess. " die Beiträge der Gemeinen zu prov. Inst. 2c." in Betreff des dortigen Verbotes, bei Besteuerung der Gehalte der Staatsbeamten über das vorbestimmte Maximum hinauszugehen, weister heißt:

Es bedarf keiner besondern Beweisführung bafür, daß diese Bestimmung nur ba Blat greifen kann, wenn die Grundvoraussehung vorhanden ift, daß für diese Bwede eine ftädtische Steuer erhoben wird. Nur für diesen Fall ift das G. v. 11. Juli 1822 gegeben, und nur hierauf beruht das in Bezug genommene R. v. 14.Marz 1844 (M. Bl. 1844. S. 63.), während wenn dieser Fall nicht vorliegt, wenn also zur Bestreitung von Kreisabgaben nicht eine ftädtische Gemeindesteuer, sondern nur Kreissteuer erhoben wird, den Beamten eine Eremtion nicht zu Statten kommt. Der Grund für dies Lestere liegt einsach darin, daß die Bestattenkommt. Der Grund für dies Lestere liegt einsach darin, daß die Bestattenkommteliegen, und daß bei dieser Art der Genehmigung der Staatssetzung unterliegen, und daß bei dieser Genehmigung die Prästationsfähigkeit fümmtlicher KreissEingesessen, und also auch der Beamten, der besondern Prüstung der Staatsbehörben unterworsen wird.

(Staatsang. 1854. Mt. 285. S. 2171, M. Bl. b. i. B. 1854. S. 228.)

### Sünftes Rapitel.

## Die Erledigung des Schulamis.

### 1. Falle ber Amteerledigung.

Die allgem. Borschriften über die Fälle der Amiserledigung burch Tod, Riederlegung bes Amtes, 1) Benftonirung, Amtsentsetung im Disziplinaroder Kriminalwege und durch Amtsentlassung aus Grunden, die außerhalb
ber Person bes Beamten liegen, sind in Bb. 1. S. 538—547 zu vergleichen. Hier bleiben nur die besondern Borschriften zusammenzustellen, welche über
bie Benfionirung der Lehrer an höhern Schulen ergangen sind.

Da das allg. Benftons-Regl. für Civilbeamte v. 30. April 1825 auf Lehrer keine Anwendung finden sollte (f. Bb. 1. S. 540.), so ist das Ren-

fionewefen für diefe lettere felbständig regulirt worden, und zwar

1) burch bie B. v. 28. Mai 1846., betr. Die Benfionirung ber Lehrer und Beamten an hobern Unterrichts - Anstalten, mit Ausschluß ber lini- verftidten.

Bir Friedrich Bilhelm 2c. Berordnen über bie Benfionirung ber Lehrer und Beamten an ben höheren Unterrichtsanftalten, mit Ausschluß ber Universitäten, nach Anhörung Unserer getreuen Stande, auf ben Antrag Unseres Staatsmin., für ben gangen Umfang Unserer Monarchie, was folgt:

<sup>1)</sup> Außer \$\$. 94-97. A. E. R. II. 10. (Bb. 1. S. 539) vgl. die Konf. B. v. 29. Oft. 1818 oben S. 71. Die Pommersche Dir. Inftr. v. 1. Mai 1828 forbert \$. 13., daß das Entlassungsgesuch ein halbes Jahr vorher am Ofters und Richael. Zermine eingereicht werbe. S. o. S. 86 Note 2.

Unfpruch auf Benfion.

S. 1. Alle Lehrer und Beamte an Gymn. und anderen gur Univerfitat ents laffenben Lehranstalten, beegl. an Brogymnafien, Schullehrerfemin., Zaubstummen: und Blindenanftalten, Runft und höheren Burgerschulen haben einen Anspruch auf lebenslängliche Benfion, wenn fie nach einer bestimmten Dienstzett ohne ihre Schuld bienstunfahig werden und beim Eintritt ihrer Dienstunfahigfeit befiritis und nicht blos interimiftifch ober auf Runbigung angestellt finb.

S. 2. Solche Lehrer und Beamte aber, beren Beit und Rrafte burch bie ihnen, wenn auch auf Lebenszeit übertragenen Gefchafte an ben S. 1. geb. Inftalten nur nebenbei in Anspruch genommen werben, haben teinen Anspruch auf

Lehrer und Beamte, welche bei vorgerudtem Alter awar nicht absolut §. 3. bienftunfabig, aber boch nicht mehr im Stanbe find, ben Obliegenheiten bes Dien-ftes zu genügen, find, Falls bie vorgesette Behörbe es für angemeffen erachtet, verpflichtet. einen ihnen zuzuweisenden Gehülfen zu remuneriren. Es muß ihnen jeboch minbeftens eine ber Benfion gleichfommenbe Dienfteinnahme freigelaffen und ber gur Remunerirung bes Behulfen etwa außerbem erforberliche Betrag von bemi. gezahlt werben, welcher bie Benfion aufzubringen haben murbe.

Berpflichtung gur Bahlung ber Benfion. S. 4. Die Benfion wird junachft aus bem etwa vorhandenen eigenthumligen Bermogen berj. Anstalt, an welcher ber Lehrer ober Beamte gur Beit feiner Benftonirung angestellt ift, gewahrt, so weit von ben laufenden Ginfunften diefes Bers mogens, nach Bestreitung bes zur Erreichung ber Lehrzwecke erfordert. Aufwandes, ein Ueberschust verbleibt. Konnen auf biefe Beife die Mittel zur Benftonirung nicht beschafft werden, und find auch feine anderen hierzu verwendbaren Fonds vor handen, fo ift bie Benfion von bemienigen aufzubringen, welcher gur Unterhaltung ber Anstalt verpflichtet ift. 1)

S. 5. Liegt biefe Berpflichtung mehreren ob, fo haben fle ju ben Benfice nen in bemfelben Berhaltnig, wie ju ben Unterhaltungefoften ber Anftalt, beigu-

S. 6. Aus ber blogen Gemahrung eines auf einen bestimmten Betrag befcrantten ober ju einem bestimmten 3med ausgesetten Bufchuffes ju ben Unterhaltungefoften einer Anftalt folgt feine Berpflichtung, Die Benfionen mit gu uber nehmen.

Wer bei ben einzelnen Anftalten, welche gar fein ober fein ausreidenbes eigenthumliches Bermögen befigen, jur Jahlung ober Ergangung ber Benfionen verpflichtet ift, wirb, wenn Bweifel beshalb obwalten, nach Raas-gabe ber Berhaltniffe ber einzelnen Anstalten, von Unseren Dber-Brafibenten feft-

Begen biefe Festfegung ift ber Refure an Unfer Rin. ber geift. u. U. Ang. und Die hierbei fonft noch betheiligten Departementechefe julaffig. Der Rechtemeg findet nur bann Statt, wenn auf Grund eines fpegiellen Rechtetitels bie Befreiung von Beitragen ju Benftonen behauptet wirb. In einem folden Falle gilt jeboch die im Berwaltungswege getroffene Bestimmung bis zur rechtetraftigen Entscheidung als ein Interimistifum. §. 9. Bei solchen Unterrichtsanstalten, zu beren Unterhaltung weber Rommus

nen, noch ber Staat verpflichtet, Die vielmehr nur aus ihrem eigenen Bermogen ober von anderen Korporationen, ober von Privatperfonen gu unterhalten finb, wird bas Benfionewefen fur bie Lehrer und Beamten, unter Bugiebung ber Be-

<sup>1)</sup> Eine Bek. bes Brov. Schulfolleg. zu Breslau v. 26. Febr. und ber Reg. zu Liegnit v. 27. Marz 1838 (N. XXII. S. 106) erwähnte lobend, baß eine Stadigemeinde ihren Lehrern gegen Zahlung ber gewöhnlichen Penftonsbeiträge Benftonsansprüche auf die ftabt. Fonds zugestanden habe, und bemerkte: im Allgemeinen sei vom Könige genehmigt, "wenn Lehrern bei Gymn. und anderen Bilbungeanstalten gegen Entrichtung von Benfionebeitragen fur ben Gall eintretenber Dienstunfabigfeit angemeffene Benfionen von Seiten ber Rommunen, Rorporationen und Stiftungen, benen bie Unterhaltung folder Anftalten obliegt, ober bon befonberen zu biefem 3wede zu bilbenben Bereinen, gegen Beziehung ber Benfionebeis trage, jugefichert werben.

theiligten, burch Unfere Obers Brafibenten nach Raafgabe ber obwaltenden Bers haltniffe für jede einzelne Anftalt besonders geordnet; die ftreitig bleibenden Bunkte werden von Unferem Min. der geiftl. u. U. Ang. unter Mitwirkung der etwa sonst noch betheiligten Departementschefs und nach vorgängiger Einholung Unserer Gesnehmigung entschieden. Den Betheiligten follen jedoch keine größeren Leistungen zugemuthet werden, als bei den übrigen, nicht vom Staate zu unterhaltenden Ansstaten derfelben Art.

3ft ein Bufchus ober eine Erhöhung ber Dotation bei biefen Anftalten gur Aufbringung ber Benfionen ersorberlich, fo bebarf es hierzu jebenfalls ber Buftims

mung der betheiligten Korporationen ober Brivatpersonen.

Bestimmung ber hohe ber Penston. S. 10. Die Lehrer und Beamten bei benjenigen Anstalten, welche haubtfachlich ober fubstbiarisch aus Staates ober Rommunalmitteln zu unterhalten find, ers halten als Benfion:

| nad | -zuruckgelegtem | 15. | bis         | zum    | aurudgelegten | <b>2</b> 0. | Dienstjahre | 18  |
|-----|-----------------|-----|-------------|--------|---------------|-------------|-------------|-----|
| "   | "               | 20. | "           | ",     | "             | 25.         | . "         | 16  |
| "   | "               | 25. | "           | "      | "             | 30.         | "           | 1,2 |
| **  | "               | 30. | #           | "      | "             | 35.         | "           | 1,8 |
| **  | "               | 35. | "           | "      | "             | 40.         | "           | 77  |
|     | , <b>"</b>      | 40. | "           | "      | "             | 45.         | "           | 18  |
| *   | "               | 45. | <b>%</b> :، |        | "             | <b>5</b> 0. | "           | † † |
|     | , n,            | υŲ. | <b>DI</b>   | nftjak | ) t e         |             | . <b></b> . | † f |

ihres Diensteinkommens an Besolbung und rechtmäßigen Dienstemolumenten, in fos weit lettere nicht als Erfat eines besonderen Dienstaufwandes zu betrachten find. Das Bimmum einer Benfion wird jedoch auf 60 bis 96 Athlic. festgesetzt, auch wenn das Diensteinkommen 240 Athlic. nicht erreicht; innerhalb dieser Granze bleibt den vorgesetzen Dienstbehörden die Bestimmung nach den Umständen überslaffen. 1)

Bgl. auch §g. 15. u. 20. beffelben Regl.: §. 15. Berechnung bes Dienftgenuffes. Bur Berechnung bes Dienftgenuffes, von welchem bie Penfion nach §. 12. einen Theilbetrag ausmacht, ift zu giehen:

a) bas fixirte Gehalt, wie daffelbe in ben Anstellungspat., R., Detr., ober in ben von ben kompet. Behörben vollzogenen Berwaltungs : Etats ausges brudt ift.

Es geht hiervon jeboch ab:

1) bei Gehaltstheilen, welche ursprunglich nur aus Allerh. Gnabe als perssönliche Zulage bewilligt worben, berjenige Betrag, um welchen die ganze Bessolbung bes Beamten, einschließlich ber persönlichen Zulage, bas fünftige höchfte Rormalgehalt berjenigen Dienst-Kathegorie überschreitet, zu welcher ber Beamte gebort;

2) berjenige Theil bes Gehalts, welcher nicht wegen ber Dienftleiftungen felbft, fondern jum Erfap eines von bem Beamten bes Dienftes wegen zu bestreitenben Aufwandes ausgesett ift; es gehen baher ab: die Entschäbigungen fur Bureaus und Reisetoften, fur ben Unterhalt von Fuhrwert und Wagen, für

baare Auslagen, als g. G. Diethe, Unterhalt von Gehulfen u. f. w.

b) Der Werth ber freien Bohnung ift nur alebam in Rechnung zu bringen, wenn berfelbe entweber bei ber Gelbbefoldung ausdrücklich in Abzug gebracht ift, ober baraus berichtigt werben muß. Erhalt bagegen ein Beamter außer ber Normal-Befoldung auch noch freies Quartier, fo findet eine Anrech: nung nicht Statt.

c) Eben fo ift bie Burechnung freier Feuerung und freien Lichts nur zulässig, wenn bie Emolumente vorher bei ber Festsehung ber baaren Ror: mal Gelbbesoldung davon wirklich in Abzug gebracht, und bem Beamten als

Behaltstheil angerechnet worben find.

<sup>1)</sup> Bgl. u. S. 121 sub 2. a. bas C. R. v. 10. Dec. 1846. Rach S. 12. bes allg. Benfionsregl. v. 30. April 1825 (A. XVI. S. 843) war ber erfte Ansat gleich, bann aber fliegen bie Benfionssate von Achtel zu Achtel nach je 10 Dienkjahren. Bal. auch Sc. 15. u. 20. befielben Real.:

S. 11. Bei einer Dienstgeit von weniger ale 15 Jahren findet ein Ansvend auf Benfion nur bann Statt, wenn eine folche fur biefen gall bem Lebrer ober Beamten bei feiner Anftellung ober auch fpaterhin ausbrudlich gugefichert wor ben ift.

Berechnung ber Dienstzeit.

8. 12. Die Dienstzeit wird von bem Datum ber erften eiblichen Berpfich-tung bes zu Benfionirenben, und wenn eine folche nicht ftattgefunden bat, von bem Beitpunft bes erften Gintritte in ben Dienft angerechnet, auch wenn bie erfte Anftellung nur interimiftifch ober auf Runbigung erfolgt fein follte. Das foges nannte Brobejahr wird jeboch bei ben Schulamtsfandibaten ber Dienftgeit micht zugezählt.

S. 13. Denjenigen Lehrern und Beamten, welche aus Staatsfouds an penfioniren find, werben auch die im Auslande geleisteten Dienste angerechnet, wenn ihre Anstellung im Inlande vorzugsweise im Interesse bes öffentlichen Unterrichts erfolgt ift. Auch werden benselben biejenigen Dienste angerechnet, welche fie fonft im Staatebienit ober an anberen öffentlichen Unterrichtsanftalten geleiftet

haben.

- S. 14. Sind die Benfionen vom Staate und von Rommunen gemeinschaftlich ober blos von Rommunen ober größeren Rommunalverbanden gu gahlen, fo were ben nur biejenigen Dienfte angerechnet, welche ber ju Benftonirende im Dilitair und ben gur Benfionsgahlung verpflichteten Rommunen im Schuls ober in einem anberen Amte geleiftet hat, Falls hieruber nicht anbere Berabrebungen ge troffen find.
- Aufbringung ber Benfton. 8. 15. Die Lehrer und Beamten an ben aus Staatsfonbe ju unterhaltenben Anftalten haben zum allgem. Civil-Penfionsfonds, aus welchem fie ihre Benfionen beziehen werben, nach benfelben Grunbfagen, wie bie übrigen penfionsberechtigten Cipil Staatebiener, beigutragen. 1)

d) Natural : Beguge an Getreibe und anbern Fruchten find nach ben

Etatepreifen in Anrechnung zu ftellen.
e) Bei Dienft-Grundftuden wird ber Ertrag angenommen, wie folden bem Beamten gur Erreichung ber etatemaßigen Gelbbefolbung in Burechaung gebracht ift.

f) Dienft Emolumente, die ihrer Ratur nach fteigenb und fallenb find, . B. Tantiemen bei Ginnahmen, Provisionen von vertauften Probutten, Ropis lien u. f. w. werben nach bem Durchfchnitteertrage ber letten brei Jahre berech net, fie fommen jedoch nur in soweit gur Anrechnung, als fie bas in ben befte benben Rormalbefoldungsetats bestimmte Maximum ber Befoldung für biefenige Dienstfathegorie, ju welcher bie Stelle gehört, nicht überfteigen.

g) Eigentliche Cafelgelber, Die blos zu Diefer Bestimmung gegeben wer

ben, gelangen nicht gum Anfas.

h) Eben fo wenig gehort ber blos accidentielle Dienftgenug babin, und find baber Douceure, Remunerationen, Gratififationen, Denunciantenantheil und andere folche, außer bem eigentlichen Gehalte, rechtmäßig bezogene Bortheile

nicht ju rechnen.

1) hierüber bestimmen §5. 21 - 25. bes vorgebachten Benf. Regl. v. 30. April 1825:

S. 20. Enticheibung ber vorfommenben Befchwerben. Befdwerben über bas Berfahren ober Reflamationen gegen bie erfolgten Antrage und Feftfegungen werben junachft von ber betreff. oberften Bermaltungebeborbe enb fchieben. Beruhigt fich ber Reflamant hierbei nicht, fo wird beffen Befdwerbe im gesammten Staatsmin. zur Erörterung gebracht, und burch Abftimmung ber finitiv festgefest, ausgenommen bei benjenigen Stellen, beren Befehung Bir A. Selbft verfügen; in Diefen letteren Fallen werben Bir auf ben besfalls von Staatsmin. zu erftattenben Bericht entscheiben. Ein Refure an bie Gerichtsbehorbe findet in feinem Falle, weber wegen ber erfolgenben Benflonirung, noch wegen einer behaupteten Benfioneberechtigung, ober ber ju bewilligenben Benfionefumme, Statt.

§. 16. Bur Deckung ber Benfionen für Lehrer und Beamte an ben anderen Ankalten, namentlich auch an benjenigen, welche vom Staate und von Kommunen gemeinschaftlich ober von einzelnen Kommunen ober größeren Kommunenberbanden zu unterhalten find, werden fur jede Anftalt besondere Fonds aus den Einkunften bes Bermögens der Anftalt und aus jahrt. Beiträgen sowohl der zur Jahlung der Benfion Berpflichteten, als auch der definitiv angestellten Lehrer und Beamten gestilbet. \(^1\) Den setzeren dursen jedoch keine höheren Beiträge, als den pensionebes rechtigten Civil-Staatsbienern auferlegt werden.

S. 17. Der Betrag ber gur Bilbung biefer Benfionsfonds (S. 16.) erforbers lichen Bufchuffe wird von Unferen ObersPrafibenten, unter Borbehalt bes Refurfes an Unferen Rin. ber geiftl. u. U. Ang. und die fonft betheiligten Departementes

defe, mit Ausschluß bes Rechtsweges, festgefest.

S. 21. Beiträge jum Penfionsfonds. a) Durch Befoldungs: abzüge. — Um ber Staatstaffe bei ber Bilbung bes zur Berichtigung ber ber reits bewilligten und fünftig zu bewilligenben Benfionen erforberlichen Fonds einige Erleichterung zu gewähren, sollen die Staatsdiener in Rücksicht ber ihnen burch die gegenwärtige B. zugestandenen Ansprüche nach folgenden Abstufungen Beiträge von ihrem Einfommen zum Benfionsfonds einzahlen:

1) Säte für dieselben:

1) Bon einem Diensteinkommen bis mit 400 Thirn. . . . . . 1 Brog

2) Bon einem Diensteinfommen über 400 bis mit 1000 Thlrn. 1 - 3) Bei höheren Gehalten wird für bas erfte Taufend ebenfalls 1 - für die Beitrage innerhalb bes zweiten Taufends . . . . 2 - für die Beitrage innerhalb bes britten und vierten Taufends 3 -

für die Beitrage innerhalb des fünften u. fechsten Taufends 4 — und von allen Beitragen über 6000 Thir. . . . . . . 5 —

an Abjug, welcher jeboch bie Sumee von 500 Thir. jahrlich nicht überfteis gen barf, entrichtet.

In biefen einzelnen Abstufungen felbst werben bie Prozentsage nur von 50 gu 50 Thien. berechnet, fo bag bas, mas unter 50 Thien. ober zwifchen 50

und 100 Thirn. ift, nicht gur Berechnung fommt.

\$. 22. 2) Befreiung von Sahlung biefer Beitrage. Diejenigen Staatsbiener, auf welche biefe B. feine Anwendung findet, find auch von Entseichtung biefer Gehaltsabzüge, so wie bes im §. 25. erwähnten Theiles neuer Befoldungen ober Gehaltszulagen befreit. — Auch die Wartegeldbeamten zahs len bergl. Abzüge nicht, in sofern sie nicht ihr ganzes früheres Einkommen bes ziehen sollten.

S. 23. 3) Berechnung bes Dienst genusses. Die S. 21. vorgeschries benen Gehaltsabzüge werben von bemfelben Dienstgenuffe entrichtet, welcher ber Berechnung ber Benfion bes betreff. Beamten nach S. 12. jum Grunbe gelegt, und nach ben im S. 15. vorgeschriebenen Grunbfagen ermittelt wird, ausschließlich jedoch ber im S. 15 n. 1. erwähnten personlichen Inlagen, von welchen ber Beitrag ebenfalls entrichtet wird, wenn sie auch bei ber Berechnung ber Benfion unberuckfichtigt bleiben follten.

\$. 24. 4) Erhebung ber Beitrage. Die Gehaltsabzüge werben in eben ben Raten, in welchen bie Bezahlung bes Gehalts geschieht, burch Abzug an ber Belbbefolbung bei berjenigen Kaffe, welche lettere leiftet, berichtigt.

\$.25. b) Durch Abzüge von neuen Befoldungen und Gehalts; julagen. Ferner soll jeder neu angestellte Beamte, auf welchen das gegenwartige Regl. Anwendung leibet, den 12. Theil der ihm bewilligten jahrlichen Befoldung im Laufe des ersten Dienstigters in monation oder noch Maaggabe der erfolgenden Gehaltszahlung in vierteljährlichen Gaten zum Benfondsonds einzahlen; auch wird von den Gehaltserhöhungen, welche den hierber gehörenden Beamten bewilligt werden, der Betrag des ersten Monats zum Besten des Pensionsfonds zurückehalten.

1) Bergl. unten G. 128 bas C. R. v. 22. Febr. 1847 u. ben R. Erl. v. 13. Marg 1848 sub 2. b. u. c.

- S. 18. 3ft hiernach ber Bufchuf auf bas Bermogen ber Anftalt ju überneh: men und reichen bie Ginfunfte ber letteren nicht bin, um ben Bufduf, ohne Beforantung bes gur Erreichung ber Lehrzwede erforberlichen Aufwandes, gu gablen, fo haben bie fubfibiarifc jur Unterhaltung ber Anftalt Berpflichteten auch ben laufenben Beitrag jum Benfionefonbe ju ergangen. Diefelben find auch in allen Fallen verpflichtet, etwanige Ausfalle bei bem Benfionefonbe gu
- Allgemeine Bestimmungen. S. 19. Wegen ber Anrechnung fruberer Dilitairbienfte 1), wegen ber Ber: pflichtung, Die Benfion im Inlande ju geniefen, fo wie wegen ber Befdlagnahme, ber Berminberung und bes Berluftes berfelben , besgleichen wegen ber Aufprache ber hinterbliebenen auf einen Theil ber Benfion tommen Die fur penfionirte Rommunal: und Civil: Staatsbeamte allgemein geltenben Grundfate gur Inmenbung. 1)

1) Sieruber lautet S. 11. bes geb. Benf. Regl. v. 30. April 1825:

S. 11. Benn ein auf Lebenszeit angeftellter Civilbeamter vorher im Ri litair gestanben bat, fo fommt auch bie im attiven Militairbienst gugebrachte Beit gur Berechnung. Der Bestimmung im S. 9. gemaß, fann jeboch auch biefe Dienftzeit erft vom Anfang bes ein und zwanzigften Lebensfahres ab zu gut gerechnet werben; ausschließlich inbeg ber in einem Rriege ftattgefundenen Dienft. geit, welche gur Berechnung gezogen wirb, auch wenn ber betreff. Beamte bas zwanzigfte Lebensjahr bamale noch nicht vollenbet hatte.

Die Beit bes vor bem Feinde geleifteten Militairdienftes wird doppelt ge-rechnet, jedoch nur in bem Falle, wenn folche fogleich bei ber Berabichiebung aus bem Militair, von ber fompet. Militairbehorbe ausbrudlich bescheinigt und Die Dauer berfelben in bem Abichiebe angegeben ift; auf beren nachträglichen Radweis foll nicht eingegangen werben. Birb ein ehemaliger Militair wahrend ber feststehenben Brobezeit wieber entlaffen, fo hat er teinen Anfprud auf Cis vilpenfion, und es wird ihm nur die ihm etwa fruher bewilligte Militairpenfion

aus bem Miltairpenfionefonde wieder gemafrt. Ueber bie Berechnung ber Dienfi: und Kriegejahre bestimmen bemnacht noch bie Schr. bee Juft. Min. v. 7. April und bes Kr. Min. v. 12. Mai 1826 (A. X. S. 600. Jahrb. Bb. 27. S. 316. Graff Bb. 3. S. 277), u. insbef. bas burch R. v. 13. Rov. ben Juftigbehörben befannt gemachte R. bes Bin. Min. v. 24. Dft. 1826 und bes Rr. Min. (A. X. G. 939. Jahrb. 8b. 28. S. 306. Graff Bb. 3. G. 287), fowie bas C. R. bes gin. Din. v. 25. Sept. 1836 und bas R. beffelben Din. v. 30. Sept. 1839 (A. XX. S. 510. S. 539). Daß die Jahre der Kriegsgefangenschaft in der Regel nicht mit zurechnen, verordnete die durch R. des Min. des J. v. 24. März 1828 mitge-theilte K. D. v. 10. Jan. 1828 (A. XII. S. 38), und daß auch die Jahre 1848 und 1849 als Kriegssahre zählen, ift durch R. v. 30. März 1850 (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 94) feftgefest.
2) Die betr. Bestimmungen bes geb. Benf. Regl. v. 30. April 1825 finben

fich in \$5. 28-30:

S. 28. c) Abzug an ben Benfionen, welche außerhalb Canbes geben. Die Benfionairs, welchen funftig bie Erlaubnif, ihre Benfion auferhalb ber Monarchie verzehren zu burfen, von Uns ertheilt wird. erleiben einen Abzug von zehn Brog. von bem Betrage ber Benfton, welcher ber Staatstaffe, bebufe ber Bilbung ber Benfionsfonbe, ju gute geht. 5. 29. d) Aufhoren ber Benfion. 1) mit bem Lobe bes Benfio.

nairs. Die bewilligten Benfionen verbleiben ben Erben bes Benfionairs nicht allein für ben Monat, in welchem ihr Erblaffer geftorben ift, fonbern werben

auch noch fur ben barauf folgenben Monat gezahlt.

\$. 30. 2) In fonftigen Fallen. Die Benfion wird eingezogen:

1) wenn ber Benfionatr im Staatebienft wieber angeftellt,

2) wenn er ber, vor erfolgter Benfionirung ftattgefundenen Begehung eines

- 5. 20. Sinsichtlich bes bei Benfionirungen ber Lehrer zu beobachtenben Bersfahrens, inebefondere auch hinkatlich ber unfreiwilligen Penfionirungen, verbleibt es vorläufig bei ben hierin befolgten Grundsaben.
- \$. 21. In ben Anspruchen, welche vormaligen Militairpersonen, bie bei ben §. 1. erwähnten Anftalten als Lehrer ober Beamte angestellt find, nach ben allgemeinen Bestimmungen über bie Benfionen, bas Gnabengehalt und bas Bartegelb ber Militairpersonen zustehen, wirb burch gegenwartige B. nichts gednbert.

Urfundlich te.

- (G. S. 1846. S. 214.)
- 2) Siergu find ergangen:
- a) C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 10. Dec. 1846 an fammil. R. Oberpraf., betr. die Regulirung des Benftonswesens nach ber B. v. 28. Mai 1846. und die bafür zu bilbenden befondern Benftonsfonds.

Rachbem burch bie B. v. 28. Mai b. 3. ber Benfionsanspruch ber Lehrer und Beamten an ben höheren Unterrichtsanstalten, mit Ausschluß ber Universitäten, gesethich festigestellt ift, werben nunmehr die zur Aussührung der speziellen Bestimmungen erforderlichen Ginleitungen und Anordnungen getroffen werden muffen, damit die betheiligten Lehrer und Beamten der Wohlthaten balb theilhaft werden, welche die B. ihnen zusichert.

Bu Greichung biefes 3medes wirb vor Allem nothig fein, bag

1) bie Benstonsbeitrage sowohl ber einzelnen Lehrer und Beamten, unter eventueller Anwendung ber Bestimmungen in bem §. 21. 'des Pens. Regl. v. 30. April 1825, als

2) ber bagu, nach ben § 9. und 16. ber B. v. 28. Mai b. 3. verpflichteten Rommunen, Korporationen, Privatfliftungen und Berfonen feftgestellt werben, und bag

3) bie Ausmittelung und Normirung ber zu ben, nach ben ebengeb. § bei einzelnen Anstalten zu bildenden Benfionsfonds erforderlichen Geldmittel und Bufchuffe, welche theils aus eigenen Einfunften berfelben entnommen, theils von ben zur Unterhaltung ber Anstalten Berpflichteten aufgebracht werben sollen,

balb erfolge. Rudfichtlich berj. Inflitute, welche gang aus Staatssonds botirt, ober bie aus eigenen Mitteln fich erhalten, aber R. Anftalten find, ober bie aus Fonds vollstan-

Berbrechens überführt wirb, wegen beffen, wenn es wahrend feiner Dienstzeit zur Sprache gekommen ware, vom Richter außer ber Krimt, nalftrafe auch auf Dienstentsehung erkannt worden fein wurde. In Fallen biefer Art ift baber kunftig bas Erkenntnis auf ben Berlust ber Bension zu richten.

3) Benn ber Benfionair mahrend bes Penfionsgenuffes ein gemeines Bers brechen begeht, wegen beffen ber Richter, wenn es mahrend der Dienstsgeit begangen worden ware, außer ber Kriminalstrafe auch auf Dienstsentsehung erfannt haben wurde, fo geht er auf die Dauer ber Strafzeit ber Benfion verluftig.

Bum vorftehenden S. 29. vgl. C. R. v. 22. Dec. 1841 (Min. Bl. b. i. B. 1841. G. 316), wonach bie Quittungen über Benftonszahlungen an hinterbliebene ftempelvflichtig finb.

Bu S. 30. vgl. auch S. 23. bes Strafgefest. v. 14. April 1851 (f. in Bb. 1. G. 547.)

1) Gegenwartig gelten hierüber §§. 87 — 96. bee G. v. 21. Juli 1852. (f. in 29b. 1. S. 507.)

big ausgestattet sind, welche zwar nur für bestimmt begrenzte Zwecke verwendet werden durfen und daher in gewissem Sinne als Stiftungssonds angesehen werden können, die Eigenschaft von Staatssonds, wenn auch nur nittelbarer, dadurch aber nicht verloren haben, werde ich die ersorderlichen Ermittelungen und Feststellungen burch die K. Brov. Schulfolleg., rest. Reg., bewirken lassen, da bezüglich ihrer Unterhaltung weber Kommunen und Korporationen, noch Privatstiftungen und Bersonen betheiligt sind.

Was dagegen die Anstalten betrifft, bei benen Kommunen, Korporationen, Bris vatstiftungen und Bersonen konkurriren und welche die SS. 9. und 16. der B. nasher bezeichnen, so werden mit Rucksicht auf ben damit im Jusammenhange ftebens ben S. 17. Ew. Sich ben nöthigen Verhandlungen mit den Betheiligten gefälligst zu unterziehen und die auf die Resultate bers. zu bastrenden Ermittelungen und Feststellungen zu veranlassen, resp. zu tressen haben.

Wiewohl die einzuleitenden Berhandlungen voraussichtlich auf vielfache Schwierrigkeiten ftogen werden, so glaube ich doch die Hoffnung hegen zu burfen, daß es Ew. Bemühungen gelingen wird, dieselben in möglichst turger Frift in der Art zu bestimmten Resultaten zu führen, daß das Pensionswesen auch bei diesen Anstalten mit dem 1. Jan. k. 3. in das Leben treten kann, wie es bei den in dem §. 15. der B. erwähnten Anstalten der Fall sein wird.

Anlangend das Berfahren bei Penstonirungen, so enthält die B. so genaue Bestimmungen, daß es einer Erläuterung ders. nicht bedürsen, sondern daß es ges nügen wird, die Betheiligten und Behörden einsach darauf hinzuweisen und ihnen die genaue Beachtung in vorsommenden Fällen anzuempfehlen. Aur in Beziehung auf die rechtmäsigen Emolumente, welche bei Berechnung des Einkommens Behufs sestellung der Benstonsbeiträge sowohl, als der zu normirenden Penstonen, zu berückstigen sind, glaube ich zur Borbeugung von Zweiseln und zur Sicherung eines möglichst gleichmäßigen Berfahrens darauf ausmerksam machen zu müssen, daß dazu neben dem Nugungswerth der Wohnung, welcher in den Källen, wo er in den Etats zu einem bestimmten Werthe sich noch nicht veranschagt sindet, in Werlin zu 10 und in den Prov. zu 5 Proz. des Amtseinkommens zu berechnen ist, so wie der freien Feuerung und Beleuchtung, auch die nach einer Izläbrigen Braktion sestzustellenden Gedühren sür die Instriptionen, Entlasungszeugnisse zu gehören, daß aber Gratistationen, Remunerationen und sonstige Verzuützungen sur Rebenämter und Geschäfte, wie z. B. für Beaussichtigung der Bibliothet, des physstälischen Apparats, Führung der Ausse, Leitung des Turnunterrichts n. s. w. nur in dem Falle in Ansa zu bringen sind, wenn sie dem betr. Lehrer oder Beamten auf die Dauer seiner Wirksamteit in seinem Haupt-Amte bei der Anstalt, also in gleicher Art, wie das Gehalt selbst, zugesichert sein sollten.

Dit ber Einziehung ber laufenden Benfionsbeitrage und bem Abzuge bes I'Betrages von neuen Gehaltszulagen '), die felbstrebend bei bem zu bilbenden Benfionsfonds vereinnahmt werden muffen, ift rucffichtlich berj. Anstalten, welche ber §. 16. der B. naher bezeichnet, mit bem 1. Jan. k. 3. zu beginnen, von dem Einfommen, in beffen Genuß die Lehrer und Beamten sicht sein, befinden, der I'z Betrag aber nicht einzuziehen. Es ware in vieler Beziehung wunfchenswerth, wenn es Ew. Bemuhungen gelange, ein gleiches Berfahren auch in Beziehung auf die in dem §. 9. der B. erwähnten Anstalten zu erzielen.

Damit bie Etats her betheiligten Anftalten in Beziehung auf bas Benfions, wefen funftig in einer möglichft gleichmäßigen Form aufgestellt werben, habe ich mit Rudsicht auf ben Umstand, bag bei einem Theile ber Anstalten bie Beitrage bem Civil : Benfionsfonds zu Gute fommen, bei einem andern Theile aber ben Brov.: ober fog. Stiftungsfonds zustießen muffen und bei einem britten Theile ends lich ben Instituten felbst zur Bilbung eigner Benfionsfonds belaffen werben follen,

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 119 in ber Rote ben S. 25. bes Regl. p. 30. April 1825.

bie beiliegenben zwei Schemas (A. und B.) entwerfen laffen, welche ben, mit ber Anfertigung ber Etate beauftragten Behörben und Personen zur genauen Beachtung mitzutheilen find. 1)

Ew. gebe ich ergebenft anheim, nach ben vorstehenden Andeutungen bie in ber Sache weiter ersorberlichen Berfügungen baldgefällig erlaffen zu wollen.

<sup>1)</sup> Bergl. u. bas G. R. v. 23. Juni 1849.

ju bem Chat einer Anftalt, welche ganz, ober boch bei weitem überwiegenb, aus Staatsmitteln, ober aus fogenannten Stiftungsfonds, b. h. mittels

baren Staatsfonds, unterhalten wirb.

|      |      |         |                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag                  | Der vorige                        |                       | Es ift alfo jest         | :38:               |                      |
|------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| .750 |      |         | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                | pro 18<br>tht. [fg.]pf. | pro 18 feste ans mehr weniger ≅ ; | mehr<br>tht. [fg. pf. | weniger<br>tht. [fg. pf. | Mr. ber !<br>lage. | Mr. ber Bemerfungen. |
|      | Tit. | Lit. 1. | Bon Grundeigenthum.<br>An Binfen von Kavitalien.                                                                                                                                                                                         |                         |                                   |                       |                          |                    |                      |
|      | £it. | Ħ       | Bon Berechigungen.                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                   |                       |                          |                    |                      |
|      | Zit. | . IV    | Un Bebungen aus anderen Raffen und Bonbe :                                                                                                                                                                                               |                         | 4                                 | -                     |                          |                    |                      |
|      |      |         | a) aus ber Regierungs "hauptlasse in N. N. squt Chat ber Provinzial", geiftlichen und Unterrichtes Berwaltung, nach Abzug ber sub Tit. II. der Ausgabe diese Etats in Abszug gebrachten saufenden Pensions " Beitrage ad 49 Thr. 15 Sgr. |                         |                                   |                       |                          |                    | =                    |
|      | Lit. | × .     | Bebungen von ben Schulern.                                                                                                                                                                                                               |                         |                                   | -                     |                          |                    |                      |
|      | Tit. | . Y.    | Insgemein.                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                   |                       |                          | -1-                |                      |
|      |      |         |                                                                                                                                                                                                                                          | - + <sup>2</sup>        |                                   |                       |                          |                    | 3                    |
|      |      |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                   | 34                    |                          |                    |                      |

| II. Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                |                                    |      |    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| für Infreptions und Ab. 1000 Thr. 161. 161. 161. 161. 161. 161. 161. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HH :                                                      | Lehrern.                                       | Beitrag<br>zum Ben:<br>ftonsfonds. |      |    | - E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | ÿ                                        |
| für Infripitonse und Mb= 46 1600 Thr.  iffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bem Direftor N. N.                                        |                                                | tht.   fg.   pf.                   |      | -  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                          |
| iste Wohnung 100 Ehfr. 18 — 1176 Thr. 18 — 1176 Thr. 18 — 12 22 6 60 ", 12 22 6 60 ", 12 22 6 60 ", 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 15 — 10 | a. Gehalt Grefeinting                                     |                                                | 3 11 1-3                           |      | -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
| ceien Wohnung . 100 Ehlt. 18 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gange:Beugniffe                                           | 46                                             |                                    |      |    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| cien Wohnung . 800 ". 12 22 6 60 ". 12 22 6 60 ". 10 15 — 60liung der Bibliothef . 500 The . 10 15 — 60liung der Wibliothef . 500 The . 60 . 60 . 60 . 60 . 60 . 60 . 60 . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berth ber                                                 | 100 Thir.                                      |                                    | 1046 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1 |                                          |
| eien Wohnung . 800 ", 12 22 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 1176 £61r.                                     | 189                                |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
| 12 22 6  oalfung ber Bibliothef . 500 Thr. eien Bohnung . 500 Thr.  außerordentlichen Lehren und Hiffelehrenn . C. den sonft Angestellten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bem ic. N. N.<br>a. Gehalt<br>b. Werth ber freien Bohnung | 098                                            | Notable of                         |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
| 500 Thr. 500 Thr. 50 Thr. 50 Thr. 50 Thr. 6m ind Hifelehrem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bem 2c. N. N.                                             |                                                | 22                                 | 098  | -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
| 500 Lht. 50 Lht. 50 Lht. 8   7   6 ern und Guffelehrern. gestellten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bem zc. N. N.                                             | •                                              | -                                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
| 590 Thr. 8 7 6 em und Guffelehrern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b. fur bie Bermaltung ber Bibl                            |                                                |                                    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
| m. B. ben außerorbentlichen Lehrern und Hifelehrern. C. ben sonft Angestellten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c. Berth ber freien Bohnung                               | H                                              |                                    | 540  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
| w.  B. ben außerorbentlicen Lehrern und Gulfslehrern. C. ben sonst Angestellten. III. Bu Unterrichtsmitteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                | 2                                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
| E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                | 64                                 |      | 71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
| Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B.                                                        | n Lehrern und Sulfslehrer<br>nft Angestellten. | Ė                                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ħ                                                         | house Hadanhaffanna                            | the layeren                        | 1    | i  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |
| Zit. V. Bu Gelund und Beleuchtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | deten unetganung.                              | 8.4. 31                            |      | Į. | The state of the s |    |                                          |

| Betrag Crat pro Ge ist asso jest B. Bemerkungen. 18 seste aus mehr weniger E. B. Bemerkungen. 16 seste aus seniger E. B. Bemerkungen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Befrag<br>gum Bene<br>lionsfonds.<br>thi. hg.lvf.                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einnahme.                                                                                                                             | Eit. I. Bom Grundeigenthum.  Eit. II. An Zihfen von Kapitätien.  Eit. III. An Sihfen von Kapitätien.  Eit. IV. An Hebungen aus anderen Kaffen und Fonds.  Eit. IV. Hen Henngen von den Schülern.  Eit. V. Gebungen von den Schülern.  Eit. VI. Benfonsfonds.  a. an Jinfen von Kapitalien.  b. an erimaligen Beitzgulagen in Abzig zu bringende Bwölftel.  c. an Jufgüg zu dem Kenfonsfonds:  1) aus der Räumereitäffe zu N. N.  2) aus der Kämmereitäffe zu N. N.  3) aus dem N. N. Fonds. | negabe. | Eit. I. Befoldungskoften.<br>Eit. II. Befoldung. A. den ordentlichen Lehrern.<br>A. den Direktor N. N. a. Gehalf. 1. 100. |

| 4                                       | d. Gartermuhung 80 Thr.                                                    |        |               |       | -  |   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|----|---|
| -                                       | 1176 Ehlte.                                                                | 10     |               |       |    |   |
| <b>.</b> • •                            | n. Gefalt<br>b. Werff ber Treten Wohnung                                   | 1222 6 |               | <br>  |    |   |
| bem te.                                 | N. N.<br>Gebalt                                                            | 10 15  |               | <br>  |    |   |
| E d.d                                   | dem 3c. N. N. a. an Gehalt b. für bie Werwaltung der Bisliothef 40         |        | 540           | <br>· |    | - |
| C. SBe                                  | elb ber freien Bohnung                                                     | 8<br>7 |               | <br>  |    |   |
| <u>.</u><br>}                           |                                                                            |        | ·             | <br>  |    |   |
| į                                       | pen a                                                                      |        |               |       |    |   |
| = × × = = × × × × × × × × × × × × × × × |                                                                            |        |               |       |    |   |
| ដីដី                                    | Bu Baufo                                                                   |        |               |       |    | • |
| ,                                       | a. bie unter Lit. VI. ber Einnahme aufge- thl. ig. pf. fubrien Betrage     |        |               |       | ·. |   |
|                                         | b. bie unter Lit. II. ber Ausgabe in Ab. 3ug gebrachten Penflonse-Beitrage |        |               |       |    | ` |
| Dated                                   | Summa 106. 18. 6. baben wetben vermenbet gur Benkon                        |        |               |       |    |   |
| 設                                       | füt ben Lehrer N. N                                                        | 11     | 100<br>6 18 6 |       |    |   |
|                                         | (Win 281, b. i. 18. 1847. S. 40 ff.)                                       |        | ÷             |       |    |   |

b) C. R. ber Min. b. G., U. u. D. Ang. (Eichhorn) und b. Inn. (v. Bobelschwingh) v. 22. Febr. 1847 an ben R. Oberpraf, zu N. und abichr. an fammtl. übrige R. Oberpraf. in berf. Ung.

Wiewohl in ber von mir, bem Din. ber Unt. Ang., an Em. unterm 10. Dec. v. 3. erlassen Berf die Grundfate schon vorgezeichnet sind, nach benen das Pensionswesen auf Grund ber & v. 28. Mai v. 3. bei ben, Ihrer Rognition überwiesenen Lehranstalten zu reguliren, sowie die Bilbung besonderer Bensionsssonds zu bewerkftelligen ift, und badurch die von Ew. in dem gefälligen Ber. v. 21. Aug. v. 3. gestellten Fragen und gemachten Bemerkungen im Besentlichen bereits ihre Erledigung gesunden haben; so sinden wir in diesem Ber. doch noch einige Buntte, über beren Behandlung bei Denfelben noch 3meifel obwalten tonnen und uber welche unfere Anficht ju tennen, Em., wie und felbft, munichenswerth fein muß.

Sie betreffen :

1) bie Art ber Bilbung eigener Pensionssonds für jebe Anftalt unb 2) bie Anordnungen in Beziehung auf ihre Berwaltung.

Bir unterlaffen baber nicht, une barüber in Folgenbem naber ergebenft aus-

jufprechen.

Rach ben Andeutungen in bem vorgeb. Ber. icheint Ew. Abficht ba-Bu 1. bin ju geben, bei ben burch Buichuffe aus Rommunalmitteln unterhaltenen Lebrs anstalten lediglich auf Feftfegung ber von ben Lehrern und Beamten felbft gu ents richtenben Beitrage fich gu beschranten, biese bemnachft gu fammeln und wenn Benfionen gahlbar werben, lettere aus ben aufgesammelten Benfionebeitragen fo lange berichtigen zu laffen, als folche bazu hinreichen, sobann aber bie ganzen Bensionen auf die Rommunalfonds 2c. übernehmen zu lassen. Hiernach soll baber von ber Festfegung laufender, von ber unterhaltungspflichtigen Rommune zc. alljahrlich ohne Rudficht auf bas temporaire Beburfniß ju entrichtenben Beitrage gang abstrahirt und auf die Rommunalfonde zc. erft bann gurudgegangen werben, wenn bie fonftigen Mittel erschöpft finb. 3m S. 16. ber B. v. 28. Mai v. 3. if indeffen wortlich bestimmt: "Bur Deckung" ic. (f. o. 1.), ober Bufchuffe ben Dberpraf. überlaffen.

Durch biefe Bestimmungen allein wird es icon außer Zweifel gefest, bas for gleich mit ber Aussuhrung nicht bloß von ben Lehrern und Beamten, fondern auch von ben zur Unterhaltung verpflichteten Kommunen und Kommunal-Berbanden ac., laufende Beitrage eingezogen werden follen und daß die hohe biefer Beitrage ber gestalt festzusegen ift, bag unter gewöhnlichen Berhaltniffen bie Binfen ber in ber erften Beriode gefammelten und nugbar gemachten Beitrage, in Berbinbung mit ben ferneren laufenben Beitragen, gur Berichtigung ber Benfionen binreichen und Die im S. 18. am Schluß ermabnte Berpflichtung gur Dedung etwaniger Ausfalle nur

ausnahmsweise geltend gemacht werbe.

Ware dies aber auch nach den Worten des Ges. noch zweiselhaft, so find doch jeden Kalles die Motive entscheidend, in denen zuvörderft die Unzuläflichkeit richterlicher Einwirfung auf die Frage, wie hoch die Zuschüffe sin muffen, um die mabricheinlichen Anforderungen in Butunft zu beden, anerfannt, alebann aber ausbrudlich bemerft wird:

Soll ben Lehrern und Beamten ber Benfionegenuß gefichert fein, fo muffen auch die subfibiair jur Bahlung ber Benfion Berpflichteten bas rechnunges maßige Defigit ber Spezial-Benfionsfonds beden, so wie fie auch bei einem

fatifden Defigit jugufdießen haben. Dies ift in bem §. 16. ber B. mit anberen Worten wiebergegeben und gereicht auch unzweifelhaft ben Berpflichteten felbft jum Bortheil, ba ein von vorn berein vorhandenes, rechnungsmäßiges Defigit, bei Benfionsfonds mit Binfesginfen aw machft, die fpatere Dedung alfo bem subfibiair Berpflichteten viel fcwerer fallen wurde, als wenn er von Anfang an laufende Buschuffe leiftet. Es verftest fic übrigens hierbei von felbft, daß anch bie Staatsfonds nach bem Berhaltnig ber Bufduffe, welche fie jur wirflichen Unterhaltung einzelner Anftalten etwa gewäße ren, sowohl laufende Beitrage zu ben Benfionsfonds entrichten, ale einmalige Bufchuffe Behufs Dedung eintretender Defizits zahlen muffen. Dit Rudficht auf die vorgedachten Beftimmungen konnen wir une baber mit bem Berfahren, welches Em. ju befolgen bie Abficht ju haben icheinen, nicht einverftanben erflaren, fonbern

muffen sowohl im Interesse ber Lehrer und Beamten, als ber zur Unterhaltung ber Anstalten Berpsichteten, Dieselben ergebenst ersuchen, diese Bestimmungen bei Regulirung des Pensionswesens und insbesondere der einzelnen Bensionssonds ohne irgend eine Abweichung oder Gestattung von Ausnahmen, gefälligst in Anwendung bringen zu wollen. Denn wollte man ein anderes Bersahren zulassen, was ohnes dies nur mit Allerh. Genehmigung Sr. Maj. des Königs statthaft wäre, so durfte vorausssichtlich bei vielen Anstalten eine geraume Zeit verstreichen, ehe von den Kommunen ober von den sonst Berpsichteten irgend eine Leistung zu dem in Rede stehenden Zweck gefördert würde, indem in den ersten Jahren seine Pensionen zu gewähren sein und die inzwischen aufzusammelnden Beiträge der Lehrer und Beamsten allein für einige Zeit die Mitsel zur Berichtigung der ersten Bensionen darbiesten, später aber die ganze Pensionslast mit einemmale auf die zur Unterhaltung der Anstalten Berpsichteten übergehen und von diesen um so drückender empsunden werden würde, als sie ein die bahin ganz unbekannte wäre und sich auf Dienste bezöge, die nicht sowohl den jezigen als den früheren Mitgliedern der Kommunen en ze. geleistet worden sind. Es würde daher auch hier, wie leider ohnehin schon oft geschieht, zwar eine Verbindlichteit übernommen, die Sorge für deren Erfüllung aber lediglich den Nachsommen überlassen werden.

an 2. die Berwaltung der Pensionssonds betrifft, so scheint es uns weber nothig, noch selbst angemessen, daß dieselbe von den Reg. unwittelbar geführt wird. Es wird vielmehr räthlich sein, solche resp. den Instituten und den unterhaltungspflichetigen Rommunen selbst, sosenn diese es wünschen, zu überlassen. Auch wird nichts dagegen zu erinnern sein, wenn diese die sich ansammelnden Beiträge in eigenen Rommunal Schuldpapieren oder bei ihren eigenne Sparkassen ze. zinsdar anlegen. Da die sich ergebenden Ausfälle doch von ihnen und den sonst Berpflichteten überstragen werden müssen, so haben sie selbst ein Interesse bei möglicht zwecknäßiger Benutzung der sich sammelnden Bestände, und im Allgemeinen scheint es auch billig, den Kommunen die Erfüllung der ihnen auferlegten Berbindlichkeiten so weit zu erleichtern, wie es des Zwecks unbeschadet nur immer geschehen kann.

Ob und in welchen Fallen Em. es für rathlich halten, an ben Regulirungen bes Benfionswesens neben ben Magistraten und ben zur Unterhaltung ber Anftalten sonft Berpfichteten auch die betheiligten Lehrer und bie Stadtverorbneten Theil nehmen zu laffen, wollen wir Ihrer nahern Kenntniß ber obwaltenben Berhaltniffe

lediglich ergebenft anheimgeben.

(Min. Bl. d. i. B. 1847. S. 44.)

c) Auerh. Erl. v. 13. Marz 1848 an die Staatsmin. Eichhorn und v. Bobelschwingh, wegen Enthindung größerer Stadtgemeinden von ber Bildung eines besondern Pensionssonds.

Auf Ihren Antrag v. 4. b. M. ermächtige ich Sie, größeren Stabtgemeinden, benen die Unterhaltung einer, mit zureichenbem eigenen Bermögen nicht ausgestatteten höheren Unterrichtsanstalt obliegt, von ber im §. 16. ber B. v. 28. Mai 1846 vorgeschriebenen Bildung eines besondern Pensionssouds für die Lehrer und Beamten solcher Unterrichtsanstalt zu entbinden, und ihnen die Einziehung der Pensionsbeiträge der Lehrer und Beamten zur Stadtlaffe zu gestatten. Dagegen behält es auch in Fällen dieser Art bei der durch jene B. bestimmten Berdindlichs leit der Stadtgemeinden zur Gewährung der geseslichen Pensionen an die gedachsten Lehrer und Beamten sein Bewenden.

Friedrich Bilhelm.

#### (**6**. **6**. 1848. **6**. 113.)

d) Begen Aufftellung des Befoldungstitels in den Etais ter hohern Lehr-Anstalten, und Berrechnung der Benstonsbeitrage der Lehrer u. Beameten an denfelben: C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 23. Juni 1849 an sammtl. R. Prov.-Schulfoll.

Auf ben Ber. v. 10. Marg b. 3., worin bie Enticheibung barüber beanstragt mirb:

1) ob die Bestimmungen der dem R. Prov. Schulfolleg, auf meine Beranlaffung burch bas R. Oberpraf. ber Prov. jugefertigten G. Berf. bes R. Schulwefen. Bb. 11. Fin. Min. v. 10. Dec. 1848 1) nur auf die unmittelbaren Staatsbeamten Seines Refforts, ober auch auf die nach der B. v. 28. Rai 1846 pensfionsberechtigten Lehrer und Beamten ber höheren Lehranstalten in Anwens bung zu bringen seien, und ob, wenn letteres ber Fall,

2) bies auch von benjenigen Anftalten gelten folle, welche bie Penftonebeitrage

1) Das C. R. bes fin. Din. (Ruhne) v. 10. Dec. 1848 an fammtliche R. Brov. Steuer:Direktoren refp. Reg., betr. bie Aufstellung bes Befoldungstitels in ben Ctate und bie Berrechnung ber Benfionsbeitrage, bestimmt Folgenbes:

— Es ist in mehrfacher Beziehung für zwedmäßig erachtet, bag tunftig bie Besoldungen ber Beanten in ben Etats ihrem vollen Betrage nach aufgeführt, und bag bavon nicht, wie bisher, bie laufenden Benflonsbeiträge vorweg in Abzug gebracht, lettere vielmehr nur nachrichtlich vor der Linie vermerkt, und befonders vereinnahmt werden.

Die Benfionsbeitrage find in benfelben Gtate, in welchen bie Befoldungen in Ausgabe fteben, bei ben verschiedenen Ginnahmen (Insgemein), unter einer

befonberen Bofition, nachzuweisen.

In ben Buchern, Abichluffen und Rechnungen find die Befolbungen ebenfalls mit bem vollen Betrage zu verausgaben, und die Benfionsbeitrage zu vereinnahmen. Giner befonderen Juftifitation der Ginnahme an Benfionsbeitragen

bei ben Rechnungen bebarf es im Allgemeinen nicht.

Die Befoldungs Duittungen, welche biesem gemäß über ben vollen Betrag lauten muffen, find nach bem anliegenden Schema (a.) auszustellen. Das lettere fann jedoch auf Quittungen über Remunerationen und Benftonen, welche aus vakanten Besoldungen ersolgen, nicht angewendet werden, indem auf biesen Jahlungen Benfionsbeitrage nicht haften und daher nur über den wirklich gezahlten Betrag quittirt werden kann. Nichtsbestoweniger find auch von folden Besoldungen und von disponiblen Gehaltstheilen die reglementsmäßigen Benftonsbeitrage zu verausgaben und zu vereinnahmen. Die im Laufe des Jahres etwa vorkommenden Mehrausgaben oder Ersparnisse an Besoldungen find bei der Ausgabe mit dem vollen Betrage, also einschließlich der Benftonsbeiträge, die lettern aber bei der Ginnahme in Zugang, resp. Abgang zu bringen. Gen bollen Betrage als Ausgabes und die Benstonsbeiträge als Ginnahmerefte nachzuweisen.

Da es nothwendig ift, daß die vorstehenden Bestimmungen in Bezug auf die Berrechnung der Besoldungen und der Penstonsbeitrage schon vom nachken Jahre ab durchweg in Aussuhrung sommen, so ift die Anordnung zu treffen, daß in den Buchern und Rechnungen, welchen die nach dem bisherigen Schema gefertigten Etats zum Grunde zu legen sind, die Benftonsbeitrage bei den Bestoldungen als Mehrausgabe und dagegen ertracrbinair unter einer besonderen

Bofition als Dehreinnahme nachgewiefen werben.

a. Schema zu ben Besoldungsquittungen.
a. Quartalquittung bei 800 Thir. jahrl. Gehalt.

= 200 Thaler =
geschrieben 2c. Gehalt für das iste Quartal 18, nämlich

= 197 Thir. baar und

= 3 Thir. durch Anrechnung ber laufenden Bensionsbeiträge habe ich 2c.

b. Jahresquittung:

= 800 Thaler =
geschrieben zc. Gehalt für bas Jahr 18, nämlich
= 788 Ahlr. baar unb

= 12 Thir. burch Anrechnung ber laufenben Benfionebeitrage, habe ich ic.

(Min. 181. b. i. 18. 1848. G. 371.)

ihrer Lehrer nicht zur Staatstaffe abliefern, fonbern eigene Benfionefonbe au bilben haben,

eröffne ich bem R. Brev. Schul-Rolleg., im Ginverftanbniffe mit bem gin. Din., bag bie fraglichen Bestimmungen fowohl in Bezug auf bie zu 1) wie bie zu 2) - bezeichneten Lehranftalten Anwendung finden muffen. Dag bies bezüglich ber erftgenannten Rathegorie burchaus nothwendig ift, folgt icon barans, weil im entge-gengefesten Falle Die berichiebenen Etats in ben Betragen nicht übereinftimmen murben, und auch ben 3med, welcher bem Erlag ber gebachten C. Berf. mit gu Grunde liegt, namlich bie Ausgaben bes Staatshaushalts ihrem Brutto : Betrage

nach in bem Staatshaushalt nachzuweisen, nicht erreicht werben wurde. Bas bie Beachtung ber in Rebe stehenben Bestimmungen bei ben Etate bers . jenigen Anftalten anlangt, welche bie Benfionebeitrage nicht an bie Staatefaffe abführen, fondern eigene Benfionefonde befigen, fo ift folde allerbinge nicht unbebingt nothwendig, aber infofern boch zweitmäßig, als es, wie auch bas R. Brov. Schulfolleg. felbit anertennt, munichenswerth erfcheint, bag fammtliche Etats ber höheren Behranstalten möglichft gleichformig aufgestellt werben. Daß übrigens bie biefen Gegenstand berührenben Borschriften ber, jur Ausführung ber B. v. 28. Mai 1846 bieffeits erlaffenen C. Berf. v. 10. Dec. 1846 unb 30. April 1847 1) als aufgehoben und bie Revifions: Erinnerungen ber Geh. Raltulatur meines Din., ju welchen bie in mehreren Etate ber ju 2) bezeichneten Anftalten gegen jene Borichriften getroffene Einrichtung Anlag gegeben hat, als erlebigt ju betrachten find, verfteht fich von felbft.

Inbem ich bem R. Brov. Schulfolleg. überlaffe, hiernach bas Erforberliche gu verfügen, bemerte ich nur noch, bag eine Deff. ber Etate ber ad 2) genannten Unterrichtsanftalten nicht nothig ift, weil es genügt, wenn bie Abanberung berfel-

ben nach und nach bet ber Aufstellung neuer Gtate ftattfinbet. (Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 130.)

e) Ausbehnung der B. v. 28. Mai 1846 auf die Lehrer an Brov. Gemerbeschulen.

C. R. Des Min. f. Sandel, G. u. d. A. (v. b. Sendt) v. 9. Mai 1852

an fammtl. R. Reg.

Rachbem bereits fleben verschiedenen Brov. Gewerbefculen in Uebereinftimmung mit bem. S. 9. bes Organisationsplans v. 5. Juni 1850 bas Recht gur Abhaltung von Entlaffungeprufungen verliehen worden ift, findet der S. 14. Des ges bachten Erlaffes, wonach biejenigen Lehrer, welche fich hinreichend bewährt haben, befinitiv angeftellt werben follen, auf biefelben Anwendung. Ehe jedoch ben in biefer Beziehung ichon geftellten ober noch zu ftellenben Antragen in ben porfommenben einzelnen Fallen entsprochen werben fann, find bie Grundfate, nach benen bas Benfionemefen ber Lehrer an Brov. Gewerbefdulen gu behandeln fein wirb, festzuftellen.

hierbei wird bie Allerh. B. v. 28. Mai 1846, auf welche ber S. 14. bes

Organifationeplane Bezug nimmt, zur Anwendung fommen muffen.

Da bie Roften ber Unterhaltung ber Brov. Gewerbeschuten, soweit anderweis tige Ginnahmen hierzu nicht ausreichen, grunbfatlich aus Buichuffen bee Staates und ber betr. Kommunen zu gleichen Theilen beftritten werben muffen und bei ber Rehrgahl ber bestehenden Gewerbeschulen auch auf biefem Bege aufgebracht wers ben, fo findet junachft ber S. 16. ber erwahnten B. auf fie Anwendung, gemag welchem bei jeber Anstalt ein befonderer Benfionssonds zu bilben ift, und gwar:

a) aus ben Ginfunften bes etwa vorhandenen Bermogens ber Anftalt,

b) aus Beitragen ber befinitiv angestellten Lehrer,

c) aus Beitragen ber gur Bahlung ber Benfion Berpflichteten.

Benngleich einzelne Brov. Gewerbefchulen nicht ohne eigenes Bermogen find, fo reicht baffelbe boch nirgendwo gur Beftreitung bes gur Erreichung ber Lehrzwede erforberlichen Aufwandes aus und tann baber gum Bortheile bes Benfionefonds nicht in Anspruch genommen werben (S. 4. ber B. v. 28. Dai 1846). Demque

<sup>1)</sup> Das C. R. v. 30. April 1847 findet fich nicht in ben Sammlungen abs gebruckt; bas v. 10. Dec. 1846 f. o. S. 121 ff. sub a. Die hier ausgesprochene Aufhebung trifft nur ben Schluß beffelben.

folge werben für biefen zunächst die Beitrage ber fünftig befinitiv angestellten Lehrer anzusammeln fein, beren Bemefjung sich nach ben allgemeinen Bestimmunsgen über die Beitrage ber übrigen Civil: Staatsbiener richtet (§§. 21 — 25. bes Benf. Regl. v. 30. April 1825). Die laufenden Pensionsbeitrage find bemnach im Etat ber betr. Anstalt vor ber Linie auszubringen und einzuziehen, die eingezosgenen Beträge aber als ein berselben eigenthumlicher Fonds zu verwalten.

Soweit aber ber hiernach zu bilbende Fonds zur Bestreitung der kunftig etwa nothwendig werdenden Benstonen nicht ausreicht, liegt der Staatskasse und der betteff. Kommune die Berpstichtung ob, denselben in gleichem Berhaltniffe, wie sie überhaudt zur Unterhaltung der Schule beitragen, zu ergänzen. Die angeführte Bestimmung der B. v. 28. Mai 1846 sest nun zwar sest, das dieses durch regelmäßige Zuschisse zu dem Benstonssonds, deren Festsegung den betreff. A. Oberpräse überlassen ist, geschehe, und daß, wenn jene nicht ausreichen, Rachschusse geleistet werden sollen. Da es aber mit Rücksicht auf die nicht vorherzusehenden Bechselftalle, welche sich in dem, nur aus drei Mitgliedern bestehenden Lehrerbersonale ereignen konnen, kaum möglich sein würde, die erforderlichen regelmäßigen Zuschüsse zu wen Benstonssonds mit einiger Sicherheit zu bemessen, so empsicht es sich, von diesen ganz abzusehen und in jedem einzelnen Falle, wo eine Benston erforderlich wird, dieselbe mit den übrigen, für die Anstalt zu leistenden Ausgaben bis zu ihrem Erlöschen auf den jährlichen Schuletat zu bringen.

Sinfichtlich ber Sobe ber, ben Lehrern an Brov. Gewerbefculen gu genafer renben Benfionen behalt es bei ben bestehenben allgemeinen Bestimmungen fein

Bewenben.

Mit Rudficht auf bie, ben betreff. Kommunen aus ben nothig werbenben Benfionen möglicher Beise erwachsenben Laften find bie vorstehenben Grundsage gur Renntniß ber betreff. Magistrate zu bringen, bamit bie Buftimmung bes Gemeinbe-Raths bazu eingeholt werben fann.

(Min. Bl. d. i. B. 1852. S. 125.)

## II. Anzeige ber Schulvafangen.

Dieselbe wird durch die Dir. an das Brov.-Schulfoll. (die Reg.) gerichtet: §. 24. ter Brandenb. Dir.-Instr. (s. o. S. 85.), §. 13. der Bommerschen Dir.-Instr. (s. o. S. 86. Note 2.), §. II. Nr. 3. der Rhein. Dir.-Instr. (s. o. S. 88.)

## III. Auseinanderfetung mit bem Amtenachfolger.

Befondere Borfchriften fur die Lehrerftellen an hohern Schulen find in diefer Beziehung nicht vorhanden. Es bleibt demnach nur übrig die allgem. Bestimmungen über ben Riefbrauch vorfommenben Falls anzuwenden. (f. in Bb. 1. S. 548. fig.)

## IV. Sorge für die Sinterbliebenen verftorbener Lehrer.

1) Sterbequartal und Gnadenmonat.

- a) Bgl. Bb. 1. S. 551. fig. und bas o. S. 121 in ber Rote angef. C. R. v. 22. Dec. 1841., wonach Quittungen über Gehalts- ober Pensionszahlungen an hinterbliebene nicht stempelfrei sind. Das C. R. v.
  11. Sept. 1841 bestimmt in dieser hinsicht, daß die den hinterbliebenen
  gezahlte Gnadenbewilligung als fortgesetzte Gehalts- resp. Bensionszahlung
  behandelt, und der Quittungsstempel von der Summe berechnet werden
  solle, welche die Interims-Quittungen des verstorbenen Beamten und die
  Quittung der hinterbliebenen über die Gnadenbewilligung zusammen ergeben, daß ferner diese letztere sedenfalls hierüber besondere Quittung ausstellen mussen, und daß zu diesen der Stempel zu bringen sei. (M. Bl.
  b. i. B. 1841. S. 267.)
- b) Ueber bie Gemahrung bes Gnabenquartals an die hinterbliebenen und Erben fathol. Gymnaftallehrer bestimmt insbef. bas R. bes Min. b.

G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Oft. 1833 an bas R. Brob. Schulfoll. zu Breslau:

Auf ben Ber. bes R. Brov. Schulfoll. v. 2. v. D. genehmigt bas Din, hierburd, bag ber Wittwe bes am 19. Aug. b. 3. verftorbenen Oberlehrers am fas thol. Bymn. bafelbft, Dr. N. ber Genuß bes Gnaben = Quartale von bem Gehalte ihres Batten ju Theil, auch in abnl. Fallen folches ben hinterbliebenen und Erben anderer fathol. Gymnafial = Lehrer gewährt werbe.

(M. XVIII. 6. 1004.)

2) Wittwenkaffe. (f. o. S. 104. ffg.)

Fur die fammtl. Beamten ber Breug. Monarchie wurde burch Bat. u. Regl. v. 28. Dec. 1775 die R. allg. Wittwen - Verpflegunge - Anftalt gu Berlin gegrundet, ju welcher im Allgem. alle unmittelbare Staatsbeamte, welche über 250 Thir. Behalt beziehen beigutreten verpflichtet find. 1) Gie muffen ihrer Bittwe eine Benfion von wenigstens & bes Befoldungsbetrags aufichern. 2) Beamte mit geringerem Behalte find gum Beitritte mobl befugt, aber nicht verpflichtet, und fur fle ift die Summe von 50 Thir. als Marimum ber Wittmen - Benfton beftimmt. 3) Die fruher vorgefchriebene Erlegung eines Antrittegelbes ober verzinslichen Bechfels ftatt beffelben ift nicht mehr erforderlich, es werden nur noch die Binfen jenes Antrittegelbes berechnet und zu ben nach bem Alter ber Gatten verschiebenen Sah-resbeiträgen geschlagen. \*) Wer über ein Jahr nach ber Trauung verftreichen läßt, ohne beigutreten, muß 4 Broc. bes zu berechnenden Untritte - Geldes Retardat - Binfen vom erften Rezeptione - Termine nach bem Ropulationstage ab bezahlen. 5) Wo ber Staat zu ben jahrlichen Beitragen, welche die Intereffenten gu erlegen haben, mittellofen Beamten Borfcuffe leiftet, darf die Benfion nicht über & bes Gehalts fteigen. 6)

Stirbt ber Mann im erften Sahre nach dem Beitritt, fo erhalt die Bittwe nichts, im zweiten &, im britten &, im vierten &, im funften & und fpater bas Gange ber versicherten Benfion. ") Sie muß einen gerichtl. beglaubigten Tobtenschein, und bei jeder Bebung ein eben folches Atteft, baß fie am Leben und nicht wieder verheirathet fei, einreichen. 3m Falle

ber Wiederverheirathung verliert fie die Salfte ber Benfion. 8) Die befondern Borfchriften über ben Beitritt zu Diefer Wittwenkaffe in Betreff ber Lehrer an bobern Schulen find folgende:

28b. 1. Abth. 7. S. 147.)

<sup>1)</sup> Auger bem angef. Regl. v. 28. Dec. 1775 (Rabe, Bb. 1. Abth. 6. G. 146) vgl. inebef. tas Bubl. v. 25. Mai 1796 (Rabe, Bb. 3. S. 398.), R. D. v. 27. Febr.

<sup>1831 (</sup>G. S. 1831. S. 3.), und R. D. v. 6. Juli 1838. (G. S. 1838. S. 378.)
2) Bet. bes Staatsmin. v. 12. Nov. 1824 (G. S. 1824. S. 216) Die 2) Set. ves Statemin. v. 12. Jud. 1824 (S. S. 1824. E. 216) Die Intereffenten können mit Einwilligung der Chefrau die versicherte Summe bis auf dies Minimum herabsehen. K. D. v. 14. Dec. 1833. (G. S. 1834. S. 2.) 3) K. D. v. 6. Juli 1838. (G. S. 1838. S. 378.) 4) K. D. v. 27. Febr. 1831. (G. S. 1831. S. 3.) 5) S. 25. des Regl. v. 1775. u. Publ. v. 1. Juli 1782 in fine. (Rabe,

<sup>6)</sup> R. ber Min. b. Inn. u. b. Fin. v. 17. April 1830. (A. XIV. S. 256.) -Dies R. bezieht fich jeboch nicht auf Beiftliche und Lehrer: R. ber Din. b. G., U. u. D. Aug., b. Fin. und b. Inn. u. b. B. v. 25. Rov. 1830. (A. XIV. S. 766.) — Ueber bie Unterfichung ber Beamten bei ben Retarbatzinfen burch Bors fcoffe, bie aus Gehalteabzügen gebectt werben, f. R. v. 17. April 1830 u. C. R. v. 16. Marz 1850. (M. Bl. b. i. B. 1850. S. 95.) — ueber bie Beitrage f. §. 22. 23. bes Regl. v. 1775 u. bie angehängten Tabellen. Sie werben jest b. 1. April n. 1. Oft. erhoben. C. R. v. 10. Sept. 1850. (M. Bl. b. i. B. 1850 C. 270.)

<sup>7)</sup> Bubl. v. 25. Mai 1796. Nr. 1. 8) §. 38. §. 27. bes Regl. v. 1775.

a) Berpflichtung zum Beitritt.

α) Die R. D. v. 10. Dec. 1816 1) bestimmt:

bag bie Borfchriften ber R. D. v. 17. Juli b. 3. 2) auch auf bie Beiftlichen und Schulbeamten, jeboch mit Ausschluß ber niebern Rirchenbebienten und ber

Lehrer bei ben Elementarschulen angewendet werben.

Sollten bie Beitrage folchen Beamten in einem ober bem anbern Falle, wegen bes geringen Betrags ihrer Amtseinfunfte ju fower fallen, fo bin 3ch nicht abgeneigt, benf. bis zur Berbefferung ihres Amts Ginkommens, ober ihrer fonftigen Gludeumftanbe, für ben Betrag mäßiger bei ber geb. Wittwen-Anftalt ju versitchernben Benfionen burch Bufcuffe aus ben Staatstaffen ju Gulfe jn kommen, und will hierdurch ale Grundsat genehmigen, baf für biej. fich funftig verhei rathenben Beiftl. und Schullehrer, welche noch nicht 400 Thir. Gintommen baben, bie Betrage fur eine ber Bittme gu verfichernbe Benfion von 100 Ehle. aus Staatetaffen auf fo lange gezahlt werben follen, bie ihre Ginnahme fich auf jenen Betrag erhöht. 3ch febe eintretenben Falls Ihren befonbern Antragen beshalb entgegen. Berlin ac.

Briebrich Bilbelm.

An ben Staatsmin. v. Schuckmann,

(M. XVI. S. 102.)

β) R. D. v. 17. April 1820. 3)

Die Anwendung ber R. D. v. 10. Dec. 1816., in welcher 3ch ben fanftig fich verheirathenben Beiftlichen und Schullehrern, Die noch nicht 400 Thir. Gintommen haben, im Falle ber Durftigfeit, bie Beitrage fur eine ber Bittme ju verficbernde Benfion von 100 Thir. aus Staatstaffen auf fo lange jugefichert babe, bie ihre Einnahme auf biefen Betrag fich erhöht, bestimme ich auf Ihren Ber. v. 8. b. M. babin:

bag biefe Buficherung fich nicht auf R. Batronats Stellen ausschlieftich befchranten, fonbern auch ben Privat Batronate Stellen gleichmäßig ju ftatten fommen foll, bag aber in beiben Fallen bie Beitrage unter ben in ber R. D. festgefesten Ginschrantungen nur ben im eigentl. Seelfwegeramte angeftellten Geiftlichen und ben an Gymn. und biefen gleich zu achtenben Anftalten, au Schullehrer-Sem., fo wie an hohern und allg. Stadticulen angestellten wirfl. Lehrern zu Theil werben konnen, indem nur biefe Inbivibuen verpflichtet fein follen, ber Bittmentaffe beigutreten, mogegen bie Bulfelehrer folder Anftalten, und bie Lehrer an folden Rlaffen berf. bie, ale eigentliche Elementar Rlaffen, nur Die Stelle ber mit bobern Unterrichte-Anstalten verbunbenen Glementarschule erfegen, ju bem Beitritt bei ber Wittwenkaffe nicht verpflichtet, aber auch von obiger Begunfligung aus geschloffen find.

3d autoriffre Sie, ben Din. ber geiftl. Ang., hiernach, ohne weitere fpecille Anirage, jeboch nach vorheriger jebesmaliger Ginigung mit ber Beneral : Rontrolle, bie Beitrage auf bas fur Die Bermaltung Ihres Depart, fahrlich ausgefeste Dies

pofitione. Quantum anzuweifen.

Berlin 1c.

Briebrid Bilbelm.

bie Staatem. Frh. v. Altenftein u. v. Rlewig. (a. IV. E. 789.)

<sup>1)</sup> Der Inhalt biefer R. D. wurde auch burch bie R. bes Min. b. Inn. v. 22. Aug. 1817 an bie Gen. Direktion ber allg. Wittwen-Auftalt, und an fammtl. R. Reg. mit bem Bemerfen mitgetheilt, baß bie von ben Reg. eingehenben betr. Antrage ber geb. Gen. Direktion jugefertigt, und von biefer bie ju erftattenben Beitrage halbiabrlich bei bem Bin. "Min. liquibirt werben follten. (a. I. S. 3. **6**. 78. 79.)

<sup>2)</sup> Bal. bief. o. S. 104. 3) Auch burch Bubl. ber Reg. ju Frankfurt v. 6. Dec. 1820. (A. IV. 6. 763.) mitgetheilt.

7) Ueber die Frage, wer mit Beziehung auf vorstehende R. D. unter die Elementarlehrer zu rechnen, fpricht sich bas R. des Min. d. G., 11. u. M. Ang. v. 10. Jan. 1834 aus. (f. in Bb. 1. S. 553.)

d) Insbefondere in Betreff ber Lehrer an hohern Tochterschulen beftimmt bas R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 10. Sept. 1835 an

bie R. Reg. zu Botebani.

Auf ben Ber. ber R. Reg. v. 24. v. D. ift bas Min. bamit einverstanden, baß bie Lehrer an folchen Tochterschulen, welche zu ben höheren ober allg. Stadte schulen gehoren, nud beren Einfommen die Summe von jahrlich 400 Thir. nicht überfteigt, von ber Bergunftigung, die Wittwenkaffen Beiträge, jedoch excl. ber Bechfeizinsen, für eine Benfion bis zur höhe von 100 Thir. aus Staatssonde erstattet zu erhalten, nicht ausgeschlossen find. Der K. Reg. bleibt baher übers laffen, wegen bes angezeigten besonderen Zalles mit bem Mettor N. an ber höhesren Tochterschule zu N., das Erforderl. hiernach zu veranlaffen.

(M. XIX. 6. 714.)

s) 3m Allgem. erklärte bas R. ber Min. b. G., U. u. M. Ang., b. Inn. und b. Fin. v. 26. Aug. 1832 an fämmtl. R. Reg. = Praf., ba bei Geiftl. u. Lehrern die Beltritts = Pflichtigkeit an die Art und ben Grad ber Berufsftellung, ohne Machicht auf die Sohe bes Diensteinkommens ge-knapft, und burch die R. D. v. 27. Febr. 1831 (f. o. S. 133 Note 1.) nur die Beltritts-Fähigkeit auf die Verpflichteten eingeschränkt in der Verpflichtung felbst aber nichts geandert fei:

Geiftliche, welche ein wirkliches Seelforgeramt bekleiben, nub Lehrer an Gymn. und biefen gleich an achtenben Inflituten, bleiben also unverandert zum Beitritt verpflichtet, und fahig zugleich, ohne Rudficht barauf, ob ihr Diensteinkommen 250 Thr. jahrlich überfteigt ober nicht.

(a. XVI. S. 591.)

- 5) Die Bestimmungen ber K. O. v. 17. April 1820 fiber bie Beistrittspflicht werben auch im Publ ber Gen.-Dir. ber Wittwen-Werpstegungs-Anstalt v. 23. Aug. 1838 (A. XXII. S. 715.) wiederholt.
- b) Bur Rezeption ber Lehrer verlangt bas Bubl. ber Gen. Dir. b. allg. Bittm = Berpfl. Anft. v. 24. Nov. 1836., außer ben reglementes magigen Befcheinigungen:

baß funstig bie Schullehrer fich burch Attefte ber ihnen vorgesehten R. Reg. barüber auszuweisen haben, baß fie an einer höhern ober allg. Stabtschule im Sinne ber A. R. D. v. 17. April 1820, und zwar nicht bei einer Elementarklaffe berf. angestellt find. 1)

(A. XX. S. 510.)

Ueber bie Attefte, welche im Allg. jur Aufnahme erforberlich find, verorb-

net bas Regl. v. 1775:

<sup>1)</sup> Die gleiche Bastimmung, allgemein bahin, baß bie Aufzunehmenden nöthigenfalls fich durch ein Attest ihrer vorgesesten Dienstbeborde darüber auszuweisen hatten, daß sie zu den rezeptionsfähigen Beamten gehören, enthielt schon die Bek. bers. Gen. Dir. v. 18. Mai 1835. (A. XIX. S. 332.) Für Lehrer ist dies, wiederfolt im Publ. der Gen. Dir. v. 23, Aug. 1838. (A. XXII. S. 716.), wonach heirathetonsense dies Attest nur dann ersehen, wenn in ihnen das amti. Berhälts niß und Einkommen ausgedrückt sind.

S. 7. Es hat also zuwörderst ein jeder, ber Theil nehmen will, in Anssehung des Alters, für sich und seine Frau einen Taufschein beizubringen, welscher mit einem Certifitat der Gerichte des Orts, daß der Prediger des Orts solchen wirklich ausgestellt habe, zu begleiten ist. Sollte in besondern Fällen es nicht möglich sein, einen Taufschei zu erhalten, und diese Unmöglichkeit ber seinigsten, wenigstens wahrscheinlich gemacht werden, so muß das Alter durch gültige Atteste von der Zeit der Konstrmation, durch glaubwürdige Bescheinigung

c) Antrage auf die in ben R. D. v. 10. Dec. 1816 und 17. Abril 1820 verbeißene Unterftubung.

a) Bubl. ber Reg. gu Trier v. 27. Dec. 1820.

Inbem wir vorftebenbe Allerh. R. D. v. 17. April 1820 befannt machen, bemerten wir, in Gemägheit eines D. R. v. 8. Rov. b. 3., ju ihrer Erflarung

und Anwendung Folgendes:

1) Unter bem Ausbrucke "allgemeine Stabtfchulen" find nicht bie gewofini. Glementarfchulen, fonbern bie auf fie folgenden hoberen offentl. Lebe-Auftalten gu verfiehen, in welchen in beutscher und lateinischer Sprache, in Rathematif, Gesichte, Geographie u. f. w. unterrichtet wird.

2) Den an une einzureichenben Befuchen um Erftattung ber Bittmentaffen

Beitrage muß beigefügt merben:

a) ber Trauunge-Schein, indem nur Individuen, welche nach b. 10. Dec. 1816. fich verheirathet haben, die Beitrage erftattet werben fonnen; bas atteft fällt meg, wenn bas Befuch vor erfolgter Berbeirathung angebracht wirb;

ber Citern ober Taufzeugen, burch gerichtliche Bormunbichafte Beffellungen, worin bas Alter bes Rocipiondi angeführet wird, burch Dofumente, so geraume Beit, bevor ber Recipiondus fich melbet, in Drud ergangen, ober fonft burch anbre, allenfalls burch bas Suppletorium ju beftartenbe Mittel, erweislich gemacht werben.

S. 9. Enblich muß er ein Atteft eines approbirten Medici Practici beis

bringen, worin berfelbe

auf feine Pflicht und an Gibes Statt verfichert, bag nach feiner beften Biffenschaft, ber Recipiendus weber mit ber Schwindsucht, Baffersucht, noch einem anbern morbo chronico, fo ein balbiges Abfterben befürche ten ließe, behaftet, auch überhaupt jur Beit nicht frant noch bettlägerig, sonbern gesund, nach Berhaltniß feines Altere bei Kraften, und fabig fei, feine Geschäfte zu verrichten.

Diefes Atteft bes Medici muß von Bier Ditgliebern ber Bittwen- Societat, oder wenn folche nicht zu haben find, von vier andern befannten redlichen Dans

nern unterschrieben werben, welche bezeugen:

bag ihnen ber Rocipiendus befannt fei, und fie bas Gegentheil von

bem, was ber Modicus atteftiret, nicht wiffen. Bohnet ber Rocipiondus außerhalb Berlin, fo ift noch außerbem ein gerichtliches, ober von einem Notario und Beugen ausgefertigtes Certififat bingus zufügen:

bag fowohl ber Medicus als bie Bier Beugen bas Atteft eigenbanbig unterschrieben haben, auch feiner von benfelben ein Bater, Bruber, Sohn, Schwiegersohn ober Schwager bes Recipiendi ober feiner Frauen fei; indem bergleichen nahe Bermandte, ale Beugen nicht abmittiret werben tonnen.

S. 11. Diejenigen, welche nach Errichtung ber Societät hetrathen, muffen funftig, wenn fle eintreten wollen, auch einen Ropulations-Schein beibringen, wobei eben, wie bei ben Tauf-Scheinen, burch bie Gerichte bes Orts atteftiet werben muß, bag ber Prebiger bes Orts folchen wirklich ausgefertigt habe.

Sierzu ift weiter bestimmt, bag bie Bahlen in ben Atteften mit Buchftaben gefdrieben fein muffen (§. 12. a. a. D.), bag bie Beborben folde Attefte toftens frei zu ertheilen haben (§. 13.), und bag, bagu tein Stempel verwendet zu wer-ben braucht (§. 15.). — Gin C. R. bes Gen. Dir. b. Steuern v. 12. Rov. 1842 urpirt insbef. Sorgfalt und Bermeibung von Misstimmungen hinsichtlich ber Bor- und Bunamen, und wörtliche Abfassung ber Gesundheite-Attefte nach obigem S. 9. (M. Bl. d. B. 1843. S. 2.) — Die Aufnahme-Antrage mit vollstabigen, gerichtlich beglaubigten Dofumenten follen nach bem oben erm. Bubl. v. 23. Aug. 1838 jedesmal bis jum 8. Marg ober 8. Sept. bei ber Ben. Dir. b. Bittwen . Anftalt eingeben. Die Gefunbheite : Attefte burfen nicht alter fein, ale bochftens vom vorhergehenden 16. Jan. ober 16. Juli. Bgl. bie Inftr. fur bie Rommiffarien ber Bittw. Anft. v. 16. Juli 1836 mit Rachtrag v. 5. Juli 1838. (a. XXII. S. 710.) An biefe Romm. ober an bie mit ber Bittw. Auft, in Bets bindung fiehenben R. Raffen haben fich bie Recipienden zu wenden.

b) eine bei Gefuchen eines Lehrers von bem betr. R. Canbrathe, bei Gefuchen eines Predigers aber von den betr. R. Superint., als richtig bescheinigte Rachweisung bes Dienft : Gintommens, wobei zu bemerten ift, ob und wie hoch bie Stelle icon fruher geschätt ober angegeben worden, und ob ber Bittfteller auch sonft einer folden Unterftunung bedurftig ift;
c) ift bie genaue Reuntniß bes halbjahrl. Betrags ausschließlich ber Wechfels

ginfen erforderlich, und gu bem Enbe muß ber Receptione. Schein urfunds

lich beigelegt werben.

Bir bringen bei biefer Gelegenheit in Erinnerung, bag bie Beirathe Rons fenfe, welche von ben Gymn .. Lehrern bei bem R. Dber : Prafibio und von ben übrigen in vorftebenber All. R. D. bezeichneten Lehrern, fo wie von ben Bredigern bei bem R. Reg. Brafibio nachgesucht werben muffen, nicht ertheilt werben fonnen, wenn nicht zugleich mit bem besfallfigen Gefuch ber Einfauf in bie allg. Witt-wentaffe zu einer Benfion von wenigstens 100 Thir. ausbrudlich übernommen wirb. (M. IV. 6. 790.)

β) G. R bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Labenberg) v. 1. Juli

1949 an fammtl. R. Reg. Ronf. u. Prov. - Schulfoll.

Die fammtl. R. Reg., Ronf. und Brov. Schulfoll. veranlaffe ich, ben Unsträgen wegen ber ben Brebigern und Schullehrern zu erftattenben Wittwenkaffen-Beitrage funftig nur bie, burch bie C. Berf. v. 8. Nov. 1820. vorgefchriebene Rachweifung, ben Rezeptions : Schein, Die Nachweisung bes Dienft Gintommens und bas Atteft über bie Bermögene Berhaltniffe beigufügen.

Der Ginreichung ber Traus und Tauf. Scheine bebarf es fernerhin nicht mehr.

(M. Bl. b. i. B. 1849. S. 165)

γ) Bu α) bemerkte bas C. R. des Min. b. G., U. u. M. Ang. und ber General-Kontrolle v. 24. Juli 1823., daß in den von den Reg., nach der dort alleg. C. R. v. 8. Nov. 1820. halbjährlich einzureichenden Liquibationen über bie zu erstattenben Betrage noch die Rubrif "Betrag ber Benfton " aufgenommen werden, und fein hoherer Beitrag ale gu einer Benfton von 100 Thir. erstattet werden folle. (A. VII. S. 622.)

d) Das C. R. des Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 31. Marg 1832 verordnete, daß die Reg. bei Prufung und Feststellung biefer Liquidationen bie Bechfelginfen vom Erfage ausschließen, und Behufs etwaiger Revision Die Rummer bes Rezeptionsscheins, fo wie ben Gold. und ben Rourantbetrag bes Erfages getrennt aufführen muffe. Auch feien bie Liquidationen

in calculo feftzuftellen. (A. XVI. S. 101.)

e) Durch bas C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 31. Jan. 1833 (A. XVII. S. 384.) wurde endlich die Aufftellung von jahrlichen Ctate über Die den Geiftl. und Lehrern zu erftattenben Beitrage an Stelle der frubern halbidhrlichen Liquidationen, nach einem bestimmten Schema, angeordnet. Ihre Einreichung beim Din., Die ursprunglich im Laufe bes Sept. ftatt finden follte, wurde burch C. R. beff. Min. b. 3. Mars 1840 (M. Bl. b. i. B. 1840. 6. 153.) auf ben Monat Nov. verlegt.

5) Berechnung des im Diensteinkommen begriffenen Natural - Getreibes Behufe der Erstattung der Wittmenkaffenbeitrage. Bahrend bas C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. und der Gen.-Rontr. v. 31. Jan. 1822 (A. VI. S. 102.) hierbei ben 30jahrigen Durchschnitte-Martini-Martis preis ber nachsten Markiftatt unter Absetzung ber zwei theuerften und zwei wohlfeilften Sahre zu Grunde legte, bestimmte die Bef. der Reg. ju Botedam v. 30. Juni 1836 (A. XX. S. 603.), auf Grund eines Min. R. v. 20. deff. D., daß bas Natural-Getreibe fünftig nach den Normal-Unfolagepreifen bei Domainen-Berpachtungen mit einem Aufgeld v. 21 Sgr. fur ben Scheffel Roggen, und reductive auf bie übrigen Betreibearten, angenommen werde. Bugleich wurden die damaligen Normal-Anschlage-preise mit 1 Ahlr. 5 Sgr. fur den Sch. Weizen, 27½ Sgr. fur den Sch. Rogg., 224 Sgr. f. ben Sch. Gerfte u. 174 Sgr. f. ben Sch. Safer befannt gemacht.

- 'd) Ueber die Einziehung ruckftandig gelaffener Bittwenkaffenbeitrage von Geiftl. u. Lehrern bestimmt das C. R. des Min. d. G., U. u. R. Ang. v. 20. Sept. 1835 an sammtl. R. Reg., daß die Gen.-Direktion sich in Jufunst deshalb nicht mehr an das Min., fondern unmittelbar an die betr. Reg. wenden werde, und diese bergl. Requisitionen stets sobald als thunlich erledigen solle. (A. XIX. S. 692.)
- e) Ueber die Kontrolle des Beitritts durch Seirathskonfense f. inbes. bas C. R. v. 22. Juni 1837. (f.o. S. 105 suby), welches zugleich ben Reg. dringend empfiehlt, nach Möglichkeit auf ben nachträgl. Beitritt solcher Geiftl. und Lehrer zur allg. Wittwenkaffe hinzuwirken, die es bisher unterlaffen haben, sich bei ders. zu affocieren. 1)
  - 3) Außerordentliche Unterftugungen.

Bgl. bas C. R. v. 21. Aug. 1837. (A. XXI. S. 668.) nebft Anlagen in Bb. 1. S. 556.

# Dritter Abschnitt.

# Die Schule.

In diesem Abschnitte sind die Borschriften über Einrichtung und Besuch der hohern Schul-Anstalten, über Unterricht und Bucht in benselben
und über den Abgang aus ihnen zusammengestellt. Da aber in dieser
Sinsicht für gelehrte und für gewerbliche Schulen zum Theil wesentlich
verschiedene Haupt-Berordungen vorhanden sind, so erschien es zwecknäßig,
dieselben für die Schulen beider Richtung in getrennten Hauptstücken zu
geben. Diese Trennung beschränkt sich aber auf die Grundgesetze des
gewerblichen Schulwesens. So weit nicht durch diese ausgeschlossen, greist
auch hier die analoge Anwendung der Borschriften über die gelehrten Schulen auf die Unterrichts-Anstalten gewerblicher Richtung Plaz. Es sind
deshalb im 1. Hauptstück die Borschriften über die Gymnasien, als diesenigen, welche in der Regel allgemeine Geltung für alle höhern SchulAnstalten zu beanspruchen haben, vorangestellt.

<sup>1)</sup> Ein R. bes Min. b. Inn. (v. Schudmann) v. 17. Dec. 1819 an bas A. Reg. Praf. in Berlin, gestattet gegen Beamte, die ben versprochenen Beitritt zur Bittwenk, nicht effektuten, benf. burch Innebehaltung ber Beiträge vom Gehalte zu erzwingen. Diefelbe Entscheibung wird burch R. v. 6. April 1821 an bie A. Reg. zu Munster wiederholt. (A. V. S. 293. 294.)

## Erftes Hauptstück.

Ġ

Die Gymnafien. 1)

## Erstes Kapitel.

## Chmnafial - Einrichtung.

### I. Allgemeine Borfchriften.

Außer ben im 3. Rapitel bes vorigen Abschnitts gegebenen . Dienft= Inftruftionen fur bie Direktoren und Rlaffenordinarien gehoren bierber:

- 1) ber Schlefische Landtags = Abschied v. 30. Dec. 1831. sub II. 13. mit bem beigefügten Promemoria bes Min. b. G., U. u. M. Ang. Den Gymnafial-Unterricht fur Junglinge, Die fich nicht bem gelehrten Stande wibsmen wollen, betr.
- 13) Auf die von Unsern getreuen Standen wegen mehrerer wesentlichen Absanderungen bes Unterrichts in den Gymnas, zu Gunsten der sich dem gelehrten Stande widmenden Schüler, gemachten Antrage, verweisen Wir dieselben auf die diesem Landrage-Absch. deigefügte Denkschift Unsers Min. der G., U. n. M. Ang., um daraus zu ersehen, daß die von ihnen geäußerten Wünsche zum Theil in der zetzigen Organisation der Gymnas. bereits ihre Befriedigung sinden, zum Theil aber nicht zur Gewährung geeignet sind. 3) Was namentlich den Wunsch Unserer getreuen Stände betrifft, daß bei der Zulassung zum einsährigen Militairdienst auf den Umsang der Kenntnisse im Allg., ohne besondere Rücksichen Wiltiairdienst auf den Umsang der Kenntnisse im Allg., ohne besondere Rücksich auf die alten Sprachen, gesehen werden möge, so bedarf es hinsichtlich derz. jungen Leute, welche die erste Abtheilung der dritten Klasse eines Gymnas. erreicht haben, keiner neuen Ansordnung, da die Versehung in den Symnas. keinesweges bloß von den Kenntnisse in den alten Sprachen abhängig ist, sondern dabei auch auf die Kenntnisse in den übsigen Lehrgegenständen gesehen wird. Diez. jungen Leute, welche ein Gymnas. entweder gar nicht besucht haben, oder nicht bis zur ersten Abth. der dritten Klasse sorten Prüsung bei der in jedem Reg. Bez. hierzu angeordneten Kommission unterswerfen, welche letztere jedoch durch die ihnen ertheilten Instr. bereits autoristrt sind, nach den Umständen in einzelnen besondern Källen, namentlich die Künstlern, Dekonomen, Kausseuten ze., die eine allg. höhere wissenschaftliche Ausbildung haben, von dem Nachweis der Kenntnisse in der lateinischen und griechischen Sprache zu disspenstren.

Pro memoria bes Ministers ber G., U. u. Meb. Ang. Die XIII. Betition ber zum britten Schles. Prov. Landtage versammelten Stande, in welcher Allerh. Orts barauf angetragen wirb:

1) ben Unterricht in ben Gymnaf. mehr nach ben Beburfniffen ber nicht ftubis renben Schuler einzurichten, und zu bem Enbe

1) Mit diesem Ramen sollen alle gelehrten Schulen bezeichnet werden: B. ber Reg. zu Breslan v. 1. Jan. 1813 (Fürstenthal, Bb. S. 550). Laut bes in ber Einleitung o. S. 6 ff. gegebenen Berzeichnisses find indessen einzelne gelehrte Schulen porhanden, welche andere Benennungen als Röhagggier ze., führen

Schulen vorhanden, welche andere Benennungen, als Babagogien 2c., führen.
2) 3m 4. Schles. Landtags Absch. v. 22. Juni 1834 II. 8. (A. VIII. S. 616) wurde der Antrag der Stande, brei Ghmnas. in höhere Bürgerschulen umzuwandeln, unter hinweisung auf das oben erwähnte Promemoria, und wegen der rechtlichen hinderniffe in Bezug auf die Fondestiftungen und Vatronatsverhaltniffe zurudgewiesen, zugleich aber Beforderung von Bürgerschulen verheißen. Gleiche Burüdweisung wurde dem gleichen Antrag der Preuß. Prov. Stande in ihrem 5. Landtags. Absch. v. 31. Dec. 1834 II. 13. (A. XIX. S. 533.)

2) ben Unterricht in ber Mathematif und in ben Naturwiffenschaften vom Anfange an, mit gleichem Borzuge und gleicher Grundlichkeit, wie ben Sprachunterricht, zu behandeln;

3) bas Rlaffeninftem abzuschaffen und in jeber Biffenichaft certiren zu laffen;

4) bie neueren Sprachen mehr zu berudfichtigen, und

5) bie Maturitate Beugniffe mehr mit Rudficht auf ben Umfang ber Renntniffe . im Allg., ale auf bie in ben alten Sprachen zu ertheilen,

giebt ju folgenden Bemerfungen Beranlaffung.

Es ift eine ber nothigen Begrundung entbehrende Borausfegung ber ad 1. Schles. Provinzialstände, daß das Unterrichtespftem in ben Gymn. bloß auf folche Schuler, bie fich funftig ben Univerfitate : Studien widmen wollen, berechnet, und Die Lehrgegenftanbe ber nicht geeignet fei, jebe geistige Fahigkeit zu entwickeln. Ghmnaf. und zwar in der Stufenfolge und in bem Berhaltniffe, worin fie in ben verschiedenen Rlaffen ber Gymnaf. gelehrt werben, machen die Grundlage jeder bobern allg. menschlichen Bilbung aus, und die Erfahrung von Jahrhunderten, fo wie bas Urtheil aller ftimmfabigen Danner fpricht bafur, bag gerabe bie in ben Rreis bes Gymnafial-Unterrichts aufgenommenen Lehrgegenstande vorzüglich gefchidt find, um burch fie und an ihnen alle geiftigen Rrafte und Sabigfeiten ber Jugenb ju weden, zu entwickeln und zu fraftigen. In ben unteren und mittleren Rlaffen zu weden, zu entwickeln und zu fraftigen. In ben unteren und mittleren Rlaffen ber Gymnaf., von welchen in Beziehung auf allg. wissenschaftliche Borbereitung im vorliegenden Falle zunächt und fast allein die Rede sein kann, wird die Jugend durch driftlichen Religionsunterricht über das Berhältniß des Menschen zu Gott und zur Welt, über seine Pflichten, seine Rechte und seine Hoffnungen als moralisches Besen belehrt, durch den Unterricht in der Größenlehre, Naturtunde, Erde bescheibung und Geschichte, über die raumlichen Berhältnise, die matertellen Erdesinischen Berhaltnise, die matertellen Erdesinischen Berhaltnise, die matertellen Erdesinische Beitelberg und bie getichten Berhaltnise, die naturen und bie getichen Berhaltnise, die diesen und inneren und fceinungen und bie zeitlichen Buftanbe bes Dafeine nach außern und innern, nach allg. und besondern Beziehungen unterwiesen; durch ben Unterricht im Beidnen befähigt, die Dinge aus ber umgebenden Belt in bem Charafteriftifchen ihrer Form bestimmt und richtig aufzufaffen und barzuftellen, und zugleich die Schönheit der Formen zu erkennen, im schriftlichen und mundlichen Gebrauche ber Muttersprache fortwährend und vielfältig geubt, burch die Grammatif der lateinischen und von der vierten Rlasse an auch der griechischen Sprache, erstlich zum anhaltenden gebachtismäßigen Lernen, dann wie durch eine praftische Logit zum geregelten selbk thatigen Denten angeleitet, enblich auch mit ben Anfangegrunden ber Frangofifden Sprache befannt gemacht, und jebenfalls burch grundliche Erlernung bes Lateins in ben Stand gefest, mit leichter Dube auf bem Gebiete ber aus bemf. entfprungenen neuern Sprachen einheimisch ju werben. Das fur bie absolvirte Tertia ber Gymn. gestedte Biel ift, wenn es wirflich erreicht wirb, volltommen hinreichenb, biefenigen, welche sich ben Berufsarten ber Landwirthe, ber Gewerbetreibenben, ber Berge, Baus und Forstbeamten und bes Militairs bestimmen, zur Aufnahme in jegliche Spezialschulen und Inftitute zu befähigen, und es liegt nicht in ber organischen Ginrichtung bes Lehrwefens ber Gymnaf., wenn bie jungen Lente, welche aus ben Symnaf. in Die Laufbahn ber Gewerbe und ber praftifchen Beruffarten übergeben, in geiftiger Sinficht nicht gehörig befähigt, und nicht mit ben erforberlichen allgem. Bortenniniffen verfeben finb.

Rach Aufhebung ber bisherigen unterften Klaffe ber R. Divifionsichulen, welche bie Borbereitung jum Bortepeefahnriche-Eramen bezwedte, find unmittelbar aus ben Gymnas. nicht wenige junge Leute auf Avancement in bas R. Geer eins getreten, welche in bem mit ihnen abgehaltenen Bortepeefahnriche-Gramen unbebingt

bestanben finb.

Wenn sonach die Gymnas, auch in ihrer jetigen Einrichtung wohl geeignet sind, zu ben Gewerben und ben mehr praktischen Berufsarten die allg. wissenschaftliche Borbereitung zu gewähren, so foll hiermit noch keineswegs behauptet werben, daß die Errichtung besonderer Anstalten Behuss der allg. wissenschaftlichen Borberreitung der für die eben ged. Berufsarten bestimmten jungen Leute nicht erkorberzlich sei. Mur, wenn solche Anstalten auf Kosten der Gymnastalbildung beförbert werden, und diese ersetzen solchen, werden sie nachtheilig. Bei der fortschreitenden Entwickelung der gewerbtreibenden Stände in den verschiedennen Prov. erscheint est wunschen Brown ab zeitgemäß, daß neben den Gymnas noch Bürgerschulen höhern und niedern Ranges, nach einem verständigen Plane errichtet, und außer diesen noch in dem Hauptorte jeder Propinz besondere Beranstaltungen getroffen werden, um

bie jungen Leute, welche fich ben Gewerben und ben praftifchen Berufsarten wibs men, und fich, fei es in einem Gymnaf., ober in einer Burgerschule, Die allg. wifs fenichaftliche Borbereitung erworben haben, in ber Dathematif und in ben Naturwiffenschaften und in ihrer Anwendung auf das praktifche Leben noch weiter ausanbilben. Die Gymnaf. konnen und follen nicht Allen Alles fein Das ihnen geftedte Biel haben fie bisher reblich verfolgt, und jum größern Theile auch unter ungunftigen Umftanben und mit verhaltnismäßig geringen Mitteln erreicht. Es ware aber gewiß bas ficherfte Mittel, ben weiteren Entwidelungegang ber Gymn. gu bemmen, und ben allgemein anerkannten wohlthatigen Ginftug, welchen fie auf bie bobere wiffenschaftliche und fittlich religiofe Ausbildung ber Nation ausgeübt haben, und noch ausuben, aufzuheben, wenn von ihnen verlangt murbe, auch ben vericbiebenartigen und jum Theil nicht einmal flar gebachten und beutlich ausgefprochenen Anforberungen ju genugen, welche ben hobern Burger und Gewerbs foulen ale Aufgabe möchten gestellt werben. Indem aus ben im Dbigen angeführten Grunden es nicht thunlich erachtet werben fann, bas Unterrichtsfinftem ber Symnaf. nach ben verichiebenen Beburfniffen ber gu ben Gewerben und abnlichen Berufearten bestimmten jungen Leute abzuandern und einzurichten, vielmehr fur bie Befriedigung biefer Beburfniffe burch Errichtung hoberer Burger: und Gewerbe foulen und anderweitige befondere Beranftaltungen auch in ber Brov. Schleffen in abnlicher Art, ale in einigen andern Brov. ber R. Staaten fcon gefchehen ift, geforgt werben muß, fo folgt hieraus zugleich, bag es

ad 2. nicht für zwecknäßig zu erachten ift, bem Unterrichte in ber Mathematik und in ben Naturwiffenschaften in ben Gymnas, gleich vom Anfange an, wie die Schles. Provinzialstände zu wünschen scheinen, eine größere Ausbehnung zu geben. Ersahrung und Nachenken haben gelehrt, daß es für eine gedeihliche Entswicklung des menschlichen Geistes vornehmlich darauf ankommt, die Grundlagen und Grundsownen seines anschauenden und denkenden Vermögens auszubilden und auszuüben, und daß zu diesem Behuse die Naturwissenschaften im ersten vorbereisteten Unterrichte nur in einer gewissen Schwierigkeiten zu kampsen haben, weil ihr Gehalt in Ersahrungen, Veobachtungen und Kombinationen besteht, für welche es dem Geiste des Anaben noch an Krass, liebung und Reise gebricht. Die diessseitigen Gymnas, haben daher, ohne, wie bei der früheren Einrichtung der fast allein auf Erserung der alten Sprachen und Lesung uber alten Sprisselten bes vorbereitenden Unterrichts zu verweisen, hinsichtlich der Naturwissenschaften ihre Ausgabe dahin gestellt, die Ausmertsamseit der Schüler auch auf die se umgebende Ratur zu lenken, ihre Beobachtungsgabe zu werden und zu schänelungen gestäusig zu wissenzigen, die kiefen und Einstheilungen gestäusig zu machen, die wissenschaft. Behandlung bers. erfordert. Grundbegriffe und Eintheilungen gestäusig zu machen, die wissenschaft. Behandlung bers. erfordert. Grundbegriffe und Eintheilungen gestäusig zu machen, die wissenschaft. Behandlung bers. erfordert. Grundbegriffe und Eintheilungen gestäusig zu machen, der wissenschaft und vornehmlich, gleich anbern wissenschaft. Speszialschen, den Spezialschulen und den Universitäten zu überlassen.

Mit biefer Beschränfung find für die Naturbeschreibung in den unteren und mittleren Rlaffen und für die Bhyfit in den beiden obern Klaffen der dieffeitigen Gymnas. wodentlich zwei Lektionen bestimmt, und in mehreren Gymnas, auch ber Prov. Schleften, welche bereits tuchtige Lehrer für die Naturwiffenschaften und die erforderlichen Lehrmitel bestigen, erfreut sich auch diefer Theil des Gymnastals Unsternichte eines auten Beschen.

terrichte eines guten Erfolge.

Der Mathematif ift in dem Lehrplane der dieffeitigen Gymnaf. Die ihr gebuhrende Stelle eingeraumt; in den beiden unterften Klaffen, wo die Jugend für abstraktes Denten, wie es der Unterricht in der Mathematif erfordert, noch nicht empfänglich ift, weiben die Schüler in dem gemeinen Rechnen mit unbenannten und benannten Bahlen grandlich unterrichtet und geubt, und von der Quarta an bezimt der Krengwissenschieche Unterricht in der Nathematif, welcher wöchentlich in jeder Klasse wenigkens vier, und in manchen Gymnaf. sogar sechs Lektionen geswidmet find.

Auch ift ber mathematische Unterricht in ben Symnas. fast überall in ben Sanden wiffenschaftlich gebilbeter Letzer, welche bens. mit Gründlichseit, und, wie bie Abiturienten : Brufungen auf's unzwidentigste beweisen, mit einem befriedigen ben und fortwährend wachsenden Erfolge esheilen. Da überdies in ben dieffeitis gen Gymnas. Die Religion, die Muttersprache und die Geschichte und Geographie

ju ben vorschriftemäßigen Lehrgegenstanben gehören, fo tann biefe Anführung ichon genügen, um bie Behauptung, bag bie jungen Leute in ben Gymnaf. gezwungen feien, immer und vorzugeweise fich ben alten Sprachen zu widmen, in bas rechte Licht zu ftellen. Auch wird von benen, welche ber Dathematit und ben Raturwif fenichaften in ben unteren und mittleren Rlaffen ber Gomn, Die Borberrichaft einraumen, und ben nicht zu ben Universitatestubien bestimmten Rnaben ben Sprachs unterricht ale basj. Lehrmittel, welches bie meifte bilbenbe Rraft in fich tragt, verfummern, ober gar entziehen mochten, bas Berhaltnig ber Gymnaf. und bie für Diefelben bestimmten Lehrgegenstande ju bem Wefen ber hoberen Geiftesbildung nicht gehörig erwogen. In ihrer Eigenschaft ale allgemein vorbereitenbe Anftalten gebacht, find die Gymnaf. nicht ben gang unterften auf ben mechanifchen Erwerb allein befdrantten Stanben, fonbern (außer bem eigentlichen Gelehrten- und hohern Beamtenftanbe) benj. Burgern bestimmt, beren Befchafte, wenn fie gebeiben follen, einen hobern Grad von Geiftesgewandtheit, Rombinationevermogen, Urtheilescharfe und Erfindungefraft erforbern, benen auch, mas fehr in Betracht tommt, im Leben ber Gefellichaft, ber Gemeinden und bee Staate eine Stellung eingeraumt if, nach welcher ihnen ein boberes Daaß von Einsicht, Bilbung und logifc richtiger Dent weise, überhaupt ein Sinn fur die geiftigen Elemente des Lebens nicht abgeben barf, wenn nicht ber Burgerstand, anstatt in wahrer Bilbung vorwarts zu fchreiten, allmalig in berf. gurudigeben, wenigstene einer gang materiellen Weltanficht anheim fallen foll. Beflagenewerth wurde es gulest mit ber Ausbilbung bes Den fchen in allen, wie immer verichiebenen Lebenebestimmungen fteben, wenn jeber nur immer gerade bas erlernen wollte, was er ausschließlich jum Betriebe feines Gewerbes und jum täglichen Broterwerb bebarf, und fonft burchaus fein ebleres Bifsen und feine Ahnbung einer hohern Erfenntniß, die fur Menschen jebes Stanbes allgemein und wahrhaft bilbend ift, feinen Geift erheben follte. Und gleichwohl ericheint es bas Bichtigere, bag burch angemeffenen Unterricht nicht fowohl bas Gebachtuiß blog mit mancherlei brauchbaren Stoffen erfullt, als Geift und berg burch bie Form bee Bernens und burch bie Betrachtung bes Erlernten erhoben und ausgebildet wird. Dem Bunfche, im Deutschen Mittelftande Ginficht und Bilbung ju fleigern, wurde es aber nach ber Erfahrung aller Jahrhunderte und aller gebildeten Boller und nach ber übereinftimmenden Ueberzeugung aller, welche ber eche ten Wiffenschaftlichfeit bas Wort reben, wibersprechend fein, ben Sprachunterricht als basj. Lehrmittel, welches einer grundlichen Geiftesbilbung am forberlichften ift, in ben untern und mittlern Gymnasialflaffen ben nicht flubirenden Knaben zu verstummern, und ben Geift berf. vorzugeweife mit Merkwurbigfeiten aus ber Raturgefdichte, ober mit Notigen aus ber Raturlehre aufzunahren, und ihre Dentfraft burch die Rathematit ausschließend an bas Gebiet ber raumlichen Ronftruttionen ju weisen. Enblich ift in Bezug auf ben gegen bie Gymnaf. erhobenen Label, als wenn bie jungen Leute in bicfen Schulen gezwungen feien, immer und vorzugs weise fich ben alten Sprachen zu widmen, auch noch dieses zu bemerken, baß in Folge einer bereits unter bem 31. Jan. 1825 erlaffenen Berf. 1) eine Berpflichtung zur Theilnahme am Unterricht im Griechischen in ben unteren und mittleren Rlaf. fen ber Onmnas. Der Prov. Schleften nur für bief. Schuler besteht, welche in bie Laufbahn ber gelehrten Studien treten wollen, ober über beren Bestimmung bie Eltern noch ungewiß find, in ben obern Rlaffen aber ben Schulern, welche fich ben Studien nicht widmen wollen, auf Berlangen ihrer Eltern Diepenfation von Erlernung bes Griechischen ertheilt wird.

ad 3. Das Klaffenspiten, welches bie Schles. Provinzialftanbe abgelsafft zufeben munichen, entspricht bem 3wecke ber Gymnas, eine möglicht gerichmäßige Bildung zu bewirken, und es hat gewiß fein entschiedenes Gute, went bei benen, welche von ber unterften Klase an ein Gymnas, besucht haben, win gestrebt, und jeder, wie es mittelst bes Klassenspitems geschieht, möglicht angespornt wird, daß er in keinem Lehrgegenstande zurüchleibe. Indesten läßt Ach diese nicht bei allen Schülern, besonders in den beiben obern Klassen, ip gleichem Maaße erreichen, und beshalb bleibt es wünschenswerth, das Klassenspitem, welches in den diesseitie gen Gymnas, mehr ober weniger vorherrscht, und sich bieber in dinscht auf Orden nung und Dieziplin, auf das gleichmäßige Brischreiten in bem zur Gesamptbile

<sup>1)</sup> Ungebrudt. Gine abnliche verf. f. u. im 3. Rap. Lit. 2. sub III. 6.

bung geborigen Biffen, und auf die Gestaltung eines naheren und innigeren Berhaltniffes zwifchen Lehrern und Schulern, ale bas zuträglichere bewahrt hat, mit bem fogenannten Barallel: ober Fachfystem, befonders in ben obern Rlaffen gu verbinden. — Diefes ift auch in mehreren bieffeitigen Gymnaf. bereits gefchehen; bie meiften Gymnaf. ber Prov. Schleffen find aber zu burftig botirt, ale bag bei ihnen bie gur Berbindung und Berwirklichung beiber Unterrichtefpfteme erforderliche größere Bahl von Lehrern angestellt werden fonnte. Aus eben biefem Grunde ift auch bie Abichaffung bes Rlaffenfpfteme und bie Ginführung bee Fachipftems, felbft wenn bas lettere, mas aber nicht ber fall ift, bem Befen ber Gymnaf. mehr gus fagte, nicht ausführbar. Uebrigens bringt es bas Rlaffenfpftem, welches in ben Soles. Bymnas. mehr ober weniger vorherricht, mit fic, bag bei ber Berfegung ber Schuler aus einer niebern Rlaffe in eine bobere nicht blog auf Die erlangte Renntniß und Fertigfeit in einem Behrgegenstanbe, g. B. ben alten Sprachen geachtet, fondern vielmehr von ben Schulern ber Beweis, bag fie wenigstens in allen Bauptfachern, b. h. in ben alten Sprachen, ber Mathematit und ben hiftorifchen Biffenicaften, Die gur Berfegung in eine bobere Rlaffe nothigen Renntniffe erlangt haben, geforbert, und ju bem Enbe auch ein Tentamen in ben Sauptfachern mit ben Translofanben angestellt wirb.

Der desfallfige Antrag ber Schles. Provinzialftande findet baher im Befents

lichen foon burch bie bisherige Ginrichtung feine Erlebigung.

ad 4. Eine größere Berücksichtigung ber neuern Sprachen, wie sie in unbesstimmter Allgemeinheit von ben Schles. Provinzialständen in Antrag gebracht wird, läßt sich mit der Bestimmung der Ihmnas. nicht vereinigen, und wegen Mangels an Bett und Lehrern und Mitteln nicht bewirken. Außer einem gründlichen und umsassenden Unterrichte in der Deutschen Sprache wird das Französische gegenwärtig in allen Schles. Gymnas, gelehrt, und die Schüler werden schon in den mittleren Alassen der Gymnas, auf sicherer grammatischer Grundlage die zum Berständenisse leichterer Schriftsteller geführt. Bon den zur Universität übergehenden Schülern wird bei der Abiturienten-Prüfung vorschriftsmäßig verlangt, daß sie im Französischen einen kurzen Aussig schlerlos schreiben, einen vorgelegten Dichter oder Brosaisten mit Geläusigkeit übersehen, und mit richtiger Aussprache lesen können, nnd von wenigkens einigen der wichtigsten Schriftseller der Französischen Renntniß haben.

Diefer Anforderung wird nach ber bieberigen Erfahrung von ber Dehrzahl ber Symnaf. genügt. Dehr konnen bie Gymnaf. in biefer hinficht nicht leiften,

ohne ihrer Beftimmung ungetren gu werben.

Auch fcheinen bief., welche bem Frang. Sprachunterricht int ben Gymnaf. noch eine größere Ausbehnung geben möchten, unbeachtet zu laffen, daß es immer bes bentlich bleibt, ber Beutschen Jugend bie Gebankenform irgend eines andern noch lebenben Bolfs zum Grundtypus ihrer Bildung zu geben.

Roch weniger ift es möglich, etwa noch bas Englische und Stalienische, ober bie eine ober bie andere flavische Sprache in ben Kreis ber Lehrgegenftande ber Symnas. aufzunehmen, und bie ohnehin ichon große Bahl bers. jum Nachtheile

einer grundlichen Bilbung gu vermehren.

Fur bief. jungen Leute, beren tunftiger Beruf es mit fich bringt, bag fie Ferzingkeit auch im munblichen Gebrauche ber Frangofischen Sprache, ober felbst bes Englischen und Italienischen befigen, muß in andern Anstalten geforgt werben, und es icheint eine ber Aufgaben ber hobern Burgerschulen zu fein, ben besfallfigen

allerbings noch vorhandenen Bedurfniffen abzuhelfen.

ad 5. Dem Antrage ber Schlef. Provinzialitanbe, bas Maturitats : Zeugnis mehr mit Richficht auf die Renntniffe im Allg. als auf die in den alten Sprachen zu ertheilen, liegt offenbar die faliche Borausfegung zum Grunde, als wenn bei Ertheilung des Zeugniffes der Reife oder Unreife, mit welchem die Schüler der Gymnaf. nach vorheriger Prufung zur Universität entlaffen werden, hauptfächlich oder vielmehr ausschließlich auf die Renntniffe derf. in den alten Sprachen gesehen werde.

Diefes ift aber nicht ber Fall, vielmehr werben bie fraglichen Abgangszeugniffe nach ben Bestimmungen ber bem Allerh. Eb. v. 12. Oft. 1812 beigefügten Inftr. 1) ertheilt, in welcher §. 6. sub Litt. B. und C. Mathematif und Naturwifs

<sup>1)</sup> Gegenwartig nach bem Regl. v. 4. Juni 1834. (f. u. im 5, Rap.)

senschaften unter ben hauptfachern aufgeführt find, und befonders bie Erreichung ber fur die Mathematik vorgeschriebenen Renntnifftuse zu einer wefentlichen Bebingung bes Beugniffes ber unbedingten Reise gemacht wird.

(M. XV. S. 922, 924 ff.)

2) C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenftein) v. 24. Oft. 1837 an fammil. R. Brov.-Schulfoll., wiffenschaftl. Brufungs-Rommiff. u. Reg., betr. die fur ben Untericht und bie Bucht auf ben Gymn. getroffenen allgemeinen Anordnungen.

Aus ben gutachtlichen Ber. fammtlicher R. Provinzial : Schulfolleg. über ben im erften Stude ber hiefigen medizinischen Beitung v. 3. enthaltenen Auffas bes Reg. Rebizinalrathe Dr. Borinfer: "Bum Schut ber Gefundheit in ben Schulen" hat bas Din. Die erfreuliche Ueberzeugung gewonnen, bag in ben biesfeitigen Gymnaf. ber Gefundheitszuftand ber Jugend im Allg. recht befriedigenb, und in ber bieherigen Ginrichtung biefer Lehranftalten fein binreichenber Grund gu ber beunruhigenben Anflage vorhanden ift, welche ber zc. Corinfer gegen bie Deutschen Gymnaf. überhaupt erhoben hat. Benn die franthaften Gricheinungen bes Geiftes und Korpers, welche ber zc. Lorinfer im Bibrefpruche mit andern Aerzten bei bem jungeren Gefchlechte bemerkt zu haben behauptet, wirflich vorham ben find, fo ift es wenigstens burch bie bisherige Erfahrung in feiner Art erwies fen, bag burch bie Gymnaf. und ihre Berfaffung jene franthaften Anlagen hervorgerufen und gesteigert werben. Das Din. fann fich baber auch nicht veranlast feben, auf ben Grund jener Anflage Die bisherige Berfaffung ber Gymnaf. im Befentlichen abzuanbern, zumal ba bie Sorge wegen Befcutung ber Gefundheit in ben Bymnaf fortwahrend bie Aufmertfamteit ber R. Brov. Schultolleg. in Anfpruch genommen, die Lehrertollegien in ihren vorfchriftemagigen Ronferengen und bie Gymnafial-Dir. in ihren außerorbentlichen Bufammenfunften immer von neuem aufe Ernftlichite befchaftigt, und in ben einzelnen Brov. ber R. Staaten gwedbienliche Anordnungen bervorgerufen hat, bamit die forperliche und geiftige Ges sundheit und Rraftigleit ber Sugend, fo weit die Symnaf. auf biefelben einwirten tonnen, nicht nur nicht gefährbet, sonbern vielmehr auf jebe thunliche Beise erhal ten und geforbert werbe.

In mehreren Berf. und namentlich in ber ausstührlichen C. Berf. v. 29. Rärz 1829 1) hat das Min. diesen hochwichtigen Gegenstand den R. Prov. Schulfolleg, zur sorgfältigsten Berückschigung von neuem dringend empsohlen, vor jeder Uebertreibung nachdrücklicht gewarnt, und sich aufs Entschiedenfte dahin ausgesprochen, das zwar den Schülern in den Gymnal, die Beschwerden, Rühseligkeiten und Ausopferungen, welche die unvermeibliche Bedingung eines der Bissenschaft und dem Dienste des Staats und der Kirche gewidmeten Lebens sind, meittelst einer flätig und naturgemäß sich entwickelnden Bildung vergegenwärtigt, sie früh an den Ernk ihres Berufs gewöhnt und zum muthigen Bollbringen der mit dems. verdundenen Arbeiten gestählt, aber alle überspannte und dem jedesmaligen Standpunkte ihrer Kraft nicht gehörig angepaßte Forderungen durchaus vermieden werden sollen.

Wenn auch hiernach mit Grund anzunehmen ift, daß bei einer umfichtigen und gewiffenhaften Aussuhrung ber in Bezug auf die Gymnas. bereits erlaffenen gesetslichen Borschriften die geistige und forperliche Gesundheit der Jugend nicht gefahrbet, vielmehr durch den Ernst des Unterrichts und die Strenge der Bucht, wie sie in den Gymnas. herrschen, selbst gegen die verderblichen Genäusse der Bucht, wie sie in den Gymnas. herrschen, selbst gegen die verderblichen Entustischen Erziehung und der materiellen Richtungen der Zeit erfolgrich geschiten häuslichen Erziehung und der materiellen Richtungen der Zeit erfolgrich geschitest ein wirt: so glaubt das Min. dennoch die erfreuliche Auswertsamkeit und lebendige Theilnahme, welche der oben gedachte Aussatz des zc. Lorin sex in den verschiedenien Kreisen der Gesellschaft gefunden hat, nicht unzweideutiger ehren zu können, als indem dass. wesentliche in den Gymnas. wahrgenommene Gebrechen und Nängel, welche der gedeihlichen Mirfsamkeit dieser Ankalten hemmend entgegentreten, so viel als möglich abzustellen sucht, und zugleich über mehrere den Umterricht und die Zucht in den Gymnas, betr. Puntte, die noch einer naheren Bestimmung zu bedürfen scheinen, im Folgenden das Ersorderliche schlebet.

<sup>1)</sup> Ungebrudt.

1) Rach ber bisherigen Erfahrung wird ben Gymnaf. ihre Aufgabe, bie ihnen anvertraute Jugend formell und materiell ju einem grundlichen und gebeihlichen Studium ber Wiffenichaften vorzubereiten und zu befähigen, ungemein baburch ersichwert, bag ihnen zur Aufnahme in bie unterfte Rlaffe ') fortwährend Rnaben zugeführt werben, welche nicht bie erforberlichen Elementartenntniffe, ober wegen ihres noch zu garten Altere nicht bas gehörige Daag von forperlicher und geiftiger Energie befigen. Auf biefe Beife werben bie Gymnaf. genothigt, Gegens ftanbe, welche offenbar noch ber Realschule angehören, in ben Rreis ihres Unterrichte zu ziehen, und mahrend andere Rnaben mit ben erforderlichen Glementar: Renntniffen gleichfalls in die unterfte Rlaffe eintreten, wird schon hier der Grund zu der großen, das Gebeihen des Unterrichts vielsach hemmenden Ungleichartigfeit ber Schuler gelegt, mit welcher die Gymnas. immer noch fampfen. Wenn fruher bei bem ungenugenden Buftanbe bes ftabtifchen Glementarfculwefens ber Daafftab fur bie Renntniffe ber in die unterfte Gymnafialtlaffe aufgunehmenden Rnaben auf mechanisches Lefen, nothburftiges Schreiben und Die erften Glemente bee Rechnens felbft mit Genehmigung bes Din. befdrantt worben: fo ift jest, nachbem faft überall in ben Stabten bie Glementarfchulen geregelt und verbeffert finb, gur ferneren Beibehaltung biefes ju befchranften Daagftabes fein bringenber Grund por-3m Intereffe ber Elementarschulen wie ber Gymnaf. will bas Din. baher anordnen, daß von jest an die Aufnahme ber Knaben in die unterfte Gymna-Ralflaffe nicht vor ihrem gehnten Lebensjahre erfolgen und von ihnen geforbert werben foll:

a) Geläufigkeit nicht allein im mechanischen, sonbern auch im logisch erichtigen Lefen in Deutscher und lateinischer Druckschrift; Renntniß ber Rebetheile und bes einfachen Sages praktisch eingeübt; Fertigkeit im orthographischen Schreiben:

b) einige Fertigfeit, etwas Dittirtes leferlich und reinlich nachauschreiben;

c) prattifche Gelaufigfeit in ben vier Spezies mit unbenannten gahlen und in ben Elementen ber Bruche;

d) elementare Renntnig ber Geographie, namentlich Guropas;

e) Bekanntichaft mit ben Geschichten bes alten Testaments und mit bem Leben Befu;

t) erfte Clemente bes Zeichnens, verbunden mit der geometrischen Formenlehre. Rörperlich schwachen Knaben und Jünglingen ift zwar, wenn sie die erforderslichen Borkenntnisse besitzen, die Aufnahme in die Gymnas. auch fernerhin nicht zu versagen. Da aber die Gymnasial-Berkasiung nicht auf sieche und kranke, sondern auf gefunde Knaben und Jünglinge berechnet ist, so sind die Eltern, welche für solche körperlich oder auch geistig untüchtigen Sohne die Aufnahme nachsuchen, vor den Gesahren, welchen sie dieselben aussetzen, um so ernstlicher zu warnen, je häufiger noch immer junge Leute, die für ein Handwerf und Gewerbe zu schwach sind oder scheinen, sich ohne allen innern Beruf zu den wissenschaftl. Studien den und ber großen in dieser Laufbahn unvermeiblichen Anstrengung erliegen. Auch ist dem Eltern in angemessener Art zu empsehlen, ihre Söhne weder in einem zu sehr vorgeräckten Alter; noch ohne die nöthigen Subststenzmittel den Gymnasal-Rursus beginnen zu lassen, damit sie nicht ohne alle Schuld der Gymnas sich gezwungen sehen, auf Rosten ihrer Gesundheit durch unnatürliche Anstrengung das früher Bersaunte wieder einzubringen, oder sich am Tage durch Privatkunden den ihnen sehrenden Unterhalt zu berbtenen, und der nothwendigen Nachruhe die zur Ansertigung der Arbeiten für die Schule ersorderliche Zeit zu entziehen.

2) Die Lehrgegenstande in ben Gymnas, namentlich die Deutsche, Lateisnische und Griechische Sprache, die Religionslehre, die philosphische Propadentik, bie Nathematik nehft Physik und Naturbeschreibung, die Geschichte und Geographie, sowie die technischen Fertigkeiten des Schreibens, Zeichnens und Singens, und zwar in der ordnungsmäßigen, dem jugendlichen Alter angemessenen Stufensolge und in dem Berhältnisse, worin sie in den verschiedenen Klassen gelehrt werden, machen die Grundlage jeder höheren Bildung aus, und stehen zu dem Zwecke der Symnas, in einem eben so natürlichen als nothwendigen Zusammenhange. Die Ersahrung von Jahrhunderten und das Urtheil der Sachverständigen, auf beren

10

<sup>1)</sup> Bgl. unten im 2. Rap. Nr. I.

Stimme ein vorzügliches Gewicht gelegt werben muß, fpricht bafur, baß gerabe biefe Lehrgegenstände vorzüglich geeignet find, um durch fie und an ihnen alle geifligen Rrafte zu weden, zu entwickeln, zu ftarten, und ber Jugend, wie es ber Iwed ber Gymnaf. mit fich bringt, zu einem grundlichen und gebeihlichen Studium ber Biffenschaften bie erforderliche, nicht blog formelle, fondern auch materielle Borbereitung und Befahigung ju geben. Ein Gleiches lagt fich nicht von dem Unterrichte in der hebraischen Sprache, welche vorzugeweise nur fur bie kunftigen Theologen bestimmt und ale Borbereitung zu einem fpeziellen Fakultateftubium bem allg. Zwecke ber Gymnaf. fremb ift, und von ber Franz. Sprache behaupten, welche ihre Erhebung zu einem Gegenstande bes öffentlichen Unterrichts nicht sowohl ihrer innern Bortrefflichteit und ber bilbenben Kraft ihres Baues, als ber Ruckficht auf ihre Rublichkeit fur bas weitere praktifche Leben verbankt. Wenn inbeffen außere Grunde rathen, ben Unterricht in ber Gebr. und Frang. Sprache auch noch ferner in ben Gymnas. beizubehalten, so gehen bagegen jene oben gebachten Lehrgegen-ftanbe aus bem innern Wesen ber Gymnas. nothwendig hervor. Sie find nicht willführlich zusammengehäuft; vielmehr haben sie sich im Laufe von Jahrhunderten als Glieber eines lebendigen Organismus entfaltet, indem sie, mehr ober minder entwickelt, in den Gymnas. immer vorhanden waren. Es fann baher von biefen Lehrgegenständen auch feiner aus bem in fich abgeschlossenen Rreise bes Gymnafial. Unterrichts ohne wesentliche Gefahrbung ber Jugenbbildung entfernt werben, und alle bahin zielenben Borfchlage find nach naherer Brufung ungwedmäßig und un ausführbar erfchienen. Indem folglich biefe Lehrgegenftanbe, mit Ginfchlug ber Bebr. und Frang. Sprache, ihre bieberige Stelle im Spftem bes Gymnafial-Unterrichts auch ferner behaupten follen, beforgt bas Din. aus biefer Raafregel in teinerlei Art nachtheilige Folgen fur die forberliche und geiftige Entwidelung ber 3w gend, vorausgefest, bag bas mahre Berhalinis biefer Lehrgegenftanbe gu ber ben Gymnas, gestellten Aufgabe von allen Lehrern und auf jeber Stufe bes Untetrichts richtig gewurdigt wird. Rein Lehrgegenstand in ben Gymnas, ift als 3wed für fich, fonbern jeber nur ale bienenbes untergeordnetes Mittel gur Erreichung bes gemeinsamen 3wedes zu betrachten und zu behanbeln. Aber bas lebenbige Banb, welches alle Lehrfacher umfaffen und zur Einheit verbinden foll, wird geloft, bas unerlägliche Busammenwirfen aller Lehrer wird gestört und bie Erreichung ihres gemeinsamen Biele wird erichwert, felbft in vielen Fallen unmöglich gemacht, wenn ein Gymnasiallehrer einzelne ihm übertragene Lehrfacher auf Roften ber übrigen betreibt, ihr gegenseitiges Berhaltnig wie bas Bedurfnig ber Rlaffe, bie ihm angewiesen ift, unbeachtet lagt, und sowohl in bem, was er feinen Schulern mittheilt, als in bem, was er von ihnen forbert, maaglos über bie Schranken binausgebt, welche bem Gymnafial : Unterrichte fur jebes Lehrfach und fur jebe Rlaffe gezogen find. Das Min. muß auf ben Grund ber vorliegenden Ber. befürchten, bag auch in ben bieffeitigen Gymnaf. manche jungere und weniger erfahrene Lehrer, balb bei ber Auswahl bes mitzutheilenden Lehrstoffes, bald bei ber Art ber Mittheilung und Behandlung beff., die Grengen bes Gymnafial:Unterrichte überfchritten, und, anftatt jedes ihnen übertragene Lehrfach gur harmonischen Uebung ber geiftigen Rraft ihrer Schuler zu benuten, fie mit einer zerftreuenden Daffe materieller Renntniffe uberhauft, und burch folche und ahnliche Uebertreibungen ber irrigen Deinung, als of bie Mannigfaltigfeit ber Lehrgegenstande in ben Gymnaf. ben Geift ber Jugend verwirre und abftumpfe, felbit Borfdub geleiftet haben. Die Dir. ber Gymnaf. waren und find eben fo verpflichtet als berechtigt, folden Difigriffen einzelner Let-rer mit Entschiedenheit entgegen zu treten, gegen beren einseitige Richtung ben ge-meinsamen 3weck ber Gymnasialbilbung geltend zu machen, und rücksichtelos bar-auf zu halten, daß jeder Lehrer bie für seine Klasse und fein Fach vorgeschriebenen Lehre Penfen genau beachte. Die R. Brov. Schulfolleg haben bie Gymnafial Dir. fur bie umfichtige Erfullung biefer ihnen obliegenden Bflicht aufe neue verantwortlich gu machen, aber auch zugleich benen unter ihnen, welche mit Lehrftunben, Rorretturen und andern Arbeiten gu fehr überhauft find, bie erforberliche Erleichterung zu verschaffen, bamit fie bem Unterrichte ber anbern, befonbers jumgeren Lehrer befto öfterer beimohnen fonnen.

3) um ungeachtet ber Mannigfaltigfeit ber Lehrgegenftanbe in ben Gyunas. bie nothige Einheit im Unterrichte und in ber Methode zu bewirfen, eine moglichft gleichmäßige Ausbilbung ber Schüler herbeizuführen, und auch ihnen bas lebenbige Band, welches alle Lehrgegenstanbe vereint, fuhlbar zu machen und zur geiftigen

Anfchauung ju bringen, hat bas Din. fcon langft fur alle Gymnaf. bas Rlaf: fenfpftem und bas Rlaffen Drbinariat angeordnet. Bei einer fachgemagen Durchführung biefes Spfteme muffen in berf. Rlaffe bie verwandten Lehrgegen: ftanbe, nicht, wie bieber, getrenut neben einander in verschiebenen Stunden, fonbern tonnen in benf Stunden mit und nach einander behandelt werben. Siernach fcheint es rathlich und thunlich, in ben beiben unteren Rlaffen bas Lateinische und Deuts fche, fowie bie Geschichte, Geographie und Naturbefdreibung, in ben mittlern und obern Rlaffen bie Gefdichte und Geographie, fowie tie Dathematif und Phyfit gu einander auf die angedeutete Beife in ein naheres Berhaltniß zu bringen. Ferner find gur Bermeibung ber wesentlichen Rachtheile, welche fur bie Ginheit bes Unters richts aus ber Theilung ber Lehrgegenstande in einer und berf. Rlaffe unter gu viele Lehrer ermachsen, nicht nur bie 3weige eines und beff. Lehrgegenftanbes und bie verwandten Lehrfacher, fonbern auch bie einander nahe ftebenben Lehrobiefte, fo viel als nur irgend möglich Ginem Lehrer anzuvertrauen. Diefer Bestimmung ges maß, follen in ben beiben untern Rlaffen jebenfalls bas Lateinifche und Deutiche, in ben beiben mittleren Rlaffen bas Lateinische, Griechische und Frangofische, und in ben beiben obern Rlaffen bas Lateinifche, Griechifche und Deutsche, ober auch bas Griechifche, Deutsche und Frangofische in ber Regel nur Einem Lehrer ubers tragen, ferner in ben untern Rlaffen bie Geschichte, Geographie und Naturbefdreis bung, in ben mittleren und oberen Rlaffen bie Geschichte und Geographie, und in ber oberften Rlaffe bie Dathematit, Phyfit und philosophifche Propadeutit fo viel als möglich in Gine Sand gelegt werben. Auf biefe Beife werben fur bie Spras den und Biffenschaften in ben untern Rlaffen zwei, in ben mittleren brei und in ben oberen bochftene vier Lehrer überall ausreichen. Damit bie Schuler mehr und mehr ben wiffenschaftl. Busammenhang ihrer Leftionen faffen und festhalten, und gum Bewußtfein von ber Ginheit bes Unterrichts gelangen, icheint es bem Din. rathlich und thunlich, manche Lehrgegenstande, anftatt fie wie bieber gleichzeitig und auf bie verschiebenen Bochentage vertheilt, neben einander herlaufen gu laffen, von jest an nach einander in ber Art ju behandeln, daß g. B. in bemf. Semefter und in berf. Rlaffe gwar Geographie und Gefdichte, aber jene in ben erften Monaten ausichlieflich, biefe allein in ben letten Don. gelehrt werbe. Gin ahnliches Berfahren tann auch in Sinficht ber Arithmetit und Geometrie, fowie ber lateinischen und griechischen Schriftfteller eintreten, und namentlich in Bezug auf biefe letteren bie Ginrichtung ftattfinden, bag, mahrend es bei ber Borfdrift, in Ginem Semefter und in Giner Rlaffe nur Ginen lateinischen und griechischen Brofaiter und Dichter ju erklaren, auch ferner verbleibt, bie erfte Galfte bes Semeftere ausschließlich bem Brofaiter, und bie übrige Beit nur bem Dichter zugewandt werbe. Diese und abniliche Beranstaltungen werben jeboch nur in bem Daaße ihrem 3wecke entsprechen, als es je langer je mehr gelingen wirb, fur bas ichwierige aber einflugreiche Befcaft ber Rlaffen Drbinarien tuchtige Lehrer von allg. wiffenschaftlicher Bilbung, von treuer Liebe und hingebung fur ihren Beruf und von gereifter Erfah? rung ju gewinnen, welche bie ihnen anvertrauten Lehrfacher mahrhaft burchbrungen haben und beherrichen, in flarer und ftete macher Ginficht von bem Bufammenhange berf. mit ben übrigen Lehrobjeften und mit bem gemeinfamen 3wed bes Enmnafial-Unterrichte in allen Fachern bas jur allg. Entwidelung und gur inten-. fiven Bilbung ihrer Schuler bienenbe Material auszuwählen, bas Befentliche vom Unwefentlichen gu fondern wiffen, und endlich burch bie Reinheit und Burbe ihres Charafters, wie burch ben milben Ernft ihrer gangen Saltung, eine unauslofchliche Chrfurcht por ber fittlichen Dacht, welche bas Leben ber Menfchen regiert, in ber ihrer vaterlichen Obhut und Bflege übergebenen Rlaffe zu erweden vermogen. Im Gangen erfreuen fich die bieffeitigen Gymnaf. eines Lehrftandes, welchem bas ehse renvolle Beugniß gebuhrt, baß er sich eben fo fehr burch grundliche wiffenschaftl. Bilbung als burch regen pflichtmäßigen Eifer fur feinen Beruf, und burch willfahsriges Eingehen in die wohlverstandenen Anordnungen der vorgesetzen Behorben auszeichnet. Somit giebt bas Din. gern ber hoffnung Raum, bag fich in biefem Lehrftanbe auch eine hinreichenbe Anzahl von Mannern finden werbe, welche gur Führung eines Rlaffen . Drbinariate tuchtig und geneigt, und inebef. im Stanbe find, bie Sauptfacher und bie Dehrgahl ber wochentlichen Leftionen, wie es im Befen ber Alaffen : Orbinarien liegt, in ber ihnen anzuvertrauenben Rlaffe mit glucklichem Erfolge zu übernehmen. Den R. Brov. Schultolleg. liegt es ob, mit umfichtiger Sorgfalt unter ben Lehrern nicht bloß eines Gymnas., sondern fammtlicher Gymnaf. ber Prov. Die fabigften und tuchtigften jum Rlaffen : Orbinariate auszumahlen, ihre Berfepung von einem Gymnaf. jum andern nach bem jebesmaligen Bedürfniffe ber betr. Anstalt in angemeffener Art herbeizuführen, und auf ihre Beforberung sowie auf die Berbefferung ihrer außern Lage bei jeber fchidlichen

Gelegenheit Bedacht zu nehmen. Bie es bem Din. eine angelegentliche Bflicht fein wirb, zu ben exlebigten Stellen der Gymnafial-Dir. und ber Schulrathe vorzugeweife folche Lehrer, welche fich ale Rlaffen-Ordinarien mahrend langerer Beit in jeder Beziehung bewahrt und ausgezeichnet haben, Allerh. Orte in Borfchlag zu bringen, fo hat baff. gur Aufmunterung der Rlaffen : Ordinarien beschloffen, ihnen von jest an bas Brabifat: "Dberlehrer" ausschließlich beizulegen, bagegen ben bieherigen Unterschieb gwie fchen Obers und Unterlehrer hiermit um fo mehr aufzuheben, ale es nothig fcheint, ber irrigen Borftellung entgegen zu treten, bag bie Fahigfeit, ben Unterricht in ben obern Rlaffen zu ertheilen, wie achtungewerth übrigens auch bas hierzu erforbers liche Daag von Gelehrfamfeit und wiffenschaftlicher Bilbung ift und bleibt, fon an fich eine höhere Burbe verleihe, und bem betr. Lehrer ohne Beiteres einen fo bedeutenden Borgug gebe vor benen, die zu Folge bes ihnen ertheilten Brufunge: Bengniffes nur gu bem Unterrichte in ben unteren ober mittleren Rlaffen be

fugt find.

4) Die gefetliche und herkommliche Bahl wochentlicher Lehrftunben ift, wie bie gange Gymnaffal-Ginrichtung, eben fo wenig auf fowache, als auf vorzüglich begabte, vielmehr auf Schuler von gewöhnlichen forperlichen und geiftigen Rraften berechnet. Fur biefe find nach vielfahriger Erfahrung und nach bem Urtheile von Mergien täglich vier Lehrstunden bes Bormittags, und an vier Tagen ber Bode zwei Stunden bes Rachmittage nicht zu viel, zumal ba in allen Gymnaf. nach ber zweiten Stunde bes Bormittage und nach ber erften Stunte bes Rachmittage ben Schulern eine viertelftundige Erholung im Freien gegonnt wirb, zwifchen jeber ber übrigen Lehrstunden eine Paufe von wenigstens fünf Diinuten erlaubt ift, und zwie fcen bem por: und nachmittaglichen Unterrichte eine größere Paufe von zwei Stunben eintritt, welche in ber Regel nicht ju Beiftesarbeiten verwandt wirb. Ferner gewähren die zwei freien Rachmittage, die Sonntage und die verschiedenen Daupt-ferien, welche etwa den sechsten Theil des Jahres einnehmen, kleinere und gebfere Ruhepuntte, und laffen ben Schulern gur Abspannung bee Beiftes und gur Uebung bes Rorpers Beit genug übrig. Bei folden regelmäßigen Unterbrechungen ber Lehrstunden, wie bei ber gangen mehr ober weniger erotematifchen Art und Beife bes Schulunterrichte, ift ein vier- ober fecheftundiger Aufenthalt in hellen, luftigen, geraumigen und mit zwedmäßigen Tifchen und Gubfellien verfebenen Schulzimmen ber naturgemagen Entwickelung bes Korpers nicht hinderlich, und wird überhamt fur die Gefundheit ber Jugend feine andere Gefahr haben, ale bie, welche von jeber figenben Lebensart ungertrennlich ift. Das Dlin. fann baber eine Berminbe rung ber gefetlichen Bahl von 32 wochentlichen Lehrftunden nicht fur begrundet erachten, macht aber ben R. Brov. Schulfolleg. nochmale aufe Dringenbfte jut Pflicht, eine Ueberschreitung biefer Bahl in feinem Falle und unter teinerlei Bor wande weiter zu bulben.

Um bei Bertheilung biefer wochentlichen Stundenzahl auf die einzelnen Bebegenftande nicht fowohl eine burchgangige Ginformigkeit, ale vielmehr nur im Befentlichen ber Symnafial-Ginrichtung Die nothige Gleichheit gu erzielen, wird in ber Anlage (a.) eine allgem. Ueberficht ber für die Gymnaf. angeordneten Lehrgegen fante, in welcher einem jeben berf. nach feiner Bebeutung fur ben allgem. Bil bungezweck ber Gymnaf. eine paffende Stundenzahl, und nach feinem Berhaltnife gu ben verschiebenen Bilbungoftufen und Rlaffen eine angemeffene Stellung gegeben ift, gur leitenben Rorm mitgetheilt. Diefer allgem. Ueberficht gemaß ift für jebes Gymnaf., unter Berudfichtigung feiner eigenthumlichen Berhaltniffe und bes wechfelnben Beburfniffes feiner einzelnen Rlaffen, alljahrlich ein Lettioneplan festaustellen und bemf. eine genaue Abgrengung ber Bielleiftungen fur jebe Rlafe und jedes gach beigufugen. Wenn hiernach in hinficht bes Lettionsplans ber ein gelnen Gymnaf. eine freie Bewegung innerhalb ber allgem. Borfcrift ausbrudlis geftattet wirb, fo barf andererfeits fur bie Religionslehre, fur bie Sprachen und Die Berfe bes flaffifchen Alterthums und fur bie Mathematit, welche in ihrer le benbigen Gemeinichaft vorzuglich geeignet finb, ben wefentlichen 3wed bee Gymnafial : Unterrichts zu verwirflichen, bie ihnen bestimmte wochentliche Stundenzahl nicht vermindert, und die Stelle, welche ihnen als den hauptgliedern des Organis; mus gebührt, nicht verrückt werden. Den Unterricht in der Franz. Sprache wegen ihrer Ruflichfeit für das praktische Leben schon in der 4. Rlasse beginnen zu lassen, schein dem Min. nicht angemessen, weil in dieser Klasse ohnehin schon ein neuer Lehrgegenstand, die Griechische Sprache, hinzutritt, auch der untergeordnete Iwed des Franz. Sprachunterrichts während des sechsährigen Kursus in den drei oberen Klassen durch zwei wöchentliche Lehrstunden ganz füglich zu erreichen ist. An die Stelle der Physis in der 2. Klasse kann der naturgeschickseltliche Unterricht und zwar um so mehr treten, als in dieser und der solgenden Klasse sie den Physist die unentbehrliche Grundlage mittelst des mathematischen Unterrichts noch sortwähzend gewonnen wird, in dem zweisährigen Kursus der ersten Klasse in zwei wöschentlichen Stunden Zeit genug für den Unterricht in der Physist, wie ihn der wissenschlichen Stunden Beit genug für den Unterricht in der Physist, wie ihn der wissenschlichen Stunden Beit genug für den Unterricht in der Physist, wie ihn der wissenschlichen Stunden zu der Gymnas. erfordert, gegeben ist, und es endlich rathlich sches Raturleben, das in den vier untern Klassen von Stuse zu Stuse entswickelt worden, nochmals in seinen wichtigsten Gestaltungen den Schulkern der 2. Klasse vorüber zu führen, und ihnen die Idee dess. zum Bewustsein zu bringen.

Der Zeichnens und Gesangunterricht ift in allen Gymnas. so zu legen, daß an dems. auch die Schüler der obern Klassen, welche ihn aus Talent und besondes rer Reigung fortzusesen wünschen, nach freier Wahl Theil nehmen können. Um dem Uebelkande zu begegnen, daß durch Anhäufung zu vieler verschiedenartiger Lehrobseite in Einem Tage die Krast der Schüler zersplittert, ihr Geist durch die Berschiedenheit des Borgetragenen verwirrt und ungebührlich angestrengt wird, scheint es zweckdienlich und aussührbar, bei Anordnung des Lettionsblans sur Einen Gegenstand zwei Stunden hinter einander zu bestimmen. Auf diese Weise wird sich bewirfen lassen, daß die Schüler täglich nur für drei, höchstens vier verschies benartige Lehrobseite in Anspruch genommen, und die ersten Morgenstunden solchen Lehrgegenständen zugewandt werden, für deren Auffassung vorzugsweise eine gesspannte Ausmerksamseit von Seiten der Schüler ersorderlich ist. Ob die schon in einigen Gymnas bestehende Einrichtung, daß während des Sommittags in die Zeit von 7 die 11 Uhr fallen, überall anwends dar sein möchte, wird den K. Prov. Schulsoleg, zur nähern Beurtheilung und

enblichen Enticheibung anheimgestellt.

5) Die hauslichen Arbeiten bilben ein nothwendiges Glied in bem Drganismus bes Gymnafial-Unterrichts. Es reicht nicht aus, bag ber Schuler in ber Lebrftunbe ben ihm bargebotenen Stoff in fich aufnehme, fich aneigne, unb bem Lehrer gegenüber in ber Schule auf geeignete Beife Beugniß ablege, ob und in wie weit ihm biefes gelungen. Bielmehr muß er bie in ber Schule begonnene Hebung und Thatigfeit auch außerhalb berfelben forifegen und in zwedmäßiger Art veranlagt werden, bas in fich Aufgenommene auch wieder barguftellen und feine an ben einzelnen Lehrgegenft. gewonnene Bilbung burch freie hausliche Arbeiten ju bethatigen. Bon Seiten ber Ghmn. ift baber eine umfichtige Sorgfalt von Rothen, daß in hinficht der Aufgaben zu biefen Arbeiten überall das richtige Maaß beobachtet, und von den Schülern nichts verlangt werde, was ihrem Bils bungeftanbe unangemeffen und mit ber pflichtmäßigen Rudficht auf bie Erhaltung ihrer forperl. Gefundheit unverträglich ift. Um möglichen Diggriffen in biefer hinficht vorzubeugen, ift von jest an in allen Ghmn., wie in mehreren bereits feit langerer Beit gefchieht, ju Anfange jebes Semeftere in einer Ronfereng fur alle Lehrfacher und Rl. Alles, was Begenftand bes haust. Fleifes fein foll, nach Reihefolge und Bertheilung ber Anfgaben auf Die Zage, Wochen und Monate, in moglichfter Beftimmiheit gu verabreben und burch Konfereng. Befchlug anguordnen. hierbei ift als Regel fefiguhalten, bag teine ichriftl. Arbeit von ben Schulern geforbert werben barf, bie ber Lehrer nicht felbft nachfieht. Bon ben Aufgaben ber Lehrer fur bie offentl. Lehrftunden barf nicht bie gange haust. Arbeitogeit in Anfpruch genommen werben, fonbern ein angemeffener Theil berf. muß ber Erholung und ber freien Selbftbefdaftigung ber Schuler verbleiben, und auch hierin eine Abftufung nach ber Berichiebenheit ber Rl. ftattfinden. Die für bie Schuler ber oberen Rl. empfohlene Brivats Lefture ber griech., latein. und beutschen Rlaffifer barf in fets nerlei Art erzwungen, fonbern muß mit ber forgfaltigften Berudfichtigung ber Bers fonlichteit, Anlagen nub Berhaltniffe ber Schuller geleitet werben. Ferner ift bei allen Gymn. fur jebe Rl. ein Aufgabebuch einzuführen, in welches jeber Lehrer fogleich beim Unterrichte feine Mufgabe einträgt, ober burch ben Brimus ber Rl.

eintragen lagt, bamit jeber Lehrer berf. Rl. erfeben fonne, wie weit ber banel. Bleif ber Schuler fur eine bestimmte Beit ichon von ben übrigen Lehrern in Anfpruch genommen ift, und bamit bem Dir. bei ber Revifion ber Rl. bie Ueberficht ber haust., besonders feiriftl. Arbeiten erleichtert, und er in den Stand gefest werbe, ob, wie weit und von wem etwa gegen ben Konfereng Befchluß gefehlt ift. Der Rl. Drbinarius muß außer ben febriftl. Arbeiten, beren Korrettur ihm nach bem Leftionsplane obliegt, fammtliche hefte feiner Schuler monatlich wenigsftens einmal revibiren. Eben fo muß ber Dir. monatlich wenigftens in Giner Rl. bie Schulhefte feiner besonbern Durchficht unterwerfen, um baburch fich nicht blos von bem fleife und ben Fortichritten ber Schuler, fonbern auch von ber Bwedmäßigfeit und ber Bahl ber Aufgaben Renntniß ju verfchaffen. Gine porgugl. Aufmertfamteit ift ben Dir. in Sinficht ber Aufgaben gu ben freien beutschen und latein. Auffagen um fo mehr ju empfehlen, je grofere Diggriffe bei ihrer Bahl noch immer gemacht werben. Themata, bei welchen ber Schuler über gang abftratte ober ihm unbefannte Wegenstanbe fogen. eigene Bebanten probugiren foll, überfcreiten bie Grangen bes Gymnafial-Unterrichte, find folglich ungwedmaßig und gereichen bem Lehrer, ber fie ftellt, mit Recht jum Bormurfe, und bem Schu: ler, ber fie bearbeiten foll, gur Qual. Bielmehr muffen biefe Aufgaben ftete fo gewählt fein, bag bie Schuler ben Stoff, ben fie in ihren Auffagen gu bearbeiten haben, bereits fennen und einigermaßen beherrichen; überbies muß ihnen ber leh: rer bei jeber nach ber Berfchiebenheit ber Rlaffen gu ftellenben Aufgabe ben Bes fichtepuntt, unter und nach welchem fie ben befannten ihnen gegebenen Stoff behanteln follen, auf's Bestimmtefte bezeichnen und entwideln. Benn obige Bemertungen geborig beachtet, wenn in allen Rl. und in allen Diegiplinen ber Bou fcbrift gemäß zweckmäßige Lehrer zum Grunbe gelegt, und baburch bie banel. Arbeiten vermindert werden, wenn endlich eine ernfte bauel. Bucht bie Schuler ans halt, ftete gur rechten Beit zu arbeiten, und fie eben fo fehr por unnothigem Bris vatunterrichte, ale vor gerftreuenber Gefellschaft und unzeitigen Bergnugungen bewahrt, fo ift von ben haust. Arbeiten, welche bas Gymn. von feinen Schulern verlangen muß, fein Nachtheil fur ihre forperl. Entwidelung ju beforgen, und bie Schuler werben überall, ju ihrer Erholung, wie ju ihrer freien Privatbefchaftigung, hinreichende Duge übrig behalten.

6) Bei Feststellung bes von ben Gymn. ju erreichenben Biels find feche gefonberte, einander untergeordnete Rl. und einjahrige Lehrfurse fur bie brei untern, zweifahrige fur bie brei obern Rl. in Ausficht genommen. Bie jebe Rl. zu bem Gefammtzwecke bes Gumnafial-Unterrichts in einem beftimmten Berhaltniffe fteht, fo ift auch jeder ein bestimmtes Biel gesett, zu besten Erreichung bas erforbert. Beitmaaß gegonnt werden muß. Für bie brei untern Rl. barf ber Beg zu bem ihnen gestellten Biele nicht zu lang sein, um die noch ungeübte Kraft ber Schüler nicht zu ermuben, aber auch nicht zu furg, um ihnen bie Schwierigfeiten bes Beges in feinem weiteren Berlaufe wenigstens fuhlbar zu machen, und um bas Bilbungegeschaft nicht ju übereilen. Aus Diefem Grunde, und bamit bie Schuler gleich auf ber unterften Stufe bes Gymnafial : Unterrichts gewöhnt werben, mit Intereffe und Sammlung bei ben ihnen bargebotenen Lehrgegenft. ju verweilen, und fie nicht blos flach und einseitig, fonbern grundlich und von allen Seiten aufzufaffen, zu behandeln und fich anzueignen, hat bas Min. für jede ber brei untern Rl. einen einjahrigen Lehrfursus rathlich erachtet. Aus biefer Bestimmung folgt, bag in ben eben geb. Rl. auch bie Berfetung nur alljahrlich fattfin ben barf, und bas Din. will biefe Daafregel, von welcher bie Befeitigung wefente licher. an bem Shunafial-Unterricht gerügter Mangel mit Grund gu erwarten if, für alle Bomn., Die nur aus feche einander untergeordneten Rl. befteben, hierburd anordnen. Der naheren Beurtheilung ber R. Brov. Schulfoll. wird hiebei an heim gestellt, nach ber Berichiebenheit ber provinziellen Berhaltniffe und bem Ger-tommen gemäß ben jahrl. Lehrfursus von Oftern ober von Mich. ab beginnen ju laffen. In ben Gymn. ber größeren Stabte, welche wegen ihrer Schulerzahl mehr als feche einander untergeordnete Rl. haben, und wo in ben brei untern Rl. bie halbjahrl. Aufnahme und Berfegung herfommlich ift, mag biefes Berfahren noch einftweilen fortbefteben, wenn bie Behrer-Roll. fich für beffen Beibehaltung nach reiflicher Berathung erfiaren, und wenn fie in fich bie Rraft und bie Dittel befigen, ben Uebelftanben und Rachtheilen, welche in ben brei untern Rl. ans ber halbiahrl. Berfepung und aus ber mit ihr gufammenhangenben gu großen Berschiebenartigkeit ber Schuler in einer und bers. Rl. saft unvermeiblich erwachsen, wirksam und mit Ersolg begegnen ju fonnen. Auf die britte und zweite Rl., für welche ein zweijahr. Lehrfursus vorschriftsmäßig besteht, ift die Bestimmung, daß aus ihnen die Schüler jedesmal erst nach zwei Jahren versetzt werden durfen, nicht auwendbar, einerseits, weil diesen Rl. in Folge der Bersetzung aus der nachst vorhergehenden untern alljährlich neue Schüler zugeführt werden, welche ohnehin eine Theisung des zweijähr. Aursus nothwendig machen; andererseits, weil in diesen Rl. die körpert. und geift. Entwicklung der Schüler schon so weit gediehen ift, daß ihnen ohne Gefahr die Möglichkeit eröffnet werden kann, durch erhöhten Fleiß auch in einem fürzern Zeitraum das Bildungsziel ihrer Rl. zu erreichen.

Dem angeordneten Rlaffenspitem gemäß, barf die Berfetung aus einer Rl. in die andere nicht nach einzelnen, sondern muß nach allen Lehrgegenständen erfolgen, es muß folglich jeder, welcher auf Berfetung Ansprüche macht, wenn auch nicht in allen Lehrobjetten burchaus gleichmäßig fortgeschritten, doch in ben haupt-Lehrgegenttanden, an welchen sich feine Gesammtbildung am füglichten prüsfen läßt, zu dem für die zunächst höhere Rlaffe unentbehrlichen Grate der Reife gelangt fein.

7) Db und in wie weit die Schuler ber erften Rlaffe bie Gefammtbilbung, welche ben 3weck bes gangen Gymnafial-Unterrichts und bas nothwendige Erfors bernig ju einem gebeihlichen wiffenschaftlichen Stubium ift, wirklich erlangt haben, wirth bie Rrufung ber jur Uninerfitat Indachen ben ermittelt.

wird durch die Brufung ber zur Universität Abgehenden ermittelt.
Bei dem über diese Prufung unter dem 4. Juni 1834 erlassenen Regl. 1) waltete tie Absicht vor, die Zielleistungen des Gymnas. seinem Zwecke gemäß und zugleich genauer, als in der Inftr. v. 25. Juni 1812 geschehen war, setzustellen, jedem Lehrgegenstande die ihm im Organismus des Gymnasia! Unterrichts gedüh: renbe Geltung zu verschaffen, in einem enger gezogenen Rreife bes pofitiv gu Bernenben eine gleichmäßige und intenfiv grundliche Durchbilbung ber Schuler berbeis guführen, und die einzelnen Anforderungen an die Abiturienten fo gu ermäßigen, bag jeber Schuler von hinreichenden Anlagen und von gehörigem Bleife ber letten Brufung mit Rube und ohne angilliche und in ber nachten Folge nach ber Anstrengung erichlaffenbe Borbereitungsarbeit entgegen feben fonnte. Diefer bem Regl. jum Grunde liegenben Absicht entprechen auch bie einzelnen Bestimmungen beffelben. Die naberen Momente, welche aus bem Begriffe ber von ben Abiturienten ju fordernden Gefammtbildung hervorgeben, Die Lehrgegenftande, an welchen fie fich in verschiedenen Abstufungen bethatigen, ber Daafftab, nach welchem fie beurtheilt werben, und die Gefichtspuntte, benen die Brufungs : Rommiffion bei ihrem gangen Gefchafte folgen foll, find fo bestimmt angegeben, daß Borausfeguns gen und Folgerungen, welche mit bem Regl. im grellten Biberfpruche fteben, nicht wohl erwartet werben konnten. Dennoch haben fich folche Migverftanbniffe geltenb zu machen gefucht. So ift behauptet worben, bag bas Regl., inbem es allen Fadern eine enticiebene und normirte Beltung bei ber Beurtheilung ber Reife rinraume, bie Schuler ber oberften Rlaffe bas lette Jahr hindurch ju einem poly: biftorifden Treiben und einem encoflopabifden Gebachtnigmefen verurtheile, von ihnen verlange, über alles in gehn Jahren hiftorifch Erlernte in wenigen Stunden Rechenschaft abzulegen, und ben Rugen, ben ber Unterricht in ben einzelnen Bifs fenszweigen gemahre, allein nach bem abmeffe, mas bavon nachweislich behalten worden. Und benuoch wird in bem Regl. weber einzelnen noch vielen, noch allen Behrobjetten, fonbern nur ber an ihnen gewonnenen Gefammtbilbung bes Gepruften, ber burch langere Beobachtung begrundeten Renntnig ber Lehrer von feinem gangen wiffenfchaftlichen Standpunfte, und bem Gefummteinbrude, ben feine Brufung gemacht bat, in Sinficht auf Die Beurtheilung feiner Reife ein entscheibenbes Bes Durch bie weitere Bestimmung bes Regl., nach welcher bie Buwicht beigelegt. laffung jur Brufung von einem zweijahrigen Aufenthalte in ber erften Rlaffe ab: hangig gemacht ift, foll und fann bewirft werben, bag ber Unterricht in ber erften Rlaffe nicht in ein Abrichten fur die Brufung ausarte, daß die Schuler, um bei einem Ratigen Fleife ohne Uebereilung in ihrer wiffenschaftlichen und fittlichen Aus-

<sup>1)</sup> f. unten im 5. Rap.

bilbung langfam reifen zu fonnen, bie erforberliche Beit behalten, baß fie fic, fatt burch ein haftig zusammengerafftes Besen verwirrt und erbrückt zu werben, sicher und grundlich vorgebildet, mit frischer Kraft, mit freudigem Duthe und mit freier Umficht zur letten Brufung ftellen konnen. Während bas Regl., wie es fein 3med erforbert, Die aus bem Gymnafial-Unterricht fich ergebenben Gegenftanbe ber fchriftlichen und mundlichen Brufung aufgablt, und für jeden bas mittelft biefes Unterrichts zu erreichenbe ibeelle Biel feststellt, unterscheibet baffelbe biefe lesteren Beftimmungen, welche ausbrudlich ben Brufenben nur bei ber Schlugberathung gur leitenden Richtschnur fur bie Ertheilung bee Beugniffes ber Reife bienen follen, aufs unzweibeutigste von bem Maagstabe, ber für ben Aft ber Brufung felbft in Anwendung tommen und eben fein anderer fein foll, als ber, welcher bem Unterrichte in ber erften Rlaffe und bem Urtheile ber Lehrer über bie Leiftungen ber Schuler biefer Rlaffe jum Grunbe liegt. Go unmöglich es ift, bag ein verftanbis ger Lehrer ber erften Rlaffe von feinen Schulern verlange, über alles, was ihnen in bem zweijahrigen Lehrfursus gelehrt und vorgetragen worden, binnen einigen Stunden Rechenschaft abzulegen, und fo wenig es ihm einfallen wirb, ben Grab ihrer burch bie einzelnen Lehrgegenstande errungenen geiftigen Bilbung nur nach bem, was fie auswendig gelernt und behalten haben, abzumeffen; eben fo entfernt ift auch bas Regl. von folden verkehrten Forderungen, und wenn fie nichts beko weniger gemacht werben follten, fo ift es Pflicht bes R. Prufungs-Rommiffarius, einem folden Unfuge mit Rachbrud entgegen gu treten, und ben Geift und wes fentlichen Inhalt bes Regl. gegen jegliche Digbeutung und falfche Anwendung feiner einzelnen Bestimmungen geltenb zu machen. Dem Din. gereicht es in biefer wichtigen Angelegenheit zur Beruhigung, bag fammtliche R. Prov. Schultolleg., im Ginverftanbniffe mit bem Urtheile unbefangener und einfichtiger Schulmanner, Die Forberungen bes Regl. an ben gur Universität ju entlaffenben Schuler nicht fur gu hoch gestellt, fonbern für angemeffen, und eine Berabsetung berfelben für unrathlich und unthunlich erachten. Befondere erfreulich ift die aus mehreren Brovingen ber R. Staaten erfolgte Anzeige, bag ber hauptzweck bes Regl., eine lebendige und regelmäßige Theilnahme an ben Unterrichtsgegenftanben gu weden, ber tumultuaris fchen Borbereitung ein Biel gu feben, und burch die fonfequente Richtung ber Schuler auf bas Befentliche und Dauernbe bem unruhigen und leibenschaftlichen Streben ber Gitelfeit und bes Ehrgeizes einen Bugel angulegen, icon in mehreren Symnas, gludlich erreicht wirb. Wenn ungeachtet biefer wohlthatigen Birtung, bie bas neue Regl. auf bas Schulleben auszuüben beginnt, noch immer bemerkt wird, bag bie Aussicht auf bie Brufung, weil von ihrem Ergebniffe eine fur ben weiteren Lebensgang und bie Ehre ber Schuler bebeutenbe Enticheibung abhangt, bei mandem unter ihnen Unruhe, Angft und ein erichlaffendes Uebermaag ber Anftrengung veranlaßt, und wenn gur Befeitigung biefes Uebelftanbes, ber mehr ober weniger mit jeber Brufung, felbft in ben reifern Lebensjahren, verbunden ift, eine Bereinfachung befondere ber mundlichen Brufung gewunscht wirb, fo ift ber Erfullung biefes Bunfches icon burch bas Regl. felbft vorgefehen, welches ber pflicht mäßigen Beurtheilung ber Brufunge : Kommiffion anheimstellt, bie mundliche Brufung in gewiffen Gallen ju beichranten. Das Din. barf erwarten, bag bie Brufunge-Rommiffionen von biefer Bestimmung bee Regl. ben angemeffenften Gebraud. gu machen fortwahrend bemubt fein werben. - Die Religionslehre, wie von mehr reren Seiten in Borfchlag gebracht ift, gang von ber Brufung ausgufchliegen, er-icheint um fo weniger thunlich, je unerläßlicher es ift, bag ber abgehenbe Schuler gerabe in bem wesentlichften und wichtigften Lehrgegenftande irgent ein Beugnif ablege, in wie weit er bie ewigen Bahrheiten bes Chriftenthums aufgefaßt und fich ihren lebendigen Busammenhang jum Bewußtsein gebracht habe. 8) Rehrere fachverftandige Stimmen außern, daß die verlehrte Rethode,

S) Mehrere sachverständige Stimmen außern, daß die verkehrte Methode, in welcher die Lehrgegenstände nicht selten noch behandelt werden, die wunde Stelle der Gymnas. sei. Zwar wird in aufrichtiger Achtung gegen ben gegemwärtigen Lehrstand anerkannt, daß die Lehrstellen an den Gymnas, dem größten Theile nach mit Mannern beset find, die sich durch grundliche gelehrte Bildung, durch reges wissenschaftliches Streben, durch achte Religiösität, Sittlichkeit und Unbescholtenheit des Bandels, durch eble würdige haltung, so wie durch Fleiß, Gewissenhaftigkeit und Treue in ihrem Beruse auszeichnen. Aber zugleich erhebt sich gegen einen Theil dieser Manner die Anklage, daß, während das Elementarschulwesen in den lesten Jahrzehenten in hinsicht auf Didaktik und Methodik ungemein verbessert

und ein Stand von Lehrern gebildet worben, die wegen ihrer pabagogischen Ge-wandheit und wegen ihres Geschick, große Maffen zu beleben, in ihrem Kreise sich als Meister zeigen, sehr viele und besonders die jungeren Gymnasiallehrer das Studium der Babagogif nicht gehörig beachten, die schwere Kunft des Unterrich-tens vernachlässigen, die erfreulichen Fortschritte, welche die Elementarschule in diefer Beziehung gemacht hat, entweder gar nicht kennen, ober boch nicht benuten, und fich gerade ben wichtigften Theil ihres Berufe, die ihnen anvertrauten Lehrs facher und Rlaffen in ber rechten Dethote ju behandeln, nicht gebuhrend angeles Eben biefen Lehrern wird jum Borwurfe gemacht, baß fie in gen fein laffen. vertehrter Dethobe aus falfcher Grundlichfeit ihre Schuler mit einer erbruckenben Raffe materiellen Wiffens überhaufen, daß fie in Ueberschatzung bes ihnen angewiesenen Lehrfachs sein Berhaltniß zu bem Gesammtzwecke, bem es als untergeords netes Mittel bienen foll, aus ben Augen feten, bag ihnen endlich, indem fie bie Lehrweise ber Universitate-Brofefforen nachahmen, in ihrem Bortrage bie belebenbe Frifche und Regfamfeit fowie bas Gefchick abgehe, fich bem jugendlichen Geifte ans gufchließen, feine Bedürfniffe und Rrafte richtig zu wurdigen und eine größere Maffe von Schulern ju burchbringen und zu befeelen. Nicht weniger wird bes hauptet, daß ber Erfolg ihres Unterrichts, wie es bei einer fo verkehrten Dethobe nicht aubers fein konne, wenig befriedigend fet, und besonders in den alten Spraschen, in der Deutschen Sprache und in der Geschichte zu den großen Anstrengunsgen, welche sie selbst machen und auch ihren Schulern zumuthen, in keinem Bershältniffe ftebe, daß sie aber in großer Selbstverblendung den Grund hiervon ganz und gar nicht in fich felbft, in ihrer Untenntniß ber Methobe, in ihrem zwedwis brigen Berfahren, fonbern lebiglich in ber geiftigen Stumpfheit, Gleichgultigleit und Starrheit ihrer Schuler suchen, und beshalb auch nicht mube werben, über bie Schlaffheit, ben Unfleiß und bie Regungelofigfeit berfelben Befchwerbe gu fuh-Solde und ahnliche Anklagen find micht blos gegen biefen ober jenen, fonbern gegen eine Debraahl ber Gymnafiallehrer erhoben. Das Din. fann fie nach ber Ratur ber Sache aus einer burch unmittelbare Anschauung gewonnenen Erfahrung im Gangen weber wiberlegen noch bestätigen. Benn gleich jur Berus higung bee Din. burch einzelne von ihm felbft gemachte Bahrnehmungen und burch bas Ergebnig ber von ben R. Brov. Schulfolleg. angestellten Beobachtungen bas Gewicht jener Anflage um ein Bebeutenbes vermindert wird, fo fchien es boch nothwendig, Diefelbe in ihrer gangen Strenge und herbheit ben Gymnaftal-lehrern vorzuhalten, damit jeder unter ihnen fich felbst prufe, ob und in wie weit auch ihn ber Borwurf trifft, burch blinden Gifer und verfehrte Dethode feine Schuler in ihrer geistigen Entwickelung gehemmt, und ihnen bie fegensreiche Frucht eines zwedmaßigen Gymnafial-Unterrichts verfummert zu haben. Dit ber Erfennts nis von ber Ratur und ber Quelle bes Uebels, an welcher nach obiger Anflage bie Gymnas. franken, wird auch icon ber erfte Schritt gu feiner Beilung, und awar um fo ficherer gethan fein, ale die Gulfe gegen die Rrantheit von ben Lehrern felbft ausgehen muß. Be weniger bie Dethobe bes Unterrichts und ber Erziehung in ben Symnas. Gegenstand einer gefehlichen Borichrift fein fann, und je großere Sowierigfeiten und Sinderniffe fich gegenwartig ben Gymnaf. in der Man-nigfaltigfeit und dem Umfange der Lehrobjefte, in der Ueberfullung der Rlaffen, in der Berfchiedenartigfeit der Schuler einer und derfelben Rlaffe, in der oft vertehrs ten bauslichen Erziehung und in ber materiellen Richtung ber Beit entgegenftellen, um befto unerläglicher ift es, daß ber Lehrer felbft aus freiem Entschluffe bas Befen ber Dethobe und ihre ber Berichiebenheit ber Lehrobiefte und ber Rlaffen entsprechende Geftaltung zu einem ernftlichen Studien mache, um befto bringender ift zu wunichen, bag er durch forgfaltiges Achten auf sich selbst und auf ben großeren oder geringeren Erfolg seines Unterrichts, durch finniges liebevolles Eingehen in die Lehrweise Anderer, die fur Meister im Unterrichten gelten, durch raftlose Uebung und durch eine Strenge, die sich selbst nimmer genügt, seine Methode zu verbeffern und bem Inhalte feines Unterrichts bie angemeffenfte Form gu geben beftrebt fet. Gine weitere Gulfe gegen bas fragliche Uebel ift von ben Dir. zu ers warten, welche nicht nur fich felbft in ihrem Unterrichte einer zwedmäßigen Des thobe befleißigen, und hierin ale Dufter vorleuchten, fonbern auch burch haufigen Befuch ber einzelnen Rlaffen fich von ber in ihnen herrschenben Lehrweise in vertrauter Renntmig erhalten, mahrgenommene Difgriffe rugen und abstellen, und jebe fchidliche Gelegenheit, namentlich bie vorschriftsmäßigen Lehrer : Ronferengen

benugen muffen, um alles, was die Methode bes Unterrichts, und badurch feinen Erfolg fordern kann, zur Sprache und zur Berathung zu bringen. Ginen wohlsthätigen Ginfluß wird in diefer Beziehung auch die folgerechte Durchführung bes Klassenspitems haben, theils indem durch baffelbe die Lehrer veranlagt werden, das jeber Rlaffe gestellte Biel und bie Individualitat bes einzelnen Schulers fcarfer ine Auge zu faffen, und burch Erforschung und Anwendung der zwectbienlichften Mittel ihrem Unterrichte einen beffern Erfolg ju fichern. Richt minber wirtfam wird fich bas zu biefem 3mede angeordnete Brobejahr bemahren, wenn bie Dir. und Rlaffen-Ordinarien Die Pflichten, welche ihnen in Bezug auf Die zu einem gelehrten Schulamte fich ausbilbenben Rand. burch bie C. Berf. v. 24. Sept. 1826 1) auferlegt find, mit Liebe, Treue und hingebung erfüllen, und besonders bie erftern eine Chre barin fuchen, bas ihrer Leitung anvertraute Gymnas. ju einer Pflangsichule auch für Lehrer zu machen. Damit eine beffere Methobe bes Unterrichts je langer je mehr in ben Gymnaf. einheimifch werbe, haben bie R. Brov. Schulfolleg. bei ihren Borfchlagen jur Bieberbefegung erlebigter Lehrftellen bie Rand., welche außer ben übrigen erforberlichen Gigenschaften auch ein ausgebilbetes Lehrtalent und Ginficht in bas Befen ber Methobe befigen, vorzüglich ju berudfichtis gen, bie Abfaffung und Ginfuhrung zwedmäßiger Lehrbucher und Sprachlehren auf alle Beife ju forbern, fur bie richtige Abgranzung ber Lehrpenfa in jeder Rlaffe zu forgen und bei ber Revision ber Gymnaf., bei ber Brufung ber Abiturienten, wie bei jeder andern ichidlichen Gelegenheit, Miggriffe und Ungefchidlichfeiten eingelner Lehrer in ber Methobe nicht unbemerkt zu laffen. Bu gleichem 8wecte und bamit allmahlig in hinreichenber Bahl fur bie Gymnaf. Lehrer herangebilbet werben, welche fich bie Runft bes Unterrichtens theoretifch und praftifch angeeignet haben, wird bas Min. Bebacht nehmen, ben ichon bestehenden pabagogifchen Geminarien fo balb als möglich eine noch zwedmäßigere und bem allgemein anerfann-ten bringenben Beburfniffe ber Gymnaften immer mehr entsprechenbe Ginrichtung ju geben.

9) Endlich will bas Min. noch ber forperlichen Uebungen gebenken 2), beren allgem. Einführung von ber Mehrzahl ber R. Prov. Schulfolleg. und von fast allen Dir. und Lehrern ber Gymnas. nicht nur lebhast empsohlen, sondern auch als ein unabweisbares Bedürsniß der Egemwart dargestellt wird. Gewiß verkennt das Min. den vielsachen Nute ne egelmäßiger, gebrig geordneter und mit Einsicht geleiteter Leibesübungen nicht, und theilt die Ansicht aller unbefangenen und erfahrenen Freunde der Jugend, daß die förperliche Ausbildung der Schüler in den Gymnas. eben so wenig als die geistige dem Zusall zu überlassen ist, und daß, wo unvermeiblich die meiste Zeit geistigen Uebungen gewidmet werden muß, es desto nothwendiger wird, die für die Körperbildung erübrigten Stunden sorgsältig auszusausen. Auch kann für die allgemeine Einführung der Leibesübungen bei den Gymnas. geltend gemacht werden, daß der Staat, während er einerseits durch seine gesteigerten Ansorderungen bei der Brüfung seiner künstigen Beamten die Zugend schon in den Gymnas. zur Gewöhnung an eine erhöhte geistige Anstrengung nöthigt, andererseits von eben dieser Jugend, um den Beschwerden während des psichtmäßigen Dienstes im K. Heere gewachsen zu sein einen gefunden, rüftigen und wohl ausgebildeen Körper verlangt, und daß es solglich sehr rathssem ist, diese beiderseitigen Forderungen durch eine passende Raaßregel, die allgemeine Einsührung geregelter Leibesühungen, zu vermitteln und auszugleichen. Aber nicht ohne Grund kann gefragt werden, ob die förperlichen Unterrichts den Gymnasse, und nur ihnen die Verpflichtung obliegt, wie für die geistige, ebenso für die körperliche Erziehung und Ausbildung ihrer Schüler zu forgen, ob sie Berwägen und Mittel besten, die Schwierigseiten ihrer ohnehin verwickelten Ausgabe noch durch diese eine Songe zu steigern und zu vermehren, und endlich, ob die Berhauptung sich als wahr bestätigt, daß die körperliche Ausbildung der Jugend in

<sup>1)</sup> Bgl. §. 33. bes Regl. v. 20. April 1831. 2) Siehe über bas Turnwefen bei Schulen bie neueren Borfdriften Bb. 1. S. 705-715 u. S. 914.

ben Gymnas. bem Bufalle überlaffen ift, wenn fie auch funftig wie bieber ber pflichtmäßigen Sorge ber Eltern anheimgestellt bleibt. Das Din. nimmt feinen Anftand, biefe Frage im Allgemeinen zu verneinen, und hiervon nur bie Gymnaf. auszunehmen, welche mit einem Alumnate verbunden, und somit verpflichtet find, fich ftatt ber Eltern ber Sorge auch für die körperliche Ausbildung ihrer Boglinge ju unterziehen. Bon ben Gymnas. fann nur verlangt werben, daß fie die körperliche Gefundheit ihrer Schuler mahrend ber Lehrstunden möglichft vor jeglichem nachtheiligen Ginfluffe fougen, und bei ben Aufgaben fur bie bauslichen Arbeiten ihnen bie gur Erholung und zu forperlichen Uebungen erforberliche Duge übrig Diefer Anficht ungeachtet ift bas Din. weit entfernt, bem loblichen Gifer aller ber Gymnafial : Dir, und Lehrer entgegentreten zu wollen, welche ihre treu gemeinte Sorge für das heil der ihrem Unterrichte anvertrauten Jugend auch auf die förperliche Ausbildung derfelben auszudehnen, befonders beshalb für räthlich und nothwendig erachten, damit durch zweckmäßige Einrichtung förperlicher Uebuns gen dem verderblichen Einfunste einer verweichlichenden häuslichen Erziehung ges ftenert, ber rechte Sinn und die wahre Achtung auch für forperliche Ausbildung geweckt und gewonnen, und die Gymnafial-Jugend fowohl mit den Mitteln, dieselbe auf eine vernunftige Beife zu forbern, befannt gemacht, als auch burch Barnung, Belehrung und Beifpiel von alle bem, was auf die Gefundheit bes Korpers ichablich einwirft, abgezogen, und für aufgegebene unzeitige Genuffe burch Freuden und Erholungen, Die bem Jugenbalter entsprechend und ersprießlich find, entschäbigt werbe. Es ift hierbei nicht zu übersehen, daß auch funftlich veranstaltete Leibesübungen ichon burch angemeffene Erholungen ber Jugend in ber freien Ratur für Die Entwickelung ihres Rorpers, und felbft jur Erreichung noch anderer, Die gange Bilbung forbernder 3mede fehr viel gefchehen fann. Inbeffen bei bem febr guns fligen Ergebniffe, welches bie fcon feit langerer Beit bei mehreren Gymnaf. wieber eingeführten forperlichen Uebungen nach bem Urtheile ber R. Brov. Schulfolleg, gehabt haben, tragt bas Din. weiter fein Bedenten, auch bei ben übrigen Gymnaf. bie Einführung geregelter forperlicher Uebungen unter Leitung und Aufficht eines hierzu geeigneten Lehrers und unter Berantwortlichkeit bes Gymnaftal : Dir. hierburch ausbrudlich ju gestatten. Jeben Schulet, ber feine Untauglichfeit ju folden Uebungen nicht burch ein argtliches Beugniß nachweifen fann, gur Theilnahme an uedungen nicht durch ein arziliches Zeugnip nachweisen fann, zur Theilnahme an benfelben zu verpflichten, scheint eben so wenig rathlich, als auf den Ersolg dieses Unterrichts selbst in dem Zeugniffe der zur Universität abgehenden Schüler Rucksschiedt zu nehmen. Vielmehr genügt es sur Universität abgehenden Sweck, wenn den Schülern bei jedem Gymnas. Gelegenheit zu regelmäßigen körperlichen Uedungen unter Aussicht und Leitung eines Lehrers gegeben und die Theilnahme von der freien Bahl der Schüler und von der Zustimmung der Eltern abhängig gemacht wird. Bur Bestreitung der Kosten, welche aus einer solchen Einrichtung erwachsen, somie des den kannen kissiene Melche aus einer solchen Einrichtung erwachsen, fowie bes ben Lehrern billiger Beife zu gemahrenben Sonorars, ift entweber ein angemeffener außerorbentlicher Beitrag von ben an biefen Uebungen theilnehmenben Schulern zu erheben, ober nach Befinden ber Umftande bas vierteljahrliche Schulgelb fur alle Schuler etwas zu erhoben, wenn fich nicht burch eine freie Uebereinfunft, befonbere mit ben ftabtifchen Behörben, ber Aufwand gang ober größten Eheile beden lagt, wie folches nach vorliegenden Beispielen bei gehöriger Ginleitung und möglichfter Befdrantung ber Auforderung wohl zu erwarten ift. Ueber bie Art und Form, in welcher biefe forperlichen Uebungen gur Erreichung bes beabfichtigten Zwede in ben verschiebenen Gymnaf. einzurichten fein werben, enthalt fich bas Din. fur jest ber nabern Borfchriften, und überlagt ben R. Brov. Schultolleg , nach bem noch zu erfordernben Gutachten ber Dir. und Lehrer, und unter Berucksichtigung ber verschiebenen ortlichen Berhaltniffe, bie weiter nothigen Maag-regeln zu ergreifen. Mur muß ber 3wed biefer Leibesübungen, bie Gesunbheit ber Jugenb zu ftarten und ihren forperlichen Anlagen ben hinreichenben Grab ber Entwidelung ju verschaffen, überall mit Strenge als wefentlichfte und unerläglichfte Bedingung ine Auge gefaßt und ben Dir. und Lehrern ber Gymnaf., bei welchen bie Einführung folder forverlichen Uebungen nothig und thunlich ericheint, mit ber Berechtigung bie Berpflichtung auferlegt werben, auch biefen 3meig bes Unterrichts gu leiten und gu beauffichtigen, und von bemfelben alles Ungehörige und 3wedwidrige fern gu halten.

Indem bas R. Brov. Schulfolleg. beauftragt wird, von bem Inhalte biefer Berf. bie Dir. und Lehrer ber Gymnaf, feines Bereichs in Kenntnig zu feben,

und alles weiter Erforderliche zu veranlaffen, giebt bas Min. zugleich ber zuverssichtlichen hoffnung Raum, daß die umsichtige Durchsührung der im Obigen ges gebenen Bestimmungen nicht nur manche wesentliche Gebrechen in den Gymnas. beseitigen, sondern auch in Berbindung mit einem Religionsunterrichte, welcher, ben Borschriften des Min. gemäß, den ganzen Inhalt des hristlichen Glaubens im rechten Geiste und in angemessener Methode lehrt, neue heilsame Bewegung und frisches Leben in diese Anstalten bringen, und so wenigstens mittelbar der gegen sie aufgeregte Kampf bennoch wohlthätige Früchte für die höhere Jugendbildung tragen werde.

Anl. a. Allgemeine Ueberficht ber für die Gymnasien angeordneten Lehrgegenstände und ber jebem Lehrgegenstande in jeder Klasse zu widmenden wöchentlichen Stundenzahl. ')

|            | 8   | 1   | j 1 | . 6 | 3 0  | g   | e   | n fi | ā   | n   | b   | e.  |     |    | Prima.                     | Secunda.             | Tertia.              | Quarta.        | Quinta.     | Sexta.      |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|
| Lateinisch |     |     |     | ,   |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    | 8                          | 10.                  | 10.                  | 10.            | 10.         | 10.         |
| Griedifd,  |     |     |     |     | 0    |     |     |      | i   | ı,  |     |     |     | 1  | 6.                         | 6.                   | 6.                   | 6.             |             |             |
| Deutsch    |     |     |     |     |      | ì.  | 0   |      |     |     |     |     |     |    | 8.<br>6.<br>2.<br>2.<br>4. |                      | 2.                   | 6.             | 4.          | 4.          |
| Frangofife | d   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    | 2.                         | 2.                   | 2.                   | 17.5           | 1           |             |
| Religione  |     | re  |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    | 2.                         | 2.<br>2.<br>2.<br>4. | 2.<br>2.<br>2.<br>3. | 2.             | 2.          | 2           |
| Mathema    | tif | L.  |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    | 4.                         | 4.                   | 3.                   | 3.             |             |             |
| Rechnen    | uni | )   | geo | m   | etri | (d) | e 2 | Info | hai | ıuı | ige | lel | jre |    |                            | 300                  |                      | . 1            | 4.          | 4           |
| Phyfit .   |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     | Ü   |     |     |    | 2.                         | 1.                   |                      |                |             |             |
| Philosoph  | ifd | je. | 4   | re  | pāt  | eu  | tif |      |     |     |     |     |     | 14 | 2.                         |                      | 100                  |                | 2.1         | 10          |
| Wefchichte | u   | nb  | 6   | der | gre  | upf | ie  |      |     |     |     |     |     |    | 2.                         | 3.                   | 3.<br>2.             | 2.<br>2.<br>2. | 3.          | 3           |
| Maturbefo  | hre | ib  | un  | 3   |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |                            |                      | 2.                   | 2.             | 2.          | 3. 2. 2. 3. |
| Beichnen   |     |     |     |     | •    |     |     |      |     |     |     |     |     |    |                            |                      |                      | 2.             | 2.          | 2.          |
| Schönschr  | eib | en  |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |    |                            |                      |                      | 1.             | 3. 2. 3. 2. | 3.          |
| Gefang     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     | •  | 00                         | 00                   | 2.                   | 2.             | 2.          | 2           |
| Zahl der   | mi  | d)  | en  | lie | her  | 1 2 | ehi | flu  | nde | n   |     |     |     |    | 30.                        | 30.<br>2.            | 32.                  | 32.            | 32.         | 32          |
| Sebraifd,  | fü  | r   | Die | 1   | ün   | tig | en  | Th   | eol | eg  | m   |     |     |    | 2.                         | 2.                   |                      | 3.1            |             | . (         |

#### (M. XXI. S. 978.)

#### II. Berhaltniß ber Progymnafien zu ben Symnafien. 2)

Das Min. eröffnet bem R. Brov. Schulfolleg. auf bie Anfrage im Ber. v. 28. v. M., bag baffelbe unter Progymnafium alle biejenigen öffentlichen Schulen

Ausnahme von Brima, jedoch auch hier nur für bief., welche Debratich treiben.
2) Ueber ben Anschluß öffentlicher Borbereitungsschulen an die Lehrplane ber höheren Anftalten vgl. auch bas G. R. v. 30. Dec. 1842. (f. unten.)

<sup>1)</sup> R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Labenberg) v. 23. Rov. 1839 an bas R. Brov.-Schultoll. ber Abeinprov., betr. die Bebeutung ber Broabmnaffen.

<sup>1)</sup> In der Prov. Bofen tritt zu diesen Lehrgegenständen noch die Bolnische Sprache in den drei untern Rlaffen mit wöchentlich 3, in den drei obern mit wöschentlich 2 Stunden. Dafür sind daselbst dem Lateinischen durch alle Rlaffen nur 8 Stunden, dem Griechischen in Quarta nur 5, dem Deutschen in Quarta und Serta nur 3 Stunden wöchentlich gewidmet. Doch sind auch in Quarta für das Deutsche 3 Stunden bestimmt, wogegen die 1 Stunde Schönschreiben wegfällt. Aus diese Weise wird die Jahl von wöchentlich 32 Stunden nicht überkliegen, mit Ausnahme von Reime iedoch auch bier nur für diet Weise Gehräsisch treiben.

ber Rheinproving verftanden wiffen will, welche, fie mogen nun hohere Stadtschusten ober Burgerschulen ober Progymnaften genannt werden, benfelben Lehrplan, welcher in ben vier unteren Rlaffen ber Gymnaften vorgeschrieben, im Wefentlichen gleichfalls zu verwirklichen suchen, und somit im Stande find, ihre Schüler zur Aufnahme in die Quarta und resp. Tertia eines vollständigen, aus sechs gesonderzten Rlaffen bestehenden Gymnaftums genügend vorzubereiten.

(%. XXIII. ©. 840.)

2) C. R. des Min. b. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 18. Juni 1844 an fammtl. R. Reg. und abichr. an fammtl. R. Brov.=Schulkolleg., betr. bas Berhaltnif ber Mittelfchulen zu ben Ghmnaffen.

Rach ben Bestimmungen bes Reffortregl, fteben nicht nur fammtliche Glementarfdulen, fonbern auch mit Ausschluß ber Gymnafien und Schullebrerfeminarien alle über bie Aufgabe ber Elementarfcule hinausgebenben boberen Unterrichtsanftalten, ale Reals und höhere Bürgerichulen, Progymnafien, lateinische Stadtichusten, Rektorateschulen u. f. w. unter ber Aufficht und Leitung ber R. Reg. Da mehrere biefer Anftalten in ein bestimmtes Berhaltnig zu ben Gymnaf. treten, inbem fie bie untere und mittlere Bilbungeftuse berfelben umfaffen, und bie Aufgabe haben, ihre Schüler für die oberen Klaffen der vollkändigen höheren Bürgerschusten oder ber Gymnas, vorzubilden, so ist dereits in einigen Provingen in Folge naherer Berhandlung der K. Reg. mit den K. Prov. Schulfolleg, das Verhältnis solcher Mittelschulen zu den Gymnas, bestimmt geordnet, und die Gymnastaltsasse festgeset worden, bis zu welcher jede dieser Anfalten ihre Schüler zu führen hat. Da bie fortbilbung biefer Schuler in ben oberen Bymnafialflaffen eine bem Lehrplan ber Gymnaf. fich möglichft genau anschließenbe Borbilbung berfelben voraus: fest, fo liegt es fowohl im Intereffe ber Gymnaf., ale auch ber bezeichneten Dittelfdulen felbft, bag ber engere Anschluß ber letteren an jene möglichst berudfichetigt und bem getrennten Reffortverhaltniß gegenüber im Wege gemeinschaftlicher Berhandlung festgehalten, biefe baber in allen Brovingen ber Monarchie eingeleitet Es fonnen babei alle biejenigen Schulen unberudfichtigt bleiben, welche blos bie untere Bilbungeftufe ber Gymnaf. nmfaffen, ihre Schuler bemnach in bie Quarta eines vollständigen Gymnaf. entlaffen, dagegen wird allen benjenigen Dittelfculen, welchen Namen fle auch fuhren mogen, eine ihren Lehrfraften entfpreschende Grenze feftzuseten fein, welche ihre Schuler in bie Tertia ober in eine hobere Gymnafialtlaffe entlaffen wollen. Bu biefem 3wede veranlaffe ich bie R. Reg., bie hiernach in Betracht kommenden Lehranstalten 3hres Berwaltungsbezirks bem R. Brov. Schultolleg. ber Broving zu bezeichnen, Die Bahl ber mit gehörig quali-fizirten Lehrern zu befegenben Lehrftellen anzugeben, und in einem fpeziellen Lehrplane nachzuweisen, in wie weit biefe Anftalten im Stande find, ben in ber G. Berf. v. 24. Oft. 1837 aufgestellten Lehrplan fur bie Gymnaf. burchzuführen, um hiernach gemeinschaftlich festzusehen, bis zu welcher Rlase eines Symnal, Diedynlugen, um ftalten ihre Schüler führen können. Sollte in einem einzelnen Falle hierüber eine Bereinigung nicht erreicht werben, so ist unter Mittheilung ber gepflogenen Bershanblungen von ber R. Reg. an mich zu berichten.
Da nach ben neuesten Allerh. Bestimmungen über die Anstellung ber Lehrer

Da nach ben neuesten Allerh. Bestimmungen über die Anstellung ber Lehrer an ben Gymnas, und ben ju Entlassungsprüsungen berechtigten höheren Bürgers schulen, auch bei ben zulest genannten Anstalten die Lehrer nur mit meiner Gesnehmigung angestellt werben bürsen, häusig auch Lehrer ber höheren Bürgers und ber für die Klassen ber Gymnas vordereitenden Mittelschulen sich um Gymnasial- lehrerstellen bewerben, so veranlasse ich die K. Reg., von jest an über die Lehrerstollegien an den vollständigen höheren Bürgers und an denjenigen Mittelschulen, welche für die Tertias oder eine höhere Gymnasialslasse vordereiten, Konduttenlissten anzusertigen und dieselben zur Erleichterung des Geschäftsganges durch die B. Brow. Schulkolleg. zu einer Zeit, worüber mit diesen Seitens der K. Reg. noch Vereindarung zu treffen ist, an mich gelangen zu lassen. In diese Kondutstenlisstenlisten sind auch sämmtliche pro kacultate docendi geprüsten Schulamts-Kandidas

<sup>1)</sup> Die Abicaffung ber geheimen Konduitenliften ift icon im vorigen Abichn. erwabnt.

ten aufzunehmen, welche an ben genannten Schulen ihr Probejahr abhalten, ober nach Beendigung beffelben beschäftigt werben.
(Win. Bl. b. i. B. 1844. S. 223.)

### III. Alumnate bei Ghmnafien.

Dergleichen Erziehungs = und Benfions = Anftalten' richten fich nach ihren befondern lokalen Reglements und Statuten: § 13. der Brandenb. Dir.-Inftr. (f.c. S. 81) und §. 24. der Pommerschen Dir.-Inftr. (A. XIV. S. 400.) Die Bedeutenoften derfelben find: Halle, Schulpforte, Roß-leben, Zullichau, Putbus und die Ritter-Akademie zu Liegnit. (Bergl. unten.)

#### IV. Schulschriften und Programme.

1) Abfassung ber jahrlichen Brufunge-Programme. 1)

a) C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang., Unterr. Abih. (v. Kampt) v. 23. Aug. 1824 an fammil. R. Konf.

Um hinsichtlich ber Schulprogramme bei allen inlandischen Gymnas. theile bie nothige Gleichformigfeit und Bollftandigfeit zu bewirken, theile ben Borftehern ber Gymnas, biefes Geschäft burch gemeffene Borfcbriften zu erleichtern, ordnet bas Min. Folgendes an:

I. Bu ber in einem jeben Gymnaf, jahrlich um Oftern ober Dichaelis zu veranstaltenden öffentlichen Brufung foll burch ein in Quartform gedrucktes Programm eingeladen werben. Dem K. Ronf. bleibt es überlaffen, mit Ruckficht auf bie provinziellen ober lokalen Berhaltnisse und die bisherige Observanz zu bestimmen, ob diese öffentliche Brufung um Oftern ober um Michaelis gehalten, und fomit auch das zu berfelben einladende Programm um ben einen ober ben andern Beite

punft ausgegeben werben foll.

II. Das von einem jeden Gymnasium jahrlich auszugebende Programm foll in der Regel bestehen: a) aus einer Abhandlung über einen wisenschaftlichen, dem Berufe eines Schulmannes nicht fremden, ein allgemeines Intereste, mindeftens ber gebildeten Stände am öffentlichen Unterricht im Allgemeinen ober an dem Gymnas, insonderheit erweckenden Gegenstand, bessen Bahl innerhalb dieser Grenzen ber Beurtheilung bes Berfassers überlaffen bleibt; auch foll gestattet sein; statt ber obgedachten Abhandlung eine in dem betreff. Gymnas, schon gehaltene Rede in dem Programm abbrucken zu lassen, wenn dieselbe jenem Zwecke entspricht, ober burch inneren Werth sich besonders auszeichnet; — b) aus den Schul: Rach: richten.

III. Die ben Schul-Nachrichten voranzuschickende wiffenschaftliche Abhandlung soll abwechselnd bas eine Jahr in lateinischer, bas andere in beutscher Sprache geschrieben werben, und nicht blos bem Dir., sondern auch ben fammtlichen Obertehren des Gymnaf. soll nach einer von dem R. Konf. naher zu bestimmenden Reihenfolge die Berpflichtung obliegen, jene Abhandlung zu den Schulprogrammen zu liefern.

IV. Der für bie Schula Nachrichten bestimmte zweite Theil bes Brogramme ift ausschließlich von bem Dir. ober Rektor bes Gymnaf., und zwar nur in beut

fcher Sprache abzufaffen, und foll folgende Abichnitte enthalten:

A. Der 1. Abschnitt stellt die allgemeine Lehrversaffung des Symnas. dar, suhrt die Klaffen in ihrer Reihefolge von der Prima abwärts auf, und bei jeder berfelben 1) den Klaffen-Ordinarius und die übrigen Lehrer, — 2) die Lehrges genstände und die fur einen jeden berselben bestimmte wöchentliche Stundenzahl, — 3) die Lehrbucher mit bestimmter möglicht furzer Nachweisung, was während des Schuljahres in jedem Gegenstande behandelt, wo angefangen, wie weit vorgeruckt, und wie viel geleistet worden ift. Es können in diesem Abschnitte die Lehrgegen-

<sup>1)</sup> Bgl. §. 20. ber Branbenburger n. §. III. Nr. 7. ber Rhein. Direftorial Inftr. im vor. Abicon. (f. o. S. 84 u. 89.)

fante bie Bafis ausmachen, an welche fich Behrer und Lehrbucher anschließen, fo baß es gerade nicht nothwendig ift, die Lehrer, Lehrgegenstände und Lehrbucher, jedes unter einer besonderen Rubrit aufzuführen. Diefer Abschnitt muß außerbem nicht minder wesentlich alle biefenigen Anordnungen vortragen, welche in bem Beitraume, fur welchen bas Programm bestimmt ift, in Begiebung auf innere und außere Schul-Disciplin, Lehrmethobe, Lehrgegenstande und jede andere Berhaltniffe, fowohl vom Min. und bem Ronf. ale von ber Lofal : und Schulbehorbe erlaffen und vorgeschrieben werben, bergestalt, bag aus biefer Darstellung eine vollstänbige Rebersicht aller biefe Gegenftanbe betreff. Beranderungen hervorgeht, und bem Publitum außerdem bie llebersicht bes ganzen Lehrspstems jahrlich gegeben wird. Diefer Abschnitt hat aber auch zugleich die Bestimmung, burch öffentliche Erwähsnung bes Geleisteren bem Fleiß und Eifer berjenigen Lehrer, welche sich bierin ausgezeichnet haben, Die verdiente Gerechtigfeit wiberfahren gu laffeu, weshalb bie benfelben zu Theil geworbenen Belobungen und Anertennungen in bemfelben anguführen finb.

B. Der 2. Abschnitt foll eine furze Chronit bes Gymnaf. von bem verfloffes Als regelmäßige Artifel gehören hierher befonbers: nen Schuljahr enthalten. 1) bie Eröffnung bee Schuljahre, - 2) bie vaterlandifchen Schul: und etwanige andere Befte jum Andenten an bie Wohlthater ber Anftalt, - 3) Radrichten von Beranderungen im Lehrer : ober Beamten : Berfonal bes Gymnaf., langere Rrant: heiten ber Lehrer, von ber fur folche Beit angeordneten Aushulfe ic. und 4) außerorbentliche Ereigniffe, welche fich bei einem Gymnaf. mahrend bes Jahres juge:

tragen haben.

C. Der 3. Abschnitt foll eine ftatiftische Ueberficht enthalten, welche haupts fachlich folgende Buntte zu berudfichtigen hat: 1) bie Bahl ber Schuler sowohl im Gangen als in jeder einzelnen Klaffe, — 2) eine Angabe der wahrend bes Schuljahres neu aufgenommenen, und ber auf bie Universitat, ober ju anderen Lehranftalten, ober zu anderm Berufearten abgegangenen Schuler. Bei ben gur Univerfitat abgegangenen Schulern find bie Nummern bes Brufungezeugniffes, welches fie erhalten haben, jedoch ohne ein weiteres Urtheil über fie hingugufugen, fo wie die ihnen ertheilten Bramien anzuführen 1), - 3) der Stand bee Lehrapharate; neue bedeutende Bermehrungen beffelben in möglichfter Rurge aber mit bantbarer Ermahnung ber Befchente, welche etwa von patriotifchen Boblthatern gereicht worden find; - 4) bie bantbare Ermahnung ber jum Beften bes Gymnaf. gemachten frommen Stiftungen, und ber Unterftutungen, welche bie Schuler theils aus offentlichen, theils aus Privatmitteln im Laufe bes Schuljahres erhalten haben.

Enblich foll ber 4. Abichnitt über bie ju veranstaltenben öffentlichen Brufungen, Deflamatione: und Redeubungen, und namentlich über bie Rlaffen, welche bei ber Brufung auftreten, Die Gegenftande ber Brufung und Die Lehrer, welche biefelbe vornehmen werben, über Die einzelnen Schüler, welche Reben halten ober beflamiren werben, fo wie endlich über ben Anfang bes neuen Lehrfurfus, und über bie jur Brufung und Aufnahme neuer Schuler bestimmten Sage bie erforber-

lichen Anzeigen enthalten. V. Durch biefe Bestimmungen follen übrigens bie Dir. ober Rektoren ber Symnaf. bei Abfaffung ber jahrlichen Schulnachrichten nicht auf die oben bezeiche neten Rubrifen allein befchrankt fein; vielmehr bleibt ihnen unbenommen, auch bads jenige, was fie aus ihren Beobachtungen fur einen folden öffentlichen Schulbericht Geeignetes vorzutragen wunfchen, und unter ben im Dbigen vorgeschriebenen Ar-titeln feine angemeffene Stelle findet, in der Einleitung ober am Schluffe ber Soulnadrichten beigufügen. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. S. 32. des Abit. Pruf. Regl. v. 4. Juni 1834 unten im 5. Rap. Begen ausgeschloffener Schuler vgl. Dr. 6. bes C. R. v. 22. Jan. 1836 (f. unten). 2) Im Preug. Landt.-Abic, v. 28. Oft, 1838 heißt es sub II. 3:

Aus ben öffentlichen Dietuffionen, welche über bie angeblich nachtheilige Ginwirfung ber Symnafial-Ginrichtungen auf die Gefundheit ber Boglinge ftattgefunben haben, ift bereite Beranlaffung genommen worben, eine grundliche Untersuchung

VI. Die Roften, welche ber Drud bes jahrlichen Schulprogramms verurfachen wird, find aus ben etatsmäßigen Fonds bes betreff. Symnaf., ober, falls biefe hierzu nicht ausreichen, mittelft eines von fammtlichen Schulern bes Gymnaf. aufgubringenben, und von bem R. Ronf. naher gu bestimmenben außerorbentlichen Beitrage zu bestreiten, jeboch hat bas R. Ronf. bei Entwerfung neuer Gtate fur bie Gymnaf. feines Beg. barauf zu achten, bag bei einem jeben Gymnaf. jur Beftreitung ber Drudfoften ber Schulprogramme eine angemeffene Summe möglichft ausgeworfen werbe. Borausgefest, bag bie ben Schulnachrichten porangufchidenbe wiffenschaftliche Abhandlung feine ju große Ausbehnung gewinnt, tann ein foldes Schulprogramm gang füglich auf 2 ober 3 Bogen in Quartform befchrantt, und somit bie jahrliche Ausgabe für ben Druck beffelben nicht so bebeutend werben,

bag biefelbe irgend einem Gymnaf. ju fcwer fallen follte. 1) VII. Außer ben Eremplaren ber Brogramme und Schulichriften, welche vorfchriftemaßig an bie R. Bibliothefen in Berlin, Breelau, Bonn, Salle, Ronigeberg und Greifewald jahrlich einzusenden find, hat bas R. Ronf. am Schluffe eines jeden Jahres von bem, im Laufe beffelben ansgegebenen Brogrammen ber Symnaf, feines Beg. Behn gebundene und mit einem Umfchlage verfebene Grem-

plare bem Min. einzureichen. 3) VIII. Diesen Erempl, find bie vorschriftsmäßigen Konduitenliften über bie Lehrer ber Gymnas. alljährlich beizufügen a), und hat bas R. Ronf. zugleich über ben Buftand jedes einzelnen Gymnas. seines Bez. über bie in bemfelben herrichenbe mehr ober weniger beifallswerthe Disciplin, fo wie über alle fur ein Gymnafium wichtige Bunfte, welche fich gur Mittheilung an bas Bublitum nicht eignen, und beehalb auch in bem Schulprogramm nicht füglich eine Stelle finden tonnen, ausführlich zu berichten. In biefen Sahresbericht find zugleich folche Anfragen, Inzeigen und Borichlage ober Gefuche aufzunehmen, welche bas Allgemeine ber Gym naffal-Berfaffung betreffen; bie ein Gymnaf im Gingelnen angebenden Beburfniffe, und bie hierauf bezüglichen Antrage muffen aber nach wie por ber fpeziellen Berichterftattung bes R. Konf. vorbehalten bleiben. (A. VIII. S. 827.)

b) C. R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. (Cichhorn) v. 16. Juli 1841 an sammtl. R. Prop. - Schulfoll.

um die vielfachen Berfchiebenheiten und jum Theil auffallenben Dangel, welche feither in hinficht ber Titelblatter ber von ben Gymnaf. jahrlich ausgeben ben Brogramme bemerft worden find, fur die Butunft gu befeitigen, und bie Ratalogifirung biefer Schulfchriften zu erleichtern, ift es erforberlich, bag auf bem Litel biefer Schulfchriften: a) ber Rame ber betreff. Anftalt, b) ber Sig berfelben, c) bas Schuljahr, d) bie Beranlaffung, e) ber Inhalt und endlich f) bie Bornamen und ber Buname bee Berfaffere ber ben Schulnachrichten vorangebenben wiffenschaftl. Abhandlung bestimmt und vollständig angegeben werben.

3ch beauftrage beshalb bas R. Prov. Schulfolleg., hiernach bie Dir, ber Gymnas. Seines Bereichs mit ber erforberlichen Anweifung zu verfehen und benfelben zugleich hinfichtlich bes fur bie Schulnachrichten bestimmten zweiten Theile bes Brogramme bie genaue Beobachtung ber besfallfigen in ber C. Berf. v. 23.

August 1824 enthaltenen Borfchriften erneuert gur Bflicht gu machen.

(Min. Bl. d. i. B. 1841. S. 217.)

biefes Gegenstandes anzuordnen und bas Erforberliche zu verfügen. Die Gymne fal-Dir. werben hierauf nicht unterlaffen, in ben Schulnachrichten, welche in bem von jedem Gymnaf. jahrlich auszugebenden Brogramm enthalten fein muffen, bas Ergebniß biefer Untersuchung und ben Inhalt ber biesfallfigen Berf., fo weiter fich jur öffentlichen Befanntmachung eignet, jur Renntnig bes betheiligten Bubli-tume ju bringen. (A. XXII. S. 506.) Bergl. C. R. v. 24. Oft. 1837 oben S. 144.

<sup>1)</sup> Etatenberichreitungen follen vermieben und für Drud und Ginband vorber Afforde gemacht werden.

<sup>2)</sup> Dehr über bie Ginfenbung ber Brogramme f. u. sub 3. 3) Ueber bie Abichaffung ber Ronduitenliften f. im vor. Abichn.

2) Borlegung bes Manuftripts.

C. St. tee Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 20. Nov. 1837 an fammit. R. Reg. und Brov. - Schulfou.

Es ift in neueren Beiten bemerkt worben, daß in ben Schulbrogrammen Ges genftanbe gur Sprache gebracht werben, die entweber gar nicht in ben Rreis ber in biefen Gelegenheiteschriften zu behandelnden Gegenftande geboren, ober boch, wie 3. B. ber Unterfchied ber Gymnas. und ber Realfchulen, ihrer Berfaffung und Bestimmung, auf eine ben 3med verfehlende ungehörige Beife behandelt werden. Das Din. fleht fich beshalb veranlaßt, die foon fur bie Gymnaf. ber Rheinpros ving langft bestehende Ordnung auch auf die übrigen Symnafien und auf die bos beren Burgers und Realfculen ber Monarchie auszubehnen und hiermit gu bestime men, bag bie Dir. und Rettoren gebachter Anftalten gehalten find, bas Manuffript bes herauszugebenben Programme ber vorgefesten Provingialbehorbe ober bem von biefer zu bestellenden Rommiffarius vorzulegen, welche befugt fein follen, alles Ungehörige, namentlich alle einseitige, bas richtige Urtheil über beftebenbe Schuleinrichtungen verwirrenbe, oft fogar gang perfonliche Bolemit jurud ju weifen und ben Abbrud folder ungeeigneten Neugerungen ju verfagen. (A. XXI. S. 994.)

3) Ginfenbung ber Programme. 1)

a) An bas Minifterium

a) Bergl. C. R. v. 23. Aug. 1824. Nr. VII. (f. o. S. 160) und bie

sub c. y. und 4 nachfolgenten R.

- β) C. R. des Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Oft. 1832 an fammil. R. Prov. Schulfoll., betr. die Unzuläfsigkeit der direkten Einsendung von andern als Gymnafial-Brogrammen.
- Es find in ber letten Beit nicht nur von ben Gymnaf., fonbern auch von ans bern, und felbft Brivat Schulanftalten Brogramme bireft an bas Min. eingefanbt worben. Das Min. nimmt baher Beranlaffung, bas R. Brov. Schulfolleg. aufzus forbern, burch Bermittelung ber R. Reg. Die Borfteber ber Schulanftalten auf eine angemeffene Art anzuweifen, bergl. Programme nur an bas R. Brov. Schultolleg. gelangen zu laffen. Daffelbe hat bann folche zu fammeln, und am Enbe bee Sabres hierher eingureichen, und mas barin vorzuglich bemertenswerth und gur beffern Renntniß ber betr. Anftalt bient, hervorzuheben.

(M. XVII. S. 406.)

y) Bet. ber Reg. ju Danzig v. 13. Nov. 1832 in berfelben Ana.

Das R. Min. ber G., U. u. D. Ang. hat angeordnet, bag bie in letter Beit von einigen Burgerichulen und felbft von Brivat-Schulanftalten an baffelbe bewirfte birefte Ginfendung von Programmen funftig unterbleibe.

Inbem wir bies hierburch öffentlich befannt machen, erwarten wir bie genaue

Befolgung biefer Anordnung. (A. XVI. S. 944.)

b) An bie Brov. - Schulfollegien.

a) C. R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 19. Tebr. 1825 an bas R. Konf. zu Magdeburg, und mit ben nothigen Beranberungen in ber angegebenen Bahl ber Eremplare gleichlautend an fammtl. übrige R. Ronf.

Das Min. hat, um bie gelehrten Schulen einer und berfelben Proving mit einander in zweidmäßige Rommunifation zu bringen, unter bem 11. Dft. 1822 angeordnet, daß biefelben ihre jahrlichen Brogramme ober fonftigen bei öffentlichen Feierlichkeiten ericheinenben Schulfdriften fich gegenfeitig unter Leitung ber R. Ronf. mittheilen follen. Da fich bie 3wedmafigfeit biefer Maagregel bereits bes

<sup>1)</sup> Die betreff. Borfdriften find in ben A. XVII. G. 402 - 406 gufammene geftellt und aus biefer Bufammenftellung hier vervollständigt wiedergegeben.

währt hat, so ift von mehreren Seiten ber Vorschlag gemacht worden, das biefe gegenseitige Mitiheilung ber Programme auf alle inländische Gymnaf. möge ausgebehnt werben. In Erwägung der mannigsaltigen nühlichen Belehrung, welche für die Direktoren und Lehrer der inländ. Gymnaf. aus der gegenseitigen Mittheilung ihrer Programme und Schulschristen erwachsen kann, will das Min. seht zur Aussuhrung des oben gedachten Borschlages schreiten, und das K. Kons. hierdurch beaustragen, von allen Programmen und Schulschristen, welche die Gymnaf. seines Bez. in jedem Jahre ausgeben werden, 1) an das K. Kons. in Berkin 18 Eremplare, 2) an das in Stettin 7 Ex., 3) an das in Danzig 6 Ex., 4) an das in Königsberg 7 Ex., 5) an das in Bosen 4 Ex., 6) an das in Breslau 22 Ex., 7) an das in Münster 12 Ex., 8) an das in Köln 13, und 9) an das in Kodlenz 8 Ex. am Schulsse einzusenden. Die eben gedachten K. Kons. singleichfalls ausgesorbert, von den jährlich erscheinenden Programmen und Schulschriften der zu ihrem Bez. gehörigen Gymnaf. 24 Exemplare an das K. Kons. einzusenden.

Das R. Ronf. wird aufgefordert, diese Programme sodann an die Gymnas. seines Bez. zu vertheiten und dabei anzuordnen, daß fie, nachdem fie unter fommte lichen Lehrern eines jeden Gymnasia zirkulirt haben, in der betreff. Gymnasial Bibliothef aufbewahrt werden.

(M. XVII. S. 402.)

β) C. R. beffelben Min. v. 1. Sept. 1828 an fammtl. R. Ronf. u. Brov. Schultoll. (außer Robleng.)

Die mittelst ber Berf. v. 19. Febr. 1825 angeordnete wechselseitige Mittheis lung der Schulprogramme durch die K. Kons. und Brov. Schultolleg. ist bisher von mannigsaltigem Rugen für die Gymnas. gewesen. Sie hat nicht nur die Schulmanner mit den Lehrgegenständen und mit der Verfassung der Gymnas, in den übrigen Brov. bekannt gemacht, sondern auch durch die Bergleichung der Einsteilung und Ordnung des Unterrichts bei diesen unter sehr verschiedenartigen Ber dingungen demselben Zwecke dienenden Lehranstalten nicht seiten zu Verdesterungen Beranlassung gegeben. Der daraus erwachsende Vortheil würde aber noch viel bedeutender sein können, wenn die wechselseitige Mittheilung der Programme regelmäßiger stattsande, als es hin und wieder sowohl in Rücklicht der Bedürfnis der Product, als auch der Anzahl der Exemplare, je nach dem resp. Bedürfnis der Prov., der Fall gewesen ist. Um dahin für die Jukunst möglicht zu wirken, sindet das Min. es angemesen it. Um dahin für die Jukunst möglicht zu wirken, sindet das Min. es angemesen: 1) daß sämmil. K. Kons. und Prov. Schulkolleg, sich die Zahl der Gymnas. ihres Verwaltungsbezirts mit Angade bersenigen, welche Programme ausgeben, namentlich mittheilen, — 2) daß sich dieselben über die dem Bedürfnisse der verschiedenen Prov. entsprechende Anzahl von Exemplaren der Schulprogramme in Kenntniß setzen, und 3) daß die Programme regelmäßig, und zwar längkens innerhalb zweier Monate nach ihrer Erscheinung, versandt

(M. XVII. S. 403.)

y) R. beffelben Min. v. 1. Sept. 1828 an bas R. Konf. u. Prov.s Schulfoll. zu Roblenz.

Das Min, hat die von dem R. Ronf. und Brov. Schulfolleg. im Ber. v. 31. Juli d. 3. rudfichtlich der mechfelseitigen Mittheilung der Schulprogramme unter den R. Konf. und Brov. Schulfolleg. gemachten Borschläge zweckmäßig befunden, und danach das Erforderliche, mit Festsetzung einer Frift von zwei Moneten für die Bersendung der Programme nach ihrem Erscheinen verfügt.

(M. XVII. S. 404.)

c) An die R. Bibliothek zu Berlin und an die Univerfitats-Bibliotheken.

<sup>1)</sup> Die Beranderungen, welche ber gegenwartige Stand ber Symn. in obigen Bahlen erheischt, find aus bem in ber Einleitung S. 6 mitgetheilten Berzeichniffe zu ersehen. Ueber die Bereinigung ber Rons. zu Danzig mit Königeberg und zu Köln mit Koblenz, so wie über ben Eintritt ber Prov. Schulfolkeg. in Stelle ber Kons. vgl. Bb. 1. S. 102. 201. und 261.

α) R. deffelben Min. v. 26. Mai 1819.

Da es munichenswerth ift, bag bie hiefige R. Bibliothet bie von ben verfchie: benen Unterrichte-Anftalten und beren Lehrern in ber Monarchie befannt gemachten Programme und Schulfchriften möglichst vollständig befite, fo wird bas R. Ronf. bierdurch beauftragt, von fammtlichen innerhalb feines Bereiche im Laufe bes Jah: res ausgegebenen Brogrammen und Schulschriften zwei Exemplare jahrlich im Dos nat December an die hiefige R. Bibliothet unmittelbar einzusenden. (M. III. S. 428.)

8) C. R. deffelben Min. v. 13. Sept. 1832 an fammtl. R. Prov. Schultollegien.

Das Din. fieht fich veranlagt, bem R. Prov. Schulfolleg. bie G. Berf. v. 26. Mat 1819, Die Einsendung zweier Erempl. von sammtlichen im Laufe bes Jahres innerhalb bes Konfiftorial-Bereichs ausgegebenen Brogrammen und Schuls fcriften an die hiefige R. Bibliothet betreff., hierdurch in Erinnerung ju bringen, und Die punttiche Bollziehung Diefer Berf, gur Bflicht gu machen. (A. XVII. G. 405.)

y) C. beffelben Din. v. 9. Juni 1838 an fammil. R. Prov :- Schulfoll., wonach burch bisherige Unregelmäßigfeiten bas Min. fich veranlagt flebt : bas R. Prov. Schulfoll. hierburch ju beauftragen, vom 3. 1838 incl. an fur bie hiefige R. Bibliothet 2 Grempl. und jugleich fur die hiefige Univerfitate-Bibl. 1 Erempl. ber in seinem Bereiche erscheinenben Schulschriften hierher einzusenben, und biefe 3 Grempl. benjenigen Gremplaren ber Schulschriften, welche bem Din. regelmäßig jabrlich einzusenben find beigufugen, wonachft fie bas Din. an bie genannten beiben Bibliotheten abgeben laffen wirb.

(Roch, Univerfitaten, Bb. 2. S. 617.)

d) Bergl. Dr. VII. bes C. R. v. 23. Aug. 1824. (f.o. 6. 160.)

d) Un bie fathol. Bifchofe.

- C. R. des Min. d. G., Il. u. D. Aug. (v. Altenftein) v. 11. Nov. 1830 an die R. Brop.-Schulfoll. ju Robleng, Munfter, Breslau, Bofen, Dangig u. Ronigebetg.
- Das R. Brov. Schulfoll. wird hierburch beauftragt, ben Dir. ber fatholischen Gymn. Seines Begirts jur Pflicht gu machen, von jest an ein Grempl. bes jagel. Sonlprogr. bem Bifchofe, in beffen Diogefe bie betr. fathol. Ghmn. fich befinden, regelmäßig einzusenben. Eben fo ift ce auch von ben Dir, ber evang. Gomn. ju halten, im Fall ein evang. Gymn. eine bebeutenbe Angahl fathol. Schuler gabit. (A. XVII. G. 404.)
  - 4). Austaufch der Programme mit auslandischen Ghunaften. 1)

a) Dit ben R. Sachfifchen und Rurf. Beffifchen Ghmnaften.

C. Berf. bes Schulfoll. ber Brov. Brandenburg v. 20. Juli 1836.

Rach einem Erlaffe bes R. Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 30. v. M. munichen bie R. Sachfifche u. Die Rurf. Beffifche Reg. eine Mittheilung aller ber auf ben biedfeitigen Ohmn. jahrl. erscheinenden Brogr., und haben fich bagegen gu einer Ueberfenbung ber auf ben fammtl. bertfeitigen Gomn. erfcheinenben Brogr., vom Anfange bes funftigen Jahres, für jebes biesfeitige Gymn. erboten, welches ein Exempl. von feinen jahrt. Brogr. abgeben wirb. Da auf biefe Beife bie inlaubifchen Ghmn. fur bie Mehransgabe, welche ihnen burch Erfullung jenes Bunfches ber R. Gachf. und Rurf. Beff. Reg. erwachfen wirb, eine angemeffene Entschäbigung burch bie Dits theilung ber jenfeitigen Brogr. erhalten, fo ift bas geb. R. Min. auf ben Bunfch

<sup>1)</sup> Dit Bezug hierauf ermahnt bas unten im 3. Rap. gegebene C. R. bes Rhein. Prov. Schultoll. v. 21. Dov. 1840 bie Dir. bahin ju mirfen, bag bie ben Schulnachrichten vorzusegenben Abhandlungen nach Inhalt und Form geeignet feien, von ber wiffenschaftlichen Befähigung ber preng. Ghmnafial:Lehrer auch im Auslande ein ehrenvolles Beugniß abgulegen.

ber mehrgen. Regierungen eingegangen, und werben Gie bemgemäß hierburch an-gewiefen, von jest an regelmäßig 19 Erempl. bes Progr. mehr, alfo überhaupt Gremplare bierber einzureichen.

Die auslandischen Brogr. werben Ihnen zugefertigt werben, sobald folche hier

eingehen.

(M. XX. S. 626.)

b) Mit ben Fürftl. Schwarzb. Sondershaufenfchen Gomn .:

C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (v. Altenftein) v. 81. Aug. an fammil. R. Prov.-Schulfoll.

Die Fürfil. Schwarzburg: Sonberehaufensche Regierung municht eine Mittheis lung aller auf ben bieffeitigen Bomn. jahrlich erscheinenben Brog .. , und bat fich bagegen gu einer Ueberfenbung ber von bem Lyceum in Sonberehaufen und bem öhmn. in Arnftadt erscheinenden Progr. für jedes diesseitige Chmn. erboten, welsches ein Eremplar von seinem jährl. Progr. für die beiben Anftalten in Arnftadt und Sondershausen abgeben wird. Da auf diese Weise die dieseitigen Shan. für die Mehrausgabe, welche ihnen durch Ersüllung des Wunsches der Fürflichs Schwarzburge-Sondershausenschen Reg. erwachsen wird, eine angemessen Entschädigung durch die Wittheilung der jenseitigen Gymnasial-Progr. erhalten; so hat das Min. keinen Anstand genommen, auf jenen Buulch ber genannten Reg. etwagehen, und fordert bemnach bas R. Prov. Schulfoll. hierdurch auf, von fammtl. Gymn. und hoheren Schulanstalten feines Bereichs, Behufe ber Abgabe an tie Fürftl. Schwarzburg. Sondershausensche Reg., zwei Exemplare ihrer fahrl. Brogt. von Michaelis b. 3. ab hierher einzureichen. Die jabrlich erscheinenden Progr. ber Gymn. in Arnftabt und Sonberehausen wird bas Min., sowie fie biet eingeben, bem R. Brov. Schulfoll. in ber erforberl. Angahl, Behufs ber Berthellung an bie Gymn. und hoheren Schulanftalten feines Bereiche, gufertigen. (M. XXII. S. 659.)

c) Mit den Bergogl. Raffauschen Ghmn., ale bem Ghmn. ju Beilburg und den Babagogien zu Dillenburg, Sabamar und Biesbaben. Dies bestimmt bas im Wefentlichen bem vorstehenden gleichlautende C. R. beffelben Min. v. 12. Febr. 1839 an die R. Ronf. und Prov. Schultollegien. (M. XXIII. S. 107.)

d) Ein ahnlicher Programmen - Austaufch ift noch mit verfchiebenen andern Deutschen Staaten eingesührt, g. B. mit Frankfurt a. De., Lippe-Detmold, Lubed, Meflenburg. Strelit und Schwerin, Sachsen, Altenburg, Meinigen und Weimar, Schwarzburg - Rudolftabt, Burtemberg. Die betr.

Berf. find jeboch nicht in ben Sammlungen abgebruckt.

# 3meites Kapitel.

# Symnafial - Schulbesuch.

# I. Aufnahme in bas Gymnaffum.

Bergl. S. 28. ber Brandenburger, und S. IV. Mr. 8. ber Rhein. Dir. Inftr. im vorigen Abschn. (f. o. S. 85 u. 91.)

1) Erforderniffe in Ansehung bes Alters und ber Renntniffe. a) Nr. 1. bes C. R. v. 24. Oft. 1837 1) (f. o. S. 145.)

<sup>1)</sup> Das Publ. bes Ronf. ju Roin v. 17. Juli 1824 (A. VIII. G. 816.) er mahnte zu zeitigem Gintritt in bie hobern Schulen, mit vollenbetem 9. 3abre, und ein zweites Bubl. beffelben Ronf. v. 10. Juni 1825 (A. IX. G. 391.) ber

b) C. R. bes Min. b. G., U. u M. Ang. (Eichhorn) v. 30. Dec. 1842 an bas R. Prov. - Schulfoll. ju Ronigeberg und abschr. an fammtl. übrigen R. Prov. - Schulfoll. u. Reg., betr. bas jur Aufnahme in die unsterfte Klaffe ber Ghmn. erforberliche Alter.

Das R. Prov. Schulfoll. hat in Seinem Ber. v. 20. Oft. c. unter mehreren Ursachen ber Berminberung ber Frequenz in ben beiben unteren Symnafialklaffen auch die Bestimmung der Berf. v. 24. Oft. 1837, daß die Aufnahme in die Soxta nicht vor dem 10. Lebensjahre erfolgen solle, bezeichnet und darauf angetragen, daß diese Bestimmung aufgehoben und die Aufnahme mit dem vollendeten 7. oder 8. Jahre gestattet werden möge.

3ch tann biefem Antrage nicht entsprechen, vielmehr bei ber ermahnten Berf. bie ben 3med hat, ber Ueberanftrengung, welche ber zu fruhe Eintritt ber Anaben in bie eigentlichen Gymnastalklaffen zur Folge haben tann, möglichst vorzubengen, nur fleben bleiben. Dagegen verbienen die von bem R. Prov. Schulfoll, hervor-

gehobenen Uebelftanbe eine befonbere Berudfichtigung.

Be tann nämlich, wie das R. Brov. Schulkoll. angezeigt hat, allerdings der Fall fein, daß die in den Gymnasial-Städten vorhandenen Elementarschulen nicht so eingerichtet find, daß sie ihre Böglinge mit dem 10. Jahre wohl vorbereitet in die unterfte Klasse des Gymnasiums entlassen können. Eben so wenig mag in den Brivatschulen, in deren Interesse es liegt, ihre Jöglinge so lange als möglich bei sich zu behalten, und die deshalb daranf ausgehen, sie wo möglich die zum Einstritt in die Quarta oder sogar Tortia vorzubereiten, das gewünschte Biel erreicht werden, weil sie über die erforderlichen Behrkasse nicht gebieten können, um den sie unteren Rlassen der Gymn. vorgeschriebenen Lehrplan in allen Gegen-

Ranben burchjuführen.

Benn bem aber so ift, so barf nicht unberücksichtigt bleiben, daß in benf. Städten, in welchen Gymn. bestehen, das gesammte Unterrichtswesen nicht nach einem alle Interesen gehörig wurdigenden Plan geordnet und nicht jeder bestehen, ten Unterrichtsanstalt ihre dem Gedeihen aller andern noch vorhandenen Ansalten angemessen Stellung augewissen ist, und daß daher Rrafte zersplittert werden, die, richtig verwendet, dem Ganzen viel förderlicher sein könnten. Insosern der Bangel an Ciuheit in dem Unterrichtswesen einer Stadt durch die Trennung der Berwaltung der Gymn. von der der übrigen städtischen Schulen veranlaßt sein sollte, soedere ich daher das R. Brov. Schulkoll. auf, bei der Berwaltung der Gymn. auf das gesammte Unterrichts Bedürsniß der betressenden Stadt Rücksicht zu nehmen, sich mit dem Justande und den Verhältnissen den Gymn. destehenden Schulen genau bekannt zu machen, und wo es sich um neue Einrichztungen und Berbesserungen des Bestehenden handelt, mit der beir. R. Reg. in Rommunisation zu treten und sich mit derselben über die Maaßtegeln zu einigen, die zur Erhaltung der Einheit in dem gesammten Schulwesen der Stadt und zur zweckmäßigsen Berwendung der vorhandenen Rräste erforderlich sind. Auf ähnsliche Weise sind auch die R. Reg. angewiesen worden, dei den von ihnen auss gehenden Einrichtungen der kädtischen Schulen auf die bestehenden Ghmn. und deren Ausgade Rücksichigen der kädtischen Schulen auf die bestehenden Ghmn. und deren Ausgade Rücksichigen der Roben von schulen aus der Sinterstädden zu nehmen. In Fällen der Richtenigung deiter Behörden ift an mich zu berichten. Den gemeinschaft! Bemühungen derselben wird es, wie ich hosse, leicht gelingen, die oben erwähnten Uebelstände zu beseitigen, und öffents

ftimmte das Maaß der für den Eintritt in das Gymn. zu fordernden, und mit Rucksicht hierauf von der Elementarschule in 3 Jahren, v. 6—9. Jahre, zu erreichende Kenntnisse. Beide Bubl. sind durch das C. R. v. 24. Oft. 1837 antiquirt.

Für einzelne Anstalten eriftiren spezielle abweichenbe Bestimmungen. So ift 3. B. in ber Lanbeschule Pforte bas Aufnahme-Alter, bas vollendete 12. Jahr, in bem, 1853 auf R. Befehl von Berlin verlegten, Alumnat des Joachimsthalsschen Symn. bagegen bas 14. Jahr. Bek. bes Schulkoll. der Prov. Brandenburg v. 15. Dec. 1832 betreffend bie Aufnahme in das Alumnat des Joachimsthalschen Symn. A. XVI. S. 945.)

liche Borbereitungeschulen fur biejenigen Rnaben, welche mit bem 10. Jahre in ein Symn, ober eine vollftandige hobere Burgerfdule eintreten wollen, einzurichten und bafur gu forgen, bag, je nachbem biefe Borbereitungefculen für beibe Arten boberer Lebranstalten jugleich, ober wenn nur eine von ben beiben Arten vorhaus ben ift, fur biefe bestimmt find, nach einem feststehenden zwedmäßigen Blane von einem befonders verantwortlichen Dirigenten ober von bem Direftor ber boberen Lehranstalt unmittelbar geleitet werbe. (M. Bl. b. i. B. 1843. C. 8.)

2) Beit ber Aufnahme.

Die Aufnahme findet beim Beginn bes Lehrfurfus an beftimmten, im Schulprogamme befannt zu machenden Tagen ftatt. Rr. IV. D. bes C. R. v. 23. Aug. 1824. (f. o. S. 159.)

Das Gintreten mitten im Rurfus ift unftatthaft. Bunfchen auswartige Eltern ober Bormunder Aufnahme ihrer Cohne ober Ruranten außer ber bestimmten Beit, fo fann bies nur in ber Art gefchehen, bag bie Rinber zum Besuche folcher Rlaffen und , Stunden zugelaffen werben, burch welche ihnen die nothige Rachhulfe verschafft wird, um beim Anfang bes nachften Lehrfurfus in Diej. Rlaffe einzutreten, auf welche fie nach ihren Renntniffen Anfpruch haben. B. bee Ronf. gu Ronigeberg v. 21. Det. 1825. (Amtebl. 1826. G. 4. Fürftenthal, Bb. I. G. 552.)

3) Nachweis der Baccination.

3m Aug. foll jeder Schulvorsteher fich die Ueberzeugung verschaffen, bag bie in feinen Unterricht tretenden Rinder geimpft find. Bur Aufnahme in Benfione-Unftalten bei öffentlichen Unterrichte - Inflituten gehort inebef. der Nachweis wirksamer Baccination oder Revaccination innerhalb der letten 2 Jahre oder die Bescheinigung dreimaliger erfolglofer Impfung. productrten Impfattefte follen zuruckgegeben werden. Regul. v. 28. Oft. 1835. §§. 54. 56., Bet. v. 6. Mai 1835., C. R. v. 24. Febr. 1834., fammtlich Br. 1. S. 569 zu vergleichen. 1)

4) Beibringung eines Abgangs - Beugniffes von ber fruhr befuchten Schule. (S. V. Nr. 12. ber Rhein. Dir.-Inftr. f. o. C. 93.)

Bubl. des Brov.-Schulfoll. ju Munfter v. 1. Dec. 1826.

Es ift die Frage aufgeworfen worben, ob ein Schuler, ber nicht numittels bar von einer öffentl. Anftalt in eine andere übertritt, fondern bagwischen Bris vatunterricht genoffen hat, ein Abgangs-Beugnif von ber vorigen Anftalt beibrins

gen muffe, um in bie anbere aufgenommen werben gu tounen.

Bir bestimmen barüber fur bie boberen Anftalten unferes Bermalinnge-Bej., bag jeder Schuler, ber innerhalb zweier Jahre vor feiner Aufnahme in ein Ghms nafium ober Progemn. eine andere öffentl. Anftalt befucht hat, ohne ein Abgangs Beugniß von berfelben nicht aufgenommen werben burfte. 2) Die Borfteber ber befagten Anstalten werben fich baber bei neu aufzunehmenben Schulern, welche fein Bengnif einer anbern Anftalt beibringen, und beren bieberige gaufbahn fle and nicht naber fennen, zwor burch einzuforbernbe Beugniffe überzeugen, bag biefelben innerhalb ber beiden letten Jahre feine öffentl. Schule besucht haben.

(M.,X. S. 1040.)

<sup>1)</sup> Auch bie in vorft. Note alleg. Bet. v. 15. Dec. 1832 forbert gur Auf-nahme in bas Alumnat bes Icachimeth. Gymn., außer bem Saufichein, bem Bengniß uber ten bieberigen Unterricht, und ber Bescheinigung, bag bie Eltern bie Roften (20 Thir. Lehrgelb, 1 Thir. Bibliothet Beitrag und 37 Thir. resp. bet befreiten Stellen, 18 Thir. Sausgelb) beftreiten fonnen, ein argeliches Benguif über ben Gefuntheite-Buftand und bie erfolgte 3mpfung ber Schusblattern.

<sup>2)</sup> Daffelbe verordnete bas Bubl. bes Ronf. ju Roln v. 6. Juni 1822, f. u. im 4. Rap. vergl. ebenbaf. (Dr. IV. 2.) wegen ausgeschloffener Schuler bie Rob lenger C. Berf. v. 22. Jan. 1836 und bas C. R. v. 11. Dec. 1851, fo wie aber bie Gebühren für Schul Bengniffe bas R. v. 17. April 1838, lettere beiben im 5. Rapitel.

5) Sorge far die hausliche Beauffichtigung auswärtiger Schüler. Die B., welche diese bausliche Aufsicht als eine Bedingung ber Aufsnahme hinftellen, vergl. unten im 4. Kap. sob Dr. II.

### II. Rontrolle des Schulbefuche.

Bergl. R. v. 12. Mai 1849 und Berf. bes Rhein. Brov. - Schulfell. v. 19. Juli 1840 unten im 3. Rap. Tit. 1. aub V!.

III. Schuigelb und andere Bahlungen; Unterftutung armer Schüler.

Das Schulgelb, die Einschreibungs-, Prüfungs- und Entlaffungs-Gebühren sind bei ben einzelnen Anstalten verschieben sestgeset. Sinstchtlich
bes erstern i) steigern sich auch oft bei einer und berselben Anstalt die
Sate nach den Schulkassen. Ueber die Berrechnung bes Schulgelbes und
ähnlicher Einnahmen enthält die Inftr. v. 8. Sept. 1819 wegen Ansertigung der Schul-Etats allgemeine Bestimmungen, welche im 4. Abschnitte
zu vergleichen sind. hier bleiben nur die Borschriften zusammen zu stellen,
welche die §. 63. A. L. R. II. 12. (s. o. S. 17) verheißene Unterstützung
armer Schüler durch Schulgelbbefreiung, Stipendien zu. betreffen.

- 1) Soulgelbbefreiungen.
- a) für arme Schuler.
- a) Bubl. des Ronf. ju Manfter v. 28 Nov. 1821.

Es ift von mehreren Gymnasien ter Brov. wiederholt Klage barüber gesührt worden, das sich zu viele arme Schüler zur Aufnahme drängen, und das Uebel der Ueberschlung der Klassen, woran die meisten Anstalten jest leiten, vermehren. Bei einigen besteht der vierte, ja sogar der dritte Theil ihrer Schülerzahl in Nichtbegablenden. Dieser Grund, so wie die übeln Folgen, die daraus entstehen, wenn zu viele sich dem Ackerdau und den Gewerben entziehen, ohne doch hinreichendes Talens zur höheren wissenschaftl. Ausdildung zu besten, haben und bewogen, solgende Beschänkungen für die Aufnahme armer Schüler bei unsern Gymn. seszu, sesen: 1) Ieder Schüler, welcher die Erlassung des Schulgeldes begehrt, muß das Zeugniß der Jahlungsunschligkeit vorlegen. Derselbe wird von den Eehrern vor seiner Aufnahme um so genauer geprüft, und muß von ihnen, wenn sie nicht vorzüglich genügende Borkenntnisse und hinreichendes Talent bei ihm sinden, zurückgewiesen werden. — 2) Wenn sich, im Berlauf des ersten oder der solgenden Jahre, der Mangel der Anlagen oder des Fleißes und der guten Anstührung bei solchen Schülern zeigt, so sollen sie edusfalls daldmöglichst vom Studieren zurückgewiesen werden, damit es nicht zu spät für sie wird, eine aubere Bestimmung zu ergreisen. — 3) Besonders soll bei dem Uebertritt aus einer Rlasse in die anz dere eine krenge Prüfung mit ihnen vorgenommen werden. — 4) Bei denjenigen Auslalten, zu welchen das Hinzubrängen armer Schüler besonders start ist, haben wir das Berhältniß der Zahl derselben zu der gesammten Schülerzahl bestimmt, über welche hinaus die Lehrer berechtigt sind, keinen neuen anzunehmen. — 5) Die Lehrer sind ermächtigt, wenn aus Einer Familie mehrere Schne die Anstalt besuchen, in geeigneten Fällen eine Ermäßigung des Schulgeldes eintreten zu lassen. (N. V. S. 875.)

<sup>1)</sup> Das Shulgelb beträgt gewöhnlich 8 bis 16 Thir. jährlich. In Berlin follte baffelbe bei ben brei fidbtischen Gymnas. erhöht werden, ba tieselben 1853 ohngefähr 12,000 Thir. Juschuß erfordert haben, während bei ben 4 Realschulen, beren Schulgeld 21 Thir. beträgt, nur ber Dorotheenstäbtischen die Summe von 596 Thir. zuzuschießen war. (Städtischer Verwaltungs-Bericht 1888. Rat. Zeit. 1854. Rr. 601. Beil.)

B) C. Berf. bes Ronf. fur Schlesten v. 25. Rov. 1824.

Um bie Ueberfullung ber gelehrten Schulen burch folche Boglinge, welche zugleich ohne geistige Kabigfeit und ohne außere Mittel ben Beg ber Studien als ben nach ihrer ober ihrer Eltern Meinung bequemften und wohlfeilften einschlagen wollen, zu mindern, ift fur nöthig gefunden worden, hinsichtlich ber an durftige Schuler zu eriheilenben ganzen ober theilweisen Befreiung von Erlegung bes Schulgelbes folgendes zu bestimmen:

- S. 1. Die Befreiung wird bei ben Ghmn. unfere fowohl gangen als getheils ten Batronate von ber Berwaltunge-Rommiffion auf ben Borichlag bes Dir. ober Reftors gang ober jur Galfte ertheilt. Bo für ben legtern bie Berechtigung vorhanden ift, besondere gur Dedung bes Schulgelbes für armere Schuler geftiftete Legate zu vergeben, behalt es babet eben so, wie bei ben Berechtigungen ber abrigen Batronate, unter Berpflichtung auf die nachstehen allg. Grundfabe, fein Bewenden.
- S. 2. Schuler, welche biefe Bohlthat in Anfpruch nehmen, muffen außer ibrer, burch ein Bengniß ber Orts-Behörte nachzuweisenden Durftigfeit auch burch Beibringung einer vortheilhaften Gensur ihre Geschicklichkeit und gute Anfführung barthun. Bu dem Ende ift die Befreiung in der Regel nicht gleich beim Eintrit, sondern erft nach zwei oder brei Monaten zu eriheilen. Doch konnen dann, wenn der Schuler entweder aus der obern Klaffe der am Orte befindlichen Elementarichulen, oder von andern Anftalten ein vorzügliches Zengniß mithringt, Ausnahmen ftatt finden.
- S. 3. Die erlangte Befreiung bort auf, wenn ber Schaler burch Unfleiß ober schlechtes Betragen feine gute Censur verslert, und ber Dir. Die Batronates ober Berwaltungs Beforbe bavon in Kenntnif fest. In ben beiben obern Rlaffen gieht entschiebener Mangel an Talenten biefelbe Folge nach fich.
- §. 4. In ben Somn. unseres Batronats und Kompatronats barf bie Babl ber gang befreiten Schüler hochftens bis auf ben 4. Theil ber gesammten Schüler gabl fteigen, und ift bieselbe burch die Rlaffen bes Ghun. dergestalt zu vertheilen, baß hinsichtlich ber obern Klaffen die größere Strenge ber Anforderungen in Awwendung fommt. Wenn jenes Maximum erreicht ift, so fann für jest zum Genuß ber halben Befreiung noch die halfte jener Bahl zugelaffen werden. Es ift aber für die Folge bahin zu sehen, einen Schüler lieber die halfte als gar nichts erlegen zu laffen, und wird bemnach, so weit jenes Maximum ber ganzen Befreiungen vermieden wird, die Bahl der halben im doppelten Berhaltuffe statt sinden können, wobei dann die jest nachgegebene hälfte bers. wieder wegfällt.
- §. 5. Sohne von aktiven und inaktiven, sowie von verftorbenen Lebrern bes Gymnas, beegl. von Beamten und Unterbedienten beff. find an fich vom Schulgelbe frei, und werden in die obige Bahl nicht mitgerechnet. Daffelbe gilt für bie Sohne ber Ortegeistlichkeit, wenn die Lehrer von den Stolgebuhren frei find.
- §. 6. Wenn mehrere Bruber zugleich bas Gymnas. besuchen, und bie nicht allzu bemittelten Eltern Ermäßigung bes Schulgelbes suchen, so soll in ber Regel ber zweite und britte Bruber jeber nur bas halbe Schulgelb zahlen, und wenn mehr als brei Bruber bas Gymnas. besuchen, jeber folgenbe ganz frei sein, in sofern namlich bie Wurdigkeit nachgewiesen wird, und biese Falle sollen vor allen andern berucksichtigt werben.
- S. 7. Diej. Brivat : Batronate, welche burch die hinlanglichteit ihrer Fonds ober burch biesfällige Stiftungen gedeckt, ihre Munisicenz über bie sub S. 4. gegebenen Bestimmungen ausbehnen wollen, behalten hiebei zwar freie hand: es wird ihnen aber unter Bezugnahme auf den allgem. bereits ausgesprochenen Bweck diefer Anordnung zur Pflicht gemacht, die Mittel, über welche ste verfügen, in größerem Maaße für diej. Arrmeren zu verwenden, welche in den untern und mittlern Rlassen Borbilbung für andere Kächer suden, in den obern Rlassen aber die Jahl derer, die sich ohne Beruf dem Studiren widmen wollen, durch Beachtung bes aub S. 4. Festgeseten in gehörigen, vom Gemeinwohl erforderten Schranken zu halten.

(%. VIII. S. 1086.)

7) Bgl. ben Schluffat bes R. v. 8. Nov. 1833 u. S. 169 sub b. f.

d) R. bes Din. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 26. Marg 139 an bas Schulkoll. ber Prov. Brandenburg.

Dus Min. findet die von dem R. Brov. Schulfolleg. in dem Ber. v. 7. v. vorgeschlagene Einrichtung in Betreff der Schulgelde Befreiungen bei dem Gym: f. zu Sorau zweckmäßig, und will daher folgende diesfällige Anordnungen hiers ech genehmigen: 1) Die Zahl der befreiten Schüler zu ganzen und halben Beziungen wird wie bei den meisten andern Gymnas, der Prov. auf eine gewisse uote der Frequenz, und zwar als Marimum auf den achten Thetl sämmtlicher hüler bestimmt, vorausgesetzt, daß eine solche Zahl für das fragliche Benefizium itgneter Schüler vorhanden ist. — 2) Vorerst und die auf weitere Bestimmunz geben die Befreiungen nicht vom Lehrerfolleg., sondern vom Patronate aus, liches durch Mittheilung jährlicher Berzeichnisse über das Betragen und den Fleiß ereischglicher unterrichtet, und dadurch in den Stand geseht wird, zu beurtheilen, es angemessen sei, die Befreiung fortdauern zu lassen oder nicht. — 3) Die Freiung beginnt nicht gleich mit dem Eintritt in die Schule, sondern es wird benestlich wird, und sich während dieser Zeit durch Bleiß und Bohlverhalten beforen die, und sich während dieser Zeit durch Bleiß und Bohlverhalten beforn würdig gezeigt haben, wodurch denn auch die bieber statigehabte Brüsung n Freischliern, welche sich als unpassend gezeigt hat, nicht nöthig wird, der Refer vielmehr künstig alle Ausnahmes Prüsungen zu beforgen hat.

(M. XXIII. S. 108.)

b) gar Sohne ber Lehrer und Brediger.

a) Bgl. §. 5. der Kons. B. v. 25. Nov. 1824 o. S. 168 sub a β. β) R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Nov. 138 an das R. Brov.-Schulfoll. zu Koblenz.

Um ben Schwierigkeiten zu begegnen, die sich ber Aufrechthaltung der für die laffung bes Schulgelbes bei den Gymnas. ertheilten Borschriften, rückschtlich ber ihne der Lehrer und Prediger entgegen stellen, will das Min., in Erwägung, bas Schulgeld ursprünglich als ein Honorar für die Lehrer zu betrachten ift, d obgleich es jest in die Schulkasse sieh, donorar für die Lehrer zu betrachten ist, des aber ungeeignet sein würde, wenn die Lehrer siehnendet rd, es aber ungeeignet sein würde, wenn die Lehrer sich nicht gegenseitig das morar für ihre Schne erlassen wollten, ferner in Betracht, daß die Schulanstal: ursprünglich mit den kirchichen in der genauesten Berbindung gestanden, und itern zum Theil ihre Dotation zu verdanken haben, mithin die bei der Kirche dern zum Berhältnisse stehen. Hiermit bestimmen, daß den Schnen der bei den Gym: senschlichse stehen, hiermit bestimmen, daß den Schnen der bei den Gym: senschlich sicher und Beamten und der Ortsprediger und Lehrer, in soffern se observanzmäßig bisher von der Entrichtung des Schulgeldes befreit gewesen, wie den durch besondere Stipulation dazu berechtigten Schulern, ohne Rücksicht i die vorschriftsmäßige Bahl von Freischulern, das Schulgeld so lange erlassen bei vorschriftsmäßige Bahl von Freischulern, das Schulgeld so lange erlassen zue, als die Schule wegen ihres Unsließes der unstittlichen Betragens sie gänz; auszuschließen sich nicht veranlaßt sieht, dagegen die andern zur Freischule zus afsenen Schuler nur so lange im Genuß des ihnen bewilligten Benesigums bleiz i können, als sie durch tie erste und zweite Censur sich derselben würdigsen.

(M. XVIII. ©. 1019.)

2) Stipentien und Studien - Stiftungen. 1)

a) Berleibung.

a) R. ber Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) und d. Inn. Schudmann) v. 25. Jan. 1821 an bie K Reg. zu Danzig. (Bergl. 1. 6. 448.)

3) Bei ben Stipenbien wird es zuvorberft auf die Dispositionen ber Stifter fommen. Demnachft (wenn biefe fdmeigen) fcheint zwar die Schuldeput. mehr ju geeignet, die Burbigfeit ber zu benefizirenben Subjette zu prufen; allein fie

<sup>1)</sup> Bgl. hieruber auch bie folg. Abth. von ben Sochiculen.

muß fich, aus dem bei voriger Nummer Angeführten, auch hierbei nach bem Ronflufo bes Dagiftrate verhalten, und fann fie auch in biefer Begiebung nicht als eine für fich nuabhangig baftehenbe Beborbe gebocht werben. Der Stabtverorbnes ten-Berfammlung fann bie Rollation nicht überlaffen werden; auch ift biefe Ange: legenheit nicht als Armenfache angufeben.

(91. V. S. 80.)

- β) Rubl. bes Ronf. u. Schulfoll. ber Prov. Sachfen v. 9. Aug. 1826.
- Da höhern Orts bestimmt worben, daß bie Berleihung ber von ben hobern Schulanstalten nicht abhangigen vom Staate ausgehenben Stipenbien ben R. Reg. gebuhre, so machen wir biefe Entscheidung ben betr. Behorben und ben betheilig-ten Privatpersonen mit bem Bemerten befannt, tag von jest an bie Berleibung gebachter Stipenbien fur bas hiesige Reg. Depart. auf bie hiesige R. Reg. neben ber berf. icon jest guftanbigen Berwaltung biefer Benefigien übergeht. Bur Bermeibung etwaniger Digverftanbniffe machen wir noch barauf ausmertfam, bag bie Berwaltung ber bei ben Gymnaf., gelehrten Schulen und Edullehrer: Gem. befind: lichen Stipenbienfonde und bee R. Rollaturrechte fortmahrend wie foldes bie R. M. R. D. v. 31. Dec. v. 3. sub B. Mr. 9. (Bb. 1. S. 266) verordnet, ber un terzeichneten Behörde verbleibt.

(M. X. S. 751.)

- y) Die Pommersche Dir.=Inftr. v. 1. Mai 1828.
- Bleicherweise find auch bie mit einer Belehrtenfdule verbunbenen Stiftungen gur Berforgung ber Schullehrerwittwen und gur Ertheilung von Benofigien an arme Schuler und Studirende unter allgemeinere ober fpegiellere Beauffichtigung bes Dir. ober Rettors gestellt. Rudfichtlich ber Lettern bat beil. besondere babin ju feben, daß die Benefizien und Stipendien nur ben Burbigften, ben im Staate bestehenben allgem Berordnungen und ben besondern Stiftungs-Urkunden gemäß, zuertheilt werden. Solche Subjekte hingegen, die der außem Mittel ermangelnd, ohne ausgezeichnete Anlagen und ohne innern Beruf, sich bew noch dem Studiren widmen wollen, wird er, nach Anleitung unsers R. v. 14. Febr. 1824 in Beiten zu warnen, und auf bie Comierigfeit und Bebenflichfeit ihres Borhabens aufmertfam ju machen, nicht verfehlen.

(%. XII. S. 408.)

b) Beschränfung bes Genuffes von Stiftungen zu gelehrten Studien auf Ohmnaften.

R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. (Gidhorn) v. 29. Mai 1841

an das R. Rhein. Brov. Schulfolleg.

Dem R. Brov. Schulfolleg. eröffne ich auf ben Ber. v. 20. v. DR., bag ber Genuß berj. Stubien : Stiftungen, welche ben Befuch eines Gomnaf. forbern, aud nur an einem Gymnas. gestattet werben fann. Die Grunder folder Stiftungen, welche ausschließlich die Borbereitung zu gelehrter Ausbildung unterflugen wellen, haben unter ben Schulen ihrer Beit alle ausgeschloffen, welche nicht, wie bie Gymenaf., in allen ihren Rlaffen bie Borbereitung für Fafultates Stubien als ihre wei fentlichfte Aufgabe betrachten. Da nun die Progymnaf. auch die Ausbilbung für anbere Richtungen, ale fur jene Studien, ju berudfichtigen haben, und beshalb auch von Bielen befucht werben, welche gar nicht bie Abficht haben, tunftig fic Universitäts : Studien zu widmen, und ba es an Gymnas. in ber bortigen Prov. teineswegs fehlt, so ift tein Grund vorhanden, von der ftrengen Erfullung ber burch bie Stifter gestellten Forderung, daß der betr. Stipendiat ein Gymnas. befuchen muffe, abzugehen. (Min. Bl. b. i. B. 1841. G. 17.)

3) Rlaffen = Steuer = Freiheit der Alumnen. 1)

C. R. bes Din. b. G., U. u. D. Ang. (Unterr. Abth., Rifolovius) v. 6. Febr. 1821 an fammil. R. Reg.

Anliegend (Anl. a.) erhalt bie R. Reg. Abschrift ber Betf., welche bas &

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 158 sub III. und S. 164-165 Rote 1.

Fin. Min. am 27. v. M. an bie Reg. zu Merfeburg wegen Befreiung der Alumnen auf ber Klofterschule zu Pforta und auf den gleichartigen Instituten von der Klaffensteuer erlaffen hat, zur Nachricht. Anl. a.

Bei ben in bem Ber. ber R. Reg. an bas Din, ber geiftl. Ang. v. 13. v. DR. angezeigten Umftanben,

die die Alumnen auf ber Klofterfcule zu Pforta und ben übrigen gleiche artigen Inftituten nicht andere, als auf ben von ihren Eltern ober Borsmundern zu führenden Nachweis über die Bedürftigkeit der Aufzunehmens ben recipirt werden,

unterliegt es feinem Bebenfen, diese Souler in Gemäßheit der Borschrift des S. 2. f. des Rlaffensteuer: G. von der Heranziehung zur Klaffensteuer frei zu laffen; auf solche Schüler hingegen, welche ihre Berpflegung und Bohnung bezahlen mußsen (Extraneer), tann diese Befreiung dem Gelete nach nicht ausgebehnt werden. Da es inzwischen nicht füglich angeht, in Rudstätt der letztern eine förmliche Absschaung nach Bermögenes, Erwerdes und sonfigen, bei andern Rlaffensteuerpflichstigen zu berücklichtigenden, Berhältniffen eintreten zu laffen, so will das Fin. Min. gestatten, daß felbige lediglich nach dem Personen Steuerfat der letzten Rlaffe besteuert werden, zumal in sinanzieller hinscht der Gegenstand unbedeutend ift, und es hauptsächlich nur darauf ankommt, nicht durch Gestattung einer dem Gef. nach unzulässigen Eremtion anderweite Berufungen herbeizusühren.

Berlin, ben 27. 3an. 1821.

Fin. Din. v. Rlewis.

bie & Reg. ju Merfeburg. (A. V. S. 376.)

Die im vorsteh. C. R. angeführte Borschrift bes Alassenst.-G. v. 30. Mai 1820, S. 2. f., befreit von der Klassen-Steuer "diesenigen, die in öffentl. Anstalten auf öffentliche Kosten verpflegt werden." Da der S. 6. Lit. e. des neuen G. v. 1. Mai 1851, betr. die Einführung einer Klassenund klassischen Ginkommen-Steuer (S. S. 1851. S. 195.) dieselbe Eremtion wiederholt, so kann das obige G. R. auch zu deren Auslegung dienen. Uebrigens sind allgemein nach S. 6. Lit. a. des neuen G. "Bersonen vor vollendetem 16. Jahre" erimirt, während das Ges. v. 1820 die Befreiung auf Kinder vor vollendem 14. Jahre beschränkte.

4) Beforderung von Vereinen gur Unterftugung hulfsbedurftiger Symnafiaften.

C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenftein) v. 17. Sept.

1818 an fammtl. R. Rea.

Der R. Reg. wird hierbei bie Stiftunges Urfunde eines in dem Reg. Begirte Bromberg jur Unterftugung hulfsbedurftiger Gymnasien errichteten Bereins mit bem Bemerken mitgelfeilt, daß bieses eben so wohltstätige als zwedmäßig eingeleis tete Unternehmen sowohl dort, als auch in den Reg. Bezirfen von Königeberg, Danzig und Gumbinnen 1), an welchen Orten sich schon fich schor ahnliche Bereine gebildet haben, bis jest den gludlichsten Erfolg hatte. Da sich mit Gewischeit voraussehen läßt, daß die Bahrnehmung, welche in den genannten Reg. Bez.

<sup>1)</sup> Die Lithauische Friedensgesellschaft zu Gumbinnen hat sich die Unterstützung zur Ausbildung für die Universität vorzugsweise, jedoch ohne die zur Ausbildung in Kunft und Gewerbe auszuschließen, zum Zwecke gesett. Borzügliche Besähigung, Hulfsbedürftigkeit und Wohnsts der Eltern im Lithauischen Reg. Bez. sind die Besbingungen der Unterstützung, welche 120 Thir. jahrlich nicht übersteigen soll. Die Stipendiaten müssen halbjährlich Probearbeiten ansertigen, und stehen unter besons berer Aussicht eines aus ihren Lehrern zu erwählenden Batrons. Die Gesellschaft wurde am 18. Jan. 1816 gestistet, und erneuerte ihre Statuten unterm 6. Nai 1846, bestätigt durch K. D. v. 23. April 1847, unter Ernennung eines landess herrlichen Kommissaries für die Gesellschaft. – (M. Bl. d. i. B. 1847. S. 223.)

bie Bilbung eines folden Beteins herbeiführte, auch in bem Bereiche ber R. Reg. gu machen fein wird, fo fcheint es munichenswerth, ja nothwendig, einen abnlichen Berein jur Unterftugung hulfebedurftiger Somnaftaften auch in ber bortigen Gegend unter Berndfichtigung ber örtlichen und perfonlichen Berhaltniffe zu grunden, um fo mehr, ale aus Staatstaffen wohl die Mittel gur zwedmäßigen innern und außern Einrichtung ber Gymnafien verabreicht, nicht aber bie zur Unter-ftugung hulfebeburftiger Gymnaftaften erforberlichen Summen gezahlt werben fonnen.

Die R. Reg. wird baher beauftragt, auch fur Ihren Bereich bie Grundung eines ahnlichen Bereins, wie er bereits in Bromberg, Dangig, Gumbinnen und Ronigeberg besteht, auf eine zwechlenliche Beife zu veranlaffen, alle burd Bil bung, Gemeinfinn und Baterlandeliebe fich auszeichnenden Manner in ber bortigen Proving für biefes verbienftliche Unternehmen möglichft gu gewinnen, und bemnachft über ben hoffentlich gunftigen Erfolg Ihrer beefallfigen Bemuhungen ju berichten.

(M. II. S. 729.)

#### IV. Ferien.

### 1) Dauer ber Berien.

Sie ift in ben verschiedenen Brovingen verschieben; boch ift faft allgemein die Ginrichtung getroffen, daß im Sommer oder Berbfte einmal fogenannte große Verien von brei, vier, auch funf Wochen eintreten. Auferbem find an ben brei großen Beften furgere Ferien. In ber Rheinmer. 3. B. jur Weihnacht bis jum 3. Jan., ju Oftern 14, ju Bfingften 8 Tage, und im Berbfte nach Schluffe bes Schuljahres 5 Wochen. In ben Samme lungen finden fich folgende hierher gehörige R.

a) Bur die Brov. Westphalen. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 29. Sept. 1883 an bas Brov .- Schulfoll. ju Munfter.

Das Min. will auf ben Ber. bes R. Brov. Schulfolleg. v. 12. b. R., bie Ferien auf ben Gymnaf. ber Brov. Beftphalen betreff., hierburch genehmigen, baf für die evangelischen feche Gymnas. Bu Dortmund, Samm, Soeft, Bielefeld, fet ford und Minten folgende Ferien feftgefest werben: 1) vom Beihnachte:heiligen Abende bis jum 3. Jan.; — 2) vom Balmfonntage bis jum Sonntage nach bem Ofterfefte, fo bag bas Binterfemefter jedesmal am Sonnabende vor bem Balmfonntage gefchloffen wirb; — 3) vom heiligen Abende vor bem Pfingfiefte bis gum Mittwoche nach bem Gefte; — 4) vom 1. bis 21. Juli breiwochentliche Commerferien; — 5) vom 1. bis 15. Oft. herbitferien.

Das Commerfemefter wirt bemnach jebesmal mit bem 30. Sept. gefchloffen. Alle andere Ferien hingegen außer an ben wirflichen Rirchenfeften (Buftag, fim melfahrtefeft) follen fortfallen, und nur an ben Orten, wo etwa Schuben fefte ftattfinden, am erften Tage beffelben ber Schul-Unterricht ansgefest werben

bürfen.

Die zwei freien Nachmittage in jeber Boche werben beibehalten.

(M. XVII. &. 658.)

b) Fur bie Prov. Brandenburg.

R. beffelben Min. (v. Labenberg) v. 9. Marg 1840 an bas R. Soul-

Auf ben Ber. bes R. Schulfolleg, ber Brov. Brandenburg v. 24. v. DR. will bas unterg. Min. hierburch bestimmen, bag bie Sommer Ferien bei ben Gymnal. hierselbst und in der hiefigen Broving, mit Ausschluß bes Gymnas. ju Frankfutt und des Badagogiums ju Bullichau, in die letten 3 Bochen des Monate Juli gelegt werben, und zwar bergeftalt, bag ber Unterricht nach ben Ferien in berjenigen Bode wieber beginne, in welche ber 3. Aug. fallt. Fur bas Joachimethalide Cymnaf, hierfelbft, welches reglementemaßig 4 Bochen Commer Ferien bat, ble jeboch gleichfalls in ben Monat Juli fallen, und immer vor bem 3. Aug. beentigt find, fowie fur bas Gymnaf. gu Frankfurt. bei welchem bie Commer-Ferien wegen ber Degverhaltniffe auf Enbe Juli und Anfang August herkommlich verlegt wor: ben finb, und fur bas Pabagogium in Bullichau, bet bem feine Commer Ferien befiehen, fonbern bie haupt Ferien in ben herbft verlegt worben find, muß es auch ferner bei ben beftebenben besfallfigen Ginrichtungen fein Bewenben haben.

Bas nun die Sommer-Ferien bei den hoheren Burgerschulen betrifft, so ift bas Min. bamit einverstanben, daß dieselben für den Reg. Bez. Frankfurt, und für die höheren Bärgers und ähnlichen Schulen der Stadt Berlin, wie dei den Symnaf., in die 3 letten Bochen des Monats Juli zu verlegen find; dagegen will bas Min. für die abrigen höheren Bürgerschulen im Reg. Bez. Botsdam bierdurch genehmigen, daß bei diesen die Sommers-Ferien, wie solches bieher üblich gewefen, nach ber jahrlichen Erntezeit anberaumt werben.

(M. Bl. b. i. B. 1840. S. 157.)

2) Berien - Befcaftigung ber Schuler ber untern Rlaffen. G. R. Des Rhein. Brov. - Schulfoll. v. 9. Dec. 1842 an Die Gymnaffen-Dir. und abicht, an Die Bermaltungs-Rathe ber Somnaffen.

So vieles für einmalige langere Sauptferien in Rudficht auf Die Lehrer wie bie Schuler boberer Lehranstalten fpricht, fo läßt fich borb nicht verfennen, bag fie fur bie Schuler ber unteren Rlaffen mit manchen nachtheilen verfnubft finb, inbem biefe mahrend berfelben haufig nicht genügend gur Arbeit angehalten werben tonnen, und fich an Unthatigfeit und Berftreuung in einer Beife gewohnen, welche auch auf bie Beit bes wiederbegonnenen Unterrichts mehrfach nachtheilig einwirft.

Bet einigen Lehranftalten unferes Berwaltungebeg. ift zu Befeitigung biefes Uebelftanbes bie Ginrichtung getroffen, bag bie Schuler ber unteren Rlaffen, einfolieglich ber Quarta, fofern es ihre Eltern wunfchen, etwa 2 Stunden taglich in bem Coulgebanbe gufammentommen, und von einem ober mehreren Behrern in ibs ren Ferienbeschäftigungen, nach Rudfprache mit ben übrigen Lehrern biefer Rlafe fen, beauffichtigt und geleitet werben.

Diefe Ginrichtung, welche von ben Eltern meift febr bantbar anertannt wirb, finben wir febr zwedmaßig, und munichen, baß fie auch bei ber bortigen Anftalt Gingang finbe, fofern fie nicht icon besteht.

Den Lehrern, welche biefe Ferienaufficht auf Beranlaffung ber Direttion übers nehmen, werben wir gern, fo weit es bie Dittel ber Anftalt geftatten, eine anges moffene Remuneration bafur jebesmal bewilligen.

In Ihrem Sahresber. wolle fich bie Direftion funftig jebesmal barüber außern,

ob eine folde Ferienbeschaftigung bort besteht ober nicht.

(M. 91. b. i. 3. 1843. S. 9.)

3) Feftfegung bes Beginnes und Schluffes ber Ferien mit Rudficht auf Die Conn- und Festagsfeier.

C. R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 2. April 1853 an fammil. R. Brov.-Schulfollea.

Aus ben von ben R. Brov. Schultolleg. über bie C. Berf. v. 23. Sept. v. 3. exflatteten Ber. habe ich gern entnommen, bag fast überall bereits von ben Symnafial Dir. bei bem Beginn und Schluß ber Ferien barauf Rudficht genommen wird, daß ber wurdigen Feier ber Sonn: und Festiage nicht durch Bermen: bung berfelben ju Reifen von Seiten ber Gymnafial Schlier Gintrag gefchehe. Diefe lobliche Anordnung ift nicht allein auch für bie Butunft feftzuhalten, fonbern bas R. Prov. Schulfolleg, hat auch bahin zu wirken, bag biefelbe bei benjenigen Symnas. Eingang finde, wo fie bieber etwa noch nicht getroffen sein sollte. — Die naberen besfallsigen Anordnungen überlasse ich bem R. Prov. Schulfolleg. zu treffen, unter Berudsichtigung der Lofal : Berhaltniffe und ber sonft in Betracht fommenben Domente.

(M. Bl. b. i. B. 1853. S. 95.)

# V. Frequeng = Liften.

Ueber die halbiahrlich einzureichenden Uebersichten von der Frequenz ber Ohmnafien und Progomn. bestimmt:

C. R. bes Min. t. G., U. u. M. Ang., Unterr. Abih. (Ritolovius) v. 10. Jan. 1839 an bas R. Prov.=Schultoll. in Roblenz und abichr. an fammtl. übrigen Prov.-Schnlfolleg.

Das R. Brov. Schultolleg. erhalt bie Anlagen bes Ber. v. 15. Aug. v. 3. bierbei jurud. In bie 9. Sauptfolonne bes nach ber Berf. v. 7. Juni 1837 (a.) porgefchriebenen Schemas zu ber halbjahrlich einzureichenden Reberficht ber frequeng ber Gymnaf. und Progymnaf., welche beutlicher " Frequenz im . . . Semefter 18 . . " bezeichnet werben fann, find alle biejenigen Souler aufzunehmen, welche mahrend bes bezeichneten Salbjahres als folche Unterricht genoffen haben, und beren Abgang von ber Anftalt erft mit ober nach bem Ablauf bes Semeftete erfolgen wird. Diejenigen Schuler aber, welche im Laufe bes halbjahres und vor bem Schlusse bessestellten abgegangen und als folche in ben betreff. Registern ber Anftalt vermerft find, muffen auch in biefem Cemefter ale Abgegangene aufgeführt werben. Die Schüler, welche nach bem Schluffe bes halbiahrigen Unterrichts bie Anftalt verlaffen, fteben alfo in ber Ueberficht bes laufenden Gemeftere in ber Ro-Ionne 9, in ber Lifte bee barauf folgenben aber in ber Rolonne 7 "Abgang im Semefter 18 . . "; weil fonft, wenn biefe bereits in ber nachft vorhergebenben als abgegangen aufgeführt waren, mo fie boch noch bis jum Schluffe Unterricht in ber Anftalt genoffen, es feine richtige Ueberficht in biefer Rudficht geben wurde, wie viel Schuler in bem bezeichneten Gemefter ben Unterricht in ber Anftalt wirflich frequentirt haben. hieraus folgt benn auch, bag biefe Frequengliften immer erft nach bem Schluffe jeben Semeftere angefertigt werben tonnen, und bag bie Saupt fumme ber 9. Kolonne mit ber in bie 6. ber nachweisung bes barauf folgenben Salbjahres aufzunehmenben Schulerzahl genau übereinftimmen muß. Uebrigene find in biefe halbiahrlich einzureichenben Nachweifungen für bie Butunft unr bie Gymnaf, und Brogymnaf, aufzunehmen 1), und ift ber befferen Ueberficht wegen für bie Brogymnaf. eine abgesonberte Lifte anzufertigen und einzureichen.

Das Min. überfenbet bem R. Brov. Schulfolleg. bas anliegenbe Schema (b.) mit ber Aufforderung, vom laufenden Semefter ab Die anher einzureichenbe Ueberficht von ber Frequeng ber gu beffen Reffort geborigen Gymnaf. und gelehrien Schulen gang genau bamit übereinstimmend anfertigen zu laffen.

Berlin, ben 7. Juni 1837. Ministerium ber Geiftlichen, Unterrichts- und Mebiginal-Angelegenheiten. v. Altenftein.

fammil. R. Brov. Schulfollea.

Neberficht von ber Frequeng ber jum Bereich bes R. Schulloffeg. ber Broving . . . . . geborigen Gymnaf. (Brogymnaf.) fur bas Commer : (Binter.) Semefter 18 . .

1) Laufende Mr.

2) Ramen ber Anftalten.

3) Ronfeffions:Berhaltnig.

4) Namen ber Direktoren, Rektoren, Borfteber ac. 5) Bahl ber Lehrer,

orbentliche Lehrer, infl. ber Direftoren ac. wiffenschaftliche Bulfelehrer,

technifche Gulfelehrer,

Ortogeiftliche, welche ben Religioneunterricht ertheilen,

Schulamte : Ranbibaten, befondere folche, welche ihr Probejahr ab legen.

6) Frequeng im . . . . Cemefter 18 . .

7) Abgang im . . . . Semefter 18 . .

<sup>1)</sup> In ben Beitungen wurde eine nene Berf. bes Schulfolleg. ber Proving Brandenburg mitgetheilt, wonach auch die Dir. ber bohern Burger- und Realion Ien bie halbjahrlichen Frequengliften nach bem vorgefchriebenen Schema einzureis chen haben. (Dat. Beit. 1854. Dr. 214.)

a) gur Univerfitat ..

- b) jur anderweiten Bestimmung. 8) Aufnahme im Anfange und mahrend bes . . . . Semeftere 18 . . 18..
- 8) Frequenz am

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Summa

10) Bemerfungen.

(M. XXII. S. 105.)

### VI. Befuch auslandifcher Belehrtenfculen.

Die altern Berbote bes Befuchs frember Schulen und Universitäten urben durch die R. D. v. 13. April 1810 (N. C. C. T. XII. 6. 1011., abe, Bb. 13. S. 903, A. VI. S. 666.) unbedingt aufgehoben, und ihre Erzeuerung auf den Besuch fremder Universitäten beschränkt. (Bgl. ben Einz ing bee C. R. v. 16. Aug. 1833. oben G. 98.) Rur auslandifde, von efuiten geleitete Unftalten find wieberholt verboten, und außerbem an ben lefuch inlandischer Schulen verfchiebene Borguge gefnupft worden. Bierber bestimmen:

a) Bef. bes Oberpraf. v. Weftphalen (v. Binde) v. 11. Oft. 1827.

Des Ronigs Daj. haben bei ber Fürforge, welche A. biefelben allen Zweigen es öffentlichen Unterrichts widmen, wodurch die vaterlandischen Lehr: und Erzies unges Anftalten auch fur die fathol. Jugend einen Standpunft erreicht haben, ber em Beburfniffe in religiofer und wiffenschaftlicher Begiebung volltommen genugt, ngern ben Borgug bemerft, ber ausfandifchen Instituten und namentlich ben Jeiten : Soulen gegeben worben ift, wohin mehrere junge Leute aus ber Proving Beftphalen neuerlich von ihren Angehorigen gefandt worden find. — Um bergleis en tabelhaften und gemeinschablichen Unfichten entgegen ju mirten, ift burch men an ben Unterzeichneten erlaffenen Rabinetebefehl v. 1. b. D. bie Bestimmung folgt:

daß nur ben auf inlanbifchen Unterrichte Anstalten gebilbeten Junglingen bie Begunftigung bes einjahrigen Militairbienftes, fo wie ben fich bem geiftlichen und Schullehrer Stanbe wibmenben jungen Leuten, Die Burudftellung bis jum 26. 3ahre gemahrt; bag ferner, wie es bereits in ben Rheinprovingen angeordnet ift, bei ber Anftellung im Staatsbienfte ben auf einheimischen Unterrichte-Anftalten gebilbeten Bemerbern, bei fonft gleicher

Qualififation, ber Borgug gegeben werben folle. Inbem ich biefes gur öffentlichen Renntnig bringe, werben bie lanbrathlichen

leborben angewiesen:

allfahrtich und gunachft am 15. April f. 3. mir eine Lifte eingusenben, welche bie Ramen und bas Alter ber jungen Leute aus ihren Kreifen ente balt, welche fich auf auswartigen Unterrichte : Anftalten, infonberheit ben Befuiten:Coulen, befinden, fowie ihrer Eltern und Bormunber.

Dag bie auswärtigen Universitäten unter biefen Unterrichte-Anstalten nicht be-

riffen find, wirb ausbrudlich von mir bemerkt. (A. XI. S. 964.)

b) die R. v. 15. Aug. 1837 und 22. Jan. 1838 (A. XXII. S. 181.) ielche zu Berhinderung bes Befuche ber Jesuitenschulen in Rom befondere loeficht bei Ausstellung von Baffen, auch nach Gubbeutschland ober ber 5chweiz verlangen. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. auch bas C. v. 27. Aug. 1832 u. R. v. 6. Dec. 1837 (A. XXI. 5. 166), welche ben auf ausländifden Briefter Bilbunge-Inftituten vorbereiteten, per im Auslande geweihten fatholifden Brieftern die Anstellung versagten, welches stere burch eine R. D. v. 23. Dec. 1845 (G. S. 1846. S. 21) wiederholt beatigt wurde, weil barin eine Umgehung ber Militairpflicht liege. Gegenwartig, o ber Staat feinen Ginflug auf die Befepung fathol. Rirchenamter aufgegeben

c) ter Weftphalischen Landtagsabsch. v. 20. Sept. 1854, II., auf bie ftanbifchen Beittionen:

5) (Aufhebung bes Berbote bes Befuche auslanbifcher, von Jefuiten geleite:

......

ten Bilbungs-Anftalten und ber Nieberlaffung ber Jefuiten in Breugen.)

Die Befdwerbe Unferer getreuen Stanbe uber bie ben nebenermabnten Gegenstand betr. Min. Berfügungen v. 25. Febr. 1851, 22. Mai und 16. Juli 1852 ') gebort, ba berfelbe nicht provinzieller Natur ift, an fich nicht in die Reihe berj. Angelegenheiten, welche gefetlich ber Buftanbigfeit ber Prov. Canbtage überwiefen finb.

(Staatsang. 1854. Rr. 242. S. 1830.)

d) und wortlich gleichlautend ber Rhein. Landtageabic. v. 2. Oft. 1854 sub II. 1. (Staatsanz. Nr. 264. S. 2001.)

### Prittes Kapitel.

# Symnafial - Unterricht.

#### Erfter Titel.

Die Lehrverfaffung im Allgemeinen.

### I. Lehrfurfe und Lehrplane.

Der Lehrgang auf ben Ghmnaffen ift wefentlich burch bie Anforberungen bestimmt, welche im Abiturinten - Eramen gemacht werben, und workber bas 5. Rap. ju vergleichen. Ueber bie

1) Anordnung allgemeiner Lehrfurse und Anfftellung eines Leftions-

plane beftimmen:

a) §§. 14. 15. ber Brandenb., und §. IV. ber Rhein. Dir.-Inftr. im vorigen Abschn. (f. v. S. 82 u. 90.)

b) Ferner SS. 25. 26. ber Pommerschen Dir.-Inftr. v. 1. Mai 1828 in folgender Art:

S. 25. Gine ber wichtigften Aufgaben ju biefem 3wed ift bie Entwerfung befonderer Inftrutionen fur eine jebe Rlaffe und eines allgem. vollftanbi gen Lehrplans für bie gange Schulanftalt, welcher bie Lobrinftruftionen fur bie fammtlichen in ben Leftionsplan aufgenommenen Unterrichtsgegenftanbe ent halt. Es werben barin 3wed, Bebeutung und Grengen jebes Legrobjetts fur ben Shulunterricht feftgeftellt, fein Berhaltnig zu ben übrigen, auch ber Stunbenzahl saniunterriat fengeneut, fein Bergating zu ben ubrigen, auch ber Stundenzagi nach, bestimmt, der Umfang best. in wohlgeglieberte Kurse nach ber Stusenfolge ber Klassen eingetheilt, die Lehrbücher sowohl als die Hulfswerfe sur jeden Kursus angegeben, das Lehrziel für jede Klasse und die Summe des zu Lehrenden genau-nach den Paragraphen des Lehrbuchs bestimmt, und für die methodische Behand-lungsweise seite Vorschriften gegeben, damit kein Lehrer, auch wenn er erft nen hinzutritt, so wenig über den Inhalt des Mitzutheilenden als über den Geift und Die Art ber Behandlung in Ungewißheit und Brribum verfallen tonne.

Dag ein folder umfaffenber Lehrplan fur eine Schulanftalt nicht übereilt, fonbern allmablig mit icharfer Umficht, Notignahme und Burbigung ber in jebem

hat (C. R. v. 6. Jan. u. 1. Marg 1849, M. Bl. b. i. B. 1849. C. 265, 267, Berfaffungesitrf. Art. 15.), erscheinen jeboch biefe Berf. ale antiquirt.
1) Reine biefer Berf. fieht im Min. Bl.

Lebrfache neu ericheinenben Werte und Lehrbucher, und mit Benugung ber Erfah. rungen aller übrigen Lehrer in ihren Fachern abgefaßt werben muffe, ergiebt fich aus ber Ratur ber Sache; wie fich benn auch von felbft verftebt, bag berfelbe uns, vor feiner Einführung, entweber gang ober nach und nach in feinen einzelnen Theilen, jur Brufung und Genehmigung vorgelegt werden muß.
Muf biefen Lehrplan, ber, wo er noch nicht ausgeführt vorhanden ift, boch in feinen Grundzügen von jedem Dir. ober Rettor für feine Lehranftalt angelegt fein

muß, baut fich bie Entwerfung bes halbjahrlichen ober jahrlichen Leftioneplane, welche, verbunden mit ber Aufficht über bie Ausführung beffelben und ber Anords nung ber öffentlichen und Brivatprufungen, ju ben Sauptgeschaften bes Borfichers

einer Gelehrtenschule gehort.

einer Gelegtrenichtlie gehort.

§. 26. Bon ber Einrichtung bes Lektionsplans wollen wir hier nur im Allgemeinen bemerken, daß bers. in einem breisachen Schema nach den Lehrobjekten, ben Lehrern und ber Zeiteintheilung, eine vollständige Uebersicht der Lehrversfaffung für das nächste Schuljahr oder Semester gewähren muß, und zwar so, daß die Lektionstabelle die für jedes Lehrsach und seine Zweige bestimmte Stundenzeit, die Lehrbücher und nach deren Paragraphen ben Umfang des zu Leistenden in jeder Klasse angiebt: die Lehrertabelle die Reiter nehft ben Titeln und ber Stundengahl ihrer Lettionen aufftellt: Die Beittabelle aber Die Stundeneintheilung fur alle Rlaffen, nebft Angabe bes Lehrers bei jeber Let-

tion, enthalt. Benn nun zwar bie Abfaffung bes Leftionsplans bem Dir. ober Reftor allein gufteht, fo erwarten wir boch, bag berfelben eine aussuhrliche Berathung mit ben Lebrern worangehe, worin insbes. auch eine Uebereinfunft aber bie in jeber Lektion von ben Schulern jeber Rlaffe wochentlich zu leiftenben Arbeiten getroffen werben muß, bamit nirgende nie ju viel ober ju wenig flatt finde: wie benn auch in ber Lettionstabelle zu bemerken ift, in welchen Lehrzweigen und wie oft fcriftliche

Benfa aufgegeben werben.

Bu diefem, für bas Sommer-Semefter Anfangs Marz, für bas Winter - Semefter Anfange Sept. bem Prov. - Schulfolleg. einzureichenben Lettionsblan wird als Unlage ber Inftr. folgendes Schema gegeben:

Secunda. Tertia. Quarta. Quinta. Sexta. Dogent. Dogent. Dogent. Stunbe. Stunde. Stunbe. Dogent. Beftion. Leftion. Leftion. Dogent Beffion. Beftion. Stunbe. Leftion. Dogent Montag. 5 Dienfag

Leftion eplan auf bas

(M. XII. S. 410.)

c) C. R. des Schulfoll. der Prov. Brandenburg v. 5. Dec. 1835 an fammil. Bomn. Dir., betr. die Anordnung allgemeiner Lehrfurfe auf ben Opmnafien.

Die Bestimmung bes §. 7. bes neuen Regl. über bie Abiturienten-Brufungen, Schulmefen, Bb. II.

das desnach der Schüler um Zulassung zur Brüfung erst in den letzten 3 Monaten des 4. Semesters ihres Ausenthalts in Brima ersolgen soll, bringt es mit sich, daß nunmehr in allen Gymnas. bei den Bersetzungen aus Setunda nach Prima ') dieselben Ansorderungen an die Schüler gemacht, und die Lehrkurse wer nigstens in den oderen Klassen überall nach denselben Grundsähen geregelt werden, und das K. Min. der G., U. u. Med. Ang. hat für die Gymnas, der hieße gen Prov., um zu diesem Ziele zu gelangen, solgende allgem. Bekimmungen ans geordnet: 1) die für den ganzen Gymnasial unterricht als ersorderlich anzunehmende Zeit von 9 Jahren ist so zu vertheilen, daß 2 I. auf die untere, 3 I. auf die mittlere und 4 I. auf die odere Bildungskusse sommen. — 2) Hernach sollen die Lehrkursus von Serta und Duarta einzährig, von Quarta einz, von Aretta zweisährig, und von Sestunda und Prima gleichfalls zweisährig sein, so daß überzhaupt die 3 unteren Klassen einsährige, die 3 oberen Klassen zweisährige Lehrsussus haben. — 3) In den Gymnas, wo eine hinreichende Lehrerzahl vorhanden ist, um die 3 oberen Klassen jede wieder in 2 Unterabtheilungen mit einzährigem Lehrsussus zu theilen, sollen die hiernach entlichenden Obers und Untersetria, Obers und Untersend, und Obers und Untersetna, ie zwei Lassen, sür Einschaus, und Prima auf einzährige Lehrsussus in rest. Obers und UntersErtnia, Gestunda und Prima auf einzährige Lehrsussus in resp. Obers und UntersXertia, Sestunda und Prima vertheilt werden.

(M. XIX. S. 1011.)

d) C. R. beffelben Schultoll. v. 14. Febr. 1837 an fammtl. Borfteber ber gelehrten Anftalten, betr. Die Einrichtung ber Lehrplane fur lettere.

Es ift bemerkt worben, daß die über die Einrichtung ber Lehrplane bei ben Cymnas. bestehenden Borschriften nicht überall genau beobachtet, daß namentlich bie einzelnen Gegenstände in einer und berf. Rlasse noch immer unter zu viele Lehrer vertheilt und badurch einerseits die Jahl ber Lehrer in jeder einzelnen Rlasse, sowie auch die häuslichen Arbeiten der Schüler ungebührlich vermehrt, andererseits aber das Institut der Rlassen-Ordinarien um seine eigentliche Bedeutung gebracht, daß serner noch immer zu viele, zum Theil für die Jugend nicht einmal geeignete Autoren zu gleicher Zeit gelesen und daß endlich die häuslichen Arbeiten der Schiler theils nicht überall mit der gehörigen Sorgsalt und Bünktlichkeit verbesser, theils aber zu benf. Ausgaben gewählt werden, welche über die Fassungestrast ber

Schiler hinausgeben.

Die Richtbeobachtung ber hierüber von bem vorgeseten R. Min. erlassenen Anordnungen hat großen Theils zu ben neuerlich gegen die Gymnas. erhobenen Beschwerden Beranlasung gegeben; es ist daher um so nothwendiger, daß diese Anordnungen kunstig mit aller Kunktlichkeit in Aussührung gebracht werden, mid bringen wir Ihnen, unter Beziehung auf unsere Bers. v. 13. April und 10. Aug. 1820 solgende Borschriften in Trinnerung: 1) Um die Zerftückelung eines Lehrge genstandes in einer und ders. Klasse unmöglich zu machen, auch besonders in den Sprachunterricht der einzelnen Klasse mehr Einheit und Jusammenhang zu bringen, und zu bewirfen, daß die Lehrer durch eine größere Zahl der ihnen in Tiner Klasse zu übertragenden Lestionen mehr leisten und sir die Fortschritte ihrer Schler ohne Bedenken verantwortlich gemacht werden können, ist ein für allemal sellt gesetzt worden: a) daß die für die Lateinische Sprache wöhentlich bestimmten Lektionen in den untern Klassen immer nur Ginem Lehrer übertragen, und in den brie die Deutsche Sprache bestimmten Lektionen in jeder Klasse nur von Ginem Lehrer verschen werden sollen; — b) daß die für die Deutsche Sprache bestimmten Lektionen in jeder Klasse nur von Ginem Lehrer, welche den Lateinischen Sprachunterricht in einer Klasse nur von Ginem Lehrer, welche ben Lateinischen Sprachunterricht in einer Klasse ertheilen, auch der Griechische Sprachunterricht in der, Klasse nicht möglich sein solle, doch der Deutsche Sprachunterricht in der, Klasse istertragen werden soll. — 2) Ders. Lehrer, welcher in der vorgeschriebenen Weise den Deutschen und den Lateinischen Lehrerungen ber Klasse eigen und der Sateinischen, tese Griechischen Beise beson sehrest, das der gegen ber geberse, das der gegen ber geber felbe

<sup>1)</sup> Bgl, Ber. v. 16. Juni n. R. v. 18, Gept. 1835 unten sub Rr. VII.

jugleich auch wenigstens einen Theil bes wiffenschaftlichen Unterrichts, Befonbers aber ben Unterricht in ber Religion übernehme, und werben wir folche Lehrer, welche es fich angelegen fein laffen, in biefer Art ale hauptlehrer einer Rlaffe fur Unterricht und Dieziplin burchgreifend und vielfeitig ju wirten, bei vortommenden Gelegenbeiten vorzugeweise berucksichtigen. — 3) Diej. Lateinischen und Griechischen Schriften, welche fur ben Gymnasial-Unterricht fich vorzugeweise eignen, und mit welchen bie gur Univerfitat abgebenben Schuler befannt fein muffen, find neuers binge wieder in bem Regl. fur bie Abiturienten-Brufungen namhaft gemacht worben. Diefe Schriften muffen vorzugeweife gelefen, Die Schuler mit benf. recht vertraut gemacht und in beren Geift eingeführt, ichwerere Schriftfteller aber, namente lich auch bie Griechischen Tragifer, burfen nur ausnahmsweise in einem ober bem andern Semefter mit vorzüglich geforberten Schülern getrieben, in feinem Falle aber zu gleicher Beit mehr als zwei Lateinische und zwei Griechische Autoren gele-fen werben. — 4) Durch bie hiernach eintretenbe Berminberung ber Lehrer und ber Lehrgegenftanbe wird gugleich auch eine zwedmäßige Ginrichtung und Bertheis lung ber bauslichen Arbeiten ber Schuler fehr erleichtert.

Es ift aber bennoch von ben G. Dir. fortwahrend eine befondere Aufmert. famteit auf biefen fur bie Beifteebilbung und ben Gefunbheiteguftanb ber Jugenb gleich wichtigen Gegenstand zu richten, und fowohl, nach vorgangiger Berathung mit ben Klaffenlehrern, vor dem Anfange jedes Semesters die Reihenfolge diefeten Arbeiten festzuseten, als auch während des Kursus darauf zu sehen, daß dieselben auf die einzelnen Tage gehörig vertheilt, den Kräften der Schüler angemeffen geswählt, demnächst aber forgfältig angefertigt, punktlich eingeliesert und regelmäßig durchgesehen werden. Die Einführung eines Klassendoch, in welchem die aufges gebenen Arbeiten und ber Beitpunft, an welchem fie abzuliefern find, genau vergeichnet werben, wird zu biefem Behuf wiederholentlich empfohlen, und haben bie D. Dir. fowohl burch fleißige Ginficht Diefer Klaffenbucher, ale burch forgfältige, von Beit ju Beit vorzunehmenbe Revifionen fammtlicher Schulerhefte fich bavon ju überzeugen, ob ben hierin getroffenen Anordnungen gehörig nachgefommen wirb. Auf jeben Fall ift bas Dittiren und gebantenlofe Rachfdreiben in ben Rlaffen, fo

wie alle mechanische heftschreiberei außer benf., fofort abzustellen. Indem wir Ihnen bie punttlichfte Beobachtung obiger Borschriften bei Ihrer verfonlichen Berantwortlichfeit gur Bflicht machen, forbern wir Gie auf, Die Lete tionsplane nebft Angabe ber fur bie einzelnen Rlaffen bestimmten Orbinarien ftets gur gehörigen, burch S. 15. Ihrer Dienft-Inftr. festgefesten Beit einzureichen, bas mit bie Aenderungen, welche wir etwa für nothig erachten follten, noch vor bem Beginn bes Semeftere vorgenommen werben fonnen.

(**%.** XXI. **©**. 90.)

e) Rr. 2. 3. 4. u. 6. bes C. R. v. 24. Oft. 1837. (f. o. S. 145 ff.)

2) Bur Erhaltung ber Ginheit im Lehrgange jedes einzelnen Gymn. ift bie bei farter Frequeng verfuchte Theilung von Prima und Secunda in zwei parallele Coins fur bebenflich ertlart, und eine folche Maagregel nur für die mittleren und untern Rlaffen bei etwaiger Ueberfüllung jugelaffen. R. v. 26. Dec. 1825 f. unten sub Dr. VIII.

3) Beftätigung und Beftstellung ber Lehrplane: §. 7. Rr. 2. und 3. ber Ronf. Inftr. v. 23. Oft. 1817 (Bb. 1. S. 262.) und R. v. 7. Darg

1835. (3b. 1. S. 642.)

# II. Lehrmethobe.

Außer ben fpeziell einzelne Lehrgegenftande beir., und im folgenden Titel zu vergleichenden Borfchriften, find die nachftebenden umfaffenden und allgemeinen Berordnungen ergangen:

a) C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (v. Altenftein) v. 12. Febr. 1829 an fammil. R. Ronf. und Prov.-Schulfoll. und abichr. an basjenige

gu Pofen.

Das R. Ronf. und Prov. Schulfolleg. in Bofen hat auf ben Grund ber C. Berf. Des Min. v. 11. Bec. pr., Die Ertheilung Des Unterrichte im Griechifden reicht wird, unftreitig hober anguichlagen, ale ber mögliche Berluft einiger nur

fceinbar und gleichfam nur auf Beitbefis erworbener Renntniffe.

IL In Angehung ber Sprachen beren wir 1) was bie Deutsche bes trifft, baufig bie Bemerfung, bag bie in ben lesten Jahrzehenten auf ben Gymnaf. gebilbeten jungen Cente fo felten bie Fertigleit befiben, fich in ihrer Mutterfprache leicht und gut fchriftlich und munblich auszubruden. —

Bir unterscheiben febr wohl, was auch in biefer hinficht von ben Gymnaf. geleiftet, und mas ben fpateren eigenen Bemuhungen ber jungen Leute ober andes ren Bilbungsanstalten überlaffen werben muß. Inbeg bat man allerbings ein Recht, als einen Maagstab fur ben Erfolg bes Gymnaf. Unterrichts und gleichfan als ein Gefammt : Refultat beffelben, bie Leiftungen ber Couler in ihrer Mutter: fprache angusehen und ju erwarten, bag fie bei ihrem Abgange von ber Schule bie Fertigfeit befiben follen, richtig, folgerecht und flar ju benten, ju fprechen und ju fchreiben; ja man tann fogar verlangen, wie eine gute fittliche Erziehung bie Jugend, auch wenn fie aus berfelben entlaffen ift, vor Berirrungen und Ausschweifungen bewahrt, daß eben fo ein gehöriger Unterricht in ber Mutterfprache and fpater bie Schuler vor Berirrungen und Gefchmadlofigfeiten fichern, und auf ein ermunichtes Fortichreiten in berfelben wirfen foll.

Da wir Ihnen ichon öftere bei anbern Beranlaffungen unfere Bemertungen über ben Unterricht in ber Mutterfprache jur Erwägung und Beachtung mitgetheilt haben, fo verweifen wir Sie auf tiefe, und wieberholen hier nur junacht, baf wir es auch in ber oben angebeuteten Beziehung fur einen vorzüglichen Uebelftand halten, wenn ben jungen Leuten Aufgaben gegeben werben, ju beren Bearbeitung ihnen noch die nothige Reife bes Beiftes und ber erforberliche Umfang ber Reunt nife fehlt. Gine unausbleibliche Folge biefer Aufgaben in, bag bie Schuler fic gewöhnen und begnügen, oberflächliche Gebanten, ohne Bollftanbigfeit und innern Busamenhang, mubselig und troden, ober überlaben und ichwulftig vorgutragen. Dagegen werben ihre Leiftungen bei benjenigen Aufgaben weit mehr befriedigen, ju welchen fie fich burch bas Gefühl jureichenber Rraft angezogen fublen, und bei beren Bearbeitung fie mit innerer Freude fich biefer und ihrer Entwickelung flarer bewußt werben.

Richt bringend und oft genug aber tonnen wir bie Aufgabe balb furgerer, balb mehr ausgeführter, immer aber ftreng logischer Dispositionen empfehr len. Diefe muffen jebergeit vor ber Ausarbeitung gefertigt, und bei biefer muß um fo mehr auf bas ftrengfte Anschließen an biefelben gehalten werben, je mehr theils Bequemlichfeit und Rachlässigfeit, theils Lebhaftigfeit, Abweichungen von

benfelben veranlaffen, und fo ihren 3med größtentheils vereiteln.

Bei ben Ausarbeitungen muß Ginfachheit und Rlarbeit ber Gebanten, wie bet Bortrages, die erfte Forderung fein, Mangel an diefen Eigenschaften überall und ba am meiften getabelt werben, wo vorzügliche Anlagen ju befonbers gunftigen Erwartungen für bie Bufunft gu berechtigen icheinen.

Bir find überzeugt, bag ein folches Berfahren bei ber Anleitung gum Denten und Schreiben in ber Mutterfprache, mehrere Jahre auf ben Gymnaf. burchgeführt, auch fpater auf die weitere Ausbildung ihrer Schuler in Diefen Fertigfeiten woll

thatig fortwirfen muß.

Um bie jungen Leute zu einem angemeffenen munblichen Bortrage zu bilben, find bie Deflamatione-lebungen eingeführt. Dieje find jeboch, wie fie gewöhnlich angestellt werben und angestellt werben fonnen, minber zwedmäßig, theils beshalb, weil es an ber nothigen Beit fehlt, um ihnen die erforderliche Auweifung gu ertheilen, und fie in ihrer richtigen Anwendung ju üben. 3m gunftigften falle aber wird boch burch jene Uebungen hochftens nur eine gewiffe Bertigleit berver gebracht, frembe, nicht aber, was im Leben fo oft nothwendig ift, eigene Gebenten frei und angemeffen vorzutragen.

Aus biefen Grunden follen bie gewöhnlichen Uebungen im Deflamiren feltener angestellt, und bafur bie Schuler mehr zu eigenen freien Bortragen veranlagt Die erften hierzu nothigen Uebungen mogen in ben unterften Rlaffen Darin befteben, bag bie Schuler langere Ergablungen, welche fie gelefen ober ge bort haben, wieder ergablen. Die Schuler ber mittleren Rlaffen find bagu angw halten, ben Inhalt eines gelefenen Buches ober einzelner Abfchnitte aus bemfelben munblich wieber ju geben, über aufgegebene Gegenftanbe aus ber Geographie ober

Raturgefdichte turge Bortrage ju halten und bergl.

In ben beiben oberften Rlaffen konnen biefe Uebungen in fehr mannigfaltiger Art angestellt werben, die großere ober geringere Schwierigfeit ber Aufgaben wirb von ben Sahigfeiten ber Schuler überhaupt und von ber Fertigfeit abhangen, welche fie bereits in ber Auffaffung, Anordnung und ber munblichen Darftellung eigener ober frember Gebanten erlangt haben. Leichtere Aufgaben für biefe Rlaf-fen find: eine ausführliche Angabe bes Inhalts und Ganges eines großeren Ge-bichtes, z. B. eines Drama, eines Epos u. f. w.; Die Darftellung einer gefchicht-lichen Begebenteit, Die Erzählung bes Lebens eines ausgezeichneten Mannes u. f. w., fomerere: Die Bufammenftellung abnlicher, fur bas jugenbliche Gemuth faglicher Begebenheiten aus ber Gefcichte, 3. B. einer Bufammenftellnng ber Kriege Affens gegen Guropa, Englands gegen Frantreid, eine Bufammenftellung großer Belben, bebeutenber Erfinbungen und bergl. Gehr nuglich wird es fein, wenn bie Schuler geubt werben, furgere und langere gehorte Bortrage in ber Folge ihrer Gebanten und mit Beibehaltung ihrer Berbindung unter einander aufzusaffen und wiederzusgeben; biefe Uebungen konnten, von Theilen der Bortrage in einzelnen Lehrstunden ausgebend, bis zu langeren Reben, Bredigten u. f. w. fortgeführt werben. Sierbei mußte allerbinge vieles ber eigenen Uebung außer ben Schulftunben überlaffen, inbef genügt eine Anregung biefer Uebung, welche, an fich angiebenb, fur viele Couler in funftigen Lebeneverhaltniffen von großem Rupen fein burfte.

Je mehr übrigens bie verschiebenen Begenftanbe bes Gymnaf. Unterrichte in ben Rreis biefer Uebungen gezogen werben tonnen, um fo vortheilhafter werben fie wirten, nicht allein, weil bie Schuler baburch veranlagt werben, ihren Bortrag ben verfchiebenen Gegenständen anzupaffen, sondern auch, weil baburch ber innere Busammenhang und die wechselseitige Beziehung ihrer Renntniffe und Fertigteisten unter einander gefordert, und in ihnen zu beutlicherem Bewußtsein ges

bracht wirb.

Die übrigen Regeln für bie Gegenstanbe und bie Faffung ber munblichen Bortrage find größtentheils biefelben, welche bei ben fcriftlichen Ausarbeitungen in Erinnerung gebracht finb. In ben meiften Fallen wird es nothig fein, eine

auf zu halten, bag fich biefe so freng als möglich an jene anschliegen.
Diefe Bortrage konnen aber die Lehrer auch benuten, sowohl um die Privats Lefture der Schillen, als auch, um dieselben zu nothigen, so zu lefen, daß fich nicht ohne eigene Thatigkeit bas Gelesen an ihrem Geifte gleichsam nur pors übergleiten laffen, und baburch ihr Auffaffunge : Bermogen allmablig abstumpfen, fondern, bag fie vielmehr fich gewohnen, mas fie lefen, burch bestanbige Aufmerts famteit und eingreifenbes nachbenten mit Bewußtfein ju ihrem wirklichen Gigens

thume zu machen.

Bei biefer Beranlaffung beauftragen wir Sie, fammtlichen Schulern angube: fehlen, bag fie ein Berzeichniß aller ber Bucher anlegen, welche fie sowohl aus ber Schullesebibliothet ale fonft gelesen haben. Dieses Berzeichniß sollen fie, fo oft einer ihrer Lehrer es verlangt, in ber Regel aber bem Lehrer refp. ber Bolnis fchen ober ber Deutschen Sprache und bem Rlaffen Drbinarius in ben erften 14 Tagen jebes Biertelfahrs jur Renntnignahme vorlegen. Diej. Schuler, welche fich jum Abiturienten Gramen melben, haben ihrer biesfälligen fchriftlichen Gingabe an Sie, einen in ber Mutterfprache gefchriebenen Lebenslauf und bas Bezzeichniß aller von ihnen gelefenen Bucher beigulegen.

2) In Betreff ber Bolnischen Sprache gilt alles, was fo eben über ben Unterricht in ber Deutschen Sprache gefagt ift.

3) Griedifde Sprace.

Es ift eine Thatfache, bag von ben Schulern, welche auf bie Erlernung bie-fer Sprache eine große Menge von Beit und Rraften verwenden, nur biej. nach ihrem Abgange von ben Gymnaf. fich weiter mit ihr zu beschäftigen pflegen, welche fich ben Studien ber Philologie ober Theologie wibmen; alle übrigen geben fie auf, um nie wieder ju ihr jurudjufehren. Wenn bies bei ben jungen Leuten er-Marlich ift, beren Reigung ober Kraft gerabe nur zu ben, fur ben funftigen Bernf unerlästlichen Studien hinreicht, so fann beshalb die Schule nicht in Anspruch ges nommen werben. Daffelbe wird aber auch bei fahigen und zu angestrengtem Bleife bereitwilligen jungen Leuten bemertt, und hier liegt ber Grund biefer Erfceinung allerbinge jum Theil in ber Art, wie ber Unterricht in ber Griechischen Sprace auf ben Gymnaf. gewöhnlich ertheilt wirb. In Diefer Beziehung hat bas porgeordnete R. S. Dlin. fich veranlagt gefunden, mittelft Erlaffes v. 11. v. DR. anguorbnen :

(hier folgt wortlich aus bem angef. R. bie Bestimmung ber gu lefenben Au-

toren; f. unten.) Bir machen Ihnen gur Bflicht, biefe hohe Anordnung funftig auf bas Ges

wiffenhaftefte zu beobachten. Daß bie Uebungen im Ueberfeten aus ber Mutterfprache ins Griechische nicht Stylubungen fein, fonbern fich barauf befchranten und nur bagu bienen follen, bie Schuler in ihrer Renntnig und in ber richtigen Anwendung ber grammatifchen Regeln ju üben und zu befestigen, bag endlich ber Unterricht im Griechischen aus ben beiben unterften Rlaffen bes Gymnaf. völlig ausgeschloffen bleiben foll, bringen wir auf besonbern Befehl bes R. S. Min. wieberholt in Erinnerung.

Ein anderer Grund aber, weshalb bie Griechifche Sprache von ben meiften Schulern nach ihrem Abgange von ben Gymnaf. vernachlaffigt und allmablig gang wieber vergeffen wirb, icheint barin ju liegen, bag bie Lehrer biefer Sprache, in ber Regel Bhilologen, ben Unterricht in ihr, in ben obern Rlaffen fo ju ertheilen pflegen, ale ob alle ihre Schuler fich bem Studium ber Philologie gu wibmen geneigt maren. Sie vertiefen fich in langen Bortragen über ben noch feinesweges überall festgestellten Gebrauch ber Partifeln, über einzelne feltene Formen und Gigenheiten ber Sprache, über bie Detra und Chorgefange und Sommen, welche jeber neue Berausgeber anders zu ordnen pflegt; fie laffen fich in ausstührliche tritiche Untersuchungen schwerer ober verborbener Stellen und anderer Gegenftande ein, welche ihrer Natur nach, ber Schule fremd und ber Universität vorzubehalten finb.

Diefe Art bes Unterrichts muß bie Dehrzahl ber Schuler von ber Beidaftigung mit einer Sprache gurudichreden, von welcher fie beinahe nichts tennen lernen, als endlofe Sowierigfeiten; fie muß in ihnen die 3bee einer Ungulanglichfeit bes Alterthums erweden, welche ju überwinden fie um fo weniger hoffnung und Reigung gewinnen tonnen, ale fie von ber angiehenden Eigenthumlichfeit und ber

Schonheit beff. feinen Begriff erhalten.

Indem wir Gie alfo aufforbern, auch Ihrerfeite babin gu wirten, bag biefe verfehrte Beife bes Unterrichte in ber Briechischen Sprache immer mehr aus ben Gymnas. verschwinde, bemerten wir noch, bag allerbinge zwar bie Lateinifche und Griechische Sprache hauptunterrichte. Gegenftande in ben Gymnas., Diese aber bes halb feinesweges Borbereitunge Anftalten fur Die philologischen Sem. ber Univerfitaten finb.

Bene beiben Sprachen behaupten vielmehr beshalb in ben Gymnas. ihre Jene beiben Sprachen behaupten vielmehr beshalb in ben Gymnal. ihre Stelle, damit die jungen Leute, welche eine allgem. gründliche und höhere wiffen schaftliche Bilbung erhalten sollen, durch die Unterweisung in der Grammatif jener Sprachen formell eine Bilbung gewinnen, welche die Beschäftigung mit den Grammatifen neuerer Sprachen nicht gewähren kann; damit sie die Quellen und die Borbilder aller Bissenschaft und Kunst kennen lernen, und in den Stand geseht werden, wenn auch erst in späteren Jahren, den Bildungsgang des menschlichen Geschlichts und das Berhältnis der Gegenwart zu einer sernen Bergangenheit richtig aufzusaffen und zu würdigen; damit sie endlich die Mittel erhalten, kunstig eine Maglidung ihrer Kenntnisse, zur Berichtigung ihrer Begriffe, zur Ausbildung ihres mundlichen und schriftlichen Nortrages und zur Körderung ihrer Ausbildung ihres mundlichen und ichriftlichen Bortrages und gur Forberung ihrer Mutterfprache und Literatur aus jenen nie verfiegenben Quellen bes Alterthums fcopfen ju fonnen.

hieraus ergiebt fich, in Ansehung ber Griechischen Sprache, bag eine genaue und grundliche Befanntichaft mit ben grammatifchen Formen und ben feftftebenben Sauptregeln ber Syntax, ber Befit einer möglichft ausgebreiteten Bortfenning und ein hierburch allein mögliches leichtes Berftanbniß ber leichteren Griechifden Schriftfteller, größtentheils ohne Gulfe bes Worterbuchs, ber 3med und bas Biel

bes Gymnafial-Unterrichte in biefer Sprache fein muß.

Um biefen 3wed zu erreichen, muffen vor allen Dingen bie grammatifden Formen, zumal bie ichwereren in allen, auch ben oberften Rlaffen, beftanbig eingenbt und erflart, und fie sowohl, als bie bezeichneten Regeln ber Syntax, burch haufiges ichriftliches und mundliches Ueberfeten aus ber Muttersprache ins Grie difche, in ftufenweisem Fortidreiten von leichteren ju fcmereren Aufgaben, bem Gebachtniffe ber Schuler für immer eingepragt werben.

Um aber bie Schuler in ben Befit ber nothigen Bortfenntnig ju fegen, ift es am angemeffenften, bag fie in alphabetifcher Drbnung allmablig von ben nothe wenbigften in ber unterften Rlaffe angefangen, und bis gur oberften immer vermehrt, etwa 3000 Stammwörter ber Griechischen Sprace auswendig lernen, und jugleich, was in mannigfacher hinficht ihrer formellen und materiellen Bilbung forberlich fein wirb, angewiesen und geubt werben, die einfach und unzweiselhaft aus jenen Bortern abgeleiteten selbit zu finden.

Enblich muß, vorzüglich in ber oberften Rlaffe, von ben eingeführten Schrift-Rellern fo viel und fo rafch gelefen werben, ale bie grammatifche Grundlichfeit erlaubt; bag bei bem Lefen auch bie Erflarung ber Sachen, ber Gigenthumlichfei: ten bes Ausbrude und ber Sinnesart ber alten Bolfer nicht vernachlaffigt werben barf, bag bie Borguge, wie bie Schattenseiten bes Alterthums ben Schulern bemertlich gemacht werben muffen, ift von une wieberholt in Erinnerung gebracht

morben.

4) Auf ben Unterricht in ber Lateinischen Sprache findet ber größte Theil ber hier ausgesprochenen Bemerkungen leicht Anwendung.

-Dag bie Schuler icon auf ben Gymnaf., einzelne Falle ausgenommen, fich nicht wohl bief. Gertigfeit im Lateinisch Sprechen erwerben fonnen, welche fpater bei mehreren Anftellunge-Brufungen geforbert wirb, liegt in ber Ratur ber Sache. Um ihnen jeboch jur Erlangung einer größern Gelaufigfeit im Sprechen noch niehr Belegenheit ju verichaffen, als fie jest bereits haben, ift es munichenswerth, bag bie alte Eefchichte in ber oberften Rlaffe in Lateinischer Sprache vorgetragen, und haufige Dieberholungen in berf. Sprache angestellt werben.

Sollte biefe Einrichtung jest nicht wohl getroffen werben fonnen, fo werben Sie biefelbe boch im Auge behalten.

(% XIII. ©. 105.)

b) In Folge des vorfteh. C. R. erging ferner ein R. bes Brob. Schultoll. zu Breelau b. 8. Juni 1829 an fammtl. Dir. u. Reftoren ber Symnaften ber Brov., abnlichen Inhalts, aus welcher die folgende Stelle,

als eine Erganjung bes Bofener G. R., hervorzuheben: Es ift jedoch nicht immer bas Thema, welches Mangelhaftigfeit ber Deutsichen Arbeiten verschulbet; oft erscheint bieselbe als Folge einer Unterrichtsweise, in welcher ber Muttersprache ju weniges Recht wiberfahren, und bie Theorie ber Logifden Gebantenverbindung, wie die Praris ber rhetorifden Bortftellung gu mes nig geubt worden ift. Bir empfehlen gur Abhulfe diefes Mangele guvorberft Areng logifche Dispositionen, welche jebergeit vor ben Ausarbeitungen gefertigt und vorangestellt, Diefen gur bestimmteften Richtschnur gefest werben muffen, um bas maas und gefestofe Schwaben und Schweifen nach allen Richtungen zu hemmen, welchem fich ohne jene Bestimmung gerabe bie befferen Ropfe oft am meiften über-laffen. In ben Lehrstunden über bie Logit muß beshalb beim Bortrage ber Lehre von ben Begriffen, bie Runft ju befiniren prattifch geubt, und nach Bollenbung ber Lehre von ben Urtheilen und Schluffen eine ausführliche Anleitung jum Dis-Bir machen auf ein fur biefen 3wed geeignetes Buch, poniren ertheilt werben. "Magagin für Berftanbesübungen, von Schaller, Salle, 1806" aufmertfam, in welchem außerbem fur ben Bortrag ber Logit eine Menge von Beifpielen, nicht

mit Buchftaben, fonbern mit Saben aus ber Erfahrung gegeben ift. Bei ben Ausarbeitungen felbft ift junadft auf Richtigfeit nach ben Gefeten ber Deutschen Grammatit ju halten, und jeber Berftoß gegen bief. jum Ges genftanbe icarfer Rritif und aussuhrlicher Erörterung ju machen. Benn es nicht gerathen ericeint, in ben oberen Rlaffen eigene Lehrstunden für bie Deutsche Grammatit anzusegen, muß in biefen Rlaffen besonbere ber Unterricht im Griechifcen und im Lateinischen bagu benutt werben, bas Berhaltnif, in welchem ber Genius ber Deutschen Sprache ju ben genannten Sprachen fteht, nachzuweisen. Ge ift gut, bei fcwierigen Stellen bie Schuler in fchriftlichen Ueberfetjungen fich verfuchen zu laffen, und einzelne grammatifche Unterschiebe ihnen zur befondern Ausführung aufzugeben. So durfte 3. B. eine Darftellung bes Unterschiebes, ber im Gebrauch bes Deutschen Relativ : Pronomens gegen ben Lateinischen Sprachgebrauch ftattfindet, in ber Brima eines Symnaf. gang an ihrer Stelle und als Auf: gabe geeignet fein, bas Rachbenten ju weden, und auf Sprachuntersuchungen hin-uber ju leiten. Bei Lefung ber Autoren muffen ausgezeichnete Stellen nicht bloß

jum grammatischen Berftanbniffe gebracht, sonbern burch langeres Berweilen unb wiederholtes Lefen bem Gebachtniffe eingepragt werben, fo bag bie Schuler, wie ber Lehrer fie aufruft, biefelben allenfalls mit einiger Bariation, in lautem und vernehmlichem Bortrage, zuerft in ber Driginalprache, bann Deutsch, wieber zu geben im Stanbe find. Der Gebrauch figurlicher Ausbrude ift nicht zu hindern, und ber Jugend ihre Freude an einer blubenben, bilberreichen Sprache nicht zu verberben, aber auch barauf gu halten, bag bie gebrauchten Figuren mit einander im Ginflange ftehen, und nicht burch Biberfprechenbes ben Gebanten, ben fie ver-

anschaulichen wollen, verbunfeln.

An Material zu ihren Arbeiten wird es den Schülern um fo weniger fehlen, je mehr bie in ben flaffischen Autoren niebergelegten 3beenschape bei Lefung berf. ihnen aufgeschloffen, je mehr fie beim Religioneunterrichte fur bie bobere Belt bes Glaubens begeiftert, je anichaulicher ihnen, beim Geschichtsunterrichte, bie verschies benartigen Beltverhaltniffe, bie Gestalten bes sittlichen Lebens und in ber Entfal-tung ber Beltbegebenheiten, die Bege ber Borfehung gezeigt ober angebeutet wer-ben. Bu grundlichen Erörterungen über Staats und Boltswesen ift besonbers bie alte Beschichte gu benuten, ba in berf. bie Quellen gur Sand find, und bie Begiehungen auf Die Gegenwart nicht fo nahe liegen, um Die Unbefangenbeit bes in genblichen Beiftes zu ftoren, und abfprechenbe Urtheile über Gegenftande ber jest gen Gefetgebung und Staateverwaltung ju veranlaffen. Diefe Gebiete tonnen ber Jugend nicht unbedingt gesperrt werben; befto nothiger ift es, ihr bie rechten Bege ju benf. ju bahnen. Wenn bie Staateverfaffungen und Gefengebungen Bege gu benf. gu bahnen. Benn bie Staateverfaffungen unb Gefengebungen Athene und Rome in ben Gefchichtsftunben ber Brima ausfuhrlich behanbeit, und in Berbindung damit die Reben bes Demofthenes und Cicero gelefen werben, wird ber einsichtige Lehrer Anlag und Stoff genug finden, richtige Borftellungen von ben 3wecten und Formen bes Staates einzuleiten, und bie Boglinge unvermerft auf ben Standpunft gu fuhren, auf welchem ber mahrhaft Gebilbete bie Berhalt niffe, in welchen fich bie Gegenwart bewegt, überblidt, und unter bem Geraufc wiberftreitenber Intereffen und leibenschaftlicher Meinungen ein rubiges und besonnenes Urtheil behauptet.

Die Anficht, daß die alte Geschichte in ben mittleren Rlaffen abguthun fei, tonnen wir baber nicht gelten laffen, ba burch biefelbe ber oberen Geschichteffe gerabe ber, einer wiffenschaftlichen Behandlung am meiften fahige Stoff, und mit ihm bas geeignetfte Mittel zur Berftanbigung über innere Staats: und Bollevers haltniffe entzogen wirb. Aber freilich muß alte Geschichte in Brima nicht blof in Bieberholung ber in ben untern Rlaffen gur Genuge ergahlten Schlachten ber Berfers und Bunierfriege bestehen, und ber Lehrer sich nicht auf ben Inhalt ber gangbaren Sands und Lehrbucher beschränfen, sondern für den oben erwähnten 3wed die Forschungen von Riebuhr, heeren, Wachemuth, Bodh und Anderen benugen, und auch die Kultur und Literatur in seinen Bereich gießen. Dit ben Grundibeen ber philosophischen Sauptichulen bes Alterthums muffen Brimaner im 'Gefchichteunterrichte nothwendig befannt gemacht werben. Der Refigionsunterricht wird burch Beziehungen auf bas flaffifche Alterthum an wiffen fcaftlichem Intereffe gewinnen, und in benf. Anlage ju Aufgaben finden, wie eine folgende: wie verhalt fich die Lehre der Stoiter von der Borfebung jur driftlichen Lehre von der Borfebung jur driftlichen Lehre von Gicero (Catil. III. 9.) and gefprochene Glaube: bag bie Bedanten und Thaten ber Denfchen nicht ihnen felbe, fonbern bem Einfluffe ber Gotter geboren, jur driftlichen Borftellung von ber Birffamteit bes gottlichen Geiftes? Die fur folche Behandlungsweise erforberliche Beit laft fich gewinnen, wen

in ber mittlern und neuern Geschichte unfruchtbare Gingelheiten befeitigt, und bie Souler mit ber befonbern Staatengeschichte nur in soweit befchaftigt werben, bef fle ben Bufammenhang berf. mit bem Univerfellen burch einzelne hervorftebenbe Charaftere und Begebenheiten fennen lernen, ber Sauptfaben aber burd bie Deut fce, und fpater burch bie vaterlanbifche Geschichte gezogen wirb. Die Reihenfolge aller Konige von Franfreich, England, Spanien, Bolen zc. von ben Schilern ju forbern, ober ihnen bas Detail solcher Staates und Kriegegeschichten vorzutragen, welche ohne Folgen für die Antwickelung ber Menschheit geblieben finb, 3. 3. Die Schlachten und Gefechte bes breißigjahrigen Rrieges nach Guftav Abolphe und Ballenfteine Ausscheiben, Die Schlachten ber Kriege Lubwige XIV., Die Bunbuffe und politifden Schwanfungen ber erften Galfte bee 18. Jahrhunberts, Zurfentriege

und Mehnliches, murbe burdaus zwedwibrig fein. Der Lehrer ber Geschichte muß bas Bilbenbe und Lebenbige von bem bloß Faftischen zu sonbern wiffen, und feine

Beit und feine Rraft nicht an unfruchtbare Stoffe feben.

Eine andere große Zeitersparnis wird gemacht, und zugleich die Weckung der Ibeen durch ben Unterricht bester gefördert werden, wenn dies. Gymnafiallehrer, welche die alten Sprachen lehren, und die klassischen Auforen interpretiren, einges bent bleiben, daß nicht der wisenschaftliche Ausbau der Höhen der Rhilologie, sons bern Begründung humaner Geistesbildung, Musgabe der Gymnas. ift, und daß biej, die sich der höheren Philologie widmen, gleich denen, welche die Theologie oder die Rechte studier, an ihr eigentliches Ziel erft auf der Universität gelangen können zc.

(M. XIII. S. 529.)

c) Chen fo erließ bas Schulfoll. der Provinz Brandenburg ein C. R. v. 21. Aug. 1829 an fämmtl. Direktoren und Rektoren der gelehrten Schulen der Provinz von im Wefentlichen übereinstimmenden Inhalte. (A. XIII. S. 536.)

d) Nr. 8. bes C. R. v. 24. Oft. 1837 (f. o. S. 152), u. ber Schluß

bes Roblenger G. R. v. 21. Dov. 1840. (f. unten.)

#### III. Behrmittel.

1) Soulbucher.

a) Einführung von Schulbüchern: §. 7. Nr. 4. u. 5. der Kons.-Inftr. v. 23. Oft. 1817 (Bt. 1. S. 262.), B. v. 28. März 1825, 14. Dec. 1836, 24. April 1837. (Bt. 1. S. 647—649.)

b) Berfauf gebundener Schulbucher durch Buchbinder: (Bb. 1. S. 652.)

2) Soul-Bibliotheten und Sammlungen.

a) Aufsicht: §. 21.-der Brandenburger, und §. VI. der Rhein. Dir.Inftr. im vorigen Abfchn. S. 84. u. S. 93.1)

b) Empfange - Befcheinigungen und Inventarisatione - Attefte über Die

jur Bertheilung an Die Ohmn. bestimmten Bucher ic.

R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 21. Nov. 1836 an bas R. Konf. und Brov.-Schultoll. ju Rönigsberg.

Das Min. eröffnet bem K. Kons. und Brov. Schulfolleg. auf die Anfrage v. 14. v. M., daß allerdings über alle die Bucher, Ruftfalien oder sonftigen Gezgenkande, welche aus diesseitigen Gentralsonds angeschäft und dem K. Kons. und Prov. Schulfolleg. zur Bertheilung an Gymnas., Sem. 2c. von hier aus zugesens det werden, auch selbst dann, wenn das diessällige A. eine ausdrückliche Auffordezrung dazu nicht enthält, Empsangsbescheinigungen und resp. Inventarisations Atteke an die Generaltasse des Min. eingesandt werden muffen, indem dieselbe solcher zur Rechnungs Dustisstätion nothwendig bedarf. Die in Rede stehenden Atteste muffen, wie sich von selbst versteht, in vorschriftsmäßiger Form ausgestellt und namentlich auch darunter jedesmal vermerkt sein, unter welcher pagina und Nummer die betr. Gegenstände in das Inventarium eingetragen worden sind. Das K. Kons. und Prov. Schulfolleg. hat daher über alle berartige Sendungen, welche Dems. sür Anfalten in dessen Geschäftsbezirfe von hier aus zugehen, die nöstigen Empfangsbescheimigungen und resp. Inventarisations-Atteste von den betr. Instituten einzufordern, und sobald solche Dems. vollständig zugegangen sind, dieselben, über jede Sammlung besonders, unverzüglich an die dieseitige Generalkasse gelansen zu lassen.

(M. XX. S. 917.)

<sup>1)</sup> In bem R. v. 25. Jan. 1821 (f. o. S. 169—170) heißt es: 4) Rudfichtl. ber Berwaltung ber bortigen vereinigten Gymnafial : und Rathebibliothek ift enblich bas Sentiment ber R. Reg. (namlich: bie Aufficht über bergl. Bibliotheken, wenn solche nicht auf die Rommunalkassen, sondern auf besondere Stiftungen gegründet find, bem Ragiftrate ausschließlich zu übertragen) überall begründet. (A. V. S. 80.)

c) Einsendung von Berzeichniffen ber vorhandenen Sanbichriften an bie R. Bibliothet zu Berlin.

C. R. bes Din. b. G., U. u. M. Ang. (v. Labenberg) v. 4. Juli 1846 an fammil. R. Reg. und Brov. Schulfoll.

Schon feit langerer Beit und von mehreren Seiten ift barauf hingebeutet worden, bag ber Befit einer möglichft vollständigen Rachweifung über die Sand: fchriften fammtlicher Bibliotheten in ben R. Staaten, worans ber Belehrte fic ohne Schwierigfeit über bie fur feine wiffenschaftlichen Arbeiten vorhandenen handfchriftlichen Gulfemittel unterrichten fonnte, für bie hiefige R. Bibliothet von befonderem Werthe fei. Es ift auch bereits ber Anfang bagu burch Erwerbung einer Abschrift bes Berzeichniffes ber in ben Universitäts Bibliotheten zu Konigeberg, Greifewalb, Salle, Bonn und Breslau, fowie in ber R. Bibliothel ju Erfurt, und in ber Stadtbibliothet zu Erier befindlichen Sanbidriften gemacht worben. ben beabfichtigten, fehr erheblichen wiffenschaftlichen 3med vollstandig zu erreichen, wird bie R. Reg. beauftragt, die fammtlichen Borfteber von Rirchen =, ftabtifden ober sonstigen öffentlichen Bibliotheken Ihres Beg. (bas R. Brov. Schultolleg. be-auftragt, die sammtl. Borfteher ber Gymnasial-Bibliotheken Seines Beg.) gn Ginsendung von Berzeichniffen ber von ihnen verwahrten Sanbichriften für bie hiefige R. Bibliothef in ber Art zu veranlaffen, bag biese Berzeichniffe ber K. Reg. eins gereicht und nach vollenbeter Sammlung von Derf. an ben R. Ober-Bibliothefar, Geh. Reg. Rath Dr. Berg hieselbft unter bienftlichem Rubrum übersendet werben. Begen ber Ginfenbung von Bergeichniffen ber in ben Bibliothefen ber Gymnaf. (in ben Rirchen ., ftabtifchen ober fonftigen offentlichen Bibliotheten) befindlichen Sanbichriften, ift an bie R. Brov. Schulfolleg. (an bie R. Reg.) befonbere verfügt morben.

(Min. Bl. b. i. B. 1846. S. 250.)

3) Schuler = Bibliotheten.

a) C. R. des Konf. zu Koln v. 14. Sept. 1824 an die Dir. fammilicher Gymn. Daselbst wird zunächst auf min. Befehl ftrenge polizeiliche Aufsicht über die Leihbibliotheten, Revision derfelben mit Halfe der Borfteher und Lehrer der betr. höhern Schulen, und das Berbot für Schüler, Leihbibliotheten ohne spezielle Erlaubnitsschien zu benuten angeordnet. Diese lettere Vorschriften sind gegenwärtig nicht mehr anwendbar, vergl. Nr. III. 4. im 4. Kapitel. Darauf aber heißt es weiter:

Um jedoch fur die Schuler ben Grund zur Benutung ber Leihbibliotheten mit ber Beit gang zu entfernen, ift bei jedem Gymnas. eine Schulerbibliothet zu grumben, welche vorzüglich zu beren Privatlefture zu bestimmen ift, und beren Roften burch fleine außerordentliche Beiträge, welche von ben Schulern bei ihrer Aufnahme, Bersetung ober Entlassung ober bei anderweitigen schiedlichen Gelegenheiten zu erheben sind, aufgebracht werben.

Bei ber Mahl ber für biese Bibliothet anzuschaffenben Werke find aber forgefältig alle solche zu vermeiben, bie ben Keim revolutionairer Umtriebe in sich tragen, gegen Religion und gute Sitten anflosen, ober die Grundsätz einzelner Komfessionen verlegen, weshalb bei biefer Answahl überall ber Religionslehrer der Ankalt zu Rathe zu zieben ift. Ans biefem Grunde werben wir uns auch ben Ko

talog ber Schulbibliothet von Beit zu Beit vorlegen laffen.

Sobald biese Buchersammlung einen ber Frequenz ber Anftalt angemeffenen Umfang gewonnen hat, wird es zweckmäßig sein, den Schülern die Benutung ber Leihbibliotheken ganz zu verdieten, und die Zuwiderhandlung dieses Berbots in jedem zu Ihrer Kenntniß kommenden Falle strenge zu ahnden. Ueberhaupt aber sol biese Einrichtung bazu bienen, daß den Schülern in ihren freien Stunden eine Erzholung gewährt, und den verschiedenen Unterrichtszweigen der Anstalt eine Erweiterung für den Privatseiß der Schüler gegeben werde, daher außer flassischen Dichtern u. f. w. auch vorzüglich geschichtliche und geographische Berte, Blographien, Reisebeschreibungen, belehrende Schriften über Naturwissenschaft, Religion, ferner Erdauungsschrien u. s. w. in die Schülerbibliothek aufzunehmen find.

Beber Rlaffenorbinarius hat aber Renntnig bavon ju nehmen, welche Bucher bie von ihm beauffichteten Schuler lefen, und zu bem Enbe bas Ausgebebuch bes Bibliothefare von Zeit zu Zeit nachzusehn. 1) Auch ift barauf zu halten, bag ber unmittelbar fur die Lektionen ber Anftalt bienende hausliche Fleiß der Schüler durch bie Einrichtung einer Lefebibliothef keine Störung oder eine falfche Richtung erleibe, sondern es muß berfelbe vielmehr überall in der Weise in Anspruch genoms men werden, daß verderbliche Privatbeschäftigungen ber Schüler, welcher Art biefe auch fein mögen, keinen Raum finden können.

(% VIII. S. 1091.)

b) Ein C. R. gleichen Inhalts ift von dem Konf. ber Prov. Brandenb. unterm 26. Aug. 1824 an die Dir. und Reftoren der gelehrten Schulen der Proving erlaffen worden. (A. VIII. S. 1088.)

IV. Sansliche Arbeiten und Sorge fur bie Gefundheit ber Schuler, (f. in Bb. 1. S. 645. 646.)

Die gesteigerten Anforderungen an die Symnasialbildung hatten die für die wissenschaftliche Laufbahn bestimmte Jugend zur angestrengtesten Arbeit verurtheilt. Leibesübungen waren, seit sich die Demagogen-Bersolgung des 3. 1819 auch auf das Turnwesen ausgedehnt hotte, ungünstig angesehen und fast verpont. Das Gleichgewicht zwischen der Ausbildung des Körpers und des Geistes, welches die antike Welt angestrebt hatte, war gebrochen. Der nachtheilige Einsluß dieser Einseitigkeit auf die Kräfte des jungen Geschlechtes wurde merkdar. Da erward sich Karl Ignaz Lorinser, Arzt in Stettin, das Berdienst, durch seinen im 3. 1836 erschienenen Aufsah zum Schuhe der Gesundheit in den Schulen" dem Uebel einen Damm entgegen zu sehen. Die Frage war in die Dessentlichkeit geworsen, und Untersuchungen und abhelsende Berordnungen mußten den wach gewordenen Besorgniffen Antwort geben. Unter den auf diese Beranlassung ergangenen B. sind hervorzuheben:

a) das C. R. v. 24. Oft. 1837, insbefondere Rr. 4. (S. 144 ff.)

b) die ob. S. 159 Note 2. gegebene Stelle bes Breuf. Landtage-Ab-fcbied v. 28. Oft. 1838.;

c) so wie endlich tie Bestimmungen, welche insbesondere der Ueber-lastung der Schüler durch hausliche Arbeiten vorbeugen sollen. Die in ten Dir.-Instr. (§. 16. der Brandenb. und §. IV. Nr. 4. der Rhein. S. 83. u. 90.), so wie in dem E. R. v. 24. Oft. 1837 Nr. 5. angeordneten Besprechungen in den Konferenzen, Berzeichnung in Ausgabebücher und Revisionen dieser Arbeiten durch die Dir. scheinen noch nicht vermocht zu haben, augemessene Schranken aufzustellen. Wenigstens hat sich das Min. der G., U. u. M. Ang. noch im J. 1854 genothigt gesehen, das nachstehende C. R. an sammtl. Prov.-Schulkoll. 2) zu erlassen:

Es wird von vielen Seiten über nnverhaltnismäßige Belaftung ber Schuler mit hanslichen Schularbeiten Rlage geführt, die fich nach verschiebenen Bahrnehmungen in Bezug auf einen Theil der Ghmnafien als begründet erweift. Die C. B. v. 24. Dit. 1837 enthält allgemeine Bestimungen, deren gewissenhafte Besfolgung geeignet ift, Mifgriffe und Bernachlässungen, in der ged Beziehung zu verhüten; dieselbe wird ben Dir. der höheren Lehrankalten zu genauer Rachachtung wiederholt in Erinnerung gebracht. Die Lehrer-Kollegien sind inebes. darauf aufmerksam zu machen, daß es für den Zwed des Schulunterrichts haupts

1) Bgl. Die Bofener B. v. 11. Jan. 1829 sub II. 1., wonach Die Schuler Berzeichniffe ber gelefenen Bucher einzureichen haben. (f. o. G. 183.)

<sup>2)</sup> Offiziell ift ties C. R. nicht publiziet, boch wird auch in Magers pas bageg. Revue, 1854, 2. Abth. S. 341 eine B. ber Reg. in Stettin v. 23. Juni 1854 mitgetheilt, welche ben Inhalt biefes C. R. wiedergiebt, und namentlich auf bie Ferienarbeiten ausbehnt.

fachlich auf ben geiftigen Bertehr mit ben Schulern in ber Lehrftunde felbft antommt, fo bag biefe in berfelben ebenfo gur Freude an ber Selbfithatigfeit ans geregt, wie anbererfeits angeleitet werben, in zwedmäßiger Beife gu Gaufe gu arbeiten, fo weit es zur Erganzung bes Schulunterrichts erforberlich ift. Gehr zu Unrecht werben bie fcbriftlichen hanelichen Arbeiten vielfach fur bas Bichtigfte beim Schulunterricht gehalten, und babei ein außerliches und mechanisches Ber fahren befolgt, welches in leiblicher und geiftiger Beziehung abflumpfend wirft. Beber bas julaffige Maaß, noch die Art ber Arbeit wird überall forgfältig ets wogen und ben Rraften ber Schuler angepaßt, befonbere wenn bei bem Dangel an mabrer Rollegialitat und binlanglicher Aufmertfamteit bes Orbinarius, bie ver fchiebenen Lehrer berfelben Rlaffe ihre Anforderungen an bie Schuler nicht and gleichen. Die Bahl ber von ben Schulern gu haltenben Befte hat an mehreren Anftalten zugenommen; es werben nicht blos neben ben eingeführten Lehrbachern bin und wieder noch besondere Regelhefte angelegt, unnothige Ausarbeitungen, Abschriften, Reinschriften schon gefertigter Arbeiten u. bergl. mehr verlangt, fow bern auch basjenige, mas lediglich eine Sache mannigfaltiger munblicher Hebrna fein follte, wie in ben untern und mittleren Rlaffen bas latein. und griech. Detib niren und Conjugiren, in ju ausgebehntem Maafe ju fcbriftl. Sausarbeiten be nust. Die unverhaltnigmäßige Bunahme hauslicher Arbeiten wird in ber Regel fur ein Beichen angefehen werben fonnen, bag es ben betr. Lehrern an Sinn und Geschick fehlt, Die Lehrstunde ihrer Bestimmung gemäß zu benugen, und in vielen Fallen wird barin die Ursache ungenugenber Fortschritte ber Schuler zu suchen sein. Die Bahl ber von ben Schulern zu liefernben Arbeiten ift nicht felten fo groß, bag bie Lehrer außer Stanbe find, fie burchjuseben und genau gu fontrof-liren, mahrend bies felbftverftanblich bie erfte Bebingung einer erfolgreichen band. Thatigfeit ber Schuler ift. Die Dir. find anzuweifen, biefem wichtigen Gegen ftanb ihre befondere Aufmerksamfeit zu widmen. Derfelbe ift balbigft in Rom-ferenzen mit den Lehrern zu berathen, die Bahl ber fchrifftl. und andern hanelichen Arbeiten und ber von ben Schulern zu haltenben Defte ift festzusehen und event, zu ermäßigen. Die Dir. haben bie Ausführung bieser Festetung genau zu towirolliren, von ber zwedmäßigfeit ber hauslichen Aufgaben und ber Sorgfalt ber Rorreftur fich burch wiederholte Revifion zu überzeugen, auch zu fontrollfren, ob nicht mit ben fogen. Strafarbeiten sowohl an fich, ale auch rudfichtlich bes babei an beobachtenben Daafes Digbrauch getrieben werbe. Das R. Brov. Schulfolleg. wolle bie Dir. barauf aufmertfam machen, bag bie genaue Beauffichtigung biefer Begenftante ju ben wichtigften Aufgaben und Pflichten ihres Amtes gebort. (Boff. Beit. 1855. Mr. 4.)

V. Dispensation von einzelnen Unterrichtsgegenftanben.

1) Mugemeines Berbot berfelben.

a) B. des Konf. zu Köln v. 1. Febr. 1823.

Das hohe Min. b. G., U. u. M. Ang. hat mittelst Berf. v. 11. Jau. c. es uns zur Pflicht gemacht, die für Gymn. bestehende Regel, nach welcher kein Scheler, wer er auch sei, und welchem Stande er sich auch widmen wolle, von einem wesenil. Unterrichte-Gegenstande dispensirt werden dars, auch in unserm Bereiche auf jede zweckdienliche Weise aufrecht zu erhalten. Indem wir diese Berf. hierd dem Bublisum zur Nachricht und den Dir. der unserer Aufsicht untergebenen Gymn. zur Nachachtung bekannt machen, bemerken wir zugleich, daß dieselbe durch den seit kurzem sehr überhandnehmenden Andrang um Dispensation vom machemat. Unterrichte veranlaßt worden ist, und daß es nun für alle diesenigen Schwlen, welche surd, ihre Schüler in den Ansangsgründen der wesentl. Unterrichts-Gegenstände der obern Gymnastal-Rlassen, so weit der Eintritt in dieselben es erfordert, gehdrig zu unterrichten. Bon dieser Pflicht können auch Brivat-Lehrer und Brivat-Unterrichts-Anstalsen, wenn sie jenen Zweck haben, nicht entbunden werden. Welche Unterrichts-Gegenstände zu den wesent, und wie weit der Unterricht in dens für jede Klasse eines vollständigen Gymnasiums zum Einsehne

trit in biefelbe geforbert fein muß, finbet fich in unserer B. v. 3. Aug. 1818 1) angegeben, auf welche wir hiermit verweisen ac.

(M. VII. E. 88.)

b) Die wesentlichen Unterrichtsgegenftande find gegenwärtig burch bas Regl. über Die Abiturienten - Brufung v. 4. Juni 1834 bestimmt, welches ieboch im S. 28. aub c. bei Ertheilung tes Beugniffes ber Reife Rudficht= nahme auf ben funftigen Befuf bes Boglings geftattet. (Bgl. im 5. Rap.)

2) Ausnahmen f. u. im 2. Sit. beim Religionsunterricht und bem Briechischen. Dag bei benjenigen Gomn., welche befondere Realflaffen haben, ber Lehrplan fur biefe lettern mehr nach ben fur Realfculen gegebenen Borfdriften eingerichtet wird, und bag aus ihm einzelne 3meige ber gelehrten Bildung, 3. B. das Griechifche, Die fchriftl. lateinifchen Arbeiten, gang wegfallen, ermahnt beilaufig bas burch C. R. v. 26. Febr. 1839 mitgetheilte Schreiben bes Gen. Boftm. (v. Magler) v. 20. Jan, 1839, (**%.** XXIII. **©**. 109.)

3) Berbot, judifche Gomnastaften am Sabbath bom Schreiben gu

biebenfiren,

R. bes Prov. = Schulfoll. ju Breslau v. 2. Jan. 1840 an bie Dir. ber Gomn. in ber Proving Schleften.

Es ift ber Sall vorgefommen, bag für jubifche, bie driftl. Gymn. befuchens ben Schier Dispensation vom Schreiben am Sonnabende verlangt worben. Bir Anben feboch teinen Grund, folden Gefuchen gu willfahren, fonbern erachten bie indischen Schuler für verpflichtet, fich auch in Betreff bes Schreibens am Sonn-abende der Schulordnung zu unterwerfen, ba fie zum Besuch der chriftl. Ghmnaf. nicht genothigt find, und folglich keine Beranlaffung haben, fich über Gewissenszwang zu beschweren, wenn in benf. in biefer hinicht auf ihre Religionevorschrifsten teine Radficht genommen wirb. hiernach ift in vortommenben Fallen zu verfahren, und die beefallfige Berpflichtung funftig jebem jub. Bater ober Bormunde vor ber Aufnahme feines Sobnes ober Pflegebefohlenen befannt ju machen. 2)

(Bgl. im 3. Sauptband biefes Bertes, Berhaltniffe ber Juben, S. 96.)

### VI. Soulprufungen, Bramien = Bertheilungen, Cenfuren.

Es ift bier blos von bem im Laufe des Shmnaftal-Rurfus, insbefonbere jum Bebufe ber Rlaffen - Berfepungen, vorfommenden Prufungen und Cenfuren bie Rebe. Bon ber Abgange - Prufung handelt bas 5. Rapitel. 1) Soulprufungen und Bramien = Bertheilungen.

a) §§. 17. 18. 23. ber Brandenb., §. V. Mr. 9. ber Rhein. Dir.3nftr. (S. 83. u. S. 93 ff.)
b) R. des Min. d. G., U. u. M. (v. Altenstein) v. 25. Juli 1835

an bas R. Brov.-Schulfoll. ju Dunfter.

Rach bem Antrage bes R. Brov. Schulfoll. v. 7. b. D. genehmigt bas Din. bierburch, bag fur die gange bortige Brov. bei fammilichen Bymn. Die Anftellung bffentlicher Schulprufungen, unter Theilnahme aller Schuler, angeordnet werbe. And ift bas Din. Damit einverstanden, bag, wo die Ghmn. Die offentl. Pramien-Bertheilung wunfchen, biefe mit bem offentl. Gramen in ber Art verbunden werbe. bag ber Dir. ober ber Rlaffen Drbinarius, nach ber beenbigten Brufung jeber Rlaffe, ben Schulern bie ihnen querfannten Pramien unter einigen berglichen

1) A. II. S. 731. Bgl. unten Rr. VII. Rote 1.

<sup>2)</sup> Diefe Bestimmung einer Brob. Behorbe muß strengglaubigen Juben ben Befuch ber Gomn. unmöglich machen, und warbe also indirest bie gesetliche Berrechtigung berfelben (§. 10. A. L. R 12. Bb .1. S. 221.) wieder aufheben, wenn fie felbft, bei biefem Biberfpruch mit bem Gefes, als ju Recht beftebenb angefeben werben fonnte.

Worten ber Ermunterung austheilt, alles Theatralische aber, was fich mit bem Ernfte ber Gelehrtenschule nicht verträgt, bei bieser Bertheilung fortfällt, auch ber Abbruck ber Namen ber Pramiaten gang unterbleibt.

(M. XIX. S. 716.)

c) Ueber die Art, wie Prafungen in Sprachen vorgenommen werden follen, spricht sich das Bubl. des Konf. zu Köln v. 9. Febr. 1819 aus:

Die Sicherheit in bem Berfteben einer Sprache offenbart fich junachft in bem aufammenhangenden, richtig betonten Lefen berfelben. Bir forbern baber alle bie jenigen, benen es in unferm Geschäftsbereiche obliegt, bei ben Berfebungen in ben Schulen fowohl, ale beim Uebertritt gur Univerfitat, ober beim Gintritt in ein Lehramt an niebern und hoheren Unterrichte Anftalten, Die betr. Inbivibuen ju prufen, hiermit auf, für jebe Sprache, worin gepruft wird, in bem Protofoll be fonbere gu bemerten, welcher Abschnitt gu biesem 3wed ben Craminanben vorgelegt, und wie von jedem berfelben ben Erwartungen genügt fei. Daß biern, wie bei biefen Brufungen überhaupt, nur folche Abschnitte, auf welche eine Ber bereitung nicht Statt finden fonnte, gemahlt, und bie Lefenden mabrend bes &: fene burch Bwifdenfragen nicht unterbrochen werben burfen, bebarf feiner Go mabnung. Dag aber die Boglinge ber Schulen fchon von fruh an in benfelben gewöhnt werben, ohne Stocken, ohne Unterbrechung, mas fie verftanben haben, im reinen Bufammenhange, und mit richtigem Ausbruct ju lefen, bas glanben wir bei biefer Belegenheit nicht unberuhrt laffen ju burfen, und machen baber fammt. Lehrer, wie auch befondere bie Borfteber ber Schulen biefer Brov. auf Diefet Beburfniß aufmertfam, inbem wir fie zugleich aufforbern, bei jebem Sprach-Unter richt und in allen Rlaffen jur Erreichung bes gebachten 3wedes mit Ernft und Nachbruck ju arbeiten.

(M. III. S: 157.)

2) Das Censurmefen bei ben Opmnaften.

a) §. 10. ber Brandenb. und §. V. Rr. 9. ber Rhein. Dir. - Suft. (S. 80. u. 93.)

b) R. bes M. t. G., U. u. M. Ang. (v. Labenberg) v. 1. Mai 1840

an bas R. Schulfoll. ber Prov. Brandenburg.

Das Min. fann fich mit ben Grunbfagen, nach welchen, jufolge bes fachge magen und erfchopfenben Ber. bee R. Brov. Schul-Roll. v. 18. Marg b. 3., bes Cenfurmefen im Allg. in ben Gymn. ber bortigen Brov. bisher geleitet morben, nur einverftanben ertlaren, und ift nach benf. auch ferner gu verfahren. Die Be geichnung ber Cenfur-Beugniffe mit Nummern halt bas Min. nicht fur angemeffen, und hat bas R. Brov. Schulfoll. in geeigneter Beife zu veranlaffen, baf in fammilichen Symn. ber Brev. tie Beugniffe ohne Nummern, bagegen um fo and führlicher und charafteriftischer, und nicht mit allg. Brabifaten bei ben einzelnen Rubrifen: gut, mittelmäßig, ziemlich ic., ausgefertigt werben. Das Din. hat p ben Dir. und Lehrern ber Ghmn. bas wohlbegrundete Bertrauen, bag fie fich ber vermehrten Arbeit, welche fur fie aus ber Abfaffung ber Beugniffe ohne Rummern in ber oben bezeichneten Beife allerbinge erwachft, im Intereffe ihrer Schaler mb bes wichtigen 3meds, ber zu erreichen fieht, gern unterziehen werben. Da eine Gleichformigfeit in ber Ginrichtung bes Cenfurmefens um fo weniger rathlich er fcheint, je nothiger es ift, Alles ju vermeiben, bag baffelbe nicht in einen Rede nismus ausarte, fo fann es im Uebrigen bei ben Berfchiebenheiten, welche gufete bes Ber. in Betreff bes Cenfurwefens bei ben einzelnen Gomn. nach ber Giget thumlichfeit ber betr. Dir. bis jest Statt finden, auch ferner belaffen werben, und inebef. ift bem Reftor N., welcher fich gegen alles öffentl. Beurtheilen ber Cab ler erflart hat, auch in Bufunft gu geftatten, bag bie Confuren nur halbjabrlich ohne befondere Feierlichkeit und nicht in einer allg. Berfammlung, fondern nur in ben Lehrzimmern ber einzelnen Rlaffen abgehalten werden. (M. Bl. b. i. B. 1840. S. 230.)

c) R. beffelben Min. v. 12. Mai 1840 an bas R. Brov. - Schultell ju Robleng.

Der Ber, bee R. Brov. Schul-Roll, v. 28. Marg b. 3. erftredt fich nur auf bie bei ben Gymn. ber bortigen Prov. ublichen Schemata fur bie Genfur-Benge

niffe, und faun fomit nicht als eine genügende Erledigung ber Berf. bes Din. v. 29. Oft. v. 3. betrachtet werben, mittelft welcher bas R. Brov Schul-Roll. beauftragt warb, über bie bisherige Ginrichtung bes Cenfur-Befens bei ben Gymn. ber bortigen Brov. ausführlich zu berichten. Bu bem Befen biefer gangen Inftitution, foll fie anders ihrem 3wede in Bezug auf Die Schule, bie einzelnen Schuler und beren Eltern vollftanbig entsprechen und bie Lehrer nothigen, ihre Schuler nach ihrer Individualität zu beobachten und fich in ben Ronferengen über bie bei Ginzelnen in Anwendung ju bringenden Erziehungemittel ju berathen, foll fle bem Lehrer-Rollegium ein ficheres Bewußtfein über ben Beift ber Schule und ber einzelnen Rl. verschaffen, eine Bermittlerin zwischen Schule und Baterhaus werben und bie Bortheile ber offentl. Erziehung mit benen ber Privaterziehung vereinigen, gehort jundchft, daß in jedem Gumn. mit aller nur mögl. Umficht und Sorgfalt Borbereitungen veranstaltet und Ginrichtungen getroffen find, um viertels jahrlich ober halbjahrlich nach Berschiedenheit ber Rl. ein grundl. und vollftanbis ges Urtheil über bie Leiftungen einzelner Schuler und ganger Rl. abgeben zu thamen. Bu folchen Borbereitungen und Ginrichtungen rechnet bas Din. ein nach richtigen pabagogischen Grunbfagen für jebe Rl. angelegtes und geführtes Tages buch, Die Anordnung viertelfahriger, theils von Dir., theils von ben Rlaffen Dr. binarien gu haltenber Revifionen ber fchriftl. Arbeiten ber Schuler, ein zwertmäßig angelegtes Cenfurbuch für jebe einzelne Rlaffe und bas viertelfahrliche Cirfuliren beff. bet allen Lehrern ber beir. Rl. nach Beenbigung ber Revifion ber fchriftl. Arbeiten, und endlich eine General . Ronfereng fammtlicher Lehrer, in welcher auf ben Grund ber Tagebucher, ber Revifion ber fcbriftl. Arbeiten und bes Ausfalls ber Translotatione: Brufungen, über bas jebem Schuler ju ertheilenbe Cenfurzenge miß berathen und entichieben wirb. Demnachft ift es von besonderer Bichtigfeit, baß bie in obiger Art vorbereitete Cenfur in bem rechten Geifte, mit angemeffener Barte, in Gegenwart sammtlicher Lehrer und Schuler abgehalten, biefer Schul-feierlichfeit ein chriftlich-religiöfer Charafter gegeben, und von bem betr. Dir., wel-cher mit den Gigenthumlichfeiten seiner Schuler vertraut sein muß, gehörig benust werbe, um burch bie Art und Beife, wie er bas Lob, bas er ju fpenben, fo mie ben Sabel, ben er im Ramen bee Lehrer-Rolleginme auszusprechen bat, ber Gigenthamlichfeit jedes einzelnen Schulers anpaft, Die gange Ginrichtung mahrhaft fegenereich zu machen und ihr erft bie rechte Beihe zu verschaffen. Obwohl fich aus bem Ber. ber R. Brov. Schul-Roll. v. 28. Marg b. 3. nicht erfehen laft, ob und in wie weit bei ben Gymn, ber dortigen Prov. durch zwedmäßige Berf. vorgefehen ift, daß das gange Censurgeschaft nach ben im Obigen angedeuteten Gefichtspunkten geleitet wird: so glaubt das Min. dennoch voraussehen zu können,
baß solches wirklich ber Fall ift und daß namenlich die zur Begrindung ber jedesmaligen Censur unentbehrl. Beranstaltungen bei jedem Gymn, getroffen find. 3ft biefe Borausfetung richtig, fo mag in Sinficht ber ju ben Cenfurzeugniffen ans zwwenbenben Formulare bei ben einzelnen Gymn. immerhin einige Berfchiebenheit obwalten, und ift auf biefelbe um fo weniger Gewicht zu legen, als fie nicht bas Befentliche ber gangen Ginrichtung betrifft. Im Allgem. erachtet bas Din. für rathlich, bas bas Formulare bie Rubrifen: I. Schulbefuch, a) verfaumt, b) vers fpatet, — II. Aufmerksamfeit, banelicher Fleiß, Fortschritte in ben Lehrgegenftas-- III. Betragen (ohne bie breifache Spaltung: gegen Lehrer, gegen Ditfichiler, außer ber Soule), - IV. Befonbere Bemertungen, - enthalte, und baf bas Cenfurgengnif in ben einzelnen Aubriten ohne Bablen, bagegen aber um fo ansführlicher und charafteriftifcher abgefaßt, und nicht mit allgemeinen Brabifaten bet ben einzelnen Aubriten, g. B. febr gut, gut, mittelmäßig, ziemlich u. f. w. abgefertigt werbe. Gegen bie Bezeichnung bes Cenfurzeugniffes mit einer bas Sefammturiheil bes Lehrertoll. über Aufführung, Fleiß u. Forischritte bes Schülers aus ben einzelnen Anbrifen zusammenfaff. Jahl I. ober II. ober III., und zwar oben zu Anfang bee Bengniffes, lagt fich mit Grund anführen, bag es schwer, ja uns möglich ift, Aufführung, Fleiß, Forischritte burch eine Bahl richtig und genau zu bezeichnen, und biese Bezeichnung mit Bahlen gar leicht in ein mechanisches Berfahren ausarten tann, welches gerabe bei bem Cenfurwefen auf alle Beife ver-mieben werben muß. Dagegen vertennt bas Min. auch bie mannigfaltigen Bortheile nicht, welche bie Anwendung von Bablen Behufs ber Bezeichnung bes aus ben einzelnen Aubrifen gezogenen Gefammturtheils ben Lehrern, wie ben Schulern und ihren Angehörigen, gewähren fann, und erachiet baber fur angemeffen, bag

ben Lehrerfollegien ber einzelnen Gymn. überlaffen werbe, bie Cenfurzengniffe oben und por ben einzelnen Aubrifen, bie jebenfalls in Borten ausgefüllt werben muffen,

ober mit einer Bahl auszufertigen.

Die in dem Ber. des R. Brov. Schul. Roll. v. 28. Marz b. J. ansgesprochene Ansicht, daß, wenn auch die erfte Fassung des allg. Urtheils über die sittl. Buhrung dem Ordinarins der betr. Kl. zu überlassen wäre, doch dem Dir. mit der Berants wortlichkeit auch die Besugniß einzuräumen set, nach gewissenhaster Ueberzeugung zu milbern, und selbst zu ändern, kann das Min. nicht billigen, da bei einer zwedmäßigen Einrichtung des gauzen Censurwelens das jedem einzelnen Schäler auch in hinsicht auf sittliche Kührung zu ertheilende Censurzeuguiß in einer desfallsgen Konferenz berathen und beschölesen werden muß, und eine Abanderung eines solchen Konferenzbeschlusses von Seiten der betr. Klassen-Ordinarien oder bes Dir. sich mit dem Zwecke der Censur aus nahe liegenden Gründen nicht verseinigen läßt.

(M. 91. b. i. 8. 1840. S. 352.)

d) R. beffelben Min. v. 19. Aug. 1840 an baffelbe Broy.-Schultoll.

Die von bem R. Brov. Schulfolleg. mittelft Ber. v. 19. v. M. abfceiftige eingereichte Berf. (a.), welche Daff. in Betreff ber Censurzugniffe an bie Dir. ber Gymnas. seines Berwaltungsbez. auf ben Grund bes bieffeltigen R. v. 12. Mai b. 3. erlaffen hat, ift recht zwedmäßig, und entspricht ben biessallfigen Intentisen bes Min., so bag baff. sich gern verandat fieht, bem R. Prov. Schultolleg., und namentlich bem Referenten, Reg. und Schulrath Dr. Eilers, seine besondere Infriedenheit barüber hierdurch zu erkennen zu geben.

#### Anl. a.

Die burch unfere Berf. v. 31. Dft. 1827 eingeführten Schemata gu ben fo genannten Cenfurzeugniffen haben nach ben feither gemachten Erfahrungen ben beabfichtigten 3med nicht überall erreicht, vielmehr gu Diffverftanbniffen und 3rr thumern Beranlaffung gegeben, die weber ber Birffamfeit ber boberen Behranftal ten an und fur fich, noch bem fo munichenswerthen Jufammenwirfen ber baueliden und öffentlichen Erziehung forberlich gemefen finb. Go hat junachft bie breifache Spaltung ber Rubrit "Betragen" ein richtiges Gesammturfbeil über bie fintide Fahrung haufig erschwert, und mitunter auch Wibersprüche herbei geführt, indem bie Spalten mit verschiebenen, theils lobenden, theils tabelnden Prabifaten ausgefüllt wurden. Gben so hat die breifache Spaltung jedes einzelnen Unterrichtsgegenftandes in die Rubriten: Aufmerkfamkeit, hauslicher Fleiß und Fortichritte, bem mahren Bwede ber Cenfuren, Die Schuler und beren Ettern über ben Erfolg bes Unterrichts zu verftanbigen, nicht entsprochen, vielmehr zu einem Schemationus ge-fuhrt, bei welchem bie wefentlichsten und wichtigften Gegenftanbe bes Gymnafal-Unterrichts mit benf. nachten Brabifaten abgeurtheilt wurden, wie bie minder wefentlichen und weniger bebeutenben. Beber bie Schiler noch beren Eftern konnten hiernach ben wahren Werth ber Gensuren auffassen, besonbere bann, wenn bei bems. Unterrichtsgegenstande bas Bradikat unter ber Aubrit "Fortschritte", wie die ses hausig ber Fall war, nicht im Einklange ftand mit ben Bradikaten unter ben Rubriken "Ausmerksamkeit" und "hauslicher Fleiß"; was auch noch ben großen padagogischen Uebeistand mit sich fahrte, daß Schuler, die bei mangelhaftem kleiße thre Fortidritte gelobt faben, übermuthig wurden, biej, bagegen, bie bei aller Ant merksamfeit und allem Gleiße ihre Fortidritte gelabelt fanben, ben Duth verloren. Die ben Censuren vorgefesten Rangnummern haben biefem Uebelftanbe um fo me niger begegnen tonnen, ale biefelben meiftene nach bem arithmetifchen Berhalmife fammtlicher tabelnder und lobender Brabifate beftimmt wurden und baber nicht im mer bas Befentliche bes Gefammtrefultate richtig bezeichneten.

Enblich find ben Cenfuren haufig, und zuweilen mit vollem Rechte, Unrichige feiten und Schrofiheiten in der Angabe ber mit ober ohne Entschuldigung versammten Stunden, der nicht gelieferten Arbeiten und bes zu paten Kommens zur Lat gelegt, und somit nicht nur die Gesinnungen und padagogischen Fahigteiten einzelner Lehrer, sondern auch die Glaubwurdigkeit der Eenfuren überhaupt in einer ber Burbe und bem Ansehen der Gemmas, nachtheiligen Beite nerbachtigt morben

Burbe und bem Ansehen ber Gymnaf, nachtheiligen Beise verbächtigt worben. Um biesen Uebeln und Diggriffen fur bie Bufunft so viel möglich ju begegnen, ertheilen wir Ihnen, in Gemagheit einer biefen Gegenstand betr. Berf. bes R. Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 12. Mai b. J. folgende, das bisherige Ber-fahren theils abandernte, theils naher bestimmende Borschriften.

1) Die Rubrit "Betragen" wird funftig unter Weglaffung ber breifachen Spaltung: "gegen Lehrer, gegen Witschler, außer ber Schule", mit einem allgem., nach vernunstigen pabagogischen Grundsagen zu ermittelnden und abzusaffenden Prifeile aber die fittliche Führung des betr. Schulers ausgefüllt. — 2) Anfmerts famteit, hauslicher Bleiß und Fortfchritte ber Schuler werben funftig nicht in breis folltige Rolonnen fur jeben eingefnen Unterrichtegegenftanb mit ben nachten Brabifaten "gut, ziemlich gut" u. f. w. bezeichnet, fondern für bie einzelnen Unterrichtes gegenstände auf einem umfassenden, bem Zwede der Berftängung der Schüler und ihrer Ettern entsprechenden Urtheile darafterisitt, wobei jedoch die maußgebenden vädagogischen Rudsichten ebenfalls nicht aus den Augen zu verlieren sind, befonders da, wo für einzelne Gegenstände Lob und Tadel stärker hervortritt. — 3) Die Rubrit "Schulbesuch" ift ebenfalls mit einem allgem. Urtheile auszufüllen, und bemnachft bie Bahl ber verfaumten Stunden anzugeben, auch zu bemerten, wie oft Berfpatungen ftattgefunden haben; die Unterscheidungen "mit Enthalbigung" sallen weg, so wie es fich benn auch von selbst versteht, daß Berhinderung des Schulbesuchs durch Krantheiten zwar anzugeben, nicht aber zu den Berfaumnissen zu rechnen sind. — 4) Unter der besondern Rubrit "Bemerkungen" werden kunftig in möglicht milber und schonender Weise alle dies. Beobachtungen und Ersahruns gen ber Schule aufgeführt, beren Renntnignahme bei ber hauslichen Erziehung von Bichtigleit ift, wobei jeboch fittliche Gebrechen argerer Art ausgeschloffen find, inbem biefe ber Brivatmittheilung burch ben Dir. ober ben Ordinarius vorbehalten bleiben muffen. Unter diefer Rubrit fonnen auch die Berhinderungen burch Rrants

Siernach wird bas neue Formular, welches Sie ungefaumt anfertigen laffen wollen, folgende Rubriten enthalten: I. Schulbesuch, — II. Aufmertfamteit, haus-licher Fleiß und Fortschritte in ben Lehrgegenständen, — III. Betragen (ohne bie breifache Spaltung: gegen Lehrer, gegen Ditfduler, außer ber Schule), - IV. Be-

beiten aufgeführt und babei ber nachtheilige Ginfluß auf Die Fortichritte bemerflich

fonbere Bemerfungen.

gemacht werben.

Die Bezeichnung bes Cenfurzeugniffes mit einer bas Gefammturtheil bes Lehrettolleglums gusammenfaffenben Bahl I. II. III. u. f. w. ift zwar mit vielen Schwierigfeiten vertnupft und giebt überbem Schulern und Eltern nur zu leicht Beranfaffung ju einer bloß außerlichen Auffaffung ber gangen Cenfur; bagegen fint aber auch bie bamit verbundenen und von mehreren Dir. befondere hervorges hobenen Bortheile nicht zu verfennen. Da nun überbem bie in Bezug auf Freifouler bestehenben Bestimmungen auf biefe Rummern bafirt find und jedes Ana: logon benf. Comierigfeiten und Digbrauchen unterworfen ift, fo wollen wir biefe bieber ublichen Sauptnummern ber Cenfuren bestehen laffen und nur auf Die Rothe wendigfeit hinweisen, ber richtigen Ermittelung berf. Die gewiffenhaftefte Aufmerts

fameeit juguwenden. Bas nun die Methode betrifft, ben obigen Bestimmungen zwecknäßig und würdig zu genugen, so kommt es vor Allem auf gewiffenhafte Beobachtung ber Ihngen in Ihrer Inftr. g. 4. und g. 5. auferlegten Dienstpfichten ') au, indem bie Lehrer nur baburch ben etwa erforberlichen Antrieb erhalten tonnen, ihre Sous ler nach ihrer Individualität zu beobachten, und fich in ben Konferengen über bie bei ben Linzelnen in Anwendung zu bringenden Erziehungsmittel zu berathen. Gefchieht bies im Geifte ber erwähnten Inftr., fo wird bem Lehrerfollegio ein ficheres Uribeil über bie Individualität ber einzelnen Schuler, wie es zur zweitmagigen, Soule und Baterhaus freundlich verbinbenben Abfaffung ber Genfuren erforberlich ift, nicht abgehen, und auch jene bem Bertrauen und ber Achtung bes Bublitums fo nachtheilige Ginfeitigfeit mancher Lehrer ihre Schranten finben, bie Gerechtigfeit gu uben meinen, wenn fie Unarten, welche bem jugentlichen Alter eigenthumlich und Gegenftand pabagogifder Behandlung find, ale Charafterfehler auffaffen und barüber Urtheile fallen, bie ben Schuler erbittern und bie Eltern nicht felten tief verlegen.

<sup>1) 6. 0. 6. 77.</sup> 

Uebrigens verfteht es fich von felbft, bag bie bieberigen Cenfurbucher ber einzelnen Rlaffen nach ben oben gegebenen Gefichtsvunften abgeanbert und fo eingerichtet und geführt werben muffen, bag fie bei Abfaffung ber Cenfuren fur jebe

einzelne Rubrit einen ficheren, thatfachlichen Anhaltepuntt bieten.

Bir überlaffen es Ihnen, für bie Refultate ber regelmäßigen Rlaffen-Revificnen und ber Translotatione: Brufungen befondere Bucher angulegen, ober bafür in ben gewöhnlichen Cenfurbuchern befondere Rubrifen anzuordnen. felbft findet, wie bisher, in ber Art Statt, bag, nachbem bas Genfurbuch bei allen Lehrern ber betr. Rlaffen cirfulirt hat, in einer General : Ronfereng fammtlicher Lehrer auf ben Grund ber im Cenfurbuche enthaltenen Bemertungen, ber Revifion ber fcriftlichen Arbeiten und bes Ausfalls ber Translotations: Prufungen über tas jebem einzelnen Schuler gu ertheilenbe Cenfurgeugniß, mit Ginfolug ber Range nummern, berathen und entschieben wirb.

Die Austheilung ber Cenfuren an Die Schuler gefchieht in Begenwart fammt licher Lehrer und unter ben bieber üblichen Feierlichkeiten burch ben Dir., wobei wir noch barauf aufmertfam machen, bag bas R. Din. ein befonberes Gewicht auf ben driftlichereligiöfen Charafter biefer Feierlichfeit gelegt bat, um bie Burbe und

ben rechten Geift berf. gu fichern. Robleng, ben 19. Juli 1840.

R. Rhein. Brov. Schulfolleg.

fammtliche Gymnafial-Dir. ber Brov. und an ben Dir. ber Realfoule gu Elberfeld. (Min. 181. b. i. 18. 1840, S. 354.)

### VII. Die Rlaffenverfepungen auf ben Gymnafien.

1) Allgemeine Borfchriften: S. 17. der Brandenb. und S. IV. Rr. 7. ber Rhein. Dir. - Inftr. (S. 83. u. 91.), Rr. 6. bes C. St. v. 24. Dit. 1837. (f. o. S. 150.)

2) Anforderungen bei ber Berfegung aus Secunda nach Prima.1)

a) Ber. bes Brov. - Schulfoll, ju Ronigeberg v. 16. Juni 1835 an bas Min. d. G., U. u. M. Ang.

Einem R. Soben Din. haben wir unterm 30. Sept. v. 3. gehorfamf be richtet, daß wir uns veranlaßt gefunden haben, über die Ausstherung ber Befimmung bes S. 7. des Regl. v. 4. Juni pr. die gutachtlichen Aeußerungen fammt. Dir. der Gymn. hiefiger Prov. einzuziehen, um bei Abstattung bes von uns geforberten Berichts die besondern Berhaltuiffe ber einzelnen Gymn. unsere Berichs

nicht unbeachtet gu laffen.

Die Berichte ber Gymn .- Dir. find nunmehr eingegangen, und wir ermangeln jest nicht, Ginem R. S. Din. unfern gutachtl. Bericht ehrerbletigft abzuftatten. Da bie Bestimmung bes S. 7. bes Regl., baf bas Befuch ber Schaler um Bu laffung jur Brufung erft in ben brei letten Monaten bes vierten Semeftere fire Aufenthalts in Brima erfolgen foll, es mit fich bringt, baf von jest an in allen Gymn. bei ben Berfetungen aus Sefunda nach Prima biefelben Anforderungen gemacht werben, fo halten wir unmafgeblich bafur, bag ein Schuler ans Prina in einem zweijahrigen Lehrfurfus bie reglementemaßige Reife gur Univerfile erlangen tann, wenn bei feiner Berfetung aus Selunda nach Prima folgende Unforderungen an ihn gemacht werden. Er muß: I. 3m Lateinischen 1) ben Livius, Salluft, Cic. orat. sol. und ben

Birgil nach einer Borbereitung verfteben und mit Gewandtheit aberfeben, and

<sup>1)</sup> Fur bie Berfepungen in ben untern Rlaffen find feine allgem. Rormen aufgefiellt. Gine B. bee Ronf. ju Roln v. 3. Aug. 1818 (A. II. C. 731.) ad zwar bergl. fur bie Berfetungen nach Duarta, Sefunda und Brima, ba biefe B. aber auf bem alten Abiturienten : Pruf. : Regl. v. 12. Dft. 1812 beruht, mabrem gegenwartig bas auf ben Gymnafien zu erreichenbe Biel burch bas neme Regl. v. 4. Juni 1834 bestimmt ift, fo erfcheinen bie bort aufgestellten Anforberungen nicht mehr anwenbbar.

bie biergu mefentlichften Sachfenniniffe aus ber Geschichte und ben Antionitaten befigen; 2) Erergitien frei von Fehlern gegen bie Formenlehre und bie Saupt: regeln ber Syntar, beegl. gegen bie Sauptausnahmen machen, und barin einige Renntniß ber Latinismen zeigen; 3) ein Ertemporale im Bereich ber Setunbaners Renntniffe ohne grobe Fehler ichreiben fonnen. — II. 3m Griechischen 1) Kenoph. anab., Plut. vit. und ben Comer nach Borbereitung, leichtere Stellen auch ohne Borbereitung fertig aberfechen; 2) fichere Befanntschaft mit bem etymos logifchen Theile ber Grammatif und ben Sauptregeln ber Syntar, besgl. mit ben meiften Comerichen Formen befigen. - III. 3m Deutschen Auffage aus bem Gebiete ber Ergablung ober bee leichtern Lehrftple, Briefe ac. fprachrichtig, beuts lich, periodisch vertnüpft und logisch geordnet, liefern; herameter, Bentameter, Erimeter ic., machen, die Literatur-Geschichte bis Luther nach Roberfteins Sandbuch fennen, und einige beutsche Schriftfteller mit Berftand gelesen haben. — IV. Im Frangofischen: richtiges Lesen, Fertigkeit, einen leichten Brosafter zu übersegen, Renntnis bes einmologischen Theils der Grammatif, mit Ginschluß der unregelmäßigen Berba, und entfprechente Fertigfeit im Ueberfegen aus bem Deuts feben in's Frangof. mit leritalifcher und grammatifcher Gulfe, beweifen. - V. 3 m Debraifchen muß er Renninif ber Buchftaben, Botale, Lefezeichen, ber nothigs fen Accente, bes pron. pers. soparatum, ber Regel vom Artifel, ber Sauptregeln vom genus, numerus und status ber nomina, bes substantivum mit ben suffixis, ber übrigen gebrauchlichen pronomina, ber Bahlworter und ber am hanfigsten vor-tommenben Partifeln, auch ber Berbindung ber substantiva mit ben suffix. und ber status constructi, der Berba und beren Analysen, nebft ben abweichenden Berbalflerionen befigen, und giemlich geläufig lefen fonnen. - VI. In ber Religion: Befanntichaft mit ben wichtigften Glaubens: und Sittenlehren, allgemeine Befauntschaft mit ben bibl. Buchern, genauere mit ben hiftorischen Buchern bes R. L. haben. — VII. In ber Geschichte ift eine Ueberficht ber alten und mitts leren Befchichte, eine genauere Renntnig ber Gefch. ber Griechen und Romer, ber Deutschen, Brougens und Brandenburgs bis jum Beginn ber neueren Beit ju verlangen. — VIII. In ber Geographie: Topische Erbbeschreibung und bas Bichtigfte aus ber mathematischen und physitalischen. Bon ber politischen Geographie inebes. Die von Europa, von Deutschland und Preußen. — IX. In ber Rathematit 1) Arithmetit: Auflbfung einfacher Gleichungen mit mehreren uns befannten Großen, Auflofung verwidelter quabr. Gleichungen und Ginficht in ihre Ratur, Elemente der kontinuirten Brüche, unbestimmte Analytik, Syntaktik, An-wendung der Syntaktik zum Beweise des binomischen Lehesages für ganz positive Exponenten, arithmet. und geometr. Reihen, Theorie und Gebrauch der Logarith-men. 2) Geometrie: Eaklid. 1.—4., 6. 11. und 12. Buch mit einigen Erweite-rungen, dabei Fertigkeit im Beweisen und Geschicklichkeit in der Ausschlang. 3) Erigonometrie: wenigstene Auftofung bee rechtwinkligen Eriangele. - X. In ber Phyfir: Elemente ber Lehre von ben allgem. Gigenschaften ber Rorper, mit Berudfichtigung ber wichtigften Begriffe aus ber Chemie, Gleftrigitat, Dagnetismus, Barmelebre und Afuftif. - XI. In ber Raturbefchreibung: Renninig ber allgem. Rlaffifitation ber Raturprobufte. - XII. In ber philosophischen Bropabeutif ift aus ter Logif Renninig ber Lehre vom Begriff, Urtheil und Schluf und von ber Definition gu verlangen.

Berben biese ober abnliche Ansorderungen an den Schüler als nnerlässliche Bedingungen seiner Bersehung aus Sesunda nach Prima sestgest, so find wir ber unvorgreistichen Meinung, daß eine allgem. Bestimmung ücher die Daner der Lehrkurse in den suntern Klassen seinen wesentl. Einstuß auf den Symnastale Unterricht hat, und daß es daher füglich sedem Symn. überlassen werden fann, sich mit den Lehrkursen in den fünf untern Klassen nach seinen eigenthunl. Bershältnissen auf die Erreichung des vorgesteckten Endzieles von Schunda einzurichten. In allen Symn. hiefiger Prov. sind bisher die Lehrkurse auf Sekunda zweissährig, auf Sexta, Quinta und Quarta einjährig, auf Textia in einigen einjährig, in einem anderthalbjährig und in einigen zweisährig gewesen. Für einen zweizicht. Lehrkurse auf Sekunda scheint ein allgemein anerkanntes, in der Natur der Lehrgegenskände und der Schüler begründetes Bedürssig entschieden zu haben. Sollte Ein A. H. Min. also nach höherem Ermessen sein zweichtenstäte von Alassen, die Symn., die seichs gesonderte Klassen, die Dauer der Lehrsurse in den einzelnen Klassen gleichmäßig zu bestimmen, so würden wir gehorsamst anheims

stellen, für ble vier untern Klassen einen einsahr. und für bie Sekunda einen zweisicht. Anrsus anzuordnen, dabei jedoch festzusesen, daß Jünglinge von ausgezeichs neten Fähisteiten, die auch bei zweisähr. Kursus früher das Klassenziel erreichen, von der Versehung nach Prima nicht läuger zurückgehalten werden dursen. Dies Gymn, welche wegen zu großer Frequenz eine Sekunda oder Terkia superior und inserior eingerichtet haben, würden anzuweisen sein, entweder die beiden einarder untergeordneten Abit, der Klasse in zwei paralelle Klassen nit gleichem Lehrstursus umzuwandeln, oder den für Sekunda oder Terkia angeordneten Lehrkursus auf die inkerior und superior zu vertheilen, wodurch die Schüler solcher Gymn, in den Stand gesetzt werden würden, in dem Zeitraume, als die Schüler der Gymn. Die nur 6 und resp. 5 gesonderte Klassen haben, nach Prima zu gelangen. Die letzter dieser beiden Maaskegeln scheint uns in vielsacher hinsicht den Berzug zu verdienen, daher wir die Anordnung der dem höheren Ermessen Eines L. Hins. ehrerbietig anheim geben.

(M. XIX. S. 717.)

b) R. bes Min. b. G., u. u. M. Ang. (v. Altenftein) v. 18. Sept. 1835 an bas R. Brov.-Schulfoll. ju Konigsberg.

Das Min. sinbet die Anforderungen, welche zufolge des vorstehenden Berichte bes R. Prov. Schulfolleg. v. 16. Juni d. J. an die Schüler der Gymn. der dortigen Prov. bei der Bersehung von Sefunda nach Prima gemacht werden sollen, im Ganzen zwecknößig, und theilt die Ansicht des R. Prov. Schulfolleg. dat, wenn auf die Erfüllung dieser Anordnungen gehörig gehalten wird, es stiglich jedem Gymn. überlaften werden kann, sich mit den Lehrtursen in den untern Al. nach seinen eigenthuml. Berhältnissen auf die Erreichung des vorgesteckten Biele von Sesunda einzurichten. Die in allen Gymn. der dortigen Prov. dieher katt gefundene Einrichtung der zweisähr. Lehrfurse in Sesunda ift auch in Zusunst bei zubehalten, jedoch dabei festzusehen, daß Schüler von ausgezeichneten Fähigleiten, die früher das Klassenziel von Sesunda erreichen, von der Bersehung nach Prima nicht zuruckgehalten werden durfen. Dies. Ghunn., welche wegen zu großer Frwquenz eine Sesunda oder Tertia superior und inforior eingerichtet haben, find anz zuweisen, den sur Sesunda oder Tertia angeordneten Lehrsurss auf die instoior und suporior zu vertheilen, wodurch die Schüler solcher Ghunn. in den Stand geseschwerten, in dems. Zeitraume, als die Schüler ber Ghunn., die nur 6 und rese. 5 gesonderte Rlassen, nach Prima zu gelangen.

(**A.** XIX. **6.** 721.)

3) Ueber die nothige Strenge bei Bersehungen, insbesondere aus Tertia nach Secunda, und über die Folgen wiederholten Sigensbleibens in ben vier untern Rlaffen f. nachstehend sub VIII. 2. 6. und 3.

4) Ueber die bei berfelben Berfegung an kunftige Theologen ober Philologen ju richtende Aufforderung, ihren Entschuff zu biesem Berufe auzuzeigen, vergl. im 2. Tit. sub IV., Unterricht in der hebr. Sprache, das Bubl. v. 11. Febr. 1824.

# VIII. Abmahnung vom Studiren.

Körperlich schwache Böglinge sollen vor der Aufnahme, solche, die fich geistig nicht befähigt zeigen, so früh als möglich in ihrem Gymnastal-Aurfus von Ergreifung der gelehrten Laufbahn abgemahnt werden; wiederholt nothwendig gewordener Ausschluß bei einer Klaffenversehung kann sogn in den untern Klaffen die Entlaffung aus dem Gymn zur Folge haben.

1) Warnung bei der Aufnahme, f. Rr. 1. C. R. v. 24. Dft. 1837

(f. o. **E**. 151.)

2) Warnungen im Laufe bes Ghmnaftal-Rurfus. 1)

<sup>1)</sup> Bergl. auch bie oben bei ben SchulgelbeBefreiungen S. 167 aub. n. und bei ben Stipenbien S. 169 sub. a. y. befindlichen Borschriften, fo wie altere B. Bb. 1. S. 55. Rote 4. u. S. 61.

a) §. 62. A. R. II. 12. (f. c. S. 17.) b) C. R. ted Schulfoll. ter Broving Brandenb. v. 18. Juli 1836 in fammil. Dir. ber gelehrten Schulen.

Bufolge einer une hobern Orte jugegangenen Erdffnung, ift bie Bahl ber ereits auf Anftellung wartenben und in ber Ausbildung begriffenen Juftig-Beams en fo unverhaltnismaßig groß, daß die erft jest auf ber Univerfitat befindlichen, ber babin abgehenben Studirenden fehr entfernte Aussichten auf eine Anftellung m Inftig Dienfte haben. Dus R. Juftig Dlin. ') erachtet es baher fur bringenb panichenswerth, bie noch auf Schulen befindlichen jungen Leute, welche ohne bineichenbes Bermogen ober vorzugliche Anlagen fich bem Stubium ber Rechtemiffens chaft wibmen wollen, bavon noch bei Belten burch angemeffene Belehrungen unb Beentungen gurud gu halten. Da auch die Bahl berer, welche fich bem eigent: ichen Stande fur bie evangel. Rirche, ober bem gelehrten Schulwefen, ober ber tueubung ber Beilwiffenschaft gewibmet, und zu bem Enbe Univerfitate Stubien emacht haben, nach bobern Orte gemachter Reugerung, auf eine fehr bebenfliche Beife mit jebem Sahre wachft, und größer zu werben anfangt, ale bas nnmittels are Beburfniß bee Staates zu erheischen icheint, so ift es nicht minber für rath-ich erachtet worden, daß die Schüler in den obern Klassen der Ghmn. von dieser lage der Sache auf eine angemeffene Weise in Kenntniß gesett, und besonders besenigen, welche zu den Universitäts-Studien weder die erfordert. Anlagen, noch ite ubtbigen Mittel befigen, fruhzeitig bor ber meitern Berfolgung einer Laufbahn gewarnt werben, welcher ihnen unter ben vorwaltenden Umftanben Wefahr brobt, be Biel an verfehlen. Bor allen Dingen hat es zwedbienlich gefchienen, tag bei er Berfebung ber Ghmnafial-Schuler aus ber britten in bie zweite Rlaffe, welche mf bie Babl ihres funftigen Lebensberufs einen entscheibenben Ginfluß zu uben flegt, mit größerer Borficht und Strenge verfahren, und ber Gintritt in bie zweite tlaffe nur ben Schulern gestattet werbe, welche hierzu nach bem einftimmigen tribeile ihrer bisherigen Lehrer in allen Begiebungen befähigt find. Inbem wir Bie hiervon im Auftrage bes vorgefesten R. Din. in Renntniß fegen, forbern Ar Sie auf, nach ben obigen Bestimmungen bei ber Ihrer Leitung anvertrauten infalt gu verfahren.

(M. XX. S. 625.)

3) Entlaffung wegen Unfahigfeit.

C. R. bes Min. b. S., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 10. Mai 828 an fammil. Ronf. und Brov.-Schulfoll.

Das Min. finbet fich veranlagt, bie Berf. v. 26. Dec. 1825. (a.)

"wonach folde Schuler ber vier unteren Rlaffen eines Bomn., welche nach bem reiflichen und gewiffenhaften einftimmigen Urtheile aller Lehrer, aller Bemühungen ungeachtet, fich ju ben Ghmnafial-Studien nicht eignen, und wegen Mangels an Fabigfeit und Fleiß, nachdem fie zwei Jahre in einer Rlaffe gefeffen haben, boch gur Berfetung in Die nachft folgenbe bobere Rlaffe nicht fur reif erflart werben tonnen, aus ber Anftalt entfernt werben follen, nachbem ben Aeltern, Bormunbern, ober fonftigen Angehörigen

berfelben minbeftens ein Biertelfahr juvor Rachricht bavon gegeben ift," a Erinnerung zu bringen, ba ber Anbrang junger Leute ohne Mittel und Beruf um Studiren und zum Staats-Dienfte bies nothig macht. Bur Barnung und Belehrung ber Meltern und Bormunder hat bas R. Ronf. und Prov. - Schulfolleg. iefelbe burch bie Amisbl. zur öffentl. Renntniß zu bringen, bie Dir. und Lehrer n ben gelehrten Schulen aber auch aufmertfam ju machen, bag Erwedung und Beforberung bee Fleifes und ber Fahigfeiten in ber ihnen anvertrauten Jugenb icht minder wie ber wiffenschaftl. Unterricht ju ihrem Berufe und gu ihren Bflichen geboren, und bag bas Min. bei biefer Berf. von bem Bertrauen ausgegangen ei, baß fie erftere gewiffenhaft erfullen werben.

Anl. a. Obwohl ju Folge bes Ber. bes R. Ronf. v. 12. Dft. b. J. bie Frequeng in em fatholifden Omnaf. ju Breslau, und namentlich in Brima und Sefunda fo

<sup>1)</sup> C. R. bes Juftig-Din. v. 27. April 1836. (M. XX. S. 354.)

febr gestiegen ift, bag jur Berminberung ber hieraus fur Lebrer und Schuler et machfenben Rachtheile auch außerorbentliche Daagregeln ale binlanglich gerechtfertigt erfcheinen: fo tann bas Din. bennoch bie in biefem Gymnaf. vorgenommene Theilung ber Brima und Sefunda in zwei neben einander laufende Cotus - nicht für unbebentlich halten. Rach ber bieberigen Erfahrung ift eine folche Theilung in ben untern und mittlern Rlaffen nicht nur gulaffig, fonbern auch fur bie Con ler und Lebrer erfprieglich, vorausgefest, bag bas Getrennte, in fofern bie Cou ler ben gangen Symnafialturfus abfolviren, in ben oberen Rlaffen und namentlic in Brima wieber vereiniget wirb. 3m entgegengefesten Falle und inebef., wenn auch bie Prima in zwei neben einander laufende Cotus getheilt wird, entfteben aus Ginem Gymnas. zwei getrennte Anftalten, welche eines Bereinigunges und Bittelpunftes entbehren, und biefes erichwert nicht nur bie Aufrechthaltung und tonfequente Durchführung einer tuchtigen Diegiplin, fonbern führt auch in Sinfict bes Unterrichts, ber Abiturienten-Brufungen u. f. w. fower zu befeitigende Unbe-quemlichfeiten und Rachtheile mit fich. Das Rin, hat aus biefen und abnlichen Grunden bisher die Theilung der Brima eines Gymnas. in zwei neben einander laufende Cotus — überall vermieben, und fann Die fragliche Raagregel auch für bas bortige fatholische Gymnaf. nicht für heilfam halten. Das R. Ronf. wird beher beauftragt, bem eben geb. Gymnaf., fo lange bie gegenwartige Frequenz bef. fortbauert, bie Theilung ber unteren und mittleren Rlaffen in zwei neben einander laufende Chtus zu bewirfen, bagegen aber die vorgenommene Aheilung der Sofunda und Brima und insbef. der letteren Rlaffe fo bald als möglich wieder auf gubeben.

In ben fathol. Gymnaf. ju Glat, Gleiwit, Leobicous und Reife muffen bie gu überfüllten unteren und mittleren Rlaffen gleichfalls in gwei neben einanber laufende Cotus — getheilt werben, und ift bas Din. fehr geneigt, jur Ansführung biefer interimiftischen Magfregel die erforberlichen Geldmittel aus den disponiblen Gelbern bes bortigen fathol. Saupt: Gymnafialfonds auf Die besfallfigen ju erwar-tende Antrage bes R. Ronf. ju bewilligen.

Die Abficht bes Magiftrats in Breslau, eine größere Mittelfdule bafelbft ju errichten, gereicht bem Min. ju einem befonberen Boblgefallen, und ift allerbinge ju hoffen, bag biefe Schule, beren balbige Groffnung unter ben vorwaltenben Umftanben hochft munichenewerth ift, ben allzugroßen Anbrang ju ben bortigen Gran

naf. rerminbern werbe.

Schlieflich will bas Din. auf ben besfallfigen Antrag bes R. Ronf. ben Symnaf. hierburch bie Befugniß ertheilen, folche Schuler ber mittleren und unter ren Rlaffen, welche fich nach bem einftimmigen Urtheile affer Lehrer nicht ju ben Bymnafialftubien eigenen, und namentlich folde, welche wegen Rangels an Fiest und Käbigfriten auch, nachtem fie zwei Jahre hindurch in einer und berf. Aleffe gefesten haben, noch nicht zur Berfehung in die zunächt hohere Klasse für reif er flatt werben können, aus ihrem Kreise zu entsernen.

Dem R. Konf. bleibt überlaffen, hiernach bas weiter Erforderliche zu verst

gen, und in bem besfallfigen Erlaffe vorzubeugen, bag biefe ben Opmnaf. ju et theilende Befugnig nicht gur Garte gemigbraucht, fonbern nur mit Schonung jur

Anwendung gebracht werbe. Berlin, ben 26. Dec. 1825.

Min. ber G., U. u. Reb. Ang. D. Altenftein.

En bas R. Ronf. in Breslau. (%, XII. 6, 371.)

#### IX. Schulfefte.

Dergleichen Feierlichfeiten, bei benen in ber Regel Lehrer und Schaler Reben halten, lettere auch Bebichte beflamiren, finden bei Belegenheit ber Brufungen, Bramien-Bertheilungen (f. c. C. 191 Rr. VI.) und bei ber Entlaffung ber Abiturienten ftatt. Ge foll biefen Geften ein religiofer Charafter gegeben werten: C. Berf. tes Brop. - Schulfoll. ju Berlin v. 4. Aug. 1826 r. 3. (f. u. im 2. Tit. I. 2. a.) und C. R. des Brov. - Schulfoll, zu

lagdeburg v. 15. Oft. 1833. (f. u. im 5. Rap.)

In neuerer Beit ift ein gleicher Aftus an bem Geburtstage bes Ronigs ineordnet worden. Die betreffenden Berfügungen find jedoch nicht in ben ammlungen publigirt. Bergl. auch Bb. 1. G. 718, und über die Feier terlandischer und firchlicher Gebenftage in Seminarien, ebendal S. 908.

### Ameiter Titel.

# Die einzelnen Lehr - Gegenftanbe.

I. Religione - Unterricht. (f. Bb. 1. C. 653. fig. 921. fig.)

1) Allgemeine Borfchtiften:

a) Bergl, die bem C. R. v. 24. Oft. 1837 (f. v. S. 156.) beigefügte tundentabelle. — Ferner S. 23. Nr. 5., S. 28. A. Nr. 5. des Abitur. ruf. Regl. v. 4. Juni 1834 im 5. Kap., und insbesondere ebendaselbst der Schlusnote zu S. 16. des R. v. 26. Juni 1835.
b) Das dem 4. Breuß. Landtagsabsch. v. 3. Mai 1832 beigefügte romemoria des Min. d. G., U. u. R. Ang. 1)

Dem Religione:Unterrichte in ben Somn., für welchen in ber vorliegenben entichrift bes vierten Brov. Landtage ber Brov. Breugen Ginheit und fefte De-De und bie Anstellung von wiffenschaftlich ausgebildeten Lehrern, welche religibs erfannte Beiftliche find, gewünscht wird, habe ich in Anerkennung feiner hohen ichtigfeit und bee heilfamen Ginfinffes, welchen er auf die Gefammibilbung ber igend, wenn er zweitmäßig ertheilt wird, ausuben fann, fortwährend eine vor-gl. Aufmertfamteit gewidmet, und ichon langft habe ich alle die Anordn. getroffen, iche ubthig schienen, um die Erreichung bes bem Religions-Unterrichte in ben omn. jum Grunde liegenden 3mede ju fichern. In jeder Rl. fammtl. Gomn. b für biefen Unterricht wochentlich 2 Leftionen bestimmt, und tie R. Ronf. und son. Schulfoll. find angewiesen, Rombinationen mehrerer Rlaffen in biefem Unterbits-Gegenftanbe nicht ju bulben. Der Stufengang, nach welchem ber Religiones iterricht in ben verschiedenen Rl. ber Gymn. nach bem Lehrbegriffe ber beir. sufeffion ertheilt werben foll, ift vorgeschrieben und wird beobachtet, wie die in n jabri. Schul-Brogrammen abgebrudten Lehr Blane fur bie einzelnen Ri. bes ifen. Um ju verhindern, daß bei bem Religione-Unterrichte in den Symnaffen ne unzwedmäßige, und mit bem Lehrbegriffe ber betr. Ronfeffion nicht übereinmmenbe Lehrbucher gebraucht werden, ift eine Revifion aller in ben Ghmn. vormbenen Lehrbucher fur ben Religions-Unterricht veranstaltet, und in Folge berf. b bie ale unzwedmäßig anerkannten Lehrbucher entfernt, und ift zugleich ben Prov. Schultoll. aufgegeben worben, die Einfuhrung feines neuen Lehrbuchs r ben Religions-Unterricht in ben Gymn., ohne verherige Genehmigung bes einer Leitung anvertrauten Min., ju gestatten. Anch ift angeordnet, bag ber ligions-Unterricht in ben Gymn. nur folden Lehrern übertragen werbe, welche n einem lebenbigen Glauben an bie Bahrheit bes Chriftenthums erfullt finb, : heilige Schrift, wenigftene bas neue Teftament in ber Grunbfprache ju interetiren verfteben, mit ten allg. Regeln ber bibl. Rritif und hermenentif und mit r Gefchichte ber bibl. Bucher und beren Berfaffer hinreichend befannt find, bie tht. Dogmatit und Moral in ihren Sauptmomenten zu entwideln wiffen, und b von ber Rirchen-Gefchichte nicht bloß eine allg. Ueberficht, fonbern auch eine bere Renninif berj. Begebenheiten angeeignet haben, welche fur bie Geftaltung

<sup>1)</sup> Dit hinweifung auf bies Brom. wurden im geb. Lanbt. Abichied gub II. . Die betreff., mit lanbesväterlichem Bohlgefallen aufgenommenen Antrage ber tanbe als bereits erlebigt, und jur Abhulfe etwaiger Dlangel nabere Anzeige an 8 Brou. Schulfoll. für ausreichend erflart. (A. XVI. S. 554.)

in luste der Ansbildung des Lehrbegriffs der betr. Kirche von entstelle gewesen find. Bur Sicherung dieser Anordnung ift auf meinen der Er. Mal. dem Konige genehmigt, daß den K. wissenschaftl. Prüssen in fustes Mitglied beigesellt werde, welchem ausschließlich die Prüssen in funftes Mitglied beigesellt werde, welchem ausschließlich die Prüssenschaft von in fammt. Provinzen wird der hebr. Sprache obliegt. Die dei Genalaunts-Kand. in der Theologie und in mehreren evang. Ghmn. der die General Beistlichen ertheilt, eben dieses ist auch in mehreren evang. Ghmn. der dem Beistlichen ertheilt, eben dieses ist auch in mehreren evang. Ghmn. der dem Bedenken getragen, diese Einrichtung bei allen evang. Drumer habe ich Bedenken getragen, weil daburch den Ghmn. Lehrer Schalzer einzwirfen, in eine innerr Seelengemeinschaft mit ihnen zu treten, und so aus ihr ganzes Leben einen segensreichen Einsluß zu gewinnen, selbst davon abszeichen, daß nicht alle evang. Ortsgeistlichen zur Ertheilung dieses Unterrichts geschickt oder geneigt sind, und daß nicht alle Gymn. im Stande sind, sind den Keligions-Unterricht einen besonderen Lehrer gesklichen Standes anzustellen. Endes Meligions-Unterricht einen besonderen Lehrer gesklichen Standes anzustellen. Endes Gymn. besuchenden Jugend nicht nur den christlich religibsen, sondern auch den firchlichen Sinn zu wecken, und das sirchl. Element zum Bewußtsein zu bringen. (A. XVI. 363.)

2) Art und Weise bes Unterrichts.

a) C. R. bes Schulfoll. ber Brov. Brandenburg v. 4. Aug. 1826 an fammtl. Dir. und Reftoren ber gelehrten Schulen in ber Proving.

Bir tragen ben D. Dir. und Rektoren ber gelehrten Schulen ber Prov. Branbenburg hierdurch auf, bei dem Unterricht in ber Religion in den nuter ihrer Leitung stehenden Lehranstalten, folgende, von dem R. Min. d. G., U. u. M. A. genehmigte grundsähliche Bestimmungen auf das genaueste zu beobachten und anch, soweit solches dahin gehört, in den von ihnen zu entwerfenden Lektionsplanen

hierauf Rudficht zu nehmen.

1) Da, in ber Regel, nur vorzüglich ber eine und ber anbere Lehrer jur Ertheilung bes Religions Unterrichts geeignet ift, biefem alfo berfelbe in mehreren Rl. übertragen werben muß, fo ift biefer hobern Rudficht bie, fonft allerbings munichenswerthe Gleichzeitigfeit bes ermannten Unterrichts unterzuordnen, bennoch aber thunlichft barauf ju feben, bag berfelbe in bie erfte vormittägige Stunde falle. - 2) Es muffen aber auch alle andere erfte vormittägige und nachmittägige Lehrftunden mit einem Gebet begonnen, und eben alfo auch bie letten vormittagigen und nachmittägigen Lehrft. geschloffen werben. — 3) Bo, wie bei ben Cen-furen, bei ber Ginfuhrung neuer Lehrer, bei ben öffentl. Prufungen, bei ber Ent-laffung abgehenber Scholaren u. f. w. bie Gesammtheit ber Schuljugenb versammelt ift, barf in feinem Falle bie erhebenbe religiofe Feier fehlen, und ift viel mehr ftete mit einer folden bie Sandlung ju beginnen. - 4) 280 Benfionate ober Alumnate mit einer Lehranftalt verbunben find, muß ber Dir. ober Reftor gang bie Stelle bes frommen Familienvaters vertreten, und auf regelmäßige Mb. haltung ber Morgens und Abendgebete, Sprechen bes Tifchgebets n. f. w. halten. Ihm und ben Lehrern folder Anstalten liegt auch insonberheit ob, mit ben 30ge lingen ben offentl. Gotteebienft ju besuchen, in Gemeinschaft mit ben Ronfirmir ten bas heil. Abendmahl zu genießen, und fie auf ben wurdigen Genug beff. notgubereiten. - 5) Aber auch in ben anbern Lehranftalten, wo eine fo genaue Begiehung unter Lehrern und Schulern nicht Statt findet, wird thunlichft auf gemeinschaftl. Besuch bes Gottesbienftes ju halten, und jebe hierunter fcon bestehenbe Einrichtung aufrecht zu erhalten fein. — 6) In Ansehung bes, bei bem Religions-Unterricht ju befolgenben Blans, fann im Allg. Die Andentung genügen, bag in ben untern Rl. vorzugsweife bibl. Geschichte burchgenommen, in den mitttern ju einem jufammenhangenden Bortrage ber driftl. Religionemabrheiten, in: fonberheit nach Luthere Ratechismus übergegangen, in ben obern Rl. aber, nacht Mittheilung einer Ginleitung in bie Bucher ber beil. Schrift und einer Gefchichte ber driftl. Rirde, ju einem ausführl. Bortrage über genannte Lehren ber driftl. Religion vorgeschritten, und, fo wie in biefen obern und mittlern theilweise auch untern Rl. eine gang befondere Aufmertfamteit auf bas Lefen und Ertlaren, nicht einzelner aus bem Bufammenhange geriffener Stellen, fonbern vielmehr ganger ab. fcuitte und Bucher ber heil. Schrift gerichtet, fo in ben untern gugleich bas Auswendiglernen der Hanpistude des Katechismus nebst Beweisstellen, und hierauf sich beziehender Kirchenlieder, nicht aus der Acht gelassen werden müsse. — 7) Bor Allem muß der Lehrer bei dem Religions-Unterricht nicht aus dem Auge verlieren, das es dem Staate darum zu thun sei, in den Mitgliedern seiner Schulen Christen zu erziehen, das also auch nicht auf eine blos in der Lust schwebende, alles tiesern Grundes beraubte sogen. Moralität, sondern auf eine gottessürchtige, still. Gekinnung, welche auf den Glauben an Christum deruht, hingeardeitet werden müsse. 1) — 8) Die zum Grunde zu legenden Religionsdücker müssen eich werden, daß der unter Nr. 7. angegedene Zwed um so vollständiger erzeicht werden, daß der unter Nr. 7. angegedene Zwed um so vollständiger erzeicht werden kann. Auch ist von nun an dei dem Religions-Unterricht keln neues Lehrduch einzussühren, ohne daß zuvor uns hiervon Anzelge gemacht, und unsere Genehmigung zu dessen Gebrauch in den Rl. ertheilt worden. — 9) Daß die Armbinationen der Religions-Rassen oder vielmehr die gemeinschaftl. religiöse Unterweisung von Schülern, welche nach ihren Borkenntnissen und dem Standspunkt sprer religiösen Bildung zu sehn von einander verschieden sind, vermieden werden müsse, dedarf hier der besondern Grwähnung nicht; eine solche Trennung aber in sofern auf Kosten des ganzen Cötus zu bewirken, daß, wenn die dahlu dems. 2 St. wöchentlich gewidmet waren, jede Abtheilung solches Cötus nur je 1 Stunde wöchentlich gewidmet waren, jede Abtheilung solches Cötus nur je 1 Stunde wöchentlich gewidmet waren, jede Abtheilung solches Cötus nur je 1 Stunde wöchentlich gewidmet waren, das auf dens, ein vorzüglich hoher Wynn. getrossenen Einrichtungen hervorgehn, daß auf dens, ein vorzüglich hoher Wynn. getrossenen Einrichtungen hervorgehn, daß auf dens, ein vorzüglich hoher Wynn. getrossenen Einrichtungen hervorgehn, daß auf dens, ein vorzüglich hoher Wynn. getrossenen Einrichtungen Bahl jedem Lehrer zu übertragen, vielmehr den Beise den Schülern erweiß, auf eine ermunternde Wei

b) C. R. bes Konf. u. Schulfoll. ber Brov. Brandenb. v. 30. April 1838 an Diefelben.

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß die Schäler der Gymn. in der Bibelkunde und in der Kenntnis des Katechismus nicht die gehörige Festigkeit erlangen, so daß dieselben nicht allein bei dem Konstrmanden-Unterricht hierin sehr häusig hinter den gewöhnl. Elementarschülern ausstallend zurchlehen, sondern auch die Abiturienten in diesen für jedes fünstige Lebensverhältniß so wichtigen und heilsamen Kenntnissen nicht selten sehr dernachlässigt siud, und später sogar Kandbaten und angehende Geistliche große Mühe haben, den sür Kirche und Schule gleich nnentbehrl. Besis der Hauptstüde und dazu gehörigen Bibelsprüche ihrem Gedächtnisse anzueignen, um sich nicht von ihren eigenen Katechumenen besschäften zu sassen, um bieser Dieharmonie zwischen den Grundlagen des Religionissunstrucks in den höheren und niederen Schulen zu begegnen, ist es nolhwendig, daß bei dem Religions-Uniterricht in den Gymn. mehr als bisher darauf Bedacht genommen werde, dies. Gegenstände, an welche die Belehrung über die Wahrheiten der christ. Religion sich wie an eine seste Grundlage auschließen muß, dem Geschänis der Schüler sest einzuprägen.

Es ift unerlästlich und auch bei ben hiefigen evang. Elementarschulen bereits ausbrudlich vorgeschrieben, bag bie jum Ronfirmanben-Unterrichte guzulaffenben Schulfinder zuver 1) bie funf haupistude Des kleinen lutherischen Ratechismus, ober, wo Ronfessione-Unterschiebe bem Gebrauche biefes Lehrbuchs entgegenftehen,

<sup>1)</sup> Als vorzüglich geeignet zur Erweckung religibler Gefinnungen bei der Jugend hat das Din. d. G., n. u. M. Ang. zur Anstiellung in den Schullokalen oder zur Bertheilung an Schüler als Prämien den Schulvorsänden durch die Reg. den Holzschnitt empfohlen, welchen der Berein für religiöse Kunst in der evang. Kirche nach der Zeichnung des Dir. Schnorr von Karolsfeld in Dreeden "Christus als Knade im Tempel lehrend" hat ansertigen lassen, und auf welchen der Berzein durch den Ob. Trib. R. Dr. Schnaase, durch Dr. Eggers und Buchh. Ernst in Berlin direkte Bestellungen annimmt. (Nat. Zeit. 1854. Nr. 351.)

bie Grunblage ber brei erften haupiftude, bie zehn Gebote, bas apoftolische Glaubenebefenntniß und bas Gebet bes herrn; — 2) bie Benennung, die Reihenfolge und ben haupitinhalt sammtlicher Bucher bes A. und R. Teftaments; — 3) bies Bibesprüche, aus welchen bie haupitwahrtien ber driftl. Resigion herzneitten find, und 4) bie vorzüglichten und gangbarften Kicchenlieber auswendig lernen, und es ift baher ber hierdurch bezeichnete Lehrschoff bergestalt auf die unteren Rt. zu vertheilen und einzuüben, daß die in ben Konstrmanden-Unterricht eintretenden

Rinber bie munichenewerthe Fertigfeit in bemf. erlangt haben.

Um zu verhüten, daß die Schüler blese Kenninisse in den oberen Rl. nicht wieder aus dem Gedächinisse verlieren, ist dafür Sorge zu tragen, daß auch in diesen nicht allein die Bibel, und zwar in der lutherischen Uebersehung bei dem Religions-Unterrichte sortwährend siefigig benuft und die Jugend mit dem Inhalte ber. möglichft genau bekanut gemacht, sondern auch auf den Ralechismus von Beit zu Zeit zurächgegangen, dei den handtstütenehre der Krifkl. Glandens- und Sittenlehre der Tert dess in das Gedächniß zurückgerusen, auch unter hinweisung auf das oben bemerkte Bedürfniß nud auf den nationalen Charafter der luther. Ratechismus- und Bibelsprache den Schülern zur Pflicht gemacht werde, sich den Ratechismus ganz, und von den Bibelsprüchen so viel als möglich dergestalt einzuprägen, daß sie dieselben jeder Zeit ohne Anstoß wieder zu geben im Stande sind. Eine geistvolle Behandlung dieser Lehrsosse wieder zu geben im Stande sind. Eine geistvolle Behandlung dieser Lehrsosse wieder zu geben im Stande sind. Eine Bahrheiten bes Christenihums in deus. enthalten sind, und je mehr sie höchsten Bahrheiten des Christenihums in deus. enthalten sind, und je mehr sie hose,, was die Schüler auf den untersten Stusen des Unterrichts nur unstar ausgesaßt haben, einen der sortgeschrittenen Bertandestraft augemessennen Gesächtspunkt erössinet.

(M. XXII. S. 363.)

3) Dispensation Andersglaubiger vom Religions-Unterricht: S. 11. A. L. R. II. 12. (s. Bb. 1. S. 221.) und die Bb. 1. S. 658. 659. angeführten Borschriften.

4) Sorge fur ben Religione-Unterricht ber einer andern Ronfeffion

angehörigen Böglinge. 1)

Dbicon bie konfessionelle Scheidung zwischen Brotestanten und Ratholiten 2) nicht blos in Ansehung ber Bolksichuie (Staatsverfaffung Art. 24. Bb. 1. S. 233.), sondern auch hinsichtlich ber hohern Schulen (f. die Ber

2) An mehreren Gymn. ist in nenester Zeit auch die Trennung bes luthes rifden Religions-Unterrichts von bem reformirten burch die Gymn.-Dir. vorgenommen worden. Es find jedoch in beffen Folge Beschwerben an die Unterrichts-Behörben eingelaufen, auf welche bereits vom Kons. ber Prov. Sachsen die Ubstellung dieser Neuerung angeordnet, und eine allgem. Berf. erwartet wurde, bie die Ungulässigseit bieses Berfahrens anssprechen soll. (Rat. Zeit. 1853. Rr. 417.)

<sup>1)</sup> Roch in neuester Zeit hat biese Sorge in Berlin zur Anstellung eines besonbern Religions-Lehrers für die kathol. Schüler der bortigen hohern Lehranskalten gesührt. Derselbe erhält 200 Thir. Besoldung, wozu die Stadt z beiträgt, weiche von den Stadtverceneten in der Erwägung bewilligt wurden, daß auch an kathel. Symn. (z. B. Brandenburg, Rulm, Posen, Sagan, Oppeln, Düsseldung, Bonn, Aachen) evang. Religions-Lehrer angestellt seien. Rach dem Borschlage des Propsehilosse, soll der Unterricht in der Rursen ertheilt werden, von denen der erse die Schüler von I. und II., der zweite III. und IV., der dritte V. und VI. umfast. Die kathol. Schüler sind gehalten, an demselden regelmäßig Theil zu nehmen, und haben dem Dir. den Rachweis zu liesern, daß sie sich dei dem kathol. Religions-Lehrer angemeldet haben. Bei der Abit. Prüs, hat dieser das manbliche Examen in Betreff der kathol. Schüler vorzunehmen, und über den Auskall ein besonderes Zeugniß beizuschgen. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 563., 1854. Nr. 6. n. 199.) Einer Mittheilung des Schles. Kirchenbl. zu Folge, haben im Sommersemester 1854 in Berlin 112 Schüler diesen Religions-Unterricht genossen, und zum ersten Male die Frohnleichnams-Prozession gemeinsam mitgemacht. (Nat. Zeit. 1854. Or. 304.) — Ueber katholische Ekwansskalten Bereine, vergl. unten.

ichnifie, S. 6. fig.) besteht, so ist es boch, bei ber geringern Zahl ber piern, unausbleiblich, baß sie auch von Zöglingen ber andern Konsessionen sucht werden. Für diesen Vall ist den Dir. und Rektoren der kathol. vanassen, um Einvernehmen mit dem ersten evang. Synn., im Einvernehmen mit dem ken kathol. Geistlichen des Orts einen gründlichen und wohlgeordneten eligions-Unterricht derjenigen Schüler einzurichten, sur welche kein eigner eligions Lehrer am Synn. besindlich ist, und streng darauf zu halten, hiefe Schüler den Religions-Stunden ordentlich und fleißig beiwohnen:

des Prov. Schulkoll. zu Breslau v. 8. März 1832. (Amtebl. S. 110. Simon, Schulrecht zu. von Schessen, S. 104.)

5) Anftellung ter Religions-Lehrer.

Die betr. Borfchriften find bereits im 1. Rap. bes 2. Abfchn. gegeben. Bergl. ebenbaf. im 4. Rap. Rr. 11. d.) hier bleibt nur zu ermahnen:

a) daß nach einem R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 17. Aug. 142 bie Religions-Stunden auf ben Symnasten nur frommen Kandidaten bas Promomoria oben sub 1. c.) anvertraut werden, und die Schulvor-inde, falls sie wegen dazu tauglicher Manner in Berlegenheit waren, sich i die evang. Bastoral - hilfsgesellschaft zu Berlin wenden sollen, welche i einer reichen Auswahl die Mittel besitze, wodurch eingehenden Gesuchen unt ftets aufs Beste entsprochen werben könne;

b) baß zur lebersicht über die in tiefer Beziehung vorhandenen Lehrkfte neuerdings Nachweisungen über bie Qualifikation und anderweitigen erechtigungen ber ben Religions-Unterricht ertheilenben Lehrer eingefor-

et worben find. (Rat. Beit. 1854. Rr. 544.)

6) Ronfirmanden-Unterricht. (f. Bb. 1. S. 740. fig.)

R. bes Min, b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 16. Nov. 1837 | bas R. Konf. und Brov.-Schulfoll. zu Roblenz.

Das unterz. Min. findet gegen die Borschläge des R. Kous. u. Prov. Schuls II. in dem Ber. v. 5. v. M., betr. den Katechumenens und KonstrmandensUnters fit in den Gymnasial-Städten der doritigen Prov. nichts zu erinnern, und will mnach in dieset Beziehung Folgendes bestimmen: 1) Der KonstrmandensUnters bis soll in Gymnasial-Städten und in den Städten, wo sich höhere Bargerschulen sinden, in den Bormittagestunden von 11 dis 12 Uhr ertheilt werden. — 2) Die ymnasial-Dir. haben diese Stunden entw. frei zu geden, oder mit Gegenständen minderer Bichtigkeit zu belegen. — 3) Es soll den Gymnasial-Dir. verstattet in, sich mit den betr. Geistlichen auch über andere Stunden zu einigen. — 4) ie zu sonstrmirenden Gymnasials und Realschüler-sind vier Bochen vor der Kouswaation von den schriftl. Urbeiten zu bispenstren.

Auch ift bas Min. aus ben, von bem R. Ronf. u. Brov. Schulfoll. angeführen Grunden bamit einverftauben, baf ben beit. Beiflichen burch eine nachträgl. eftimmung die Dispenfation ber Gymnafial-Schuler vom Ratechumenen-Unterricht

fattet werbe.

(a. XXI. E. 969.)

# IL Philophische Propadentif.

1) Einführung und Umfang Diefes Lehrzweigs.

a) R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 14. April 325 an bas R. Konf. zu Magbeburg. 1)

So wenig bas Din. einen theoretifchefpftematifchen Bortrag ber philosophischen tiffenschaften fur bie Gymnas. als geeignet betrachten fann, eben fo wenig lagt

<sup>1)</sup> Durch C. &. beff. Min., Unterr. Abth. (v. Ramph) v. 26. Mai 1825 t fammtl. R. Konf. mitgetheilt. (A. IX. S. 1029.)

fich vertennen, bag bei ber bieberigen Ginrichtung, wo bie ftubirenben Junglinge ohne alle Borbereitung auf bas Studium ber Philosophie und ohne eine Borftellung von bem, was Philosophie ift, und von bem philosophischen Standpuntte ju haben, bie Universität beziehen, zwischen bieser und ben Gymnas. eine zu große Rluft stattfindet, welche burch Anordnung philosophischer Borbereitungs Sindien auf ben Gymnaf. auszufüllen ichon feit langerer Beit von bem Din. beabfichtigt wird. Solde philosophische Borbereitunges Studien wurden, wie auch icon bie gur Bezeichnung der Aufgabe gewählte Benennung andeutet, jeden bloß theoretifc : fpftematifchen Bortrag ber einzelnen philosophifchen Dottrinen ausschließen, und fich ben 3med fegen muffen, Die Schuler etwa ber beiben oberften Gymnafialflaffen in einer ober zwei wochentlichen Stunden mit allgemeinen Borfellungen, und naher mit Bebantenformen, wie fie eben fowohl bem blog raifonnirenben, als bem hohern philosophischen Denten gemeinschaftlich find, ju beschäftigen, fie mittelf praftifcher Uebungen zu gewöhnen, mit formlichen Gebanfen umzugeben, und fie barin finfenweis bis gu bem Buntte gu fubren, auf bem fie fur bas foftematifche Studium ber Philosophie, womit ber Universitate . Unterricht beginnt, als reif ju Gine folde praftifche Befchaftigung mit allgemeinen Borftellungen erachten finb. und naher mit Gebantenformen auf Symnaften wurde ju bem fyftematifden Simbio ber Bhilofophie, welches ber Universität ausschlieglich verbleibt, die nahere Begiehung haben, bag bas fpefulative Denfen theils eine Uebung voraussest, in abstraften Gebanten für fic, ohne finnlichen Stoff, ber in bem mathematischen In-halte noch vorhanden ift, fich zu bewegen, theils aber, bag bie Gebankenformen, beren Renntnig burch folden Gymnafial-Unterricht verfchafft wurde, fpater bei bem eigentlichen Studio der Philosophie eben sowohl gebraucht werden, als fie and einen Saupttheil des Materials ausmachen, das die Philosophie zu verarbeiten hat. Was den bestimmten Kreis der Kenntnisse betrifft, an welchen die Gymnasiallehrer die Schüler der beiden oberften Klassen mittelft solcher philosophischen Bordereistungs-Studien zur Bekanntschaft und Gewohnheit mit formlichen Gedaufen umzugehn, anleiten fonnten, so ist die Geschichte der Philosophie, welche sont wohl in ber erften Rlaffe ber Gymnaf. gelehrt worben, zu bem fraglichen Zwede nicht geeignet, weil fie, ohne die fpefulative Ibee, fur welche bie Schuler in ben Gymnaf. noch nicht reif finb, vorauszufegen, leicht in eine Erzählung zufälliger mußiger Deinungen ausarten, und eine nachtheilige und verächtliche Meinung von ber Philofophie hervorbringen tonnte. Dagegen wurden fich ju bem fraglichen Borbereitungs-Unterrichte vorzüglich bie Anfangegrunde ber Logif und ber fogenannten em pirifchen Binchologie eignen. Die ber zulest gebachten Doftrin angehörigen Bor-ftellungen von ben Empfindungen ber außern Sinne, Ginbildungefraft, Gebachtnif und von ben weitern Geelenvermogen fonnten ben fraglichen Unterricht beginnen, und um fo mehr ale Ginleitung in Die logifchen Nebungen benutt werben, ale bie fen nothwendig eine Ermahnung von ben Geiftesfähigfeiten, bie von bem eigente lichen Denten verschieben find, vorausgefchieft werben muß. An ben Unterricht von ben außern Sinnen, ben Bilbern und Borftellungen, von ber Berbinbung, fogenannten Affociation berfelben, bann weiter von ber Natur ber Sprachen, vornem-lich aber von bem Unterschiebe zwischen Borftellungen, Gebanten und Begriffen, wurden bie Lehrer in ben Gymnaf. viel Bilbenbes und Anziehenbes fur bie Sode ler antnupfen, und zugleich, wenn fie auch ben Antheil, ben bas Denten am Anfcauen u. f. w. hat, gehörig bemertlich machten, ben Schulern eine birettere Gis leitung in bas Logifche geben fonnen.

Als Hauptgegenstand bieser vorbereitenden Uebungen wurden aber vorzüglich bie Anfangsgrunde ber gewöhnlichen Logif, und namentlich die Lehren von dem Begriffe, dem Urtheile und dem Schluffe, und deren Arten, dann von der Definition, Eintheilung, dem Beweise und der wissenschaftlichen Rethade zu benugen sein, und an diese wurde man etwa noch die Kantischen Kathegorien, als sogenannte Namenbegriffe des Verstandes anschließen, und endlich noch die Antinomien erwähnen können, um den Schülern eine wenigstens negative und formelle Aussicht auf die Bernunft und auf die Ideen, und auf die mittelst derf. zu erlangende höhere Versedigung zu eröffnen. Für die Verstudpfung bieses beeilenden logischen Unterrichts mit der Gymnasialbilbung spricht der Umstand, das kein Gegenstand weniger sicht, von der Ingend nach seiner Wichtenden, daß der Inhalt der Logif zu wenig anziehend ift, um die Studirenden während der Universitätssiehre, wo es von ihrer Wahl abhangt, mit welchen Wis

fenschaften fie fic außer ihren Brotftubien beschäftigen wollen, jum Stubium ber Elemente bes Logischen zu vermögen. Wenn bas Din., obwohl von ber Rublich: feit und Rothwendigfeit folder philosophischen Borbereitunge : Studien überzeugt, bennoch Bebenten tragt, biefelben mittelft einer allgem. Berf. anguordnen, fo liegt ber Grund hiervon in ber Beforguiß, bag bis jest noch nicht an allen Gymnaf. Bebrer vorhanden fein möchten, welche bie fraglichen philosophischen Borbereitungs-Studien auf die im Obigen bezeichnete Beife, ju leiten im Stande find. Es fcheint baber rathlich, mit bem mehrgebachten Unterrichte in einzelnen Gymnaf., wo fich gerade ein fur benf. fahiger und einfichtevoller Lehrer findet, wieder anzufangen, und bas Din, ermachtigt bas R. Ronf, hierburch, in benj. Gymnaf. feines Beg, bie einen hinreichenb qualifizirten Lehrer für bie fraglichen philosophischen Bor-Bereitunge's Studien haben, biefelben in ben beiben oberften Rlaffen, auf die im Dbigen angebeutete Beife, und fur jest nur in ben Elementen ber Logit und ber fogenannten empirifchen Pfychologie vornehmen ju laffen, und zwar in ber Art, bag fur biefe Stubien wochentlich hochftens 2 Stunden bestimmt werben, welche bem Unterricht in ber Deutschen Sprache und in ber Deutschen Literatur, fo wie in ber Mathematit am füglichften ba abzubrechen find, wo fur bas Deuts foe wochenflich 3, und fur bie Mathematif 5 cber 6 Lettionen ausgefest finb. Dem R. Ronf. bleibt überlaffen, ber obigen Gröffnung gemaß nach feiner nabern Renninig von ben einzelnen Gymnaf. und ber Qualifitation ber betr. Lehrer bas weiter Erforberliche in biefer Angelegenheit anzuordnen, und behalt fich bas Din. por, bas R. Ronf. auf ben Grund bes über biefen Gegenstand ju erftattenben Ber. mit einer weitern Inftr. gu verfeben.

(**R. IX. S.** 1026.)

b) Bergl. das Breel. C. R. v. 8, Juni 1829 (f.o. C. 185.) und §. 23. Rr. 16. des Abit. Bruf. Regl. v. 4. Juni 1834. (f. n. im 5. Kap.)

2) Beschränkung ber philosoph, Propadeutik auf Prima: vgl. die Labelle beim C. R. v. 24. Oft 1837 (f. o. S. 156.)

3) Empfehlung von Schriften.

a) C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (v. Labenberg) v. 25. Rov. 1839 an fammtil. R. Prov. Schulfoll.

In dem Junihefte der Centralbibliothef für Literatur, Statistit und Geschichte ber Radagogit und des Schulunterrichts im Ins und Auslande vom Dr. h. G. Brzosta ist ein Aussach bes Oberlehrers Dr. Deinhardt in Wittenberg über die Berechtigung der philosophischen Propädeutif im Gymnasia-Unterrichte enthalsten. Da die Nothwendigkeit eines propädeutischen Unterrichts in der Philosophie auf Gymnas, und das Berhältniß dieses Unterrichts zum ganzen Gymnasials Unterrichte noch immer verkannt wird, so beaustragt das Min das R. Prov. Schulstolleg., den Die. und Lehrern der Gymnas seines Bez. den ged. Aussach unterrichts in der Philosophie auf Gymnas richtig entwickelt, zur Beachtung zu empfehlen, und zugleich den Lehrern bemerklich zu machen, wie das Min. vertrauensvoll von ihnen erwarte, daß sie neben und außer einer gründlichen Erfenntnis der besonder ven Lehrsächer, für welche sie sind vorzugsweise bestimmt und ausgebildet hätten, auch die Idee des Gymnasials Unterrichts im Allgem. und die methodische Entswicklung des, zum Gegenstande eines umfassenden Studiums machen, und hierzu anch in dem mehrgedachten Aussach eines umfassenden Studiums machen, und hierzu anch in dem mehrgedachten Aussach eines umfassenden Studiums machen, und hierzu anch in dem mehrgedachten Aussach eines umfassenden Studiums machen, und hierzu anch in dem mehrgedachten Aussach eines umfassenden Studiums machen, und hierzu anch in dem mehrgedachten Aussach eines umfassenden Studiums machen, und hierzu anch in dem mehrgedachten Aussach eines umfassenden Studiums machen, und hierzu anch in dem mehrgedachten Aussach eines umfassenden Studiums eine geeignete Beransachten

(M. XXIII. 6. 840.)

b) Nr. 3. der C. R. tes Brov. - Schulfoll, ju Kobleng v. 21. Nov. 1840 f. u. sub V.

#### III. Alte Sprachen.

1) Biel und Umfang dieses Unterrichts: Mr. 1. u. 2. des Promemoria v. 1831. (s. o. 5.139), S. 16. Mr. 2. u. 3., S. 23. Mr. 2. u. 3., S. 28. M., Mr. 2. u. 3. des Abit. Bruf. Regl. v. 4. Juni 1834 (s. u. in 5. Kap.), und Mr. 3. des C.R. v. 14. Febr. 1837 (s. o. 5.178—179), sowie die Lektionstabelle bei C. M. v. 24. Oft. 1837. (s. o. 5.156.)

2) Methode. 1)

a) Bergl. Die im 1. Tit. sub II. gegebenen Borfchriften.

b) Berbindung von geordneten Memorir - Uebungen mit bem latein. Sprachunterricht nach ber Rutharbtfchen Methobe.

α) C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (Cichhorn) v. 24. Febr.

1843 an sammtl. R. Prov -Schulfoll.

Wenngleich über die Erfolge ber versuchsweise in mehreren Symn. angewandten Ruthardi'ichen Methode, die flassischen Sprachen zu Lehren, die jest erft die Ber. einiger R. Prov. Schulfoll. vorliegen, und ein hinreichend begründetes Urtheil über diese Wethode erst dann gewonnen werden kann, wenn dieselbe mit Schulern ber Quinta die zur Prima durchgeführt fein wird, so stimmen doch jene Ber. in wesentl. Buntten so auffallend überein, daß ich mich veranlaßt sehe, die vorliegen ben Resultate zur Kenntniß sammtlicher R. Prov. Schulfoll. zu bringen, und auf ben Grund berf. für die Fortsetzung ober Einsührung der Memorir-Uedungen einige

allg. Bestimmungen zu treffen.

3ft auch ber Grundgebante ber Ruthardt'ichen Methode nicht nen, fo ge-buhrt bem Ruthardt boch bas Berdienft, bie ben Gebachtnife. Liebungen auch bei bem Unterricht ber alten Sprachen zu wibmenbe Aufmertfamteit von Reuem aufe lebhaftefte angeregt, und bas Rachbenten ber Soulmanner auf eine zwede unt planmaßige Einrichtung berf. hingelenkt ju haben. Ueberall, wo bie Sache von ben Lehrern mit Gifer und Liebe aufgefaßt worben, hat fich bei ben Schülern aus lebhafte Theilnahme und eine große Borliebe für biefe Uebungen gezeigt; Die Bebenbigfeit und Selbstihatigfeit berf. ift in hohem Grabe angeregt, ihre grammat. und fipliftifche Bilbung eben fowohl, ale gelaufiges Berftanbnif ber Rlaffiter geforbert worben. Diefer Gewinn ift fo bebeutent, und wenn bei ben Memorir- Aebungen bas rechte Maag gefunden und angewandt wird, mit fo geringem Beite und Arafts aufwande zu erreichen, daß fich fast alle Gymnafial-Dir. für ein methodisch geordenetes Memorixen, wenn auch nur fehr wenige unbedingt für die Authardischen Borfchlage ausgesprochen, mehrere vielmehr bie benf. eigenthuml. Buntte in ihrer Anwendung besonders in zahlreichen Rlaffen als erfolglos, und die meiften loci momoriales ale nicht brauchbar bezeichnet haben. Benn nun ber Unterricht in ben alten Sprachen in ber auf Einübung ber Grammatit, auf Letture und Styb abungen rubenden Lehrweise auch tunftig, wie bieber, ohne Schmalerung gegrundet bleiben foll, so find boch von jest an mit demf. und zwar zunächft bei bem latein. Unterrichte regelmäßige, methodisch geordnete Memorir-Uebungen in einer bestimmten, wochentlich wiederkehrenden Beit zu verbinden, und die erlernten Gage aber größeren Abidnitte mit Beachtung ber Grundgebanten ber Ruthardt'ichen Ber folige unter ben verschiebenften Befichtspuntten gu wiederholen und alle Uebungen bei bem latein. Unterrichte auf biefelben zu beziehen. hierburch wirb nicht allem für ben gangen latein. Unterricht eine kontrete Grundlage gewonnen, fonbern bas in biefen MemorirsUebungen liegende bibaftifche Bringip wird jugleich auf bie bei ber Einübung ber Gramatit ju befolgende Wethobe wohlthatig gurudwirten, und fur jungere Lehrer bie Beijung enthalten, bei bem grammat. Unterrichte in ben unteren und mittleren Rl. nicht mit ber abftraften Regel ju beginnen, fonbern bie felbe erft in verschiebenartigen Beispielen anschaulich erfennen, bann fur fie ben paffenden Ausbrud finden, und in einem fchidlich gewählten Beifpiel ber Gram punenven Ausbruck unden, und in einem jegiering gewählten Beipele ber Beimmatit ober ber loci memoriales festhalten zu laffen, babei sich bes zu frühen Bilosophirens zu enthalten, vielmehr burch vielseitige Uebungen bie unnmgänglich nothwendige Sicherheit in ihren Schülern zu begründen. Die Brundgebanken der Ruth arbitichen Methode sind in dem in 25 Eremplaren beigef., von Authardi selbt verfasten Aussahl aus furz und bestimmt ausgesprochen, welcher den Lehrer-Kollzu wiederholter Erwägung und Berücksigung mitzutheilen ift. Es bleibt benfanheingestellt, bei den Memorir elebungen entweder die loci memoriales von Authardi generalies von Rutharbt, ober bie von Meiring und Remaely herausgegebene Sammlung gum Grunde gu legen, ober in ben nuteren Rl. aus ben in ben eingeführten Gram matifen felbft enthaltenen Beifpielen bie paffenben anszumahlen, in benj. El. aber,

<sup>1)</sup> Ale Themata zu ichriftlichen Auffagen werben Gegenftanbe ber Gefchicht und Geographie empfohlen: §. 5. ber Inftr. v. 18. Aug. 1830. (f. unten.)

in welchen einzelne Schriften flassischer Autoren gelesen werben, größere Abschnitte von bedeutendem Inhalte einpragen zu lassen. Indem hiernach den einzelnen Gymn. freigestellt bleibt, in der Weise zu versahren, welche sie für die fruchtbringendste halten, it denselben doch zur Pflicht zu machen, den ganzen Stoff zu Ansange des Schnliahres nach gemeinsamer Berathung auszuwählen und innerhalb derf. Anstalt ein konsequentes und bewußtes Bersahren zu Grunde zu legen. Da der volle Geswinn, welcher aus diesen Memorir-Uebungen hervorgeben kann, nur dann zu erzeichen ist, wenn fämmtliche Lehrer dens Lernstoff aller Klassen beherrschen und zur Anwendung bringen, so wird nach Möglichseit darauf zu halten sein, daß der Lehrer des Latein. seine Schüler wenigstens auf der unteren, und eben so auf der mittleren Bildungskufe behalte, also von Sexta zur Quinta, und von Quarta zur Tertia mit ihnen ausstelle, und die Ausstellung derf. Remorir-Abschnitte für sämmtl. Gymn. und Broghmu. einer Prov. vorbereitet werde.

Bo bereits Memorir-Uebungen genau nach ben Ruthardischen Borschlägen eingeführt worden, da sind dieselben einstweilen fortzusesen und die in die obersten Rt. durchansühren, damit das Eigenthümliche berf. genau erkannt und sein Berth nach den in der Anwendung gewonnenn Resultaten mit Sicherheit beurtheilt werden sonne. Die Gymnasial-Dir. sind zu verpflichten, diesen Uebungen, in welcher Beise ste auch angestellt werden mögen, ihre fortgesetze forgfältige Ausmerksamkeit zu widmen, sich von ihren Resultaten selbst zu überzeugen, und in den Jahresber. sich sowohl über die Art der Aussührung, als auch über die wahrgenommenen Erssolge ausstührlich auszuhrechen. Die K. Brov. Schulkoll. veranlasse ich, über den Erfolg der nach Maaßgabe dieser Berf. zu tressenden Anordnungen, von deren panktlichen Aussührung sich Dies. durch Ihre Kommissarien bei den Revisionen der Symn. zu überzeugen haben, am Schlisse des künstigen Jahres Ber. zu erstatten.

Die Ruthardiche Methode unterscheibet sich von andern Sprachmethoden ber neueren Beit zunächt dadurch, daß sie den rationalen Sprachunterricht, wie er sich nach und nach in unseren Symn. geltend gemacht hat, in seiner vollen Berechtigung stehen läßt- und nur durch hinzusügung einer stofflichen Srundlage zu veranschaulichen und zu stützen sucht. Für die formale Behand- lung bleibt dem lehrenden und lernenden Individuum der freieste Spielraum; nur wird in Bezug auf jenen Normalstoff auf einen Grad von Vertiefung und Berlebendigung gedrungen, wie er bei dem Verfahren der herkömml. Praxis, das in seiner unvermittelten Ausbreitung nothwendig zu einem desultorischen werden unt, schlechthin unerreichbar ist. Am wenigsten ist hierbei eine Verzleichung mit der hamilionschen oder Jacototschen Methode am Plate, außer in sofern am Ende bei sedem Unterrichtsgegenstande die verschiedenen Behandlungsweisen des mwermeidlich gewisse Berührungspuntte haben müssen. Es wird sich dies deutlicher ergeben, wenn wir dies Momente, aus welche die vorliegende Methode hauptsächlich baktet ist oder abzielt, einzeln aussuhren.

1. Auf einem Umfange von wenigen Bogen werben an einzelnen in sich zussammenhängenden klassischen Saten und Abschnitten, die vom Leichteren zum Schweren und von kleinerem Umfange zu größerem aussteigen, die syntaktissen und kylistischen Sprachverhaltnisse in ihren wesentl. Analogien teils numittelbar, theise durch Umwandlung zur Anschauung gebracht und einzekt. Die systematische Grammatik, weit entsernt, hierdurch umentbehlich gemacht zu werden, wird eben hieran gestüht, zum Leben gesährt und repetirt. L. Dieser konkrete Lehrs und Lernstoff wird nicht durch das hersomml. Auswensbiglernen, sondern durch denkens, alle Worte und Phrasen distinkt auseinanderhaltendes Memorien in planmäsigen Wiederholungen von Klasse zu Klasse zu Klasse zund des Lehrers unverlierbar eingeprägt und von Klasse zu Klasse zur geführt. 3. Die Auffassung und Fortsuhrung des Berkändnisses erfolgt zwar zum Theil mittelst einer Uebersetung, doch nur in soweit diese unumgänglich erforderlich ist, und nie mittelst einer schrift. Neberssetzung. Bielmehr wird durch die erwähnten Wiederholungen von vorn herein daruft hingearbeitet, die Borstellungsweise der fremden Sprache vorzubereiten und dem Gebrauche, also auch dem Risbrauche gedruckter Uebersetzungen frühzeitig entgegenzuwirken. 4. An diesem Stoss sebe neu zutretende

Renntniß möglichft angeschloffen wird, und von biefem Mittelpuntte aus verbreitet fich bas tiefere Sprachverstandnig wieder auf die verwandten Lettionen. rauml. Befchrantiheit bicfes Stoffes und die vielfaltige Biederholung, Berwendung und Berarbeitung beff. verftattet eine Genauigfeit ber Behandlung und eine Bertiefung in bie Spracherscheinungen, wie fie bei einer porubereilenben Letture auch unter ben gunftigften Bebingungen nicht gu erreichen ift, und giebt im Gangen ein Dufter und im Gingelnen bie Beifpiele fur bie Art und Beife ber Auffaffung jedweden anderweitigen Sprachftoffes. Da aber Die Forbes rung bee Mitmiffene und Mittonnene bem Lehrer nicht erlaffen werben fann, und bie Ericoppfung fammtlicher in bem Lehrftoffe enthaltenen Momente ohne eine mehr: jabrige Betrachtung und Uebung auch bes Lehrere nicht ju erreichen ift, fo folgt nothwendig, bag biefer Stoff nicht ein ber verschiebenartigen Lefture gelegentli entnommener, jahrlich wechfelnber, fonberm ein fefter, fur ben vorliegenben Bwed ausbrudlich erlefener, furg ein Dormalftoff fein muß, ber nicht fruber mit einem anbern vertauscht werben barf, ale bie fich, nicht ein einzelner Lehrer, fonbern bas Roll. von ber Bwedmaßigfeit bes Ueberganges ju einem neuen überzeugt. 6. Alles bieber Aufgeführte wirft wefentlich erleichternb und forbernd auf fammtliche nes benherlaufende Lefture, und namentlich wird bas Behalten berf. burch bie an bem Lernftoffe erlangte Gewöhnung an gleich anfanglich icarfe und fefte Auffassung in einem bis jest unbefannten Grabe gesteigert. 7) Der fefte Befit bes Haffischen Materials erzeugt nach und nach ein ficheres Sprachgefühl als unbewußte Grundlage ber eigenen Brobuftion; Die bentenbe Aufnahme und ber bewußte Befit jenes Materials aber gemahrt jugleich ein ficheres und beutliches Bewußtfein über bie Sprachgefete, und burch bas getraftigte Befthalten ber Letture verfügt ber Schreibende auch über einen hochft umfangliden Theil bes gesammten Sprachftoffes. 8) Die bereits bei ben erften Anfangen er-folgende munbliche Berwendung und Umwandlung ber Rormalfate giebt bem Sprechen ber fremben Sprache eine allmalige, aber fichere ftoffliche fowohl ale formale Grundlage. 9) In ber Gemeinfamteit und feften Fortführung bes Stoffe llegt für ben Lehrer ftete ein Mittel bereit, fich über ben Grab bes Ginbringens in bie Sprachericheinungen von Seiten bes Schulers Gewißheit ju verfchaffen. Much hier erlaubt bie Befchrantiheit bes Umfange und bie haufige Biebertehr ein Gingehen auf ben Gegenstand, bem feine Runft ber Laufdung gu wiberfteben vermag, und andererseits ift dieser Umfang boch ju betrachtlich, und bie in bem Sieffe enthaltenen Sprachmomente viel zu zahlreich, als bag fich, außer durch Schuld bes Lehrers felbft, ein Formalismus und ein tobtes Gedachtniswissen einschleichen tonnte. Dies Berhaltniß ift gerade für zahlreiche Klaffen, wo bem Lehrer bei Beurtheilung und Ausgleichung ber Renniniffe und Fahigfeiten ber einzelnen Son ler fo große Schwierigfeiten begegnen, von ber bochften Bebeutfamfeit. Dier und in bem folgenben Buntte aber liegt zugleich bie moralische Seite ber Sade. 10) In gleicher Beise ift biefer Stoff ber fefte Kern, um welchen ber Schuler felbft fein Biffen und Konnen zu sammeln, fich barüber flar und beff. frob zu werben im Stanbe ift; und mit Gewisheit ift anzunehmen, bag er ein reiches Eigenthum, beffen er fich in Folge einer plans und möglichft gleichmas gigen Entwidelung bes Erinnerunges, Beobachtunges und Urtheilevermogens, alfo bei allmalig gesteigerter, wahrhafter Gelbstthatigfeit, in feinem gangen Umfange und in allen einzelnen Momenten bewußt worden ift, über bas Schulleben bin: austrägt. 11) 3m Allgem. ergiebt fich foon aus bem Borftebenben, bag bas formale und materielle Bilbungselement an fich gleichmäßig berud. fichtigt find, bag es aber, je nach ber vorwaltenben Bestimmung ber beite. Unterrichtsanstalt, in bie Willführ bes Lehrenben (ober Lernenben) gestellt bleibt, burch Erweiterung und fleißige praktifche Anwenbung bes Rormalftoffes bem mas teriellen, ober burch Befchrantung bes Stoffes und tieferes Ginbringen in beffen Beftanbtheile bem formalen 3wede bas Uebergewicht zu verleihen. 12) Das eine folde Ronzentration bes Stoffes noch im Besonderen für Profobit und Metrit, in ben neueren Sprachen für bie Aussprache, in ber Mutterfprache für bie Drihographie, im Griechifden und Bebraifden für bie Accentuas tion ze. fich fruchtbar erweife, und bag in Butunft burch analoge Uebertragung ber Methode auf andere Lehrzweige und in die Elementarfcule fur ben Gefammtunterricht Ginheit, Sicherung und Befchleunigung gewonnen werben folle, tann bier nur mit Ginem Borte angebeutet merben.

Db freilich bie aufgeführten Bortheile fammtlich und vollständig erreicht merben, bas hangt begreiflich von bem Gifer und Gefchide ber Lehrer, von bem Ginverftanbniffe ber Rollegen und von begunftigenben Umftanben ab. Borerft ift es genug, wenn hier Erfolge gu erringen find, tie bie Ratur bes herfommlichen Berfahrens auch bei ben größten, gewiffenhafteften Anftrengungen unmöglich machte. Daß aber biefe Erfolge nicht blog in ber Phantafte bes Urhebers ber Dethobe und feiner Freunde exiftiren, bafur legt bie Braris felbft bereits hinreichend Beug-Unter ben mehr als achtzig Gymnaf., bie feit einigen Jahren ben Borfolag nach und nach in ihre Praris aufgenommen haben, bin ich im Stanbe, aus ginberlaffigen Quellen folgenbe neun als folde aufzuführen, in welchen berfelbe in größerem Umfange, und mit eben fo vielem Erfolge als Intereffe (Umftanbe, bie einander gegenseitig bebingen) gur Ausführung gefommen ift: Den Ruppin, Ratibor, Duren, Lorgan, Merfeburg, Gieleben, Galberftabt, Queblinburg, Berbft. Ans bere Stellen mogen mir unbefannt geblieben fein, und in jebem galle fieht ju bofs fen, bag über bie in ber Braris felbit gewonnenen Erfolge und Erwartungen recht balb auf birettem Wege öffentlicher Bericht erstattet werbe. Allerdings werben, ehe ein unbestreitbares Refultat geliefert und ein Gesammturtheil gefällt merben tann, noch Jahre verfliegen muffen; fur bas jum Sanbeln berufene, felbstbenkenbe Bublitum aber muß es hochft munichenswerth fein, auch vor biefer Beit gerabe folde (gunftige ober ungunftige) Stimmen zu vernehmen, bie nicht von einem einfeitigen, wefentlich abweichenben Standpunkte ausgehenb, über ben Gegenftanb leichthin aburtheilen, fonbern auf einem felbfthatigen Angriffe fugen, ber bie ber Sade unter ben bermaligen Berhaltniffen entgegenftebenben Schwierigfeiten und Bebenten zwar nicht unberudfichtigt lagt, aber um bee hoheren 3wedes willen, mit unbefangenem Blide und muthvollem Gifer gu überwinden trachtet. Ruthardt, Dr. phil.

(Min. Bl. b. i. B. 1843. C. 146—148.)

B) Dazu C. R. beff. Din. v. 24. Febr. 1843 an fammtl. R. Reg.

Die R. Reg. erhalt in ber Anl. Abschrift einer an die R. Prov. Schulfolleg. unter bem beut. Datum erlaffenen Berf., wegen Anordnung planmäßiger, mit bem Unterricht in ber latein. Sprache ju verbindenben Memorir-lebungen, nebft 20 Grempl. bes bagu gehörigen Auffages, mit bem Auftrage, biefe Uebungen in ben: jenigen Schnlen Ihres Refforts, in welchen bie latein. Sprache gelehrt wirb, eins jufuhren. Eine aussührlichere Darftellung berj. Methobe, welche auf die Roth, wendigkeit folder Uebungen wieder aufmerksam macht, ift in ber von bem Dr. Rutharbt bei Dar et Comp. in Breelau 1841. herausgegebenen Schrift "Borichlag und Blan einer außeren und inneren Bervollftanbigung ber grammas titalifchen Lehrmethobe junachft fur bie latein. Profa" enthalten, beren Anfchaf: fung für bie Bibliothet ber bezeichneten Schulen ju empfehlen ift.

(Dr. Bl. b. i. B. 1843. S. 149.)

e) Sorge für ausdudevolles Lefen. Bubl. v. 9. Febr. 1819. (f. o. S. 192.)

3) Uebung im Latein - Sprechen.

a) Bgl. ben o. S. 207 sub 1. angef. S. 23. Mr. 2. bes Abit, Pruf. Regl. b) Inebef. wird Fertigfeit im Latein - Sprechen von funftigen Debi-

ginern verlangt:

a) burch g. 25. bes Regl. für die medizin. Staatspruf. v. 1. Dec. 1825, welcher ben Gebrauch ber latein. Sprache bei ber flinifch - mebigin. Brufung befiehlt. (A. X. G. 166.) 1)

<sup>1)</sup> Auch jur Dottor : Promotion ift Latein : Sprechen erforberlich. In einem Bubl. bes Ronf. ju Roin v. 12. April 1817 (A. I. S. 2. G. 132.) heißt es:

Schon burch frubere allgem. Lanbes-Berordn. wirb von ben Rand., Die fich irgend einem gelehrten Fache wibmen, bie Fertigfeit verlangt, fich in ber latein. Sprach rein und gufammenhangend ausbruden gu tonnen. Gine hohe Min. B. v. 28. Febr. o. behnt biefes für Rand., welche in doctorem medic. promoviren wollen, noch besondere babin aus, daß fie eine mundl. Brufung vor einer mes

β) burch C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (v. Altenstein) v. 7. 3an. 1826 an fammtl. R. Ronf., welches bas sub a. geb. Regl. gur Befanntmachung an die Gymnafial-Jugend mittheilt, und weiter verordnet:

Bugleich wird bas R. Koni. beauftragt, bei biefer Beraulaffung bie C. Berf. v. 23. Juli v. 3., welcher zufolge ju ben Prufungen Behnfe ber Erlangung ber mebigin. Doftor-Burbe nur bie mit bem Beugniffe ber unbebingten ober bebingten Tuchtigfeit ju ben Univerfitate Studien verfebenen Julander jugelaffen werben follen, ber in ben Ghmnaf. ftubirenben Jugend in Erinnerung ju bringen, bamit Riemand fernerhin ben ichwierigen Beruf eines promovirten Argtes mable, ohne fich vorher bie erforderl. Schulbilbung, und inebef. Die gang unentbehrliche Rennts nig ber latein. Sprache, und die Fertigfeit lateinisch mit Geläufigfeit ju fpreden und zu schreiben, erworben zu haben. Das Din. erwartet zu bem Ende von bem R. Konf., bag baff. in ben Gymnas. feines Beg. auf die puntflichfte und gewiffen: haftefte Ausführung und Befolgung ber bestehenben Borfcbriften wegen ber anguftellenden Uebungen im Lateinisch : Schreiben und Sprechen mit Rachbrud und Strenge halten werbe.

(M. XII. S. 207.)

c) Chenfo von fünftigen Buriften.

Das C. R. bes Juftig-Min. (Gr. v. Dandelmann) v. 13: Darg 1826 an fammtl. D. g. G. rugt: bag bei ben erften Brufungen nicht mit ber erforderlichen Strenge auf ben Rachweis ber unentbehrlichen Schulkennt niffe, namentlich ber latein. Sprache gefeben werbe, und beftimmt:

Die Examinatoren muffen fich burchaus burch an bie Rechte : Ranbitaten gerichtete Fragen in latein. Sprache, und burch bie barauf erfolgten Antworten in berl., bie Ueberzeugung rerschaffen, bag bem Rand. Diese Sprache nicht fremb fei, und bag er auch in biefer Sinficht feine Schule und Univerfitate Beit gut genust habe, und feine vorlaufige Abmeisung muß erfolgen, wenn bie Brufung ein ent gegengesetes Resultat gewährt. 1)
(A. X. S. 747., Jahrb. Bb. 27. S. 82., Gräff, Bb. 3. S. 34.)

- 4) Privat Lefture griech. und latein. Schriftfteller iu ben obern Rlaffen ber Symnaften.
- C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v Altenftein) v. 11. Abril 1825 an fammtl. R. Ronf.

Bei bem Bymn. in Danzig finbet bie Ginrichtung flatt, bag bie Schaler in ben brei obern Rlaffen angehalten werben, griech. und latein. Schriftfteller fir fich privatim nach einem feften Plane ju le'en, und gwar fo, bag fic biefe Bri vat-Letture ergangend an ben Cyflus ber öffentlich gelefenen und erflarten Schrifts fteller anschließt, und unter ber Aufficht und Kontrolle bes jedesmaligen Rlaffens Orbinarius fieht. Diese Ginrichtung, uber welche bas abschriftlich beigeschloffent Bromemoria bas Rahrere enthält, scheint bem Min. aus mehreren Grunben felp zwedmäßig. Das R. Ronf. wird baber aufgeforbert, bie Direkt. und Lehrer ber Gymn. feines Bezirks mit biefem Brom. bekannt zu machen, und fie anzuweifen, hinfichtlich ber Brivat-Lefture ihrer Schuler in ben zwei und refp. brei obern RL eine abni. Einrichtung zu treffen, und bas Angeordnete burch bas nachfte Schub Programm zur offenti. Kenninif zu bringen.

biginischen ganbes Fafultat in latein. Sprache bestanben, und ihre Inaugurale Differtation felbft verfaßt, ober boch wenigstens in latein. Sprache vertheibigt haben muffen ic. (A. I. S. 2. G. 132.) Daffelbe wieberholt S. G. Lit. a. bes angef. Regl. v. 1. Dec. 1825.

<sup>1)</sup> Das neue durch R. D. v. 10. Dec. 1849 beftätigte Regul. über bie Ande fultature und Referentariates Gramina enthalt feine Aufhebung ber ob. Borfdrift, welche nach ber Schlugbestimmung sub III., 2. beff. Regul. mithin auch ferner maafgebend bleibt. (3. D. Bl. 1849. S. 492-496.)

#### Anl. a

Ginrichtung ber Privat . Lefture am Gymn. gu Dangig. 1)

Der Zweck ber Brivat-Lefture griechischer und romischer Autoren ift: 1) die Selbsthätigseit ber Schuler zu wecken, 2) ben Cyflus ber öffentlich gelesenen Autoren babin zu erweitern, bag bie Schuler bei ihrem Algange zur Universität eine möglichst umfassenbe, jetoch die Grenzen ber Ghmnastalbilbung nicht übersschreitenbe Bekanntschaft mit ben vorzüglichsten Erscheinungen auf bem Gebiete ber altklassischen Literatur von bem Gymnasio mitnehmen.

Um ben zuerst angegebenen Bwed in seinem ganzen Umfange zu erreichen, musten die Ordinarien der bei obern Klaffen (benn nur auf diese ist die Pris vat-Lekture auszudehnen) es sich zur angelegentlichken Pflicht machen, ihren Schülern eine gründliche Anleitung, wie sie ihre Privats Studien betreiben sollen, zu ertheilen, und besonders dahin sehen, daß die Schüler jede Schwierigkeit, deren Bbsung ihre Kräfte übersteigt, sich forgfältig anmerken, und alles, was ihnen ents weber in spracht. oder sacht. hinsicht als merkwürdig auffällt, in wohlgeordnete Abversarien eintragen. Ueberdies liegt dem Ordinarius ob, in Tertia nach Berlanf jedes Monats, in Sekunda und Prima aber nach Berlauf ziedes Biertelighres sich von dem Gelesenn Rechenschaft geben zu lassen, und bie von den Schülern nicht gelöften Schwierigkeiten durch gründliche Erstärung zu beseitigen; zu welchem Geschäft der Lehrer theils einige Stunden der öffentl. Lektüre benutt, theils aber auch, was namentlich bei zahlreichen Klassen nothwendig ist mehrere außerordentl. Stunden anseht. Die Erreichung des zweiten Zwecks des Privat-Sindiums, Erzgänzung der öffentl. Lektüre, und Erweiterung ders. die zu bem bezeichneten Grade, wird lediglich durch die Wahl der öffentlich zu lesenden Autoren bedingt, wobei aber vor allen Dingen darauf zu achten ist, duß nicht zu viele Schriststeller zu gleicher Zeit in einer Klasse gelesen werden.

Benn demnach I. in Tertta, in einem zweisahr. Kursus folgende Schriftfteller diffentlich geslesen werben: a. im Griechtschen: 1) fünf bis sechs Bucher ber Odyssen, 2) bie ganze Anabanis bes Ronophon; — b. im Lateinischen: 1) die ganzen Metasmorph. des Ovid. mit Ausnahme einzelner Erzählungen und des schon in Quarta gelesenen erften Buches, 2) Jul. Caesar. bell. civile, und nach bessen Gend wenten Beenbigung entweder einige Bucher des Livius oder des Justinus; so ist der zweiten Abth. der Rlasse zur Privat-Lestüre anzuweisen: a. im Griechischen: Jakobs Elesmentarb. Kurf. II., soviel davon in Quarta noch nicht gelesen worden, und nach bessen Beenbigung der Anacreon; — b. im Lateinischen: Jul. Caesar. bell. Gallicum; der ersten Abth. aber — die nun schon ein ganzes Jahr lang die Rlasse besucht hat — a. Jakob's Attica, nach einer von dem Lehrer zu tressenden Auswahl, — b. Ovidii Tristia und einige Elegieen des Tiballus und Propertius.

II. In Sekunda wird in einem zweisahr. Kursus dffentlich gelesen: a. im Griechischen: 1) Hom. Ilias 1—12 incl., 2) Theocrit — mit Auslassung von 3—4 Ihm. 3) Plut. vitae nach Bredow's Sammlung; — b. im Lateinisschen: 1) Virg. Eclogae — zur Bergleichung mit Theocrit, und Aeneis ganz, 2) Cic. orat. pro Roscio Amer., pro Ligario, pro lege Man., pro Annio Mil. et Dejotaro und pro Archia. 3) Salust. ganz, und nach bessen Beenbigung einige Bucher des Liv. — Brivatim wird von der zweiten Abth. gelesen: a. im Exichischen: Hom. Odyssea ganz, soviel davon in Tertia nicht gelesen worden; — b. im Lateinischen: Ciceros Schriften de amicitia und de senoctute; von der ersten Abth.: a. im Griechischen: Herodoti lib. VI. die IX. incl. — b. im Lateinischen: Cic. orat in Catilinam.

III. In Prima wird in einem zweijahr. Aurfus öffentlich gelefen: a. im Griechifchen: 1) Ilias XIII - XXIV. incl , 2) Sophoclis Antigone et Oedipus

<sup>1)</sup> Bei ber Mitiheilung bieses Promemoria muß barauf aufmerksam gemacht werben, bas bie in bemselben aufgestellten Anforderungen gegenwärtig herabzusstimmen, und mit bem C. R. v. 11. Dec. 1828 (f. u. sub 5.), dem Abit. Pruf. Regl. v. 2. Inni 1834, bem C. R. v. 24. Oft. 1837, und ben im 1. Tit. sub IV. aber bie Handl. Arbeiten, sowie aub VII. über bie Bersehungen gegebenen Borsschriften in Einklang zu bringen finb.

Tyr., und nach beren Beenbigung Aeschyli Prometheus und septem contra Thebas, 3) Thucyd. lib. I. et II., barauf Demosth. orat. de Corona, und nach teren Beenbigung Platonis Phaedon; - b. im Lateinichen: 1) Horatius - mit Beglaffung einiger Epoden und Satiren. 2) Cic. de nat. deor., und nach beren Beenbigung de divin. 3) Taciti annales gang. — Brivatim wird von ber gweiten Abih, gelesen: a. im Griechischen: 1) Eurip. Hecuba, Oresten, Phoenissae und Medea, in jebem Bierteljahre ein Stud; - b. im Lateinifchen: Cic. de officiis; - von ber erften Abth., a. im Griechtschen: Eurip. Hippolytus, Alcestis, Andromache und Supplices, in jedem Biertelfahre ein Stud; -

b. im Lateinischen: Cic. quaest. Tusc. — Rach biefem Blane hat jeber Schuler, bei feinem Abgauge von bem Gymn. in einem Beitraum von 6 Jahren, folgenbe Schriftsteller theils bffentlich, theils privatim gelefen: 1) im Griechtifchen: Hom. Ilias und Odyssen gang - mehrere Stude bee Aeschyl., Sophocl. und Eurip. - 4 Bucher bee Herodot. - 2 Bacher bes Thucyd. - bes Xenoph. Anab. - mehrere vitae bes Plutarch. - Demosth. de Corona - Plat. Phaedon. - 2) im Lateinischen: Virgil. gang mit And nahme ber Goorgica - Horat. gang - Ovid. metam. gang - mehreres aus ben romischen Elegitern. Jul. Caesar. bell. Gall. et civ. - 5 - 6 Bucher bes Liv. -Salust gang - Taciti Annales - Cicero's Reben gum Theil, Die Schriften de am. unb de sen., de off., de divin., de nat. deor., disput. Tusc. (21. IX. S. 1021.)

5) Einschränfung bes Studiums im Griechischen.

a) C. bes Din. b. G., Il. u. D. Ang. (v. Altenstein) v. 11. Dec. 1828 an fammtl R. Ronf. und Prov.-Schulfoll. 1)

Das Ministerium hat zu bemerfen Gelegenheit gehabt, bag zeither nicht in allen Gymnas bei ber Bahl ber in ber erften Rlaffe zu lefenben Griechifden Schriftfteller, mit ber erforberlichen Rucfficht auf ben 3wed und bas befchrante Berhaltnis ber Schule und auf Die jebesmalige Bildungsftuse ber betr. Schuler, verfahren worben. In einigen Gymnas. hat man die Tragodien bes Sopholies, ben Thuchbibes und die in Sinsicht ihrer Anlage ober ihres Inhalts fcwierigerm, gum Theil eine Befanntichaft mit ber fpekulativen Ibee voraussegenben Dialogen Blato's gur ununterbrochenen und faft ausschließlichen Letture ber erften Griechi fchen Rlaffe gewählt; bie Dir. und Reftoren anderer Gymnaf. find noch weiter gegangen, und haben gur ftehenden Lefture in ber erften Griechifden Rlaffe fonnt ben Binbar, Ariftophanes und Aefchilus gemacht, bagegen bas Lefen ber Comeri fchen Gefange und ber Schriften Renophone icon mit ber 2., ja bisweilen fden mit ber 3. Rlaffe abgefchloffen.

Das Din. fann fich mit biefem Berfahren nicht einverftanben erflaren. gleich burch bie Bestimmungen im S. 6. bes A. Co. v. 12. Dft. 1812 2) fefge fest, bag ber Eraminanbus im Griechischen bie attifche Brofa, wozu auch ber leich tere Dialog bes Cophotles und Euripides ju rechnen, nebft bem Comer, auch obne vorhergegangene Braparation verfteben und einen nicht fritifd fdwierigen tragifden Chor, im Lerifalischen unterftugt, foll erflaren tonnen, so folgt boch aus biefer Allerh. Bestimmung, welche nur ben Maagstab gur Ertheilung bee Beugniffes Ra. I., ober ber unbebingten Luchtigfeit angiebt, noch nicht, baß fortwahrend unb and ichlieflich in ber 1. Griechischen Rlaffe, Schriftfteller, bie in hinficht ihres Infalls und ihrer Form fo vollenbet, aber auch fo fcmierig find, als ber Ariftophanus, Aefchplus und Blato in seinen größeren Dialogen, eine ftebenbe Letture bilben follen. Denn bie Bahl ber Schuler, von welchen fich erwarten lift, baf fie mit bem Beugniffe ber unbebingten Tuchtigfeit ju ben Univerfitate-Stublen werben enb laffen werben fonnen, ift in allen Gomnaf. verhaltnifmagig nur flein; bie Defp

2) Gegenwartig entscheiben bie oben (1.) angef. Stellen bes Regl. v. 4. Juni 1834.

<sup>1)</sup> Bgl. bas in Folge hiervon ergangene Bofener G. v. 11. Jan. 1829 bein C. R. v. 12. Febr. 1829. (f. o. S. 180.) Der Antrag: ben Unterr. im Gried. auf ben Opmnas. weiter zu beschräufen, wurde im 2. Bofener Canbt. Abschieb v. 14. Febr. 1832, II. 6. gurudgewiesen. (A. XVI. S. 299.)

jahl ber Schuler in ber oberften Rlaffe aller Gymnaf. befteht in ber Regel aus folden, bie nur auf bas Beugnif ber unbebingten Tuchtigfeit Anfpruch machen fonnen; tie Billigfeit erheischt es nicht weniger, ale bie ben öffentlichen Schulen ge-Rellte Bestimmung, bei ber Babl ber in ber erften Rlaffe gu lefenben Griechifden Schriftfteller nicht blog auf die immer fleinere Bahl ausgezeichneter Schuler, fonbern auch auf die Diebrzahl berf. Rudficht ju nehmen, bamit auch bie letteren noch auf ben Gymnas. Bu ber Fertigfeit gelangen, einen leichteren Griechischen Schriftfteller, wie homer und Lenophon ift, ohne erheblichen Anftog verfteben, und fur fic lefen gu tonnen. Diefe Fertigfeit muß nothwendig auf ben Gymnaf. bei fammtlichen Schulern ber oberften Rlaffe erzielt werben, um mittelft berf. auch bie Studirenden, von welchen ihr funftiger Beruf weiter feine Renntnig ber Griechifoen Sprache und Literatur forbert, gur fortgefesten Beschäftigung mit berf. auf-gumuntern, und ihnen einen inneren Antrieb zu geben, bag fie ihre, auf ber Schule gewonnene Renntnig von ber Griechifchen Sprache und Bilbung, burch Gelbfiftus bium und burch ben hobern Universitäte : Unterricht tiefer begrunben. Rach ber Rach ber bieberigen Erfahrung wird aber gerabe biefe Fertigfeit, von welcher in ben meiften Fallen bas weitere Fortichreiten im Studium bes Griechischen Geiftes und Lebens bebingt wird, bei vielen Schulern ber Gymnaf. beshalb nicht erreicht, weil ihnen gu fruh die ausschließliche Letture von folden Griechischen Schriftftellern gugemus thet wirb, an welchen fich, wegen ber mannigfaltigen, ihrem Berftanbniffe entgegenftehenben Schwierigfeiten, jene Fertigfeit entweber gar nicht, ober boch nicht in bem erforberlichen Daage erlangen lagt.

Aus obigen Gründen fieht sich das Min. bringend veranlaßt, hierdurch angusordnen, daß, um das in dem Allerh. Ed. v. 12. Oft. 1812 in Betrest des Grieschischen, vorgeschriebene Ziel in den Gymnas erreichen zu können, zwar die eine ober die andere Tragodie des Sophokles und des Eurypides und die fürzeren und leichteren Dialogen Plato's, wie der Erito, Laches, Chormides, die Apologie des Sokrates, der Menerenus und der Meno, auch fernerhin in der 1. Klasse gelesen, dagegen aber die größern und schwierigern Dialogen Plato's, wie der Protagoras, Grazias, Phadrus, Barmenides, Phaddo u. s. w., die Komödien des Aristophanes, die Oden Vindars und die Tragodien des Arschulus, außer in wiefern einzelne Oden, Chore oder dialogische Parthieen dieser Dichter in Chrestomatien und Anstologien, die in den Schulen gelesen werden, etwa vorkommen, von der Lektüre des Sophokles, Euripides und Plato in dem eben ged. beschränkten Umfange nur dann erst sortgickeiten, wenn in der 1. Klasse eine Mehrzahl von Schülern ist, welche es schon bis zu einem geläusgen Berstehen der Homerischen Gesange und der Kesnophonteischen Sehriften gebracht haben, da, wer das Schwerere verstehen soll, vorher das Leichtere wohl zu verstehen gelernt haben muß. Die Lektüre der Hosmerischen Gestänge muß durch die 1. und 2. Klasse der Symnas, hindurch gehen und daher auch in den Fällen, wo eine Tragödie der Symnas, hindurch gehen und daher auch in den Fällen, wo eine Tragödie des Spholses oder Euripses für die 1. Klasse gewählt wird, entweder neben dem Lesen dieser Dichter fortbestes, oder doch mit dens, abwechseln. Die Lektüre des Thueidydes in der 1. Klasse isch noch dahe soch die Schriftsellers und bei solchen Schülern zu gestatten, die scheren Stellen diese Schriftsellers und bei solchen Schülen der Aesendhonteischen Berstigkeit im Berstehen der Zenophonteischen Schriften gelangt sind.

Indem dem R. Kons. 2c. zur Pflicht gemacht wird, nach obigen Geschiebuntsien, bei der Bestimmung der, in der 1. Rlasse zu lesenden Griechischen Schrifteller zu versahren, bemerkt das Min. jugleich, daß die Dir. und Rektoren mancher Grunnal, auch die Uebungen im Uebersesen, aus dem Deutschen ins Griechische weiter zu subren scheinen, als es sir die Zwecke der Grunnal, räthlich und zur Erreichung des, in dieser Hinschie, in dem A. Ed. v. 12. Dk. 1812 gesteckten Biels, nothig ist. Den Bestimmungen des obenged. Ed. gemäß soll der Eraminandus, um das Zeugnis der undedingten Tüchtigkeit erlangen zu können, eine kurze Ueberssehung aus dem Deutschen ins Griechische, ohne Berletzung der Grammatik und Accente, abzusassischen ins Griechische, ohne Berletzung der Grammatik und Accente, abzusassischen ind Griechischen Um dieser Forderung zu genügen, bedarf es aber nicht besonderer Griechischer Stylübungen, wie in manchen Grunnstehuschen indem die vorgeschriebenen Uebersetzungen aus dem Deutschein ind Briechischen um Zwecke haben, die Schüler in der Griechischen Grammatik und in der richtigen Anwendung der erlernten grammatischen Regeln sestzusses, und fich hiervon durch die von ihnen zu Ueserstenden Errectiten zu überzeugen,

feinesweges aber bie Schuler zu einem Griechischen Styl im Schreiben auszubil: ben, und ihnen gu ber Fertigfeit zu verhelfen, ihre Gedanten in freien Ausarbeis tungen, ober gar in ber Form ber Rebe Gricchifch ausbruden gu fonnen. Min. erwartet, daß bas R. Ronf. zc. in ben Gymnaf. feines Begirts, überall wo es nothig fein follte, Die Ueberfetjungen aus bem Deutschen ine Griechifche auf bas im Obigen bezeichnete Daag gurudfuhren, und auch hierin in feinem Balle Uebertreibungen, die der harmonischen, von den Gymnaf. ju verfolgenden allgem. Ausbildung der ihnen anvertrauten Jugend nur nachtheilig fein fonnen, bulben wird.

Enblich will bas Din. bei biefer Beranlaffung noch in Erinnerung bringen, bag ben fruberen Anordnungen gemäß, ber Unterricht im Griechifchen nur in ben 4 oberften Rlaffen ber Gymnaf. ftatt finden, und folglich erft in ber Quarta ober 4. Rlaffe beginnen foll. Auf bie genaue Beobachtung biefer Bestimmung, welche mit bem gangen Organismus bes Unterrichts in ben biesfeitigen Gymnaf. gufam: menhangt, ift überall mit Strenge ju halten, bamit fich fein Dir. ober Rettor eines Gyninas. unterfange, ben Unterricht im Griechischen schon in ber Quinta ober 5. Rlaffe zu beginnen, und baburch möglicher Beise ber Besorgniß im Bublitum Raum gebe, als werbe in ben biesseitigen Gymnas. ber Unterricht im Griechischen über bie im A. Co. v. 12. Oft. 1812 gegebenen Bestimmungen binaus und jum Nachtheil ber übrigen Lehrgegenstande beforbert und getrieben.

(M. XIII. S. 101.)

- b) C. R. v. 31. Juli 1834, f. u. beim Abit. Braf. Real. v. 4. Juni 1834 im 5. Rap.
  - 6) Dispensation vom Griechischen.

a) Ertheilung derfelben.

a) R. des Min b. G., U. u. M. Ang. Unterr. Abth. (v. Ramps) v. 13. Dec. 1825 an das R. Konf. ju Berlin. 1)

Das Din. findet bie Grundfage, nach welchen bas R. Ronf. bem Ber. v. 25. v. DR. ju Folge bieher bei ber Diebenfation von ber Erlernung bes Griechifden in ben hiefigen Gymnaf. verfahren hat, im Gangen zwecknäßig, und will hiemit genehmigen, daß daffelbe die Dir. und Rektoren ber außerhalb Berlin belegenen Gymnaf. feines Bezirks anweise, nicht schlechthin jedes Gesuch um Dispensation von Erlernung des Griechischen zuruckzuweisen, dagegen bem R. Ronf. vier Boden vor bem Anfang eines jeben neuen Lehrfurfus Diej. Scholaren gu nennen, für welche und aus welchen Grunben und von wem bie Diepenfation nach gefucht worben, und bemf. bas Bergeichniß ber ju biepenfirenden gur Brufung und unter Beifugung ihres eigenen Urtheils vorzulegen. Dabei macht aber bas Din. bem R. Ronf. gur Pflicht, die Diebensation von Erfernung bee Griechischen folden Schulern, Die auf eine hohere wiffenschaftliche Bilbung und auf eine Borbereitung für die Universität Anspruch machen, nur in seltenen außerorbentlichen Fallen, ber ren Beurtheilung bem R. Konf. überlaffen bleibt, zu ertheilen. Die Anficht bes R. Ronf., bag folden auf legale Beife von Erlernung bes Griechifden bispenfir ten Schulern bei ber nachherigen Abiturienten : Brufung bie Unfunde bes Griecht fchen nicht angerechnet, und fie hiedurch an fich nicht bes Beugniffes ber Reife Rr. I. ober II. verluftig ober vielmehr nicht theilhaftig werben fonnten, wiberftreitt ben Bestimmungen im S. 6. ber Inftr. gu bem A. Co. wegen Brufung ber au ben Universitaten übergebenden Schuler, und fann baher nicht von bem Min. genehmigt werben, indem aus bem erwähnten S. gang ungweifelhaft hervorgeht, daß Schuler, bie bes Griechischen unfundig find, niemals bas Zeugniß Ar. I. ober ber unbebingten Tüchtigkeit erhalten konnen. Das R. Konf. hat biefe gesehliche Bestimmungen bei ben Gymnaf. feines Begirfe mit Rachbruck aufrecht gu erhalten, und gugleich anzuordnen, bag in ben Abiturienten-Beugniffen biej. Schuler, welche aus befonbern Brunben von Erlernung bes Griechischen biepenfirt worben, ihre Untunbe biefer Sprace und somit ber Mangel ber zum fruchtbaren Besuch ber Universität ihnen nothigen Bilbung jedesmal ausbrucklich bemerkt werbe.
(A. IX. S. 112.)

<sup>1)</sup> Gleichen Inhalts ift bie C. Berf. bes R. Ronf. ber Prov. Branbenburg v. 3. Jan. 1825, welche bas obige R. anglifizirt. (A. IX. S. 114.) Das R. if hiernach v. 13. Dec. 1824 nicht 1825, wie in ben Annal. gebruckt.

6) Das Bromem. v. 1831 sub Nr. 2. (f. o. S. 141—142.)

b) Ungulaffigfeit ber Dispensation für fünftige Feldmeffer.

a) Das C. R. ber Berwalt. für handel, Rabr. und Bauw. (Rother) v. 26. Febr. 1837 an fammtl. A. Oberpraf. u. abschr. an die A. Obers Baubep. in Berlin fagt, mit Bezug barauf, daß zum Feldmeffer-Eramen die Reife für Prima eines Gymn. 2) erfordert wird:

In biefer Bestimmung liegt, daß in hinsicht ber Kenntnis ber griech. Sprache niegend eine Dispensation ausgesprochen ift. 10. Durch die C. Berf. v. 22. April 1832 (A. S. 346.) ift zwar hinsichtlich berjeuigen Kandidaten ber Feldmeßfunst, welche ihre Schulbitbung in höhern Reals und Burgers Schulen erhalten haben, nachgegeben worden, daß sie auch ohne einige Kenntnis ber griech. Sprachsch zum Feldmessersmen zugelassen werden sollen. Dies ift indeß aus der Rücksich ger schehen, weil das Griechsche keinen Theil des Unterrichts dieser Schulen ausmacht, und fie dagegen in andern Zweigen des Unterrichts weiter gesührt werden, als Spmnassalsesendaner.

(a. XXI. 6. 17)

6) In bem, bem vorfieh. C. R. beigefügten R. bes Min. b. Inn. für handel u. Gewerbe (v. Schudmann) v. 15. Marz 1834 an bie R. Reg. zu Königsberg u. abicht. an bie R. Ober-Baudeput. zu Berlin, wird in Betreff ber Kand. ber Feldmeftunft und anderer Kand. bes Baufachs ausgesprochen, daß es nuslich und wunschenswerth sei,

daß berj. eine volltommene Schulbildung genoffen habe, ber sich ber höhern Architeftur widmet, und vielleicht berufen mirb, eine Stelle in einem Kollegio auszufüllen, ohne durch mangelhafte Schulbildung Blößen zu geben. Insofern die R. Reg. übrigens ber Meinung ift, daß dem prastischen Baumeister aus der Kennts mis der Griechtichen Sprache kein erheblicher Nuben erwachse, kann Derf. nur insofern beigehstichtet werden, als Sie darunter einen Baumeister versteht, der fich wenig über die Forderungen erhebt, welche man heut zu Tage an einen Bauhandswerter zu machen berechtigt. Für das Studium der Bauwerke des klassischen Berntzihums und das Verstehen der dabei vorkommenden Ausdrücke dürsten Kenntzusche Ger Griechischen Sprache nicht weniger von Nuben sein, als die der Lateis utstaten.

(A. XXI. S. 18. Bgl. auch v. Ronne, Baupolizei, G. 102 ff.)

## IV. Bebraifd.

a) Publ. bes Ronf. ju Roln v. 11. Febr. 1824.

Um bas ben funftigen Theologen und gelehrten Schulmannern unentbehrliche Stubium ber Bebraifchen Sprache zu beforbern und zur Borbereitung barauf ichon auf Schulen hinreichenbe Gelegenheit zu geben, hat bas Din. ber G., U. u. D.

Ang. Folgenbes verorbnet:

1) In jedem Gymnaf. sollen für den hebraischen Sprachunterricht wenigstens zwei gesonderte Rlaffen stattsinden, und der Unterricht in jeder Rlaffe soll wöchentlich zwei Stunden umfassen. Die 2. oder unterste Klasse, in welcher der Kursus
auf ein Jahr festzuseten ift, soll die Fertigseit im mechanischen Lesen und die Ersternung der ganzen regelmäßigen Formenlehre bewirken, und sich auf Bokabel-Leernen und auf Lesen und Analysiren leichter Stude aus den historischen Schriften
bes alten Testaments beschren; auch sollen in der 2. Salfte dieses Kursus zur
Besestigung in der regelmäßigen Formenlehre bereits kurze schriftliche Uedungen im
Uederseten aus dem Deutschen ins hebraische eintreten. Die 1. oder oberke
Rlasse, in welcher ein zweizähriger Kursus anzuordnen ift, soll die anomale Fors

<sup>1)</sup> Bgl. C. R. v. 18. Jan. 1847 mit Regl. v. 8. Sept. 1831. (M. Bl. b. i. B. 1847. S. 2.) Die Unzulässigsfeit ber Dispensation vom Griech. ist wieders holt ausgesprochen im R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 5. Juli 1849. (M. Bl. d. B. 1849. S. 173.)

menlehre und die Syntax umfaffen, bie Fertigfeit im genauen Analyfiren und Berftehen erhohen, und jur Lefture einiger ausgewählten Blalmen und probhetischen Schriften übergeben, nachdem bie Schuler im Lefeu und Berfteben der hiftorischen Schriften bes alten Teftaments hinreichend geubt und vorbereitet find. Die schriftlichen Uebungen im Uebersetzen find auch in diefer Klasse zur Befestigung in ber unregelmäßigen Formensehre und in der Syntax sortzusetzen. Um jedoch einem abnlichen Diffverftandniffe, wie in Anfehung ber Uebungen im Ueberfegen aus bem Deutschen ine Griechische wohl ftattfindet, juvor ju tommen, wird austrudlich bemertt, daß Fertigfeit im Bebraifd . Schreiben bei biefen Uebungen nicht bezwedt wird, sondern allein genauere Renntniß und Festigfeit in dem synthetischen und syntattischen Theile ber Grammatit. — 2) Da die Ersahrung gelehrt hat, bas manche junge Leute, welche fich der Theologie ober dem gelehrten Schustande widmen wollen, die Bebraifche Sprache in ben Gymnaf. beshalb nicht erlernen, weil es ihnen an einer besfallfigen ernftlichen Aufforberung von Seiten ihrer Lebrer fehlt, ober weil bie letteren gu fpat ober gar nicht erfahren, bag biefer ober jener Schuler fich jur Theologie ober jum gelehrten Schulftanbe bestimmt hat: fo foll von jest an ber Dir. ober Reftor eines jeden Symnaf, bei ber halbjahrlichen ober jahrlichen Berfetzung aus III. nach II. und aus II. nach I. bie betr. Schuler aufforbern, bag biej. unter ihnen, welche fich funftig ben theologischen ober pabagogischen Stubien wibmen wollen, ihm folches in einer fchriftlichen Erflarung anzeigen, welche jugleich mit ber Unterfchrift ber Eltern ober Bormunber ber betr. Schuler verfeben fein foll. Die Schuler, welche fich burch eine folche fdriftliche Ertlarung gum Studium ber Theologie ober gum gelehrten Schulftanbe bestimmt haben, find fobann allen Ernftes und nothigen Falls mit Strenge zum regelmäßigen und fleis figen Befuch ber Bebraifchen Lehrstunden anzuhalten. Sollten fie fpaterhin ihren früheren Entichluß, fich ber Theologie ober bem gelehrten Schulftanbe ju wibmen, anbern, fo tonnen fie zwar von bem ferneren Befuche ber Bebraifchen Lehrftunden bispenfirt werben, aber nicht eher, ale bis fie mittelft eines foriftlichen Scheins ihrer Eltern ober Bormunder werben bargethan haben, bag bie Buftimmung berf. jur Menberung ihres fruheren Entichluffes erfolgt ift ac. 1) (M. VIII. E. 179.)

b) §. 16. Anmerk. 2., §. 23. Anmerk. 2., §. 28. A. Rr. 9., §. 42. bes Abit. Brüf. Regl. v. 4. Juni 1834 f. u. im 5. Kap., §. 21. bes Regl. v. 20. April 1831. (f. o. S. 42) — Ber. v. 16. Juni 1835. Nr. V. (f. o. S. 197) fo wie Nr. 2. bes E. R. v. 24. Oft. 1837 u. die sub a. beigef. Labelle. (f. o. S. 145 u. 156.)

#### V. Deutsche Sprache. (f. in Bb. 1. G. 661. fig. G. 923.)

1) Ziel und Umfang bes Unterrichts. Bergl. S. 16. Mr. 1., S. 23. Mr. 1., S. 28. A. Mr. 1. res Abit. Bruf. Regl. v. 4. Juni 1834 f. u. im 5. Kap., C. R. v. 24. Oft. 1837, Mr. 3., 5. u. die Labelle aub a. (f. o. S. 146 ff. u. 156.)

2) Uebertragung bes Unterrichts an ben Lehrer ber alten Sprachen.

(Mr. 3. C. M. v 24. Oft. 1837.)

C. R. res Rhein. Brov. Schulfoll. v. 21. Nov. 1840 an fammtl. Gymn. Dir.

Auf Beranlaffung einer auf ben von uns bem vorgeordn. R. Din. erftatteten Berwaltungs : Bericht, in Beziehung auf bie R. Gymnas. am 21. v. M. an und ergangenen Berf, theilen wir Ew. folgende Bemerkungen zur Kenntuisundne, refp. Beachtung mit.

1) In Betreff bes Unterrichts im Dentichen. Schon fruher hat fich bas R. Dlin. gegen bie getrennte Behandlung bes Deutschen in ben untern Al. ausgesprochen und auch wir haben nach ben schon langer gemachten Erfahrungen bas Beburfnig erfannt, und soweit bie Individualität ber betr. Lehrer biefes ge-

<sup>1)</sup> An bie Stelle ber weitern Bestimmungen bes Bubl. treten bie oben sub b. angef. Borfchriften bes Regl. v. 4. Juni 1834.

attet, bahin gewirft, in benfelben bas Latein. und Deutsche ju einander in ein aberes Berhaltniß zu bringen. Anch in ben mittleren Rlaffen wird fich, voraus: efest, daß ber Unterricht in ben alten Sprachen und im Dentschen Einem und emf. Lehrer in Giner und berf Rlaffe anvertraut werben fann, eine nahere Berindung des deutschen Sprachunterrichts mit latein. und zum Theil auch mit dem briech gang füglich und jum Beften ber Schuler burch angemeffene fcbriftliche leberfetungen gehaltreicher und hinfichtlich ber Direftion vorzüglich gelungener Stellen ber alten Rlaffiter bewirten laffen. In ben beiben oberen Rlaffen und amentlich in I. wird, soweit biefes ohne andere erhebliche Uebelftanbe geschehen un, bas Dentiche mit ber philosoph. Propabeutif ju vereinigen und baburch que leich ein befferer Erfolg in ber lettern herbeizuführen fein. Bas bie beutiche iteratur: Gefchichte betrifft, fo muß biefe fich in ben Sefundie und Primis an bie efture mufterhafter Stellen, in welchen vorzuglich bie Gigenthumlichkeit ber namaftefen beutschen Schriftfteller hervortritt, auf eine angemeffene Beife anschließen, robet ale Gruntfap festzuhalten ift, bag in ben Sefundis eine Ueberficht ber Bireatur . Gefchichte vom Anfange bes 17. Jahrh., in ben Primis von ber alteften ett bia auf die neueften literar. Beftrebungen gewonnen werben muß. Für ben entichen Unterricht in ben untern und mittlern Rlaffen ber Gomn. verbient bas t biefem Berbft von bem Symnafial-Lehrer Bone in Roln heransgegebene Lefes nch burch bie in ter Einleifung anegelprochenen, in ber Bahl, Anordnung und bearbeitung ber Lefeftude gur Aussubjeung gebrachten Anfichten eine vorzügliche Benchtung, und veranlaffen wir Em. hierburch, biefe Schrift junachft jur Rennts iffnahme ber betr. Lehrer fur bie Bibliothet anguschaffen, und bemnach beffen tinfthrung an bem Ihrer Leitung anvertrauten Gynin. in Erwägung ju gieben .-) Betreffend ben Unterricht in ber Dathematif. Die Giferfucht, welche gwis ben ben Lehrern ber Mathematif und benen ber philosoph. Biffenschaften rege eworben ift, hat bie erfteren haufig über bas von bem Regl. ber Abit. Pruf vorefchriebene Biel hinausgeführt. Das Din. bat uns aufgeforbert, einem folchen nregelmäßigen Berfahren ferner überall mit Entichlebenheit entgegen zu treten nd auf grundl. Erlernen ber Elementar. Dathematif bei ben Schulern gu brinen; wir aber empfehlen bies ben Dir. ale eine wefentl. Aufgabe mit bem Be= ierten, bag unfere Brufunge-Rommiffarien fortfahren werben, baffelbe mit Ernft s beachten, und ausnahmsweise binfichtlich ber besfallfigen Anforderungen lieber ine Ermäßigung bezüglich bes Umfanges ber mathemat. Renntniffe eintreten gu affen, ale von ber gur Sicherftellung bee beabfichtigten 3medes unerlagt. Grunds chfeit und flaren Ginficht in den Sang ber Beweise und in das Befen und ben insammenhang ber Sape abzusehen. 3) Betreffend die philosophische Propas entif. Ale ein nachahmungewurdiges Mufter, wie die Lehrer in der philosoph. bropadentif bei Entwickelung philosoph. Begriffe zu verfahren haben, glandt bas Rin. die Schrift von 3. o. Deinhardt: "ber Begriff ber Seele mit Rudficht uf Ariftoteles." (Samburg, 1840. 4.) nennen gu fonnen. 4) Betreffend bie trogramme. Ge ift, und von ben Dir. gunachft, in jeber geeigneten Beife abin ju wirfen, bag bie ben Schul-Rachrichten in ben Brogr. vorzusepenben Abs andlungen nach Inhalt und Form geeignet find, von der wiffenschaftlichen Bestigung ber preuf. Ghninaffal-Lehrer auch im Anslande, bas burch ben schon seit verbreiteten Programmentaufch bavon Runbe und Beweis erhalt, ein ehrenolles Bengnif abjulegen.

Endlich finden wir uns durch das Ergebniß der Abiturten ten - Prufuusen und einiger von unsern Kommissarien vorgenommenen Revisionen veranlaßt, berhaupt die auf Gründlichkeit und Sicherheit des Wissens zielenden Anordn. in trinnerung zu bringen, und beanstragen Ew. hierdurch, es den unter Ihre Leisung wirsenden Lehrern nachdrücklichst zur Psticht zu machen, zu Ansange eines wen Monats sich durch eine Prüsung über die in dem verstossenen Monate absehandelten LehrsPensa zu überzeugen, in wiesern die Schüler sich durch sleistige Biederholung den Gegenstand wirklich angeeignet haben, das Ergebniß in das tlassendung einzutragen und in der nächsten Konserenz zur Sprache zu bringen, amit zeitig gegen Läsige die geeigneten Anordnungen von Seiten der Schule gesossen können, und dem Geiströtenden mechanischen Anlernen in dem lehs

en Schuljahr endlich ein Biel geset werbe.

(M. Bl. b. i. B. 1841, S. 17.)

- 3) Gebrauch angemeffener Rufterftude.
- C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (Cichhorn) v. 8. Marg 1843 an die R. Prov.-Schulfoll.

Das R. Bror. Schulfolleg. ju Robleng bat fich veranlagt gefeben, Die Gran nafial Dir. feines Bermaltunge Bezirfe barauf aufmertfam gu machen, bag ber Unterricht in ber Mutter prache in ben unteren und mittleren Rlaffen boberer Behr-Anftalten baufig in gang zwedwitriger Beife ertheilt werbe. ') Ramentlich fel bem theoretifch grammatifchen Unterricht in berf. unter bem Ramen "Sprachbenflebre," ober auch unter anberem Ramen oft eine Beftalt gegeben, welche burch abftrufe Terminologien ober burre gehaltlofe Uebungen ben jugendl. Beift weit bfier abfiumpfte, als mahrhaft bilbe, ben 3med lebentiger Auftramung ber Rubterfprache in gehaltvollen, Geift und Gemuth bilbenben Mufterftuden und ficherte Aneignung ber Sprache ju geläufigem und forreften fdriftl. und munbl. Bebrand öfter hemme, ale forbere, und fomit einer inhaltevollen, ben Beift felbft mit ge funber, frifder Rahrung für bas leben erfüllenben Bilbung ber Jugend nicht mit bie Belt und Rraft bes Lehrers wie ber Schuler entziehe, fonbern auch berfelben burch ein tobtes Formelwelen positiv nachtheilich werbe. Be weniger fich bis jett Die verschiedenen Aufichten aber bie Ertheilung bes beutschen Unterrichts in ben hohern Lehr-Auftalten geeinigt haben, befto nothwendiger ift es, birjen. Berface aus benf. fern ju halten, welche burch bie Erfahrung fewohl, ale burch eine richtige Burbigung berfelben ale unfruchtbar ober gar nachtheilig erfaunt werben. Dabin gebort ber in manchen Auftalten übliche theoretifche grammat. Unterricht in ber Mutterfprache, welcher bie beutiche Sprache, ben Schulern gegenüber, gleich fam ale eine fremte, erft noch ju erlernenbe betrachtet, ober bie natürl. Menferung ber Sprachthatigfeit von dem Stantpunfte eines philosoph. grammatischen Spften und ju einer bewußten ju erheben fucht, und haufig fchon in ber Behandlung bet Begenftanbes von Seiten bes Lehrers, fewie in ber fich fund gebenben Theilne lofigfeit ber Schuler feine Ungwedmäßigfeit ju erfennen giebt. Babrenb ber la tein. Unterricht am naturlichften Gelegenheit barbietet, ben Rnaben an biefer ihm fremben Sprade grammatifde Formen und Berhaltnife anschanen und auffaffen gu laffen, und ibn bei fortid reitenber Entwidelung auguleiten, Die fo erworbenen Renninifie allmablig und besonders, wenn ihm tas Berftanbnif ber an Formen und feinen Unterfcheitungen noch reicheren griech. Sprache eroffnet wirb, ju fold gu erheben, welche auf bem fprachl. Gebiete allgem. Gultigfeit haben: bentet bas R. Brov. Schulfolleg. zu Robleng mit Recht barauf bin, bag ber bentiche Unter richt überall bie Aufgabe gu verfolgen habe, bie Muttersprache in geeigneten, fit bas jebesmalige Alter ber Schuler angemeffenen Rufterftuden gur leben bigen Anschaunng ju bringen und baburch bie fichere Aneignung ber Sprache forbern. Birb auf biefe Beife bie natürliche Sprachentwickelung unterftagt, fo wird es niemale an Beranlaffung fehlen, beim Lefen bas Fehlerhafte in ber m fbrache gu entfernen, auf bie richtige Formenbilbung aufmertfam gu machen, bie Orthographie ju befeftigen, Raturlichteit und Bahrheit bee Ausbrucks gu befie bern, überhandt bas Sprachgefühl ohne ein turres Analofiren ber einzelnen Blo ter und Gage immer mehr auszubilben und ju fcbarfen. Gewie unlangft bie ge bantenreiche Schrift von biede ber naberen Brufung empfohlen worben ift, fo febe ich mich jest veranlagt, auf bas in bem 4. Theile bes von Bh. Badernagel in Stuttgart berausgegebenen Lefebuches enthaltene Befprach aber ben Unterricht in ber Mutterfprache, und auf die in bem Brogr. bes Gymnafinms in Dnieburg pro 1642. enthaltene Abhanblung bes Gymn. Lehrers Gulsmann ant merkfam ju maden, tamit bas R. Brov. Schulfolleg. in abulicher Belfe, wie biefe Beborbe zu Robleng gethan hat, auf bie bei ber Ertheilung bes bentf Unterrichts ju vermeibenten Diggriffe aufmertfam mache, und bie beiben genans ten Schriften bem Lehrer-Kolleg. jur Erwägung und Beachtung empfehle. (R. Bl. b. i. B. 1843. S. 149.)

<sup>1)</sup> C. R. v. 15. Mev. 1842. Bb. 1. S. 671. f. auch C. R. v. 21. Rop. 1840, cb. S. 218 sub 2. und r. 16. Juni 1843 nachft. sub 5.

- 4) Schriftliche Auffage. Bgl. Nr. II. 1. des Bosener C. v. 11. Jan. 1829 (s.o. S. 162), ras Bresl. C. v. 8. Juni 1829 (s.o. S. 185), und Nr. 5. des C. R. v. 24. Oft. 1837 (s.o. S. 149.)
  - 5) Uebung im mundlichen Bortrag.
- a) Bgl. bas Bofener C. v. 11. 3an. 1829 nebft C. R. v. 12. Febr. 1829. (f.o. C. 179 ff.)
- b) C. R. des Rhein. Prov.-Schulfolleg. v. 16. Juni 1843 an bie Ghun. Dir.

In ben une jest vorliegenden, auf unfre Berf. v. 8. Dft. v. 3. eingeganges nen Ber. fammtlicher Gymnaf. Dir. ber Brov. giebt fich nicht nur, wie bies gu erwarten fant, eine ernfte Auffaffung und Burbigung ber Aufgabe ber Gymnaf., ihre Boglinge ju farer und angemeffener munblicher Darftellung ihrer Gebanten gu befähigen, tund, fondern es tritt auch burchgangig eine erfreuliche Uebereinftims mung aber bie Mittel, biefer Aufgabe ju genugen, und bie babei in Betracht tom-menben allgem. Gefichtepunfte hervor. Es wird burchgangig anerfannt, baß bie Aufgabe ber Symnaf. nicht ift, ben Schein einer Berebfamteit, welche nur bie Frucht gereifter mannlicher Bilbung fein fann, bei Junglingen ju erzielen, biefelben an ein Sprechen um zu fprechen, ein geläufiges Wortemachen über bas, was ber Jungling noch nicht empfunden und noch nicht begriffen hat, gewöhnen zu wellen, wodurch nur eine wesentliche Grundlage achter Beredtsankeit, die Bahr-haftigkeit, gefährdet werden konnte; daß daher die zur Entwickelung der Redefähig-keit in den Symnas. anzuftellenden Uebungen nicht über die Sphäre, in welcher die Shaler sicher und einheimisch geworden sind, hinausgreisen, in keiner Beise zu Mentationen und anmaßlichem Sinausgehen über den jugendlichen Standpunkt veranlaffen burfen, und fich alfo in ber Regel auf freie Reprobuttion beffen, mas bie Soule jum geiftigen Gigenthum ihrer Boglinge gemacht hat, befchranten muf. fen. Richt minder wird aber auch anerfannt, bag burch ftatige Ausbilbung fur bie Ausbitbung ber Sprachorgane und ber fonftigen Anlagen, burch beren Entwickelung bie Birffamfeit ber Rebe außerlich bedingt ift, burch vielfache und planmaffige Mebungen bes Gebachtniffes, burch ftrenge Bewöhnung an geordnetes Denten, und an flare Beftaltung und bunbige Darftellung bee Bebachten, fo oft ber Schuler in ingend einer Leftion Beranlaffung bat, fich auszusprechen, endlich durch eigene geordnete, abgestufte Uebungen in freier Darftellung von den Gymnaf. für ben in Mebe ftehenben 3wed vieles vorbereitend gethan werden fann und muß, daß fie ihre Aufgabe nicht lofen, wenn fie ihre Jöglinge nicht außer grundlichen Renntniffen and mit ber gabigfeit, bas Erfannte ju gekalten und barguftellen, austus fen. Es wird ferner burchgangig anerkannt, baß keineswegs die Lehrer bes Deutsiden allein für bie Leiftungen ber Schule in biefer hinficht verantwortlich fein tonnen, fondern baß alle wiffenschaftlichen Lehrer theils im Allgem burch ben mach tigen Einfing ihres Beispiels, theils baburch, bag fie immer auf flare, bestimmte vollftanbige Antworten, und wo bazu irgend Gelegenheit ift, auf zusammenhangenbe Darftellung bringen, wefentlich mitwirten tonnen und follen; bag bie Refignation, welche rubig ben Schuler jum Bort fommen lagt, ibn ausreben lagt, und feine Entwidelungen und Bortrage nur wo es unerlaglich ift, unterbricht, eine wefentl., wenn and nicht immer vorhandene Gigenschaft eines guten Lehrers ift. Der Grunds fat ber alten Deifter: "Stylus egregius docendi magister" ift gleichermaagen in ben vorliegenden Ber. burchgangig ju voller Anertennung gefommen, und im Bus fammenhang bamit unter anbern auch ben fchriftlichen Ueberfegungen aus ben Rlafflern ihre volle Bebeutung ale Stylubung beigelegt. Wenn in einem ber porliegenden Ber. behauptet wirb, folde Uebungen machten im Gegentheil ben Stol behricht und unbeholfen, fo wird dagegen in andern auf bas vollgultige Beugnig ber Romifden Rebner verwiesen, und in einem berf. treffend Folgenbes bemerft:

<sup>1)</sup> Es ift auch empfohlen: jahrlich eine Lifte ber Themata zu ben Auffagen aus ben obern Rlaffen an bas Brov. Schulfolleg. einzureichen. Umfichtige Aus-wahl diefer Themata ift wiederholt urgirt. Ihre Bahl aus Gegenständen ber Gesschichte und Geographie empfohlen durch §. 15. ber Inftr. v. 18. Aug. 1830. (f. unten.)

In ben freien schriftlichen Arbeiten, zumal ber untern und mittlern Klassen, beren Gesichtefreis ja nur ein beschränkter sein kann, breht sich ber Schüler im Alltäglichen ihm gewohnt geworbener Worte und Vorstellungen. In ber lebersegung ber Alten men er für neue Borstellungen und Berbindungen bie Ausbrücke und Figuren seiner Sprache suchen. In biesem Kampse wächst ihm die Krast, mehrt sich der Reichthum, in jenem Geschreibe, benn es ift oft nicht mehr, bleibt die alte Armuth eben nur Armuth.

Diese burchgängige Uebereinstimmung sämmtlicher Dir. über bie vorliegende Frage in ihren wesentl. Beziehungen berechtigt zu ber Erwartung, bas bem in unserer Bers. v. 8. Dft. v. 3. von neuem vergegenwärtigten Ziele mit Ersolg an den Gymnas. der Brov. nachgestrebt werden wird, und wenn in den meisten der vorlieg. Berichte zugleich anerkannt wird, daß die Leistungen der Anstalten in fragl. Hinsicht, auch abgesehen von ärztlichen und individuellen hindernissen, wesesentlich hinter dem zurückleiben, was geleistet werden könnte und sollte, so zeugen diese Bekenntnisse, welche allerdings durch unsere Beobachtungen völlig bestätigt werden, von dem Ernst, mit welchem die Aufgabe ersaßt wird, und geben eine erfreuliche Bürgschaft, daß unsere Symn. sich nicht damit zufrieden stellen werden, Mittelmäßiges oder gar Geringes in der fragl. hinstitz zu leisten. Aus den Erssprungen und Bünschen, welche nur in einzelnen der vorl. Berichte ausdrücklich ausgesehrochen sind, glauben wir Folgendes noch bervorheben zu müssen.

ausgesprochen find, glauben wir Folgenbes noch hervorheben zu muffen. Benn ein und ber andere Ber. eine Bermehrung der Lehrftunden fur bas Deutsche, besonders in den obern Klaffen nothwendig findet, so sprechen andre Ade entschieden dafur aus, daß zwei wöchentl. Stunden in den obern Klaffen volltommen hinreichen, wenn alle Lehrer und alle Lehrstunden angemeffen zusammenwirfen. Bir werden beide Ansichten zur Kenninis bes vorgeorden. R. Dien bringen.

Es wird ferner barauf aufmertfam gemacht, wie wichtig auch fur ben fragl. 3med ein bewußtes Busammenwirten aller Lehrer, ein gegenseitiges Renntnis nehmen von bem Unterricht ber Rollegen nach Form und Inhalt fet, wozu gegen: feitiges Befuden in ben Lehrftunden wefentlich mitwirten tonne. Die Richtigteit biefer Bemertung ift nicht ju bezweifeln, und wir tonnen nur bringent munfchen, daß fie allgemeine Beachtung finbe. Die Bichtigfeit bes GefangeUnterrichte and für ben fragl. 3weft, namentlich fur Ausbilbung ber Sprachwertzeuge, wirb mit Recht hervorgehoben. Richt minber, wie wichtig es fet, auf Die Entwickelung ter forperlichen Saltung in ihrer Begiehung angemeffenen und wirtfamen Bortrag ju achten, jugleich aber alles Theatralifche und jebe Uebertreibung fern jn halten. Es wird babei barauf aufmertsam gemacht, bag es angemeffen ift, nicht von ben Banten aus, sondern vor ber Rlaffe ober vom Ratheber aus rezitiren und vortragen ju laffen. Es wird ferner auf ben Rugen ofter wiederkehrender Rebeatte im Rreife ber Schule aufmerfam gemacht. Bas hieruber von ber Dir. bes Gyme nal. ju N. bemertt wirb, theilen wir im Folgenben gu reiflicher Ermagnug ber Lehrer-Rollegien mit: Db von Beit ju Beit wiederfehrenbe Rebe : Uebungen, auf ben Rreis ber Schule befchranft und mit Bermeibung jeber Art offentl. Schau ftellung, vor der gangen versammelten Schule ober einigen Rlaffen, in Gegenwart mehrerer ober aller Lehrer angestellt, ben 3med forbern mochten, ift ein Gebante, über beffen Werth und Ausführbarfeit Erfahrung entscheiben mußte. Rur bie Beften, bamit es Auszeichnung werbe, und aus ben oberen Rlaffen nur mit eiges nen Arbeiten, ale welche gelungene Ueberfepungen, jumal metrifche, füglich gelten fonnten, murben auftreten burfen. In biefer Art ber Deffentlichkeit wird alles Theatralifche, ju welchem in Stabten mit ftebenben Theatern bie Berfuchung nabe liegt, und Rarrifirte leicht vermieben werben tonnen. Die Rebe, foll fie lohnend fein und ben Rebner fpornen, forbert einen Rreis von Buborern und findet ihren Breis im Auge und Antlit bes horenben. In fo angestellten Uebungen mochte ber Knabe und Jungling, aus bem gewöhnl. Ginerlei feiner Rlaffe, bas ihm burch achtjähriges Busammenleben zu etwas Alltäglichem wirb, auf einen etwas erweiterten Rreis hinaustretend, Bertrauen zu ber eigenen Kraft finden. In biefem wurde ber funftige Geiftliche, Lehrer ober Rechtsgelehrte zu rechter Beit versuchen tonnen, ob ihm Die in feinem funftigen Bernfe unentbehrliche Gabe ber Rebe einwohne ober nicht. Wie bie Sachen jest hier fteben, entichließt fich mancher Jungling jum Studium ber Theologie, beffen erfte Bredigt feine erfte bffentl. Rebe if, ober ber Rechte, ber vor feinem erften ftotternben Bortrage nur feiner Rlaffe ben Cicero ober Demosthenes vorerponirt hat. Solche Uebungen, in Gemeinschaft an:

geftellt, mochten ein Band mehr werben, burch welches bie Schuler ber einzelnen Rlaffen fich als Schuler einer Schule erkennten. Rebes Uebungen, wie ich fie mir anzubeuten erlaube, waren in ber Lanbeefchnle Bforta Befte geworben und blieben in ihren Folgen furchibringenb fur bas Leben. Unfere Rebe-Uebungen bei bffentl. Brufungen fortern, eben well fie dffentlich find, gang eigene Rudfichten. Dier reben nur die Schuler ber unteren Rlaffen gern und mit Luft, die ber oberen folgen, wenn bagu aufgeforbert wird, meiftens nur bem Gebote ber Schule. — Das es zwedmäßig ift, nicht bloß Gebichte, sonbern auch prosaische Stude in ben unteren und mittleren Rlaffen regitiren ju laffen, baf ju ben freien Bortragen ber oberen Rlaffen geschichtliche Stoffe gwar bequem fur bie Schuler, aber weniger gerignet find, bag barauf gehalten werben muß, bag biefen Bortragen eine flare Disposition gu Grunbe liege, bag Disputir-lebungen, welche fich an ble Auffahe ber Mitfchuler und beren Beurtheilung anschließen, von Rugen fein fonnen, fos fern ein geubter Lehrer fie lettet und beberricht, wird von mehreren Seiten mit guten Grunden hervorgehoben. Es bat fich ferner fehr nublich erwiesen, am Schluffe ber Lehrftunden regelmäßig eiwas Bufammenhangenbes aus bem Bereich bes Anfgefaßten von ben einzelnen Schulern wiebergeben ju laffen. Die Uebung einzelner Anftalten, bebeutenbe Abschnitte aus Rlaffifern, 3. B. einer Ciceronischen Rebe, nachbem fle vollftandig ertfart find, aus bem Original in freier Rachbils bung beutsch portragen qu laffen, erscheint ebenfalls fehr beachtenswerth. Erheb: bing benigt vortragen qu taffen, erfineint ebenjand fen, entattenberty. Lich erscheint auch die Bemerkung, daß Schreib. Uebungen, namentlich Absaffung von Auffagen in der Schule, mit Ausschliegung aller fremden halfemittel, und als Sewöhnung, die Gedanten mehrere Stunden lang auf einen Gegenstand zu konzentriren, in den oberen Alassen, mäßig angewendet, sehr sovberlich sein war- den. Die Nothwendigkeit, daß die Schüler aus dem Lesen vaterländischer Schrifts Reller Mufter eines guten Bortrage gewinnen, wird auch in ber fragi. Begiebung mehrfach hervorgehoben. Bir muffen hier wiederholen, bag bie burch bie Schule bewirften Zotalanschanungen ebler und reiner Erzeugniffe ber vaterlanb. Literatur in biefer, wie in anderen Beziehungen, fich fruchibarer erweifen werben, ale bie grammat. Berglieberung, welche fo oft fleinlich wird und die lebendige Zotalanichanung hindert, mabrend fie biefelbe in feiner Beife ju erfeben vermag. Die große Bebentung bes Borbilbes ber Lehrer in ber fragl. Beziehung ift in feinem ben vorliegenden Berichte verfannt, in einem berf. aber mit besonberm Rachbrud bervargehoben, ale bas befte Borberungemittel. Ge wird mit Recht bemerft, bag ber Lebrer por allen Dingen felbft leiften muffe, mas er von bem Schuler forbert, bag alfo alle Anfprachen bee Lehrere, woju fo manche Beranlaffung fich ergiebt, nach Inhalt und Form mufterhaft fein, bag namentlich die öffentlichen Reben ber Lehrer wirflich freigehaltene, nicht gelefene Reben fein follten. Daß manchem wackern Lehrer die hierzu erforderliche Gabe verfagt ift, ift nicht in Abrede zu fellen, daß es aber bei ernfter Aufaffung ber Bichtigkeit ber Sache immer mehres ren gelingen wird, bas Salent bagu gu entwideln, und fo eine wefentliche Eigenfcaft bes Lehrers fich angneignen, burfen wir nicht bezweifeln. — Bir empfehlen Die im Borftebenben mitgetheilten Borfcblage und Erfahrungen ber Dir. und bem Lehrer-Rolleg. jur forgfältigen Brufung unb Beachtung. (D. Bl. b. i. B. 1843. G. 212.)

# VI. Bolnifd, ale Mutterfprache.

1) Unterricht im Polnifchen. Bgl. S. 16. Anmert. 1., S. 23. Anm.

1. bes Abit. Bruf. Regl. v. 4. Juni 1834 unten im 5. Kap., so wie die Rote zur Tabelle beim C. R. v. 24. Oft. 1837. (s. o. S. 156.) 1)

2) Gebrauch des Boln. als Unterrichtsmedium. Instr. v. 24. Mai 1842 (s. n. 8d. 1. S. 117.), womit auch die Instr. v. 15. Nov. 1850 (s. in 20. 1. 6. 399. fig.) ju vergleichen.

<sup>1)</sup> Der Antrag ber Breug. Brov. Stanbe, ben Unterricht im Polnifchen auf ben Symnaf. ju Ronip und Thorn in ben Lehrplan aufzunehmen, murbe abgelebnt: IV. Brov. Landtage:Absch. p. 3. Mai 1832. II. 37. (A. XVI. 6. 554.)

# VII. Frangofifc.

1) Umfang des Unterrichts. Bgl. Promem. v. 1831. R. 4. (f. s. S. 143) S. 16. Nr. 4., S. 23. Nr. 4., S. 28. A. Nr. 4. des Abit. Bruf. Regl. v. 4. Juni 1834 u. im 5. Rap., Nr. 2. 3. 4. des C. R. v. 24. Oft. 1837 (f. o. S. 145—149), so wie S. 17. des Regl. v. 20. April 1831. (f. o. S. 34) 1)

2) Lefture. Eine min. Berf. hat 1853 angeordnet, daß ber bekannte Roman "Baul und Birginie" von Berhardin de St. Bierre vom nächsten Semefter an in den höhreren Lehranstalten nicht mehr als Lefture benutt werde. (Nat. Zeit. 1853 Nr. 301. Bgl. Al. v. humboldts Uriheil über biefen Roman, ib. Nr. 306.)

# VIII. Mathematit.

1) Ziel und Umfang des Unterrichts. Bgl. Nr. 2. des Promemorie v. 1831 (f. v. S. 141), §. 16. Nr. 5., §. 23. Nr. 6., §. 28. A. Kr. 6. des Abit. Brüf. Regl. u. im 5. Kap., Nr. 3. 4., C. R. v. 24. Oft. 1887 u. die sub a. demf. beigef. Tabelle. (f. v. S. 146 ff. u. 156.) 2)

2) Einhaltung ber vorgefdriebenen Grengen.

a) C. R. bes Brov. - Schulfoll. ju Magdeburg v. 11. Det. 1826.

Wenn in ben neuern Beiten ber Unterricht in ben mathemat. Biffenfchaften in ben Lehrplanen unferer Symn. ben Rang und bie Stellung genommen bat, welche ben berhetten inferer Symin. Der Statig und die Steitung genomern gat, weinem richtigen gebuhren, fo muß es doch leitendes Brinzip bleiben, ihn ftets in einem richtigen Stehatlniffe zu ben klassischen Studien, deren Betrieb jedem Chman, seinem Charafter giebt, zu erhalten und weder durch den Umfang, ben man ihm bestimmt, noch durch die Studienzahl, die man ihm zumisset, noch durch die Arbeiten, die man dem Privatsleige der Schuler anweiset, die klass. Studien zu beeinträchtigen. Diefes Bringip insonderheit muß erftlich über ben Umfang ber mathemat. Gtw bien enticheiben. Und fo werben barin, ale außer feinen wefentl. Grengen liegent, nicht aufgenommen: Die rein analytifche Behandlung ber Regelfchnitte, bie Gurven hoberer Ordnung, die Theorie ber hobern Gleichungen, ber polynomiffe Lehrsat in seiner Allgemeinheit, Die Entwidelung ber Logarithmen und ber trige-nometrischen Funktionen in Reihen, auch wenn bie Darftellung elementar ift, bie Differentials und Integrals Rechnung, Die angewandte Mathematit in ihrer Aus-führlichfeit. Dagegen umfaßt der Unterricht, wobei vorausgeseht werben muß, bas berf in ber Quarta beginnt, und bie gemeine Arithmetit, weshalb wir und auf bas G. v. 7. Apr. 1826 beziehen, mit ihren Anwendungen auf bas burgert. Erben in ben untern Rl. grundlich gelehrt und geubt wirb, folgenbes: a) aus ber allg. ober hohern Arithmetif: bie Rechnungsarten in entgegengefesten Grafen, bie allg. Bruchrechnung mit Ginfdlug ber Rettenbruche, bie allgem. Rechnung ir Potengen und Burgelgrößen, die erften Glemente ber Combinationelebre far bie Darftellung bes Brobuftes aus Binomialfattoren von ber form a + x, b + x tt. in unbestimmter Angahl und bes binomifchen ober Remtonichen Theoremes für gange positive Erponenten, bie allg. Lehre von ber arithmet. und geometr. Breportion und von ber arithmet. und geometr. Reihe, Die elementare Theorie ber gemeinen Logarithmen mit bem Gebrauche ber logarithm. Tafeln und Anwew bung auf arithmet. Objefte, 3. B. ber Binds und Rentenrechnung; b) aus ber Algebra: bie einfachen und bie quabratischen Gleichungen; c) aus ben geomes

2) Dag auch die Afpiranten bes fathol. geiftlichen Standes bie mathematife Brufung bestehen muffen, bestimmte noch besonders bas Bubl. des Rhein. Obers praf. v. 12. April 1823. (A. VII. S. 632.)

<sup>1)</sup> Bgl. auch ben in vorsteh. Note angef. Lanbtags:Abic., welcher einen Antrag ber Stande auf Beforberung bes Unterrichts im Frangofischen für erfebigt er flart. — Spater hat bas Min. ber G., u. u. M. Ang. gestattet, in Stabten, wo es an hohern Burgerschulen fehlt, auf ben Gymnas. bas Frangofische por Tertia angufangen.

trischen Biffenschaften: an) die Elementargeometrie, wie dieselbe in den sechen Buchern und im 11. und 12. Buche des Cuslides vorgetragen ist; bb) Unwendungen der Algebra (ad b) auf elementargeometr. Gegenstände in Berstindung mit der geometr. Analysis; cc) die ebene Trigonometrie mit Anweisung zum fertigen Gebrauche der trigonometr. Taseln; dd) die Appollonische Regels somite nach der Methode der Alten behandelt, wozu die Berke von Hamilben und Simson Anleitung geben, und wie sie sich aus Archimedes Schrift von der Beradeler giedt. Wenn nun zwar hiernach der Bortrag über diese Gegenstände die sputhetische Form hauptsächlich anzunehmen hat, so wird es doch nicht unzwecknäsigies, den Schülern von der analytischen Behandlungsweise ders, eine nur vorläussige Kenntnis zu geben. d) Aus der angewandten Mathematil gehört für Prima die mathemat. Geograpie in ihren Elementen.

Was die Methode des Unterrichtes zweitens überhaupt betrifft, so ist sie so anzuwenden, daß zwar ein acht mathematischer Geist geweckt, daß aber bierin nicht ausschließlich der Zweck des mathemat. Unterrichtes auf Gymn. geseht werde. — Bielmehr hat dieser Unterricht neben der formellen Bildung der Schüler auch den Zweck, daß dieselben den Inhalt dieser Wissenschaft so weit er schüler auch den diesen Andeutungen für die Gymn. eignet, gründlich und tüchtig exlernen, und daburch befähigt werden, das Studium der Nathematik auf der Universität mit Arsolg sortzusehen und demnacht im praktischen von ihren mathemat. Kenntnissen einen geeigneten Gebrauch zu machen. Eine vorzügl. Sorgsalt is wer auf das Studium der Geometrie nach spiniseisschen und konstruktiver Methode zu wenden. Diese Wissenschaft muß stets der haupt gegenstand des mathemat. Unterrichts auf den Gymn. sein, das Arithmetischen das Uebergewicht expalmen, sondern dem Inhalte und der Zeit nach mit verhältnismäßiger Kürze, uns beschadet der Deutlichseit und Gründlichseit, behandelt werden.

Der Brivatfleiß ber Souler ift in zweifacher Ginficht ju befchaftigen. Die foriftl. und bie mundt. Uebungen muffen mit einander verbunden werben, eins anber unterftuten und ergangen. Ge fommt nicht barauf an, bag ber Schuler über ben Bortrag jeber Stunde fdriftliches ausarbeite, vielmehr wird es, wenn ihm für bie flaff. Studien und feine Privatlefture ber alten Autoren ber nothige Raum bleiben, und feine Rraft nicht überfpannt werben foll, genugen, wenn er von Beit gu Beit über einzelne wichtige Theoremen und Problemen, ober über einzelne Abweifung eine fchriftl. Arbeit liefert, welche aber von bem Lehrer genan burchgefeben und in ber Rlaffe recenfirt werben muß. Reben biefen fchriftl. Uebungen finb Uebungen in munbl. Bortragen über vorgetragene Gegenftanbe anzuftellen. Jenes, wie biefes, muß fobann bem Schuler Gelegenheit geben, fich auch im Erfinden ber Beweife und Auflofung folder Theoremen und Problemen vielfach ju verfuchen, bie im öffentl. Unterrichte nicht vortommen, aber mit bemf. im engen Busammenbange fteben, und bie vorzüglich aus ber Geometrie zu mablen find, wobei Guflibes eben angef. Bucher im Grundtexte, von welchen es jest verfchiebene, für ben Chaler brauchbare Ausgaben giebt, mit benutt werben muffen. Die Rombination biefer Uebungen, die fleißig angustellende Brufungewiederholung in ber Rlaffe nicht ausgefchloffen, wird bei bem Unterrichte, eine umfichtige, grundl., bas richtige Beitmaag beobachtenbe Lehrmethobe allerbings vorausgefest ben Erfolg haben, bag ber Contler in formeller und wiffenfcaftlicher Binfict bei wochentl. vier Lehrftunben, vad und nach bie Borbereitung erwerben, mit welcher er gur Abit. Bruf. fommen foll. Die Gegenftanbe gu ben ichriftl. Brufungsarbeiten muffen, bem Borigen gemaß, fo ausgewählt werben, bag fie ben Schuler nur bagu veranlaffen, feine erworbenen Renntutffe mit Ginficht in ihrem innern Bufammenhange, mit erichopfenber Bollftanbigfeit, mit bunbiger Rlarheit vorzutragen, und feine Geubtheit in ber Rombinirung feiner Renutniffe gu zeigen. Diefe Gegenftande muffen baber porjugeweise aus ber Gesmeirie entlehnt werben, und burfen niemals bloge Aufgaben bes Ralinis fein. (A. X. G. 1036.)

b) C. St. bes Min. d. G., 11. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 13 Sept. 1834 an bas R. Brov. Schulfoll. ju Königsberg, und abschr. an die zu Stettin, Bosen und Roblenz.

Das Rin. erbfinet bem R. Prov. & Schulfoll. auf ben Ber. v. 5. Apr. b. J. Folgenbes:

weiter auseinanber gefest. Bestimmte Gleichungen erften Grabes gwifchen einer mub mehreren unbefannten, also auf Elimination gwischen Ausbruden erften Gra-bes. Die Elemente ber Rombinations Lehre. Theorie ber Botengen unb ben ibinomifchen Lebrfat fur gange pofitive Erponenten. Differengen : Reiben erfter Drbnung und geometrifche Reiben. Erfte Begriffe von Raberungen und von un--beftimmten Roeffizienten. Allgemeine Theorie ber Botengen und Logarithmen, and Gebrauch berf. beim Rechnen, mit Rudficht auf bie fogen. Broportionaltheile. Mebung bes Gebrauche ber Logarithmen. Theorie bes binemifchen Lehrfages mit Mellebigen Erponenten. Die Reihen fur Erponentialgroßen und Logarithmen unb dal allgem, Burgelausgieben. Auflofung ber unbestimmten Gleichungen vom erften Grabe und ber bestimmten Gleichungen vom zweiten Grabe. Differengen - Rethen won beliebigen Graben. Die Theorie bes Imaginairen und bie Entwickelung ber Arihen für imaginaire Erponentials ober Kreis-Größen. Allgemeine Theorie ber Beichungen mit Einer unbefannten. Auflösungen vom britten und vierten Grabe. Muftofung ber Gleichungen burch Raberung. Begriff von Auftofung ber Gleichun-gen mit mehreren unbefannten und von einigen Reiben, j. B. von Summen-Sotengen und ructaufenben Reiben, besgl. vom Einhalten.

ni: 1. 2) Aus ber Raumlehre. (Geometrie und Trigonometrie). Die Lehre von ben graben Linien, Winfeln und Parallelen. Bon ber Gleichheit ber Dreiede Butbel. und ber Bielede im Allgem. Bon ber Centrigitat ber Figuren und ben ebgelmäßigen Bieleden. Bergleichung ber Grofe ber Figuren ohne und mit Gulfe bes Begriffs ber Bahl. Bon ber Rebnlichfeit ber Dreiede inebesonbere und ber Wielede im Allgem. Bon ben Eraneversalen. Bon größeren ober fleineren Ris ween im gleichen Umfange. Bon bem Mittelpuntte ber Entfernungen. Bom Rreife und Gleichheit von Rreifen und von ben graben Linien, bie ben Rreis foneiben und berühren. Bon ber Große ber Rreislinien und Rreisflachen. Aruftion burch gerade Linien und ben Rreis nach ber Art ber Alten. Ronftruf: tionen burch ben Rreis allein. Bon ben geraben Linien und Gbenen im Raume, und von ber Gleichheit, Große und Centrigitat ber Raum Dreiede (forverlichen Eden) und Raum-Bielede. Bon ber Gleichheit, Große und Aehnlichfeit ber Bhs tamtiben, Briemen und beliebigen Bolyebern. Bon ben fommetrifchen und regels migigen Bolyebern. Bon Cylinder, Regel und Angel. Die Elemente ber befebreibenben Geometrie (geometrie descriptive). Bon ben gontometrifchen Linien. Gleichnugen zwischen benfelben, für einfache und gusammengeseste Bintel. Aus-brade ber goniometr. Linien burch bie Bogen. Der Coteffiche und Moivresche Sag. Anwendung ber Bouiometrie auf Dreiede, ber Trigonometrie, und auf Bletede, ober Polygonometrie; besgl. auf Raum-Dreiede und Raum-Bielede, ober ficharifde Trigonometrie und Bolygonometrie. Aus ber fogen. analytifchen Geometrie: bie Theorie ber gewöhnl. Roorbinaten - Chfteme und bie Anwenbung berf. auf gerabe Linien in ber Chene und im Raume, auf ben Rreis, bie Rugel unb ble Linien und Glachen zweiter Drbnung.

3) Aus ber Bewegungelehre. (Statif und Dechanif). Die allgemeinen Begriffe von Rraften und ihren Birfungen. Bom Gebel und vom Parallelos gramm ber Rrafte. Bon ben Momenten. Die Glemente ber Lehre vom Schwerpuntte, beegl. von ber Reibung. Bon ber gleichformigen und gleichformig-befchleunigten Bewegung. Bon ber allgem. Schwere. Bewegung auf einer schiefen Gbene. Kon ben beschleunigenben und bewegenden Kräften. Das Prinzip ber virtuellen Weschwindigkeiten in Beziehung auf die abgehandelten Fülle. Bon der Trägheit. Kom Schwunge und dem Stoffe. (A. XIX. S. 415.)

c) C. R. beff. Min. v. 13. Dec. 1834 an das R. Brov. - Schulfoll. bu Berlin, u. abfchr. an fammil. übrige.

Das Min. fann fich mit bem, in bem Ber. v. 20. v. D. gemachten Antrage, ben bieber in ber Brima bes Joachimethalfchen Symn. fur Die Dathematif feft: gefetten Aursus auch ferner beigubehalten, und somit auch noch bie fpharische Erigonometrie und bie Lehre von ben Regelschnitten in ben Rreis bes Unterrichts ju gieben, nicht einverftanben erklaren. Zwar entgeht es bem Din. nicht, bag gur Auffaffung einiger Lehren ber Phiff und einiger Gefege in bem aftronom. Ebeile ber mathemat. Geographie eine genauere Renutnif ber Lehre von ben Res gelichnitten erforberlich ift. Da inbeffen im Gymn Anterrichte eine ftreng wiffenfchaftl und erschöpfenbe Behandlung folder Gefege, wobei biefe Lehre ihre Ans

1) Durch bas Regl. v. 4. Juni b. 3. fur bie Prufung ber gu ben Univ. überg. Schuler ift bestimmt, was von ben Abit. in hinficht ber Mathematit verlangt werben folt. Diefe Forberungen find im Befentl. biefelben, welche in bem Eb. v. 12. Oft. 1812 gemacht worden, und obwohl bem Min. nicht unbefannt war, baf in mehreren Gymn. in ben R. Staaten ber mathemat. Unterricht ther biefe Forberungen schon feit Jahren hinausgegangen ift, so hat bas Min. bennoch Unstand genommen, in bem neuen Regl. v. 4. Juni b. 3. die Anforderungen in hinsicht ber Mathematif zu fteigern, theils, weil fich mittelft bes Geforberten ber Sanptzwed bes mathemat. Unterrichte in ben Gymn. welcher nicht fowohl auf Mittheilung von mathemat. Sagen, Die etwa in Diefem, ober jenem Bebeneverbaltniffe unmittelbare Anwendung auf finnliche Gegenftande finden, ale vielmehr barauf ju richten ift, bie Urtheilefraft ber Schuler ju uben, und fie an Rlatheit und Beftiumtheit ber Begriffe und an Konfequeng im Denten ju gewöhnen, gang füglich erreichen lagt, theile, weil nach ber bieber. Erfahrung bie Bahl ber Gomn. in ben R. Staaten nicht flein ift, welche in Sinfict ber Leiftungen ihrer gur Univ. entlaffenen Schuler in ber Dathem. noch hinter ben bieber. Forberungen gurudgeblieben finb. Manche Gomn. haben im Gangen nur 5, andere nur 4 Rl.; nicht weniger verschieben ift bie wiffenschaftl. Qualififation und bie Bebraefchid. lichfeit ber Lehrer ber Mathem. an ben Gomn. Aus biefen und ahnl. Granben muß bas Din. auch Anftand nehmen, nach bem Antrage bes R. Brov. Schuffell. v. 5. Apr. b. 3. eine bestimmte nicht zu überschreitende Rorm in hinficht bet mathemat. Unterrichts fur alle Gymn, festzusepen. Bunachft hat bas R. Prov. Schulfoll. barauf zu halten, bag in allen Gymn. feines Bereiche in Sinficht ber Dtathem. von ben aus Brima zu entlaffenben Schulern bas wirflich geleiftet werbe, was im S. 28. Dr. 6. bee Regl. v. 4. Juni b. 3. geforbert ift. Finden fich im Bereiche bes R. Brov. Schulfoll, einzelne Bomu., wo bie Babl ber vorhandenen Rl. und bie Qualififation ber Lehrer und Schuler es möglich macht, aber bas Geforberte hinauszugehen, ohne baburch bie Grundlichfeit und ben im Dbigen anger beuteten Sauptzwed bee mathem. Unterrichte in ben Ghmn. ju gefahrben, fe wird bem R. Brov. Schulfoll. hierburch gestattet, in folden Gymn. nach Befinden ber Umftanbe auch ben Umfang bes mathemat. Unterrichts zu erweitern, und benf. auf biej. in bem Regl. v. 4. Juni b. 3. nicht erwähnten Behren auszubehnen, welche in ber Unlage (a.) naber bezeichnet finb. Diefe Unlage enthalt bie Ferberungen, welche an ein Lehrbuch ber Dathem. fur Gymn. in Sinficht bes Umfange bes mathemat. Unterrichte im gunftigften Falle gemacht werden tonnen. -2) Wegen ber gufolge bes Berichts v. 5. April b. 3. bereits eingeführten, ober in Borfchlag gebrachten Lehrbucher ber Mathematif, bemerft bas Min., baf bas Lehrbuch ber Rechenfunft und Geometrie von Rries nicht als zweckmäßig bei bem Unterrichte in ben Somn. erachtet werben fann. Es ift jum Theil wenig in einer ber Faffungefraft ber Anfanger angemeffenen und flaren Darftellung abgefaßt, jum Theil zu weitlauftig, auch bleibt es, wenigstens in ber Rechenfunk, und jum Theil auch in ber Geometrie, befonbere in ber Trigonometrie und bei ben Regelschnitten, gang bei ben veralteten Anfichten fteben, und gewährt aberhanpt nicht recht einbringenbe Ginfichten von feinen Begenftanben. Gegen bie in Borfdlag gebrachten Lehrbucher von Dathias, Grunert, Forftemann, Loreng, Lacroir und Erelle, findet bas Min. im Befentlichen nichts zu er innern, wunscht aber, bag unter ben gen. Lehrbuchern benj. ber Borzug gegeben werbe, welche fich nicht blos burch ibre fur ben Unterricht bequeme und an bem Gewöhnlichen und Bergebrachten festhaltenbe Form ben Lehrern empfehlen, fone bern fich vielmehr baburch auszeichnen, baß fie entschieben ben neuern und ver vollfommneten Anfichten ihrer Gegenstande folgen, und bie Bahrbeiten ber De thematif ihnen felbft angemeffen barguftellen bemubt finb. Anl. a.

Das Lehrbuch ber reinen Dathematit foll enthalten:

1) Aus ber Rechenkunft (Arithmetif und Algebra). Die Theorie ber Rechenung mit Bahlen, soweit fie in bem Acchenbuche fich findet, aber allgemeiner und eingreifender. Die Abdition, Subtraktion, Multiplikation und Division von Buchstaben Anstrukten, wozu die Theorie des Bostiven und Regativen gehört. Die Lehre von den incommensurablen Bahlen Größen. Die Lehre von den einsachen und zusammengesehten Bahlen, in einem angemeffenen Umfange, und die Theorie der Kettenbruche, nebft ihrer Bedeutung als Naherungs-Ausbrucke, mit Buchftaben

eiter auseinander gefest. Bestimmte Gleichungen erften Grabes zwischen einer ub mehreten unbefannten, alfo auf Elimination awifchen Ausbruden erften Gras. Die Elemente ber Rombinations Behre. Theorie ber Botengen unb ben idomifchen Lehrfat fur gange positive Ervonenten. Differengen Meihen erfter bebnung und geometrifde Reihen. Erfte Begriffe von Raberungen und von uns Mimmten Roeffigienten. Allgemeine Theorie ber Botengen und Logarithmen, nb Gebrauch berf. beim Rechnen, mit Rudficht auf bie fegen. Proportionalthelle. beming bes Bebrauchs ber Logarithmen. Theorie bes binomischen Lehrsages mit Mebigen Erponenten. Die Reihen fur Erponentialgrößen und Logarithmen und allgem, Burgelausziehen. Auflofung ber unbestimmten Gleichungen vom erften Rabe und ber bestimmten Gleichungen vom zweiten Grabe. Differengen - Reihen on beliebigen Graben. Die Theorie bes Imaginairen und bie Entwickelung ber wiben für imaginaire Erponentials ober Rreis Großen. Allgemeine Theorie ber Weichungen mit Giner unbefannten. Auflofungen vom britten und vierten Grabe. afthfung ber Gleichungen burch Raberung. Begriff von Auflofung ber Gleichuns in mit mehreren unbefannten und von einigen Reihen, j. B. von Summen: wiengen und rudlaufenben Reihen, beegl. vom Ginhalten.

. 1.2) Aus ber Raumlehre. (Geometrie und Trigonometrie). Die Lehre von in graben Linien, Binfeln und Barallelen. Bon ber Gleichheit ber Dreiefte mbet, und ber Bielede im Allgem. Bon ber Centrigitat ber Figuren und ben melmiffinen Bieleden. Bergleichung ber Große ber Figuren ohne und mit Gulfe is Wegriffs ber Bahl. Bon ber Nehnlichkeit ber Dreiede insbefonbere unb ber bielefte im Allgem. Bon ben Transverfalen. Bon größeren ober fleineren Fis ween im gleichen Umfange. Bon bem Mittelpuntte ber Entfernungen. Bom reffe und Gleichheit von Rreifen und von ben graben Linien, bie ben Rreis Bueiben und berühren. Bon ber Große ber Rreislinien und Rreisflachen. Rons mettion burch gerade Linien und ben Rreis nach ber Art ber Alten. Ronftruf: weit burch ben Rreis allein. Bon ben geraben Linien und Gbenen im Raume, ab bon ber Gleichheit, Große und Centrigitat ber Raum Drefede (forperlichen den) und Raum-Bielede. Bon ber Gleichheit, Große und Rehnlichfeit ber Bh. imiben, Brismen und beliebigen Bolpebern. Bon ben fommetrifchen und regels afinen Bolpebern. Bon Chlinber, Regel und Rugel. Die Elemente ber be-irreibenben Geometrie (geometrio descriptivo). Bon ben goniometrifden Linien. Meddungen zwischen benfelben, für einfacte und gusammengefeste Bintel. Ans: bet ber goniometr. Linien burch bie Bogen. Der Coteffiche und Moivresche int. Anwendung ber Soniometrie auf Dreiede, ber Trigonometrie, und auf Belede, ober Bolygonometrie; beegl. auf Raum-Dreiede und Raum-Bielede, ober barifche Trigonometrie und Bolngonometrie. Aus ber fogen. analytischen Geoetrie: bie Theorie ber gewöhnl. Koorbingten . Spfteme und bie Anwendung berf. of gerade Linien in Der Ebene und im Raume, auf ben Rreis, Die Rugel und e Linien und Flachen zweiter Ordnung.

3) Aus ber Bewegungelehre. (Statif und Dechanif). Die allgemeinen egriffe von Rraften und ihren Birfungen. Bom Bebel und vom Barallelos raum ber Rrafte. Bon ben Momenten. Die Clemente bet Lehre vom Schwerunte, beegl. von ber Reibung. Bon ber gleichformigen und gleichformig-befchleugen Bewegung. Bon ber allgem. Schwere. Bewegung auf einer ichiefen Chene. on ben befchleunigenben und bewegenben Rraften. Das Pringip ber virtuellen lefchmindigfeiten in Beziehung auf die abgehandelten Fulle. Bon ber Tragheit. lom Schwunge und bem Stofe. (A. XIX. S. 415.)

c) C. R. deff. Min. v. 18. Dec. 1834 an das R. Prov. - Schulfoll. z Berlin, u. abfchr. an fammtl. übrige.

Das Min. tann fich mit bem, in bem Ber. v. 20. v. Dt. gemachten Antrage, in bieber in ber Brima bes Joachimethalfchen Gomn. fur bie Dathematik feftefetten Rurfus auch ferner beigubehalten, und somit auch noch bie fpharifche rigonometrie und bie Lehre von ben Regelfchnitten in ben Rreis bes Unterrichts t gieben, nicht einverftanben erklaren. 3mar entgeht es bem Din. nicht, bag te Auffaffung einiger Lehren ber Physit und einiger Gefete in bem aftronom. beile ber mathemat. Geographie eine genauere Renuinif ber Lehre von ben Res elichnitten erforberlich ift. Da inbeffen im Gomn. Unterrichte eine ftreng wiffenhaftl. und erschopfenbe Behandlung folder Gefete, wobei biefe Lehre ihre Ans

wendung findet, nicht moglich fein wird, fo scheint er rathlicher, in bem betreff. Unterrichte bie nothigen Borftellungen bon ben Gigenschaften ber Regelichnitte Tehreneweise ergangen gu laffen, ale ben mathemat. Unterricht aber bas in bem Regl. v. 4. Juni b. 3. gestedte Biel binaus ju erweitern. Das Min. bat in bem oben geb. Regl. die Renntnig ber fphar. Trigonometrie und ber Lehre von ben Regelschnitten absichtlich von ben Abit. nicht verlangt, weil bei ber bieber. Gin-richtung, welche nicht nur in bem Joachimoth. Gymn., sonbern auch in vielen an-bern Gymn. Die Ausbehnung bes mathemat. Unterrichts auch auf bie sphärische Erigonometrie und bie Regelfchnitte gestattete, unter ben Abit. immer nur febr wenige waren, welche auch nur die in bem Regl. v. 4. b. 3. in Sinficht ber Retthematif gestellten Anforderungen wirflich erfullen fonnten. Durch bie Befchrinfung des mathemat. Unterrichts beabfichtigte das Din. biefem offentlich und von mehreren Seiten gerügten Uebelftanbe abzuhelfen, indem es auf bem enger begrengten mathemat. Gebiete nunmehr möglich fein wird, die Uebungen und Anwendungen ju vervielfältigen, burch bie vielseitigfte Betrachtung bert. Lehren ben Schulern zu einer großeren Sicherheit in ber Mathematif und zu einem befto intensiveren Biffen zu verhelfen, und nicht nur fur einzelne, fonbern wo möglich fir alle, ben mathemat. Unterricht mahrhaft fruchtbar und bilbend ju machen. Inbem bas Dlin. alfo bie fphar. Trigonometrie und bie Lehre von ben Regelfchnitten von bem regelmäßigen mathemat. Unterrichte in ben Bomn. hierburch ansichließt, will baff. jugleich geftatten, bag in außerorbentl. Fallen, wo Schuler von ansgezeich neten Anlagen gur Dathematif fich in ter Brima eines Gomn. befinden, und bei ben Gymn., wo es bie vorbandenen Lehrfrafte und Mittel erlauben, porübergebend für bie Mathematif eine classis selecta errichtet, und biefelbe ans benj. Schulern gebildet werbe, welche fich bas in bem Regl. v. 4. Junt b. 3. in Betreff ber Mathematif gestedte Bensum wirklich ju einem geistigen Eigenthume gemacht haben und Reigung zeigen, auch fcon auf ber Schule über biefes Benfum binausgugeben. Bas enblich bie außere Bertheilung bes mathemat. Anfus in Prima betrifft, fo ift entweber ein einfahr. Rurfus einzuführen, und baburch ben Schulern, welche reglementemaßig ein Biennium in I. aushalten muffen, Gelegenheit gu geben, bas für I. gestellte mathemat. Benfum zweimal burchzunehmen, ober es it bas gange für Ober- II. und I. gestellte mathemat. Benfum auf 3 Jahre zu ver theilen. In ber Borausfegung, bag fein Schuler nach I. verfest werbe, ber nicht gu einer völligen Sicherheit in bem fur tie Dber- II. gestellten, mathemat. Benfin gelangt ift, wird es bei ber beschränften Ausbehnung bes mathemat. Unterrichts vielleicht möglich fein, fur bie Dathematif mit 3 wochentl. Lehrftunden in I. and gureichen, und in biefem Falle erscheint es munichenswerth, bie erubrigte Lehr ftunbe bem latein. Unterrichte und namentlich ben Uebungen im latein. Style ju julegen, ba hierin noch immer bei fehr vielen Abit. Die ubthige Korrettheit und Gewandtheit vermißt wirb. Das Min. uberlagt bem R. Brov. Schultolleg., ber obigen Gröffnung gemäß, bei ben Symnaf. feines Bereiche biej. Anordnungen m treffen, welche nach ben obwaltenben Umftanben als bie zwedmäßigften erfcheinen. (M. XIX. S. 419.)

d) Bgl. das Roblenzer C. R. v. 21. Nov. 1840, Nr. 2. (f. o. S. 218.)

3) Gebrauch eines Lehrbuchs 1) beim Unterricht. (Bgl. oben 2. b.) E. R. des Rhein. Prov.-Schulfoll. v. 31. Jan. 1834 an sammtl. Ghmn.-Dir. Das R. Din. d. G., U. u. M. Ang. hat bemerk, daß in manchen Ghmns. noch immer nicht ein bestimmtes, in ben Panben der Schüler besindliches Lehrbach beim Unterrichte in der Mathematis gebraucht wird. Wenn iregendwo, so ist in der Mathematis ein kurzes, dem Bedursniffe seder Schüler-Abtgellung entsprechen des Lehrbuch unentbehrlich, damit die Schüler sowohl bei der Praparation, welche bei dem mathemat. Unterrichte eben so nothwendig, wie bei den übrigen Unterrichts Gegenständen ist, als auch in der Klasse beim Bortrage des Lehrers, und endlich der Kepetition einen sellen Anhalt haben, und eine deutliche Ueberschit der Webeliton einen festen Anhalt haben, und eine deutliche Ueberschit

<sup>1)</sup> Ein C. R. bee Min. b. G., u. u. M. Ang. v. 16. Nov. 1829 an fammtl. R. Reg. empfiehlt, inebes. zur Anschaffung für höhere Bürgerschulen, bas Erels lesche Sournal für reine und angewandte Mathematik. (A. XIII. S. 825.)

Schluffe bee Rurfus in ganglicher Ungewißheit über bas Biel, wohin, und über ben Beg, auf welchem er geführt werben folle. Difverftanbniffe und Irrungen im Auffinden bes Geborten, und Luden in ben eima nachgeschriebenen ober gu Saufe anegearbelieten heften find unvermeidlich, und felbft bas genaue Ineinanbergreifen und Befthalten ber Abidonittspunfte ber Rurfe wird ichwieriger, und last fich auch nicht einmal geborig fontrolliren. Um biefen und abnl. Uebelftanben an begegnen, welche bieber bei bem mathemat. Unterrichte in ben Gymn. wegen Mangele eines bestimmten Lehrb. fich mehr ober weniger bemerklich gemacht has ben, hat bas R. Min. feftgefest, bag von Oftern b. 3. ab, ein bestimmtes, in ben Banben ber Schuler befindl. Lehrbuch bei bem mathemat. Unterrichte in ben betr. Rlaffen aller Gymn. gebraucht werben foll. Das R. Din. halt es fur mun: fchenswerth und auch thunlich, bag ein und baffelbe Lehrbuch fur alle mathemat. Rlaffen eines Bymn. bestimmt wirb. Sollten hiergegen von einzelnen mathemat. Lehrern beshalb Bebenten erhoben werten, weil es bis jest an einem fur alle Rlaffen gleich paffenben Behrbuche fehle, fo ift es wenigftene nothig, bag immer in je zwei Rlaffen, alfo in IV. und III., wie in II. und I. ein und baff. mathes mat. Lehrb. gebraucht wirb. Wir veranlaffen Sie, schleunigft Borfchlage wegen bes einzuführenben Lehrbuches von ben Lehrern ber Mathematit einzuforbern, wobet augleich anzugeben ift, welches Benfum in ben einzelnen Rlaffen nach ben refp. Lehrbuchern in jahrlichem Rurfus abzuhanbeln ift, und uns biefe Borfchläge mit 3brem gutachtl. Berichte bis gum 1. Darg eingureichen. (A. XVIII. G. 403.)

4) Uebung im gemeinen Rechnen. (f. in Bb. 1. S. 674, 676, 924.) a) G. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 18. Marz 1826 an fammtl. R. Konf.

Das Din. hat Gelegenheit gehabt, ju bemerten, bag in mehreren Symnaf. verabfaumt wirb, ben Schulern gu ber gang unentbehrt. Fertigfeit im gemeinen Rechnen gu verhelfen, indem theils in manchen Gymnal. gegen bie Abficht bes Rin. ber eigentl. mathemat. Unterricht fchon in ber unterften Rlaffe beginnt, unb fomit ber Unterricht im gem. Rechnen gang ausfallt, theis in anbern gel. Schus len, wo ber Unterricht im gem Rechnen Statt finbet, berfelbe nicht mit ber erforbert. praftifchen Ginubung verbnnben, ober nicht genau und forgfaltig genug von bem-mathemat. Unterrichte getrennt wirb. Da die Fertigfeit im Rechnen in jebem Lebeneberufe nothig ift, und ba bie Erfahrung lehrt, bag ber Mangel an biefer Fertigfeit im fpatern Altern nicht leicht gehoben, oft aber ungemein brudenb empfunden wird, fo fieht bas Din. fich veranlagt, hierburch anzuordnen, bag ber eigentl. mathem. Unterricht in fammtl. Gomn. erft in ber IV. beginnen, in ber V. und VI. aber, ale ben beiben unterften Rlaffen, Die Fertigfeit mit Rechnen, ohne alle Einmengung ber Mathematif, jedoch auf eine überall ben gefunden Menschenverftand und bie Gelbftthatigfeit bee Schulere in Anfpruch nehmenbe, und nirgends in ein blog mechanisches und geiftloses Abrichten ausartende Beise praftisch eingente werden foll. Der bei bem Unterrichte im gemeinen Rechnen von Seiten ber Symnaffal Lehrer am zwedmäßigften zu beobachtende Gang, ift mit Sachkennt-nif in ber Borrebe zu bem, von bem Professor Dom hier im 3. 1818 herausgegebenen, furgen, grundlichen und leichtfaglichen Rechenbuche bezeiche met, welches überhaupt bei bem fraglichen Unterrichte nupliche Dienfte wird leiften fonnen. (A. X. G. 371.)

- b) Bgl. bas Pofener C. R. v. 11. Jan. 1829, I. 2. (f. o. S. 180 ff.)
- IX. Befchichte und Geographie. (f. in Bb. 1. S. 687. 925.)
- 1) Umfang bes Unterrichts: §. 23. Nr. 7., §. 28. A. Nr. 7. bes Wift. Bruf. Regl. v. 4. Juni 1834, f. u. im 5. Kap., und Nr. 3. des C. R. v. 24. Oft. 1837, so wie die beigef. Tabelle. (s. o. S. 146 u. 156.)
  - 2) Anweifungen über die Ertheilung beffelben.
- a) Nr. I. 1. des Bofener C. R. v. 11. Jan. 1829 (f. o. S. 180 ff.) und bas Bresl. C. R. v. 8. Juni 1829. (f. o. S. 185 ff.)
- b) C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. Unterr. Abih. (Rampt) v. 18. Oft. 1830 an fammil. R. Prov.-Schulfoll. (ausschließlich Manfter.)
  - Das Min. tommunigirt bem R. Prov. Schultolleg. beigehend Exemplare ber

Infir. (a.) für ten geschichtlich: geographischen Unterricht bei ben Gomnaf. ber Bron. Wefthhalen, mit bem Auftrage, Die geb. Infir., welche im Gangen zwedmassig ift, und viele beachtungswerthe Bemerkungen enthalt, ben Dir. fammticher (Hymnaf, feines Beg. jur Renntnignahme und Benugung bei Anordnung bes bie forifchen und geographifchen Unterrichts in ben ihrer Leitung anvertrauten Gras naf. jugufertigen, auch Corge zu tragen, baf in jebem Gymnaf. ber Brov., wo folches noch nicht gefchen in, ber hiftorifch-geographische Unterricht ben Andentungen ber Infir. gemaß geordnet und eingerichtet, und auf biefen Begenftanb mehr Gewicht gelegt und mehr Aufmertfamteit gewibmet werbe, als bin und wieber bis her gefchehen ift.

#### Anl. a. Instruttion

bes Brov. Coultolleg. ju Munfter v. 18. Aug. 1830 für ben gefchichtlichiges graphifchen Unterricht bei ben Gymnaf. ber Brov. Beftphalen.

Rach reiflicher Brufung ber fur Die 5. Ronfereng ber Dir. ber Beftphalifden Gymnaf. angefertigten Gutachten, fo wie ber munblichen Berhanblungen ber Rose Gerenz selbit, über ben geschichtlich-geographischen Unterricht, fasten wir bas Ergebnig berf., mit Rudficht auf die höheren Orts bereits barüber ausgesprochenen Grundfabe, in folgende Inftr. für diese Unterrichtszweige zusammen.

5. 1. (Berbindung bes geschichtlichen und geographischen Unterrichts.) Der geschichtliche Unterricht geht mit bem geographischen Sand in Sand und beibe er

gangen einander, wie im Folgenden naber gezeigt werben wirb.

§ 2. (Umfang beiber.) Der geschichtliche geht burch alle brei Bilbungeftw fen bes Gymnaf., ber geographische, als ein abgesonberter, aber nur burch bie um tere und mittlere. Dafur wird bei bem Geschichtsunterrichte auf ber oberen Stufe fortwahrend auf die Beographie gurudgewiesen, und alle Gulfemittel werben be: nust, um bie geographischen Renninife ber Schuler anfaufrifchen.

5. 3. (Gefchichteunterricht. Stufenfolge beff. im Allg.) Anf jeber ber brei Bilbungeftufen bee Gymnaf. wird bas gange Felb ber Gefchichte, aber auf jeber in verschiebener Weife und von einem verschiebenen Standpuntte aus, burdlaufen. Muf ber unteren Stufe herricht, um ben Grundcharafter ber Behandlung vorläufe turg zu bezeichnen, ber biographische, auf ber mittleren ber ethnographische, auf ber

oberen ber universalbiftorifche Stanbpunft vor.

8. 4. (Bwed.) Der Bwed bes geschichtlichen Unterrichts begieht fich fowoil auf bas Wiffen ale auf bas Gemuth bes Schulere. In ber erften Begiebung ift bie Aufgabe biefe, bag fich ber Schuler eine foftematifche Ueberficht bes gangen Gelbes, an Mamen, Bahlen und Batta gefnupft, einprage, bag bie Luft, auf ber gewonnenen Grundlage fortzubauen und feinen Blick immer mehr zu erweiten, undustilgbar in ihm gewedt, und bag fein Gefdidt, bie gefdichtlichen Stubien for sufeten, geubt werbe; in ber zweiten aber, bag feine Gefinnung und fein Che ralter burch die Theilnahme an bem Guten, Bahren und Schonen in allen Beib ultern gebilbet, fein Glaube an eine von hoberer Sand geleitete Entwickelung bet Menichheit gestärft und ber Entschluß, auch feine Rraft ber Forberung jener bober ren einerle ju widmen, fur bas gange Leben feft bestimmt werbe. Diefer boppelk Imrel wirb, abgesehen von ber richtigen Anordnung bes gangen Banges biefes Um terrichte, von welchem fogleich bie Webe fein wirb, einmal baburch geforbert, bas bie rechte (Meftalt und Reihenfolge ber Gebachtnigubungen fengeftellt, und bie Belbuthatigfeit ber Schuler gewedt, und zweitene, bag ber Befchichteunterricht vorzugemeife folden Lehrern anvertraut werbe, bie Renntnig ber Sache mit Leben bigleit bee Bortrages, Barme bes Bemuthe und fittlich religiofer Feftigfeit ber Weffinnung vereinigen.

S. h. (Stufenfolge im Gingelnen.) Der Gang bes Gefdicte: Unters richte im Gingelnen ift folgenber:

n) Muf ber unteren Bilbungeftufe, alfo in VI. und V., wirb, nad vorandgeschielter Binleitung, welche wir weiter unten noch naber bezeichnen werben, but flange Welb ber Gefchichte, vom biographischen Standpuntte aus burchlau fen. Das heißt jeboch nicht etwa fo viel, bag bie gange Gefchichteerzählung and Bingraphien bestehen folle, fonbern nur, bag ber Lehrer, indem er bie Soben ber gangen geschichtlichen Entwicklung, einzelner Bolfer fowohl als ganger Beib alter, bem Schuler verführt, bie Renntnig bes Faltifchen, welches in feinem fogen. pragmatifden Bufammenhange gu verfolgen tem 10 und 12 jabrigen Ruaben mei-

eils zu fcwierig fein murbe, an bas Bilb von ausgezeichneten Berfonen e. Und biefe aufzufinden wird ihm nicht fchwer werben, ba ja bie ausgeweten Entwidelungen faft ohne Ausnahme von ausgezeichneten Denfchen ausgen find, und ihren Charafter erhalten haben. 3m Gebiete ber alten Bes te zweifelt auch nicht leicht irgend jemand baran, wohl aber in bem ber Bol-aberung und ber neueren Beit. Es burfen jeboch nur bie Ramen: Theodos Marich, Attila, Oboafer, Theodorich, Alodwig, Juftinian, Mohammed, Rarl eff, Bipin, Karl ber Große, heinrich und Otto I., Konrad II., heinrich IV., or, Gottfried von Bouillon, Friedrich Barbaroffa, Saladin, Friedrich II., foh von habeburg, Wilhelm Tell, huß, Iohann Guttenberg, heinrich ber ihrer, Mohammed II., Maximilian I., Rolumbus, Basto be Gama, Luther, V., Moris von Sachfen, Bilbelm von Dranien, Glifabeth von England, r Ferbinand II., Ballenftein, Guftav Abolph, Friedrich Wilhelm von Brans 38, Lubwig XIV., Bring Eugen und Marlborough, Beter I., Rarl XII., Das herefia, Friedrich ber Große, Bafbington, Lubwig XVI., Robespierre, Rapos u. f. wo, es burfen, wie gesagt, nur biefe Namen genannt werben, um bie tht zu erzeugen, daß fich fur Schüler ber beiben unteren Klaffen an biefe und jewiß nicht große Anzahl anderer Namen, die hier ber Kurze wegen ausgefind, eine genugende Ueberficht ber Gefchichte antnupfen laffe. Dogen bie r, welche ihrer Geele eingepragt find, junachft auch nur ale Bruchftucke bas , bie beiben folgenden Geschichtefurse werben bie verbindenden Glieder fcon ichen fügen, für jest ift es gerade ber richtige Gang, fich um biefe Mittel: richt gu befinmmern, Rleines und Großes nicht zu vermischen, bamit bie ichte fich vor dem Auge bes Knaben nicht wie eine große unabsehbare Ebene eite, ober wie ein Strom babin fliege, in welchem eine Belle bie anbere vert und verwischt. Bei ber biographischen Behandlung bes erften Rurfus meranachft bie bervorragenben Sohen mit einem ober einigen Denffteinen bezeichber erfte lebhafte Ginbruck in bem fo empfanglichen Alter fest fich feft und fur bas gange Leben; bie Augen werben immer wieber ju jenen Soben binn, und es wird fo ber fachen Bielwifferei vorgebeugt, welche feinen Unteramifchen Bichtigem und Minberwichtigem feunt.

luger ben biographischen Mertmalen nimmt biefer Rurfus auch andere, bem lichen Alter gufagende, ju Gulfe. In ber, bem gangen Kursus vorangebenstinleitung, welche ben Schuler aus ber engen Welt feiner Geimath in die ber Beit und bes Raumes verfeten foll, wird von bem einfachsten Raturgus bes Menfchengeschlechts gerebet, es werben bie wichtigften Erfindungen gert, welche benf. nach und nach gehoben, geordnet und veredelt haben. ichen Anfnupfungepuntte fur folde Schilberungen finben fich am naturlichften t Befchichten bee Alten Testamente von ber Entstehung und Ausbreitung bes bengefdlechte, von ber patriarchalifden Beit und ben Schickfalen bee jubifchen bie gu feiner feften Anfiedlung in Ranaan; fie werden baber auch am be-n bie Leftionen fur bie biblifche Geschichte gefnupft, wo biefe in foldem ige und von folden Lehrern ertheilt werben, bag fie in ben Bang bee hifto-Unterrichte eingreifen tonnen. Es wird baburch bebeutenbe Beit fur ben ammenhangenben Gefchichteturfus felbft gefpart werben. Ebenfalls lagt fich, ber angegebenen Bedingung, eine Ueberficht ber alteften Monarchien Affene, ber phonizischen und egyptischen Geschichte, an paffenden Stellen ber alttetlichen Geschichte einflechten. Die Befestigungepunfte fur bie jugendliche Auf-3 berf. finden fich, wo bas Leben und bie Wirtsamteit einzelner Menschen fie arbieten, bei ben Afiatischen Reichen in ber Befchreibung ber erstaunenemer-Stabte Babylon und Rinive, bei ben Phoniziern in ber Entwicklung bes Ginnutlicher Erfindungen, fo wie bes ausgedehnten lebendigen Bertehre unter lenfchen; bei ben Egyptiern in ber Schilberung ber munberbaren Ratur bes I und ber toloffalen Baumerte u. f. m.

Bo ber Abfchnitt zwischen bem Kursus ber VI. und V. gemacht werben ob bei Chrifti Geburt ober bei bem Anfange ober bei bem Ende ber Bole berung? Diese Frage wird hauptsächlich davon abhängig, ob daburch Scitt worden ift, daß die so eben genannten Theile dieses Kursus bei ber biblis Seschichte schon aussührlich vorgesommen find, also in den eigentlichen Gestunden nur eben wiederholend berührt zu werden brauchen. Wünschensift es immer, daß der Lehrer in der VI. so weit als möglich vorrücken möge,

weil fich bie Schwierigkeiten mit ber Raffe bes Stoffes haufen, je weiter er in bie neueren Beiten porschreitet.

Wir haben biefen 1. Aursus etwas aussührlicher burch einzelne Andeutungen erläutert, weil er in der That der schwierigste ift, und es leicht scheinen möcht, als wenn in so kleinen Umsange der Zeit ein so großer Weg gar nicht durchlaufen werden konne, denn auf den meisten Ansalten wird dieser Aursus nicht diese Lebenken verschweineh, sobald nur der Gedanke ausgegeben wird, daß etwas Bollständiges und Zusammenhangendes geleistet werden musse. Begnügt sich der Lehrer, nur jedes einzelne Gemälde, welches er aufstellt, mit lebendigen Farden der Anschwanz recht einzuprägen, so hat er genug gethan. Daß es nicht ganz in seiner Ginzelheit stehen bleibe, oder wohl gar von den Schülern an den unrechten Det gerückt werde, dafür wird schon in diesem Kursus durch die, den Unterricht begleitenden und ihn beendigenden Gedächtnissubungen geserzt, welche eine seste Geschicht der Heiterhaltnisse einprägen mussen. Auch wird schon jeht die ganze Geschicht in ihre Hauptverschel getheilt, und beren Bezeichnung an die gelernten Ramen und Jahlen gesnüpst.

b) Auf ber mittleren Stufe, IV. und III., umfast der Geschichtelursus in der Regel drei Jahre. Er beginnt mit einer allgem Uebersicht des gesamsten geschichtlichen Feldes, anknupfend an den 1. Rursus und dens. dadurch erweiternd, daß sowohl die eigentlich epochemachenden Begebenheiten noch schärfer im Ginzelnen charakterisit, als daß die Reihe der Hauptvoller des Alterthums, so wie der neueren Zeit, nach ihrer chronologischen Folge und nach ihrem Eingreisen in die Entwickelungen der Weltgeschichte, ausgezählt und eingeprägt werden. Indem diese Uebersicht vorzugsweise dem Theile des Geschichtsunterrichts angehört, welcher sie des Gedachnis sorgt, und das Interese der Schüler durch Lebhastigkeit der Uedungen, Naschheit im Abfragen der Reihen vor: und rückwarts, Bergledung der Zahlen vor Christi Gedurt mit den gleichen oder ähnlichen nach ders, und so durch den Reiz, den das Gefühl sede sicheren Besizes für die Ingend mit sich führt, sestzuhalten weiß, so fällt es sich nicht ausgen, daß dieses ganze Durchlausen und Ergänzen in der Hand eines geschickten und seiner Sache selbst gewissen sicht gar viel Zeit wegnehmen wird, die von dem nun beginnen

ben breijährigen Rursus wohl zu erübrigen ift.

Ge fonnte zwar scheinen, als wenn biese ganze Uebersicht mit gleichem, vieleicht mit größerem Nugen an bas Ende bes breijährigen Rursus gestellt werben mochte, wenn nicht zwei Gründe bie jett gegebene Stellung rechtfertigten; zuerkt bie Rucsichicht auf bies. Schüler, die neu in die Quarta hineinkommen, und entweder ber Bursus der unteren Rlassen nicht vollständig durchgemacht haben, ober aus anderen Anstalten oder Privatunterricht keine Uebersicht der Geschichte mitdringen; und zweitens der Umftand, daß den meisten Lehrern gerade am Ende eines Kuwsus die Zeit gewöhnlich zu kurz wird, weshalb das vor Allem Nothwendige lieber vorangestellt werden mag. Auch wird es sicher bei dem nachherigen Bortrage, der sich gern in das Einzelne vertieft, dem Lehrer bei hundert Gelegenheiten erwünsselft sein, wenn er den Jusammenhang dieses Einzelnen mit dem Ganzen, dessen Ueder

ficht einmal feststeht, nur anzubeuten braucht.

Der Grund charakter bieses 2. Kursus ift nun, wie schon früher angedeutet wurde, ber eth nographische. Bie in bem 1. Kursus vorzüglich Bersonen bas Augenmerk auf sich zogen, so hier die Bolker, die aber wiederum möglichkt individualistet, durch hervortebung ihrer Eigenthumlichkeit dem Knaden wie Einzelwesen in ihrem Jugends, Manness und wo sie schon untergegangen, in ihrem Breisen, alter erscheinen mögen. Bie ferner im 1. Kursus Schilderungen von Charakteren, handlungen und Naturmerkwürdigkeiten möglicht hervortraten, so hier von Jukanden und Begebenheiten, welche als Ganze, in ihrer Entwicklung vom Anfange, durch die Mitte bis zum Ende, möglicht übersichtlich sich darftellen. Dieser, hier mehr als früher gesuchte Zusammenhang bezieht sich jedoch wieder nur auf die Hauptbegebenheiten, nicht auf die Mittelglieder zwischen bens. welche nur kurz aus gedeutet werden, weil sonft weber die Zeit, noch die Fassungskraft der Schüler ausereichen würden, weil sonft weber die Zeit, noch die Fassungskraft der Schüler ausereichen würden.

Den Stoff biefes Rurfus giebt vorzüglich bie Gefcichte ber Griechen, Romer und Deutschen her. 3war beginnt berf. wiederum mit ber Gefcichte ber alteften Zeit bis auf Cyrus, allein biese wird nur kurz abgehandelt, theile weil

Binflaß ber alteren, wenn auch an sich merkwürdigen Bölfer auf ben Gang ber tyeschichte minder bebeutend und weniger bekannt ift, theils, weil das Eingehen as Immere ihrer Geschichte mehr bem 3. Rursus vorbehalten werden kann, der gerade die Entwicklung ber politischen Ibeen der Kultur, des handels und ehrs n. s. w., zu seinem Hauptgegenstande hat. Das Bild der eben genanns drei Hauptvollker dagegen muß dem Schüler klar und lieb werden; an ihre affale wird aus der allgem. Geschichte nur dass, angeknüpft, was mit der ihzein der nächken Berbindung steht, und zwar gerade an denj. Punkten, wo Berbindung sich sindet, die gegen das Ende in den letzten Jahrhunderten die bellung von selbst mehr den Charakter einer Geschichte der Europäischen Staamitie annimmt. Doch wird eben deshalb dieser Theil in diesem 2 Kursus am gken aussührlich vorgenommen; der Lehrer kann sich damit beruhigen, daß die ährliche Entwickelung dieser Staatengeschichte, als die Schlusausgade des gans Geschäußeunterrichts in den obern Klassen gegeben wird. Er hat genug gez wenn er nur die Begebenheiten, welche sich auf Deutschem Boden zutragen, nd Deutschland ist ja leider der Tummelplaß gewesen, auf welchem die meiserseitsragen der letzten Jahrhunderte ausgesochten sind, — recht lebendig und und ist dat.

Um ben breifährigen mittleren Kursus auch in seine Zeitabschnitte zu zersi, — so wird bas erste Jahr, nach Bollenbung ber allgem. Gebächtnißsticht, die erste Beriode bis auf Chrus, und die Geschichte ber Griechen bis die Zerkörung des achäischen und atolischen Bundes, fortführen, doch so, daß Zett nach Alexander nur sehr kurz behandelt wird.

Das zweite Jahr fangt mit ber Urgefchichte Rome an, geht bie außere bichte biefes Staates, boch mit Anknupfung ber hauptpunfte aus ber Gefchichte Berfaffung und bes Streites ber Stanbe in Rom, bis auf die Raiferzeit burch, von ber Geschichte ber Raifer nur einen Abrif, flicht bort ein bie Saupts te ans ber Gefchichte ber Erfcheinung und Ausbreitung bes Chriftenthums, fo aus ber alteften Gefchichte ber Deutschen, ihr erftes Auftreten am Enbe bes ben, und ihre Rampfe mit ben Romern am Enbe bes letten Jahrhunderts vor Beb., und gleich nach berf., ergablt bie erften Bewegungen und bann ben gang ber Bolfermanberung in großen Umriffen, und zeigt gulest bie Bilbung germanifchen Staaten im 5. und 6. Jahrhundert. Bare es möglich auch noch Befchichte ber Merovinger, — jeboch nur furg, — und als Bugabe bie Ges ite Mohammeds und ber Ausbreitung feiner Lehre und ber Arabifden Berreit bis auf Rarl Martell in biefem 2. Rurfus aufzunehmen, fo murbe baburch 3. Jahre auf eine munichenswerthe Beife vorgearbeitet fein. - Denn biefes te Jahr wird noch eine hinreichend große Aufgabe an ber Geschichte bes foen Mittelalters haben, in welcher auch die Ausbreitung ber hierarchie, die zuge, die Befreiung ber Schweiz, die Rirchenversammlungen ju Roftnit und I, die huffitentriege, die Eroberung Konftantinopels, die Erstndung bes Schießre und ber Buchbruderei, und enblich bie Entbedung bes vierten Belttheiles bes Seeweges nach Oftinbien ihren Blat finden muffen; ferner an ber Bete ber Reformation und beren Folgen, ber Religionsfriege, bes Gingreifens treichs in unfere Gefchichte unter Lubwig XIV., an einer furgen Charafteriftif re bee Großen und Rarle XII., wenn die Beit bagu vorhanden ift, an ber bung Breugens und feiner Stellung vor und nach ber Ditte bes 18. Jahrerte, enblich an ber Frangofischen Revolution und ihren Folgen, vorzüglich für foland, welches immerfort ben Mittelpunkt für biefen gangen Jahresturfus n muß. Und an biefer reichhaltigen Aufgabe muß bennoch fo viel Beit gespart en, bag bie Befdichte bes Breugischen Staates, entweber bei einzelnen Bers fungen in ber Deutschen Geschichte, ober jum Schluffe als ein Ganges, ers werben tann, bamit biefer wefentliche Theil bes Geschichtsunterrichts auf Bifden Soulen nicht verfaumt werbe.

e) (Obere Bildungsftufe.) Der britte, brei bie vierjahrige Rurfus ber verfalgeschichte beginnt wieberum, wie ber 2. Rurfus, mit einer Gebachtsteberficht bes gangen geschichtlichen Felbes, in abnlicher, jedoch vollständigerer e, und aus benf. Grunden.

Der Standpunkt bes nun folgenden Rursus ift, wie icon fein Name aussit, ein hoherer und allgemeinerer. Die früheren Rurse hatten bas Bedurfniß Boaler, ihren Standpunkt und ihre Faffungefraft, als erfte Richtschnur flets

vor Augen; ber Stoff mußte fich bem 3wede wefentlich fügen. Die oberfte Stufe tann und muß der Geschichte als Wissenschaft, die ihren 3wedt in ihrem eigenen Berthe hat, schon mehr Recht angebeihen laffen, und da diese wiffenschaftliche Burbe keine andere ift, als daß das Leben der Menscheit in seinem allmähligen Berben, und die Offenbarung bes hoberen Planes ber Borfebung in bemf, gezeigt werbe, fo tann fich auch die Schule ber Pflicht nicht entschlagen, ben Geift, ber in ber Entwidlung ber Denfcheit immer flarer und umfaffenber hervortritt, aud bem Geifte bes Junglings ertennbar gu machen. 3mmer zwar wird bie Soule biefes nur in bestimmtem Maage vermögen, fie wird ber Universitat fowohl bas tiefere Eindringen in ben Busammenhang bes Ganzen, als in viele einzelne Theile ber Gefchichte, überlaffen muffen, allein jenes Biel muß auch ihr vor Augen feben, um die rechte Bahl bes Mittutheilenden treffen zu konnen. Bu bem, was auf ben beiben erften Bilbungeftufen gegeben ift, bem eigentlich Faktifchen ber politifchen Gefchichte, muffen neue Theile hingufommen, von welchen fruber nur Andeutungen portamen, namlich bas Bichtigfte aus ber Gefchichte ber Berfaffungen ber Stas ten, ber Religion, ber Runft und Biffenschaft, ber Erfindungen, bes Bertehre und Sanbels, ber Sitten und Einrichtungen, überhaupt von bem, was im allgemeinften Sinne Rulturgefchichte genannt wirb. Es wird biefes an Die politifche Gefchichte angefnüpft, welche lettere, wenn auch abgefürzt, boch feinesweges in Setunda und Brima entbehrt werben fann. Denn theils lagt bas Gebachtnis ber meiften Sons ler zu viel Einzelnes wieber fallen, theils wird auch immer eine Anzahl folder barunter fein, bie in ihrem fruheren Unterrichte noch wefentliche guden behalten haben. Der Lehrer wird bemnach bie Sauptbegebenheiten, Die fcon im 1. und 2. Rurfus ausführlich vorgetommen find, zwar nur furz wieberholen, fo viel namlich zur Auffrischung ber Gebachtniffenntniffe ber Schuler nothig fein wirb; bagegen wird er bie Bwifchenglieber, bie fruher gar nicht ober nur oberflachlich beruhrt was ren, hineinfügen, und eben babei Gelegenheit haben, bie feineren Bergweigungen von Ursache und Folge, die Grunde, welche langere Beit im Berborgenen gewirkt haben, und erft fpater nur bem icharferen Auge bemertbar, hervorgetreten finb, fury, mas man Bragmatismus in ber Gefchichte nennt, einzuflechten, - verfieht fich, nur in fo weit, ale es fur ben Befichtefreis bes 16 bis 20 jahrigen Junglinge paßt.

Wenn ber Lehrer fo bie Entwidlung ber außern Geschichte ber Boller und Staaten, in Verbindung mit ihren politischen Ginrichtungen, in einer Beriode burche genommen hat, fo verweilt er, und handelt von den Sitten, bem Brivatleben, von Religion, Runft, Biffenschaft und Bertehr. Am Ende der 1. Beriobe ber Belb geschichte vollendet er somit bas Bilb bes Orientalischen Lebens, welches an ben einzelnen Bolfern Affens und Afritas icon in manchen Modifitationen erfchies nen war. Am Schluffe ber 2. Beriobe mit Alexander, wird noch einmal bas Eins gelne, was icon bei ber Geschichte ber Briechischen Staaten, befonbers Athens, vorgekommen ift, in einem Gemalbe vereinigt und ergangt, um bas Griechifde Leben gu begreifen. Das Bilb bes Romifchen Lebens vollenbet fich in einem Gefammtüberblicte zu Augufts Beiten, mahrend bie Geschichte ber folgenden Raifer Gelegenheit giebt, die Ursachen bes allmäligen Berfalls ber außern Racht Roms aus bem Berfalle scines Geiftes abzuleiten. Diesem Untergange gegenüber feht nun ber Aufgang ber driftlichen Beit, die ben Geift erhebt, und in ihrer Ent wicklung fortmahrend Gelegenheit gu ben fruchtbarften Bergleichungen mit bem Charafter ber beibnifchen Beit barbietet. Der außere Faben, ber burch biefe Ents widlungen hindurchgeht, ift junachft bie Schilberung ber Bermanifchen Borgeit, bann bie Bolfermanberung, welche vorzugeweise geographisch behandelt were ben muß, die Stiftung ber Germanischen Staaten, und bie Befdichte bee Frantis innp, die Siginang ver Germanigen Staaten, und die Geigigte bes Frants ichen, bis zur Theilung bes Reiches. Bon ba an geht in jeder Beriode die politische Geschichte Deutschlands voraus, und es folgt die ber übrigen wichtigen Staaten, während andere, die weniger Einfluß auf das Allgem. gehabt haben, am Schluffe tes Mittelalters im furzen Ueberdlicke folgen, ober auch für den Schluß bes ganzen Kursus aufgespart werden mögen. Die Charafteriftif der wichtigften Erscheinungen aus dem innern Leben jedes Zeitraumes sinden wiederum ihren

Plat am Schluffe beff.

Fur ben fundigen Lehrer bebarf es nur biefer allgem. Andeutungen, jedoch bes merten wir folieflich, bag in biefem letten Rurfus bei ber alten Gefchichte nicht verfaumt werben moge, auf die Quellen, und bei allen Theilen beff., auf die Geos

graphie bingumeifen, ju welchem Enbe biftorifche Banbfarten, wie bie Ronfes

reng richtig bemertt, ein mabres Beburfniß finb.

S. G. (Wieberholungen und Gebachtnissubungen.) Es ist im Borigen bereits von den haupts Uebersichten und Wiederholungen des ganzen geschichtlichen Fels des im Anfange des 2. und 3. Rursus die Rede gewesen. Die Wiederholuns gen im Einzelnen muffen aber noch viel hausiger angestellt werden, und es muß als Regel gelten, daß kein halbes Jahr ohne eine Wiederholung des die das him im Unterrichte Borgekommenen als reine Gedächtnisübung, vorgehen durfe. Darunter ift, wie schon früher bemerk, ein Durchlausen des Feldes nach den Namen, Jahlen und kurzen Andentungen der Fakta, die dem Gedächtnisse sest den der Namen, Jahlen und kurzen Andentungen der Fakta, die dem Gedächtnisse sein der singer verden sollen, zu verstehen, eine Arbeit, die, wenn sie hinter einander vor genommen wird, in wenigen Stunden zu vollenden ist, wenn sie auf eine längere zeit vertheilt wird, von den Unterrichtsstunden einiger Wochen nur eine Viertelskunde kosten wird, von den Unterrichtsstunden einiger Wochen nur eine Viertelskunde losten wird, von den Unterrichtsstunden liedenngen, gleich wie an denen über die Grammatit der Sprachen, wirklich Freude sinden, wenn sie nur von Seizem des Lehrers mit Leichtigkeit, Lebhaftigkeit und Sicherheit getrieben werden, ist eine, durch Ersahrung so sehr bewährte Thatsache, daß man, wo das Gegentheil stattsliedet, in der Regel die Schuld bei dem Lehrer suchen muß.

Die zweite, eben so wichtige Art ber Wieberholung ist die ausführliche zufammenhangende Wiebererzählung wichtiger Begebenheiten. Der Lehrer muß sich
überzeugen, ab auch das Borgetragene im Einzelnen richtig und lebhaft aufgefaßt
sei. Diese Erzählung benutt er zugleich als Uebung im mundlichen Bortrage,
welche noch immer viel zu sehr vernachlässen wird. Recht empfehlenswerth ist
hierdei die Methode, daß zu solchem Erzählen die Schuler und Begenstände eine
Stunde im Boraus bestimmt werden, damit jene sich förmlich darauf vorbereiten.
Die diese Uebungen übrigens nach längeren Zeitabschnitten, in mehreren auseinanber folgenden Stunden, zusammenhangend vorgenommen, oder ob eine bestimmte
Stunde, etwa alle 14 Tage, zur Wiederholung aus allen Theilen der Geschichte
sektessetzt, oder wie diese Uebungen sonst eingerichtet werden, bleibt dem Ermessen
der Dir. und Fachlehrer überlassen, nur werde es als seies Gesetzt gehalten, daß

bie Sache in ber einmal angenommenen Beife unverrudt gefchehe.

§. 7. Was die Sulfsmittel bieses Unterrichts für die Schüler betrifft, so ift es nicht rathsam, daß ber Schüler während des mundlichen Bortrages des Lehrers irgend etwas, außer höchstens einem furzen Abrise der Geschichte und einer Landfarte, vor sich habe, es sei denn, daß der Lehrer etwa einmal ausdrücklich das ausstährlichere handbuch mitbringen läßt, um einen intereffanten Abschnitt wörtlich baraus vorlesen zu laffen. Der Bortrag des Lehrers muß die ganze Ausmertsams teit des Schülers seffeln. Selbst das Nachschreiben ift nur bedingter Beise zu empfehlen, und in jedem Falle nur in den oberen, nie in ben unteren Rlaffen, und

fanm einmal unter befonbern Umftanben in III., ju gestatten.

Ebenfalls ift in der Regel das Diktiren von Seiten des Lehrers zu vermeisben. Wo etwas für das Auswendigternen biktirt wird, muß ce sehr kurz sein, und wird auch dann am besten von dem Lehrer an die Tafel geschrieben, damit die Ramen nicht gar zu falsch ausgesaßt werden. Allein es wird meistenkeils ein gesbruckes Hillenseitel hinreichen, und so besteht der Apparat, den der Schiller sürd dem historischen Unterricht gebraucht, außer den nothigen Karten, wenn diese nicht dem historischende Wandbarten in der Klasse selbst überstüssig gemacht werden: 1) aus einer chronologisch-tabellarischen Uebersicht für die Gedächtnisübungen, und 2) aus einem Handbuche, welches in lebendiger Darstellung zusammenhängend erzählt, die Schüler anzuziehen weiß, und ihnen so die Wiederholung des aussührlichen Inhalts der Geschicht zur angenehmen Beschäftigung macht, indem es ihnen den Eindruck des lebendigen Bortrages des Lehrers wiederholt. Die Auswahl der besten Hillen verdient die fortgesetzt Ausmerksamseit der Dir. und Lehrer, und möge ein Gegenstand ihrer sortwährenden gegenseitigen Mittheilunsgen sein.

§. 8. (Fachlehrer.) So wichtig es auf ber einen Seite ift, Geschichtslehrer zu haben, die ihres Stoffes ganz Meister und durch Ersahrung sowohl über die rechte Methode, als über das Maaß eines jeden Kursus belehrt sind, so ift es doch nicht rathsam, den gesammten Geschichtsunterricht im Gymnas. einem einzigen, kaum zweien Fachlehrern, fortwährend zu übertragen. Der Geschichtsvortrag strenzt au fich schon sehr an, und die vielzährige Wiederholung dess. Stoffes mit den häusigen

Wieberholungen ber Schuler wegen, ermubet nothwendig und ftumpft ab. Auf ber anbern Seite barf ber hiftorifch-geographische Unterricht burchans nicht als Rebenleftion behandelt werben, bie einem jebem Lehrer gufallen burfe, ber gerabe einige Stunden frei hat, wie es hin und wieber noch immer geschieht. Bielmehr ift erfte Bebingung, daß ber Geschichtelehrer Die gehörigen Renntniffe und bag er Gerg fur fein gach habe, und bas Gemuth ber Schuler burch Barme und Lebhaftigfeit bes Bortrages ju beben vermoge; er muß aus ber Gefchichte, fur biefe Beit wenigftens, ein hauptfach machen. Beibe Extreme werben baburch vermieben werben, wenn eine jebe Anstalt nach und nach mehrere ihrer Lehrer in biefen Unterrichtszweig bineinzieht, ber zugleich für ihre eigene Ausbildung so wichtig ift, ihnen aber, wenn fie neu hineintreten, möglicht viele Beit zum Selbstftubium und zur jebes maligen Borbereitung frei macht. Dabei ift es jeboch rathfam, baß zur Beit nie mals viele Lehrer neben einander Geschichte lehren, sondern daß jeder berf. einige Rlaffen übernehme, ober boch feine Schuler, mit benen er einen Rurfus angefan gen hat, möglichft weit führe.

S. 9. (Geographischer Unterricht. Borbemerkungen.) Da bie Geogras phie nur in ben schriftlichen Gutachten ausführlich behandelt, bei ber munblichen Berathung auf ber Ronfereng nur furg berührt ift, fo bleibt bie Ausführung man ches Einzelnen zwar funftiger Erörterung vorbebalten, die allgem. Grundzüge bie fes Unterrichtszweiges, die auch bereits burch höhere B. festleben, werben hier je boch ichon ber nothwendigen Beziehung auf die Geschichte halber, hinzugefügt. Buvor indeß ein paar Bemerfungen. Bei bem Durchgeben der ichristlichen Em achten über ben geographischen Unterricht, in welchem viele febr treffenbe und brab tifc anwendbare 3been ausgesprochen find, hat fich gleichwohl eine viel größer Berichiebenheit ber Anfichten gefunden, als bei benen über ben Gefchichtsunterricht Diefes ift icon in ber Ratur bes Stoffes begrunbet. Bei ber Weichte herricht bas Gefet ber Beit vor, welches einen einfacheren und festeren leitenben Dangftal an bie hand giebt, ale bas bes Raumes, welcher bas geographische Felb bebingt Auf biefem find hundert verschiedene Ausgangepuntte, alfo auch Bege, möglich beren einer biefem, ein anberer jenem, gelegener ift. Das Orbnen umter ein be ftimmtes Befet ber Ueberficht hangt von bem Standpunfte ab, ben ber Gingelm mahlt, und fo wird bei biefem Unterrichtszweige noch mehr, ale bei bem biftorb fchen, Die Individualitat bes Lehrers in Betracht tommen.

Gine zweite Bemerkung ift die, daß der geographische Unterricht in noch ist herem Maaße, als der geschichtliche, Gedachmisarbeit bleibt und fie fordert. Ge ift daher größere Kunft ersorberlich, den einzeln stehenden Notizen solche Merknale hinzuzussügen, welche ein Bild, eine Einheit in der Mannigsaltigkeit, hervordringen, indem fie die Einbildungekraft, den Berstand, den Scharffun zur Gulfe des Ge bachtniffes aufrufen. Ebenfalls ift noch oftere Bieberholung nothwendig, als bei

ber Befdichte.

Aus beiben Bemerfungen folgt, bag zu bem geographischen Unterrichte vor zugeweise von Ratur gefchiette und gut vorgebilbete Lehrer gewählt werben muffen, welche lebenbig, gewandt, und ihres eigenen Gebachtniffes ficher find. Denn fcbleck

gegeben, ift ber geographifche Unterricht eine Bein für Lehrer und Schuler.

S. 10. (Stufenfolge.) Der geographische Unterricht gerfallt, wie ber fcichtliche, in brei Lehrfurfus, beren jeber bas Gange umfaßt, aber jeber fob gende fpezieller, als ber vorige, und von einem andern Gefichtepunkte aus. Sie werben in ben brei ober vier untern Rlaffen abgemacht, je nachdem bie Geogre phie, entweder neben ober zum Theil abmech felnb mit bem Gebachtnigunter richt lauft.

Der erfte Rurfus beginnt, wie ber gefchichtliche, mit einer Ginleis 1. tung, burch welche ber Schuler erft auf bem neuen Felbe orientirt wirb. muß bas Sauptfachlichfte aus ber fogen. mathematischen Geographie enthalten, aber nur hiftorifch, ohne alle Beweife. Der Schuler muß wiffen, welchen Blas bie Erbe in unferm Sonnenfpiteme einnimmt, und welche Ericheinungen an ibr burd biefe Stellung bedingt werben. Er muß ferner verfteben, was eine ganbfarte be beutet, und fernt bies am besten an feiner nachften Beimath.

Rach vorausgeschickter Einleitung folgt bie naturliche ober phyfifche Geo graphie, welche bie Grundlage ber politischen bilben muß, und macht ben Sauptin-halt tes 1. Rurfus aus. Db auch hierbei ber oben berührte Gebante, bag von ber Beimath ausgegangen und von ba aus in immer größeren Rreifen bie Erbe

jur Kenninis der Schuler gebracht werbe, ausgeführt werben möge, ober ob in enigegengeseigter Richtung eine allgem. Uebersicht der ganzen Erde den Ansang mache, und dann das Ausarbeiten des Einzelnen die zur heimath hin folge, — innn unentschieden und der besten Einsicht jedes Lehrerfolleg. überlaffen bleiben; immer jedoch muß der Schüler aus dem 1. Aursus eine Uebersicht der gesammten Erdoberstäche, ihrer naturlichen Eintheilung, der Länder, Meere, Gedirgszüge, handberge, Abdachungen, Flüsse, Seen, der Naturveschaffenheit größerer Landstriche und einer mäßigen Reihe politischer Namen, nämlich der hauptländer und ihrer hauptstädte, mit sich nehmen. Aussährlicher als alles Uebrige, wenn gleich noch immer summarisch, wird Deutschland und in spocio der Preußische Staat durchges

2. Der zweite Kurfus hat die politische Geographie in einer Ueberficht zu geben. Die ganze Erde wird wiederum durchgenommen, und an das schon eingewrägte Bild der natürlichen Beschaffenheit der einzelnen Theile wird das, was

burd menfolichen Ginfluß gefchaffen ober veranbert ift, angefnupft.

Das rechte Maaß zu finden, um wirklich in diesem Kursus eine lebendige Uebersicht des ganzen Feldes zu geben, wird den geübten Lehrer erfordern. Er darf sich von dem Interesse am Einzelnen, besonders in den fremden Welttheilen, und selbst in den weniger historisch wichtigen Europäischen Ländern, nicht festhaltem lassen, denn sein Hauptaugenmert muß auf Deutschland und zumesst den Preustischen Staat gerichtet sein; ja, es ist zu rathen, daß er in dem speziellen Theile mit diesem den Ansaug mache, damit er sa nicht die für sie erforderliche Zeit verstiere. Ueberhaupt sei er sparsam mit Namen und bedenke, daß das jugendliche Miter dies, eben so leicht vergist, als erlernt, wenn ihr Andenken nicht durch das Leben: späterhin immer wieder ausgefrischt wird. Das leitende Geseh der Wahl stiese diese, daß ein Land, eine Proving, ein Ort, nur dann seinen Plas in diesem Kursus verdienen, wenn sie entweder durch besondere Naturmerkwürzigseiten, sder menschliche Anlagen, oder eine wichtige historische Begebenheit, oder endlich durch bedeutenden Einstuß auf die menschlichen Verhaupt, ausgezeichnet sind. Das Geseh der Bollkändigkeit, welches nur zu oft die geographischen Lehrbücher unges bliebrich anstült, beherrsche hürste, die minder bedeutenden Nittelglieder der Entswickelungen in seinen Unterricht auszunehmen, die freilich der Gelehrte auch kenswert werdelungen in seinen Unterricht auszunehmen, die freilich der Gelehrte auch kenswert werdelungen in seinen Unterricht ausgunehmen, die freilich der Gelehrte auch kens

3. Fur ben britten geographischen Rurfus icheint taum noch ein nethwenbiger Gegenstand porhanden gu fein; er wird fich jeboch finden, wenn berf. Grundgebante auf ben geographischen Unterricht angewendet wird, aus welchem ber Charafter bes 3. biftorifchen Rurfus abgeleitet murbe. Diefer mar namlich ber, bef bie innere Bebeutung, welche in ben außeren Erfcheinungen ber Gefchichte liegt, ber Geift, ber in und gleichsam hinter ihnen gewirft hat, moglichft zur Anschauung ber Schuler gebracht werbe. Der 3. geographische Rursus wird eben fo bas raums liche Bilb, welches bie beiben vorigen entworfen haben, baburch vollftanbig beleben, baf er bas Geiftigfte, was in ber Bilbung ber Erboberflache gewirft hat, bie menfchliche Rraft und Thatigfeit namlich noch mehr und mehr hervorhebt, ale fie breeits im 2. Rurfus fich gezeigt hatte. Die Erboberflache wirb, wie es in ber boben Din. Inftr. beißt, als ber burch menschlichen Geift und menschliche Rraft geftaltete Schauplat bes Lebens und mannigfaltiger menschlicher Thatigfeit erscheis nen. Bu biefem Enbe ift in bem 3. Rurfus auch bei jedem irgend bebeutenben Benbe bie Beschichte feiner politischen Gestaltung, mit hulfe historischer Rarten, im Reberblide ju zeigen. Auf folde Beife wird bie Gefchichte in einer gang neuen Gefalt wieberholt, und bie Geographie gleichfalls burch neue Merfmale eingepragt. Es folieft biefes natürlich bas Refultat ber Anwenbung menfchlicher Thutigfeit auf Die Ratur mit ein, indem bie Benutung und Berarbeitung ber natürlichen Brobufte eines Canbes und die Anbffangung neuer, bie Berarbeitung frember in mener Geftalt, Die bagu nothigen Beranftaltungen ber mechanifchen Runft, ber Bertehr mit feinen Gulfemitteln, alfo Ranale, heerstraffen, Bruden u. f. w., Die Stufe bes Boblftanbes und Lebensgenuffes, Die baburch erreicht werben, Die Runft, Die Anftalten, um Runftfertigfeit ju bilben, Wiffenschaft ju forbern, turz alle Rulturs anftalten, in ihrer hiftorischen Entwicklung, fo wie in ihrem gegenwartigen Buftanbe, betrachtet werben. Es wird aus biefen Anbeutungen icon flar fein, wie groß,

wie reich und anziehend das Feld ift, welches sich hier bem geschickten Lehrer dar bietet, und wie er mehr dafür zu forgen hat, daß er sich beschränke, und ans bem reichen Vorrathe nur das Wichtigste, für die Fassungskraft des Schülers Baffende, auswähle, als daß er um Stoff verlegen zu sein brauche. Ferner wird klar, daß dieser Aursus zugleich eine belebende Wiederholung der Raturbeschreibung in sich sassen, welche hier in ihrer nothwendigen Verbindung mit dem Wenschenleben ersscheint, und endlich, wie ein solcher geographischer Kursus dem letzten Geschichtskrufus vorarbeite, der nun um so sicherer und individueller das schon bekannte Ginzelne für die Entwerfung eines allgem. Bildes des Kulturzustandes der Bölker und Zeitalter benuten fann.
Der Lehrer jedoch hat, eben der Bichtigkeit der Sache wegen, eine schwere

Der Lehrer jedoch hat, eben ber Wichtigkeit ber Sache wegen, eine schwere Aufgabe. Er muß viel wiffen, viel nachlesen, vielleicht Jahrelang sammeln, ehe er ein gutes heft für seinen 3weck zu Stande gebracht hat, aber er wird eine sehr belohnende Arbeit übernommen haben, und einen bisher wenig geachteten und weinig fruchtbaren Unterrichtstweig zu Ehren und Ruten bringen. Wogen bie Dir, sich recht forgsam bemuhen, ein Mitglieb ihres Lehrerkolleg, gur tuchtigen Durchführung bieser Ausgabe zu stimmen. Schon die Annaherung an das Liel ber Leis

flung wird ruhmlich und fehr erfolgreich fein.

S. 11. (Bertheilung bes geograph. Unterrichts in Berbindung mit bem geschichtl. und naturwissenschaftl.) Wenn nunmehr nach der Zeit für diese 3 geograph. Rursus gefragt wird, so fällt junächst in die Augen, daß der 3. bei Weiten die meiste Zeit soften wird, und die betden ersten daber möglichst abgefürzt werden mögen. Geht der geograph. Unterricht neben dem geschichtl. her, so würde in VI. in 2 wöchentl. Stunden in einem Jahre die phys., in V. in gleicher Zeit die vollit. Geographie, durchgenommen. Für die IV. same der 3., Geogr., Gesch. mad Raturbeschr. verbindende Kursus, welcher 1½ bis 2 Jahre wegnehmen möchte, und baher die in die III. übergreisen wird, salls der Kursus der Schüler in IV. nicht so viel Zeit umsaßt. Ueberhaupt ware es rathsamer, gerade diesen Kursus der Geogr. die in die III. zu versvaren, wo der Schüler reiser und durch den geschiebsil, wie naturhistor., Unterricht besser dazu verbereitet sein wird. Es sonnte dager in IV. die ganze, für Gesch. und Geogr. bestimmte Zeit der Gesch. allein zugewendet, und darin ein um so größeres Reusum abgemacht werden, wogegen in der III. die Rehrzahl der Stunden der Geogr. zugewendet würde.

Es sind aber auch aubere Zeit-Ciutheilungen möglich und zuläsig, falls unt im Gangen einem jeden der gen. Unterrichts Zweige sein volles Recht geschieht. Es kann in der VI. nur Geogr., in der V. nur Gesch., in der IV. wieder Geogr., und in der III. nur Gesch. gelehrt, und jedesmal alle Zeit, mit Ausnahme einer Repetitions-Stunde, auf den Einen Gegenstand verwendet werden. Endlich möchte sogar auch die Naturgesch. in diese Kombination mit einbegriffen, und die, durch gesessliche Bestimmung, so wie durch den Gederauch, ziemlich allgemein diese drei deren derf. zugetheilt werden, um die Richtung und Theilnahme der Schüler zu konzentriren. Wenn z. B. VI. und V. jede einen einsähr., IV. und III. jede einen ausderhalbsähr. Kursus hätten, so könnte das erste halbe Jahr der VI. 3 Stunden der phys. Geogr., 3 Stunden der Naturgesch. widmen, das zweite wendete 5 St. der biograph. Uedersicht der alten Welt, und 1 Stunde der Reptitition der Geogr. und Naturgesch. zu. In V. würde im ersten halben Jahre in 3 wöchentl. Sinden den ihr der der Geogr., in 2 Naturgesch. genommen, und in 1 Stunde die alte Wesch. vollendet, in 1 Stunde Geogr. und Naturgesch. wiedersicht der neueren Gesch. vollendet, in 1 Stunde Geogr. und Naturgesch. In 1 Stunde Geogr. und Naturgesch. In 2 wärden dem Ansange der mittleren Gesch., die zur Theitung von Berdunden, 2 St. aber der Naturgesch. zugewendet. In III. in anderhalb Jahren in 3 wöchentl. Stunden die Geogr. verdunden, 2 St. aber der Naturgesch. zugewendet. In III. in anderhalb Jahren in 3 wöchentl. Stunden die Deutsche der Maturgesch. zugewendet. In III. in anderhalb Jahren in 3 wöchentl. Stunden die Deutsche der Maturgesch. ausgeweidet, welcher zugleich die Naturgesch. ausschelb dem 3. Rursus der Geogr. hendunden, Geogr. hinzusügen müßte.

<sup>1)</sup> Gegenwartig nur 5, in Quarta nur 4. Bgl. bie Tabelle beim C. R. v. 24. Oft. 1837. (f. o. S. 156.)

So laffen fich auch noch andere, gang zwedmäßige Gintheilungeweisen ber Beit benten, je nachbem perfonliche nnb ortliche Berhaltniffe fie rathsam machen,

und wit werben bei einer fpateren Gelegenheit barauf gnrudfommen.

S. 12. Die Geogr. ber alten Welt fann am besten an bie alte Gesch. angeschloffen werden, so daß bei dem 1. biograph. Gesch. Aursns eine ganz allg. Uebersicht bers. als Einleitung vorausgeschickt, und im 2. eihnegraph. Kursus das Allgem. wiederholt und weiter ausgesührt, und die Geogr. jedes einzelnen Theiles bei der Gesch. dest, binzugesügt wird. Außerdem sinden sich Anknüpfungspunste sur Geben. des bei der Gesch. den die Geogr. von selbst in dem 3. geograph. Kursus.

Sehr wichtig ift es aber fur bas Festhalten ber alten Namen, und wird bess halb gang besonders von uns empfohlen, daß es als Regel gelte, daß beim Unsterrichte und bei ben Repititionen ber polit. Geogr. fein Ort, ber auch in ber alten Gesch. und Geogr. von Bebeutung ift, genannt werbe, ohne seinen alten

Ramen mit anguführen.

§. 13. Die mathematische Geographie, welche gleich im Anfange bes geograph. Unterrichts in ihren hauptpunkten vorgekommen ift, (§. 10. Rr. 1.) muß späterhin erweitert und naher begründet werden, aber so spät als möglich, bis nämlich die mathemat. Borbildung so weit gediehen sein wird, daß die Schüsler, wenn auch nicht überall die ftreugen Beweise, doch den Weg und die Mög-lichkeit, wie die mathemat. Berechnung bei ihr stattsinden könne, begreifen. Die mathemat. Geogr. wird also am besten mit dem 3. geograph. Rursus, wenn dieser in die III. fällt, oder mit dem physsalischen Unterrichte dieser Rlasse, oder der II., verdumden.

§. 14. Die Sulfsmittel für ben geograph. Schulunterricht finb: ber Globus und Baubkarten. Die letteren begründen einen entschiedenen Fortschritt jenes Unterrichts, indem sie Anschaulichkeit nach großen Maafftabe und in gleichem Maafftabe für alle Schüler und das lebersehen größerer Länder. Massen gewähren, und zugleich den Lehrer nöthigen, von feinem handbuche abzusehen, sich selbst zu orientiren, zu üben, und Gewandheit zu erwerben, und eben diese ist das Mittel, daß auch die Schüler das Alles erwerben. Auch bei dem histor. Unterrichte zeige der Lehrer immer auf seine Wantkarte, und es sehle daher in keiner Schule daran. Wo sie vorhanden, bedarf der Schüler keiner besondern Karten

beim Unterrichte, fonbern nur gu feinen Repititionen ju Saufe.

Das Rartenzeichnen ift ein sehr gutes hulfsmittel bei ben nicht übersstüten Anstalten, wo ber Lehrer ben Einzelnen beachten, und seine Arbeit nachslessen fann. Best ber Lehrer die Fertigkeit, das allmählige Entstehen einer Rarte im gezogenen Rege an der Tafel mit Kreibe vorzuzeichnen, so wird ber Erfolg um fo sicherer fein. Wo es an Mandkarten, besonders an histor., schlt, ba wird eine Anstalt, in welcher bas Rartenzeichnen geübt wird, mit hulfe ber Schüler diesen Mangel ersehen können. Es werden sich immer einige darunter finden, die eine histor. Rarte fleineren Maaßtabes in den größeren übertragen können, und sie auch mit Farben und Namen versehen. Feinheit ist hierbei nicht so sehn gedweine, als allgemeine Richtigkeit und Anschaulichkeit. Geschickte und seine Schüler werden es als eine Ehrensache ansehen, daß von ihrer Dand eine Bandkarte zum Andenten in der Klasse ausgehängt werde, und nach wird eine hinreichende Sammlung entstehen.

S. 15. (Rombination von Rlaffen für ben geschichtl. und geograph. Unterricht.) Diej. Anstalten, welche aus Mangel ber hinreichenden Lehrerzahl zwei nebeneinander liegende Rlaffen zu einer historisch-geograph, verbinden muffen, werden ben hier vorgezeichneten Unterrichtsplan nach ihrem Bedursniffe mobifiziren muffen. Sie werden am besten bie Eintheilung gebrachen können, nach welcher in den nnteren und mittleren Rlaffen ein Bechfel der brei zusammengreisenden Unterrichts Bweige der Gesch., Geogr. und Naturbeschr. statisindet (S. 11.). Nach biefer Eintheilung werden auch die halbjährlich ober jährlich neu eintretenden Schüler nicht in Gesahr sein, mitten in einen Aursus hineinzusommen, sondern sie werden immer einen Anfang sinden, sei es der Gesch., ober Geogr., ober Ras

turbefdreibung.

S. 16. (Mobistation bes allgem. Planes bei einigen kathol. Ghmn.) Die katholischen Ghmn., welche nur 7 Jahre zu ihrem ganzen Kursus haben, weil ihnen die latein. Trivial: Schule vorausgeht, werben mit weiser Sparsamkeit ben allgem. Plan bes historisch-geograph. Kursus, bei welchem sie in Absicht ber Zeit

in einigem Rachtheil fteben, in Ausführung bringen muffen; benn ben Aufang Diefes Unterrichts etwa in Die Trivial-Schule ju verlegen, wird meiftentheils nicht ausführbar fein, indem bie Behrer berf. fewerlich gang gebeihlich wurben eingreis fen tonnen. Dagegen muffen fie besto ftrenger forbern, bag wenigstens bie bibl. Gefch. in ber Trivial. Schule vollftanbig vorgenommen und eingeprägt fei, und muffen zu bem Enbe bie Renninif berf., bei ber Aufnahmes Prufung ber Schuler in bas Gymnaf. unerlästlich forbern, bamit bei bem Geschichte Unterricht an jene Renniniffe angefnupft werben tonne. Der fiebenjahrige Rurins felbft tann auf boppelte Beife auf die Gefch. und Geogr. vertheilt werben: 1) In ber VI. and V. wird in 2 Jahren bas Benfum bee 1. Befch. - Rurine und bas bes 1. und 2. geograph. Rurfus vollftanbig abgemacht, fei es nun, bag beibe Gegenftanbe fets neben ober jum Theil nach einander gelehrt werben. Anftatt bes mittleten breifahr. Rurfus uber bie griech. und rom. und beuifche Gefch. in IV. und III. fann aber nur ein gweifahr, ftattfinden, und ber Ausfall an Beit muß burch Ber mehrung ber wochentl. Stundengahl erfest werben. Bon ben 6 fur Gefcb., Ges graphie und Raturwiffenschaft bestimmten Stunden mogen in beiben Rlaffen 4 fur bie Besch, genommen werben, so bag im 1. Jahre bie gange alte Gesch., bie gur Bolfermanberung, im 2. bie beutsche Befch. vollenbet werben fann. Die beb ben übrigen Stunden werben in IV. für ben 3. Rurfus ber Beogr., ber bie Reiturgefch. mit berührt, in III. jundchft für bie Bollenbung biefes Rurfus und bann fur bie mathemat. Geogr. und bie Borbegriffe ber Phyfit verwendet. Die 3 3. ber Sefunda und Prima bleiben alebann fur ben Rurfus ber Univerfal-Gefch. 2) Dber, es fann auch theilweise Umfehrung ber Gegenftante in ben oberen AL ftattfinden. Wenn namlich bie volle Beit, wie wir fie fo eben in ber IV. und III. fur bie Befch. geforbert haben, nicht berauszubringen, und ber mittlere Rurfus vielleicht nur bis jum Enbe ber Rarolinger in Deutschland, ober bis ju einem anbern Buntte ber beutichen Gefch., burchzuführen mare, fo mochte in ber Unterund Dber , Setunda fogleich ber Rurfus ber neueren Gefd., ber ben Schliff bes gangen Schulunterrichts machen follte, und ber bie europ. Staatengefch. mit umfaßt, an die deutsche Gesch, in feiner gangen Ausführlichfeit angeschloffen wer ben. Fur die Brima bliebe bann die Universal-Geschichte ber alten Belt als Schlug bes Schulunterrichts. Durch befto forgfaltigere Bieberholungen mußte in biefem Falle erfett werben, mas bei biefer Anordnung an Bollftanbigfeit fehlen wurde. Wir haben auch biefen Beg, obgleich babei ein Ausfall entfteht, ander ten wollen, um ber Ueberlegung ber Lehrer Rolleg. bei folden Anftalten, weiche in ihrer Beit und ihren Mitteln befchrauft find, möglichft freien Spielranm gu

S. 17. (Benutung anderer Unterrichtsstunden für die Gesch., Geogr. und Raturgesch.). Um bei allen Anstalten so viel Zeit als möglich für die brei so umsassenden Unterrichts Zweige der Gesch., Geogr. und Raturbeschr. zu gewinnen, sind alle die übrigen Unterrichtsstunden dasu zu hülfe zu nehmen, welche dies irgend gestatten; also 1) der Deutsche Sprach unterricht in allen Rassen, um Lese, Rede, und Styl-Uedungen so viel als möglich aus dem Gebiete sener Disziplinen zu nehmen. Die, von der Konserenz zur Sprache gebrachte Ausau beitung eines darauf berechneten Leseduckes für die unteren Rassen, welches bed auch zugleich die Folge des Sprachunterrichts und die Mannigsaltigseit der Form beachtete, ist daher sehr wichtig, wenn auch schwierig; 2) der Late in sche und Briech. Sprachen gemacht werden, der Stoff möglicht aus den besprochenen Wissen schwerigen genacht werden, der Stoff möglicht aus den besprochenen Wissen schweiter in Berbindung gebracht werde, als gewöhnlich geschieht; 3) der Schreib unterricht in den unteren Klassen, welcher seine Themata aus dem Gebiete sener Wissenschaft nehmen kann, damit auch nicht die sleinke Hille Bernutzung sursaumt werde; endlich 4) der Zeichen unterricht, dessen des nutunging sur daturgeschichte, wenn auch nicht ausgebehnt, doch in bedeutender zem Waaße möglich ist, als bisher geschehen ist.

(M. XV. S. 54. fig.)

3) Berbot, Tagesbegebenheiten in den Geschichtsunterricht einzumischen. C. R. v. 2. Mai 1831 (f. in Bb. 1. S. 645. 926. Rote 1.). Bergl. auch das C. R. v. 30. Oft. 1819 beim C. R. v. 16. Aug. 1833 v. im 2. Abschn.

- 4) Bulfsmittel:
- a) beim Geschichtsunterricht ') (f. 7. ber Inftr. sub 2. c.)
- C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Marz 1834 an fammtl. R. Prov.-Schulfoll. 2)

Das Din. hat Gelegenheit gehabt, zu bemerfen, baß bis jest in vielen bies seitigen Gymnal bem Unterrichte in ber Gesch. gar keine gebruckten Gulssmittel zum Grunde gelegt, vielmehr die Schüler, selbst schon ber untern Rlassen gesnötigt werden, entweder das vom Lehrer der Gesch. Diktirte mechanisch in der Rlasse nachzichtreiben, oder nach dem freien mundl. Bortrage des Lehrers, ohne daß ihnen irgend ein Schuls oder handbuch der Gesch. welchem der Lehrer in seinem Bortrage folgt, zur Anschaffung empfohlen worden, ausstührliche hefte über die Gesch. zu Sause ausarbeiten. Es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung, daß dieses Bersahren unzwecknäßig und nicht geeignet ist, den beabssichtigten Ersfolg des geschichtl. Unterrichts in den Gymnas. zu sichern, und benselben für die Schüler wahrhaft fruchtbringend zu machen. Das Min. sieht sich daher veranlaßt,

Folgenbes angnorbnen:

1) Bon Oftern b. 3. ab ift in jeber Rlaffe fammilicher Gomn, bem Unterrichte in ber Gefch. ein Sandbuch jum Grunde ju legen, welches die Schuler in ben Stand fest, bem Bortrage bes Lebrers nicht nur leichter folgen, fonbern auch benf. gehorig wiederholen ju fonnen. — 2) Den betr. Lebrern bleibt überlaffen, bast. bereits vorhandene Sanbb. ber Gefch., welches ihnen bem 3wede am meiften ju entsprechen scheint, in Borschlag zu bringen, und bas R. Rrov -Schultolleg, wird ermachtigt, die von ben Lehrern getroffene Bahl nach forgfältiger Brufung ber in Borfchlag gebrachten Ganbbucher ohne vorberigen Bericht an bas Din, in biefem Falle ausnahmsweise ju genehmigen, ober nach Befinden ber Umftande ju verwerfen. Im lesteren Falle bleibt bem R. Brov. Schulfoll. überlaffen, felbft bas Sanbbuch vorzuschreiben, welches für ben bevorftebenben Rurfus bem biftor. Unterrichte in ben verschiebenen Rlaffen ber Somnaf. jum Grunde gelegt werden foll. - 3) Benn handbucher ber Gefch. in Borfchlag gebracht, und von bem R. Brov. Schulfollegio genehmigt worben, welche nicht gugleich eine chronologisch as bellarifche Ueberficht fur bie Gebachtnigubungen enthalten, fo foll neben bem Sandbuche noch eine folde Ueberficht ben Schulern gur Anschaffung empfohlen werben. -4) Benn nach bem Urtheile bes R. Brov. Schulfollegit und ber betr. Lehrer fein Sandbuch ber Gefch. bis jest vorhanden ift, welches fur ben gefchichtl. Unterricht jugleich für alle Rlaffen eines Gomnaf. jum Grunde gelegt werben fonnte, fo ift boch bei ber Bahl ber Sanbbucher barauf ju feben, bag für jebe ber brei Bils bungeftufen nur Ein Sandbuch bestimmt, und folglich fur die feche Rlaffen ber Gomnaf. in teinem Falle mehr ale brei verschiebene Sanbbucher ber Gefch. vore. gefchrieben werben. — Damit ber Bortrag bes Lehrers ber Gefch. bie gange Aufs merklamfeit bes Schulers feffeln fonne, ift bas Diftiren von Seiten bes Lehrers gar nicht, bas Rachichreiben von Seiten bes Schulere nur ausnahmsweife in ben obern und, mittlern, niemals in ben untern Rlaffen ju geftatten. - 6) Das Bers geichniß ber von bem R. Brov. Schulfoll, fur bie Gymnaf. feines Begirts geneh: migten Saubbucher ber Gefch. ift mittelft ausführl. Berichts binnen 2 Mon, hierher eingureichen.

(M. XIX. S. 421.)

b) beim geograph. Unterricht: (f. 14. ber Inftr. sub 2.) 1)

<sup>1)</sup> Ueber Empfehlung ber Menzelschen und Bormbaumschen Berte über Breus. Gesch. s. Bb. 1. S. 687. 688. — Reuerdings hat ein C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 11. April 1853 fieben Lithographien, die Regenien bes Saufes Hohenzollern vom großen Rursurften an bis auf ben jeht regierenden Rosnig vorftellenb, ben höhern Schulen zur Anschaffung empschlen. Ein 8. Bilb, bie Königin vorstellenb, werbe binnen Anrzem diese Gallerie vollenden. (Nat. Zeit. 1853. Rr. 223.)

<sup>- 2)</sup> Das C. R. bes Rhein. Brov. Schultolleg. v. 5. Juni 1834 (A. XVIII, 6. 401.) ift nur eine Wiederholung bes C. R. v. 8. Marz 1834.

<sup>3)</sup> Ueber die Empfehlung ber Rrummerschen und v. Grumbfowschen Bands Schulmefen. Bb. U.

- X. Maturbefdreibung und Phyfif. 1) (f. in 2b. 1. 6. 686. 925.)
- 1) Umfang des Unterrichts: Promem. v. 1831 Rr. 1. u. 2. (f. o. 6.140f.) S. 23. Nr. 8. u. 9., S. 28. A. Nr. 8. des Abit. Praf. Regl. v. 4. Juni 1834, f. u. im 5. Rap., Dr. 3. u. 4. des C. R. v. 24. Off. 1837, nebft ber angehängten Tabelle. (f. o. S. 144-156.)

2) Bieberholungen aus der Naturgeschichte in den obern Rlaffen: Bofener C. R. v. 11. Jan. 1829 Rr. 1. (f. o. S. 180 ff), und R. v. 29. Jan.

1835 bei S. 18. des angef. Abit. Bruf. Regl. v. 4. Juni 1834.

3) Berbindung der Raturgefchichte mit Gefchichte und Geographie. Bgl. S. 11. 15. bet Beftphal. Inftr. v. 18. Aug. 1830. (f. o. S. 230 ff.) Chenbaf. S. 10. Mr. 1., und S. 13. über mathematische Geographie.

#### XI. Beichnen.

1)-Umfang bes Unterrichte: Rr. 1. 2. u. 4. bes C. R. v. 24. Ott. 1837 u. die angehangte Sab. (f.o. S. 144-156), fowie Dr. III. Des Schema jum Abgangezeugniß in S. 31. bes Abit. Bruf. Regl. v. 4. Juni 1834, f. u. im 5. Rap.

2) Ertheilung des Unterrichts.

C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (v. Altenftein) v. 14. May

1831 an fammtl. R. Brov.-Schulfolleg. u. Reg. teten Ber. ber R. Brob. Schulfolleg, hat bas Din. erfeben, bag bem Gebeiben biefes Unterrichtezweiges an vielen Anftalten febr bebeutenbe hinberniffe im Bege Es muß freilich zugeftanden werden, daß diefe fich nicht aberall auf ein mal befeitigen laffen, indeß ift es boch feinem Zweifel unterworfen, baß fich febr viel noch erreichen lagt, wenn ber Sache bie geborige Aufmertfamteit jugewendet, ein bestimmtes Biel in's Auge gefagt, und von ben Lehranstalten, vorzüglich bei Dir. und ben Auffichtebehörben, mit Behartlichteit verfolgt wird. Das Din. sieht fich beshalb zu nachstehenben allgem. Borfchriften und Av

beutungen veranlagt:

1) Der Unterricht im Beichnen gehört gu ben allgem. Bitbungemitteln, und barf baber in feiner Schulanftalt gang vernachläffigt werben. Er bat ben 3wed, bas Auge bes Knaben und Junglings zu üben, Die Dinge um ihn her in ben Charafteriftischen ihrer Form bestimmt und richtig aufzufaffen, die Fertigfeit fir bie Darftellung berf. zu gewähren, und zugleich ben Sinn für die Schönheit ber Formen zu beleben und auszubilden. Es ift bemnach bas reine Raturzeichnen ber Borwurf bes Zeichenunterrichte in ben Gymnas, und andern abnitichen Schulen Bas barüber hinausgeht, bie Anleitung und Ausbildung bes tanftigen Runftlere, liegt nicht in feinem Bereich, fonbern bleibt ben für biefen 8wed be fonbere organifirten Anftalten, ben eigentlichen Runftschlen, vorbehalten.

Um nun bie Gymnaf. in ben Stand ju feben, auch im Beichnen ihrer auf gabe zu entsprechen, und um zugleich ber bieber in biefem Unterrichtszweige ber ichenben, in ber Unflarheit ber Auffaffung bee 3wede gegrundeten Billfuhr gu ber gegnen, läßt bas Min. bem R. Brov. Shulfolleg. ben wohl burchbachten, von ber bief. Atabemie ber Runfte revibirten, und bereits für bie Gymnaf. bes Grofhigft. Bofen genehmigten Lehrplan (Beil. 1.) mit bem Auftrage jugeben, bie Dir. ber

farten, ber Dahlmannichen Rarte von Affien und bes Ramperichen Erbglobus. f. 28b. 1. 6. 688. — Renerbings hat bas Din. 25 Exempl. ber mit Unterfitgung ber Berliner geograph. Befellichaft von Dr. Gumprecht heransgegebenen Beitide für allgem. Erbfunde gur Bertheilung an verschiebene Gymnaf. bestimmt. (Rat Beit. 1853. Rr. 583.)

<sup>1)</sup> Ueber bie Erwerbung bes Freterichen Naturalien : Rabinets fur bie Lefe Auftalien ber Brov. Bofen. vgl. ben 2. Bof. Landt. Abfcb. v. 14. Febr. 1832 sub II. 9., und ben 4. v. 7. Nov. 1837 sub B. 1. (A. XVI. S. 300, XXI. €. 842.)

Oymnaf. angumeifen, ben Beichenunterricht an ben ihrer Leitung anvertrauten An-Ralten barnach zu ordnen, barauf zu halten, bag bie Beichenlehrer ben barin porgezeichneten Stufengang im Befentlichen genau befolgen, und wo bief. ber Beleb: rung bedürfen, diese ihnen unter Buratheziehung ber ben Gegenstand behandelnben Schriften ober in ber Sache erfahrner Berfonen, ju gemabren. — 2) Es find an jebem groferen Gymnaf. fur ben Beichenunterricht vier Rlaffen !) einzurichten, und für jebe zwei aufeinander folgende Stunden modentlich zu bestimmen. Bo es irgend sich thun lagt, ift bafur zu forgen, daß die Rlaffen-Gintheilung für ben Beichenunterricht von ber Rlaffen-Gintheilung ber Schule unabhangig fei. An An-Ralten von geringerem Umfange fann bie Bahl ber Rlaffen verminbert werben, bod wird die Bahl ber an bem Unterrichte theilnehmenden Schuler bestimmen muffen, ob bie 1. und 2. ober bie 3. und 4. Bilbungeftufe gu fombiniren finb. Die Rombination ber 2. und 3. ift nicht gulaffig. - 3) Wenn auch nicht verlangt werben mag, bag alle Schuler gur Theilnahme an bem Beichenunterrichte anguhalten, fo ift boch babin ju wirfen, bag fünftig feber Schuler wenigftens ben Rurfus ber 1. und 2. Bilbungeftufe burchmache. — 4) Bo es irgend gefchehen kann, muß ein eigenes Lehrzimmer fur ben Beichenunterricht eingerichtet werben. - 5) Es ift bei jebem Gymnaf. ber Bebarf bes jur Ausführung bes Lehrplans erforberlichen Ap: parais, ber Borlegeblatter 2c. genau zu ermitteln, und bie Anschaffung berf., wenn es bei manden Schulen auch nur langfam und nach und nach gefcheben fann, aus ben fahrlichen Erfparniffen oder fonftigen bieponiblen Fonde ber Anftalt gu bewir-- 6) In fofern bie bieber ausgefesten Fonde gur Remuneration fur bie etwa vermehrte Arbeit ber Beichenlehrer nicht ausreichen, muß ebenfalls barauf Be-bacht genommen werben, biefelben aus ben erwähnten Mitteln zu erhöhen. — 7) Die beffere Ordnung bes Beichenunterrichte in ben Gymnaf. und boberen Burgerfoulen wird zuverlaffig gur Folge haben, bag funftig auch bief., welche fich bem Lehrfache widmen, Diefen Gegenftand bes Unterrichts nicht mehr, wie bisher, vernachlaffigen werben, und indem fie fich fur benf. befahigen, fich eine Gelegenheit mehr verschaffen, ale bereinstige orbentliche Lehrer ihr Gintommen burch bie außer: orbentiiche Uebernahme von Beichenftunden gu verbeffern. Am meiften wird hiers burch die Schule gewinnen, weil fie der Schwierigfeiten überhoben wird, die bie Anftellung von Beichenlehrern für eine nicht bebeutende Remuneration und obens brein folder, benen es gewöhnlich an allem pabagogifden Gefchiet gebricht, mit fich bringt. Das R. Brov. Schulfolleg. hat Die Schulbir. auf Diefen Bunft aufmertfam ju machen, bamit fie mit Salent fur bas Beichnen begabten Junglingen, welche fich bem Lehrfach zu widmen gedenken, ihren Rath in Diefer Beziehung ertheilen tonnen. - 8) And von Seiten ber Schullehrer: Sem. fann viel gefchehen, wenn babin gewirft wird, bag biej. Boglinge, bie fur bas Zeichnen Talent haben, und übrigens zu einer Anftellung fur ben Unterricht im Schreiben und in ben Realtenniniffen an ben untern Rlaffen ber Gymnas, qualifizirt werben mögen, so weit gefährt werben, daß fle auch ben Zeichenunterricht nach bem vorgeschriebenen Plan ertheilen tonnen. - 9) Es bleibt bei ber Bestimmung v. 2. April 1827, nach welcher fur ben Beichenunterricht funftig nur folche Lehrer angenommen werben burfen, welche ein Qualifitationsatteft von einer R. Runftatabemie aufweisen tonnen. Die R. Afabemie ber Runfte bier, und bie R. Runftafabemie ju Duffelborf find angewiesen, die Rrufung ber Apiranten ju Beichenlehrerftellen nach ber hier im Abschrift beigefügten Inftr. (Beil. 2.) 2) zu veranstalten. Die Schuldir, sind von bem Inhalte biefer Inftr. in Kenntniß zu sehen, bamit fie in vorkommenben Ballen die zu ben gebachten Lehrftellen fich Melbenben barnach bescheiben konnen.

Das Min. empfiehlt bem R. Brov. Schulfolleg. aufe Angelegentlichfte, nach Anleitung ber vorstebenden Bestimmungen und Anbeutungen sich ber Sache bes Beichenunterrichts an ben Gymnas. mit allem Ernste anzunehmen, und exwartet in bem jedesmaligen Jahresberichte einen speziellen Nachweis, was zur Förherung bies fes Unterrichts an ben einzelnen Anstalten geschehen ift.

<sup>1)</sup> Dies ift nach ber Labelle beim G. R. v. 24. Oft. 1837 ju mobificiren, ba hiernach nur von VI. bis IV., also in brei Rlaffen, Beichnen-Unterricht fatts findet.

<sup>2)</sup> Diefelbe ift bereits oben im 1. Rap. bes 2. Abichn. Nr. II. 2. gegeben, wo auch bas angef. R. v. 2. April 1827 ju vergleichen.

Abschrift vorsteh. Berf, nebst Beilagen an fammtl. R. Reg. zur Nachachtung für bie Anordnung bes Beichen : Unterrichts an ben höheren Burger : und Realsschulen.

(Beil. 1.) Lehrplan

für ben Beichnen-Unterricht in ben Gymnaf. und hoberen Burgerfculen. Erfte Stufe.

Elemente bes Linear-Zeichnens, verbunden mit der Formenlehre.
Auf dieser Stufe des Zeichnenunterrichts soll der Schuler mit den Elementen der Form vertraut werden, die Linie in verschiedenen Richtungen, Maahverhille niffen und Berbindungen richtig auffaffen, und sie sowohl nach als ohne Bors bild darftellen lernen. Wit diesem Unterrichte wird die Formenlehre verbunden, theils um bei dems, zugleich den Geift der Schüler zu beschäftigen und zu bilden, theils um durch die beständige, augenblickliche Anwendung der zu erlangenden Fertigseit zu einem bestümmten Zweck ihre Theilnahme für den Zeichnenunterricht immer rege zu halten.

Die Einleitung bilbet ber Anfang ber Formenlehre.

S. 1. Flachen, Kanten und Eden am Körper, für sich betrachtet, zu untersicheiben und zu gablen. Gbene und gebogene Flachen; gerade und frumme Kanten; spige und stumpse Eden. — S. 2. Flachen, Kanten und Eden des Körpers nach dem Gesichtspunkte zu bestimmen. Oben, unten; vorn, hinten; rechts, links. — S. 3. Bunkt und Linie. — Die Clemente des Zeichnens. Gerade, krumme Linie. — S. 4. Zwei Punkte bestimmen die Richtung einer geraden Linie, und wenn es die außersten sind, ihre Länge: Endpunkte.

S. 1. Richtung ber Linien, gegen bie Erbe. Senkrecht, wagerecht, schreig. — Der Lehrer zeichnet bie Einie, so wie er sie nach ihrer Richtung benannt hat, an ber Tasel vor; die Schüler zeichnen sie nach. Um das salsch Beichnen und beständiges Auswischen zu verhüten, darf anfangs keine Linie ohne vor herige Setung der Endpunkte von den Schülern gezogen werden. Die Schüler zeichnen ansangs auf der Schülerzeit; nachdem sie einige Sicherheit erlangt heben, auf Papier mit Blei. Der Schüler muß von Ansang an dazu angehalten werden, nicht übereilt und nachlässig zu zeichnen, damit nicht öfteres Auswischen nöthig werde. Ist dies, nachdem er angefangen hat auf Papier zu zeichnen, doch der Kall, so muß er zur Schiesertassel zurücksehren. Niemals aber darf dieselle Uebung zu lange fortgesetz, sondern es muß, obwohl mit Berücksichtigung der Gigenthimmlichseit der einzelnen Schüler, mit ähnlichen abgewechselt werden, inden ficht leicht Ueberdruß und Nachlässisselt eintreten, völlige Sicherheit und Richtigkeit den zeichnung doch aber nur in seltenen Källen erreicht werden würde.

S. 2. Richtung der Linien gegen einander. Gleichsaufend, ungleichsausend, sich schwender einen gemeinschaftlichen Durchschnittspunkt. Des gerade Linien können nur einen gemeinschaftlichen Durchschnittspunkt. Sawi gerade Linien können nur einen gemeinschaftlichen Durchschnittspunkt.

S. 3. Wirtel. Zwei Schenkel. Spize, Dessung, Scheitelpunkt.

S. 4. Winkel. Zwei Schenkel. Spize, Dessung scheitel, gemeinschaftlicher Scheitelzunkt.

Webenwinkel, auf einer Benigstens 3 Linien. So viel Seigen wenderen geraden Linie, in einem Winkel, um einen Winkel. Dezenwinkel, innere, äußere, Bechselnung der kinger, Scheitelspunkt.

S. 5. Eage ber Winkel gegen-einander. Geiten, Geden Linie, in einem Winkel, um bei den Demeschungen Anwendung. Es wird aber mehr genen Ruben die er beschreibt, an der Tasel vorzeichnet, so wird aber mehr genen Ruben die er beschreibt, an der Tasel vorzeichnet, so wird aber mehr fachen Ruben bei den gemehrlicher Anschler heils an der Tasel, s

nachzeichnen, muß auf ihre verschiebene Fertigkeit bie erforberliche Rudficht genome men und barauf gehalten werben, baß fammiliche Schuler möglichft genau und richtig nachzeichnen. Den Schluß machen fommetrifche Berbindungen geraber 26. nien, welche zuerft ber Lehrer an ber Tafel vorzeichnet und von bem Schuler nach. geichnen lagt, gulest fie ben Schulern theils in ber Rlaffe, theils ju Saufe gu eis gener Erfindung überläßt. Bei biefer letten Uebung wird fich zeigen, wie weit bie einzelnen Schuler zu einer freiern Auffaffung und zu richtiger, genauer und freier Darftellung vorbereitet und fahig find. Wahrend biefer Uebungen wird bie freier Varstellung vorbereitet und fahig und. Während biefer Uebungen wird die Formenlehre, welche den Stoff zu ihnen bietet, fortgeseht. — S. 8. Bom Oreieck. Nach den Seiten: gleichseitig, gleichschenklig, ungleichseitig. Nach den Binkeln: rechtwinklig, stumpswinklig. — S. 9. Bom Biereck. — Nach der Länge der Seiten, nach der Richtung der Seiten, nach den Winkeln. 1) Onadrat. 2) Oblongum. (1: und 2. Rechted) 3) Rhombüs. 4) Rhomböb. (1—4. Barallelogramm.) 5) Erapez. — Diagonale.

§ 10. Vierecke. Regelmäßige Figuren. Anzahl der Diagonalen bei vers

fdiebenen Figuren. Angahl und Mamen ber baburch entftehenden Figuren. -

\$. 11. Symmetrie. Mittellinie. Symmetrifche Figuren. II. Bon ben frummen Linien.

g. 1. Einfache Bogen. Ausbiegung. Ginbiegung. — S. 2. Bers haltniß ber geraben Linie jum einfachen Bogen. Durchfchnittspuntte einer geraben Linie mit einem einfachen Bogen. Gehnen, Tangente, Berührunges punkt. Maag ber Krummung. — S. 3. Berfchiebene Arten ber frummen Linien. Ginface Bogen; gefchloffene Linien (in fich jurudlaufenb), fich fcneibenbe Linien, Schenkellinien; Schlangenlinien; Benbepunkt. — S. 4. Berhaltnig ber ges raben Linie gu ben verfchiebenen frummen Linien. Angahl ber Durchs conited unter au ben bet Der gefchloffenen Linie; bei ber fich einma ichneibenden Linie; bei ber Schnedenlinie; bei ber Schlangenlinie. — §. 5. Krummlinige Binkel. Ausdiegungswinkel; Eindiegungswinkel; gemischte Binkel. — §. 6. Symmetrie. Belche krumme Linien konnen symmetrich gebogen sein und welche nicht? Symmetriche Figuren. — §. 7. Der Kreis. Entstehung; Mittelpunkt; Durchmefer; Salbmeffer; Langente; Segment; Sehne; Ausschnitt. Eingeschriebene — ums gefdriebene gerablinige Figuren.

3meite Stufe. Elemente bes perspettivifchen Beichnens und ber Schattirung.

Auf biefer Stufe foll ber Schuler bie erften Berfuche machen, theils bie Beranberungen ber Geftalt, welche bie Rorper burch bie Beranberung bes Gefichtes ober Sehpunttes erleiben, theile bie verschiebene Beleuchtung und Befchattung ber Rorper aufzufaffen und barguftellen. Die Umriffe von Rorpern werben gezeichnet: 1) in geometrifcher, 2) in persvettivifcher Anficht; — 1) ohne Rudficht, 2) mit Rudficht auf bie Beleuchtung und mit Andeutung bes Schattens. a) Burfel und Barallelepipeben in verfchiebener Anficht und Bufammenftellung. b) Eben begrenzte einzelne Gegenstände aus ber Umgebung. c) Der Kreis in perspettivischer Anfick.
d) Einfache Körper mit frummer Oberfläche. o) Dergl. Umriffe mit Andeutung bee Schattene.

Bemerfungen. Bur Auffindung ber perspektivischen Punkte wird ben Anfangern bas Biffren mit ber Spige bes Bleies und ber Gebrauch bes Fabens ge-Rattet. Fehler burfen bie Schuler nur unter Bugiehung ber Lehrer verbeffern.

ad d. hierzu bient bie Walze in verschiebenen Lagen; Rugel-Abichnitte und bergl. Bei ber Anbeutung bes Schattens bleiben hier noch bie Schlagschatten und Beffere enbeachtet. Genso wird eigentliche Schattrung noch nicht angewendet; nur die Linien erhalten die Dunkelheit, welche der Flache, die sie begrenzen, zus kommen wurde. — Auf die höchste Sauberkeit und Pracision muß ganz besonders gehalten werden. — Es versteht sich von selbst, daß auch in diesem Lehrabschinitte Aufgaben ohne Borbitd aus der Erinnerung gegeben werden muffen. Sehr forbern wirb es bie Schuler, wenn ber Lebrer ben aufgegebenen Begenftanb, nach bem bie Schuler feine Beichnung versucht haben, por ihren Augen an ber Tafel borzeichnet.

Dritte Stufe.

Ausgeführtes Beichnen von Rorpern und Naturgegenftanben. Rachbem ber Schuler auf ber vorigen Stufe bie Birfung bes Bor: und Bus rudtretens ber Rorper ober einzelner Theile berf. auf Schatten und Licht mahrnehe men und andeuten gelernt hat, foll er hier bas Gelernte in vollständiger Aussubstung anwenden lernen. Außerdem wird er zur freiern Behandlung ber trummen Binien angeleitet, indem er an einer flufenweise geordneten Reihe von Raturgegenstanden, welche immer zusammengesetzter werden, im Beichnen geübt wird.

ftanben, welche immer zusammengesetter werben, im Zeichnen geubt wirb.

A. Ausführung nach Schatten und Licht.
hier wird mit schwarzer Kreibe auf weißem Papier gezeichnet. Die Körper werben ganz ausschaftirt. Dabei wird, ohne zu wischen, nur mit Strichen gentbeitet, welche nicht sichtbar bleiben durfen. Reinheit und Pracifion ift auch hier eine hauptaufgabe. Bergebliche Bersuche sind nicht zu gestatten; die erste Ausgabe muß gelingen und wird also nicht wiederholt. Der Schuler muß gewöhnt werden, mit Uederlegung zu arbeiten, und darf baber nur mit Berückschigung seiner Eigensthumlichteit zu rascherem Arbeiten angetrieben werden. a) Einsache, eben begrenzte Körper. b) Einsache Körper mit krummer Oberstäche.

B. Fortgefestes Zeichnen mit Schatten:Anbeutung.
a) Conchilien. b) Lebende Bflanzen. c) Anfichten von Gebauben, ganzen Bimmerfeiten und bergl. — Für ben verftanbigen Lehrer bedarf es nicht ber Erinenerung, daß die Uebungen im Zeichnen mit vollständiger Ausschattrung mit ben Beichnen ber Umriffe abwechfeln muffen.

Bierte Stufe.

Beichnen nach Gyps und Ropiren gut ausgeführter Beichnungen. A. Beichnen nach Gyps.

a) In Umriffen. - b) Bollftanbig ausschattirt.

B. Abwechfelnb Ropiren gut ausgeführter Beichnungen.

Der Anfang wird am zweitmäßigften mit architektonischen Berzierungen gemacht; bann wird zu Thieren, einzelnen Theilen bes menschichen Korpers und gangen menschlichen Figuren fortgeschritten. Uebrigens wird auch bier noch abwechfelnd nach guten Borlegeblättern gezeichnet, wobei auch bie Beränderung des Mach fabes vorzunehmen ift. Auf bieser Stufe lernt ber Schiler auch auf gefärbten Bapiere zeichnen, die Lichter mit weiß aufsehen, ben Wischer (estompo) gebrum den u. f. w.

(M. XV. E. 78.)

3) Benugung bes Beichnenunterrichts fur bie Geographie. Beftphil. Inftr. v. 18. Aug. 1830 SS. 14. u. 17. (f. o. S. 230 ff.)

XII. Schönschreiben. (f. in Bb. 1. S. 675. 924.)

Bgl. Nr. 1. C. R. v. 24. Oft, 1837 u. die beigef. Tab. (f. o. S. 144-156) Das Bos. C. R. v. 11. Jan. 1829 (f. o. S. 180 ff.) empfiehlt in Rr. I. auch in ben obersten Klassen Sorge für eine gute Hanbschrift. Die Westphäl. Inftr. v. 18. Aug. 1830 f. 17. (f. o. S. 230 ff.) verlangt, daß die Themata zum Schreben aus ber Geschichte, Geographie ober Naturbeschreibung gewählt werden.

XIII. Gefang. (f. in Bb. 1. S./676. fig. 925.)

Bergl. die sub XI. angef. Stelle bes §. 31. des Abit. Bruf. Regl. v. 4. Juni 1834, Nr. 4. C. R. v. 24. Oft. 1837 u. die beigef. Tab. (f. o. C. 144—156), die Koblenzer C. R. v. 16. Juni 1843 (f. o. C. 221 ff.), und insbef. über die Schonung des Stimmorgans das C. R. v. 1. April 1851. (f. in Bb. 1. C. 685.)

#### XIV. Leibesübungen.

Bgl. Rr. 9. des C. R. v. 24. Oft. 1837 (f. o. S. 144 ff.). Alle übrigen Borschriften über das Turnwesen, welches endlich als ein nothwendiger Bestandtheil der mannlichen Erziehung anerkannt worden ift, sinden fich Bb. 1. S. 705—716. (vgl. auch S. 914.) zusammengestellt.

## Viertes Kapitel.

### Symnafial - Disziplin.

Die Sandhabung der Disziplin erfolgt auf den Symn. nach den fpeziellen Disziplinar-Ordnungen, welche jede Anstalt haben foll. Die in den Sammlungen darüber veröffentlichen Vorschriften find folgende:

### I. Allgemeine Grundfate.

Bgl. die Dir. = Inftruktionen, insbef. § §. 7—13. 23. der Brandenb., u. §. V. der Rhein. (f. v. S. 80 ff. u. S. 91 ff.), sowie die v. S. 192 sub 2. zusammengestellten Anordnungen über das Censurwesen, und das als Beislage zum C. R. v. 16. Aug. 1833 oben S. 100—102 im 2. Abschn. gesgebene C. R. v. 30. Okt. 1819.

### II. Aufficht über auswärtige Schuler. 1)

a) Bubl. bes Ronf. zu Ronigsberg v. 21. Marg 1822.

Es ift bemerkt worben, daß mehrere unserer Gymnasiaften blos beswegen bas nicht werden und leisten, was sie nach ihren Kräften sein und leisten sollten, weil es ihnen an der nothigen Saus-Aufsicht sehlt. Wir sesen deswegen hiermit sest, daß von jest an jeder, der seinen Sohn, Mündel oder Rsegling einem Symsnasium anvertrauen will, in einer Stadt, in welcher er selbst nicht wohnt, versbunden sei, dem Dir. einen Mann nachzuweisen, bei dem derf. sich nach der Wahre, beit der Berfäumnistursachen erfundigen, auch wegen der Lebensart, Vergnügungen und Gesellschaften des Jünglings zwerlässige Rachrichten einziehen, auch mit dem er über das, was den Jünglings zwerlässige Rachrichten einziehen, auch mit dem er über das, was den Jüngling und sein Verhältniß zur Schule beirist, nöthigenssalls Rüchprache nehmen könne. Sagt sich der Stellvertreter der väterl. Autorität späterhin vom Jünglinge los, und es wird dem Dir. kein anderer Mann in dessen Stelle nachgewiesen, so soll der Dir., doch nicht ohne Zuziehung des Lehrer-Kolleg. ermächtigt sein, den Aussichten au verabschieden, damit er nicht selbst auf Abswege gerathe, oder auch wohl durch Beispiel und Umgang seinen Mitschilern gessährlich werde.

(a. VI. S. 121.) b) Bubl. bes Ronf. zu Köln v. 6. Juni 1822.

Die von einigen Gymnas, unseres Bereiches in ihre Schulordn. bereits aufgenommenen Bestimmungen, wonach 1) jeder neu auszunehmende Schüler, der vorsber schon eine andere dffentl. oder Brivatschule besucht hat, von ders. ein Zeugnis sowohl über seine Fortschritte im Wissen, als über sein sittl. Betragen besynderingen gehalten ift, und 2) jeder answärtige Schüler bei seinem Eintritt durch ein Zeugniß seiner Eltern oder deren Sellvertreter nachweisen muß, unter weffen hänsliche Aufsicht, welche die Schule als nothwendige Bedingung voraussest, er gestellt sei, werden hiermit alle unser Leitung untergedene Gymnas, und höhere Stadtschulen ausgedehnt, und sämmis. Borsteher ders, hierdurch angewiesen, auf beren Beobachtung streng zu halten, und namentlich in hinsicht des 1. Punktes zu verlangen, daß in dem Zeugniß das Urtheil über das stitt. Berhalten mit Bes

<sup>1)</sup> Ueber Benfions-Anftalten für bgl. Schuler vgl. bas C. R. v. 12. April 1842 (Bb. 1. S. 289.) — Ein R. ber Min. b. G., U. u. M. Ang. und b. Jun. u. b. Bol. v. 25. Oft. 1839 an bie R. Reg. ju Gumbinnen bestimmte, baß, wenn andere Einwohner, bie Gymnasiaften in Benfion nehmen, ber Rommunalstener unterworfen werben, anch bie Lehrer, welche baffelbe thun, in Betreff bet reisnen Gem innes aus diesem Geschäfte zur Rommunalsteuer herangezogen werben können. Der Betrag des reinen Gewinnes soll durch Bereinigung zwischen den Stadtbehoten und ben steuerpflichtigen Personen, event. durch bie Reg. fortgesett werben. (A. XXIII. S. 861.)

stimmtheit ausgesprochen sei; in hinkicht bes 2. Bunktes aber ben Schulern gur Bflicht zu machen, von jeder in dieser Beziehung eingetretenen Beränderung die Direktion sogleich in Reuntniß zu sehen, und daß sie mit Borwissen der Eltern oder beren Stellvertreter erfolgt set, durch Zeuguisse berf. zu belegen. Eben so machen wir es ben Borftebern aller Schulen unfres Bereiches hiermit zur Pflicht, ihre Schüler nicht ohne Zeuguisse zu entlassen, und bei Ausstellung derselben die obigen Ansorderungen sowohl, als die Bestimmungen unserer Berordn. v. 5. Juni 1817. gewissenhaft zu berücksichtigen.

(A. VI. S. 380.)

c) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (i. A. v. Rampt) v. 31. Juli 1824 an fammtl. K. Konf.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß biej. Schuler von Ghmnas, beren Eliern, Bormunber oder Pfleger nicht an bem Orte bes betreff. Ghmn. wohnen, wegen Mangels an ber erforberl. hausl. Aufsicht bisweilen auf Abwege gerathen und einen nachtheiligen Einfluß auf die in ben Gymnas. aufrecht zu erhaltenbe gute Disciplin üben. Das Din. sieht fich baber veranlaßt, hinsichtlich ber geb. Scho

ler Folgenbes anquordnen:

1) Jeber Schuler eines Gymn. muß, wenn seine Eltern, Bormunber ober Pfleger nicht an dem Orte des Gymn. wohnen, von diesen zur besondern Fürsorze einem tüchtigen Aufseher übergeben sein, der dem Dir. oder Rektor des Gymn. bei der Aufnahme des Schülers namhaft zu machen ift, und welcher über seinen Privatsteiß und sein sittl. Betragen außer der Schule eine ernste und gewissen hafte Aufsicht zu suhren hat. — 2) Ein jeder der ged. Schüler hat dem Direkter ober Rektor des Gymn. die Bohnung, welche er in der Stadt zu beziehen gebenkt, bei seiner Aufnahme anzuzigen. — 3) In einem Wirthshause zu wohnen, oder seine Kost an der Wirthstafel zu nehmen, ist keinem solchen Schüler verkattet. — 4) Er darf während seines Ausenthalts am Gymn. nicht seinem Aufseher oder seine Bohnung wechseln, ohne verherige Anzeige bei dem Dir. oder Rektor des Gymn. und ohne ausbrückliche Genehmigung desselben.

Das K. Kons. wird beauftragt, diese Ansond. durch die Amtsbl. öffentlich ber kannt machen zu lassen, der gemäß das weiter Ersordert. an die Dir. und Rektonut machen zu lassen, der gemäß das weiter Ersordert.

Das K. Konf. wird beauftragt, diese Anordn. durch die Antebl. offentlich ber kannt machen zu lassen, berf. gemäß das weiter Erfordert. an die Dir. und Retitoren ber Gymn. seines Bez. zu verfügen. und zugleich sammtl. Gymnas. Lehren auf eine angemessene Beise zu empfehlen, daß sie auch auf das Betragen ihrer Schüler außer der Schule, so weit es nur immerhin möglich ist, ihre Ansmerksamsteit und Sorgsalt richten, wie sie benn allerdings besugt sind, dieselben wegen ihres unsittl. und anstößigen Benehmens außer der Schule zur Berantwortung zu ziehen. Die Lehrer, besonders aber die Dir. der Gymn., welche in dieser Anssicht sich vortheilhaft auszeichnen, werden vom Min. besonders berücksichtigt wer-

ben, so wie baff. bagegen vernachlässigte Aufficht rugen wirb. (A. VIII. S. 822. u. D. Bl. b. i. B. 1843. S. 76.)

Dazu:

C. R. beff. Min. (Eichhorn) v. 9. Marg 1843 an fammtliche R. Regierungen.

Der R. Reg. laffe ich hierneben eine Abschr. ber wegen Unterbringung und Beaufsichtigung ber die Gymnafien besuchenben auswärtigen Böglinge unter bem 31. Juli 1824. an die R. Kons. erlaffenen Berf. mit dem Auftrage zugehen, die Bestimmungen biefer Berf. auch auf die höheren Burgerschulen auszudehneu, und bas beshalb Erforberliche an die Dir. biefer Anstalten zu veranlaffen.

Abschrift an fammtl. R. Ronf. jur Renntnifnahme und Rachachtung in Be-

treff ber gu ihrem Reffort gehörigen höheren Burgerschulen.

(M. Bi. b. i. B. 1843. S. 76.)

d) C. R. bes Rhein. Prov. - Schulfolleg. v. 25. Jan. 1833 an fammtl. Gum. Dir. 1)

Damit bei ben Gymnaften eine angemeffene Beauffichtigung folder Schiler

<sup>1)</sup> Mit Genehmigung bes Min. b. G., U. u. M. Aug. gleichlautenb (boch

fattfinde, beren Eltern ober Bormunder nicht am Orte wohnen, fegen wir hiere

burch feft:

1) In Opmnaf. und ahnliche höhere Lehranftalten tonnen nur folche Boglinge aufgenommen werben, welche unter ber Aufficht ihrer Eltern, Bormunber ober ans berer jur Erziehung junger Leute geeigneten Berfonen fteben. Schuler, welche obne geeignete Aufficht find, follen auf Gymnaf. und ahnlichen Lebranftalten nicht gebulbet werben. - 2) Bei ber Aufnahme junger Leute, beren Eltern ober Bors munber nicht am Orte wohnen, haben bie Dir. Der genannten Anstalten fich nachs weisen ju laffen, auf welche Beife fur bie Beauffichtigung berf. geforgt ift. Dals ten fie bie getroffenen Ginrichtungen nicht fur ausreichend, fo haben fie bies ben Ettern ober Bormunbern ju eröffnen, und ben Schuler nicht eber aufzunehmen, bis eine anderweitige, bem 3weck entsprechenbe Ginrichtung getroffen ift. — 3) Ohne Borwiffen bes Dir. barf tein Schuler in eine andere Aufficht gegeben wers ben. - 4) Der Dir. ift fo berechtigt ale verpflichtet, von bem hauslichen Leben auswartiger Schuler entweber unmittelbar, ober burch Lehrer ber Anftalt, Rennts nif ju nehmen, und wenn fich hierbei Uebelftanbe ergeben follten, auf beren 'uns verzugliche Abstellung zu bringen. - 5) Die Ordinarien haben auch ohne befonbern Auftrag bes Dir. Die Berpflichtung, Die in ihren Rlaffen befindlichen auswars tigen Souler von Beit zu Beit in ihren Saufern zu besuchen. — 6) Findet fic, bas bie Aufsicht, unter welche auswartige Schuler gestellt worben, unzureichend ift, ober bag bie Berhaltniffe, in welchen fie fich befinden, ber Sittlichfeit nachtheilig find, fo ift ber Dir. berechtigt und verpflichtet, von ben Eltern ober Bormunbern eine Aenterung biefer Berbaliniffe binnen einer nach ben Umftanben gu bestimmen: ben Frift zu verlangen. 1) - 7) Die betr. Eltern und Bormunber find verpflich; tet, Diefe Bestimmungen gu beachten, und Die Auffeber ihrer Sohne ober Bflegebes fohlenen von benf. in Renntniß gu feten. Es bleibt auch lediglich ihnen überlaffen, für ben Fall, bag eine Aufhebung bes Berhaltniffes von ber Anftalt verlangt werben mochte, mit ben Auffehern ihrer Rinber und Pflegebefohlenen bie erforbers liden Berabrebungen ju treffen.

Sie wollen in dem nachsten Brogr. diese Bestimmungen gur öffentl. Kenntnig bringen, bei der Aufnahme der betr. Schüler die Eltern oder Bormunder auf dies. verweisen, und ftrenge auf die Aussuhrung berf. halten. Die Ordinarien haben bas Ergebniß ihrer Wahrnehmungen bei den dessallfigen Besuchen, in der Konfes reng mitzutheilen, und ift daff. jedesmal in furzen Worten in das Konferenzprotos

toll aufzunehmen.

- (M. XVII. S. 99.)
- e) S. V. Mr. 4. u. 5. der oben sub 1. angef. Rhein. Dir. Inftr.

III. Einzelne Berbote, (f. in Bb. 1. G. 722. fg.)

1) Befuch von Wirthehaufern. 2)

a) Bubl. bes Oberpraf. ju Munfter v. 22. Marg 1824.

Die Erhaltung eines wohlgeordneten, einfachen und ftillen Lebens unter ben Schulern ber höhern Unterrichtsanstalten ift so wichtig für beren ganze wissenschafte liche und stitliche Ausbildung, daß es eine ernfte Bsicht für alle Berwaltunge-Beboten an ben Orten, wo sich Gymnas. und höhere Stadtschulen befinden, ift, auch von ihrer Seite ben Bemühungen ber Borsteher und Lehrer babei zu hulfe zu kommen.

Einer ber wefentlichften Buntte, welcher ihre vorzügliche Aufmerffamteit verbient, ift bas Befuchen ber Birthehaufer, Billarbe und Ronbitoreien burch bie

mit Auslaffung von Rr. 5. vom Brov. Schulfolleg. ju Berlin unterm 20. April 1833 erlaffen. (A. XVII. S. 400.)

<sup>1)</sup> Bgl. Bubl. v. 22. Marz 1824 unten sub III. 1.
2) Bgl. bas Bubl. bes Oberburgermeisters von Elberfelb v. 12. Marz 1822
(A. VI. S. 139), welches allen Knaben unter 16 Jahren 1) bas öffentliche Lasbackrauchen bei 3 Thir. Strafe, und 2) ben Besuch ber Wirthshauser, Kaffee's 2c., bei 5 Thir. Strafe für bie Wirthe, die sie aufnehmen, verbot.

Schüler jener Anstalten, ohne alle Aufficht und oft fogar gu größeren, larmenben

Gefellicaften vereinigt.

Dowohl biefer Diffbrauch ichon von Seiten ber Schulen burch bie Disziplisnargefeste verboten ift, so ift die Kontrolle der Lehrer allein doch meistentheils nicht hinreichend, sondern die Mitwirfung der Polizei-Behörden nochwendig. Diese werden es sich daher angelegen fein laffen, nicht nur solche Gefellschaften, wo fie fich inden sollten, zu floren, sondern, wozu ich sie hierdurch autoriftee, allen Birthen und Inhabern von Billarde, Konditoreien u. s. w. an den Orten der höhern und terrichtsanstalten, und in der unmittelbaren Nabe ders, es zur ftrengen Pflicht zu machen, daß sie keine Schüler dieser Anstalten bei sich aufnehmen, anser wenn sie in Gesellschaft ihrer Eltern, Bormander oder Lehrer sind, und die Disziplinargeschner Goule es gestatten. Die Wirthe, welche dagegen handeln, sollen mit einer angemessenn, und im Wiederholungsfalle mit fteigender Polizeistrase belegt werden.

Da übrigens ben Schülern ber bezeichneten Unterrichtsanstalten, besonders ber obern Rlaffen, micht verwehrt sein soll, auf größeren Spatiergangen in einer bestimmten Beite von ihrer Stadt in ein landliches Birthshaus einzukehren, um eine Erfrischung zu genießen, so wird nach der Dertlichkeit bei jeder Schule bestimmt werden muffen, in welchem Umtreise vom Orte obiges Verbot gelten solle. Die Scholarchate und Borstände der Anstalten haben hierüber die notigigen Bestimmungen, in Bereinbarung mit den Lehrern, zu treffen, und ben Bolizei-Behörden auzus zeigen. Sollten sich jedoch in einzelnen Fällen auch in folden entfernteren Birthsbhausen Gesellschaften bilben, welche aus ben Grenzen der Mößigleit und Orden ung heraustreten, so soll ihr Besuch den Schülern verboten, und die Birthe sollten von der Bolizei angehalten werden, dieselben nicht wieder aufzunehmen.

Wenn sich, indem ber Besuch ber öffentlichen Saufer im Orte und seiner Rabe aufhört, vielleicht in ben Wohnungen einzelner, besonders auswärtiger Sous ler andere larmende und Unördnung veranlaffende Gesellschaften dilben sollten, wie wohl ber Fall gewesen ift, so sind bie Hauswirthe gehalten, ben Lehrern baven Anzeige zu machen. Thun sie dieses nicht, oder begünftigen gar jene Gefellschaften, selbst wenn sie von den Lehrern gewarnt find, so sollen Schulvorstand und Lehrer bas Recht und die Pflicht haben, ben Schulvorstand und hehren hau werbieten und die Angehörigen berf. vor ihnen zu warnen.

(M. VIII. S. 181.)

. Dazu:

C. R. bes Min b. G., U. u. M. Ang. (Nicolovius) v. 20. Rai 1824 an fammil. R. Oberpraf.

Das R. Ober Braf. ber Brov. Bestphalen hat unterm 22. Rarz c. die abs schriftlich beigeschlossen Aufforberung an die BolizeisBehörden dieser Brov. erlassen, um zu bewirfen, daß sie auch ihrer Seits die Bemühungen der Borfteher und Lehster ber höhern Unterrichtsanstalten in der handhabung der Dieziplin außerhalb ber Schule unterflügen, und besonders den Besuch der Birthshäufer und Billards von Schulern verhindern. Das Min. beauftragt das R. Obers Braf., nach Bestwon ber Umstände und mit Rucksicht auf die eigenthumlichen Berhaltniffe der einzelnen Gymnas. der Brov. eine ahnliche Aufforderung an die Bolizeis Behörden zu erlassen.

(M. VIII. S. 451.)

b) R. ber Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) und b. Inn. u. b. B. (v. Brenn) v. 8. Nov. 1830 an bie K. Reg. zu Köslin.

Die unterz. Min. finden die, von der K. Reg. in dem Ber. v. 19. Aug. c. aufgestellten Bebenken, weshalb Dies. Sich zur Gewährung des Antrages des A. Brov. Schulfolleg. in Stettin, den Kaffetiers, Schank: und Gastwirthen in N. die Aufnahme von Gymnastasten ganz zu untersagen, nicht für ermächtigt halt, hinreichend begründet. Bur Erreichung des beabsichtigten Zweckes wird es aber auch genügen, wenn das Berbot, Schüler in Schansstätten zu bulden, auf die Fälle, wo die Schüler nicht in Gesellschaft ihrer Eltern, Lehrer oder Bormunder find, beschanft, und — worauf es überhaupt ansommt — das sogenannte Schnapsen der Schüler möglichst verhütet wird. Der R. Reg. bleibt überlaffen, hiernach das

Erforberliche in Bezug auf bie Stabte Ihres Beg., in welchen fich Gymnas. befins ben, gu verfügen.

(A. XIV. S. 796.)

2) Berfehr mit Schauspieler - Gesellschaften.

C. R. bes Min. d. Inn. und d. B. (v. Ramps) v. 14. Aug. 1824 an fammil. R. Reg.

Da in furger Beit an zwei Orten Gymnafiasten heimlich zu fonceffionirten Schaufpieler-Befellichaften übergegangen und von benf. ale Ditglieber angenommen worden, biefem Unfug aber nicht nachgefehen werben fann, fo wird bie R. Reg. beauftragt:

1) fammtlichen fur ihren Beg. jest und funftig tonceffionirten Schauspiel-Une ternehmern bei Bermeibung guverläffiger fofortiger Raffation ber ihnen ertheilten Rongeffionen ju unterfagen, einen Bertehr ber Gomnafiaften ober Schuler, mit ihrer Schauspiel: Gefellichaft ober beren Ditgliedern ju bulben, ober wohl gar fie als Mitglieber, Lehrlinge, Gehulfen ober unter irgend einem anbren Schein und Ramen in ihre Gefellichaft auf: ober fie mit fich ju nehmen, falls nicht ber Bater ober Bormund ju bem Engagement feines Cohnes ober Munbels bie Genehmigung bei ber Ortspolizeis Behorbe fchriftlich gegeben hat, - 2) alle Bolizei : Behorben, befonders die in Gymnaftalftabten, anguweifen, hierauf genau gu halten, und gu bem Enbe bei ber Anfunft und bei bem Abgang einer Schauspieler-Gesellichaft bas Bergeichnif ber Mitglieder und Angehörigen berf. genau zu revidiren, und wenn fich babei eine Kontravention ber vorstehenden Bestimmung ergeben follte, dem Borfteber ber Shaufpieler : Gefellichaft Die Ronzesfion ohne weiteres abzunehmen, und fie an bie R. Reg. gur weitern Beforberung an bas Minifterium eingus fenben.

(M. VIII. S. 824.)

3) Berfehr mit Dachbrud - Ausgaben.

C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Rampt) v. 16. Juni 1829 an fammtl. R. Ronf. und Brop. Schulfollea.

Es ift ber gall vorgetommen, bag Gymnafiaften Aufforberungen gur Subs ftription auf nachgebrudte, ju unerhort mobifeilen Breifen ju liefernbe Berte, nas mentlich auf eine folde Ausgabe ber Schillerichen Berte, erhalten haben, um folde weiter befannt ju machen. Bu möglichfter Berhutung bes gang unerlaubten Bertehrs ber Schuler mit Nachbrud-Ausgaben halt bas Rin. es für angemeffen, bie Symnastaften burch bie Dir. ber Gymnas, vor bem Antauf solcher Nachbrude auf belehrenbe Beise warnen zu laffen, und beauftragt baher bas R. Konf. unb Brov. Schultolleg. hiernach bas Erforberliche an bie Dir. und Rettoren ber Symn. feines Beg. ju verfügen. (A. XIII. G. 309.)

4) Benutung von Leibbibliothefen.

Buerft hatte bas Min., laut ber o. S. 188 u. 189 angef. Ronf. B., ten Symnaftaffen bie Benutung ber Leihbibliotheten auf fpezielle Erlaubnig-Scheine ber Eltern ober Dir. geftattet. Spater jedoch murbe biefelbe burch C. R. bes Min. b. Inn. u. ber P. v. April 1825 (A. IX. S. 393.) unbedingt verboten, und dies Berbot durch C. R. des Min. d. Inn. v. 3. Sept. 1847 (M. Bl. b. i. B. S. 290.), unter Androhung des Konzessions-Berlustes nach S. 71—74. der Gew. D. v. 17. Jan. 1845, erneuert, so wie durch R. dess. Win. v. 16. Dec. 1847 (M. Bl. d. i. B. S. 324.) auf bie übrigen Unterrichts-Unftalten ausgebebnt.

Rach der erfolgten Aufhebung der Cenfur bestimmte bagegen bas C. R. bes Min. d. Jun. (Rublwetter) v. 31. Aug. 1848 an fammtl. R. Reg. u. bas Bol. Praf. in Berlin in Betreff des Leihbibliothefar-Gewerbes:

ic. Endlich tann ich es auch im Ginverftanbnig mit bem Din. ber G., U. n. Deb. Ang. nicht für zwedmäßig erachten, bas Berbot ber Bucherausleihung an Symnafiaften und Schuler fortbauern ju laffen, ba baff. theile zu weit greift, theile, wie bie Erfahrung hinreichenb zeigt, jeberzeit leicht umgangen wers ben fann.

(M. Bl. b. i. B. 1848. S. 380.) 1)

5) Deffentliche Anfzüge oder Feierlichkeiten der Gymnasiaften bei Einführung oder Abgang von Lehrern, bei beren Geburts und Namenstagen, bei Schulfeierlichkeiten und andern festlichen Beranlassungen wurten durch eine B. des Kons. zu Köln v. 28. April 1825 (Amtebl. S. 291. Fürstenthal, Bd. 1. S. 543.) untersagt. Wenn auch dies Berbot kein allgemein gültiges ift, so sind doch jedenfalls bei solchen Gelegenheiten, neben den Disziplinar-Borschriften der betr. Anstalt, die allgemeinen Polizeiverordnungen zu beobachten, welche, wie z. B. die Erfurter Straßen Drdnung v. 15. Oft. 1817 §. 47. (A. I. S. 4. S. 211.), besondere polizeil. Genehmanng erbeischen.

6) Berbot ter Theilnahme an geheimen Berbindungen, polit.

Bereinen und Berfammlungen.

a) Berhutung burfchenschaftlicher Berbindungen.

C. R. ber Min. Kommiffion (v. Rampt, Mabler, v. Rochow) v. 6. Sept. 1834 an fammtl. R. Reg. Braffbien. 2)

Die Untersuchungen, welche gegen burschenschaftl. und andere polit. Umtriebe, theise hier, theile in verschiedenen Brov. unter unserer obern Leitung geführt werben, haben unter Aubern ergeben, daß schon auf den Schulen verschiedentlich ein Berbindungsunfug Statt sindet, und die Böglinge noch während ihrer Schulgelt für die Theilnahme an burschenschaftl. Berbindungen gewonnen werden. Bie haben und veranlaßt gefunden, die betr. Auszuge aus den Untersuchungs Afted dem Gerrn Geh. Staatemin. v. Altenstein mitzutheisen, welcher baburch ber wogen worden ift, an sammtl. Prop. Schulkolleg. dass. C. zu erlaffen, welches wir dem R. Reg Praf. hierneben abschriftlich übersenden. (Anl. a.)

Bet der Bichtigkeit des Gegenstandes, bei der Rothwendigseit, dem Berbisdungsunfuge auf den Universitäten, welcher nach den katigefundenen Ermittelmgen in der neueren Zeit eine hochverrätherische Richtung angenommen hat, vorzubeugen, halten wir uns dringend verpflichtet, auch unserer Seits Maaßregeln zu treffen, um den Zweit des gedachten C. zu sordenen, welche, wie die hier der Grundfägen, Gestinungen und Berirrungen zu bewahren, welche, wie die hier dei dem K. Kammerger. geführten Untersuchungen deweisen, nicht nur für die Teleknehmer an den Berbindungen, sondern auch für deren Familien die traurigken Folgen herbeisühren. Auf Beranlassung des K. Kammerger. if eine Menge junger Leute, welche zum Theil schon längst die Universitäten verlassen hatten, hier und in den verschiedenen Brov. verhaftet worden; die Kriminal-Untersuchung hat ergeben, daß gegen die Mehrzahl zum Mindesten auf langwierigen Festungs-Un

burch R. D. v. 17. Mars 1852. (G. C. 1852. C 83.)

2) Durch R. v. 1. Oft. 1834 (A. XVIII. C. 1015.) auch bem Bol. Rrif. zu Berlin mitgetheilt. — Bgl. auch bas C. R. v. 16. Aug. 1833 nebft Anlage. oben im zweiten Abschn. und die erfte Note ju S. 31. bes Abit. Praf. Regl. v.

4. Juni 1834 unten im 5. Rap.

<sup>1)</sup> Bgl. v. Rönne, Gewerbepolizei, Bt. 2. S. 125. — hinschtlich ber Aufsicht über die Leihbibliotheken bestimmen jest: das Prefiges. v. 12. Mai 1851 (G. S. 1851. S. 273) S. 1.: Zum Gewerbetriebe eines Leihbibliothekars ift Genehmigung der Bezirksreg, ersorderlich. Diese darf nicht versagt werden, wenn berj., der das Gewerbe betreiben will, unbescholten ist. — Berlust bieser Eigenschaft, und mithin, nach S. 71. der Gew. D., der Konzesson, ittit nach dem A. des Rin. des J. v. 2. Mai 1852 (Nin. 31. d. i. v. 1852. S. 122) dam ein, wenn ein Leihbibliothekar sein Gewerbe dazu misbraucht, mittelst der von shm vers breiteten Schriften die Prinzipien der Religion und der Sittlichkeit, so wie die Grundlagen des Staats und der Gesellschaft zu untergraben. Sorgfältige Ueber wachung der Leihbibliotheken wird den Verwaltungs Behörden deshalb auss Reue zur Pflicht gemacht. — Unter das Min. des J. wurden die Leihbibliotheken gestellt durch E. D. 17 Wir 1852. (M. S. 1852. S. 83)

reft erkannt werben wird, und nach biefer amtl. Anzeige bes Kammerger. ift ein großer Theil ber hier Berhafteten jum vorlauf. Antrite bes Festungs Arrestes bes reits auf die Festungen abgesührt worden. Indem wir ties bem A. Reg. Praf. mittheilen, find wir im Boraus überzeugt, daß Dast. gern bereit sein wird, gemeinschaftlich mit uns und ben diesethalb mit Anweisung versehenen Prov. Schulstolleg. babin zu wirken, daß dem Ansange solcher Berirrungen auf den Schulen

geftenert und refp. vorgebeugt werbe.

Bir beauftragen taher bas R. Reg.-Praf., nach Maaßgabe bes anl. C. bies jenigen Bolizei-Behörden, in beren Bezirke Gymn. ober sonft höhere Schul-Anskalten fich bestinden, zu verpstichten, dem Treiben auf den Schulen eine besondere Ansmerksamseit zu widmen, und etwanige Wahrnehmungen über auffällige Berschlisse ober Ungebührnisse, namentlich in Beziehung auf den Verbindungsunsug, entw. dem Vorkeher der Schul-Anskalt mitzutheilen, oder in dazu geeigneten Kälslen dem R. Reg.-Präs. anzuzeigen, welches demnäck mit dem Prov.-Schulkolleg. in Kommunisation treten wird, ingl. auch an und zu berichten hat. Wir demersken hierbei, daß verschiebentlich auch jüngere Lehrer wegen ihres Treibens zur Rechenschaft haben gezogen werden müssen, daß taher auch diese eine nähere Aufzwerkzamkeit verdienen, solche aber vorzugsweise den Studenten zu widmen ist, welche während der Ferien oder sonst mit den Schülern Umgang pflegen. Es handelt sich darum, die kommende Generation vor gesehl. verbotenen Berirrungen zu bewahren, deren Opfer ein Theil der jesigen Generation zu werden scheint, welcher staatsverdrecherischen Umtrieden sich ergeben, und während tieses Treibens seine Ausbildung verabsäumt hat. Diese Räcksicht wird das R. Reg.-Präs. um so mehr zur unausgesepten Ausmerksamseit auf diesen Segenstand aussordern.

(Ans. a.)

G. R. bes Din. b. G., u. u. Dleb. Ang. (v. Altenftein) v. 27. Aug. 1834

an fammtl. R. Brov. Schulfolleg.

Aus ben Ausfagen mehrerer wegen ihrer Theilnahme an ber Burfchenichaft jur Untersuchung gezogenen Studireuden geht hervor, daß fie fcon auf ben inlant. Gymn, welche fie befucht haben, fur bas burfchenschaftl. Treiben gewonnen werben. Giuige berf haben fich mit ihren Mitfchulern aus ben beiben oberen Rlaffen, bei welchen fich eine besondere hinneigung zur Burfchenschaft fand, schon auf ber Schule, wenn auch nicht zu einer forml. Berbindung, boch babin vereinigt, bag fie auf ber Univerfitat fich jur Burichenschaft halten wollten. Anberen ift burch Studirende, ihre ehemal. Mitschuler, welche mahrend ber Ferien ihre Deis math besuchten, die Burschenschaft als eine Verbindung, die keinen auberen Zweck habe, als ein fittl. und wiffenschaftl. Leben zu verbreiten, angepriefen, und fie find baburch verleitet worben, schon auf ber Schule bie Farben ber Burfchenschaft zu tragen, und fich fur folche ju erflaren, welche biefer Berbindung bereinft beitreten wollten. Roch andere find ichon auf ber Schule ohne Biffen ihrer Eltern und Lehrer mit ihren Mitfchulern, beren Abgang gur Univerfitat nabe bevorftand, beims lich aufammengefommen, um fich mit Tabadrauden, Trinfen und Singen gu vergnugen, und haben fie ichon ale Gomnaftaften eine Richtung genommen, bei welcher es fpaterbin auf ber Universität nicht schwer ftel, fie in burschenschaftliche Berbindungen ju gieben. Nach folden und abnl. Erfahrungen ift es bringenb nothwenbin, bag bie Lehrer fammtlicher Gymn. in ben R. Staaten ben Schulern ber oberen Rlaffen und besondere benen, welche fich ju einem balbigen Abgange auf bie Universitat vorbereiten, fortwahrend eine erhobte Aufmerksamteit wibmen, und jebes zwedmäßige Dittel anwenden, um fie nicht nur mabrend ihres Gymn.s Rurfus von allem ftubentischen Ereiben fern ju halten, fondern auch mit einer folden grundt. Abneigung gegen jede gesehwidrige Berbindung und mit einer folchem tiefbegrundeten Chriurcht gegen ben besfallfigen auf's bestimmtefte ausges fprochenen landesväterl. Billen Gr. Maj. bes Konigs zu erfullen, bag fie fpaterhin auf ber Universität allen Lockungen jur Theilnahme an burschenschaftl. und abul. Berbindungen ernsten Wiberstand zu leiften vermögen. Bei ber pflichte mäßigen und lobt. Gefinnung, von welcher fammtl. Dir. und Lehrer ber Gymn. in ben R. Staaten feit einer Reihe von Jahren gur aufrichtigen Freude bes Dlin. bie entschiebenften Beweise gegeben haben, wird es nur nothig fein, fie auf bie Gefahren, welche ihren Boglingen nicht nur auf ber Univerfitat, fonbern anch ichon auf ber Schule von Seiten ber Burichenschaft und abnl. gesetwidriger Berbindungen broben, in angemeffener Art aufmertfam ju machen, damit fie mit

Rachbrud und Burbe jeber verberbl. Richtung ihrer Schuler angemeffen entgegen treten, und nach ben Grunbfagen einer richtigen Erziehungefunft und Sandhabung ber Diegiplin nichts verabfaumen, mas bief. mahrend ihrer Univerfitais-Jahre ver allen Abwegen und insbef. vor jedem Gintritte in eine gefeswibrige Berbindung bewahren fann. Es ift unerläglich, auch anscheinenbe Rleinigfeiten bei ben Schafe lern in biefer Beziehung nicht zu überfehen, und wenn fie auch wirflich unbeben tend find, both bas Lappische ber Sache und ben Rachtheil herauszuheben und recht fuhlbar ju machen, welcher fur bie Schuler burch bas Gingeben in folde Richtungen erwachfen fann. — Das R Brov. Schulfolleg. wird beauftragt, an bie Lehrerfolleg. ber Gymn. feines Bereichs, ber obigen Erbffnung gemäß, eine bringende Aufforderung zu erlaffen, und angleich feiner Seits auf jebe zweckbient. Beife Corge ju tragen, bag auch fernerbin in ben Gymn. eine ernfte mit Liebe verbundene Bucht gehandhabt, jede Abweichung ber Schuler von ben Gefegen geborig geahnbet, und inebef. alles aus bem Rreife ber Schule entfernt werbe, wes bie Schuler zu einem bunfelhaften Befen verleiten tounte.

(M. XVIII. S. 82.)

b) Theilnahme an volit. Bereinen und Verfammlungen.

Wgl. S. 8. bes Bereinsgef. v. 11. Marg 1850 1) und C. R. v. 25. Rov. 1848. (f. in Bb. 1. G. 728.)

7) Berbot, Studenten zu beherbergen. R. bes Min. b. Inn. u. b. B. (v. Rampy) v. 5. Aug. 1824 an ben R. Reg. Bev., S. Geb. Reg. R. Neumann, ju Breslau.

Das unterz. Din ift wegen bes von Em. in bem Ber. v. 4. v. D. gemach: ten Borfchlage: bag bie unterm 9. Juni b. 3. an fammtl. R. Univers. ergangene C. B. (f. bie folg. Abis.), nach welcher ben Stubirenben bie Beberbergung eines anbern Stubenten, fowohl von inland. als ausland. Univerf., jeboch mit Ausnahme ber leibl. und Stiefbruber, unbebingt verboten worden, auch auf bie Rand. und Gymnafiaften ausgebehnt werbe, mit bem R. Min. b. G., U. u. D. Ang. in Kommunitation getreten. Da Daffelbe mit biefem Borfcblage einverftanben if, fo werben Em. hiermit autorifirt, bemgemäß bie erforberl. Bet. zu erlaffen.

(M. VIII. S. 832.)

#### IV. Strafen.

1) Nachfigen, Rarger, Brügelstrafe.

a) Anwendung biefer Strafen: S. 12. ber Branbenb., S. V. Rr. 6. bis 8. ber Rhein. Dir.-Inftr. (f. o. C. 81 u. 92-93), fo wie S. 23. ber Bomm. Dir.-Inftr. v. 1. Mai 1828.

S. 23. Ueberall, wo die Erhaltung einer guten Diegiplin unter ben Edd lern Bestrafung nothwendig macht, haben bie Dir. und Reftoren babin gu feben, bag bie Strafe felbit ben Charafter ber Rube, bes vaterl. Bohlwollens und ber Bwedmäßigfeit an fich trage. Rorperliche Strafen burfen nur ba, we bie pabagogifchen Strafmittel nicht anereichen, und zwar in ber Regel nur von ber unterften Rlaffe bie nach Tertia binauf in Anwendung gebracht werben, wobei

<sup>1)</sup> Dies Berbot ift auf polit. Bereine eingeschranft. Dagegen wirb vom fethol. Rlerus die Bilbung fatholifch religiofer Jugend Bereine an Gymnafial Orten empfohlen. Als ein Beifpiel folder Bereine ift bas vom fathol. Religions Lehrer am Gymnafium ju Dopeln unter ben bortigen Gymnafiaften geftiftete "Aloyfianische Bunbniß," ober "Aloyfius. Sobalitat" ju ermahnen. Laut ber nach bem Aloyfianischen Erbauungs und Gebetbuche von Mennel ausgearbeiteten Gistuten, ift ber 3med bes Bereine: ben heil. Alopfius Gongaga, ben Schuppaire ber Jugenb, in ben ihr brobenben Gefahren und Anfechtungen gum Borbilbe gu erwählen, feine gefährlichen Bucher zu lefen, unehrbare Gefellschaften, Gefprache und Spiele zu vermeiden. Alle Jahre muß eine fechewochentl. Andacht zu Ehren bes heiligen veranstaltet, und viermal General-Berfammlung gehalten werden. (Rat. Bett. 1854. Rr. 130.)

es sich von selbst versteht, daß nur gelindere Bestrafungen der Art in minder wichtigen Fällen ohne Zuziehung des Dir. statt sinden sollen, und auch diese je weiter in den Rlassen hinauf, um desto seltener und behutsamer. In den beiden odern Rlassen gewinnt die Rorperstrase dei den reiseren Jünglingen einen bes schrieden Gharaster, und kann deshalb dort nur dei schweren Bergehungen oder in ganz außerordentl. Fällen eintreten. Hulfes und außerordentliche Lehrer, welche mit Autorisation nicht versehen sind, müssen in vorsommenden Fällen mit dem Artisation Rucksprache nehmen, und können nur dann, wenn sie von ihm eigende beausstragt sind, die förperliche Bestrafung der Schuldigen vollziehen. Anch das Rachsigen in den Rlassen kann nur unter der Bedingung versigt werden, daß dem Borkeher, wie den Eltern oder Psegern der zu Bestrasenden, Anzeige davon gemacht wird. Auf Rarzerstrase, welche nur in den vier obern Klassen satt stadet, sann nur der Dir. oder Restor selbst, im Einversändunts mit den Lehrern der betress. Klasse, erkennen, und selbige darf in der Regel nicht über 48 Stunz den ausgedehnt werden. Sollte ein Lehrer sich genöthigt sehen — etwa um dem Troze eines Schülers mit Rachdruck entgegen zu treten, von dem zu sürchten ist, daß er sich der Strafe entziehen werde, im Berwahrsam zu behalten, — auf der Stelle die Rarzerstrase zu verhängen, so muß gleichzeitig dem Dir. oder Restor davon Anzeige gemacht werden, um die weitere Untersuchung des Bergehens ans zuvordnen.

(M. XII, S. 398.)

b) Inobef. Bulaffigfeit ber Prügelftrafe.

G. R. Des Ronf. ju Robleng v. 28. Dec. 1824 an fammtl. Somna-

Es ift mehrmals zur Sprache gekommen, welches Strafrecht ben Lehrern gegen ihre Schüler nach ber hiefigen Berfassung zustehe, und namentlich von mehres ren Seiten bezweiselt worben, ob die Lehrer berechtigt seien, körperliche Züchtigungen zu verhängen. Es ist jedoch sowohl durch das Erkenntniß des R. Appellat. Gerichtshoses zu Kölln gegen den Schullehrer N. zu N., als auch von dem K. Win. der S., U. u. Red. Ang. das Züchtigungsrecht der Schullehrer anersannt, dabei aber ausdrücklich zur Bedingung gemacht worden, daß es ohne Leidenschaft und mit großer Mäßigung ausgeübt, jede Ueberschreitung dess. von der vorgesetten Behörde gerügt, und den Umständen nach zur richterlichen Bestrasung angezeigt, wegen dabei vorgesallener körperlicher Berletzungen aber, auch ohne daß es des Antrages der vorgesallener körperlicher Berletzungen aber, auch ohne daß es des Antrages der vorgesallener kehrer zu beingen, von dem Richter die Untersuchung verhängt werde. Wir beauftragen Sie demnach, diese Bestimmungen zur Kenntnis der Ihnen untergeordneten Lehrer zu bringen, und bens. besonders anzuempsehlen, daß sie, wie es eine vernünstige Pädagogit gebietet, etwanigen Unarten der Schüsler mit den geeigneten gelinderen Strasen sogliet mehren entgegenarbeiten, wo aber hartere Strasen nothwendig werden, dieselben ohne Leidenschasstichteit verhänzgen, und körperliche Jüchtigungen der größern Schüler in der Regel nur nach vorzbergegangener Berathung mit Ihnen oder mit sämmtlichen Lehrern der Anstalt vorzehnen. ) Auf diese Art wird die viderlich Autorität des Lehrers und der ganzen unter getie beiwohnende Reigung zum Troh verhindert werden, in freche Wisdersplichseit auszuarten.

(M. VIII. 6. 1099.)

c) Gebühren für Rarger- und andere Schulstrafen:

G. R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Labenberg) v. 3. Juni 1850 an fammil. Brov. Schulfolla.

Aus ben von bem R. Brov. Schulfolleg. auf die Berf. v. 15. Sept. pr. erzftatteten Ber. habe ich ersehen, daß in allen Brov., mit Ausnahme der Prov. Bos sen, bei einzelnen Gymnas. ber Gebrauch besteht, mit der Karzerstrafe zugleich die

<sup>1)</sup> Es ift hier, wie in ben vorfteh. B., nur von "Bornehmen, Bollziehen" ber torperlichen Buchtigung burch ben Lehrer bie Rebe. Durch ben Ralfaftor ift fie bemnach nicht geftattet.

Berpstichtung gur Zahlung von Gebühren an ben Schulbiener, in fehr verschiebenen Saben von 2½ Sgr. bis ju 1 Thir. zu verbinden. Da in dieser Beziehung eine Berschiedenheit rudsichtlich ber einzelnen Brov., noch weniger aber unter ben einzelnen Gymnas. bert. Krov. bestehen darf, gegen die Erhebung solcher Gebühren als ergänzender Theil der Strase sich aber erhebliche Bebensen geltend machen, so bestimme ich, daß für die Zukunst die Einziehung von Gebühren zum Bortheil des Schulbieners für die Bollziehung der Karzerkrase oder irgend einer andern Strase nicht mehr statischnen darf und veranlasse das A. Prov. Schulfolleg., die bisher üblich gewesene Erhebung von Gebühren, welche mit irgend einer Strase verbunden war, sofort abzustellen. Insosern der eine oder andere Schulbiener vakationsmäßig auf die Erhebung solcher Gebühren angewiesen ist, hat das A. Prov. Schulfolleg. den Ertrag derf. nach einem sechsischen Durchschnitt zu ermitteln und eine diessschliege Entschädigung aus den Nitteln der Anstalt zu beantragen, bei neuen Auskellungen von Schulbienern aber einen Anspruch auf berartige Gebühren nicht weit ter zuzugestehen.

(Min. Bl. d. i. B. 1850. S. 165.)

2) Stille Entfernung und Ausschliefung von ber Schule im Disziplinarmege.

G. R. Des Rhein. Prov. - Schultolleg. v. 22. Jan. 1836 an fammil

Somn .- Dir. ber Broving.

Die Entfernung eines Schulers von ber Schule ift eine in ihren Folgen für biefen, sowie fur die Angehörigen beff. so wichtige Maagregel, daß zu berf. nur in bem außersten Falle geschritten werben barf. Damit bei Anwendung berf. überall möglichft gleichmäßig versahren werbe, so bestimmen wir hierdurch Folgendes:

1) Die Entfernung eines Schulers von ber Schule ift in ber Regel nur bann anzuwenden, wenn bie gewöhnlichen Schulftrafen auch in ihrer Steigerung obne Erfolg geblieben find, und Befferung bee vielfach Beftraften unter ben obmaltenben Berhaltniffen nicht zu erwarten ift. hierin ift von felbft bie nothwendige Bernd. fichtigung bee Altere bee Boglinge angebeutet, und bag bei ben Ditgliebern ber niebern Rlaffen nur felten bie Entfernung nothwendig werben fann. - 2) Birb bieselbe in der Lehrerfonferenz beschlossen, so ift zuerst die ftille Entfernung in der Beise zu versuchen, daß der Dir. die Angehörigen von dem Betragen des Schülers amtlich benachrichtigt, und den, den Rath ertheilt, ben Schüler zurudzu nehmen. Bleibt biefer Rath unbefolgt, fo trifft ben Straffalligen fur biefes Ral eine angemeffene Schulftrafe, bemf. wird aber zugleich vor ber Lehrertonfereng bebeutet, und ben Angehörigen burch ben Dir. angezeigt, bag bei nicht erfolgter Bef. ferung bie Ausschließung erfolgen werbe. - 3) Erfolgt bie Befferung nicht, fo ift alebann bie Ausschließung gur Ausführung gu bringen, fo bag ber Dir. ben Angehörigen ben beefallfigen Ronferengbefchluß mittheilt. Ift ber Schuler ein Frember, fo hat ber Dir. auch ber Boligei Anzeige zu machen, bamit ber Ausgeichloffene nicht lunger als unter ber Aufficht ber Schule ftebend betrachtet werbe.

4) Benn, besonders bei erwachsenen Schulern, die Bergehungen von wirflicher Bosartigfeit zeigen, ober bei größerer Unfittlichfeit bas Beifpiel und ber Umgang eines Schulere ben Uebrigen gefährlich werben follte, fo tann es in folden außer orbentlichen Gallen nothwendig werben, fogleich jur Ausschliegung ju fcreiten. Die Lehrerfonfereng hat alebann noch zu erwägen, ob ber Schuler ohne Bebeufen in eine andere Unftalt aufgenommen werden tonne, ober ob mit biefer Aufnahme auch für feine neuen Ditfculer Befahr erwachfen werbe. 3m erften Falle fann, wie bei ben unter 2. und 3. enthaltenen Fallen, Die Ausschließung ohne unfere Genehmigung ausgesprochen und vollzogen werben. In bem, bem Schufer auszuftellenben Beugniffe ift nach einer allgem. Charafterifirung beff. am Schluffe zu bemerfen, bag er "fill von ber Schule entfernt", ober "ausgefchloffen" worden fei, worauf ber Dir. eines anbern Gymnaf. ber Brov. ihn auf erfolgende Anmelbung aufzunehmen, fich jeboch wegen Mittheilung ber nabern Berhaltniffe, welche bie ftille Entfernung ober Ausschließung veranlagt haben, an ben entlaffenben Dir, ju wenben hat. Gollte jeboch bie Lehrerfonfereng ber Anficht fein, bag ber beit. Schuler auf ein anderes Gymnaf. nicht aufgenommen werben burfe, fo hat bet Dir. ausführlich an uns zu berichten und unfere Entscheidung nachzusuchen. Be-ftatigt biefe bie Ansicht ber Lehrerkonferenz, fo werben wir fammtliche Dir. ber Brov. von einem folden Falle in Renntniß seten, so bag in bem EntlaffungeBeugniß auch bann nur zu bemerken ift, daß ber Shuler "ausgeschlosen" fei; bie Angehörigen bes Schulers werben aber burch ben Dir. von unserer Entscheibung in Renntniß geseht. ') — 5) In bem unter 2. bezeichneten Falle ersolgt niemals eine Bekanntmachung an die übrigen Schuler ber Anftalt; wird die Ausschließung ausgesprochen, so sind die Mitglieber der Alasse, welcher der Ausgeschlossene angeshörte, nur dann von der Ausschließung in Kenntniß zu sehen, wenn auch die Bersgeben des Schulers zu ihrer Kenntniß gekommen sind. — 6) In dem Programm it eintretenden Falls nur zu bemerken, daß ein Schuler ausgeschlossen worden ift, ber Ramen wird jedoch verschwiegen; ber fillen Entfernung geschieht gar keine Erswähnung.

Bir hegen ju sammtlichen Dir. und Lehrern ber Gymnas. bas Bertrauen, bag fie bei ben hiernach zu beurtheilenben Fallen mit Umficht verfahren, und bie zur Befferung und Erziehung bes Einzelnen zulaffige Milbe mit ber Strenge zu vereinigen wiffen werben, welche bie Erhaltung ber Autorität ber Schule und ihrer

barin begrundeten Birtfamfeit erforbert.

(M. XX. S. 124)

### Sünftes Rapitel.

# Abgang vom Gymnafium.

(S. 64. 21. 2. R. II. 12. oben G. 17)

Ueber die Entlaffung einzelner Schuler wegen Unfabigfeit ober gur Strafe ift icon oben S. 199 ff. u. 256 gehandelt worden. Es bleiben baher hier nur die Borfchriften über ben Abgang gur Universität ober gu einer andern Berufsart gusammengustellen.

#### I. Abgang gur Univerfitat.

Der Uebergang vom Symnastum jur Universität, wie ihn ber regelmäßige Sang gelehrter Bilbung mit sich bringt, wird burch eine Brufung bezeichnet, welche bie Reise bes abgehenden Symnasial-Schulers für bas Universitäts-Studium und bas Universitäts-Leben ermitteln soll. Dies ift

bie Abiturienten= ober Maturitate = Brufung.

Diese Prüsung wurde früher nur auf ben Universitäten selbst vorgenommen, wie z. B. das Ed. v. 25. Aug. 1708 (f. in Bb. 1. S. 61.) vorschreibt, daß Landeskinder die K. Preuß. Universitäten beziehen, bei ihrer Ankunft die Testimonia von ihrem Beichtvater, und von allen Praeceptoribus unterschrieben, vorlegen, und von benen Decauis wohl eraminiret
werden sollen. Durch das C. v. 23. Dec. 1789 (Bgl. S. 77. A. E. R. II.
12. in der solg. Abiheil., so wie SS. 78. 79. u. Anh. SS. 133. 134. ib.) murbe
tagegen angeordnet, daß die Prüsung über die Universitäts-Reise auf der
Schule, vor der Entlassung der Schüler statt zu sinden habe. Doch bezog
sich diese B. noch nicht auf alle gelehrten Schulen ohne Ausnahme. Diese
Ausdehnung der Abiturienten-Prüsungen ersolgte vielmehr erst durch die
mittelst Ed. v. 12. Ott. 1812 publicitet Instr. über die Prüsung der zu
ben Universitäten übergehenden Schüler v. 25. Juni 1812 (A. XIII. S. 77.

— 98.), an deren Stelle gegenwärtig das neue Regl. v. 4. Juni 1834
getzeten ist.

<sup>1)</sup> Ueber bie Mbit. Prufung ausgeschloffener Brimaner vgl. G. R. v. 11. Dec. 1851 im folg. Rap.

Soulmefen. 2b. II.

Sinsichtlich ber Nothwendigkeit ber Maturitate-Prufungen filmmen bie Inftr. v. 1812 und das neue Regl. überein. Ihre wefentlichen Unterfchiebe find tagegen: 1) tag bie Unforderungen an bie miffenschaftlichen Leiftungen ber Abit. in einzelnen Fachern, namentlich im Griechifchen, burch bas neue Regl. um etwas ermäßigt worden find; 2) baß, mahrend laut Inftr. v. 1812 die Qualififation bes Abit. durch die Rummern: I.: unbedingte, II : bedingte Suchtigfeit, III .: untuchtig, bezeichnet werden follte,1) das neue Regl. nur die Braditate "reif" oder "nicht reif" fennt; end-lich 3) baß, mahrend die Inftr. v. 1812 außer ben Schul-Brufungetommiffionen noch befondere gemischte Prufungetommiffionen (Die wiffenfchaftl. Bruf .- Romm.) an ben Universitäten mit Abiturienten-Prufungen, und gwar inebef. für biejenigen, welche aus Privatunterricht ober nicht unmittelber bom Gymnafium gur Universitat geben, beauftragte, bas neue Regl. alle Maturitate - Prufungen, auch die lettgedachten, den Schul - Brufungetom. missionen überweift, so daß die wiffenschaftl. Bruf - Rommiffionen bei ten Universitäten gegenwärtig feine Abiturienten unmittelbar gu prufen, fondern nur die Berhandlungen über beren bei ber Schule ftatt gefundene Brufung au fontrolliren haben. 2)

Beringere Modififationen der Inftr. v. 1812 durch das neue Real. 1) werden bei den einzelnen Paragraphen des lettern bemerkt werden, welches im Folgenden mit feinen, als Noten beigefügten, Erganzungen und Erlau-

terungen gegeben wirb.

R. D. v. 25. Juni 1834 mit bem Reglement für bie Brufung ber zu ben Universitaten übergebenden Schuler v. 4. Juni 1834.

Auf Ihren anderweitigen Ber. v. 9. b. M. genehmige 3ch nunmehr bas mit ben übrigen Anlagen Ihres Ber. unter G. gurudfolgenbe Regl. fur bie Brufung ber zu ben Univerfitaten übergehenden Schuler v. 4. b. M., und ermachtige Sie, baff. befannt ju machen, und gur Ausführung gu bringen. 4)

2) Rur im Bebraifchen fonnen die wiffenfchaftl. Bruf .- Romm. noch erami

4) Rach einer in ben a. S. 375 beigefügten Rote "mittelft G. R. bes R. Min. b. G., u. u. D. Ang. v. 30. Aug. 1834. fammtlichen R. Brov. : Schultell. und Reg. zugefertigt." — Dies C. R. ift nicht gebrudt; bagegen finbet fich bas folgenbe G. R. beff. Min. (v. Altenftein) v. 31. Juli 1834 an fammtl. R. Brov.

Schulfolleg. über bie Ginführung bes Regl.

<sup>1)</sup> Und zwar ohne Bufațe; C. R. v. 18. Sept. 1829 (A. XIII. 6. 824.). Gin Bubl. bes Brov. Schulfolleg. ju Munfter v. 17. Juni 1826 ( R. X. S. 373 bis 380) hatte geftattet: Dr. II. "mit Auszeichnung" ju ertheilen.

niren: §. 42. bes Regl. v. 4. Juni 1834.
3) §. 50. bes neuen Regl. bebt alle altern, wiberfprechenben B. ausbrudich auf. Dit ber Inftr. v. 1812 find baher auch bie bagu erlaffenen Spezial - Juft. antiquirt, wie 3. B. bie Bubl. bes Ronf. gu Roln v. 18. Juni 1822 n. 15. Dar 1824 (A. VI. S. 376. VIII. S. 826.), bes Brov. Schulfolleg. ju Munker v. 17. Juni 1826 (M. X. S. 373.) und aubern Berf., welche, fo weit fie von biffe rifdem Intereffe erschienen, bei ben einzelnen Baragraphen bes neuen Regl. alle girt finb.

Das Min. fommunizirt bem R. Prov. Schulfolleg. hierbei - Grempl. bet M. R. D. v. 25. v. M. und bes bagu gebor. Regl. v. 4. v. M. jur Rade richt und Befolgung mit bem Auftrage, ben Reftoren ober Dir. eines jeben Symnas. feines Bereiche gehn Grempl. ber A. R. D. und bes Regl. augufer tigen, nach ber Bestimmung im S. 5. bes Regl, bie Prufunge - Rommiffien für jebes Gymnaf. fcbleunigst gusammengufegen und Sorge gu tragen, bag unfehlbar schon bei ben auf Mich. b. 3. ftatthabenben Entlaffungen ber Schuler nach biefem Regl. verfahren werbe (S. 50. bes Regl.). Db allen Gymn., bie bishr in bem Bereiche bes R. Brov. Schulfolleg. jur Maturitats Brufung bie Befugniß gehabt haben, biefelbe auch fernerbin einzuraumen fein wirb, bieraber fieht

G.

Reglement

bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. (v. Altenftein) v. 4. Juni 1834 fur bie Prufung ber gu ben Universitaten übergebenben Schuler.

S. 1. (Wer gum Bestehen ber Maturitates Brufung vor bem Abgange gur Universität verpslichtet ift.) Zeber Schüler, welcher sich einem Berufe widmen will, für ben ein brets ober vierjahriges Universitäts Studium vorgeschrieben ift, muß sich vor seinem Abgange zur Universität, er mag eine inlandische ober auswärtige Universität besuchen wollen, einer Maturitäts Brufung unterwerfen, und zwar ohne Universität besuche, ob er seine Borbereitung auf einer öffentlichen inlandischen ober auss wartigen Schule, ober durch Privatlehrer erhalten hat.

\$. 2. (3wed ber Brufung.) Der 3wed biefer Brufung ift, auszumitteln, ob ber Abiturient ben Grab ber Schulbilbung erlangt hat, welcher erforberlich ift, um fich mit Rupen und Erfolg bem Studium eines besonderen wiffenschaftl. Fache wibmen zu konnen. 1)

bas Din. einem wohl motivirten Ber. bes R. Prop. Schulfolleg. binnen feche Bochen entgegen. Die Bestimmung im S. 7. bes Regl., bag bas Gefuch ber Schuler um Bulaffung gur Bruf. erft in ben brei letten Mon. bes 4. Semeftere ihres Aufenthalts in Brima erfolgen foll, bringt es mit fich, bag von jest an in allen Ghmn. bei ben Berfehungen aus Sefunda nach Brima tiefelben An-forberungen an bie Schuler gemacht, und bie Lehrfurse wenigstens in Tertia, Sefunda und Brima überall nach benf. Grunbfagen geregelt werben. Wie biefes am zwedmäßigften ju bewirten fein mochte, hieruber bat bas R. Brov .-Schulfolleg. binnen 6 Bochen in separato gutachtlich zu berichten. Comcit bas Din. bie verschiedenen Berhaltniffe ber einzelnen Gumn. ju überfehen vermag, scheint es rathlich, bei allen Gymn., welche 6 gefonderte Rlaffen haben, für die Sekunda, Tertia, Quarta, Quinta und Serta nur einen einjahrigen, und für Die Brima von jest an einen zweijahr. Lehrfurfus anzuordnen, und hiernach bie Lehrplane abzumeffen, und bei ben Ghun., wo wegen ju großer Frequeng eine Secunda superior und inserior und eine Tertia superior und inserior vorhanden ift, biefe Rlaffen Abtheilung nothigenfalls auch in Bufunft gwar beigubehalten, aber angemeffene Anordnungen ju treffen, bag bie Schuler bei guten Anlagen und einem regelmäßigen gleiße nicht burch die größere Bahl von Rlaffen, Die fie bis gur Brima ju bestehen haben, gehindert werben, in bemfelben Beitraume, ale bie Schuler ber Gymn., Die nur 6 und refp. 5 gefonderte Rl. haben, nach Brima ju gelangen. Ueber bie in ber fragl. Beziehung jn ergreis fenden Daagregeln erwartet bas Min. gleichfalls ben gutachtl. Bericht bes R. Brov. Schulfolleg.

Aus ben um ein Bebeutenbes ermäßigten Anforderungen, welche das beis geschloffene Regl. an die Eraminanden in hinsicht ihrer Kenntniß und Fertigsteit im Griech, macht, ift keinesweges zu folgern, daß die griechiche Sprache kunftig in den Ghmn. mit geringerem Eifer und in einem kleineren Umfange getrieben werden, die Lekture ber griech. Tragiker ganz wegfallen, und die bis-berige Uebung im Uebersehen aus dem Deutschen oder Latein. in's Griechische kunftig aufhoren soll. Bielmehr sollen die desfallsigen Anordn. des Min. auch fernerbin in allen Ghmn. aufrecht erhalten werden.

Die in ben §S. 39. und 41. bes Regl. erwähnten Eraminanben haben für ihre Bruf. und bie Ausfertigung bes Zeugniffes bie Summe von 10 Thle. qu erlegen, wenn solche nicht wegen nachgewiesenen Unvermögens bavon bispensfirt worben, und find biefe Gebühren zu gleichen Theilen unter ben Rettor ober Die und bie Lehrer bes betr. Gymnaf., die ben Unterricht in ber oberften Rl. beforgen, zu vertheilen.

Schließlich wird bas R. Brov. Schulfolleg. auf's Dringenbfte aufgeforbert, jebe zweichnäßige Sorgfalt anzuwenden, daß bas beigeschloffene Regl. mit ges wiffenhafter Strenge zur Anssubrung gebracht, und bas ganze Brufungs Besschäft überall nach ben im §. 11. angebeuteten Grundsagen vollzogen werbe. (A. XVIII. S. 1015.)

1) 3n S. 2. Ueber ben 3wed ber Bruf. und bie Borbereitung bagu, vergl. Rr. 7. bes G. R. v. 24. Oft. 1837. (f. o. S. 151.)

S. 3. (Ort berfelben.) Die Brufung wird nur bei ben Gymnas. vorgenoms men, und somit ift es von jest an nicht mehr gestattet, dieselbe bei ben R. wisensschaftl. Brufungs-Rommifsionen abzuhalten. Die Befugniß zur Maturitäts-Prufung wird allen Gymnas,, die als solche von dem unterzeichneten Min. anerkannt find, in gleichem Maage ertheilt.

S. 4. (Beit ber Brufung.) Die Brufung findet innerhalb ber beiben letten

Monate eines jeben Semeftere Statt.

§. 5. (Brufunges:Behorde.) Die Beranstaltung ber Prufung ift bas Geschäft ber bei jedem Gymnas. befindlichen Prufunges: Rommisson, welche besteht and: a) bem Restor ober Dir.; — b) ben Lehrern bes Gymnas, welche ben Unterricht in ber obersten Klasse besorgen; — c) einem Mitgliede des Cphorats, Scholarchats ober Kuratoriums bei den Gymnas, wo eine solche Losal: Schulbehorde vorhanden ist; — d) einem Kommissarius des K. Prov. Schulfolleg.

1) Bu §. 5. Ueber die Bestellung des K. Kommissars bestimmt a) das noch mehrere andre Bunkte betr. und beshalb noch wiederholt zu allegirende, hier aber vollständig gegebene R. des Min. d. G., U. n. M. Ang. (v. Altenstein) v. 26. Sept. 1834 an das K. Brov. Schulkolleg. zu Munker. Ans dem Ber. des K. Prov. Schulkoll. v. 21. v. N. findet das Min. his

fichtlich ber einzelnen von bem R. Prov. Schulfolleg, geftellten Anfragen Bol: genbes ju bemerten: 1) Bei Abfaffung bes Regl. und namentlich bei gefte ftellung ber bem R. Rommiffar einzuraumenben Befugniffe, hat bie Abficht vorgewaltet, bag bie Stelle ber R. Rommiffarien nur von Schnirathen bes L. Brop. Schulfolleg. und ber R. Reg., in beren Beg. fich bie betr. Gymn. befin ben, verfeben werben foll. Das Din. tragt baber auch tein Bebenten, gu ge nehmigen, bag bie Leitung ber Bruf. : Rommiffionen fur alle Gymn. ber Brev. ben Rathen bes R. Brov. Schulfolleg. auch ferner überlaffen werbe, und baf für bie brei entfernteften Symn. Minben, Baberborn und Arneberg, ber Ronf. Rath Saffe, ber Ronf. Rath Sauer und ber Gen. Bicar Drade, ale Spes gial Rommiffarien, jeboch mit ber Befchrantung ernannt werben, baf, wenn einer ober ber anbere ber Schul-Rathe bes R. Brov. Schulfolleg., welche tie inneren Angelegenheiten ber gelehrten Schulen bearbeiten, nach Beit und Um fidnben bie Leitung ber Bruf. an einem biefer Derter felbft übernehmen fann, auch biefer fur einen folden Fall bie Befugniffe eines Kommiffar. ausübe. — 2) Die Bestimmung im §. 7. bes Regl. foll vernemlich bewirfen, bag nicht ber Unterricht in ber 1. Rlaffe, wie bieher hanfig ber Fall war, in ein überfegen bes Abrichten ber Schuler ausarte, vielmehr bie lettern, wenn fie bas angerfte Stadium ihres Schulfurfus erreicht haben, Die erforberl. Beit haben, um bei einem flatigen Bemuben ohne Uebereilung in ihrer wiffenschaftl. und fittlichen Ausbildung langfam ju reifen, und fo, ftatt burch ein haftig jusammengerafite Biffen verwirrt und erbrudt ju werben, mit frischer Rraft, mit freudigem Ruthe, und mit freier Umficht ihre afabem. Laufbahn antreten. Der Umftand, baf bie bortigen fathol. Gomn. burchweg fieben Rlaffen von Serta bie Brima mit eine jahr. Rurfen für jebe Rlaffe haben, fann nicht hinbern, jene Beftimmung im S. 7. bee Regl. auch auf bie von ben fathol. Gomn. gur Univ. übergebenben Schuler in Anwendung zu bringen. In ben übrigen Brov. ber R. Staaten find nicht wenige Bymn., welche fieben und mehr Rlaffen haben, und bei welchen bas Min, nichts besto weniger auf ftrenge Ausführung bes mehrgeb. S. 7. halten wirb. Es wird alfo bem R. Brov. Schulfoll. jur Bflicht gemacht, auch in fammil. fathol. Gymn. feines Bereichs bie mehrgeb. Bestimmung bes Regl. puntilich jur Ausführung bringen zu laffen. — 3) Die im S. 21. enthaltene Bestimmung, bag alle Lehrer bes Gymnaf. bei ber munblichen Braf. ber Mit. anwesend fein follen, ift nicht, wie bas R. Prov. Schulfoll. angunehmen fcbeint, ber Lehrer wegen verfügt, fonbern um bem Bruf. Afte felbft bie feiner Beben tung entsprechende Feierlichfeit ju geben. In Gallen, wo bie munbl. Brufung wegen einer großen Angahl von Graminanben mehrere Tage in Anfbruch nimmt, fonnen bie Schuler ber untern Rlaffen mabrend ber Schulgeit burch fcbriffliche Arbeiten beschäftigt, und von Beit zu Beit von ben einzelnen Lehrern abwechfeind inspigirt werben. Sollte bies inzwischen wegen irgend eines Grundes
nicht ausführbar scheinen, so will bas Din. gestatten, bas bie oben geb. BeDer Lettere, welcher ben Borfit in ber Romm. fuhrt, und bie gange Brufung gu leiten hat, wird bem unterzeichneten Din. gur Genehmigung prafentirt, fowie

Rimmung in ben eben angegebenen Fallen babin beschränft werbe, bag alle Lehrer, soweit nicht ber Untericht in ben 4 untern Rlaffen baburch geftort wirb, bei ber munblichen Pruf. ber Abit. anwesend fein follen. — 4) Die von bem R. Brov. Schulfolleg. in Bezug auf §. 28. bes Regl. an die Dir. erlaffene Berf. (Anl. a.) ift burchaus zwedmäßig. Dabei ift es inzwischen richtig, und ben Abfichten bes Din. entsprechend, daß bie binfichtlich ber Lateinischen Arbeis ten im Regl. enthaltene Forberung einer billigen Ermagung und Beurtheilung ber Brufunge-Romm. auch noch Raum lagt, und nicht um einiger Flüchtigfeite: fehler willen eine fonft recht lobliche Arbeit verworfen gu werben braucht. 5) Unter Denj., welche im §. 41. bes Regl. als folche bezeichnet werben, bie nicht unmittelbar von einem Gymnaf, zur Universität übergeben, werden allersbings, wie bas R. Brov. Schulfolleg. richtig bafür halt, alle biej. jungen Leute verftanben, welche vor Beendigung bes vollständigen Gymnafial : Rurfus das Gymnaf, verlaffen, und fich für die Universitätestudien auf anderm Wege weiter vorgebildet haben; nicht minder diej., die zwar den Kursus eines Progymnas. beendigt, ihre weitere Studien aber die zur Universität nicht auf einem Gymnas. forigeset haben. So wünschenswerth es indessen ist, dem unzeitigen Abgange von den Gymnas. Grenzen zu sehen, so würde es doch unbillig sein, wenn man nach dem Borschlage des K. Brov. Schulkolleg. diej. jungen Leute, welche von einer tiesern Klasse eines Gymnas. als Sekunda abgegangen sind, gar nicht zur Maturitätsprüfung zulassen wollte, vielmehr sind dieselben gleich denen zu beshandeln, welche aus Privatunterricht zur Universität übergehen wollen. Wer bagegen von Setunda ober Prima por Beendigung bes gangen Gymnafial Rurfus abgegangen ift, barf nur bann gur Maturitateprufung jugelaffen werben, wenn er nachweisen tann, bag von seinem Abgange von ber Schule bis gu fetner Anmelbung zur geb. Brufung eine folche Beit verstoffen ift, als er nach ber Ginrichtung bes Gymnas. auf bems. bis zu feiner Bulaffung zur Maturitäteprüsfung wurde haben verbleiben muffen. — 6) Das Min. ift damit einverstanden, bas von den Brufungs : Gebühren, welche biej. Eraminanden entrichten, welche von Brivatunterricht jur Univerfitat übergeben, 1 Ehlr. abgezogen, und wie fruber, bem Dir. Ronferengfonds überwiefen werbe. - 7) Das Din. will nach bem Antrage bes Brov. Schulfolleg, genehmigen, bag allen Gymnaf. ber Prov. Befphalen bie Befugnig ber Maturitatsprufung, welche fie fcon bisher ausgeubt haben, auch fur bie Bufunft zugeftanden werbe. Anl. a.

Ausjug aus einem C. bes R. Brov. Schulfolleg. ju Munfter, betr. ben §. 28. bes Cb. v. 4. Juni 1834.

ad §. 28. Hier wird nicht allein sub lit. A. ber Maaßtab für die Beurstheilung der Reise angegeben, sondern auch sub lit. B. und C. ausdrücklich bes stimmt, daß, wer das Zeugniß der Reise erhalten wolle, jedenfalls und unter allen Umständen den Forderungen in Betreff der Deutschen und Lateinischen Sprache volltändig entsprechen musse. Es wird also Zeder als unreif zurückzie weisen sein, dei welchem dies nicht der Kall ift. Das Regl. verlangt aber auch lit. A. ausdrücklich die grammatische Korreitheit des Ausdruckes in beiberlei Aufsfahr, sowie auch Sicherheit in der Rechtschreibung und Interpunktion. Obwohl wir gerne zugeben, daß der Geist einer Sprache noch nicht aufgasaßt ift, wenn man sich nur jene Art von Korreitheit angeeignet hat: so ist es doch auch auf ber anderen Seite nicht zu bestreiten, daß ohne grammatische und lexikalische Richtigkest der Styl selbst seiner nothwendigken Eigenschaften entbehrt. Daher hat auch die Gelehrtenschule den richtigen Weg gewählt, dem Schüler erst die grammatische und lexikalische Sprachbildung zu verschaffen, ehe er zu den eigentzlichen Rhlistischen Uedungen und zu den Keinseiten der Sprache geführt wird. Es würde daher auch eine nicht zu rechtsertigende Ansicht sein, wenn man eine Arbeit, in welcher gegen die gewöhnlichsten Regeln der Grammatif gefehlt wäre, so daß sich, wenn auch nicht Unbekanntschaft, doch großer Mangel an Uedung und Kertigkeit in der Anwendung grammatischer Geschafte, deshalb als

es fur bas unter c. genannte Ditglieb ber Romm. ber Beftatigung bes R. Brov.

Schulfolleg. bebarf.

(Anmelbung gur Brufung.) 1) Die Abiturienten haben brei Ron. **§**. 6. por bem beabfichtigten Abgange jur Univerfitat beim Dir. ein fcbriftliches Gefuch um Bulaffung gur Brufung einzureichen, und bemf. ihren in ber Mutterfprache gesichriebenen Lebenslauf beizufügen.

S. 7. (Bebingung gur Bulaffung.) Das Gefuch ber Schuler um Bulaffung gur Brufung barf erft in ben brei letten Mon. bes vierten Gemefters ibres Auf: enthalts in Brima erfolgen. Der pflichtmäßigen Beurtheilung bes Echrertolles, wird indeffen auheim gestellt, Schüler, welche fich durch Fleiß und sittliche Reife, burch ihre Gesammtbildung, sowie durch ihre Kenntniffe in ben einzelnen Unter richte: Gegenständen auszeichnen, felbst ichon in ben brei letten Monaten bes brit ten Semeftere ihres Aufenthalte in Brima, jeboch nur ausnahmeweise, jur Bris

fung jugulaffen. 2)

S. 8. (Berfahren bei ber Melbung von Untuchtigen ) Sollten fich Schiler melben, bei welchen ber Dir., im Ginverftanbniffe mit ihren Lehrern, in hinfcht ber miffenschaftl. und fittlichen Bilbung noch nicht bie erforderliche Reife vorane fegen barf, fo hat er fie allen Ernftes mit Borhaltung ber Rachtheile eines ju frühzeitigen hineilens zur Universität von ber Aussubrung ihres Borfates abzu-mahnen, auch ihren Eltern ober Bormunbern bie nothigen Borftellungen zu ma-chen. Indeffen fann bem, welchet schon brei Semester hindurch Mitglied ber er ften Rlaffe gewesen ift, und fich im 4. Semefter gur Brufung melbet, bie Bulafiung, wenn er ber Barnung bes Dir. ungeachtet barauf beftebt, nicht verweigert merben.

**S**. 9. (Ginleitung ber Brufung.) Der Dir. ift verpflichtet, bem R. Kom: miffarius und ben übrigen Mitgliebern ber Brufunge : Romm. von ber geichehenen Melbung ber Abiturienten gur rechten Beit Angeige gu machen, und in Ueberein:

ftimmung mit bem R. Romm. bas Nothige fur bie Brufung einzuleiten.

§. 10. (Gegenftande ber Prufung.) Die Abiturienten werben in folgenben Sprachen und Wiffenschaften gepruft: 1) In Sprachen: in ber Deutschen, Leteinischen, Griechischen und Frangofischen Derache; fur bie Abiturienten ber Gymnas. Des Großhigeth. Bosen tritt noch die Brufung in ber Polnischen Sprache bingu. Diej., welche fich bem Studium ber Theologie ober Philologie wibmen wollen, muffen fich auch einer Brufung in ber Bebraifchen Sprache unterwerfen. - 2) In ben Biffenichaften: in ber Religionetenntnif, in ber Gefchichte, verbunden mit der Geographie, in ber Mathematit, Phyfit und Raturbefdreibung und in ber philosophischen Propadeutif.

S. 11. (Maafftab und Grundfate fur die Brufung.) Bei bem gangen Brus

genügend beurtheilen wollte, weil fich eine gewiffe Anlage zu einem guten Siple, 3. B. eine ziemliche Klarheit in ber Darftellung ber Gebanken und Lebhaftigfeit, ober eine Auffaffung bee Sprachibiome in ber Bortftellung, bem Beriobenbau, ber Berfnupfung ber Gage und in bem Bebranche gemiffer Benbungen, Bora fen und Bilber, wie fie jeber Sprache eigenthumlich find, zeigte. Es fann baher ben Schulern ber mittleren und oberen Rlaffen auch nicht oft genug gefagt werben, bag fie nicht eher bas Beugnif ber Reife erhalten fonnten und marben, bis fie auch zu bem Befige biefer Korrettheit in ber Darftellung gelangt ma ren 2c. (A. XIX. S. 412. Roch, Univ. II. S. 384.)
b) Das G. R. beff. Min. v. 29. Jan. 1835 vgl. ju S. 18.

<sup>1)</sup> Bei einem anbern, als bem von ihm befuchten Gymnaf., wird ber Abim: rient nur bei Bechfel bes Bohnfibes und Bewilligung bes Brov. Soulfolleg. gu-

gelaffen: Rr. 6. bes C. R. v. 23. Marg 1846 (unten sub II.).
2) Bu S. 7. Bgl. Rr. 2. bes R. v. 26. Sept. 1834 oben bei S. 5. — Die Borichriften über bie Bulaffung foldber Eraminanben, welche ohne vollftantig

absolvirten Gymnafial-Rursus abgegangen find, vergleiche ju S. 41.
3) Bu S. 10. Laut eines Bubl. bes Roul. ju Rbin v. 2. Aug. 1818 (A. II. C. 730.) war burch ein jur Inftr. v. 1812 ergangenes Din. R. bas Frangbfifde aus ber Reihe ber nothwendigen Behr: und Brufunge : Begenftanbe geftrichen. Dies fann indeffen nur furge Beit gegolten haben.

fungsgeschaft ift jebe Oftentation, sowie alles zu vermeiben, was ben regelmäßigen Gang bes Schulkursus stören, und die Schuler zu dem Wahne verleiten könnte, als fet ihrer Seits bloß zum Bestehen der Rrüfung, während des letten Semes kers ihres Schulbesuchs, eine besondere, mit außerordentlicher Anstrengung verbunden Borbereitung nötig und förbertich. Der Maaßtab für die Brüfung kann und foll ders. sein, welcher dem Unterricht in der obersten Klasse der Gymnas, und dem Urtheile der Lehrer über die wissenschaftl. Leistungen der Schuler dieser Klasse zum Grunde liegt, und bei der Schulßberathung über den Ausfall der Brüfung soll nur dass. Wissen und Können und nur diej. Bildung der Schüler entscheidend sein, welche ein wirkliches Eigenthum ders, geworden ist. Eine solche Bildung läßt sich nicht durch eine übermäßige Anstrengung während der letzen Mon. vor der Brüfung, noch weniger durch ein verworrenes Auswendiglernen von Name, Jahreeszahlen und unzusammenhängenden Notizen erjagen, sondern sie ist die langsamzeisende Frucht eines regelmäßigen, während des ganzen Gymnasial Rursus statisgen Fleißes.

Diese Gesichtspuntte, welche bas gange Brufungsgeschaft leiten follen, find ben Schulern ber oberen Rlaffen bei jeber schiedlichen Gelegenheit möglicht einbringlich vorzuhalten, bamit fie jur rechten Beit und auf bie rechte Art fich eine gebiegene Schulbilbung erwerben, nicht aber burch ein zwedwidriges auf Oftentation bereche netes fich Abrichten fur bie Brufung, fich felbft taufchen, und bie Brufungebehörbe

ju tanfchen fuchen.

5. 12. (Formen ber Brufung.) Die Brufung gerfallt in eine fchriftliche und mundliche; Die eine bient gur Berichtigung und Ergangung ber andern.

\$. 13. (Schriftliche Brufung.) Dit ber fdriftlichen Brufung, welche mog-

lichft balb nach ber Delbung vorzunehmen ift, wird ber Anfang gemacht.

5. 14. (Bahl ber Aufgaben für die fchriftliche Brufung) Behufs ber schriftlichen Prufung find folche Aufgaben zu mablen, welche im Gesichtstreise ber Schüler liegen, und zu beren augenblicklichen Behandlung auf eine bem 3wecke entsprechende Beise, Berstand, Ueberlegung und Sprachkenntniffe ohne spezielle Borsstudien hinreichen, und über welche eine ausreichende Belehrung durch ben vorgansgigen Gymnasial-Unterricht vorausgesett werben kann.

Die ju ftellenden Aufgaben burfen von den Abiturienten nicht ichon fruber in

ber Soule bearbeitet fein.

5. 15. Für jebe ichriftliche Arbeit werben mehrere Aufgaben von bem Dir, und ben prufenden Lehrern vorgeschlagen, und bem R. Rommiffarius zur Auswahl vorgelegt. Dem Lehteren fteht es frei, nach Befinden ber Umftande, die Aufgaben felbft zu bestimmen.

felbft zu bestimmen. Alle gngleich zu Brufenben erhalten biefelben Aufgaben, und jebe berf wird erft in bem Augenblicke, wo ihre Bearbeitung beginnen foll, ben Abiturienten von

bem Dir. mitgetheilt.

§. 16. (Arten ber schriftlichen Brufungsarbeiten.) Die schriftlichen Brufungsarbeiten bestehen: 1) in einem prosaischen, in ber Muttersprache abzusaffenden Auffahe, welcher die Gesammtbildung des Examinanden, vorzüglich die Bildung bes Berkandes und der Bhantale, wie auch den Grad der ftilistischen Reise in hinsicht auf Bestimmtheit und Folgerichtigkeit der Gedanken, sowie auf planmäßige Anordnung und Aussubrung des Ganzen, in einer natürlichen, sehlerfreien, dem Gegenstande angemessen Schreibart beurtunden soll; — 2) in einem Kateinisschen Extemporale 1), und in der freien Lateinischen Bearbeitung eines dem Eras

<sup>1) 3</sup>u S. 16. Rr. 2. C. R. bee Rhein. Prov. Schulfolleg. v. 26. Febr. 1838 an fammil. Gymn. Dir.

Bei ber Anordnung eines latein. Ertemporale im §. 16. bes Regl. hatte bas R. Min. b. G., u. u. M. Ang. die Absicht, die Fertigkeit der Eraminansben im augenblick. Gebrauche des latein. Sprachibioms zu erforschen. Dieses ift dieber meistens in der Art geschehen, daß die Abit. veranlast wurden, dasj., was der betreff. Lehrer ihnen mundlich und langsam in deutscher Sprache dirtete, auf der Stelle und rasch in latein. Sprache nachzuschreiben. Das R. Min. findet es dagegen fürzer und zweckmäßiger, den Abit. ein kurzes deutsch geschriebenes Pensum, das keine Schwierigkeiten barbietet, und auch die

minanben burch ben Unterricht hinreichend befannten Gegenftanbes, wobei außer bem allgem. Geschick in ber Behandlung, vorzüglich bie erworbene kiliftische Ror-reftheit und Fertigfeit im Gebrauche ber Lateinischen Sprache in Betracht tommen foll; - 3) in ber Ueberfepung eines Stude aus einem im Bereiche ber erften Rlaffe bes Gymnaf. liegenben, und in ber Schule nicht gelefenen Griechifden Dichter ober Brofaiter in's Deutsche; 1) - 4) in ber leberfepung eines gramma tifch nicht fcwierigen Benfums aus ber Mutterfprache in's Frangofifche; - 5) in einer mathematischen Arbeit, beren Gegenstand die Lofung zweier geometris fchen und zweier arithmetischen Aufgaben aus ben verschiebenen in ben Rreis bes Schulunterrichts fallenben Theilen ber Dathematit, ober eine nach bestimmten vor: her anzugebenben Rudfichten geordnete Ueberficht und Bergleichung gufammengeboriger mathematifcher Gage fein foll. 2)

Anm. 1. In ben Gymnaf. bes Großhagth. Bofen tritt ju ben Gegenftinben ber ichriftlichen Brufung auch noch ein Deutscher Auffat fur bie Schuler, beren Muttersprache bas Bolnische ift, und umgefehrt ein Polnischer Auffas fur bie,

welche urfprunglich Deutsch fprechen.

Anm. 2. Bon ben funftigen Theologen und Philologen ift noch eine Ueber: fegung eines auf ber Schule nicht gelefenen Abiconittes aus einem ber biftorijden Bucher bes Alten Teftaments, ober eines furgeren Bfalms in's Sateinifche, nebit bingugefügter grammatifcher Analyse, ju forbern.

Anm. 3. Collten fich Abiturienten finden, welche fich gutrauen, in einem ober bem anbern Unterrichte : Gegenstande mehr als bas gewöhnliche Raaf ber Rennt niffe und Fertigfeiten erreicht zu haben: fo foll ihnen, Diefes in ben, S. 28. B. und C. erwahnten Fallen geltend zu machen, gestattet werden. Ge find ihnen ale: bann, nachbem fie bie vorschriftemaßigen und von allen Abiturienten gu verlangen ben fchriftlichen Arbeiten geliefert haben, noch befonbere, und zwar fcwierigere Aufgaben zu ftellen, bie ihnen Gelegenheit geben, fich in ber fraglichen Beziehung naher auszuweifen. 1)

Ueberfetung einer urfprunglichen latein. Schriftftelle fein tann, vorzulegen, um baffelbe erft beutich abguichreiben und fobaun rafch und ohne Benugung bes Borterbuche in's Latein. ju übertragen. Em. beauftragen wir baber, biernach funftig ju verfahren. Wenn mehrere Abit. gleichzeitig ju prufen find und es zu muhfam fein wurbe, jebem Gingelnen ein beutiches Benfum jum Abichreiben vorzulegen, bann fann biefes Benfum Allen jum Rieberfchreiben in benticher

Sprache biffirt werben. (A. XXII. S. 107.)
1) Bu S. 16. Rr. 3. Das Berbot, Anmerkungen jur Ueberfegung ju forbern, f. im C. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18.

<sup>2)</sup> Bu S. 16. Dr. 1-5. Ueber bie Borlegung ber Rlaffenarbeiten vgl.

bie Rote zu S. 19.
3) 3n S. 16. Während die Infir. v. 1812 von der Religionsprüfung ganz lich schwieg, und die in den Nachträgen dazu veröffentlichte Dell. v. 19. Rev. 1813 (A. XIII. S. 97.) eine solche, troß der Berschiedenartigkeit der Religionsk kenntniffe von den weitl. Wissenschaften, zwar gut hieß, zugleich aber bestimmte, daß das Urtheil über den Grad der wissenschaftl. Reise eines Jünglings nicht bavon abhangig gemacht werben tonne, ift gegenwartig neben ber munblichen (vgl. §. 23. Mr. 5., §. 28. A. Mr. 5.), in ber Rheinproving und Beftphalen and eine fdriftliche Religionsprufung eingeführt. Die Borfchriften baruber find folgenbe:

a) R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 29. Mai 1829 an bas R. Brops Schulfolleg. in Robleng.

Das Min. ift mit ben im Bericht v. 9. Dec. v. 3. aufgestellten Anfichten binfictlich ber Abit. Prufungen in ben bortigen Gymnaf. einverftanben, und fest hierburch feft, bag bie jur Univ. abgehenben Boglinge biefer Lebranftalten über ihre Religionefenntniffe fchriftlich gepruft werben follen. Diefe Brufung heißt die Religione-Brufung, und wird von ber wiffenschaftl. getrennt. Gie ift nach Berfchiedenheit bes firchl. Befenniniffes verschieden. Bu ben Religions Brufungen ber fathol. Schuler ernennt ber Didcefanbischof, gu benen ber evang. Schuler aber bas Ronf. einen geiftl. Rommiffar, wo möglich aus ber Ortegeift: lichfeit. - Die Gepruften werben in brei Rlaffen getheilt, und bas Graebnif

\$. 17. (Bestimmung ber auf bie foriftlichen Arbeiten ju verwendenden Beit.) Bur Anfertigung ber fammtlichen fcriftlichen Arbeiten find hochftene brei

ber Brufung wird hiernach in ben Abgangszeugniffen ungefahr auf folgenbe Beife bemerft:

"In ben Bahrheiten bes Christenthums upb in ben Lehren feiner Rirche "hat Abiturient 1) febr qute, 2) binreichenbe, 3) nur mittelmäßige Rennts

"niffe an ben Tag gelegt."

Wer in ber Religions, Bruf, nur bie britte Rlaffe erhalten hat, fann, wie gut er auch in ber wiffenschaftl. Bruf. beftanben haben mag, niemale Rr. 1., fonbern bochftene nur Rr. II. bee Abgangezeugniffes befommen. Benn ein folder Abit. fich ber Philologie ju widmen gebenft, fo muß er ermahnt werten, feine Religionefenninife beffer auszubilben, und es ift ihm babei bemerflich gu machen, bag er bei ber funftig ihm bevorftehenden Amteprüfung auch barüber werbe eraminirt werben. (Roch, Univ. Bb. 2. S. 361.) b) R. beff. Min. v. 19. Ang. 1830 an bas R. Brov. Schulfoll ju Munfter.

Das Din. genehmigt auf ben Ber. v. 26. Juni b. 3., bag bie Borfchriften, welche in ber Berf. an bas Brov. Schulfoll. zu Roblenz v. 29. Mai v. 3. wegen Brufung ber Abit. in ter Religion gegeben worben finb, auch in ber Brov. Beftohalen, und zwar sowohl bei ben evang., ale bei ben fathol. Gymn.

jur Anwendung gebracht werben. (Roch, Univ. II. S. 362)
c) R. beff. Dlin v. 27. Dec. 1834 an bas R. Prov. Schulfolleg. zu Koblenz. Unter ben von bem R. Prov. Schulfolleg. in bem Ber. v. 6. v. D. anges führten Umftanben, will bas unterg. Din. Die Beibehaltung ber burch tie Berf. b. 29. Dai 1829 angeordneten, schriftlichen Arbeit in ber Religionslehre bei ben in ben R. Rheinprov. anguftellenben Abit. Prufungen hierburch genehmigen, und bem ac. überlaffen, hiernach bas weiter Erforberliche ju verfügen. Bugleich forbert bas Din. bas ac. auf, feine Anfichten von ber Entbehrlichfeit ber bisber ju ber in Rebe ftebenben Bruf. jugezogenen geiftlichen Kommiffarien ben bifchoff. Beborben in ben R. Rheinprov. mitgutheilen, und biefelben gu einer beefallfigen Erflarung zu veranlaffen. Erflaren fich bie bifcoff. Beborben mit ber besfallfigen Anficht bes ac. einverftanden, fo will bas Din. nach bem Borfolage bes ic. genehmigen, bag weiter fein geiftl. Rommiffar gu ber fraglichen Bruf. jugezogen, bagegen aber bie in ber Religionelehre angefertigten fchriftl. Arbeiten ber fathol. Abit., ber passus concernens aus bem Brotofoll ber munbl. Pruf., und bas von ber wiffenschaftl. Brufunge Romm. über biefen Theil ber Bruf. abgegebene Gutachten ben bifchoff. Beborben und bem bortigen R. Ronf. mitgetheilt werben. Im entgegengefehten Halle find bie geiftl. Rommiffarien bet ber mehrgeb. Bruf. auch ferner beignbehalten. (Roch, Univ. II. S. 387.)
a) R. beff. Min. v. 26. Juni 1835 an bas R. Brov. Schulfoll. zu Munker.

Auf ben Ber, bes R. Brov. Schilfolleg. v. 28. Darg b. 3. will bas uns terg. Rin. in gleicher Art, wie mittelft Berf v. 27. Dec. v. 3. fur bie Gyms naf. in ben Rheinprov. bestimmt ift, die Beibehaltung ber burch bie Berf. v. 19. Aug. 1830 angeordneten febriftl. Arbeit in ber Religionelehre bei ben in ben Gomn. in ber Brov. Beftphalen anzuftellenben Abit. Prufungen bierburch genehmigen, und bem R. Brov. Schulfolleg. überlaffen, hierburch bas weiter Erforberliche ju verfügen. Auch will bas Din. hierdurch anordnen, bag bie in ber Religionslehre angefertigten fcbriftl. Arbeiten ber tathol. Abit. und ber passus concernens aus bem Brrtofolle ber munbl. Bruf. ber bifchoff. Beborbe und bem bortigen R. Ronf. mitgetheilt werbe. Dagegen halt bas Din. bie Bus glebung eines geiftl. Rommiffar. ju ben Abit. Brufungen für entbehrlich, ba ben geiftl. Beborben unverwehrt ift, fich von bem Religioneunterrichte in ben Gymnaf. auf eine zwedinäßigere Weife, und zwar burch Abfendung eines Rommiffar., welcher an bem Religionsunterrichte in allen Rlaffen Theil nimmt, nabere Reunts nif ju verschaffen. Eine folche, bann und wann ju veranlaffende Revifton bes Religioneunterrichte, refp. burch ein Mitglied bes R. Ronf., ober burch einen Rommiffar ber bifcoff. Beborbe fann nur von ben wohlthatigften Folgen fein, und wird inebef. ber bischoff. Beborbe eine viel genauere Renninig von ber Art und Beife, wie ber Religionsunterricht ertheilt wird, verfchaffen, ale es burch bie bloge Theilnahme eines Commissarii porpotui an ber Abit. Prufung

Lage 1), jeber zu 8 Arbeitsftunden gerechnet, in der Art anzugestehen, daß, mit Ginfclug ber Reinschrift, auf 1) ben Deutschen Auffat 5 St., 2) den Lateinischen 5 St., 3) bas Latein. Ertemporale 2 St., 4) die Uebersetung aus dem Griechischen 3 St., 5) die Französische Arbeit 3 St., 6) die mathematische Arbeit 4 St. verwandt werden. Für jede der im §. 16. Anm. 1. und 2. ged. Arbeiten sind außerdem noch 2 St. einzuraumen.

Die brei Arbeitstage burfen nicht unmittelbar auf einander folgen. Für ben Deutschen und ben Lateinischen Auffat, sowie für die mathematische Arbeit find brei Bormittage von 5 St. zu bestimmen. Es ift nicht erlaubt, eine Ausarbeitung in ber Art zu theilen, daß ein Theil bers. Bormittage und die Fortsetzung Rachmittags angesertigt, und ben Eraminanden eine unbeaufsichtigte Beit bazwischen

gelaffen werbe.

g. 12 (Borfdriften fur bie Anfertigung ber fchriftlichen Arbeiten, Brotofoll über bie fchriftliche Brufung.) Die Anfertigung ber fchriftlichen Arbeiten, bei welden, außer ben Borterhuchern ber erlernten Sprachen 2) und ben mathematifchen

geschehen fann. — Wenn übrigens die bischöff. Behörde einen Kommiffar Bebufs Revision des kathol. Religionsunterrichts in den Symnas. absenden will,
so wird dieselbe das zc. unter Bezeichnung des Kommissar. davon vorher zu benachrichtigen haben, damit das zc. von der beabsichtigten Revisson den betress.
Symn.-Dir. in Kenninis sehen und ihm die nötige Weisung ertheilen kann. —
Einverstanden ist das Min. endlich mit dem zc. darin, daß eine schriftl. Prüs.
ber Kandidaten des höhern Schulamts in der Religionskenutnis nicht angemessen ist, da durch die angeordnete mundliche Prüs. sich hinlanglich ermitteln
läßt, ob ein Kand. den gesehl. Forderungen in der Religionskenntniß genügt,
oder nicht. (Koch, Univ. II. S. 389.)

e) R. beff. Min. v. 26. Juni 1835 an bas R. Prov. Schulfolleg. 3u Roblen, Auf ben Bericht bes K. Prov. Schulfolleg. v. 25. April b. J., betreff. die Theilnahme geistl. Kommistar. an ben Abit. Prüfungen, will bas unterz. Min. nach bem Antrage am Schlusse bes eben geb. Ber., für die in ber Munkerschen Dideese gelegenen Ghmnas. ber Rheinprov. bieselbe Ordnung hinsichtlich ber Prüf. in der Religionslehre eintreten lassen, welche für die übrigen Gymnas. ber Rheinprov. feststeht zc. (Koch, Univ. II. S. 390.)

1) Bu §. 17. Früher nur zwei ganze ober vier halbe Arbeitstage: C. R. bes Kons. ber Brov. Branbenurg v. 22. Jan. 1825 und E. R. bes Min. d. G., U. w. M. ang. v. 25. Nov. 1825 an bie übrigen Kons. (A. IX. S. 386. 1030.)

2) Bu § 18. Daß auch die Latein. Worterbucher gestattet sein sollen, bes stimmt bas hier vollständig gegebene C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. v. 29. Jan. 1835 an bas R. Prov. Schulfolleg. zu Koblenz und abschr. an fammil. übrige R. Prov. Schulfolleg.

Dem ic. wird auf ben Ber. v. 9. Dec. v. 3. hierburch Folgendes eröffnet. Bas jundchft bie Anficht bes ic. betrifft, baß auch bem Besuche ber theolog. Fafultatien in Trier, Paterborn u. s. w. eine Matrifulprufung verhergethen, und alsbann in dieser Beziehung bieselben Bestimmungen bes neuen Regl. gelten mußten, welche hinsichtlich ber Univers. und ber Afabemie zu Nunfter ausgessprochen find, so halt bas Min., bevor es bieserhalb nachträgliche Bestimmungen trifft, für rathlich, erft abzuwarten, ob bie von bem ic. in bieser Beziehung

geaußerte Beforgniß fich burch bie Erfahrung rechtfertigen wird.

Daß ber nach §. 5. d. des Regl. zur Leitung ber Abit. Prüfungen zu bestellende Rommissar, wie bisher, aus den Mitgliedern des ic. selbst bestimmt werde, genehmigt das Min. hierdurch. — Was in dem Regl. nicht vorgeschriesden ift, soll auch nicht verlangt werden. Es ist daher von den Abit. nicht zu sordern, daß sie der Uebersehung aus dem Griech. (§. 16. Ne. 3.) noch erklärrende Aumerkungen hinzusügen. Die Erforschung der grammat., mithologischen z. Renntnisse muß, wie das z. richtig bemerkt, der mundl. Prüf. vorbedalten bleiben. Ob einzelne Abit. sich zutrauen, mehr als tas gewöhnl. Maaß der Renntnisse und Fertigleiten erreicht zu haben, darüber mussen allerdings die Dir. der Gymnas. dem R. Kommissar. Anzeige machen, und die für solche Abit. erforderl. besondern Ausgaben vorlegen. — Im §. 18. des Regl. sind den Abit. bei Ansertigung der schriftl. Arbeiten die Wörterbücher der erlernten Sprachen,

Tafeln, teine Gulfsmittel zu gestatten find, gefchieht wo möglich in einem Rlaffengimmer bes Gymnas., unter beständiger, in bestimmter. Folge wechfelnden Aufficht eines ber zur Brufunges. Comm. gehörigen Lehrer, welcher bafur verantwortlich ift,

ohne bie Latein. Sprache auszunehmen, als Bulfsmittel gestattet, und bei biefer Bestimmung, zu welcher bas Din. fich aus erheblichen Grunben veranlaßt gefeben bat, muß es fein Bewenden behalten. - Bas bie Beftimmung bes §. 19. wegen ber Rorreftur ber schriftlichen Arbeiten betrifft, fo ift in Fallen, wo bie fdriftl. Arbeiten von zwanzig bis breifig Abit. burchzusehen find, bie Ginrichtung ju treffen, bag bie Lehrer juvbrberft nur Behufe ber Bruf. bie Jehler in ben Arbeiten auftreichen, und eine bestimmte fcbriftliche Cenfur abgeben, nach beendigter Bruf. aber bie vorgefdriebene Rorreftur ber Arbeiten vornehmen, fo bag biefe in allen Fallen forrigirt an bie wiffenschaftl. Brufungetomm. gelangen tonnen. - Bei großeren Gymnaf., wo bie Bruf. vier und feche Tage bauert, foll bie Theilnahme ber Lehrer ber Serta bis gur Tertia einschlieflich an ber Bruf. (§. 21.) nur infofern Statt finden tonnen, als es ihnen bei Abhaltung ihrer Schulftunden möglich ift. — Im Latein. und Griech. (§. 23. Nr 2. n. 3.) find nach bem Borfchlage bes ic. aus einem Brofaifer folche nicht gelefene Stels len in ber mundl. Bruf. vorzulegen, welche feine besonbere Schwierigkeiten ents halten, in ben Dichtern bagegen gelesene, jeboch nicht zu leichte Stellen, welche aber in bem letten, ober in ben beiben letten Semeftern nicht interpretirt morben find. — Auch sindet das Dein. nichts dagegen zu erinnern, daß da nunmehr auch in ber Naturbeschreibung gebrüft werben soll, in ben obern Rlaffen ber Ghmnas. bann und wann eine Wiederholung in dieser Wiffenschaft Statt finde, ober ben Schülern ein Leitsaben empsohlen werbe, damit sie durch Brivatstudium sich in ihren Kenniniffen wieder besestigen. Eben so ist das Nin. bamit einverftanden, bag bas nach §. 27. abzufaffende Urtheil von bem Dir. por ber Bruf. mit ben Lehrern berathen, festgestellt, in ein besonberes Protofoll aufgenommen und bem R. Rommiffar vorgelegt werbe, welcher Lettere hierbei feine Stimme hat. — Wenn ber §. 28. bee Regl. bestimmt, bag ber Latein. und Deutsche Auffat grammatisch forrett fein foll, so verfteht fich von felbit, bag bies nicht mit buchftabl. Strenge burchgeführt werben fann, wie benn übers haupt bas Din. bei bem gangen Regl. vorausgesest hat, bag bie Mitglieber ber Brufungsfomm. bei ihrem Geschäfte nicht außer Acht laffen werben, bag bie Graminanden noch Schuler find. - Der Austruct "nicht vollig" im S. 28. B. ift allerbings ftrenge ju nehmen, fo bag Unwiffenheit in ben übrigen Bachern von bem Beugnig ber Reife ausschließt, auch wenn im Latein. unb Deutschen bas Erforberliche, und mehr ale biefes, geleiftet wird. — Daß bie Bestimmung bee S. 28. D. bahin zu verftehen, bag beri. für nicht reif zu betrachten ift, ber bas unter A. ober B., ober in befontern, ale Ausnahme gels tenben Fallen unter C. Borgeschriebene nicht leiftet, hat seine Richtigfeit, und ift schon burch ben Busat "auch nicht einmal" hinreichend angebeutet. — Solchen Schülern, welche nicht fur reif erachtet find, fann allerdings auch gestattet werben, mit ber nochmaligen Brusung (S. 29.) ein Jahr zu warten. Daß fie aber, wenn biefe Bruf. abermals ein ungunftiges Refultat liefert, jebenfalls von bem Somnaf. entfernt werden follen, bavon ift bie Rothwendigfeit bem Din. nicht einleuchtenb. Indeß fonnen bergl. junge Leute, nachbem fle bas Ghmnaf. verlaffen haben, allerbinge fpater ju einer nochmaligen Pruf. jugelaffen werben. - Daß nach bem Borfchlage bes ze. bie für reif ertlarten Abit., um unter ihnen einige Berichiebenheit bemertbar ju machen, nach ihren Leiftuns gen geordnet, und tie Ramen berfelben in ben Brogrammen (S. 32.) nicht alphabetifch, foubern nach biefer Reihenfolge abgebruckt werben, halt bas Din. nicht für nothig. Dagegen ift baff. bamit einverftanben, bag bei Abiturienten welche nach Beendigung ber Bruf. Die Schulftunden nachlaffig ober gar nicht mehr befuchen, ober fich ber Schulordn. nicht mehr unterwerfen, jebenfalls bas Urtheil über Fleiß und Betragen nach einem folden Benehmen in ihrem Bengniffe abgeanbert werbe. - Schlieflich will bas Din. zwar genehmigen, bag bas ac., in fo weit feine Anfichten und Borfchlage hierburch bie bieffeitige Billis gung erhalten haben, ben Ghmn. Dir. ber bortigen Brov. noch eine be Inftr. wegen Ausführung bes neuen Brufunge-Regl. ertheile, wenn &

Lage 1), jeber zu 8 Arbeitsftunden gerechnet, in der Art anzugesteben, daß, mit Einschuß ber Reinschrift, auf 1) ben Deutschen Auflat 5 St., 2) ben Lateinischen 5 St., 3) das Latein. Extemporale 2 St., 4) die Uebersetung aus dem Griechischen 3 St., 5) die Französische Arbeit 3 St., 6) die mathematische Arbeit 4 St. verwandt werden. Für jede der im §. 16. Anm. 1. und 2. ged. Arbeiten sind außerbem noch 2 St. einzuraumen.

Die brei Arbeitstage burfen nicht unmittelbar auf einander folgen. Deutschen und ben Lateinischen Auffat, sowie fur Die mathematifche Arbeit finb brei Bormittage von 5 St. zu bestimmen. Es ift nicht erlanbt, eine Ausarbeis tung in ber Art zu theilen, bag ein Theil berf. Bormittage und bie Fortfetung Rachmittage angefertigt, und ben Eraminanben eine unbeauffichtigte Beit bazwifchen

gelaffen werbe.

§. 18 (Borfdriften fur bie Anfertigung ber fchriftlichen Arbeiten, Prototoll über bie fcriftliche Brufung.) Die Anfertigung ber fcriftlichen Arbeiten, bei wel den, außer ben Borterbuchern ber erlernten Sprachen 2) und ben mathematifden

geschehen fann. — Benn übrigens bie bischoff. Beborbe einen Kommiffar Be-bufs Revifion bes fathol. Religionsunterrichts in ben Symnas. abfenben will, fo with biefelbe bas ic. unter Bezeichnung bes Rommiffar, bavon vorber qu bes nachrichtigen haben, damit bas ie. von der beabfichtigten Revifion ben betreff. Gymn.-Dir. in Renntnif fegen und ihm die nothige Beisung ertheilen fann. -Einverftanben ift bas Din. enblich mit bem tc. barin, bag eine fcbriftt. Bruf. ber Ranbibaten bes bobern Schulamis in ber Religionsfenutnig nicht angemeffen ift, ba burch bie angeordnete munbliche Bruf. fich binlanglich ermitteln lagt, ob ein Rand. ben gefest. Forberungen in ber Religionstenntnif genugt, ober nicht. (Roch, Univ. II. G. 389.)

e) R beff. Min. v. 26. Juni 1835 an bas R. Brov.-Schultolleg. ju Robleng. Auf ben Bericht bes R. Brov. Schulfolleg. v. 25. April b. 3., betreff. bie Theilnahme geiftl. Kommiffar. an ben Abit. Brufungen, will bas unterz. Din. nach bem Antrage am Schluffe bes eben geb. Ber., fur bie in ber Dunfterfcben Dibcefe gelegenen Gomnaf. ber Rheinprov. Diefelbe Ordnung hinfichtlich ber Bruf. in ber Religionslehre eintreten laffen, welche für bie übrigen Symnaf.

ber Rheinprov. feftfteht ac. (Roch, Univ. II. S. 390.)

1) Bu §. 17. Früher nur zwei ganze ober vier halbe Arbeitstage: C. R. bes Konf. ber Prov. Brandenburg v. 22. Jan. 1825 und E. R. bes Min. b. G., U. n. M. Ang. v. 25. Nov. 1825 an bie übrigen Konf. (A. IX. S. 386. 1030.)

2) Ju §. 18. Daß auch bie Latein. Wörterbücher gestattet sein follen, besstimmt bas hier vollständig gegebene C. R. bes Nin. b. G., U. u. M. Ang. v. 29. Jan. 1835 an das R. Prov. Schulfolleg. zu Koblenz und abschr. an sammit. übrige R. Brov. Schulfolleg.

Dem ic. wird auf ben Ber. v. 9. Dec. v. 3. hierburch Folgenbes erbffnet. Bas jundchft bie Anficht' bes ic. betrifft, bag auch bem Besuche ber theolog. Fafultaten in Trier, Baterborn u. f. w. eine Matrifulprufung verhergeben, und alsbann in biefer Beziehung biefelben Bestimmungen bes neuen Regl. gelten mußten, welche hinfichtlich ber Univerf. und ber Afabemie ju Dunfter ausges fprochen find, fo halt bas Min., beror es bieferhalb nachträgliche Bestimmungen trifft, für rathlich, erft abzuwarten, ob bie von bem ac. in biefer Begtebung

geaußerte Beforgniß fich burch bie Erfahrung rechtfertigen wirb.

Daß ber nach S. 5. d. bes Regl. jur Leitung ber Abit. Prufungen ju bes ftellenbe Rommiffar, wie bisber, aus ben Mitgliebern bes ic. felbft bestimmt werbe, genehmigt bas Din. hierdurch. — Bas in bem Regl. nicht vorgefchrieben ift, foll auch nicht verlangt werben. Es ift baber von ben Abit. nicht qu forbern, dag fie ber Ueberfetung aus dem Griech. (§. 16. Rt. 3.) noch ertilerende Anmerkungen hinzufügen. Die Erforschung ber grammat., mythologischen ic. Renntniffe muß, wie bas ic. richtig bemerkt, ber mundl. Praf. vorbebalten bleiben. Db einzelne Abit. fich gutrauen, mehr ale bas gewöhnt. Daag ber Renniniffe und Fertigfeiten erreicht ju haben, barüber muffen allerbinge bie Dir. ber Gymnaf. bem R. Rommiffar. Anzeige machen, und Die fur folche Abit. erforberl. befondern Aufgaben vorlegen. - 3m S. 18. bes Regl. And ben Abit. bei Anfertigung ber fchriftl. Arbeiten bie Borterbucher ber erlernten Sprachen,

Tafeln, feine Gulfemittel zu gestatten find, geschieht wo möglich in einem Alaffens simmer bes Gymnaf., unter beftanbiger, in bestimmter Folge wechselnben Aufsicht eines ber zur Prufunge-Romm. gehörigen Lehrer, welcher bafur verantwortlich ift,

. ohne bie Latein. Sprache auszunehmen, als Gulfemittel gestattet, und bei biefer Bestimmung, zu welcher bas Din. fich aus erheblichen Grunben veranlaßt gefeben bat, muß es fein Bewenden behalten. - Bas bie Bestimmung bes §. 19. wegen ber Rorreftur ber fdriftlichen Arbeiten betrifft, fo ift in Fallen, wo bie fdriftl. Arbeiten von zwanzig bis breißig Abit. burchzuseben find, tie Ginrichtung ju treffen, bag bie Lehrer guvorberft nur Behufe ber Bruf. bie Jehler in ben Arteiten auftreichen, und eine bestimmte fcbriftliche Genfur abgeben, nach beendigter Bruf. aber bie vorgefchriebene Rorreftur ber Arbeiten vornehmen, fo bag biefe in allen Fallen forrigirt an bie wiffenschaftl. Brufungefomm. gelangen konnen. — Bei größeren Gymnas., wo die Bruf. vier und seche Tage dauert, foll die Theilnahme der Lehrer der Serta bis zur Tertia einschließlich an der Bruf. (S. 21.) nur infofern Statt finden fonnen, ale es ihnen bei Abhaltung ihrer Schulftunden möglich ift. - 3m Latein. und Griech, (g. 23. Rr 2. u. 3.) find nach bem Borfcblage bes ic. aus einem Profaifer folche nicht gelefene Stels len in der mundl. Bruf. vorzulegen, welche feine besondere Schwierigfeiten ents halten, in ben Dichtern bagegen gelesene, jeboch nicht zu leichte Stellen, welche aber in bem letten, ober in ben beiben letten Semeftern nicht interpretirt worben find. — Auch findet bas Min. nichts bagegen zu erinnern, daß ba nun-mehr auch in ber Naturbeschreibung geprüft werden foll, in den obern Rlaffen ber Ghmnas. bann und wann eine Wiederholung in dieser Wiffenschaft Statt finde, ober ben Schulern ein Leitfaben empfohlen merbe, bamit fie burch Brivatftubium fich in ihren Renntniffen wieder befestigen. Gben fo ift bas Din. bamit einverftanden, bag bas nach §. 27. abzufaffende Urtheil von bem Dir. por ber Bruf. mit ben Echrern berathen, festgestellt, in ein besonberes Protofoll aufgenommen und bem R. Rommiffar vorgelegt werbe, welcher Lettere hierbei teine Stimme bat. — Wenn ber §. 28. bee Regl. bestimmt, bag ber Latein. und Deutsche Auffat grammatisch forrett fein foll, so verfteht fich von felbit, baß bies nicht mit buchftabl. Strenge burchgeführt werben fann, wie benn überhaupt bas Min. bei bem gangen Regl. vorausgefest hat, bag bie Mitglieber ber Brufungefomm. bei ihrem Beichafte nicht außer Acht laffen werben, bag bie Graminanben noch Schuler find. — Der Ausbruck "nicht vollig" im §. 28. B. ift allerdinge ftrenge zu nehmen, fo bag Unwiffenheit in ben übrigen Gachern von bem Beugnig ber Reife ausschließt, auch wenn im Latein. und Deutschen bas Erforberliche, und mehr als biefes, geleiftet wirb. — Daß bie Bestimmung bes S. 28. D. babin zu verflehen, bag berj. für nicht reif zu bestrachten ift, ber bas unter A. ober B., ober in besondern, als Ausnahme gels tenben Fallen unter C. Borgefcbriebene nicht leiftet, bat feine Richtigfeit, unb ift fcon burch ben Bufat "anch nicht einmal" hinreichend angebeutet. - Colchen Schulern, welche nicht fur reif erachtet find, fann allerdinge auch gestattet werben, mit ber nochmaligen Brufung (S. 29.) ein Jahr ju warten. Daß fie aber, wenn biefe Bruf. abermals ein ungunftiges Resultat liefert, jebenfalls von bem Somnas. entfernt werben follen, bavon ift bie Rothwenbigfeit bem Min. nicht einleuchtenb. Indes fonnen bergl. junge Leute, nachbem fie bas Gymnas. verlaffen haben, allerbings später zu einer nochmaligen Bruf. zuges laffen werben. — Daß nach bem Borschlage bes ze. die für reif erklärten Abit., um unter ihnen einige Berichiebenheit bemertbar gu machen, nach ihren Leiftuns gen geordnet, und bie Ramen berfelben in ben Brogrammen (S. 32.) nicht alphabetifch, fonbern nach biefer Reihenfolge abgebruckt werben, halt bas Din. nicht für nothig. Dagegen ift baff. bamit einverftanben, bag bei Abiturienten welche nach Beenbigung ber Bruf. Die Schulftunden nachläffig ober gar nicht mehr besuchen, ober fich ber Schulordn. nicht mehr unterwerfen, jedenfalls bas Urtheil über Fleiß und Betragen nach einem folden Benehmen in ihrem Beugnife abgeanbert werbe. - Schlieflich will bas Din. zwar genehmigen, bag bas sc., in fo welt feine Anfichten und Borfchlage hierburch bie bieffeitige Billis gung erhalten haben, ben Shmn. Dir. ber bortigen Brov. noch eine befonbere Inftr. wegen Ausfahrung bes neuen Brufunge-Regl. ertheile, wenn baff. icon

bag bie ertheilten Borfdriften in allen Studen genau befolgt werben. 1) Arbeit muß auf gange, aber gebrochene Bogen, in einer leferlichen Danbichrift ge- fchrieben, und in ber Regel unter ber Aufficht eines und beff. Lehrers angefernigt werben, welcher barauf ju achten hat, bag fie ohne Unterbrechung entworfen, abgefdrieben und ihm überliefert werbe.

In einem befonderen, über bie fchriftliche Brufung und beren Ausfall aufgunehmenben Brotofolle wird von jedem ber Auffeher bemerft, in welcher Beit, und bei welchem Gegenstande er bie Aufficht geführt, fowie auch, wann jeber Grami-

nand bie aufgegebene Arbeit beendigt hat.

Ber nach Ablauf ber vorschriftsmäßigen Beit mit ber Arbeit nicht fertig ift, muß fie unvollenbet abliefern. — Wird einer ber Graminanben burch Erfrantung an ber Ausführung feiner Arbeiten verhindert, fo find ibm, falls er nicht fur bies fes Dal feine Delbung gur Brufung gurudnimmt, neue Aufgaben fur feine forift-

lichen Leiftungen gu ftellen.

8. 19. (Genfur und Durchficht ber fdriftlichen Arbeiten.) Die fdriftlichen Arbeiten ber Graminanben muffen von ben betr. Lehrern genau burchgefeben, verbeffert, und mit Angabe ihres Berhaltniffes, fowohl zu bem im g. 28. A. beftimms ten Daafftabe, als zu ben gewöhnlichen Leiftungen eines jeben Graminanben ans führlich beurtheilt "), bemnachft bem Dir. übergeben, und von biefem, nachbem alle übrige Ditglieber ber Brufunge-Romm. fie gelefen haben, mit bem über Die ferift-liche Brufung geführten Brotofolle bem R. Rommiff. vorgelegt werben. Rach Befinden ber Umftande fann ber Dir. noch andere Rlaffenarbeiten ber Abiturienten aus bem legten Jahre beilegen, welche jeboch nicht zur entscheinen Richtschurt für die Brüfungs : Romm., wohl aber bazu bienen follen, daß sich die Ditglieder berf. eine möglichst genaue Renntnis der Abiturienten erwerben, und fich ein felbst: ftanbiges Urtheil über fie bilben. 3)

jest eine folche besondere Inftr. für zeitgemäß und nöthig erachtet; bas Rin.

2) Bu S. 19. Ueber bie Korreftur ber ichriftlichen Arbeiten vgl. auch G. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18.

3) Bu g. 19. Ueber bie Borlegung von Alaffenarbeiten bestimmen :
a) G. R. bes Brov. Schulfolleg. zu Breslau v. 5. Jan. 1841 an fammtliche

Symnafial-Dir. und Reftoren.

Um bei Maturitate : Brufungen in Gomnaf. in ben etwa fich ereignenben Fallen, bag einem ber Abiturienten ber Deutsche ober Lateinische Auffas nicht nach Erforderniß gelungen fein follte, mas fehr haufig bamit enticulbigt gu werben pflegt, bag berfelbe bas Sahr hindurch weit genugendere Arbeiten in biefen Fachern geleiftet, jum Erweise biefer Behauptung ju gelangen, fo bestimmen wir hiermit, bag bie Deutschen und Lateinischen Ausarbeitungen ber gur Bris fung pro abitu gemelbeten Schuler, mabrent bee letten Schulfahre aufaubemah ren find, bamit ber jebesmalige Rommiff. folde erforberlichen Falls einfeben fann. Es wird bemf. baburch ein ficheres Urtheil möglich und bie Schuler werben gewiß angestrengtern Fleiß auf ihre Arbeiten, sowie bie Lehrer auf bie Rorrettur ber lettern anwenden. (Din. Bl. b. i. B. 1841. 6. 19.) Dazu:

b) C. R. bes Din. ber G., U. u. Deb. Ang. (v. Labenberg) v. 8. Febr. 1841 an bie R. Brov. Schulfolleg.

Dem R. Brov. Schulfolleg. wird beigebend Abichrift einer von bem Prov. Schulfolleg, ju Breslau unter bem 5. v. DR. an Die Dir. und Reftoren ber Symnaf. in ber Prov. Schleften in Betreff bes Deutschen und Lateinischen Auffabes ber Abiturienten erlaffenen Berf. jur Renntnignahme und mit ber Auffore berung tommunigirt, eine abnliche Berf. an bie Dir. und Reftoren Seines Be reiche zu erlaffen. (Din. Bl. b. i. B. 1841. 6. 64.)

c) Ausgebehnt auf fammtliche in Brima gefertigte fdriftliche Arbeiten,

ift jeboch biefer Anficht nicht. (Roch, Univ. II. C. 387.)
1) Bu S. 18. Reuerdings hat bas Min. ber G., U. u. Deb. Ang. ben Pris funge-Rommiffionen noch befonbere gur Pflicht gemacht, jeben Berfuch einer Taufoung von Seiten ber Graminanben bei fdriftlichen ober munblichen Arbeiten mit Ausschließung von ber Brufung zu bestrafen. Das R. findet fich nicht in bem Din. Bl., wird jedoch in ben Beitungen ermahnt.

\$. 20. (Munbliche Brufung, Bahl ber Eraminanben; Bestimmung bes Lages ber Brufung.) Die munbliche Brufung muß ftete, bie Bahl ber Eraminanben mag groß ober gering fein, mit gleicher Sorgfalt vorgenommen werben. In allen Fallen, wo mehr ale 12 Graminanben vorhanden find, ift fie in zwei, refp. mehreren auf einander folgenben Terminen abzuhalten. Den Tag gu ber Brufung und bie einem jeben Brufunge-Gegenftanbe ju widmende Beit bestimmt ber R. Rommiff. im Ginverftandnig mit bem Dir. bes Gomnaf.

§. 21. (Anwesende bei ber munblichen Brufung) Sammtliche Ditglieber Brufungs Romm., fowie auch bie Lehrer bes Gymnaf., welche nicht zu benf. geboren '), follen bei ber munblichen Brufung anwefend fein; bie Ditglieber ber Lokal-Schulbehorbe, wo eine folche vorhanden ift, find jedesmal von dem Dir. bes

fonbere eingulaben.

\$. 22. (Bestimmung ber Examinatoren und ihre Bflichten.) Die munbliche Brufung liegt ben Lehrern ob, welche ben Unterricht in ben betr. Gegenftanben in Prima ertheilt haben, wofern nicht ber R. Rommiff. andere Graminatoren gu bes ftellen fich veranlagt findet. Bon ben Lehrern ift zu erwarten, bag fie fich bei ber Brufung einer zwedmäßigen Dethobe bebienen, einem jeden Examinanden Raum und Gelegenheit, fich flar und zusamnenhangend auszusprechen, gewähren, und überhaupt die Prufung so einrichten werden, bag fich bei einem Jeben ber Grad feines Biffens bestimmt ergebe. Benn es gleich nicht Sache ber munblichen Brus fung ift, bie von ben Abiturienten gelieferten foriftlichen Arbeiten burchjugeben und zu verbeffern, fo bleibt es boch ben prufenben Lehrern unverwehrt, ihre Fragen auch an die fcriftlichen Arbeiten ber einzelnen Eraminanden anzuknipfen. Dem R. Kommiff. fieht es frei, nicht nur durch Inftr. ber Lehrer und nahere Bestimmung ber Gegenstände ber jedesmaligen Brufung die ihm zwectbienlich icheisnende Richtung zu geben, fondern auch, wenn er es fur nothig erachtet, in einzels

nen Gegenftanben felbft bie Brufung ju übernehmen. 5. 23. (Gegenftanbe ber munblichen Brufung.) Die munbliche Brufung ift: 1) In ber Deutschen Sprace auf allgemeine Grammatit, Profodie und Des trit, auf bie Sauptepochen in ber Gefchichte ber vaterlanbifchen Literatur, fo wie auch barauf zu richten, ob bie Graminanben einige Werte ber vorzuglichften vaterlanbifchen Schriftsteller mit Sinn gelefen haben. 2) — 2) 3m gateinifchen wers ben von ben Examinanden paffende, theile fruber in ber Schule erflarte, theils

R. bes Din. b. G., U. u. D. Ang. v. 18. Dec. 1834 an bas R. Prov. Schuls

und Bermanblung ber Erlaubnif bagu in ein Gebot: Dr. 2. bes C. R. v. 15. Juli 1841. (Bgl. bei S. 24.)

<sup>1)</sup> Bu S. 21. Ueber bie Diepenfation ber jum Unterricht nothigen gehrer ber 4 untern Rlaffen vom Befuch ber Bruf. vgl. Rr. 3. bes R. v. 26. Gept. 1834 bei §. 5. und C. R. v. 29. Jan. 1835 bei §. 18.
2) 3u §. 23. Rr. 1. Danblicher Bortrag ift fein Brufunge. Gegenftanb.

tolleg. ju Bofen. Dbwohl bas Min. mit bem R. Brov. Schulfolleg., wie bemf. auf ben Ber. v. 8. v. Dr. hierburch eröffnet wirb, barin einverftanben ift, bag tie munblichen, vorbereiteten und unvorbereiteten Bortrage, in welchen bie Schuler ber Gymn. ber bortigen Brov. geubt werben, ein febr zwedmäßiges Bilbungemittel für tie Ingend find; fo hat es boch Bebenfen tragen muffen, biefelben unter bie Brus funge. Begenftanbe ber ju ben Univ. übergehenben Schuler aufzunehmen, unb eine besfallfige Anordnung in bem Regl. v. 4. Juni b. 3. ju treffen. Die Bahl ber Gegenftanbe bei ber munbl. Bruf. ber Abit. ift chuebin ichon fo groß, bag es in manden Fallen an Beit fehlen wird, über fammtliche Gegenftante eine munbliche Bruf. abzuhalten Benn inbeffen bas R. Brov. Schulfolleg. bei ben Gymn. feines Bereiche bie fragl. munbl. Bortrage unter ben Brufunge. Gegens fanben ber gu ben Univerf. abgebenben Schuler auch ferner beigubehalten für thunlich und rathlich erachtet; fo mill bas Din. folches zwar geftatten, tann aber nicht genehmigen, bag bei ber Berathung über ben Ausfall ber gangen Bruf. bas mehr ober weniger Gelungene ber gehaltenen munbl. Bortrage ber Abtt. auf ben ju faffenben Befchluß ber Prufungetomm. von Giufiuß fet. (Roch, Univ. II. G. 386.)

nicht gelefene Stellen ') aus bem Cicero, ober Salluft, ober Livius, ober Birgil, ober Gorag überfest und erflart, um sowohl ihre Fertigkeit und Gewandtheit im Auffaffen des Sinns und im richtigen und geschmadvollen Ueberfeben, als auch ihre grammatischen und antiquarischen Renntnife und ben Erfolg ihrer Privatleb ture Lateinischer Schriftsteller gu ermitteln. Die Brufung erfolgt in Lateinischer Sprache, wobei ben Gingelnen Gelegenheit zu geben ift, ftellenweife in gufammen: bangenber Rebe ihre erlangte Fertigfeit im munblichen Lateinischen Ausbrud ju zeigen. — 3) Aus bem Griechischen werben gleichfalls theils in ber Schule ge-lefene, theils nicht gelefene Stellen aus einem leichteren Profaiter ober bem homer überfest und erflart, und hat der Graminator durch angemeffene Fragen die Rennt nig ber Braminanden in ber Grammatit, und ben auf Geschichte, Mythologie und Runft ber Griechen fich beziehenben Begenftanben ju erforichen. - 4) Die Brufung im Grangofifchen erfolgt burch Ueberfepung und Erflarung vorgelegter Stude aus flaffifden Frangofifden Dichtern ober Profaifern. Bei ber Erflarung wird ben Eraminanden Gelegenheit gegeben, barguthun, in wie weit fie fich Fere tigfeit im munblichen Gebrauche ber Frangofischen Sprache erworben haben. — 5) In hinficht ber Religionskenntniß") ift zu prüfen, ob die Abiturienten die chriftliche Glaubens: und Sittenlehre, die hauptmomente der Geschichte der chrift. lichen Kirche, und ben Inhalt der heiligen Schrift im Allgem. kennen gelernt, und in der Grundsprache des Neuen Testaments Einiges mit dem Erfolge eines im Ganzen leichten Berständnisse gelesen haben. — 6) In der Nathematif ift die Grundlicheit und der Umfang ihrer Kenntnisse in den im §. 28. A. Nr. 6. naber bezeichneten Theilen der Wiffenschaft, sowohl im Allgem, ale im Ginzelnen ju ermitteln. - 7) In Sinficht ber Gefchichte und Geographie find bie Fragen babin zu richten, bag fich erfeben läßt, ob bie Eraminanben eine beutliche Ueber-ficht bes gangen Felbes ber Geschichte und eine genauere Renntniß ber alten, be-sonbere ber Griechischen und Romischen, sowie ber Deutschen und vaterlanbischen Geschichte gewonnen, und fich ein genügendes Wiffen von ben Elementen ber mathematischen und physischen Geographie, sowie von dem gegenwärtigen politischen Buftande der Erbe erworben haben. Die Examinatoren haben sich aller Fragen zu enthalten, deren Beantwortung eine gar zu fehr in & Einzelne gehende Sach: und Sahlentenntniß voraussest. — 8) In ber Raturbeschreibung ift von ben Examinanden Renntniß ber allgem. Klaffifitation ber Naturprodutte, Uebung im Befdreiben berf. und Bilbung ber Anschauung fur biefes Gebiet, sowie 9) in ber Phyfit beutliche Ertenntniß ber Sauptgefete ber Natur, namentlich ber Gefete ju verlangen, welche mathematisch, jeboch ohne Anwendung bes hohern Ralfule, begrundet werden tonnen. — 10) Die Brufung in der philosophischen Brospadeutit hat zu ermitteln, ob die Examinanden es in den Anfangsgrunden ber fogen. empirifchen Pfpchologie und ber gewöhnlichen Logit, namentlich in ben Lebren von bem Begriff, bem Urtheile und bem Schluffe, von ber Definition, Gintheis lung und bem Beweise zu einem flaren und beutlicher Bewußtfein gebracht haben.

Bas im Dbigen unter Dr. 1. über bie Brufung in ber Deut: Anm. 1. foen Sprache bestimmt ift, gilt in Bezug auf die Gymnaf. bes Groffgeth. Bofen, auch von der Polnischen Sprache fur die Examinanden, beren Muttersprache fie ift. Dagegen werben bie Deutschen Schuler biefer Gomnaf. im Polnifden eben so gepruft, wie in hinsicht ber Brufung im Frangofischen unter Rr. 4. vot:

gefdrieben ift.

Anm. 2. Die Abiturienten, welche fich bem Studium ber Theologie ober Bhilologie wibmen wollen, haben Behufs ber mundlichen Brufung im Gebraifden eine Stelle aus einem ber hiftorifchen Bucher bes Alten Teftaments ju überfeben

und grammatifc zu analystren. Anm. 3. Durch tieferes Eingehen in diej. Unterrichte-Gegenstande, worin ber eine ober der andere Abiturient mehr ale bas Geforberte glaubt leiften ju tonnen, ift auch bei ber munblichen Prufung ber im S. 16. Anm. 3. angenommene gall gu berudfichtigen.

lesene aus den Prosastern. G. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18. 2) Bu S. 23. Nr. 5. Bgl. die Schlufinote ju S. 16. und Nr. 7. in fine des E. R. v. 24. Oft. 1837. (s. o. S. 151, so wie S. 204 Note 2.)

<sup>1)</sup> Bu S. 23. Rr. 2. u. 3. Gelefene Stellen aus ben Dichtern, nicht ge-

5. 24. (Befdrantung ber Gegenstände ber mundlichen Brufung.) Der pflichtmäßigen Beurtheilung ber Brufungs-Komm. wird anheim gestellt, die mundsliche Brufung in dem einen oder dem andern der im §. 23. genannten Unterrichts-Gegenstände zu beschränken, wenn die Eraminanden in dens. bereits durch ihre schriftlichen Arbeiten den Forderungen genügt haben. 1) Für solche und ähnliche Fälle gilt die Regel, daß bei der mundlichen Brufung vorzüglich die Unterrichts-Gegenstände herauszubeben sind, über welche sich die Eraminanden in ihren schriftlichen Arbeiten nicht hinreichend ausgewiesen haben, oder in welchen von dem einen oder dem andern Eraminanden besondere Auszeichnung zu erwarten ift.

5. 25. (Brotofoll über bie munbliche Brufung.) Ueber ben gangen munblichen Brufungsatt wird ein genaues Protofoll auf gebrochenen Bogen geführt;

1) 3u g. 24. C. R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. (Gichhorn) v. 15. Juli 1841 an fammtl. R. Prov. Schulfolleg. und abschriftl. an fammtl. R. wifsfenschaftl. Brufunge-Romm.

Rach ber bieberigen Erfahrung laffen fich auch bie befferen Schuler in ben Opmnaf. felten überzeugen, daß es jum Befteben ber Brufung ber gur Univerfitat Abgehenden nur eines regelmäßigen Fleifes bedarf, und beharren bei ber irrigen Deinung, bag ben Anforderungen ber Brufung beri. am ficherften genuge, welcher bas leste Jahr in Brima gur Bieberholung anwendet und bas fruber Erlernte bem Bebachtnife einpragt. So bringen bie Schuler bie Beit, wo fie ihre Schulbilbung vollenben follten, entweber in übermäßigen Anftrengungen, ober ausschließlich mit Beschäftigungen bin, Die jene Bilbung nicht beforbern tonnen. Um bem ftorenben Ginfluffe gu begegnen, ben biefe verfehrte Anficht ber Schuler von ben Anforderungen bes Regl, und bie unter ber Jugenb allgemein verbreitete gurcht vor ber Abiturienten: Prufung auf bie wiffenschaftl. Ausbildung ber Schuler zu außern broht, halte ich für zweckmäßig, bag von jest an bei ben Abiturienten Prufungen folgendes Berfahren beobachtet werbe: 1) Die Brufungs : Komm. muß bet der Brufung, wie fie in dem Regl. vorges forieben ift, von ber Borausfehung ausgeben, bag jeber Schuler, ber mit ben nothigen Bortenntniffen in die erfte Rlaffe eingetreten ift, und mahrend feines ameijabrigen Aufenthalts in berf. in allen Lehrgegenftanben regelmäßigen Fleiß gegeigt hat, fich baburch bie jum Uebergange auf bie Universität erforberliche Schulbilbung erworben habe. — 2) Dit ben fchriftlichen Brufungsarbeiten ber Abiturienten und bem über bie ichriftliche Brufung geführten Brotofolle find bem R. Rommiff. fammtliche in Brima von den Abiturienten angefertigten fchriftlichen Arbeiten und die Cenfuren, Die fie bei ber Berfepung aus Sefunda und als Brimaner erhalten haben, vorzulegen, wie foldes bereits im § 19. bes Regl. ben Dir. ber Gymnaf. gestattet worben ift. — 3) Denj. Abiturienten, welche nach bem burch Cenfuren und Rlaffenleiftungen belegten Beugniffe ihrer Lehrer mit ben nothigen Bortenntniffen in Brima eingetreten finb, und mahrend ihres Aufenthalts in berf. in allen Lehrgegenftanben einen regelmäßigen Fleiß bethas tigt haben, tann ber R. Rommiff., wenn ihre ichriftlichen Brufungsarbeiten ge-nugend ausgefallen find, auf ben einftimmigen Antrag ber übrigen Mitglieber ber Brufunge-Romm. und auf Grund ber Bestimmung im §. 24. bes Regl. Die mundliche Brufung in ben Gachern erlaffen, in welchen fie mabrend ihres Auf: enthalts in Prima ftete vollständig befriedigt haben. — 4) If auf biefe Beife einem Miturienten Die mundliche Prufung theilweise erlaffen, fo ift folches in bem ihm zu ertheilenden Beugniffe ber Reife ausbrudlich ju bemerten, und auch in Gegenftanben, in welchen er von ber munblichen Brufung biebenfirt worben, ber Grab ber von ihm erlangten Renntniffe nach ben Bestimmungen im S. 31. bes Regl. genau und vollständig zu bezeichnen.

Das K. Prov. Schulfolleg. beauftrage ich hierburch, ben obigen Bestimmungen gemäß die Brufungs-Kommissionen Seines Bez. mit ber erforderlichen Instr. zu versehen, und auf alle zweckbienliche Weise dahin zu wirken, daß die Absicht, von welcher ich bei den vorstehenden Bestimmungen geleitet worden, wirklich erreicht, und eine lebendige und regelmäßige Theilnahme der Schüler an den Unsterrichts-Gegenständen immer mehr geweckt, auch der tumultuarischen Borbereitung zu der Abiturkenten-Prüsung und der Furcht vor derselben ein Ziel geseht werde. (Min. Bl. d. i. B. 1841. S. 216.)

ber Eingang zu biesem Protofoll, welchen ber Dir. schon vor bem Anfange ber Brüfung ansertigt, oder von einem ber prüsenden Lehrer ansertigen läßt, enthält die Ramen der gegenwärtigen Mitglieder der Brüfungs-Rommisson, den Born und Zunamen, den Geburtsort, die Rensession, das Alter und ben Ausenthalt der Eraminanden im Gymnas. überhaupt, und in Brima insbes. In diesem Protofol, welches den Gang der Brüfung vollständig nachweisen soll wird mit Bestimmtheit und Genauigseit bei dem Ramen eines jeden Abiturienten vermerkt, worüber er gesprüst, und wie er darin bestanden ist. Ehe die Berathung über das Endresultat der Brüfung anhebt, muß vor allen Mitgliedern der Prüsungs-Romm. das Protos koll sowohl über die schristliche (S. 18.) als über die mündliche Brüfung volkkandig vorgelesen werden, damit jedes Mitglied das Ganze der Früsung noch einmal

überfeben fonne, che es feine motivirte Stimme abgiebt.

S. 26. (Berathung über ben Ausfall ber gangen Brufung, Abftimmung.) Rad Beenbigung ber munblichen Brufung treten bie Eraminirten ab, und es wirb nun mit Rudficht auf Die vorliegenben ichriftlichen Arbeiten, auf ben Erfolg ber munblichen Brufung und bie pflichtmäßige, burch langere Beobachtung begranbete Renntnif ber Lehrer von bem gangen wiffenschaftl. Standpuntte ber Bepruften über bas ihnen gu eriheilende Beugnif bie freiefte Berathung ftattfinden. Die Leber ber einzelnen Facher, welche examinitt, und die Arbeiten beurtheilt haben, geben gunadiff, jeber in feinem Fache, ein bestimmtes Urtheil über bie Renntniffe bes Ge-pruften in bem betr. Fache. Ueber beffen Annahme ober Mobififation wirb alsbann berathen. Falls biefe Berathung, in welcher bem Gefammteindrud, ben bie Brufung jebes einzelnen Abiturienten gemacht hat '), in hinficht auf die Beurtheilung feiner Reife, ein vorzüglicher Berth beizulegen ift, zu keiner Einigung führt, wird zu einer formlichen Abstimmung geschritten; jedes Mitglied der Brufunge-Romm., mit Ginschluß des R. Romm., hat Gine Stimme; das jungfte Mitglied ber Komm. ftimmt zuerft, und der R. Rommiff. zulest. Benn einzelne Mitglieder beim Abftimmen finden, bag bas Botum eines andern Mitgliebes beffer begrundet fei, als basj., welches fie felbit icon ausgesprochen haben, fo tonnen fie ihr fruberes Botum gurudnehmen, und ein neues befinitives geben. Gind bie Stimmen für und wiber gleich, fo giebt bie Stimme bes R. Romm. ben Ausichlag. berf. fich bei ber Stimmenfammlung über einen Geprüften noch vor ber Abgabe feines Botums überftimmt, fo hat er bie Befugniß, fich felbft vom Botiren ju ente binden, und entweder ben burch bie Stimmenmehrheit gefagten Entiding Dine Beiteres ju beftatigen, ober bemf., wenn er feiner Uebergengung widerfpricht, feine Bestätigung ju verweigern. 3m letteren Falle ift Die Befanntmachung bes Be-ichluffes ber Brufungs-Romm. auszufepen, und find bie ichriftlichen Arbeiten, mebst bem Brufunge : Protofolle, unter Anfahrung ber Beigerungegrunde bes R. Rommiff., ber vorgefesten Behorbe gur Enticheibung vorqulegen. §. 27. (Cenfur.) Bei ber Berathung nach ber munblichen Brufung wird

§. 27. (Cenfur.) Bei ber Berathung nach ber munblichen Brufung mirb aus'ben Schul: Cenfuren ber vier letten Semefter zugleich ein allgemein. Urtheil über ben Fleiß, bas fittliche Betragen und bie Charafter:Reife ber Abiturienten ab-

gefaßt, ba biefes eine Stelle im Beugniffe einzunehmen hat. 2)

§. 28. (Magfitab für die Ertheilung bes Zeugniffes ber Reife.) Als leitende Richtschur bei ber Schlußberathung bienen folgende Bestimmungen: Das Zeugniß ber Reife ift zu ertheilen:

A. wenn ber Abiturient

1) das Thema für ben Auffat in ber Mutterfprache in feinen wefentlichen Theilen richtig aufgefast und logisch geordnet, ben Gegenstand mit Urtheil entwifstelt, und in einer fehlerfreien, beutlichen und angemeffenen Schreibart bargesellt, überdies einige Befanntichaft mit ben haupts Epochen ber Literatur seiner Mutters sprache gezeigt hat. Auffallende Berftose gegen die Richtigfeit und Angemeffenheit bes Ausbrucks, Untlarheit ber Gedanten, und erhebliche Bernachläftigung ber Rechtscheing und ber Interpunttion begründen gerechte Zweisel über die Befäs

<sup>1)</sup> Bu S. 26. Bgl. Rr. 7. bes C. R. v. 24. Oft. 1837. (f. o. S. 151.) 2) Bu S. 27. hierbei hat ber R. Kommiffar, feine Stimme: G. R. v. 29. 3an. 1835 bei S. 18.

higung bes Abiturienten; 1) - wenn im Bateinifchen feine fchriftlichen Arbeiten ohne Fehler gegen die Grammatit und ohne grobe Germanismen abgefaßt finb, und einige Gewandheit im Ansbrucke zeigen, und er die weniger ichwierigen Res ben und philosophischen Schriften bes Cicero, sowie von ben Geschichteschren ben Salluft und Livius und von ten Dichtern bie Eflogen und bie Aeneibe Birgil's und bie Dben bes Borag im Gangen mit Leichtigfeit verfteht, ficher in ber Quantitat ift, und über bie gewöhnlichen Beremaage genügende Austunft geben fann; - 3) wenn er in Anfehung ber Griechifden Sprache in ber formenlebre und ben Sauptregeln ber Syntax fest ift, und die Iliade und Donffee, bas 1. und 5. bis 9. Buch bes Berodot, Zenophon's Cyropabie und Anabafis, fowie bie leichteren und furgeren Platonifchen Dialoge, auch ohne vorhergegangene Braparation verftebt; — 4) wenn im Frangofifchen feine schriftliche Arbeit im Gangen fehlerlos ift, und er eine in Rudficht auf Inhalt und Sprache nicht gu ichwierige Stelle eines Dichters ober Profaiters mit Gelanfigleit überfest; — 5) wenn er eine beutliche und wohlbegrundete Renntnig ber driftlichen Glaus benes und Sittenlehre, verbunden mit einer allgem. Ueberficht ber Befchichte ber driftlichen Religion, nachgewiesen; 2) - 6) wenn er in Sinficht auf Die Da= thematif, Fertigfeit in ben Rechnungen tes gemeinen Lebens nach ihren auf bie Proportionelehre gegrundeten Pringipien, Sicherheit in ber Lehre von ben Botengen und Burgeln und von ben Brogreffionen, ferner in ben Elementen ber Alge-bra und ber Geometrie, sowohl ber ebenen als forperlichen, Befanntichaft mit ber Lehre von ben Rombinationen und mit bem binomischen Behrfate, Leichtigfeit in ber Behandlung ber Gleichungen bes erften und zweiten Grabes, und im Gebrauche ber Logarithmen eine geubte Auffaffung in ber ebenen Trigonometrie, und haupts fachlich eine flare Ginficht in ben Bufammenhang fammtlicher Gate bee fuftematifch geordneten Bortrages gezeigt hat; - 7) wenn er in hinficht ber Gefchichte und Geographie bargethan hat, bag ihm die Umriffe ber ganber, bas Blugnet in benf. und eine orographische leberficht ber Erboberflache, im Großen und einem Maren Bilbe geordnet, auch ohne Rarte gegenwartig find, er in ber politischen Erds befdreibung nach ihren wesentlichen Theilen bewandert, und ber Umriffe bes gangen Felbes ber Befchichte funbig ift, befonbere fich eine beutliche und fichere Ueber-Richt ber Befchichte ber Griechen und Romer, fowie ber Deutschen, und namentlich and ber Brandenburgifche Breußischen Geschichte zu eigen gemacht hat; - 8) wenn er endlich in Betreff ber Phpfit eine flare Ginficht in Die Bauptlehren über Die allgem. Eigenfchaften ber Korper, Die Befete bes Gleichgewichts und ber Bemes gung, über Barme, Licht, Magnetismus und Eleftrigität gewonnen, und fich in ber Naturgeschichte eine hinreichend begrundete Kenntnig ber allgem. Klaffifitation ber Naturprodufte erworben hat; — 9) für ben fünftigen Theologen und Philo-logen tritt noch die Forderung hinzu, daß er das Debraische geläufig lesen konne, und Befanntichaft mit ber formenlehre und ben Bauptregeln ber Syntax barlege, and leichte Stellen aus einem biftorifchen Buche bes Alten Teftamente ober einen

Bfalm in's Deutsche ju überseten vermöge. (Bgl. S. 42.)

B. Um jedoch ichon auf ber Schule ber freien Entwickelung eigenthumlicher Anlagen nicht hinderlich zu werben, ift auch dem Abiturienten bas Zeugniß ber Reife zu ertheilen, welcher in hinsicht auf die Muttersprache und bas Lateinische ben unter A. gestellten Forderungen vollftandig entspricht, außerdem aber entweder in den beiben alten Sprachen oder in der Mathematit bedeutend mehr als bas Geforderte leistet, wenn auch seine Leistungen in den übrigbleibenden Fachern nicht völlig ben Anforderungen entsprechen sollten. 1)

C. Dowohl bie Reigung mander Schuler, welche einzelne Unterrichtes Gegens fanbe in ben Gymnas. mit Gleichgultigkeit treiben, weil fie bieselben für ihren funftigen Beruf weniger nothig ober gar entbehrlich halten, keinesweges beglinstigt werben foll: so konnen boch, namentlich bei bem schon vorgerudten Alter einzelner Abiturienten, Falle eintreten, wo nicht nur die Billigkeit, sondern auch bas Inters

<sup>1)</sup> Bu S. 28. Nr. 1. und 2. Bgl. Nr. 4. bes R. v. 26. Sept. 1384 und bie Anl. a. bazu bei S. 5., sowie bas C. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18.

<sup>2)</sup> Bu S. 28. Ar. 5. Bgl. bie Schlufinote zu S. 16. und S. 23. Ar. 5. 3) Bu S. 28. B. Bgl. S. 31. Anm. 4. und E. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18.

effe bes R. Staatsbienstes erheisat, bei ber Frage über die Reife zu ben Universitäts - Studien, auch das Fach, dem die Abiturienten sich widmen wollen, zu ber rücksichtigen, und hiernach die Entscheidung abzumeffen. Für solche Falle, die als Ausnahmen von der Regel ausdrücklich zu bemerken und besonders zu rechtfertigen sind, wird es der pflichtmäßigen Beurtheilung der Brüfungs - Komm. überlaffen, auch einem folchen Abiturienten, welcher in einigen Brüfungs - Gegenständen, dinicht die nothwendige Grundlage seines kunftigen Studiums ausmachen, hinter den unter A. gestellten Forderungen zurückgeblieben ist, das Zeugnis der Reife zuzussprechen, wenn er in hinsicht auf die Muttersprache, das Lateinische und noch zwei der übrigen Prüfungs-Gegenstände, die zu seinem kunftigen Berruse in näherer Beziehung kehen, nach dem einstimmigen Urtheile der Prüfungs-Komm. das unter A. Gesorderte leistet.

Komm., das unter A. Geforberte leiftet. ')
Anm. Die Schüler bes Großhzgth. Bosen, beren Muttersprache bas Bolnische ift, haben in allen Fallen auch in der Deutschen Sprache bas unter A. Rr. t. Geforberte zu leiften, weil benen, die sich burch die Universitäte-Studien für den höheren Staatsdienst heranbilben wollen, die hinreichende Kenntnig ber Deutschen

Sprache unerläßlich ift.

D. Wer enblich auch nicht einmal ben unter C. gestellten Anforderungen ge nugt hat, ift als noch nicht reif zu ben Universitäts-Studien zu betrachten. 2) §. 29. (Mittheilung bes Resultats an die Geprüften.) Rachbem von ber

S. 29. (Mittheilung bes Refultats an die Geprüften.) Rachbem von ben Brüfungs-Romm, ben in den §§. 11. 27. und 28. enthaltenen Bestimmungen gemäß, das jedem einzelnen Abiturienten zu ertheilende Zeugniß ausgemittelt, die Beschlusnahme in das Brotofoll (§. 26.)- aufgenommen, und das lettere von sämmtlichen Mitgliedern der Prüfungs-Romm. unterzeichnet ist, werden die Geprüften in das Zimmer zurückgerusen, und der K. Kommiss. macht ihnen das über sie gefällte Urtheil in der Art bekannt, daß sie mallgem. ersahren, od ihre Leistungen für ein Zeugniß der Reise genügt haben oder nicht. Denen, welche noch nicht ertlärt sind, ist anzufündigen, daß sie die Schule mit dem Schlusse des Semesters verlassen, und zur Universität abgehen können. Denen aber, welche noch nicht sur reif erachtet sind, wird der Kath ertheilt, die Schule noch eine Zeit lang zu bestuchen, falls Hossnung da ist, daß sie dadurch das Fehlende werden einbringen können. Rach Absauf eines halben Jahres können sie sich zu einer nochmaligen Brüfung (§. 6.) melden, um sich das Zeugniß der Reise zu verdienen. Liegt die Ursache von dem ungenügenden Aussalle der ersten Brüfung in dem Mangel an natürlichen Anlagen, so hat der Dir. in Berbindung mit den übrigen Lehrern aus jeht noch, wie sie es schon früher zu thun verpsichtet waren, die Mahl eines ausdern Beruse dringend anzurathen. Bleiben solche für nicht reis Erklärte bei ihrer Absicht, die Universität zu beziehen, so ist auch ihnen auf ihr Berlangen des Ergednis ihrer Brüfung in einem Zeugnisse ausgusser.

Ergebniß ihrer Prusung in einem Zeugnisse auszusertigen. 3)
S. 30. (Abfassung bes Zeugnisses.) Auf ben Grund bes Prusungs-Pretor folls (§S. 18. 25.) und ber Censurbucher (§. 27.) wird in Deutscher Sprace bas Zeugniß im Konzept vom Dir. ausgesertigt, und sammtlichen Mitgliebern ben Prusungs Komm. zur Mitzeichnung vorgelegt, bemnacht in ber Reinschrift zuerk von bem K. Kommissen unterzeichnet und unterstegelt, worauf es an bas betr. Mitglieb des Scholarchats, Ephorats ober Kuratoriums, jedoch nur zur Unterschrift gelangt. Dann versieht solches ter Dir. mit dem Insiegel der Schule und seiner Namensunterschrift, welche lettere endlich auch von den übrigen Mitgliedern der

Prufunge-Romm. beigefügt wirb. 4)

<sup>1)</sup> Bu S. 28. C. vergl. die Rote zum S. 31., so wie unten S. 277 über bie Wirfung eines Zeugniffes der Reise nach B. ober C. S. 33.
2) Zu S. 28. D. vgl. C. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18.

<sup>3)</sup> Bu S. 29. Ueber bie Bieberholung ber Brufung vergl. G. R. r. 29. Jan. 1835 bei S. 18., und inebef. über bie Falle, in benen eine folde mehr: male gestattet ift, C. R. v. 5. Mai 1846 bei S. 39.
4) Bu S. 30. Ueber bie Gebuhren für Schulzeugniffe bestimmt für bie

<sup>4)</sup> Bu S. 30. Ueber bie Gebuhren für Schulzeugniffe bestimmt für bie Brov. Westphalen bas R. bes Min. b. G., U. u. Med. Ang. (Nitolovius) r. 17. April 1838 an bas R. Prov. Schulfolleg. zu Münster.

Auf ben Antrag bes R. Prov.-Schulfolleg. in bem Ber. v. 20. v. M. wa

§. 31. (Form bes Zeugniffes.) Bei ber Ausfertigung bes Zeugniffes '), welches eine forgfältig ausgeführte Charakteriftit bes Abiturienten, nach feiner fitte lichen Führung, feinen Fähigkeiten und beren Entwickelung, enthalten muß, ift folgendes Schema zu beobachten:

Beugniß ber Reife für

ben Bogling bee Gymnaffume ju . . . .

N. N. (Bors und Bunamen)

aus . . . . . (Geburtsort) . . Sahr alt . . . . . (Konfession) Sohn bes . . . . . . (Ramen und Stand bes Baters) zu . . . . . (Wohnort beffelben) sresp. unter ber Bormunbichaft bes . . . . (Namen bes Bormunbes) zu . . . . (Bohn=

bas unterg. Din. in Betreff ber Bebuhren fur Schulzeugniffe bei ben Gomn., Broghmuaf. und hoheren Burgerfchulen ber bortigen Brov., hierburch Folgenbes bestimmen: 1) Alle Bengniffe, welche ein Gymnaf., Brogymnaf. ober eine bob. Burgerich. einem Schuler mabrent feines Anfenthalts auf ber Schule, ober unmittelbar bei bem Abgange von berf. anoftellt, follen gebuhrenfrei ausgefertigt werben. - 2) Dagegen barf für Bengniffe, welche ein ehemaliger Schuler von ber Anftalt forbert, sowie für Duplikate früher ausgestellter Zeugniffe 1 Ehlr. an Gebühren, für ben Dir. ober benj. Klassenlehrer, welchem er die Aussertigung überträgt, gesorbert werben. — 3) Für Zeugniffe, welche Schüler zur Erlangung eines Familien Stipenbiums nachsuchen, ift gleichfalls 1 Thir. an Gebuhren mit gleicher Bestimmung ju gahlen, wofern ber Schuler nicht zu ben Freischulern gehort. — 4) Fur bie Abit. Beugniffe bei ben Gymnas. und fur bie Entlaffunge Beugniffe bei ben hob. Burgerich. find 15 Sgr. an Ropialien gu gahlen, welche bemi. gutommen, welcher bie Reinschriften ber Bengniffe anfertigt. - 5) Benn endlich bei ben Abit. und Entlaff. Brufungen außerbem noch ein Beitrag an bie Schulfaffe bisher ftatutenmaßig gezahlt ift, fo verbleibt es auch ferner bei biefem Beitrage. (A. XXII. S. 361.) — Stufichtlich bes Stempels bestimmt ein G. R. ber Min. f. Sanbel, Gew. u. b. A. und b. Fin. v. 1. Juni 1850. baß, ba nach Pos. "Attefte" im Stempel-Tarif alle Beugniffe ftempelfrei find, Die ausgestellt werben, um auf ihren Grund ein amtliches Atteft ausfertigen gn laffen, auch bie Schulzeugniffe Behufs ber Felbe mefferprufung frei fein muffen, infofern biefelben nur baju bienen, um auf Grund berfelben bas amtliche Attest über bie Befähigung als Felomeffer zu erhalten. (D. Bl. b. i. B. 1838. G. 193.) - Das hier ausgesprochene Bringip wird analoge Anwendung auf abnliche Falle geftatten. - Ueber bie Bebuhren bei Bruf. von Richt:Schulern f. §. 41.

1) Bu S. 31. 3m Allgem. find über bie Form ber Abgangezeugniffe noch

folgenbe Borfchriften ergangen:

n) In Betreff ber Warnung vor verbotenen Berbindungen hatte ein C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 8. Febr. 1836 an sammtl. K. Reg. besondre Bekanntm. des Bundesbeschl. v. 14. Nov. 1834, (G. S. 1835. S. 287.) über die zur Immatrikusation erforderl. Zengnisse angeordnet (A. XX. S. 120.), und ein zweites C. R. des. Min. von dems. Tage an sämmtl. A. Brov. Schuls folleg. bestimmt, daß die Gymnas. Dir. die Abit. auf diesen Bundesbeschluß aufmerksam machen, und Notiz darüber auf das Abgangszeugniß sezen sollten (Kam. Beit. S. 468.). Dies ist aufgehoben durch C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v Ladenberg) v. 22. Juli 1848 an sämmtl. Brov. Schulfolleg.:

Der Berf. v. 8. Febr. 1836., wodurch bas R. Prov. Schulfolleg. beaufztragt war, zu veranlaffen, daß die Art. 1., 2. u. 4. des Bundesbeschluffes v. 14. Nov. 1834 (G. S. 1835. S. 287—289.) durch eine unter die Abit. und Maturitäts Zengniffe zu setzende, darauf verweisende Notiz in Erinnerung ges bracht werden, ift von jest an in Folge der Ausgebung der sogen. Ausnahmes gesetze bes deutschen Bundes keine weitere Folge zu geben. (N. Bl. d. i. B.

1848. **©.** 223.)

b) Ueber die Ausfertigung bes Beugniffes fur ben Fall, daß Diepenfationen von ber munbl. Brufung bet einzelnen Gegenständen ftatt gefunden haben, vergl. Rr. 4. bes C. R. v. 15. Juli 1841 bei §. 24.

ort beffelben)] war . . Sahre auf bem Gymnaf. in . . . . . (Drt) . . Jahre in ber erften Rlaffe.

I. Sittliche Aufführung gegen Mitfduler, gegen Borgefeste und im Allge-meinen.

Anm. 1. Unter biefer Rubrit ift bie Gefehlichfeit, Anftanbigkeit und Sittlich: feit bes Betragens überhaupt, nicht bloß innerhalb ber Schule und im Berhälb niffe zu Borgefehten und Mitschülern, sondern auch außerhalb berf., zu wurdigen, und auf ben Grund ber bisherigen Schul : Censuren bas Urtheil aus ber gangen bisherigen Führung bes Abiturienten so abzuleiten, bag ber Grad feiner fittlichen Tüchtigfeit und Charafterreife so beutlich als möglich erkannt werde.

II. Anlagen und Fleiß. 1)

Anm. 2. Behufs ber Burbigung bes Fleißes bes Abiturienten, ift bie flatte gehabte ober vermißte Regelmäßigfeit im Schulbesuche, die bewiesene Aufmerkanteit und Theilnahme an allen ober einzeln namhaft zu machenben Unterrichte Gegenständen, und die Ordnungsliebe, Sorgfalt und Panktlichkeit nicht nur in ben Schulleiftungen, sondern auch in ben Privatarbeiten zu erwähnen.

III. Renntniffe und Fertigfeiten.

1) Sprachen:

- a) in der Deutschen,
- b) in ber Lateinischen,
- c) in ber Griechifchen,
- d) in ber Frangofifchen u. f. w.

2) Wiffenschaften:

- a) Religione Renntniffe,
- b) Mathematit,
- c) Gefchichte und Geographie,

Der Ber., welchen bas R. Brov. Schulfolleg. unter b. 7. v. DR. wegen ber in einigen Schulabgange Beugniffen unterlaffenen Aeugerungen über Bleiß nnb Anlagen ber Schuler erftattet hat, veranlaßt mich ju folgenben Erbffnungen.

Durch S. 31. bes Regl. ift feinesweges vorgefchrieben, bag bie Brufungs Rommiffionen in ben fur bie Abit. auszustellenden Abgange Benguiffen bas Daag ihres Salente in einer befondern Rubrif beurtheilen follen; wiel mehr ift in bem S. 31. Die bei Ausfertigung ber Beugniffe gu beobachtenbe Rubrit II. ausbrudlich burch "Anlage und Fleiß" bezeichnet, und baburch gut Genuge angebeutet, bag nicht blos einseitig bie naturl. Anlage, fonbern auch zugleich ber Bleiß ber Abit. gewurdigt, und bas Berhaltniß ber Anlagen ju bem Bleife, wie bes Bleifes ju ben Anlagen beurtheilt werben foll. Un ben ju einer folden Beurtheilung erforberl. Daten fann es ben Mitgliebern ber Bruf .- Rommiffionen bei ihrer langjahr. Befanntichaft mit ben betreff. Schalern nicht fehlen, und ift von ihrem pabagog. Tafte und ihrer gereiften Ginficht mit Grund ju erwarten, bag fie bei Abfaffung ihres Urtheils über bas gegensetige Berhaltniß ber Anlagen und bes Fleifes ter Abit. alle Renferungen an ver meiben wiffen werben, welche in ben betreff. Abit. einerfeits ein eitles und fale iches Selbftvertrauen hervorrufen, ober anbererfeits eine Muthlofigfeit verme fachen konnten. Das R. Prov. Schulfolleg, forbere ich baber auf, hiernach bie Bruf = Rommiffionen mit ber erforderl. Anweisung gn verfeben, und ihnen bei Ausfertigung ber Beugniffe ber Abit. eine genane Befolgung ber besfallfigen, im S. 31. bes Regl. enthaltenen Borfchriften für bie Bufunft jur Bflicht ju machen. Bas endlich bie Ausfertigung ber Bruf. Beugniffe für biejen. betrifft, welche ein ausländisches Gymn. befucht haben, ober aus Brivat Unterricht und nicht unmittelbar von einem inland. Gymn. gur Universitat übergeben wollen; fo ift aus ben, von beufelben beigubringenden Beugniffen ihrer bisherigen Lebrer über ihre Anlagen und ihren bis bahin bewiesenen Fleiß bas Erforberliche in bas Bruf. Beugniß ju übernehmen, und falls bie Beugniffe ihrer bieber. Leben hieruber feine naheren Data enthalten, foldbes in ben Bruf. Beugniffen aus brudlich zu bemerfen. (D. Bl. b. i. B. 1841. S. 278.)

<sup>1)</sup> Zu S. 31. Nr. II. bes Schemas. C. R. bes Min. b. G., U. u. R. Ang. (Eichborn) v. 14. Oft. 1841 an bas Brov. Schulfolleg. ber Mark Brandenburg, so wie abschr. an sämmtl. übr. R. Prov. Schulfolleg.

- d) Phyfit und Naturbefchreibung, e) Philosophische Bropabeutit u. f. w.
- 3) Fertigfeiten :

a) Beichnen worüber bas Urtheil nach ben vorgelegten Beich= nungen bes letten Semeftere und nach bem Beuge

) niffe bes Gefanglehrere abzugeben ift. b) Gefang

Die von bem Abiturienten in ben einzelnen Gachern erlangten Renntniffe find nicht burch einzelne Borter, wie vorzüglich, fehr gut u. f. w. gu bezeichnen, fonbern bie Ergebniffe ber ichriftlichen und munblichen Brufung find nach Anleitung bes Brufungs : Prototolle vollftanbig und in ber Art aufzuführen, baß fich baraus beutlich erfeben lagt, ob und in wie weit ber Abiturient in jebem einzelnen Gegenstande ben gefetlichen Anforderungen genügt, ober mehr ale bas

Beforberte geleiftet hat.

Anm. 4. In allen Fallen, wo bie im §. 28. B. enthaltene Bestimmung auf ben Abiturienten angewandt ift, find nicht nur die Unterrichte-Gegenstande, in welden er mehr als bas Beforberte geleiftet hat, fonbern auch bie, in welchen er binter ben Anforderungen zurudgeblieben ift, in dem Zeugniffe genau nach bem Ersgebniffe ber Brufung zu bemerken. Eben fo find in dem Zeugniffe beffen, welchem in Folge ber Bestimmung im S. 28. C. die Reife zuerkannt ift, die naberen Grunde, burch welche die Prufunge Romm. bei ihrem Beschluffe geleitet worden, ausbrudlich anzugeben, und bie Unterrichte - Gegenstanbe befonbere hervorzuheben, in welchen ber Abiturient nicht genügenb bestanben ift. 1)

Die unterg. Brufunge-Romm. hat ihm bemnach, ba er jest bas hiefige Gymnaf. verläßt, um Theologie, Rechte : und Rameralwiffenschaft, Arzneikunde, Philos

logie u. f. w. ju ftubiren, bae Beugniß

ber Reife

ertheilt, und entlagt ihn unter (ben bem betr. Abiturienten angemeffenen Belobungen, Soffnungen, Bunfden, Empfehlungen).

. . . . . ben . . ten . . . . . . 18 .

Ronigl. Brufunges Rommiffion.

(Siegel bes Ronigl. Rommiffarius.)

N. N. Ronigl. Rommiffarius.

(Siegel ber Soule.)

€. 257.)

(gez.)

N. N. Direktor. N. N. Oberlehrer u. f. m.

(Min. Bl. d. i. B. 1847.

Das Bengnig ber Richtreife wird nur auf ausbrudliches Berlangen bes Geprüften ober feiner Angehörigen ausgefertigt, nach obigem Schema, jeboch mit

1) Bu S. 31. Anm. 4. Angabe bee Fache in ber Ueberschrift: G. R. bee Rin. ber G., U. u. Deb. Ang. (Gichhorn) v. 12. Dai 1847 an fammtliche R. Brov. Schulfollea.

Bon einzelnen Abiturienten ift ju bem 3wede, bag ihre in ber Entlaffunge:

Prufung bewiefenen Leiftungen nach S. 28. C. beurtheilt werben mochten, ein bestimmtes Fac, g. B. bas Forftfach, bie Theologie u. f. w. als basf. bezeiche net worben, welchem fie fich auf ber Universitat zu widmen entschloffen feien, während bie frater erfolgte Melbung zur Immatritulation ergeben hat, bag bie frühere Angabe eines bestimmten Faches nicht ohne bie Absicht zu tauschen ers folgt ift. Um für die Folge bergl. Bersuche wirkungslos zu machen, bestimme ich hierburch, bag in allen benj. Fallen, in welchen bie Reife in Folge S. 28. C. quertannt wirb, nicht blog bie Buerkennung ber Reife in ber im S. 31. Anm. 4. angegebenen Beife erfolge, fonbern bag auch in ber Ueberschrift ber Ausbrud "Beugniß ber Reife" burch Angabe "bes Faches", für welches bie Reife guers kannt worben ift, vervollftanbigt werbe, bamit bie Immatrifulations : Kommiffios nen bet ben R. Universitaten, welche einen folden Studirenden nur bei berj. Batultat immatrifuliren fonnen, welcher bas von ihm gewählte Fach angehört, sogleich in ber leberschrift die auf ein bestimmtes Fach beschrantte Reife angegeben finben. Auch ber fpatere Uebergang folder Stubirenben in eine anbere, Batultat bleibt von bem Rachweise ber erworbenen Reife, ohne beren bieberige

Befdrantung auf ein bestimmtes Fach, abhangig.

Beglaffung bes Bufațes ber Reife in ber Ueberfchrift, und ftatt bes Schluffes wird gefett: Es hat ihm hiernach in ber Brufung vom . . ten . . . . 18 . . bas

Beugnig ber Reife nicht querfannt werben tonnen.

S. 32. (Einhanbigung bes Zeugniffes und Entlaffung.) Die Zeugniffe werben ben Abgehenden erst bei der Entlassung vom Dir. eingehandigt; bis dahin haben sie den Schulunterricht unausgesetzt zu besuchen, und sich der gewöhnlichen Schulordnung zu unterwerfen. ) Die Entlassung der Abgehenden ift in jedem Schulordnung zu unterwerfen. Die Entlassung der Abgehenden ift in jedem Symnas. entweder beim Schulege der öffentlichen Schulprusung oder bei anderm in ben verschiedenen Anstalten üblichen öffentlichen Feierlichseiten vorzumehmen, und es ist darauf zu halten, daß jeder von der Schule mit dem Zeugniffe der Reisse zu Universität Abgehende dabei anwesend sei. Dier werden alle für reif exklarten und die Schule wirklich verlassenden Schuler genannt, mit Ueberreichung der ihnen ausgesertigten Zeugnisse. Diese Feierlichseit zwecknäßig einzurichten, so daß sie auf die abgehenden und zurückbeichenden Schuler, sowie auf das Aublistum, die beab die abgehenden und zurückbeichenden Schuler, sowie auf das Aublistum, die beab bie Abgehenden und zurückbeichenden Schuler Schuler selbst nach der Individualität eines jeden und nach dem Inhalte seines Zeugnisses zu modissiren, wird ber einsichtigen Beurtheilung der Dir. überlassen. ) In den jährlichen Schulpre

1) Bu \$. 32. Sonft fann noch Aenberung bee Beugniffes erfolgen: 6. R. v. 29. Jan. 1835 bei \$. 18.

3) 3u S. 32. Ueber Schulaftus bestimmt bas G. Dr. bes Prop. Sch folleg. ju Magbeburg v. 15. Oft. 1833 an fammtl. Dir. ber Gymnaf.

<sup>2) 3</sup>u S. 32. Beitige Aushandigung bes Beugniffes ober beglaubier Abschrift bavon an Abiturienten zu ben militair axzetlichen Bilbungeanfalten in Berlin (mediz. chirurg. Afademie und mediz. chirurg. Friedr. Bilb. Juftint, vgl. v. Ronne und H. Simen, Medizinalwesen I. S. 316 fig.): C. R. bes Rin. b. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 4. Dec. 1845 an fammtl. R. Prop. Schultollegien.

Der Chef bes Militair Medizinalwesens hat baraus angetragen, bas im Einflang mit ber, die Dauer ber Universitäts-Ferien betreff. Allerh. Bestimm. und ben auf Grund bers. eintretenden früheren Aufang der Studien. Semeste and ber Termin ber Abit. Prüfungen der Ghmnas. vorgerüdt werde ober wenigsens die Aushändigung der Abgangs-Zeugnisse an die Abit. früher erfolge, damit die nur zwei Mal im Jahre statisindende und umfassend Borbereitungen erheit schenke Aufnahme der Studienden der hiesigen militairzärzts. Vildungsanstalten ebenfalls rechtzeitig bewirft werden und der Neuausgenommene schon zum Beginne der Vorlesungen hier eintressen fünne. Indem ich das A. Prod. Schulfolleg. von diesem Autrage zur geneigten Berückstigung in Kenntnis seine veraulasse ich Daff., jeden Falls die Dir. der Gymnas. Seines Bez. zu beaustragen, Kalls die Einhändigung der Maturitäts Beugnisse bei der dientschen Schulfvrüfung nicht früh genug sollte ersolgen sonnen, dies. Abst., welche sich zur Ausuahme in die hiesigen militairzärzts. Vildungsanstalten, insbest, das diesige K. Frieder. Will. Institut, melden wollen, vorläusig mit einer beglandigten absschieft des Abgangs-Zeugnisse zu versehen. (M. Bl. d. i. B. 1845. S. 346.)

3) zu S. 32. Ueber Schulattus bestimmt das G. R. des Prop. Schul

In ber, ben Dir. ber Gymnas. unterm 1. Dec. 1827 gegebenen Inftuti. S. 16 ift verordnet, daß die öffentl. Redeubungen oder Schulaktus nicht mit ben Schuldrusgen verbunden, souden, wenn fie Statt haben, besonders veranstaltet werden. Wir finden und veranlaßt, diese Werordnung auch auf die seitliche Entlassung der Abiturienten auszudehnen, und zu bestimmen, mit dert, jenen Schulaktus gleichfalls nicht zu verbinden, sondern dieselbe für fich allein zu vollziehen. Der Zweck solcher feierl., für Abit. und die Bleibenden gleich wichtigen Handlung ersordert es, sie im Sinne und im Cherakter einer religiösen Schulkeierlichkeit zu begehen, um den letzten Worten, welche Theilnahme und Liebe an die aus dem tranlichen Kreise der Schule Scheibenden richten, einen um so wohlthätigern Eingang in das Gemuth zu diene solchen Feier lichkeit nicht an ihrem Plate seine größern Publikums zu einer solchen Feier Schulaktus veranstaltet werden, so mussen zu anderer Zeit Redeübungen eter Schulaktus veranstaltet werden, so mussen zu anderer Zeit Redeübungen eter Schulaktus veranstaltet werden, so mussen zu anderer Beit Redeübungen eter Schulaktus veranstaltet werden, so mussen dies der Würte einer gesehrten Unterrichtes und Bildungsanstalt zusagen, und es muß Alles, was einer theaktal wohl gar mit Aenderung des gewöhnl. Anzuges verbundenen Unterhaltung Shu-

grammen find Namen und Geburteort ber Gepruften und fur reif Erflarten nebft Angabe ber Beit ihres Aufenthaltes in Brima, bes ihnen ertheilten Beugniffes, bes gemablten gafultate Studiume und ber Univerfitat, welche fie gu befuchen geben: fen, aber ohne weiteren Bufat 1) aufzuführen.

S. 33. (Birfungen bee Beugniffes ber Reife 2) in Bezug auf bas Univerfis tale: Studium und auf Bulaffung gu ben Fatultate- und Staate: Prufungen.) Dur bie mit bem Beugniffe ber Reife Berfebenen follen: 1) auf inlandifchen Universitäten als Studirende ber Theologie, Jurisprudeng und Rameral : Wiffenschaften, ber Medigin und Chirurgie und ber Philologie angenommen, und ale folche bei ben betr. Fakultaten inffribirt; 1) — 2) ju ben Brufungen Behufe ber Erlangung einer atabemifchen Burbe bei einer inlanbifchen Fatultat; 4) - 3) fowie fpater:

1) Bu S. 32. Auch nicht nach bem Grabe ihrer Leiftungen geordnet: G.

R. v. 29. 3an. 1835 bei S. 18.

2) Bu S. 33. Ausgebehnt auf bie Abgangs Beugniffe Graff. Stolbergicher Benefigiaten im Babagog. ju Ilfelb burch C. R. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. (Gichhorn) v. 14. Mai 1842 an fammtl. R. Reg. Bevollm. und an bie R.

Dit bem Befit eines Theile ber Graffchaft Sobenftein ift fur bas graff. haus Stolberg bas auf Bertragen mit ber Rrone hannover, welcher bas in ber gen. Grafichaft liegende vormalige Stift Ilfelb jest allein und unmittelbar unterworfen ift, beruhenbe Recht verbunden, von ben Freiftellen auf bem Babas gogium gn Alfelb, beren gegenwartig 16 fint, bie Salfte, mithin 8 gu befegen, wovon bie Grafen gu Stolberg-Stolberg und Stolberg-Rofla jeber 2 vergeben, wahrend 4 von dem Grafen zu Stolberg-Wernigerobe abhönigen. Borzugeweise find es junge Leute aus den Grafich. des haufes, die mit diesen Freistellen ber bacht werden. Des Königs Maj. haben mittelft Allerh. D. v. 13. April d. 3. zu genehmigen geruhet, daß, so lange die begründete Ueberzeugung vorhanden ift, daß das Badagog. in Ilfeld sich auf einem wissenschaftl. Standbunkte be-Enbet, welcher bem ber bieffeit. gel. Schulen gleich ift, und mithin Abiturienten entläßt, welche ben bieffeite an bie Abit. vorschriftsmäßig gu machenben Anforberungen entsprechen, ben von ben Benefiziaten bes graff. Saufes Stolberg auf bem Babagog. ju Ilfelb erlangten Abgange Beugniffen ber Reife biefelben Birfungen beigelegt werben burfen, welche in S. 33. bes Regl. v. 4. Juni 1834. ben Zeugniffen ber Reife ber von bieffeitigen Schulen Entlaffenen beigelegt find. In Folge biefer Allerh. Bestimmung ift veranlaßt worben, bag bem Diereftorium bes Babagog, in Ifelb in ben Abganges Zeugniffen ber betreff. Schus ler ber Anfalt ausbrudlich bemertt wird, bag bie Inhaber ber Beugniffe Benes figiaten bes graft. Saufes Stolberg feien, indem nur auf biefe bie Allerhochft genehmigte ausnahmsweise Maagregel fich erftredt. (R. Bl. b. i. B. 1842. **6**. 194.)

3) Bu S. 33. Mr. 1. Bgl. S. 39. - Auch ein Beugniß ber Reife nach S. 28. B. ober C. berechtigt jur Immatrifulation: R. bee Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 30. Marg 1837 an ben R. Reg. Bevollm. bei ber Univ. zu Konigeberg.

Auf Em. Ber. v. 14. b. Dt. bemerkt bas unterg. Din., wie in bem Regl. v. 4. Juni 1834 teineswege vorgeschrieben ift, bag ale Studirender ber Debigin und Chirurgie bei einer medigin. Fatul. nur berj. instribirt werben fann, ber fich nach ber Bestimmung im §. 28. A. bes Regl. bas Beugnif ber Reife ers worben hat. Bielmehr ift im §. 33. bes Regl. gum Stubium ber Deb. und Chir. nur bas Benguiß ber Reife verlangt, und babei abfichtlich unbestimmt ges laffen, ob biefes Beugnif ben Forberungen im S. 28. sub Lit. A., ober B., ob. C. entspricht. ic. (Roch, Univ. Bb. 2. S. 401.)
Fur lettern Fall vgl. wegen bes Uebergange von einer Fakultat gur anbern bas G. R. v. 12. Mai 1847 bei S. 31. Aum. 4.

lich ware, bavon ganglich ausgeschloffen bleiben, worauf ichon ber oben angef. Paragraph hinweiset. Dagegen mogen gute Dialogistrie Stude, bie bem richtig aufgefaßten Bwede eines Schulattus forberlich find, allerdinge ausgewählt und für bie Darftellung auf zwedmäßige Beife eingeubt werben. (A. XVII. G. 962.)

<sup>4)</sup> Bu S. 33. Dr. 2. Schon fruber mar gur medigin. Doftorprufung bas

bin gu ben angeordneten Brufungen Behufe ber Anftellung in folden Staates und Rirchenamtern, ju welchen ein breis ober vierjahriges Univerfitate : Stubium nach ben bestehenben gesehlichen Borichriften erforberlich ift, zugelaffen werben. 1)

S. 34. (Desgl. in Bezug auf öffentliche Stipenbien.) Auch follen bie offent lichen Benefizien fur Stubirenbe, worin immer fie befteben mogen, und ohne Uns Richel Bellegien, für Einvielner, worte inmet pe besteht nogen, ind bonte und tericonen, ober andern Korporationen abhangen, nur an solche Studirende konfertirt werden, welche bas Zeugniß de Reise bestigen. 2) Brivat: oder Familienstiftungen können hierdurch nicht beschränft werben. Die R. Prov. Schulkolleg. und die R. Reg., sowie alle den Gymnas. vorgesetzte Behörden, haben mit Strenge bahin zu feben, daß die R. oder ander: weitige öffentliche Stipenbien und Benefizien Reinem ertheilt werben, bevor er bas porichriftemafige Eramen abgelegt, und fich bas Beugnif ber Reife erworben bat. Auch werben fammtliche Rollatoren öffentlicher Stipendien und Benefizien bierburd angewiesen, allfabrlich ein Bergeichnig berf. und ihrer Bergipienten mit ber Bemet-fung, ob fie bas erforberliche Beugnif ber Reife erhalten haben, ben betr. R. Reg. einguschiern, welche befugt fein follen, bei illegalem Berfahren bie Rollation auf-gubeben. Die Universitaten follen gleiche Bergeichniffe ber Stipenbien und Benefi-gien, beren Kollation ihnen gufteht, und ihrer Bergipienten bem unterg. Din. einreichen.

S. 35. (Bebingungen gur Berftattung ber Immatritulation fur bie Richtreis fen.) Um bas Abgeben ber jur Beit noch für nicht reif erklarten Schuler nicht unbedingt zu verbieten, ift auch solden, die in der Maturitäts : Brusung nicht bestanden find, "war die Aufriahme und Immatrifulation bei ben inlandischen Univ versitäten auf den Grund felbst des Zeugnisses der Nichtreise zu gestatten. Sie werben aber so lange, die sie fich ein Zeugnis der Reise erworden haben, nur bei der philosophischen Fakultäte in einem besondern für sie anzulegenden Album und vielle für ein heftimmtes Kelusteren ischeinische nicht für ein bestimmtes Fafultatsfach infribirt. In ihrer Matrifel ift ausbrud. lich zu bemerten, bag fie wegen mangelnben Beugniffes ber Reife nicht au einem bestimmten Fafultate: Stubium jugelaffen worben. 1)

Bengniff I. ober II. erforbert: C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. v. 23. Juli 1825, breifach, an bie Fal., an bie Ronf. und an bie wiffenicaftl. Braft. Romm.

<sup>1825,</sup> dreifach, an die Fak, an die Konf. und an die wissenschaftl. Bruf. Romm. (A. IX. S. 658, 659, 660.). Eingeschärft durch R. dest. Min. v. 21. Febr. 1832. (v. Rönne u. H. Simon, Medizinalwesen, Bd. 1. S. 349.)

1) Bu S. 33. Nr. 3. Auch früher schloß das Zeugniß Nr. III. von den Staatsprüfungen aus. Bgl. in Betress der Theologen, und zwar der kathol.: die durch R. des Oberpräs. v. Westphalen v. 20. Oft. 1820 bekannt gemachte Berk. des Staatsmin. v. 31. Juli 1820 (A. IV. S. 765.) und R. des Min. d. G., u. n. Med. Ang. v. 25. Nov. 1826 an den R. Neg. Bevollm. zu Bonn (Roch, Univ. II. S. 359.), — der evang.: C. dess. Min. v. 31. Oft. 1833 an die K. Univ. (ib. S. 363.), — in Betress der Juristen: A. des Justiz-Min. v. 30. Dec. 1831 (Jahrb. Bd. 38. S. 388. Gräss, Bd. 6. S. 491.) und C. R. des Min d. G., U. u. M. Ang. v. 11. Febr. 1832 an sammtl. Brov. Schulkoleg. (A. XVI. S. 929.); die obige Bestimmung des Regl. wurde vom Justiz-Min. den D. E. G. besonders zur Nachachtung besannt gemacht durch R. v. 6. Sept. 1834. (Jahrb.

<sup>20. 32. 34. 6. 8. 133.</sup> bes Anh. 3u A. & R. II. 12. in der folg. Abith. — Nach S. 24. ber Inftr. v. 1812 gab nur das Zeugniß Rr. I. ober II. Ansprach auf Benefizien, doch sollten Bittsteller mit Rr. I. vorzugsweise berückstigt wer ben. Bergl. Bubl. ber Reg. ju Erfurt v. 27. Aug. 1823, welches zugleich auf Grund eines R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 29. Aug. 1822 aufanbigte, "baß alle Stivenbien, bei welchen ber Befuch einer auswärtigen Univ. nicht ans brudliche Stiftungebedingung fei, nur auf Breug. Univ. bezogen werben follen." (A. VII. S. 628.) — Darüber, bag auch ju ben honorarftunden als Bebingung bas Beugnif ber Reife erfordert wird, vergl. die folg. Abth. von den hochschulen. Laut Bef. v. 11. Sept. 1845 (M. Bl. d. i. B. 1845. S. 261.) gilt Lettere auch für die Eleven bes chirurg. pharmageut. Inftitute in Berlin.

<sup>3)</sup> Bu. S. 35. Ueber bie Immatrifulation überhaupt, von welcher in biefem und ben folg. Paragraphen gehandelt wirb, vergl. auch bie folg. Abth. von ben Dochicoulen. Gier bleibt zu bemerken:

S. 36. (Bebingungen jur Berftattung ber Immatrifulation für bie gar nicht Damit benen, welche gar feine Maturitate-Brufung beftanben, und Geprüften.) beim Besuche einer inlandischen Universität nur die Absicht haben, fich eine allgem. Bilbung fur bie hoberen Lebensfreise ober eine besondere fur ein gewiffes Berufe. fach ju geben, ohne bag fle fich fur ben eigentlichen gelehrten Staate : ober Rire denbienft bestimmen, nicht bie Gelegenheit vorenthalten werbe, welche bie Univerfis

a) wegen Immatrifulation Nichtreifer im Allgem. C. R. v. 3. Dec. 1841 bei §. 36.

b) Ausschluß ber nach S. 35. Immatrifulirten von andern ale zur philos foph. Fakultat gehörigen Borlefungen: R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 31. Oft. 1834 an bie R. Univ. zu Greifswald.

Auf bie Anfrage bes zc. v. 10. v. DR., betr. ben §. 35. bes neuen Regl. für bie Brufung ac. erwibert bas Min. Folgenbes: In bem §. 35. bes gebachs ten Regl. ift ausbrudlich vorgeschrieben, bag bie jur Beit noch für nicht reif erflarten Schuler fo lange, bis fie fich ein Beugnig ber Reife erworben haben, ju einem bestimmten Fakultateftubium nicht zugelaffen werben follen. Sieraus folgt von felbft, daß fie auch von bem Befuche ber gu ben bret erften gafultaten geborigen Borlefungen ausgeschloffen werben muffen. Diefe Abficht bee Din. liegt auch ber im S. 39. enthaltenen Bestimmung gum Grunde, bag bas abzuhaltenbe gefehliche Triennium und refp. Quabriennium bei folden, mit bem Beugnif ber Richtreffe gur Universitat Gegangenen erft von bem Beitpunkte ab gerechnet merben foll, wo fie bas Beugnig ber Reife erhalten haben. Es ift alfo benj., welche gur Beit noch fur nicht reif erflart worben find, ber Butritt gu ben Borlefungen, bie innerhalb bes Rreifes eines bestimmten Fatultatestubiums liegen, unbebingt gu verfagen, fo lange fie gu ber Rlaffe ber im S. 35. Bezeichneten gehoren, und nicht etwa auf die im Regl. bestimmte Beise in die Rathegorie berer übertreten, von welchen ber S. 36. hanbelt, und bann ben gar nicht Gepruften beis gezählt werben, fur welche bas Universitates Stubium feine offentliche Bebeutung hat, und welche barum ber fraglichen öffentlichen Rontrole nicht unterliegen. (Roch, Univ. H. S. 385.)

c) 3m Widerspruch bamit: Bulaffung ber nach §. 35. u. 36. Immatrifulirten 3u ben Borlefungen bei ben übrigen Fakultaten: R. bes Min. b. G., U. u. M. Ung. v. 14. Dai 1838 an ben Reg. Bevolln. bei ber Univ. N.

Das unterz. Din. halt es nicht für thunlich, nach Ew. Antrage in bem Ber. v. 2. v. D. ju bestimmen, bag bie auf ben Grund ber Bestimmungen im §. 35. und 36. bes Prufunge:Regl. bei ber philosophischen Fakultat inftribirten Studirenden auch nur ju bem Besuche ber philosophischen Borlefungen befähigt feien, theils weil auch bei ben übrigen Fafultaten Borlefungen Statt finben tonnen, beren Befuch gur Erreichung bes besondern 3mede, gu welchem folche nicht Reife ober gar nicht Geprufte Die Univerfitat bezogen haben, forberlich ift, theils weil ftatutenmäßig allen Stubirenben, welche bei ber Universität einmal immatrifulirt worben, bas Recht ju bem Befuche aller Borlefungen nach ihrer freien Bahl guftebt. Gben fo wenig tann bas Din. für nothig erachten, noch besonders anzuordnen, bag in bem Universitäts Abgangezeugniffe folder ohne bas Beugnig ber Reife Immatrifulirten ausbrudlich bemerkt werbe, bag baffelbe feine Berechtigung jum Gintritt in ben Staatsbienft gebe; indem bei einer ges wiffenhaften Beachtung ber Bestimmungen im S. 33. Nr. 3., S. 39. unb S. 40. bes Regl. Die R. Behörben, Die beim Eintritt in ben Staatsbienft zu entscheiben haben, über ben in jedem einzelnen Salle zu faffenden Befchlug nicht wohl in Bweifel fein tonnen. Uebrigens ift burch die Bestimmung im §. 40. bes ged. Megl. nicht, wie Em. vorauszuseten scheinen, die bloge Beziehung auf die §§. 35. aber 36. fur die Universitate-Abgangszeugniffe vorgeschrieben; vielmehr foll in ben letteren bie Angabe bes Abiturienten-Beugniffes, mit welchem bie Stutis renben auf bie Univerfitat getommen find, refumirt werben Aus biefer letteren Bestimmung folgt von felbft, bag in ben Universitate : Abgangezeugniffen ber Studirenden, Die ohne bas vorschriftemäßige Bengniß ber Reife gur Immatritus lation augelaffen worben finb, foldes ausbrudlich muß bemertt werben. (Roch, Univ. II. G. 405.) d) Ueber Bieberholung ber Brufung vergl. S. 39.

tät für ihren 3wed barbietet, so behalt sich bas unterz. Min. vor, biesen auf ben Grund eines von ihnen beizubringenden Zeugnisses über ihre bisherige sittliche Führung zur Immatritulation bei den inländischen Universitäten, sowie zur Instibetion bei den philosophischen Fakultäten, eine besondere Erlaubnis zu ertheilen. Jes boch ift in ihrer Matritel der bestimmte Zweck, zu welchem sie ohne vorherige Naturitäts-Prüfung mit besonderer Erlaubnis des Min. die Universität besuchen, aus brücklich anzugeben. 1)

1) Bu S. 36. Ueber bie Immatrifulation nach S. 36. und über bie Bulaffung ju afabem. Borlefungen ohne Immatrifulation bestimmen:

a) C. R. bes Din. b. G., U. u. D. Ang. (Eichhorn) v. 3 Dec. 1841 an

fammtl. R. Reg. Bevollm. bei ben Univ. (außer Berlin).

Ew. theile ich in ber Anl. (a.) Abschrift einer Verf., welche ich heute an bie Immatrifulations-Komm. ber hiefigen Univerf. erlaffen habe, zur Kenninisnahme und mit der Beranlaffung mit, solche ber Immatrifulations Komm. ber bortigen Univ. zur Beachtung zugehen zu laffen.
Anl. a.

Der Immatrifulations : Romm. bei ber R. Univ. hiefelbst kommunizire ich beigebend eine Borftellung bes N. (Buchhaltere und Gefchaftfubrere in ber N. N. fchen Buchhandlung hiefelbft) v. 10. v. DR., worin berf. bittet, ibn gm Immatrifulation bei ber hief. Univ. jugulaffen, um fich burch ben Befuch ber geeigneten Borlefungen eine tuchtige Borbilbung Behufe ber Führung eine eigenen Geschäfte erwerben zu tonnen. Diefes Gesuch gibt mir Beranlagung, ber Immatritulatione-Romm, junachft im Allgem, bemerklich zu machen, bag zur Bermeibung zu weit führenber Exemplifikationen, so wie im Intereffe ber afaben. Disziplin und ber Studirenden, welchen bie richtigen Begriffe von bem Berthe ihrer Rorporation und von ihrer Bestimmung fur bie Ausbildung ju einem boberen wiffenschaftl. Leben beiwohnen, Die Immatrifulationen ber Juliu ber auf bief. Falle zu befchranten find, in welchen bie bestehenben Borfdriften folde ausbrudlich gulaffen. Die 3mmatrifulation fann bemnach nur ftattfinben: 1) bei benen, welche bas Beugniß ber Univerfitatereife vorschriftemagig erwor: ben haben, — 2) bei benen, welche fich ber Maturitate Brufung unterworfen haben, in bers. aber nicht bestanden, und 3) bei benj., welche gar feine Maturitate-Brufung bestanden, und beim Besuche der Univers. nur die Absicht haben, fich eine Bilbung fur bie hoheren Lebenstreife, ober eine besondere fur ein gewiffes Berufefach zu geben, indem fie auf eine Anftellung im eigentl. gelehrten Staate : ober Rirchendienft verzichten. - Die Immatrifulation ber gu 2. u. 3. genannten Studirenden erfolgt unter ben, im Bruf. : Regl. S. 35. u. 36. vorge: fdriebenen befondern Bestimmungen, und in Bezug auf Dief., welche gu ber un: ter Rr. 2. aufgeführten Rathegorie geboren, tommt wegen ber Berechnung ber Beit bee Erienniums, refp. Quabrienniums, bie Borfchrift bes §. 39. bes geb. Regl. jur Anwendung.

Alle Inlander, welche an ben ermähnten drei Klassen nicht gehören, burfen nicht immatrifulirt, sondern zu den Borlesungen nur zugelassen werden, wenn die betreff. Dozenten solches gestatten wollen und der fr. Rektor die akadem. Erlaudniß zur Julassung zu den Borlesungen ertheilt hat. (R. v. 30. Juli 1830 n. 29. Dec. 1836. Anl. d. u. c.) Es folgt hieraus von selbst, daß, den Bestimmungen der Statuten der hief. Univ. v. 31. Oft. 1816. Absch. VI. §. 5. und Absch. VIII. §§. 5. n. 6. gemäß, von der Immatrifulation ganz ausgescholen und nur zum hören der Borlesungen unter obigen Bedingungen zuw lassen sind nur zu der Staatsdiener und Militairpersonen, — 2) alle, welche einer andern Bildungsanstalt angehören, — 3) alle, welche einen Gewerbeschein lesen, oder nach der jezigen Gewerbesteuer-Gesetzebung zur Gewerbesteuer verlangt werden mussen, so wie von dem hören der Borlesungen ganzlich ausgeschlossen sind, alle diej., welche nicht denjen. Grad geistiger Bildung haben, welchen die

Studirenden haben follen, namentlich Onmnafiaften und Schuler.

Bas nun bas Gesuch bes N. betrifft, so muß ich mit Rudficht auf bie ans gef. Bestimmungen Anstand nehmen, ihn jur Immatrisulation zuzulaffen, benn er gehört nicht zu benen, welche sich nach §. 36. bes Bruf. Regl. eine Bilbung für die hoheren Lebenstreise ober für ein besonderes Berusstach erft burch Bor-

S. 37. (Borfdriften in Betreff ber Immatrifulation.) Bur Immatrifulation auf einer R. Breug. Universität und bei ber afabemischen Lehranftalt in Munfter ift fomit fur Inlander, fie mogen' von einem inlandifchen ober auslandifden Gyms nal., ober aus Brivatunterricht (S. 41.) ober nach icon begonnenem afabemifchen Studium von einer Univerfitat bes In- ober Auslandes fommen, Die Beibringung bes von einer inlandifchen Brufunge-Romm. ausgestellten Beugniffes über bie Reife ober Nichtreife bes Immatrifulanden, ober einer besondern Erlaubnig bes unterz. Din. erforberlich. In Fallen, wo ohne ein foldes Beugnig, ober ohne eine folde

bereitung ju bemf. aneignen wollen, fonbern er hat ein folches Berufefach bereite ergriffen, gehört einem bestimmten Stande an und ift baber nicht geeignet, ber Rlaffe ber Stubirenben beigefellt und beren Gerichteftande unterworfen ju werben. Dagegen ift er, unter Anwendung obiger Bestimmung, ju benen gu gablen, benen ber Befuch ber Borlefungen mit Rudficht auf ihre Bilbungeftufe unbebenflich gestattet werben fann. Demgemaß ift er, unter Borausfegung ber Genehmigung bes or. Reftore und ber Einwilligung ber betreff. Dozenten, gu benj. Borlefungen, welche er Bebufe ber weiteren Ausbildung für feinen Beruf zu horen wünscht, zuzulaffen. Der Immatritulatione-Kommiffion überlaffe ich, ben N. hiernach baldigft zu bescheiben.
Berlin, b. 3. Dec. 1841.

Der Min. b. G., U. u. M. Ang. Gidhorn.

bie Immatrifulatione:Romm. bei ber R. Univ. hiefelbft.

Mnl. b.

Bur Befeitigung ber 3weifel, welche jufolge bee von Ew. unterm 10. b. D. erstatteten Ber. über die Bulaffung der von der forml. Immatrifulation befreiten Berfonen entftanben find, bie ben Borlefungen ber Lehrer ber bortigen Univerfitat nicht blos einige Dale, sonbern auf die langere Beit, wofür die über einen Monat hinausgehende anzunehmen ift, ale Hospitos — ohne Unterschied, ob unentgelblich, ober gegen Sonorar - beiwohnen, bestimmt bas Din. auf ben Grund bee R. v. 1. April 1828 hiermit, baß folde Hospites fich bagu porgangig bei bem jebesmal. Rettor ber Univ. ju melben, und bemf. bie gu ihrer Legitimation nothigen Bapiere vorzulegen, und von ihm bie unentgelblich auszufertigende atadem. Erlaubniß zu bem von ihnen gewunschten Butritt zu ben Borlesungen nachzusuchen haben, und daß fie nur gegen Borzeigung biefer Erslaubniß von ben einzelnen Brof. zu ben Borlefungen zugelaffen werden konnen. Der Reftor hat bem Dofpitanten babei zu eröffnen, bag bers. in Beziehung auf bie von ihm befuchten Borlefungen und bie aus beren Benugung entftebenben Berhaltniffe ben Universitategef. und Anordn, unterworfen fei. Gollte ber Gos fpitant fich gegen ben Rettor nicht völlig legitimiren tonnen, ober bei bem lettes ren fonft ein Bebenfen über bie Bulaffung bes erfteren zu ben Borlefungen ob-walten, fo hat ber Reftor bie Bestimmung bes R. außerorbentl. Reg. Bevollm. einzuholen, welchem er auch übrigens jedesmal bie einem hofpitanten ertheilte Erlaubnif jur Theilnahme an ben Borlesungen anzuzeigen hat. Das Minift, beauftragt Em. biese naheren Erlauterungen bes Eingangs geb. R. bem Rettor und Genat, und burch einen von Beit ju Beit ju erneuernben Anfchlag am gewöhnl. Orte gemeinfundig zu machen. Berlin, b. 30. Juli 1830.

Din. b. G., U. u. D. Ang, v. Mitenftein.

ben R. außerorbentl. Reg, Bewollm. bei ber Univ. Bonn.

Ant Can Auf ben Ber, v. 10. b. Dr., betr. bie Bulaffung ber Bertintames Canb. ju ben Borlefungen auf ber hief. Univ. ohne vorgangige Immaterfuluffe bas Din. bem fr. Reftor und bem Cenat ber Univ. bellofgint ber bieffeite am 30. Juli 1830 erlaffenen Berf. ju wor Berfahren vorgefdrieben ift, welches jeben fi lefungen auf langere, über einen Moune Den fr. Reftor und ben Genat ber R. biefelbe Bestimmung auch hier in

tht fur ibren 3med tarbieter, fo behalt fich bas unterg. Min. vor, biefen auf ben Grund eines von ihnen beigubringenten Bengniffes über ihre bieberige finliche Führung gur Immatrifulation bei ten infantifchen Universitäten, sowie gur Infrestion bei ben philosophischen Falultien, eine besendere Erlaubnif zu ertheiten. Bes boch ift in ibrer Matrifel ber bestimmte Iwed, zu welchem fie ohne vorherige Rastutifatie Prufung mit besonderer Erlaubnif bes Rin. die Univerfität besuchen, aus brudlich anzugeben. 1)

1) Bu S. 36. Ueber bie Immatrifulation nach S. 36. und über bie Inlaffung ju afabem. Berlefungen ohne Immatrifulation benimmen:

a) C. R. bes Din. t. G., U. u. D. Ang. (Cichhern) v. 3 Dec. 1841 an

fammtl. R. Reg. Bevollm. bei ten Univ. (aufer Berlin).

Em. theile ich in der Aul. (a.) Abiderift einer Berf., welche ich heute an bie Immatrifulations. Romm. ber hiefigen Univeri. erlaffen habe, zur Renntmisnahme und mit der Beranlaffung mit, solche ber Immatrifulations. Romm. ber bortigen Univ. zur Beachtung zugehen zu laffen.

Der Immatrifulations = Romm. bei ter R. Univ. hiefelbit fommunigire ich beigebent eine Bornellung tes N. (Budhaltere und Gefchaftfuhrere in ber N. N. fchen Buchhandlung hiefelbu) v. 10. v. DR., worin terf. bittet, ihn gut Immatrifulation bei ber bief. Unir. quaulaffen, um fich burch ben Befuch ber geeigneten Berleiungen eine tuchtige Berbiltung Behufs ber Fuhrumg eines eigenen Geschits erwerben zu konnen. Diefes Gesuch gibt mir Beranlaffung, ter Immatrifulations-Komm. zunächft im Allgem. bemerklich zu machen, baß zur Bermeibung zu weit führender Eremplifikationen, so wie im Interesse ber akadem. Disziplin und ber Studirenden, welchen die richtigen Begriffe von dem Berthe ihrer Rorporation und von ihrer Bestimmung fur bie Ausbildung ju einem boberen wiffenschaftl. Leben beiwohnen, bie 3mmatrifulationen ber Inlanber auf biej. Falle zu befchranten finb, in welchen bie bentehenben Borfdriften folche ausbrudlich gulafien. Die Immatrifulation fann bemnach nur ftattfinben: 1) bei benen, welche bas Beugnig ber Univerfitatereife vorschriftemagig erwor: ben haben, — 2) bei benen, welche fich ber Maturitate Brufung unterworfen haben, in berf. aber nicht bestanben, und 3) bei benj., welche gar feine Maturitate Brufung bestanben, und beim Bejuche ber Univerf. nur bie Abficht haben, fich eine Bildung fur bie hoberen Lebenstreife, ober eine befonbere fur ein gewiffes Berufefach ju geben, intem fie auf eine Anftellung im eigentl. gelehrten Staats - ober Rirchenbienft vergichten. - Die Immatrifulation ber gu 2. n. 3. genannten Studirenden erfolgt unter ben, im Bruf. : Regl. S. 35. u. 36. vorge: fcriebenen befonbern Benimmungen, und in Bezug auf bief., welche gu ber un ter Rr. 2. aufgeführten Rathegorie geboren, fommt wegen ber Berechnung ber Beit bee Erienniums, refr. Quabrienniums, bie Borfchrift bes §. 39. bes geb. Regl. gur Anwendung.

Alle Inlander, welche zu ben erwähnten brei Rlaffen nicht gehören, durfen nicht immatrifulirt, sondern zu den Borlesungen nur zugelaffen werden, wenn die betreff. Dozenten solches gestatten wollen und der Gr. Rektor die akadem. Erlaudniß zur Zulaffung zu den Borlesungen ertheilt hat. (R. v. 30. Juli 1830 n. 29. Dec. 1836. Anl. d. u. c.) Es folgt hieraus von selde, daß, den Bestimmungen der Statuten der hief. Univ. v. 31. Oft. 1816. Abschn. VI. §. 5. und Abschn. VIII. §§. 5. u. 6. gemäß, von der Immatrikulation ganz ausgeschloffen und nur zum hören der Borlesungen unter obigen Bedingungen zuzu lassen sind nur zum hören der Borlesungen unter obigen Bedingungen zuzu lassen siedungsanstalt angehören, — 3) alle, welche einen Gewerbestein lesen, ober nach der jehigen Gewerbesteuer: Gesetztung zur Gewerdesteuer verlangt werden müssen, so wich von dem hören der Borlesungen gänzlich ausgeschlossen sind, alle diej., welche nicht denjen. Grad gestiger Bildung haben, welche die Studirenden haben sollen, namentlich Gymnassaten und Schüler.

Was nun bas Gesuch bes N. betrifft, so muß ich mit Rudficht auf bie ausgef. Bestimmungen Anftand nehmen, ihn zur Immatritulation zuzulaffen, benn er gehört nicht zu benen, welche fich nach §. 36. bes Prüsengel. eine Bilbung für die hoheren Lebenstreise ober für ein besonderes Berusefach erft burch Bore

\$. 37. (Borfdriften in Betreff ber Immatrifulation.) Bur Immatrifulation auf einer R. Breug. Universität und bei ber afabemifchen Lehranftalt in Munfter ift fomit fur Inlander, fie mogen von einem inlandifchen ober auslandifden Gyms nal., ober aus Brivatunterricht (§. 41.) ober nach ichon begonnenem afabemischen Stubium von einer Universität bes 3n: ober Auslandes tommen, die Beibringung bes von einer inlandischen Prufungs-Romm. ausgestellten Beugniffes über bie Reife ober Richtreife bes Immatrifulanden, ober einer befondern Erlaubnig bes unterg. Din. erforderlich. In Fallen, wo ohne ein foldes Beugnis, ober ohne eine folde

bereitung ju bemf. aneignen wollen, fonbern er hat ein folches Bernfsfach bereits ergriffen, gebort einem bestimmten Stanbe an und ift baber nicht geeignet, ber Rlaffe ber Studirenben beigefellt und beren Gerichtoftanbe unterworfen gu werben. Dagegen ift er, unter Anwendung obiger Bestimmung, gu benen gu gablen, benen ber Besuch ber Borlefungen mit Rudficht auf ihre Bilbungeftufe unbebenflich geftattet werben tann. Demgemaß ift er, unter Borausfegung ber Genehmigung bes or. Rettore und ber Ginwilligung ber betreff. Dogenten, gu benj. Borlefungen, welche er Befufe ber weiteren Ausbildung fur feinen Beruf ju horen wunscht, zuzulaffen. Der Immatrifulationes Rommisfion überlaffe ich, ben N. hiernach balbigft zu bescheiben. Berlin, b 3. Dec. 1841.

Der Din. b. S., U. u. D. Ang. Gidhorn.

bie Immatrifulations: Romm, bei ber R. Univ. hiefelbft.

Anl. b.

Bur Befeitigung ber 3weifel, welche jufolge bes von Em. unterm 10. b. M. erftatteten Ber. über bie Bulaffung ber von ber forml. Immatrifulation befreiten Berfonen entftanden find, die ben Borlefungen ber Lehrer ber bortigen Univer: fitat nicht blos einige Dale, fonbern auf bie langere Beit, wofür die über einen Monat hinausgehende anzunehmen ift, ale Hospitos — ohne Unterschied, ob unentgelblich, ober gegen Sonorar — beiwohnen, bestimmt bas Din. auf ben Grund bes R. v. 1. April 1828 hiermit, daß folde Hospites fich baju por: gangig bei bem jebesmal. Rettor ber Univ. ju melben, und bemf. bie ju ihrer Legitimation nothigen Bapiere vorzulegen, und von ihm bie unentgelblich aus gufertigende atadem. Erlaubniß gu bem von ihnen gewunichten Butritt gu ben Borlefungen nachzusuchen haben, und daß fie nur gegen Borzeigung biefer Erstaubniß von ben einzelnen Brof. zu ben Borlefungen zugelaffen werden fonnen. Der Reftor hat bem hofpitanten babei zu eröffnen, bag berf. in Beziehung auf Die von ihm besuchten Borlefungen und bie aus beren Benugung entftebenben Berhaltniffe ben Universitätegef. und Anordn. unterworfen fei. Gollte ber Gos fpitant fich gegen ben Reftor nicht völlig legitimiren fonnen, ober bei bem lettes ren sonft ein Bebenten über bie Bulaffung bes erfteren zu ben Borlefungen ob-walten, so hat ber Rettor bie Bestimmung bes R. außerorbentl. Reg. Bevollm. einzuholen, welchem er auch übrigens jedesmal bie einem hofpitauten ertheilte Erlaubniß jur Theilnahme an ben Borlefungen anzuzeigen hat. Das Minift, beauftragt Em. biefe naheren Erlauterungen bes Gingange geb. R. bem Rettor und Senat, und burch einen von Beit ju Beit ju erneuernben Anfchlag am gewöhnl. Orte gemeinfundig ju machen.

Berlin, b. 30. Juli 1830.

Din. b. G., U. u. Dr. Ang. v. Altenftein.

ben R. außerorbentl. Reg, Bevollm, bei ber Univ. Bonn.

Anl. c.

Auf ben Ber. v. 10. b. D., betr. bie Bulaffung ber Brebigtamte-Ranb. N. gu ben Borlefungen auf ber hief. Univ. ohne vorgangige Immatrifulation, fertigt bas Din, bem Gr. Reftor und bem Cenat ber Univ. beifolgend eine Abschrift ber bieffeits am 30. Juli 1830 erlaffenen Berf. ju, worin bas zu beobachtenbe Berfahren vorgeschrieben ift, welches jeder Bulaffung zu ben akabem. Bors lefungen auf langere, über einen Monat hinausgehende Beit vorangehen muß. Den Gr. Reftor und ben Senat ber K. Univ. veranlagt bas Din. hierburch, biefelbe Bestimmung auch hier in Berlin eintreten ju laffen, und beshalb bas

Erlaubnif bes Din., die Immatrifulation eines Inlanders vollzogen worben, foll nicht nur die Matritel gurudgenommen, fondern auch an bem Reftor ober Broretstor, welcher biefelbe ertheilt hat, diefe Kontravention nach Befinden ber Umftanbe

gerügt merben.

(Ginfenbung ber halbjahrlichen Liften ber Immatritulirten.) §. 3S. Universität und die afabemifche Lehranstalt in Munfter hat halbjahrlich im Dec. und im Juni eine genaue Lifte ber bei ihr immatrifulirten Inlander, mit Angabe ber Schule, welche fie befucht, ober bei welcher fie, falle fie burch Privatunterricht gebilbet finb, bie Daturitate : Brufung bestanden haben, ber Art bes erhaltenen Beugniffes und bes Fache, bem fie fich widmen, an bas unterg. Din. einzureichen. In tiefer Lifte find bie Stubirenben, welche auf ein Beugnig ber Dichtreife, ober

Rothige auf geeignetem Bege gur offentl. Renntniß zu bringen, event. aber bie Bebenfen bagegen anzuzeigen.

Berlin, b. 29. Dec. 1836.

Din. b. G., U. u. D. Ang. v. Altenftein.

ben Reftor und Senat ber Univ. zu Berlin. (D. Bl. b. i. B. 1841. S. 326.)

b) 3m Gegensat ju ber vorstehend für hospitanten erforberten atabemifchen Erlaubnif bes Rettore war ben Dogenten unbefchrantte Freiheit in Bulaffung nicht immatrifulirter Buborer gugefchrieben im C. R. bes Din. ber G., 11. u. D. Ang. v. 13. Nov. 1834 an ben Reg. Bevollmächtigten bei ber Univerfitat ju Ros

nigeberg und abichriftl. an fammtl. R. Universitaten.

In bem S. 36. bes Regl. ift nur von einem formlichen Befuche inlanbifcher Univerfitaten, und von ber gu biefem Enbe in Anfpruch genommenen 3mmatritulation und refp. Inffription bei ber philosophischen Fafultat bie Rebe. liegt somit am Tage, bag ber vorgeb. S. fich nicht auf folde Berfonen bezieht, welche neben ihrem fonftigen Berufe einzelne Borlefungen bei ber Universität befuchen wollen, ohne beshalb auf bas afabemifche Burgerrecht Anfpruch ju machen, und es ift alfo burch bie fraglichen Bestimmungen bes geb. Regl. bie ben Brof. und Dogenten ber inlanbifchen Universitäten bieber gegonnte Freiheit, auch Berfonen, welche nicht immatrifulirt, ober überhaupt nicht immatrifulatione. fabig find, ju ihren Borlefungen jugulaffen, gar nicht befchranti.

c) Die bem Din. vorbehaltene Befugniß, im Falle bes S. 36. bie Erlaubnif gur Immatrifulation ju ertheilen, welche in Bezug auf Berlin fcon burch St. v. 29. Nov. 1837 (Roch, Univ. II. S. 404) bem bortigen Reg. Bevollmachtigien übertragen worben war, wurde allgemein fammtl. Reg. Bevollmachtigten verlieben burch C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. (Gidhorn) v. 9. Dft. 1844.

Rach S. 36. bes Brufunge-Regl. hat fich bas Din. vorbehalten, benj. juns gen Dannern, welche gar feine Maturitateprufung beftanben haben, jeboch gur Erwerbung einer hoberen allgem. Bildung eine Univerfitat gu befuchen wunfden, Die Erlaubnig jur Immatrifulation ju ertheilen. 3ch finde es angemeffen, biefe bem Din. vorbehaltene Befugniß ben G. Reg. Bevollmachtigten, jeboch mit Borbehalt bes Biberrufe, gn belegiren, ermachtige bemnach Em., über bergl. Befuche um Bulaffung gur Immatrifulation unter Beachtung ber fonftigen im angeführe ten S. 36. enthaltenen Bestimmungen gu enticheiben, und bemerte nur, bag ber 8. 36. cit. auch auf bie von höheren Burgerschulen mit einem Zeugnig ber Reife entloffenen Schuler Anwendung findet. (Min. Bl. b. i. B. 1844.

d) Ueber bie Bulaffung ber nach S. 36. Immatrifulirten ju fpeziellen Fach vorlesungen f. bie in ber Rote gu S. 35. sub b. und c. gegebenen R.; über ihren Bergicht auf Anftellung im Staatsbienft und über bie Daturitates prufung Solcher vergl. C. R. v. 5. Dai 1846 bei §. 39. — Auch vor ben Regl. v. 4. Juni 1834 murben vom Din. b. G., u. u. D. Ang. Diepenfationen von ber Maturitateprufung in ben jest im S. 36. gufammengefaßten Gallen ertheilt. Gefuche barum follten ftete vor Anfang bee Semeftere beim Reg. Be vollm. eingereicht werben: R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 25. Dec. 1828, mitgeth. burch Bubl. bes Reg. Bevollm. ju Bonn v. 20. Jan. 1829. (A. XIII. 6. 99.) in Folge einer befondern Erlaubnif bes Min. immatrifulirt, und bei der philososphifchen Fakultat inffribirt worden, getrennt von ben übrigen aufzuführen.

§. 39. (Spatere Erwerbung bes Maturitates-Beugniffes.) Denen, welche mit bem Beugniffe ber Richtreife die Universität bezogen haben, und ben Birfungen biefes Beugniffes entgehen, ober fich die Ehre eines vortheilhafteren Beugniffes erwerben wollen, foll es vergönnt fein, auch während ihres Besucher Universität, noch einmal aber nicht öfter die Maturitätes Brüsung bei einem Gymnaf., besten Bahl ihnen überlaffen bleibt, nachzusuchen, und sich noch nachtraglich ein Zeugnif ber Reise zu erwerben. ') Uebrigens versteht es sich, daß solchen nicht im Kreise

(An fammil. Ruratoren, refp. außerorbentl. Reg. Bevollmachtigte ber & Unis verfitaten und ber Afabemie gu Munfter, und an ben Reftor u. Genat ber Friedr.

Wilhelm-Universität zu Berlin.)
Abschrift vorstehender Berf. theile ich Ew. zur Kenntnisnahme und weites ren Veranlassung mit dem Bemerken mit, daß alle diej., welchen nach §. 36. des Prüsungs Regl. in Folge der allgem. Ermächtigung von Seiten der S. außers ordentlichen Reg. Bewollmächtigten die besondere Erlaubnis zur Instription bei der philosophischen Fakultät ertheilt wird, schriftlich und zwar am angemessenken zum Protokoll zu erklären haben, daß sie eine Anstellung im eigentlichen gelehre

<sup>1)</sup> Bu §. 39. Ueber Wieberholung ber Prufung pro-maturitate in ben Fallen ber §§. 29. 35. 41., und über bie Prufung ber nach §. 36. Inffribirten bestimmt

a) C. R. bes Din. ber G., U. n. Deb. Ang. (Eichhorn) v. 5. Dai 1846' an fammtl. R. Prov. Schulfolleg. und abschriftlich an fammtl. R. Ruratoren ac.

Da ich aus mehrfachen Gesuchen wegen Wieberholung ber Arufung pro maturitate entnommen habe, bag bie in §§. 35., 36. und 39. bes Regl. enthaltenen Bestimmungen nicht gleichmäßig aufgefaßt und angewendet werden, so sehe ich mich veranlaßt, durch nachsolgende Erläuterungen eine gleichmäßige Anwens bung ber bezeichneten §§. herbeizuführen, durch welche einestheils eine gründliche Borbildung für die Universitätsstudien befördert, anderntheils der Besuch der Universitäten auch denen nicht unbedingt versagt sein sollte, welche sich ein Zeugeniß der Reise nicht erworden haben. Da diese Reise am sichersten auf den für den Besuch der Universitäten vorbereitenden öffentlichen Lehranstalten gewonnen werden kann, so ist

<sup>1)</sup> benj. Gymnafiasten ber Prima einer Anstalt, welche gur Brufung pro maturitate jugelaffen worben find, aber ein Bengnig ber Richtreife erhalten has ben, bie Bieberholung ber Brufung in jebem fpateren Termine gu' gestatten, fo lange fie Schuler bes Gymnaf. bleiben, ober bas Gymnaf. zwar verlaffen, jes boch bie Universität nicht beziehen. — 2) Auch biej., welche fich burch Brivatunterricht ober auf ausländischen Gymnaf. für ble Brüfung vorgebilbet haben, tonnen biefelbe mehrere Male wieberholen, fo lange fie bie Univerfitat nicht begieben, vielmehr ihre Brivatftubien gu genugenberer Borbils bung fortfegen. - 3) Dief., welche bie Univerfitat mit bem Beugniffe ber Richtreife bezogen haben, und nach ben Bestimmungen bes §. 35. bei ber philosophis fonen Fakultat inffribirt worben find, konnen nach §. 39. mahrend ihres Befudes ber Univerfitat Die Maturitate-Brufung nur einmal, aber nicht ofter, wieberholen. - 4) Alle, welche bie Universitat beziehen und bei berf. Borlefuns gen horen, ohne guvor fich einer Maturitate : Brufung unterworfen gu haben, fpater aber fich ein Beugnif ber Reife erwerben wollen, konnen unter allen Umftanben nur zweimal, aber nicht öfter gur Brufung pro maturitate zugelaffen Infofern biefelben nach ben in S. 36. enthaltenen Bestimmungen bei ber philosophischen Gafultat inffribirt find und baruber, baf fie eine Anftellung im eigentlichen gelehrten Staates und Rirchenbienft nicht beabsichtigen, eine fcbrifts liche Erflarung abgegeben haben, konnen biefelben jur Brufung pro maturitate, burch welche fie, ber abgegebenen Erflarung ungeachtet, zur Anftellung im eigentlichen gelehrten Staate: und Rirchenbienfte fich tie Bahn eröffnen tonnten, nur mit Genehmigung bes Din. ber G., U. u. Deb. Ang. jugelaffen werben, welche fomobl ber betr. Brufunge-Romm., ale auch fpater bei ber Immatrifulation ale maturi und bem bamit verfnupften Beginn eines afabemifchen Trienniums, refp. Quabrienniume, vorzulegen ift.

ber Schule, fondern nur vor ber Brufunge-Romm. bes betr. Bymnaf., bas Beug: niß, welches ihnen auf ben Grund einer nochmaligen Daturitate : Prufung ertheilt worben, einzuhandigen ift. Das von ihnen abzuhaltende gefesliche Eriennium und refp. Quabriennium wird aber, wenn fie nicht eine besfallfige Dispenfation bes betr. R. Din, beibringen fonnen, in ber Regel erft von bem Beitpuntte ab gereche net, mo fle bas Beugnig ber Reife erhalten haben. 1)

S. 40. (Borichrift in Bezug auf bie Abgangszeugniffe ber Universitäten.) Den Universitaten .. und namentlich beren Reftoren ober Broreftoren und Defanen,

ten Staate und Rirchendienft nicht beabsichtigen. Denf. ift auch zugleich bei Ertheilung jener Erlaubniß fchriftlich ober jum Brototoll ju eroffnen, bag, wenn fie fpater fich zum Beginn bes afabemifchen Trienniums, refp. Quabrienniums, ein Beugnif ber Reife gu erwerben gefonnen fein follten, Die Bulaffung gm Brufung pro maturitate von ber Beibringung ber Erlaubnig bes Min. ber G., it. u. Deb. Ang. abhangig bleibe, welchen Falls ber Kanbibat bereinft, feiner Erflarung ungeachtet, im hoheren Staats: ober Kirchenbienft angeftellt zu wers ben beabsichtigt, nur ausnahmsweise und aus besonders erheblichen Grunden werbe ertheilt werden. (Din. Bl. d. i. B. 1846. S. 81.)

b) C. R. v. 31. Juli 1834 (f. o. S. 258-259 Rote 4.), welches an Bru-

funges und Beugniggebuhren 10 Thir. fordert.

c) Das C. R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 18. Febr. 1831 an fammtl. wiffenschaftl. Brufunge : Romm. (A. XV. S. 91) und bas &. beff. Din. v. 7. Marg 1832 an bas Brov. Schulfolleg. ju Ronigeberg (A. XVI. G. 930) befchrantte bereits die Bieberholung ber Brufung ber unreif gur Univerfitat Abgegangenen auf ein Dal und zwar innerhalb einer Frift von 18 Don. nach ber 3ms matrifulation.

1) Bu S. 39. Bgl. R. v. 31. Oft. 1834 bei S. 35., fo wie bas bei S. 33. alleg. Dr. bes Juft. Din., welches auch biefe Beftimmung bes Regl. einschafft. Daß feine Diepensationen mehr ertheilt werben murben, fprechen aus

a) hinfichtlich ber Debiginer bas C. R. bes Din, ber G., U. u. Deb. Ang.

v. 14. Juli 1837 (v. Ronne und S. Simon, Medizinalwefen, I. G. 350); b) hinsichtlich ber Juriften bas C. R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. (v. Labenberg) v. 30. Aug. 1845 an sammtl. R. Prov. Schulfolleg. und Reg. Bevollmachtigte bei ben Universitäten.

Giner Mittheilung bes S. Juftigmin. gufolge wirb von vielen Rechtsfant. barauf angetragen, ihnen auf bas afabemifche Eriennium auch bie Beit angurech nen, wo fie die Universitat, mit bem Beugniß ber Reife noch nicht verfeben, be-

fucht haben.

Dach bem S. 39. bes allgem. Brufunge : Regl. foll bas vorfdriftsmäßige breis ober vierjahrige Univerfitates Studium für biej., welche bie Univerfitat ohne bas Maturitate Beugniß beziehen, in ber Regel erft von bem Beitpuntte ab ge-

rechnet werben, wo fie bas Beugnif ber Reife erhalten. Deffenungeachtet find von bem R. Juftigmin. Dispenfationen hiervon in ber Regel bewilligt worben, wenn nur bie barum Rachfuchenben nachwiesen, alle por: geschriebenen Borlefungen besucht zu haben. Da aber nicht zu verfennen ift, bag ein folches Berfahren bas zu fruhe Berlaffen ber Schulen jum Rachebeile einer grundlichen Borbereitung fur bas Univerfitate: Studium, fowie jum Soas ben berj., welche mit bem Beugniffe ber Reife bie Univerfitat begieben, beguns ftigt, fo hat ber S. Juftigmin. jest befchloffen, bergl. Diepenfationen, wenn nicht

gang besondere Grunde fie motiviren, nicht mehr zu ertheilen. 3ch gebe bem R. Brov. Schulfolleg, auf, bie Gymnafials Dir. von biefem Beschluffe bes S. Justigmin. in Kenntnig zu feten und fie aufzuforbern, bief. jungen Leute, welche etwa bie Gymnaf. ohne bas Beugnif ber Reife verlaffen und bie Universitut begiehen wollen, um bie Rechte gu ftubiren, in geeigneter

Beife auf benf. aufmertfam ju machen.

(An Die R. Reg. Bevollmächtigten ber Univerfitaten:)

3d veranlaffe Em., bie juriftifche Fatultat ber dortigen Univerfitat von biefem Befchluffe bes h. Buftigmin. in Renntnis zu feten, und ihr aufzugeben, bie Stubirenben ber Rechte in geeigneter Beife mit bemf. befannt zu machen. (Din. Bl. b. i. B. 1845. S. 296.) wird zur Pflicht gemacht, die Immatrifulanden nicht nur unter Angabe bes Brüsfungs-Zeugniffes, welches fie von der Schulprufungs-Komm. erhalten haben, in das Album einzutragen, sondern jedesmal auch in der Matrifet, so wie in den Zeugniffen, welche die Studirenden bei ihren Abgange von der Universität erhalten, obige Angabe des Abiturienten-Zeugniffes, mit welchem fie auf die Universität gestommen find, oder des Maturitäts-Zeugniffes, welches fie sich vielleicht nachträglich wahrend der Universitätigabre (8. 39.) erworben haben, zu resumiren.

während der Universitätsjahre (§. 39.) erworben haben, zu resumiren. 1)

§. 41. (Amweisung zur Brüfung für die duch Privatunterricht ober auf ansländischen Gymnas. Gebildeten.) Diej., welche ein ausländisches Gymnas. bessucht haben, ober aus Privatunterricht, und nicht unmittelbar von einem Gymnas. zur Universität übergehen, haben die Prüfung ihrer Kenntnißreise, unter Einreischung der Zeugnisse ihrer bieherigen Lehrer über ihre Studien und ihre sittliche Führung, bet der Prüfungse Romm. eines inländischen Gymnas, dessen Wahl den Att nachzusuchen, und sich den Anordnungen dieset Regl. zu unterwersen. Jedoch ist die Brüsung berer, welche bis dahin nur Brivatunterricht genossen haben, nicht mit dem Eramen der zur Universität abgehenden Schüler der Gymnas. zu verdinzben, sondern abgesondert anzustellen, und bei der Berathung über den Ausscall einer solchen Prüfung, ist auf den Umstand, daß die Eraminanden kein Gymnas. besucht haben, und nicht von ihren disherigen Lehrern gedrüft worden, billige Rücksch zu nehmen. Die im §. 7. enthaltene Bestimmung leidet auf diej, welche nur Privatunterricht erhalten haben, oder nachweisen können, daß seit ihrem Abgange aus der 2. Klasse eines inländischen oder ausländischen Gymnas, scho zu Jahre verskoffen sind, teine Anwendung. 2) Für ihre Prüfung und die Aussertigung

<sup>1)</sup> Ju §. 40. Dies war schon im §. 134. bes Anh. zu A. E. R. II. 12., so wie im §. 25. ber Instr. v. 1812 vorgeschrieben, und wurde mehrsach, namentslich in Betreff ber Juriften eingescharft. Bergl. darüber die folg. Abth. von ben Hochschulen. Wegen ber nach §. 35. ober 36. Immatrifulirten f. R. v. 14. Mai 1838 bei §. 35.

<sup>2) 3</sup>u §. 41. Die früher übliche Maturitätsprüf. burch bie wissenschaftliche Komm. auf ben Univers. verlodte vielfach bazu, die Schnlprüfung zu umgehen, und vorzeitig auf die Univ. zu eilen. Um dem vorzubeugen, bestimmte das Min. d. G., U. u. M. Ang. durch die R. v. 4. Dec. 1813 (in ben Nachträgen zur Instr. v. 1812. A. XIII. S. 97.) und v. 28. März 1818 (A. II. S. 370.) zus nächst, daß eine Weldung bei der wissenschaft. Krüfungserkomm. erst 4 Jahr nach bem Abgange von der Schule zulässig sein sollte. Demnächst führte dass. durch E. v. 13. Mai 1825 (A. IX. S. 388.), da nur der, welcher in Brima gezsessen, die Zulassung zur Maturitätsprüf. beanspruchen könne, für solche, die nicht im Stande waren, dies durch Zeugnisse zu belezen, vorläusige Tentamina ein, und bestimmte endlich durch E. R. v. 7. Juni 1828 (A. XII. S. 374.), daß die Zulassung zur Prüfung bei den wissenschaft. Komm. erst 1 Jahr nach dem Schulabzgange erselgen dürfe.

Aehnliche Borbengungs. Daaßregeln find auch nach bem neuen Regl. nothe wendig geblieben. Es find barüber folgende Anordnungen getroffen:

a) Abgegangene Brimaner und Sefundaner muffen fo lange warten, als mahr-

a) Abgegangene Primaner und Sekundaner muffen fo lange warten, als wahrscheinlich ihr Ghmnafial-Kursus noch gedauert hatte: Nr. 5. des R. v. 26. Sept. 1834 bei §. 5., wiederholt durch Bek. des Prov. Schulkoll. zu Münster v. 25. Oft. 1834 (A. XVIII. S. 1018.) und nochmals vom Min, genehmigt durch R. v. 28. Ang. 1835. (A. XIX. S. 725.)

b) Diepenfation hiervon fann nur in ben Grengen bes S. 7. und event. nach einem worldufigen Tentamen erfolgen:

a) C. R. bes Din. b. G., U. u. D. Ang. (v. Altenstein) v. 28. Juli 1835 an bas R. Prov. Schulfolleg. ju Königeberg und abschriftl. an fammtl. übrige Brov. Schultolleg.

Das Din. fommunizirt bem R. Brov. Schulfolleg. in ber urschriftl. Anl. eine Borftellung bes Dir. N. v. 14. b. Di., betr. bie Frage, nach welcher Beit Schiler, bie aus Prima eines Gymnaf. abgegangen find, zur Maturitateprusfung zugelaffen werben konnen, mit bem Eröffnen, bag auch auf folche Schuler bie Bestimmungen im §. 7. bes Regl. v. 4. Juni v. 3. Anwendung leiben.

bes Beugniffes haben fie bie vorgefdriebenen, angemeffenen Gebuhren ju er:

Schuler, welche vor anberthalb Jahren in Brima aufgenommen, und bemnacht bas Gymnaf. verlaffen haben, um fich burch Brivatunterricht fur bie Univerfitat porbereiten zu laffen, fonnen baber nur ausnahmsweise, und wenn fie fich nach pflichtmäßiger Beurtheilung ber betr. Prufunge-Romm. burch ihre fittliche Reife, burch ihre Gesammtbilbung, so wie burch ihre Renntniffe in ben einzelnen Fachern auszeichnen, schon jest, b. h. in ben brei lesten Mon. bes britten Seme ftere feit ihrer Aufnahme in Prima zur Brufung zugelaffen werben. Damit bie betr. Brufunge Romm. fich ein naheres Urtheil bilben konne, ob und wie weit folche aus Brima abgegangene Schuler ber ebengeb. Bebingung entsprechen, ift erforderlichen Falles mit ihnen, Behufs ihrer Bulaffung gur Maturitatspra fung, ein vorgangiges tentamen ju veranstalten, und nach bem Ausfalle beff. burch Stimmenmehrheit baruber ein Befchluß zu faffen, ob fie fcon in ben les ten brei Mon. ihres britten Gemeftere feit ihrer Aufnahme in Brima ausnahms

weise jur Prufung jugelaffen werben tonnen. (A. XIX. S. 722.) b) C. R. beff. Min. v. 30. Juli 1835 an bies. Das Min. fommunizirt bem K. Prov. Schulfolleg. in ber urschriftl. Anl. eine Borftellung bes Inquifitoriate-Affeffore N. v. 20. b. D., bie Bulaffung feis nes Sohnes zur Maturitätsprüfung betr. Die in der Borstellung des N. angeführte Ansicht des Kommis. des K. Brov. Schulfolleg., daß der Sohn des N., welcher zu Oftern v. I. aus der zweiten Klasse des dortigen Kneiphösischen Gymnas. abgegangen ift, um sich durch Privatunterricht zur Untversität vorder reiten zu lassen, erst nach Ablauf von zwei Jahren seit seinem Abgange aus der zweiten Klaffe bes Gymnaf. zur Maturitatsprufung zugelaffen werben tonne, entspricht ber Bestimmung im S. 41. bes Regl. v. 4. Juni v. 3., welche fest, bag auf biej., welche nachweisen tonnen, bag feit ihrem Abgange aus ber 2. Rlaffe eines inlanbifchen ober auslanbifchen Symnaf. icon 2 Jahre verfloffen find, ber §. 7. bes ebengeb. Regl. feine Anwendung leiben foll. oben erwähnten Bestimmung im S. 41. bes Regl. hat bas Min. die Absicht ge-habt, zu verhindern, daß Schuler, welche die 2. Rlaffe eines Gymnaf. erreicht haben, die Schule verlaffen, um sich der Abhaltung bes im S. 7. bes Regl. vergefchriebenen Lienii in Prima ju entziehen, und früher als ihre Ditfchuler, welche ben Gymnafialfursus in ber Prima vollständig durchmachen, jur Raturitätsbrufung und zur Universität zu gelangen. Die Absicht bes Din. wurde gang verfehlt werben, wenn biej., welche aus ber 2. Rlaffe eines Gymnaf. ab-gegangen find, ohne Rudficht auf bie Beit, welche feit ihrem Abgange vom Gymnaf. verfioffen ift, und unbedingt, wie ber N. vermeint, gur Maturitateprafung mußten zugelaffen werben. Bei bem Cohne bes N. find erft zu Richaelis b. 3. anberthalb Jahre feit feinem Abgange vom Gymnaf. verfloffen, er tann alfo für fich bie mehrgeb. Bestimmung im S. 41. bes Regl. nicht in Unfpruch nehmen, vielmehr find auf ihn bie Bestimmungen im S. 7. bes Regl. in Anwendung ju hieraus folgt, bag es lediglich ber pflichtmäßigen Beurtheilung bet betr. Brufunge : Romm. anheimgestellt bleibt, ob fie ben Cobn bes N. in Rud: ficht auf feine fittliche Reife, feine Gefammtbilbung und feine Renntniffe in ben einzelnen Fachern, movon fie fich burch ein vorgangiges tentamen bie erforbers liche Ueberzeugung zu verschaffen hat, icon in den drei letten Mon. Des bribten en Gemeftere feit seinem Abgange von bem Gymnas. ausnahmsweise zur Bribfung zuzulaffen für thunlich erachtet. (A. XIX. S. 723.)
c) Dispensation abgegangener Sesundaner soll nur in Fällen ber Rothwendigsteit und auf vorgangige Autorisation des Min. bewilligt werden: C. R. Des Min.

b. G., U. u. D. Ang. v. 25. Sept. 1851 an fammtl. R. Brov. Schulfollea.

Es find bisher an mehreren Gymnaf. Schuler, welche aus ber Sefunda ausgetreten und feit ihrem Austritt noch nicht zwei Jahre lang Privatunterricht empfangen haben, gegen die Bestimmung bes S. 41. bes Abiturienten-Brufungs Regl. vorläufig und unter Borbehalt meiner Genehmigung ju ben forifiligen und fogar ju ben mundlichen Maturitateprufungen jugelaffen worben. Da bie fes Berfahren mit ber fur bie Ordnung ber Gymnafialftubien bochft wichtigen Borfchrift bes Regl. nicht übereinstimmt und, wie bie Erfahrung gezeigt hat, eine Diepenfation pon berf. wohl nur in ben feltenften Fallen ale nothwendig ned

legen. 1) S. 42. (Nachträgliche Prufung ber Studirenden ber Theologie und Philolos Studirende ber Theologie und Philologie, welche nicht mit gie im Bebraifchen.)

gewiesen werben fann, fo veranlaffe ich bas R. Brov. Schulfolleg., folche in bem Regl. nicht vorbehaltene Dispensation nicht mehr zu ertheilen und meine Autorifation bagu nur bann nachzusuchen, wenn fie burch bie Rothwenbig : feit gerechtfertigt zu fein icheint. Die Dir. ber Gymnaf. find anzuweisen, alle Dispensations-Gesuche biefer Art abzulehnen und bie betr. Afpiranten ohne ausbrudliche Ermachtigung ber vorgesetten Behörde zu ben Brufungen nicht jugus laffen. (Min. Bl. b. i. B. 1851. G. 217.)

d) Abgegangenen ober bisziplinarisch entfernten Primanern wird bas betreff. Semester nicht angerechnet: C. R. bes Min. b. G., u. u. M. Ang. (v. Raumer) v. 11. Dec. 1851 an fammtl. R. Prov. Schulfolleg.

Um einerseits die Disgiplin unter ben Primanern aufrecht zu erhalten, und um andererfeits ben nicht feltenen Berfuchen mittelmäßiger Brimaner, burch Bris vatunterricht foneller, ale auf bem Gymnaf., jur Maturitateprufung ju gelans gen, sowie um bem, einer grundlichen Ausbildung gewöhnlich nachtheiligen Beche fel im Befuch ber Gymnaf. mahrend bes Brimaturfus möglichft entgegen gu wirten, bestimme ich auf bie, von ben R. Brov. Schultolleg, aus Anlag ber G. Berf. v. 19. Nov. v. 3. erstatteten Ber., mas folgt: 1) Einem Brimaner, welcher im Diegiplinarwege von einem Gymnaf. entfernt wirt, ift, wenn er an einem anbern Gymnaf. Die Bulaffung gur Maturitatsprufung, fei es als Abiturient, fei es als Extraneer nachfucht, basj. Semefter, in welchem feine Entfers nung von ber Anftalt erfolgt ift, weber auf ben zweijahrigen Brimafurfus, noch auf ben im S. 41. bes Brufungs-Regl. vorgesehenen zweisahrigen Beitraum angurechnen. - 2) Rach bemf. Grunbfat (ad 1.) ift zu verfahren bei ber Bulaffung folder Brimaner jur Maturitateprufung, welche ein Gymnaf. willführlich, um einer Schulftrafe gu entgeben ober aus andern ungerechtfertigten Grunden verlaffen haben. Eine Ausnahme hievon und die Anrechnung des betr. Semes ftere ift nur mit Genehmigung des betr. R. Brov. Schulfolleg. und nur bann geftattet, wenn ber Abgang von bem Gymnaf. burch Beranberung bes Bohnortes ber Eltern ober Bflege-Eltern, ober burch andere Berhaltniffe, welche ben Berbacht eines willführlichen, ungerechtfertigten Bechfele ber Schulanstalt aus: foliegen, veranlagt worben ift. - 4) Benn die Brima in eine Unter: und Dber-Brima getheilt ift, fo fommt bei Berechnung des zweijahrigen Brimaturfus ber Aufenthalt bes Schulers in biefen beiben Rlaffen gleichmaßig in Betracht, wogegen ber im S. 41. bes Brufunge-Regl. vorgefchriebene zweijahrige Beitraum pon bem Abgang aus Dber: Sekunda ju berechnen ift, falls an bem betr. Opm: naf. bie Gefunda in zwei Rlaffen getheilt ift.

Das R. Brov. Schulfolleg. wolle biefe Bestimmungen ben Gymnafial-Dir. jur Rachachtung mittheilen. Bugleich find bie Dir. anzuweisen, bei ber Aufnahme folder Schuler, welche von einem Opmnaf. entfernt worden find ober baffelbe freiwillig verlaffen haben, mit Borficht und genauer Beachtung ber bestehenden Boridriften zu verfahren. Ueber Aufnahmen ber Art haben bie Dir. genaue forifiliche Rotigen zu fuhren, bamit fie fich auf Erforbern über jeben einzelnen Gall ausweisen konnen. Die Befolgung biefer Anordnungen hat bas R. Brov. Shulfolleg, genau zu kontroliren und porkommende Zuwiderhandlungen zu rus

gen. (Min. Bl. b. i. B. 1851. G. 281.)

e) Ueber Wiederholung ber Prufung bestimmen: C. R. v. 5. Mai 1846 (bei S. 39.), und R. bes Min. b. G., II. u. M. Ang. v. 28. Oft. 1834 an bas

R. Brov. Schulfolleg. ju Stettin.

Das Din. eröffnet bem zc. auf bie Anfrage in bem Berichte v. 8. b. D., bağ ber S. 7. bes neuen Abit. : Bruf. : Regl. auf folche junge Leute, welche pris patim porbereitet, in ber Brufung aber unreif befunden, noch einige Beit in ber erften Rlaffe eines Symnaf. verweilen wollen, feine Anwendung findet, Diefelben vielmehr, und nach Befinden bes Lehrerfolleg. bes betreff. Gymnaf., fruher als 2, ober refp. 11 Jahre nach ihrer Aufnahme gu einer neuen Bruf. zugelaffen werben tonnen. (Roch, Univ. II. S. 385.)

1) Bu S. 41. In Betreff ber Ausfertigung bes Beugniffes ift burch G. R. Soulmefen. Bb. II.

ber erforberlichen Renntniß bes Bebraifchen (S. 28. A. 9.) bie Univerfitat bezos gen, ober erft auf der Universitut fich jum Studium ber Theologie ober Philologie gewandt haben, alfo auf ber Schule nicht im Bebraifchen gepruft worben, tonnen fich bas Beugnif ber Reife fur biefen einzelnen Unterrichte : Gegenftanb burch eine Brufung bei einer R. wiffenfchaftl. Prufunge-Romm. nachträglich erwerben, muffen jeboch von biefem Beitpuntte an noch funf Universitate: Semefter auf bas Studium ber Theologie und refp. Philologie verwenden. 1)

S. 43. (Anweifung fur Auslander.) Auch fur Auslander, benen geftattet worben, fich im bieffeitigen Staatsbienfte um eine Anstellung zu bewerben, für welche ein breis ober vierjahriges Univerfitates Studium vorgefchrieben ift, gelten bie im §. 33. Rr. 3. gegebenen Bestimmungen, und haben biefelben, wenn fe in him ficht ihrer Schulbilbung fein von bem betr. R. Min. ale vollgultig anertanntes Beugniß ber Reife aus ihrer Beimath beibringen tonnen, fich ber Maturitats-Bris

fung bei einem inlanbifchen Gymnaf. nachtraglich ju unterwerfen. 2)

a) R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (v. Altenstein) v. 9. Oft. 1835 at ben Reg. Bevollm. bei ber Univ. gu Breslau.

Das Min. ift auf Em. Ber. v. 19. v. DR. mit Ihnen gang einverftanden, bag bei ber flaren Bestimmung bes S. 42. bes Regl. es nicht zweifelhaft ift, bag biej. Theologen, welche bas Beugniß ber Reife im Gebr. erft mahrend ihren Universitäte Studien nachholen, auch vor biesem Beitpunfte ichon gu ben theolog. Borlefungen zugelaffen, und refp. bei ber theolog. Fakultat inftribirt werben tonnen, weil sonft ber §. 42. nicht von Studirenden ber Eheologie fprechen murbe, und bag alfo auch bie fruheren entgegengefesten Bestimmungen als auf gehoben ju betrachten finb. (A. XIX. S. 1012.)

b) R. beff. Din. v. 10. Dec. 1838 an ben Reg. Bevollm. bei ber Univ. qu Bonn, welches bemf. bas vorftehenbe R. mit bem Bemerten zufertigt, bag baffelbe eben so ben iheolog. Fakultatien ber übrigen Univers. mitgetheilt werbe, und babei ausspricht, daß durch die Schlußbestimmung des §. 42. den Nachtheilen vorgebengt sei, welche die evang. theolog. Fakultat zu Bonn von der Aufhebung des A. v. 15. Jan. 1831, besorge. (Koch, Univ. II. S. 506.)

c) Sinfichtl. ber Philologen: C. R. v. 5. Sept. 1834 (f. o. S. 34 Rote 2) 2) Bu S. 43. Bgl, im 2. Abschn. 1. Rap. II. 3. (f. o. S. 63-64). In Be treff ber Auslander, welche in Breugen gur medigin. Dottormurbe gelangen wollen, bestimmt bas C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 4. Sept. 1834 an fammtl. medigin. Fakultaten: baß in hinficht auf ihre Schulbilbung auch bas Beugniß eines ausland. Gymnas. ober einer ausland. Bruf. Romm., worin ihnen bie Reife zu ben Universitate. Studien zuerfannt ober ausgesprochen ift, bas fie 2 ober nur 14 Jahre bie oberfte Rlaffe eines Gymnaf. befucht haben, fur genugenb ju erachten ift. (A. XIX. S. 402. v. Ronne und D. Simon, Debiginal wefen I. G. 357.)

In Betreff ber Auslander, welche feine Staatsanftellung in Brengen beam fpruchen, verordnet bas R. bes Din. b. G., U. u. D. Ang. v. 30. Rov. 1838

an ben Reg. Bevollm. bei ber Univ. gu Greifemalb.

Auf Em. Anfrage in bem Ber. v. 10. b. DR., über bie bei ber Immatri fulation von Auslandern erforderliche Qualifitation, eröffnet 3hnen bas Min,

v. 14. Oft. 1841 (bei S. 31.) vorgefchrieben, daß bie Rubrit "Anlagen n. Heif" aus ben Zeugniffen ber bisherigen Lehrer ausgefüllt, ober angegeben werben foll, bag bies nicht geschehen fonnte. Bas bie Gebuhren anlangt, vgl. bas bei §. 39. sub b. angef. E. R. v. 31. Juli 1834, so wie Nr. 6. bes R. v. 26. Sept. 1834 (bei §. 5.).

<sup>1)</sup> Bu S. 42. In ber Inftr. v. 1812 war bie Bruf. im Bebr. gar nicht er mahnt, boch wurde icon unterm 26. Dov. 1812 beflarirt, bag bamit weber Cont unterricht, noch Schulprufung funftiger Theologen in biefer Disziplin ausgefchloffen fein folle (A. XIII. S. 96.). Spater bestimmte bas C. R. v. 15. Jan. 1831 (A. XV. S. 52.), daß bas afabem. Triennium ber Theologen erft von bem 3eit puntte ab gerechnet werben folle, wo fie ein Beugnif ber Reife im Gebr. von einer Schulprufunge: ober einer wiffenfchaftl. Pruf. Romm. beigebracht haben wurden. An Stelle biefer Borfchrift find jest S. 28. A. 9. und S. 42. bes Regl. getreten Dit Bezug barauf erging:

S. 44. (Ginfendung ber Brufunges-Berhanblungen.) Die Dir. ber Gymnaf. find verpflichtet, fammtliche Abiturienten : Brufungeverhandlungen halbjahrlich und unfehlbar vier Bochen nach beendigter Brufung bei bem betr. R. Brov. Schultolleg, einzureichen, auch, wenn feine Abiturienten = Brufung abgehalten ift, binnen gleicher Frift hiervon Anzeige zu machen. Ge muffen aber bie Brufunge:Berhands lungen enthalten: 1) eine Abichrift bes über bie fdriftliche und munbliche Brufung aufgenommenen Protofolle; 2) eine Abichrift ber ben Abiturienten ertheilten Beugs nife; 3) bie von ben Abiturienten verfagten und von ben Lehrern beurtheilten fdriftlichen Arbeiten im Driginal.

Den R. Brov. Schulfolleg. liegt ob, biefe Berhandlungen vorläufig burchzusehen, mas in benf. mangelhaft befunden wird, zu vervollständigen, inebef. bie fchriftlichen Arbeiten vorläufig ju prufen, fobann aber, fobalb fammtliche Berhandlungen ber Gymnaf. eingegangen finb, folche ber betr. R. wiffenfchaftl. Bru-

funge=Romm. vorzulegen.

S. 46. (Beurtheilung berf. burch bie R. wiffenschaftl. Brufunge-Kommiffio-nen.) Die R. wiffenschaftl. Brufunge-Kommiffionen veranstalten fobann eine Revifton biefer Brufunge : Berhandlungen, und legen ihr Urtheil in einem Gutachten nieber, welches fie unter Beifügung ber Berhandlungen an bie R. Brov. Schul-tolleg. fenben. Die Obliegenheit ber lettern ift, biefes Gutachten, wenn fie bemf. vollig beitreten, unverandert ober mit ben nothig befundenen Mobalitaten unter Rouvert bes R. Brufunge-Rommiff. an die betr. Prufunge-Romm. gur Kenntniß-

nahme und Nachachtung gelangen ju laffen. S. 47. Damit fich bas Urtheil ber R. wiffenschaftl. Brufungs-Romm. immer bann foon in ben Banben ber Abiturienten : Brufunge : Romm. bei ben Gymnaf. befinde, wenn biefe zu einer neuen Brufung fcreitet, wird feftgefest, bag bie Bers banblungen über bie Abiturienten : Brufungen, refp. in ber Mitte bes April unb Dft. an bie R. Brov. Schulfolleg. gefandt, von biefen fvateftens in ber Mitte refp. bes Mai und Nov. ben R. wiffenschaftl, Brufungs Rommiffionen übermacht, und bon ben letteren nach zwei Don., alfo in ber Mitte refp. bes Juli und Jan. an bie R. Brov. Schulfolleg. jurudgefandt werben follen. Die ebengeb. Behor: ben haben bann barauf zu halten, daß die Urtheile ber R. wiffenschaftl. Brufungs: Rommiffionen mit ben beigulegenben ichriftlichen Prufunge-Arbeiten bie refp. gum

1. Aug. und 1. Febr. an die betr. Abiturienten Prufunges Komm. gelangen. S. 48. (Jahresbericht ber K. Prov. Schulfolleg. über die Abiturienten-Prüfung.) Am Schluffe eines jeden Jahres haben die K. Prov. Schulfolleg. mittelft Ber. bem unterg. Din. eine Abichrift ber Urtheile ber R. miffenfchaftl. Brufunge: Romm. über bie aus ben Gymnaf. ihres Bereichs gur Univerfitat entlaffenen, und auch ber bei ben Gymnaf. nur Behufe ber Immatrifulation gepruften Schuler und eine tabellarifche Ueberficht einzureichen, worin in ber hier bestimmten Folge in Anfebung jedes Gepruften: a) fein vollständiger Bor: und Buname, b) feine Ron: feffion, c) fein Geburtsort, d) ber Stand feines Baters, e) bie Zeit feines Auf-enthalts auf ber betr. Schule überhaupt, f) die Dauer feines Aufenthalts in Brima, g) bie Angabe bes Brufungs-Zeugnisses, h) ber Universität, auf welcher er ftubirt, i) und bes von ihm gemablten Fafultate : Studium enthalten fein muß. Endlich wird in einer befondern Rolumne aufgeführt, ob, und welche Geprufte noch mit

baß nach ben bestehenden gefetlichen Borfdriften von Auslandern, welche bie Immatrifulation bei einer inlandischen Universität nachsuchen, und nicht ihre bereinftige Anftellung im biesseitigen R. Staatebienfte beabfichtigen, nur verlangt wirb, daß fie fich burch Beugniffe aus ihrer Beimath über bie Unbescholtenheit ihrer Berfon ausweisen. Gin Beugnig uber ihre Schulbilbung und fonftige wiffenfcaftliche Borbereitung gu ben Univerfitateftubien wird von auslanbifchen Studirenden nirgend geforbert, und es icheint bem Din. bebenflich, von biefem Berfahren, welches nicht nur bei allen bieffeitigen, fonbern auch bei ben übrigen Deutschen Universitaten Statt findet, in hinficht ber bortigen Universitat, und inebef. ber bortigen mediginifchen Fafultat eine Ausnahme ju machen. (Roch, Univ. II. S. 406.)

<sup>3</sup>m S. 133. bes Anh. jum A. E. R. II. 12. (in ber folg. Abth.) heißt es in Betreff ber Maturitatsprufung am Schluffe: Auslander find von biefer Brufung ausgenommen.

teinem Beugniffe ber Reife haben verfehen werden tonnen, und ob fie fich vorges

fest haben, langer auf bem Gymnaf. ju bleiben, ober baff. ju verlaffen. §. 49. (Befanntmachung ber Bestimmungen bes Regl. an bie Couler ber beiben oberften Rlaffen.) Aus bem obigen Regl. follen bie Abiconitte, welche fic auf bie Bulaffung gur Maturitate : Brufung, und auf bie an bie Abiturienten gu machenben Anforderungen bei ber fchriftlichen und mundlichen Brufung beziehen, fahrlich zweimal, zu Anfang bes Sommer. und Binter: Semefters, ben verfammel. ten Schulern ber beiben oberen Rlaffen ber Opmnaf. von bem Dir. vorgelefen,

und von bemf. mit zwechtienlichen Erinnerungen begleitet werben.

S. 5(). (Ginfegung biefes Regl.) Indem bas Din. hierburch alle bisberigen Bestimmungen und B., so weit fie bem Inhalte bes obigen Regl. wiberfprechen, ausbrudlich fur aufgehoben ertlart, weiset es zugleich sammtliche Universitäten, Gymnas. und gelehrte Schulen ber R. Staaten hierburch an, sich nach biefem Regl. genau zu richten, und zwar bergeftalt, baß icon bei ben auf Michaelie b. 3. Statt habenben Entlaffungen ber Schuler, und ben Immatrifulationen auf ben Universitäten, nach biefem Regl. verfahren werbe. Den R. Prov. Ronf. und Schulfolleg. und ben R. Reg. wird aufgetragen, Die Bollftredung biefes Regl., fo weit fie bagu mitgumirten haben, mit Nachbruck gu beforgen, und mit Grnft auf bie Ausführung beff. zu halten. 1)
(A. XVIII. S. 375-401.)

1) Bgl. C. R. v. 31. Juli 1834 (f. o. S. 258 Rote 4.). Meber bie Statistif bes Abgangs von Gymnaf. vgl. bie in ber Einleitung ob. G. 6 ff. Note 1. gegebenen Rotigen. Außerbem ift barüber veröffentlicht: a) Ueberficht ber auf fammtl. Gymnaf. bes Breug. Staats im 3. 1839 gu

ben Universitats:Stubien gepruften Schuler.

|                                                                                                                                        | In ben Brovingen:          |                   |                            |                          |                            |                           |                          |                            |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Abiturienten: Prüfungen.                                                                                                               | Preußen.                   | Pofen.            | Branden:<br>burg.          | Bommern.                 | Schleffen.                 | Sachfen.                  | Beftphal.                | Rheinland.                 | Summe                         |  |
| gemelbet                                                                                                                               | 178                        | 33<br>1           | 238<br>22                  | 65<br>—                  | 240<br>45                  | 173<br>9                  | 155                      | 199                        | 1281<br>110                   |  |
| geprüft                                                                                                                                | 170<br>164<br>6            | 32<br>32<br>—     | 216<br>216<br>—            | 65<br>64<br>1            | 195<br>189<br>- 6          | 164<br>162<br>2           | 147<br>135<br>12         | 182<br>176<br>6            | 1171<br>1138<br>33            |  |
| abgegangen:<br>nach inländischen Univers.<br>nach ausländischen Univers.<br>nach ins u. ausländ. Univers.<br>unbestimmt oder zu anderm | 165<br>2                   | 19<br>1           | 196<br>4<br>11             | 64<br>1                  | 190<br>5                   | 146<br>13<br>2            | 132<br>- 12<br>          | 174<br>5<br>3              | 1086<br>43<br>16              |  |
| Berufe                                                                                                                                 | 3                          | 12                | 5                          | -                        | -                          | 3                         | 3                        | _                          | 26                            |  |
| Summa                                                                                                                                  | 170                        | 32                | 216                        | 65                       | 195                        | 164                       | 147                      | 182                        | 1171                          |  |
| gur Theologie gur Rechtswiffenschaft gur Medigin gur Philosophie u. Philologie gur Kameralwiffenschaft unbestimmt, ober gu anberem     | 58<br>43<br>24<br>12<br>23 | 20<br>7<br>1<br>4 | 66<br>65<br>47<br>17<br>16 | 26<br>15<br>15<br>4<br>5 | 82<br>52<br>31<br>10<br>12 | 82<br>39<br>23<br>8<br>11 | 71<br>41<br>27<br>4<br>1 | 85<br>48<br>28<br>10<br>11 | 490<br>310<br>196<br>69<br>79 |  |
| Berufe                                                                                                                                 | 10                         | ,,                | 5                          | -                        | 8                          | 1                         | 3                        | _                          | 27                            |  |
| Summa                                                                                                                                  | 170                        | 32                | 216                        | 65                       | 195                        | 164                       | 147                      | 182                        | 1171                          |  |

(Min. Bl. d. i. B. 1841. S. 20.) b) Rach ben im Staatsang. 1854 Rr. 196. S. 1502 aus amtlichen Duellen mitgetheilten Rotigen über die Bahl ber im 3. 1853 an fammtlichen Breufifdes

## II. Befähigung ber Shunaftaften zu anbern Berufearten.

Soweit es fich um den Eintritt in Fachschulen handelt, wie z. B. in mediz. chirurgische Lehr-Anstalten, in die Bau-Afademie 2c., ist der 5. Absschultt dieser Abth. zu vergleichen. hier bleibt die Qualisstation für die Bureaus ber Civil-Berwaltung, insbesondere im Steuer-, Post- und Justizsfach, so wie die zum Militair darzustellen.

1) Qualififation ju Civilsupernumerar - Stellen.

a) Allgemeine Borfchriften. 1)

- a) Die durch C. R. ber Min. b. Inn. (v. Schudmann) und b. Fin. (v. Mog) v. 19. Dec. 1827 an fammtl. R. Reg. mitgetheilte R. D. v. 31. Oft. 1827 bestimmt:
- 8) Bur Bilbung einer Bfangichule fur bie hohern und fur bie, ben Militairs Berforgunge-Berechtigten nicht reservirten Subaltern-Stellen zweiter Rlaffe ?) find bie Regierungen und Brovingial-Behörden ermächtigt, unter jedesmaliger Theils nahme ihres Brafibenten oder Dir., und unter Genehmigung bes tompetenten Bers waltungs: Chefe, eine mäßige Anzahl von Civil-Seupernumerarien in hiren Bureaus zuzulaffen, und unter Beobachtung bes oben zu 3. festgesehten Berhaltniffes in bistarische Entgeltungen und etatsmäßige Stellen vorruden zu laffen.

9) Ber als Civil-Supernumerar jugelaffen werben will, muß a) fich über bie Erfüllung ber allgem. Militair-Berbinblichfeiten ausweisen; — b) ein hinlangs liches Bermögen nachweisen, um sich wenigstens 3 Jahre lang aus eigenen Mitzteln ober burch Unterflützung seiner Angehörigen ernahren zu können; ) — c) ein Gymnas. ober eine höhere Burgerschule frequentirt und aus ber 1 Klaffe einer

Symnaf. geprüften Abiturienten und Maturitats : Afpiranten ergiebt fich folgende Ueberficht:

| Bofen. | Branben:<br>burg. | Pommern. | Schlefien. | Cachfen. | Beftphal.  | Rheinprov. | Summe.           |
|--------|-------------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------------|
|        |                   |          |            |          |            |            |                  |
| 6      |                   | 9        | 21         | 21       | 13         | 20         | 121              |
| 108    |                   | 75       | 326        | 218      | 287        | 352        | 1852             |
| 95     |                   | 58       | 253<br>72  | 211      | 220        | 304        | 1541             |
| 12     |                   | 17       | 12         | 7        | 44         | 16         | 229              |
| _      |                   | -        | 2          | -        | 22         | 27         | 76               |
|        | _                 | - 20     | - 20 -     | - 20 - 2 | - 20 - 2 - |            | - 20 - 2 - 22 27 |

Bu biefer Ueberficht ift zu bemerken, bag in Bestphalen bie Realicule zu Siegen und bas Realinftitut zu Minben und in ber Rheinprov. bas Gymnas. zu Bebingen in ben hohenzollerichen Landen mit eingerechnet find, so wie bag bei Schlesten bie Lotalsumme ber Gepruften um 1 zu niedrig erscheint.

1) Bgl auch im folg. Sauptftud bie Inftr. v. 8. Marg 1832 über bie Ents laffungeprufungen bei bobern Burger: und Realfchulen, inobef. bie Roten gu S. 1.

und S. 4. A. b.

2) Die etatsmäßigen Kanzlistenstellen sind nach Nr. 1. ber R. D. ben ausgebienten Unteroffizieren vorbehalten. Als Lohnschreiber sind diej. vorzugsweife zu berücksichtigen. Bon den Subalternen zweiter Klasse soll nach Nr. 3. wenig stens die Salfte aus Militair: Berforgungs: Berechtigten bestehen. Rach Nr. 5. sind die vakanten Stellen alternirend mit Militair: und Civilanwartern, und zwar zuerst mit Militair, zu besehen. Eingeschärft durch R. der Min. d. Inn. und d. Fin. v. 19. Febr. 1850. (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 55.)

3) Daburd ift jeboch geeigneten Falls frubere Remuneration nicht ausges foloffen: R. ber Din. b. Inn. u. b. Fin. v. 10. Sept. 1837 an ben Reg. Braf.

folden Anftalt mit bem Beugniffe ber Reife und guten fittlichen Aufführung ents laffen fein. Ausnahmen von ber Bestimmung zu c. tonnen nur in folden Fallen von ben Din. nachgelaffen werben, wo ber Anzustellenbe feine prattifche Brauch: barfeit und genügenbe Ausbildung bereite burch mehrjahrige Befchaftigung bei ans bern Behörden nachgemiefen hat. ') Es erlangt jedoch ein, auf biefe Beugmife gugelaffener Supernumerar hierdurch noch feinesweges einen wirtlichen Anfpruch auf hiernachflige Anstellung, vielmehr fann berfelbe bei fich erweifenbem Mangel an praftifcher Brauchbarkeit, so wie wegen Unfleiß und ordnungswidriger Fuhrung, jebergeit ohne Beiteres entlaffen werben, und haben bie Borfteber ber Rollegien und Behörben gang befondere barauf zu achten, baß folde Supernumerarien, burch beren Anftellung ein Bortheil fur ben öffentl. Dienft nicht zu erwarten ift, aus ben Bureaus entfernt werben.

(M. XI. S. 871.)

## β) R. berf. Min. v. 16. April 1828 an die R. Reg. 3n N. 2)

Wenn in ber A. R. D. v. 31. Dft. v. 3. jur wiffenschaftl. Qualifitation eis nes anzunehmenden Civil-Supernumerarii bie Entlaffung mit bem Beugnig ber Reife aus ber 1. Rlaffe eines Gymnaf. ober einer hohern Burgericule vorgefdrieben wirb; fo liegt es fcon in ber gewählten Bezeichnung ber letteren Anftalten, und mehr noch in ber Busammenstellung mit ben Gymnaf., bag barunter nicht gewohn liche Stadtichulen, sonbern folche Lehranstalten gemeint find, welche fich von ben eigentl. Gymnafien nur burch einen bem Studium ber taff. Literatur gewibmeten minberen Beit-Aufwand unterscheiben, bagegen ihren Schulern eine gleiche — bft noch beffere — Gelegenheit gur grundl. Erlernung ber mathematischen, geschichtl. und Naturwiffenschaften, und zur Ausbildung in ber Muttersprache und anbern lebenben Sprachen gemabren, als folde in ben Gymnas. fich finbet. 2) Rur aus einer Bertennung biefes Begriffs lagt fich bie Ansicht ber R. Reg. herleiten, wonach biefelbe bei Schulern eines Gymnas fcon bie Erreichung ber III. Rlaffe gur Bulaffung ale Civil-Supernumerar fur hinlanglich halt, und hatte foon ber 2006 berfpruch, in welchem bies gegen bie ausbrudliche Bestimmung ber A. R. D. febt. auf die Berichtigung jener Anficht hindeuten follen. Eben fo wenig gestattet bie fragliche A. R. D., daß Leute, welche ben Nachweis über die Schulreife nicht zu fuhren im Stande find, sich über ihre Qualififation burch eine Brufung bei ber

ju Magbeburg (A. XXI. S. 591.) und R. berf. Min. v. 9. März 1842 an ben Reg. Braf. ju Oppeln. (M. Bl. b. i. B. 1842. S. 50.)

<sup>1)</sup> Die ftrenge Beobachtung ber sub a-c. aufgestellten Bebingungen ift burch bie R. ber Min. b. Inn. u. b. Fin. v. 30. Juni unb 8. Sept. 1828, v. 26. 3an. unb 5. Nov. 1831 unb v. 6. Jan. 1838 (N. XII. S. 626. 628., XV. S. 3. 701., XXII. S. 2.) wiederholt eingescharft. Bugleich sprechen fich bie R. gegen Dispen-sationen aus, und wiederholen bie Mothwendigfeit min. Genehmigung jur Annahme von Civilfup., in benen, wie es im R. v. 26. Jan. 1831 beißt: "eine Pflangfoule von jungen, mit vollständiger Schulbildung gehörig ausgestatteten Leuten gur Befegung berj. hohern Subalternstellen gebilbet werben foll, fur welche bie von ben Dil. Berforgunge Berechtigten im Allgem. zu erwartenbe Bilbung nicht ausreicht." Bon einzelnen Berwaltunge Behorben ift zwar behauptet worben, bag bie Aus-bilbung folder von Schulen eintretenden Anwarter ftorend fei, und baß folde, bie früher bei Unterbehörden gearbeitet, im Durchschnitte mehr leifteten, bas R. ber Min. b. Inn. u. d. Bol. und d. Fin. v. 23. Juli 1840 (M. Bl. b. i. B. 1840. G. 270.) halt aber bie durch bie R. D. v. 31. Oft. 1827 eingeführte Ginrichtung aufrecht "indem bie Unnahme berartiger wiffenschaftlich vorgebildeter junger Leute jum Beften bes Dienftes angeordnet fei." Befondere Brobearbeiten follen nach Givissung nicht ersorbert werben, ba beren Stelle durch die Beschäftigung als Civissupernumerar vertreten wird: R. der Min. d. Inn. und d. Fin. v. 25. Dec. 1829. (A. XIII. S. 754.) Dies, so wie das R. v. 26. Jan. 1831, werben wie berholt durch R. bers. Min. v. 12 März 1850. (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 53.)

2) Gleichen Inhalts erging das R. ders. Win. v. 17. März 1829 (A. XIII. S. 5.). Auch das odige R. v. 16. April 1828 ist durch das in der vorst. Rote

ermahnte St. v. 12. Marg 1850 wieberholt.

<sup>3)</sup> Bgl. bie Refol. v. 19. Mug. 1830 im 2. Sauptftud biefes Abicon.

R. Reg. ausweisen burfen 1) und es malten Grunde genug ob, um hierunter eine Menberung ber ergangenen Allerh. Bestimmungen burchaus nicht fur munfchenwerth au erachten.

(M. XII. S. 272.)

7) R. bes Juftig = Min. (Gr. v. Danckelmann) v. 29. Dec. 1828 an bas Dber Landes-Gericht zu Ronigeberg.

Benn berj., ber ale Civilfup. angestellt fein will, nachweisen foll, ein Gym= naf. ober eine hoh. Burgerschule frequentirt, und aus ber 1. Rlaffe einer folden Anftalt mit bem Beugnif ber Reife entlaffen gu fein, und bas R. D. E. G. zweis felhaft ift, worauf sich bie Reife beziehen foll, so zeigt ber Zusaß "höhere Bursgerschule" schon, bag bas Zeugniß ber Reife zur Univ. nicht gemeint sein kann.
(A. XII. S. 950., Jahrb. Bb. 32. S. 303., Gräff, Bb. 3. S. 204.)

- b) Inebesondere bei ber Bermaltung ber indireften Steuern.
- a) 3m C. R. bes Fin.-Min. (Gr. v. Alvensleben) v. 10. Juli 1839 an fammtl. R. Brov. Steuerdireft, und an die Rea. gu Botebam u. Frantfurt beißt es:

Junge Leute, welche als Supernumerare im Steuerdienst angenommen zu wers ben wunichen, muffen fortan a) entweber minbeftens 1 Jahr lang bie 1. Rlaffe eines Gymnaf, mit gutem Erfolge befucht haben, ober b) aus einer ber, in beil. Berzeichniffe aufgeführten, 2) Real : und hohern Burgerichulen mit bem Beugniffe ber Reife jum Abgange entlaffen fein, ober endlich c) burch ein, auf ben Grund vorhergegangener Brufung ausgestelltes Atteft bes Borftebers einer ber geb. Anfalten barthun, daß fie biej. Renniniffe befigen, welche in ber 1. Rlaffe berf. ge-Lehrt werben, bag fie mithin bie Reife jur Entlaffung haben; — d) Beugniffe aber bewiesenen Fleiß, gutes Betragen und gute Fahigkeiten beibringen; — e) eine gute leserliche hand ichreiben und ichnell und richtig rechnen können; — f) bie Militairpflicht burch befriedigend geleiftete Militairblienfte erfullt haben; — g) einen gefunden, Anstrengungen ertragenden Rorper, und endlich h) bie Mittel befiten, fich überall, wo fie gu ihrer Ausbildung beschäftigt werben follen, im Gangen minbeftens brei Jahre lang und nothigenfalls noch langer, ohne Beihulfe bes Staats gu unterhalten. ac.

Saben jum Supernumerariat fich melbende Anwarter genugend bargethan, baß fle ben Erforderniffen entsprechen, so ift barauf gu feben, ob fie eine fur ben Steuerbienft wunschenswerthe Berfonlichfeit, Bewandtheit, gutes Auffaffungevermogen und naturlichen Berftand befigen. Die beiben legten Erforberniffe werben fich in ber Regel ichon aus ben beigebrachten Schulzeugniffen beurtheilen laffen. Es wird aber zwedmäßig fein, eine langere angemeffene Unterhaltung mit ihnen ju fuhren, und fie gu veranlaffen, unvorbereitet und unter genauer Aufficht über einige ihrem Standpuntte entsprechenbe Themata Auffate gu ichreiben, und mehrere mathemat. Aufgaben, worunter auch einige aus bem Gebiete ber Arithmes tit, ju lofen. Den Ber. über Annahme junger Leute ju Supernumeraren find biefe Arbeiten beizufugen. Die einzureichenben Beugniffe über Schulbefuch, Kenntniffe, Betragen zc. muffen so bestimmt gefaßt fein, daß über die Bulaffigfeit ber Annahme teine Zweifel entfteben konnen. Werben Zeugniffe vorgelegt, welche bergleichen Zweifel zulaffen, fo muffen folche vor ber Berichteerstattung befeitigt werben.

(M. XXIII. S. 571.)

8) Nachdem das C. R. des General-Dir. der Steuern (Ruhne) v. 12. Mai 1848 (M. Bl. b. i. B. 1848. S. 203.) bie Brop. Steuer-Dir. u.

2) Bgl. bas Bergeichniß in ber Ginleit. ob. G. 12 ff.

<sup>1)</sup> Nur ausnahmsweise gestattet bas oben S. 294. Note 1. C. R. v. 5. Nov. 1831 eine folche Brufung, "wo bas Schulzeugniß auf eine nicht vollig gufriebenftellenbe Borbilbung in ben fur bie funftige Beschäftigung bes Randibaten wefents licheren gachern, g. B. in ben mathemat. Renntniffen fchliegen lagt." Diefe Brufung foll fich aber bann nur auf theoretische Renntnig, wie fie Die Schule lehren tann, erftreden.

Reg. ju Potsbam und Frankfurt beauftragt hatte, Bittfteller um Annahme als Steuersupernumerar, wegen Ueberfullung bes Fache and wegen ber damale beabstchtigten Menderung in Betreff ber Mahl- und Schlachtfteuer, abzunehmen, fchrieb bas R. beffelben v. 17. Nov. 1848 (D. Bl. b. i. B. 1848. S. 388.) por: alle berartige Antrage bis auf weitere Bestimmung befinitiv abzulehnen, und nur die Gefuche ber Bemerber aufzuzeichnen. -Db diefe Berf. wieder aufgehoben, fonftirt aus dem D. Bl. nicht.

c) Bei bem Poftbienft. 1)

Außer den sub a. zusammengestellten allgemeinen Bedingungen und außer einer Raution von 300 Thir. verlangt jum Gintritt in ben Pofibienft

α) bas Regl. bes Din. für Sanbel, Gew. u. ö. A. (v. b. Sepbt.) v.

20. Aug. 1849 Folgendes:

S. 1. Junge Manner, welche mit Ausficht auf Beforberung in ben Boftbienft einzutreten munichen, haben in ichulmiffenschaftlicher Beziehung folgenden Anfordes

rungen ju genügen.

Diefelben muffen a) entweber minbeftens aus ber erften Rlaffe eines inlandifchen Gymnafit, ober b) von einer ber höheren Burger: und Realfoulen, welche nach bem Regl. v. 8. Marg 1832 2) ju Entlaffunge : Prufungen berechtigt find, mit bem Zeugniß vollftanbiger Reife jum Abgange und guter fittlicher Fuhrung entlaffen worden fein, ober c) fur ben Fall, baß fie burch Privatunterricht, ober auf ausländischen Lehranftalten gebilbet worden find, mit bem nach Borfdrift bes R. Min. ber Unterrichte = 2c. Ang. v. 23. Marg 1846 \*) erforberlichen Beugniffe ber Brufunge-Romm. eines Gymnaf., refp. einer zu Abiturienten-Brufungen berech. tigten hoheren Burger : 2c. Schule, verfeben fein, d) in ber Frangofifchen ober Bolnifchen ober Englischen Sprache in fo weit bewandert fein, um fich barin mund. lich mit Beläufigkeit ausbrucken und nach Deutschen Diftaten foreiben ju ton nen '); e) außerbem aber eine beutliche und gefällige Sanbichrift befigen. §. 2. Der Bewerber barf in ber Regel nicht uber 25 Jahre alt, muß tor

perlich fehlerfrei, volltommen gefund und fraftig fein ac.

Die Antrage zur Aufnahme find an ben Borfteher bes Boftamts im Aufenthaltsorte bes jungen Mannes, ober, wenn ein Boftamt bafelbft nicht vorham ben ift, an einen Boftamte : Borfteher in ber Rabe ju richten, welchem bie weitere Einreichung bes Gefuche an bas Gen. Boftamt obliegt. Dem betr. Boftamte. Borfteher muß Gelegenheit gegeben werben, fich uber bie Familien : Berhallniffe bie Bewerbere, über feine Berfonlichfeit, forperliche Euchtigfeit und über feine morallfche Fuhrung genau ju unterrichten. Dem fchriftlichen Antrage muffen folgenbe Belage beigefügt werben: a) bas Beugnif über ichulmiffenfchaftliche Bilbung .), b) das Zeugniß über die erforderlichen Sprachfenntniffe, c) das Zeugniß über bie fittliche Fuhrung, d) das Zeugniß über die patriotische Gefinnung, o) bie Probe ber Sanbidrift, f) bie Dienstpapiere uber abgeleiftete Militairpflicht, g) bas ant liche Atteft über ben Gefundheitezustand, in welchem auch ber Befchaffenheit ber Sehfraft ausbrudlich ermahnt sein muß. Daffelbe muß von einem Rreisphyfitus ober einem anderen R. Mediginal Beamten ausgestellt ober von einem folden beftatigt fein, h) ein Rachweis bes Altere burch Lauffchein ic., Falls bas Alter nicht

<sup>1)</sup> Ueber bie gegenwärtige Organisation bes Postbienftes vgl. ben R. Grl. v. 17. April 1848 (G. S. 1848. S. 109), ben R. Erl. v. 19. Sept. 1849 (G. S. 1850. C. 299), und die R. v. 28. April, 5. Juli, 1. Oft., 19. Dec. 1849 und v. 21. Juli 1850. (Min. Bl. d. i. B. 1849. S. 75, 146, 207, 287, 1850. S. 262.)

<sup>2) 3</sup>m 2. Sauptft. biefes Abichn.

<sup>3)</sup> Unten sub 2

<sup>4)</sup> Schon bas C. bes Ben. Boftm. (v. Magler) v. 6. Juni 1829 (M. XIII. 6. 275) forberte bie angehenben Boftbeamten auf, fremben lebenben Sprachen ben größten Bleiß zu wibmen, und verfprach benen, bie fich hierin auszeichnen wurben, porzugeweise Beforberung.

<sup>5)</sup> Und zwar mit fpezieller Angabe ber einzelnen Unterrichtefacher. Dies mat fcon fruber verorbnet, und erhellt auch aus bem sub y. angef. G. R.

durch bas and f. erwähnte Attest über bie abgeleistete Militairpslicht konftirt, i) die schriftliche Berpflichtung bes Baters, der Angehörigen oder des Bormundes, resp. der vormundschaftlichen Behörde, zur Unterhaltung des Gintretenden während der erften deri Dienstjahre und nöthigenfalls so lange, dis ihm ein ausreichendes Ginzkommen aus Staatskonds gewährt werden kann. Sofern der Bewerber nicht unsmittelbar aus der Schule in den Militairdienst und aus letzteren in das Postfach tritt, muß auch über seine Beschäftigung und Führung in der Zwischenzeit befriez digender Nachweis geliesert werden.

Die Bulaffung junger Manner zum Postbienfte richtet fich nach bem Beburfniffe. Sie werden vorerst auf Brobe einem Bostamte zur heranbilbung überwiefen. Die Buweisung und Bereibigung erfolgt als "Bost-Afpirant", nach Berichtis

gung ber Raution. 1)

(Min. Bl. d. i. V. 1849. S. 175.)

β) Das Beugniß ber Schulreife fur Brima genügt nicht. In ber B. beffelben Din. 'v. 11. Dec. 1849 beift es:

Rach ber Bestimmung im S. 1. bes Regl. v. 20. Aug. b. 3., beren Sinn bei richtiger Auffassung auch nicht zweifelhaft sein kann, muffen Gymnasiaften, welche mit Aussicht auf Beforberung in ben Postbienft einzutreten wunschen, ebenso wie die Boglinge ber zu Entlassungen berechtigten höheren Burgers und Realsschulen, bie Abiturienten-Prüfung abgelegt, und mit bem Zeugnisse ber volls fandigen Reise zum Abgange vom Gymnas. entlassen worben sein, indem ber Rachweis einer vollkandigen höheren Schulbilbung in dem einen wie in dem anderen Falle für unerlässlich erachtet worden ift.

(Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 288.)

y) Den Ausschluß ber fur Prima reifen Schüler ber Realklassen bei Gymnafien von ber Qualifikation sprach schon bas C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 26. Febr. 1839 an die K. Prov.=Schulkolleg. in Folge eines Schreibens bes General=Postm. v. 20. Jan. 1839 aus. (A. XXIII. S. 109.)

d) 3m Juftigbienft.

Für die Bureaus der Justiz-Berwaltung wurde die R. D. v. 31. Oft. 1827, für maßgebend erklärt durch K. D. v. 19. Oft. 1828 (Jahrb. Bb. 32. S. 298., Graff, Bb. 3. S. 201.). Dieselbe liegt auch den gegenwärtig geletenden Borschriften zu Grunde, welche das C. R. des Justiz-Minist. v. 26. Nov. 1849 über die Annahme und Beschäftigung der Civilsupernumerare ausstellt, wie folgt:

1) Die Annahme als Civil: Supernumerar Seitens ber Appellationsgerichte kann nach ber Allerh. D. v. 31. Oft. 1827 Rr. 9. und dem A. Erl. v. 19. Nov. b. 3. erfolgen, wenn der Anzunehmende a) das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat und die Erfullung der allgem. Militairpflicht, beziehungsweise die Befreiung vom Militairdienste nachweist, oder eine Bescheinigung darüber beibringt, daß er bei der Melbung zum Militairdienste einstweilen zurückgestellt worden ift, daß er bei der Melbung zum Militairdienste einstweilen zurückgestellt worden ist, oder duch führt, daß er sich wenigstens drei Jahre lang aus eigenen Mitteln, oder duch Unterfühung seiner Angehörigen ohne Beihülse des Staats zu ernähren vermag, e) aus der 1. Klasse eines Gymnas. oder einer zu Abiturienten-Prüfungen berechtigten höheren Bürger: oder Realschule mit dem Zeugnisse guter, sittlicher Ausschlerung entlassen worden ist, oder doch das Zeugniss der vollständigen Reise für diese

<sup>1)</sup> Der Aspirant wird nach absolvirtem Probejahr "Bosteleve" und kann nach zweischrigem Dienst sein 1. Eramen machen, wodurch er "Assistent" und bei etats- mäßiger Anstellung "Bostsetrair" wird. Die Besähigung zu höhern Stellen muß durch ein 2. Eramen bewiesen werden. S. auch R. v. 27. Febr. 1854. (Win. Bl. b. i. B. 1854. S. 34.) Ueber die Ausbildung und Annahme niederer Besamten, der Bostexpedienten vgl. Erl. v. 13. März 1852 (M. Bl. d. i. B. 1852. S. 54), so wie die beiden revid. Regl. v. 31. Jan. 1853 (M. Bl. d. i. B. 1853. S. 53, 56) und Bel. v. 29. Jan. 1854 (Min. Bl. d. i. B. 1854. S. 34).

Rlaffe erhalten hat. — Außerbem muß barauf geachtet werben, bag d) ber Angunehmende eine bentliche Sanbichrift befist und nicht etwa forperlich unfabig if,

ben Dienstpslichten vollständig zu genügen. Als Regel ift anzunehmen, daß ber Anzunehmende nicht über 30 Jahre alt fein darf. 2) Die durch die A. D. v. 31. Oft. 1827 gestattete Ertheilung der Dis-pensation von dem Ersordernisse Rr. 1. c. soll so viel als möglich beschänft werben. Gine folche Diepenfation ift baber von ben Appellationegerichten funftig nur bann bei bem Juftigmin. ju beantragen, wenn ber Bewerber minbeftene bie 3. Rlaffe eines Gymnaf. ober einer hoberen Burgers ober Realfdule befucht, ober boch bas Beugniß ber Reife fur biefe Rlaffe erlangt, und außerbem feine gute praftifche Brauchbarfeit bereite burch mehrjahrige Befchaftigung bei Behorben bar gethan hat. 1)

(Juft. Min. Bl. 1849 S. 476.)

2) Rachweis biefer Qualififation von Seiten berjenigen Inlander, welche auf ausland. Lehr-Unftalten ober privatim ihren Unterricht empfangen haben, durch besondere Schulprufungen.

C. R. tes Min. b. G., U. u. M. Ang. (Cichhorn) v. 23. Marg 1846

an famnitl. R. Prov.-Schulfolleg. und Reg.

Aus ben Ber. mehrerer R. Brov. Schultolleg. ergiebt fich, bag in neuener Beit bie Bahl berj. jungen Leute bes Inlandes, welche auf ausländischen Lehren ftalten ober privatim unterrichtet worben find und zu ihrer Bewerbung um Anftellung im Bofts, Steuerfach und anberen Zweigen bes offentl. Dienftes eines von einer biesfeit. Schulanstalt ausgestellten Beugniffes bedurfen, fich fehr gemehrt hat Die Dir. ber Gymnaf., welche bieber nur gur Ausstellung folder Beugniffe für Feldmeffer ausbrudtlich verpflichtet waren, 2) haben fich zwar bieber auch ber Bruf. anderer, bie fich über ben Grab ihrer Schulbilbung ausweisen wollten, unterzogen; es wurde jedoch babei von ihnen nicht nach gleichen Grundfagen verfahren. Da mit biefe Bruf. für bie Zukunft nach einer festen Regel und bem Zwecke ange-meffen, abgehalten werbe, bestimme ich, im Einverstandniß mit ben R. Min., beren Reffort bei biefer Angelegenheit betheiligt ift, hiermit Folgenbes:

1) Bur Bruf. berj. Inlander, welche entweber auf auswartigen Lehranftalten ober privatim ihren Unterricht empfangen haben und Behufe ber Bewerbung un Anstellung im öffentl. Dienfte, fur welchen die Beibringung eines Militair Beng-niffes nicht erforderlich ift, bes Beugniffes einer bieffeit. hoberen Lehranftalt beburfen, ift bei jebem Gymnaf., refp. bei jeber ju Entlaffunge Prufungen berechtigten

<sup>1)</sup> Eben fo fprach fich gegen Diebenf. bas C. R. v. 23. April 1849 (Juft. Min. Bl. 1849. S. 245) aus. Der Supernum. wird zuerft bei einem Rreis, bann bei einem Appellationsger. beschäftigt, und muß, bei Bermeibung ber Ent laffung, innerhalb 5 Jahren fein Aftuariate : ober Raffeneramen machen. Ueber bie Ausbildung als Gerichtsschreiber vgl. C. R. v. 14. Rov. 1852. (Juft. Din. Bl. 1852. S. 386.)

<sup>2)</sup> Diese Berpflichtung mar ausgesprochen burch bas C. R. bes Din. b. G., U. u. M. Ang. v. 24. Mai 1824 und bas barauf geftütte Bubl. bes Ronf. ber Brov. Sachsen v. 8. Juni 1824 (A. VIII. S. 454. vgl. v. Ronne und S. Simon, Baupolizei, S. 98.). Die Prüfung sollte sich, mit Ausschluß ber ben Bau prufungen vorbehaltenen mathematischen und verwandten Biffenfcaften, erftreden auf Latein., Frangof., Deutschen Styl, Geschichte, Geographie, und auf bie erwors bene allgem. Schulbilbung überhaupt, wie fie zur Entlaffung aus II. eines Gymanaf. geforbert wirb. An Gebuhren waren 2 Ehlr. gestattet. — Durch R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 4. Mai 1845 an bae R. Prov. Schulfolleg. in Bofen wurde biefe Berpflichtung ber Gymnaf. Dir. auf alle Falle ausgebehnt "in welchen, befondern Bestimmungen ber Canbeebehorben gemäß, von jungen Leuten, welche ein Gymnaf. nicht befucht, ober vor langerer Beit verlaffen haben, ber Rads weis verlangt wirb, bag fie bie Renntniffe eines Gymnafiaften biefer ober fener Rlaffe befigen." (D. Bl. b. i. B. 1845. G. 122.) An bie Stelle biefes R. if bas obige C. R. v. 23. Marg 1846 getreten, welches bergt. Prufungen aud bei Realfdulen einführt. - Ueber formliche Daturitate : Brufungen im obigen Falle vgl. S. 41. bes Regl. p. 4. Juni 1834 oben sub L und im 2. Saubtftud.

bob. Barger: und Realicule, eine befondere Brufunge-Rommiffion anguordnen. -2) Die Komm. besteht aus bem Dir. ber Schulanstalt und zwei Oberlehrern, bei beren Bahl barauf Rudficht zu nehmen ift, bag von ben brei Rommiffarien bie Sanptgegenftanbe bes öffentl. Unterrichts, namlich alte, refp. neuere Sprachen, Rathematif und Raturwiffenichaften, Geichichte und Geographie in ber Brufung gehörig vertreten werben. — 3) Die Pruf. hat auf ben funftigen Beruf ber Eraminanten nicht Rudficht zu nehmen, fonbern fich lediglich barauf zu beschranten, ben Stand ber Bilbung nach ben Saubtgegenftanben bes öffentl. Schulunterrichte, fo wie bie Rlaffe zu ermitteln, gu welcher ber Geprufte ale Schuler eines Gym: naf. ober einer vollständigen bob. Burgerichule fich qualifiziren wurde. - 4) In bem auf ben Grund ber Bruf. auszuftellenben Beugniffe ift auf bas Atteft, welches bie fruberen Lehrer über ben Fleiß und bas fittliche Betragen bes Gepruften abgegeben haben, Bezug zu nehmen und nach bestimmter Angabe ber Qualififation in ben Sauptgegenft. bes Unterrichts ausbrudlich bie Rlaffe unzugeben, für welche ber Geprufte ale Bogling ber Anstalt reif fein murbe. - 5) Die Beugniffe finb von bem Dir. auszufertigen und mit ber Unterschrift ber fammtl. Bruf .- Rommiffas rien und bem Siegel ber Schulanstalt ju verfeben. - 6) Junglinge, welche ein inland. Symnaf. ober eine inland, hohere Burger: und Realfchule befucht haben, tonnen bas jum Gintritt in irgend einen 3weig bes öffentl. Dienftes erforberliche Bengnig auch nur bei biefer Anftalt erwerben und beehalb bei feiner anbern gur Bruf. zugelaffen werben, wenn nicht fle ober ihre Angehörigen inzwischen ihren Bohnort verändert haben und die Erlaubnif jur Julaffung von bem R. Prov. Schultliffe ettherift wirb. — 7) für die Prüf. und bie Aussertigung bes Zeugnisses ift eine Gebühr von 4 Thir. zu erlegen. — 8) Die vorstehenden Bekimmungen gelten für die Zufunft auch für Prüf. ber Feldmeffer und wird die bessallfige Berf. v. 24. Mai 1824 hiermit aufgehoben.

Das R. Brov. Schultolleg, hat hiernach wegen Anordnung ber Rruf. Romm. bas Erforberliche zu verfügen und bie Befanntmachung ber vorfteh. Bestimmungen burch bas Amtebl. ber R. Reg. zu veranlaffen. Den R. Reg. ift biefe Berf. zur Rachachtung für die zu beren Reffort gehörigen höhern Burger. und Realschulen

mitgetheilt.

(M. Bl. b. i. B. 1846. S. 30.)

3) Qualifitation zum Offizierstande. 1)

a) Die burch R. D. v. 4. Febr. 1844 genehmigten Bestimmungen

<sup>1)</sup> Neber die Ausbildung kunftiger Offiziere im Kabettenkorps vergl. ben XIII. Theil des Gesammtwerks, welcher das Militairwesen zum Gegenstande hat. Im Algem. ift zu bemerken, daß die Kadettenhäuser nach dem Blane eines Kealstymnas, zu allgemeinen Erziehungsanstalten erhoben worden sind. Bergl. die Berkimmungen v. 3. Febr. 1844 (M. Bl. d. i. B. 1845. S. 153.), v. 1. Oft. 1848 (M. Bl. d. i. B. 1848. S. 329.) und v. 24. Febr. 1849 (M. Bl. d. i. B. 1849. S. 78.). An diese schließt sich die burch E. R. des Kriegsmin. v. 13. April 1850 mitgetheilte neue Organisation an, nach welcher das Kadettenkorps aus 720 etatszmäßigen Stellen, zu 30, zu 60 und zu 100 Thir. Erziehungsgeld, aus 216 Benstonären zu 200 Thir. Bensionsgeld, und aus Hospitanten zu 20 Thir. Schnlgeld besteht. Anmeldungen zu etatsmäß. Stellen müssen zwischen dem 8. und 9, zu Benssonärstellen zwischen dem 8. u. 16. Jahre beim Kommandeur ersolgen. Dospitanten können die zum 13. Jahre eintreten. Außerdem ist über die Auspahme verordnet:

<sup>5. 1.</sup> Das Rabettenkorps hat ben 3wed, eine Pflanzschule für bie Offissiere ber Armee und eine Erziehungs: und Unterrichtsanstalt zu fein, welche ben Sohnen aller Rlaffen von Staatsburgern die Gelegenheit zu ihrer Ausbildung, auch für einen anderen, als ben rein militairischen Beruf barbietet. Das Roups besteht gegenwärtig aus zwei, ber Formation und ben padagog. Einrichtungen nach verschiebenen, bem jedesmaligen Alter ber Jöglinge entsprechend organisirten, Abtheilungen, namlich a) aus einer höheren, bem Kadettenhause zu Berlin, mit bem Lehrplane ber obern Rlaffen eines Realgymnas, und einer Rlaffe Selesta, in welcher die unmittelbare Berusbildung beginnt, und b) aus einer niederen, mit bem, in den Barallel-Anstalten zu Kulm, Potsdam, Wahlstatt und Bens

bes Rriegsmin. v. 3. Febr. 1844 über bie gufünftige Erganzung ber Dfe figiere tes ftebenten Beeres im Frieden, fcbreiben bor:

S. 1. Wer in Bufunft mit Ausficht auf Avancement gum Offigier in bie Ar-

berg eingeführten Lehrplane ber unteren Rlaffen eines Realgumnaf. - Das M ter ber Boglinge biefer Rabettenhaufer fieht zwifchen bem vollenbeten 11. und bem 15., bas ber Eleven bee Berliner Inftitute bagegen, zwifden bem 15. mb 18. Lebensjahre.

S. 5. Das Rabettenforps hat, neben ber ichon im S. 1. angebeuteten Be ftimmung, noch außerbem ben wohlthatigen Bwert: 1) bie Berbienfte vor ben Geinde ruhmlich gebliebener, ober burch unmittelbare Dienftbefchabigung invallbe geworbener Offiziere bes ftehenbes heeres und ber Landwehr, fo wie 2) bie Ber bienfte von ruhmlich gebliebenen, ober in Folge von, bei Ausubung bes & Dies ftes erhaltenen Bermundungen, amputirten Unteroffigieren bes fichendes Deens und ber gandwehr; 3) bie Berbienfte von Staatsburgern jeder Rlaffe, welche fich biefelben burch befondere Gingelhandlungen um ben Staat erworben haben, burch porzugemeife Aufnahme ihrer Sohne in bas Rabettentorps gu belohnen und 4) Sohnen von unbemittelten verftorbenen, ober penfionirten gut gebienten Dffigieren bes ftebenben Beeres und ber Landwehr, fo wie benj. 5) von unbemittelten Offigieren bes ftebenben Beeres (gu welchen jeboch, nach ben 1838 Allerhochft vollzogenen Statuten bes Rabettenforps, bie Generale und hobern Stabesoffiziere im Allgem. nicht gerechnet werben fonnen) und 6) ben Gobne von unbemittelten, 25 Jahre gut gebienten Unteroffizieren, fobalb biefelben biefe Dienstgeit im ftehenden Beere erreicht haben, bie Dittel ju gewähren, fich burd ihre Einberufung in bas Rabettentorps, eine angemeffenr Ausbilbung anzueignen. Alle in biefe 6 Rathegorien gehörenben Staatsburger find berechtigt, biefe Auf nahme ihrer Sohne in bie S. 3. aufgeführten etatemagigen Stellen bes Re bettenforps, nach Maaggabe ber entftebenben Bafangen und bem Grabe ihren Sulfsbedurftigfeit zu beanspruchen, sofern bie betreff. Knaben ehelich erzeugt find, bas 11. Lebensjahr zum 1. Mai bes Aufnahmejahres vollenbet und bas Alter von 15 Jahren noch nicht überfchritten haben, und babei bie torperl. und geiftige Befähigung gur Aufnahme in eine öffentl. Erziehungeanftalt befiben.

S. 6. Ausnahmeweise werben fur bie in S. 5. aufgeführten Rlaffen ber Aufnahmeberechtigten, Die bezüglichen Erziehungebeitrage aus ben Ditteln bes Staats gewährt, wenn bies bie hulfebeburftige Lage Gingelner unabweislich er forbert. Diefe Bergunftigung hat jeboch hauptfachlich nur auf gang arme Bab

fen Bezug. S. 7. Bur Aufnahme in bie Benfionairftellen bes Rabettenkorps find bie legitimen Cohne von Staateburgern aller Rlaffen berechtigt. Derartige Rnaben werben aber nur bann aufgenommen, wenn bies bie entftanbenen Bafangen in ben Benfionairftellen gestatten, und fie bei forperlicher und geiftiger Befabigung jum Gintritt in eine öffentliche Erziehungeanstalt nicht unter 10 und nicht über 16 Jahre alt find.

S. 8. Bur Aufnahme ale hospitanten find ebenfalls bie legitimen Cone von Staateburgern aller Rlaffen berechtigt. Gie werben unter Berutfichtigung bes S. 4. bei forperlicher und geiftiger Befahigung gur Theilnahme an einem öffentlichen Unterrichte, und bann angenommen, wenn fie fich nicht unter 10 und nicht über 14 Sahr alt und auch fur bie, ihrem Alter entsprechenbe, Lehrtlaffe

nicht icon überaltet finb.

S. 16. Die wirfliche Aufnahme von Rnaben in bas Rabettenforps fann aber überhaupt nur bann ftattfinden, wenn biefelben bie ihrem Alter entfprechen ben Borfenntniffe befigen. 3m Allgem, wird namlich von ben 11 jahr. Rnaben bie Reife für Quinta, von 12 jahr. für Quarta, von 13 jahr. für Unter-Lexis, von 14 jahr. für Ober Tertia eines Realgymnaf, verlangt. Rnaben, bie ben barin gestellten Anforberungen nicht zu genügen vermogen, fic aber bennoch jur Gintritte-Brufung ftellen, werben ihren Angehörigen, und zwar auf beren Rofin, unverzüglich jurudgeschickt. Diefelben haben fich alfo vor ber Abfenbung ber einberufenen Erspettanten mohl zu verfichern, ob biefe auch bie verlangte wiffen fcaftliche Ausbildung befigen. ic. (D. Bl. b. i. B. 1850. G. 155.)

S. 98. Wegen ber auf ein Jahr bei bem ftebenben Beere gum Dienft eintretenben Freiwilligen bleibt es gang bei ben bieberigen Bestimmungen. Gie tonnen bei gehorig fruher Melbung ihren Eintritt bis vor bem Enbe ihres 23 jahrigen Lebensalters verschieben 1), und ba fie bei bem gesetztich auszuhebenden Erfat auf teine Beife in Anrechnung tommen, so stehet ihnen in der Regel der Eintritt zu jeder Beit im Jahre frei, woruber fie fich mit dem Truppentheit, ben fie fich mah: len, gu einigen haben.

(M. XII. & 839.)

B) C. R. ber Min. b. Rr. (v. Boben) und b. Inn. (Gr. v. Arnim) v. 26. Mai 1843 an fammil. R. Gen. Rommandos und Oberpraf., Schreiben bes Rriegeminifteriums v. 9. Nov. und C. R. bes Min. b. Inn. v. 27. Nov. 1843:

bag bergl. Freiwillige ben wirklichen Eintritt bis jum 1. Dft. bes Jahres aufschieben fonnen, in welchem fie 23 Jahre alt werben, ihre Altereflaffe alfo gum vierten Male bei ber Ersapaushebung tonfurrirt. (Min. Bl. b. i. B. 1843. S. 206, 345, 346.)

g) Burudftellung. 2)
Wer bei der ersten Untersuchung wegen Körperschwäche zeitig unbrauchbar gefunden wurde, braucht sich nicht alliahrlich, sondern nur noch einmal, vor Ablauf des 23. Jahres, zu ftel-len. Wird er dann diensttauglich befunden, so hat er sich sofort zum Eintritt zu melben. Entgegengefesten Falls wird er in die fur ben Fall eines Rrieges oder einer Mobilmachung bestehende allgemeine Erfahreferve eingereibt. C. R. ter Min. b. Rr. und b. Inn. und b. B. v. 23. Darg 1835 (A. XIX. S. 297, für Beftphalen S. 300.), R. D. v. 3. Nov. 1833 (G. S. S. 293.) und R. D. v. 23. April 1844. (M. Bl. b. i. B. 1844. S. 214.)

### Zweites Sauptstück.

Die böhern Bürger-, Real- und Gewerd-Schulen.

I. Die bobern Burger- und Real - Schulen.

Un einem umfaffenden Gefete über bie Organisation biefer gur allgemeinen Borbildung fur den induftriellen Beruf bestimmten Anftalten fehlt es. Es muß daber bie Inftr. v. 8. Marg 1832 über die Entlaffunge-Brufungen bei Diefen Schulen ale ihr Grundgefet gelten, und fo weit nicht aus diefer befondere Dodifitationen binfichtlich ber Ginrichtung, bes Unter-

<sup>1)</sup> Bieberholt burch Bubl. ber Reg. zu Marienwerber v. 27. Juni 1820 mit bem Busap, bag bie Truppentheile bie Freiwilligen mit Atteften über bie gefchehene Annahme und ben bewilligten Aufschub verfeben follen. (A. IV. G. 355.)

Dieser Annahme und ben bevittigten auflichte bereichen sollen. (A. 14. S. 53.)

— Dieser Ausschlaft gilt nur für die Dauer des Friedensklandes: C. K. der Min. des Kriegs und des J. u. d. R. v. 30. Nov. 1831. (A. XV. S. 892.)

2) Die Juruckstellung, resp. Besteiung, die den kathol., so wie den evang. Theologen gewährt wird (C. R. v. 26. Juni 1822 s. o. im 2. Absch., C. R. v. 11. Oft. 1854 und Concl. des Staatsmin. v. 15. Sept. 1854. Staatsanz. Dr. 248. S. 1869) gebort in die folg. Abth. - Sier ift nur zu bemerten, bag Gymnafiaften, welche erflaren, bag fie Theologie ftubiren wollen, beehalb noch nicht Burudstellungsattefte erhalten, bag bergl. vielmehr nur an wirtiche Studentertheilt werben: R. ber Min. bes Kriegs und bes J. u. b. B. v. 8. Minh v. 23. Juni 1833. (A. XVII. S. 238, 549.)

Dienstzeugniß (vergl. R. D. v. 19. Sept. 1848 oben S. 301. Rote 1.) und "ein von einer Breuß. Abit. Bruf. Komm. vollgaltig ausgestelltes Attekt der Universitäts-Reife bestigen, von dem Bortepeefahnrichs-Eramen zu dispensiren, und ihnen auf Vorlegung der erwähnten Zeugnisse von der Ober Militair-Eraminations-Kommission die Zeugnisse der Reife zum Portepeefahnrich auszuhändigen sind." (M. Bl. d. i. V. 1849. S. 108.)

B) Dagu bemerft Die Bef. des Rriegemin. (v. Strotha) v. 17. Marg 1849.

Ein vollgultig ausgestelltes Zeugnif ber Universitats Reife ift ein Zengnif ber Reife, ausgestellt von einer Abiturienten Prufungs : Romm. eines Preuf. Gymnas. und mit Unterschrift und Dieftsegel eines Kommiffarius ber Reg.

verfeben. (§. 31. bes Regl. v. 4. Juni 1834.)

Brogymnasien, Realschulen und höhere Burgerschulen haben folche Zeugnisse nicht auszustellen, und es genügt auch nicht, wenn Jemand nur ein Zeugnis ber sit, nach welchem ihm der Besuch der Universität gestattet ift. Auch die von nicht Breuß. Gymnasien, Universitäten zc. ausgestellten Zeugnisse der Reise find als nicht vollgultig anzusehen, in sosen sie nicht in jedem einzelnen Fall eine Bestätigung von dem K. Breuß. Min. der G., U. u. Med. Ang. nachzuweisen vermögen. (§. 43. des voranges. Rogl.)

Diej. Offizier-Aspiranten der Artilleries und des Ingenieurs-Korps, aus derm

Dief. Offizier:Afpiranten ber Artilleries und bes Ingenieurs Korps, aus berm Beugniffen ber Universitäts:Reife fein hinreichenber Grad bes mathematischen Wife fens für biefe Waffen hervorgeht, muffen fich, im Berfolg ber A. R. D. p. 30.

Dec. v. 3., in Diefer Biffenschaft einer befondern Brufung unterwerfen.

(Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 109.)

4) Berechtigung gum einjahrigen Freiwilligenbienft ')

a) Allgemeine Borfchriften.

a) Bef. v. 3. Sept. 1814, betr. Die Berpflichtung gum Rriegebienft.

§. 7. Junge Leute aus ben gebilbeten Stanben, Die fich felben ind bewaffnen fonnen 2), follen tie Erlaubniß befommen, fich in die Jägers und Schütenforps aufnehmen zu laffen. Nach einer einjahrigen Dienstzeit tonnen fie zur Fortsetzung ihres Berufs auf ihr Berlangen beurlaubt werben. Rach ben absgelaufenen 3 Dienstjahren treten sie in die Landwehr bes 1. Ausgebots, wo fie, nach Maaggabe ihrer Fähigfeiten und Berhaltniffe, die ersten Auspruche auf die Diffiziertellen haben follen

Offizierstellen haben sollen. §. 9. Um in Allgem. förperliche und wiffenschaftl. Ansbildung fo wenig als möglich zu storen, ift bas vollendete 20. Jahr zum Anfang bes Rriegsbieuftes fetgestellt "), es bleibt aber jedem jungen Manne überlaffen, nach vollendetem 17. 3, wenn er die nothige korperliche Starke hat, sich zum Kriegsbienste zu melben, weburch er bann um eben so viel Jahre früher wieder aus ben verschiedenen Ber-

pflichtungen heraustritt. 4)

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung ber betr. Borschriften, namentlich auch über ben Eintritt als Richtsombattant (Chirurg ober Thierarzt), giebt das Bubl. ber Reg. zu Danzig v. 8. Aug. 1824. (A. VIII. S. 929—938.) — Bgl. Art. 34—39. Staatsverfasjung v. 31. Jan. 1850. (G. S. 1850. S. 20.)

<sup>2)</sup> Baffen und Leberzeug werben aus ben Militair Borrathen geliefert, und muffen zuruckgegeben werben. Dagegen fallen bie Freiwilligen, einzelne Bulfeber burftige abgerechnet, bei ber Gelbe und Brodverpflegung aus: R. D. v. 5. Mirg 1820. (G. G. 1820. S. 59.)

<sup>3)</sup> In Weitphalen bas 21. Jahr: R. D. v. 30. Jan. 1834 (G. S. 1834. S. 20) und R. v. 11. Dec. 1834 (A. XVIII. S. 1129).

<sup>4)</sup> Militairpflichtig ift jeber ba, wo er feinen Wohnsth hat. Bis jum jurud gelegten 21. Jahre folgen Sohne bem Bohnorte bes Baters: §. 2. 14. Inftr. u. 30. Juni 1817 (A. XII. S. 798), auf welche auch bas R. ber Min. bes 3. und b. B. und bes Kriegs v. 30. April 1838 in Betreff ber Ersahaushebung minber jähriger Gymnastaften Bezug nimmt, wobei jedoch bas als Anl. a. beigefügte R. bers. Min. v. 26. Marz 1836 gestattet, bag bie Ersahbehorbe bes Aushebungsond bie Diensttauglichkeit feststelle, wenn schon bie Betr. ber Ersahaushebung ihre

hat bas Min, befoloffen, bei benj. Schulen gebachter Rathegorie, bie burd ihre Einrichtung ben Bebingungen zu entsprechen im Stande find, formliche Entlaffunges Prüfungen anzuordnen. ')

1) Ueber bie Erhaltung und Errichtung folder Schulen bestimmt bas C. R. bes Din. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 3. Juli 1852 an fammtl. R. Reg.

Eine nahere Brufung ber Berhaltniffe ber zu Entlaffungs : Brufungen ber rechtigten höhern Burger : und Realschulen hat ergeben, daß in vielen bieser Anftalten die Jahl berj. Schuler, welche ben Kursus berf. vollenden, nur sehr geringe und daher der Aufwand, den die Befoldung des für die Brima erfors berlichen Lehrerpersonals in Anspruch nimmt, um so weniger zu rechtfertigen ift, als es den betr. Schulen überhaupt an hinreichenden Mitteln fehlt, die Lehrer angemeffen zu besolden und ben unentbehrlichen Lehrapparat zu beschaffen. Da es unter ben gegenwärtigen Berhältniffen nicht möglich ift, die von mehreren Seiten für diese Schulen beantragten Zuschüsse aus allgem. Staatssonds zu ers

wirten, fo febe ich mich ju folgenben Bestimmungen veranlagt:

1) Die Etats ber betr. Anstalten find einer songsältigen Revision zu unterwerfen. Ergiebt sich, daß die Mittel ders. für die Bedürsnisse der betr. Schule, insonderheit für die angemessene Besoldung des zur Durchsührung des Lehrplans erforderlichen Lehrerpersonals nicht ausreichen, so hat die K. Reg. darauf zu bringen, daß die Batronatsbehörde, in sosenigen, daß die Batronatsbehörde, in sofern ein Zuschass durch Erhöhung des Schulgelbes nicht zu erzielen ift, das Nöthige beschaffe, widrigensalls die Schule auf die Ausgade einer allgem. Stadtschule beschaffe, widrigensalls die Schule auf die Ausgade einer allgem. Stadtschule beschaffen werden muß und das Recht zu Entlassungs Prüsungen nach dem Regl. v. 8. März 1832 ihr nicht ferner belassen werden kann. 2) Die Errichtung neuer zu Entlassungs Prüsungen ber echtigter höherer Bürgerschulen ist nur dann zu gestatten, wenn ein ausreichens der Ktat für diesselchen von der betr. Stadt garantirt wird. Bevor zur Ausssührzung des Projests geschritten wird, ist der Einrichtungs und Lehrplan und der Etat der zu errichtenden Schule dem K. Prov. Schulsolleg. nach der Bestimmung der Instr. für die K. Kons. v. 23. Ost. 1817 §. 7., 2. (Bb. 1. S. 262, 642) mitzuteilen und bemnächst mit dem Gulachten dess. mit zur Genehmigung einzureichen. Ebenso bleibt die Anstellung der Dir. und Lehrer der zu Entlassunges Prüsungen berechtigten höheren Bürgerschulen nach der Bestimmung der A. K. D. v. 9. Dec. 1842 §. 2. (f. o. S. 71), welche seither nicht immer pünktlich besolgt ist, meiner Genehmigung vorbehalten. 3) Wenn eine zu Entlassung bes dazu Ersolderlichen mit dem betr. K. Prov. Schulkolleg. zu sommunisciten, damit dasselbe das Interesse des Gymnas. wahrnehmen könne. (Nin. Bl. d. i. B. 1852. S. 161.)

Die Beförderung von Bürgerschulen war früher mehrsach durch Provinzials Landtags : Abschiede verheißen; jedoch wurde dabei wiederholt ausgesproschen, daß die Einrichtung und Unterhaltung berselben, Sache der Komsmunen sei. So heißt es im 1. Rhein. Landtags:Abschiede v. 13. Juli 1827 B. 28.: daß das Min. der G., U. u. Med. Ang. und des J. bemüht sein wird, in dem geeigneten Kommunen, in welchen die Mittel zu diesem Zwecke zu beschaffen find, zur Errichtung höherer Bürgerschulen beizuwirken, daß aber "in hinsicht der Besschaffung der Mittel aus Kommunalsonds die besondere Mitwirkung der Stände" erwartet werde. (A. XIII. S. 698.) — Im 2. Schles. Landtags:Abschiede v. 22. Febr. 1829 II. 16.: "dassür (sür hinlängliches Aussommen wissenschaftlich gebildester Lehrer an dergl. Schulen) zu sorgen, ist das nächste Beduschiniß, und dies die Sache der Städte, welche höhere Bürgerschulen brauchen." (A. XV. S. 192.) — Im 4. Preuß. Landtags:Abschied v. 3. Mai 1832 II. 33.: "Es muß aber im Allzgem. dabei bewenden, daß Anstalten dieser Art nur auf Kosten der Kommunen, oder der ihrer bedürsenden größern Berbände errichtet werden können, wobei denn in allen Källen, in welchen bei hervortretendem Bedürsnisse denn in allen Källen, in welchen bei hervortretendem Bedürsnisse den Konstunterskühungem.

1. (A. XVI. S. 553.) — Es wurden aber auch Staatsunterskühungem. ligt, so 3. B. durch den 4. Westph. Landtags:Abschied v. 30. Der. 1834

ober Bormunder; b) bas Beugnig bes Gymnaf. ober ber Lehrer über ben wiffenfchaftl. Unterricht im Ginne bes §. 10. und zugleich Befcheinigungen über ben babei bewiesenen Fleiß und fittliche Aufführung; c) eine Ertlarung, in welcher Art ber Freiwillige, wenn er feine eigene Cquipirung bewirft, folche ju befchaffen ge-bentt; d) wenn eine fchriftliche Melbung erfolgt, fo ift zugleich ein Beugnig eines Degimenischirurgus ober eines Stadt: und Rreisphyfitus beizufugen, bag nicht allein ber fich Delbenbe mit feinem forperlichen Gebrechen behaftet, fonbern auch fonft von hinlanglich robuftem Rorperbau ift, um die Befdwerben bes Militairs bienftes ertragen ju fonnen. Ber fich perfonlich geftellt hat und mit ben gu feis ner Aufnahme erforberlichen Ausweisungen nicht verseben ift, bat es fich felbft bei: gumeffen, wenn er bie Reife vergebens gemacht hat, ober wenigftens ber Befolus uber feine Annahme bis gur Beibringung ber nothigen Attefte ausgefest bleibt. (Ergang. gum A. L. R. Eh. II. Eit. 10.)

b) Grad ber erforderlichen wiffenschaftlichen Borbereitung und beffen Machweis.

Den Anspruch auf Zulaffung zum einjährigen Freiwilligendienk haben bie Tertianer ber Gymnafien und bie fur Brima reifen Sefundaner ber gu Entlaff. Pruf. berechtigten bobern Burgerichulen. Der Nachmeis wird burch Schulzeugniffe ober burch eine Brufung geführt, zu welcher, nachdem fle fcon einige Sahre in ben weftl. Prov. und Berlin beftanden batten, burch C. R. bes Min. b. Inn. v. 25. Dec. 1825 in allen Bros. befondere "Departemente-Brufunge-Rommiffionen" eingeführt find. (A. IX. S. 1103.). Es beftimmen bierüber:

α) die Inftr. fur die Depart.= Bruf.= Romm. v. 21. Jan. 1822

S. 13. Die Qualififation in wiffenschaftl. Beziehung fann entweber burd Attefte ober burch munbliche Brufung nachgewiesen werben. Den Nachweis burd Attefte tonnen nur fuhren: a) bie auf einer R. ober fremben Universitat mit Er laubnig bieffeitiger Behorben ftubirenben Junglinge, wenn fie mit bem Bengniffe ber Reife Dr. I. und II. verfeben find; 1) b) bie Schuler auf R. Gymnaf. aus ben 3 erften Rlaffen, wenn fie burch ein Beugnif ber Schul : Direttion beweifen, baß fie nach einer mit ihnen vorgenommenen Brufung in allen 3weigen bes Soul unterrichts einen folchen Grad wiffenfchaftlicher Borbereitung betundet haben, ber erwarten lagt, bag fie mit Rugen ben Wiffenschaften fich wibmen werben; c) bie Rand. bes fathol. geiftlichen Standes, welche von ben bei ben bifchoflichen Seminarien zu etablirenden Brufungs-Rommiffionen ein Atteft ihrer Fahigfeit jur Auf Die Rommiffionen muffen nahme in bas Priefter: Sem. erhalten haben zc. 2) biefe Attefte einer genauen Brufung unterwerfen; es bleibt benf. überlaffen, fic ben Umftanden nach von ber Richtigfeit ber Attefte burch eine munbliche Brufung ber Freiwilligen naber zu überzeugen. Alle übrigen jungen Leute, bie nicht zu ben Kathegorien a. bis c. gehören, muffen unbedingt mundlich von ber Rommiffion gepruft werben. Es findet feine Dispenfation von ber perfonlichen Geftellung vor ber Rommiffion Statt. 1)

8) R. der Min. b. Inn. u. b. B. (v. Brenn) und b. Rr. (i. A. v.

Scholer) v. 22 Juni 1832 an Die R. Reg. gu Merfeburg.

Diejenigen Studirenden, welche blog mit bem Maturitate : Beugniffe Rr. III. verfeben fint, haben, wenn fie fich jum einjahrigen freiwilligen Dilitairbienfte melben, ihre Qualifitation allerdings burch eine befondere munbliche Prufung nachzuweifen. Die Absicht geht gerade bahin, bag folde nur mit Nr. III, verfebene junge Leute

<sup>1)</sup> Jest Beugnig ber Reife, SS. 28. 31. bes Regl. v. 4. Juni 1834, f. of.

<sup>2)</sup> Lit. d. betraf bie Bolfeschulamte Ranbibaten, f. in Bb. 1. S. 433. 3) Die Berechtigung, nicht aber bie Befreiung, fann ohne perfonliches Gr. fcheinen festgestellt werben: C. R. ber Min. bes Rriege und bee 3. v. 26. Ron. 1842. (Din. Bl. b. i. B. 1842. G. 438.) - Der Borfchlag, bie Brufung ben Schulen, ftatt ber Departemente: Romm., ju übertragen, wurde abgelebnt: R. berf. Min. v. 5. Sept. 1839 an bas R. Prov. Schulfolleg. ju Munfter. S. 728.)

c) Im Frangofifchen muß ein Brief ober ein Auffat über ein angemeffes nes Thema richtig gefchrieben, eine in Rudficht auf Inhalt und Sprache nicht ju

b) C. R. beff. Min. (Eichhorn) v. 10. Dec. 1840 an sammtl. R. Reg. Des Staatsmin. h. v. Ragler Cr. hat wiederholt barauf aufmerksam ges macht, daß von Zöglingen, die sich jum Eintritt in den Bostdienst meldeten, immer noch Entlassungs Beugnisse eingereicht würden, aus denen hervorgehe, daß der Entlassen in der Lateinischen Sprache nicht unterrichtet sei und des halb nicht berücksicht werden könne. Das Min. sieht sich dadurch veranlaßt, die R. Reg., mit Bezugnahme auf die Berk. v. 18. Sept. 1838 wiederholt ans zuweisen, dahin zu wirken, daß der Unterricht in der Lateinischen Sprache in allen höheren Bürgerschulen ertheilt werde, und den Borständen der höheren Bürgers und Realschulen es zur Pflicht zu machen, den Schülern allsähelich zu erössen, daß, wer sich dem Bosts, Forsts und Baufache, der dem Subalterns bienste zu widmen beabsichtige, das Zeugniß des Besuchs der Sekunda eines Symnas. oder das Entlassungeszeugniß einer höheren Bürgerschule, in welchem die nach dem Regl. v. 8. März 1832 erforderlichen Kenntnisse in der Lateinisschen Sprache nachzuweisen seien, deren Surgerschule nicht erlangt werden könnten, er sich einer andern, den Unterricht in der Lateinischen Sprache gewährenden Austalt zuzuwenden habe. (Min. Bl. b. i B. 1840. S. 458.)

c) G. R. beff. Min. v. 29. Darg 1841 an bief.

Die Berf. v. 10. Dec. pr., welche ju Difverftanbniffen Beranlaffung ges geben, hat nur ben 3med, bie Boglinge biefer Schulen, welche fich ben barin angegebenen verschiedenen abminiftrativen Dienstaweigen wibmen wollen, ver ber Bernachläffigung ber Lateinischen Sprache ju warnen, nicht aber ben bestehens ben Bestimmungen, welche fur einzelne bobere Grabe biefer Dienstzweige burch fpezielle B. vorgeschrieben find, neue ju subftituiren. Die R. Reg. wird bess halb, um jenen Digverftandniffen vorzubeugen, veranlagt, ben Dir. und Borftes bern ber boberen Burgerschulen biefes ausbrucklich zu eröffnen und fie angus weisen, ihre Boglinge baranf aufmertfam zu machen, bag biej., welche bem Bofts, Ban : und Forftfache und bem Subalternendienft fich zu wibmen beabsichtigen, bei ihren besfallfigen Bulaffungegesuchen fich über ihre Schulbilbung entweber burch bie Gymnaffal-Beugniffe, welche für bie Aspiranten, namentlich zu Civils Supernumerarstellen und für Stellen bei bem Forftache burch befondere B. vorgefchrieben find, ober burch Entlaffunge-Beugniffe einer hoheren Burgerfdule, in welchem bie nach bem Brufunge-Regl. v. 8. Dlarg 1832 erforberlichen Rennts niffe in ber Lateinischen Sprache atteftirt werben, auszuweisen haben. **B**(. b. i. B. 1841, **S**. 64.)

d) Endlich wurde der Schluffat ber obigen Anm. aufgehoben und bas Beuge niß der Reife vom Latein abhängig gemacht durch C. R. deff. Min. v. 30. Oft.

1841 an fammtl. R. Reg. und abschriftl. an fammtl. Brov. Schultolleg. Da nach ben von ben R. Reg. erftatteten Ber. nur in wenigen gu Gnis laffunge : Prufungen berechtigten hoberen Burger- und Realfchulen ber Lateinis fcbe Sprachunterricht noch nicht in bem Umfange ertheilt wirb, bag bie Bogs linge in biefem Wegenftanbe ben Forberungen ber Infir. v. 8. Mary 1832 S. 4. A. b. und S. 8. b. entsprechen fonnen, ohne bie hinreichenbe Befahigung in biefem Unterrichtegegenftanbe aber bie gu Entlaffenben gu ber an ben Befuch ber obern Rlaffen ber Gymnaf, gefnupften Berechtigung jum Gintritt in bas Bofts, Bau- und Forftfach und in die Bureaux ber Brov. Behörben nicht gelangen fonnen: fo beftimme ich hiemit, bag von ben Entlaffunge : Prufunges. Rommiffionen von nun an nur benj. Boglingen ber hoheren Burgers und Realfchulen, welche in ber Prufung ben hinreichenben Grab ber Befahigme in ber Lateinischen Sprache nachweisen, bas Beugniß ber Reife in ber im-Regl. vorgeschriebenen Form, unter Mitvollziehung bes R. Kommiffar, a fertigt werben, die Ausfertigung ber Schulzeugniffe fur bie, wer gelnber Renniniffe in ber Lateinischen Sprache nicht als reif pe aber nur burch ben Dir. ber Schule, unter Beibrudung bes Go Die R. Reg. hat hiernach an bie Prufunge . Romm boberen Burger. und Realfchulen bas Erforberliche gu verfig

- d) Die Wahl ber Waffengattung und Aruppen-Abtheilung steht bem Freiwilligen nach §. 16. des Ges. v. 3. Sept. 1814 und §. 1. der Instr. v. 19. Mai 1816 zu. Eine Beschränkung 1) liegt in der K. O. v. 17. Okt. 1850:
- 1) bie bei ben Truppen zur Ableistung bes einjährigen Dienstes einzustellenden Freiwilligen burfen bie Jahl von 4 per Kompagnie, resp. per Estadron, nicht übersteigen, und haben die Regimentes und resp. Bataillons: Kommandeure ers sorberlichen Falls die höheren Befehlshaber hiernach die Bertheilung ber im Gangen sich Anmelbenden zu ordnen. 2) Die in den Universitätsstädten Bonn, halle und Greifswald 2) garnisonirenden Truppen bleiben nach wie vor verpfichtet, die zum einjährigen Dienst sich meldenden Studienden, ohne Rucksicht auf von al. 1. normitte Jahl, einzustellen. 3) Eine gleiche Berpstichtung liegt den Truppen zur Einstellung derj. zum einjährigen Dienst sich melbenden Individuen ob, welche ihren Bohnst in den betr. Garnisonorten haben.

Sanssouci, ben 17. Dft. 1850.

Griebrich Bilbelm.

(Min. Bl. b. i. B. 1850. S. 362.)

e) Die Annahmetermine für einjähr. Freiwillige bei allen Aruppen sind ber 1. April u. 1. Oft. jedes Jahres. 3) Doch können in Rudssicht auf besondere Umstände ansnahmsweise bergleichen Freiwillige auch am 1. Aug. eingestellt werden. R. O. v. 1. März 1843 und Instr. bes Kriegsmin. über die Behandlung der einjähr. Freiwilligen v. 21. Räz 1843, mitgetheilt durch E. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. und d. Kr. v. 21. April 1843 (M. Bl. d. i. B. 1843. S. 135.). Früher zu jeder Beit: §. 98. der Instr. v. 30. Juni 1817. (s. nachstehend.)

f) Aufschub bes Gintritts bis in bas 23. Jahr.

a) Infir. ber Min. d. Inn. und b. Rr. fur die jahrlichen Erfat-Aus-hebungen v. 30. Juni 1817:

wiederholt bekannt gemacht werden, mit dem Jusake, daß die Anmeldung und der Dienstantritt bei Berlust der Begünstigung und bei Bermeidung der Einstellung zu breijährigem Dienst zur gehörigen Zeit ersolgen müssen: C. R. des Min. des I. v. 4. Dec. 1827 (A. XI. S. 1025). — Daß die Reldung vor dem 1. Aug. desj. Jahres, in welchem der Bittseller sein 20. Lebenssahr zurücklegt, genüge, sprach wiederholt aus das R. der Min. des Kriegs und des J. u. d. P. v. 31. Juli 1837 an die Departements Brüfungs Komm. zu Liegnik (A. XXI. S. 800). — Gesuche um nachträgliche Zulassung, um Ausschub, Restamationen zc. sind den odern Prov. Behörden (Oberdräß, und kommand. Gen.) zur Entscheidung überwiessen: C. R. ders. Min. v. 15. Jan. 1839 (A. XXII. S. 250). — Bei solchen, die dereits dei der Ersahushebung konkurrirt haben, ist derartigen nachträglichen Gesuchen gar nicht statt zu geben, weil sie sonst zumächst versuchen wurden, sich frei zu loosen: R. ders. Min. v. 27. März 1840 (Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 203). — Ueber Restamationen vgl. im allgem. Publ. v. 21. Ott. 1847 (R. 203). — Ueber Restamationen vgl. im allgem. Publ. v. 21. Ott. 1847 (R. 203). i. B. 1847. S. 300—302), Publ. v. 23. Nov. 1848 (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 393) und die C. R. v. 31. März 1849 und 13. Sept. 1851 (ib. 1849 S. 84, 1851. S. 214.)

1) Schon früher follte nach ber R. D. v. 25. Nov. 1837 (A. XXI. S. 1122) fein Infanterie:Bataillon bes stehenben heeres mehr als 40 Freiwillige annehmen. Dies follte jedoch nach bem R. bes Rriegsmin. v. 7. Marz 1838 (A. XXII. S. 228) bie einzige Beschränfung sein, und etwaige andere aufgehoben werben. — Auch bei ber Marine kann ber Freiwillige eintreten. Es gelten bafür die gleichen Borschriften: R. ber Min. bes 3. und bes Kriegs v. 6. Juni 1850 (Min. Bl. d. i. B. 1850. S. 232).

2) Eben fo in Berlin: R. D. v. 8. April 1851 (Min. Bl. b. i. B. 1851. G. 106).

3) Bei Artillerie:Brigaben nur ber 1. Oft.: R. D. v. 22. Febr. 1844 (S. Bl. b. i, B. 1844, G. 103).

S. 98. Wegen ber auf ein Jahr bei bem ftehenben Geere gum Dienft eintre: tenben Freiwilligen bleibt es gang bei ben bisherigen Bestimmungen. Sie tonnen bei gehorig fruher Melbung ihren Eintritt bis vor bem Enbe ihres 23 jahrigen Bebensalters verichieben 1), und ba fie bei bem gefestich auszuhebenden Erfat auf feine Beife in Aurechnung tommen, fo ftebet ihnen in ber Regel ber Gintritt gu lebet Beit im Jahre frei, woruber fie fich mit bem Truppentheil, ben fie fich mah: len, gu einigen haben.

(**%**. XII. & 839.)

B) C. R. ber Min. d. Rr. (v. Boben) und d. Inn. (Gr. v. Arnim) v. 26. Mai 1843 an fammil. R. Gen. Rommandos und Oberpraf., Schreiben bes Rriegeminifteriums v. 9. Dov. und C. R. bes Min. b. Inn. v. 27. Mov. 1843:

bag bergl Freiwillige ben wirklichen Gintritt bis jum 1. Dft. bes 3ahres aufichieben tonnen, in welchem fie 23 Jahre alt werben, ihre Altereflaffe alfo gum pierten Dale bei ber Erfapaushebung fonfurrirt.

(Min. Bl. b. i. B. 1843. S. 206, 345, 346.)

Ber bei der ersten Untersuchung wegen Körperschwäche zeitig unbrauchbar gefunden wurde, braucht sich nicht alljährlich, son-dern nur noch einmal, vor Ablauf des 23. Jahres, zu stel-len. Wird er dann dienstauglich besunden, so hat er sich sofort zum Eintritt zu melben. Entgegengefesten Salls wird er in Die fur ben Ball eines Rrieges oder einer Mobilmachung bestehende allgemeine Erfahreferve eingereiht. C. R. ber Min b. Rr. und b. Inn. und b. B. v. 23. Marg 1835 (A. XIX. S. 297, für Weftphalen S. 300.), R. D. v. 3. Nov. 1833 (G. S. S. 293.) und R. D. v. 23. April 1844. (M. Bl. b. i. B. 1844. **6**. 214.)

### Zweites Sauptstück.

Die bobern Bürger-, Real- und Gewerd-Schulen.

I. Die bobern Burger- und Real - Schulen.

An einem umfaffenden Gefete über bie Organisation biefer gur allgemeinen Borbilbung fur ben induftriellen Beruf bestimmten Anftalten fehlt Es muß baber die Inftr. v. 8. Marg 1832 über bie Entlaffunge-Brufungen bei biefen Schulen ale ihr Grundgefet gelten, und fo weit nicht aus diefer besondere Modififationen hinfichtlich der Ginrichtung, bes Unter-

<sup>1)</sup> Bieberholt burch Bubl. ber Reg. ju Marienwerber v. 27. Juni 1820 mit bem Bufat, bag bie Truppentheile Die Freiwilligen mit Atteften über Die ges fchebene Annahme und ben bewilligten Aufschub verfeben follen. (A. IV. S. 355.)

Dieser Anfichme und ben bedatigten auffichte beteften folden. (A. 14. S. 33.)

Dieser Aufschub gilt nur für die Dauer des Friedensstandes: C. R. der Min. des Kriegs und des J. u. d. B. v. 30. Nov. 1831. (A. XV. S. 892.)

2) Die Zurücktellung, resp. Befreiung, die den kathol., so wie den evang. Theologen gewährt wird (C. R. v. 26. Juni 1822 s. c. im 2. Abschn., C. R. v. 11. Oft. 1854 und Concl. des Staatsmin. v. 15. Sept. 1854. Staatsma. Rr. 248. S. 1869) gebott in die folg. Abth. — hier ift nur zu bemerfen, bag Gymnafiaften, welche erflaren, daß fie Theologie ftubiren wollen, beshalb noch nicht Burudftellungsattefte erhalten, bag bergl. vielmehr nur an wirfliche Studenten er-theilt werben: R. ber Min. bes Kriegs und bes 3. u. b. B. v. 8. Marz 1833 und v. 23. Juni 1833. (A. XVII. S. 238, 549.)

richts ac. hervorgeben, alles bas zur analogen Anwendung fommen, was binfichtlich ber Gymnafien vorgefchrieben und im erften Sauptftude biefes Abschnitts gusammengeftellt ift. Bei vielen ber bort gegebenen B. ift biefe

boppelte Geltung berfelben ausbrudlich ausgesprochen.

Durch die Inftr. v. 8. Marg 1832 find die hoheren Burger- u. Real-Schulen in zwei Rlaffen getheilt: 1) in folche, welche nicht bas Recht ju Entlaffunge-Brufungen haben (vgl. o. S. 21 Rote 1.), und 2) in folche, bei benen bies ber Fall ift. Die lettern gerfallen gegenwartig in Folge ber neuen Organisation, welche die Borbildung fur bas Baufach burch bie Borfcbriften v. 1. Mug. 1849 (vgl. ben 5. Abfchn.) erhalten bat, wieberum in zwei Rlaffen, namlich a) in folche, welche bas Recht ber Entlaffungs-Bruf, blos im Allgemeinen und b) in folde, welche außerbem insbesonbre bas Recht ber Entlaffungs-Pruf. fur bie Bau-Afabemie in Berlin befiben. Bu welcher von biefen Rlaffen jebe einzelne Schule gehort, ergiebt fic aus bem in ber Ginleitung G. 12 ff. enthaltenen Bergeichniffe. 1) Dier bleibt bemnach nur die Inftr. v. 8. Marg 1832 mit ben fie ergangenden ober abandernden Borfdriften zusammenzuftellen.

C. R. und vorläufige Inftr. des Min. b. G., U. u. Meb. Ang. (v. Alienstein) v. 8. Marz 1832 an fammil. R. Reg. über bie an ben ho-hern Burger- und Real = Shulen anzuordnenden Entlaffungs-

Brufungen.

Nachbem bie R. Min. bes Rriegs, ber Fin., bes 3. u. b. B. und bas Gen. Boftamt fich über bie Bedingungen erflart haben, unter welchen ben mit bem Beugniffe ber Reife entlaffenen Boglingen ber boberen Burger: und Realiculen biej. Begunftigungen jugeftanden werben burfen, beren Bewilligung bieber von bem Radweise bee Besuche ber oberen Rlaffen ber Gymnas. abhangig gemacht war,

Arb. p. 11. Aug. 1852.

Anl a Befanntmachung.

Unter Bezugnahme auf Die Bef. v. 30. Cept. v. 3. (Din. Bl. b. i. & 1851. S. 217) wird hierburch gur öffentlichen Renntniß gebracht, bag bie behere Sandlunge: und Gewerbefchule in Magbeburg als zur Ertheilung gunehm barer Entlaffunge: Beugniffe fur bie Kandibaten bes Baufache befabigt anerfant ift. Die ausgestellten Entlaffunge-Beugniffe biefer Anftalt werben bemnad, wem burch biefe Bengniffe nachgewiefen wird, bag ber Entlaffene bie Rurfe ber Ger funda und Brima vorschriftsmäßig vollendet und bie Abgangsprufung beftanden hat, von ber R. technischen Bau-Deputation und bem Direktorium ber R. Bas Atabemie ebenfalls als genugend angenommen werben. Berlin, ben 11. Aug. 1852.

<sup>1)</sup> Dort find zugleich bei jeber Anstalt bie C. R. ber G., U. u. Deb. Ang, und für handel, Gew. u. off. Arb., burch welche bie ermahnten Berechtigungen verlieben worben find, allegirt. Da biefe C. R. immer im Befentlichen gleich lauten, fo genügt es, eines berf. als Mufter ju geben: G. Grl. ber Din. ber G., U. u. Deb. Ang. und fur hanbel, Gew. u. off.

Die R. Reg. empfängt in ber Anl. (a.) Abichrift einer Bef. vom heutigen Tage, wonach die höhere Gandlunge, und Gewerbefdule in Magbeburg jur Er theilung annehmbarer Entlaffunge : Beugniffe für bie Ranbibaten bes Baufache befähigt erachtet worben ift, mit bem Auftrage, folche burch ihr Amteblatt jur öffentlichen Renntniß zu bringen.

Der Min. ber G., U. und Deb. Ang. Der Min. fur Sandel, Gew. und off. Arb.

<sup>(</sup>Min. Bl. b. i. B. 1852. C. 215.)
In jedem berartigen C. R. wird auf bas lettvorhergehende gleiche Bezug er nommen. Co betraf 3. B bie oben alleg. Bet. v. 30, Cept. 1851 bie fragliche Berechtigung ber hohern Burgerfdule in Berleberg.

hat bas Din, befchloffen, bei benj. Schulen gebachter Rathegorie, bie burch ihre Ginrichtung ben Bebingungen zu entsprechen im Stanbe fint, formliche Entlaffunges Brufungen anguordnen. ')

1) Ueber bie Erhaltung und Errichtung folder Schulen bestimmt bas C. R. bes Din. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 3. Juli 1852 an fammtl. R. Reg.

Eine nabere Brufung ber Berhaltniffe ber ju Entlaffunge : Brufungen berechtigten höhern Burger: und Realfdulen hat ergeben, bag in vielen biefer Anftalten bie Bahl berj. Schüler, welche ben Rurfus berf. vollenben, nur fehr geringe und baher ber Auswand, ben bie Befolbung bes fur bie Brima erforberlichen Lehrerversonals in Anspruch nimmt, um fo weniger gu rechtfertigen ift, als es ben betr. Schulen überhaupt an hinreichenben Mitteln fehlt, Die Lehrer angemeffen ju befolben und ben unentbehrlichen Lehrapparat ju befchaffen. Da es unter ben gegenwartigen Berhaltniffen nicht möglich ift, bie von mehreren Seiten für biefe Schulen beantragten Buschuffe aus allgem. Staatsfonds zu erswirten, fo febe ich mich zu folgenben Bestimmungen veranlagt:

1) Die Gtate ber betr. Anstalten find einer fongfaltigen Revifion gu unterwerfen. Ergiebt fich, bag bie Mittel berf. fur bie Bedurfniffe ber betr. Soule, insonderheit für die angemeffene Befolbung bes gur Durchführung bes Lehrplans exforderlichen Lehrerpersonals nicht ausreichen, fo hat die R. Reg. darauf gu bringen, daß die Patronatsbehorbe, in sofern ein Buschung burch Erhöhung bes Soulgeldes nicht zu erzielen ift, bas Rothige beschaffe, wibrigenfalls bie Soule auf bie Aufgabe einer allgem. Stadtichule beschranft werben muß und bas Recht gu Entlaffunge : Brufungen nach bem Regl. v. 8. Marg 1832 ihr nicht ferner belaffen werben tann. 2) Die Errichtung neuer gu Entlaffunge Prufungen berechtigter hoherer Burgerichulen ift nur bann ju gestatten, wenn ein ausreichens ber Etat fur bieselben von ber betr. Stadt garantirt wird. Bevor jur Aussuhs rung bes Projette geschritten wird, ift ber Ginrichtunges und Lehrplan und ber Etat ber zu errichtenben Schule bem R. Brov. Schulfolleg. nach ber Bestims mung ber Instr. fur bie R. Kons. v. 23. Dft. 1817 §. 7., 2. (Bb. 1. S. 262, 642) mitzutheilen und bemnachft mit bem Gutachten beff. mir zur Genehmigung eingureichen. Gbenfo bleibt bie Anstellung ber Dir. und Lehrer ber gu Entlafs funge : Brufungen berechtigten hoheren Burgerschulen nach ber Bestimmung ber M. R. D. v. 9. Dec. 1842 S. 2. (f. o. S. 71), welche seither nicht immer punktlich befolgt ift, meiner Genehmigung vorbehalten. 3) Benn eine zu Entstaffunge Prufungen berechtigte höhere Burgerschule in Stabten, in welchen ein Symnaf. fich befindet, errichtet werden foll, fo hat die R. Reg. vor ber Einleis tung bes bagu Erforberlichen mit bem betr. R. Brov. Schulfolleg. ju fommunis ciren, bamit baffelbe bas Intereffe bes Gymnaf. wahrnehmen fonne. (Din. Bl. b. i. B. 1852. S. 161.)

Die Beforberung von Burgerichulen war fruher mehrfach burch Provingial: Landtags : Abschiede verheißen; jedoch wurde dabei wiederholt ausgesproschen, daß die Einrichtung und Unterhaltung derselben, Sache der Komsmunen sei. So heißt es im 1. Rhein. Landtags: Abschiede v. 13. Juli 1827 B. 28.: daß das Min. der G., U. u. Med. Ang. und des J. bemuht sein wird, in den geeigneten Rommunen, in welchen bie Mittel ju biefem 3wede ju befchaffen finb, gur Errichtung höherer Burgerichulen beigumirten, bag aber "in hinficht ber Be-icaffung ber Mittel aus Rommunalfonds bie befondere Mitwirkung ber Stande" erwartet werbe. (A. XIII. S. 698.) - 3m 2. Schlef. Banbtage-Abichiebe v. 22. Febr. 1829 II. 16.: "bafür (für hinlangliches Austommen wiffenschaftlich gebildes ter Lehrer an bergl. Schulen) zu forgen, ift bas nachste Beburfnig, und bies bie Sache ber Stabte, welche höhere Burgerschulen brauchen." (A. XV. S. 192.)— 3m 4. Breuft. Canbtage Abschied v. 3. Dai 1832 II. 33.: "Es muß aber im Alls gem. babet bewenden, bag Anstalten biefer Art nur auf Roften ber Kommunen, ober ber ihrer bedürfenden größern Berbanbe errichtet werben tonnen, wobei benn in allen Fallen, in welchen bei hervortretenbem Bedurfniffe bie Möglichkeit bes Beftebens nachgewiesen wirb, Unfere Behorben bie Anlage möglichft beforbern werben." (A. XVI. S. 553.) — Es wurden aber auch Staatsunterflugungen bewils ligt, fo 3. B. burch ben 4. Beftph. Landtage Abichieb v. 30. Dec. 1834 II. 35.:

Es ift zu bem Behufe bie in 4 Gremplaren beigef. vorlaufige Inftr. (anl. a.) entworfen, welche ber R. Reg. mit bem Auftrage gugefertigt wird, bie Auflatten ihres Bereiche, welche ben Bebingungen gu entsprechen im Stanbe fein mbitten, bem R. Schulfolleg, ber Prov. namhaft zu machen, bamit biefes nach ber ihm ertheilten Anweisung von bem Buftanbe ber Schule genaue Renntutg nehmen, und gur weiteren Beranlaffung bem Min. Bericht erftatten tann. Anl. a.

Borldufige Inftruktion für bie an ben höheren Burgers und Realichulen anznordnenden Entlaffunges

Prüfungen.

Der Bwedt biefer Brufungen ift: a) benfenis §. 1. (3wect ber Brufung.) gen Junglingen, welche ben Unterricht in einer vollftantigen boberen Burgers und Realfcrule genoffen haben, und mit genugenben Renniniffen aus berfelben entlas fen werben tonnen, bie bieber an ben Befuch ber oberen Rlaffen ber Gymnal. gefnupfte Berechtigung jum Gintritt in ben einjährigen freiwilligen Dilitateblenf, in bas Bofts, Forfts und Banfach und in bie Bureans ber Provingial . Beborben Bujufichern; ') - b) ben Eltern und Bormunbern eine guverlaffige Benachrichtie

,1000 Thir. jahrlich zu einer höhern Bürgerschule in Giegen." (¶. XX. S. 774.)

Bgl. auch o. S. 156 ff. über bas Berhaltnig ber hohern Burgers und Real fculen ju ben Gymn., und uber bas Schulgelb bei ber Berliner Realfcule oben S. 167 Rote 1.

1) Bgl. bie oben S. 293 ff. jufammengeftellten Borfdriften. Ausführlichen hatte fich über bie Qualifitation ber als reif entlaffenen Realiculer, mit Bejug auf bie Betrifchule in Danzig, fcon fruher ausgesprochen: bie Refolution bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang., Unterr .- Abth. (v. Ramps) v. 19. Aug. 1830 an ben Dir. ber Betrifchule:

Das Din. macht Ihnen im Berfolg ber Berf. v. 19. Juni c. hierburch befannt, bag bas R. Finangmin. es gang unbebenflich finbet, biej. Boglinge ber bortigen Betrifcule, welche bei ben Abiturienten-Brufungen badf. wirflich leiften, was in bem Auszuge aus bem biediahrigen Programme biefer Anftalt enthalten ift, und mit bem Zeugnisse ber Neife entlassen sind, hinsichtlich ihrer Schubildung zu allen folden Stellen im Ressort best. geeignet zu halten, für welche nicht die Bollendung bes akademischen Aursus, oder eine besondere technische, bem Praktischen sich auschliebende Borbildung erfordert wird. Das R. Min. bes 3. u. b. P. hat fich bahin erflart, bag biej. Schuler, welche ein Gymnaf. ober eine bobere Burgerichule frequentirt haben, und aus ber erften Rlaffe einer folden Anftalt mit bem Beugniffe ber Reife und guter fittlicher Fubring enflaffen find, ale Civil-Supernumerarien bei ben Brov. Behorben jugelaffen wer ben follen. hierdurch ift also ben Boglingen ber Betrifchule biefe Cantbahn ber reits geöffnet. — Bas bas Baufach anlangt, so ift bieber von ben Kand, welche fich bem großen ober architektonischen Eramen unterwerfen, und fich bas burch für den Staatsbienft befahigen, fein anderer Rachweis erworbener Sont tenniniffe geforbert worden, ale ichon fur ihre Prufung ale gelomeffer vorgefcrieben ift, namlich ber Rachweis, bag fle aus Gefunda eines Symnaf. als Feldmeffer bahin beklariren, bağ ein unbebingtes Zeugniß ber Reife ber erken Klaffe einer höhern Burgerschule ihr gleich zu achten sei. Das R. Gen. Pokamt findet es in hinficht ber Schulbildung solcher jungen Leute, welche fich bem Botbienfte widmen wollen, ebenfalls unbebenklich, daß die Böglinge der Be trifcule, wenn fie mit bem Beugniffe ber unbebingten Reife abgeben, jur Auf nahme in ben Boftbienft fur hinreichenb befahigt gehalten werben; nur ift baju noch erforderlich, bag fie in der Frang. Sprache mehr, ale bas geb. Brogramm unter ad 3. vorfdreibt, gethan haben, und fo weit getommen fein muffen, baf fie fich barin mindlich gelaufig ausbrücken, und nach Deutschen Diftaten richts fcreiben können. (A. XIV. S. 556.) Dinfichtlich bes einjährigen Freiwilligenbienftes f. oben S. 305, hie fichtlich ber Immatrifulation auf Universitäten bas C. R. v. 9. Dit. 1844

bei S. 36. bes Regl. v. 4. Juni 1834 oben S. 284.

anng aber ben Bilbungefianb bes ju entlaffenben Boglings ju gemahren, um barnach ju ermeffen, ob er jum Gintritte in bie für ihn bestimmte Laufbahn gehörig befahigt fei; - c) ben Schulen eine Belegenheit ju geben, fich über ihre Leis ftungen vor ben ihnen vorgefesten Behörben ausznweifen, burch ben gunftigen Erfolg fich in bem Bertrauen bes Bublifums ju befestigen und in ben Lehrern, wie in ben Schulern, ben wurdigen Gifer fur bie Erreichung eines bestimmten Bieles lebenbig gu erhalten.

(Beit ber Brufung.) Die Brufungen werben innerhalb ber beiben festen Mon. eines Semefters gehalten. Rur biej. Schuler, welche wenigftens ein Jahr Mitglieder ber oberften Rlaffe ber Schule gewefen finb, werben jugelaffen. 1) Der Dir. ober Reftor ber Anftalt wirb, wenn er ben jur Brufung fich melbenben Schaler in Sinficht feiner wiffenschaftlichen und fittlichen Ausbildung noch nicht für reif erteunt, nach vorhergegangener Berathung mit feinen Rollegen, ben Eltern

<sup>1)</sup> Auch privatim ober fonft Borbereitete werben pro maturitate ges Dies beftimmen :

a) C. R. bes Din. ber G., U. u. Deb. Ang. (v. Altenftein) v. 24. Febr.

<sup>1837</sup> an bas Brov. Schnlfolleg. in Magbeburg.

Dem R. Brov. Schulfolleg. wird auf ben Ber. v. 14. v. D., betr. bie Brivat-Realfchule bes Dr. N. in N., hiermit eröffnet, bag bas Din. nichts bas gegen an erinnern hat, bag junge Leute, welche in Brivatanstalten ober fonft bie gur Erlangung eines Beugniffes ber Reife bei hoberen Burger: und Reals foulen erforberlichen Renniniffe fich erworben haben, bei ben vom Staate anertannten höberen Burger- und Realichulen, benen bie Befugnif gu Entlaffunge-Brufungen ertheilt ift, fich ber Brufung nach ber Borfcbrift bee Regl. v. 8. Rarg 1832 unterwerfen, um bas Zeugnif ber Reife zn erlangen. (A. XXI. S. 997.)

b) C. R. beff. Min. (Cichhorn) v. 7. Mai 1842 an fammtl. R. Reg. und Brov. Schulfolleg.

Es ift angefragt worben, ob jungen Leuten, bie ihre Schulbilbung nicht in einer boberen Burgerfcbule erlangt haben, ju gestatten fet, fich ber Maturistateprufung bei ber Entlaffunge : Brufunge : Romm. einer hoberen Burgerfcbule am unterwerfen. - Da es nach bem Abiturienten : Brufunge : Regl. v. 4. Juni 1834 benen, welche fich über ihre Reife für die Universität ausweisen wollen, ihre Borbereitung aber auf einem anbern Bege, als auf einem Gymnaf. erhals ten haben, gestattet ift, fich von ber Abiturientens Brufunge-Romm. eines Gyms naf. prafen ju laffen, fo erscheint es bem analog gang gulaffig, bag biej., welche barthun wollen, bag fie bie Reife eines Schulers ber Reals ober hoheren Burs gerichule erlangt haben, fich ber Brufung vor ber Entlaffunge-Prufunge-Romm. einer boberen Burgerschule unterwerfen burfen. Rach vorberiger Rommunitas tion mit bem &. Din. bes 3. u. b. B., tem Geh. Staatsmin. D. v. Ragler, bem Geh. Staatsmin. D. v. Labenberg und bem D. Finangmin., Er., und in Uebereinstimmung mit benf., ermachtige ich baber bie bei ben boberen Burger- und Realfchulen beftehenden Entlaffungs : Prufungs : Rommiffionen hiermit, Die Brufung folder jungen Leute nach ben Borfchriften bee Regl. D. 8. Marg 1632 vorzunehmen, und überlaffe ber R. Reg. (bem R. Brov. Schultolleg.) bemgemäß bas Beitere zu verfügen. (Din. Bl. b. i. B. 1842. S. 195.) c) hinfichtl. ber Prufungegebuhren bestimmt bas C. R. beff. Min. (v. Rau-

mer) v. 26. Aug. 1851 an bas Brov. Schulfolleg. ju Berlin und abschriftlich an fammtl. R. Reg.

Auf ben Ber. bes R. Prov. Schulfolleg. v. 26. Juni b. 3. will ich genehe migen, bag auch von beni. fremben ober privatim vorbereiteten Schulern, welche gu ben Entlaffunge-Prufungen bei boberen Burger- und Realschulen jugelaffen werden, Prufungegebuhren, und zwar in bem Betrage von 4 Thlen., wie fie bie nach ber Berf. v. 23. Marg 1846 Behufs Erlangung eines Gymnafials ober Realfcul . Beugniffes ju Brufenben ju entrichten haben, erhoben werben. (Rin. Bl. b. i. B. 1851. G. 202.)

d) Das vorftebend angef. C. R. v. 23. Marg 1846 über bie Schulprufungen Frember überhaupt f. oben S. 298.

und Bormunbern, so wie auch bem Schuler selbft, sein Urtheil unumwunben mit theilen und zu verhindern suchen, daß er nicht zu fruhe die Schule verlaffe. Bird bemungeachtet auf die Brufung beftanden, und ist ber Schuler bereits ein Jahr lang Mitglied ber oberften Rlaffe gewesen, so barf die Bulaffung zur Prufung nicht verweigert werden.

§ 3. (Entlaffunge Beugniffe.) Die Entlaffunge Beugniffe find entweber Beugniffe ber Reife mit ben Brabifaten: vorzüglich, ober gut, ober hinreis chenb bestanben, ober ber Nichtreife mit bem Brabifate: nicht bestanben.

Das Beugniß ber Richtreife fchließt von bem Anspruch auf ben Genug ber

im S. 1. a. ermahnten Rechte und Bugeftandniffe aus.

S. 4. (Erforderniffe und Bebingungen für die Ertheilung bes Benguiffes ber Reife.) Das Zeugnif der Reife wird ertheilt, wenn ber Geprüfte in den Sampt. Unterrichtsgegenständen der höheren Burgers und Realfchulen vor ungelich, gut oder hinreichend bestanden, und überhaupt in seiner geiftigen und fittlichen Ausbildung so weit vorgeruct ift, daß er für den Eintritt in die für ihn bestimmte Laufbahn hinreichend vorbereitet erscheint. Dazu ift erforderlich:

A. In hinficht auf Sprachen:

a) im Deutschen muß ber schriftliche Ausbrud bes zu Entlaffenben von grammatischen Fehlern, von Unbeutlichkeit und Berwechselung bes Brofaischen und Boetischen frei sein, und im zusammenhangenben munblichen Bortrage, im Dispositiven leichter Themata, eine angemeffene Fertigkeit, so wie auch Bekanntschaft mit bem Bilbungsgange ber Deutschen Literatur, inebel. mit ben ansegezichneiken Schriftfellern seit ber Mitte bes vorigen Jahrhunberts, nachgewiesen werben:

b) im Lateinischen muß ber Schuler Fertigkeit befigen, ben Julius Casar und leichtere Stellen bes Dvib und Birgil ju übersehen, bie Regeln ber Etymologie und Syntax inne haben und anwenden konnen, auch mit ber Quantitat und

bem baftplifchen Beremaage befannt fein.

Anm. Sollte in einer ober ber andern höheren Burgers und Realschule wegen der eigenthumlichen Bestimmung berf. das Lateinische noch von dem dffent lichen Unterrichte ausgeschlossen sein, und der Schüler daher nicht nachweisen fons nen, daß er in dieser Sprache die gesorderte Kenntniß besite, so ift bies in dem Beugnisse unter der Rubrif: Lateinische Sprache, anetrucklich zu bemerken. Der Mangel an Kenntniß bieser Sprache verschließt dem Schüler zwar den Einstritt in eine Lausbahn, auf welcher sie nicht entbehrt werden fann; es soll ihm aber, wenn er in den übrigen Unterrichtsgegenständen gut besteht, das Beugnis der Reise darum nicht versagt werden. 1)

a) C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. (v. Allenftein) v. 18. Sept. 1838 an fammtl. R. Reg. und abschriftlich an fammtl. Prov. Schulfolleg.

<sup>1)</sup> Die Beforberung bes Unterrichts im Lateinischen wurde empfohlen und auf die unbedingte Nothwendigkeit beff. jum Bofts, Forfts, Baufache und Subalternendienft wiederholt ausmerksam gemacht durch folgende C. R.

Es find bereits mehrere Falle vorgekommen, daß abglinge ber haberen Burgerschulen, die sich jum Eintritt in das Pofts, Forsts und Baufach und in die Bureaur der Prov. Behörden gemeldet hatten, zurückgewiesen sind, weil in ihrem Entlassungs Zeugnisse bemerkt worden, daß sie des Lateinischen nicht knubig seien. Da es sich zeigt, daß die Anm. zum S. 4. des Regl. v. 8. Män 1832 in dieser Beziehung zu einem Misverständnisse Bengnis der höheren Bürgerschule nur denj. die an das Zeugnis des Besluchs der II. eines Gynnasseschule nur denj. die an das Zeugnis des Besluchs der II. eines Gynnasseschule nur denj. die an das Zeugnis des Besluchs der II. eines Gynnasseschule geknührte Berechtigung zusichert, die auch im Lateinischen den im vorbezogenen Regl. angegebenen Forderungen bei der Entlassungs Artsung entsprechen. Die R. Reg. hat von dieser ausdrücksichen Bestimmung alle Borstände der Höheren Bürgerschulen ihres Bez. zur Besanntmachung ders. an die Schüler im Kennisis zu sehen und dahin zu wirfen, daß die Lateinische Sprache, die in den höheren Bürgerschulen, wie die veranlasten Untersuchungen ergeben haben, nur zum größten Nachtheile ste einen gründlichen Unterrück vernachlässet wird, geslehrt und mit solcher Gründlichseit behandelt werde, daß die zu Entlassenden den Bestimmungen des Regl. vollständig entsprechen können. (A. XXII.

c) Im Frangofischen muß ein Brief ober ein Auffat über ein angemeffes nes Thema richtig geschrieben, eine in Rudficht auf Inhalt und Sprache nicht zu

b) C. R. bess. Min. (Eichhorn) v. 10. Dec. 1840 an sammtl. R. Reg.
Des Staatsmin. H. v. Ragler Er. hat wiederholt darauf ausmerksam ges macht, daß von Böglingen, die sid, jum Eintritt in den Bostdienst meldeten, immer noch Entlassungs Beugnisse eingereicht wurden, aus denen hervorgehe, daß der Entlassene in der Lateinischen Sprache nicht unterrichtet sei und des halb nicht berückstigt werden könne. Das Min. sieht sich dadurch veranlast, die R. Reg., mit Bezugnahme auf die Berf. v. 18. Sept. 1838 wiederholt aus zuweisen, dahin zu wirken, daß der Unterricht in der Lateinischen Sprache in allen höheren Bürgerschulen ertheilt werde, und den Borständen der höheren Bürgerschulen es zur Pslicht zu machen, den Schülern alliährlich zu erössnen, daß, wer sich dem Bosts, Forsts und Bausache, oder dem Subalterns dienste zu widmen beabsichtige, das Zeugniß des Besuchs der Setunda eines Gymnas, oder das Entlassungsszeugniß einer höheren Bürgerschule, in welchem die nach dem Regl. v. 8. März 1832 erforderlichen Kenntnisse in der Lateinisschen Sprache nachzuweisen seien, vorzulegen habe, und wenn letztere in der von ihm besuchten höheren Bürgerschule nicht erlangt werden könnten, er sich einer andern, den Unterricht in der Lateinischen Sprache gewährenden Anstalt zuzuwenden habe. (Min. Bl. d. i B. 1840. S. 458.)

e) G. R. beff. Din. v. 29. Darg 1841 an bief.

Die Berf. v. 10. Dec. pr., welche ju Digverftanbniffen Beranlaffung gegeben, hat nur ben 3med, bie Boglinge biefer Schulen, welche fich ben barin angegebenen verschiedenen abminiftrativen Dienftzweigen wibmen wollen, ver ber Bernachläffigung ber Lateinischen Sprache ju warnen, nicht aber ben bestehens ben Bestimmungen, welche fur einzelne bobere Grabe biefer Dienstzweige burch fpezielle B. vorgeschrieben find, neue ju subftituiren. Die R. Reg. wird bees halb, um jenen Digverftanbniffen vorzubeugen, veranlagt, ben Dir. und Borftebern ber boberen Burgerschulen biefes ausbrucklich gu eröffnen und fie anguweifen, ihre Boglinge barauf aufmertfam ju machen, bag biej., welche bem Bofts, Ban : und Forftfache und bem Subalternendienft fich ju wibmen beabfichtigen, bei ihren beefallfigen Bulaffungegefuchen fich über ihre Schulbilbung entweder burch bie Gymnaffal-Brugniffe, welche fur bie Aspiranten, namentlich zu Civils Supernumerarftellen und fur Stellen bei bem Forftfache burch besondere B. vorgefchrieben find, ober burch Entlaffunge-Beugniffe einer boberen Burgerfcule, in welchem bie nach bem Brufunge-Regl. v. 8. Dlarg 1832 erforberlichen Rennts niffe in ber Lateinischen Sprache atteftirt werben, auszuweisen haben. **B**l. b. i. B. 1841, S. 64.)

d) Endlich murbe ber Schluffat ber obigen Anm. aufgehoben und bas Beugnif ber Reife vom Latein abhangig gemacht burch C. M. beff. Min. v. 30. Dit.

1841 an fammtl. R. Reg. und abschriftl. an fammtl. Prov. Schulfolleg.

fcmierige Stelle eines Dichtere ober Profaitere mit Gelaufigfeit überfest, ferner richtige Aussprache und einige Fertigfeit im Sprechen nachgewiesen werben tonnen Auch wird Befanntichaft mit bem Entwickelungegange ber Frangofifchen Literatur und ben wichtigften Schriftstellern ber Frangofifchen Nation erforbert;

d) wo bas Englische und Stalienische in ber Schule gelehrt wirb, wirb von ben abgebenden Schulern erwartet, bag fie barin eine abntiche Renntnig, wie

im Frangofifden, nachweifen fonnen.

B. In hinsicht auf Biffenichaften:
a) in ber Religion: Der Abgebenbe muß mit bem Inhalte ber beiligen Schrift im Allgem., ferner mit ber biblifchen Gefchichte und ben hauptmomenten ber Gefdichte ber driftlichen Rirche, fowie mit ber driftlichen Glaubene: und Site

tenlehre, binreichend befannt fein;

b) in ber Gefchichte: Gine bentliche Ueberficht ber wichtigften Begebenbei ten und ber eigenthumlichen Berhaltniffe ber alten und neueren Boller, infonber heit genauere Befanntichaft mit ber Entwidelung, Berfaffung und ben imneren Berhaltniffen ber jest bestehenben Staaten, wobei ber Schuler nachzuweifen bat, bag er bie wichtigften Epochen dronologisch richtig anzugeben weiß, und mit bem Schanplat ber Begebenheiten befannt ift;

c) in ber Beographie: Benaue Renntnig ber Elemente ber mathematifden und phyfifchen Geographie, ferner ber Guropaifchen und ber wichtigften ganber ber andern Belttheile und ihrer gegenseitigen Berhaltniffe in ftatiftifcher und ethnogre

phifder binficht;

d) in ber Dathematit: Fertigfeit in allen Rechnungsarten bes gemeinen Lebens und in ber Rechnung mit Buchftaben; Beubtheit in ber Auflofung ber Gleichungen bee erften, zweiten und britten Grabes, Renntnig ber Theorie ber Lo: garithmen, ber Blanimetrie, Stercometrie, ebenen Trigometrie und bes Gebrande ber mathematifchen Tafeln;

e) in ben Raturwiffenschaften:

a) in ber Raturbefdreibung: auf Anfchauung begrundete Renntnif ber Rlaffififation ber Raturprobutte, genauere Befanntichaft mit ben mertwurbigften Brobuften, ihrer Anwendung und Berarbeitung fur Die Beburfniffe bes Lebens :β) in ber Bhyfif: Befanntichaft mit ben allgem. Gigenichaften ber Rorper, ben Gefegen bes Gleichgewichts und ber Bewegung, mit ber Lehre von ber Barne, ber Cleftrigitat, bem Magnetiomus, vom Lichte zc.; — y) in ber Chemie: Rembinif von bem chemifchen Berhalten ber Grunbftoffe und ihrer hauptverbindungen, ber wichtigften organischen Subftangen und ber Salge.

Die Brufung wird von ber baju be-S. 5. (Die Brufunge : Rommiffion.) Diefe besteht aus einem Rommiffar ber ftellten Brufunge = Rommiffion gehalten. Reg. (in ber Regel bem Schul Departements : Rathe), einem von ber Reg. bagu ernannten Mitaliebe ber Lofal-Schulbehorbe (bes Coborats, Scholarchats, Rurato. rit ober ber Schul-Rommiffion), bem Dir. ober Rettor ber Schule und ben in ber oberften Rlaffe wiffenschaftlichen Unterricht ertheilenden Lehrern. Uebrigens fin alle Lehrer ber Anftalt rerpflichtet, ber Brufung beiguwohnen, und bie übrigm Mitglieber ber Lofal = Schulbehorbe jebesmal bagu einzulaben. Auf bas Urtheil über bas Refultat ber Prufung haben jeboch nur bie Stimmen ber wirklichen Dit

glieber ber Brufunge-Rommiffion Ginfluß.

S. 6. (Schriftliche und munbliche Brufung.) Die Brufung gerfällt in eine

foriftliche und mundliche.

S. 7. (Bestimmung ber Aufgaben fur bie fdriftliche Brufung.) Die Aufge ben fur bie ichriftliche Brufung werben von bem Dir. und ben Lehrern gemein

geb. Schulen vorgesetten Lofalbeborben und Dir. angelegentlichft ju empfehlen, bafür Gorge ju tragen, bag bem Lateinischen Sprachunterrichte in allen Rleffen tiefer Schulen die nothige Beit und Aufmertfamteit gewidmet und ihnen baburd ein grundlicher grammatifder Unterricht, ber an und fur fich und befonbert auch fur bie Erlernung ber neueren Sprachen von großer Bichtigfeit ift, ges ficbert werbe. (Din. Bl. b. i. B. 1841. S. 325.)

e) Inebef. ju ber Bulaffung ber Felbmefferprufung find bie oben Lit. b. ber geichneten Renntniffe im Lateinischen wiederholt erforbert burch R. bes Din. ber G., U. u. Med. Ang. v. 5. Juli 1849. (Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 173.)

fcaftlich bestimmt und bem R. Rommiffar jur Genehmigung eingereicht; boch fteht es bem letteren frei, nach Umftanben bie Thematu felbft gir befrimmen. Alle gu-gleich zu entlaffenben Examinanben erhalten biefelben Aufgaben gur Bearbeitung.

S. 8. (Schriftliche Brufung.) Die fchriftlichen Brufunge-Arbeiten bestehen: a) in einem Deutschen Aufsate, welcher vorzuglich bie Bilbung bes Berftanbes , und ber Phantafie, und bie Sicherheit und Gewandtheit im Gebranch ber Sprace beurkunden foll; - b) in einer Ueberfehung eines Deutschen Stides in bas La-teinifche; - c) in einem Frangofischen Auffate, wozu bas Thema aus bem 3beentreife bee Graminanben, befonbere ans ber neueren Gefchichte, gu mahlen ift; d) in einem Englischen, reip. Italienischen Auffage, wogn ein ahnliches ober auch baff. Thema, welches fur ben Frangofischen gegeben ift, gewählt werben fann; e) in einem mathematifchen, bestehend in ber gofung von zwei geometrifchen und zwei arithmetifchen Aufgaben; - f) in einem naturwiffenichaftlichen, in welchem ein Thema aus ber Physit und ein Thema aus ber Chemie gu bearbeiten ift.

Die Anfertigung biefer Anffage, bei welcher, außer ben Borterbuchern ber erlernten Sprachen und ben mathematischen Safeln, burchaus feine Gulfemittel ju gestatten find, gefdieht unter ununterbrochener Aufficht eines Lehrere in einem Rlaffenzimmer ber Schule. Fur bie Arbeiten a. c. e. f. wirb, mit Ginfcluf ber Reinfchrift, eine Belt von 5 Stunben gestattet. Fur b. d. muffen 2-3 Stunben genugen. Unter jeder Arbeit wird von bem Lehrer, welcher Die Aufficht geführt hat, Die Beit bemertt, in welcher fie angefertigt worden ift.

Die eingelieferten Arbeiten werben von ben betr. Behrern burchgefeben und cenfirt, und furfiren bemnachit, nachbem ber Dir. Die fchriftiche Erflarung beigefügt bat, bag teine ber gestellten Aufgaben von ben Schulern fruber fcon behandelt fei, bei allen Mitgliedern ber Prufunge-Rommiffion.

S. 9. (Mundliche Brufung.) Bie bei ber fdriftlichen Brufung es vorzuglich barauf abgefehen ift, die geiftige Fahigfeit bes Graminanben zu prufen, fo hat fich bie mundliche Brufung vielmehr auf bie Erforschung ber pofitiven Renntniffe in ben §. 4. angegebenen Unterrichtsgegenstanden gu richten, und wird hiernach ber R. Rommiffar, bem bie Bahl bes Brufungstages überlaffen ift, bie fur jeden Gegenstand erforderliche Beit bestimmen, und ben Gang ber Brufung fo leiten, bag ein unzweibentiges Resultat berf. gewonnen werbe. Bei ber Prufung in ben fremben Sprachen find zum Ueberfeten in bas Deutsche nur paffenb gewählte Stellen vorzulegen, bie ftuber in ber Schule nicht gelefen und erklatt worben find, und babei Fragen ju ftellen, beren Beantwortung bie Sicherheit bee Gramis nanden in ber Grammatit und bie Fertigfeit im Sprechen ber fremben Sprache barthun fann.

(Urtheil über bas Resultat ber Brufung-) Rach ber munblichen **§**. 10. Brufung treten bie Examinirten ab, und es wird nun mit Rudficht auf bie fchrifts lichen Arbeiten und bas Resultat ber mundlichen Brufung, welches in bem über bie ganze Berhandlung von einem Lehrer zu führenden vollständigen Brotokoll nies bergelegt worden ift, und ferner mit Rhafficht auf das Urtheil der Lehrer aber ben Bleiß und bie fittliche Aufführung bes Gepraften, ber Grab ber Reife bes qu Gute laffenben bestimmt. Jebes wirtliche Ditglied ber Brufungs-Romm. hat babei eine Stimme. Bei Gleichheit ber Stimmen giebt bie bes R. Rommiffar ben Ausschlag.

S. 11. (Befanntmachung bes Urtheils.) Das Urtheil ber Komm. wird ben Geprüften burch ben K. Kommiffar ober ben Dir. ber Anstalt mitgetheilt.

S. 12. (Form ber Zeugniffe.) Die Zeugniffe werden auf ben Grund ber Bruffunges-Verhandlung von bem Dir. ober Reftor nach folgendem Schema ausges fertigt : Beugniß ber Reife

für ben Bogling ber höheren Burger-, refp. Realicule gu . . . . . . . N. N. (Bor: und Bunamen) in ber erften Rlaffe.

I. Aufführung:

II. Anlagen und Fleiß:

III. Renntniffe:

1) Spracen: a. in ber Deutschen Sprace, b. in ber Frangofischen 2c.

2) Biffenschaften:

a. Religionstenntniffe,

. . . . . ben . . . ten . . . . . . . 18 .

b. Geschichte zc.

3) Fertigfeiten:

a. Schönschreiben, ( (worüber bas Urtheil nach ben vorgelegten Brobefchriften und Beichnungen bes letten Sie mehren abangeben ift.)

b. Zeichnen, (mesters abzugeben ift.)
Es ift ihm auf ben Grund ber vorstehenden Charatteristif in ber Brüfung vom . . . ten . . . . . . . . . . 183 . das Zeugniß ber Reise vorzüglich, resp. gnt, resp. hinreichend bestanden zuerkannt worden.

Rönigl, Prüfunge-Rommiffion. (geg.) N. N. Königl. Rommiffarius.

(Siegel bes R. Rommiffar.)

N. N. (gez.) N. N. Direttor. N. N. Oberlehrer ac.

Das Zeugniß ber Nichtreife wird nur auf ausbruckliches Berlangen bes Sepruften ober beffen Angehörigen ausgeferligt, nach obigem Schema, jedoch mit Beglaffung bes Zusates ber Reife in ber Ueberschrift und flatt bes Schluffes geseti: "Es hat ihm barnach in ber Prufung vom . . . ten . . . . . . . . . . . . bas Zeugniß ber Reife nicht zuerkannt werben können."

S. 13. (Einhanbigung ber Beugniffe.) Die Beugniffe werben ben Gepruften von bem Dir. in ber Regel bei einer feierlichen Schulversammlung refp. am Schlufe

ber öffentlichen Brufungen eingehanbigt.

§. 14. Der Dir. ber Schule hat nach ber Brufung innerhalb brei Bogen bas Protofoll und bie Prufungsarbeiten und Abschrift ber Attefte burch ben Soult rath ber betr. Reg. an bas Schulfolleg. ber Proving einzusenben, welches berauf zu sehen hat, bag die Prufungen vorschriftsmäßig gehalten werben, und bei Auch sendung ber in bem Archive ber Schule aufzubewahrenden Berhandlungen bem Dir. die nöthigen Bemerkungen zugehen laffen wirb.

Berlin, ben 8. Marg 1832.

Din. ber G., U. u. Deb. Ang.

(M. XVI. S. 103--111.)

#### II. Die Provingials Gewerbe - Soulen.

Dieselben stehen, mit Ausnahme ber bagu gehörigen, bem Din. b. G., U. u. M. Ang. überwiesenen Borbereitungs - Rlassen, unter bem Min. fit Sanbel, Gew. u. b. A., welches sie im Jahre 1850 neu organistet, und mit ber hochsten technischen Lehr-Anstalt, bem R. Gewerbe-Institut in Bevlin, auf bas engste verbunden hat. Hiernach treten die Gewerbe - Schulen aus ber Reihe ber allgemeinen Bildungs-Anstalten in die ber Fache-Conten, unter benen sie im 3. Abschn. dieser Abth., auf welchen hier lediglich zu verweisen, besprochen werben.

# Vierter Abschnitt.

## Schuluuterhaltung.

- I. Aeußere Rechte ber bobern Lebr-Anftalten. Schul-Bermbaen.
- 1) Augemeine Borfchriften: §§. 54-57. 66. A. E. R. II. 12. (f. oben Ø. 16 ff.)
- 2) Inobef. über Bermogenserwerb, 1) Bermaltung, Berangerung, 2) Prozeffe, Bergleiche und Auseinanderfetjungen, über die Borrechte ber Schulen in Betreff ber Briften, 2) ber Berjahrung, im Ronture, über Abgabenbefreiungen, ) Borto- Sportel- und Stempelfreiheit vergl. Die im 1. Bande S. 747-778 zusammengestellten Bestimmungen.
- 3) Nichtbewilligung von Amteblatt Freierempl. für Chmnaffen und Schullehrer-Sem.

R. bes Min. d. Inn. u. d. Pol. (Röbler) v. 4. Marg 1831 an bie R. Reg. zu N.

Dem im Ber. v. 22. v. DR. enthaltenen Antrage ber R. Reg., ben Gymnaf. und Schullehrer : Sem. in Ihrem Depart. ein Eremplar Ihres Amteblatte unent: gelblich verabfolgen laffen zu burfen, fann, ba, wie Sie Selbft bemertt, in ber A. B. v. 28. Marg 1811 (uber bie Ginrichtung ber Amteblatter und Bublifation ber Gef. G. S. 1811. S. 165) bie Anftalten ber geb. Art unter benj. Behorben ac., welchen das Reg. Amteblatt unentgelblich verabreicht werben soll, nicht ausbrudtlich benannt find, um so weniger gewillsahrt werben, als die Amteblatter im Ganzen sehr bedeutende Zuschüffe ersordern, und daher nothwendig darauf Bedacht zu nehmen ift, die Ausgaben nach Möglichkeit zu beschrünken, nicht aber durch Ausdehmung der Bewilligung von Freiseremplaren zu vermehren.

### (M. XV. S. 11.)

#### II. Schul - Ginfunfte.

Diefelben befieben in ber Regel aus Ginfunften bes Schulvermogens

<sup>1)</sup> Namentlich in Betreff ber Schenkungen bas an die Stelle bes §. 58. b. t. tretenbe G. v. 13. Mai 1833 nebst Ergänzungen: Bb. 1. S. 748-751.
2) Insbes. überträgt bas R. bes Min. ber G., U. u. Med. Ang. v. 4. März 1840 (Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 157) dem Prov. Schulfolleg. zu Koblenz die Konfene : Ertheilung jur Beraußerung von Grundftuden ber Gymnaf. und Stif-tungen in gleicher Art, wie fie ben Reg. nach ber R. D. v. 24. Jan. 1838 bei Rirchen: und Pfarrgrundftuden jufteht, namlich bei einzelnen Grundftuden und Gerechtigfeiten, nicht aber bei gangen gandgutern und Saufern. (A. XXII. S. 90.)

<sup>3)</sup> Das Joadimethalfde Gymnas. erhielt jura fisci burch Eb. v. 1. Jan. 1769 beigelegt. (Rabe, Bb. 1. Abih. 7. S. 753.)

<sup>4)</sup> hinfictlich ber Rommunal : Auflagen (Bb. 1. G. 774) war bie Anwenbung ber R. D. v. 8. Juni 1834 auf Die Ceminare fcon burch R. v. 22. Nov. 1837 (M. XXI. S. 1019) angeordnet.

<sup>5)</sup> Speziell in Betreff mehrerer Rhein. Gymnaf. wieberholt burch R. beff. Min. b. 5. Juni 1833 an die R. Reg. ju Duffelborf. (A. XVII. S. 254.)

aus Stiftungen, aus Beiträgen des Staates, der Kommunen, 1) und aus dem Schulgelde. Die Art und Weise dieses Einfommens ist lokal verschieden. In Betreff der erekutivischen Beitreibung fälliger Zahlungen vergl. die R. D. v. 19. Juni 1836 (f. in Bb. 1. G. 806.), und insbef. über tas Schulgeld 2) oben S. 167 ff.

III. Ctate und Rechnungewefen. (Bb. 1. G. 861 ff.)

1) Mugemeine Beftimmungen.

Die Bermögens - Berwaltung, bas Kaffen - und Rechnungswesen in Gymnas., ber gelehrten Schulen und der Seminar. steht unter ben Prop. Schulfolleg.: B. 9. der K. D. v. 31. Dec. 1825 (Bb. 1. S. 266), vergl. auch §. 9. der Instr. für die Kons. v. 23. Oft. 1817 (ib. S. 263); ki andern höhern Schulen unter den Reg.: §. 18. g. und §. 19. der Instrück die Reg. v. 23. Oft. 1817 (Bb. 1. S. 270), D. II, 5. der K. D. v. 31. Dec. 1825 (ib. S. 274).

Ob die Einwirkung dieser Staatsbehörden eine unmittelbare oder Wisseine mittelbare durch Oberaufsicht über die Auratorien und Batrone if ! hangt von ben Lokal- und Provinzialrechten, sowie davon ab, ob die ben. Anstalten Staatszuschüffe empfangen. Bergl. unten sub 3. und 4. C. 8.

v. 23. Dec. 1845 und 25. Juli 1843.

2) Die Aufftellung ber Schuletate. 8)

a) C. R. und Inftr. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. (v. Alim

1) Insbes. bei höhern Burger : und Realschulen vgl. oben S. 309 Reit ! Begen ber Gewerbeschulen s. u. im 5. Abschn. bas C. R. v. 5. Juni 1850.
2) In ber Bommerschen Dir. : Inftr. (vergl. bas 3. Kap. bes 2. Abschn.) fi über bas Schulgelb Folgendes bestimmt:

3) Bgl. Bb. 1. S. 863. Allgemeine B. über bas Kaffens und Etatswesen sind außer ben bort angeführten: bas Allerh. vollzogene Regul. über bas Kaffenwesen v. 17. März 1828. (A XII. S. 285.) — Das C. R. bes Min. b. Fin. v. 26. Mai 1828, über die Etats ber Reg. (ib. S. 299.) — R. best. Min. r. 15. März 1851, über Etatsunsertigung und Kassen-Verwaltung. (M. Bl. b. i. B. 1851. S. 173.) und C. R. best. Min. v. 22. Febr. 1852. (M. Bl. b. i. L. 1852. S. 77.) — Ueber Kassen-Vervisionen voll. die Instr. der Reg. au Kos.

<sup>§. 17.</sup> Da sowohl ber Betrag als die Art ber Erhebung und die Antwendung der Schulgelber und anderer Abgaben der Schuler in ben Gymnsi unsers Bezirfs nach den Lofalitäten und dem Herfommen verschieden modikin ift, so wollen wir hier nur im Allgem. die Borschrift geben, daß die Dir. mt und Rektoren ihres Orts das Bestehende zu erhalten haben, die etwa ander Bestimmungen von uns daxüber erlassen werden. Schüler, welche nicht ühn 14 Tage vor Ansang des Quartals eintreten, haben nur für das folgende relte Quartal zu zahlen; dagegen die, welche später als 14 Tage nach Ansang des Quartals von der Schule abzehen, das Schulgeld sür das ganze lausende Quartal zu entrichten haben. Schüler, welche ohne Meldung des Abgangs beim Dir. oder Rektor und beim Ordinarius der Klasse das Gymnas. verlassen, haben nicht bloß für das lausende Quartal, soudern salls es am Schluß dest. geschieht, aus für das solgende zu zahlen, und können außerdem auf ein Schulzeugnis keinem Anspruch machen. Ueber die Besteiung einer gewissen auf ein Schulzeugnis keinem Anspruch machen. Ueber die Besteiung einer gewissen Anzahl bedürftiger, wellgesitteter und sleißiger Schüler vom Schulzelde, da wo es die Lokalverhältnisse gestatten, ist das Weitere in unserer Berf. v. 17. Juli 1824 enthalten, doch wird hier bemerst, das die etwanigen Gebühren sund derzl. in dieser Besteidung nicht mit begriffen sind, und ohne Ausnahme entrichtet werden müssen. (A. XII. S. 391.)

ftein) v. 8. Sept. 1819 an fammil. R. Reg. und abschriftlich an fammtlide Ronf.

Inftr. jur Anfertigung ber Ctate für Gymnaf. und Schulen.

Um bie vorhandenen Gulfemittel ber Gymnaf. und übrigen Schulen, fo weit beren Etats jur Befifegung bes Din. tommen muffen, vollftanbig überfeben gu tonnen, ift eine Gleichformigfeit ber Etats unerläglich. Bu bem Ende ift bas bier Seigefügte Schema ale Norm angenommen, welche allgemein beobachtet werben foll, in fofern nicht gang befonbere Ralle eine Abweichung bavon nothwenbig machen. Dierher wird gerechnet, wenn ein Gymnaf. ober eine Schule Ginnahmen und Ausgaben haben follte, worauf feiner ber im Etate : Schema vorgefchriebenen Titel Alebann foll es überlaffen bleiben, neue Titel ben Umftanben gemaß binaugufeben.

Alle Saupttitel in ber Ginnahme 6. und in ber Ausgabe 9. muffen beibehals ten werben, auch wenn feine Ginnahmen ober Ausgaben unter einem ober mehreren berfelben vortommen follten. Gben fo muffen bie für jeben Titel vorgefchries benen Abtheilungen beibehalten werben. Rur ba, wo unter einem ber Titel gar midts portommt, tonnen bie Abtheilungen wegbleiben. Sollten bie Berhaltniffe mehrere ober andere Abtheilungen unter einem Titel unumganglich nothwendig ma-

ichen, fo fonnen biefelben projeftirt merben.

Einnahme. Eit I. Bom Grundeigenthume. - Das Grundeigenthum muß nach feiner Gattung, feinen Beftanbtheilen, Lage, Große it. bezeichnet, bei ben Erbs und Beitpachten ber Name bes Bachters, bas Datum bes Pachtbriefes ober Kontraftes, Dauer ber Beichtpacht und bie Bahlungstermine angegeben werben. Sat ber Bachter außer bem baaren in ber Linie auszumerfenden Belbe noch etwas zu geben ober zu leiften, ale g. B. Naturalien, Dienfte 2c., es fei an bie Anftalt ober an die Angehörigen berf., fo muß bies ebenfalls im Etat angegeben, und por ber Linie ju Gelbe berechnet werben.

Die anbern vom Grundeigenthum herrührenden Gebungen muffen fpeziell im Etat aufgeführt, wenn aber beren zu viele waren, befondere Braftatione: Tabellen barüber beigefügt werben. Etwanige Ratural-Debungen ac. werben fo behandelt, wie Sinfichte ber Pachtungen eben bemerft ift, und burfen nicht vom Etat weggelaffen werben. Bon bem Grunbeigenthum gur eigenen Benutung ber Anftalt wirb ber Rupwerth vor ber Linie berechnet; baffelbe muß gefcheben, wenn ein anderes, bei ber Anftalt befindliches und im Ctat ju nennenbes, Individuum bie Rug-

gung giecht . Binfen von Rapitalien. — hier muß ber Rame bes Schulbners, Die eingesette Sicherheit, bas Datum ber barüber fprechenden Dofumente, ber Binefuß, Die Bahlungstermine angegeben und bie Rapitalesumme felbft fo eingetragen werden, bag biefelben fummirt werben fonnen. Wenn Rapitalien auf be-ftimmte Beit ausgethan find, fo muß auch bies im Etat bemerft werben.

Tit. III. Bon Berechtigungen. - Die Berechtigungen muffen im Ctat geforig bezeichnet, beren Erwerb und bie Art, wie biefelben benutt werben, anges geben werben. Besteht ber Muten in baarem Gelbe, ber burch bie Raffe fliest, to wird er in ber Linie berechnet, fliest berfelbe aber nicht burch bie Raffe, unb Fommt er ben bei ber Unftalt angestellten Individuen vielleicht unmittelbar ju gut, fo wieb er vor ber Linie berechnet.

Sit. IV. Bebungen aus andern Raffen und Fonbe. - Bierbei tommt es gunachft immer barauf an, ob benf. Bebingungen gum Grunde liegen, in Folge beren fie entweber gang wieber gurudgezogen, ober vermehrt und verminbert wers

fin v. 14. Febr. 1842. (D. Bl. b. i. B. 1842. S. 250.) - Ueber Defette, anfer ber B. v. 24. Febr. 1844. (G. S. 1844. S. 52.), bas R. bes Min. b. 3nn. v. 17. April 1844. (M. Bl. b. i. B. 1844. 6. 122.) und bie allgem. Berf. bes 3mftig-Min. v. 15. Dft. 1853. (Dr. Bl. b. i. B. 1853. G. 258.) - Ueber Raus tionen ber Raffen Beamten: C. R. ber Min b. G., U. u. Dl. Ang., ber Sin. and b. Jun. v. 18. April 1844. (M. Bl. b. i. B. 1844. S. 141.)

ben tonnen ober muffen. Daber ift es nothwendig, ben Erwerb und bie bierauf Bezug habende Bebingung im Etat bestimmt anzuführen, und je nachbem baf bie Erwerbungeart es erheischt, die Bebungen nicht in folle, fonbern fpeziell aufzufuh: ren. Benn g. B. aus einer Staatstaffe Bufchuß gegeben murbe: 1) Beitrag gur Befolbung bes geitigen Dir. ber Anftalt .

2) Befoldung bes bestimmt bezeichneten Lebrers . . . 3) gur Berftarfung ber Bibliothet .

4) Bufdug nach bem Beburfniffe so muß jebe biefer Bebingen besonders aufgeführt werben, in Folge ber hier jum Grunde liegenden verschiedenen Bedingungen, namlich: bei 1) so lange ber jetige Direktor im Amte ift, bei 2) so lange ber in Rebe ftebende Lehrer nothwendig und wirklich im Amte ift, bei 3) daß und so lange die Bibliothek vermehrt wird,

bei 4) fo viel und fo lange bas Bedurfnig es erforbert.

Dit. V. Bebungen von ben Scholaren zc. - Bei vielen Anftalten laufen bie von ben Schulern ac. unter mancherlei Benennungen gu entrichtenben Bel ber nicht burch die Raffe, sondern fie werden unmittelbar an die darauf angewie fenen Lehrer u. a. gezahlt. 1) Diefe die Berwaltung vereinsachende Ginrichtung mag ba, wo fie besteht, auch fo bleiben, nur muß, um eine Ueberficht gu haben, welche Mittel vorhanden find und wie biefelben gum Besten ber Anftalt verwendet werben, theils aber auch bie bestehenbe Ginrichtung aufrecht zu erhalten, und gegen willführliche Aenberungen ju fichern, alles bies im Gtat gehörig nachgewielen werben. Bo biefe Gelber burch bie Raffe fliegen, muffen fie in ber Linie, wo fie nicht burch bie Raffe fliegen, vor ber Linie berechnet werben. Die Berechnung muß nach ben verschiebenen vorfommenden Saten und unter biefen nach burch Frattionen ermittelten Fallen gefchehen. Benn 3. B. bas Soulgelb nicht in allen Rlaffen gleich ware, so wurde zu berechnen fein: in ber 1. Rlaffe à 1 Thir. mo-natlich von 30 Schulern, in der 2. und 3. Rlaffe à 16 Gr. monatlich von 70 Schulern, in der 4. und 5. Klaffe à 12 Gr. monatlich von 100 Schulern, u. f. w. Die Bahl ber Schuler wird nach ber Fraktion angenommen, mit Berudfichtigung porhandener Grunde gur Bahricheinlichfeit, bag biefelbe bie Frattion nicht erreis den ober überfteigen werte.

Tit. VI. Inegemein. - Die Ginnahmen, welche unter feinem ber vor: handenen Titel paffen, ober zu unbedeutend find, um unter einem besondern Titel aufgeführt zu werben, alle bei unvorhergefehenen Fallen eintretenbe Ginnahmen u. f. w. find hier mit gehöriger Ausführlichfeit und Bestimmtheit aufgu-

führen.

Ausgabe. - hier wird auf bie allgem. Bestimmungen und namentlich auf bie unterm 7. b. Dt. an bie R. Ronf. und Reg. über bie Anfertigung ber Gtats im Allgem. erlaffene Berf. Bezug genommen. 2)

<sup>1)</sup> Best überall in die Schulfaffe: R. v. 8. Rov. 1833 oben S. 169. 2) Die hierher gehörigen Stellen bes angef. G. R. v. 7. Sept. 1819 find folgende:

<sup>2)</sup> Die Belage ju ben Ctate muffen geheftet und numerirt, bie Abidriften vibimirt, und bie in ben Berf. allegirten Beilagen benf. vollftanbig beigefügt werben. - 3) Die Etate felbft find gu folitren. - 4) Die Bemerkungen über bie Beranberungen muffen in ben Gtate gwar möglichft turg, jeboch vollftanbig enthalten fein, und es ift nicht hinreichenb, fich barüber bloß auf bie beigefügten Belage gu beziehen. In Saupt- Ctate, benen Spezial- Etate gum Grunde liegen, ift auch bie Urfache von bem Dehr ober Beniger, mit welchem biefe bier erfcheinen, mit möglichster Rurge anzugeben. — 5) Bemerfungen, welche Ror men ober Befchranfungen fur Die Ginnahmen ober Bahlungen enthalten, geboren -nicht zu ben Randbemerfungen, fonbern find im Rontexte bes Etats felbit auf auführen. — 6) Bei ben Ausgaben muffen bie Empfanger namentlich aufge-führt, und alle Bersonal-Beranderungen justifizirt werben. — 7) Benn ber in bem Etat portommenbe Empfanger außerbem noch Emolumente begiebt, als Cantieme, freie Bohnung, Befoftigung, Geigung, Licht, Riegbrauch von Medern und Garten, Rleidung, ober wie fie fonft irgend beifen mogen, fo muffen biefe

Sollefilich ift zu bemerken, daß sowohl die Beträge vor wie die in der Linie, sowohl in Einnahme wie in Ausgabe, unter allen Abtheilungen und Titeln bis zum Total. Betrage summirt werden, und daß bann beibe, die Einnahmen und Ausgaben, vor und in der Linie, wenn richtig versahren worden, einander gleich sein muffen.

in dem Etat hinter ber Besoldung einzeln aufgeführt, und ihr Geldwerth vor der Linie berechnet und summirt werden. — Einkommen aus andern Raffen in Folge der Bienstitelle, beren Gehalt der Etat nachweist, gehört mit hierher, bagegen Einkommen von Stellen, die zu andern Etats gehören, in den Rand-Besmerkungen nachgewiesen werden muffen 2c.
(A. III. S. 719.)

gu einem Etat für bie Bermaltung

| Nr. | Crinnah me.                                                                                             | · Betrag<br>zum Etat<br>pro 18 |         |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--|--|--|
|     | ·                                                                                                       | HL                             | fg. þf. |  |  |  |
|     | Sit. I. Bon Grundeigenthum,<br>A. An Erbvacht                                                           |                                |         |  |  |  |
|     | B. An Beitpacht                                                                                         |                                |         |  |  |  |
| •   | D. Zur eigenen Benutung                                                                                 |                                |         |  |  |  |
|     | A. Bon unablöslichen Rapitalien                                                                         |                                |         |  |  |  |
|     | Tit. III. Bon Berechtigungen.<br>Tit. IV. Hebungen aus andern Kaffen und Fonds.<br>A. Aus Staatskaffen. |                                |         |  |  |  |
|     | 1) Bermöge rechtlicher Anspruche                                                                        |                                |         |  |  |  |
|     | 3) An Buschuß zur Deckung des Bedürsnisses und<br>zu besondern Zwecken                                  |                                |         |  |  |  |
|     | 1) Unbebingte Beitrage                                                                                  |                                |         |  |  |  |
|     | Tit. V. Sebungen von ben Scholaren ic.<br>A. Bei ber Instription.                                       |                                |         |  |  |  |
|     | 1) An Inffriptionsgelb                                                                                  |                                |         |  |  |  |
|     | B. Nach ber Instription. 1) An Schulgelb                                                                |                                | -       |  |  |  |
|     | 2) An anoern Eriegungen (ale Bintens, Polgs, Lichts, Landchartens Gelb)                                 |                                |         |  |  |  |
|     | Tit. VI. Insgemein.                                                                                     |                                |         |  |  |  |

| Der vorige |  | Es ist also jest |       |      |     |     | M                 |                       |     |
|------------|--|------------------|-------|------|-----|-----|-------------------|-----------------------|-----|
| fest       |  |                  | - 100 | lfg. | - 1 | 100 | niger<br> fg. pf. | Nummer<br>ber Belage. | *   |
|            |  |                  |       |      | Ï   |     |                   |                       |     |
|            |  |                  |       |      |     |     | W                 |                       |     |
|            |  | 1                |       |      |     |     |                   | 1                     | 140 |
|            |  |                  |       |      |     |     |                   |                       |     |
|            |  |                  |       |      | П   | ķ.  |                   |                       |     |
|            |  | 1                |       |      |     |     |                   |                       |     |

von Gymnafien und Schulen.

| Nr. | Ausgabe. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>zum Etat<br>pro 18<br>thl.   fg.   vf. |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | Tit. I. Berwaltungskoften. Tit. II. Befoldungen ber Lehrer und sonstigen Angestellten. A. Den Direktoren (Inspektoren, Rektoren 2c.) B. Den orbenklichen Lehrern C. Den außerordentlichen Lehrern und Halfskehrern D. Den fonstigen Angestellten Tit. III. Bu Unterrichtsmitteln. A. Bur Bibliothef B. Bur Anschaffung und Unterhaltung physikalischer, mathematischer 2c. Instrumente und Modelle C. Bu Borschriften, Landcharten, Dinte 2c. Tit. IV. Bu Schul-Utensklien und beren Unterhaltung. Tit. VI. Bu Schul-Utensklien und beren Unterhaltung. Tit. VI. Bu Baulosten und bahin gehörigen Ausgaben. A. Feuerkassen. Deiträge B. Kür Reinigung der Schornsteine C. Bu Bau-Reparaturen Tit. VII. Bu Abgaben und Lasken vom Grundeigenthum. Tit. VIII. Binsen von Passiv-Schulden. A. Bon unablöslichen B. Bon ablöslichen |                                                  |  |  |  |  |

| Der                                | vorige | Es i                 | al | lso j                    | eşt | m.  | Nummer  |  |   |     | -   |  |  |  |
|------------------------------------|--------|----------------------|----|--------------------------|-----|-----|---------|--|---|-----|-----|--|--|--|
| Etat<br>feste aus<br>thl. [fg. pf. |        | mehr<br>tht.  fg. vf |    | weniger<br>thl.  fg. pf. |     | ber | Beläge. |  |   |     |     |  |  |  |
|                                    |        |                      | 1  |                          |     |     |         |  |   |     | -[2 |  |  |  |
|                                    |        | 11                   |    |                          |     |     |         |  | > | - 0 |     |  |  |  |
|                                    |        |                      | 1  | į                        |     |     |         |  |   |     |     |  |  |  |
|                                    |        |                      | 1  |                          |     |     |         |  |   |     |     |  |  |  |
|                                    |        | 111                  |    |                          |     |     |         |  |   |     |     |  |  |  |

| Nr. | N                                             | Б | ſd | ) I | u | <b>\$</b> : |   |   |   |     |     |     |   | - | States 18 | 3 |
|-----|-----------------------------------------------|---|----|-----|---|-------------|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|-----------|---|
|     | Die Einnahme ist Fol.<br>Die Ausgabe ist Fol. | : | :  | :   | • |             | • | • | • |     | •   |     |   |   | ].        | - |
|     | (M III & 722)                                 |   |    |     |   |             |   |   | ( | Beh | t a | uf. | • |   | 1         |   |

(M. III. S. 733.)

b) Aenderungen find mit Sorgfalt zu erlautern.

G. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 16. Jan. 1833 an fammtl. R. Reg., Ronf., Brob. = Schulfolleg. und Reg. Bevollm. bei ber Univerf. (M. XVII. S. 83.)

c) Staatspapiere find blos fummarifch nach Studgabl und Sauptbetrag, unter Beglaffung ber Dir., Lit. und ber Gingelnbetrage aufzufahren, bagegen bei ber betreff. Raffe fpeziell nachzuweisen.

C. R. beff. Min. v. 15. April 1846 an fammtliche R. Reg., Brov.

Schultolleg. und Oberpraf. (Min. Bl. b. i. B. 1846. S. 51.)

d) Aufftellung des Befoldungstitels im Etat. G. R. deff. Min. v. 10. Dez. 1848 und 23. Juni 1849. (Mtn. Bl. d. 1848. S. 371., 1849. S. 130.)

e) Einfendung ber Etais.

Bergl. C. R. v. 30. Sept. 1825 und 16. Aug. 1839. (f. in Bb. 1. S. 864. A. IX. S. 1009. XXIII. S. 630.)

3) Ausübung des landesherrl. Dber-Auffichisrechts in Betreff bes

Rechnungswefens bei Schulen ftabtifchen Batronats.

Bgl. Die in Bb. 1. S. 861. 863. angef. Borfchefften. Insbefondere heißt es in dem bort alleg. E. R. der Min. d. G., U. u. Deb. Ang. (Gichhorn) und bes Inn. (v. Manteuffel) v. 23. Dec. 1845 an fammtliche R. Reg., daß auf Ber. bes Staatsmin. an ben Ronig ber Grundfas anerfannt worben fei:

Der S. 18. lit. g. und der S. 19. der Reg. Instr. haben nicht jum Zwed, die Besugnisse der Reg. in Ansehung der Bestätigung der Etats und der Supersrevision und Decharge der Rechnungen von Kirchen, Schulen und Stiftungen über dass. Maaß hinaus zu erweitern, welches der Aufsichtsbehörde, abgesehen von den Vorschriften der Reg. Instr., auf Grund besondrer Bersassungen, Brod.: oder Landesgesege ohnedies zusteht. Insofern es sich darum handelt, ob die Reg. besugt ist, die Etats von Kirchen, Schulen und Stiftungen zu ihrer ordentsichen Bestätigung somie die Rechnungen der zu ihrer recessussissen und Ordentschapen der ftatigung, fowie die Rechnungen berf. ju ihrer regelmäßigen Revifton und Decharge einzufordern, ift baher biefe Frage lediglich nach ber befondern Berfaffung ber bett. Anfalt, nach ben am Orte geltenben Lotals ober Brovingialrechten, enblich nach ben allgem. Landesgefegen zu beurtheilen. Begrunden biefe Entichelbungequellen eine folche Befugnif ber ftaatlichen Aufsichtsbehorbe nicht, überweisen biefelben vielmehr bie Bestätigung ber Ctate und bie Decharge ber Rechnungen einer berechtigten Rommune, Korporation ober einem Brivatberechtigten, fo behalt es babei fem Bewenben, und bas Oberauffichterecht ber Reg. befchrantt fich alebann in Anfer hung bes Etates und Rechnungewesens barauf, von ber Fuhrung beff. burch ihre lokalen Organe, ober burch Einsicht von Rachweisungen und Ertraften Rennt nif zu nehmen, in einzelnen Fallen burch fpeziellere Nachfragen, ober burch anger-orbentliche Einforderung ber Etats und Rechnungen felbft, fich von bem Stande beff. zu informiren, und wahrgenommene Mangel ober Difbrauche zur Abhalfe gu bringen.

(Min. Bl. d. i. B. 1846. S. 7.)

Das C. R. bemerkt fobann ferner:

a) binfictlich ber Rirchen und mit Bezugnahme auf SS. 688-697. A. 2. R.

II. 11. und bie Stabte=Dronungen:

Die Abnahme ber Rechnungen erfolgt hiernach ordentlicher Weise burch ben Batron. Die kirchliche Aufsichtsbehörde nimmt von der gehörigen Abnahme der Rechnungen burch das Organ des Superintend. Dei Gelegenheit der Kirchenvistlation Kenntnis, von welchem ihr ein Rechnungs Ertrakt eingesendet wird. Eine Beränderung dieser Bersahrungsweise ist seit der Aublikation des A. L. M. meiskentheils nur in sofern üblich geworden, als von den Kirchen Brivatpatronats allsährlich ein Rechnungs-Ertrakt eingesandt wird, desgl. eine Abschift der erst nach Einführung des A. L. M. üblich gewordenen Etats zur Einssicht. Bei dies sem Bersahren muß es auch in Ansehung der stadtlichen Batronatitrchen — soweit nicht besondere Rechtstitel ein Anderes begründen — der Regel nach verbleiben. Die Bestätigung der Etats und die Decharge der Rechnungen gebührt ordentlichers weise den Magistraten; die regelmäßige Aufsicht der frechlichen Aufsichtschörde über das Etats und Rechnungswesen beschränkt sich auf die fortlausende Einssicht jährlicher Rechnungswesen beschränkt sich auf die fortlausende Einssicht jährlicher Rechnungswesen die hach werden Porden Etats, welche sich, je nach dem Bedürsniß, auch über mehrschalten der Frechen können. Borbehalten bleibt aber derselben, in besondern Fällen die Rechnungen selbst einzusordern, oder sonst auf geeignete Weise von dem Justande des Rassen und Rechnungswesens genauere Kenntniß einzuziehen.

b) Daffelbe, was bier von ben unter ftabtifchem Batronat ftebenben Rirchen gefagt ift, gilt ber Regel nach auch von ben unter ftabtifchem Patronat ftebenben

Onmnafien.

c) Die übrigen ftabtifchen Schulen bestehen meistentheils nicht als besonders botirte, mit eigenem Bermogen versehene moralische Personen, sondern in der Regel nur als Kommunal-Institute, welche aus dem stadtischen Saushalt unterhalten

merben.

Ist dies lettere der Fall, so beschränkt sich die Auflicht der vorgesetten Behörde in Absicht des Etates und Rechnungswesens dieser Rommunalschulen der Regel nach nur auf diej. Maagnahmen, welche nach §. 2. der Städteorden. v. 19. Nov. 1808, resp. nach den in Folge der rev. Städteorden. an den einzelnen Orten getroffenen Anordnungen, zur Beaussichtigung des städteorden. Daushalts zugelassen sind. Dem Bedursniß der Auflicht in Absicht des Bermögens dieser Schulen ift genügt, wenn nur die ersten Einrichtungsplane solcher Schulen, und die über ihre Bermögens-Berhaltnisse gelegten Rechnungen extraktweise, jährl. oder in mehrjährisgen Perioden, zur Kenntniß der Aussichtsbehörde gelangen 2c.

(Min. 281. b. i. B. 1846. S. 8.)

- 4) Ginfenbung von Final Abichluffen.
- a) C. bes Min. b. G., U. n. M. Ang. (v. Altenstein) v. 21. Juni 1819 an fammil. R. Reg.

Es liegt in ber Ratur bes jegigen Ctate : und Rechnungswesens, und ift in mehreren inftruirenden Berf. bes R. Finangmin, bestimmt und ausbrudlich barauf bingebeutet worben, bag einem jeben Din., mit Ausnahme bes R. Juftigmin., mit bem Abichinfe eines Rechnungejahres über bie bemf. etatemagig und extraordinair überwiefenen Fonds, mittelft eines Final-Abschluffes, über die Berwaltung berfelben, Rechenschaft abgelegt, und über bie im Laufe ber Bermaltung bewilligten ober nothwendig gewesenen Abweichungen vom Etat, Genehmigung und resp. Decharge nachgefucht werbe. Gleichwohl find bis jest nur von einzelnen Reg. Final : 26: nachgefucht werbe. Gleichwohl find bie jest nur von einzelnen Reg. Final : 3b: folife fur bie geiftliche und Schul : Berwaltung und fur bie Deb. Berwaltung eingereicht, und Genehmigungen von Etate: leberfchreitungen, lettere gewöhnlich am unrechten Orte, beilaufig bei Berichteerftattungen über andere Gegenftanbe, nach: gefucht worben. Biernach ift ein fast burchgehenbe von einander abweichendes Berfahren, womit nachtheilige Berwickelungen bes Raffen : und Rechnungewefens unvermeiblich verbunden find, veranlagt worben, bag es nicht mehr möglich ift, aus ben über einzelne Theile eingeforberten Rachrichten ein übereinstimmenbes Gange gusammen gu bringen. Es ift baber bringend nothwendig, bas Berfaumte nachzuholen, und ein gleichmäßiges Berfahren herzustellen. Die R. Reg. wirb beehalb hterburch aufgeforbert, fur jebes ber Jahre 1816, 1817 und 1818 einen Binal-Abichlug fur bie geiftliche und Schul-Berwaltung, und fur bas Jahr 1818

einen folden fur bie Deb. Berwaltung, lettern jeboch mittelft befoutern Bericht,

einzureichen.

Bo Provingial-Geistliches und Schul-Raffen bestehen, find bie Final-Abschiffe von biefen einzureichen. Bo die Fonds der Geistlichens und Schul : Bertraliung bei einer Saupt-Institutenkasse verwaltet, und daher von ber Reg. Sauptilige nach bem Etat in solle an diese abgeführt werben, muß der Final : Abschiff fin blefe Fonds von beiben Raffen von jeber nach Lage ihres Etats gegeben werben. Mie biese Final : Abschliffe muffen naturlich mit dem haupt : Final : Abschliffe berresspondiren zc.

(M. III. S. 312. 713.)

b) Bergl. C. R. v. 16. Dez. 1833 und 16. Aug. 1839. (R. XVII. S. 946. XXIII. S. 615. f. in Bb. 1. S. 864.)

c) C. R. beff. Min. (i. A. v. Ladenberg) v. 25. Juli 1843 an fammil. R. Brov.-Schultolleg.

Um ben haushalt und die Mittel ber Gymnas. und Sem., welche Jufchuffe aus allgem. Staatssonds beziehen, immer genau übersehen zu können, erscheint es nothwendig, die Einreichung von Final : Abschlüffen anzuordnen, welche mit Bermeibung aller Spezialten, die Einnahmen und Ausgaben, nach ben Etatstiteln gerordnet, nachweisen und die verbliebenen Bestände ersichtlich machen. Das Königl. Brov. Schulfolleg. fordere ich hierdurch auf, wegen Einreichung solcher Final-Absschlieben on den Gymnas., Brogymnas. und Sem., welche Staats : Buschüffe empfangen, das Geeignete zu versügen, und solche demnacht die zum 1. Rarz eines jeden Jahres vorzulegen.

(Min. Bl. b. i. B. 1843. S. 258.)

# fünfter Abschnitt.

### Fachschulen.

Sierher gehören sowohl die Fachschulen im engern Sinn, welche ber Borbereitung für einen speziellen Berufszweig ausschließlich gewidmet sind, als auch die Brovinzial-Gewerbeschulen und bas Gewerbe-Institut, welche Mechaniter, Chemiter und Bauhandwerker bilden sollen, und fich durch diese umfaffendere Bestimmung mehr den allgemeinen gewerblichen Schulen (Realschulen) nahern, obschon auch sie ausdrücklich als Fachschulen bezeichnet werden. Hinsichtlich der eigentlichen Spezialschulen muß sich die folgende Darstellung auf hinweisungen auf diej. Theile des Gesammtwerts beschränken, in denen die betreff. Berufszweige, z. B. Medizinalwesen, Bauwesen, Forstwesen u. s. w., abgehandelt sind. Die Bersaffung der Propinzial-Gewerbeschulen und des Gewerbe-Instituts ist dagegen ausfährlich zu geben.

I. Provinzial = Gewerbeschulen 1) und Gewerbe = Inftitut. Beibe fteben unter bem Din. fur Sanbel, Gewerbe und bffentliche

<sup>1)</sup> Bgl. bas Berzeichnif oben S. 15. Im Etat für 1853 find für bie Gewerbeschulen, incl. ber Baugewerbeschulen (II. 2.), der handels und Ravigstionsschulen (IV. und V.), so wie der Spinnschulen (vgl. Bb. 1.), 52,000 The.
ausgesest. — Aeltere B. find bas C. R. des handelsmin. (v. Bulow) v. 27. Dec.
1821 aber Einrichtung von handwerksschulen (A. V. S. 862), die Bet. v. 14.

Arbeiten, und haben in neuerer Beit eine vollftandige Organisation erhalten. Die barüber ergangenen Berfügungen 1) find folgende:

C. R. bes Min. f. Hanbel, Gew. u. d. A. (v. d. Gendt) v. 5. Juni 1850 an fammtl. R. Reg.

Die weitere Entwickelung bes Gewerbeschulwesens im Breuß. Staate ift mahe rend ber beiben letten Jahre Gegenstand wiederholter Berathungen gewesen, welche theils in bem Min. für handel ze., theils auf besten Beranlassung unter dazu ber rufenen Sachverkandigen stattgesunden haben. Auf Grund berselben habe ich A. einen Organisationsbelan für die Brov. Gewerbeschulen, B. ein Regl. für einzurichtende Entlassunges-Brüfungen an denselben, C. ein Regul. zur Organisation des K. Gewerbe : Instituts ausarbeiten lassen, welche der R. Reg. anl. in 3 Erempl. zugehen.

Die Aufgabe bes R. Gewerbe : Institute und bie ber Prov. Gewerbeschulen find in ihrer Grundlage biefelben und nur ber Große nach vericbieben. foll, wie biefe, funftigen Gewerbtreibenben und Bauhandwerfern eine theoretifch: praftifche Ausbildung verschaffen; mahrend fich aber bas R. Gewerbe-Inftitut, als bie boofte technische Lehranstalt bes Staates, Die Ausbildung von eigentlichen Techs nitern, bie gur Ginrichtung und Leitung von Fabrifanlagen befähigt finb, gum Biele fegen muß, find bie Brov. Gewerbefchulen bagu bestimmt, bie verfchiebenen Sandwerfer, Maurers und Bimmermeifter, Brunnenmacher, Dublenbauer, Gerber, Bierbrauer, Deftillateure, Farber ac., fo wie Bertführer fur Fabriten, ju unterrichten. Daraus folgt, bag bie Anwendung bes theoretifchen Biffens auf bie Gewerbe auch in ben Brov. Gewerbeschulen vorwalten muß; benn bas blos theos retifche Biffen in Dathematit und Raturwiffenschaften ift fur ben Brattifer nur von geringem Rupen, und es tann ibm nicht allein überlaffen werben, eine mog-liche Anwendung beff. erft felbft zu fuchen. Bei ber Grundung neuer und ber allmaligen Umgestaltung icon bestehender Brov. Gewerbeschulen ift alfo auf bie in bem oben beigefügten Organisationsplane S. 4. aufgeführten praftifchen Unter-richtszweige, die Raschinenlehre, die praftisch-chemischen Uebungen, die Zechnologie und Bau-Ronftruftionelehre, ein befonderer Machdrud gu legen. Soll aber biefer Unterricht fruchtbringend fein, fo muß ber Lehrer bei ben Schulern ber oberen Rlaffe ber Brov. Gewerbeschule eine grundliche Renntnig ber elementaren Dathematit und ber allgem. Phyfif und Chemie, fo wie große Fertigfeit im Beichnen, vorfinden. Indem also hier Maaß gehalten wird in dem, was gelehrt wird, ift um so mehr auf Grundlichkeit des Wiffens und Sicherheit in seiner Anwendung zu feben. Es kann darum beispielsweise nicht gebilligt und ferner auch nicht ge-Dulbet werben, bag einzelne Brov. Gewerbefculen ben Bortrag über reine Dathematit weit über bie Grangen hinaus, welche bemf. in bem Organisationsplan ans gewiesen find, fortführen, und burch ben Umfang beffen, mas fie bierin lehren, anbere Schulen gu überbieten ftreben. Wenn es bem Lehrer auch möglich fein follte, in rafder Entwidelung einen grundlichen Bortrag über analytifche Geome: trie und hoheren Ralful, ber fich in einigen Anstalten finbet, gu halten, fo find bagegen bie Boglinge boch nicht wohl im Stande, in ber furgen, fur ihre Ausbil-bung bestimmten Beit, sich diese Lehren, zu beren praktischer Ausbildung fie gar nicht gelangen, auf eine fruchtbare Weise anzueignen. Die Umgeftaltung ber bestehenden Brov. Gewerbeschulen in bem angebeuteten

Die Umgestaltung ber bestehenden Brov. Gewerbeschulen in bem angebeuteten Sinne wird nicht ohne Schwierigkeit sein, weil nicht nur zum Theile die geeignesten Lehrer, sondern auch fur die angegebenen praktischen Bortrage die Lehrmittel, wie Robelle und Apparate, und die nothigen Raumlichkeiten noch fehlen werden. Gine sofortige und vollständige Durchführung des Organisationsplanes in allen

Marg 1824 über bie Sandwerfeschule zu Botebam (A. VIII. S. 184) und bie Bet. v. 9. Jan. 1830 über bie Aufnahme in bie Gewerbeschule zu Berlin. (A. XIV. S. 160.)

<sup>1)</sup> Spatere Erganzungen und Abanberungen find als Noten beigefügt. Das G. . . 5. Juni 1850, mit ben Anlagen A., B. und C., ift in besonderm Absbrude erschienen, u. b. Lit. "Berordnungen über bie Organisation bes Gewerbesschulmefens in Preugen", Berlin, Deder's Geh. Obersholbuchbruderei, 1850.

seinen Theilen kann baher noch nicht erwartet werben, und es wird babei über haupt auf die örtlichen Berhaltniffe immer gebührende Rucfficht genommen werden muffen. Derfelbe soll zunächft zu einer Verftändigung über die eigentische Anigabe der Brov. Gewerbeschulen dienen und das Ziel bezeichnen, zu welchem sie allmälig hinzusühren sind. Die betr. R. Reg. werden zu erwägen haben, wie dies geschehen kann, welche Mittel und Lehrträste dazu erforderlich sind. Der § 6. des Organisationsplans bietet dem Min. für Handel ze. Gelegenheit, dafür zu sorzen, daß jene Umgestaltung rasch, sicher und auf möglichst übereinstimmende Beise ersolge. Im jest lausenden Aahre erwarte ich aber von denz. R. Reg., welchen Brov. Gewerbeschulen untergeordnet sind, noch vor Erössung des neuen Jahres kursus Bericht darüber, in wie weit die neue Organisation sofort eintreten oder vorbereitet werden kann und welche Hindernisse ihr im Wege kehen, wobei auch Anträge auf Abänderungen des allgem. Planes nicht ausgeschlossen sind. Ich das von den R. Reg. voraussehen, daß sie dabei mit Umsicht und Entschiedenheit verschieben und ber Rücksicht aus sollsen, daß sie dabei mit Umsicht und Entschiedenheit verschieben und ber Rücksicht auf lotale Schwierigkeiten und verschiebenheit verschieben gehert einen ungebührlichen Ginsus auf ihre Vorschieben Bünsche der betheiligten Lehrer keinen ungebührlichen Ginsus auf ihre Vorschieben keinen, au beseinigen wird, die große Berschiebenartiskeit der jest bestehenden Gewerbeschulen, von denen manche diesen Ramen nicht wohl verdiemen, zu beseitigen. Bei neu zu gründenden Schulen ist der neue Lehrplan sofort zu Grunde zu legen.

Es ist unzweiselhaft, daß die bisher auf die Prod. Gewerbeschulen verwandten Mittel nicht überall ausreichen werden, um sie der angedeuteten Entwickelung entgegen zu suhren. Es darf indessen erwartet werden, daß das Bedursniß und die Wichtigkeit zweiknäßig eingerichteter Gewerbeschulen auch bet den Rammern Anerkennung sinden, und so das Min. für Handel ze. durch entsprechende Rormirung des betr. Fonds in den Stand geseht werden wird, auch seinerseits, wo es nothwendig ist, größere Zuschüsse aus Staatsmitteln zu bewilligen. Insbes. der ich mich aber auch zu der Annahme berechtigt halten, daß die Gemeinden, in dere Interesse die einzelnen Schulen zunächst gegründet sind, bereit sein werden, ihnen durch geeignete Bewilligungen zu Husse zu kommen, weshalb in dieser Beziehung künstig an folgenden beiden Grundsägen sestzuhalten sein wird: 1) daß bei allen neu zu gründenden Gewerbeschulen die betr. Gemeinde, außer freier Gestellung der nöthigen Lofalien, die Hälfte der aus dem Schulgelde oder aus besonderen Einnahmen nicht zu bedenden Ausgaben zu tragen hat, während der Staat die aubere Hälfte übernimmt und außerdem für die erste Einrichtung des Lehrapparates sorgt; 1) — und 2) daß bestehende Gewerbeschulen aus Städten, welche billigen

<sup>1)</sup> hierzu C. R. beff. Min. v. 20. Oft. 1850, an sammil. R. Reg.
Die mittelft C. Berf. v. 5. Juni d. 3. der R. Reg. mitgetheilten Erlase haben in mehreren Stabten einen erfreul. Eifer zur Gründung neuer ober zur bestern Einrichtung bestehenber Brov. Gewerbeschulen hervorgerusen. Bahrend aber einige Rommunen sich sofort in anerkennenswerther Beise zu den, sur kaans entstehenden Opfern bereit erklart haben, find von manchen Seiten Antrage auf den Bests solcher Schulen unter Bedingungen, benen ich meine Zustimmung versagen mußte, gerichtet worden, weehalb ich mich zur Bermeidung ausschiedenber Zwischenverhandlungen veranlaßt sinde, die Beiseiligung an den Unterhaltungskosten der Prov. Gew. Schulen, welche von den betreff. Rommunen fünstighin überall in Anspruch genommen werden wird, näher zu bezeichnen.

nen fünftighin überall in Anspruch genommen werden wird, näher zu bezeichner. Ift man, wie es den Anschein hat, über die Zweckmäßigkeit der diesem Anftalten durch den Organisationsplan v. 5. Juni d. 3. für die Bukunft angewiesenen Richtung und über die Nothwendigkeit der dadurch bezweckten Ausbildung des Handwerkers und Gewerbestandes einverstanden, so wird auch die Pstächt der Rommunen, zu ihrer Unterhaltung beizukragen, nicht verkaunt werden können. Alle Gründe, durch welche man diese Berpstichtung abzusehnen versuchen könne, würden wenigstens in noch höherem Masse auf die Realschnelen und ahnliche Anstalten Anwendung sinden. Denn deren Wirksamkeit ist noch weniger bloß auf eine einzige Stadt berechnet, als die der Prop. Gem. Schulen; jene nehmen hauptsächlich die Söhne aus wohlhabenderen Familien in sich auf, während diese zum Bortheile deri. Bärgerklasse bestimmt sind, die

Anforderungen gu ihrer Unterftugung nicht entsprechen, in andere verlegt werben, wo fich bas zu ihrem Gebeiben wesentliche Interesse bafur offenbart.
Das oben mitgetheilte Regl. ju Entlaffungeprufungen an ben Brov.s

am wenigsten in der Lage ift, ihre Sohne, benen die gewöhnl. Elementarkennts niffe zu einem lohnenden Betriebe ihres kunftigen Gewerbes nicht mehr ges nügen, auf entfernt gelegene Schulen zu schien. Wenn daher keine der zahls reichen Städte, in welchen die jest Realschulen eingerichtet worden sind, Busschäffe zu ihrem Unterhalte verweigert hat, so darf der handwerkers und Gewerbestand für die in seinem Intereste gegründeten Schulen billiger Weise eine gleiche Rücksicht erwarten. Aber auch die Rücksicht auf die Bestimmung der Prov. Schulen und ihre, den lofalen Verhältnissen entsprechende Einzichtung wird nicht gestatten, von einer Betheiligung der Gemeinden an ihrem Unterhalte abzusehen. An die Gründung einer derartigen Schule wird nur da gedacht werden können, wo ein wirkliches Bedürstis darpach verhanden, und bieses Bedürstiss mus sich durch ein reges Intereste der Bürgerschaft an ihr kungeben, indem jene sonst feine, den auf sie verwandten Nitteln entsprechende

Bebeutung erhalt.

Db fich ber Unterricht im Beichnen und in ben praft. Wiffenschaften mehr bem Bauhandwerke ober ber Technif zuwenden, und welche Gewerbe, ob z. B. die Beberei, die Farberei ober die Metallarbeiten und die weniger sabrismäßigen Gewerbe, die Technologie vorzüglich berücklichtigen soll, läßt sich nicht ebenso durch allgem. Bestimmungen regeln, wie der mehr theoretische Unterricht, westhalb auch in den Ersassen v. 5. Juni d. 3. in jener Beziehung die-Rücklicht auf lokale Berhältnisse als maaßgebend bezeichnet ist. hiernach kaun aber eine zweckentsprechende Richtung der Schule nur dadurch gesichert werden, daß die betress. Bürgerschaft, durch ihre Organe in angemessener Berbindung mit ihr bleibt, wie denn von da ausgehende, sachdienliche Borschläge bereits mehrsach vorgesommen sind und Berückschitigung gesunden haben. Run erscheint aber eine solche Stellung der Kommune zu der Schule nur dann gerechtserifgt, und wird auf die Daner nur zu bewahren sein, wenn jene nicht allein ein Interesse, sondern auch durch ihre Leistungen einen Anspruch darauf hat, zu ersahren, wie die Schulmittel verwandt werden. Indem ich taher verlange, daß die Kommune mit zu dem Unterhalte der Schule beitrage, bin ich zugleich weit entsernt, ihr die, ihr gebührende Mitwirfung bei der Leitung ders. entziehen zu wollen, muß vielmehr darauf halten, daß die Gemeinbevertretung in dem durch §. 16. des Organisationsvlans vorgeschriebenen Schulvorstande vertreten sei.

Bon einigen Stabten ift geltend gemacht worden, daß bie Gewerbeschulen mehr provinzielle Anftalten feien, und daß baher bie Broving ober boch ber Reg. Begirt, mo fich eine folche befinde, fatt ber einzelnen Gemeinde, gu ihrer Unterhaltung beigntragen habe. Benn biefer Gefichtspunkt richtig ware, fo wurde barans allerbings folgen, bag bie bisherigen Staatszuschuffe in Begfall au bringen waren und eine einzelne Brov. ober ein Reg. Beg. bafur einzutreten batte; man wurde aber auch bann noch, felbft abgefeben von ben vorher ents widelten Grunden, gewiß mit Recht forbern, bag bie Rommune, in welcher bie Schule befteht, einen besondern Beitrag bagu leifte, weil fie im Befige berf. einen Borgug und felbft nicht unbedeutenbe materielle Bortheile genießt, welchen burch bie nirgendmo untermunichte Aufnahme auswartiger Schuler feinesweges Abbruch geschieht. Es ift aber auch unbegrundet, wenn, vielleicht aus einer Disbentung bee Ramene ber Prov. Bew. Schulen, ber fie nur von ber Cens tralanftalt bes gangen Lanbes, bem R. Gew. Inflitute, bestimmter unterscheiben foll, vorausgesett wird, bag jebe folde Schule fur eine gange Brov. bestimmt fet, ba fcbon jest in Aussicht ftebt, bag nach bem Beburfniffe einzelne Reg. Begirte mehrere Schulen ber Art erhalten werben, und bies wird um fo haus figer ber Fall fein, je mehr ber Sandwerter: und Gewerbeftand bas Beburfnig einer über ben GlementarsUnterricht binausgebenben Bilbung erfennen und fich jenen Schulen zuwenden wirb. Saben biefe an manchen Orien noch nicht bie gewünschte Bebeutung erlangt, so ift ber Grund bazu vorzugeweise in ber Unszugänglichkeit ber auf fie verwenbbaren Mittel zu suchen.

Gewerbeschulen ift bis auf geringe Mobififationen hervorgegangen aus ben Berathungen einer gu biefem 3wede im vor. Jahre berufenen Konfereng von Direttos ren folder Anftalten. Es tritt von jest an fo lange in Kraft, bis nach langeren Erfahrungen über feinen Erfolg bas Din. für Sanbel zc. fich etwa veranlaft fe-Daburd, bag ber Gintritt in bas R. ben wirb, Abanderungen barin gu treffen. Gewerbe-Inftitut auf Grund bes in ber Entlaffungeprufung erworbenen Beugniffet ber Reife erfolgen fann, haben bie Boglinge ber Brov. Gewerbefdulen einen ehrenvollen Antrieb, fich gur Ableiftung ber Entlaffungeprufung gu befabigen. Aber and fur folde, welche ihre theoretifche Ausbildung in ben Brov. Gewerbefculen abichließen, wird jenes Zeugniß ein fur fie wichtiges amtliches Dotument über ihre erworbene Qualification fein, und es wird einen Gegenstand fernerer Erwagung fur bas Din. für handel 2c. bilben, inwiefern fich baran einestheils bie Zulaffung ber Gepruften jum einjahrigen Militairbienfte, anderentheils etwaige Begunftigun gen bei ber Deifterprufung ber Bauhandwerfer fnupfen laffen. Fur bie Brob. Gewerbeschulen wird bie Erlangung bee Rechtes ju Entlaffungeprufungen; welche burch S. 9. Des Organisationsplanes geregelt ift, ber Maafitab jur Beurtheilung sein, ob fie ben an fie gestellten Forberungen entsprechen, und bie Lehrer berf. wer ben in ben fich baran fnupfenden Bemerfungen bes §. 14. ertennen, baf es in ber Absicht liegt, ihre Stellung möglichft zu verbeffern und zu fichern, fobalb bit Schule, an welcher fie wirten, bie unerläßlichen Bebingungen bazu barbietet und ihr Beftanb felbft gesichert ift. Bur Bermeibung jebes Digverstandniffes mache ich jeboch wiederholt barauf aufmertfam, bag bie Ausführung ber barin aufgeftellten Brunbfage baburch bedingt ift, bag folche auf verfaffungemäßigem Bege feftgeftellt und bie gur Durchführung bes Blanes nothigen Gelbmittel von ben Rammern bes willigt werben.

Das oben mitgetheilte Regulativ bezeichnet in allgem. Umriffen bie kunftige Organisation bes R. Gewerbe-Instituts. Wenn bas lettere bieher bie gesammte Etementar-Mathematif in seinen Unterrichtskreis ausnehmen mußte, weil die Boylinge, die in dasselbe eintraten, nicht genügend barin besestigt erschienen, so das siese unnöthig sei, und es ift allein durch Aufgabe eines Beiles jenes Unterrichtes eine größere Bertiefung ders. Borträge, welche des eigentliche Objekt des Unterrichtes in einer höheren technischen Behranstalt bilden muffen, ermöglicht. Gine Wiederholung der Stereometrie, die an allen zu dem Institute vorbereitenden Lehranstalten dem Jahreskursus, der dem Abgange der Institute vorbereitenden Lehranstalten dem Jahreskursus, der dem Abgange der Boglinge unmittelbar vorhergeht, angehört und daher nicht wohl mit ders. Sicherheit eingeübt sein kann, wie die übrigen Zweige der Elementar-Nathematik, ist für nöthig erachtet worden. Auch habe ich, um den Uebergang zu der neuen Einichtung zu vermitteln, nachgegeben, daß in den beiden nächsten Jahren eine Wiedersholung einzelner Abschmitte der ebenen Geometrie und Teigonometrie damit versbunden werde. Die hauptsächlichste Aenderung, welche das R. Gewerde sInstitut

Demgemäß ift bereits in ber C. B. v. 5. Juni b. 3. ausgesprochen, baf se (wie oben aub 1.)

Eine sofortige Umgestaltung ber bestehenden Gewerbeschulen kann allerdings wie diefes ebenfalls dort ausdrücklich hervorgehoben ist, nicht beabsichtigt werden, allein um dieselbe wenigstens nach und nach zu bewirken, muß auf die Ribwirkung der Rommunen gerechnet werden, und ich werde bemnach fünstighin als maaßgebend ansehen,

bag bie aus ber veränderten Einrichtung einer bestehenden Pron. Gen. Schule hervorgehenden Mehrausgaben so lange durch die betreff. Gemeinde anfzubringen find, als beren Buschus, abgesehen von den zu ftellenden Locatsunschusse nicht aleichkommt.

fallen, bem Staatszuschuffe nicht gleichkommt.
Db aber Aussicht vorhanden sei, daß eine solche Schule Bebeutung genig erhalten werbe, um solche Opfer ber Kommunen zu rechtsertigen, muß diese zu erwägen überlaffen bleiben, wird aber auch größtentheils von ber Unterführung abhangen, welche die Schule findet. Bo biese auch in Bukunft nicht zu erlangen ift, wird auf Berlegung ber Schule bedacht genommen werden muffen, wenn in andern Kommunen eine entsprechendere Theilnahme zu erwarten ift. (Min. Bl. b. i. B. 1850. S. 351.)

burch feine Umgestaltung erfahrt, besteht barin, bag bie brei Rlaffen ber Boglinge, bie es ausbilden foll, Dechanifer, Chemifer und Bauhandwerfer, auch in mehr ges sonderten Rurfen unterrichtet werben, fo daß jeder berf. Gelegenheit gegeben wird, ihr Sauptfach mit befonderem Rachbrucke zu treiben, ohne ben nothwendigen Un-terricht in ben Gulfewiffenschaften aus ben banebenftebenben Fachern zu entbehren. Ce ift eine unzweideutige Erfahrung, welche zu bicfer Ginrichtung geführt hat.

Die R. Reg. wird veranlagt, ben Dir. ber hoheren Lehranftalten Ihres Ber-

waltunge-Beg. von ben Anlagen Renntnig ju geben.

Plan beff. Min. v. 5. Juni 1850 gur Organisation ber Provingial - Gewerbeschulen.

\$. 1. Jebe vollständig eingerichtete Brov. Gewerbeschule erhalt 2 Rlaffen, eine untere und eine obere. Die untere ift hauptfächlich fur ben theoretischen Uns terricht und bie Uebung im Beichnen bestimmt, die obere fur bie Anwendung bes Erlernten auf die Gewerbe. Der Rurfus feber Rlaffe ift einfahrig. Gine Roms bination zwifden einer Brov. Gewerbefchule und einer hohern Burgers ober Reals foule kann nur in ber Art ftattfinden, daß die Schüler der letteren an einzelnen Unterrichtsflunden der ersteren Theil nehmen. Gine Berlangerung des Kurfus der Prov. Gewerbefcule auf mehr als 2 Jahre, so wie eine Kombination, welche namentlich ben Kurfus der oberen Klasse alterirte ober den Zweck der unteren Klasse, junge Leute in einem Sahre fur ben Unterricht ber oberen vorzubereiten, ftorte,

ift ungulaffig. S. 2. Die Aufnahme ber Boglinge in die untere Rlaffe einer Brov. Gewerbefoule ift an folgende Bedingungen gefnüpft: 1) daß ber Aufzunehmende mindeftens 14 3ahr alt fei; 1) 2) bag er nicht blog Deutsch geläufig lefen, fonbern auch burch Lefen eines feinem Gefichtefreise entsprechenben Buches fich unterrichten tonne; 3) bag er Deutsch ohne grobe orthographische Fehler ju fchreiben verfiebe und eine leferliche Sanbichrift befige; 4) bag er mit gangen Bablen und gewöhnlichen Bruchen geläusig rechnen fonne und bie Anwendung biefer Rechnungen auf die gewehnlichen arithmetischen Aufgaben tenne, fo wie bag er ebene gerablinige Figuren und prismatifche Rorper praftifch auszumeffen wiffe; 5) bag er lebung im Beidnen befige. — Junge Sandwerfer, welche feinen anderen als Elementar-Un-terricht genoffen haben, und in eine Brob. Gewerbefcule einfreten wollen, konnen thre Borbildung burch ben Befuch ber mit ber letteren nach S. 8. gu verbindenben Sandwerker-Fortbilbungefchule vervollfandigen. Für andere junge Leute wird ber Besuch einer gut eingerichteten hohrren Burger: ober Stadtschule ober eines Gymnas, bis zur Quarta einschließlich genügen. Bo fich ein Beburfniß bazu zeigt, tann mit ber Prov. Gewerbeschule eine Borbereitungsklaffe verbunden werben; biefe ift bann aber nur ale eine hohere Elementarfchule und nicht ale ein Theil ber Brov. Gewerbefchule ju betrachten und ju behandeln; fie muß ein in fich abgegrangtes Benfum haben, welches bas ber Brov. Gewerbeschule nicht gum Theile antigipirt, fo baß fie auch folden, welche bie lettere nicht gu besuchen beabfichtigen, nublich werben fann, und ihre Unterhaltung bleibt lediglich Sache ber Rommune. 3)

<sup>1)</sup> Eingefdarft burch C. R. v. 29. Rov. 1854. f. u. ju S. 6.

<sup>2)</sup> Ueber bie Stellung biefer Borbereitungeflaffen, und event. Gintheilung ber untern Rl. ber Gew. Schulen in zwei Coins bestimmt bas C. R. beff. Din. (v. Pommer. Efce) v. 31. Darg 1852 an bie R. Reg. zu N. und abschriftl. an fammtl. übrigen R. Reg.

Aus Beranlaffung bes Ber. v. 21. Dft. v. 3. und anberweitiger Antrage, betreff. Die Stellung ber mit Brov. Gew. Schulen verbundenen Borbereitungs-flaffen, ift biefer Gegenftand einer wiederholten Ermagung unterzogen worden,

in Folge beren ich ber R. Reg. nunmehr Folgenbes eröffne.

Die bisherigen Erfahrungen laffen es nicht zweiselhaft, bag fich bie Auf: gabe einer Gewerbeich., wie fle burch ben Erl. v. 5. Juni 1850 bestimmt ift, in einem zweijahr. Rurfus vollständig ibfen lagt, indem haufig gerade folche

S. 3. Der Uebergang von ber unteren Rlaffe ber Brov. Gewerbefcule in bie obere finbet auf Grund einer forgfältigen Brufung ftatt, welche fich auf alle Gegenstände bes Unterrichts ber unteren Rlaffe erstreckt. Boglingen, welche biefe

Stuler, welche, nur mit einer guten Elementar:Bilbung ausgeruftet, nach be: ftanbener Lehrzeit in eine Gewerbefch. übertreten, nicht allein im Stanbe maren, bie Entlaffunge : Bruf. am Schluffe eines zweifahr. Rurfus gn befteben, fondern fich auch nicht felten vor folden Schulern auszeichneten, bie vorhnichten eine andere höhere Lehranftalt besucht hatten. Die gange Einrichtung ber Bewerbeschulen beruht vorzugeweise auf bie Berudfichtigung abnlicher Les beneverhaltniffe; bie Befchranfung in ter Bahl ihrer Lehr Dbjette, ihres Un terrichtezieles in jedem von ihnen und ber Beit, welche auf feine Grreichung verwandt wirb, macht es ben Sandwerfern allein möglich, auf biefem Bege eine weitere Ausbildung gu fuchen, lagt ihnen aber auch eine Frifche ber Auf faffung und ber Thatigfeit, welche nicht felten vermißt wird, wo ber Unterridt in fruhem Alter beginnt, fich burch viele Jahre hindurchzieht und fich einer großen Bahl verschiebenartiger Lehrgegenftanbe zuwendet. Es ift aber allerdies bei ben, in bem Organis. Plane v. 5. Juni 1850 getroffenen Bestimmungen vorausgesett, baf bie Schüler biejen. Borfenntniffe, welche im §. 2. bezeichnt find, in bie Gewerbeschule vollftanbig mitbringen. Erifft biefe Unterftellung nicht ju, fo wird es fcmierig, bie Aufgabe ber untern Rlaffe in einem Jahr ju bemaltigen, nicht, weil ber Unterrichteftoff ju ausgebebnt mare; ba im Gegentheil bie Stundengahl, welche ben einzelnen Diegiplinen gugetheilt ift, ver haltnifmaßig größer ift, ale anbermarte, fonbern weil bei bem allmabligen got fcbritt, an ben bie Entwickelung bes jugenbl. Beiftes gebunden ift und ber fid nicht funftlich beschleunigen lagt, bas fachlich Gelernte nur außerlich haftet und nicht zu einem verwendbaren Gigenthum wirb. Run fann es nicht ausbleiben, bag tie Schuler, welche fich jur Aufnahme in bie Bewerbefch. melben, fetr verschieden und mit Rudficht auf bie, an fle gestellten Forberungen theilmeife mangelhaft vorgebilbet find. Ihnen beshalb ben Beg burch bie Gewerbeit. abzuschneiben, murbe fich nicht rechtfertigen; es wird baber barauf Bebacht ju nehmen fein, ben hieraus entspringenben Uebelftanben in geeigneter Beife ju begegnen.

Bu biesem 3wede bieten fich zwei Bege bar. Der eine besteht in ber Errichtung einer Borbereitungeflaffe neben ber Sandwerter Fortbildungefchule; ber anbere fann nur in ber Ausbehnung bes Kursus ber Gewerbesch, auf bei

Jahre gefunden werben.

An fich ift ber erftere von biefen beiben Wegen vorzuziehen, weil junge Leute mit unvollftändiger Clementar-Bildung auch einer Rachhulfe in andern Unterrichtes Gegenständen bedurfen, als solchen, die zu dem Bereiche der Gemeschulen gehören, weshalb auch jener Weg im §. 2. des Organisations-Blanes empschien ift. Eine Folge dieser Einrichtung muß aber die sein, daß die Unterhaltung solcher Borbereitungsklaffen Sache der betreff. Kommunen bleibt; und um in dieser, wie in jeder andern Beziehung ihr Berhältiniß zu den Gewischulen noch bestimmter zu bezeichnen und entgegenstrebenden Anträgen im Boraus zu begegnen, habe ich im Einvernehmen mit dem Gerrn Min. d. G., U. u. M. Ang. die bestehenden Borbereitungsklaffen an bessen Ressorben. 3ch muß daher der K. Reg. überlassen, bei weiterer Bersolgung der Frage, ob eine Borbereitungsklasse dort errichtet werden soll, sich an diesen zu wenden.

Wenn indeffen die hinderniffe, welche der Errichtung einer folchen Riafe bieber entgegenstanden, nicht zu beseitigen oder dieselbe zu der Gewerbesch. nicht in ein befriedigendes Berhältniß zu sehen sein sollte, so werde ich es gerne als einen Gegenstand meiner Sorgsalt anerkennen, die dadurch fur die Gewerbesch. erwachsenden Nachtheile in anderer Weise zu beseitigen, und will bann genehmigen, daß der Aursus der Gewerbeschule dort ausnahmsweise auf drei Jahre ausgedehnt werde. Dieses ift auf dem Wege zu erreichen, daß die untere Al. Ders. in 2 Cotus getheilt wird. In den 1. Cotus ders. werden die vollständig vorbereiteten Schuler aufzunehmen sein, welche aus ihm in die obere Al. Berr gehen. Dagegen bilden die ungenügend vorbereiteten ben 2. Cotus und fin

Brufung nicht bestehen, ift bie einmalige Bieberholung ber unteren Rlaffe und ber Brufung zu gestatten. Schuler von anderen Lehranstalten können auf Grund ber burch bief. Brufung nachgewiefenen Reife unmittelbar zu der oberen Rlaffe zuges laffen werben.

S. 4. Die Unterrichte: Gegenstande ber Brov. Gewerbeschule 1) find folgenbe:

nen aus biesem nur in ben erften, nicht aber unmittelbar in bie obere Rl. verfest werben. Bum Behufe einer folden Theilung wird es aber unerläßlich, einen vierten Lehrer fur bie Gewerbefch. angunehmen. Die eniftebenben Roften find auf ben Ctat ber Gewerbeich. ju übernehmen und ju gleichen Theilen von ber Staatstaffe und ber Stadt zu tragen. Der Unterricht bes untern Cotus bat fich von bem bes obern haupifachlich burch einen langsamern Fortschrift und einen geringern Umfang bee Lehrftoffes ju unterscheiben, fo bag es möglich wirb, burch haufigere Bieberholungen und gabireichere Uebungen bie Schuler in bem Gelernten mehr gu befestigen. Der Lehrplan biefes Cotus wird baber, abereinftimmend mit bem bes obern Cotus, junachft folgende Begenftanbe umfaffen muffen: 1) Freihand und Linearzeichnen; 2) Rechnen; 3) Anfange-grunbe ber Geometrie; 4) Elemente ber Naturlehre, wohei auf biefer Stufe eine Sonberung awischen ben einzelnen Disgiplinen berfelben noch vermieben werben fann, so bag ber Gegenftanb mehr enchflopabifch ju behanbeln ift. — Sollte fich inbeffen mit Rudficht auf bie, Schulern biefer Stufe in ber Regel abgebenbe fprachliche Ausbildung ergeben, bag befonbere Stunden, in benen Anleitung ju fchriftl. Ausarbeitungen ertheilt wird, nicht zu entbehren finb, bas mit bie Schuler einerseits in bem barauf folgende Jahre im Stande find, bie von ihnen geforberten Rotaten und felbftfanbigen Arbeiten gu erlebigen, anbererfeits auch mit ber formalen Ginrichtung ber Geschäfts - Auffape, wogu ihr funftiger Gewerbebetrieb ihnen Beranlaffung bieten wirb, befannt werben, fo febe ich ben biesfälligen Antragen ber R. Reg. entgegen. - Fur ben obern Cotus ift ber Rurfus, wie er in bem Organis. Plane fur bie untere Rl. ber Gewerbefch. bestimmt ift, im Allgem. festzuhalten. Wenn für Schuler, welche ans bem untern Cotus in ihn übertreten, in einzelnen Bweigen baburch eine Bieberholung eintritt, so wird die nur zu größerer Sicherheit der erworbenen Benninffe beitragen. Sollte sich zeigen, das durch ben hierdurch ermöglichten, raschen Forigang des Unterrichts vielleicht die Gleichungen des zweiten Grades und die Körpermessung noch in dem ersten Cous der untern Al. erledigt wersden können, so ist die Zahl der mathemat. Stunden sur die obere Al. zu versmindern und die dadurch gewonnene Zeit ausschließlich zur Bermehrung der prakt. Uedungen, welche mit dem könftigen Gewerde der einzelnen Schüler in fpezieller Beziehung ftehen, ju verwenden. Die weiteren Antrage ber R. Reg. erwarte ich bis jum 1. Juni b. 3. (Min. Bl. b. i. B. 1852. S. 90.) Bgl. auch ben Schluß bes C. R. v. 29. Nov. 1854 bei §. 6., so wie §. 7.

1) neber ben Ausschluß bes Religions : Unterrichts erging inebef. bas C. R. beff. Din. v. 4. Dai 1854 an fammtl. R. Reg. (außer Gumbinnen, Broms berg, Rbelin, Bofen, Oppeln.)

Da ans verschiebenen Anlaffen bie Frage gur Erbrierung gelangt ift, ob nicht ber Religione. Unterricht in ben Unterrichtefreis ber Bew. Schulen ju gies

ben fein mochte, fo eroffne ich ber R. Reg. hierüber Folgenbes:

Daburch, bag bie Gem. Schulen bem Reffort bes Din. f. Sanbel ac. gus gewiefen find, find biefelben als Fachschulen bezeichnet, welche, wie bie Berge, Ravigationes und Bebefchulen, eine fpezielle Borbereitung fur gewiffe Berufesarten gewähren follen; fie fonnen bemnach als ein Mittelglied in ber Reihe ber allgem. Bilbungeanftalten nicht angefehen werben. Die Umgrangung ihres Unterrichtsftoffs, wie fie ber S. 4. des Organif. Planes v. 5. Juni 1850 ents balt, hat in diefer Auffaffung ihren Grund. Bollte man ben Religions Unters richt ju ihren Lehr Dbjeften bingufügen, fo murben fie in ein Gebiet übergreis fen, welches nach ben bestehenben Reffort Berhaltniffen ber Fürforge bes Dlin. b. G., U. u. D. Ang. anvertraut ift, und ich muß Bebenten tragen, in Diefer Beziehung Anordnungen gu treffen, beren Erfolg nur gefichert ift, wenn fie von beni. Beborben anegeben und fpeziell überwacht werben, welche bagu berufen

a) Reine Dathematit. Aus ber Geometrie: Die Planimetrie, ebene Trigo: nometrie, Stereometrie und bie Anfangsgrunde ber befdreibenben Geometrie nebit einer fonthetifchen Darftellung ber Saupteigenschaften ber Regelfcnitte. Feldmeffen ift theoretifch ju ertfaren und in feinen Sauptoperationen prattifc ju zeigen. — Aus ber Bahlenlehre: Die gewöhnliche Arithmetit mit vielfachen Uebungen bes prattifchen Rechnens; bie Buchftaben-Rechnung bie zu ben Gleichun gen bes 2. Grabes einschließlich, nebft ber arithmetifchen und geometrifchen Brogreffton. Die Rechnung mit Logarithmen ift forgfaltig einzuuben. Anwendung ber Algebra und Erigonometrie gur Lofung planimetrifcher und ftercometrifcher Aufgaben. - b) Bhyfit. Die ftatiftifden und mechanifchen Gefete, welche in ber Bhufit ber magbaren Rorver vorgetragen ju werben pflegen, ohne eigentlich babin ju gehoren, find bier ju übergeben, weil bie Schuler noch nicht mathematifce Kenntniffe genug ju einem hinreichenden Berftandniffe berf. befigen und bief. Doch fpater vortommen. Rach ber Einleitung in die Bhyfit wird bei ben feftm Korpern abgehandelt: Dichtigkeit (Bestimmung bes fvezififchen Gewichtes), Debe barfeit, Claftigitat, Festigfeit, Sprobigfeit, Struftur (Arpstallifation); bet ben fine figen: Dichtigfeit, Bufammenbrudbarfeit, Gleichgewicht in Gefagen und tommunip renben Rohren, Drud auf bie Banbe bes Befages, Rapillaritat, Enbosmofe; bit ben luftformigen: Glaftigitat, Dichtigfeit, Barometer, Rariotte iches Gefes, Ent pumpe, Difcungegefes, Abforption burch Bluffigfeiten und fefte Rorper. - After ftit. — Die Lehre von ben Imponderabilien, welchen ber größte Theil ber Bei zu wibmen ift. — c) Chemie. Borzugeweise anorganische Chemie nebft einen kurzen, ausgewählte Kapitel behandelnden Bortrag über organische. Dagegen if bei ben technischen Brogeffen, bie bagu Beranlaffung geben, auf bie lettere gele gentlich tiefer einzugehen. — Braftische Uebungen. Schon vor ber Spiritusiame und bem Lothrohr konnen eine Menge Untersuchungen angeftellt werben; ein fleis nes Laboratorium tann bie Provingial-Gewerbefdule aber auch nicht entbehren. -Chemifche Technologie, als Fortfepung bes chemifchen Rurfus. Es ift babei mehr auf grundliche Berfolgung einzelner wichtiger Prozeffe, ale auf Bollftanbis feit zu feben. — d) Mineralogie. — e) Dechanit und Rafchinenlehre. Es werben bie allgem. ftatifchen Gefete entwickelt und jur Erlanterung ber einfachen Mafchinen angewandt. — Schwerpunftebestimmung, fo weit fie elementar erreichbar. — Bewegungegefete: Gefet vom freien Kall, Fall auf ber ichiefen Ebene, Benbel. — Reibung, Steifigfeit ber Seile, Biberftanb ber Luft. febe bes Stofes. - Die einfachen Dafdinentheile. - Bafferhebewerte, hybren: lifche Preffe, Bafferraber, Dublwerte. - Die Luft ale Motor. - Dambimefdi nen. - Giniges aus ber mechanischen Technologie mit Rudficht auf bie fpeziellen Berhaltniffe ber Gegend, in welcher fich bie Provinzial-Gewerbefcule befindet. -Der Bortrag muß möglichft anschaulich sein und vorzugeweise Thatsachen auffuchen; ohne Gulfe von Mobellen ift er unmöglich. — ? Bau-Ronftrnftions: Lehre. Der Umfang, in welchem fie ju lehren ift, bestimmt fich nach bem Regluber bie Brufung ber Bauhandwerker. Auf Bollftanbigfeit tann es auch hier nicht antommen; bas Unentbehrliche ift auf eine prattifche Beife zu lehren. - g) Beid. nen und Dobelliren. Das minutiofe Ropiren von Borlegeblattern ift einguforanten und, fobalb es thunlich ift, nach Dobellen ju zeichnen, bann ju Ber fuchen von eigenen Entwurfen fortgufdreiten. Das Mobelliren folgt gulest.

und im Besite ber Mittel zu ihrer Aussührung sind. hiernach kann ich ber, auf die Einführung des ReligionseUnterrichts in den Lehrplan der Gew. Schwlen gerichteten Anregung keine Folge geben. Dies schlieft indessen nicht aus, daß die des Religionse Unterrichts noch bedürfenden Gewerbeschüler an anderweitig eingerichtetem Religionse Unterricht Antheil nehmen. — Bei Anordnung der Lehrplane ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß auf die für den Religionse insbes. den Konstrmanden-Unterricht angesehren Stunden solche Lehrgegenftände fallen, dei denne eine zeitweise Unterdrechung weniger nachtheilig ist. Es bleibt der K. Reg. überlassen, hiernach die weiteren Maaßregeln zu tressen, und sowet nöthig, zu vermitteln, damit einerseits der Zwei erreicht, andererseits der Lehrplan der Gewerbesch. so wenig als möglich gestört werde. Auf eine weitere Einwirfung in Beziehung auf den Religionselunterricht ist aber vom Standpunst der Leitung der Gew. Schulen nicht einzugehen. (Rin. Bi. d. i. B. 1854. S. 92.)

Für die Bertheilung bes Unterrichts in beiben Rlaffen fann folgender Plan als Anhalt bienen:

Untere Rlaffe. (Binters und Commer:Semefter.) Planimetrie 4, Buchftaben-Rechnung bis au ben Gleichungen 1. Grabes einschlieslich 3, praktisches Rechnen 4, Phyfit 4, Chemie 4, Freihandzeichnen 7, Linearzeichnen 9 Stunben, zusammen 35 Stunben wöchenlich.

Dbere Rlaffe.

(Binter Semefter.) Fortfetung ber Buchftaben Rechnung, Trigonometrie 3, Stereometrie, beschreibenbe Geometrie 3, praftisches Rechnen 2, Mechanit und Mas foinenlehre 3, demifche Arbeiten, zugleich Bieberholung von Phyfit und Chemie 4, Mineralogie 2, Bau-Konftruftionslehre und Bauanschläge 3, Freihandzeichnen 4, Mineralogie 2, Bau . Konpruttionstenre und Sunungwunge 0, 7, Linearzeichnen 9 Stunden, gusammen 36 Stunden wochentlich.

(Commer-Semefter) Fortfegung ber beschreibenben Geometrie; Regelichnitte 3, Anwendung ber Algebra und Trigonometrie gur Losung planimetrifcher und ftereametrifder Aufgaben, Gelbmeffen 3, praftifches Rechnen (befonbere Burgel-Aus. . gichungen, logarithmifches Rechnen und Rorper Berechnungen 2, Dafchinenlehre, mecanifde Lechnologie 3, chemifche Technologie 4, Mineralogie 2, Bau-Konftruttionslehre und Bauanfolage 3, Freihandzeichnen und Mobelliren 7, Linearzeichnen 9 Stunden, jufammen 36 Stunden wochentlich.

Die Bahl von 36 Unterrichtsstunden wochentlich ist in keiner Klaffe ten. Der Jahreskursus beginnt mit dem Ansange des Monats Okt. ju überfcreiten. Der Jahrestursus beginnt mit bem Anfange bes Monats Dtt.
3m Uebrigen richten fich bie Ferien nach bem Ortsgebrauche, burfen aber gufammen nicht mehr als zwei Monate betragen.

\$. 6. Um Abweichungen in ber Organisation ber einzelnen Gewerbeschnlen, bie nicht burch ortliche Berhaltniffe nothwendig find, fur bie Butunft vorzubengen, wird bis auf Beiteres bestimmt, daß der Lehrplan jeder Anftalt gegen Ende des Mon. Aug. eines jeden Jahres für das folgende Schuljahr dem Min. für Sans bel 2c. zur Genehmigung eingereicht werde. Die betr. R. Reg. hat fich bei biefer Gelegenheit aussahrlich über ben Justand der Schule zu außen. 1)

<sup>1)</sup> Ueber biefe Jahresberichte bestimmt Raberes bas C. R. beff. - Min. v. 29. Rov. 1854 an fammtl. R. Reg. (außer Gumbinnen, Bromberg, Bofen, Roslin, Breslau, Oppeln, Roblenz, Sigmar. und abschriftlich an Breslau, Roblenz, Sig-

Die nach S. 6. bes Organisationsplanes v. 5. Juni 1850 ju erstattenben Sahresberichte liefern nicht immer ein genügendes Material jur Beurtheilung bes Buftanbes biefer Anstalten, indem fich biefelben in der Regel auf die nabere Bezeichnung bes befolgten Lehrganges beschranten und weber bie Berhaltniffe ber babei beschäftigten Lehrer, noch bie Bahl und Qualififation ber aufgenoms menen Schuler überfeben laffen. Um in Diefer Beglebung eine Ueberficht gu ges winnen, ift eine Statistit jeder einzelnen Gewerbefcule nach bem anl. Formu-

lar (a.) aufzustellen und punttlich innerhalb 4 Boden einzureichen. Der \$. 2. bes- Organifationeplanes bestimmt unter 1., bag bie Gewerbes fculer bei ihrer Aufnahme in bie Anftalt minbeftene 14 Jahre alt fein follen. Dem Bernehmen nach foll uber auf bie Ausführung biefer Bestimmung nicht überall mit gehöriger Strenge gehalten werben, fo bag mitunter Schuler vor vollenbetem 14. Jahre aufgenommen wurden. Die anzustellenden Ermittelungen werben bas Rabere ergeben, weshalb ber R. Reg. empfohlen wirb, auf die Genauigleit ber Angaben ber 2., die Schüler betr. Kolumne bes Formulars besonbers zu achten. Da die Gewerbeschulen nach ihrem 3weck, ihrer Einrichtung
und ihrer Stellung weber ben Religions . Unterricht in ihren Lehrplan aufnehmen, noch unmittelbar gur Bervollftanbigung ber in ber Glementarfchule gu erwerbenden Renntniffe beitragen tonnen, fondern fich auf tednischen Unterricht befdranten muffen, wie in ber Berf. v. 4. Mai b. 3. erorten ift, fo liegt eine bringende Berantaffung vor, barauf ju halten, bag Rnaben, welche bas 14. 3. noch nicht vollendet haben und fich baher noch im foulpflichtigen Alter befinden, in biefelben nicht aufgenommen werben. Rinber jungeren Altere fonnen weber bie geiftige Reife, noch bie forperliche Entwidelung befigen, um ben Anforbe-

S. 7. Wo eine Vorbereitungeklaffe besteht (S. 2.), ift dieselbe unter bie Direktion ber Brov. Gewerbeschule ju stellen. Der hauptunterricht barin ift jedoch in ber Regel einem tuchtigen Elementarlehrer zu übertragen.

rungen einer Gewerbeschule zu genügen. Diese fest in der Regel Schüler vor: aus, welche ihr Gewerbe bereits erlernt haben. Außerdem aber kann ber Unsterricht, ben fie in einer nothwendigen Beschränfung bietet, ben Elementar : Unsterricht im Deutschen, Schreiben u. f. w. nicht erseten und am wenigsten darf auf die sittliche Erziehung, welche durch den regelmäßigen Abschuss des Relbgions : Unterrichts bedingt ift, verzichtet werden. Die Bestimmung im S. 2. 1. bes Organisationsplanes ist daher ohne Ausnahme bei den Klassen der Gewerde schulen, welche zum dieseitigen Resort gehoren, in Anwendung zu bringen. — Die Aussällung der Rubriken des anl. Formulars hat nach dem gegenwärtigen Bestande jeder Schule zu ersolgen. Sinsichtlich der mit drei Gewerdeschulen verdundenen Bordereitungsklassen, welche zum Resort des Min. der G., U. a. Red. Ang. gehören, sind nur die beiden ersten Kolumnen der Rubrik "Jahl der Schüler", und zwar abgesondert von den Klassen der Gewerdeschule, nachtigt lich auszuschulen.

Anl. a. Gewerbeschule ju N. N.

|        |                |        |             | Dien                          | figeit                          | E                                   | Ginfommen                      |       |  |
|--------|----------------|--------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------|--|
| Namen. | Wirfungefreis. | Alter. | Ronfession. | an ber<br>Gewerbes<br>schule. | vorher in<br>andern<br>Aemtern. | Modus d<br>Anstellun<br>(ob definit | bei ber<br>Gewerbes<br>schule. | beren |  |
|        |                |        |             |                               |                                 |                                     |                                |       |  |
|        |                | 8 1    |             | ll it                         |                                 |                                     |                                |       |  |

#### Bahl ber Souler,

| nach Rlaffen.                 | nach bem Alter.                                                  | vorbereitet<br>burch                                                              | nach ihrer<br>Berufsart.                             | nach ber Ronfession.                                                                                                  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| obere Klaffe<br>untere Klaffe | unter 14 3. zwischen 14 u. 16 3. zwischen 16 u. 20 3. über 20 3. | Elementars<br>foule.<br>Gymnas<br>fium.<br>anbere hös<br>here Lehrs<br>anftalten. | Maurer.<br>Zimmers<br>Leute.<br>Maschinens<br>bauer. | evangelisch: a. konstr. mirt. b. nicht konstr. statholisch: a. fonstr. mirt. b. nicht konstr. b. nicht konstr. suirt. |  |  |

(Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 249.)

S. B. Mit jeber Brov. Gewerbeschule ift eine handwerfer-Fortbilbungsschule zu verbinden, in welchen handwerfer-Lehrlinge und Gesellen an ben Abenden der Bodentage und Sonntage unterrichtet werden. \(^1\) Die Lehrer der Brov. Gewerbes schule find gehalten, an derselben Unterricht im Rechnen, den bei den handwerfen am häufigsten zur Anwendung kommenden Sapen und Konstrustionen der Geomes trie, den Anfangsgründen der Naturlehre und im Zeichnen zu ertheilen, jedoch uns ter Anrechnung dieser Stunden auf ihre Unterrichts-Pensa. (§. 12.)

S. 9. An ben vollftanbig eingerichteten Brov. Gewerbeschulen werben Ente laffunge : Prufungen angeordnet; biefelben finden nach Daaggabe eines befonbers barüber ju erlaffenben Regl. ftatt. (f. u. B.) Das Recht ju Abhaltung von Ente laffungebrufungen mit ber ben auszuftellenben Beugniffen in biefem Regl. beigelege ten Birffamteit erhalt eine Brov. Gewerbefdule nur burch ausbrudliche Berleis bung bes Min. für hanbel ic. Der Antrag auf Berleitjung biefes Rechtes an eine Brov. Gewerbeschule ift von ber betr. R. Reg. unter Ginreichung von Brobes Beichnungen und schriftlichen Arbeiten fammtlicher Böglinge ber oberen Rlaffe an bas Din. für Banbel ac. ju richten, welches barüber enticheiben wirb, ob bie Abs haltung von Entlaffungeprufungen vorzugeweise gestattet werben foll. - Um ein moglichft übereinftimmenbee Berfahren und eine gleichformige Beurtheilung bei bies fen Brufungen gu erzielen, wird bas Din. einen befonderen Rommiffarius gur Leis tung ber erften Prufung an jebe folche Schule entfenben. Diefer hat außerbem fich burch eine Revifion ber gangen oberen Rlaffe ju überzeugen, ob auch bie ubris gen, nicht jur Brufung fiftirten Schuler annahernb bie gu biefer erforberliche Reife befigen, um baburch zu verhuten, bag bie Anstalt nicht ber Ausbilbung eingelner Boglinge, unter Bernachlaffigung ber übrigen, ihre Rraft hauptfachlich gus wenbe. Die fammtlichen Brufunge : Berhanblungen find mit bem Begleitschreiben bes Rommiffarius bireft an bas Din. einzureichen, worauf biefes enticheiben wirb, ob ber Soule bas Recht zu Entlaffungeprufungen verlieben werben foll. Die Ausfertigung ber Beugniffe bleibt von diefer Enticheibung abhangig.

S. 10. An jeder vollständig eingerichteten Gewerbeschule werden brei 2) ore

handwerter, welche gewerbliche Lehranstalten besuchen, ober sonstige Gelegens beiten benuten, bie zu bem beabsichtigten Gewerbebetriebe erforderlichen Reunts nife und Fertigseiten zu erwerben, tonnen vom Gewerberath schon nach einem Lehr-Jahre, mit Zustimmung des Lehrherrn, zur Gesellens, und nach einem Gessellen-Jahre zur Meisterprüfung verstattet werden, während sonst der Lehrs und brei Gesellen-Jahre absolvirt werden muffen: §§. 35. 36. 28. v. 9. Febr. 1849 (G. C. 1849. C. 101.), Best. v. 30. Jan. 1850 (G. C. 1850. C. 43.) und §§. 5. 88. v. 15. Mai 1854. (G. C. 1854. C. 258.)

Der Berein für Gewerbesteiß in Berlin verwaltet feit 1832 eine Beber fche Stiffung, aus welcher bie Binfen von 10,000 Thir. gegenwärtig Böglingen ber Fortbilbunge-Anftalten gufallen. (Nat. Beit. 1854. Rr. 42.)

2) Bei Theilung ber untern Rlaffe vier: C. R. v. 31. Marg 1852 f. o. Schulmefen. Bb. 11.

<sup>1)</sup> Im Ganzen, anch die durch Kommunen, Privatvereine und Privatpersonen gegründeten mitgezählt, bestanden 1853 in Preußen 220 handwerfer-Fortbildungssichulen, welche von 18,011 Schülern (Lehrlingen, Gehülfen, Gesellen und selbst Meikenn) besucht waren. Der Unterricht (Schreiben, Rechnen, Zeichnen, auch Geometrie und Naturlehre) fand iheils an den Abenden der Wochentage, theils Senutags Statt. Die Bertheilung dieser Schulen auf die einzelnen Reg. Bezirse war solgende: 1) Konigeb. 19 Sch. 119 Schüler; 2) Gumb. 5 Sch. 258 Schüler; 3) Danzig 2 Sch. 155 Schüler; 4) Warienw. —; 5) Vosen 6 Sch. 332 Schüler; 6) Bromb. 1 Sch. 150 Schüler; 7) Potsdam mit Berlin 13 Sch. 1862 Schüler; 8) Frankfurt 5 Sch. 415 Schüler; 9) Stettin 4 Sch. 99 Schüler; 10) Strassund 1 Sch. 160 Schüler; 11) Kölin 3 Sch. 289 Schüler; 12) Vresslau 16 Sch. 2,022 Schüler; 13) Liegniß 13 Sch. 1219 Schüler; 14) Oppeln 2 Sch. 415 Schüler; 15) Magdeb. 10 Sch. 695 Schüler; 16) Merseb. 14 Sch. 733 Schüler; 17) Erfurt 10 Sch. 953 Schüler; 18) Münster 10 Sch. 749 Schüler; 19) Arnsberg 37 Sch. 2393 Schüler; 20) Minden 4 Sch. 397 Schüler; 21) Nachen 5 Sch. 499 Schüler; 22) Roblenz 6 Sch. 511 Schüler; 23) Köln 8 Sch. 635 Schüler; 24) Düsselb. 22 Sch. 1814 Schüler; 25) Trier 4 Sch. 137 Schüler. (Staatsenz, 1854, Nr. 253. S. 1913.)

bentliche Lehrer angestellt, 1) einer fur Mathematit, Rechanit und Rafdinenlehre und mechanische Technologie, 2) einer für Naturwiffenschaften (Bhyfit, Chemie, Mineralogie und chemische Technologie, 3) einer für Beichnen, Mobelliren und Baufonftruftionslehre. — Die Direftion ber Anftalt wird einem ber beiben erftgenannten Lehrer übertragen; ber Rang ber beiben anberen unter fich bestimmt fich nach ihrem Dienstalter. Bo bieber ein Theil bes Unterrichts burch Sulfslehrer verfeben worben ift, find biefelben nach und nach burch orbentliche Behrer gu erfegen.

Die Qualififation ale Lehrer an einer Prov. Gewerbefcule wird §. 11. burch eine Brufung vor einer bamit beauftragten Brufunge-Rommiffion erworben; bie Thatigfeit biefer Romm. wird burch ein besonderes Regl, bemnacht geordnet. Dem Min. fur handel zc. bleibt es vorbehalten, in einzelnen gallen auf Grund eines von einer wiffenschaftl. Brufunge-Romm. fur Kandibaten bes hohern Soul amte erlangten Beugniffes ober erprobter Lehrertuchtigfeit von einer neuen Brufung

au biepenfiren.

Der Dir einer Brov. Gewerbeschule hat in ber Regel 16-18 Um S. 12. terrichteftunben, bie beiben anderen haben jeder 20 - 24 Stunden wochentlich ju ertheilen. Rombinationen ber beiben Rlaffen find nur beim Beichen-Unterrichte julaffig, und auch hier nur fo lange, als die Gesammtzahl ber zu unterrichtenden Schuler 40 nicht übersteigt. Wird eine Trennung ber beiden Rlaffen im Zeichen Unterrichte nothwendig, so ift ein hulfslehrer für die untere Rlaffe anzunehmen.

8. 13. Alle Anftellungen von orbentlichen Lehrern an Brov. Gewerbeidulen bedürfen porher ber Genehmigung bes Din. für Banbel zc. - Gulfelebrer tonnen auf bestimmte Beit von ber betr. R. Reg, angenommen werben; boch ift nachtrag-lich über beren Annahme an bas Min. zu berichten.

S. 14. Es wird barauf Bebacht genommen werben, bie Stellung ber orbent lichen Lehrer an folden Brov. Gewerbeschulen, welche bas Recht gu Entlaffungs prufungen befigen, beren Ginrichtung fonach ihren Beftanb genugend verburgt, auf verfaffungemaßigem Bege nach folgenben Beftimmungen ju regeln: a) Die erfte Anftellung eines Lehrers an einer Brov. Gewerbefchule gefchieht, falls berf. feine Luchtigfeit nicht icon an anderen Lebranftalten binreichend bemahrt hat, im Bege bes Bertrage mit Borbehalt gegenseitiger fechemonatlicher Rundigung. - b) Leb: rer, welche fich in biefem proviforifchen Berhaltniffe als tuchtig ermeifen, werben befinitiv angestellt; die befinitive Anstellung foll jeboch in ber Regel nicht fruher als nach 3, und muß, wenn nicht vorher von bem Rechte ber Rundigung Gebrand gemacht worben, fpateftens nach 5 Brobejahren erfolgen. Die bereits fungtrenden Lehrer konnen, mit Genehmigung bes Min. für handel 2c., ohne weitere Brobejahre befinitiv angestellt werben, fobald bie betr. Brov. Gewerbeschule fich bas Recht ju Entloffungeprufungen erworben hat. - c) Die befinitiv angeftellten Lehrer treten in die Rechte und Bflichten ber Staatebeamten. Gie find penfionsberechtigt und erleiben an ihrem Gintommen bie reglementemäßigen Benfionsabzuge. 1) Bei ber Bemeffung ihrer Benfionen werben bie Jahre, mahrend welcher fie im Bege bes Bertrage angestellt waren, mit auf bie Dienstzeit in Anrechnung gebrucht. (S. 12. ber allgem. B. v. 28. Mai 1846, f. o. S. 118.) — d) Das Gehalt eines befinitiv angestellten Lehrers an einer Brov. Gewerbefcule foll minbeftens 500 Thir., bas bes Dir. 700 Thir. jahrlich betragen.

S. 15. An ben nicht zu Entlaffungeprufungen berechtigten Brov. Gewerbefoulen gefchieht die Anstellung ber Lehrer in ber bisherigen Beife, im Bege bes

Bertrage mit Borbehalt gegenfeitiger fechemonatlicher Rundigung.

S. 16. Jeber Brob. Gewerbefchule wird gur Leitung ihrer außeren Angele: genheiten ein Schulvorstand vorgefest, welcher aus funf Mitgliebern besteht. Die Bufammenfegung beff. geht von ber betr. R. Reg. aus; ber Dir. ber Schule gehort ale folder zu feinen Ditgliebern. 2)

<sup>3</sup>u S. 2. — Juben fonnen ale Lehrer angestellt werben: S. 2. G. v. 23. Juli 1847 (G. S. 1847. S. 269.) s. o. S. 31. in ber Rote.
1) Bgl. E. R. v. 9. Mai 1852 oben S. 131—132.
2) Bgl. Erl. v. 20. Dec. 1853 oben S. 20.

Reglement beff. Min. v. 5. Juni 1850 für bie Entlaffunges Brafungen bei ben Provingial-Gewerbefchulen.

§. 1. Der Zwed biefer Prufungen ift: 1) auszumitteln, ob ber Abiturient ben Grad ber Ausbildung erlangt hat, welcher erforberlich ift, um sich mit Erfolg ber gewerblichen Laufbahn widmen zu können; 2) ben Schulen und ihren Böglingen in ben Forberungen bes Brufunge-Regl. ein erreichbares wurdiges Biel hinzukellen, nach welchem das gemeinsame Streben gerichtet fein muß; 3) ben mit bem Beugniffe ber Reife zu entlaffenden Jöglingen die Besugniff zur Aufnahme in das R. Gewerbe-Institut in Berlin, insofern den übrigen Ansorderungen Genüge geleis ket wird, zuzusichern.

fet wird, jugusichern.
§. 2. Die Prüfungen können nur bei solden Prov. Gewerbeschulen flatifins ben, welchen auf Grund ihrer genügenden Organisation und der Qualifikation ihrer Lehrer von dem Min. für handel zc. die Berechtigung dazu beigelegt worden ift. 1) Die Prüfungen werden, wenn nicht ausnahmsweise von dem gen. Min. anders verfügt ift, in dem Mon. Juli oder in der 1. halfte des Mon. Aug. eines jeden

Sahres abgehalten.

5. 3. Ein Recht, sich zu ber Entlassungsprüsung bei einer Brov. Gewerbes schule zu melben, haben. a) biej. Böglinge berf., welche wenigstens 1 Jahr lang bie 1. Rlaffe besucht haben; b) bie Böglinge von Gymnasten und von zu Entlassungsprüfungen berechtigten Realschulen, welche wenigstens 1 Jahr lang Mitglieder ber 1. Rlasse einer solchen Anstalt waren; c) auch andere junge Leute, welche außer ben genannten Schulen ben erforderlichen Grad der Schulbildung glauben erreicht zu haben. — Bei der Meldung, welche vor der Mitte Juni jeden Jahres bei dem Dir. der betr. Prov. Gewerbeschule schristlich eingegeben werden muß, ist von jedem Examinanden ein kurzer Lebenslauf vorzulegen, und von jedem Fremsben find ferner noch ein Schulzeugniß, so wie Probezeichnungen, einzureichen.

§. 4. Die ber Anstalt felbst nicht angehörigen Eraminanben haben sich bei ber Anmelbung jur Brufung bei bem Dir. zu einem abzuhaltenben Tentamen perssönlich zu ftellen. Sat ber Dir., bei fremben Eraminanben burch bas beigebrachte Schulzeugnis und bas abgehaltene Tentamen, bei ben Jöglingen ber eigenen Anstalt aber duck prache mit ben Lehreru und aus eigener Wiffenschaft, die Ueberzeung gewonnen, daß der Eraminand noch nicht die ersorberliche Reise erhalten bat, so muß er ihn unter Borhaltung der Nachtheile eines voreiligen Abschusseber Schulbildung ernstlich verwarnen, seinen Borsat auszusühren, auch wo mögslich ben Eltern ober Bormündern in dems. Sinne Vorstellungen zu machen. Beskeht der Eraminand bennoch auf seinem Borhaben, so ift er zur Prüfung zuzuslassen.

S. 5. Die Brufung wird burch bie bazu bestellte R. Brufungs : Kommission abgehalten. Diese besteht: a) aus einem Kommissaries ber Regierung; b) aus einem von ber Reg. bazu ernannten Mitgliebe ber Lokal. Schulbehorbe; c) aus bem Dir. ber Brov. Gewerbeschule; d) aus ben übrigen Lehrern ber Anstalt, welche in ber 1. Klasse Untericht ertheilen, ober sonst burch ihre Stellung an ber Prüfung theilzunehmen berufen finb.

S. 6. Die Brufung gerfallt in eine fchriftliche und eine munbliche. Für bie schriftliche Brufung hat ber Dir., ben reglementarischen Bestimmungen gemaß, Die nothigen Anordnungen ju treffen. Die mundliche Brufung und die auf sie bezüge lichen Berhandlungen leitet ber Reg. Kommiffarius und er führt bei benf. ben

Borfis.

S. 7. Auf Grund ber abgehaltenen Prufungen werben Entlaffungezeugniffe ansgeftellt, welche von fammtlichen Mitgliebern ber Kommiffion unterzeichnet wersben. Die Entlaffungezeugniffe find entweder Zeugniffe ber Reife mit den Prabifaten: mit Auszeichnung bestanden, gut bestanden oder hinreichend bestanden; oder es find Zeugniffe ber Nichtreife. Ein Zeugniff ber Nichtreife versagt jede Berechtisgung, welche mit bem Besit eines Zeugniffes ber Reife verbunden ift.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 9. bes Organisationsplans sub A. (o. G. 337), fowie bas Bers zeichnis oben G. 15.

S. 8. Das Beugnif ber Reife wirb nach ben brei verschiebenen Abftufungen ausgestellt, je nachbem, nach Ausweis ber abgehaltenen fchriftlichen und munbliden Brufung, ber Graminand in ben Brufunge-Gegenstanden ber Brov. Gewerbeichus Ien mit Auszeichnung, gut ober hinreichend bestanden und überhaupt in feiner geb

ftigen und fittlichen Ausbilbung ben Anforberungen genügt hat.

S. 9. Diefe Anforderungen find bie folgenden: a) Im Deutichen. Der Graminand muß im gusammenhangenden munblichen Bortrage und im Disponiren leichter Themata einige Fertigkeit erlangt haben, und über einen ihm bekannten Gegenstand in einem einsachen, ziemlich forretten Style fich foriftlich auszubruden verfteben. - b) 3m gemeinen und taufmannifchen Reconen muffen ibm nicht allein bie Regeln, nebft ihrer Begrundung, vollftanbig befannt fein, fonbern er muß fich auch Bertigfeit im praftifchen Rechnen erworben haben. - c) In ber Buchftaben : Rechnung und Algebra muffen feine Renntniffe in ficherer Begrunbung bie Lehre von ben vier Rechnungearten mit allgemeinen Großen, von ben Botengen und Burgeln, von ber arithmetischen und geometrischen Brogreffion, von ben Logarithmen, von ben bestimmten Gleichungen bes 1. und 2. Grabes umfaffen, fo wie er auch praftifche Fertigfeit und Sicherheit in algebraifchen Rechnungen ers langt haben muß. - d) In ber Geometrie muß er mit ben Lehrfagen ber Blas nimetrie, Stereometrie und ebenen Trigonometrie und ihren Beweifen, fo wie mit ber Auflofung von geometrifchen Aufgaben burch Ronftruttion, genau befannt fein; ferner noch in ber Anwendung ber Algebra und Trigonometrie auf Geometrie, fo wie in trigonometrischen Bahlenrechnungen, fich gute Uebung verschaft haben. e) In der Physit muffen fich feine Renntniffe uber bas gange Gebiet biefer Bif fenichaft in elementarer, aber ficherer, möglichft auf Anschauung begrunbeter Auffaffung erftreden. — f) Gben fo muffen fich feine chemifchen Renntniffe moglichft auf eigene Anfchauung und Erfahrung ftugen, grunblich aufgefast fein und einen Abrig bes Gebiete ber anorganischen Chemie barftellen. Gingelne chemifchtechnische Prozeffe muffen ihm gegenwartig und verftanblich fein, ohne bag es auf Bielheit des Biffens hier antommt. — g) Die naturhiftorifchen Renntniffe muffen fich namentlich auf biejenigen Mineralien erftreden, welche in ben Gewerben gur Anwendung tommen. - h) Die Anfangegrunde ber Dechanit und Refoinenlehre muß er ficher aufgefaßt haben. — i) Die einfacheren Ban. Construktionen muß er kennen. — k) 3m Linearzeichnen muß er im Stanbe fein, eine Beichnung korrett und fauber auszuführen, nach ben grundlich aufgefaßten Glementen ber Brojektionelehre und Schatten-Ronftruktion einfachere Dafchien und Gebaube aufzunehmen und in Grundriffen, Aufriffen und Durchfcnitten ge: nau barguftellen. 3m Freihandzeichnen und Modelliren muß er eine gute Uebung erlangt, fein Augenmaaß gefcarft haben.

S. 10. Die fcriftlichen Brufunge : Arbeiten bestehen: 1) In einem Deuts foen Auffage uber einen Stoff, ber bem Graminanben vorausfichtlich ju Ges bote fieht, fo bag es nur auf fprachrichtigen Ausbruck und verftanbige Anordnung bei ber Ausarbeitung ankommt. — 2) In ber Bearbeitung von vier mathemastischen Aufgaben aus bem Gebiete ber Algebra, Planimetrie, Stereometrie und Erigonometrie. — 3) In einem Auffahe über ein Thema ber Phyfik. — 4) In einem Auffage über ein Thema ber Chemie ober chemifchen Technologie. - 5) In einem Auffage über einen Gegenstand ber Dechanit und Dafdinenlehre. -Reine biefer Aufgaben barf ichon fruher von ben betreffenden Boglingen in ber

Soule bearbeitet worden fein.

S. 11. Die Reinschrift wird auf gange, gebrochene Bogen gefdrieben; fie muß am Ropfe rechts bas Thema und lints ben Namen bes Eraminanden nebft bem Datum enthalten. Bird einer ber Examinanben burch Rrantheit verhindert, feine fchriftlichen Arbeiten gleichzeitig mit ben übrigen auszuführen, fo find ibm,

falls er nicht gang von ber Brufung gurudtritt, neue Aufgaben vorzulegen. S. 12. Die betr. Lehrer bringen fur jebe fchriftliche Arbeit brei verfchiebene Aufgaben ober Themata in Borfchlag; Diefe werben vom Dir. bem Reg. Rommiffar eingereicht, welcher bief. unter ihnen bezeichnet, Die bearbeitet werben follen. Bon bem Dir. wird, ohne fruhere Mittheilung an die Lehrer, am Tage ber Bearbeitung felbst ben Graminanden bas betr. Thema vorgelegt. Alle Graminanden bearbeiten baff. Thema; es burfen mahrend ber Bearbeitung feinerlei Rommunitationen gwi fchen benf. ftattfinben.

\$. 13. Für jebe fchriftliche Arbeit, mit Ausnahme bes Deutschen Auffages,

welcher in 4 Stunden vollendet fein muß, wird in ber Regel eine Beit von 7 St. gestatet. Die Eraminanden arbeiten unter fpezieller Aufficht eines Lehrers; fie burfen vor Ablieferung der Reinschrift weber bas Schullofal verlaffen, noch fich ber Aufsicht bes infpizirenden Lehrers entziehen. Außer Logarithmentafeln barf fein anderes hulfsmittel benutt werden. Ueber die Beaufsichtigung nimmt ber infpizirende gehrer ein turges Protofoll auf, worin auch die Beit bemerkt wird, in

welcher jeber Eraminand feine Arbeit vollenbet hat.

S. 14. Die eingelieferten Arbeiten werben von ben betr. Lehrern burchgefes ben, korrigirt und cenfirt. Sie kurfiren bemnachft, nachdem auch Probezeichnungen von jebem Eraminanben beigefügt worben find, bei allen Mitgliebern ber Brufunges

Rommiffion.

§. 15. Die munbliche Prufung erftrectt fich über bie im §. 9. namhaft gemachten Facher und hat vorzugeweise die Erforschung bes Umfange und ber Sie derheit ber positiven Renntniffe ber Eraminanden jum 3wed. Ueber ben Gang und bie Refultate ber munblichen Brufung wird ein ausführliches Brotofoll auf-

genommen.

**§**. 16. Rach ber munblichen Prufung treten bie Eraminanben ab, unb es wird nunmehr auf Grund ber fchriftlichen Arbeiten, nach Anhörung bes zu ver-lefenden Prototolle uber bie mundliche Prufung und endlich unter Berudfichtigung ber Urtheile ber Lehrer ober ber vorliegenden Schulzeugniffe uber ben Bleif, Die Fortidritte und bie fittliche Fuhrung bes Gepruften, ber Grab ber Reife auf Grund ber beftehenben Borichriften nach Stimmenmehrheit feftgefest. Bebes Mitalled ber Komm. hat babei eine Stimme; bei Stimmengleicheit entscheibe bie Stimme bes Reg. Rommissare. Der letitere hat allein bas Recht, ein Separatsvotum zu Protofoll zu geben; sindet er dieses für nothig, so bleibt die Entscheibung über bas Resultat ber Prüfung dem Min. für handel 2c. vorbehalten. — Bei dem Eramen selbst, so wie auch bei diesen Beurtheilungen, ist vorzugsweise bie Sicherheit und Gründlichteit in den erlangten Kennnissen zu berücksichen nur ihn in wenichtend zwei Mercentkinden nur ihn in Ber in allen Gegenftanben gut und in wenigftene zwei Gegenftanben vorzuglich gut bestanden, erhalt bas Brabitat: mit Auszeichnung bestanden. Ber in fammt-fichen mathematischen Disziplinen, so wie in Bhysit und Chemie, gut, in ben übrigen obligatorischen Brufunge : Gegenstanden wenigstens ziemlich gut beftanden, ers balt bas Brabifat: gut beftanden. Ber in ber Mathematif gut und in ben ubris gen Gegenständen wenigstens ziemlich gut bestanden, erhalt bas Pradifat: hinreis bestanden. Demi Graminanden best in zien, erhalt bas Pradifat: hinreis denb beftanben. Demi. Examinanben, ber in einem noch geringeren Grabe ben Enforberungen bes Brufunge-Regl. entspricht, muß bas Beugnig ber Reife verfagt werben. - Die Dehrleiftung in bem einen Brufungegegenftanbe fann bie Minberleiftung in bem anderen nicht fombenfiren.

S. 17. Das Urtheil ber Romm. wird burch ben Reg. Rommiffar ben Ges pruften befannt gemacht und in bas Protofoll mit aufgenommen; Diefes wird von fammtlichen Rommiffions : Mitgliebern unterzeichnet und fomit bie Brufungs : Bers.

handlung geschloffen.
5. 18. Auf Grund ber Prufunge: Berhandlungen wird von bem Dir., und unter Mitwirkung ber betr. Lehrer, nach folgendem Schema bas Prufungezeugniß ausgeftellt:

#### Beugnig ber Reife (Nichtreife) für

N. N., geboren ben . . . . . 

I. Aufführung:

II. Anlagen und Fleiß: · III. Renntniffe:

Im Deutschen: — Im gemeinen Rechnen: — In ber Algebra: — In ber Geometrie: — In ber Physik: — In ber Chemie und chemischen Technologie: — In ber Mineralogie: — In ber Mechanik und Masschinenlehre: — In ber Projektionslehre: — In ber Bau. Konstruk; tionelebre: -

IV, Fertigfeiten:

Im Linearzeichnen: — Im Freihandzeichnen: — Im Mobelliren: — Es ist bem N. N. auf Grund ber bestandenen Brüfung und in Gemäshelt ber vorstehenden Charafteristif von der Prüfungs-Rommission unter dem . . . . . . . . . . bestanden zuerkannt worden. 18 . das Zeugniß der Reise . . . . . . bestanden zuerkannt worden. R. Prüfungs-Rommission.

(L. S.) bes R. Rommiffare.

N. N. R. Rommiffar.

N. N. Mitglieb bes Schulvorftanbet.

(L. S.) ber Prov. Gewerbefdule.

N. N. Direktor. N. N. Lehrer 2c.

Die Urtheile im Beugniffe find nicht blos in nacten Brabitaten, fonbern volftanbig und in ber Art auszubruden, bag fie über bas fittliche Berhalten, fo wi über ben Umfang und bie Grundlichfeit ber vorhandenen Renntniffe bes Grannanden, namentlich im Berhaltniß zu ben gesehlichen Anforderungen, genauen Aufchluß geben.

§. 19. Denj. Eraminanden, welche in dem einen ober anderen Prufunge Gegenstande sich einen höheren Grad von Kenntnissen und Fertigkeiten angeignt haben, soll in der mundlichen Brufung Gelegenheit gegeben werden, ben Rachwid davon besonders zu liefern und in dem Zeugnisse des in den bezuglichen Fichn gewonnenen Maages der Kenntnisse und Fertigkeiten ausdrucklich Erwähnung geschehen. Benn der Eraminand noch in anderen, als den Brufungs-Gegenstände, unterricht genoffen hat, so wird das Maaß der in diesen Fächern erlangten Kenwnisse auf Grund der Urtheile des Dir. und ber Lehrer in einer Abth. V. des Inzinsses nache angegeben.

S. 20. Das Beugnif ber Nichtreife wird nur auf ausbruckliches Berlanga bes Gepruften ober feiner Angehörigen nach obigem Schema ausgefertigt. 3tost heißt es in bemf. am Schluffe: Es hat bem N. N. auf Grund ber bestandem Brufung und in Gemäßheit ber vorftehenben Charafteriftit bas Beugnif ber Acht

nicht zuerfannt werben fonnen.

§. 21. Die Zeugniffe muffen ben Gepruften innerhalb acht Tagen nach ben Brufung ausgehändigt werden. — Die Brufungs:Aften, bestehend: 1) in dem bei jedem Examinanden eingereichten Lebenslaufe, 2) in den schriftlichen Arbeiten, Beichnungen und Modellen, 3) in den Brotofollen über die geführte Inspettien, 4) in dem Protofoll über die mundliche Brufung, 5) in den Abschriften der ausgestellten Zeugniffe, werden innerhalb 14 Tagen nach der Brufung an die R. Magetingefandt, welche dieselben sosort an das Min. für handel 2c. weiter beförden. Diese Atten gelangen später durch Bermittelung der K. Reg. mit den nothigen Bei merkungen an die Direktion der Brov. Gewerbeschule zurück, um in dem Archie der Anstalt ausbewahrt zu werden.

S. 22. Jeber frembe Examinand hat fur bie Abhaltung eines folden Erwmens fünf Thir. zu entrichten, welcher Betrag unter bie Lehrer ber betr. Eraminations:Kommission zu gleichen Theilen vertheilt wirb. — Es muß alljahrlich auch bann, wenn sich nur frembe Examinanden bei ber Direktion einer Brop. Gewerbe

foule angemeldet haben, eine Entlaffunge-Brufung abgehalten werben.

C

Regulativ beff. Min. v. 5. Juni 1850 für die Organifation bei R. Gewerbe - Instituts zu Berlin. 1)

S. 1. Die Aufnahme von Böglingen in bas R. Gewerbe:Inftitut finbet all:

<sup>1)</sup> Daffelbe besteht seit ben 29. April 1820, und hatte im Sommer 1853 in Klasse I. 43, in Kl. II. 61, in Kl. III. 38, zusammen 142 Böglinge. Den Unterricht ertheilten, außer bem Dir., 12 Lehrer. Mit der Anstalt ift eine Scanstagsschule für die Musterweberei verbunden. Nach dem Etat für 1853 wurten vom Staat auf die Unterhaltung des Just. 43,995 Thir. verwandt. (v. Reden, Gewerds, u. Berkehrs-Statistift v. Preußen, Darmst. 1854. III. S. 2133. 2137.)

- jahrlich am 1. Det. ftatt. Bewerber, welche nicht auf ben Genuß eines Stipens biums Anspruch machen, haben fich bis jum 1. Sept. jeden Jahres schriftlich unster Einreichung ber nothigen Papiere bei bem Dir. bes Gewerbe : Instituts zu melben.
- S. Die Bedingungen der Aufnahme sind: a) Der Bewerber muß wenigsstens 17 und darf höchstens 27 Jahre alt sein, was durch seinen Gedurtsschein nachzuweisen ist. Rur außergewöhnliche Umstände können hierbei eine Ausnahme veranlassen. b) Er muß sich darüber ausweisen, daß er wenigstens ein Jahr regelmäßig praktische Arbeiten als seine Hauptbeschäftigung getrieben habe, es sei denn, daß er Chemiser werden wolle. c) Er hat nachzuweisen, daß er entweder bei einer zu Entlassungsprüfungen berechtigten Brov. Gewerbeschule oder Realschule oder bei einem Gymnas. das Zeugniß der Meise erlangt hat. d) Aussländer, welche den Ersordernissen ad a. und b. entsprechen, werden, so lange es die Räumslichseiten gestatten, zugelassen, wenn sie vor einer dazu bestellten Brüsungs-Komm. im K. Gewerde Sanktitzte selbst eine genügende Borbisdung nachweisen. So lange jedoch nicht in jeder Prov. des Staates mindestens eine Prov. Gewerbeschule besteht, welche das Recht zu Entlassungs-Prüsungen bestigt, sindet auch für Inländer in den ersten Tagen des Mon. Ost. jeden 3. im K. Gewerde Institut eine Ausnahmeprüsung statt. Bei ders. ist vorzugsweise darauf zu sehen, daß die Kenntnisse der Bewerber in der Elementar Mathematit, so weit dieselbe zu dem Unterrichtsstreise der Brov. Gewerbeschulen gehört, vollständig genügen.

S. 3. Die Boglinge bes R. Gewerbe-Inftitute zerfallen in Mechanifer, Ches

mifer und Banhandwerfer.

ţ

\$. 4. Der theoretifche Unterricht bauert fur alle Boglinge brei Jahre und

ueber die frühern Berhaltniffe ber Anstalt vgl. das Bubl. der Reg. zu Frankf. v. 11. April 1826. (A. X. S. 422.) — Die sonft bei der Aufnahme übliche Bes vorzugung der Mechaniker wurde durch E. R. des Finanz Min., Abih. für hans del ze. (Benth) v. 21. Marz 1842 (M. Bl. d. i. B. 1842. S. 86.) aufgehoben. Auch wurde bereits durch E. R. dess. Min. v. 20. März 1844 von den Stipensbiaten der Rachweis körperlicher Tüchtigkeit durch Gesundheitsatteste verlangt. (Min. Bl. d. i. B. 1844. S. 91.)

Außer ben gewerbl. Lehranftalten bienen gur Beforberung ber Gewerbe:

- a) Die Gewerbe Bereine, die in allen Theilen bes Staats vorhanden find. Ein Berzeichnis von 41 solchen Bereinen sindet fich in v. Reden, a. a. D. S. 2138. Borzugsweise ist der Berein zur Beförderung des Gewerhsteißes in Berlin zu erwähnen, bessen Statut v. 29. April 1820, mit Bestätigung der Min. d. handels (Gr. v. Bulow) und des Inn. (v. Schudmann) v. 24. Oft. 1820 sich in den A. IV. S. 753 sig. abgedruckt sindet. Zugleich wurde durch E. R. derf. Min. v. 24. Oft. 1820 (A. IV. S. 759.) sämmtl. Reg. defannt gemacht: daß sich der ged. Berein gebildet habe und durch Kenntnisnahme von dem Zusstande der Gewerbsamkeit im In- und Aussande, Prüsung von Entbeckungen und Ersindungen, Unterricht, Ausmunterung mittelst Belohnung bedeutender Ersindnnsgen, Konsurrenz durch das Aussehen von Prämien 1c. den durch seinen Ramen ausgesprochenen Zweck zu erreichen. Bon sonstigen ähnlichen Bereinen sindet sich in den A. (XX. S. 689) nur noch das vom Ober-Präs. bestätigte, und durch Publ. der Reg. zu Dusselvorf v. 16. Zuli 1836 mitgetheilte Statut des dortigen Gewerbe-Bereins v. 20. Inni 1836.
- b) Gewerbe:Ausstellungen, Preise und Berlosungen. Bgl. v. Ronne Gewerbe:Bolizei I. S. 264. Auch ist eine besondere Medaille für Verdienst um Gewerbe und gewerbliche Leistungen eingeführt durch K. D. v. 22. 1849, mitgestheilt durch G. R. v. 31. Aug. 1850. (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 280, v. Ronne, a. a. D. S. 262.)

c) Enblich wurden icon mehrfach von bem Min. nutliche Belehrungen über einzelne Gegenftanbe bes Gewerbebetriebs veröffentlicht. Bgl. v. Ronne a. a. D.

Bu Bramien für neue Erfindungen im Gewerbegebiet und zur Unterfichense von Bereinen und Brivaten in beffen Forderung fest ber fin. Etat für 1 26000 Thir., ju wiffenschaftl. Berfuchen gleichen Bieles 4000 Thir. aus. ben, a. a. D. S. 2137.)

gerfallt in brei Rurfe. - Den Dechanifern und Chemitern wirb auch Gelearniei ju praftischen Arbeiten in ben Werfftatten und bem Laboratorium bes Gemeite Inftitute geboten; biefe beginnen ichon vor bem Abichluffe bes theoretifchen Unio richts. ) Den Dechanifern ift geftattet, biefe Arbeiten nach Bollenbung ber letteren noch ein Jahr lang fortzufegen.

Der theoretische Unterricht ift anfange gemeinschaftlich fur bie brei **§**. 5.

Rathegorien ber Boglinge; fpater tritt eine Erennung nach Fachern ein. Der gemeinich aftliche Unterricht umfaßt folgende Gegenftanbe;

im I. Rurfus: a) Reine Dathematit, und zwar: Stereometrie und fohatife Erigonometrie; befchreibenbe Geometrie; Algebra, Differential- und Integral In nung; analytifche Geometrie, Rurvenlehre; praftifches Rechnen; — b) Borft; c) Chemie; — d) Linearzeichnen, befonders Konftruftionen ber befchreiben Geometrie, Schatten-Ronftruftion und Berfpettive; bann Dafchinenzeichnen; - 0) Breihand- und architettonifches Beichnen;

im II. Rurfus: a) Reine und angewandte Dechanit, in analytifder Duis lung; - b) Bieberholungen und Ergangungen aus Phyfit und Chemie; -Mineralogie; - d) Bau-Materialientunde und Bau-Ronftruttionelehre.

Der getrennte Unterricht erftredt fich auf folgende Gegenftanbe:

A. Für bie Dlechaniter:

im II. Rurfus: Ausführliche Dafdinenlehre: über Dafdinen-Baumaterielle; bie einfachen Dafchinentheile; Dafchinen, Die bei Bauten vortommen; Rafdin verbindungen; Bortrag und Uebungen;

im III. Rurfus: a) Fortfetung ber Mafchinenlehre; Rraftmafchinen, indel Dampfmafchinen; Uebungen im Entwerfen; — b) Ueber Gifenbahnen und eifen Bau-Ronftruftionen; - c) Dechanische Technologie; - d) Arbeiten in ber Bet fatte (an 3 Wochentagen).

B. Fur bie Chemifer:

im II. Rurfue: a) Chemifche Technologie; - b) Analytifche Chemie; - c) Arbeiten im Laboratorium (an 2 Tagen jeder Boche);

im III. Rurfus: a) Arbeiten im Laboratorium (taglich); - b) Abrif be Mafdinenlehre.

C. Fur bie Bauhandwerter:

im II. Rurfus: a) Freihand: und architettonifches Beichnen; Entwerfen ber Bau-Ronftruftionen, namentlich Steinverband und Solzverbindungen; - b) It belliren in Thon;

im III. Rurfus: a) Entwerfen und Beranfchlagen von Gebauben; - b) Steinschnitt, ein Semefter; - c) Ueber Feuerungs-Anlagen, ein Gemefter; - 4) Ueber Anlage von Fabritgebauben; - e) Abrif ber Dafchinenlehre (mit ben Che mifern); - f) Mobelliren von Bau-Ronftruftionen in Gpps, Golg ober Stein

Sammtliche Bortrage, bei benen bas Gegentheil nicht vermerkt ift, werben

burd zwei Gemefter fortgefest.

Die Bahl ber mochentlichen Unterrichteftunben ift fur jeben Ruffet, **§.** 6. fo lange teine praftifchen Arbeiten bagwischentreten, auf 36 beftimmt. - Feries finden ftatt vom 15. Aug. bis jum 1. Oft. jeben Jahres, außerbem gu Beihnadten und Oftern jebesmal 10 Tage.

\$. 7. Den Boglingen bes 1. Rurfus ift gestattet, fatt an ben prattifchen Ar beiten fich an anderen ale ben fpeziell für fie bestimmten Bortragen gu betheiligen Infofern fie jedoch baburch gehindert murben, an den letteren Theil gu nehmen. ift die Genehmigung bes Dir. bagu nothig.

8. 8. Junge Leute, welche fich nicht einem befonberen technischen Rache wit men, fich aber eine allgem. technische Ausbildung am R. Gewerbe : Inftitut ermer ben wollen, tonnen mit Genehmigung bes Dir. an ben Bortragen bes Inftituts, fo weit es ber Raum gestattet, Theil nehmen, ohne an bie vorgeschriebenen Rurfe gebunden zu fein.

<sup>1)</sup> Es ift ein analytisches und ein technisches Laboratorium, fo wie eine auf 35 Arbeiter berechnete mechanische Wertstatte beim Inft. vorhanden. Außerben befist baffelbe mineralogische, physitalische, chemische, Gypfen: und Brongen: Camm lungen fur ben Unterricht, ferner eine Bibliothet und Mobellen = Rabinet, welche auch bem Bublifum juganglich finb. (Staatsang. 1854. Nr. 88. C. 664.)

5. 9. Bur Erlauterung bes Unterrichts bienen bie Sammlungen bes Geswerbehaufes, welche ben Lehrern jederzeit zu Gebote stehen. Außerdem ist den Böglingen ber Befuch ber Sammlungen von Modellen, Bronzen und Sppfen, so wie die Benutung der Bibliothet, nach dem bestehenden Regul. gestattet.

5. 10. Die mechanischen Berkstätten des Instituts haben nicht blos die Auf-

\$. 10. Die mechanischen Berkftatten bes Inftituts haben nicht blos die Aufgabe, die Zöglinge zu unterrichten, fondern auch die, Bersuche anzustellen, neue Maschinen zu konftruiren und Mobelle für allgemeine gewerbliche 3wede, so wie zum Unterrichte am R. Gewerbe-Institut und an ben Prov. Gewerbeschulen, anz zufertigen.

S. 11. Der Unterricht am R. Gewerbe-Inftitut ift unentgeltlich. 1)

1) Die §S. 11. und 12. find burch C. R. beff. Min. 5. Marg 1855 an sammti. K. Reg. (einschl. Sigmaringen) aufgehoben und burch uene Bestimmungen, wie folgt, ersest:

Als bas R. Bew. Inflitut begrunbet wurde, um ben Dangel an theoretisch und praftifch ausgebildeten Technifern abzuhelfen, mußte barauf Bedacht genommen werben, ben Befuch beff. in angemeffener Beife zu erleichtern, weil eine besondere Empfänglichfeit fur technische Studien bei benj., welchen bie Mittel gur Erlangung einer anberweiten Lebensstellung geboten waren, fich ba-mals weniger voransfeten ließ. Aus biefem Grunde ift nicht allein ber Unterricht am Gew. : Juft. unentgelilich ertheilt, fonbern viele Boglinge ber Anftalt find auch mit Stipendien unterflugt worben. Das Regul. v. 5 Juni 1850 hat es hierbei vorläufig bewenden laffen; nach S. 11. l. c. foll ber Unterricht unentgeltlich fein, und ber \$. 12. geftattet jeder ber R. Reg., jahrl. einen Bes werber zur Aufnahme in bas Inft. mit einem Staatsftipenblum in Borfchlag gu bringen. Geit jener Beit haben fich indeffen bie Berhaltniffe nicht unwefentlich geanbert. Die Gefuche um Aufnahme in bie Anftalt find in ben lesten Jahren so gahlreich erfolgt, baß es, bei ber burch bie bermal. Raumlichs teiten bebingten Beschränkung ber Schülerzahl, nicht möglich gewesen ware, sammtliche Bewerber, welche ohne Unterftugung aus Staatsmitteln aufgenommen gu werben wunfchten, gu berudfichtigen, wenn auch Stipenbiaten überhaupt nicht zugelaffen worben maren. Um baber eine fchabl. Ueberfullung ber eine gelnen Rlaffen gu vermeiben, und qualifigirten Bewerbern bie Anftalt gugangs licher ju machen, wird eine Trennung ber Rlaffen in Parallel:Cotus jum 1. Oft. b. 3. vorbereitet. Es hat aber auch in Erwägung gezogen werben muffen, ob noch Beranlaffung vorhanden fei, die bieber ben Boglingen gewährten Begun. fligungen in gleichem Umfange fortbeftehn ju laffen.

Bas gnnachft bie Stipenbien aulangt, fo befteht von benj. beiben Dos tiven, welche bei beren Bewilligung fruber maafigebend gewesen find: besonders tuchtigen, aber bedurftigen jungen Leuten ben Besuch bes Gew. 3nft. möglich ju machen, und bei Anbern ben Sinn für technische Studien anzuregen, bas Erftere noch fort. Bie bei anbern höhern Bilbungeanftalten wird man auch bei bem Bew. Inft. fich bie Mittel erhalten muffen, auffeimenbe Talente, bie fonft vielleicht verfummern wurden, im allgem. Intereffe gu unterflugen; es erscheint inbeffen ans biefem Gefichtepuntte allein nicht gerechtfertigt, faft ber Sollfte ber Boglinge, welche bieber aufgenommen werben fonnten, Staats-Stip. ju verleihen. Giner außern Anregung zu technischen Studien auf bem auges gebenen Bege bebarf es überbies jest weniger als fruber, weil bie machfenbe Stellung ber einheimischen Induftrie eine genugenbe Bahl talentvoller junger Leute bestimmt, fich ihr ju widmen, und mit ihrem Aufschwunge zugleich bie Ueberzeugung unter ben Industriellen Raum gewonnen hat, bag bie Leitung eines Fabritgeschafts nicht mehr vorzugeweise eine taufmannische fein tonne, und baf fie ihren Sohnen ihr Geschaft nur bann mit Ausficht auf Erfofg binterlaffen tonnen, wenn biefe fich eine bobere technische Ausbildung erworben baben. Da außerbem bie von Sepblipschen Stip. nach ben teftamentar. Beg ftimmungen bes Stifters vorzugeweise Gobnen aus ben bobern Sianben, welche bas Gem .- Inft. befuchen, gugumenben finb, fo ift um fo weniger Grund vorhanden, bie Bewilligung von Staate, Stip. in bem bieber. Umfange fortba gu laffen. - Dit Rudficht auf bie angef. Umftanbe ift bie Babi ber I fcon feit einigen Jahren fattifch burch größere Strenge bei ber And

Um unbemittelten fungen Leuten ben Befuch bes Gewerbe : Inflituit

Bewerber verminbert worben. Um jetoch in biefer Begiebung gu einer fein Regel zu gelangen, wirb ber §. 12. bes Regul. v. 5. Juni 1850 hierburch af geboben, und es tommen ftatt beffen in Butunft folgende Beftimmungen ju

1) Für jeben Reg. Beg. besteht ein Sip. bei bem R. Gew. Inft. Del. beträgt 200 Ehlr. jagrlich. Reifes unterflügungen werben ben Stipenbinten mber beim Gintritt in bie Anstalt, noch für bie Rudreife gemafert. — 2) bi Erledigung eines Reg. Stipenbiums hat nur bie betreff. R. Reg. einen Runt baten zu bemf. in Borfcblag zu bringen. Wird bas Stip. biefem verlieben, k bleibt er vom Beitpunft ber Bewilligung bis jur Beenbigung feines Rufin m Dew Inft. im Genuß beff., ce fei benn, bag ihm baff. ane befonbern Grade fcon vorher entjogen murbe. — 3) Für bie Beit, magrend welcher ein w einer Reg. vorgeschlagener Kanb. bas ihm bewilligte Stip. bezieht, ift von in fer ein anderer Stipenbiat nicht in Borfclag zu bringen. Die Bahl aller Ap-Stip. wird alfo funftighin 26 nicht überfteigen. — 4) Bon ber bevorftebenin Erledigung eines Stip. wird bie betreff. R. Reg. im Monat Dai besi. 3afmt in Renntniß gefest, in welchem ber betreff. Stipenbiat vorausfichtlich fein Rurfus im Bem. Inft. beenbigen wirb, ober bei unerwartet eintretenber Balm, unmittelbar nach beren Eintritt. Die R. Reg. erläßt tann eine Auffordern jur Bewerbung um bas erledigte Sity. in bem Amisbl. ihres Bez. — 5) 3 Begrundung bes Gesuchs um ein Reg. Stip. hat der Bewerber, wenn brieft noch nicht Schüler des Gem.: Inft. ift, der R. Reg. folgende Zeugniffe einpreichen: a) seinen Gehurtsschein; b) ein Gesundheits Attest, in welchem wegebrückt sein muß, daß der Bewerber die körperliche Tüchtigkeit für die net. Ausübung bes von ihm ermablien Gewerbes und für bie Anftrengungen be Unterrichte im Inft. befige; c) ein Beugniß ber Reife von einer au Entlaffing Brufungen berechtigten Gewerbes ober Realicule ober einem Gymneftm;
d) bie über feine praft. Ausbildung fprechenden Bengniffe; e) ein Bubrung Atteft; f) ein Bengniß ber Ortebehorbe über feine Bedurftigfeit; g) bie in bie militair. Berhaltniffe bes Bewerbers fprechenben Papiere, aus benen fer vorgehen muß, bag bie Ableiftung feiner Militairpflicht feine Unterbrechung tet Unterrichts herbeifuhren werbe. - 3ft ber Bewerber bereits Bogling bes Gen Juft., fo bebarf es ber Ginreichung ber Bengniffe ju a., c , d. und e. nicht. -6) Bei ber Brufung ber eingehenden Bewerbungen ift bavon auszugeben, bi nur folden jungen Leuten Stipenbien verliehen werben fonnen, welche but ihre bisher. Leiftungen und ihr Talent bie Erwartung erregen, baf fie funfty in ihrem Gewerbe Tuchtiges leiften werben, und welche burch ihr fittliches Ber halten einer Unterflugung murbig, und folder nach ihren Berbaltniffen berd ans bedurftig find. Bewerber, bie mit einem Zeugniß ber Reife von eine Brov. Scw. Schule verfeben find, und ben ubr. Betingungen ber Aufnahme u bas Gew .. Inft. genugen, haben vor andern Bewerbern ben Borgug. Unin Mehreren enticheibet ber Grab ber in ihrem Beugniffe ausgebrückten Befabigung Bewerber, welche ein Bengniß ber Reife nicht befigen, ober nur bas Bratifal "hinreichend bestanden" bei ber Brufung erworben haben, find, ba bie im S. 12 D. bes Regul. enthaltene Bestimmung fernerhin feine Anwendung finbet, nicht gu berudfichtigen. Bon fruhern Gymnafiaften und Realfculern ift ber Rad: weis, baß fie bie nothige Uebung im Freihand: und Linearzeichnen erwerten haben, und ein Ornament nach Gyps zu zeichnen, fo wie eine einfache Mu ichine ober ein Gebanbe aufzunehmen im Stanbe fint, noch befonbere gu rer langen. — 7) Mit bem Antrag auf Berleihung eines Stip. find mir von ter R. Reg. alle eingegangenen Befuche um baff. einzureichen.

Die vorftehenben Bestimmungen fommen in Bufunft mit ber Daafgate gur Anwendung, tag fcon im laufenben Jahre aus benj. Reg. . Beg., aus welchen gum 1. Dft. v. 3. ein Stipentiat in tie III. Rl. bes Gew. 3nft. auf ter Antrag ber betreff. R. Reg. aufgenommen worben ift, fein Stipenbiat gu pro-fentiren ift. Diej. Reg., bei welchen Bewerbungen um ein Stipenb. in biefem Jahre gulaffig fint, werben hierron im Monat Dai b. 3. benachrichtigt werten.

Bas fobann bie Unentgeltlichfeit bes Unterrichte am Gem. Inft.

jahrlich am 1. Dft. ftatt. Bewerber, welche nicht auf ben Genug eines Stipenbiume Anfbruch machen, haben fich bie jum 1. Sept. jeben Jahres fcriftlich uns ter Ginreichung ber nothigen Bapiere bei bem Dir. bes Gewerbe : Inflitute gu melben.

§. 2. Die Bedingungen ber Aufnahme find: a) Der Bewerber muß wenig: ftene 17 und barf bochftene 27 Jahre alt fein, mas burch feinen Geburtefchein Mur außergewöhnliche Umftanbe fonnen hierbei eine Ausnahme nachzuweisen ift. veranlaffen. — b) Er muß fich barüber ausweisen, baß er wenigftens ein Jahr regelmäßig praftifche Arbeiten als feine Sauptbefchaftigung getrieben habe, es fet benn, baß er Chemifer werben wolle. — c) Er hat nachzuweisen, baß er entweber bei einer ju Entlaffungeprufungen berechtigten Brov. Gewerbefcule ober Realfcule ober bei einem Gymnaf. bas Beugnif ber Reife erlangt hat. - d) Auslanber, welche ben Erforberniffen ad a. und b. entfprechen, werben, fo lange es bie Raum: lichfeiten gestatten, zugelaffen, wenn fie vor einer bagu bestellten Brufunge-Komm. im R. Gewerbe : Inftitute felbft eine genugenbe Borbilbung nachweifen. lange jeboch nicht in jeber Brov. bes Staates minbeftens eine Brov. Gewerbefdule beftebt, welche bas Recht gu Entlaffunge: Brufungen befigt, finbet auch fur Inlan-ber in ben erften Tagen bes Mon. Oft. jeben 3. im R. Gewerbe : Institut eine Aufnahmeprufung ftatt. Bei berf. ift vorzugeweise barauf ju feben, bag bie Renntniffe ber Bewerber in ber Glementar = Mathematit, fo weit biefelbe gu bem Unterrichtefreife ber Prov. Gewerbefculen gehort, vollftanbig genugen.

S. 3. Die Boglinge bes R. Gewerbe-Inftitute gerfallen in Dechanifer, Che-

miter und Banhanbwerfer.

S. 4. Der theoretifche Unterricht bauert fur alle Boglinge brei Jahre und

b) Gewerbe-Ausstellungen, Breise und Berlofungen. Bgl. v. Ronne Gewerbe-Boligei I. S. 264. Auch ift eine besondere Medaille fur Berbienft um Gewerbe und gewerbliche Leiftungen eingeführt burch R. D. v. 22. 1849, mitges theilt burch G. R. v. 31. Aug. 1850. (M. Bl. b. i. B. 1850. S. 280, v. Ronne, a. a. D. S. 262.)

c) Endlich wurden icon mehrfach von bem Min. nupliche Belehrungen aber einzelne Gegenftanbe bes Gewerbebetriebe veröffentlicht. Bgl. v. Ronne a. a. D.

Ueber bie frubern Berhaltniffe ber Anstalt vgl. bas Bubl. ber Reg. ju Franff. v. 11. April 1826. (A. X. G. 422.) - Die fonft bei ber Aufnahme ubliche Bevorzugung ber Dechanifer murbe burch C. R. bee Finang . Din., Abib. fur Sans bel se. (Benth) v. 21. Marg 1842 (M. Bl. b. i. B. 1842. S. 86.) aufgehoben. Auch wurde bereits burch E. R. beff. Min. v. 20. Marg 1844 von ben Stipenbiaten ber Rachweis torperlicher Tudytigfeit burch Gefundheiteattefte verlangt. (Min. Bi. b. i. V. 1844. 6. 91.)

Außer ben gewerbl. Lehranftalten bienen gur Beforberung ber Gewerbe:

a) Die Bewerbe : Bereine, bie in allen Theilen bes Ctaate vorhanben find. Gin Berzeichnis von 41 folchen Bereinen findet fich in v. breden, a. a. v. G. 2138. Borzugeweise ift ber Berein gur Beforberung bes Gewerbfleißes in Ein Berzeichniß von 41 folden Bereinen findet fich in v. Reben, a. a. D. Berlin gn ermahnen, beffen Statut v. 29. April 1820, mit Beftätigung ber Din. D. Handels (Gr. v. Bulow) und des Inn. (v. Schudmann) v. 24. Oft. 1820 state in den A. IV. S. 753 stg. abgebruckt findet. Zugleich wurde durch E. R. der, Bin. v. 24. Oft. 1820 (A. IV. S. 759.) sammtl. Reg. bekannt gemacht: daß sich der ged. Berein gebildet habe und durch Kenntnisnahme von dem Zuskande der Gewerbsamkeit im Ins und Aussande, Prüfung von Entdedungen und Erstwampen, Unterricht, Ausmunterung mittelst Belohnung bedeutender Erstnduns gen, Ronfurreng burch bas Aussegen von Pramien ic. ben burch feinen Ramen ausgesprochenen 3med zu erreichen. — Bon fonftigen abnlichen Bereinen finbet fich in ben A. (XX. S. 689) nur noch bas vom Ober-Praf. bestätigte, und burch Bubl. ber Reg. ju Duffelborf v. 16. Juli 1836 mitgetheilte Statut bes bortigen Sewerbe-Bereins v. 20. Inni 1836.

Bu Bramien für neue Erfindungen im Gewerbegebiet und zur Unterfügung von Bereinen und Brivaten in beffen Forderung fest ber Fin. Etat für 1853: 26000 Thr., zu wiffenschaftl, Berfuchen gleichen Bieles 4000 Thr. aus. (v. Resben, a. a. D. S. 2137.)

gerfallt in brei Rurfe. - Den Dechanifern und Chemifern wirb auch Gelegenbeit gu praftifden Arbeiten in ben Berfftatten und bem Laboratorium bes Gewerbes Inflitute geboten; biefe beginnen foon por bem Abichluffe bee theoretifden Unterrichte. 1) Den Dechanifern ift gestattet, biefe Arbeiten nach Bollenbung ber lette ren noch ein Jahr lang fortzuseten. S. 5. Der theoretische Unterricht ift anfange gemeinschaftlich fur bie brei

Rathegorien ber Boglinge; fpater tritt eine Trennung nach fachern ein. Der gemeinich aftliche Unterricht umfaßt folgenbe Gegenftanbe;

im I. Rurfus: a) Reine Dathematit, und zwar: Stereometrie und foharifde Arigonometrie; befchreibenbe Geometrie; Algebra, Differentials und Integral-Red nung; analytifche Geometrie, Rurvenlehre; praftifches Rechnen; — b) Bhpft; c) Chemie; — d) Linearzeichnen, befonbere Ronftruftionen ber befchreibenben Geometrie, Schatten-Ronftruftion und Berfpettive; bann Dafdinenzeichnen; - 0)

im II. Rurfus: a) Reine und angewandte Dechanit, in analytifcher Darfteb lung; - b) Bieberholungen und Erganzungen aus Phyfit und Chemie; - c)

Mineralogie; - d) Bau-Materialientunde und Bau-Ronftruttionslehre.

Der getrennte Unterricht erftredt fich auf folgende Begenftanbe:

A. Für bie Dlechaniter: im II. Rurfus: Ausführliche Dafdinenlehre: über Dafdinen-Baumateriallen;

bie einfachen Dafchinentheile; Dtafchinen, bie bei Bauten vortommen; Rafchinen verbindungen; Bortrag und Uebungen;

Breihand= und architettonifches Beichnen;

im III. Rurfus: a) Fortfegung ber Dafdinenlehre; Rraftmafdinen, inebef. Dampfmafchinen; Uebungen im Entwerfen; - b) Ueber Eisenbahnen und eiferne Bau-Ronftruftionen; - c) Dechanische Technologie; - d) Arbeiten in ber Berb flatte (an 3 Bochentagen).

B. Fur bie Chemifer: im II. Rurfue: a) Chemische Technologie; - b) Analytifche Chemie; - c) Arbeiten im gaboratorium (an 2 Tagen jeber Boche);

im III. Rurfus: a) Arbeiten im Laboratorium (taglich); - b) Abrif ber Mafdinenlehre.

C. Für die Bauhandwerfer:

im II. Rurfus: a) Freihand: und architektonifches Beichnen; Entwerfen von Bau-Ronftruftionen, namentlich Steinverband und Golgverbindungen; - b) Rebelliren in Thon;

im III. Rurfus: a) Entwerfen und Beranschlagen von Gebauben; - b) Steinschnitt, ein Semefter; - c) Ueber Feuerunge-Anlagen, ein Gemefter; - d) Ueber Anlage von Fabritgebauben; - e) Abrif ber Dafchinenlehre (mit ben Che mitern); - f) Modelliren von Bau-Ronftruftionen in Gyps, Solg ober Stein.

Sammtliche Bortrage, bei benen bas Gegentheil nicht vermerft ift, werben

burch zwei Gemefter fortgefest.

Die Bahl ber mochentlichen Unterrichtoftunben ift fur jeben Rurfus, **§.** 6. fo lange teine prattifchen Arbeiten bagwifchentreten, auf 36 bestimmt. - Ferien finden ftatt vom 15. Aug. bis jum 1. Oft. jeben Jahres, außerbem gu Beihnachten und Oftern jebesmal 10 Sage.

\$. 7. Den Boglingen bes 1. Rurfus ift gestattet, statt an ben prattifden Ar-

Insofern fie jedoch baburch gehindert wurden, an den letteren Theil zu nehmen, ift die Genehmigung des Dir. dazu nothig.

§. 8. Junge Leute, welche fich nicht einem besonderen technischen Fache wibs men, fich aber eine allgem. technische Ausbildung am R. Gewerde Inftitut erwerben wollen, tonnen mit Genehmigung bes Dir. an ben Bortragen bes Infitute, fo weit es ber Raum gestattet, Theil nehmen, ohne an bie vorgeschriebenen Rurfe gebunden gu fein.

<sup>1)</sup> Es ift ein analytisches und ein technisches Laboratorium, fo wie eine auf 35 Arbeiter berechnete mechanische Wertftatte beim Inft. vorhanden. Außerben befist baffelbe mineralogische, physitalische, demifche, Gypfen und Brongen Samm lungen fur ben Unterricht, ferner eine Bibliothet und Dobellen . Rabinet, welche auch bem Publitum juganglich finb. (Staatsang. 1854. Rr. 88. 6. 664.)

S. 9. Bur Erlauterung bes Unterrichts bienen bie Cammlungen bes Bewerbehaufes, welche ben Lehrern jebergeit ju Gebote fteben. Außerbem ift ben

Böglingen ber Besuch ber Sammlungen von Mobellen, Bronzen und Gppsen, so wie die Benugung der Libliothek, nach dem bestehenden Regul. gestattet.

S. 10. Die mechanischen Berkstätten des Instituts haben nicht blos die Aufgabe, die Böglinge zu unterrichten, sondern auch die, Bersuche anzustellen, neue Maschinen zu konstruiren und Modelle für allgemeine gewerbliche Zwecke, so wie zum Unterrichte am R. Gewerbe-Institut und an den Prov. Gewerbeschulen, ans

§. 11. Der Unterricht am R. Gewerbe-Institut ift unenigelilich. 1)

1) Die SS. 11. und 12. find burch G. R. beff. Din. 5. Darg 1855 an fammtl. R. Reg. (einschl. Gigmaringen) aufgehoben und burch neue Beftimmuns gen, wie folgt, erfest:

Ale bas R. Bem. Inftitut begrundet wurde, um ben Dangel an theoretisch und praftifch ausgebilbeten Technifern abzuhelfen, mußte barauf Bebacht genommen werben, ben Befuch beff. in angemeffener Beife gu erleichtern, weil eine besondere Empfanglichfeit fur technische Stubien bei benj., welchen bie Mittel zur Erlangung einer anderweiten Lebensftellung geboten waren, sich bas mals weniger voraussessen ließ. Aus diesem Grunde ift nicht allein der Unterricht am Gew. Inft. unentgeltlich ertheilt, sondern viele Böglinge der Anstalt find anch mit Stipendien unterflüßt worden. Das Regul. v. 5 Juni 1850 hat es hierbei vorläufig bewenden lasen; nach S. 11. 1. c. soll der Unterricht unentgeltlich fein, und ber S. 12. gestattet jeber ber R. Reg., jahrl. einen Bes werber jur Aufnahme in bas Inft. mit einem Staatsftipenbium in Borfdlag gu bringen. Seit jener Beit haben fich inbeffen bie Berhaltniffe nicht un= wefentlich geanbert. Die Gefuche um Aufnahme in bie Anftalt find in ben letten Jahren fo gahlreich erfolgt, baß es, bei ber burch bie bermal. Raumlich= feiten bebingten Befchrantung ber Schulerzahl, nicht möglich gewesen ware, fammtliche Bewerber, welche ohne Unterftugung aus Staatsmitteln aufgenome men ju werben munichten, ju berudfichtigen, wenn auch Stipenbiaten überhaupt nicht jugelaffen worben maren. Um baber eine fcabl. Ueberfullung ber eins geinen Rlaffen gu vermeiben, und qualifizirten Bewerbern bie Anftalt gugang: licher ju machen, wird eine Trennung ber Rlaffen in Barallel-Cotus jum 1. Oft. b. 3. vorbereitet. Es hat aber auch in Ermagung gezogen werben muffen, ob noch Beranlaffung vorhanden fei, die bisher ben Boglingen gemahrten Begun. fligungen in gleichem Umfange fortbeftehn gu taffen.

Bas gunachft bie Stipenbien anlangt, fo besteht von benj. beiben Dos tiven, welche bei beren Bewilligung fruber maafgebend gewefen find: befonbers tuchtigen, aber bedurftigen jungen Leuten ben Befuch bes Gew .- 3nft. möglich gu machen, und bei Anbern ben Ginn fur tednische Studien anzuregen, bas Erftere noch fort. Die bei anbern bobern Bilbungsanstalten wird man auch bei bem Bem. = Inft. fich bie Dittel erhalten muffen, auffeimenbe Talente, bie fonft vielleicht verfummern wurben, im allgem. Intereffe ju unterftugen; es ers fcbeint indeffen ans biefem Befichtspuntte allein nicht gerechtfertigt, faft ber Salfte ber Boglinge, welche bisher aufgenommen werden fonnten, Staats-Stip. ju verleihen. Einer außern Anregung ju technischen Stubien auf bem ange-gebenen Bege bedarf es überdies jeht weniger als fruher, weil bie machfenbe Stellung ber einheimischen Industrie eine genugenbe Bahl talentvoller junger Leute bestimmt, fich ihr ju widmen, und mit ihrem Aufschwunge zugleich bie Ueberzeugung unter ben Induftriellen Raum gewonnen hat, bag bie Leilung eines Fabrifgeschafts nicht mehr vorzugemeife eine faufmannische fein fonne, und baf fie ihren Gohnen ihr Gefchaft nur bann mit Ausficht auf Erfolg binterlaffen tonnen, wenn biefe fich eine bobere technische Ausbilbung erworben haben. Da außerbem bie von Sendlisschen Stip. nach ben teffamentar. Besfimmungen bes Stiftere vorzugeweise Gohnen aus ben höhern Stanben, welche bas Gew. Inft. besuchen, zuzuwenden sind, so ift um so weniger Grund vorhanden, die Bewissigung von Staats Stip. in dem bisher. Umsange fortbauern zu lassen. — Mit Rücksicht auf die angef. Umstände ist die Zahl der Stipend. schon feit einigen Jahren faktisch durch größere Strenge bei der Auswahl der 5. 12. Um unbemittelten jungen Leuten ben Befuch bes Gewerbe . Inftitute

Bewerber verminbert worben. Um jeboch in biefer Begiebung zu einer feften Regel zu gelangen, wird ber S. 12. bes Regul. v. 5. Juni 1850 hierburch auf gehoben, und es kommen ftatt beffen in Butunft folgenbe Bestimmungen zu

Unwenbung :

1) Fur jeben Reg.-Bez. befteht ein Stip. bei bem R. Gew.-Inft. Daf. beträgt 200 Thir. jahrlich. Reise-Unterfluhungen werben ben Stipenbiaten weber beim Eintritt in die Anftalt, noch fur die Rudreise gewährt. — 2) Bei Erlebigung eines Reg.-Stipenbiums hat nur die betreff. R. Reg. einen Randb baten ju bemf. in Borfchlag ju bringen. Birb bas Stip. blefem verlieben, fo bleibt er vom Beitpunft ber Bewilligung bis jur Beenbigung feines Rurfus an Bem Buft, im Benug beff., ce fei benn, bag ihm baff. ane befonbern Granden fcon vorher entzogen murbe. - 3) fur bie Beit, mabrent welcher ein von einer Reg. vorgeschlagener Rand. bas ihm bewilligte Stip. begiebt, ift von bie fer ein anderer Stipenbiat nicht in Borfclag zu bringen. Die Jahl aler Reg. Stip. wird also funftighin 26 nicht überfteigen. — 4) Bon ber beverftegenben Erledigung eines Stip. wird die betreff. R. Reg. im Monat Mai besi. Jahres in Renntnift gefest, in welchem ber betreff. Sitpenbiat voraussichtlich feinen Rurfus im Gew.:Inft. beenbigen wirb, ober bei unerwartet eintretenber Bafun, unmittelbar nach beren Gintritt. Die R. Reg. erläßt tann eine Aufferberung jur Bewerbung um bas erlebigte Stip. in bem Amtebl. ihres Beg. - 5) 3m Begrundung bes Gefuche um ein Reg. Stip. hat ber Bewerber, wenn berfelbe noch nicht Schuler bes Gew Inft. ift, ber R. Reg. folgenbe Beugnife einze reichen: a) feinen Beburtefchein; b) ein Befundheite Ritteft, in welchem ausgebruckt fein muß, bag ber Bewerber bie forperliche Tuchtigfeit fur bie praft. Ausübung bes von ihm erwählten Gewerbes und für bie Anftrengungen bes Unterrichts im Inft. befige; c) ein Beugnig ber Reife von einer zu Entlaffunge-Brufungen berechtigten Gewerbe : ober Realfchule ober einem Gymnafium; d) bie uber feine praft. Ausbildung fprechenden Bengniffe; e) ein Fubrungs. Atteft; f) ein Bengniß ber Ortebehorbe über feine Beburftigfeit; g) bie aber bie militair. Berhaltniffe bes Bewerbers fprechenben Bapiere, aus benen her-vorgehen muß, bag bie Ableiftung feiner Militairpflicht feine Unterbrechung bes Unterrichts herbeifuhren werbe. - 3ft ber Bewerber bereits Bogling bes Gen. Inft., fo bedarf es ber Ginreichung ber Bengniffe gn a., c, d. und o. nicht. -6) Bei ber Brufung ber eingehenben Bewerbungen ift bavon auszugeben, baf nur folden jungen Leuten Stipenbien verlieben werben fonnen, welche burch ihre bieber. Leiftungen und ihr Talent bie Erwartung erregen, baf fie funftig in ihrem Gewerbe Tuditiges leiften werben, und welche burch ihr fittliches Berhalten einer Unterfidgung wurdig, und folder nach ihren Berhaltniffen burch-ans bedurftig find. Bewerber, bie mit einem Zeugnif ber Reife von einer Bron-Sem. Schule verfeben find, und ben übr. Bebingungen ber Aufnahme in bas Bem. 3nft. genügen, haben vor anbern Bewerbern ben Borgug. Unter Mehreren entfcheibet ber Grab ber in ihrem Beugniffe ansgebrudten Befähigung. Bewerber, welche ein Bengnif ber Reife nicht befigen, ober nur bas Bratffat "binreichend bestanden" bei ber Brufung erworben haben, find, ba bie im S. 12. D. bes Regul. enthaltene Bestimmung fernerhin feine Anwendung findet, nicht gu berudfichtigen. Bon frubern Gymnafiaften und Realfchulern ift ber Rads weis, baß fie bie nothige Uebung im Freihands und Linearzeichnen erworben haben, und ein Ornament nach Gyps zu zeichnen, fo wie eine einfache Rofchine ober ein Gebaube aufzunehmen im Stande find, noch befonbers zu ver- langen. — 7) Mit dem Antrag auf Berleihung eines Stip. find mir von der R. Reg. alle eingegangenen Befuche um baff. einzureichen.

Die vorstehenden Bestimmungen fommen in Jufunft mit der Maafgabe zur Anwendung, baß schon im laufenden Jahre aus benj. Reg. Bez., ans welchen zum 1. Dit. v. 3. ein Sityendiat in die III. Kl. des Gew. Ink. auf den Antrag der betreff. R. Reg. aufgenommen worden ift, kein Sityendiat zu presentiern ift. Diej. Reg., bei welchen Bewerbungen um ein Sityendiat in diefen Jahre zulässig sind, werden sierven im Monat Mai d. 3. benadrichtigt werden. Was sodonn die Unentgeltlichkeit des Unterrichts am Gew. Ink.

möglich zu machen, werben benselben, fo weit es bie Fonds gestatten, ganze ober halbe Stipenbien gewährt. — Diese find theils Staatsstipenbien, theils Stipenbien ber von Sepblibschen Stiftung. ) Die Berleihung ber letteren fieht bem Auras

anlangt, fo fehlt es jundchft an einer Beranlaffung, Auslanber und hospitansten, welche nach S. 8. bes Regul. v. 5. Juni 1850 mit Genehmigung bes Dir. ber Anftalt an beren Unterricht Theil nehmen fonnen, von ber Entrichtung eines honorars ju befreien. Aber auch rudfichtlich ber inland. Boglinge, welche ben vollftandigen Rurfus bes Bem. Inft. burchmachen wollen, empfiehlt es fich, eine Menderung eintreten ju laffen, ba es fich nicht rechtfertigen laft, bie Unsentgeltlichfeit bes Unterr. als Regel festguhalten, mahrend jungen Leuten, welche für ben Befuch bes Gew. Inft. vollftanbig vorbereitet, und gur Bahlung eines Conorars bereit und im Stande find, megen Mangels an Raum und gur Bermeibung ber Ueberfullung ber Anftalt bie Aufnahme verfagt werben muß. Dit ber hierburch bedingten veranderten Einrichtung wird fich eine billige Berucks Achtigung besonderer Berhaltniffe in baju geeigneten Sallen auch funftig immer noch vereinigen laffen. Es murbe feinem Bebenten unterliegen, bie Unentgelts lichfeit bes Unterr. für Alle, welche fich an bemf. betheiligen — mit Ansnahme ber Stipenbiaten und ber bereits aufgenommenen Boglinge — fcon mit Beginn bee nachften Rurfus aufzuheben. Ich will indef, wenngleich ich bie Ents richtung bes honorars gur Regel gu machen beabsichtige, nicht unberudflichtigt laffen, bag eine Angahl junger Leute in ber Borbereitung fur bie Aufnahme in bas Inft. begriffen und barin mehr ober weniger vorgeschritten ift; bag in ber Bahl bee Ganges ber Ausbilbung für bas Gewerbe bie bergeit rudfichtlich ber Stip. und bes Unterrichte im Snft. bestehenben Ginrichtungen bftere maafgebenb gewesen sein können, und bag eine gleichzeitige Beschranfung refp. Aufsbebung berf. Berlegenheiten mit fich führen könnte. Um biesen möglichst zu begegnen, will ich nicht allein ben Beitpuntt, mit welchem Unterrichts Gonorar gu gablen ift, hinausruden, fonbern auch, bis auf Beiteres, jeber ber R. Reg. aberlaffen, für ihren Beg. einen Bewerber vorzuschlagen, welcher für ben Uns terricht im Inft. fein honorar ju gablen hat. Es werben bemnach, bis auf Beiteres, neben ben Reg. Stip. auch 26 Unterrichte Freiftellen befteben. 3ch bestimme baber, unter Aufhebung bes S. 11. bes Regul. v. 5. Juni 1850, hiers burch Folgendes:

1) Für ben Besuch bes vollständigen Kursus einer Klasse des Gew. Ink. ift vom I. Okt. 1856 ab ein Honorar von 40 Thkr. jährlich in Quartalraten praenum. an die Kasse dew. Ink. zu entrichten. — 2) Hospitanten zahlen für jede Borlesung, zu welcher sie zugelassen werden, ein Honorar von Fahle. Pro Semester sür jede wöchentliche Stunde. — 3) Unentgeltlichen Unterricht im Gew. Ink. erhalten a) diej., welche vor dem 1. Okt. 1856 in die Anstalt ausgenommen sind; b) die Stipendiaten; c) diej., welchen auf den Antrag der K. Reg. Unterrichts Freistellen bewilligt werden; d) diej., welche der Dir. des Gew. Ink. wegen nachgewiesener Bedürftigseit von der Entrichtung des Honorars entdiudet. — 4) In Beziehung auf die Anmeldung und Begründung der Anträge auf Berleihung einer Unterrichts Freistelle (Rr. 3. Lic. .) sinden die oben in Betress der Gewentlich Rreitelle (Rr. 3. Lic. .) sinden die oben in Betress der Geschaus. 1855. Rr. 60. S. 437.)

Durch vorstehendes C. R. ist zugleich das G. R. best. Min. (v. Boms

Durch vorstehendes C. R. ift jugleich bas C. R. beff. Min. (v. Bommer. Ciche) v. 20. Juni 1851 beseitigt, welches ebenfalls die Aufnahme von Stipendiaten in das Gew. Inft., inebes. die Prüfungen und Borprüfungen ber Bewerber nach §. 12. D., betraf. (Min. Bl. d. i. B. 1851. S. 119.)

1) Raberes über bie Bermenbung biefer Stiftung enthalt bas nachstehente Bubl. bes Bereins fur Gewerbesteif (Borfigenber Beuth) v. 3. Juni 1929.

Der Ritterschafterath Gr. Ernft Friedr. v. Sendlig hat ben Berein für Gewerbesteiß in Breugen qu seinem Universals Erben eingesett, so, daß der größte Theil der Mente and seinem über 90,000 Thir. betragenden Bermögen qu Stipendien für Böglinge bes R. Gew. Inft. verwendet werden soll, deren ein jedes für jest 300 Thir. jährlich beirdgt. Anmeldungen qu diesen Sity. geschehen bei dem Unterzeichn. als Borsigenden bes Bereins, und zwar für den jährl. mit dem 1. Oft. beginnenden Lehrgang spätestens bis zum 1. Aug. eines

tor ber Stiftung zu, welcher in Erlebigungsfällen bie dfentliche Befanutmachung veranlaßt. hinsichtlich ber Staatsstipendien, beren Berleihung von bem Min. sur handel zc. erfolgt, sind solgende Bestimmungen festgesett: a) Der Betrag eines ganzen Stipendiums ist 200 Thlr. jährlich; über ihn hinaus können nur ausenahmsweise und in dringenden Fällen temporare Unterstützungen gewährt werden.

— b) Auswärtigen Stipendiaten kann zu ihrer Hierberkunft beim Eintritt in des K. Gewerbe-Institut, so wie auch zur Rüdreise nach vollendetem Aursus, eine aus gemessen Beise-Unterstützung gewährt werden.

— c) Stipendiaten, welche das Institut freiwillig oder gezwungen verlassen, ohne den theoretischen Aursus darin volkskand und die im S. 8. bezeichneten Juhörer erhalten weber Stipendien noch Neisegeden.

— e) Die Bedingungen zur Erlangung eines Stipendiums sind: tüchtige Leistungen, stitliches Berhalten und Bedurstigtetit. Die Verleihung derselben wird dies weiteres durch solgende Bestimmungen geregelt:

A. Die einzelnen R. Reg. haben im Mon. Juni jeben Jahres eine Aufer berung zur Bewerbung um bie Stipenbien in bem Amtebl. ihres Bermaltungsbe.

gu erlaffen, wobei bie Ginreichung folgender Beugniffe gu verlangen ift:

1) Der Geburtsschein bes Bewerbers; 2) ein Gesundheitsatteft, in welchem ausgedrückt sein muß, daß der Bewerber die förperliche Tüchtigkeit für die praftische Ausübung des von ihm gewählten Gewerbes und für die Anstrengungen det Unterrichts im Institute besitze; 3) ein Revaccinations-Attest; 4) das Zeugnis der Reise von einer der unter §. 2. genannten Anstalten oder, wenn der Bewerber ein solches nicht besitzt, seine Schulzeugnisse; 5) die über seine praftische Ausbildung sprechenden Zeugnisse; 6) ein Kührungsattest; 7) ein Zeugnis der Ortsbeische, worin die Bermögens-Berhältnisse des Bewerbers näher bezeichnet und insbes. bes schulzeugnist ift, daß der Bewerber nicht im Stande sein würde, ohne Unterküßung das R. Gewerbe Institut zu besuchen; 8) die über die militatirschen Berhälmiste des Bewerbers sprechenden Papiere, aus denen hervorgehen muß, daß die Ableiskung seiner Militairpsicht keine Unterbrechung des Unterrichts für ihn herbeissteren werde. 1)

jeben Jahres. Außer ben Borfdriften bes Inft. für bie Aufnahme, hat ber Erblaffer folgenbe Bebingungen vorgeschrieben:

Laut Berichts über bie Sigung bes Bereins v. 7. Rov. 1853 waren an 1. Oft. beff. 3. 11 Stipenbiaten in ben Genuß je eines Stip. von 200 25ft. getreten. (Rat. Beit. 1853. Rr. 523; 1854. Rr. 42.)

Gegenwartig wird ber Regel nach biefe Berechtigung icon aus ben bei ber Aufnahme vorzulegenben Schulzengniffen folgen.

<sup>1).</sup> Um Sohne aus ben hohern Standen dem Betriebe technischer bargerl. Gewerbe zuzuwenden, durfen die Eltern der jungen Leute nicht Sandwerker sein; 2) in sofern der Aufzunehmende sich nicht einem technischen Gewerbe webmet, welches im R. Gew. Inft. praktisch gelehrt wird, muß der, nachweisen, daß er bereits ein Handwerf gelernt, und sich hinreichende Geschicklichkeit zu bessen Betriebe erworden habe; 3) muß der Aufzunehmende durch ein Gesundheiten beiste des Kreisphysisus nachweisen, daß er die Gesundheit und Körperträfte best Kreisphysisus nachweisen, daß er die Gesundheit und Körperträfte bestige, welche sein Gewerbe erfordern, auch daß er die Blattern durch Indian wenn er nicht diepositionssähig ist, sich verpstichten, sur den Fall, daß er in den Staatsbienst tritt, alles, was er an Stipendien oder Prakmien aus der Stiftung erhielt, von seinem Gehalte in solchen Abzügen zu erkatten, welche gesehlich als Maximum zulässig sind, 5) den Borzug haben der gleicher Qualissiation die rechten Schwestersinder der Mutter des Erblassers (einer von Laroche : Starkensels) und deren Dessendenten; die von Gazgern; die Deszendenten des Herrn v. Bassen und St. 363.)

<sup>1)</sup> Schon burch C. R. ber Min. bes Inn. (v. Schudmann) und bes Rr. (v. hafe) v. 23. Sept. 1825 wurde bestimmt: "baß biej. Böglinge bes Gewank, welche mit bem Zeugniß ber Reife aus ber I. Rl. abgehen, als Individuen betrachtet werben sollen, bie fich einer hobern funftlerischen Ausbildung gewihmet haben, und bemgemäß zum einsahr. Militairbienfte zuzulaffen find." (A. IX. C. 1118.)

B. Gin Beugnif ber Reife von einer Brov. Gewerbefdule mit bem Prabifate: mit Auszeichnung bestanben, gewährt bem Inhaber einen Anfpruch auf ein Stipenbium, wenn berfelbe auch ben übrigen Bebingungen ber Aufnahme in bas

Bewerbe-Inftitut entipricht.

C. Außerbem fam febe R. Reg. jahrlich einen Bewerber, ber mit einem Beuge niß ber Reife verfeben ift und ben übrigen Bebingungen ber Aufnahme entfpricht, in Borfdlag bringen. Unter fonft gleichen Umftanben begrunben Beugniffe von Prov. Gewerbefdulen vor benen anberer Lehranstalten einen Borzug. Uebrigens find bie Beugniffe auch ber übrigen Bewerber, welche bie Reg. jur Aufnahme nicht vorfchlägt, bem Din. fur Sanbel zc., welcher fich bie Enticheibung vorbehalt, eins

D. Jungen Leuten, welche ein Beugnif ber Reife noch nicht erlangt haben, tonnen vor ihrem Eintritt in bas Gewerbe-Inft. Stipenb. nicht verliehen werben. Diese Berleihung tann vielmehr, fo lange bie im S. 2. vorgefebene Aufnahme : Prufung im Gewerbe-Inftitute felbft fortbefteht, nur nach Ableiftung berf. auf Grund eines Borfclage ber Prufunge-Rommiffion erfolgen. Um es jedoch unbemittelten jungen Leuten zu ermöglichen, fich zu jener Brufung zu fistiren, tann aus jedem Reg. Bez., in welchem eine Prov. Gewerbeschule mit dem Recht zu Entlaffungsprufungen nicht beftetht, ein Bewerber zu einer Reise : Unterftugung in Borschlag gebracht werden. Die R. Reg. hat fich aber vorher durch ein nach Maaßgabe der Verf. v. 15. Mai 1848 und mit Rudficht auf Die jest geforberte größere Borbilbung anzuftellenbes Zentamen von ber Bahricheinlichkeit feiner Aufnahme in bas R. Gewerbe-Inflitut jn überzeugen und ihrem Ber. Die barüber geführten Berhandlungen betzufügen. E. Die Anmelbungen ber Bewerber Seitens ber R. Regierungen muffen fpa-

teftens bis jum 15. Aug. bei bem R. Min. eingehen.
F. Die gegenwärtigen Bestimmungen treten mit bem Jahre 1851 in Kraft; für bas laufende Jahr ift überall noch nach ber Berf. v. 15. Mai 1848 zu vers fahren, jedoch mit der Mobififation, daß nur folde Stipendiaten in Borichlag gebracht werben burfen, welche fich bie Renntniffe in ber Elementar : Mathematit, fo weit biefe zu bem Unterrichtefreise ber Prov. Gewerbeschulen gehort, gang volls fanbig erworben haben.

**§**. 13. Um eine ftetige Entwickelung bes R. Gewerbe : Inftitute zu fichern, wird ein Studienrath gebildet, welcher die Beranderungen in bessen Organisation zu berathen und dem Min. fur, handel ze. zur Genehmigung vorzulegen hat. Ders felbe wird bestehen: a) aus einem höheren Beamten des Min. für handel ze. als Borfigenden; b) aus dem Dir. des Gewerbe : Instituts als bessen Stellvertreter; c) aus zwei Lehrern bes Gewerbe : Inftitute; d) aus zwei anberen Dannern ber Biffenfcaft und Tednif.

(Staatsanz. 1850. Nr. 188. ff.)

#### II. Baufdulen.

(v. Ronne und Simon, Baupolizei, G. 42 fig.)

An der Spipe der Anstalten zur Ausbildung im Baufache steht

1) bie Bauafabemie gu Berlin. 1)

Diefelbe murbe 1799 geftiftet, 1824 reorganistrt (vgl. Bubl. v. 23. April 1824. A. VIII. S. 444.) und 1831 in eine allgemeine Baufchule umgemanbelt (R. D. v. 27. Aug. und C. R. v. 8. Sept. 1831, A. XV. G. 523.). Begenwartig führt fie wieder ben Namen "Bauakabemie", ift als folche im Jahre 1849 von Deuem organistrt, und unter bas Din. für Sandel, Gewerbe und öffentl. Arbeiten geftellt worden. Die hieruber im Jahre 1849

<sup>1)</sup> Erhalt 8560 Thir. Staatszuschuft. 3m Jahre 1853 waren anger bem Direktorium (Geh. Ob. Bau:R. Buffe, Geh. Ob. Bau:R. Siuler, Ob. Bau:R. Stuler, Ob. Bau:R. Sauser. Dartwich) 19 Lehrer an biefer Anstalt beschäftigt. 3m Winter 1155 waren 277 Cleven ber Bauafab. zugleich nicht immatrifulirte Bubbrer bei ber Univ. -Auch bas Gew.-Inft. ift gugleich Baufchule.

und zu beren Ergangung fpater erlaffenen Berordnungen1) find burch neue Borfchriften A. über die Prufung berj., welche fich bem Baufache women, und B. für bie R. Bauafademie v. 18. Marg 1855, mitgetheilt burd C. R. bes Min. für hantel ic (v. b. hent) de eod. an fammtl. R. Reg., erfest. Wie fruher, findet nach biefen legtern zum Staatebienft:-a) bie Bauführer- und nach weiterer Ausbildung b) Die Baumeifterprufung Statt. Daneben giebt es noch eine Prufung fur Privat-Baumeifter. Bur Bauführerprüfung muß burch (nicht ftempelpflichtige Attefte) a) bie Reife bet Abgangs zur Univerf , b) eine einjabrige praftifche Lebrzeit, c) eine zweijabrige Studienzeit, in ber Regel, wenn nicht ber Din. Diepenfert, bei ber Bauatabemie nachgewiesen, und d) ein felbftverfagter Lebenstauf eingereicht merben. (Staatsang. Mr. 82)

Ueber bas Reffort bestimmte ber R. Erlag v. 14. 3an. 1850 mit ber B. v. 22. Dec. 1849 über tie obere Bermaltung tes Baumefens, wobmd

nahme in bie Bauafabemie. (Min. Bl. b. i. B. 1852. G. 95.) Rach biefen altern B., inebef. b., wurde an Schultenntniffen jur Banfuhrer. Prufung, wie gur Aufnahme in bie Bauatatemie, Reife bes Abgange aus Brime eines Gymn. ober einer ale bagu berechtigt bezeichneten Realfcule (f. o. S. 13.) erforbert. Laut ber Bef. uber bie Anmelbung jur Bauafabemie v. 14. Febr. and 15. Aug. 1854 maren biefe Berf. im Afabemie Bebaube beim Beb. Gefr. Roll fauflich zu haben. (Staate-Ang. 1854. Dr. 41. 192.)

Rach B. S. 13. ber neuen Borfdriften über bie Bauprufungen und Banafe bemien follen bie Abgangezeugniffe bagu berechtigter Realfchulen noch bie Dich. 1858 (einschließlich) zur Aufnahme in bie Bau Afabemie und zur Baufuhrerpra-fung genugen. (Staate Ang. 1855. Rr. 83.)

Fur jebe Brufung im Baufach werben laut Bef. v. 16. Dec. 1854 10 Thir.

Bebuhren erhoben. (Staats-Ang. 1854. Mr. 298. 300.)

Daß weber Baubefliffene noch Felbmeffer vom Latein. ober Griedifchen auf Schulen bispenfirt werben follen, war hinsichtlich bes erftern burch C. R. bes Binang. Min. v. 7. Dec. 1837 (A. XXI. S. 880.), hinfichtlich bes lettern burch G. R. v. 26. Febr. 1837 und R. v. 15. Marg 1834 (f. o. S. 217.) bestimmt.

Reben ben fpeziellen Bauprufungen giebt es noch eine Brufung zum gelbe meffer, welche vor einer Prufungstommiffion ber betreff. Reg. erfolgt, und an Schultenntniffen bie Reife für Brima eines Symnaf. ober bie Entlaffungstrife aus einer zu Entlaffunges Prufungen berechtigten Realfcule vorausfest: Borfchrift v. 8. Cept. 1831 (A. XV. S. 517. Auch Min. Bl. b. i. B. 1847. 6. 2.); R. bes Dlin. b. G., U. u. Dl. Ang. v. 5. Juli 1849 (Min. Bl. b. i. 88. 1849. G. 173.); v. Ronne u. Simon, Baupolizei, G. 95 fig. — Felbmeffer, bie fic im Baufache weiter ausbilben wollen, unterliegen ben allgem. Bebingungen: Bet. v. 17. Cept. 1845. (Min. Bl. b. i. B. 1845. C. 282.) - Ueber Die Begeiche nung ber verschiedenen Stufen: Feltmeffer, Bauführer, Banmeifter, vgl. auch tes G. R. bes FinangeMin. v. 14. Jan. 1848. (Min. Bl. b. i. B. 1848. C. 33.)

<sup>1)</sup> Diefe Berordnungen waren: a) Amil. Bef. v. 18. Aug. 1849, beitef. bie Bauafabemie zu Berlin. (M. Bl. b. i. B. 1849. S. 160.) — b) G. R. bei Min. f. hanbel zc. (i. B. v. Bommer Giche) v. 17. Aug. 1849 an fammtl. L. Reg. mit ben Borfcbriften beff. Din. (v. b. Depbt) v. 1. Mug. 1849 fur bie Ande bildung und Prufung im Baufache, fo wie fur Die R. Bauafabemie gu Berlin. (Min. Bl. b. i. B. 1849. C. 198-202.) - c) C. R. beff. Din. v. 30. Gept. 1849 an fammtliche R. Reg. mit ber Bef. ber Dber-Baubeputation v. 18. Gept. 1849 über bie Anforderungen, welche bei ben Brufungen ber Banfuhrer, Banmeifter und Brivatbaumeifter gestellt werben. (Din. Bi. b. i. B. 1849. 6. 225 bis 227.) — d) Bef. ber Dber Banbeputation v. 1. Dec. 1849 über bas bei ben geb. Prufungen nach ber Borfdrift v. 1. Aug. 1849 ju beobachtenbe Berfahren. (Min. Bl. b. i. B. 1849. G. 276 - 280.) - e) Bef. ber techn. Baubeput. v. 8. Dai 1850 über Prufung ber Bauführer in ber Differential: u. Jutegral-Reche nung, fo wie in analytischer Beweisführung. (M. Bl. b. i. B. 1850. C. 110.) f) Bef. v. 20. Marg 1852 über ben Rachmeis ber lebung im Beichnen gur Auf

unter Aufhebung der Ober-Baudeputation, neben der Bau-Abtheilung im Min. eine technische Baudeputation errichtet wurde, die nicht blos das gesammte Bausach in kunstlerischer und wissenschaftlicher Hrüfungen der Bausachter und Baumeister zu bewirfen, und das Auratorium der Bausachtenie zu bilden" hat. (G. S. 1850. S. 13—16., Min. Bl. d. i. B. 1850. S. 14—16., woselbst auch der Ber. des Staatsmin. v. 22. Dec. 1849 und die betreff. Bet. des Min. f. Handel 2c. v. 22. Jan. 1850. Bergl. auch die Bekenn. des Min. v. 28. Febr. 1850 mit dem Geschäfts-Regl. für die techn. Bausdeput. de eod. Min. Bl. d. i. B. S. 34—36.)

2) Die Bau- und Gewerbefcule in Berlin, melde mit ber Bauafabemie verbunden, und in Winterfursen gur Ausbildung von Bau-

bantwerfern bestimmt ift. 1)

3) Die Runft- und Gewerbeschule zu Berlin, welche mit ber Mademie ber Runfte taselbst verbunten, 2) und ber Geschmackbildung von Sandwerkern gewidmet ift. Bei ber Bulaffung werden bie in Arbeit fiebenben Lehrburschen und Gesellen vorzugsweise berücksichtigt. Sie zerfällt in 3 Klaffen: 1) für freie handzeichnung (1842: 877 Schüler in 7 Abetheilungen); 2) die sogen. Reißtlaffe für Linearzeichnung (1842: 308 Sch. in 3 Abth.); 3) die sogen. Bossitasse für Wobelliren (1842: 205 Sch. in 3 Abth.) In dieser, so wie in den sub 4. folgenden Schulen sinden Bramienvertheilungen (großeu. kleine silberne Wedaillefür handwerker) Statt.

4) Brovingial Baufchulen find namentlich a) die Kunft- und Bauhandwerks-Schule in Breslau (1842: 247 Schüler.); b) die Kunft- und handwerksschule in Danzig (1842: 201 Schüler.); c) die Kunft- schule bei der Kunftasdemie in Düffeldorf; d) die Kunft- und Baushandwerks-Schule in Erfurt (1842: 49 Schüler.); e) die Kunft- und Baugewerksschule in Magdeburg (1842: 312 Schüler.); f) die Kunftsschule in Königsberg (1842: 403 Schüler); g) die Gewerbesch das.

#### III. Die öffentl. Bebefchule in Elberfeld.

Sie wurde, laut Bet. ter Reg. zu Duffelborf v. 26. Dec. 1844 und Bet. tes Borftandes ter Webeschule v. 14. Dec. 1844 (M. Bl. b. i. B. 1845. 6. 44.) von der Stadt-Gemeinde mit Staatsbeihulfe nach dem Mufter der Lyoner Webeschulen eingerichtet, am 1. Jan. 1845 eröffnet, mit den versichiedenften hand- und mechanischen Webestühlen ausgestattet, und im Rarz 1853 burch Lehrfurse über Maschinenweberei, Stoff- und Farben-lehre, so wie durch eine Dessinateurschule erweitert, so daß sie jest als eine

3) Bergl. ben Ber, bee Dir. ber Af. b. Runfte (Schabow) v. 6, Juni 1833, (Boff. Beit. Rr. 132.)

<sup>1)</sup> Der Rursus banert v. 15. Oft. bis 15. Marz. Laut Bef. bes Dir. (Buffe) v. 26: Aug. 1854 muffen Gesellen bes Maurers, Bimmers und Steinmets hands werfs zu ihrer Aufnahme fich bis zum 20. Sept. melben, unter Einreichung a) ihres selbst verfaßten Lebenslaufs; b) bes Nachweises über gehörig zuruckges legte breijahr. Lebrzeit; c) ber Bescheinigung ihrer Brobs und Lehrherren über ihre bisber. Kuhrung. An Gebuhren sind bei der Aufnahme 5 Ahlr. zu erlegen. Bei benj., die die Gew. Schule schon früher besucht haben, genügt Angabe des Jahres, in welchem dies gestehen. Die Anzahl ber Schuler ift bestimmt, beshalb geben frühere Meldungen ben spätern vor. (Staats Anz. 1854. Nr. 202. 211.)
2) Die Afabemie der Kunste fieht unmittelbar unter dem Min. d. G., U. n.

<sup>2)</sup> Die Alabemie der Kunfte fieht numittelbar unter bem Min. d. G., U. u. M. Ang., ju beffen Reffort baber auch die mit ihr verbundenen Lehranstalten gehören. Dies find außer den oben sub 3. und 4. genannten: a) die Afademie oder hohe Schale für Kanftler, und b) tie afademichte Zeichnenschule. Vergl. R. des M. d., U. u. M. Ang. v. 22. Mai 1830 mit der Nachricht über die bei der K. Afad. der Kanste bestehenden Lehrinstitute. (A. XIV. S. 337.)

"industrielle Sochfchule" bezeichnet wirb. 1) (v. Reben, Erwerbe- und Berfehres Statiftif v. Breugen, II. G. 1306-1308. Rat. Beit. 1853. Rr. 355. 357.)

#### IV. Sandelsichulen.

Diefelben bestehen nur als Rommunal - oder Brivatanftalten. Bom Staate werden unterftust:

1) Die Sandele-Atabemie ju Dangig, gegrundet 1832, mit zweijabr. Rurfus. (Bet. bes Ober-Braf. v. Bofen v. 1. April 1835. M. XIX.

S. 726.) Sie erhalt einen jahrl. Staatszuschuß v. 500 Ablr.

2) Die Robactiche Ganbels-Lehranftalt in Berlin, laut Bet. ber Min. b. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) und b. Fin. (Beuth) v. 30. April 1843 mit Regul. für die Anftalt de eod. (Min. Bl. b. i. B. 1843. 6. 170.) am 1. Mai 1843 eröffnet. Un Stelle Diefer bis 1848 fortgeführten Inftalt ift gegenwartig bie neue Sanbelefchule bes Dr. Schweiter getreten. 1)

Aufferbem führt v. Reben (a. a. D. III. G. 2136.) als Beifpiele von Anftalten ju faufmannifcher Ausbildung noch Sandelsichulen ju Breslan

Bofen, Maumburg, Roln, Bonn und Glabbach an.

#### V. Schiffahrte - Schulen.

Es bestehen Staats-, Schiffahrts- (Navigations-) Schulen gu Memel, Billau, Dangig, Stettin 3) und Stralfund. 4) Sie bienen gur Ausbildung von Seefchiffern, Lootfen und Steuerleuten, haben im 3. 1852 neue Lebrplane erhalten, b) und fteben feit 1840 unter einem, bem Sandels-Min. untergeordneten Navigations-Direftor. Die bezüglichen Berordnungen find folgende:

a) R. bes Fin.-Min. (Gr. v. Alvensleben) v. Aug. 1840 an bie &. Reg. ju Konigeberg, Danzig, Stettin und Stralfund, mit ber Inftr. ft. ben R. Navigations-Direktor ju Danzig.

Die R. Reg. empfangt hierneben Eremplare ber mittelft A. R. D. v. 29. 3uli

2) Nat. Beit, 1853. Nr. 446., s. auch bas Berzeichn. S. 13. 3) Bergl. Bef. bes Ob. Braf. v. 25. Oft. 1823 (A. VII. S. 853.) — Rie ber Steitiner Ravig. Schule ift auch eine Schiffbaufchule verbunben, in welcher bie Schiffe-Bimmer-Gefellen und Lehrlinge in ben Bintermonaten bie jum Schiffe-Baumeifter erforderliche Ausbildung erhalten: Bet. ber Reg. ju Stettin v. 20. Gept. 1834. (A. XVIII. S. 821.)

Brov. Breufen aus einem halbjahrigen in einen einfahrigen ungewandelt werben, wie er bies auf ben beiben Bommerichen Ravig. Schulen icon fruber gewefen war. Jeber Steuermann foll vor ber Bulaffung ber Brufung einen vollen Rurfat

abfolviren. (Rat. Beit. 1853. Rr. 215., Beil. Rr. 353.)

<sup>1)</sup> Schulerzabl: 1850: 23, 1851: 44, 1852: 23. Die Beichnenfconfe batte 30 Schuler. - Huch bei Dublheim am Rhein erwähnt v. Reben, a. a. D. S. 1026. eine ftabtifche bobere Bebe : und Beichnenschule. - Gine Flachebenfchule ift mit Staatsbeihulfe (jahrl. 500-700 Thir.) im 3. 1853 gu Borbis gegrundet worden. (Rat. Beit. 1853. Rr. 302, 502.) - Ueber Spinufchulen vergl. Bb. 1. G. 704.

<sup>4)</sup> Der Unterhalt biefer Anftalten erforbert jahrlich 14-15,000 Thir. De von werben 6807 Thir. durch die Zinsen ihres Rapttalvermögens von 193,226 Ehrn. gebeckt, 3800 Thr. gehen an Schulgeld, 163 Thir. an anserordentlicher Einnahme ein, so daß für den Staat nur etwa 3400 Thr. anzuschweitiger Einnahme ein, so daß für den Staat nur etwa 3400 Thr. anzuschweiben bleiben. Stettin ist die am meisten, Billau die am wenigsten besuchte dieser Schulen. (v. Reden, a. a. D. III. S. 2136.) Memel hat seit 1854 auch eine Ravig. Borbereitungsschule. (Nat. Zeit. 1854. Ar. 546.)

3) Indesendere ist 1853 der Kursus der Steuermanneklassen auch in der Mann Ranklan aus einem halbilikiriaen in einem einklichten mastenadelt mater

c. genehmigten Inftr. für ben Navig. Dir., um baraus bie Grenzen seiner Amtse verhaltniffe zu entnehmen', und Sich Ihrerseits barnach zu achten. (Anlage a. und b.)

Ant. a.

Inftruktion für ben R. Breuß. Navigations Direktor. 1)
Der Navig. Dir. ift bestimmt: bem Min. bes handels als konsultative Beshörde in allen, die handelsmarine und das Lothsenwesen betr. Gegenständen zu vienen, sein Gutachten nicht blos auf Erfordern abzugeben, sondern dem, auch Borschläge darüber zu machen; ein Gentralpunkt für die Sammlung und Zusammenstellung derj. Nachrichten zu sein Gentralpunkt für die Sammlung und Zusammenstellung derj. Nachrichten zu sein, welche das Handelsmin, sur seine Berwalztung in jener Beziehung nöthig und ihm durch spezielle Verf. zu überweisen anz gemessen sindet; als Kommissarius des Min. sammtliche Navigationsschulen und die Schiffsbauschule in Stettin zu dirigiren, die Brüfungen aller Navigationslehrer, Seeschiffer, Steuerleute und Seelothsen in den Grenzen und mit den Rechten der darüber zu erlassend Inftr. vorzunehmen, und, so weit es sich um den wissenschaftlichen Theil der Prüfung handelt, über beren Besähigung zu entscheiden, auch die von den Reg. ausgesertigten Besähigungszeugnisse dieser-Seeleute zu kontrassen niere; endlich ist ihm derj. Kheil des Unterrichts übertragen, welcher für alle Rasvigationsschulen ein gemeinsamer und mit den jährlichen Uebungsreisen verbundener ist, die unter seinem Kommando vorgenommen werden.

Als Direktor sammtlicher Navigationsschulen führt berfelbe bie Aufficht auf biese Anftalten, auf die Ertheilung eines zwecknäßigen und gleichförmigen Unterstichts, auf die Erhaltung und Bervollständigung der Lehrmittel, auf die Befolgung ber Ministerial-Borschriften und setzt das Min. von den Resultaten seiner örtlichen

Revifionen unmittelbar in Renntnig.

Damit berf. von allen, die Berwaltung dieser Shulen betr. Gegenständen siets unterrichtet sei, werden die R. Reg. entweder vor Erstattung ihrer dahin einschlas genden Berichte ohne Ausnahme das Gutachten des Navig. Dir. über den Gegens stand einholen und es dem Ber. beisügen, oder, wenn sie dies in schleunigen Fals len vorziehen, den Ber. durch dessen hande hierher gelangen lassen. Der Navig. Dir. wird ihn dann ohne Zeitverlust, mit seinem Gutachten begleitet, einreichen.

Die Auratorien ber Navigationsschulen werden weber für sich allein, noch mit Genehmigung ber Reg., einseitig Berfügungen über ben Unterricht, bessen Bertheislung unter die Lehrer ober über die Annahme bloßer hulfslehrer im Bege des Bertrages treffen, sondern sich darüber mit dem Navig. Dir. benehmen, der darin mit Borbehalt der Ministerial-Instanz eine entscheidende Stimme hat. Umgekehrt wird der Ravig. Dir. seine Unordnungen und Korrespondenzen in Angelegenheiten ber Navigationsschulen nicht direkt an die Lehrer, sondern den Umständen nach an die R. Reg. oder an das Kuratorium der Schulen richten.

Die Beftatigung bes gangen Lehrerpersonals, es werbe firirt angestellt ober auf Beit im Bege bes Bertrages angenommen, wird bem Sanbelsminifterium por-

bebalten.

Das Min. theilt bem Nablg. Dir. Abschrift ber Etats sammtlicher Schulen seines Resorts mit. Bon ben Inventarien bers., so weit fie beren Lehrmittel bestreffen, empfangt er Abschrift burch bie Schulen, wird von ben Beränderungen barin, sei es durch Abgang ober durch Antrage auf Anschaffung neuer Lehrmittel, in fteter Renntniß erhalten und hat für die angemessene Ausstattung der Schulen in bieser Beziehung Einleitungen zu treffen.

Berlin, ben 23. Juni 1840.

Der Finangminifter. v. Alvensleben.

Anl. b. 36 finbe gegen bie Dir mit Ihrem Ber. v. 23. v. DR. vorgelegte Inftr.,

<sup>1)</sup> Bereits burch R. beff. Min. v. 2. Mai 1840 (Min. Bl. b. i. B. 1840. C. 248) wurde ben gen. Reg. eine R. D. v. 26. April mitgetheilt, welche bem Ravig. Dir. ben Rang eines Rathes vierter Klasse und die Befugnis beilegt, die Uniform ber Reg. Rathe zu tragen.

welche Sie für den Navig. Dir. haben ausarbeiten laffen, nichts zu erinnern und genehmige bieselbe hierdurch.

Sansfouci, ben 29. Juni 1840.

Friedrich Wilhelm.

ben Staates und Finangmin. Grafen v. Alvensleben. (Min. Bl. b. i. B. 1840. S. 249.)

- b) R. beff. Min. (Flottwell) v. 19. Marz 1846 an bief. Reg. und abschr. an bie Reg. zu Roslin, mit ber Bet. de eod., betr. bie Aufnahme in bie Navigationsschulen. In bieser Bet. beißt es:
- Bom 1. Oft. 1848 an ift bie Aufnahme in eine Navig. Schule abhängig von bem Aussalle einer Brufung. Der Bewerber hat barin nachzuweisen: 1) eine les serliche handschrift und Kenntnis ber Deutschen Sprace in bem Maage, bas en hinreichende Fertigkeit im Richtigschreiben und im Ausbrucke besitzt; 2) Fertigkeit im Rechnen mit Einschluß ber Proportionen und ber vier Spezies mit entgegengtsschen Größen, Uebung im Rechnen mit Buchstaben, im Potenzieren und in der Ausziehung ber Burzeln; 3) genügende Kenntnisse in ber Elementar . Geometrie, einschließlich der Stereometrie, und 4) einige Borbereitung in der Geographie, einschließlich ber mathematischen. Wer diesen Nachweis nicht führen kann, wird zurudgewiesen.

(Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 62.)

- c) R. dess. Min. (Gr. v. Alvendleben) v. 15. Ott. 1840 an die gen. Reg. und abschr. an den Navig. Dir. zu Danzig, mit der Infir. des Min. de eod. über die Befähigung und Prüfung der Steuerleute, Seeschiffer u. Seelootsen. ) (Min. Bl. d. i. B. 1844. S. 42 flg.)
- d) Daß Privat-Schiffahrteschulen nur von solchen Lehrern gebalten werben burfen, welche ihre Qualififation burch eine wohlbestandene Brufung und ihre praktische Ausbildung burch Zeugniffe über mehrjährigen Steuermanns- ober Schifferdienst, ober über Seereisen, nachweisen können sette fcon bas Aubl. ber Reg. zu Stralfund v. 24. April 1824 fest. (N. VIII. S. 455.)

## VI. Sobere landwirthfchaftliche Lehranftalten. 2)

Die landwirthschaftlichen Lehranstalten Europas, ihre Geschichte, Organisatien und Frequeng von Will. Lobe. Stuttg. u. Tub. 1854.

2) Ueber fonstige landwirthschaftlich-technische Inftitute, fo wie uber Aderbausichulen val. D. Mentel und Dr. A. v. Lengerfe, landwirthschaftlicher Ralenber, 1854, Th. II. S. 156—163. — Ueber Beforberung landwirthschaftlicher Bilbung f. Lette und v. Ronne, Landesfultur Befetgebung, Bb. 2., Abch. 2

€. 767 ff.

<sup>1)</sup> Diese Instr. mit ben ergänzenden R. v. 26. Sept. 1842 wegen der Schifferprüfung in Memel; v. 31. Dec. 1843 wegen Aushebung der den Steuerleutm auserlegten Berpflichtung, eine Uebungs-Expedition der Navigationsschulen mitze machen; und v. 15. Jan. 1844, wegen Theilnahme junger Seeleute an Uebungs-reisen der Korvette "Amazone", ist abgedruckt in v. Könne, Gewerbepolizei, I. S. 300 ff. — Ebendaselbst: S. 312 das R. v. 20. Aug. 1840 über die, zunäch auf drei Jahre für Steuerseute und Navigationsschüller ausgesetzten Stipenden und Prämien (Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 482), so wie die Borschriften übn das Anrecht der Steuerleute und Navig. Schüler auf den einjährigen Militairdienst (M. v. 19. Febr. 1818, v. 6. Jan. und 28. Juni 1832. A. II. 213, XVI. 268, 503), und über Ablösung der Diemstrssicht durch Schiffsbienst (R. S. v. 4. Ost. 1827, 18. Rev. 1832, 25. März 1833, 29. Juli 1839. A. XI. 1031, XVI. 1040, XVII. 242, XXIII. 732), oder Uebungsreisen (R. v. 5. Jan. 1844. R. D. v. 1. Dec. 1843. Min. Bl. d. i. B. 1844. S. 50). Bgl. dazu die Erlasse v. 5. u. 25. Jan. 1849 (Min. Bl. d. i. B. 1849. S. 56).

Es bestehen bobere landwirthschaftliche Staats - Lehranftalten gu EI. bena bei Greifswald, zu Poppelsborf bei Bonn, beide in Berbindung mit den dortigen Universitäten, und ju Prostau bei Oppeln. Gie geborten Anfange jum Reffort bes Din. b. Inn., wurden burch R. Erlag b. 17. April 1848 bem Din. f. Sandel zc. überwiefen, und fteben gegenwartig nach bem R. Erl. v. 25. Juni 1848 unter ber Oberleitung bes Min. für landwirthschaftliche Ang. (G. S. 1848. S. 109. 159. Din. Bt. b. i. B. 1848. S. 89. 190.) Der Zwed Diefer Anftalten ift theoretifche und prattifche Ausbildung fowohl funftiger Berwaltungsbeamten als Landwirthe. 36r Unterrichtefreis erftrecht fich auf die Landwirthschaften in ihrem gangen Umfange (Aderbau, Biehzucht, landwirthschaftliche Betriebslehre), auf bie Grundwiffenschaften, namentlich Chemie, Phhfit, Naturtunde, Mathematit, inebef. angewandte und Bolfewirthschaftelehre, und endlich auf bie Bulfswiffenichaften, als landwirthichaftl. Technologie, Thierheilfunde, Forfiwiffenfchaft, landwirthichaftl. Baufunft, Landwirthichafterecht, Gefchichte und Statiftit ber Landwirthschaft. Dit bem Unterricht geht bie praftifche Ausfahrung fo viel als moglich Sand in Sand.1)

Die Frequenz biefer Unftalten ergiebt fich aus ber nachftebenden Tabelle:

| -    | Clbena        |                  |        | Poppelsb.     |                  |        | Prosfau.      |                  |        |        | Davon aus ber Prov. |        |              |           |            |         |             | Summe<br>ber |           |            |
|------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------------|-----------|------------|---------|-------------|--------------|-----------|------------|
|      | aus bor. Sem. | nen aufgenommen. | Summe. | aus bor. Cem. | nen aufgenommen. | Summe. | aus bor. Sem. | nen aufgenommen. | Summe, | Summe. | Prengen.            | Pofen. | Branbenburg. | Ponimern. | Schleffen. | Sadfen. | Beftphalen. | Rheinland.   | Infander. | Auslanber. |
| 1853 | 23            | 9                | 32     | 28            | 14               | 42     | 36            | 30               | 66     | 140    | 15                  | 14     | 19           | 3         | 43         | 4       | 6           | 16           | 120       | 20         |
| 1851 | 25            | 17               | 42     | 25            | 19               | 44     | 39            | 42               | 81     | 167    | 20                  | 16     | 22           | 9         | 44         | 5       | 11          | 20           | 147       | 20         |
| 1854 | 26            | 13               | 39     | 27            | 15               | 42     | 46            | 23               | 69     | 150    | 14                  | 20     | 17           | 8         | 33         | 9       | 11          | 13           | 125       | 25         |
| 1855 | 22            | 20               | 42     | 17            | 25               | 42     | 45            | 36               | 81     | 165    | 16                  | 22     | 21           | 9         | 35         | 10      | 7           | 20           | 140       | 25         |

Ueber die einzelnen Anstalten find folgende Berordn. ergangen:

1) Die staats- und landwirthschaftliche Afademie zu Eldena betr. 2)
a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 9. Febr.
1884 an sammtl. R. Reg., Brov. Schulfolleg., Ob. Pras. und außerordent-

<sup>1)</sup> Im Sommer 1853 hat auch für Beamte und Geometer ein Kursus über Drainage stattgefunden. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 269.) Auch beschäftigen sich die landwirthschaftl. Lehranstalten mit Bersuchsaufgaben, die ihnen das Landes Detos nomie = Kollegium mittheilt. (a. a. D. Nr. 229.). Bersuchsselber sind bei allem Anstalten eingerichtet. Eben so sind alle mit Sammlungen, Apparaten, Laboratos rien 2c. ausgestattet.

<sup>2)</sup> Das Gut Elbena, & Stunde von Greifswald, umfaßt 1826 Morgen Land, hat Bierbrauerei, Brennerei, Starfe-, Sprup- und Cffigfabrik, Ziegelei, und durch bie nahen Universitätswaldungen Gelegenheit zum Forstunterricht. Die Zöglinge wohnen in der Regel das 1. Jahr in Greifswald, das 2. in Elbena. Der für Unierricht und zum Aufenthalt ersorberliche Gesammtauswand wird pro Semester auf 150 Thir. geschäßt.

lichen Reg. Bevollm. 1c., betr. ben an ber Univerf. gu Greifsmalb gegrunbeten Lehrftuhl ber Staatswirthichaft und die bamit in Berbindung gefeste landwirthschaftl. Afademie. (A. XIX. S. 404.)

b) C. R. deff. Min. v. 19. Mai 1835 an fammtl. R. Reg. mit ber Nachricht bes Direft. (Fr. Schulze) v. 22. Marz 1835, über bie auf ben 18. Dai beff. 3. festgefeste Eröffnung ber Atabemie und beren Ginrichtung.

(M. XIX. S. 408.)

c) Nachricht bes Dir. (Dr. Pabst) v. 28. Mai 1840 über bie A. ftaate- und landwirthschaftl. Alfademie zu Elbena. (Din. Bl. b. i. B. 1840. S. 359.) 1) hiernach beträgt ber volle Rurfus 2 Jahre, wovon 14 Jahr wenigstens erforderlich find, um auch nur die Debrgahl ber Disgiplinen in geeigneter Reihenfolge zu horen. Die Inffription verpflichtet jedoch nur auf ein Semefter. Das honorar ift fur jedes ber 3 erften Semefter 60 Thir., für bas 4. Semefter 40 Thir. 2) Ueber Die Aufnahme ift bestimmt:

Bon jebem Gintretenben wird verlangt: 1) bag er bas achtzebnte Sabr au rudgelegt habe. 2) Falls er bas Maturitategeugniß, wie es fur bie Stubirenben, welche ju einem Staatebienfte fich vorbereiten wollen, auch bier Erforbernif bleibt, nicht beibringt; bag er fich ausweise, diej. Elementar : Bortenntniffe und ben Grab ber Gebankenreife fich erworben zu haben, welche als Erforberniß aus ber gangen Tenbenz ber Anstalt fich leicht ermeffen laffen. 3) Beibringung eines amtlichen ober amtlich beglaubigten Beugniffes über bie fittliche Führung im letten Jahre. 4) Die gerichtlich bestätigte vaterliche ober vormunbicaftliche Erlaubnig jum Gistritt in bie Anstalt. 5) Endlich wird von ben Afabemifern, welche fich ber Laubwirthichaft widmen, erwartet, daß fie einen mindeftene einjahrigen prattifchen Un terricht in ber gandwirthichaft genoffen haben, ober wenigftens in Berhaltniffen ftanben, in benen fie gu einer naheren Renntnif ber landwirthichaftlichen Braris gelangen fonnten. Auf bie unter 3. und 4. angegebenen Beugniffe bin und bas vom Dir. ber Anstalt weiter auszustellenbe, bag bas betr. Individuum gum Eintritte qualifizirt fei, erfolgt die Immatrifulation bei der Universität Greifewald, mit welcher bie Atabemie Elbena in angemeffener Berbinbung ficht, beren Befete uns ter gewiffen Mobififationen auch in Elbena gelten, und beren atabemifches Burgerrecht jeber in Elbena aufzunehmenbe Afabemifer erwerben muß. 2) - Die Borlefungen bes Bintersemeftere beginnen balb nach bem 20. Dft., und fur bas Commerfemester zu Anfang Mai. (Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 360.)

mie zu verfagen. (Roch, II. S. 714.) .

<sup>1)</sup> Ausführlichere Nachrichten bes Dir, aus Nov. u. Det, 1837 f. in Roc's univ. II. S. 753. 760.

<sup>2)</sup> Stundung ober Erlag findet unter ben nothigen Borausfegungen ftatt. -Für angebende Dekonomies Rommiffarien, welche eine landwirthichaftl. Atabemie bes fuchen wollen, find burch C. R. bes Din. bes J. u. b. B. v. 31. Jan. 1841 n. C. R. v. 1. Febr. 1837 (Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 83) brei Stipenbien & 200 Thir. ausgefest, ju benen fich fomohl Referenbarien, ale auch praftifche Land wirthe melben fonnen. Lettere muffen jedoch bie Schulreife fur Brima eines Gymnas. und entweber einjahrige Selbitbewirthichaftung eines großeren Gute, ober vierfahrige Befchaftigung ale Lehrling ober Gehulfe in einer größeren ganb wirthichaft nachweifen.

<sup>3)</sup> Die Bedingungen ber Aufnahme in die Afabemie beruhen auf bem &. bes Min. der G., U. u. Meb. Ang. v. 10. Mai 1835, welches burch G. R. v. 19. Dec. 1836 fammtlichen Universitaten mitgetheilt murbe. (Roch, Univ. II. E. 765, Die Boglinge von Elbena fteben unter ben atabemifchen Beborben von Greifewalb, boch werben bie Disziplinar : Befugniffe bes Reftors ber Univ. burd ben Dir. ber Anftalt ausgeübt: R. v. 11. Juli 1836, und die vom Dir. gegeber nen Gef. für die Ditglieder der Atabemie v. 28. Dft. 1836. (Rod, II. E. 766, 762.) - Die Melbung erfolgt bei bem Dir., ber auch bie Befugnif bat, wegen Unfleiß, Unordnung ober unfittlichem Leben bie fernere Theilnahme an ber Alebe

#### d) Allerh. Erl. p. 21. Mai 1850:

Auf ben Ber. bes Staatsmin. v. 24. Febr. c. genehmige Ich, baß bie obere Leitung ber ftaats und landwirthschaftl. Afabemie zu Elbena auf ben Min. für bie landwirthschaftl. Ang. übergehe, vordehaltlich jedoch ber Mitwirkung bes Unsterrichtsmin. bei allen, die gegenseitigen Beziehungen und Berpflichtungen der Afasdemie und ber Universität zu Greisswald bett. Angelegenheiten. In diesen gegensseitigen Beziehungen und Berpflichtungen soll übrigens durch ben eintretenden Resservechsel in keiner Art Etwas gedndert werden. Das der Akademie zu Elbena zur Benutzung überwiesene Borwerk Elbena nebst Pertinenzien bleibt Eigenthum der Universität Greisswald.

Charlottenburg te.

Friedrich Wilhelm. v. Labenberg. v. Manteuffel,

(Min. 281. b. i. 28. 1850. S. 190.)

Nach einem R. des Min. der G., U. und Med. Ang. v. 10. Jan 1838 follten alle Mittheilungen zwischen der Afademie und dem Min durch das Kanzellariat der Universität vermittelt werden. (Koch, Univ. II. E. 767.)

2) Die höhere landwirthschaftl. Lehranftalt zu Boppelsborf betr. 1)

a) Erl. bes Min. b. Inn. (v. Manteuffel) v. 11. April 1847 an ben Ob. Braf. ber Mheinprov. mit Bek. de eod., und Blan ber Min. b. G., U. u. M. Ang. (Cichhorn) und b. Inn. (v. Bobelschwingh) de eod. über bie Errichtung einer landwirthsch. Lehranstalt zu Boppelsborf bei Bonn. (Rin. Bl. b. i. B. 1847. S. 54-58.)

b) R. D. v. 4. Febr. 1848, betreff. bie Disgiplin und ben Gerichte-

fand ber Afabemifer.

Auf Ihren Antrag v. 20. v. M. bestimme Ich, daß die auf der höheren lands wirthschaftl. Lehranstalt zu Boppeleborf bei Bonn ftubirenden Afabemifer, durch bie Immatrifulation und Instription bei der Universität Bonn das akademische Bürgerrecht erlangen und bemzufolge den für die übrigen Studirenden auf gedachs ter Universität geltenden Gesehen, Disziplinars und polizeilichen Anordnungen uns terworfen sein sollen.

Berlin tc.

Friebrich Bilhelm.

bie Staatsmin. Eichhorn, v. Bobelschwingh und Uhben. (G. S. 1848, S. 97. Min. Bl. b. i. B. 1848, S. 160.)

c) Erl. ber Min. b. G., U. u. Meb. Ang. (Gr. v. Schwerin) und b. Inn. (v. Manteuffel) v. 29. Marg 1848 an ben Oberpraf. ber Rheins prov. in berf. Ang. mit ber betr. Abanberung ber §§. 15. u. 16. bes Gins

richtungsplans. (Din. Bl. b. i. B. 1848. S. 159.)

d) Eine neue Rebaktion bes Einrichtungsplans, welche mit Ausnahme ber § 12., 15., 16., 17. mit ber altern wörtlich gleichlautet, ift als Regul. ber Min. b. G., U. u. Meb. Ang. (v. Labenberg) 2) und für landswirthschaftl. Ang. (v. Bobe) v. 11. Juni 1849, mitgetheilt in Dr. Eb. hartstein, die hoh; landwirthsch. Lehranstalt zu Poppelsborf bei Bonn, (Bonn, 1854.) S. 7 fig. Die Anstalt steht hiernach unter Oberaufsicht eines Kuratoriums, zu welchem der Kurator der Univers. Bonn (gegenwärsig der Rektor und Univers.-Richter zusammen), ein Kommissar des Min. für landwirthsch. Ang., der Prästdent des rheinpreuß. landw. Vereins, und

1) Die Gutswirthicaft umfaßt 120 Morgen. 2) Die Mitwirtung bes Din. ber G., U. u. Meb. Ang. beschränkt fic auf bie Angelegenheiten, welche zugleich bie Intereffen ber Univ. berühren: §. 18. bes Regul. ein von diesem Vereine auf 3 Jahre zu wählender Deputirter gehoren. Der Kursus ift zweijährig, in 4 Semester, die mit denen der Univers zusammenfallen, abgetheilt. Die Instription verpslichtet auf ein Semester. Das Honorar beträgt 40 Ahlr. für das 1., 30 für das 2., 20 für das 3. und 10 Thir. für das 4. Semester, praenum. zu zahlen. Erlaß dest sten Bedürstige ersolgt durch das Kuratorium, und sest halbidheil. Bewährung in Fleiß und sittlichem Betragen voraus. Geeigneten Kalls kann sodann auch die Rückahlung des sur das 1. Semester erlegten Honorars erfolgen. Außerdem sind auch noch 6 Thir. Eintrittsgeld an die Kasse der Lehranstalt und die Immatrifulations und Instriptions Sebühren bei der Univers. zu bezahlen. 1) Ueber die Aussahme, die Disziplin und die Beugsnisse der Akademiker bestimmt das Regul., wie folgt:

S. 10. (Aufnahme ber auf ber Anstalt Studirenden.) Diej., welche bie land: wirthschaftl. Lehranstalt zu ihrer Ausbildung benuten und fich auf felbiger form: lich ausbilden laffen wollen, sind, wie bereits im S. 1. angedeutet worden: 1) theils solche, die sich baselbit zu tuchtigen theoretischen und praktischen Landwirthen aus zubilden beabsichtigen; 2) theils solche, die sich ben Studien der Rechtefunde und Kameralwissenschaften auf der Universität widmen und daneben, oder nach veren Bollendung, noch mit dem landwirthschaft. Gewerbe in allen seinen Berzweigungen sich genau bekannt machen wollen, um späterhin in das Berwaltungssach wir besto sicherer Aussicht auf Ersolg eintreten zu können; 3) oder endlich solche, die sich ficher einem anderen Berufe obgelegen haben, und sich nunmehr der Landwirthschaft widmen wollen. — Die Aufnahmebedingungen für diese drei Klassen

find verschieben und es ift in biefer hinficht Folgenbes feftgefest:
a. Sammtliche an ber Anstalt Aufzunehmenbe muffen fic, ohne Ausnahme und ohne Rudficht auf oben angegebene Zwecke, bei ber Universieht in Bonn im matrituliren und bei ber bortigen philosophischen gatultat inftriberen laffen. Die Aufnahme fann, wie an ber Universitat, bei bem Beginn jeben Semefters fattfie ben. - b. Bum Behuf ber Immatrifulation ift es nothwendig, bag biej. Inlander, welche ber erften Rlaffe angehoren, b. h. biej., welche ohne Anfpruche auf Staats-bienfte bereinft bie Landwirthichaft ober ein anderes gewerbliches Beldaft batreiben wollen, vor bem Befuch ber Anstalt ein vorschriftsmäßiges Beugniß ber Beife ju ben Universitätestubien beibringen. Dagegen muffen fie fich ju Brotofoll verpfic. ten, daß fie auf ihre foldergeftalt erlangte Bulaffung gur Universität einen Anfprud auf Anftellung im gelehrten, Staates ober Rirchendienft nicht begrunben wollen. Unter biefer Maafgabe ift zu ihrer Aufnahme nur nothig, bag fie ein befriedigen bes Beugniß über ihr bieberiges fittliches Berhalten, fowie ben Rezeptionsichein und ein Beugniß bes Dir. ber Anstalt beibringen, welches ausfagt, bag er fie bin: fichtlich ihrer Renniniffe fur hinreichend vorbereitet jur Aufnahme evachte. bem Dir. Die Auchtellung eines folden Beugniffes zu erleichtern, auch wohl obne vorher vorgenommene Prufung von Seiten einer bazu ernannten Brufunge : Rommiffion möglich zu machen, wird bemerkt, bag bief, zur Aufnahme in bie Aufalt für reif erachtet werden follen, bie, ob fie gleich nicht aus ber 1. Rlaffe eines Gymnas, mit bem vorschriftsmäßigen Beugniffe ber Reife zu ben Universitätsftubien entlaffen worben, boch burch bas Beugnif eines Ghmnafial : Dir. nachweifen, baf fle jum Gintritt in bie 1. Rlaffe eines Gymnaf. fur fabig angufeben feien. And biej., welche von einer ju Entlaffungeprufungen berechtigten goberen Burgers ober Realicule mit bem porichriftemagigen Beugniffe ber Reife abgegangen find, fofen ohne wiederholte Brufung fur reif gur Aufnahme in bie landwirthichaftl. Leben falt erachtet werben. Ueberbies wird in Beging auf biefe Rlaffe von Alabemifern, welche fich zu eigentlichen Landwirthen ansbilben wollen, fehr gewunscht, bag fie vor ber Aufnahme auf ber Anftalt mit ber Braxis ihres Gewerbes fich vertrant gemacht haben und fich hieruber burch Beugnif ausweisen tonnen. - c. Dagegen

<sup>1)</sup> Die sonstigen Kosten bes Aufenthalts an Wohnung, Rahrung, Rleibung unberechnet Hartitein, a. a. D. S. 31, auf jahrlich 163—197 Thir. — Diepense tian pon einzelnen Lehrstunden fann der Dir. bewilligen, jedoch hat bieselbe feinen Einfluß auf das Honorar.

- 5) bie landwirthschaftliche Lehranftalt zu Regenwalbe in hinter-
  - Endlich gehört hierher:
- 6) die Gartner = Lebranftalt und Landesbaumschule gu Bots = bam, welche unter Theilnahme bes Bereins jur Beforberung bes Gartenbaues 1) und in Berbindung mit den R. hofgarten im 3. 1823 errichtet wurde, 2) und im 3. 1854 eine neue Organisation erhalten bat, gebort jum Reffort bes Min. fur landwirthich. Ung. und fleht unter ber Direttion bes Dir. ber R. Garten, fo wie unter einem Auratorium, in welchem ter Intendant ber R. Garten ben Borfit führt, bas 2. Mitglied vom Min. ernannt, und bas 3. vom Gartenbau-Berein ermablt wird. Die Lebranftalt gerfällt in 2 Abtheilungen. Die erfte bildet praktifche Bartenarbeiter, 3) bie zweite in 2 Rlaffen a) Runft- und Sandels-Gartner, b) Gartenkunftler. Die Boglinge ber erften, auf die niedern Stufen ber Gartenfunft eingefchrankten, Abtheilung werben als Lehrlinge in ber Baumfchule, ausnahmsweise auch in R. Gartenrevieren, verwandt und erhalten einen Wochenlohn von 1 Thir. Auch find jahrl. 150 Thir. ju Stipendien ausgesest. Ueber Die Ertheilung Diefer, fo wie über die Aufnahme, welche forperliche Ruftigfeit voraussest, entscheibet ber Dir. ber Landesbaumschule. In ber zweiten Abtheil. ift theoretifcher Unterricht mit praftifchen Uebungen verbunben. Ueber die Aufnahme bestimmt ber neue Ginrichtungeplan:
- \$. 1. Um in die zweite Abth. der Gariner-Lehranstalt aufgenommen zu werzben, muß der Jögling: 1) ein Schulzeugniß eines Obertertianers oder eines Schülers der Sekunda einer Realschule beibringen, oder durch eine Rrufung nachweisen, daß er die entsprechenden Schulkenntnisse besitet, 2) in der Regel durch glaube hastes Zeugniß darthun, daß er eine zweijährige Lehrzeit in einer praktischen Gartsnerei beendet hat. Es soll jedoch ausnahmsweise gestattet sein, in die Abth. der Lehranstalt solche junge Leute aufzunehmen, welche durch ihre früheren Lebensverzhältnisse Gelegenheit gehabt haben, mit der praktischen Gartnerei vertraut zu werzben, wie dies bei Söhnen Königl. und Kürstl. Hofgartner, bedeutender Handelssgartner oder Privatgartner häusig der Kall ift, und welche außerdem noch einen einjährigen Lehrsusse in einer anerkannt tüchtigen Gartnerei vollendet haben und ihre genügenden Kenntnisse und Fähigseiten durch Zeugnisse oder Prüfung darthun. Der Dir. der Anfalt bestimmt auch in solchen Källen über die Zulässseit der Aufnahme. Auch Zöglinge der ersten Abth., wenn sie sich zwei Jahre in ders. gut gesührt haben und die eben bezeichneten Schulkenntnisse besten, können in die zweite Abth. ausgenommen werden.

S. 2. Der Dir. ber Anstalt pruft bie Befahigung ber fich gur Aufnahme

Melbenben und bestimmt über bie Aufnahme ober Burudweifung.

S. 3. In ber unteren Rlaffe biefer Abth, werden in- einem einjährigen Rurs fus die einem Kunfts und handelsgartner nothigen wiffenschaftl. und gewerblichen Kenntniffe, theils in Bortragen im Bimmer, theils burch Anschauung und praktische Ausübung gelehrt.

S. 4. Boglinge, welche ein Beugniß uber bie in biefer Rlaffe erworbenen Renntniffe erhalten wollen, haben fich bagu am Schluffe bes Rurfus einer Brusfung zu unterwerfen. Der Dir. hat biefe Brufung anzuorbnen. Den Mitgliebern bes Ruratoriums ift gestattet, nach eigenem Ermeffen babei gegenwartig zu fein und

3) Das gleiche Biel verfolgt bie mit Staatehulfe im 3. 1853 errichtete Carner-Lehranftalt von Topf in Erfurt. (Nat. Beit. 1853. Rr. 502.)

<sup>1)</sup> Bergl. bas burch R. D. v. 4. Juli 1822 genehmigte Statut (A. VI. S. 864-874).

<sup>2)</sup> Bergl. bie Bubl. ber Reg. zu Minben v. 18. Febr. 1824, zu Magbeburg v. 25. Febr. 1824 (A. VIII. S. 127 ff., 137 ff.). Die bamale in Schoneberg bei Berlin eingerichtete Lehrftufe ber Anstalt ift jest aufgehoben, und bemzufolge ber Staatezuschuß fur bie Anstalt von 2620 auf 1620 Thir. verminbert.

Leitung bes Dberbraf. von Schleffen, und bemnachft unter Ueberwachung eines Ruratoriums von 2 burch ben Din. ernannten Mitgliebern, welche ber Oberpraf, vorschlägt, und von benen eines aus dem landwirthich. Centralverein von Schleften gewählt werben foll. Die Boglinge wohnen theils im Inflitutgebaute, theils im Fleden Brosfau, benugen Die angefundigten Borlefungen nach eigener, aber bem Dir. anzuzeigender Auswahl, haben bafür halbjahrl. praenum. in Baufch und Bogen 45 Shir. honorar zu begablen, und fteben unter ber Orispolizei und den Ortsgerichten. Abgangsprufungen finden nicht fatt, wohl aber werden vom Dir., durch Stimmenmehrheit bes Lehrerfollegiums feftzustellende Abgangezeugniffe ertheilt. Ueber Die Aufnahme in die Anftalt bestimmt ber Organisationeblan, wie folat:

S. 17. (VII. Bon ber Aufnahme ber Boglinge.) Um in bie Anftalt aufge-nommen zu werben, muffen bie Boglinge in ber Regel eine zweifache Borbittung, nämlich die eine in ben Schulkenntniffen, bie andere in ber Brazis ber Landwirth fcaft, erworben haben und burch Beugniffe nachweisen. In ben Schulfenntniffen muffen fie bas Biel ber Sefunda eines Gymnaf. erreicht haben, alfo gur Berfebung in bie Brima reif fein. Auch biej., welche von einer gu Entlaffungeprufungen be: rechtigten hoheren Burger - ober Realfchule mit bem vorschriftemagigen Beugnife ber Reife abgegangen find, follen als in ben Schulkenntniffen genugenb vorbereitt erachtet werben. — In ber prattifchen Landwirthschaft muffen ble aufzunehmenten Böglinge, — mit Ausnahme ber in SS. 20. u. 21. gebachten Falle — eine zwei jahrige Lehrzeit mit einem praftifchen gandwirthe burchgemacht haben und Beugnife über ihr gutes Berhalten mahrend berf. vorlegen.

S. 18. Sollten angehenbe Landwirthe fich bie nach g. 17. erforberlichen Schulfenntniffe burch Brivatftubium erworben haben, fo muffen fie fich, um in bie Anftalt aufgenommen zu werben, bei bem Dir. eines Gymnaf. ober einer ber in §. 17. bezeichneten Schulanstalten wegen ihrer Prufung melben und burch bas in Diefer Brufung erlangte Beugniß ben oben bezeichneten Grab ber Schulbilbung nadweisen.

Der Nachweis bes bestandenen Eramens als Offizier ber Linie if **S**. 19.

bem Radweife ber erforberlichen Gymnafialbilbung gleich zu achten. S. 20. Boglinge, welche vermoge ihrer Familtenverhaltniffe in Landwirhichei ten aufgewachsen und baburch fo viel Renntniffe in beren praftifchem Betriebe et langt haben, wie man fie von einem zweijahrigen Lehrlinge ber Dekonomie an fer bern berechtigt ift, fonnen bas Beugnif über bie bestandene Lehrzeit baburd er: fegen, daß fie fich einer Brufung über ben Grad ber erworbenen Renntuiffe unter werfen. Dies Tentamen halt ber Dir. ab, und bestimmt banach bie Aufnahme ober bie einstweilige Burudweisung bes Boglings.

S. 22. Jeber, ber in bie Anftalt aufgenommen fein will, muß fich über fein Alter und feine Militair-Berhaltniffe ausweifen. - Alle biefe Rachweifungen find bem Dir. vorzulegen, welcher, wenn er fie genugend findet, ben Aspiranten in bas Bergeichniß ber aufgenommenen Boglinge eintragt. In bas Ermeffen bes Dir. if es gestellt, ob noch bie Beibringung anderer Fuhrungeattefte, als bes im S. 17. gedachten, für erforberlich erachtet.

(M. Bl. b. i. B. 1847. S. 208.)

Außer! ben genannten brei Staatsanftalten werben noch inebef. aufgeführt:

4) die landwirthschaftl. Afademie ju Doglin bei Wriegen a. D., vom Staaterathe Thaer im Jahre 1806 gestiftet, und feit 1819 ju einer Ronigl. Lehranftalt erhoben. Bergl. Möglinfche Jahrb. Bb. 4. S. 337 fig. Bb. 17. S. 301 fig., besgl. Brogramm ber Afab. Berl. 1836, und C.R. v. 1. Febr. 1837. 1) (f. o. G. 356. Rote 2.)

<sup>1)</sup> Daselbft wird auch eine landwirthschaftl. Lehranftalt bes Amterath Bled ju Schierau in Schleffen genannt.

- 5) bie landwirthschaftliche Lehranftalt zu Regenwalbe in hinter-
  - Endlich gebort bierber:
- 6) die Bartner Lebranftalt und Landesbaumichule gu Bote bam, welche unter Theilnahme bes Bereins gur Beforderung bes Gartenbaues 1) und in Berbindung mit ben R. Gofgarten im 3. 1823 errichtet wurde, 2) und im 3. 1854 eine neue Organifation erhalten bat, gehort gum Reffort bes Min. fur landwirthich. Ang. und fleht unter ber Direttion bes Dir. ber R. Barten, fo wie unter einem Ruratorium, in welchem ber Intendant ber R. Garten ben Borfit fuhrt, bas 2. Mitglied vom Min. ernannt, und bas 3. vom Gartenbau-Berein ermablt wird. Die Lehranftalt gerfallt in 2 Abtheilungen. Die erfte bildet prattifche Gartenarbeiter, 3) bie zweite in 2 Rlaffen a) Runft- und Sandels-Bartner, b) Gartenfunftler. Die Boglinge ber erften, auf die niedern Stufen ber Bartenfunft eingeforanten, Abtheilung werben als Lehrlinge in ber Baumfdule, ausnahmsweise auch in R. Gartenrevieren, verwandt und erhalten einen Wochenlohn von 1 Thir. Auch find jahrl. 150 Thir. ju Stipendien ausgesett. Ueber Die Ertheilung Diefer, fo wie über Die Aufnahme, welche torperliche Ruftig. teit voraussest, entscheidet ber Dir. ber Landesbaumschule. In ber zweiten Abtheil. ift theoretifcher Unterricht mit praftifchen lebungen verbunben. Ueber die Aufnahme bestimmt ber neue Ginrichtungsplan:
- \$. 1. Um in die zweite Abth. der Gartner-Lehranstalt aufgenommen zu werben, muß der Jögling: 1) ein Schulzeugniß eines Obertertianers oder eines Schulers der Sefunda einer Realschule beibringen, oder durch eine Prüfung nachweisen, daß er die entsprechenden Schulkenntnisse besitzt; 2) in der Regel durch glaube hastes Zeugniß darthun, daß er eine zweijährige Lehrzeit in einer praktischen Gartnerei beendet hat. Es soll jedoch ausnahmsweise gestattet sein, in diese Abth. der Lehrankalt solche junge Leute aufzunehmen, welche durch ihre früheren Lebensvers hältnisse Gelegenheit gehabt haben, mit der praktischen Gartnerei vertraut zu werden, wie dies bei Söhnen Königl. und Fürstl. Hofgartner, bedeutender Handelsgartner oder Brivatgartner häusig der Kall ift, und welche außerdem noch einen einsährigen Lehrsursus in einer anerkannt tüchtigen Gartnerei vollendet haben und ihre genügenden Kenntnisse und Fähigkeiten durch Zeugnisse oder Prüfung darthun. Der Dir. der Anstalt bestimmt auch in solchen Fällen über die Zulässisstehen. Der Dir. der Anstalt bestimmt auch in solchen Fällen über die Zulässisstehen noch einen Kunsahme. Auch Jöglinge der ersten Abth., wenn sie sich zwei Jahre in der, gut geführt haben und die eben bezeichneten Schulkenntnisse bestigen, können in die zweite Abth. ausgenommen werden.

S. 2. Der Dir. ber Anftalt pruft bie Befahigung ber fich gur Aufnahme

Melbenden und bestimmt über bie Aufnahme ober Burudweifung.

§. 3. In ber unteren Rlaffe biefer Abth. werden in einem einjahrigen Rurs fus bie einem Runfts und handelsgartner nothigen wiffenschaftl. und gewerblichen Renutniffe, theils in Bortragen im Bimmer, theils burch Anschauung und praftifche Ausübung gelehrt.

S. 4. Boglinge, welche ein Beugniß über bie in biefer Klaffe erworbenen Renntniffe erhalten wollen, haben fich bagu am Schluffe bes Rurfus einer Prüsfung zu unterwerfen. Der Dir. hat biefe Prufung anzuordnen. Den Mitgliedern bes Ruratoriums ift gestattet, nach eigenem Ermeffen babei gegenwartig zu sein und

ber Staatszuschuß für die Anstalt von 2620 auf 1620 Thir. vermindert.
3) Das gleiche Biel verfolgt die mit Staatshulfe im 3. 1853 errichtete Gartner-Lehranstalt von Topf in Erfurt. (Rat. Beit. 1853. Rr. 502.)

<sup>1)</sup> Bergl. bas burch R. D. v. 4. Juli 1822 genehmigte Statut (A. VI. S. 864-874).

<sup>2)</sup> Bergl. die Bubl. ber Reg. zu Minden v. 18. Febr. 1824, zu Magdeburg v. 25. Febr. 1824 (A. VIII. S. 127 ff., 137 ff.). Die damals in Schöneberg bei Berlin eingerichtete Lehrftufe ber Anstalt ist jest aufgehoben, und bemzufolge ber Staatsaufchuft for die Anstalt von 2620 auf 1620 Thir. vermindert.

felbft mitgewirken und find biefelben baber bom Tage ber Brufung in Renntnif gu feten. Die Beugniffe werben von bem Ruratorium und bem Dir. ausgeftellt.

In der oberen Rlaffe ber zweiten Abth. wird ber porgebachte Unter: richt (S. 3.) fortgefett, inebef. aber ausgebehnt auf Entwerfung, Beranfolagung und Anefuhrung von Barfanlagen, Schmudgarten und abnlichen Bericonerungen, fo wie auch auf hobere Botanit, namentlich Bflanzen-Geographie. S. 6. In Diese Rlaffe follen nur Dies. Boglinge aufgenommen werben, welche

fich in ber unteren Rlaffe burch befonbere Anlagen fur Lanbichaftes Bartnerei aus gezeichnet haben. Ueber bie Aufnahme bestimmt bas Ruvatorium auf Antrag bes

Dir. 1)

In Betreff ber Beugniffe über bie in biefer Rlaffe erworbenen Rennt niffe gelten bie Bestimmungen ad S. 4.

(Min. Bl. d. i. B. 1853. S. 81.)

Bu ben praftifchen Uebungen werben bie Boglinge beiber Rlaffen vom Dir. verschiedenen R. Sofgartnern zugetheilt, welche zu ihnen in bas Berhalinig von Lehrherren treten und ihnen Wohnung mit Beigung und Licht gu gemahren haben. Die regelmäßige Bahl ber Boglinge ift auf 12 beftimmt, barunter 4-6 Freiftellen mit einem monatt. Rofigelb von 44 Abir. fo wie mit einem freien Bett und Wafrigerathe ausgeftattet. Die übrigen Böglinge haben jahrlich 24 Thir. Sonorar, praenum. in halbjahrt. Raten, ju entrichten. Erlag beffelben erfordert Buftimmung des Min. Rach beenbigtem vollen Rurfus tonnen befähigte Bogtinge ihre Stubien fomobl auf ber Univerf.,2) ale im botan. Barten gu Schoneberg fortfepen, und geniegen babei bie Rechte und Borguge ber Afabemifer: Revidirtes Statut ber Gariner-Lebranftalt und Landesbaumschule ju Botebam, mit ben Ginrichtunge - und Betriebeplanen: 1) ber Landesbaumfchule gu Botebam, 2) ber 1. Abtheil. ber Bartner = Lebranftalt bafelbft, fo wie mit ber auf Grund R. Ermächtigung ertheilten Beftätigung bes Min. fur landwirthich. Ang. (v. Beftphalen) v. 12. Marg 1854. (Ctaate-Ang. 1854. Nr. 68. und 69., Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 76. fig.)

## VII. Forftschulen.

Es besteht eine bobere Forst-Lehranstalt zu Neuftadi- Cheremalde, beren Befuch bas Beugnif ber Reife von einem Symuaf. ober einer Realfcule vorausfest. Bergl. bas Regul. bes Binang-Din. v. 15. Mug. 1830. (2. XIV. S. 520., v. Ronne, Domainen : Forfts und Jagemefen, Berlin, 1854. S. 312. 293. 297.) Außerdem werden genannt Borfichulen ju Roniges berg und Duben, und das Jager-Lehrinftitut ju Berlin.

VIII. Bergwerkefchulen gur Bildung von Bergeleven und hobern Bergbeamten find zu Berlin, Salle und Bonn borhanden, niebere Bergwerteschulen an verschiedenen Bergamteorten, g. B. Sarnowis u. a. m. Auf Universitaten werden die Bergeleven, fo wie bie Bergwerte - Erbettanten, nur als nicht immatrifulirte Buborer 2) jugelaffen. Dies erhellt aus ben R. tes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. (v. Labenberg) v. 20. Juni 1840 an ben außerordentl. Reg. Bevollm. ju Bonn, und abicht. an ben zu Halle:

<sup>1)</sup> Die Boglinge, welche bie Stufe ber Gartenfunftler beftanben haben, finb gum einsahrigen Militairbienft berechtigt: C. R. v. 19. Juli 1829 (M. XIII, G. 669), C. R. v. 1. Dec. 1836, Rr. 27. ber Rachweisung b. (A. XX. G. 1049.) 2) 3m Cem. 1884 befuchten 6 Boglinge ber Garten-Lehranftalt bie Umberf. Berlin als nicht immatrifulirte Buborer.

<sup>3)</sup> Ale folde waren im Gem. 1844 in Berlin 37 Bergeleven.

Mit ber von Ew. in bem Ber. v. 21. v. M. geäußerten Ansicht einverstanden, will das Min. hiermit die Anordnung der Berf. v. 1. Sept. 1829, wonach die inländischen Bergeleven, weil sie einer andern Bildungsanstalt angehören, nach der Bestimmung im §. 92. der Universitäts Statuten von der Immatritulation ausgeschosen sind, und daher nur als Hospitanten zu den Borlesungen zugeslassen beinen können, auch auf die Bergwerts Expettanten ausbehnen, da diese nach s. 1. des von dem K. Finanzmin. unter dem 27. März 1839 erlassenen Regl. ) gar nicht immatrisulirbar sind, weil die für die Maturitätsprüfung erforzberlichen Qualitäten bei ihrer Zulassung nicht von ihnen gesordert werden, und die nach mehreren Bestimmungen jenes Regl. einer Art von Disziplin der OberzBergamter unterliegen, und also im Fall der Immatrisulation bei der Universität ein doppeltes Forum haben würden. Das Min. überläst Ihnen, dei Rücksendung der Anlagen Ihres Ber., von der vorstehenden Bestimmung den oben angeschren und Senat zur Nachachtung in Kenntniss zu sehen, auch den oben angeschren werlen Grund dem dortigen OberzBergamte offiziell mitzutheilen, und es dabei zu ersuchen, den in Rede stehenden jungen Leuten eine besondere Ausmerssamsteit zu widmen.

(Min. Bl. b. i. B. 1840. S. 230.)

## IX. Die geographische Runftschule zu Potebam.

Sie wurde vom Dr. Heinr. Berghaus im J. 1838 mit K. Genehmigung eröffnet, und ist dazu bestimmt, geographische und topographische Kupferstecher zu bilden. Der Unterricht dauert 5 Jahre, und ist theils wiffenschaftlich, theils technisch. Für erstern werden 100, für letztern 50 Thir. Honorar berechnet, im Ganzen also 150 Thir., wovon auf jedes Jahr 30 praenum. zu zuhlen. Bur Aufnahme werden die Kenntnisse der absolvirten Tertia eines Gymnas, insbes. in Mathematik, Geographie und französ. Sprache, so wie Vertigkeit in Zeichnen verlangt: C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 17. Sept. 1838 an sämmts. K. Reg. mit einer Bek. des Dir. Dr. Berghaus und dem Lehrplane der Anstalt. (A. XXII. S. 664 sg.)

#### X. Medizinifche Schulen.

(v. Ronne und G. Simon, Mebizinalwefen b. Br. Staate, Breelan, 1844. Bb. 1. S. 316 fig. 3)

1) Das medizinisch = chirurgische Friedrichs Wilhelms = Institut in Berlin (bis 1818 meb. chir. Pepinière.);

2) Die medizinischechirurgische Alfademie zu Berlin.

Beibe Anftalten sind hauptsächlich zur Bildung von Armee-Bundärzten bestimmt, und die Theilnahme am unentgeltlichen Unterricht in denseiden muß durch Dienst in der Armee von doppelter Dauer abgelöst werben. (K. D. v. 26. Febr. 1824. A. VIII. S. 297.) Da jedoch auch
andere Studenten die akademischen Lehrvorträge benugen können, und eine
große Anzahl der eigentlichen Böglinge nach erfüllter Dienstpslicht in den
Civistand zuräcktritt, so gehören beibe Anstalten zugleich zu den allgemeinen medizinischen Schulen. Sie stehen unter dem Kriegsmin. als beständigem Kurator. Ueber ihre Einrichtung vergl. Medizinalwesen S. 321 u.
316, insbes. das Regl. für die med. chirurg. Akademie v. 27. Inli 1811.

<sup>1)</sup> Diefe, fo wie die vorallegirten B. finden fich nicht in den Sammlungen.
2) Ueber Entbindungeanstalten und hebammenschulen f. ebendas. Bb. 1. S.
335, 538 ff. Dergl, find nicht blos an den Universitätsorten, fondern auch sonst zahlreich vorhanden.

## XI. Apotheterschulen. (Mebizinalw. 28b. 1. 6. 340 ffg.)

1) Lindes pharmageutisches Inflitut in Berlin.

2) Pharmazeutische Lehranftalt zu Gorter.

3) Das Tromedorffiche Institut in Erfurt.
4) Das pharm. Inst. v. Dr. Marquart in Bonn. (R. v. 14. An. 1837 mit Plan des Instituts, Roch, Univers. II. S. 669.) Außerdem p

Breslau, Salle.

Es wird von Pharmazeuten die Reife von Tertia eines Gymnalinsbef. im Lateinischen, gefordert. (Bubl. v. 9. Juni 1836, 13. Marz 1815, 25. Jan. 1831, Medizinalw. a. a. D. S. 367, 368.) Im Uebrigen gir von ihrem Studium und ihrer Zulassung zur Univers. das sub X. Gesagt.

## XII. Beterinarfculen.

1) Die Thierarzneischule in Berlin, (Medizinalw. Bd. 1. S. 336 k) gegr. 1790, neu organisirt 1838. Sie bildet Thierarzte I. u. II. Klasse. Bur Aufnahme wird von lettern die gewöhnliche Elementarbildung, werstern dagegen die Reife für Sekunda eines Ihmnas. gesordert. Der Aufus dauert 3½, für Thierarzte II. Klasse 3 Jahre und beginnt zu Michal Die Eleven zerfallen in Militair-Eleven, Civil-Eleven und Hospitamu Bon erstern, die sich, wenn sie nicht schon im Heere dienen, beim beim Magistrat oder Landrath zu melden haben, wird außerdem vollständige kelernung des Schmiedehandwerks, von den Civil-Eleven Bekanntschaft wirden Ansangsgründen desselben verlangt. (Aubl. v. 5. Juni 1838, a. a. D. S. 338.) Freier Unterricht muß durch Dienst in der Armee nach der L. v. 26. Febr. 1824 (s. o. sub X.) abgelöst werden. Ueberhaupt kinn Thierarzte ihrer Militairpsticht durch Dienst als solche genügen: R. D. 19. März 1821. (A. VII. S. 422.)

Die Thierarzneischule steht unter bem Min. d. G., U. u. Med. Au. (K. O. v. 10. Dec. 1847., G. S. 1848. S. 19., vergl. Bd. 1. S. 244 Note 1.), welches jedoch ben Lehrplan vor der Genehmigung den Min. Kr. und der landwirthsch. Ang. mitzutheilen, und mit dieser die organischen Berfügungen über Ausbildung der Thierarzte zu berathen hat. (K. D. 22. Juni 1849., G. S. 1849. S. 335., Min. Bl. d. i. B. 1849. S. 1861.

2) Die Thierarzneischule in Munfter.

## XIII. Militairbildunge = Anftalten.

Bu benfelben gehören, außer ben Garnisonschulen und Militair-Baifenhaufern, als höhere Anstalten: die Kadettenhäuser (vergl. im 5. Kap. w 3. Abschu. II. 3.), die Divisionsschulen, die Algemeine Kriegsschule in Baslin und die vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule daselbst. In Bettif diese Schulen wird auf den XIII. Theil des Gesammtwerks, welcher tel Militairwesen behandelt, verwiesen.

<sup>1) §. 6.</sup> c. bes Regl. v. 1. Dec. 1825 schreibt ben Apothefern I. Rlaffe muniv. Studium von 2 Semestern vor. Gegenwärtig ift die Eintheilung ber Wethefer in zwei Klaffen aufgehoben. Es werden nur Apothefer I. Klaffe zum Betriebe bes Gewerbes zugelaffen: C. v. 15. Dec. 1853. (Min. Bl. b. i. B. 1853. S. 277.)

<sup>2)</sup> Nur Thierarzte I. Klaffe werben Kreisthierarzte. Ueber ihre Prufung all solche ift ein neues Regl. v. 6. Gept. 1853 (Min. Bl. b. i. B. 1853, S. 190) ergangen.

# Vierte Abtheilung.

# Die Universitäten.

# Literatur.1)

Richaelis, Raisonnement über protest. Univ. in Deutschland, Frankfurt a. D. u. Leipz. 1768—75. 4 Thle. (4 Aftr.) Reiners, Gesch. ber Entstehung und Entwickelung ber hohen Schulen unsers Erbtheils, Götting. 1802—5. 4 Bbe. (63 Thlr.) — Berfassung und Berwals tung Deutscher Univ., Götting. 1800—2. 2 Bbe. (3 Thlr.)

Soletermacher, Gelegentliche Gebanten über Univ. im Deutschen Sinne. Berl.

1808. († Thir.)

6h. Billers, Coup d'oeil sur les Univ. allemand., Capel. 1808, Deutsch pon Dagena, Götting. 1808. (2 Thir.)

Steffens, Die 3bee ber Univ., in Borlefungen, Berl. 1809. († Thir.) — über bie protestant. Univ. Deutschlands, Breslau, Max, 1819.

v. Jatob, über afadem. Freiheit und Dieziplin. 1819. Sheibler, Apologie ber Deutschen Univ. 1832. — Die Ibee ber Univ. Jena. 1838. — Ueber Deutsches Studentenleben. 1842. — Deutscher Studentenspiegel. 1844.

Benede, Unfre Univ., und was ihnen Noth thut. 1836.

- Daperhoff, bie Dentichen, befondere bie Breug. Univ. 1836.
- Diefterweg, über bas Berberben ber Deutschen Univ. 1836.

Leo, herr Diefterweg und bie Deutschen Univ. 1836. Rofentrang, ber Zweitampf auf unfern Univ. 1837. Fr. Shulge, die Gelbstandigfeit des Deutschen Universitate Geiftes. 1843. D. Boben, die Deutschen Studentenverhaltniffe in der Gegenwart. In Bis

ganb's Bierteljahrfdr. Leipz. 1844. Bb. 3. G. 1.

G. Beller, Gebanten über Deutsche Univ. In Schwegler's Jahrbuchern ber Gegenwart. Tub. 1845. S. 1073.

Fr. Bifder, bas afabemifche Leben und bie Gymnaftif. Ebenbaf. G. 648. (R. Bogt), Einiges über bie Stellung ber hochschulen in unserer Beit. In ber Cotta'ichen Bierteljahrichr. 1848.

Ueber die Breug. Universitäten inebesondere:

2B. Dieterici, Gefchichtliche und ftatiftische nachrichten über die Univ. im Preuß.

Staate. Berlin, 1836, bei Dunder und Sumblot. 3. F. B. Rod, bie Breug. Universitäten, eine Sammlung ber Berordnungen, welche bie Berfaffung und Berwaltung biefer Anstalten betreffen 2), Berlin, Bos fen und Bromberg, 1839, bei Mittler. 2 Bbe., wovon ber 2. in 2 Abth. (9 Thir.)

2) In ben A. XX. S. 844 vom Min. ber G., U. u. Deb. Ang. mittelft R.

v. 23. Gept. 1839 empfohlen. ib. G. 1059.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 1 und Bb. 1. S. 211, 306. Bon ben bort angeführten Schriften find bier vorzugeweise bie von Dobl, Filangieri, Callegrand und Thierich wieber ju ermahnen.

# Einleitung.

I. Gefchichtlicher Abrif ber Entwidelung ber Univerfitaten in Deutschlanb. 1)

Eigentliche Gelehrtenfchulen, b. h. Bereine von Lehrenden und Bernenden, in welchen der Ginzelne gur Biffenfchaft herangebildet werden foll, bamit er feinerseits die Wiffenschaft auch felbft weiter bilbe, finden fich nur bei folden Bolfern, bei benen einerfeits eine vorzügliche Energie ber geiftigen Rraft und lebendiges Intereffe an bem ibealen Leben Brundzug bes Boltethume ift, und andrerfeite auch die übrigen, inebefondere die politifchen und religiöfen Lebensverhaltniffe ber Grundbedingung aller Biffenfchaft, ber Freiheit in ber Forschung sowohl wie in ber Mittheilung ber gewonnenen Resultate, nicht hemmend in ben Weg treten. Aus Diefem Grunde führt die Geschichte fast aller Biffenschaften auf Die Sellenen gurud, nicht aber auf Die weit früher gebildeten Rationen Der Egypter, Chinefen, Sindus ze., von benen die Griechen allerdings die Elemente ibret Bildung erhielten, die fle aber felbftandig zu eigentlichen Biffenfchaften Bei ihnen erft tonnte mabre Biffenschaft eriftiren, nicht berarbeiteten. 2) allein wegen ihrer gludlichen Begabung 3), fondern vorzüglich wegen ihrer freien Staatsverfaffungen 4), und gang befondere beshalb, weil es bei ihnen feine Briefterfafte gab. 5) 3m Gegenfage gu ten Briefterfchulen, auf benen im alten Egypten, Indien, Berfien ac. allerlei Renntniffe gelehrt und gelernt murden, entftanden in Griechenland Gelehrtenschulen für bie Biffenfchaft, und blubten von Solon bis zu Alexander, in bem furgen Beitraume von noch nicht drei Jahrhunderten, ju einer von feinem ber übrigen alten Bolfer erreichten Sohe empor. Richt blos niedere Schulen (Bt. 1. G. 4.), fondern namentlich jene alteften Beisheite - und Philofephenschulen, in benen Manner aus eigenem Antriebe als Rebrer auftraten. welche in freier Bahrheiteforfchung fich jum Lebeneberufe gemacht hatten, Die Rathfel bes Dafeins ber Dinge und ber Beftimmung bes Menfchen burch felbständiges Denten ju ergrunden, und, mas fie erforscht, ben Bisbegierigen mitzutheilen, Die fich, ebenfalls aus freiem Antriebe, um fie gefammelt. 6) Es genügt an die Namen Thales, Anaragoras, Herafit, Bhthagoras 7), Sofrates, Platon 8), Ariftoteles 9) und an die Schulen

<sup>1)</sup> Das Folgende ift jum Theil bem Auffate über Univerfitaten von Dr. R. S. Scheibler (Staatslerifon 1. Aufl. Bb. 15. S. 499) entnommen.

<sup>2)</sup> Berber, Ibeen 3. Phil. b. Gefch. Buch XIII. S. 5 ff.
3) Binfelmann, Binte (v. Fernow) Bb. I. 13. 133., III. 9. 58., IV.

<sup>5. 18. 33.</sup> 4) Tittmann, Griech. Staateverf. S. 71, Gullmann, Staater. bee Ab

terth. S. 197, 283, Herrmann, Gried. Statesalfs. S. 52, 48, 92, 182.

<sup>5)</sup> heeren, 3been u. b. Bol. Abih. III. S. 430 ff.
6) Meift in lafonischen, oft parabor erscheinenben Ausspruchen: Gnomen. Ditfr. Muller, Dorier. II. S. 391.

<sup>7) &</sup>quot;Den Phihagores im Rreise feiner Junglinge fann man bie altefte Und versität nennen. Bon ihm an gab es nur Spezialschulen ber Philosophen und Rebner bis auf Aristoteles." Dahlmann, Bolitif, I. S. 277.

<sup>8)</sup> Bon bem Orte, wo Platon feine Bortrage hielt, einem vom Barger Afabemos bem Staate geschenften Landgute nebft Lufthain, ftammt ber Rame Afabemie.

<sup>9)</sup> Eben fo ber Name Lyceum von bem Orte, wo Ariftoteles "bie Ge-fammtheit ber bamale befannten Biffeuschaften in gleich lebenbigem Bufammen

des Epifur, ber Stoifer ac. ju erinnern. Die Philosophen = und fpater fogenannten Sophiften - Schulen erhiclten fich nicht nur nach tem Berfalle ber Literatur und gang Griechenlands feit feiner Unterwerfung unter bie Romer, fondern es blieb namentlich Althen noch Jahrhunderte lang die berühmtefte bobe Schule fur Die gange Damalige Welt, auf welcher auch Die großen Romer ber letten republifanifchen Beit, ein Cicero und Cafar, ein Rate und Brutus ihre Bilbung fanten. 1) Roch unter ben Raifern, und felbft nach Ginfuhrung bes Chriftenthums beftand bas alte Berhaltnig und Anfeben biefer Schulen, Die fich im 3. Jahrh. nach Chr. Geb. über alle Theile tes Rom. Reiche ausgebreitet hatten, und beren Lehrer feit Bespafian zum Theil anfehnliche Befoldungen aus ter Staatsfaffe empfingen. 2) Die gebildete Welt huldigte noch lange ber heidnischen Rultur, mabrend Sof und Bolf icon driftlich maren. 3) Erft gegen Ende bes 14. Jahrh., unter Theodofius bem Meltern, feste ber gur Berrichaft gelangte Rlerus es burd. bag bie beibnifden Schulen von Staatswegen gefchloffen murben. Doch blieben tropbem im Orient, inebefondere in Sprien, Schulen befteben, auf benen die Griechen ihre Biffenschaften fortpflanzten, und fie fpater ben Arabern überlieferten, von benen fle endlich bem Abendlande gu-rudtamen, als im 11. und 12. Jahrh. auch bort Manner aus bem Laienfante auftraten, und bem Trivium und Quabrivium ber Rlofter = und Stiftefculen gegenüber, frei die Wiffenschaft zu lehren begannen. 4) bielt in Paris Abalard Bortrage über Philosophie und Theologie, in Bologna Irnerius ) über bie Rechte, in Salerno ber getaufte Jube Ronfantin aus Rarthago über Die Debigin. Siermit verlor ber Rierus fein Monopol bes Unterrichts, und in ber Berweltlichung ber Biffenschaft, gu welcher fo ber Grund gelegt murde, ift ber Urfprung ber neuen Univerfitaten zu fluden, deren Babl fich nach und nach vermehrte, und welche fich im Laufe des 14. und 15. Jahrh. auch über bas Deutsche Reich verbreiteten. Go murbe insbesondere nach bem Mufter ber Parifer Sochicule und mit Bulfe bon bort berufener Lehrer 1347 die Universität ju Prag ge-

bange bes Sangen und in harmonischer Entwidelung ber einzelnen auf eine Beife lebrie, wie wohl auf feiner unserer Univerfitaten gelehrt worden ift." Dahle mann, a. a. D.

<sup>1)</sup> Schon bier gab es ein "Burichenleben mit Landsmannicaften und Rlubbe." Erintgelage, Schulbenmachen, Borgen ju 25 und 50 Brog., ingleichen Brugeleien tamen hanfig in ben bortigen Landsmannschaften vor, bie fich an einen ber Lehrer anschloffen, und für biefen alle "Füchse" gang so "prefien", wie noch beut zu Lage bie Matrofen in England gepreßt werben. Die Aubitorien waren in theaters ahnlichen Salen (Theophraft foll über 2000 Bubbrer gehabt haben), und bie Ras theber hießen "Throne." Schloffer, Arch. f. Gefch. u. Bit. 1830. I. S. 22.

<sup>2) 100,000</sup> Sefterlien (10,000 gl.) Thierfc, Gel. Schulen, I. 1. 6. 33. Inebef. wurde bie hohe Schule ju Athen feit Antonius Philosophus als eine Staatsanstalt betractet, und ben Saupilehrern reichliche Besolbung ausgesett: Schloffer, a. a. D. G. 224. — Ueber die Rechtsschulen im Latein. Reich met, Brofefforen" ober "Autocefforen", unter benen Berhius die berühmteste war, für welche Juftinian einen auf ein Quinquonnium berechneten Studienplan festfeste, vergl. Bimmern, Rom. Rechtegefch. I. S. 254, 258.

<sup>3)</sup> Religion war bei ben Griechen fein Gegenftand bes Unterrichts. Schlof. fer, a. a. D. G. 217. Thierfd, a. a. D. G. 32.

<sup>4)</sup> Bb. 1. C. 11. - Deiners, Gefch. b. hoh. Schulen, I. C. 7.

<sup>5)</sup> Er hatte fruber bie Artes in Ravenna gelehrt, jog fpater nach Bologna, und bielt bafelbft, nachbem ihn ein Streit über die Bebeutung bes Bortes As auf bas Stubinm ber in Bergeffenheit gerathenen Juftinianischen Gesethücher geführt hatte, auf Berlangen ber Marfgrafin Mathilbis Bortrage über Rom. Recht. Henr. de Sugusio, card. Ost. ad cap, 1. de testam. Bergl. bas Chron. Ursperg.

grundet, und nach damaliger Sitte in 4 Nationen abgethetlt'), 1365 Bien, 1338 Geidelberg, 1388 Köln, 1392 Erfurt, 1403 Burgburg, 1409 Leipzig, 1419 Roftod, 1426 Löwen, 1456 Greifsmald, 1447 Breisburg, 1460 Bafel, 1472 Trier, 1472 Ingolftatt, 1477 Tubingen'), 1482 Mainz, 1486 Grat, 1502 Wittenberg, 1506 Frankfurt a. D.

In ihrem erften Unfange maren bie neuen Gochfchulen, Die in ber Regel ihre Wirtfamfeit urfprunglich nur auf einzelne Bweige bes Biffens erftrecten, und fich nur fehr allmablig zu Gefammtichulen ber Wiffenfchaft entwickelten 3), vollig freie Bereine gewesen. Balb jedoch traten fie nach Sitte bes Mittelalters in gefchloffene Innungen gufammen, und wurten ale universitates, b. h. Rorporationen, anerkannt. 1) Bie in allen Banften, fo mar auch in biefen Gelehrten-Innungen ber Grundzug ihres Befens die Autonomie. Bermoge biefer gaben fie felbft fich ibre Statuten, und ordneten ibre Bemeinheite Angelegenheiten felbftanbig, obicon fichtlich nach bem Borbild ber gewerblichen Bunfte, bie ja auch fruher Scho-Dies fpricht fich namentlich in ter atminiftrativen und lae biegen. 5) richterlichen Gewalt ber Borfteber über tie Bunftgenoffen und in ber, auf bem Befege ber Arbeitetheilung beruhenten, Sonderung ber Biffenfchaften in einzelne Bacher aus, fo wie auch bie Gliederung ber Bunfte in Lebrlinge, Gefellen, Altgefellen und Deifter ihre Analogie fand, und bie Lieferung bes Deifterftude und Losfprechung ber Gefellen mit ben gelehrten Deputationen und Promotionen verglichen werben fann. 4)

In diesen lettern, in bem fruhzeltig entftandenen Rechte ber Rotporation, zur Ertheilung der Erlaubnif (Ligenz) offentlich zu lebren ?), lag

<sup>1)</sup> Die 4 Rationen waren Bohmen (incl. Mahren und Ungarn). Balern (incl. Defterreich, Schwaben, Franken und Rhein), Sachlen (Obers u. Rieberf. incl. Odnen und Schweben) und Polen (incl. Schlefter, Litthauer und Ruffen). Auf Betrieb von Ioh. Duß entschieb K. Bengel, duß bei ber Doktormabl die Stimmen ber Bohmischen Magsster vo benen ber 3 andern Rationen zusammen Beltung haben sollten. Dies gab Anlaß zur Auswanderung und Gründung von Leipzig. — In Bologna waren anfangs nur 2 Nationen geschieben: diesseits und jenseits ber Alven. Keussel, Merkw. der Bonon. Schule. Selmst. 1749. 5.30.

2) Nach dem Muster von Bologna, u. nach Tübingens: Wittenberg.

<sup>3)</sup> Erft in ben folgenden Jahrhunderten wurden in Bologna außer ber Inisprubenz die freien Kunfte, Theologie und Medizin, in Saleruo außer ber Medizin auch Philosophie und Jurisprubenz gelehrt, und Paris erhielt erft vieriehalb Jahrhundert nach der Stiftung eine ordentliche Profession des Rechts. Dahlmann, a. a. D. S. 278.

<sup>4)</sup> Savignv, Gesch. des Rom. Rechts im Mittelalter, Bb. 3. S. 137—387. Die Grundform der Bereinigung war in Paris die universitas Doctorum, in Bologus die universitas Scholarium. Ueber den Schutz der Lehrer und Studenten vergl. die Authentica Habita (R. Friedrichs I. de a. 1158) im Cod. Just. lib. IV. tit. 13. — Der Name universitas wird zuerst 1205 in einem Schreiben des Papste Inuozenz III. an die Schüler in Paris gebraucht, worin derselbe ihnen gestattet, Stellvertreter zu schiesen, da ihre Gesamntheit (vostra universitas) nicht erschienen könne. Auch heinr. III. von England, als er die Pariser Universität bei Gelegenheit des dortigen Fastnachtsreites von 1229 zur Uebersiedelung in sein Reich einsub, schrieb "magistris et universitati Scholasticorum" zu Paris. her gewisch, Deutsche Kult. Gesch. hamb. 1788. S. 138.

<sup>5)</sup> Muratori, Script. rer. ital. tr. IV. diss. 75. p. 475.
6) Gerber, Metafritif, II. 227., Rifl. Bogt, Grunds und Aufrift bes driftl. germ. Rirchens und Staatsgebaubes, 1836, S. 171, 209.

<sup>7)</sup> Dies führte zur Entftehung ber gelehrten Burben ober Grabe (Bace laureus, Ligentiat, Magifter, Doftor) und zu ber ber Fafultaten, ale befondere Rlaffen von Lehrern auf Sochschuleu, welche bas ausschilefliche Borrecht haben, nicht nur gewiffe Facher zu lehren, sonbern auch in biesen angehende Gelehrte m

ein wefentlicher Unterschied von ben altern firchlichen Schulen. Doctores und Magistri maren nunmehr, nicht von einem Bralaten, fondern von ber Univerfitat berechtigte Berfonen, und Bolgen Diefer Berechtigung, bag fle als folche bon jeder andern Universitat anerfaunt murben, bag ber gelehrte Grad mithin, wie ber ordo oder bie Ritterwurde, eine allgemeine Bereutung befam. In diesem Sinne hieß die Universität, welche eine folche Burbe ertheilen konnte, ein studium generale 1), eine Eigenschaft, bie ben alteften Universitaten wohl lediglich aus bem Rubme ibrer Lebrer erwuche, Die aber fodann aus tem blogen Dafein ber universitas, ter Rorporation, aus ber blogen Bulaffung einer folden gefolgert worden gu fein fcheint. 2)

Dabet findet fich indeffen bald eine Ronfurreng ber firchlichen Bewalt. Denn, obicon bie Universitaten nie als rein firchliche Unftalten betrachtet worten find, fo bebielten fie toch burch Bortrage über Theologie und kanonisches Recht eine firchliche Beglehung, und blieben um fo mehr unter kirchlicher Oberaufsicht, als ein Theil ber altesten Lehranftalten, wie Paris und Bologna, ihr Dafein Lehrern verbantte, welche Die licentia docendi urfprunglich von einem Pralaten erhalten hatten 2), und als fpater bas Ginbringen von Monchen in afgremifche Lebrftuble febr überband nahm. 1) Demzufolge entwidelte fich feit bem 13. Jahrh. Die Uebung, bag

1) Diefer Rame beutet, eben fo wenig, wie bie universitus, auf Umfaffung ber Gesammtheit ber Biffenschaften. Cavigun, a. a. D. G. 381. Eichhorn, Rirchenr. II. G. 632.

profen, und ihnen bie afabemifchen Burben, fo wie bie Befugniß jum Lehren gu abertragen. Dit ben gelehrten Burben wurde, im Gegenfage jur Geburtearifice fratie und hierardie, ber gelehrte Abel verbunden, ber insbesondere von deu Doftoren ber Rechte schon auf Grund bes Rom. Rechts (c. 7. Cod. II., 6. und e. 14. Cod. II., 7.) in Anspruch genommen wurde, und auf welchen fich bie Aenfes rung bes Raifere Sigismund bezieht, ale ber gum Ritter geichlagene Inrift Georg Fiecelline zweifelhaft mar, ob er fich auf bem Konzil zu Bafel zu ben Rittern ober ben Dottoren feten folle: Nao tu Georgi nimis ridiculus es, qui militima literis anteponis, cum scias exidiotis me vel sexcentos uno die equites creare posse, at ex codem genere ne unum quidem Doctorem. Dubravii hist. Bohem. iib. 25. p. 665. Annbe, Deutsch. Brivatr. §. 420. Rote c., Phillips, Deutsch. Privatr. II. 65. Bergl. die Reichsabsch. v. 1495, §§. 11—13., v. 1498, §. 39., v. 1500, Alt. 22. §. 5. Anf den Unterschied zwischen gelehrtem und Gedurts: Abel deutsch decker dieitus mobilis, et nullus praesumitur nobilis. Pitaval, caus. celebr. T. 18. S. 59, avocats et medicins de Lyon, attaqués pour avoir pris le titre de noble. Rrems fier, Birfung ber Biffenschaft und Runfte, 1817, G. 10. Bachemuth, Gurop. Sittengefch. IV. 121. 130. 165. 669. 688.

<sup>2)</sup> Savigny, a. a. D. S. 383. Bachler, Gefch. ber Lit. II. S. 139. -So lehrt Bartolus: habere studium vel licentatium docendi proceditex privilegio tantum, vel ex consuctudine longissima sicut Paduae, ubi est studium generale ex consuctudine, et sic eadem privilegia sunt ibi, quae Bononiae, ubi est studium ex consuetudine et privilegio Lotharii imp. ut dicunt quidam.

<sup>3)</sup> Cichhorn, a. a. D. S. 634. Savigny, a. a. D. S. 205, 314, 336. 4) Segewifch, a. a. D. S. 142. Spittler, Rirchengesch. 5. Auff. Gott. 1812. G. 318. "Durch fie (bie Dominifaner und Frangiefaner) wirfte ber Bapft felbft auch auf bie Univerfitaten, welche fich fonft balb ale geschloffene privilegirte Befellichaften fuhlen gelernt hatten, und bei ber gludlichen Unabhangigfeit, welche ihnen theils ihr Auf, theils auch die gange Art ihrer Ginfunfte verficherten, entfoloffene Begner bes papftl. Despotismus geworben maren. Aber Bettelmonche brangen fich in bie theol. und philos. Fafultaten, wiberfesten fich jebem einmuthte gen Schluffe, ber gegen eine papflitche Ufurpation gefaßt werben follte, und bes fowuren jebe gafultateflatuten und jebe Univerfitätegefete immer nur salva ordinis

bestehende und neu angulegende Universitaten ale studium generale vom Rapfte beftatigt, und papftliche Brivilegien gur allgemeinen Anertennung bes Promotionerechte fur unentbehrlich gehalten wurden. 1) Deutschland find alle vor der Reformation errichtete Universitaten mit papitlichen Privilegien angelegt, ober biefe wenigftens nachgefucht worben. 2) Daneben war naturlich, ichon wegen ber burgerlichen Berhaltniffe ter Rorporation, die Buftimmung bes Territorialherrn erforderlich 3), und fpater entftand die Unficht, bag zu biefen beiben auch noch ein faiferliches Brivilegium fommen muffe. Die alteften Beifpiele von folchen lettern find aus ber Reg. R. Friedrichs III.4), und fie find erft feit ber Reformation allgemein geworden, da die Broteftanten die Anerkennung ihrer Bromotions- Bafultaten nur auf diese Weife fichern fonnten, fur bie Katholifchen aber die papftlichen Privilegien nicht mehr ausreichten, weil fie von ben Proteftanten nicht refpeftirt wurden. 5) In bem fpatern Staatbrecht bes Deutschen Reichs wird bemnach die Ertheilung ter afabemischen Burben ale ein faiferliches Refervatrecht bezeichnet, und Ausubung beffelben durch bie Univerfttaten nur auf Grund eines faiferlichen Privilegiums geftattet. .)

regula, in welcher Behorfam gegen ben Papft immer nur mit begriffen mar." Aud ber bamalige Dieputirgeift, Die fcholaftifche Bantfucht auf ben Unir. wirb biefen Monchen jugefchrieben.

<sup>1)</sup> So beißt es im papftl. Briv. für Prag v. 1347: illi vero qui in eoden studio dictae civitatis examinati et adprobati fuerint, ac docendi licentiam et honorem seu titulum magisterii obtinuerint, - absque examinatione et adprobatione alia, loquendi et docendi eam, tam in praedicta civitate quam alibi ubicanque, quibuscunque tam dictae civitatis quam quorumlibet aliorum locorum seu generalium studiorum, in quibus voluerint legere vel docere - licentiam habeant Dabet wurde gemeiniglich bem Diogefanbifchofe bie Rangelwurde mit ber Ge richtebarfeit übrr bie jur Univ. gehörigen geiftlichen Berfonen und mit ber Auf ficht über bie Ertheilung ber afabemischen Grabe vorbehalten. Butter, Entwidelung ber Staatsverf. bes Deutsch. Reichs, Th. 1. S. 277. In Baris wurden icon 1074 u. 1138 Promotionen an die Genehmigung bes Domfanzlers ober bei Ranzlers ber Abtei St. Genevieve gebunden. In Bologna hatte 1219 Papst Honorius III. ansbrudlich verboten, Jemand ohne Erlaubnif bes Archibeafonus al docendi regimen angunehmen. Eichhorn, Savigny a. a. D. - Auch De gielle Ginrichtungen ordneten bie Bapfte, wie g. B. Wien 1365 fein Brivllegium nur fur nicht theologische Lehrfacher, und bie theol. Fafultat erft burch Urban IV. erhielt. Savignh, a. a. D. S. 163, 259. Daffelbe mar bei Roftod ber Fell. Bacmeister, Antiquit. Rostock ap. Westphalen in monum. ined. Tit. III. p. 781. Begewisch, a. a. D. G. 142.

<sup>2)</sup> Moser, Deutsch. Staater. Bb. 5. S. 363. 3) Als 1222 Lehrer und Schuler aus Bologna auswanderten und in Patna eine neue Sochichule grundeten, brauchten jene, um lehren ju burfen, feine Anterifation. Das Recht, Doftoren zu freiren, verschafften fie fich burch Unterwerfung unter bas bifcobfl. Recht bes Rangellariats. Bur Universitas wurden bie Scholas ren burch Anerfennung ihrer Korporationsrechte von Seiten ber Stadt. Savign, a. a. D. S. 267, 268, 256.

<sup>4)</sup> Mofer, a. a. D. S. 26. Butter, f a. a. D. erwähnt bei Leipzig bie erfte Kaiserl. Bestätigung, sobann bie für Greifswalb v. 16. Oft. 1456, und für Marburg v. 16. Juli 1541.

<sup>5)</sup> Baberlin, Sanbb. bee Deutsch. Staater. Bb. 3 S. 117. 6) Butter, a. a. D. Bb. 3. S. 265: bobere und niebere Schulen ober gelebrte Gefellschaften von allen Battungen in feinem Lande angulegen, bat gwar ein jeber Reichoftand in feiner Gewalt, fofern es auf Ernennung, Befoldung und Befreiung ber baju gehörigen Berfonen antommt. Sobalb aber eine bobe Schule mit bem Rechte, afabemifde Burben nach Abtheilung ber fogen. Fatultaten ju er theilen, begabt fein foll, wie bas eigentlich ben unterfcheibenben Begriff unferer

Trop ber gefchilberten Ginwirfung ber geiftlichen und weltlichen Bewalt ftanden die Universitaten vermoge ihrer Rorporativ = Berfaffung im Gangen felbständig da. Sie waren, nach Gerbers Ausbrud' 1), "ein Frei-ftaat im Staate", auf befondere Stiftungen gegründet, durch gablreiche Brivilegien geschütt, mit eigenem Bermogen, eigenen Gefeten, eigener Rechtspflege und felbständiger Bermaltung. So nahmen fie an ben offentlichen Angelegenheiten Theil, und übten auf Reiche-, Stande- und Ratheversammlungen, auf Spnoben und allgemeinen Konzilien, theils als Befetgeber, theils als Schiederichter zwifden Rirche und weltlicher Dacht, bedeutenden Ginflug. Rechtsgelehrte murben bie Orafel ber Fürften, und bie Fatultaten bewährten fich oft als mabre Phalangen ber Literatur, in beren Lehrfreiheit auch ber fogenannte Reger Schut, und die Reformation ihren erften Stutpuntt fand. 2) Diefe lettere fuhrte wiederum in ihrer Rudwirtung gur Erhohung bes wiffenfchaftlichen Strebens und gur Rraftigung nicht blos ber wiffenschaftlichen, fonbern überhaupt ber atademifon Freiheit, welche ben Deutschen Universitäten fcon feit Mitte bes 15. Jahrh. burch die Stellung, welche vermoge berfelben die Studenten einnahmen, ein eigenthumliches Beprage verlieben hatte. Denn in Diefer Beziehung mar bas Mufter ber Parifer Universitat \*) fur Deutschland nicht lange maaggebent geblieben. Bahrend bort febr frube fcon ber Grund= fat flofterlicher Disziplin galt, die Studenten in Kollegienhaufern (j. B. in der Sorbonne) zusammen, unter Aufsicht, und von Unterftugungen 2) lebten, und jeder, der nicht in den Mitgenuß der Stiftung eingekauft war, und nicht zur eigentlichen Universität gezühlt murbe, sondern fich in communi befand, mar in Deutschland bas afabemische Burgerrecht nicht an Derartige Ginrichtungen 5), wo fle bestanden, bas Rollegium gebunden.

Univerfitaten ausmacht; fo wird hierzu ein Raiferl. Brivilegium erforbert, wie auf folche Art noch bie neueften Univ. 1733 ju Gottingen, 1742 ju Erlangen, 1781 an Stutigart (lettere jeboch ohne theol. Fat. und mit Ginfchrantung ber atab. Grabuirung auf bortige Studenten) mit Raiferl. Privilegien verfeben find. Bal. Borowett, Ramerals und Finangw. I. S. 396. — Auch burch bie Pfalggrafen ließ ber Raifer bies Refervatrecht ausüben, baber doctores bullati im Gegenfas zu ben auf einer Univ. promovirten. Reben ben afabem. Burben umfaßte bas Refervatrecht auch bie bes poeta laureatus.
1) Berte, III. Philof. u. Gesch. 1829. XIV. S. 253.

<sup>2)</sup> Buf wie Luther maren Univerfitatelehrer. Dahlmann, Bol. C. 279, Daperhoff, bie Deutsch. Sochsch. G. 31, Meinere, Gefch. b. Univ. Bb. 1. S. 310, Bb. 4. S. 366. — Ueber bie Forberung bes wiffenschaftl. Strebens burch Die Humanisten und durch die Erstnut ger Buchdruckerfunst, Steesens durch Ramentlich hatte legtere unmittelbaren Einstuß auf die afadem. Borträge durch Minderung des Diftirens und darans folgende Abfürzung der Kurse. Man las z. B. nur noch zwei Jahre an den Institutionen, kam auf ein Jahr, jest auf ein Semester. Misträuche, wie der von Bologna, wo reiche Studenten ihre Bebienten gum Rachschreiben in bas Rollegium schickten (Scheibler, Bobeget., S. 301), und bandwurmartige Borlesungen, wie bie bes Brof. Thomas von hafelbach in Bien, ber, nach Aeneas Splvius Bericht, 21 Jahre über bas erfte Kapitel bes Befaias las, ohne bamit ju Enbe ju tommen (Pfifter, Gefch. b. Deutsch., III. S. 652), mußten nunmehr von felbft aufhoren.

<sup>3)</sup> Auf ben alteften Italien. Univ. hatte, fo lange bie Studirenten aus erwachfenen Mannern bestanben, eine fast unbeschrantte Freiheit berfelben geherrscht, fo bag fie ben Reftor aus ihrer Ditte mahlten, und eine Berichtebarfeit über bie Lehrer ausübten. Bachler, Gefch. b. Lit. II. 140., Savigny, a. a. D.

<sup>4)</sup> Bursae, bavon bursatii, Burschen. Meinere, Gesch, ber Univ. Bb. 4. S. 366, Berfaff. u. Berwalt. b. Univ. Bb. 1. S. 144.

<sup>5)</sup> Spezielle Inftitute ber Art eriftiren jeboch noch: 3. B. bas Stift in Tu-

wurden fehr balb zu freien Benftons-Anstalten, die ihre Mitglieber gegen Bablung aufnahmen; der Student fland innerhalb der Rorporation frei, und wählte frei die Lehrer und die Bortrage, benen er folgen wollte.

Dies war ber Buftand ber Deutschen Universitäten vor und in ben erften Zeiten nach ber Reformation. 1) Der allgemeine Entwickelungsgang bes öffentlichen Wesens strebte aber nach Jusammenfassung bes mittelalterlichen Korporationenkompleres zur Staatseinheit. Ihm konnten sich auch die Hochschulen nicht entziehen. Sie kamen mehr und mehr in das Berbaltniß von Staatsanstalten, wobei es, in Volge davon, daß sie die allgemein berechtigte theoretische Freiheit, die Dent- und Lehrfreiheit, als ein Privilegium beansprucht hatten, 2) nicht immer ohne Schädigung dieser abging. Entscheidend trat jedoch der Wendepunkt in dieser Beziehung erk in der neuesten Zeit ein. Die außere Veranlassung gab das Verdin- dungs wesen.

Die alte Cintheilung ber Universitäts - Mitglieber in Nationen hatte sich unter ben Studenten als Sonderung in Landsmannschaften fortgepflanzt, Bereinigungen, beren Brundzug, in Folge bes akabemischen Borrechts, ben Degen zu tragen, immer ausschließlicher bas Streben wurde, sich gegenseitig in Waffenubung ) und an Waffenehre zu überbieten. Auf

bingen. In England machen zu Orford und Cambridge noch jest bie Kollegien bie eigentliche Universität aus.

2) Bgl. Bruno Bauer, Bolitif, Kult. u. Aufflar. bes 18. Jahrh. (Charlottenb. 1843.) Bb. 1. die ersten vierzig Jahre, S. 65: "Die Professoren sahen es als ihren Beruf an, jede Regung eines freien Gedankens niederzuhalten, jeden Fortschritt zu verdammen und die Kritif der hergebrachten Uebel bei den Regies rungen zu verklagen. Ja! Die Universitäten haben auf unser Bolf einen ansersordentlichen Einsus gehabt, aber nur nicht den, um desentwillen die Unwissenstitund Sentimentalität sie bisweilen rühmen! Man muß nur daran denken, wie die vroteskantischen Univ., die nach der Reformation gestistet sind, nur deshalb entenann, weil jeder kleine Fürst wo möglich seine eigene Winkel-Universität haben wollte, und die Geistlichkeit nicht genug Katheber zur Bertheidigung der Orthoderie erhalten kounte."

Unter ben Eingriffen in die Lehrfreiheit erinnern wir beispielsweise an tie Bertreibung bes Thomasius in Leipzig, an ben R. Sachfischen Befehl v. 14. Febr. 1716 an die Univ. in Leipzig, daß fie die bortigen Lehrer "von allen verdächtigen Meinungen und neuerlichen Arten zu reben und zu schreiben, abhalten folle", an die Breuß., auf Betrieb ber Salleschen Bietiften, ergangene R. D. v. 8. Rov. 1723, durch welche Friedr. Wilh. I. ben Philosophen Bolf "binnen 48 Stunden bei Strafe des Stranges aus feinen Landeu" verwies. Br. Bauer, a. a. D. S. 73. 239.

<sup>1)</sup> Rach ber Reformation entftanben folgende Universitäten: 1527 Marburg, 1544 Konigsberg, 1552 Jena, 1549 Dillingen, 1568 Straßburg, 1576 heim fadt, 1581 Olmüt, 1585 Bamberg, 1607 Gießen, 1616 Baderborn, 1622 die Rürnbergsche Univ. zu Altborf, 1622 Salzburg, 1632 Osnabrück, 1655 Duieberg, 1665 Kiel, 1672 Insprut, 1694 halle, 1702 Breslau, 1733 Göttingen, 1734 Hulba, 1742 Erlangen, 1773 Nünster, 1781 Siutigart, 1802 Landshut, 1809 Berlin, 1818 Bonn, 1826 München (aus Landshut, vormals Ingolftabt). Nur die hier und oben S. 370 gesperrt gedruckten bestehen noch als Deutsche Universitäten. Köln, Trier, Mainz hörten zur Zeit der Frauzösischen Offupation auf, Bamberg 1803, Dillingen, Fulda 1804, helmstädt, Altborf, Minteln 1809, Salzburg 1810, Frankfurt 1811, Duieburg 1815, Ersurt 1816, Wittenberg 1817, Baberborn und Münster 1818. Auch Osnabrück, die Stutigarter Karlsasabemie, und eine zweite Mecklenburger Luiv. in Bühow haben nur tems porckre Eristenz gehabt. Zum Theil sind sie nie vollständige Univ. im hentigen Sinne gewesen. An die Sielle der ausgehobenen sind meist gelehrte Sch. d. Sem. oder auch Afademieen getreten.

<sup>3)</sup> Auf ber Uebung im Gebrauche ber Baffen, bie fich ber jungere Stubent

Stammesverwantschaft wurde julest gar nicht mehr gesehen. Daneben pflegten biefe Berbindungen, als Reft ber alten privilegirten forporativen Absperrung ihre eigenthumlichen, baroten Gebrauche und Formen (Romment), und überhoben fich über die gange nichtflutentifche Welt in Ungebundenheit und Uebermuth. 1) Go beftanden fie lange Beit öffentlich, und banerten auch feit ihrer offigiellen Unterbrudung um Mitte bes vor. Jahrb. anfange ale geheime Orden, und fpater wiederum ale Landemannichaften ober Rorps bis in die Reuzeit fort. Dem nichtigen Taumelleben Diefer Berbindungen trat der altdeuische Idealismus, ber aus ben Gelbzugen gegen Rapoleon gu ten Universitaten gurudigefehrten jungen Danner entgegen. Der Wiener Rongreß batte bie Soffnung auf Wiebergeburt ber Deuts fcen Reichseinheit nicht verwirklicht, und fie verbanden fich baber, um fich burch wiffenschaftliche und fittliche Ausbildung jum Rampfe fur biefe gefoidt gu machen. Es entftanden auf einzelnen Univerfitaten, namentlich Bena und Giegen, Burichenichaften, welche am Reformationefeste 1817 auf ber Bartburg bei Gifenach ju einer allgemeinen Deutschen Burfchenfcaft ausammentraten. Beim Schluffe Diefer Beier wurden, nach Luthers Beifpiel, eine Angahl freiheitsfeindlicher Schriften verbrannt. Die beleitigten Autoren fcblugen garm, Die Burfchenschaft wurde als ftaaisgefahrlich benungirt,2) und, als am 23. Marg 1819 ein Mitglied berfelben, ber Stu-

erft aneignen mußte, beruhte es auch, bag ber altere Stubent einen bobern Grab ber Chre in Aufpruch nahm. Daber Die Gintheilung nach Gemeftern in Fuchfe, Branbfüchse, Jungs und Altburschen, und weiter in alte Saufer und bemoofte Saupter. S. Bobe, Studentenverhaltniffe, in Wigands Bierteljahreschr. 1844. III. S. 116.

gegen Seinesgleichen und gegen Richtstehen, und unbedingter Gehorsam gegen ben Senior und gegen ben Seniorenfonvent. Bgl. S. Bobe, a. a. D. S. 126.

2) Unter ben Deutschen Angebern nahm, nacht bem Göttinger Prof. Dabes Iow, ber Prof. und Geh. Rath Theod. Ant. Geinr. Schmalz zu Bertin die erste Stelle ein. Seine bezüglichen Schriften find a) Berichtigung einer Stelle aus ber Bredow-Benturinischen Chronit, Berl. 1815, bei Maurer; und als Riebuhr (über geheime Berbindungen, Berl. 1815. Realfculb.) biefe Schrift fur Rlaticherei ers flarte, und auch Schleiermacher u. a. antworteten: b) Bemertungen über Dies buhre Sor., und c) Lettes Bort über politifche Bereine. - Unter ben auslanbifden Delatoren ift hauptfachlich ber Ruffifche Staatsrath Alex. v. Ctourbga,

<sup>1)</sup> Br. Bauer, a. a. D. S. 67: "Gine Folge und Ergangung ber geiftigen Robbeit und Barbarei ber Lehrer war bas robe und ausschweifente Leben ber Die jungen Leute, Die auf ben Univ. feinen Bebanfen fanben, ber fie inuerlich befchaftigt ober erhoben hatte, fuchten im gehaltlofeften Duthwillen, in gebantenlosem Spiel Genugthuung. Bachten bie Lehrer über ber hierarchischen Drbnung ber gafultaten, fo hielten bie Schuler bie Aufrechterhaltung ihrer zwed-Iofen Berbindungen fur bie wichtigfte Angelegenheit. In einer Anftalt, wo bie Behrer bem übrigen Theil ber Ration wie Befen einer fremben Belt gegenüberftanben, mußten auch bie Schuler fich bas Anfeben geben und felbft bas Gefühl haben, ale feien fle gang andere Befen ale bas übrige Bolf - furg, ber Sauptgewinn, ben die Schuler von biefen Anstalten mit nach Daufe brachten, war bie Gewißheit, bag fie besonders monopolifirte und privilegirte Wefen feien." -Deutsche Jahrb. 1842. Dr. 56 .: "Auch bas Deutsche Gemachs, ber Bruber Stubio, ber fich fur bas einzige Rechtmäßige, alles Andere für bas Unberechtigte halt, es als Philifterthum verachtet — ber flotte Bursch, ber nur ber Flotte ift, weil ber aubere Theil Philifter ift — ift eine restelltirte Spiegelung ber Apolitie in Deutschland." — Immermann bemerkte in seinen Epigonen: "es fei nur ber Bhilifter, ber in ben gewaltigen Sahnen auf ber Universitat ftede und treibe, weil er herauswolle", — aber nicht heraustommt. Die flotteften Studenten haben er- fahrungsmaßig tie fervilften Beamten gegeben. Rein Bunder. Denn die Frucht bes Rommente ift ein Zwitterwefen gwifden Berrichfucht und Rnechtfinn; Arrogang

bent Sand von Jena, einen in Mannheim wohnenben ruffifchen Baife erftatter, Deutscher Geburt, ben Staatbrath v. Rogebue, ermorbet beite.4 brach eine Berfolgung los, welche nicht blos gegen bie Studenten m beren Berbindungen, fondern auch gegen die Lehrer und beren Lehrfiele gerichtet war. Bergeblich fuchten Die Großbergogl. u. Bergogl. Sachiffen Regierungen ben Sturm abzulenten, indem fie in ber Bunbestageffin bom 1. April 1819 burch ihren Gefandten b. Genbrich eine Denfichi über ben Buftand ber Univerf. Jena überreichten. Sie erklarten, baj i wohl zu einer Bereinigung über gewiffe Grundfate ber atabemifden Die giplin die Sande bieten, nie aber zu Ginrichtungen ftimmen wurben, with bas innere Wefen ber Universitäten gerftoren, und fie burch Aufhebum h atabemifchen Freiheit zu blogen gelehrten Schulen, Chmnaffen formen mußten. Auch bie Freiheit ber Deinungen und ber gehn muffe ben Universitaten verbleiben; benn im offenen Rampfe ber Rein gen folle hier bas Wahre gefunden, gegen bas Ginfeltige, gegen bas thi trauen auf Autoritaten folle bier ber Schuler bewahrt, und gur Gelifibiafeit erhoben werden. 2) In Folge hiervon wurde gwar in ber Gin:

ein Molbauer, befannt geworben, welcher bem Aachener Rongreg ein Memeine l'etat actuel de l'Allemagne überreichte, für beffen urfprunglichen Berfaffe wielfach ben h. v. Rogebue hielt, ba biefer früher in Beimar in gleichem Em geschrieben hatte.

1) Karl Lubw. Sand, 1795 in Bunfiebel geb., Stud. ber Theol., is freiwilliger, wurde am 20. Mai 1820 in Mannheim hingerichtet. Bitfodie hat er nicht gehabt. Auf die durch feine That hervorgerufenen Manfregt kohne Zweifel auch ber Mordversuch eingewirft, ben am 1. Juli 1819 ber hat ter Loning aus Ibstein gegen ben Naffauischen Braf. Ibell in Schwalbat weternahm. Löning entleibte fich felbst im Gefängniffe.

fprochen murbe: ""Dit benj. Studirenben, Die in biefe Gemeint treten wollen, fieht bie allgem. Berbinbung in ben allerfrend

<sup>2)</sup> Bgl. Rauwerd, Thatigt ber Deutsch, Bunbesverf., Berl. 1845. I. E. 61. Die Denkschrift berief sich inebes. auf die Eröffnungerebe bes Deftert. Siftbialgesandten, Gr. Buol. Chauenstein, welcher laut Brot. ber 1. Gis. Bunbest. v. 5. Nov. 1816 gesagt hatte: "Wem sind unsere Univ. nicht ein tei ges Dentmal Deutscher Entwidelung? Gelbft Auslander, nicht immer ; recht gegen une mit ber Bagichale bee Berbienftes, raumen ber Form biefer me rer wiffenschaftlichen Inftitute, ichon wegen ihrer - bie Wiffenschaft, alle einzele Saupt : und Sulfezweige ale ein Ganges — berucksichtigenben Umfaffung ein großen Borzug ein." Rluber, Staatsarch. b. Deutsch. B. , S. 5. S. 31. - Ueber bas Berbindungewesen heißt es in ber Deutschrift: "Bu ben Uebeln, c welchen bie Deutschen Univ. allerdings von Beit zu Beit gelitten haben, gebem bie Landsmannschaften, Studentenorden zc. Gie waren heimliche Berbinden gen, fie ftorten, ba fie einander immer feinblich gegenüberftanden, ben Frieben af ben Univ., fie wirften eben baburch noch uber bie Univerfitatsjahre binaus, fie h ben, in ber Beit von hundert Jahren und barüber, manchem jungen Manne be Leben gefoftet. Dhne enticheibenben Erfolg war bie Gefengebung einzelner Lan und felbft bie Reichsgesetzung gegen biefe Berbindungen. Bie erfreulich i bag nach ben Rriegejahren 1813 und 1814 bie aus bem Velbe jurudfebren Junglinge bas Thorichte und Schabliche jener Spaltungen felbft erfannten, bat ben Enticolug fagten, bie Ginigleit ber Deutschen, beren Folgen ihnen por ben Entichluß faßten, die Einigien ver Deunguen, Augen getreten waren, auch in ihrem Zusammenleben zu erhalten, fcon in ihr Jugenbleben einer Ibee zu hulbigen, die für bas Deutsche Baterland von to bo Bebeutung ift. ""Einheit aller Studirenden unter einander Ausbildung einer jeden geiftigen und leiblichen Kraft jum Di bes"" waren bie Grundfage, auf welche fich bie in Jena Sti hebung aller Orben, aller ganbemannicaften, offentlich bie Sa man bies an fich fur unerlaubt anfeben und hindern follen,

Qundesbefchluß v. 20. Sept. 1819 gegen die Universitäten bestand, wenn fcon ale proviforifch bezeichnet, fort. In ber Sigung v. 16. Aug. 1824, 1) in welcher fich ber Bundestag wiederholt mit Maagregeln " zur nothigen Aufrechterhaltung ber innern Sicherheit und öffentlichen Ordnung im Bunde" befchaftigte, murbe feine Bortbauer ale "felbftverftanden" erflatt, 2) und als bom Sambacher Fefte (ben 27. Mai 1832) aufs Neue Beranlaffung genommen wurde, burch die Bundesbeschluffe vom 28. Juni und 5. Juli 1882 2) "Maafregeln gur Aufrechterhaltung ber gefenlichen Rube und

ten ber Staateverfaffung und Berwaltung eine nabere ober entferniere Ginwirfung anmaßen, welche mit ber pflichtmaßigen Fuhrung eines Lehramte unverträglich ift. 36 fann und will bie weitere Berbreitung folder Berirrungen nicht bulben, ba 36 benf. vorzubeugen und abzuhelfen ben übrigen Deutschen Reg. fculbig bin; auch bie Pflicht fuhle, die gegenwartige und die tommenden Generationen por Berfuhrung ju bewahren, und nicht minder die Ehre bes Lehrftandes und ber Behrinftitute es erfordert, benf. unwurdige, Meinen landesvaterlichen Abfichten und ihrem hoben Berufe nicht entsprechenbe Individuen auszuschließen." Byl Bb. 1. **6.** 440, 491.

.1) In ber Sigung v. 11. Dec. 1823 hatte ber Bunbestag, veranlagt burch bas vom Burtemb. Gefanbten, v. Bangenheim, erftattete und auf verfchiebene Rechtelebrer (Rluber, Gonner, Pfeifer, Bergmann) geftuste Gutachten über bie Anfpruche ber Beftphal. Domainentaufer, auf Brafibialantrag erklart: bag er bgl. neuen Bunbeslehren feine Autorität gestatte, übrigens glaube, "ber hohen Beisheit fammtlicher Bunbesregierungen mit vollem Bertrauen bie Furforge anheim ftellen gu tonnen, bag nicht auf ihren Schulen und Univ. jene Lehren Gingang finden, und haburch von bem eigentlichen Berhaltniffe bes Bunbes faliche und unrichtige Auftat aufgefaßt und verbreitet werbe." Rauwerd, a. a. D. III. G. 17, 77. RInber, Quellenfamml. S. 312.

2) Der voransgegangene Brafibialvortrag fpricht von ber planmagigen Thatigkeit, die Jugend zu Berkzeugen jener politischen Sette zu machen, die das Befebende fturzen will, "um nach ben siechen Erzeugniffen ihrer unseligen Theorie
setht zu regieren", wirft ben Schulen vor: daß sie, statt Glauben, Zweifel, und von ber Bestimmung des Menschen und seinem Berhaltniß zum Staat ein ideales Bild mit trügerischen Farben geben, und fügt hinzu: wenn der Jüngling so in die Sochfoulen tritt, und bort Berachtung aller positiven Lehre, ober bie Gucht vor-Anbet, Die gefellichaftliche Ordnung nach eignen, unversuchten Syftemen umzuschafe fen u. f. w., - "bann barf es nicht befremben, bag wir nicht blos auf Univerfis taten und Cochfdulen, fonbern faft auf allen Behranftalten bie abfprechenbiten Urtheile über Religion und Staat, über bas Bochfte, wie über bas Beiligfte verneh: men; es barf nicht befremben, bag auf folche Art erzogene und unterrichtete Rnaben unguverlaffige, bem Behorfam abgeneigte Staatsbiener, und migvergnugte Staats: Burger werben. Bas lagt fich bann fur bie Erhaltung ber Throne und ber be-Rebenben Berfaffungen, fur bie Rube Deutschlands hoffen, wenn bie fo Bebilbeten fich in allgemeiner Thatigleit verbreiten ?"

Der einmuthig und mit Dantesbezeigung jum Bunbesbefclug erhobene Antrag bes Pras, ging, außer ber selbstverstandenen Forbauer bes Beschl. v. 20. Sept. 1819, auf Ernennung einer Kommission jur Erörterung ber Gebrechen bes Erzie-hungswesens und ber zur Abhülse vorzuschlagenden Maaßregeln. Dieselbe sollte auf die Berhandlungen ber frühern Komm. v. 1. April 1819, namentlich auf ben vom Reserventen bers. zur Konferenz v. 27. Aug. 1819 erstatteten Bortrag Rück-ficht nehmen. Ueber ihre Thätigkeit ist nichts bekannt geworden.

Dies war Buntt 2. bes Befchluffes v. 16. Aug. 1824. Bunft 1. war gegen bie Reprafentativ-Berfaffungen gerichtet, Buntt 3. bestätigte bas am 20. Sept. 1819

nuf 5 Jahre erlassen provisor. Presgeses bis zur Einigung über ein besinitives.

Rauwerd, a. a. D. S. 152, 169. Klüber, Quellens. S. 321.

3) Dem Bundesbesch. v. 5. Juli 1832 wurde in Preußen burch B. v. 5.

Dec. 1845 (G. S. 1845. S. 831) auch für die Prov. Preußen und Posen Gesseskraft verliehen. Für die jum D. B. gehörigen Prov. war er bereits durch P. v. 25. Sept. 1832 (G. S. 1832. S. 216) besonders publizier.

zelner Bundesstaaten, gerichteten revolutionaren Umtriebe und dempgischen 1) Berbindungen "vorzunehmen. Die Ernennung der einzeine Mitglieder tieser Kommission wurde den Regierungen von Preußen, Bakm Hannover, Baten, Gessen-Darmstadt und Nassau überlassen. Sie selle seine richterliche Beborde sein, 2) und über die Resultate ihrer Birsialian an die Bundesversammlung berichten. 3) Installirt mit großer Dessensibsteit, erhielt sie in der Stille, nach und nach, ihre Auflösung im 3. 1885, whne daß ein Resultat ihrer Wirksamseit bekannt gemacht ward. 4) Installie nie verlautet, daß sie Bersonen oder Berbindungen unmittelbar in Untersuchung genommen habe. 5) Dagegen hat sie allerdings in den Gegelnstaaten Untersuchungen, insbes. gegen Studentenverbindungen veruste und unterstützt. 4)

Der, namenilich auch in Preugen, 7) ohne Beigerung ausgefin

2) Eine ber großen Mächte hatte jur Befeitigung ber linkerheinischne schwornengerichte zwar verlangt, daß die Central - Kommission auch Bunbelgut fein folle, allein, da verschiedene Einzeln - Konstitutionen im Wege standen, weber Beschluß hierüber bis nach Ergebniß der Untersuchung vorbehalten. Stask

4) In bem Brafibialvortrage v. 20. Sept. 1819 hieß es: "Endich wie burch bie am Schluffe ber Untersuchung zu verfügende öffentliche Befanntmaßer ber gesammten Berhandlungen biefer Behörbe, bie Furcht, Unfchuldige veik ober Schuldige ber verdienten Strafe entzogen zu sehen, aufs Wirksamfte befein werben." Rauwerd, a. a. D. II. S. 283.

5) Rluber, Quellenfamml. G. 281.

6) 3. B. in Breußen bie Untersuchung gegen ben sogen. Bund ber Imm und ber Manner. Dieselbe wurde von dem durch R. D. v. 4. Mar; 1824 nannten R. Spezial-Untersuchungs-Gericht zu Köpnick geführt. Das Erlenmigegen die Mitglieder bes Bundes ber Jungen wurde bem D. L. G. in Breit übertragen. Es ist unterm 25. Mar; 1826 ergangen, und Annal. X. S. 245—26 abgebruckt. — Ueber die auf Antrag der Central-Romm. vom Bundestag in to Sigung v. 30. Mai 1823 verfügte Unterdruckung des Deutschen Beobachters Rauwerck, a. a. D. III. S. 79—121.

7) Die Instr. für die Reg. Bevollm, v. 18. Nov. 1819, und das Regle bie fünstige Verwaltung der akadem. Disziplin und Polizeigewalt von dem f. u. hierher gehört auch die K. D. v. 12. April 1822 (S. S. 1822 ) welche die politischen Anfragen vor Anstellung von Lehrern einführte, und setzungen und Amtecntsetzungen derselben, wie der Geistlichen, in die hand Min. der G., U. u. Med. Ang. legte. Zur Motivirung dieser Maakrand dasselbst, mit Bezug auf die Untersuchungen wegen demaggascher Umtretzungen Beinem Leidwesen hat sich hierdei ergeben, dass auch in Meinmehrere öffentliche Lehrer den Berirrungen der Zeit hulbigen, ander telligenz, welche die Grundlage des Staats aus macht und auf ische Werden muß, zu verbreiten, die Ausartungen berselben begünntigen tionsgeist gegen Meine Anordnungen zeigen, und sich namentlich auf

<sup>1)</sup> Der ursprüngliche Entwurf lautete gegen "hochverratherische" Unterfete gen, was aber wegen bes zeitlich noch mangelnden Thatbestandes abgeanbert mit: Staatsler. Art. Rongreß, Bb. 3. C. 703.

<sup>3)</sup> In der Sigung v. 21. Sept. 1820 beschloß die B. B., die Konnskaum Berichte aufzufordern. Derfelbe erfolgte im Mai 1822. Nauwerd, et. D. III. S. 123. — In der Sigung v. 16. Aug. 1824 wurde im Prafiticke trage bemerkt, daß "nur die vollständige Erfüllung ihrer Aufgabe über daßt punkt der Auflösung der Central : Komm. entscheiden fönne, die vorliegenden brichte bers. aber die leidige Ueberzeugung gaben, daß diefer Zeitpunkt noch is gekommen sei "Dem wurde einhellig beigestimmt, von Baden und Hessendalt mit ausdrücklicher Anerkennung der Nüplichkeit der Central : Komm. Die kolle d. B. T. §. 131. 24. Sig. von 1824. Nauwerd, a. a. D. III. S. 15. 162, 165.

treffen maren. Diefer Ginladung murbe bon ben übrigen Bofen bereitwillig Folge geleiftet. Bei ben Berhandlungen fliegen zwar einzelne Antrage auf Wiberfpruch, inebef. Seiten Baierne, und mußten beehalb gurudigezogen werten, 1) in ter Saupisache fam aber eine Bereinigung zu Stante, beren Ergebnif in bem Schluß-Protofolle v. 12. Juni 1834 in 60 Artifeln niedergelegt ift.2) Siervon betrafen Art. 38-57 bie Schulen und Universtäten. Bon ihnen ift zwar nur ein Theil (Art. 42-56) zu einem formlichen Bundesbeschluffe erhoben worden, indeffen fonnte dies nach tem in ber letten Rote mitgetheilten Schlufart. 60. nicht auf Die Anwendung, fondern nur auf Die Bubligitat der übrigen Artifel von Ginfluß fein. Diefelben lauten:

Art. 38. Damit bie nach Bunbesbefchlug v. 20. Sept 1819 für bie Univ. beftellten lanbesberrlichen Bevollmächtigten ihre Obliegenheiten mit gefichertem Erfolge ausüben konnen, werben fich bie Reg. Die benf. ertheilten Inftruktionen nach vorgenommener Revision gegenseitig burch ben Beg ber Bunbesversammlung mitteilen, und folche jur Erzielung möglichfter Gleichformigkeit in ihren Anordnun-

gen auf ben verichiebenen Univ. benuten.

Art. 39. Brivatbogenten werben auf ben Univ. nur jugelaffen, wenn fie me: nigftens bie fur bie Ranbibaten bes öffentlichen Dienftes in bem ermahnten Fache vorgefdriebene Brufung, und biefe mit Auszeichnung, bestanben haben. Die Reg. werben übrigens, fofern bie bestehenben Ginrichtungen es gulaffen, barauf Bebacht nehmen, bag biej, welche in Biffenschaften, bie gur Borbereitung auf ben Staats-bienft gehoren, Unterricht ertheilen wollen, sich vorher auf bem für ben wirflichen Dienft vorgezeichneten Borbereitungewege mit ben Gefchaften befannt machen. Die venia legendi wird nur mit Genehmigung ber ber Univ. vorgefesten Behorbe, und ftete wiberruflich, ertheilt werben. Rein Studirenber wird an berf. Univ.,

Unterg. Detternich. Munch Bellinghaufen. Alvensleben. Dieg. Minfwis. Ompteba. Gr. v. Beroldingen. Frh. v. Reihenstein. Tettenborn. Erott zu Golz. Frh. v. Gruben. Reventlow-Criminil. Berftolt v. Soelen, Frh. Fritsch. (Fehlt Die 13. Stimme.) Frh. v. Bleffen. v. Berg. v. Strauch. Schmibt. — Der Breng. Min. v. Aneillon, ber ben Schlug ber Ronfereng nicht abwarten fonnte, hatte um Rachsenbung bes Protofolls jur Unterschrift gebeten. So wird in ben verschiebenen Abbrucken bieses Protofolls, bie seit ben 40er Jahren erschienen (in Remport, "Deutschlaub", Strafburg, Paris, Manuheim burch Welcker, Seibelberg :c.) berichtet. Ranwerd, a. a. D. IV. S. 75.

<sup>1) 3.</sup> B. bie erneuerte Erklarung uber Fortbauer bes prov. Brefgef. v. 20. Sept. 1819, welcher Baiern bie Friftbestimmung von 6 Jahren bingufugen wollte, und ein auf Ginfchrantung ober Befeitigung ber Schwurgerichte lautenber Artifel.

<sup>2)</sup> Art. 1-27. gingen auf Ginschranfung ber Reprafentativ Berfaffungen, 28-37. gegen bie Breffe, 58. betraf bie Anwendung der Beschluffe auf die freien Stabte, 59. verfügte bie Beseitigung der ben Beschluffen in ben Ginzelftaaten burd Berfaffung ober Gefese entgegenftehenben Sinberniffe, ber Schlugartifel 60. enblich lautete: "Die Reg. werben fich gegenfeitig an vorftebenbe Ert., ale bas Refultat einer Bereinbarung awischen ben Bunbesgliebern, eben fo für gebunben erachten, als wenn bies. ju formlichen Bunbesbeschluffen erhoben worben waren. Die Art. 3—14. werben fofort mittelft Brafibialvortrags an ben Bunbestag gebracht, und bort in Folge gleichlautenber Erflarungen ber Bunbebregierungen gu Bundesbeschluffen erhoben werben (geschab burch Bundesbeschl. v. 30. Dft. 1834 aber bas Schiebegericht in Streitigseiten zwischen Regierungen und Stanben, Ranwerd, a. a. D. IV. S. 22. v. Deper, Grundgef. b. D. B. S. 78). Sins fichtlich ber übrigen im gegenw., in bas geh. Bunbes Brafibialardiv niebergules genben Schlufprotofolle enthaltenen, bergeit gur Berlautbarung nicht bestimmten urt. werben bie Reg. ihren Gefanbtichaften am Bunbestage, unter Aufbietung ftrenger Geheimhaltung, fowohl zur Bezeichnung ber allg. Richtung, ale zur Answendung auf vortommende fpezielle Fälle die geeigneten, mit ben durch Gegens wärtiges übernommenen Berpflichtungen übereinstimmenden Instruktionen ertheilen."

auf welcher er flubirt hat, vor Berlauf von zwei Sahren nach feinem Abzuge von

bort, ale Brivatbogent zugelaffen werben. Art. 40. Rein atabemifder Lehrer foll, ohne Genehmigung ber vorgefesten Beborbe, Borlesungen über Wiffenschaften halten, Die einer andern Fatultat als ber feinigen angehören. Es wird ba, wo es noch nicht geschen ift, Die Ginrichtung getroffen werben, bag bie honorare fur Die Borlesungen von ben Studiren: ben nicht unmittelbar an die Profefforen bezahlt, fonbern burch einen von ber Universitate . Beborbe ernannten Ginnehmer erhoben, und von biefem bem Lehrer eingehanbigt werben.

Die Reg. werben fich vereinigen, Die Ferien an ben Univ., bem Art. 41. Anfanges und Enbtermine nach, moglichft übereinstimment zu orbnen. Den Stw. birenben foll übrigene außer ben Ferien in ber Regel feine Erlaubnis zu reifen ertheilt werben, und ausnahmsweise nur bann, wenn ble Eltern ober beren Stell: vertreter, fowohl ber Beit als ben bestimmt anzugebenben Begenben nach, bie Reife genehmigen, ober ber Rachfuchenbe bringenbe Dotive gu einer Reife glaubwurbig barthun fann. Es foll Studirenben, welche an geheimen Berbinbungen Theil genommen haben, ober fich einer tabelhaften Aufführung foulbig gemacht haben, auch mabrend ber Ferien nur bie Reife nach ihrer Beimath gestattet, und bie Reiferonte

wo möglich nicht über eine Univ. gerichtet werben. 1) Art. 57. Da fich ergeben hat, bag bie im Art. 12. ber Bunbesafte 2) enthaltene Beltimmung wegen Berichiefung ber Aften auf eine Deutiche Untv. ober an einen Schöppenftuhl zur Abfaffung bes Endurtheils jum Theil auch auf Boli-geis und Kriminal. Erfenntniffe ausgebehnt worben ift, eine folche Auslegung aber nicht in bem Ginne jenes Art. liegt, fo vereinigen fich bie Reg. ju ber Erflarung, baf ber geb. Art. 12. ber Bundebatte nur auf Civilftreitigfeiten Anwendung ju

finden habe. 3)

Der die Artifel 42 - 56. wortlich wiedergebende Bundesbefclug v. 13. Nov. 1834 über gemeinfame Maafregeln in Betreff ber Universitaten und anderer Lehr= und Erziehunge=Anftalten Deutschlande 1) beftimmte:

2) "Diej. Bunbesglieber, beren Befigungen nicht eine Bolfezahl von 300,000 Seelen erreichen, werben fich mit ben ihnen verwandten Gaufern, ober anbern Bunbesgliebern, mit welchen fle wenigstens eine folche Bollegahl ansmachen, jur Bilbung eines gemeinschaftlichen oberften Gerichtes vereinigen. - Bei ben folder geftalt errichteten gemeinschaftlichen oberften Gerichten foll jeber ber Bartelen ge-nattet fein, auf die Berichidung ber Aften auf eine Deutsche Fafultat, ober an

<sup>1)</sup> Laut eines Ber. bes Preug. Bunbes . Gefandten v. Ragler v. 31, Jufi 1833 war fcon bamals von ben Großherzogl. und Berzogl. Sachficen Reg. em Antrag an bie Bunbesversammlung gelangt: bie Reifen ber Stubirenben genauer gu beobachten und ein ftrengeres Berfahren bei Ertheilen von Baffen an biefelben eintreten ju laffen. Diefer Antrag wurde burch Bundesbeschluß ben einzelnen Arg, jur Beranlaffung ber geeigneten Berfügungen mitgetheilt: Kombft, Anthentife Attenftude, 2. Aufl., S. 124.

einen Schöppenftuhl, jur Abfaffung bes Enburtheile angutragen."
3) Auch biefer Art. ift ein Bunbesbefchlug v. 13. Nov. 1834 geworben. 3a ber Sigung v. 27. Nov. 1834 fprach ber Bunbestag feine Ueberzengung aus, baf jenes Berbot, insbef. in politifchen Straffachen, auch auf bie Falle ausgebeint werben muffe, wo bei anbern, als ben Art. 12. ber B. A. gedachten Gerichten, nach Berfaffung ober Observang bie Attenversenbung ublich fei. Durch Befcht v. 5. Nov. 1835 enblich wurde festgesett: bag bie Attenversenbung in Rriminal und Boligetsachen v. 1. Jan. 1837 aufhören, und vom gleichen Termine an ben Univ. bie Annahme folder Aften jum Spruche unterfagt werben folle. Berhandl. ber Bunbesverf. (Geibelb. 1848) G. 91 — 112. Rauwerd, a. a. D. IV. G. 19. v. Deper, Grundgef. b. D. B. G. 11 Rote 7. - Bgl. auch unten 1. Abfdn. 3. Rap. 11.)

<sup>4)</sup> Diefer Bunbesbeschlug murbe in Breugen burch R. Bet. v. 5. Dec. 1835 (G. S. 1835. S. 287) besonders publigirt, mit dem Busate:

Bir bringen hierdurch biefen Bunbesbefchl. jur allg. Renninis Unferer Behörben und Unterthanen, und wollen, bag bie in bemf. enthaltenen Beftim

Art. 1. Die Regierungen werben auf ihren Univ. für die Immatrifulation eine eigne Rommission niedersetzen, welcher der außerordentliche Reg. Bevollmächtigte ober ein von der Reg. dazu ernannter Stellvertreter dest. beiwohnen wird. — Alle Studirende sind verbunden, sich bei dieser Komm. innerhalb zwei Lagen nach ihrer Ankunft zur Immatrifulation zu melben. Acht Lage nach dem vorschriftsmäßigen Beginnen der Borlesungen darf, ohne Genehmigung der von der Reg. hiezu bestimmten Behörde, keine Immatrikulation mehr statisinden. Diese Genehmigung wird insbes. alsdann ersolgen, wenn ein Studirender die Berzögezung seiner Anmeldung durch Rachweisung gultiger Berhinderungsgründe zu entsschwigen vermag. — Auch die auf einer Univ. bereits immatrikulirten Studirenden mussen sich beim Anfange eines seden Semesters in den zur Immatrikulation angesetzen Stunden bei der Romm. melden und sich über den inzwischen gemachten Ausenbalt ausweisen.

Art. 2. Gin Stubirenber, welcher um die Immatrifulation nachfucht, muß ber

Romm. vorlegen:

1) Benn er bas atabemifche Studium beginnt - ein Beugnif feiner wiffenschaftl. Borbereitung zu bemf. und feines fittlichen Betragens, wie folches burch

Die Befete bes ganbes, bem er angehort, vorgeschrieben ift.

Wo noch keine Berordnungen hierüber bestehen, werden sie erlassen werben. Die Reg. werden einander von ihren über diese Zeugnisse erlassenen Gesehen, durch beren Mittheilung an die Bundesversammlung, in Kenntniß sehen. — 2) Benn der Studirende sich von einer Univ. auf eine andere begeben hat, auch von jeder früher besuchten — ein Zeugnis des Fleises und sittlichen Betragens. — 3) Benn er die afademischen Studien eine Zeit lang unterbrochen hat — ein Zeugnis über sein Betragen von der Obrigseit des Orts, wo er sich im letzteren Jahre längere Zeit ausgehalten hat, in welchem zugleich zu bemerken ift, daß von ihm eine öffentliche Lehrankalt nicht besucht sei. Pässe und Privatzeugnisse genügen nicht; doch kann bei solchen, welche aus Orten außerhalb Deutschland kommen, hierin einige Nachsicht stattsinden. — 4) Jedensalls bei solchen Studirenden, die einer väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt noch unterworfen sind — ein obrigseitlich beglaubigtes Zeugnis der Eltern oder derer, welche ihre Stelle verstreten, daß der Studirende von ihnen auf die Universität, wo er ausgenommen zu werden verlangt, gesandt sei.

Diese Beugniffe find von der Immatrifulations : Romm. nebst dem Baffe des Studirenden bis zu seinem Abgange aufzubewahren. — 3ft Alles gehörig beob: achtet, so erhalt der Studirende die gewöhnliche Matrifel; die Reg. der Bun: besstaaten werden aber Berfügung treffen, daß diese in keinem berf. flatt eines

Baffes angenommen werben fann.

Art. 3. In ben Bengniffen über bas Betragen find bie etwa erkannten Strafen nehft ber Ursache bers. anzuführen, und zwar in allen Fällen, wo irgend eine Strase wegen verbotener Berbindung erkannt ift. Die Ansührung der Bestrasung wegen anderer nicht erheblicher Kontraventionen kann nach dem Ermeffen der Beshörde entweder ganz unterbleiben, ober nur im Allgem. angedeutet werden. In allen Zeugniffen ist (wo möglich mit Angabe der Gründe) zu bemerken, ob der Inhaber der Abeilnahme an verdotenen Verdindungen verdächtig geworden sei ober nicht. — Jeder ist verpsichtet, um diese Zeugnisse fo zeitig nachzuschen, daß er sie bei der Immatrifulation vorzeigen kann, und die Behörden sind gehalten, solche ohne Ausentsalt auszusertigen, Falls nicht Gründe der Verweigerung vorliegen, welche auf Berlangen des Studienden beschiedigt werden müssen. — Kann ein Stus dirender der Gesuche um Ammatrifulation die ersorderlichen Zeugnisse nicht vorlegen, verspricht er jedoch deren Nachlieserung, so kann er, nach dem Ermessen

mungen von Unfern sammtlichen Behörben und Unterthanen, und zwar nicht blos in Unfern zum Deutschen Bund gehörenden, sondern auch in allen übris gen Landestheilen Unferer Monarchie, so weit es fie angeht, punktlich befolgt werden sollen. Berlin, ic.

Der Bundvebeichl. wird in ber geb. Bef. als am 14. Rov. 1834 ergangen bezeichnet. Anderwarts ift ihm überall bas Datum v. 13. Rov. gegeben.

ber Immatrifulatione : Romm. , vorerft ohne Immatrifulation , auf bie akabemifden Gefete verpflichtet und jum Befuche ber Kollegien jugelaffen werben. Bon Seiten ber Universität foll aber fofort an bie Behorbe, welche bie Beugniffe auszuftel Ien ober zu beglaubigen hat, um Rachricht geschrieben werden, welche von berf.

ohne Aufenthalt zu ertheilen ift.
Art. 4. Die Immatrifulation ift zu verweigern: 1) Benn ein Stubirenber fich zu fpat bagu melbet, und fich beehalb nicht genügenb enticulbigen fann (Art. 1.). — 2) Wenn er bie erforberlichen Beugniffe nicht vorlegen fann. — Erfolgt auf Erfundigung von Seiten ber Univ. langftene binnen vier Bochen, von Abgangstage bee Schreibens an gerechnet, feine Antwort, ober wird bie Ertheilung eines Beugniffes, aus welchem Grunde es auch fei, verweigert (Art. 2. und 3.), fo muß ber Angefommene in ber Regel fofort bie Univ. verlaffen, wenn fich bie Reg. nicht aus besonders rudfichtswurdigen Grunden bewogen findet, ihm ben Befuch ber Rollegien unter ber im vorftehenden Art. enthaltenen Befdranfung noch auf eine bestimmte Beit zu gestatten. Auch bleibt ihm unbenommen, wenn er fod ter mit ben erforberlichen Beugniffen verfeben ift, fich wieber gu melben. Benn ber Antommende von einer anderen Univ. mittelft bes Consilii abeundi weg: gewiefen ift. - Gin folder fann von einer Univ. nur bann wieber aufgenommen werben, wenn die Reg. biefer Univ., nach vorgangiger nothwendiger, mittelft bet Reg. Bevollmachtigten zu pflegender Ructfprache mit ber Reg. ber Univ., welche bie Begweisung verfügt hat, es gestattet. Bu ber Aufnahme eines Relegirten ift nebft bem bie Ginwilligung ber Reg. bes Lanbes, bem er angebort, erforberlic. - 4) Wenn fich gegen ben Ankommenden ein bringender Berbacht ergiebt, bag er einer verbotenen Berbindung angebort und er fich von bemf. auf eine befriedigente Beife nicht zu reinigen vermag.

Die Regierunge : Kommiffaire werben barüber machen, bag bie Univerfitaten jebe Begweisung eines Ctubirenben von ber Univ., nebft ber genau gu begeichnen: ben Urfache und einem Signalement bes Weggewiesenen fich gegenseitig mittheilen, zugleich aber auch die Eltern bes Beggewiesenen ober beren Stellvertreter bavon

benachrichtigen.

Art. 5. Jebem Studirenben werben por ber Immatrifulation bie Borfdriften ber §§. 3. und 4. bes Bundesbeschluffes v. 20. Sept. 1819 über bie in Anfehung ber Univ. ju ergreifenden Daagregeln, fo wie bie Bestimmungen ber bier folgens ben Artifel, in einem wortlichen Abbrucke eingehandigt, welcher fich mit folgentem

Reverse Schließt:

"3ch Endesunterzeichneter verfpreche mittelft meiner Damensunterfcbrift auf Chre und Gewiffen: 1) bag ich an feiner verbotenen ober unerlaubten Berbindma ber Studirenden inebef. an feiner burfchenschaftlichen Berbindung, welchen Ramm Diefelbe auch fuhren mag, Theil nehmen, mich an bergl. Berbindungen in feiner Beziehung naber ober entfernter anschließen, noch folde auf irgend eine Art beforbern werbe; 2) daß ich weber zu bem Zwecke gemeinschaftlicher Berathschlagungen über die bestehenben Gesetze und Einrichtungen bes Landes, noch zu fenem ber wirflichen Auflehnung gegen die obrigfeitlichen Maagregeln mit Anbern mich ververeinigen werbe. Inebefondere ertlare ich mich für verpflichtet, ben Forberungen, welche bie biefem Reverfe vorgedruckten Bestimmungen enthalten, ftete nachzulom: men, wibrigenfalls aber mich allen gegen beren llebertreter bafelbit ausgefprochenen Strafen und nachtheiligen Folgen unweigerlich ju unterwerfen."

Erft nachbem biefer Revere unterschrieben worben ift, findet die Immatrifule tion ftatt. Ber biefe Unterschrift verweigert, ift fofort und ohne alle Rachficht von

ber Univ. zu verweifen. Art. 6. Bereinigungen ber Stubirenben ju wiffenfcaftlichen pber gefelligen 3meden, fonnen mit Erlaubnig ber Reg., unter ben von letterer feftaufegenben Bebingungen ftattfinden. Alle andere Berbindungen ber Studirenben fomobl un ter fich, ale mit fonftigen Beheimen Befellschaften, find ale verboten au betrachten.

Die Theilnahme an verbotenen Berbindungen foll, unbeschadet bet in einzelnen Staaten bestehenden ftrengeren Bestimmungen, Rach folgenben Mithu

fungen bestraft werben:

1) Der Stifter einer verbotenen Berbindung und alle bief., welche Andere zum Beitritte verleitet ober zu verleiten gefucht haben, follen niemals mit blofer Karzerstrafe, sondern jedenfalls mit dem Connilio abeundi, ober, nach Besinden, mit

hafte Anzeigen, daß er an verbotenen Berbindungen Antheil genommen, vorliegen. Art. 8. Die Mitglieder einer burschenschaftlichen oder einer auf politische Iwede unter irgend einem Namen gerichteten unerlaubten Berdindung trifft (vorsbehaltlich der eiwa zu verhängenden Kriminalstrasen) geschärfte Relegation. Die künftig aus solchem Grunde mit geschärfter Relegation Bestraften sollen eben so wenig zum Civildensche, als zu einem kirchlichen oder Schulamte, zu einer afabemisschen Burde, zur Abvokatur, zur arztlichen oder chirurgischen Braris, innerhalb ber Staaten des Deutschen Bundes zugelassen werden. — Würde sich eine Reg. durch besonders erhebliche Gründe bewogen sinden, eine gegen einen ihrer Untersthanen wegen Verbindungen der bezeichneten Art erkannte Straße im Gnadenwege zu neildern oder nachzulassen, so wird dieses nie ohne sorsätlige Erwägung aller Umstände, ohne Ueberzeugung von dem Auskritite des Verirrten aus zeder gesetz widrigen Berbindung und ohne Anordnung der ersorderlichen Aussicht geschen.

verwendet, fich eines untabelhaften Lebenswandels befilfen hat, und feine glaubs

Art. 9. Die Reg. werben bas Erforberliche verfügen, bamit in Kallen, wo politifche Berbindungen ber Stubirenben auf Universitäten vorkommen, fammtliche

übrige Univ. alebald hievon benachrichtigt werben.

Art. 10. Bei allen mit afabemifchen Strafen zu belegenden Gefetwidrigkeisten bleibt bie friminelle Bestrafung, nach Beschaffenheit der verübten gesetwidrigen That, und inebes. auch bann vorbehalten, wenn die 3wede einer Berbindung ber Studirenden, ober die in Folge berf. begangenen Sandlungen die Anwendung harsterer Strafgesete nothwendig machen.

Art. 11. Wer gegen eine Univ., ein Inflitut, eine Behörbe ober einen afas bemifchen Lehrer eine fogen. Berrufderklarung bireft ober indirekt unternimmt, foll von allen Deutschen Univ. ausgeschloffen fein, und es foll diese Ausschließung ofsfentlich bekannt gemacht werben. Diej., welche die Aussuhrung folcher Berrufaserklarung vorfählich beforbern, werben, nach ben Umftanben, mit bem Consilio

abeundi ober mit ber Relegation bestraft werben, und es wird in Aufehung ihrer Aufnahme auf eine andere Univ. dasj. statisinden, was oben Art. 7. Rr. 6. bestimmt ift. — Gleiche Strafe, wie Beförderer vorgedachter Verrufserklärungen, wird biej. Studirenden treffen, welche sich Verrufserklärungen gegen Privatpersonen erlauben oder baran Theil nehmen. Der Landesgesetzgebung bleibt die Bestimmung überlaffen, in wie weit Verrufserklärungen außerdem als Injurien zu

behanbeln feien.

Art. 12. Jeber, ber auf einer Univ. stubirt hat und in ben Staatsbienst treten will, ist verpslichtet, bei bem Abgange von der Univ., sich mit einem Zeugnisse über die Borlesungen, die er besucht hat, über seinen Fleiß und seine Aufführung zu versehen. — Dhne die Vorlage dieser Zeugnisse wird keiner in einem Deutschen Bundesstaate zu einem Eramen zugelassen und also auch nicht im Staatsbienste angestellt werden. Die Neg. werden solche Verfügungen treffen, daß die auszunellenden Zeugnisse ein möglicht genaues und bestimmtes Urtheil geben. Borzüglich haben diese Zeugnisse sich auch auf die Frage der Theilnahme an verbotenen Verbindungen zu erstrecken. Die auskerordentlichen Reg. Bevollm. werden angewiesen werden, über den gewissenhaften Vollzug dieser Anordnung zu wachen.

Art. 13. Die afabemischen Gremien, als folde, werden ber von ihnen bisber ausgrubten Strafgerichtsbarkeit in Kriminals und allgem. Polizeisachen über die Studirenden allenthalben enthoben. Die Bezeichnung und Busammensetzung bersenigen Behörden, welchen diese Gerichtsbarkeit übertragen werden soll, bleibt den einzelnen Landes-Regierungen überlassen. Borftebende Bestimmung bezieht sich jedoch eben so wenig auf einsache, die Studirenden ausschließlich bett. Disziptlinar: Gegenstände, namentlich die Aufsicht auf Studien, Sitten und Beebsachtung ber akademischen Statuten, als auf Erkennung eigentlich afademischen

Strafen.

Art. 14. Die Bestimmungen ber Art. 1. bis 12. follen auf feche Sahre als eine verbindliche Berabredung bestehen, vorbehaltlich einer weitern Uebereinfunft, wenn fie nach ben inzwischen gesammelten Erfahrungen für angemeffen erachtet

merben. 1)

Art. 15. Die Art. 1. bis 12. follen auch auf andere öffentliche sowohl als Privats, Lehrs und Erziehungsanstalten, so weit es ihrer Natur nach thunlich ift, angewendet werden. Die Reg. werden auch bei diesen die zweckmäßigste Fürsorge eintreten lassen, daß dem Verbindungswesen, namentlich so weit dass. eine politische Tendenz hat, fraftigst vorgebeugt und sonach die Vorschriften des §. 2. des Bumbesbeschlusses v. 20. Sept. 1819 insbesondere auf die PrivatsInstitute ausgedehnt werden.

(Brotof. 1834. 39. Sis. S. 546. v. Meyer, Grundgef. b. D. B. S. 66. Nauwerd, a. a. D. IV. S. 81.)

Sowohl der vorstehende Bundesbeschluß, als die in der Einschränkung auf 6 Jahre einbegriffenen andern Art. des Schluß-Protokolls, insbef. die oben mitgetheilten Artikel 39—41., wurden von dem Bundestag in der Sigung v. 29. Juli 1841 auf weitere 6 Jahre verlängert und als fortbesstehende verbindliche Berabredungen anerkannt. 2)

hatte fich nach ber bisherigen Darftellung bie Thatigkeit ber Deutschen Beborben hauptfachlich barauf gerichtet, Die akademische Freiheit innerhalb ber Schranken bes politischen Dogmas zu halten, fo wurde feit Eintritt

2) Brotof, und Separat Brot. v. 29. Juli 1841: Berhandl. b. Bunbesverf. (Seibelb.) S. 25. Nauwerd, a. a. D. IV. S. 90. — Spezieller Bunbes- befchluffe, wie z. B. bes Berbots ber Univ. Burich und Bern, ift unten zu ge-

benfen.

<sup>1)</sup> Die Beschränfung auf 6 Jahre erfolgte auf ber Biener Min. Konferen, weil Baiern erflärte, ohne biesen Busat ben Art. 28 — 34. bes Schlufprotofolls über bie Censur, und ben Art. 39—53. über bie Univ. nicht beistimmen zu können. In bem korrespondirenden Art. 55. bes Schlufprot. v. 12. Juni 1834 ift bahre bie Beschränkung auf 6 Jahre auch für die gen. Art. 28—34. u. 39—53. ausgessprochen. Ueber ihre Berlängerung s. u.

bes Minifteriums Gichhorn neben biefem in Breugen auch bas firchliche Dogma ftreng betont. 1) Der Minifter empfahl bei feinem Befuche in Breslau am 12. Aug. 1842 ber theol. Fafultat: in ihren Bortragen eine "Bosttion" festzuhalten, und feinen Grundfat "credo, ut intelligam" auch gu bem ihrigen zu machen. In Wittenberg außerte er bei ber gum 25 fabrigen Befteben bes bortigen Brebigerfeminars veranftalteten Feier am 29. Sept. beff. Jahres: bag man irrigerweise ben Mamen und bas Beispiel Luthers gur Bertheidigung einer fchrantenlofen Lehrfreiheit gu migbrauchen fich erlaube, bie obere Leitung ber firchl. Ang. jedoch nur eine in ben Schranfen firchlicher Symbole und bes chriftl. Glaubens fich bewegende Lehrfreis beit gestatten konne, weshalb fie auch nicht Lehrer bulden merde, die unverholen auf die Untergrabung der Rirche ausgingen. In abnlichem Sinne fprach berfelbe fich bei ber 300 jahrigen Stiftungefeier ber Landesfchule Bforte am 21. Mai 1843, fo wie bei feiner Rundreife im Berbfte beff. Sahres am 7. Sept. in Bonn, am 18. in Munfter, am 20. Sept. auf ber Beiftlichenkonferenz in Berford aus, und ebenfo handelte feine am 25. Aug. 1844 bei ber Setularfeier ber Univerf. Ronigeberg gehaltene Rebe von biefem Thema. 2) Er erklarte bier, unter Bermahrung vor willführlicher Befchrantung ber Lehrfreiheit: bag diefe lettere ihr inneres Maag habe, und der individuellen Lehrfreiheit der einzelnen Lehrer der pofitive Beruf der Universität und der objektive Inhalt ihrer hierdurch beftimmten Idee gegenüberftebe; daß bemnach gwar im Bebiete ber Naturwiffenschaften die individuelle Lehrfreiheit eben so wenig auf eine Grenze stoße, als das individuelle Vorschen, daß es sich aber mit dem Bortrage der Philosophie in ihrer Anwendung auf das Leben, mit der Geschichte, mit ber Theologie und mit ber Jurisprudenz anders verhalte. Das erfte Erforderniß fei eine tuchtige Befinnung, Die aber ihren Brund, ihren dauernben Balt nur in ber Religion finde. Wenn man die rechte Befinnung babe, werde man nicht Lebren vertragen wollen, welche bas leben bes baterlandischen Staates in feinen Wurzeln angreifen. — Die praftische Anwendung biefer Grundfage ließ nicht auf fich marten. Sie zeigte fich nicht blos in Maagregeln gegen Studirende, 1) und in Berbeiziehung folder Do-

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 1. G. 222, und über bas Folgenbe: Materialien gur Regierunge, gefchichte Fr. 28. IV. (Ronigeb. Boigt. 1845) I. S. 74, 80, II. S. 96, III. S. 8, 10, Julius "gur Gefch. bes offentl. Geiftes in Deutschl." in Biganbs Bierteljahreschr. 1845 II. S. 98.

<sup>2)</sup> Wigande Bierteljahrefchr. 1844 III. S. 294.

<sup>3)</sup> So erhielten Sallesche Stubenten, welche um Berufung bes Dr. Stranf gebeten hatten, im Febr. 1841 einen Berweis. Die brei erften Unterzeichner ber Betition wurden fogar mit bem Consil. abeundi bestraft: Materialien, I. S. 17, 23. - Gin im Juni 1843 von ben Stubenten in Berlin gegrundeter Lefeverein wurde im Det. auf Min. Befehl aufgeloft. Die Theilnehmer manbten bie ges fammelten Beitrage (c. 300 Thir.) ber Familie bes Brof. Jordan in Darb. gu: Mat. N. S. 103. III. S. 14, 17. — Wiederholte Warnungen vor Berbindungen und Bersammlungen ersolgten in Berlin am 14. Oft. 1841, 11. Oft. 1842, 31. Jan. u. 28. Febr. 1844: Mat. I. S. 41, 82. III. S. 28, 31. — Dagegen mußte ber atabem. Senat in Berlin ben "Bund jum hiftorifchen Chriftue", ben Studirende auf Antrieb mehrerer Lehrer errichten wollten, um die verberblichen Reuerungen bes Glaubens ichon im Reime zu vernichten, auf Min. Befehl v. 25. Juli 1842 gestatten. Der Senat hatte am 24. Mai biefem Bunbe feine Bes nehmigung verweigert, weil, wie er ju feiner Rechtfertigung gegen ben Min. ans fahrte, fonft auch Bereine im Ginne bes Gegentheils nicht gurudgewiesen werben burften. Er erhielt jeboch bie ftrenge Beifung: anberweitige Bereine als uns driftlich und verwerflich nicht zu genehmigen. Es fei jest bie Beit gefommen,

genten, welche fich zur orthodoren Richtung befannten, 1) fondern namentlich darin, daß bei andern Lehrern Abweichungen von dem berrichenden, politifchen ober firchlichen Dogma mit Berweifen ober Abfegungen bestraft murben. 2)

Diefem Berhaltniffe ber Universitäten, wie es mar, ftellten fich die Anspruche, wie es fein sollte, gegenüber. Diefelben werben von Robert v. Mohl (Polizei-Biffenschaft, I. S. 511 fig.) .wie folgt, zusammengefaßt:

Die Doch fcule ift bagu bestimmt und eingerichtet, bas Stubium ber fammt:

wo man ben wahren Glauben mit ben fraftigften Mitteln aufrecht erhalten muffe, und hohern Orte jur Stiftung ahnlicher Bereine, wie ber fragl., bereits fur Bonn

und Galle bie Buftimmung gegeben: Mat. I. S. 63, 72, 73.

1) Als Beifviel mag bie Berufung bes Brof. Savernid aus Roftod nach Ronigsberg bienen, eines Schulers von Tholud und hengftenberg, bem bas Gerucht bie Anzeige gegen Gefenius und Begicheiber vom 3. 1830 jur Laft legte. Die Borftellungen bes Senats beim Min. und Die Befchwerbe beim Ronige blie ben ohne Erfolg. Demonstrationen ber Studenten (b. 1. Nov. 1841) wurden bestraft. Mat. I. S. 71.

2) So wurde am 24. Oft. 1841 burch Min. Befehl bem Dr. Bruno Baner in Bonn, in Folge seiner Geschichte ber Synoptifer Bb. I., untersagt, Borlefungen au halten, und ihm laut Eröffnung v. 29. Marg 1842 bie licentia docend in ber theol. Fak. entzogen. Der Min. hatte zu biesem Behufe bie Gutachten sammtlicher theol. Fak. unterm 20. Aug. 1841 eingeforbert. Bon biesen war eins einstimmig fur, zwei waren einstimmig gegen bie Abfehung. Die übrigen fprachen fich mit getheilten Stimmen aus, fo baß, bie einzelnen Stimmen gerechnet, 11 fur und 16 gegen bie Absetung gingen. Diese Gutachten erschienen 1842 bei Dumler in Berlin. Schon vorher hatte Brof. Marheinede in Berlin fein Se paratum herausgegeben. Der Bersuch, ibn basür zur Berartwortung zu zieben, wurde auf Protestation ber Univ. eingestellt. Mat. I. S. 42, 58, 63, II. S. 18. Julius, a. a. O. S. 150. — Prof. hoffmann v. Fallersleben in Brestan wurde wegen bes 2. Bbs. seiner Unpolitischen Lieber auf Befehl bes Min. Cichhorn v. 17. Oft. 1842 gur Untersuchung gezogen und burch Befching bee Staatsmin. v. 4. Dec. 1842, vom Ronige beftatigt unterm 20. beff. D., feines amtes entfest. Staateler. Suppl. Bb. 3. S. 113 ff., Breel. Beit. 1843. Rr. 15. v. 18. Jan., Mat. I. G. 43, II. G. 39. Julius, a. a. D. G. 146. — Am 1. Dec. 1843 fanbte ber Min. ber philos. Fat. in Berlin mehrere Schriften bes Dr. Ran. werd, mit ber Frage gu: "ob ein fo rudfichtelofer Berfechter fubverfiver Theorien einer Universitate-Rorporation in ben Br. Staaten noch langer angehoren barfe?" Obichon bie Faf. ein Ginichreiten ablehnte, befahl ber Min. am 1. Darg 1844, bie Mauwerdichen Borlefungen über Geschichte ber porzüglichften Softeme ber philof. Staatelehre gu fchliefen, und bies wurde vom Defan, Geh. Db. Reg. A. Brof. Dieterici, und ben ubr. Brof. ber Fat. lant Erflarung v. 22. Mug. 1844 Mat. III. S. 26, 32, 38. - Dagegen weigerte fich wieberum bief. gebilligt. Fat. am 9. April 1844, auf eine Berantaffung ben Dr. Marter wegen feiner Schrift: Bas ift Runft? zur Berantwortung zu ziehen. Rat. III. S. 36. — Um gleiche Beit verbot ber Min. Die Sabilitirung bes Dr. Brus in Salle, befabl ber bortigen theol. Fat. bahin ju wirfen, bag ber Brivatbog. Dr. Schwarz eine angefündigte Borlefung über Enchtlopabie und Methodologie ber Theologie nicht halte, und fprach bem Prof. hinriche bafelbft megen feiner politischen Borlefungen im Winter 18 g bie wiffenschaftl. Fahigfeit ab, bergl. Gegenstanbe gu behans belu. Mat. III. S. 31. — Auch bie Brof. ber fathol. Theol. Achterfelb unb Braun ju Bonn mußten ihre Borlefungen einftellen, weil ihnen wegen beteros borie bie erzbifchöfliche Approbation entzogen murbe, boch ließ ihnen bie Staats regierung ihren vollen Behalt. Mat. II. S. 88, III. S. 27.

Aehnliches geschah übrigens auch auf andern Dentschen Univerfitaten. Es braucht nur an Dr. Strauß und Brof. Bischer in Tubingen erinnert ju werben (über lestern f. Schweglers Jahrb. ber Gegenwart. 1845. Jan.), so wie an Rotted's u. Welders Pensionirung 1832.

lichen Zweige bes gelehrten Biffene ben hierzu gehörig vorbereiteten 1) Jung: lingen burch munbliche Lehre und burch Benugung bes erforberlichen Materials gu exteichtern und fie babei qu leiten. Befentlich ift, bas aus bem Gesammtgebiete ber bobern geistigen Ausbildung auch nicht Gin Theil übergangen fei. Die fbe-tulativen, die geschichtlichen und die auf Anwendung unmittelbar gerichteten Wif-fenschaften muffen gleiche Berudflichtigung finden. Daburch allein faun Ginfeitig= felt in ber Bilbung bes Bolfe verhindert werben. Die vorgetragenen Lehren aber muffen auf bem jeweiligen hochften Buntte ber Wiffenfchaft fteben, und biefe ift ihrer felbft wegen gu pflegen und ju achten, nicht blos wegen ihrer unmittels baren Anwendung, etwa auf ben Staatebienft. Es ift eine unverftanbige und niebrige Anficht, Die Dochschule nur ju einem Daufen von Anftalten gur nothwenbigen Abrichtung ber handwerfemäßigen Arbeiter in ben verschiebenen Theilen bes bffentl. Dienstes herabzumurbigen, ober gar fie in ihre einzelnen Bestanbiheile gu gerlegen und biefe nun vereinzelt als Sonberschulen ba und bort im Lanbe gn gerftreuen.2) Die gemeine medianische Anwendung ber Wiffenschaft wird fich bei mur allgu Bielen schon von felbit ergeben, und die fehlende Ginubung fann in furger Beit bei ben Beborben felbft beigebracht werben. Allein ubel ftunbe es um Das Bolf, beffen bochfte geiftige Bilbung in bloger Gefchaftebrandbarfeit beftanbe; und folecht um ben Staat, beffen leitenbe und befehlenbe Beamten nicht auch bie Gebildeiften feiner Burger waren, nicht im Amte fich bestrebten, die Lehren ber Biffenschaft gur Berbefferung und Beredlung bes burgerl. Buftanbes ins Leben einzusubhren. Wie aber fann bie größte Einseitigfeit ber Bilbung, eine unverstanbige taftenmaßige Abgeschloffenheit ber verschiebenen Stanbe bei einer Berfplitterung in Sonderschulen verhindert werben? Davon gang abgefeben, bag bas Stubium ber allgem. Biffenschaften bei folder Ginrichtung entweber große Roth leiben, ober nur burch bochft foftbare, und fomit unverantwortliche Bervielfaltigung von Lehrftellen und Ginrichtungen nothburftig erreicht werben mag. Bei teiner Art bee Studiume, auch nicht bei bem ber Theologie, ift eine Abweichung von biefem Grundfate gerechtfertigt.

Bu fraftigem Gebeihen einer Bochfcbule ift aber viererlei erforberlich : geiftige Freiheit; Sorge für tuchtige Lehrer; zureichenbe materielle Lehrmittel; zwedmäßige

außere Ginrichtung.

1) Geiftige Freiheit. Bollftanbige Bilbung ift ba nicht vorhanden, mo einzelne Theile bes Biffens ober bestimmte Arten Die Bahrheit qu erforfchen und barguftellen von bem Staate unterfagt find. Befchranfung ber Bilbung ift aber gegen ben erften Begriff bes Rechtsftaats, welcher bie Forberung ber moglichft allfeitigen Entwidelung aller Rrafte bes Menfcben fich als 3wed fest. Ueberbies ift ein folches Berbot eine gacherlichfeit, ba es - mit mehr ober weniger Dube — umgangen werden kann. Demgemäß ift nothig: a) Lehr freiheit, b. b. die dem Lehrer zustehende Besugniß, jede Wiffenschaft auf die ihm zwedsmäßig scheinende Beise vorzutragen. Bon biesem Rechte findet nur in zwei Buntten eine durch die Ratur ber Sache gegebene Ausnahme ftatt. Ginmal nämlich verfteht es fich von felbft, bag ber fur ein bestimmtes Fach angestellte Lehrer vor Allem biefes vollständig als feinen haupigegenstand und in ber fur bie bestehende Studieneinrichtung paffenben Beitausmeffung porgutragen bat, Anbermartiges aber

<sup>1)</sup> Unvorbereiteten ben Besuch ber Univerf. ju wehren, ober ein ungweds mafiges Streben nach Bilbung, ans bem ja Dritten fein Rachtheil entfieht, gu binbern, bat aber ber Staat fein Recht: Schleiermacher, Gebanten über Unis verf. 6. 51. - Mur benj., welche einft öffentl. Memter fuchen, mag ber Nachweis wiffenschaftlicher Borbilbung und wirthschaftlicher Doglichkeit gur Berfolgung ber bobern Stubien auferlegt werben.

<sup>2)</sup> hiergegen: Schelling, Methobe bes akadem. Studiums, Schleiers macher, a. a. D., Savigny, Wesen und Werth der deutschen Univers. (in Rankes Zeitschr.), Scheibler, Ibee der Univers. Bilters, Blid auf die Univers. Deutschl. S. 57., Meiners, Gesch. der hoh. Sch. IV. S. 330., Aretin, Staatsr. der konst. Mon. 1827. II. S. 55. — Bergl. auch Coussins Klagen über diese Zersplitterung in Frankreich in seinem "Bericht," übers. v. Kröger, L. 6. 179. - Dafür: Filangieri, Bb. IV. Rap. 24-33.

nur in Rebenftunden gu treiben und gu lehren berechtigt ift. 3weitens aber barf ber Lebrer fo menig als ein anderer Burger bie Rechte bee Staates ober ber Brivaten und anerkannter Gefellschaften angreifen, weil wibrigenfalls ibn bie Strafe bes Berlaumbere, Injurianten, felbft bes Gochverrathere treffen wurbe. -Dag biefe Lehrfreiheit in ftaatlicher, religiöfer und miffenschaftl. Begiehung auch gemigbraucht werden, und zur Berbreitung von Irrlehren fuhren fann, ift zwar unleugbar. Allein bie Aufftellung einer amtlichen und ausschliegenben Staats. mahrheit hat folche entschiedene Nachtheile fur bie allgem. Bilbung, und ift ein fo fcbreienbes Unrecht, bag von ihr nicht bie Rebe fein taun. Ueberbies uberfchage man auch bie Gefahr nicht. Die richtige Biffenschaft wirb fich felbft Baha brechen. Auch tritt bem Ginfluffe bes Lehrers bie Wirfung ber gebructen Berte und bas bem jugendl. Alter beimohnenbe nur allzugroße Bertrauen auf bas eigene Urtheil und bie Euft, Anderes und Befferes ju miffen, entschieden entgegen. Des einzige wirksame Mittel gegen Unfug und Einseitigkeit liegt in ber forgfältigen Babl ber Lehrer. - b) Gin nothwendiges Rorollar ber Lehrfreiheit ift bie Lern. freiheit ber Stubirenben. Sie feien alfo gang ungehindert in ber Art, wie fie ihre Studien einrichten wollen, und befuchen die beliebigen Borlefungen in freier Bahl, Reihenfolge und Ausbehnung. Allerbings wird Mancher biefe Greiheit jum Dußiggange ober zu Berfehrtheiten mißbrauchen; auch lagt fich nicht lengnen, baß ftrenge Studienvorschriften gewöhnliche Brauchbarteit bei faft Allen erzwingen fonnen: aber nur bei völliger Unbefdranftheit fonnen fich bie verschiebenen Se lente vollständig entwickeln, und widerfahrt jeber Individualitat ihr Recht. Dies aber ift mehr werth, ale regelmäßige Mittelmäßigfeit Aller. Ge ift nicht Gade bes Staate, fonbern ber Eltern und Erzieher, ben Gingelnen gu marnen und gu leiten. Und hochft nachtheilig maren bie Folgen eines, benn boch auch möglichen, schlechten Studienplanes. Auch ift nicht zu vergeffen, daß bei einem gezwungenen Studienfurs ein hauptfächlicher Sporn zu möglichfter Anftrengung fur die Lehrer wegfällt. Unzweifelhaft spricht endlich die Erfahrung fur die Freiheit. Gine Ber gleichung ber Bilbungeftufe berj. ganber, welche ben folgerichtigften 3mang an wenden, mit bem geiftigen Buftanbe jener Staaten, welche Stubienfreiheit ge mahren, muß jeben Bweifel befeitigen. 1)

2) Die Nothwendigkeit tuchtiger Lehrer bedarf keiner Auseinanderfesung. Die richtigen Mittel zu der nicht immer leichten Erlangung find aber haupiladilich folgende: a) Möglichste Förderung der Privatdogenten Mittalt, damit durch Erfahrung die Brauchbarkeit nachgewiesen sei. Die Erlaubnis, Borlesung en an der Hochkule zu halten, foll daher nur von der Erstullung solcher Bedingungen abhängig sein, welche die Keise zum öffentl. Lehrer versichern. 2) — b) Bei Besetzung einer erledigten Lehrstelle ift zur Besetzigung von Unkenntnis einerseits und von Selbstsucht und Besangenheit andererseits sowohl ein umfichtiges Gutachten von Sachverständigen, als die Entschweng einer unparteisses Behörde nöhig. Deshalb sind die aldem. Kollegien um ihre Ansteht zu bestwegen; die Ernennung selbst aber muß nach der eignen Ueberzeugung der, vielleich auch noch auf anderm Bege belehrten, höchsten Studienden Unterschied. Di der Tauglichste ein Fremder oder Einheimischer ist, mache keinen Unterschied. 3) —

3) Die Borfchlage Schleiermachere (Gebanten zc. S. 97.) über bie Ber

<sup>1)</sup> Dafür insbes.: Talleyrand, Rapport, S. 48., Michaelis, Rasonner ment, II. S. 37., Meiners, Bb. 2. S. 116., Bagner, System, S. 314., Thiersch, gel. Sch., Bb. 2. S. 87. 386., Ders. über die Freiheit ber Studien, München, 1829. 4. — Dagegen: Ueber die Univers. in Deutschl. S. 5., Hoffe bauer, Perioden ber Erziehung, Leipzig, 1800. S. 145. — Als Beispiel für die Folgen des Zwangs führt Mohl in der Note das System der Jesuiten mit dem Bemerken auf, daß die wissenschaftl. Kampssähzseit der kathol. Kirche erk nach Aneignung der freiern protestantischen Studienweise wieder erwacht sei. — Borgeschriedene Zwangskollegien bezeichnet C. Bogt (Einiges über die Stellung der Hochschulen in unserer Zeit. 1848) als reduzirte Studienpläne.

<sup>2)</sup> Bergl. Michaelis, Raf., III. S. 2., Thierfc, a. a. D. S. 313., Scheibler, 3bee ber Univers. S. 302. — Ueber bie Anstellung bezahlter Brivatboz. fagt Mohl in ber Roter folche Lehrer find Professoren. Man nenne fie aber auch fo, bamit nicht ber Charafter ber Anstalt verloren gebe.

c) Die Stellung bes akabem. Lehrers fei eine ehrenvolle und unabhangige; er werbe feinem Bernfe ungetheilt erhalten. Die Gelbbelohnung muß anftanbig, aber Berlegenheit erhebend, boch nicht fo groß fein, bag nicht weiterer Erwerb burch besondere Anftrengung bei Borlefungen und burch Schriftftellerei als muns fcbenswerth erscheint. 1) Bon besonberer Bichtigfeit ift bie alebaltige Entfernung

ungludlich gemahlter ober untuchtig geworbener Lehrer. 2)
3) Aus zwei Urfachen bedarf eine hochschule bebeutenber wiffenfchaft. licher Borrichtungen. Ginmal hat ber Lehrer, um auf ber Bohe ber Biffenfchaft zu bleiben, einen mit ben Entwidelungen bes Wiffens immer gleichen Schritt haltenden, folglich fo bedeutenben Borrath von Buchern, Berfzeugen u. f. w. nothwendig, daß beffen Anschaffung die Rrafte bes Privatmannes überfteigt. Bweis tene find biefe Sammlungen nothig fur bie Studirenben. Der munbliche Unterricht allein genügt für ben jungen Dann nicht; er foll nicht auf bie Borte bes Behrere fchworen, fonbern felbft prufen und arbeiten lernen. Dagu gehoren aber mannigfache Mittel, welche ber Studirenbe nicht befigen fann. Nothwendig alfo ift por Allem eine große Buchersammlung aus allen Fachern; bann aber find phyfitalifche, aftronomische, chemische, technologische Inftrumente und Gebanbe, eine Anatomie, ein botanifcher Garten, ein Naturalienfabinet, Gospitaler, eine

Thierargneischule erforberlich.

4) Bon verhaltnismäßig untergeordneter Bichtigfeit, aber boch nicht ju vernachläffigen, find bie Bestimmungen über bie augere Ginrichtung ber Dochsfcbule. a) Die Berfaffung ber Univ. gerfallt in bie Ginrichtung ber einzelnen Batultaten und in die Gestaltung bes Gangen. — Gine Fafultat ift ein Berein beri vom Staate bestellten Lehrer, welche fich in bie verschiebenen Zweige eines wiffenschaftl, Bangen theilen. Sie haben gur Berathung ber Interffen biefes Studiums, namentlich auch jur Ertheilung ber afabem. Burben, 2) follegialisch aufammentreten. Die Babt ber Fafultaten aber richtet fich nach bem Umfang ber auf ben Univ. vorgetragenen Biffenschaften und ift fomit feineswege unabanberlich. Benn eine Biffenschaft fich innerlich und außerlich so ausgebilbet bat, bag Re eine Mehrzahl von Cehrern verlangt, und ein für fich bestehenbes Studienfach bilbet, so muß auch eine eigene Fafultat für fie gebilbet werben. 4) — Die orgne nische Bereinigung ber fammtl. Fafultaten bilbet die Universität. Die Regelung bee Bufammenlebens, bie Unterorbnung aller Gingelnen unter ben allg. Bwed ber Dochfcbule, bie Ginrichtung ber gegenfeitigen Unterftupung und Durchbringung ber verschiebenen Biffenschaften ift Sache Dieser Gesammtheit. Dazu bebarf fie aber eines fachfunbigen, unparteiifchen Organes. Daffelbe fann an fich entweber

theilung bes Ginfluffes bei Anftellung ber Lehrer bezeichnet Dohl als zu funfte lich. Auch gegen bie Frangof. Gitte ber Befegung burch Ronfure fpricht er fich mit Berufung auf Bolowefy, Revue de legislation, Bb. 9. G. 241. aus, weil fie bie Auswahl auf die fich Delbenben beschrante, und Umtriebe und Parteilichs feit burch bie Brufung feineswege abgeschnitten murben. - Deinere, Gefch. ber hoh. Sch. Bb. 1. S. 123., Bb. 2. S. 35. will bie Anftellungen ber Studien. behorbe allein überlaffen.

<sup>1)</sup> Ueber honorarien: Meiners, a. a. D. Bb. 2. S. 78., Thierich, a. a. D. S. 332.

<sup>2)</sup> Schleiermacher, a. a. D. S. 100. — f. auch Meiners, a. a. D. 28b. 2. S. 45.

<sup>3)</sup> Bgl. Meinere, a. a. D. G. 323, Schleiermacher, a. a. D. S. 151. Auf manchen Univ. hat ein Rangler bie Ertheilung ber gelehrten Grabe gu überwachen. Dichaelie, Raf., Bb. 4. S. 332.

<sup>4)</sup> Schleiermacher, a. a. D. S. 71. — Mohl fügt hinzu: Es ift schwer zu begreisen, wie Thiersch die Jahl der Fak. gerade auf die alten vier beschränsten und darauf großes Gewicht legen will. So beweitt 3. B. seine Verwersung der staatswissenschaftlichen Fak. und die Gleichstellung der Staatswissenschaften mit dem Straßens und Basserbau als "spezielle Fächer" einen, freilich kaum verzeihzlichen Grad von Unkenntniß. Die Zeit durfte auch nicht fern sein, in welcher anch bie Raturwiffenschaften überall ale eine eigene Fafultat fich abrunden werben. - Die lettere hoffnung ift noch nicht verwirklicht. Dagegen hat Tubingen eine ftaatewirthschaftl, Fakultat, mit ber kathol. Theol. also feche Fakultaten.

aus einem Ausschuffe bestehen, in welchem fammtliche Falutaten vertreten finb, ober aus ber Berfammlung fammilicher öffenil. Lehrer. Am Bwedmaßigften warben wohl aber, unter paffenber Befchafteabtheilung beibe Beborben neben einans ber bestellt werben. Bur Statigfeit ber Befchaftebeforgung und jur Grhaltung bes Bebachtniffes von Fruherem ift aber jebenfalle ein bestimmter Beamter nothig; fei es nun, daß berfelbe ale bleibenber Borftand ber Bochfcule beftellt, ober nur ale Geschäftsmann bem afabem. Senate und bem wechselnben Borftanbe beffelben bei gegeben ift. ') - b) Alle Burger eines Rechteftaats find por bem Gefete gleich und bemfelben in gleicher Form Gehorfam fchulbig. Es ift baber nicht abjufeben, wie eine eigenthumliche Gefehgebung über bas Betragen ber Stubirenben, ein Bris vilegium in Form und Sache ju ihrer Begunftigung ober ju ihrer Benachtheilb gung irgend gerechtfertigt werben will. Sie mogen nach ben Borfchriften bes gemeinen Rechts leben und fich innerhalb deffelben nach ihrem Belieben und ben ihnen genehmen Formen bewegen, fo weit feine Rechte britter ober allgemeine Gefete verlett werben. Deshalb fann auch von einer eigenen Gerichteber. feit ber Sochschule feine Rebe fein. Dur bas liegt im Befen einer Erziehunge anftalt, daß berj., welcher burch Unordnung, Robbeit und Lieberlichfeit fich und an bere um ben 3wed bes Univerfitate-Aufenthalte bringt, biegiplinarifch gerugt unt, in fchweren Fallen, ron ber Dochfchule ausgeschloffen wirb. ") - c) Reineswege gleichgultig ift ber Drt ber Univ. Der Aufenthalt in einer fleinen abgelegenen Stadt wird bie Lehrer einseitig, in engerem Gebantentreife befangen, oft unin fich uneinig machen, bie Studirenben aber vielleicht roh und lintifch. Auch fehlt an foldem Orte mande allgemeine und besondere Bilbunges Belegenheit, namente lich für Geilfunde und Raturwiffenschaften. In ben Sauptftabten bagegen breit Berwendung ter Lehrer ju frembartigen Geschäften, Uebertragung von Lehrfteffen an mittelmäßige Befchaftemanner, Berfolgen von außerwiffenschaftlichen Bweden, Berftreuung und Berführung fur bie Stubirenden. Am beften erscheint alfo eine Dochschnle gelegen in einer mittleren Stadt an einer großen Beltftrage.

Wenn im Borftehenden stillschweigend angenommen ift, daß ber Staat bie Gochschulen stifte und unterhalte, so ift nicht übersehen, daß allerdings möglicher Betse eine hochschule auch burch Privatfrafte zu Stande gebracht werden fann. 3) Allein es wird von der Ansicht ausgegangen, daß ber Staat unter allen Umfan

<sup>1)</sup> Michaelis, Ras. Bb. 4. S. 207, über bie Univ. in Dentschl. S. 38, Meiners, a. a. D. Bb. 1. S. 195. — Kollegialischer Leitung schreibt Robl zwar nur mittlere Gute, biese aber mit Sicherheit zu, wahrend bie Leitung burch einen Einzelnen bei glücklicher Bahl ausgezeichnet, bei unglücklicher Bahl aber um so verderblicher wirfen konne.

<sup>2)</sup> Ueber afabem. Strafen f. Michaelis, Bb. 4. S. 20. Ueber die Univ in Deutschl. S. 40 ff., Meiners, Bb. 1. S. 294. — Hur Abschaffung ber akadem. Gerichtebarkeit: Seckendorf, Sollen die akadem. Gerichte noch ferner in der ihigen Berkaffung gelassen werden? Leipz. 1800. — A. M. ift Michaelis, Bb. 4. S. 164, Casar, Gedanken über die Nothwendigkeit der ak. Ger. Leipz. 1800, Meiners, Bb. 1. S. 133, Billers, Blid auf die Univ. S. 65, Thiersch, gel. Sch. Bb. 2. S. 246. — Bgl. auch (C. Bogt) Einiges über die Stellung der hochschulen S. 19: "Auch dies ganze Wesen, das die Studdrenden als eigene Kafte von den übrigen Staatsbürgern lostrennt, ist noch ein Rückfand des sieden derhaften Rechtszustandes jener Zeit, in welcher die Univ. entstanden, und süber din seinem Gesoge alle jene Auswüchse mit sich, an welchen das Studentenleben unserer Zeit frankt. Dem durch diese Einrichtung gepflanzten Kastengeiste verdanken wir das Duellwesen, die Corps, den rohen Unterschied zwischen Philistern und Burschen. Wir verdanken ihm als Zugade die Eriddung des Gesähls für Recht, die Bernichtung des bürgerlichen Gemeinstans. — Die Gleichheit vor dem Besseht, die Vernichtung unserer dürgerl. Einrichtungen. — Warum ist es noch Niemanden eingesallen, den Commis einen separaten Gerichtsfland, den Sessellen auch einen zu verleihen?"

<sup>3)</sup> Als Beispiele führt Mohl an: bie ersten Italien. Univ. bes Mittelalters, bie Englischen Univ., sowohl die alten als die neue Londoner, manche Amerikan. Anstalten, die freie Bruffeler Univ. und die kathol. Univ. in Lowen.

ben biefe Aufgabe ju lofen habe. In ber Regel werben fchon bie großen Roften einer Univ. an bie Grundung und Erhaltung aus Privatmitteln nicht benfen laffen. Benn aber auch entw. reiche Stiftungen ober machtige Brivatbeftrebungen in einzelnen gallen biefen Anftand wegraumen, fo wird ber Staat boch nicht uns terlaffen konnen, auch neben folchen Brivat-Univ. feine eigene Anstalt zu unterhalten. Theile ift in ben meiften Fallen tiefer Art fur eine Dauer bes Unternehmens teine Sicherheit; die wiffenschaftl. Bilbung bes Bolfes fann aber nicht von Laune und Bufall abhangen. Theils wird in andern Fallen nicht die unbe-fungene Biffenschaftlichkeit, sondern eine bestimmte Bartheirichtung den Geift des Unterrichts bestimmen, ein Gegenwicht also doppelt nothig fein. Theils endlich haben Brivatanstalten der Natur der Sache nach mit manchen Schwierigseiten bei ber Gewinnung guter, ber Entfernung ichlechter Lehrer, ber Berbinberung von Schlendrign und Unfug gu fampfen, welcher ihrer vollftandigen und munfcenewerthen Birfung fehr im Bege finb.

Aus dem Angeführten ift ersichtlich, daß die Freiheit der Biffenschaft und ihrer Lehre im Pringip allgemeiner als in ber Praris anerkannt mar. Auf ber andern Seite hatte zwar die allgemeine Bildung ber Beit auf tie Abichaffung mancher Migbrauche und Robbeiten bes afademischen Lebens bingewirft, im Bangen maren aber Die Universitäten in ihrer abgefonderten, obicon vom Staate ftreng beauffichtigten und geregelten, Rorporativftellung geblieben, 1) ale beren nothwendige Volgen fich Raftengeift unter ben Brofefforen, Standesrenommage unter den Studenten und Abschließung ber Anftalt vom Leben 2) bis auf unfere Tage erhielten.

So fand die Bewegung bes Jahres 1848 die Deutschen Sochschulen Sie brachte benfelben als erfte Frucht die Aufhebung der beschrantenben Bundesbefchluffe, welche in ber 27. Sigung ber Deutschen Bundesversammlung v. 2. April 1848 burch nachftebenben Befchluß erfolgte:

Auf ben in ber 22. Sit. v. 23. Marg b. 3. S. 176. erfolgten Antrag ber

1) (C. Bogt) Giniges über bie Stell. b. Sochich. G. 3: "Unfere Univ. find Rorporationen, und gwar vom Staate übermachte Rorporationen, benen man bas Gute genommen hat, welches fie ale folche befagen, namlich bie freie Gelbftbeftimmung, wahrend man bas Privilegium und ben Swang, b. h. bas Dbibje ber Rorporation ihnen vollftanbig beließ."

<sup>2) (</sup>C. Bogt) a. a. D.: "Ift es möglich zu behaupten, daß die Bewegun-gen auf dem firchl. Gebiete, die Agitation fur Geschwornengericht und freie Gerichteverfaffung, ber Ruf nach Breffreiheit und zeitgemäßer Umgestaltung ber fos zialen Berhaltniffe bei ben Univ. ein Echo gefunden hatten? Selbft von ben Raturwiffenschaften, fann man von ihnen fagen, daß fie fich auf ber Univ. in einer Beife entwickelt hatten, wie fie ben Anforberungen unferer Beit und beren Beburfniffen entsprach? Bahrlich, nein! Die Univ. fahren fort, Ranbibaten bes Brebigiamts, Acceffiften und Dottoren ber Debigin aus bem Stoffe ju fabris giren, ber ans ber Preganftalt ber Symnaffen in ihre Borfale binein gezwangt wird, und fie troften fich mit bem Bewußtsein, bem Staate Diener und fich Rolles giengelber verschafft ju haben."

Ale bie Prof. Sotho, Batte und Benary in Berlin eine Beitschrift gruns ben wollten, welche bie Biffenschaft "in ihrer mad tigen Ginwirfung auf die Be-Raltungen bes Lebens und ber Gefellschaft" barftellen follte, fo murbe ihnen vom Din. Gidborn eröffnet: "bag bie Berfolgung eines folden Blanes bem 3mede ber Univ. und bem Berufe ber an ihr angestellten Lehrer nicht angemeffen fei", bag vielmehr nur "bebenkliche Ronflitte und Berlegenheiten" ju erwarten feten, weil fie "ohne praftisch lebendige Kenntniß von Rirche und Staat, ihr Blatt auch in Bezug auf biefe Bebiete vom Standpunfte einer Philosophie (ber Begelichen) rebigiren murben, bie nach bem Urtheil fowohl Gr. Erc., ale auch aller hohern Br. Staatsmanner, mit ber Rirche und bem Staate, wie fie fein konnten und burften, unverträglich ware." Mat. III. S. 29. — E. Beller, Gebanken über Deutsche Univ., in Schweglers Jahrb. 1845. S. 1082.

genten, welche fich zur orthodoren Richtung befannten, 1) fondern namenlich barin, daß bei andern Lehrern Abweichungen von bem herrichenten, wie tifchen oder firchlichen Dogma mit Berweisen oder Abfehungen beftan murben. 2)

Diefem Berhaltniffe ber Universitaten, wie es war, ftellten fich tie Unfpruche, wie es fein follte, gegenüber. Diefelben werben von Roben v. Mohl (Polizei-Biffenfchaft, I. G. 511 fig.) wie folgt, zufammengefaßt:

Die Doch ichule ift bagu bestimmt und eingerichtet, bas Studium ber fant

wo man ben mahren Glauben mit ben fraftigften Mitteln aufrecht erhalten mift, und höhern Dris jur Stiftung abnlicher Bereine, wie ber fragl., bereits fur Ben

und Galle die Justimmung gegeben: Mat. I. S. 63, 72, 73.

1) Als Beisviel mag bie Berufung bes Brof. Gavern ich aus Roftod nu Konigsberg bienen, eines Schulers von Tholud und hengstenberg, bem bas be rucht bie Anzeige gegen Gefenius und Wegscheiber vom 3. 1830 gur Laft ies. Die Borftellungen bes Senats beim Min. und bie Beschwerbe beim Konige im ben ohne Erfolg. Demonftrationen ber Stubenten (b. 1. Rov. 1841) wuter beftraft. Dat. I. G. 71.

2) So wurde am 24. Oft. 1841 burch Min. Befehl bem Dr. Bruno Sant in Bonn, in Folge feiner Geschichte ber Spnoptifer Bb. I., unterfagt, Borletwegen zu halten, und ihm laut Eröffnung v. 29. Marz 1842 bie licentin docum in ber theol. Fak. entzogen. Der Min. hatte zu btefem Behufe bie Gutuku fammtlicher theol. Fak. unterm 20. Aug. 1841 eingeforbert. Bon biefen war ist einstimmig fur, zwei waren einstimmig gegen bie Abfegung. Die übrigen fprein fich mit getheilten Stimmen aus, fo baß, bie einzelnen Stimmen gerechnet, li fur und 16 gegen bie Abfetung gingen. Diese Gutachten erschienen 1842 it Dumler in Berlin. Schon vorher hatte Prof. Marheinede in Berlin sein & paratum herausgegeben. Der Bersuch, ihn bafür gur Berantwortung au giein, wurde auf Broteftation ber Univ. eingestellt. Mat. I. S. 42, 58, 63, II. C. !! Julius, a. a. D. G. 150. — Brof. hoffmann v. Fallereleben in Breffe wurde wegen bes 2. Bbs. feiner Unpolitischen Lieber auf Befehl bes Din. Gibhorn v. 17. Oft. 1842 gur Untersuchung gezogen und burch Befchluß bee Stant min. v. 4. Dec. 1842, vom Ronige bestätigt unterm 20. beff. Dr., feines aunt entfest. Staatsler. Suppl. Bb. 3. S. 113 ff., Brest. Beit. 1843. Rr. 15. : 18. Jan., Mat. I. S. 43, II. S. 39. Julius, a. a. D. S. 146. — Am 1. Dr. 1843 fanbte ber Dlin. ber philof. Fat. in Berlin mehrere Schriften bes Dr. Rati werd, mit ber Frage gu: "ob ein fo rudfichtelofer Berfechter fubverfiver Therrie: einer Universitate Rorporation in ben Br. Staaten noch langer angehoren burfe! Obschon bie Faf. ein Einschreiten ablehnte, befahl ber Min. am 1. Marg 1844, tie Nauwerdschen Borlefungen über Geschichte ber vorzüglichften Syfteme tr philos. Staatelehre zu schließen, und bies wurde vom Defan, Geh. Db. Reg. A. Brof. Dieterici, und ben ubr. Brof. ber Faf. lant Erflarung v. 22. Aug. 1-4 Mat. III. S. 26, 32, 38. - Dagegen weigerte fich wieberum bir Faf. am 9. April 1844, auf eine Beranlaffung ben Dr. Marter wegen feinn Schrift: Bas ift Runft? zur Berantwortung zu ziehen. Mat. III. S. 36. — Um gleiche Zeit verbot ber Min. die Sabilitirung bes Dr. Brut in Salle, befahl ber bortigen theol. Fat. bahin ju wirfen, bag ber Brivatbog. Dr. Schwarz eint angefundigte Vorlesung über Enchslopabie und Methodologie ber Theologie nicht halte, und sprach bem Prof. hinriche baselbst wegen seiner politischen Borlesun gen im Winter 1831 bie wiffenschaftl. Fahigfeit ab, bergl. Gegenstände zu bebau beln. Dat. III. S. 31. — Auch die Brof. ber kathol. Theol. Achterfelb und Braun ju Bonn mußten ihre Borlefungen einstellen, weil ihnen wegen beterborie die erzbischöfliche Approbation entzogen murbe, toch ließ ihnen bie Stautregierung ihren vollen Gehalt. Mat. II. S. 88, III. S. 27.

Aehnliches geschah übrigens auch auf andern Deutschen Univerfitaten. Gs braucht nur an Dr. Strauß und Brof. Bifder in Tubingen erinnert ju werben (über lettern f. Schweglers Jahrb. ber Gegenwart. 1845. Jan.), fo wie an Rottede u. Welders Benfionirung 1832.

:-

Manches Bunfchenswerthe wurde beschloffen, aber Alles ohne fo wenig war ein Erfolg der Bemühungen sichtbar, welche Min. d. G., U. u. Med. Ang. einer zeitgemäßen Neugestäßwesens zuwandte, indem es die Gutachten der einstäten einforderte, und denfelben, obschon ohne den n Bertretung, den Besuch der Jenaer Konferenz

bie Reform von allen Seiten proflamirt, von

n über die Preuß. Universitäten. ihre Ausstattung. (f. o. C. 367. unb

meist ausdrücklich ernannte Abgeordnete. Nur aus waren blos einzelne Theiluehmer ohne Mandat zugegen.

n. 1) Lehrfreiheit. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist in unter keiner Staatspolizei, sondern ist nur dem richterl. Spruch i. Jeder kann über das lesen, worin er sich habilitirt, und über versieher. Im Zweisel enscheben die beiden betr. Fak. in vereinigter stäng. (Minorität: Ieder Univ. Lehrer kann über das lesen, wofür er sich beskäher Landesuniversität. Die Vernfreiheit. Kein Kollegienzwang, kein Studienplan, keine Landesuniversität. Die Versammlung erachtet es nicht für eine Beeinträchtigung der Lernfreiheit, wenn Staat oder Kirche den Besuch einer Univ. Werfaupt zum Behuse der Bulasung zum Eramen verlangen. Der Gebrauch der Latein. Sprache ist den Fak. überlassen. (Min.: Der Gebrauch der Latein. Sprache ist den Fak. überlassen. (Min.: Der Gebrauch der Latein. Sprache ist den Fak. überlassen. (Min.: Lehren. Für Alles, was die Studenten unmitteldar berührt, wird dasselbe durch eine Deputation der Letzern, wielle stimmfähig ist, versärst. Die Ordinari, als solche, hören auf Senat zu sein. Der Letzte besteht vielmehr aus 12 Mitgliedern des Corpus academ., deren Wahl haldschilich zur dässe erneuert wird. Das Corpus academ. gliedert sich im wissenschaftliche Sessionen. Das Wie setzt de dazu niederzeichte Kommission fek. In Civils, Bolizeis und Kriminalsachen hat das gewöhnl. durgerl. Gericht abzunrtheilen. Für Disziplinars und Chrensachen wird jedoch ein aus freier Bahl der Lehrer und Studenten hervorgegangener Rath eingesetz. Franks. D.

1. 11. 2) Die in beiben Beziehungen erlassen Berfügungen waren folgenbe:

2) Tie in beiben Beziehungen erlassen Berfügungen waren folgenbe:

3) T.: R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. (v. Ladenberg) v. 15. April

24. Aug. 1848 an sammil. Kur. ber K. Landesunivers., beiresse, bie Reforms

vorschläge Seitens Lesterer. (Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 269.) — b) C. R.

best. Rin. v. 22. Aug. 1848 an die Restoren und Senate der Landesunivers. zu

Boun; Greisswald und Bersin, so wie an die Prorest. ders. zu halle und Königs
berg. desgl. an den Univers. Kur. zu Bressau, betr. die Betheiligung diesseitiger

Universieherr an dem in Zena behuss der Univers. Resormen angesesten Kon
gresse. (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 270.) — c) Schreiben dess. Min. v. 15. Sept.

2848 des! den Geh. Instizen. Der. Guyet in Zena, als Mitglied der die Berssammung Denischer afadem. Lehrer vorbereitenden Kemmisson, in berselben Ang.

(Nin. Bl. d. i. B. 1848. S. 297.)

freien Stabte für Frankfurt, baß, ba bie feit bem S. 1819 erlaffenen fogen. Ansnahmegefege bes Deutschen Bunbes unter veränderten Umftanben bereits allent halben außer Wirfsamfeit getreten, biefelben aus von Seiten bes Deutschen Bunbes formlich als aufgehoben und beseitigt zu erklaren feien; beschließt die Bunbesversammlung: baß bie geb. beanftanbeten Ausnahmegesete und Beschliffe für sämmtliche Bunbesstaaten aufgehoben, mithin als bereits völlig beseitigt zu betrachten, und wo es noch ersorberlich befunden werden sollte, barüber bie nöthigen Befanntmachungen zu erlaffen seien. 1)

(Frantf. D. B. A. Beitung 1848. Dr. 102. v. 11. April 2. Beil., Berhandl.

bee Deutschen Barl., Frantf. Sauerlander, 2. Lief. S. 40.)

Desgleichen trat jest ber Sat " bie Wiffenschaft und ihre Lehre ift frei" an die Spige aller Verfassungsbestimmungen über bas Unterrichtswesen, sowohl in der Reichsverfassung, als in den Einzelnversassungen, namentlich in den Preußischen v. 5. Dec. 1848 und v. 31. Jan. 1850. (Bb. 1. S. 31. 226. 232). Dies war aber auch Alles, was errreicht wurde. Im Uebrigen fanden wohl vielfach Bestrebungen nach einer Berbesserung Statt. So hielten schon vom 12—15. Juni die Studenten eine allgemeine Versammlung zu Eisenach, 2) in den Tagen vom 27—29. Aug. war ein akademischer Kongreß zu Frankfurt a. M., 2) und vom 21. Sept. an traten zu Jena die akadem. Dozenten zu gemeinschaftlicher Berathung zu

1) In Preußen ift biefer Bunbesbeschluß nicht befonders publigirt, feine Birffamfeit aber faftisch anerkannt worden, 3. B. burch Aufhebung bes Inftimts ber Reg. Bevollm., besgl. ber Beschränkungen ber Aftenversendung u. f. w.

Dieser allg. Versammlung gegenüber beschloß ein von etwa 10 Univ. bes schickter Korps-Kongreß in Jena v. 15—18. Juli einen von allgemeinem Duelb zwang als Grundprinzip ausgehenden "Komment." Auch erschien in Gbttingen eine Studentenzeitung, obschon in Eisenach ber Ausspruch bagegen ausgefallen war. a. a. D. Nr. 204.

<sup>2)</sup> Bon weit über Taufend Studenten befucht, ließ bie Berfammlung buch Beinrich Simon eine Abreffe ber Deutschen Rat. Berf. überreichen, in welcher fte folgende Bunfche aussprach: 1) Die Univ. follen Nationalanftalten werben. Das Bermogen ber einzelnen Univ. foll vom Gefammtftaat eingezogen werben. Diefe bestreitet ihre Berurfniffe. Die Oberleitung übernimmt bas Deutsche Unterrichts Min. 3m Einzelnen wird bas Pringip ber Selbftverwaltung anerkannt. - 2) Unbedingte Lehrs und horfreiheit. - 3) Die Univ. follen bie gange Biffer ichaft vertreten und nach biefem Pringip bie Lehrfacher vervollftantigt werten; jebe Fafultatefonberung hort auf. - 4) Die einzelnen Staaten follen ben But beebefcht. über Aufhebung ber Ausnahmegefege feit 1819 fofort in Birtfamfeit treten laffen. — 5) Abfolute Aufhebung aller Gremtionen in ber Gerichtebarfeit. — 6) Betheiligung ber Stubirenben bei ber Bahl ber afabem. Beborben und bei Befehung ber Lebrstellen. — 7) Bur Erlangung eines Staatsamtes foll ber Und versitätsbesuch nicht erforberlich sein. — Andere Buntte, wie Begfall ber Rolle gienhonorare und Eraminationsgebuhren; Begfall ber Brufungen mahrend ber Studienzeit, außer wegen Stipendien; Deffentlichkeit ber Brufungen und Ablegem berf. vor von ber Univ. unabhangigen Brufungefommiffionen; Breiheit bes Univ versitätebesuche; Abschaffung ber Latein. Sprache, ale offizieller; Benugung ber afabem. Raume für bie Sub., fo wie enblich bie Organisation und Berter tung ber allg. Stubentenschaft, Ginführung von Schiedegerichten u. bergl. wurden ber Begutachtung eines Ausschuffes von Bertrauensmannern (Borparlament) über laffen, welcher bemnachft ein neues Studentenparlament berief, welches um biefelbe Beit, wie ber Dogentenfongreß in Bena, wieberum in Gifenach anfammentrat Franff. D. B. M. Beit. 1848. Rr. 166. 168. 169. 171., Beil.

<sup>3)</sup> hier wurde die Grundung einer freien, akademischen Univ. qu Bien, event zu Franksurt beschloffen. Die Bersammlung war nicht auf Universitätsangeborige beschränkt. a. a. D. Rr. 239. und Beil.

Einzelne Deutsche Univ. errichteten eigene Reformtommiffionen, 3. B. Giefen. a. a. D. Rr. 250.

sammen. 1) Manches Bunschenswerthe wurde beschloffen, aber Alles ohne Resultat. Eben so wenig war ein Erfolg der Bemühungen sichtbar, welche in Breußen das Min. d. G., U. u. Med. Ang. einer zeitgemaßen Neugeskaltung bes Universitäswesens zuwandte, indem es die Gutachten ber einzeinen Landes-Universitäten einforderte, und denfelben, obschon ohne den Charakter einer amtlichen Vertretung, den Besuch der Jenaer Konferenz gestattete. 2) —

Als nothwendig wurde die Reform von allen Seiten proflamirt, von teiner ausgeführt.

- H. Statiftifche Nachrichten über Die Breug Universitaten.
- 1) Ueber die Anftalten und ihre Ausstattung. (f. o. G. 367. und S. 374 Rote 1.)
- Deutschen Univ., und zwar meift ausdrücklich ernannte Abgeordnete. Rur aus Berlin und Königeberg waren blos einzelne Theilnehmer ohne Mandat zugegen. Die Beschüffe waren: 1) Lehrfreiheit. Die Wissenschaft und ihre Lehre ift frei. Sie steht unter keiner Staatspolizei, sondern ist nur dem richterl. Spruch unterworfen. Jeder kann über das lesen, worin er sich habilitirt, und über verswandte Kächer. Im Zweisel enscheiden die beiden betr. Kat. in vereinigter Sidung. (Minorität: Jeder Univ. Lehrer kann über das lesen, wosür er sich bessähigt erachtet.) 2) Lernfreiheit. Rein Kollegienzwang, kein Studienplan, keine Landesuniverstät. Die Versammlung erachtet es nicht für eine Beeinträcktigung der Lernfreiheit, wenn Staat oder Kirche den Besuch der Luiv. überhaupt zum Behuse der Justung zum Eramen verlangen. Der Gebrauch der Latein. Sprache ist den Fat. überlassen. (Nin.: Der Gebrauch der Latein. Sprache ist den Fat. überlassen. (Nin.: Der Gebrauch der Latein. Sprache ist abgeschasst.) Semestereramina fallen weg. 3) Verfassung der Univ. Das Corpus academ. besteht aus sämmtlichen Univ. Lehrern. Für Alles, was die Studenten unmittelbar berührt, wird dasselbe durch eine Deputation der Lettern, welche stimmfähig ist, verstärft. Die Ordinarit, als solche, hören auf Senat zu sein. Der Letter besteht vielmehr aus 12 Mitzsiedern des Corpus academ. gliedert sich in wissenschaftliche Sestionen. Das Wie sest die dazu niedergesete Kommission sest. In Civils, Bolizets und Kriminalsachen hat das gewöhnl. bürgerl. Gericht abzunrtheilen. Für Disziplinars und Chrensachen wird jedoch ein aus freier Wahl der Lehrer und Studenten hervorgegangener Rath eingesest. Franks. D. B. A. Zeit. 1848. Rr. 261., Beil. 263. 265. 271.

Das gleichzeitige, von gegen 70 Deputirten besuchte Studentenparlament in Eisenach (f. o.) faste, neben einem Organisations: Entwurf für die Deutsche Studentenschaft, einzelne von den Jenaern abweichende, oder sie ergänzende Besschlüsse; 3. B.: daß die Deutsche Nation zur Unterhaltung der Univ. verpflichtet sei; daß das Corpus ucadem., dem man die Bezeichnung "Universitäts-Ausschuss" beilegte, aus den Lehrern und der gleichen Anzahl Studenten bestehen solle; daß jeder, der sich befähigt halt, Borlesungen halten konne; daß die Kalulitätssonderung, die Kollegiengelder und der Gebrauch der Latein. Sprache abzuschaffen. a. a. D. Nr. 265, Beil. 266. 268. und Beil. 272., Beil.

2) Die in beiben Beziehungen erlassenen Berstigungen waren folgende:
a) C. R. bes Min. b. G., U. u. Med. Ang. (v. Labenberg) v. 15. April
und 24. Ang. 1848 an sämmtl. Anr. ber K. Landesunivers., betress. die Reforms
vorschläge Seitens Letterer. (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 269.) — b) C. R.
best. Min. v. 22. Aug. 1848 an die Rettoren und Senate der Landesunivers. zu
Bonn, Greisswald und Berlin, so wie an die Prorest. der, zu Hale und Königsberg, desgl. an den Univers. Kur. zu Breslau, detr. die Betheiligung diesseitiger
Univers. Lehrer an dem in Jena behns der Univers. Reformen angeseten Kons
gresse. (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 270.) — c) Schreiben dess. Min. v. 15. Sept.
1848 an den Geh. Insijs. Dr. Guyet in Jena, als Mitglied der die Bers
sammbung Dentscher afadem. Lehrer vorbereitenden Kommission, in derselben Ang.
(Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 297.)

aus einem Ausschuffe bestehen, in welchem fammiliche Fafultaten verheim in ober aus ber Berfammlung fammtlicher öffentl. Lehrer. Am 3medmagigften in ben wohl aber, unter paffenber Befchafteabtheilung beibe Beborben neben cie ber bestellt werben. Bur Statigfeit ber Beschaftebesorgung und gur Erhaltug # Bebachtniffes von Fruberem ift aber jedenfalls ein bestimmter Beamter nothig: es nun, daß berfelbe als bleibenber Borftand ber Sochfchule beftellt, ober mu Geschäftsmann bem afabem. Senate und bem wechselnben Borftanbe beffelber ! gegeben ift. ') - b) Alle Burger eines Rechteftaats find por bem Gefete in und bemfelben in gleicher Form Behorfam fchulbig. Es ift baber nicht abn wie eine eigenthumliche Gefengebung über bas Betragen ber Stubirenben, in vilegium in Form und Sache ju ihrer Begunftigung ober an ihrer Benedicht gung irgend gerechifertigt werben will. Gie mogen nach ben Borfchriften bie meinen Rechte leben und fich innerhalb beffelben nach ihrem Belieben mbt ihnen genehmen Formen bewegen, fo weit feine Rechte britter ober algeme Gefebe verlett werben. Deshalb fann auch von einer eigenen Gerichitet feit ber Sochschule feine Rebe fein. Rur bas liegt im Wefen einer Erziche anftalt, bag berj., welcher burch Unordnung, Robbeit und Lieberlichfeit fich mit bere um ben 3med bes Univerfitate-Aufenthalte bringt, biegiplinarifch gerige in schweren gallen, von ber Dochschule ausgeschloffen wirb. 2) - c) Reinte gleichgultig ift ber Drt ber Univ. Der Aufenthalt in einer Fleinen algelem Stadt wird bie Lehrer einseitig, in engerem Gebantenfreife befangen, eft m fich uneinig maden, die Studirenben aber vielleicht roh und linfifch. Ambit an foldem Orte mande allgemeine und befondere Bilbungs-Belegenheit, mus lich fur Beilfunde und Raturwiffenschaften. In ben Sauptftabten bagegen im Bermenbung ber Lehrer gu frembartigen Gefchaften, Uebertragung von Leftle an mittelmäßige Befchaftemanner, Berfolgen von außerwiffenschaftlichen 3mt Berftreuung und Berführung fur bie Studirenden. Am beften ericheint alen Sochichule gelegen in einer mittleren Stabt an einer großen Beliftrage.

Wenn im Borftehenden ftillschweigend angenommen ift, daß ber Steelb Gochschulen stifte und unterhalte, so ift nicht übersehen, daß allerdings wie Beise eine Hochschule auch durch Privatfrafte zu Stande gebracht werben im! Allein es wird von der Ansicht ausgegangen, daß ber Staat unter allen und

<sup>1)</sup> Michaelis, Raf. Bb. 4. S. 207, über bie Univ. in Dentfchl. E. Meiners, a. a. D. Bb. 1. S. 195. — Kollegialischer Leitung schreibt It zwar nur mittlere Gute, biese aber mit Sicherheit zu, während bie Lieburch einen Einzelnen bei glucklicher Bahl ausgezeichnet, bei unglücklicher Baber um so verderblicher wirfen konne.

<sup>2)</sup> Ueber afabem. Strafen f. Dichaelis, Bb. 4. G. 20. Ueber bie De in Deutschl. S. 40 ff., Deinere, Bb. 1. S. 294. - Fur Abschaffung ber alan Gerichtsbarteit: Sedenborf, Sollen bie afabem. Gerichte noch ferner int ihigen Berfaffung gelaffen werben? Leipz. 1800. — 2. Dr. ift Dichaeli 28b. 4. G. 164, Cafar, Gebanten über bie Nothwendigfeit ber af. Ger. In 1800, Meiners, Bb. 1. S. 133, Billers, Blid auf bie Univ. S. 65, Ebienfe gel. Sch. Bb. 2. S. 246. - Bgl. auch (C. Bogt) Giniges über bie Sie ber Bochfcbulen S. 19: "Auch bies gange Befen, bas bie Stubirenben als cie Rafte von ben übrigen Staateburgern loetrennt, ift noch ein Rudftanb bes fie berhaften Rechtezustanbes jener Beit, in welcher bie Univ. entftanben, und f in feinem Befolge alle jene Ausmuchfe mit fich, an welchen bas Stubenten unferer Beit franft. Dem burch biefe Ginrichtung gepflangten Raftengeifte banten wir bas Duellwefen, bie Corps, ben roben Unterfchieb gwifchen Bill und Burichen. Wir verbanfen ihm ale Bugabe bie Ertobtung bes Gefable & Recht, bie Bernichtung bes burgerlichen Gemeinfinns. - Die Bleichheit ser in Befet ift ber erfte Grundzug unferer burgerl. Ginrichtungen. — Baren ## noch Riemanden eingefallen, ben Commis einen feparaten Gerichtsftanb. ben Ge fellen auch einen zu verleihen?"

<sup>3)</sup> Als Beispiele führt Mohl an: Die erften Italien. Univ. bes Mittelain. bie Englischen Univ., sowohl die alten als die neue Condoner, manche Ameile Anftalten, die freie Bruffeler Univ. und die fathol. Univ. in Lowen.

ftalten aufgehoben. Daffelbe war ichon 1815 mit Duisburg geschehen, wo auch feit langer Zeit die Studentenzahl nur ausnahmsweise über 50 gefliegen war. Dagegen erhob sich im 3. 1818 als Erfat für die alten vertammerten Hochschulen ber westlichen Landestheile, die neue Universität zu Bonn.

Biernach befteben gegenwärtig in Preugen feche Universitaten mit

folgender Ausftattung:

|    | Univerfitäten. | Gegrünbet. | Etat :<br>1820. | Etat :<br>1834. | Etat:<br>1853. | Unter lets term Staats: zuschuß: |
|----|----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
|    |                | •          | Thir.           | Thir.           | Thir.          | Thir.                            |
| 1) | Greifewalb.    | 1456       | 46,933          | 57,696          | 62,100         | 1,200                            |
| 2) | •              | 1544       | 53,3351         | 60,912          | 85,165         | 53,645                           |
| 3) | Balle.         | 1694       | 60,566          | 70,737          | 79,200         | 71,310                           |
| 4) | Berlin.        | 1809       | 80,441          | 99,846          | 157,210        | 151,4621)                        |
| 5) | Breslau.       | 1811       | 67,056          | 72,299          | 90,890         | 80,318                           |
| 6) | Bonn.          | 1818       | 87,687          | 89,685          | 105,780        | 101,050                          |
| •  | Dazu:          |            | 396,019         | 451,175         | 580,345        | 458,9853)                        |
| 7) |                | 1818       | _               | 9,600           | 15,278         | 1,250                            |

Meber bie einzelnen Zweige ber Ginnahmen und Ausgaben vergl. Die unten bei ber Berfaffung ber Universitäten mitgetheilten Berwaltungsetats. Die obigen Engaben berühen für bie Beit bis 1834 auf Dietericis Nachrichten, für 1853 auf Dr. Mushades Schulfalenber v. 1854. Daffelbe gilt von ben Tabellen st. und 3.

2) Die Lehrfrafte.

Die Angahl und Bertheilung berfelben ergiebt fich aus nachftebender

150,962 Staatsulchuß; 1855: 158,540 Thir., wovon 151,262 Staatszuschuß.
2) 3m Etat für 1854 (s. in Bb. 1. S. 316. Note 3.) find für die Univers.

479,990 Thir. ausgeworfen.

<sup>1) \$</sup>m 3. 1849: 176,818 Thr., wovon 170,869 Staatszuschuß: 1851: 160,961\frac{1}{2} Thir., wovon 155,012 Staatszuschuß; 1854: 156,710 Thir., wovon 150,962 Staatszuschuß: 1855: 158.540 Thir., wovon 151,262 Staatszuschuß.

<sup>3)</sup> Neber abnliche Anftalten gur Ausbildung fatholischer Briefter, so wie über bie Anftalten gur praktischen Bildung ber Geiftl. evang. und katholischer Konsfestion f. u. bie bei Rr. 2. gegebenen Nachrichten.

|       | -                                                                                |                            |                       |               |                               |                      |                       |               |            |                            | 8                      | e                          | h                             | r e                          | r.                          |               |                                |                                       |                      |                                      |                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 3afr. | Universität.                                                                     | Theologisch<br>evangel.    |                       |               | _                             | -                    | ultá<br>lifd          | _             | 3          | ur.                        | Fo                     | f.                         | D                             | leb.                         | 8                           | ał.           | P                              | hilo                                  | f. 8                 | af.                                  |                                        |
|       |                                                                                  | ordentl. Brof.             | außerorb. Brof.       | Privatbogent. | Summe.                        | ordentl. Brof.       | außerord. Brof.       | Brivatbogent. | Summe.     | ordentl, Brof.             | außerorb. Brof.        | Brivatbogent.              | Summe.                        | ordentl. Brof.               | außerorb, Brof.             | Brivatbarent. | Summe.                         | orbentl. Brof.                        | auferorb, Brof.      | Privatbogent.                        | Summe.                                 |
| Tono. | Frankfurt<br>Königsberg<br>Duisburg<br>Halle<br>Grlangen<br>Erfurt<br>(1804)     | 3 5 2 3 3 3 3              | 1 1 1                 |               | 5<br>5<br>2<br>4<br>4<br>4    |                      | 11111                 |               | 111117     | 3<br>4<br>3<br>4<br>5<br>4 | 1 1                    | 5                          | 3<br>5<br>3<br>10<br>5<br>6   | 5 5                          | 1 3 4                       | 1 1 1 4       | 1 4 2 5 9                      | 10                                    | 0 6                  | -                                    | 12<br>3<br>24<br>16<br>16              |
|       | Summe                                                                            | 19                         | 5                     | -             | 24                            | 6                    | -                     | 1             | 7          | 23                         | 2                      | 7                          | 32                            | 20                           | 8                           | 7             | 35                             | 40                                    | 21                   | 17                                   | 78                                     |
| 1004  | Berlin .<br>Bonn<br>Breslau .<br>Greifswald<br>Halle<br>Königsberg<br>Münfter ') | 7                          | 2 5 1                 | 8             | 15<br>6<br>4<br>5<br>12<br>6  |                      | 1 1 - 2               | 3             | 58       5 | 835475                     | 1<br>3<br>-2<br>1<br>4 | 3<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1 | 12<br>8<br>6<br>7<br>10<br>10 | 16<br>11<br>7<br>4<br>6<br>4 | 10<br>1<br>3<br>1<br>2<br>2 | 1435313       | 40<br>15<br>15<br>8<br>9<br>9  | 22<br>24<br>16<br>10<br>18<br>13      | 7 2 7                | 6                                    | 75<br>31<br>29<br>16<br>31<br>29<br>10 |
|       | Summe                                                                            | 29                         | 10                    | 9             | 48                            | 11                   | 4                     | 3             | 18         | 32                         | 11                     | 10                         | 53                            | 48                           | 19                          | 29            | 96                             | 103                                   | 60                   | 61                                   | 144                                    |
| 1000. | Berlin .<br>Bonn<br>Breslau .<br>Greifswald<br>Halle<br>Königsberg<br>Münfter .  | 5<br>3<br>6<br>4<br>6<br>4 | 4<br>2<br>3<br>4<br>2 | 1 1 1         | 13<br>6<br>10<br>7<br>11<br>7 | -6<br>-6<br>-1<br>-4 | _<br>_<br>_<br>_<br>_ | 2 1 - 1       | 88         | 985565                     | 1 1                    | 3 1 2 1                    | 16<br>10<br>7<br>6<br>6       | 11<br>6<br>7<br>4<br>6<br>7  | 6 2 1 2 - 2                 | Z             | 37<br>11<br>19<br>9<br>8<br>11 | 27<br>24<br>16<br>12<br>18<br>13<br>5 | 27<br>89<br>26<br>33 | 33<br>16<br>40<br>3<br>15<br>12<br>1 | 87 48 38 17 39 28                      |

Bumme [28] 18] 8|54|16| 2| 4|22|38| 7| 7|52|41|13,41|95|115|58|90|263|
Bon ben 1834 vorhandenen Lehrern waren besoldet: in Berlin 74, Bonnal Breslan 58, Greisswald 33, Halle 57, Königsberg 37, Münster 15 im Canalso 337, werunter 233 ordentliche und 77 außerordentliche Professionelle etatsmäßige Besoldungen für fämmtl. Lehrer betrugen in Summa: 260 584 21 5 Sp. 5 Bf., wovon 226,850 Thir. 23 Sgr. 5 Bf. auf die ordentliche 27,681 Thir. 15 Sgr. 3 Bf. auf die außerordentl. Professionen Langung der einzelnen Univ. mitgetheilten Bermaltung Gie

auch die bei der Berfassung der einzelnen Univ. mitgetheilten Berwaltunge-Gie Die Angahl der Lehrer der fatholischen Theologie erhellt aus der ebbe Tabelle nicht vollständig. Die kathol. Fakultäten zu Bonn, Breslau und Rufter sind zunächst für die Diöcesen Köln, Breslau und Münster bestimmt, und sie schließen sich, zur praktischen Weiterbildung des Kand. nach absolvirtem Lus, die bischießen Seminare in Köln, Breslau und Münster an. Aehnlich ist in der Diözese Braunsberg, wo das Lycoum Hosianum zu Braunsberg, zu

<sup>1)</sup> Auch ber Dir. bes Gymnaf. ju Munfter gehort gu bent afabem. Leben inbem er bas philol. Gem. birigirt.

ber Didzese Paderborn, wo die philos. theologische Lehranstalt zu Paderborn für die theoretische Ausbildung der kathol. Priester dienen, während die praktische auf den dortigen Seminarien erfolgt. In den übrigen Didzesen des Preuß. Staats: Trier, Kulm, Posen und Gnesen geben dagegen die bischöft. Seminare den Kanschauten des Briesterstandes, die vom Gymnas. aus in sie eintreten, sowohl die libeoretische als die praktische Borbildung. Die Lehrkräfte an den gen. Anskalten maren im J. 1853: a) am Lyceum Hosanum in Braunsberg 2 ord. Pros. und 1 Priv. Doz. in der theol., 3 ord. Bros. und 1 außerord. Pros. in der phisos. Arcs. in Summa 7 Lehrer. (Ctat: 6,133 Thr. incl. 2,140 Thr. Staatszuschuß.) — b) Am Theodorianum zu Paderborn 4 ord., 2 außerord. Pros. der Theol., 3 Pros. der Phisos. in Summa 9 Lehrer. (Ctat: 10,506 Thr. 3 Sgr. 10 Pf. excl. 1080 Thr. 16 Sgr. 8 Pf. Staatszuschuß.) — c) Am Reiestersemis nur zu Trier (1835:) 8 Lehrer. (Ctat: 17,400 Thr. incl. 2851 Thr. Staatszuschuß.) — d) Am Alerikalseminar für die Didz. Kulm zu Pelplin: 5 Lehrer. (Ctat: 7125 Thr. incl. 5558 Thr. Staatszuschuß.) — e) Am theoretischen Priesterseminar zu Posen: 5 Lehrer. (Ctat: 10,891 Thr. incl. 4389 Thr. Staatszuschuß.) — f) Am weltzeist. Seminar in Gnesen: 5 Lehrer. (Ctat: 5260 Thr. met. 3691 Thr. Staatszuschuß.) — Die übrigen praktischen Priesterseminare haben in der Regel Regens, Subs

Die übrigen praftischen Priesterseminare haben in ber Regel Regens, Subregens und Repetenten. Sie sind botiet, wie folgt: a) das erzbischöfl. Sem. zu Roll mit 19,190 Thir. (incl. 7470 Thir. Staatszuschus.) — b) das Rierikals Minmat in Breslau mit 7426 Thir. (incl. 1872 Thir. Staatszuschus.) — c) das Priestersem. in Munker mit 9308 Thir. (incl. 2587 Thir. Staatszuschus.) — d) das Priestersem. in Braunsberg mit 6004 Thir. (incl. 2219 Thir. Staatszuschus.) — e) das Priestersem. in Paderborn mit 9843 Thir. (incl.

1431 Thir. Staateguichuß.)

Anch für evang. Theologen ift bei ber Jubelfeier bes Reformationssestes 1847 ein praktisches Predigerseminar zu Wittenberg errichtet und aus 1847 ein praktisches Predigerseminar zu Wittenberg errichtet und aus 1851 einem Fonds ber ehemal. Univers. deitt worden. Es hat 25 Stellen mit freier Bohnung und einem Stipendium von jährlich 200 Thir. auf zwei Jahre. Die Anstalt Keht unter 3 Direktoren, ist mit einer Uebungsschule verbunden und ressors kat numittelbar vom Oberkirchenrath, in oxtornis vom Min. (s. u. im 2. Kap. 1. Abschan. Rr. V. die Univers. Salle.) — In gleichem Zwed dient auch das 1. Abschandibaten fift in Berlin mit 9 Stellen, gest. 1714, neu organistri 1853. — Ueberhaupt über die Anstalten zur praktischen Ausbildung der Prediger vergl. dem 1. Hauptbb. dieses Theils vom Gesammtwerke, der das Kirchenwesen enthält.

3) Die Frequeng.

Bor ber Neugestaltung bes Br. Staats, ju Ende bes vorigen und zu Anfang biefes Jahrh., waren bie bamals bestehenden Universitäten besucht, wie folat:

|       |                               |                                  |                                    |                                | Student                                                     | en:                                  |                                      |                                |  |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
|       | an ( 671.81                   |                                  |                                    | ند                             | ). u.<br>ften.                                              |                                      | Davon                                |                                |  |
| Jahr. | Universität.                  | Theologen.                       | Juriften.                          | Debiziner.                     | Philosoph. u.<br>Kameraliften.                              | Summe.                               | Inlänber.                            | Ausländer.                     |  |
| 1797. | Frankfurt Rönigsberg Duisburg | 16<br>123<br>10<br>357<br>33     | 148<br>204<br>15<br>353<br>106     | 10<br>19<br>16<br>52<br>33     | -<br>2<br>-<br>30                                           | 174<br>346<br>43<br>762<br>202       | 169<br>309<br>31<br>634<br>129       | 5<br>37<br>12<br>128<br>73     |  |
|       |                               | 539                              | 826                                | 130                            | 32                                                          | 1527                                 | 1272                                 | 255                            |  |
| 1800. | Frankfurt Rönigsberg Duisburg | 17<br>95<br>8<br>326<br>41       | 150<br>225<br>14<br>372<br>113     | 14<br>10<br>28<br>55<br>28     | $\begin{vmatrix} - \\ \frac{2}{2} \\ - \\ 35 \end{vmatrix}$ | 181<br>330<br>52<br>753<br>217       | 169<br>323<br>23<br>660<br>141       | 12<br>7<br>29<br>93<br>76      |  |
|       | 1                             | 487                              | 874                                | 135                            | 37                                                          | 1533                                 | 1316                                 | 217                            |  |
| 1805. | Franfjurt Rönigsberg          | 36<br>101<br>5<br>360<br>47<br>6 | 228<br>221<br>—<br>456<br>125<br>6 | 13<br>8<br>16<br>83<br>22<br>2 | 30<br>3<br>45<br>22<br>7                                    | 307<br>333<br>21<br>944<br>216<br>21 | 298<br>325<br>10<br>836<br>139<br>20 | 9<br>8<br>11<br>108<br>77<br>1 |  |
| -     | Ì                             | 555                              | 1036                               | 144                            | 107                                                         | 1842                                 | 1628                                 | 214                            |  |

Unter ben Studenten der Theol. 3n Erfurt fludirten 5 fathol. und 1 preiff. Theol. 3m J. 1804 war die bortige Frequenz 10 evang. und 11 fathol. Theologen, 21 Juristen, 8 Mediziner, 15 Bhilosophen, im Ganzen 65, wovon 61 Julander. Die Durchschnittszahl sämmtlicher Studirenden berechnet Dieterici su die Jahre 1797—1805 auf 1562,08, wovon 1337,26 Inlander und 224,82 Austländer. (a. a. D. S. 172.)

Die Frequenz der jetigen Universitäten im Br. Staate erhellt aus in nachstehenden Tabelle:

|           |                                                                           |                                        | _                              | gen.                                              |       | Juri                                  | ften.                          | Me                                  | big.                           | Ph                                         | lof.                            | @                                              | ĭumm                                      | e.                                              | tri                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Semelter. | Universität.                                                              | Inber. na                              | Must.                          | fatho                                             | Must. | Inlänber.                             | Musland.                       | Inlander.                           | Ausland.                       | Infanber.                                  | Musland.                        | Infanter.                                      | Musland.                                  | Summe.                                          | Richt immatri:          |
| 1832.     | Berlin Bonn                                                               | 411<br>112<br>238<br>114<br>487<br>175 | 72<br>32<br>3<br>5<br>82<br>12 | 227                                               | 18 2  | 432<br>222<br>246<br>40<br>153<br>94  | 136<br>27<br>3<br>3<br>19<br>2 | 237<br>127<br>114<br>39<br>56<br>37 | 135<br>13<br>5<br>7<br>34<br>8 | 202<br>97<br>171<br>17<br>74<br>94<br>70   | 106<br>21<br>4<br>-9<br>4<br>10 | 1294<br>779<br>996<br>210<br>770<br>400<br>242 | 506<br>111<br>17<br>15<br>144<br>26<br>72 | 1800<br>890<br>1013<br>225<br>914<br>426<br>314 |                         |
|           |                                                                           | 1537                                   | 206                            | 620 8                                             | 32    | 1187                                  | 190                            | 610                                 | 202                            | 725                                        | 154                             | 4691                                           | 891                                       | 5582                                            |                         |
| 1837.     | Berlin Bonn                                                               | 321<br>46<br>168<br>34<br>314<br>135   | 109<br>25<br>1<br>56<br>5      | 105<br>193<br>—<br>—<br>—                         | 3 2   | 367<br>196<br>104<br>12<br>62<br>62   | 108<br>21<br>-<br>1<br>16<br>2 | 265<br>146<br>118<br>65<br>86<br>60 | 91<br>13<br>5<br>9<br>53<br>5  | 230<br>78<br>128<br>78<br>65<br>106<br>59  | 94<br>24<br>3<br>18<br>11<br>4  | 571<br>711<br>189<br>527<br>363<br>166         | 402<br>86<br>10<br>29<br>136<br>16<br>40  | 1585<br>657<br>721<br>218<br>663<br>379<br>206  | 41<br>4<br>12<br>4<br>2 |
| _         |                                                                           | 1008                                   | 196                            | 405]                                              | 36    | 803                                   | 248                            | 738                                 | 176                            | 764                                        | 163                             | 3710                                           | 719                                       | 4429                                            | 64                      |
| 1011      | Berlin<br>Bonn<br>Breslan<br>Greifswald<br>Halle<br>Königsberg            | 18<br>94<br>40<br>301<br>73            | 94<br>52<br>-<br>2<br>90<br>3  | 117 204                                           | _     | 394<br>170<br>128<br>26<br>91<br>70   | 42<br>-1<br>4<br>1             | 220<br>91<br>112<br>73<br>68<br>72  | 16<br>3<br>4<br>37<br>4<br>-   | 286<br>89<br>163<br>49<br>43<br>110<br>67  | 52<br>2<br>15<br>11<br>8        | 1149<br>485<br>701<br>188<br>503<br>325<br>201 | 507<br>167<br>6<br>22<br>142<br>16<br>25  | 1656<br>652<br>707<br>210<br>645<br>341<br>226  |                         |
| _         | W 2                                                                       | 775                                    |                                | 445                                               | 30[   | _                                     | 204                            |                                     | 164                            | 807                                        |                                 | 3552                                           | 885                                       | 4437                                            |                         |
| 1883.     | Berlin<br>Bonn<br>Breslau<br>Greifswalb<br>Halle<br>Königsberg<br>Münster | 133<br>46<br>45<br>27<br>276<br>45     |                                | 209<br>257<br>——————————————————————————————————— | 3 3   | 582<br>241<br>280<br>40<br>144<br>150 | 138<br>28<br>4<br>12           | 87<br>87<br>86<br>70<br>72          | 9                              | 267<br>169<br>153<br>45<br>55<br>50<br>149 | 126<br>57<br>3<br>8<br>2<br>3   | 1206<br>752<br>822<br>198<br>545<br>317<br>305 | 358<br>114<br>20<br>10<br>80<br>5<br>39   | 1564<br>866<br>842<br>208<br>625<br>322<br>344  | 33333                   |
|           |                                                                           | 572                                    | 109                            | 661                                               | 6     | 1437                                  | 182                            | 626                                 | 91                             | 888                                        | 199                             | 4145                                           | 626                                       | 4771                                            | 82                      |
| 1004.     | Berlin                                                                    | 160<br>41<br>45<br>28<br>316<br>67     | 26<br>7<br>1<br>64<br>—        | 195 217                                           | 1 3   | 497<br>247<br>268<br>59<br>142<br>130 | 87<br>34<br>3<br>4<br>—        | 239<br>80<br>103<br>82<br>55<br>72  | 40<br>5<br>4<br>2<br>4<br>6    | 220<br>163<br>128<br>47<br>49<br>50<br>133 | 79<br>58<br>6<br>7<br>6<br>*    | 726<br>761<br>216<br>562<br>319<br>278         | 232<br>105<br>17<br>12<br>78<br>12<br>37  | 1348<br>831<br>778<br>228<br>640<br>331<br>315  | 54<br>2<br>2<br>3       |
|           |                                                                           | 657                                    |                                | 594                                               | 4     | 1343                                  |                                |                                     | _                              |                                            | -                               | 3978                                           | _                                         | 4471                                            | 63                      |
| IONA.     | Berlin  <br>Bonn<br>Breslau<br>Greifswalb<br>Halle<br>Königsberg          | 174<br>46<br>54<br>28<br>299<br>74     | 42<br>5<br>1<br>1<br>79        | 207 201                                           | 2 3   | 546<br>201<br>282<br>55<br>136<br>148 | 113<br>32<br>3<br>1<br>6       | 236<br>68<br>129<br>72<br>46<br>73  | 44<br>7<br>2<br>3<br>7         | 221<br>156<br>135<br>56<br>52<br>45        | 108<br>44<br>8<br>7<br>8<br>5   | 1177<br>678<br>801<br>211<br>533<br>340        | 307<br>87<br>22<br>11<br>96<br>13         | 765<br>723<br>222<br>629<br>353                 | 61<br>3<br>3            |

Bo Sternchen fteben (\*), find in der vorhergehenden Inlandergahl bie Aus: 26 \*

lanber mit einbegriffen. Im J. 1837 waren von ben Anslandern 5 aus Franfreich, 13 aus England, 33 aus der Schweiz, 62 aus Rufland, 2 aus Boien, 20 aus Krafau, 1 aus Schweden, 63 aus Danemark mit Holftein, 2 aus ben Niederlanden, 5 aus Amerifa, 1 aus Afrifa, 38 aus Desterreich (incl. 3 Ital.) und bie übrigen aus andern Deutschen Bundesstaaten. (Die meisten aus Mellenburg: 104, aus ben freien Stadten: 79, aus hannover: 73, wovon 25 in Runfter, und aus den Anhaltinischen Landen: 57.) —

Bu ber Gesammizahl ber Studenten fatholischer Theologie muffen auch noch die Böglinge berj. Anftalten gerechnet werden, welche nach ber Bemerkung zu ber sub 2. mitgetheilten Tabelle, gleich ben fathol, theol. Fakultaten, die theoretische Borbitdung fur ben kathol. Briefterftand gewähren; und zwar die Böglinge bes Lyc. Hos. in Braunsberg, so wie die der Lehranstalt zu Baderborn wollständig, die dagegen der für theoretische und praftische Ausbildung zugleich bestimmten Seminare zu Trier, Belplin, Bosen und Gnesen eina zur halfte, da in der Regel von dem vierzährigen Kursus zwei Jahre auf das theoretische Studium verwandt werden. Die Frequenz dieser Anstalten war folgende:

|                              | Braunes<br>berg. |            | Baberborn. Erier. |           |            | Pelplin. |           |            | Pofen. |           |            | Guefen. |           |            |        |           |            |        |
|------------------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|--------|-----------|------------|---------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| 1                            | Infanber.        | Muelanber. | Summe.            | Inlander. | Muslanber. | Summe.   | Inlander. | Muelanber. | Summe. | Infanber. | Muslander. | Summe,  | Inlander. | Muslanber. | Summe. | Inlänber. | Muslanber. | Summe. |
| Theolog.<br>1832.<br>Philof. | 29<br>4          | _          | 29<br>4           | 152       | 1          | 153      | 92<br>23  | 4          |        | 29        | 5          | 34      | 31        | _          | 31     | 21        | _          | 21     |
| 1843-44.                     | _                | -          | 37                | =         | _          | 76       | -         | -          | 57     | -         | -          | 35      | =         | -          | 3,5    | -         | F          | 11     |

Bas bie nicht immatrifulirten Bubbrer anlangt, fo vertheilten fich biefelben auf folgenbe Facher:

In Berlin 1837: 51 Chirurgen, 95 Pharmagenten, 90 Cleven bes Friedr. Wilh. Inft., 5 Bolontare, 107 Cleven ber med. chirurg. Afab. u. attachirte Chir., 38 Cleven ber Banafab., 6 Jöglinge ber Forftafab., 6 Bergeleven, 6 remumrirte Schüler ber Afab. ter Künste, 6 Jöglinge ber Garinerlehranstalt, 5 Stub., bei benen bie Immatrifulation in suspenso. — 1834: 17 Chirurgen und Bestiffen ber Bahnheilstunde, 134 Bharmay., 74 Cleven des Fr. With. Inst., 67 Cleven der med. chirurg. Afab. 2c., 277 Cleven ber Bauafab., 37 Bergeleven, 6 rem. Sch. ber Afab. b. Künste, 6 Zögl. der Gartnersehranstalt. —

In Bonn 1837: 18 Chirurgen, 5 Pharmagenten, 9 Sospitanten, 9 in me-

penso, - 1811: 36 Bospitanten. -

In Breelan 1837: 116 Eleven ber meb. chirurg. Lehranstalt, 5 Bharms genten u. Defonomen, 1 in suspenso, — 1833: 20 Pharmazeuten, Defonomen und Bergeleven, 12 in suspenso. —

In Greifewalb 1837; 42 Eleven ber meb. chirurg. Lehranftalt, — 1855:

4 hospitanten. -

In Salle 1837: 22 Chirurgen, 2 Pharmageuten, 2 in suspenso, - 1814:

3 Pharmageuten, 28 Dospitanten.

(Rebft ben bei ber Tabelle sub 1. gen. Quellen haben zu ben obigen Roile zen gebient: für 1837 Rochs Univers.; für 1833 ber Weimarsche gen. hifter. fat. Almanach von 1848; für 1833 ber Staatsanzeiger 1854 Rr. 162, 159, 163, 160, 153, 161, 164., — 1855 Rr. 2., 1854 Rr. 305, 307, 298, 302, 292, und 1855 Rr. 20. — Auch im Min. Bl. b. i. B. 1840. S. 356 u. 357 befindet sich Eine Uebersicht ber Frequenz der Preuß. Univers. Rach derselben fubirten im Sommersemester 1839: 3579 Inl., 746 Ausl., in Sa. 4325: im Semester 1333: 7362 Inl., 791 Ausl., in Sa. 4463.)

Bur Bergleichung mogen bier fchlieflich die folgenden Ungaben bin- fichtlich bes Befuchs ber übrigen Deutschen Univerf. Blat finden:

| - miles of ability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Universität, | Jahr.                | Studenten. | Davon<br>Ausländer. | Lehrer.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------|---------------|
| Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seibelberg . | 1847                 | 955        | 659                 | 65            |
| The same is the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Freiburg     | 10000                | 219        | 44                  | 152           |
| Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | München      | les_fia              | 1471       | 125                 | 76            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Burgburg .   | -                    | 521        | 72                  | y <u>20</u>   |
| The state of the s | Grlangen     | old <del>20</del> 00 | 364        | 9/27                | _             |
| Sannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Göttingen .  |                      | 591        | _                   | -             |
| Rurheffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marburg      | 1844                 | 241        | 60                  | circa 60      |
| Seffen Darmftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Biegen       | 1847                 | 570        | 159                 | 40            |
| Solftein 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riel         | 1846                 | 191        | 26                  | NEW PROPERTY. |
| Meflenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Roftod       | 1844                 | 120        | 1 1 2 7             | 40            |
| Gachfen, Ronigr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leipzig      | 1846                 | 832        | 233                 | 111           |
| Cachf. Bergogth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jena         | 1847                 | 425        | 183                 | 60            |
| Burtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tübingen     | Wind of              | 867        | . 92                | 69            |

Dazu bie Desterreichischen Universitäten, über welche aus bem 3. 1842 folgende Angaben gemacht werden: Graz 942 Stud., 28 Lehrer, 26,846 Fl. Aufwand; Innepruck 416 Stud., 24 Lehrer, 27,653 Fl. Ausw.; Dimüß 559 Stud., 25 Lehrer, 29,954 Fl. Ausw.; Prag 2741 Stud., 71 Lehrer, 71,189 Fl. Ausw.; Wien 5395 Stud., 85 Lehrer, 190,033 Fl. Auswand. 2)

Für bas Wintersemefter 1888 wird bie Gesammtzahl ber auf Deutschen Universitäten Studirenden auf 18,201 (2,711 Ausländer), die ber Lehrer auf 1699 (847 ordentl., 253 außerord. und 49 honorar=Professoren) angegeben.

## Erster Abschnitt.

## Berfaffung ber Universitäten.

Die Br. Universitäten sind privilegirte Korporationen, bestehend aus ber Gesammtbeit der Lehrer, aus den immatrikulirten Studenten und aus den zur Geschäftssührung angestellten Beamten und Unterbeamten. Jede Univers. ist in die althergebrachten vier Fakultäten der Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Philosophie abgetheilt. Nur bei Bonn und Bresslau sindet eine Ausnahme statt, indem hier eine fünste Fakultät, die der katholischen Theologie, hinzutritt. Die zu einer Fakultät gehörigen ordentslichen Prosessoren bilden als Fakultät im engern Sinne eine akadem. Behörde, an deren Spize ein aus ihrer Mitte erwählter Dekan steht. Bur

<sup>1)</sup> Reben Riel ift auch bie Univerf. ju Ropenhagen, gegr. 1475, im S. 1841 mit 1260 Stub., ju ermahnen.

<sup>2)</sup> In feinen außerbeutschen Lanben befag Defterreich Universitäten gu Babua: 1825 Stub., 46 Lehrer, 91,429 Fl. Aufwand; Bavia: 1484 Stub., 57 Lehrer, 79,837 Fl. Aufw.; Befth: 1250 Stub., 48 Lehrer, 96,493 Fl. Aufw.; Lemberg: 1128 Stub., 35 Lehrer, 55,984 Fl. Aufwand.

innern Leitung ber gesammten Universität wird burch bas Generaltongil aller orbentlichen Profefforen ein Ausschuß, ber afabemifche Senat, und jum Borfit in demfelben, fo wie überhaupt ale erfte Berfon ber atabemischen Obrigfeit ein Rektor 1) gewählt. Die ftaatliche Beauffichtigung der Unftalten erfolgt durch bas Din. b. G., U. u. Deb. Ang. und durch die Ruratorien der einzelnen Univerf.

## Erstes Kapitel.

## Die Aufficht über die Universitäten.

Brüber ftanden die Univerf. unter einem befondern Oberfuratorium (f. in Bb. 1. S. 244.). Un feine Stelle trat laut Inftr. v. 22. Febr. 1787 (f. in Bb. 1. S. 76.) tas Oberfculfollegium; doch murben fcon in 3. 1802 demfelben die Univerf. wiederum entzogen, und von Reuem ben Oberfuratorium untergeordnet. Bei der neuen Organisation ber Staats verwaltung famen fie laut Bubl. v. 16. Dec. 1808 und B. v. 27. Oft. 1810 (f. in Bb. 1. S. 246, 249.) unter die Unterrichts-Abth. im Min. bei Inn. Gegenwärtig reffortiren diefelben unmittelbar

I. von dem Minifterium der Geiftlichen, Unterrichte- und Dediginal-Angelegenheiten: B. v. 3. Nov. 1817. (f. in Bb. 1. G. 250.)

Als Stellvertreter bes Min. Dienen bei ben einzelnen Univerf.

II. die Ruratorien.

Die über diefe ergangenen Bestimmungen find folgende:

- 1) R. v. 26. Dec. 1808, wegen verbefferter Ginrichtung ber Prot. Polizei und Finanzbehörden.
- S. 10. (Abfat 3, bei Universitaten) In Rudficht ber Univerf. befchrant fich die Mitwirfung ber Regierungen nur auf die allgem. polizeil. Aufficht. Die innere Ginrichtung, Die blonomifde Ruratel, imgl. Die Berufung und Anftellung ber Lehrer, beforgt bas Ruratorium, und Wir behalten uns vor, ben jebesmaligm Rurator befondere gu ernennen.

(G. S. 1806-1810. S. 467., Rake, Bb. 9. S. 472.)

- 2) Rach bem R. v. 30. April 1815, wegen verbefferter Einrichtung ber Brov. Beh. S. 16., sollten die Oberprassidenten als beständige Kommiffarien des Min. zugleich die Kuratoren 2) der Univers. in der betreff. Brov. sein. (s. in Bb. 1. S. 256.)
- 3) In Folge ber Bundesbefchl. v. 20. Sept. 1819 (f. o. S. 378 ff.) imten an die Stelle ber Ruratoren außerorbentliche Regierungs - Bevollmächtigte. Gie erhielten die nachfiehende Inftr. v. 18. Dop. 1819:3)

Bir Friedrich Wilhelm ic. wollen in Gemägheit bee Befchl. Art. 2. S. 1. im Brotofoll ber Deutschen Buntes-Berfamml. v. 20. Sept. b. 3., beffen Anwerbung Bir hiermit auch auf bie Univers. in Ronigeberg ansbehnen, und Unfern benfelben aufnehmenden B. v. 18. Dft. b. 3., über bie Obliegenheiten und Ber

geben.

<sup>1)</sup> In Salle, wo bas Reftorat bem Lanbesfürften ale Fundator porbehalten

blieb, ein Prorektor. Ebenso in Königeberg.

2) Besondere Inftr. für den Kurator der Univers. zu Breesau v. 12. April 1816, u. zu Bonn v. 8. Juli 1819 sind mitgeth. in Roche Univ. I. S. 313. 164.

3) Obschon zum Berständniß des Folgenden nur Nr. III. und IV. der Inst. gehören, so ist dieselbe doch wegen ihres historischen Juteresses vollständig ge

haltniffe ber für Unfere Univerf. ernannten außerord. Reg. Bevollm., Nachfolgen-

bes anordnen und festfegen:

I. Da geb. Beichluffe gufolge ber Reg. Bevollm. erfte Bestimmung ift, über bie frengste Bollziehung ber bestehenben Gefege und Diegiplinarvorschriften gu wachen, fo wird ihnen 1) bie forgfältigste Aufmerklamkeit auf bie Befolgung biefer Gef. und Borfcbriften, barunter befonbere, mit Beziehung auf Art. 2 S. 3. bee ermahnten Befchluffes, ber Gef. gegen geheime ober nicht autorifirte Berbinbungen auf ben Univerf. gur Bflicht gemacht. 2) Um fie in Stand gu fegen, bles fer Pflicht gu genugen, follen ihnen nicht nur alle gur Runbe ber Reftoren und Senate, ober ber Univers.- Berichte gelangten Disgiplinarereigniffe ohne Ausnahme von biefen Behörben befannt gemacht werben, fonbern es find auch tie Boligeis behorben verpflichtet, jeben ju ihrer Kenntnig gefommenen, bas Belragen bes afabem. Berfonale überhaupt betreff. Fall, ben Reg. Berollm. anzuzeigen, unabhangig von ber Anzeige, bie fie über Sachen ber Art ben Univerf. Gerichten und anbern tompetenten Behörben, qu erftatten haben. Ueberbem muffen bie Reg. Bevolln. felbft alles anwenden, fich in einer fo genauen und vollständigen Kenntnif bes gangen Lebens und Treibens ber Univerf. ju erhalten, bag fie im Stanbe finb, fowohl zwedmäßig und treffend, wenn es nothig ift, barauf einzuwirken, ale and jebergeit befriedigende Rechenschaft barüber ju geben. 3) Sie find verpflichtet, auf alle zu ihrer Renniniß gelangten und ben afabem. Behörben entgangenen ober von diesen nicht genugfam beachteten Falle, biefelben aufmerksam zu machen und gu ihrer Untersuchung aufzuforbern. 4) Der Univerfitaterichter ift ihnen allein untergeordnet, und ihnen fteht in gallen ber afabem. Diegiplin und Rechtes pflege in Diegiplinarfacten, wo zwischen jenem und dem Reftor ober Senate Berfcbiebenheit ber Deinungen obwaltet und bas Regl, fur bie Bermaltung ber afabem. Berichteburfeit (f. u.) auf ihre Entscheibung verweifet, bie Entscheibung gu. Bleichfalls entscheiben fie, wenn in polizeilichen bie Univerf. betreff. Fallen bie afabem. Behörbe und bie Ortspolizei nicht übereinftimmen. 5) Gie erhalten bas Recht, sowohl fammilichen von ben Univers. Behörden vorzunehmenden Inriedit: tione: und Dieziplinarverhandlungen, ale auch ben Senateversammlungen beiguwohnen, und wo fie eine Berichtigung ober Bervollftanbigung bes Berfahrens fur nbibig halten, biefe zu veranlaffen. Auch find fie befugt, außerorbentliche Senat-versammlungen burch bie Rektoren zu veranstalten. 6) Die Entscheidungen ber afabem. Berichte in Diegiplinarfachen, follen ihnen vor beren Bollgiehung vorges legt werben, und fie haben burch Beifchrift ihres Ramens ihre Buftimmung gu Denf. zu bezeugen. Ihnen wird bas Recht beigelegt, in Fallen, wo fie gegen bie Meinung ber geb. Behörben eine ernftlichere Ahnbung fur nothig erachten, auf biefe bei bem vorgeordneten Din. anzutragen. 7) Sie werben berechtigt, wenn bie Univerf.-Behorben ihren Aufforberungen zu Untersuchung gewiffer Falle nicht gleich nachkommen, ober laffig babei verfahren und ihrem Anmahnen nicht Folge leiften, fogleich bagu einen Kommiffarius aus ben Ortsgerichten zu requiriren, welcher fich ber Sache mit Beobachtung ber afabem. Borfchriften ju unterziehen bat. Ueber galle ber Art muffen fie fogleich an bas vorgeordnete Din. berichten und biefes muß bie Univerf. Beborben jur Berantwortung gieben. 8) Gie mers ben berechtigt, erforberlichen Falls gemischte Untersuchungs-Rommiffionen aus ben atabem. Behorben und ber Polizei unter ihren Borfit ju ernennen. 9) Alle Res furfe gegen Urtheile ber afabem. Behörben geben burch fie und mit ihrem Gutachten begleitet an bas vorgeordnete Min. 10) Sie fontrolliren bie Bollziehung ber Strafen und muffen namentlich barauf feben, bag Relegirte burch bie Bolizei gleich aus ber Stadt entfernt werben, und fich in einem vier Deilen von berf. abstebenben Umfreise nicht aufhalten. 11) Bei allen Gelegenheiten, wo erhebliche Unordnungen ber Studirenben qu beforgen find, und wovon fie im Boraus Rachs richt erhalten, find fie berechtigt, ben Univerf. Behörben und ber Boligei bie Uns weisungen, welche fie fur erforberlich halten, ju geben und biefe find ihnen in Allem, was bie Univerf. angeht, ju folgen verbunden. Dit ben Militairbehorben treffen fie nothigenfalls bie erforberl. Berabrebungen jur Aufrechthaltung ber Orbsnung. 12) Bei Tumulten und anbern öffentl Erzeffen ber Studirenben haben fie sowohl bie Univers. Behorben, als auch bie Boligei, fo weit fie einzugreifen fur erforberlich halten, mit Anweisung ju verfehen und nothigenfalls bas Militair gu requiriren. 13) Ueber Diegiplinarfalle, welche bie afabem. Lehrer felbft betreffen,

muffen fie bem vorgeordneten Din. ungefaumt Anzeige und Antrage machen und

von ihm Inftr. einholen. II. Die Reg. Bevollm. find ferner, bem Befchluffe bes Bunbestages gufolge, beftimmt, ben Beift, in welchem bie afabem. Lehrer bei ihren öffentl. und Private portragen verfahren, forgfältig ju beobachten und bemf., jedoch ohne unmittelbare Ginmifchung in bas Biffenfchaftliche und bie Lehrmethobe, eine beilfame auf bie kinntigen ng in das Biffenfaftite ind die Legemeigor, eine geben. Um biefer Boftinmung nachzufommen, muffen fie fich 1) von ber Befchaffenheit ber Borträge ber Dozenten und ihrem Geifte bie erforderl. Ueberzeugung verschaffen. 2) Den Dozenten bie nöthigen Bemerkungen sowohl schriftlich als mundlich mittheilen. 3) Die halbjahr. Lettionskalage und die Berzeichnise ber halbjahrig gehaltenen Borlefungen mit ihrem Gutachten begleitet bem vorgeordneten Din. einreiden. 4) Ueber jebe Bulaffung eines Privatbogenten, fo wie uber jebe Anftellung und Beforberung eines Brof., follen fie ihr Gutachten abgeben. 5) Die afabem. 3ne ftitute muffen fie beauffichtigen und bafur forgen, baß fie in einer ber fauftigen Bestimmung ber Studirenben gufagenben Berfaffung bleiben. 6) Um über bies alles mit den Fafultaten Rucfprache nehmen und ihnen bie erforberl. Mittheilne gen machen zu tonnen, find fie befugt nicht allein ben Sigungen jeber gat. bei zuwohnen, fonbern auch außerorbentliche Berfammlungen ber Fakultaten burch beren Defane ju veranlaffen.

III. Beiter follen fie Allem, was jur Beforberung ber Sittlichfeit, ber en ten Ordnung und bes außern Anftandes unter ben Studirenden bienen fann, ihr unausgeseste Aufmerkfamteit wibmen und muffen beswegen 1) ben berrichenben Geift und ben Con ber Studirenben fortwahrend beobachten und felbft Ginfts barauf zu gewinnen suchen. 2) Solche Studirenbe, die fich burch unanftanbige Eracht und burch ein unanftanbiges ober anftofiges Betragen nachtbeilig auszeich nen, muffen fie burch bie Reftoren erinnern laffen und nothigenfalls forgen, baf fie burch angemeffene Disziplinarmittel jur Menberung ihres Betragens veraulagt werben. 3) Auf Die Entfernung berer, welche auf Die Sitten und ben Beift ben übrigen einen nachtheiligen Ginflug haben, muffen fie bei bem vorgeorbn. Rin. antragen, find aber berechtigt, in bringenden Fallen die Entfernung folcher 3w bividuen, unter Borbehalt der Berantwortung felbft anzuordnen. 4) An ber Ber leihung der Freitische und übrigen alabem. Benefizien follen fie ben Antheil neb men, bag alle Kollationsbefrete ihnen vorgelegt werben, und fie burch Beifetung ihres Namens ihre Bustimmung bezeugen. Sie haben barauf zu feben, baß nur Burbige bergl. Bohlthaten erhalten und genießen. Deswegen soll auch von ben vorgefesten Din. feinem Studirenden eine Unterflugung bewilligt werben, ben nicht feine Burbigfeit bagu von bem Reg. Bevollm. bezengt ift. 5) alle ben Ste birenben von ben Refforen und ben Sat. ju ertheilenben Beugniffe muffen fie mib zeichnen. 6) Sie follen barauf feben, bag vollig genaue Ab. und Bugangliften ber Studirenben gehalten und ihnen fortlaufend vorgelegt werben. Sierbei muffen fie barauf Acht haben, bag teine von andern Univerf. Relegirte, anch feine von einer andern Univerf. fommenben und nicht mit einem von deren Reg. = Bevollm. mit unterschriebenen Beugniß verfebenen Studenten aufgenommen werben. 7) 6k haben regelmäßig monatlich Bericht über bie Diegiplinar-Greigniffe, ben berrichen ben Geift und die Beschaffenheit ber Sitten auf ber Univerf. an bas vorgefette Din. zu erstatten, erhebliche Borfalle aber bemf. außerorbentlich obne Borana an juzeigen. IV.

Da es ben Oberpraf. in ben Prov. wegen ihrer übrigen ausgebehnten Geschäfte und haufigen Abwesenheit nicht wohl möglich fein wurbe, ben an be Reg. Bevollm. ju machenten, fehr ine Gingelne gebenben Forberungen volltommen ju entfprechen, fo wollen Bir bie Bestimmung im S. 16. ber B. v. 30. April 1815, wonach jeber Dberpraf. Rurator ber in ber ihm anvertrauten Brop. befind. Univerf. fein foll, und die bestehenden Ruraforien ber Univerf. überhaupt, auf fe lange, als bie gegenwärtige Daafregel bauert, hiermit aufheben. Es werben bem nach 1) bie Reg. : Bevollm. an ben Univerf., welche Ruratoren haben, fo lange an bie Stelle ber lettern treten, und auf bieselben gehen, baber auch alle ben Ruratoren in ben ihnen bereits ertheilten Inftr. gegebenen Obliegenheiten und Befugniffe in ben übrigen Univerl.-Angelegenheiten über. 2) Dieselben Obliegen heiten und Befugniffe werben hiermit auch bem Reg. Bevollm. bei ber Univerf. Salle zugesprochen, welchem bas Din. b. G., U. u. Dr. Ang. biernach noch mit weiterer Inftr. versehen wird. 3) Sed. Min. bleibt es vorbehalten, ba von ihm unmittelbar die Kuratorialgeschäfte der hiesigen Univers. wahrgenommen werden, diese auf den Reg. Bevollm. so weit zu übertragen, daß er gehörig zum Bohl der Univers. einwirfen und seine Bestimmung ganz ersüllen könne. 4) Die Univvers. in Greiswald bleibt die zu ihrer beendigten neuen Organisation in ihrem bieherigen Berhältniss zu ihren Kanzler, welcher jedoch die den Reg. Bevollm. ges gebene Bestimmung nach der ihm von Unserm Nin. zugehenden Instr. im Allgem. wohrzunehmen hat. — Den Oberpräs. bleibt übrigens die Berpsichtung, so viel als nur immer möglich, zum Besten der Univers. und zur Erreichung des Zweckes bei der Anstellung der Reg. Kommissarien mitzuwirken. Wir erwarten, daß sie allen Einstuß ihrer Stellung dazu ausbieten und die Reg. Kommissarien mit allen

ihnen ju Gebote ftebenben Ditteln fraftigft unterftugen werben.

V. Die Reg. Bevollm. stehen im Allgem. in dens. Berhältnissen, wie die Amatoren der Univers. Sie find demnach 1) in Beziehung auf dieselben als die Stellvertreter des ihnen vorgesehten Min. zu betrachten, und es muß ihnen deswegen von den akadem. Behörden und Personen willig Folge geleistet, auch massen ihnen alle Ber. gedachter Behörden, imgl. die Ber. der Direstoren und Vorskeher der afadem. Institute, Sammlungen und Apparate vorgelegt werden, wobei es ihnen frei steht, selbige unter bloßer Beischrift ihres Namens weiter zu beförsdern, oder auch mittelst besonderer Berichte zu überreichen. 2) Sie sind dem Min. d. G., u. u. M. Ang. unmittelbar untergeordnet, erstatten an dieses allein alle ihre Ber., indem dems. überlassen bleibt, in vorsommenden Fällen mit andern dabei interessirten Min. zu verhandeln. Eben so erhalten sie auch nur von dem erstged. Min. alle Aufträge und Resolutionen, und werden hiermit angewiesen, dem Bers. dieser Behörde in allen Siuden pünstlich und ohne Ausschauskommen. 3) Sie sollen in Stand geseht werden, das für ihre Geschäfte nöttige Dienstpersonal zu halten, doch sollen ihnen auch ersorberlichen Falls alle Subalsternen der Univers. zu Gebote stehen.

Rach biesen Festsehungen haben sowohl die Reg. Bevollm. selbst, die Univers. und ihre Behörben, als auch die in vorsommenden Fällen mitzuwirsen angewiese nen polizeil., richterl. und militair. Behörden, sich streng zu achten. Lettere sind hierzu von den ihnen vorgesehten Min. anzuhalten, das Min. d. G., U. u. Ded. Ang. aber hat im Allgem., wie in hinsicht auf die Reg. Bevollm. und die Univers. insonderheit darüber zu halten, daß obige Borschristen genau befolgt werden.

**(6. 6.** 1819. **6.** 233.)

4) In Folge bes Bundesbefchl. v. 2. April 1848 (f. o. S. 395.) mursben bie außerorbentl. Reg.-Bevollm. wiederum auf ben Wirkungefreis von Ruratoren eingeschränkt. laut nachstehender Berf.

a) C. M. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 18. Juli

1848 an fammtl. Ruratoren ber R. Landes-Univerf.

Die Deutsche Bundesversammlung hat in ihrer 27. diess. Sitzung v. 2. April b. 3. den Beschluß gesaßt: daß, nachdem die seit dem Jahre 1819 erlassenn sogen. Ausnahmegesetze des Deutsch. B. unter veränderten Umständen bereits allents halben außer Birksameit getreten, dieselben für sämmtl. Bundesstaaten ausgehosden, mithin als dereits völlig beschietzt zu betrachten, und wo es noch ersorderlich besunden werden sollte, darüber die nöttigen Bet. zu erlassen seinen. Dieser Besschluß begreift, wie auf amtlichem Wege durch eine Mittheilung des K. Min. der ausw. Ang. so eben mir mitgetheilt worden ist, auch die Qundesbeschlüsse wegen der Anordnung außerordentlicher Reg. Bevollm. bei den Deutschen univ. in sich. Das Min. d. J., U. u. Med. Ang. ist daher von verschiedenen Seiten, sowohl von den afad. Senaten, als auch von außerord. Reg. Bevollm. selbst, mit der Bitte außerord. Reg. Bevollm. auch auf den allg. Bundesbeschlüssen beruhende Thatigseit der außerord. Reg. Bevollm. auch auf den Br. Landesbeschlüssen beruhen Erhätigseit der außerord. Reg. Bevollm. auch auf den Br. Landesbeschlüssen nach außer Birksamfeit treten zu lassen. Diesen Anträgen zu genügen, steht ein Bedensten nicht entgegen.

— Ew. ersuch ich daher, von dem Empfange des gegenw. Erl. ab, tie von Ihsenen bisher geübten Befugnisse eines außerord. Reg. Bevollm., wie solche in den allg. Bundesges. und in den darauf gegründeten besonderen biesseit. Landesges. näher bestimmt kind, fernerhin nicht mehr in Anwendung zu bringen und sich in

Ihrer ') bei ber bortigen Univ. auf bie, mit ber Eigenschaft eines Kurators verbundenen Funktionen, wie solche in §. 10. Absas 3. der B. v. 26. Dec. 1808 (s. 0.) näher bezeichnet und den Reg. Bevollm. in Nr. V. ter Instr. v. 18. Nov. 1819 (s. 0.) beigelegt worden find, zu beschränken. — Die besinitiven Bestimmungen über die Kuratorien an den Univ. bleiben die nach Beendigung der durch den Erl. v. 15. April d. J. getrossense Einleitungen und der demgemäß bewirsten

allg. Reform ber Univ. vorbehalten.

Als eine nothwendige Folge bes Aufhörens der Birkfamkeit des außerred. Reg. Bevollm. ergiebt fich insbef., daß in benj. Fällen, in welchen das Regl. für die fünftige Verwaltung der akadem. Disziplin zc. v. 18. Nov. 1819 (§S. 6. 12. 13. 22. s. u.) eine Berufung auf die Enkscheidung des außerord. Reg. Bevollm. gestatet, folche von jest ab nicht mehr stattsindet, sowie daß die Mitwirkung, welche die Allerh. Bek. v. 5. Dec. 1835 (s. o. S. 384 Note 4) den Reg. Bevollm. det Gegenheit der Immatriful. zuweist, fernerhin aushört. Im Uedigen enthalte ich mich der näheren Bezeichnung der einzelnen Funktionen, welche von den außerord. Reg. Bevollm. als solche fernerhin nicht mehr auszuüben sind und indem ich solches zu erwägen Ew. eigenem Ermessen anheimstelle, spreche ich nur den Bunsch aus, daß bei elwaigen Iweiseln Sie Sich, ohne daß es deshalb weiterer Anfrage bedarf, auf eine möglicht enge Bezeichnung ugd Ausübung des den Kuratoren redbleibenden Wirkungskreises beschänken mögen. Auch versteht es sich von selbk, daß Ew. von nun ab sich nicht mehr außerord. Reg. Bevollm., sondern nur Luxador zu nennen haben ze.

(M. Bl. b. i. B. 1848. S. 222.)

b) C. R. beff. Min. v. 6. Nov. 1848 (v. Labenberg) an ben Proreftor ter Univ. zu Salle und in ahnl. Weife an die übrigen Landes-Univ., betr. die Ginftellung ber feither ben Reg. - Bevollm. obgelegenen Sauptvermaltungsberichte, ber Distiplinarliften 2c.

Rachbem burch meinen Erl. v. 18. Juli b. 3. bie Funftionen ber außerert. Reg. Bevollm. bei ben Landesuniv. außer Birtfamfeit gefest worben finb, habe ich es für angemeffen befunden, daß die Erstattung ber jahrl. Sauptberichte, welche burch Erlag v. 31. Juni 1830 ben außerord. Reg. Bevollm. aufgegeben worben - um in gleicher Art, wie bies Seitens ber Prov. Beborben alljahrlich gefchehen, fo auch in Betreff ber Univ. bas Befentlichfte von bemi. jufammenguftellen, was im Laufe bes Jahres bei ber Berwaltung fich zugetragen und bie innern und außern Berhaltniffe berfelben verbeffert habe, ober beren Bervolltommung hinder lich gewefen fei, sowie auch über bie Leiftungen ihrer Mitglieder zc. fich andzw fprechen - gleichfalle auf fich beruben bleibe, und habe ich bemgemäß bie Rme foren ber K. Univ. benachrichtigt, daß von der Erstattung eines Deart. Sauptber. schon für den nächstevorstehenden Jahresschluß abzusehen, vielmehr von Seiten der Kuratorien nur darauf zu halten sei, daß die Direktoren und Borfteber der bei den Univ. bestehenden Sammlungen und Institute die Spezialberichte über ihre Anstalten regelmösig erstatten und durch das Kuratorium an das Min. gelangen laffen. - Dagegen werbe ich es gern feben, wenn bie G. Reftoren und Prorett. auf ben Univ. biefe Beranberung ber bisherigen Ginrichtungen, ale eine Aufforderung fur fich betrachten, bei niederlegung ihres Amte eine um fo um faffenbere Ueberficht über bie Ergebniffe bes verfloffenen atabem. Jahres, über ben Stand ber Univ., ihre Entwidelungen und ihre Bedürfniffe, aufzuftellen, und folde, nach vorgangigem Bortrage im Genat, refp. in ber bffentl. Sanblung bei Ueber. gabe bes Reftorate bem Min. mitzutheilen. Bei biefer Gelegenheit wird es ju gleich ber fdidl. Ort fein, über bie Disziplin unter ben Stubirenben in bem verfloffenen Studienjahre eine offene Auskunft zu geben. Das ftatiftifche Material baju wird ber Univerfitaterichter leicht bagu liefern fonnen, und will ich, unter ber Borausfepung, bag ber Univ. Richter fortan bem Reftor ober Broreft, ber Univ. gegen ben Schlug feiner Amtezeit eine, mit vollftanbigem ftatiftifchen Das terial verfebene Ueberficht über bie Ausübung ber afabem. Gerichtsbarfeit in ben verfloffenen Jahre liefere, um bei ber Sauptuberficht bes abgebenben Reffore be:

<sup>1)</sup> Bier fehlt ein Bort "Amtethathigfeit" ober ein abnliches.

ist zu werben — hierburch genehmigen, bag die feither von bem Univ. Richter m Min. eingerichten Quartalliften über die vorgekommenen Disziplinarfalle und chuldklagen von jest ab wegfallen. ')
(M. Bl. b. i. B. 1848. S. 344.)

5) Die Ruratorien ber einzelnen Univerf. find, wie folgt, bestellt:

a) Ju Berlin werben bie betr. Geschäfte einstweilen vom Reftor und Unis, rfitdierichter gemeinschaftlich beforgt; b) in Bonn teegl.; c) in Breslan: urator: Geb. Db. Reg. R. heinke; d) in Greifewald: Rangler (f. o. Nr. IV. ber Juft. v. 18. Nov. 1819): Malte, Huft ju Butbus, Gen. b. Inf. u. Gen. ouverneur v. Neu-Vorpommern; Ruratorium, wie in Berlin; e) halle, Rurast: Geb. Db. Reg. N. Brof. Dr. Pernice; f) Konigsberg: Rurator: Ob. Af. Cichmann; 2) g) Minfter: Rurator: Staatsmin. u. Ob. Praf. Dr. Daesberg.

Reben bem Min. b. G., U. u. Deb. Ang. ift

III. bem Erzbifchofe zu Roln und bem Fürftbifchofe zu Bredu eine Einwirfung auf die fathol. tholog. Fakultaten zu Bonn, resp. reslau zugeftanden. \*) So bestimmen:

1) Sinfictlich Breslaus:

a) die Inftr. v. 26. Aug. 1776 für die Priefter bes R. Schulen-In-

5. 5. Daß, wenn von Befetung eines Lehrstuhls bei ber thal. Fak. die Rebe , bas von dem Institut dazu vorgeschlagene Subjekt zuvörderst dem Ordinario afentirt werden, und dieser bei begründeten Einwendungen gegen Lehre ober andel des Prafentati demselben Erklusivam zu geben berechtigt sei, falls aber fer nichts dagegen zu erinnern findet, sobann das Placitum bes R. Kommissarii igeholt werden solle.

S. 6. Daß ber Bischof, wenn er in Erfahrung bringt, was gestalten ein er anderes, entweber schon im Lehramte stehendes ober bahin zu promovirendes tiglied bes Institute, fich eines groben ober ärgerichen Berftoges gegen die Restn ber Glaubens, und Sittenlehre schulbig gemacht habe, solches ber A. Schustsommisson zur weiteren Untersuchung und der Sache gemäßen Berfügung ansigen könne, diese aber auf bergl. Anzeigen mit allem Ernst und Ausmerksamseit lettiren solle.

S. 7. Daß die Defani und Lehrer ber theol. Fat. nicht nur über die bei m Bortrag ber theol. Wiffenschaften zu beobachtende Methode, über die Bahl r Lehrbücher, Einitheilung der Stunden, und andere bergi. ad mere Theologica hörzigen Gegenstände, auf ben Rath und die Anweisung des Bischose zu rekurtsn haben, sondern, daß auch dems. der jahrlich zu formirende Leftionsenkatalogus efer Fakuliat zu seiner Einsicht und Approbation vorgelegt werden muß.

S. 8. Daß ber Bifchef bas Recht habe, bie Gorfale sowohl in Diefer Fat., s auch in ben übrigen Rlaffen, besonbers in benen jum Religionsunterricht ges bmeten Stunden, felbft, ober burch feine Kommiffarien zu visitiren, und ben

<sup>1)</sup> Neber ben gleichmäßigen Wegfall ber wegen bes Berbinbungswesens eins fabrien Einsenbung von Studentenverzeichniffen an bas Min. bes Inn. Bgl. R. v. 26. Juni 1848 u. im 4. Abfchn.

<sup>2)</sup> Bugleich Rurator bes Lyc. Hos. in Brauneberg.

<sup>3)</sup> Auch die evang. Brov. Synaben ber Rheinprov. und Westphalens beanstuchen eine hinwirkung auf die Besehung ber Broseffuren in der envang. theol. it. zu Bonn, wogegen sie, die Fortbauer der kirchl. Stellung der Fak, vorausst, derf. die Besugniß einraumen, zu seber die beiben Brov. Synoben einen mmberechtigten Deputirten zu senden. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 431.) Ein ähns ber Antrag, die Besehung der protestuntischetbeologischen Lebrstühle vom Gutsten der Synode abhängig zu machen, war schon im J. 1841 auf die Prov. pnode zu Bonn gestellt worden. (Nat. S. I. S. 36.)

öffentl. Schulprufungen, imgl. bem Examini ber Ranbitaten gum Behramte bei zuwohnen.

(Roch, Univ. I. S. 247.)

- b) bas neue Schulregl. v. 26. Juli 1800 fur bie Univ. Breslau ic.
- S. 19. Da Bir nicht gemeint find, burch gegenwartiges Regl. Die gegrundeten Rechte bes Bifchofs, als Orbinarii, ju schmalern, so bleiben ihm felbige sewohl in Absicht ber geiftl. Lehrer bes bisher. Inftitute, als auch in Absicht ber anderen niedern Schulen, beren Besehung und Bistation vorbehalten.

(Roch, a. a. D.)

- 2) Sinfichtlich Bonns: Die Statuten ber bafigen tathol. theol. &- fultat v. 18. Oft. 1834:
- (Berhaltniß ber Fak. jum erzbischöfl. Stuhl.) Des Ronige Daj. fo ben burch bie A. R. D. v. 13. April 1825 festzuseben geruht, daß ber Ergbifdef von Roln zu ber fathol. theol. Fat. ber Univ. ju Bonn im Befentt. bief. Stellung einnehmen foll, in welcher fich ber Furfibifchof von Breslau jur tathol. theel. Fat. ber Univ. bafelbit, in Folge ber im Auszuge hier beigefchloffenen B. v. 26. Lug. 1776 und v. 26. Juli 1800 (f. v.) befinbet, und bag inebef. in Beitef ber Anftellung, Diegiplin und Entfernung ber Lehrer ber fathol. theol. Bal. in Bonn bem erzbifchoft. Stuhle bief. Befugniffe beigelegt werben follen, beren fid in biefer Begiehung ber gurftbifchof von Breelau erfreut. Die beefallfigen go naueren Bestimmungen haben Se. Daj. ber Ronig bem Din. ju überlaffen and gugleich ju befehlen geruht, bag biefelben in bie Statuten ber fathol. theol. gal. ber Univ. ju Bonn übernommen werben follen. — Diefem A. Befehle gemiß if nach Anleitung ber in ben § 5. 5. 6. 7. und 8. ber B. v. 26. Aug. 1776 und im §. 19. ber B. v. 26. Juli 1800 enthaltenen Bestimmungen bereits unter bem 20. April 1825 ftatutarisch festgesest und wird hiermit wiederholt: 1) Das in ber fathol. theol. Fat. ju Boun Niemand angestellt ober jur Ausübung bes Leipe amts zugelaffen werben foll, ohne vorhergegangene Rudfrage bei bem erzbifcbil. Stuhle, und bag biefer berechtigt fein foll, wegen erheblicher, ber Lehre ober ben Lebenswandel bes in Borfchlag Gebrachten betr. Bebenten Die Anftellung oter Bulaffung beff. abzulehnen. — 2) Sollte wiber Berhoffen ein ber fathol. theol. Fat. in Bonn augehöriger Lehrer in feinen Borlefungen ober in Schriften ber fathol. Glaubenes und Gittenlehre, welche er wiffenschaftlich zu begrunden bernfra ift, zu nahe treten, ober auf andere Art in fittlich religibler Begiebung ein auf fallenbes Aergerniß geben: fo ift ber erzbischoff. Stuhl befugt, hieroon Anzeige zu machen, und bas Min. wird, auf ben Grund einer folden Anzeige mit Enk und Rachbruck einschreiten und Abhulfe leiften. — 3) Ueberhaupt fteht bie fathel. theol. Fat., in fo weit die fathol. Rirche an ber Birffamteit berf. betheiligt it, unter ber geiftl. Aufficht bes Ergbischofe. Diefer hat bas Recht, fie, fo oft et ibm gut fcheint, ju vifitiren ober vifitiren ju laffen; bie halbiabrigen Lettionen verzeichniffe muffen ihm vorgelegl werben, und bie Fat. ift gehalten, bie Bemet fungen beff. über rein theol. Gegenftanbe ehrerbietig aufgunehmen und und nach Dollichfeit ju beachten. Jene Anficht erftredt fich auch auf bie einzelnen Die glieber ber gaf. in ihrer Eigenschaft ale fathol. Beiftliche, und ber Erzbifchof # berechtigt, in ben Gallen, wo wiber biefe Gigenschaft verftogen ift, mit Borwiffen bes Din. bie geeignete Burechtweisung eintreten an laffen.

(Roch, Univ. I. S. 233.)

3) Endlich find hinfichtlich ber Afabemie zu Manfter bem Erzbife, zu Manfter bie gleichen Rechte verlieben: §. 6. ber Statuten v. 12. Nov. 1832. (Roch, I. S. 684.)

# Zweites Kapitel.

# Die Grundgesetze der Universitäten.

Als allgemeine für alle Br. Univers. gultige Grundgesetze laffen sich, neben Art. 20. der Staatsversaffung (f. in Bb. 1. S. 232.) und \$5. 1. u. 2. A. R. R. II. 12. (ib. S. 221.), woselbst die Univers. als Beranstaltungen des Staats bezeichnet werden, nur noch die beiden nachstehenden \$5. 67. u. 68. im all. Titel 12. des A. E. R. Th. II. aufführen:

\$. 67. (Bon Universitäten.) Universitäten haben alle Rechte privilegirter Rorborationen.

S. 68. (Innere Berfaffung.) Die innere Berfaffung berfelben, bie Rechte bes afabemischen Senats und seines jedesmaligen Borftehers, in Besorgung und Berwaltung ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten find burch Brivilegien, und bie vom Staate genehmigten Statuten einer jeden Universität bestimmt.

Bon den Statuten und Privilegien der einzelnen Univers., auf welche in dem vorstehenden §. 68. verwiesen wird, kann hier blos ein Beispiel gegeben werden. Sie sammtlich aufzunehmen, gestattet der beschränkte Umfang des Werkes nicht, auch sind die Verschiedenheiten derselben keineswegs wesentliche. Es wird daher im Volgenden das Statut der Univers. zu Berlin, als der bedeutendsten, mitgetheilt, hinsichtlich der übrigen aber die Darstellung auf bloße Allegate eingeschränkt. Zugleich aber werden die Nachrichten über Stiftung, Personal, Vonds, Institute und Sammlungen der einzelnen Univers. eingereicht, soweit dieselben nicht bereits durch die in der Einleitung unter Nr. II. enthaltenen statistischen Mittheilungen ersledigt sind. 1)

## I. Die Friedrich Bilhelms - Univerfitat gur Berlin.

1) Grundung ber Univerf.

Rachbem burch ben Tilfter Frieden v. 9. Juli 1807 mit bem gangen Bebiet jenfeits ber Elbe auch Salle fur Preugen verloren gegangen mar, baten die nach Memel gefandten Debutirten ber bortigen Universitate-Brofefforen, Schmalz und Frorteb, in einer Immediateingabe b. 22. Aug. 1807 im Namen ihrer Rollegen um Errichtung einer Bochfchule in Berlin. Br. A. Bolff fchrieb in gleichem Sinne an ben Großtangler Beyme, und Sufeland unterftuste biefen Bunfc perfonlich bei bem Konige. Diefer entschied barauf burch eine an ben Groffangler Bemme gerichtete R. D. b. 4. Sept. 1807: daß die Ausfüllung ber burch ben Berluft ber Sallefchen Univ. entftandenen Lude eine ber erften Sorgen fein muffe, bag eine abnliche allgemeine Lehranftalt in Berlin in angemeffener Berbindung mit ber Atademie ber Wiffenschaften errichtet werden folle, und daß biefer die aus ben Generalkaffen und ben bleibenben Brov. bieber nach Salle gefloffenen Bonts zu überweifen feien. In Folge hiervon gog Bemme borlaufig eine Anzahl von Dozenten (Fichte, Sufeland, Riemeyer, Reil, Soleiermacher, Bolff u. a.) nach Berlin, und die Borlefungen begannen. Die befinitive Organisation der Universität verzögerte fich bagegen bis jum 3. 1809, in welchem B. v. Sumboldt, als Chef der Seftion für öffenil. Unterricht im Min. b. Inn., die Angelegenheit in seine Hande nahm. Derfelbe entwarf, unter Mitwirtung bes bamaligen Finang = Min.

<sup>1)</sup> Das Folgenbe beruht auf Dietericis Rachrichten und Roche Univ.

v. Altenstein, einen vollständigen Blan, und erstattete darüber unterm 12. Mai 1809 einen eigenhändigen Immediatbericht, auf welchen der König durch A. D. v. 16. Aug. 1809 erklärte: daß er den Plan für höbere Geistesbildung im Staate und über die Grenzen dest. hinaus, für die Erhaltung und Gewinnung der ersten Männer jeden Faches, und für die Berbindung der in Berlin vorhandenen Akademien, wissenschaft. Institute und Sammlungen zu einem organischen Ganzen, so wichtig fünde, daß er die Errichtung einer solchen allgemeinen Lehranstalt mit dem alten hergebrachten Namen einer Universität, und mit dem Rechte zur Ertheilung afabemischer Würden, nicht verschieben, und ihren Sitz ihr in Berlin anweisen wolle. Für sämmtliche Akademien und voissenschaft. Ankalken wurte eine Dotationssumme von 150,000 Thir. jährlich bestimmt, und der Univers. mittelst Schenkungs-Diploms v. 24. Nov. 1810 das Palais des Pr. Heinrich als Universitätsgebäude übereignet. Durch K. D. v. 28. Juni 1828 erhielt sie ihren jetzigen Namen "Kriedrich Wilhelms-Universität."

2) Statuten.

a) Statuten ber Fr. Bilh .- Univerf. ju Berlin v. 31. Oft. 1816.

Bir Friedrich Wilhelm ac.

Rachdem Bir durch Unsern Kabinetsbefehl v. 16. Aug. 1809 eine Univ. p Berlin gestiftet haben, diese auch bereits seit dem Oft. 1810 in Thatigseit ift, is so wollen Wir ders. nunmehr, nachdem die Univ. mit ihrem Gutachten barühn vernommen worden, die nachstehenden, von Unserem Min. des 3. Uns vorgelegin Statuten hierdurch ertheilen, und indem Wir sammtliche Mitglieder der Univ., so wie die Behörden anweisen, sich darnach zu achten, wollen Wir bagegen die früheren für die Univ. zu Berlin provisorisch erlassenen Anordnungen, namentlich das vorläusige Regl. v. 24. Nov. 1810, hierdurch ausheben und außer Krast seben. Abschnitt I. Bon der Universität überhaupt.

S. 1. So wie die Universität zu Berlin den gleichen Zweck hat, mit andem Univ. in Unseren Staaten, nämlich die allgem. und besondere wissenschaft. Bildung gehörig vordereiteter Jünglinge durch Borlesungen und andere akademische Uebmegen fortzusehen, und sie zum Eintritt in die verschiedenen Zweige des höherm Staatse und Kirchendienstes tücktig zu machen: so soll sie auch sowohl als eine privilegirte Korporation unter Unserem Landespaterl. Schak, in Gemäßheit Unseres A. L. R. II. Ih. XII. In. S. 67. und 68., die wesentliche Richte einer Univ. genießen, vorzüglich auch das Recht, die im Folgenden nambat zu machenden akademischen Würden zu ertheilen. Sie soll ein Siegel mit Univerm Bildniffe führen, solches in Bachs abbrucken dursen, und ist in allen Stücke unter die unmittelbare Aussicht Unseres Min. die 3. gestellt.

S. 2. Der Sig ber Univ. ift bas von Une berf. burch bie Urfunde v. 24. Nov. 1810 jum Eigenthum gefchenfte, ehemalige Pring heinrichiche Balais, web des beshalb nunmehr ben Namen bes Universitäts- Gebaubes führt und fib

ren foll.

S. 3. Die Univ. besteht: 1) Aus der Gesammtheit der Lehrenden, sowell ber von Uns und Unserem Min. des 3. berusenen und angestellten, ordentichen und außerordentlichen Prosessionen, als auch aus den mit Genehmigung und min Antorität der Univ. unter dem Namen der Brivatdogenten an dem Lehrgeschifte Theil nehmenden Lehrern. 2) Aus den in den Berzeichnisten der Univ. eingetwagenen, oder immatrifulirten Studirenden. 3) Aus den zur Geschifteführung den Univ. nothwendigen, ihres Orts namhaft gemachten Beamten und Unterbeamten.

S. 4. Der höhere wiffenschaftliche Unterricht, beffen Ertheilung ber 3wed ber Univ, ift, gerfallt, wie auf anbern Deutschen Univ., in folgende vier Abtheilungen: bie theologische, die juriftische, bie mebiginische und bie philosophische, au welche letteren, außer ber eigentlichen Philosophie, auch bie mathematischen, naturwiffer schaftl., hiftorischen, philosopischen und ftaatswiffenschaftl, ober fogen. fameralitische Millen arboren.

Biffenichaften und Dieziplinen gehören. S. 5. Jebe biefer vier Abth. fteht ale ein felbstfandiges Ganzes unter ber befondern, unten naber zu bestimmenden Aufficht und Leitung berj., welche Bir als orbentliche Professer fur biefelbe berufen und befolben, beren Gesammtheit baher bie vier Fakultaten bilbet, an welche fich fowohl bie übrigen Lehrer, bie außerorbentlichen Profefforen und Privatbogenten, als auch bie Studirenben ans

s. 6. Um die Rechte und gemeinsamen Angelegenheiten der Univ. wahrzus nehmen; die gemeinsamen Angelegenheiten ders, zu verwalten; um über die Studistenden die allgem. Aufsicht zu führen und die disziplinarische Autorität über sie auszunüben; wie auch, um über die Angelegenheiten der Univ. an das ihr vorgessetzt Min. zu berichten; um mit Unseren übrigen Staatsbehörden zu verhandeln: besteht in der Univ. ein Ausschuß der ordentlichen Prosessoren unter dem Ramen des Senats, an bessen Spize der Rektor der Univ., als Prases, sich besindet.

5. 7. Die Univ. genießt für Druckschriften, welche sie unter ihrem Gesammts

§. 7. Die Univ. genießt für Drudfchriften, welche fie unter ihrem Gesammts namen und mit Unterzeichnung bes Reftors erläßt, die in dem Censuredd. v. I. 1788 bewilligte Censurfreiheit. Derselben erfreuen fich auch alle ordentlichen Brof. in Ansehung aller wisenschaftlichen, nicht die zeitigen politischen Berhaltniffe betr. Schriften, welche sie unter Beisehung ihres Namens und Charafters herausgeben, unter ber eigenen Berantwortlichkeit, daß in ihren Schriften nichts erscheine, was den Gesehen entgegen ift.

§. 8. Der Rang ber ordentlichen Brof. unter einander richtet fich fur jett nach bem Datum ihres ersten ordentlichen Profesor-Batents an irgend einer Univ. Dies bleibt auch bei funftigen Anstellungen die Regel; jedoch in einzelnen Fallen anders barüber zu bestimmen, wird Unferer jedesmaligen Genehmigung porsbehalten.

Abidnitt II. Bon ben Fafultaten und ihren Defanen.

S. 1. Die Gesammtheiten ber fur ein jedes ber oben benannten Unterrichtsgebiete, bas theologische, juriftische, medizinische und philosophische, von Uns mit bem Brabifat ber ordentlichen Professoren berusenen und besolbeten Echrer, bild ben bie resp. Fakultäten im engern Sinne, wo die Fakultäten auch als Behörben betrachtet werden; im weiteren Sinne begreift jede Fakultät, als lehrendes Korps, auch die zu ihr gehörenden außerrordentl. Bros. und Privatdozienten in sich. — Bes ber neu angestellte ordentl. Bros. wird in einer Fakultätesthung vom Dekan den altern Mitgliedern vorgestellt und in die Fakultät eingeführt.

§. 2. Wenn in einer, ober der andern Fakultät nur einigen ordentl. Prof. vorzugsweise die unten zu bestimmenden pekuniaren Bortheile der Fakultät beigelegt sind, so thut dieses der Theilnahme der übrigen an den wesentlichen Rechten und Berpstächtungen der Fakultät keinen Eintrag, sondern sie sind gleicherweise ordents liche Mitglieder ders. Jedem aber, der von Uns als ordentlicher Prof. berufen wird, liegt ob, in Jahresfrift, salls er den Doktorgrad noch nicht hat, ihn bei derf. zu erwerden, oder, falls er ihn hat, denj. Prästationen, welche die Fakultät zur Ausnahme, ihrem Regl. gemäß, fordert, zu genügen, widrigensalls seine Ausübung

aller Borrechte eines orbentlichen Brof. fo lange fuspenbirt wird.

S. 3. Jebe Fafultat ift verbflichtet, halbjahrig und fonft, fo oft fie will, bie bei ihr eingeschriebenen Studirenben wegen ber Rollegien, Die fie horen, ju vernehmen und fle burch bie Liften, welche ihre eigene Mitglieber über ihre Buborer fuhren, ju fontrolliren, wobei fie Folgendes ju beobachten hat: a) Findet es fich, bağ ein Studirender binnen einem halben Jahre gar fein Rollegium gehort hat, fo wird er [vermoge bes S. 6. ber Constit. academic.] von ber Univ. erflubirt. Behauptet er, bei auberen Gat. feine Rollegien gehört gu haben, mabrend er bei ber feinigen feine gehort hat, fo muß er bies burch bie Beugniffe ber Prof., beren Borlefungen er gehort zu haben angiebt, beweifen. c) Scheint es ber gaf., bag er zu lange bei ben Borbereitungefollegien verweile, ober auch nur weniger Bors Tefungen über fein eigentliches Fach befuche, als ihm ihrer Deinung nach jutraglich ift, fo muß fie ihn über bie Grunde horen, und ihm nach Befinden berfelben mathen, mit ber Anfundigung, bag bie Nichtbefolgung ihres Rathes Ginflug auf feite afabem, Beugniß haben werbe. d) Folgt er ihrem Rathe in bem Grabe nicht, bag er bie Beit feines Aufenthalis auf ber Univ. hindurch gar fein Rollegium bei ihr bort, ohne boch ju einer andern Fat. übergegangen ju fein, fo hat fie bas Recht, ihm ihr Beugniß gang ju verfagen und es barauf antommen gu laffen, wie ibm bie Beugniffe, Die er fich fonft etwa verschafft, bei ben Staatsbehorben, bei welchen er fich um Anftellung melbet, helfen werben, und wie er in ber besfalls mit ihm vorzunehmenden Prufung besteht. e) hat er weniger Rollegien bet fets ner Fat. gehort, ale biefer gu einem vollstandigen Rurfue bei ihr nothig gu fein

fceinen, fo muß fie in bem Beugnig bemerten, er habe nur biefes und jenes be: ftimmte Rollegium über Disziplinen feines Sauptfaches gehört, und ben Staats: Brufungebehörden baburch einen Fingerzeig geben, befto fcarfer auf bie Buden gu feben.

Berlangt ein Studirenber vor feinem Abgange von ber Univerf. ein Beugniß, fo fteht es ber Fal., ju welcher er fich befennt, zu, es tom nur in bem Maaße zu geben, als er ihre Rollegien gehort hat, und ihm zu überlaffen, wegen ber ubrigen etwa besuchten, Beugniffe ber einzelnen Brof. beigubringen.

S. 5. Die Rommunifation ber Rafultaten unter einander über Die freiwillig zu einer andern Fat. Uebertretenben ift burchaus nothwendig, baber biefelben bier

burch ausbrudlich bazu angewiesen werben.

S. 6. Jebe Fat. ift in solidum fur bie Bollftanbigkeit bes Unterrichts in ih: rem Gebiete in fo weit verantwortlich, bag jeber, ber brei volle aufeinander fol genbe Jahre ben Studien auf ber Univ. obliegt, Gelegenheit haben muß, über alle Sauptbisziplinen berf. Borlefungen ju boren. hierbei burfen jeboch außer ben Borlefungen ber orbentl. Brof., felbft auch bie ber außerorbentl. und bie ber Dit glieber ber Afabemie ber Wiffenschaften, nicht aber bie ber Brivatbogenten mit in

Anschlag gebracht werben. S. 7. Um aber bief S. 7. Um aber biefer Berantwortlichkeit genügen zu fonnen, hat fie bei Recht, Unserem Min. bes 3., wenn fie fich für zu schwach halt, mit Gründen be legte Borftellungen zu machen, und fich, wenn fie nachweisen kann, baß eine jenn hauptbisziplinen in bem für ben Rursus bestimmten Zeitraume von teinem ber vorhandenen Lehrer habe gelesen werden konnen, für biesen Gegenstand außer Ber

antwortlichfeit zu erflaren.

S. 8. Wenn ein außerorbentl. Brof. in feiner Bestallung fur eine bestimmt Disziplin besonders berufen ift, so giebt ihm biefes nicht etwa ein Recht, mit Ausfolug Anderer biefe Disgiplin allein zu lehren; wohl aber ift er alebann berj., m ben fich bie Fat. fur biefen Gegenstand zuerft und vorzüglich zu halten hat.

Bermoge bes Auffichterechte auf ihr gefammtes Unterrichtsgebiet ruft in ber gat. allein bas Recht, Die gelehrten Burben ju ertheilen, wenn biefes gleis unter ber Autoritat ber gefammten Univ. ausgeubt wirb. Gben fo auch ertheilt fie allein bie Erlaubnig, Borlefungen über ihr Gebiet unter ihrem Rubrum in bes Bergeichniß ber Univ. ruden und am ichwargen Brette anfchlagen gu laffen. Aus ber Berantwortlichfeit ber gefammten Univ. und jeber Fat. inebef., fur ben orbent lichen Fortgang ber Borlefungen, folgt auch bie Berpflichtung fur jeben Dozenten, wenn er bie Univ., außer ben Ferien, auf langer ale brei Tagen verläßt, anfer bem bei bem Din. nachzusuchenben Urlaub, auch bem Reftor und bem Defan ber Fal. bavon Anzeige zu machen. S. 10. Bur Leitung ihrer Gefchafte erwählt jebe Fal. aus ihrer Mitte auf Ein Jahr jebesmal einen Defan.

Die Defane werben jebesmal innerhalb zweier Tage nach erfolgin i. 11. Bahl bes neuen Rettors gewählt, und bie Gewählten bem Senat, und burd bie fen Unferem Din. bes 3. jugleich mit ber Reftorwahl angezeigt. Beboch erfolgt bie Uebernahme bes Defanate erft an bem, jum Reftoratemechfel und jur Grnene rung bes Senats bestimmten Tage.

S. 12. Jebes Fafultatemitglieb hat bas Recht, jedoch nur Einmal, bes Defanat auch ohne Anführung bestimmter Grunde abzulehnen.
S. 13. Wenn ein Fafultatemitglieb frant ober erlaubterweise abwesend ift, barf es gur Defanswahl feine Stimme fchriftlich abgeben, muß aber auch augleich

feine Erffarung, ob es bas Defanat anzunehmen geneigt fei, einfenben.

Der Defan eröffnet alle an bie Fat., ale folche, gelangenbe Bet, Bufdriften und Gefuche, und bringt fie, fo wie feine eigene, ober eines jeben ge fultatemitgliebes Bropofitionen bei ber Fat. gur Berathichlagung, Die nach feinen Gutfinden eine mundliche ober fchriftliche fein fann. Er tann aber, mit Ausnahme beffen, was in ben gewöhnlichen Gang ber ihm befonbere tommittirten Gefchafte gebort, für fich nichts verfügen ober beantworten.

S. 15. Er beruft, fo oft er es nothig halt, jur Berathung bie Fat. gufam men, in beren Berfammlung er ben Borfit führt, und bringt beren Befoluffe am Diegu gebort auch, bag er Promotionen verrichtet, ober burd ein anderes Mitglieb ber Fat., welches er bagu einladet, und ad hunc actum als Prebefanus tonftituirt, verrichten lagt. Beboch ift tein Anderer biefe Subftiftetion, außer bei unvermeiblicher Berhinderung bes Defans, ju übernehmen verpflichtet.

§. 16. Der Defan hat das Recht, die Berfammlungen ber Fak. in feiner Behausung abzuhalten, insofern er im Universitätebez. wohnt. Sonft, ober wennt er fich jenes Rechts nicht bedienen will, versammeln fich die Fakultäten im Universitätsgebande.

5. 17. Sammtliche jur Fat. gehörige Lehrer, so wie auch Brof. aus anbern Bak, welche über einen zu ihrer Fak. nicht gehörigen Gegenstand unter bem rubro bet komptienten Kak. lesen wollen, reichen bem Dekan bie Anzeige ber beabsichtigten Borlesungen ein, worauf die Kak. zur Revision berf., in Bezug auf ihre Bers mitwortlichkeit, zusammenberusen wird, und barauf vom Dekan die Lektionen für bas allgem. Berzeichniß geordnet, und bem Prof. ber alten klafkischen Literatur eins gezeicht werben.

in allen jur Faf. Eben fo überreicht jeber Lehrer bie namentlichen Liften ber Buhörer in allen jur Faf. gehörigen Borlefungen bem Defan, welcher verpflichtet ift, auf vielt, die ihm auf diesem Bege als unfleißig bekannt werden, ein wachfames Auge zu haben, und berechtigt, jede hierauf Bezug habende Untersuchung entweder felbft

einzuleiten, ober ben Reftor um beren Ginleitung gu ersuchen.

g. 19. Der Defan trägt bie neuangekommenen Stubirenben, welche ihm ihre Matrifel vorzeigen, und ihren Entschluß, fich zur Fak zu bekennen, erklaren, in bas Album ber Fak ein, und ertheilt ihnen barüber bie Bescheinigung. Daff, gilt won bernen, welche von einer andern Rak, zu ber feinigen übergeben.

von benen, welche von einer andern gat, zu ber feinigen übergehen.

1. 20. Der Detan forbert fammtlichen Lehrern ihre Erflärung ab, was far Studirende jeben als ausgezeichnet namhaft zu machen wiffe, auf beren Grund bann in einer Fafultateversammlung die Lifte ber Ansgezeichneten halbichrig zus

faumengetragen wirb.

etheile er den Studivenden die vor dem Abgange ober fonst erforderlichen Bengnisse, über den Besuch der Borlesungen und den bewiesenen Fleiß, im Namen und unter dem Siegel der Fat: So wie er auch diej., welche ihren Uebergang zu einer andern Fak anzeigen, im Albo bemerkt.

in ben Besühren fun bie Beugniffe und in ber besonbern Quote von ben Promos

tionsgebuhren, alles, wie es in bem Megl. jeber gat. festgesett ift.

fortfliche Berhandlungen in feinem Befchlusse und ift bafür verantworklich. Abschnitt III. Bom Rektor und Senat.

A. Bon Beftellung bes Rettors und Senats.

. . . . Das Recht, ben Meltar und ben Senat, fo weit letterer wahlbar fein foll, aus ihrer Mitte zu mahlen, flubet ber Besammtheit ber orbentl. Pvof. zu, und follen barüber bie folgenben naberen Bestimmungen Statt haben.

S. 2. Rettor und Senat werden jedesmal auf Ein Sahr gewählt, und gefichteht die Bahl bes fünftigen Rettors am 1. Aug., ober, wenn biefer auf einen Sountag fallt, am 2. in. einer, von dem zeitigen Rettor ausbrudlich zu biefem Bweck auszuschreibenben Bersammlung aller ordentl. Brof., bei welcher jeder zu erschninen, ober burch gultige Grunde sich schriftlich zu entschuldigen gehalten ift.

S. 3. Jeber Bahlende wirft ben Namen besten, ben er zum Aettor ernannt wunscht, in das Bahlbeden. Rur, wenn ein ordentl. Prof. zugleich in einem andern Staatsamte steht, darf diesem, ohne ausdrücklich vorhetgegangene Genehmis gung des Chefs jenes Amtes und des Min. des 3., dei der Restorwahl keine Stimme gegeben werden. Die gleichnamigen Betel werden von dem zeitigen Reksten unter der Kontrolle des Sekretairs gezählt und der Stimmenbesund verzeichnet. Die neisten Stimmen haben, werden hiernächt auf die ange Bahl geset. Sollte hiebei über eine Stimmengleichheit zu entschelden sein, seitgeschiehet dieses durch das Loos.

8. 4. Ueber die drei Kand. der engen Mahl wird nun auf dieselbe Weise auf a. neue gestimmt. Erhalt einer von den dreien die absolute Majorität, so ist die Maht. beendigt und er wird als gewählter Reftor designirt. 3ft dieses nicht ber Fall; so merben die zwei, welche die meisten Stimmen haben, zu einer legten Wahl gebracht. Sollte auch hier über eine Stimmengleichheit entschieden werden mußen, fo geschieht, es ebenfalls durch das Loos. Mer auf dieser lesten Wahl die

meiften Stimmen erhalt, ober, wenn Gleichftimmigfeit eintritt, wen bas Loos trifft,

ift jum Reftor gewählt.

Ber bas Reftorat nicht annehmen will, fann bies entweber, inbem er auf die enge Bahl gebracht wird, ober nach ber befinitiven Bahl erflaren. In beiben Fallen ift er iculbig, feine Grunbe anzugeben. Er tritt bierauf ab, und Die Berfammlung entscheibet, mit Borbehalt bes Refurfes an bas Din. bes 3. burd einfache Abstimmung, ohne alle Erlauterung ober Debatten, ob feine Grunde für gultig angufeben find ober nicht, welcher Enticheibung er fich unterwerfen muß. Mur ber zeitige Reftor und feine beiben unmittelbaren Borganger haben bas Redt, bas Reftorat ohne weitere Grunde und ohne Stimmung abzulehnen. - Benn bie Stimmen über die Ablehnung gleich getheilt find, fo wird die bes Ablehnenden felbft als hinzufommend angesehen, und die Ablehnung ift gultig. S. 6. Jeber abwesende Wahler ift beshalb verpflichtet, zur Bahlverfammlung

feine fcriftliche Ertlarung verfiegelt einzufchiden, ob er, falls bie Babl ibn triff, bas Reftorat annehmen will ober nicht, und über biefe, im letteren Falle geborg gu motivirende Erflarung wirb, wie über bie bes Anwesenben, entschieben. Dies verfaumt, wird als einwilligend betrachtet. - Die eingelaufenen Erflarmen, beren man nicht bedarf, werben in der Berfammlung uneröffnet verbrannt.

S. 7. Lehnt Jemand por ber engern Bahl ab, und werben feine Grunde gultig befunden, so wird bie engere Bahl mit Ausschluf feiner gebildet. Eben fa, wenn ber befinitiv Gemablte ablehnt und feine Ablehnung angenommen wird.

Die getroffene Bahl wird fofort vom Reftor und Senat mit Ginn dung bes Bahlprototolle Unferem Rin. bes 3. angezeigt, welches Unfere Allei. Beftatigung balbigft nachfucht, und fobalb uber biefelbe Unfere Erffarung eingegen gen ift, biefe bem Genat fofort befannt gemacht.

9. 9. 3ft bie getroffene Bahl beftatigt, fo macht bies ber Senat ben fammt lichen Bablern per circ. befannt; ift fie nicht beftatigt, fo hat ber Rettor, ned bem Senat gemachter Rommunifation, Die Gefammtheit ber orbentt. Brof. abermale

gufammenguberufen, welche bann zu einer neuen Wahl fchreitet.

S. 10. Wenn bas Reftorat por bem jur Bahl bestimmten Zermin bur Tob, ober Abberufung ober Abbitation, welche jeboch allemal ber Genehmigung bet Min. bes 3. bebarf, erledigt wirb, fo hat biefes zu enticheiben, ob bis gum fefter festen Termin ber vorlette Rettor Die Stelle bes abgebenben vertreten, ober bie Bahl fogleich vor fich gehen foll.

S. 11. Auf ben erften Tag bes Binterturfus berufen Reftor und Genat bie Univ. in ben großen horfaal, wo ber Reftor öffentlich feierlich burch eine Chesformel, welche bas Din. bes 3. vorschreibt, verpflichtet wirb. hierauf proflamin hierauf proflamin ber abgehende Rettor ben neuen Rettor, Die Defane und ben Senat namentlid, ftellt ben erften besonbers vor, überreicht ihm bie Gtatuten, Die Schenkungsurfunde und bas Album, legt bie Deforation ab und belleibet ihn bamit, ber neue Refier fann hierauf nach Befinden, entweder mit einer furgen Anrebe foliegen, ober mit einer langern auf ben Anfang bes Lehrfurfus fich begiebenben Rebe.

S. 12. Auf ben letten Sonnabend ber großen Ferien beruft ber geitige Reb tor die Gesammtheit ber Brof. gur Uebergabe bes Reftorats. Der bisherige Reb tor theilt querft bie wichtigften Univerfitate-Begebenheiten mit und proffamirt ber auf ben neuen Reftor. Sierauf überliefert biefem ber abgebenbe Reftor Die Siege und bie Schluffel, übergiebt ihm bie Aufficht über bie Regiftratur, und weifet bie

Unterbeamten gum Gehorfam gegen ihn an. S. 13. Die Anwesenben konstituiren fich hierauf gur Bahlverfammlung bes Genats.

Der Senat befteht aus: 1) bem Rettor, 2) beffen Borganger, ben S. 14. vorletten Reftor. Ift bas Reftorat burch Abbifation erlebigt worben, fo ift and mahrend bes folgenden Reftorate nicht ber Abgegangene, fonbern fein Borganger ale Borlester angufehen, 3-6) ben jebesmaligen vier Defanen, und 7-11) f aus, und von ber Berfammlung fammtlicher orbentl. Prof. ju mablenben gliebern.

Die Berhandlung beginnt bamit, bag ber Reftor feinen Borgang und bie neugewählten Defane als Senatemitglieber proftamirt. Da nad D von ben gewählten Mitgliebern bes bisherigen Genate jebesmal zwei, buch bat Boos, aus bem porigen in bem folgenben Genat übergeben, in bem berauf fo ben Jahre aber nothwendig ausscheiben follen, fo werben bierauf von ben beriet,

bie noch nicht zwei Sahre im Senat gefeffen haben, zwei burch bas Loos in ben neuen Senat hinuber genommen, bie anbern brei aber ale ausgeschieben erflart.

\$. 16. Die brei neu zu mahlenben werben hierauf aus ber Gesammtheit ber orbentl. Brof., mit Ausnahme ber zwei nothwendig und bes einen, burch bas La.6 ausgeschiedenen Senators, und fo, daß die abgegangenen Defane für biefe Stelle mahlbar bleiben, auf folgende Art gemahlt: Beder Bahler ichreibt auf einen Bettel brei Mamen, welche er mit ber Bahl 3. 2. 1. bezeichnet. Die bei einem jes ben Ramen auf ben verschiebenen Betteln befindlichen Bahlen werben gusammengegablt, und die brei, welche auf biefe Beise bie brei hochsten Bahlen betommen has ben, find die Gewählten. Ueber Stimmengleichheit entscheibet bas Loos.

17. Benn von ben in dem bisherigen Senat durch Bahl befindlichen Mitgliebern bie beiben nothwendig ausscheibenben ober einer von ihnen Defan geworben, fo werben bemohngeachtet von ben brei andern zwei burch bas Loos herübergenommen und brei neue gemablt. - Sind aber von ben brei einjahrigen Genatoren einer ober mehrere Defane geworben, fo icheiben bemohngeachtet bie beiben ameifahrigen aus, von ben andern werben fo viele ale nothig ift, bamit intlufive bes vorlegten Reftore brei mit ben laufenben Gefchaften befannte Ditglieber im Canate feien, burch bas Loos herübergenommen und die übrigen neu gewählt. Ift ber vorlette Rettor Defan geworben, fo wird ein Senator mehr gemablt, um Die

Sahl woll zu machen. Rachbem ber Genat auf biefe Beife erneuert worben, leiften zuerft bie neuen Senatoren, ben porletten Reftor an ihrer Spige, hierauf bie übrigen Breff, bem neuen Reitor ben Sanbichlag auf getreue Mitmirtung jum Beften ber

Univerfitat.

Ben ben Befchaften bes Rettore unb bes Genats.

B. Ben den Geschäften des Rettors und des Senais.

S. 19. Der Senai hat nach Abschnitt I. S. 6. unter dem Borsite des Rettors der Univ. die innere Leitung und Entscheidung in allen ihren Gesammt-Angeslegenheiten, verhandelt, wo es erforbert wird, mit Unsern Behörden und übt die Diegiplinargewalt in wichtigeren Fallen über Die Stubirenben aus.

S. 20. Der Reftor hat im Senate Die Direttion und ift in bemf. überall, wie ber Brafes eines nach Stimmenmehrheit verfahrenben Kollegiums, ju betrach. ten. Er ift bie erfte atademische obrigfeitliche Berson und ber Reprasentant ber Univ. in allen ihren außern Berhaltniffen. Der Senat versammelt fich auf Einlabung bes Reftore regelmäßig zweimal in jebem Mon. an bemj. Tage, welcher

tige Angelegenheit es erfarbert, ben Genat außerordentlich gufammenguberufen, jes boch ohne bag biefes bie Orbnung ber regelmäßigen Berfammlungen unterbres

chen barf. S. 22. Wenn ber Reftor verhindert wird, im Senate gu erscheinen, fo übertragt er mit foriftlicher Angeige feiner Grunde ben Borfit bem vorjabrigen Rets tor, ber auch in allen Abmefenheitsfallen ber Stellvertreter bes Rettore ift. 3ft and biefer verhindert, fo gebuhrt ber Borfip bem erften unter ben gewählten Ges natoren.

\$. 23. Menn ber Reftor verfaumt hat, 24 Stunden vor ber bestimmten Beit bie Senatoren jur gewöhnlichen Berfammlung einzuladen, fo hat ber vorlette Reftor an bem Morgen bes bestimmten Tages ihn baran zu erinnern, und, wenn bie Ginlabung nicht erfolgt, die Bersammlung selbst auf ben folgenden Tag auszuforeiben.

Alle an ben Genat ober bie Univ. überschriebene Gingaben, Briefe

ober Berf. werben von bem Rettor eröffnet.

8. 25. Diefe fowohl, ale alles an ihn, ale Reftor, Gingegangene, was nicht von Une ober Unferem Din. bee 3. zc. perfonlich und ausschliegend an ihn gerichtet ift, ober zu ben ihm besonders vorbehaltenen laufenden Geschäften gehört, ift er verpflichtet, wein es nicht etwa an eine Fal. zu verweisen ift, in ein Jours nal eintragen zu lassen und im Senat entweder selbst vorzutragen, oder durch einen Senator oder durch den Syndisus zum Vortrag zu bringen.

5. 26. Nachdem der Bortragende sein Gutachten abgegeben, ist jeder Senator der der Bortragende sein Gutachten abgegeben, ift jeder Senator der Bertor, dem Senatoregl. ges

mag, auf Ordnung ju halten hat.

Breakly at the Month

S. 27. Nach beenbigtem Bortrage ftellt ber Rettor ben Gegenfiand ju & rathung und Abftimmung, welche von unten auf erfolgt. Der Rang aber in & nate ift biefer. Auf ben Reftor folgt ber vorlette Reftor, bann bie Defane, mi bem Range ber Fat., bann die gewählten Genatoren nach ber Anciennitat.

Alle Senatoren, wie auch die im Senate anwesenben Beamin, fi verpflichtet, bie Genatebeschlüffe bis ju beren Bublifation geheim zu halten. Ibes Bergehen hiergegen gehört jur Rognition bes Senats, und hat biefn w Recht, einen Senator in foldem Falle von ben Bersammlungen auszuschliefen, gen bie Beamten aber bei bem Din. auf Strafverfügung angutragen.

S. 29. Jeber anwesenbe Senator hat bas Recht, feine Erflarung, baf n # in ber Minderheit befunden, ober auch fein von ber Dehrheit abweichenbes Bein ju Protofoll gu geben, ober baff., wenn bie Sache an Unfer Min. bes 3 gk

bem Berichte beigulegen.

Die Abwefenden hingegen find nicht nur an alle Befoluffe ba b **§**. 30.

wefenden gebunden, fondern auch als ber Dehrheit beigetreten angufeben.

S. 31. Wenn jedoch ein Dieziplinarfall vortommt, bet bem auf Reim ertannt werben fonnte, fo muß bies in ber Ginlabung befonbere Bemertt mita und fann ein Befchlug in bergl. Fallen nur gefaßt werben, wenn wenigften Senatoren anwefend finb.

Der Reftor hat bas Recht, benj., welche auf eine folche qualif Ginlabung nicht erschienen find (ohne gegrundete Entichulbigungen einzuwen barüber einen Berweis zu ertheilen, und ift er verpflichtet, uber Gleif obn's fleif in Beobachtung ber Senatorepflichten ber Bahlverfammlung aus ben the au referiren.

Beber Senator hat das Recht, nachdem die von bem Rettor eine teten Gegenstände verhandelt find, Motionen ju machen, welche gang auf bid Betfe muffen behandelt werben, die er jedoch verpflichtet ift, wenn ein Sentin

perlangt, fchriftlich abgufaffen.

- **§**. 34. Schriftlich burch Girt. barf, ohne vorhergegangene perfonlice & fammlung, nichte unter ben Senatoren gur Abftimmung fommen, bamit Rims feine Stimme gebe, ohne eine hinreichende Renntnif von ben verfchiebenen In ten ber Sache ju haben. Wie benn überhaupt ber Senat, ale folder, nur beit und gultig verfügen tann, wenn er unter bem Borfige bes Reftors ober fin Stellvertretere verfammelt ift.
- S. 35. Wenn jeboch ein Senator etwas bie Berfon bes Reftors Betreffent bor ben Genat zu bringen hat, fo erfucht er ben Rettor, zu biefem Behaf it porletten Reftor gu belegiren, bem er von feinem Befuche gugleich Renntnif Erfolgt bann die Delegation nicht binnen zwei Sagen, fo ift biefer befugt, auf a außerordentliche Berfammlung ober auf Enticheidung ber Sache bei Unferen D bes 3. angutragen.

S. 36. Ueber jebe Senateversammlung wird ein Protofoll geführt, world Anwesenden bemertt und bie Antrage und Befchluffe verzeichnet werben, wir Die Stimmenmehrheit, mit ber fie durchgegangen ober verworfen werben.

\$. 37. Fur bie punttliche Ausführung alles beffen, mas im Senate beid fen tft, wird ber Reftor, in beffen Sanben bie vollziehenbe Gewalt rubt. Bu biefem Ende find ihm bie Unterbeamten perfonlich untergeben bas Siegel ber Univ. in feinem Bewahrfam.

S. 38. Um die Ausführung überfehen gu tonnen, wird in ber letten Ems figung jedes Monate dem vorlegten Reftor eine Lifte von ben auszuführen m

fenen Beschluffen mit Vermerf, was abgemacht ift und was noch schwebt, bet ben Universitätes Sefretar jum Bortrag vorgelegt. S. 39. 3m Cenat befchloffene Befanntmachungen an bie Stubirenben, de Anfchlage, beogl. Antwortichreiben an Gingelne ober an anbermeitige Beborben m terzeichnet ber Reftor allein, jeboch mit bem Beifat, Reftor und Genat, unt Rontrafignatur bes Gefretars.

S. 40. Alle Latein. Befanntmachungen, Antwortfcreiben und Anfchiage be fer Art hat ber Brof. ber alten flaffifchen Literatur auszufertigen. Much bat a gu biefem Behuf bas Recht, fich, wenn er auch nicht Genatemitglieb in bie Inporlegen ju laffen.

S. 41. Die Berichte bes Senats an Unfer Din. bes 3." untergetonen in be Reinschrift, außer bem Reftor, noch bie vier Defane. Wenn fie jedoch bie Bent

iv. ftubiren, mabrent ihrer Dienftzeit pon il fie binnen berf. nicht einem zwiefachen Jeboch follen fie eines Theils, wenn fie weit es ohne Berletung ihrer militairifchen ein, auch binnen biefer Beit ben Universitate: eden Theilnehmer berf. geltenben Bebingungen biej., welche ichon auf ber Univ. Berlin ftubir-Gintritt ber Dienstjahre fuspenbirt murbe, wenn auf biefelbe Univ. gurudfehren, bie Erneuerung en ober Umftanbe - vorausgefest, bag ihre Aufit ihnen fein Bebenten entgegen ftellt, welches, wenn e Burudweifung begrunden fann - erhalten. er Dienstjahre von einer andern gu ber Berliner Univ., er gleichfalls unter obiger Borausfegung, auf's neue ims wirb mit ihnen gehalten, wie nach S. 8. mit jebem, ber er Berliner vertaufcht. - Uebrigens foll bie Beit, mo bgl. air bie Rollegia befuchen, fobalb ties nur mit geborigem Trionnium acad. mit in Anrechnung fommen. Der Dienft .ießt von der Immatrikulation nicht aus, da die Militärjuris: Lebungszeit eintritt. 2) Alle, welche zu einer andern Bilbungs-) Alle, welche einen Gewerbichein lofen muffen.

Immatrikulation gefchieht vor bem Reftor mit Bugiehung bee Seson bem Reftor bagu angefesten Stunben.

e Reftor verpflichtet ben Aufzunehmenden mit einem Sanbiclage an Die Ges. treu zu beobachten, und handigt ihm hierauf die Matrifel, er Stubirenben und bie Erkennungsfarte ein.

An Immatrifulationsgebuhren zahlt ber Aufgenehmenbe: 1) für bie Life.; 2) für die Bibliothet 1 Ehlr. — Wenn er ichon auf einer ans. fubirt hat, bezahlt er die Salfte. — Der Neftor kann die Immatrifus ühren wegen Unvermögens erlaffen, auch kann in boberer Inftanz Unfer 3. bavon bisvenfiren.

1. Rach ber Immatrifulation muß ein Jeber innerhalb Acht Tagen fich Defan ber Fak., zu welcher er gehören will, in die Lifte berf. eintragen für diese Inskription entrichtet er dem Defan 1 Thir., oder, wenn er schon andern Univ. ftubirt hat, die halfte.

Benn ein hiefiger Studirender fein Fach verlaffen will, um fich zu bern zu wenden, so hat er dieses sowohl dem Delan der Fak, von der er is dem Defan der Fak, zu welcher er sich wendet, anzeigen, zahlt jedoch eue Instription Nichts. Ein solcher Uebergang vor einer Fak zu einer mm aber nur am Ablauf oder Ansang eines Semesters Statt sinden.

1. Durch die Immatrikulation bekommen die Studirenden alle Rechte,

1. Durch die Immatrikulation bekommen die Studirenden alle Rechte, wen die Gef. bewilligen, namentlich das Aufenthalterecht in Berlin mit son personlichen bürgerlichen Laften, den ihnen in Unserm Ed. v. 28. Dec. stligten Gerichtschand, das Recht, die Borlesungen der Univ zu besuchen ohl thre Institute, als Unsere Bibliothek und bie Unterrichtsanstalten in ibre und Thierarzneischule, so wie es deren Regl. verstattet, zu benußen. 2. Die Studirenden find nicht nur den Ges der Univ. und den Kerf.

2. Die Studirenden find nicht nur den Ges. der Univ. und ben Berf. 188 und Senats, sondern auch den Landesges, namentlich den Berboten 18 und geheimer Berbindungen, so wie den vollzeilichen Einrichtungen uns, mit welchen Ges. und Einrichtungen der Reftor seben, bei seiner Imston, befannt zu machen hat. — Ihre Ersennungstarte muffen die Studisets bei fich tragen. Wenn sie ein anderes Logis bezogen haben, so mussesse innerhalb 24 Stunden dem Sekretar anzeigen.

3. Es wird von ihnen Fleiß und Sittsamkeit, Folgsamkeit gegen ihre en, Achtung gegen ihre Lehrer und ein friedliches Betragen unter sich ges Wer sich des Gegentheils schuldig macht, verfällt in die von der akadem. 3n bestimmenden Disziplinarstrasen. Diese Obrigkeit ist nach A. L. R. tt. 12. §. 86. für alle Unordnungen der Studirenden, welche burch ges smertsamkeit und Sorgsalt hatten verhütet werden können, verants

L. Die Strafen finb : Berweis von bem Rettor privatim, öffentlicher

S. 9. Der Logistommiffar und Raftellan bes Universtides Gebaubes erhalten

pom Din. bes 3. ihre Inftruftionen.

Der Rangellift hat alle Reinschriften und Abschriften, welche ihm in **S.** 10. Universitatefachen vom Rettor, von ben Defanen, von bem Syndifus ober Belite tar aufgetragen werben, punttlich und ichleunig zu beforgen, bie in ben SS. 6. u. 10. bes IV. Abichn. gebachten Brototolle ju fuhren, auch bei ber Regiftratur ber Univ. alle Dienfte, welche von ihm geforbert werben, gu leiften. Er ift fur bie ftrengfte Geheimhaltung alles beffen, mas burch feine Amtoführung gu feiner Reme niß gelangt, verantwortlich.

§. 11. Die Bebelle find verpflichtet, alle Aufträge, welche ihnen in Univer fitatefachen von bem Reftor, ben Defanen, bem Syndifus ober Sefretar gegeben werben, punttlich und ichleunig zu vollziehen und ben Inhalt berfelben geheim ju halten. Sie haben bie Lebensweise ber Studirenden gu beobachten und alle Bergeben und Unordnungen, bie fie erfahren, sofort bem Reftor anzuzeigen, bei eige ner Berrntwortlichfeit fur alle aus beren Berfcweigung entspringenbe nachtheilige Wolgen. Endlich wird ihnen bie genaue Beobachtung ber Rargerorbnung gur te fonbern Bflicht gemacht.

An bem ichwarzen Brette burfen fie ohne Borwiffen und Genehmi §. 12. gung bee Rettore feine Anschläge anheften, mit Ausnahme ber Ankundigungen ben Borlefungen. — In fofern biefe von orbentl. ober außerorbentl. Boofefforen, obn von Mitgliebern ber R. Atabemie ber Biffenfchaften herruhren, bedurfen fie gu einer Genehmigung. Die Anfunbigungen ber Brivatbogenten muffen von ben Defan ihrer Fat. Die Genehmigung erhalten haben, um angefchlagen werben ju

§. 13. Die nicht fixirten Emolumente jebes Bebellen befteben in: 1) } ber Gebuhren ber Immatrifulation; 2) 1 bes von ben Bromotionegebubren abjugie henden Behntheils; 3) ben Citationsgebühren.

S. 14. Bu ben Stellen fammtlicher Unterbeamten gefchieht ber Borfchlag von

Senat, bie wirkliche Ernennung von Unferem Min. bes 3.

S. 15. Cammtliche Unterbeamte fteben, in Anfebung ihrer Amteführung, w ter ber befondern Aufficht bes Rettors, welcher ihnen beshalb Bermeife geben, auch bem Rangelliften und ben Bebellen eine Orbnungeftrafe bis gu 2 Thir. anferlegen fann, wogegen jeboch ber Refure an Unfer Din. bes 3. gulaffig ift. Abichnitt VI. Bon ben Stubirenben. 1)

S. 1. Die Aufnahme ber Studirenben bei ber Univ. gefchiebt burch bas Gie

fcreiben in bie Matrifel.

Ber auf ber Univ. ju Berlin immatritulirt werben will, muß, wen er ein Inlander ift, fich nach bem Eb. wegen Brufung zc. v. 12. Dft. 1812 legitimiren; ift er aber ein Anslander, fich burch Beugniffe aus feiner Geimall iber

Die Unbescholtenheit feiner Berfon ausweifen.

S. 3. Ber biefem Eb. gufolge fich noch bei ber gemifchten Brufungs Remmiffion in Berlin bem Maturitateramen unterziehen muß, ift verpflichtet, fich frie teftens brei Sage nach feiner Anfunft ju melben, und, wenn er nach gehaltene Brufung noch bie Univ. ju beziehen entichloffen ift, fich foateftene brei Lage nach berf. immatrifuliren ju laffen. Inlander, Die icon von Schulen gefestiche Bru-fungegeugniffe mitbringen, imgl. Auslander, muffen fic binnen foateftene & Lagen nach ihrer Anfunft in Berlin zur Immatrifulation anmelben. Ber bies laner aufschiebt, muß bie Immatrifulationegebuhren boppelt entrichten.

S. 4. Wer von einer Univ. relegirt worben ift, mit ber bie biefige ein me bebingtes Rartel abgefchloffen hat, fann gar nicht; wer von einer Umiv. relegit ift, mit ber bie hiefige in einem bebingten Rartel fieht, fann nur nach ben Bebie

gungen beff. immatrifulirt werben.

S. 5. Bon ber Immatrifulation find ganglich ausgeschloffen: 1) Alle Staats biener und Militairpersonen. Junge Leute, welche um ihrer, aus Unferer B. v. 3. Sept. 1814 fliegenden allgem. Berpflichtung ju genügen, in ben Lintentrupen ber Armee bienen, find bemnach, fo lange fie bies thun, ber Immatrifulation noch nicht fähig, ober icheiben, wenn fie ju ber Beit, wo fie, bem Gef. gemäß, ju ben

<sup>1)</sup> Diefer Abidnitt ift burch neuere Gef. vielfach medifigirt, wie unten im 4. Abichn. biefer Abth. ju vergleichen.

flebenden Beere treten, icon auf ber Univ. flubiren, mabrent ihrer Dienftgeit von bem afabemifchen Burgerrechte aus, weil fie binnen berf. nicht einem zwiefachen Berichteftanbe unterworfen fein tonnen. Jeboch follen fie eines Theile, wenn fie in Berlin in Garnifon ftehen, und fo weit es ohne Berletung ihrer militairifden Bflichten geschehen fann, berechtigt fein, auch binnen biefer Beit ben Universitates beiguwohnen, andern Theile follen bief., welche ichon auf ber Univ. Berlin ftubir: ten, und beren Matrifel burch ben Gintritt ber Dienstjahre fuepenbirt murbe, wenn fle nach Beenbigung ber lettern auf biefelbe Univ. gurudfehren, bie Erneuerung ber Datrifel ohne weitere Roften ober Umftanbe - vorausgefest, bag ihre Aufführung mabrent ber Dienstzeit ihnen fein Bebenfen entgegen ftellt, welches, wenn es erheblich ift, ihre gangliche Burudweifung begrunden fann - erhalten. Roms men fie aber nach Ablauf ber Dienftjahre von einer anbern gu ber Berliner Univ., fo muffen fie auf berf., aber gleichfalls unter obiger Borausfegung, auf's neue im= matrifulirt werben, und es wird mit ihnen gehalten, wie nach S. 8. mit jebem, ber eine andere Univ. mit ber Berliner vertaufcht. - Uebrigens foll bie Beit, wo bgl. junge Leute vom Militair bie Rollegia befuchen, fobalb ties nur mit gehörigem Bleife geschieht, gum Trionnium acad. mit in Anrechnung fommen. Der Dienft in ber Landwehr ichlieft von ber Immatrifulation nicht aus, ba bie Militarjurisbiftion nur in ber Uebungegeit eintritt. 2) Alle, welche gu einer andern Bilbungeanftalt gehoren. 3) Alle, welche einen Gewerbichein lofen muffen.

S. 6. Die Immatrifulation gefchieht vor bem Reftor mit Bugiehung bes Ges

fretare in ben von bem Reftor bagu angesetten Stunden. S. 7. Der Reftor verpflichtet ben Aufgunehmenben mit einem Sanbichlage an Gibes Statt, Die Bef. treu gu beobachten, und hanbigt ihm hierauf Die Datritel,

bie Befete ber Stubirenben und bie Erfennungefarte ein.

S. 8. An Immatrifulationogebuhren gahlt ber Aufzunehmende: 1) fur bie Matrifel 4 Thir.; 2) fur bie Bibliothef 1 Thir. - Benn er icon auf einer ans bern Univ. flubirt hat, bezahlt er bie Salfte. - Der Reftor fann bie 3mmatrifus lationegebuhren wegen Unvermogene erlaffen, auch fann in boberer Inftang Unfer Din. bes 3. bavon biepenfiren.

§. 9. Rach ber Immatrifulation muß ein Beber innerhalb Acht Tagen fich von bem Defan ber fat. ju welcher er gehoren will, in bie Lifte berf. eintragen laffen. Fur biefe Inffription entrichtet er bem Defan 1 Thir., ober, wenn er ichon

auf einer anbern Univ. ftubirt bat, bie Balfte.

6. 10. Benn ein biefiger Stubirenber fein gach verlaffen will, um fich gu einem anbern zu wenben, fo hat er biefes fowohl bem Defan ber Fat., von ber er abgeht, ale bem Defan ber gaf., ju welcher er fich wenbet, anzeigen, gablt jedoch fur bie neue Inftription Nichts. Gin folder Uebergang vor einer Faf. zu einer anbern fann aber nur am Ablauf ober Anfang eines Semeftere Statt finben.

S. 11. Durch bie Immatrifulation befommen bie Studirenben alle Rechte, welche ihnen bie Bef. bewilligen, namentlich bas Aufenthalterecht in Berlin mit Freiheit von perfonlichen burgerlichen gaften, ben ihnen in Unferm Gb. v. 28. Dec. 1810 bewilligten Berichteftanb, bas Recht, Die Borlefungen ber Univ gu befuchen und, fowohl ihre Inftitute, ale Unfere Bibliothet und bie Unterrichtsanftalten in ber Charitee und Thierargneifchule, fo wie es beren Regl. verstattet, ju benugen.

§. 12. Die Stubirenben find nicht nur ben Gef. ber Univ. und ben Berf. bes Reftors und Senats, sonbern auch ben Landesgef., namentlich ben Berboten bes Duells und geheimer Berbindungen, so wie ben polizeilichen Ginrichtungen uns terworfen, mit welchen Gef. und Ginrichtungen ber Reftor jeden, bei feiner Immatrifulation, befannt ju machen hat. - Ihre Erfennungsfarte muffen bie Stubis renben ftete bei fich tragen. Benn fie ein anderes Logis bezogen haben, fo muf-

fen fie biefes innerhalb 24 Stunden bem Gefretar angeigen.

S. 13. Es wird von ihnen Fleiß und Sittsamfeit, Folgfamfeit gegen ihre Borgefesten, Achtung gegen ihre Lehrer und ein friedliches Betragen unter fich geforbert. Ber fich bes Wegentheils ichulbig macht, verfallt in bie von ber afabem. Dbrigfeit zu bestimmenben Disziplinarstrafen. Diefe Obrigfeit ift nach A. E. R. Th. II Eit. 12. S. 86. für alle Unordnungen ber Studirenben, welche burch ge-naue Aufmertfamfeit und Sorgfalt hatten verhutet werben tonnen, verants

S. 14. Die Strafen find: Berweis von bem Rettor pripatim, öffentlicher

200 100 10

b

90

Berweis vor bem Senat, Rarzerftrafe, Anbrohung bes consilii aboundi, be a

silium abeundi felbft und bie Relegation.

§. 15. Wenn ein Stubirender wegen Berbrechen zur gerichtliche Im suchung gezogen, oder wegen grober Unfittlichkeiten in Anfpruch genommen it, i wird fein akadem. Bürgerrecht bis zu abgemachter Sache suspendirt. Rad im licher Freisprechung von dem angeschuldigten Vergehen wird sogleich die Sam fion aufgehoben, ift die Freisprechung aber nur vorläufig (ab instantia), fo in die Guspension nur durch die befondere Bewilligung des Senats aufgehom ben. Durch die Verurtheilung ift er von dem akadem. Bürgerrecht befinit war geschloffen, und es hat in diesem Falle der Senat die Befugnif, feine Entim aus der Stadt zu verlangen, wenn fein Bohnort in ders. nicht durch Fanitie hältnisse begründet ist.

9. 16. In ben Fallen, wo ein wegen gemeiner Bergeben gur Kriminde fuchung gezogener Studirender zu einer nicht höhern Gefangnißstrafe vermiwird, als der afadem. Senat nach dem Jurisdistions: Regl. v. 28. Dec. 188 fennen darf, wird von dem Kammerger. Die Bollstredung der Strafe dem & überlaffen, bergestalt, daß der Berurtheilte seine Strafe auf dem Karpe

bugen fann.

S. 17. Die Rarzerstrafe wird, bald nach Bekanntmachung bes Urtick bem Studirenden vollzogen, und muß, wenn fie nicht auf langere Beit all Tage verhangt worden, ohne Unterbrechung abgeseffen werden. Ift fie auf is Beit guerkannt, so kann fie nach dem Ermeffen des Rektors ohne Unterbrechung gesesen, oder zum Theil in die Beit ber großen Ferien verlegt werden, faller nicht zu lange nach bem Urtheil eintreten. — Uebrigens wird hierbei auf bit zerordnung verwiesen.

gerordnung verwiesen. S. 18. Beleibigung ber Lehrer ber Univ., befonders bei Ausübung bumtes, foll bem Befinden nach mit ftrenger Rargerftrafe, consilium abounds

Relegation bestraft werben.

S. 19. Beleibigungen und Widerfetlichkeiten gegen bie Unterbedienteil Univ., befonders in ihren Amtsverrichtungen, sollen ernstlich und auf die ims gen S. angegebene Art bestraft werden.

§. 20. Eben fo bie Berletungen ber am fcwargen Brette angefchise Berordnungen, und felbft unanständiger Sabel über fie, ober andere eine liche Berf.

S. 21. Ber in ben Sorfalen, in ben Mufeen ber Univ., auf bem aus fchen Theater, in ben Klinicis, in ber Charitee ober an öffentlichen Orten & und Storungen erregt, verfallt in eben bie Strafe.

S. 22. Ber ben öffentlichen Gotteebienft ftort, verfallt nach M. L. A.

12. Anh. S. 137. in die burch die ganbesgef. bestimmte Strafe.

S. 23. Es ift unterfagt, öffentliche Aufzüge und Mufiten zu verante Sollte bei außerorbentlichen Gelegenheiten Die Erlaubniß bazu nachgefucht met fo muß ber Rektor mit bem Bolizeiprafibium barüber kommuniziren, welcheifere Enticheibung zu erbitten hat.

5. 24. Wegen anberer Bergehungen ber Studirenden und ihrer Beftra imgl. wegen bes Berhaltens in Ansehung ber Schulden ber Studirenben und Bermiethens ber Wohnungen an fie, wird auf bie betr. Festschungen bes A.!

Bezug genommen.

§. 25. Das akadem. Burgerrecht hort auf: 1) durch Promotion auf bet auf figen Univ. Doch kann ein hier Promovirter, nach besonderer Erklärung ver gen ner Seite, das akadem. Burgerrecht noch ein halbes Jahr behalten. 2) Usa Erwählung eines andern Standes, namentlich durch eine bestandene Staatspring all 3) Durch den Ablauf von Bier Jahren nach der Immatrifulation. 4) Da sechsmonatliche freiwillige Abwesenheit von Berlin. 5) Durch das contacts abeundi und die Relegation.

\$. 26. Wer in ben brei lettgenannten Fallen (3 - 5) bes vorigen f Erneuerung ber Matrifel auf feine Bitte erhalten will, hat bie im 6. und

biefes Abichnitte festgefeste Gebuhren auf bas neue gu entrichten.

S. 27. Soulte ein Studirender die Matrifel jurud geben, fo bat en nicht allein bas afadem. Burgerrecht verloren, angezeigt, und fein Name wird an bas fowar' Ger die Matrifel zurud giebt, ein Mebizing

d = chirurgischen Atabemie für bas Militair angezeigt, bamit biefelbe ibn

nicht mehr zu ihren Borlefungen zulaffe.

28. Jeber Inlander ift verpflichtet, feinen Abgang von ber Univ. bem einer Bat. anzuzeigen und bei bem Reftor ein Universitätszeugniß über fführung einzuholen. Ale Gebühren werben bafür entrichtet: an ben Retolr., an ben Sefretar 12 Gr., an ben Rangelliften 2 Gr., in Summa 1 Gr. Jeber Auslander ift verpflichtet, feinen Abgang fowohl bem Rettor, Defan feiner gaf. anguzeigen, hat jeboch, nur wenn er es gut finbet, ein atezeugniß über fein Betragen einzuholen, wofür er bann bie bemertten n gu bezahlen bat. - Ber biefe Borfdriften gu befolgen unterläßt, beffen Il am fdmargen Breit befannt gemacht werben.

29. Jeber Studirende ift berechtigt, von feiner Fat. ein Beugnif über bie befnchten Borlefungen und feinen barin bewiesenen Bleiß gu verlangen, in ber Universitätsfangellei ausgesertigt, und vom Defan vollzogen wird. ühren werben dasur entrichtet: an ben Defan 2 Ther., an ben Sefretar an ben Kangelliften 2 Gr., in Summa 2 Ther. 14 Gr. 30. Wenn ein Studirender seine Matrifel erloschen läßt, ohne dies angus

o wird fein Rame an bas ichwarze Brett gefchlagen.

allgem. Borfchriften wegen bes triennii acad. gelten auch fur bie Univ.

Abschnitt VII. Bon ben Inftituten und Sammlungen.

Alle öffentliche, in Unferer Refibeng befindliche und mit Unferen Afaer Biffenichaften und ber Runfte und Unferer Univ. verbundene wiffen-Biffitute und Sammlungen find jugleich jur Belehrung ber Studirenben Beforberung ber Biffenichaften bei ber Univ. bestimmt.

2. Dabin gehören die Bibliothef, Die Sammlungen von Runftwerken, Die rte, die phyfitalischen und chemischen Apparate, bas Mineralienkabinet, ber e Garten, die herbarien, bas zoologische Dufeum, bas anatomische und be Dufeum, bas anatomifche Theater, bie Sammlung ber dirurgifchen nte und Bandagen, bie mediginifchen und dirurgifchen Rlinifa.

Ueber bie Benutung und Berwaltung ber Sammlungen wird Unfer 1 3. Regl. erlaffen, wonach fich Jeber, bei bem Befuch und ber Benupung

, zu achten hat.

Bur Univ. gehörig find bas theolog. und philolog. Sem., für welche : Real. vorhanben find.

Abfchnitt VIII. Bon ben Borlefungen bei ber Univerfitat.

Borlefungen bei ter Univ. find alle biej. Bortrage, welche unter ber t ber Univ. gehalten werben follen und beehalb im Leftioneverzeichniß, fo am schwarzen Brette angefündigt werden. Blog über Borlefungen bei . werben ben Stubirenben, von Fafultatemegen, Beugniffe ertheilt.

2. Das Recht, Borlefungen bei ber Univ. ju halten, wird erworben: 1) ne orbentl. ober außerorbentl. Rrofeffur, nach vorgangiger Sabilitirung; bie Stelle eines orbentl. Mitgliebes ber Afabemie ber Biffenichaften; 3) oatbogenten burch Sabilitirung in berj. Fat., ju welcher bie ju haltenben

gen gehören.

Ein jeder Brof. ift berechtigt, über alle, in feine Fat. einschlagenbe Borlefungen zu halten. (Abschn. II. §. 5.) Sollte er aber eine Borlefung en, welche ber Defan ber Faf. nicht unter ben Bortragen berf. rubrigiren n glaubt, fo hat berj., welcher biefelbe anfundigt, die Ginwilligung ber welche fie einschlägt, nachzusuchen; wobei ihm jeboch im Berweigerunges Refurs an Unfer Min. bes 3. unbenommen bleibt.

n, und haben hierbei zugleich mit ber Weldung gur Sabilitation bie Faazeigen, über welche fie Borlefungen gu halten gefonnen find. uf biefe erhalten fie bie Erlaubniß zu lefen. Bur Sabilitation fonnen fich ie melben, welche ben Doftorgrab, und bei ber theolog Gaf. auch folche, m Licentiatengrad faben. Die Gabilitation geschieht burch eine offentliche

ablt wirb, nachdem bie Faf. teit bes Achiranten

. . . . .

Bermeis por bem Senat, Rargerftrafe, Androhung bes congilii aboundi, bas con-

silium abeundi felbft und bie Relegation.

§. 15. Wenn ein Stubirender wegen Berbrechen zur gerichtlichen Untersuchung gezogen, oder wegen grober Unsittlichkeiten in Anspruch genommen ift, so wird fein akadem. Burgerrecht bis zu abgemachter Sache suspendirt. Rach formelicher Freisprechung von dem angeschuldigten Vergehen wird sogleich die Suspensition aufgehoben, ift die Freisprechung aber nur vorläusig (ab instantia), so kann die Suspension nur durch die besondere Bewilligung des Sergats aufgehoben werden. Durch die Verurtheilung ift er von dem akadem. Burgerrecht bestnitts aus geschlossen, und es hat in diesem Falle der Senat die Besuguiß, seine Entstenung aus der Stadt zu verlangen, wenn sein Wohnort in ders. nicht durch Familienserd haltnisse begrundet ist.

9. 16. In ben Fallen, wo ein wegen gemeiner Bergeben gur Ariminalunten fuchung gezogener Studirender zu einer nicht hohern Gefängnißstrafe verurtheit wird, als ber afabem. Senat nach bem Jurisdiftions Regl. v. 28. Dec. 1810 ev fennen barf, wird von bem Rammerger. bie Bollstredung der Strafe bem Senat überlaffen, bergestalt, daß der Berurtheilte seine Strafe auf bem Rarzer ab

bugen fann.

S. 17. Die Karzerstrafe wird, balb nach Befanntmachung bes Urtheils, we bem Studirenden vollzogen, und muß, wenn sie nicht auf langere Beit als Met Tage verhangt worden, ohne Unterbrechung abgesessen. If sie auf langen Beit gierfannt, so kann sie nach bem Ermeffen des Rettors ohne Unterbrechung abgesesen, oder zum Theil in die Beit der großen Ferien verlegt werden, falls diest nicht zu lange nach bem Urtheil eintreten. — Uebrigens wird hierbei auf die Kamzerordnung verwiesen.

S. 18. Beleidigung ber Lehrer ber Univ., besonders bei Ausabung ihre Amtes, foll bem Befinden nach mit ftrenger Rarzerftrafe, coneilium aboundi ober

Relegation bestraft werben.

S. 19. Beleidigungen und Wiberfehlichkeiten gegen bie Unterbebienten ber Univ., befonders in ihren Amtsverrichtungen, follen ernftlich und auf bie im porigen S. angegebene Art bestraft werben.

S. 20. Eben fo bie Berlegungen ber am fcwarzen Brette angefchlogenen Berordnungen, und felbft unanftanbiger Sabel über fie, ober anbere obrightib

liche Berf.

S. 21. Ber in ben horfalen, in ben Dufeen ber Univ., auf bem anetonis fchen Theater, in ben Klinicis, in ber Charitee ober an öffentlichen Orten Unruhe und Storungen erregt, verfällt in eben bie Strafe.

§. 22. Wer ben öffentlichen Gottesbienft ftort, verfallt nach M. 2. R. In.

12. Anh. S. 137. in die burch bie ganbesges. bestimmte Strafe.

S. 23. Es ift unterfagt, öffentliche Aufzüge und Mufiten zu veranftalten. Sollte bei außerorbentlichen Gelegenheiten die Erlaubniß bagu nachgefucht werben, so muß ber Reftor mit bem Bolizeiprafibium barüber fommuniziren, welches unfere Entscheidung zu erbitten hat.

8. 24. Wegen anderer Bergehungen ber Studirenben und ihrer Beftrafung, imgl. wegen bes Berhaltens in Ansehung der Schulben ber Studirenben und bes Bermiethens der Wohnungen an fie, wird auf die betr. Festsehungen bes A. 2. R.

Bezug genommen.

S. 25. Das akadem. Burgerrecht hort auf: 1) burch Promotion auf ber hie sigen Univ. Doch kann ein hier Promovirter, nach besonderer Erklarung von feinner Seite, das akadem. Burgerrecht noch ein halbes Jahr behalten. 2) Durch Erwählung eines andern Standes, namentlich durch eine bestandene Staatsprüfung. 3) Durch den Ablauf von Vier Jahren nach der Immatrifulation. 4) Durch fechemonatliche freiwillige Abwesenheit von Berlin. 5) Durch das consilium abeundi und die Relegation.

\$. 26. Wer in ben brei lettgenannten Kallen (3 - 5) bes vorigen & bie Erneuerung ber Matrifel auf feine Bitte erhalten will, hat bie im 6. und 7. \$.

biefes Abichnitte festgefeste Gebuhren auf bas neue gu entrichten.

S. 27. Sollte ein Stubirenber bie Matrifel gurud geben, fo hat er baburch nicht allein bas afabem. Burgerrecht verloren, sondern bies wird auch ber Bolizei angezeigt, und sein Name wird an bas schwarze Brett angeschlagen. Ift ber, web Ger bie Matrifel zurud giebt, ein Mebiginer, so wird biese Burudgabe auch ber nebiginifc schirurgischen Mabemie fur bas Dilitair angezeigt, bamit biefelbe ibn

benfalls nicht mehr zu ihren Borlefungen zulaffe.
. 3. 28. Seber Inlander ift verpflichtet, feinen Abgang von ber Univ. bem betan feiner gaf. angugeigen und bei bem Rettor ein Univerfitategengnig über Rufführung einzuholen. Ale Gebühren werben bafür entrichtet: an ben Ret-1 . Thir., an ben Sefretar 12 Gr., an ben Rangelliften 2 Gr., in Summa 1 b. 14 Gr. Jeder Auslander ift verpflichtet, seinen Abgang sowohl dem Rettor, bem Detan feiner Faf. anzuzeigen, hat jeboch, nur wenn er es gut finbet, ein wienenftatezeugniß über fein Betragen einzuholen, wofür er bann bie bemerkten bederen zu bezahlen hat. — Wer biefe Borfchriften zu befolgen unterläßt, beffen werfoll am fdwarzen Brett befannt gemacht werben.

S. 29. Beber Stubirenbe ift berechtigt, von feiner Fat. ein Beugnif über bie ihm befuchten Borlefungen und feinen barin bewiefenen Bleiß ju verlangen, eldes in ber Universitatelanzellei ausgesertigt, und vom Detan vollzogen wird. la Gebuhren werben bafur entrichtet: an ben Defan 2 Ther., an ben Sefretar

& Gr., an ben Rangelliften 2 Gr., in Summa 2 Thir. 14 Gr.

\$ 30. Benn ein Studirender feine Matrifel erlofden lagt, ohne bies angu-

gen, fo wird fein Dame an bas ichwarge Brett gefchlagen.

Die allgem. Borfdriften wegen bes triennii acad. gelten auch fur bie Umiv. Berlin.

Abschnitt VII. Bon ben Inftituten und Sammlungen.

S. 1. Alle öffentliche, in Unserer Refibeng befindliche und mit Unferen Afas en ber Biffenichaften und ber Runfte und Unferer Univ. verbundene wiffen-Miche Inflitute und Cammlungen find jugleich jur Belehrung ber Stubirenben jur Beforberung ber Biffenschaften bei ber Univ. bestimmt.

3. 2. Dahin gehören die Bibliothet, bie Sammlungen von Runftwerken, bie mwarte, bie phyfifalischen und chemischen Apparate, bas Mineralienkabinet, ber fiche Garten, Die Berbarien, bas zoologische Museum, bas anatomische und mifche Museum, bas anatomische Theater, Die Sammlung ber dirurgischen mente und Banbagen, Die mediginifchen und dirurgifchen Rlinifa.

1. 3. Heber bie Benutung und Berwaltung ber Sammlungen wird Unfer bes 3. Regl. erlaffen, wonach fich Jeber, bei bem Befuch und ber Benugung

en, ju achten hat.

4. Bur Univ. gehörig find bas theolog. und philolog. Sem., fur welche re Regl. vorhanden finb.

Abfdnitt VIII. Bon ben Borlefungen bei ber Univerfitat.

1. Borlefungen bei ber Univ. find alle biej. Bortrage, welche unter ber at ber Univ. gehalten werben follen und beehalb im Leftioneverzeichniß, fo d am fcwargen Brette angefundigt werben. Blog über Borlefungen bei v. werben ben Stubirenben, von Fafultatemegen, Beugniffe ertheilt.

2. Das Recht, Borlefungen bei ber Univ. ju halten, wirb erworben: 1) ne orbentl. ober außerorbentl. Brofeffur, nach vorgangiger Sabilitirung; bie Stelle eines orbentl. Mitgliebes ber Afabemie ber Biffenicaften; 3) satbogenten burch Sabilitirung in berj. Faf., ju welcher bie zu haltenben

Ein feber Brof. ift berechtigt, über alle, in feine Fat. einschlagenbe orlefungen zu halten. (Abschn. II. S. 5.) Gollte er aber eine Borlefung it, welche ber Defan ber fat. nicht unter ben Bortragen berf. rubrigiren glaubt, fo hat berj., welcher biefelbe anfundigt, die Ginwilligung ber velche fie einschlagt, nachzusuchen; wobei ihm jeboch im Berweigerunges Refurs an Unfer Min. bes 3. unbenommen bleibt.

Brivatbogenten muffen fich in ber Faf., in welcher fie lefen wollen, . und haben hierbei zugleich mit ber Delbung gur Sabilitation bie Fas eigen, über welche fie Borlefungen gu halten gefonnen find. Rur in Diefe erhalten fie bie Erlaubniß ju lefen. Bur Sabilitation fonnen fic melben, welche ben Doftorgrab, und bei ber theolog Faf. auch folde, Licentiatengrab haben. Die Sabilitation geschieht burch eine offentliche in freiem Bortrage über ein Thema, welches von ber Fat. aufgegeben, ditimmung berf. pon bem Aspiranten gewählt wirb, nachdem bie Fat. bie in ben Regl. bestimmte Art sich von ber Fahigfeit des Aspiranten Uebrigens hangt es lediglich von bem Urtheil berf. über ben Aspiranten ab, ob er bie Erlaubnis zu lefen erhalten konne; und es fieht ihr frei, benf. nach Befinden abzuweisen.

- S. 5. Bum horen ber Borlesungen find berechtigt: 1) alle biej., welche bei einer Univ. immatritulirt find; 2) bie remunerirten Eleven und Schüler ber Alasbemie ber Künfte; 3) bie Eleven ber Bauafademie; 4) bie Berg-Eleven; 5) bie Böglinge ber mebizin.schirurg. Militairafademie; 6) bie Böglinge ber chirurg. Bespiniere; 7) Militairpersonen, beren Studien burch Eintritt in die Linientruppen unterbrochen worden.
- §. 6. Gänzlich ausgeschlossen vom Gören ber Borlefungen find: 1) bie, welche nicht benj. Grab geistiger und sittlicher Bilbung haben, welchen die Studiernden haben sollen, namentlich Gymnasiaten und Schüler; 2) alle ber Jumatik kulation fähige Fremde, welche noch in dem gewöhnlichen Alter der Studienden sind und sich nicht haben immatrisuliren lassen; 3) die von der hieckgen Univ. To matrisuliren; 4) diej., welche ders. die Natrisel freiwillig zurück gegeben haben. Der Rektor hat hierauf von Amts wegen zu achten, und die Profest, lesent Mitglieder der Asademie der Wissenschaften und Privatdozenten, werden jeder für sich verpstlichtet, auf diese Vorschrift üreng zu halten. Inobes, aber ist der Oudskor verbunden, die ihm vorkommenden Fälle, welche dieser Vorschrift entgegen sin, dem Prof., welchen sie angehen, und im Falle, daß dieses unwirksam bliebe, den Kettor anzuzeigen. In Betress von Nr. 3. und S. 2. und 3. hat in strettiger Fällen der Rektor mit den vier Dekanen die Entschiedung.

Fallen ber Rettor mit ben vier Defanen bie Entscheibung. 8. 7. Db ein Lehrer andere, bie weber burch \$. 5. zu ben Borlefungen be rechtigt, noch nach \$. 6. von benf. ausgeschloffen find, zulaffen wolle, hangt lebe

fich von feinem Ermeffen ab.

S. S. Die Borlefungen bei ber Univ. muffen in bem Universitäte : Gebane ober wenigstens in bem Universitäte:Bezirt gehalten werben, in so fern solche nicht an öffentliche gelehrte Inftitute gebunden find, welche außerhalb bem ben. Bezirk liegen. — Ueber ben Gebrauch ber zu ben Borlefungen bestimmten Gorfäle in Univ. Gebaube einigen fich die fammt. Lehrer in einer bazu berufenen Berfammulung, wobei die ordentl. Brof. und Mitglieder ber Afabemte ber Wiffenschalben ben Borzug vor ben außervorbentl. Brof., und diese vor ben Brivatbogenten haben.

S. Die Berioben ber Borlesungen werben, vorbehaltlich anderweiter Bestimmung, wenn es nothig fein follte, wie folget, geordnet: ber exfte Rurfus ber Borlesungen fangt an im herbste, an bem Montage, ber zunachst auf ben 14. Dit folgt, und schließt an bem auf ben 20. Marz zunachst folgenden Sonnabend; — ber zweite Rurfus fangt an im Fruhling am nachften Montage nach bem 8. April,

und fcblieft am erften Sonnabend nach bem 17. Mug.

§. 10. Das Lettionsverzeichnis wird aus ben von ben Dekanen zusamme gestellten Angaben sammtlicher Lehrer von bem Brof. ber Beredsamseit georden und unter Autorität des Rettors und Senats sedesmal zwei Bochen vor dem ge sehlichen Schlusse des laufenden Semesters publizier, nachdem sechs Bochen vor dems. Termin ein Duplifat des zum Drude bestimmten Manustripts Unserem Min. bes 3. zur Genehmigung eingereicht worden.

§. 11. Wenn ein Lehrer burch bringenbe Umftanbe veranlast werben folle, während bes Lehrfursus die Stunden seiner Borlesungen zu bubliven, fo biefen bazu boch nur folde Stunden genommen werben, in benen weber in ber Fal, weju

er gehört, noch in ber philos. Fat. Borlefungen gehalten werben.

- \$. 12. Die Bestimmung bes Honorars für die Borlefungen, so wie die Bestimmungen über die Erlassung best, bleibt zwar in der Regel der Liberalität jo des Lehrers überlassen; nur sind die Berzipienten des Kurmarkischen Sipenbiums schon durch diese Eigenschaft berechtigt, die Borlesungen frei zu hören. 3der Brof. hat den Quaftor zu instruiren, wie er es mit dem honorar gehalten wissen wolle, und jeder, der ein Rollegium hören will, hat sich zverft der dem Quaster zu melden und von demse einen Schein, entweder über die Bezahlung des homerars, oder über die instruttiongemäße Erlassung best. zu holen, und ihn dem Liver zuzustellen. Sollte es sich jedoch als nöttig zeigen, so werden die dieserhale exforderlichen Festschungen dem vorgesetzten Min. vorbehalten.
- S. 1. Die theol. und philos. Fat. ertheilen zwei Grabe, ben geringeren eines Sicentiaten und ben bobern eines Doftors; bie jurift. und mebigin. Fat. aber bief ben lehtern.

S. 2. Ber ben Licentiatengrab erwerben will, muß wenigftene brei Jahre auf einer Univ. ftubiet haben, bier felbft anwesend fein und zugleich mit ber Delbung bei ber gat, entweber porzügliche Bengniffe, ober Broben feines Fleiges und feiner Renntniffe, und, wenn er auf hiefiger Univ. flubirt hat, fein testimonium morum beibringen. hierauf wirb er von ber gat. auf bie, in bem Fatultateregt. bestimmte Beife examinirt, und hat, nach bestandenem Examen, unter Prafidium bes Defans ober eines zu biefer handlung mit Uebereinstimmung bes gewählten ernannten Brobefans über Thefes ober über eine von ihm verfaßte Differtation gu Die nabere Bestimmung biefes und bee Promotionattes felbft ift gleich: falls in ben Regl. ber theol. und philof. Fat. enthalten.

**S**. 3. Die Doftorwurde wird in jeder ber vier gaf., theile burch formliche Promotion, theils mittelft bloger Ueberreichung bes Diploms ertheilt, und bie les-

tere ift ber erftern völlig gleich ju achten. §. 4. Ber bei einer Fal. ben Doltorgrab fucht, fann benf. nur burch feier-

: ichs Bromotion erhalten.

3. 5. Jeber, ber ben Dottorgrad erlangen will, muß brei Jahre flubirt ha: ben, fich juerft jum Eramen ftellen, und jugleich mit ber Melbung bagu eine turge Berftellung feines Lebenslaufes, besonders aber feiner bisherigen Studien, und, wonn er auf hiefiger Univ. ftubirt hat, fein testimonium morum einreichen. Auch ift ber Ranbibat berechtigt, jugleich bamit bie Abhanblung, auf welche er promovitt werben will, einzugeben; fo wie anbererfeits bie Gaf. Die Gingabe biefer Abhands lung por bem Eramen zu forbern ober, anftatt berf. ein Tentamen burch ben Des And unftellen ju laffen bas Recht hat, ohne jeboch bagu verpflichtet gu fein. — 4; hat ber Aspirant, wenn er beftanten, eine vorher von ber gat. gu approbis wenbe, in Latein. Sprache verfagte Differtation bruden gu laffen, bei beren Ginreis dung er zugleich bie fchriftliche Berficherung geben muß, bag er allein ber Bees faffer berfelben fei, in fofern bas Fafultatoregl. bavon nicht eine Ausnahme verstattet. — Diese Abhanblung muß von ihm in einer öffentlichen Dieputation in Rattet. — Diefe Abhanblung muß von ihm in einer öffentlichen Dieputation in Butein. Sprache vertheibiget werben, und zwar in ber theol., jur. und philos. Fat. ohne, in ber medigin. mit ober ohne Brafes. - 3ft ber Ranbibat befignirter Brof., fo fieht es ihm frei, einen Refpondenten angunehmen. Die orbentl. ober gebetenen Opponenten, welche von ber gaf. anerkannt und wenigstens brei fein muffen, opponiren zuerft, und zwar nach ihrem Range von unten auf; hiernach feht es jebem zur Univ. Gehörigen frei, außer ber Orbnung zu opponiren. S. 6. Die feierliche Doktorpromotion geschieht, nach beendigter Disputation,

von bem Detan ber Fat. ober einem ju biefer handlung mit feiner Ginwilligung ernannten Brobefan, nachbem bem Ranb. ber feiner Fat. vorgefchriebene Dottoreib burch ben Sefretar ber Univ. verlesen und von ihm angenommen worben, mit ben bertommlichen Formlichfeiten und fondolischen Sanblungen, worüber bie Fatultates

regl. bas Rabere enthalten.

§. 7. Die Doftorpromotion burch bloge Ueberfenbung bes Diplome ift eine, von der Fat. bezeugte freiwillige Anerkennung ausgezeichneter Berbienfte um Die Biffenfchaft. Der Antrag gu berf. muß von zwei Mitgliebern ber fat., ober bon einem Ditgliebe berf. und zwei Dottoren gefchehen, und es muffen bem Antwage gugleich die Berte bes Borgefchlagenen Beigelegt werben, auf welche bie Bromotion beff. gegrundet werben foll. Db aus biefen bas ausgezeichnete Berbienft bes Bers faffere um bie Biffenichaft erhelle, welches ihn ber Promotion honoris causa murbig made, wird von ben Futultatemitgliebern burch fchriftliches Botiren entfchies -ben. Rur wenn biefelben einstimmig bie vorgefchlagene Promotion billigen, wirb bas Diplom mit Bezugnahme auf Die eingereichten Schriften ertheilt.

S. 8. Fur ben Licentiatengrab in ber Theologie ober Philosophie werben Funfstg Thie. in Golbe entrichtet. Bei ausgewiesener Durftigfeit ber gu Promostrenben in ber mebigin. Fat. bleibt jeboch bem Din. bes 3. die Befugnif, biefe Beagren gu minbern. — Bon ben Promotionegebuhren wirb bie Salfte vor bem Gramen entrichtet und geht verloren, wenn ber Ranbibat in bemf. nicht besteht; Meibt jeboch für feine Rechnung, wenn er fich binnen einem halben Sahre zu einer gweiten Brufung fellt. Die anbere Mushambigung bes Diploms gezahlt. Die andere Balfte wird nach ber Bromotion, jeboch por Bon ben eingegangenen vollen Gebuhren wird abgezogen: 1) ein Behntheil, wovon ber Rettor Die Galfte, ber Sefretar ein Beiertheil und jeber ber beiben Bebelle ein Mattheil empfangt; 2) ein Behntheil für ben Defan, welches ihm auch verbleibt, wenn er bie Promotion burch einen Probefan hat verrichten laffen; 3) ein Zwanzigtheil für jedes, bei dem Kramen anwesende Pakultationitglied. — Die Craminationsgebühren, welche ein Dottorund entrichtet hat, ben die Fal. nach der Prüfung abgewiesen, werden eben so vertheilt, mit der Ausnahme jedoch, daß Rektor, Defan und Sekretär keine besondere Abzüge davon erhalten. — Der Defan, welcher sämmtliche Promotionsgebühren einzieht, sammelt die nach den vorgen., bei seber Bromotion Statt habenden Abzügen übrigen Gelder und vertheilt sie halbjährig unter die sämmtlichen, oder die besondere dazu berechtigten Fakultätsmitglieder zu gleichen Theilen. — Indem Wir durch vorstehende Statuten die Berkastung Unferer Univ. zu Berlin sektehen. Befehm Wir derfelben, sich überall danach zu richten und Unserem Min. des I., anf die Befolgung derselben überall zu achten, und die in Berfolg und zur Bollkreckung dieser Stututen für die einzelnen Fak., Institute und Gegenkande ersordert. Ind. und speziellen Regl. und Bestimmungen zu erlassen. (Koch, I. S. 41—62.)

b) Bur Erganzung ber Universitäts-Statuten, insbef. was Sabilitatia ber Dozenten und Promotionen, so wie Benefizien und Pramien für Stebenten anlangt, dienen die unterm 29. Jan. 1888 ergangenen Statuta ber vier Fakultäten, mitgetheilt in Rochs Univers. Bb. 1., und zwar Stat. ber theol. Fak. S. 62 fig., der jurift. S. 88 fig., ber mediz. S. 112 ff.

der philos. S. 138 flg.

3) Berfonal ber Universitäten.

Ueber Lehrer und Studenten f. oben S. 399 fig. An Beamin gahlte die Univers. im Jahre 1834 mit Einschluß des Univers. - Richtet 13 Univers. - Beamte und Unterbeamte, und außerdem 9 Infituten-Beamt, als Rechnungsführer, Inspektoren, Aufseher zc. (Roch, I. S. 38.) Bergl. Abschn. V. der Statuten.

4) Fonds der Universtäten und beren Bermaltung. Ueber ben Etat ber Univerf. im Allgem. f. o. G. 397 ff. Das Raben erhellt aus bem nachstebenben

Bermaltunge : Ctat für 1837-39.

|          | C'innah m     | e. ')<br>Thir. | fg. pf. | Ausgal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e.<br>Thir.  18-                                                                     |
|----------|---------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. | Staatszuschuß | 2,813          |         | 1. Lehrerbefolbungen: a) theol. Fafultät Ehlr. 8,100 b) jur. Fak. 9,400 c) med. Fak. 15,550 d) phil. Fak. 33,240 Summe 2. Befold. für die afab. Berwaltung. 3. Amtsbedürfnisse bers. 4. Zu befondern afadem. Zwecken. 5. Intitute der Univ. 6. Afadem. Bedürfnisse. 7. Binsen von Bassiv: Rapitalien. 8. Insgemein. | 4,745 15<br>620 —<br>450 —<br>30,350 10<br>2,323 —<br>317 10<br>542 22<br>105,638 27 |

<sup>1)</sup> Die Berwaltung ber Fonde erfolgt bei ber Generaltaffe bes Min. ber G. U. u. M. Ang. (Roch, I. S. 33, II. S. 1023). — 3m 3. 1810 wurden für be Gefammtheit ber wiffenich. Inftitute in Berlin 113,880} Thir. aufgewandt, be von für die Univ. 57,787} Thir.

2) .(3u Pos. 3. ber Ginnahme.) Die Bibliothet Beitrage a 5 3ffe.

5) Institute und Sammlungen. (f. o. Abschn. VII. ber Statuten.) Ueber die mit der Univers. verbundenen oder zu ihrer Benutung stemben Institute und Sammlungen giebt Roch (I. S. 40.) aus dem Etatro 1847 folgende Nachweisung: 1)

esben entrichtet bei jeder Doktorpromotion, Sabilitation eines Brivatdozenten, nfellung ob. Befdeberung eines Prof. — Die Audit. Gelber à 2½ Sgr. werdenm Duaftor für jedes Rolleg. von den Stud. erhoben. — Die Zeuguißgebühren ib c. find nur für den Registrator und Kanzlisten. — Die Berzeichnisse suh d. zb bie über die Lektionen und über die Studenten.

Außerdem erwachsen noch 15,995% Thir. Einn. aus eign. Erw., welche nicht die Aniv. Kaffe fließen, fondern statutengemäß unter Rektor, Dekane, Professis und Beamte vertheilt werden. Rämlich: a) 8146% Thir. Promotionsgebühren m Jahresdurchschnitt: 66% Thir. heol. à 50 Thir., 133% Thir. jur. à 100 Thir., 266% Thir. his. à 100 Thir.) — b) 3490 Thir. immartiulationsgebühren à 5 resp. Ly Thir. — c) 561 Thir. Institutionsgebühren i telp. Ly Thir. (92 und 41% Thir. theol., 143 und 97% Thir. jur., 79 und Ly Thir. med., 47 und 19% Thir. vhil.). — d) 3152 Thir. Gebühren sür Absangsgeugnisse à 4% Thir. (875 Thir. vhil.). — d) 3152 Thir. jur., 545% Thir. med., Ody Thir. vhil., ausammen 3283% Thir., woon 131% Thir. jur., 545% Thir. med., Ody Affec. Dasselbe ist mit den 99 Thir. der Kall, welche sür Sittenskeins und Katulitätezeugnisse 2% Sar. eingehen). — e) 642 Thir. Urtelsspands des Spruckfoll. — f) 4 Thir. Citationsgebühren

1) Diese Inflitute und Sammlungen haben fich gegenwartig vermehrt. So :fist 2. B. feit 1853 bie Univ. auch ein mitrostopisches Laboratorium. (Rat. ett. 1853. Mr. 487.) Ueber andere in Berlin zur Forderung der Biffenschaft ib Runft bestehende Inflitute, namentlich die beiden Afademten und ben zoologie

ben Garten vgl. bie 5. Abth.

Land Strategy Comment

Rachweifung ber mit ben Universitäten verbundenen Institute und Sammlungen.

|      | Benennung<br>ber<br>Institute und Sammlungen.                                               |             | Aus Uni-<br>versitäts-<br>fonds.<br>Thir.  fg. |       | n<br>n. | Aus<br>eigenem<br>Erwerbe.<br>Thir.  fg. |     | Üeberhau<br>Ehlr.   [ |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|-----|-----------------------|------|
| 1    | Die mit bem Charitee : Rrans<br>fenhause verbundene klinis<br>foe Anstalt, sonst medizin. : |             |                                                |       | 100     |                                          | 1 6 |                       | 1    |
|      | flinifches Inftitut                                                                         | 1500        | -                                              | -     | -       |                                          | -   | 1500                  | -    |
| 3    | bas dirurgifch-flinifche Inftitut                                                           | 3300        | -                                              | 1200  | -       | 2240                                     | -   | 6740                  | 1-   |
| 3    | bas Boli-Rlinifum                                                                           | 2000        | -                                              | -     | -       | =/                                       | 7   | 2000                  | -    |
| •    | Inflitut                                                                                    | 5650        | -                                              | -     | _       | 408                                      | 2.5 | 6058                  | 1_   |
| 5    | bie Profefforen=Bittmenfaffe .                                                              | 1000        | -                                              | -     | _       | 4783                                     | 25  | 5783                  | -    |
| 6    | bas theologifche Geminar                                                                    | 500         | -                                              | 130   | -       | -                                        | -   | 630                   | ÷    |
| 7    | bas philologische Seminar .                                                                 | 500         | -                                              | -     | -       | 7.                                       | -   | 500                   | -    |
| 8    | ber Univerfitategarten                                                                      | 500<br>2850 | -                                              | Ξ.    | -       | HILL                                     | 7   | 500                   | -    |
| 10   | bie Sternwarte                                                                              | 400         | -                                              | 9     | 57      |                                          |     | 2850<br>400           |      |
| 11   | bas Berbarium in Schoneberg                                                                 | 1400        | 13                                             |       |         | - E                                      | 1   | 1400                  | E    |
| 12   | bie Anatomie und bas anatos                                                                 | 1400        |                                                | -     |         | 100                                      | 7   | 7400                  | F    |
|      | mifche Dufeum                                                                               | 3370        | 10                                             | _     | _       | - 4                                      | (-) | 3370                  | 10   |
| 13   | bas Mineralien=Rabinet                                                                      | 1520        | -                                              |       | -       | =                                        | 4   | 1520                  | 0.21 |
| 14   | bas Rabinet dirurg. Inftru-                                                                 |             | 1.                                             | K-1   |         |                                          |     | t mod                 |      |
| 21   | mente zc                                                                                    | 430         | -                                              | -     | -       |                                          | 70  | 430                   | -    |
| 15   | ber mathemat.sphyfif. Apparat                                                               | 500         | -                                              | -     | -       | -                                        | -   | 500                   | -    |
| 16   | bas Seminar für gelehrte                                                                    | 0000        |                                                |       |         | 15.24                                    |     | 0000                  |      |
| 17   | Schulen                                                                                     | 2000        | -                                              | _     | -       | 100                                      |     | 2000                  | -    |
| 11   | zu Dogelin                                                                                  | 1000        | 1_                                             |       |         | _                                        | _   | 1000                  | _    |
| 18   | bie Univerfitate Bibliothet .                                                               | 600         |                                                |       |         |                                          |     | 600                   | Ξ    |
|      | Summa                                                                                       | 29020       | 10                                             | 1330  |         | 7431                                     | =   | 37731                 | 10   |
|      | başu                                                                                        | 1330        | -                                              | -     |         |                                          | _   | 0.101                 | -    |
|      | überhaupt                                                                                   | 30350       | 10                                             | -     |         | 7431                                     | _   | 37781                 | 10   |
|      |                                                                                             |             | 1                                              |       |         | 1,500.0                                  |     | 01102                 |      |
|      | Außerbem gur Benutu                                                                         | ng:         | - 1                                            |       |         |                                          |     |                       |      |
| 19   | bas goologifche Dufeum                                                                      |             |                                                | 3350  |         | 460                                      |     | 4010                  |      |
| 20   | ber botanifche Garten in Scho                                                               | nebera .    |                                                | 12600 |         | _                                        |     | 12600                 | _    |
| 21   | bie Ronigliche Bibliothef                                                                   |             |                                                | 16008 | 15      | 1040                                     | -   | 16008                 | 15   |
| 22   |                                                                                             | Sun         | ma                                             | 32158 | 15      | 460                                      | =   | 32618                 |      |
|      | basu                                                                                        | bie obi     |                                                | 30350 | 10      | _                                        | _   |                       | 10   |
|      | Ueberhaupt aus @                                                                            |             |                                                |       |         | mit eigr                                 | iem |                       | -    |
| - 71 | Treating and a                                                                              |             |                                                |       | 73      | Grwer                                    |     | 10000                 | 1    |

Anmerfung gur vorftebenben Rachweifung.

Die Sternwarte (9.), das Mineralien-Rabinet (13.), das Sem. für gelehrte Schulen (16.), das Inftitut zur Ansbildung von Rameraliften in praktischer Landwirthschaft, zu Mögelin (17.), das zoologische Museum (19.), der botanische Gewten in Schöneberg (20.) und bie K. Bibliothef (21.), sind an sich selbstandige Institute, welche unmittelbar unter der Direktion des K. Min. d. G., U. R. Ang. stehen, und welche nachrichtlich deshalb hier ausgenommen worden, well end weder die Unterhaltungskosten aus dem der Univ. überwiesenen Fonds entnommen werden, oder der letztern die unbeschränkte Benuhung zusteht. Ausgerdem ftehen zur Benuhung der Univ. das Charite-Krantenhaus und die damit verdunde

nen klinischen Inftitute, ale: a) bie mebigin. Rlinik fur Mergte; b) bie mebigin. Rlinit für Bundargte; c) bie chirurg. Rlinit; d) bie augenargil. Rlinit; e) bie geburtebulft. Rlinit: f) bie Rlinit für fpphilitifche Krantheiten; g) bie Rlinit für Rinderfrantheiten; h) bie Rlinif ber pfychischen Rrantheiten.

An Spezial = Berordnungen und Instruktionen für einzelne Inftitute werben mit Bezug auf porftebende Nachweisung von Roch, Bb. IL, mitgetheilt:

Bu 2. Gefete ber Dir. bes flin. Juft. fur Chirurgie und Augenheilfunbe v. 20. Cept. 1819 fur bie Mitglieber (G. 562); fo wie bie Dienstinftruftionen berf. Dir. v. 24. Juni 1834 fur ben Sefundarargt (S. 566); v. 1. Dft. 1831 für ben Affikengarzt (S. 569); und do ood. für ben Dekonomieinspektor (S. 570); enblich die Inftr. bes Dlin. d. G., U. n. Meb. Ang. v. 4. April 1835 für ben Rechnungsführer bei bem geb. Inft. (S. 572).

Bu 3. Bermaltungs-Inftr. bes Din. ber G., U. u. M. Ang. v. 10. Sept. 1838 fur ben Dir. bee politiln. Inft. (S. 596); und Dienftinftr. beff. Min. v. 30. Juni 1836 fur ben Rechnungeführer bee Juft. (G. 597).

Bu 4. Die Inftruftionen beff. Min. v. 2. Juli 1833: a) fur ben Dir. bee flin. Inft. fur Geburtehulfe (G. 573); b) für ben Sefunbarargt (G. 574); c) für ben Affiftenten (G. 575); d) fur ben Rechnungeführer (G. 577); e) fur bie Debe ammen (S. 580); f) für bie Wärterinnen (S. 583); g) für ben Thürsteher (S. 586); h) für die Wirthschafterin (S. 586); i) für die Küchenmagb (S. 593); so wie die von der Dir. unter deml. Datum erlassenen Gesehe für die Studiernschen, welche die Anstalt besuchen (S. 594).

3u 6. Regl. des Min. d. G., U. u. M. Aug. v. 15. Mai 1828 für das theol. Sem. (S. 555), und Detlar. dazu v. 30. Rov. 1835 (S. 559). Auszu-

nehmenbe muffen fich vor Ablauf bes Semeftere beim Defan ber gat. melben. Die Ankalt hat Stipenbien und Bramien, welche vom Din. tonfertet und nur gegen vom Defan beglaubigten Quittungen ausgezahlt werben: R. beff. Din. v. 19. Febr. 1836 (S. 560).

3n 7. Regl. deff. Min. v. 28. Mai 1812 für das philolog. Sem. (S. 560). Ausgezeichnete Geminariften follen bei Stipenbien und Benefigien vorzuglich be-pudfichtigt, auch beim Drud ihrer Spezimina und ihrer Promotion burch Ents

fchabigung für bie Roften unterftust werben.

Bu 12. Die Inftr. beff. Din. v. 28. April 1832: a) fur ben erften, b) fur ben zweiten Profettor bes anatom. Theaters (S. 599, 601); Inftr. ber Min. b. G., A. n. M. Ang. und b. Rr. v. 13. April 1829 für ben Raftellan ber Anatos mie und Beftallung de eod. für benf. (S. 602, 604); Inftr. bes Min. b. G., U. u. IR. Ang. v. 31. Juli 1833 fur ben Barter ber anatom. Sammlung (S. 605). Mile Miggeburten und abnliche Mertwurdigfeiten follen an diefe Sammlung abe geliefert merben. 1) .

<sup>. 1)</sup> So bestimmen:

a) C. bes Min. b. Inn. (Depart. fur Rult. u. bff. Unterr.) v. 27. Febr. 1811. Den Rreis-Bhufifern ift bereits burch ben S. 6. ihrer Inftr. v. 17. Dft. 1776 anfgegeben worben, Difgeburten und andere ihnen vortommende mediginische Bertwürdigfeiten bierher einzufenden. Um nun ber Berbreitung falfcher Geruchte und Urtheile bei vorfommenben Diggeburten und ber Beftarfung unwiffenber Leute in ben bei folchen Belegenheiten gewöhnlich geaußerten fchablichen Borurtheilen und Aberglauben vorzubengen, wird hierdurch feftgefest, bag jebe menfchliche Diffgeburt von ben Gebammen ben Phyfifus angezeigt, und wenn fie tobt ift, unge-fammt überfenbet werben muß. Debammen, welche biefes zu tonn unterlaffen, werben in eine angemeffene Belbe ober Befangnifftrafe genommen. - Damit aber folche Monftra für die Biffenschaft von ben ju folchen Untersuchungen geubten Borfcbern benutt werben fonnen, haben bie Physifer biefe fur bas biefige anatomifche Mufenm mobilvermahrt, nebft ber Liquidation ber etwa babei gehabten Uns toften und Auslagen einzusenben. Unbebeutenbe und gewöhnliche Difbilbungen, wie Bafenfcharten, Bolferachen, Fingern abnliche Auswuchse an Banben mit funf Ringern bei tobigebornen Rinbern, folche Acephali, wo nur ein Theil ber Seiten

Bu 13. Inftr. bee Din. b. G., U. n. D. Ang. v. 5. Mai 1833 fic ben Brof. R. ale Bertreter bee Dir., und v. 24. Juni 1833 wegen ber bemf. bewilligten Schluffel (S. 612, 613); Inftr. beff. Din. v. 8. Aug. 1837 fur ben Affiftenten beim Mineralientab. (G. 614).

Bu 48. Inftr. beff. Min. v. 18. Aug. 1831 für ben Auffeher bei ber Univ. Bibliothef (S. 615). Begen Einfendung ber Schulprogramme f. a. S. 161 f., wegen Einfendung ber afabem. Schriften f. u. bas folg. Rap.

Bu 19. Die Inftruftionen bes Min. b. Inn. (Depart, für Rult. u. bf.

Unterr.) v. 15. Juni 1814: a) für ben Dir, ber goologischen Sammlung binficht lich beren Benutung burch Studirenbe, b) fur benf. hinfichilich ber Benutung ba Sammil. burch Gelehrte und Naturforscher, c) fur benf. hinfichtlich ber Bennhung ber Sammil. burch bas Anblitum (G. 607, 608); Inftr. beff. Din. v. 19. April 1811 fur ben Gehalfen und Inspetter ber Sammlung (S. 608); Juftr. bef. Minft. v. 12. Aug. 1813 fur ben Aufwarter (S. 610).
Im Allgem. ift burch R. bes Min. b. G., U. n. M. Ang. v. 2. Juli 1836 auf Befehl bes Konigs bestimmt, bag ber Rame Mufeum nur bem Kunstmuseum p

Berlin beigelegt, und feine Sammlung ber Univ. offiziell ferner Mufeum genannt

merben foll. : (Rody, II. S. 612.)

6) Conorariengelber. Der Betrag berfelben mar in ben beiben Semeftern bes 3. 183 folgender:

beine und Stirnbeine at. mangelt, fonnen gurudgegeben ober begraben wechen. Monftra und pathologische Braparate von bedeutenbem Umfange, welche ifen Beschaffenheit ober ber weiten Entfernung und ber Jahreszeit wegen nicht ficher und fchnell hierher gefandt werben tonnen, find in taugliche holgerne Gefage unter Branntwein ober reines Baffer, worin etwas Alaun aufgeloft worben, ju fejen und fo zu überfenden. Alle Mergte und Chirurgen find aufzuforbern, bie bei Leichenoffnungen, Operationen u. f. w. gefundenen, befonders mertwürdigen patfole gifden Diebildungen auf eben gebachte Beife an bas hiefige anatomifche Re feum einzusenben, und bie Bergutigung ihrer liquibirten Anelagen wub Unfofen ju gewartigen. Deninachft find auch bie Gutebefiger, Bauern, Jager, Schafe, Fischer über die Merkwürdigfeiten der ihnen etwa vorkommenden thierischen Die bilbungen, und über ben Rugen ihrer Aufbewahrung gu unterrichten, und fie p gleichmäßiger Einsendung aufzumuntern. Es ift zu hoffen, daß Riemand wiffent lich eine Gelegenheit verfaumen werde, fich um ein eben fo bedeutendes, als alle liches vaterlandisches Inftitut, wie tas hiefige anatom. Museum ift, verdient machen. Defto nöthiger ift es das Publifum dafür zu interefferen, und baffelte uber bie rechte urt, bem Inftitute nuglich ju fein, ju belehren. Auch bie Ginfendung ber in hiefigen Begenben felten vorfommenben Thiere jum Berglieben wird erwunfcht fein, und es foll in ben über bas Dufeum von Beit gu Beit ber auszugebenben Schriften ruhmlicher Ermahnung aller berer gefcheben, welche fo um die Bereicherung beffelben auf bie eine ober bie andere Art verbient ge gemacht haben.

<sup>(</sup>Roch, II. S. 598.)
b) C. R. beff. Min. v. 13. Febr. 1817, welches vorftebenbe B., unter Embehnng auf bie neuen Brov. hinfichtlich menfchlicher Difgeburten in Ertuneung bringt, bie Ginfenbung jeboch von Buftimmnng ber Eltern abbangig macht. (M. L **5. 1. 6. 279.**)

c) C. R. bes Min. b. G., u. u. D. Ang. v. 19. Rai 1828, welches eben falls ben R. Reg. bie B. v. 27. Febr. 1811 einscharft, mit bem Bemerton, baf entbehrliche Stude vorzugemeife an bie Univ. berj. Broving, and weichen bie Cis fenbung erfolgt, gurudgegeben werben foll. (Roch, H. C. 599.)

| 77, 200                                                    | nine Soi                              | nmerfen           | rester 1832                           | 2.     | Binterfemefter 1832. |        |                  |                   |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|----------------------|--------|------------------|-------------------|--|--|
| Fafultät.                                                  | 'im Gangen                            |                   | baar eingegangen                      |        | im Go                | ingen  | baar eingegangen |                   |  |  |
| COM THE GROOM                                              | S. oli . J. H. H.                     | Kour.<br>thlr.gr. | Gold<br>thir. gr.                     | 1000   | Carlotte and         | 1000   | S. String of the | State of the same |  |  |
| theologische . juriftische . medizinische . philosophische | 5180 —<br>6240 —<br>6287 15<br>7880 — | 5 10              | 2400 —<br>5130 —<br>4917 15<br>5560 — | 5 10   | 7000 -               | 25 10  | 11-770 CG-1/E-1  | 25 10<br>9 —      |  |  |
| Summe                                                      | 25587 15                              | 230 20            | 18007 15                              | 219 20 | 30445 —              | 134 10 | 22710 -          | 134 10            |  |  |

Geftundet waren: bis nach Ausicllung: im Sommersemester 68124 Thir. Gold; im Wintersemester 65974 Thir. Gold; — auf fürzere Zeit im Sommerssemester 7674 Thir. Gold und 11 Thir. Kur.; im Wintersemester 11374 Thir. Gold. (Roch, I. S. 36.)

Fur bie 6 Semefter von 1832 bie 1844 berechnet Dieterici (S. 74) ben burchichnittlichen 3 ahres : Betrag bes honorars auf 61,204 Thir., wovon 45,4504 Thir. baar eingegangen, 13,971 Thir. bis nach ber Anstellung, und 1779z Thir. auf fürzere Zeit gestundet. Die höchste Semestral-Einnahme eines Lehrers an baarem Honorar war 1840 Thir., die niedrigste 5 Thir. Nach burchschnittlicher Bertheilung erhielten pro Semester an baarem Honorar: 3 Lehrer über 1200 Thir., 1 zwischen 1000 und 1200, 3 von 800 bis 1000, 5 von 600 bis 800, 5 von 400 bis 600, 13 von 200 bis 400, 14 von 100 bis 200, 14 von 50 bis 100, und 24 unter 50 Thir.

# II. Die Rheinifche Friedrich Bilbelme - Univerfitat gu Bonn.

### 1) Gründung.

Bereits in bem aus Bien unterm 5. April 1815 erlaffenen Befityergreifungs-Batente batte ber Ronig ben mit bem Breug. Staate vereinigten Rheinlandern berbeißen:

3d werbe bie Anftalten bes off. Unterrichte fur Gure Rinber berftellen, bie unter ber vorigen Regierung fo fehr vernachläffigt wurden. 3ch werbe einen bifcoft. Gib, eine Univ. und Bilbungsanftalten fur Eure Geiftlichen und Lehrer unter Guch errichten.

Roch in bemf. Jahre wurden Berhandlungen über bie Bahl eines Dries für die Univers. eingeleitet. Es fonfurrirten Duisburg, Koln und Bonn, auch Beglar wurde genannt. Um Rhein jedoch enischied man fich fur Bonn, fur welches fich auch ber Din. v. Schudmann, als Chef bes Depart, für ben öffentl. Unterricht, gegen ben Staatstangler Burft Sarbenberg erklarte. Eben fo fprach fich ber Ronig auf eine Immediat - Eingabe bes Magiftrate gu Bonn burch R. D. v. 22. Oft. 1815, unter Borbehalt befinitiver Entichliegung, fur Bonn aus. Es murte mit ten Prov. = Regierungen, ben Dagiftraten, ben geiftlichen Behorben weiter verhandelt, und fo fcob fich bie wirkliche Errichtung ber Univerf. hinaus, bis im Dob. 1817 Altenftein das Min. b. G., Il. u. Det. Ung. erhielt. Diefer ließ bie Grundung ber versprochenen Univerf. feine erfte Gorge fein, und legte in furger Brift bem Ronige einen umfaffenben, inebefonbere auf reiche Musftattung ber Unftalt berechneten Blan bor, welcher burch R. D.

v. 26. Mai 1818 genehmigt wurde. Unterm 18. Oft. 1818 erging bie nachstehenbe, burch R. D. de eod. bem Staatsfangler zugefertigte

#### Stiftung Burfunde.

Bir Friedrich Bilhelm ac. thun fund und fugen hiermit gu wiffen:

Nachdem Bir in Unferm, an die Einwohner ber mit bem Preuß. Staate vereinigten Rheinlander d. d. Wien, d. 5. April 1815 erlaffenen Patente, ben aus landesväterlicher Fürsorge für ihr Bestes gefasten Entschuß, in Unsern Rheinlanden eine Universität zu errichten, erklart haben, so ftisten und grunden Bir nunmehr durch gegenwärtige Urfunde biese Univ., in der Absicht und. mit den Bunsche, daß solche zur Ehre Gottes und zu aller Unserer getreuen Unterthanen Boblfahrt gereichen möge, und daß durch solche Frommigfeit und grundliche Biffenschaft und gute Sitte in der ftubirenden Jugend geförbert und immer mehr allgemein verbreitet werde. — Wir bestimmen demnach und verordnen:

1) Die Univ. foll zu Bonn am Rheine ihren Sit erhalten, ba biefer Ort, nach forgfältiger Brufung, gang vorzuglich gut bazu gelegen ift und alles barbietet,

was tie erfte Ginrichtung erleichtern fann.

2) Wir raumen ber Univ. bas Schloff in Bonn nebft Bubehör, auch bas nabe gelegene Schloff Boppelsborf nebft Bubehör, in sofern solches wirklich nothig ift, ein, und wollen, bag ihr erstgeb. Grunbflud als beständiges Eigenthum scgleich, letteres aber eintretenben Falls, 1) überwiesen und für ihre Bwede fo, wie jedes bagu am nupbarften ift, auf Unsere Rosten eingerichtet werben.

3) Die Univ, besteht aus funf Fafultaten, namlich einer evang, und einer fathol. theologischen, einer jurift., einer medizin, und einer allgemeinswiffenschill ober philosoph. Fafultat. — Die beiben theolog, Fak, sollen an Rang einander gleich fein, aber in allen Berhaltniffen, wo es auf ben Bortritt ankommt, Jahr

um Jahr hierin unter einanber wechfeln.

4) Jebe Fat. wird mit einer, ju vollftanbiger Ausfüllung ber in ihrem Gebiet liegenden Facher nothigen Angahl ordentlicher und außerorb. Profesoren verfeben und immer beseit erhalten, auch follen zur Bilbung angehender atadem. Lebrer Anstalten getroffen werben.

5) In ber philos. gat. foll immer ein orb. Brof. ber Philos. von tathel. Ronfession, neben einem orb. Brof. ber Philos. von evang. Ronfession angeset, angerbem aber in teiner gat., bie beiben theolog, ausgenommen, auf bie Ronfession

ber anzustellenben Lehrer Rucfficht genommen werben. 2)

6) Es soll ein atabem. Gottesbienst für jebe ber beiben Ronfessionen beionbere Statt finden, und für die evangelische bazu die Rapelle des Schloffes in Bonn eingerichtet werben, für die fathol. Ronfession aber, dem akadem. Mitgebrand

einer ber bortigen fathol. Rirchen ausgewirft werben.

7) Das Lehrwesen ber Univ. wird nach benf. Grundschen, wie auf Aufern übrigen Univ., so eingerichtet, baß die Kollegia in jeder Fak. in fich, als and aller Fak. mit ben allgemein-wissenschaftl. Borlesungen in der philos. Fak. geborg in einander greifen und burch ihre Anordnung und Folge selbft ben Studirenden für die Anlage ihrer Studien Anleitung geben.

8) Die Univ. foll mit allen einer folden Anftalt nothigen wiffenschaftliden Sammlungen, Gulfe: und Uebunge:Inftituten verfeben, auch follen wiffenschaftliche Bwede, wogn fich Brofefforen ber Univ. vereinigen, außerorbentlich unter

flust werben.

9) Bei ber Anfnahme und Entlaffung ber Sinbirenden muß nach ben bier über auf allen Unfern Univ. bestehenden allg. Gefeten und Borfchriften verfahren werben.

10) Die Diegiplin und Rechtepflege, in Anfehung ber Studirenben, foll auf biefelbe Beife, wie auf Unfern abrigen Univ., nach ben barüber befiebenben Bef.

<sup>1)</sup> Die Ueberweisung von Boppeleborf ift erfolgt. In S. 4. ber Statuten wird es, gleich bem Schloffe zu Bonn, ale beständiges Eigenthum ber Univ. ber zeichnet.

<sup>2)</sup> Doch muß nach S. 6. ber Statuten in ber fur. Fat. wenigstene einer ber orb. Prof. fatholifch fein, um bas Fach bes fathol. Rirchenrechts ju übernehmen.

und Borfdriften geubt werben, ') und in ihrer Berwaltung ber Ernft herrichen,

welchen bas gereiftere Alter ber Stubirenben erforbert.

11) Bir ertheilen hierburch ber Univ. das Recht, in ihren Fak. akademische Grade und Burden, namentlich in der philos. Fak. die Grade des Magisters und Doftors, in der medizin., nach erlangtem philos. Magister: Grade, den Grad des Doftors, in ber jurift. und ben beiben theolog. Fak., die Grade des Ligentiaten und Doftors, an Manner, welcher dieser Auszeichnungen würdig find und dies gehörig dargethan haben, in Unserm Namen zu verleihen, und legen den von Unferer Univ. in Bonn zu ertheisenden akadem. Graden und Burden dieselchen Pracogative und Rechte bei, welche mit den von Unsern übrigen Univ. verliehenen akadem. Graden und Burden verbunden sind.

12) Die innere Berwaltung Des Lehrwesens, ber Disziplin und Rechtspflege und der Bromotionen zu akadem. Burden, soll auf dem Rektor, dem akadem. Sesnate, welchen beiden für die Disziplin und Rechtspflege ein Syndikus zur Seite steht, und auf den Dekanen der fünf Fakultäten beruhen. Der Rektor und die fünf Dekane sollen jährlich aus den ord. Brof. gewählt, und der Senat jährlich aus letteren durch Bahl ergänzt, der Shubikus aber soll lebenslänglich ernannt werden und barf weber Professor ber Univ., noch eine von den Prof. oder Stu-

Direnben in anbern Begiehungen abhängige Berfon fein.

13) Die Univ. wollen Wir mit einem zu ihrer Unterhaltung vollständig bina reichenden jahrlichen Ginfommen mit landesherrlicher Milbe ausstatten, wie Bir benn zu Anweisung des ihr Benothigten Unserm Staatstanzler Bollmacht er-

theil haben.

14) Bir fesen hierburch ausbrucklich fest, bag von ihrem jahrl. Einkommen auch für Freitische und andere Benefizien durftiger, steffiger und gesteter Studizrenden ohne Unterschied ber Konfession gesorgt, auch ein Zuschuß zu einer Kasse für die Wittwen der Brof. dieser Univ., wozu Wir durch Anweisung eines bedeutenden Kapitals den Grund gelegt haben, erfolgen soll. Der Fond der Freitische und anderer Benefizien soll durch den Ertrag einer jährlich zweimal in allen Kirchen Unserer Westphäl. und Rheinhrovinzen zu haltenden Kollekte, welche Wir hiermit anordnen, verstärft werden.

45) Bir verfeben Uns ju ben Einwohnern ber Rheinprovingen und Befts phalens, bag fie möglichft barauf bebacht fein werben, zu allem, was zum Flor ber neubegrundeten Univ. bienen fann, namentlich burch Ueberweifung von zu solchen Zweden bereits vorhandenen Stiftungen z. und Fonds, fraftigft mitzuwirsten, und werben uns badurch veranlaßt feben, auch fernerhin fraftigft für bas Beburfnif ber Univ., so weit solches nicht durch privat-Anftrengungen Einzelner ober ganger Korporationen beschafft werben kann, mit landesväterlicher Milbe zu

forgen

16) Der Univ., ihren Brof. und Beamten, ihrem Bermögen und ihren Einstünften, ben bei ihr jest ober funftig von Korporationen oder Ginzelnen zu grundenden Bermächtniffen und milden Stiftungen fichern Mir alle diej. Rechte und Borzüge, welche Unfere übrigen Univ., beren Profesoren und Beamte, wie die milden Stiftungen überhaupt in Unferm Staate, gesehlich genießen und wollen, baf sie barin jederzeit behauptet und fraftig geschützt werden.

17) Bur nachsten Aufficht, imgl. jur bienomischen und Raffenverwaltung ber Univ. und zur Bahrnehmung ihrer Gerechtsame foll berf. ein Rurator an Ort und Stelle ober in beffen Nabe vorgesett werben, welchen jedesmal zu ernennen

Bir une vorbehalten. 2)

18) Die obere Leitung und Aufficht ber Univ. foll Unfer Min. b. Geiftl. u. Unterr. Ang. auf dies. Art führen, wie die obere Leitung und Aufficht Unferer übrigen Univ., die einen eigenen Rurator haben.

19) Die ausführlicheren Bestimmungen über bie Berfaffung ber Univ. foll ein burch Unfern Din. b. Geiftl. und Unterr. Ang. Und vorzulegendes und von Uns

<sup>1)</sup> In Folge biervon wurde ein Auszug aus bem Regl. v. 28. Dec. 1810 nebft ben Bestimmungen aus §§. 64, und 73. ff. A. E. R. II. 12. unterm 1. Rek 1819 als Univ. Regl. publizirt. (A. III. S. 130.) Bgl. im folg. Ray afabem. Gerichtsbarfeit.

<sup>2)</sup> Bergl. o. S. 406 Rote 2.

gu vollziehendes Staint enthalten. — Indem Bir foldergeftalt bie neue Univ. te-grunden und ftiften, empfehlen Bir fie bem allmächtigen Schube bes Godften. So gegeben Nachen ic.

Friebrich Bilbelm. C. Fürft v. harbenberg. v. Altenftein.

(A. II. S. 1055.)

Durch eine fpatere R. D. v. 28. Juni 1828 erhielt bie Univerf. ben Beinamen "Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität." Seit 1847 ift in Berbindung mit berf. ju Poppeleborf eine bobere landwirthichaftl. Lebranftalt errichtet. (f. o. S. 357.)

2) Statuten.

Die vom Ronige vollzogenen Statuten ber Univerf. v. 1. Sept. 1827, fo wie die vom Min. d. G., U. u. Deb. Ang. unterm 18. Oft. 1834 et laffenen Statuten ber 5 Fakultaten find mitgetheit in Roche Univerf. I. 6. 190, 219, 232, 248, 260, 278.
3) Berfonal ber Universität.

Ueber Lehrer und Studenten f. o. S. 399 ff. Un Beamten und Umterbeamten ber Univerf. maren im 3. 1834 11, an Inftitutebeamten 10 porbanden. (Roch, I. S. 180.)

4) Fonde und beren Bermaltung. lleber ben Universitate-Gtat im Allgem, f. o. G. 397 ff. Raberes erbellt aus bem nachftebenben

### Bermaltunge: Etat für 1838-40.

|     | Einnahme.     | thir.  | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | thir.                                                                                                                                    | fg. bf. |
|-----|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 123 | Staatszuschuß | 90,465 | 1 Berwaltungsfoften . 2 Afabemische Besoldungen: a) Univ. Richter 1,200 thl. b) evang. theol. Fasultät 5,900 " c) sathol. theol. Fasultät 13,600 " d) jur. Fasl. 4,500 " e) med. Fas. 9,600 " f) phil. Fasl. 24,649 " Summe  3 Besoldungen ber Repetensten, Sprachs und Ererscittenmeister 4 Besoldungen ber Beamten 5 U Gehaltszulagen zur Disposition 6 Gehaltszuschüssen 7 Amtsbedürsnisse. 8 Institute und Sammlungen 9 Gvang. Univ. Gottesbienst 10 Zu Preisausgaben 111 Zu Unterftügungen für Studirende 12 Unterhaltung ber Gebäude 13 Geizung und Erleuchtung 14 Meinigung 15 Abgaben und Lasten 16 Zinsen von Passiv-Kapit. 17 Insgemein | 1,450<br>49,449<br>1,900<br>2,589<br>698<br>1,980<br>640<br>20,808<br>580<br>300<br>4,180<br>1,300<br>170<br>212<br>225<br>982<br>90,465 | 15 —    |

Die Berwaltung erfolgt burch bie Univ. Kaffe zu Bonn, für welche eine bes sonber Inftr. bes Min. b. S., U. u. M. Ang. v. 26. Mai 1826 ergangen ift, mitgetheilt, nebst ben spätern Mobistationen ber §. 1. 3. 16 23. 57. 59. 67. u. 68. berf. in Roch, II. S. 1023 ff. Ebenbas. S. 1039: Instr. best. Min. v. 26. Oft. 1829 für bas Depositorium bei ber Universitätstasse. Für tie Univ. Gebäube in Bonn und Boppeleborf hat tas Min. b. G., U. u. M. Ang. am 6. Febr. 1837 eine eigene Feuerordnung erlassen. (ib. S. 990.) — Bon 1842 an wurde ter Univ. ein jährlicher Dotations-Zuschuß von 9000 Thir, bewilligt.

(Mat. S. I. S. 61.)

5) Inftitute und Sammlungen. Ueber Diefelben giebt Roch (I. G. 182.) folgende Rachweifung nach bem Etat 1811:

<sup>1)</sup> Ein ordentl. Brof. biefer Fat. ift in ber Regel Mitglied bee Domtapitele in Roln, und zieht von borther 1000 Ehlr. Gehalt.

3- 6-

| Benennung<br>ber<br>Institute und Sammlungen. |                                                                                                     | Aus U<br>versität<br>fonds   | 18=      | Aus<br>anbern<br>Raffen. |                  | Aus<br>eigens<br>Erwer | m        | Ueberho                        | upt. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------|------|
|                                               |                                                                                                     | Thir.                        | ſģ.      | Thir.                    | ſg.              | Thir.                  | lg.      | Thir.                          | ſą.  |
| 1<br>2<br>3<br>4                              | bie Universitäts-Bibliothek . das evang. theol. Seminar . das kathol. theol. Seminar .              | 4503<br>300<br>300           | _        |                          | _<br>_<br>_      | 45<br>—                | 10       | 4548<br>30 <del>0</del><br>300 | _    |
| 5<br>6                                        | das Konviktorium für kathol,<br>Theologen                                                           | 3200                         | _        | 53 <b>93</b><br>500      | 26 <u>‡</u><br>— | 1700<br>374            | _        | 7093<br>4074                   |      |
| 7 8                                           | und Bandagen-Rabinet . bas geburtehulflich-flin. Inftit. bas anatomifche Theater und                | 3300<br>15 <b>0</b> 0        | _        | 230<br>200               | _                | 1155<br>80             | -        | 4685<br>1780                   |      |
| 9                                             | Mufeum<br>ber botanische Garten<br>bas naturhistorische Museum                                      | 1500<br>2500<br>9 <b>0</b> 0 | <u>-</u> | -<br>-                   | -<br>-           |                        |          | 1500<br>2500<br>900            | _    |
| 11<br>12<br>13                                | bas technischemische Laboras<br>torium                                                              | 350<br>100<br>400            |          | 1.1.1                    | _                |                        | _        | 350<br>100<br>400              | _    |
| 14<br>15<br>16                                | bas pharmaceutische Laboratos<br>rium<br>ber pharmafologische Apparat<br>bas Seminar für bie Naturs | <b>5</b> 0<br><b>5</b> 0     | _        | _                        | -                | _                      | <br>     | 50<br>50                       |      |
| 17<br>18<br>19                                | wissenschaften                                                                                      | 400<br>200<br>575            |          | 111                      | <u>-</u>         | -                      | <br>     | 400<br><b>20</b> 0<br>575      | -    |
| 20<br>21                                      | bie akademische WittwensBers<br>forgungsanstalt                                                     | 500<br>50                    | 1 -      | 1.1.                     | _                | 3920<br>—              | <u>-</u> | <b>442</b> 0<br>50             | _    |
|                                               | lanbifder Alterthumer                                                                               | 130                          | _        | _                        | _                |                        |          | 130                            | _    |
|                                               | Su <b>mma</b><br>hierzu                                                                             | 20808<br>6323                | -<br>264 | 6323                     | 26 į             | 7274                   | 10       |                                |      |
|                                               | überhaupt aus öffentl. Fonds                                                                        | 27131                        | 26 į     | mit ben                  | e eigi           | ten <b>Erw</b>         | rbe      | 34406                          | 61   |

Für die genannten Institute find in Roch, Bo. IL, folgende Spezial-Berordnungen und Instructionen mitgetheilt:

3n 1. Regl. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 25. Ang. 1819 fur bie Univ. Bibliothef (S. 631).

Bu 2. Regl. beff. Min. v. 19. Dec. 1819 für bas evang. iheolog. Sen. (S. 617). Auszeichnung in bemf. wird burch besondere Stipentien, Pramien und Benefizien belohnt.

Bu 5. und 6. Regl. beff. Min. v. 16. Jan. 1826 für bie medizin. und chirurg. flinischen Anftalten (S. 642); Rt. best. Min. v. 3. Juli 1835, woburch bem Klinifum, nach Analogie ber Militairlagarethe, bas Selbstbisvenfiren einiger Beilmittel gestattet wird; Anweisung bes Dir. bes chirurg. augenärztt. Klinifums v. 17. April 1837 für die Praktifanten (S. 646).

3u 8. Inftr. bes Min. b. G., u. u. M. Ang. v. 1. April 1828 für ben Rastellan ber Anatomie (S. 649); Inftr. bess. Min. v. 1. Rov. 1824 für ben Diener beim anatom. Theater (S. 650); Regl. bess. Min. v. 4. Juni 1826 ther Benutung und Besuch bes anatom. Museums (S. 656); Instruktionen bes Min. ber Gesetzeiston ic. (v. Behme) und b. Inn. (v. Schuckmann) v. 9. Dec. 1819 a) für bie Ausselser ber Arbeitsanstalt in Brauweiler, b) für bie Ausselser ber

Gefängniffe in Roln, wegen Ablieferung ber bortigen Leichen an die Anatomie in **Bonn** (S. 653, 665).

Bu 9. Inftruftionen bee Min. b. G., U. u. D. Ang. v. 1. Cept. 1822 a) fur ben Inspettor bes botan. Gartens, b) fur ben botan. Gartner, mit Bef.

3u 10. Regl. beff. Min. v. 26. Juli 1820 wegen Benutung bes naturs biftor. Mnfeums (S. 671); Inftruktionen beff. Min. v. 14. Nov. 1820 für ben Die., und v. 27. Dec. 1834 für ben Konservator bes naturhistor. Mus. (S. 658, 660).

Bu 16. Regl. beff. Din. v. 3. Dai 1825 fur bas Sem. für bie gefammten Raturwiffenschaften (G. 624); Dies Sem. hat ebenfalls befonbere Stipenbien. Bgl. auch §. 30. bes Brufungeregl. v. 20. April 1831 (f. o. S. 50 u. S. 37 Rote 1.). Bur Benugung auch fur bie oftl. Provingen murbe bies Cem. empfohe

len burch G. R. v. 20. Mai 1831 an bie Brov. Schulfoll. (S. 631). Bu 17. Regl. beff. Min. v. 15. Marz 1824 für bas Kunstmuseum, und Inftr do ood. für ben Bibliothekbiener als Kastellan bes Kunstmuseums (S.

641, 642).

Regl. beff. Min. v. 16. Febr. 1819 für bas philolog. Sem., welches ebenfalls mit befonbern Stipenbien und Unterflugungen ausgestattet ift.

Bu 19. Bgl. ben folg. Abichn.

Bu 20. Rach Roche Bemerkung war 1838 ber Bau einer neuen Sternwarte erft im Berte.

Bu 21. Juftr. Des Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 31. Mai 1824 für ben Befchließer ober Aufwarter bes Rhein. Dufeums ber Alterthumer (S. 688).

6) Sonorariengelber. In den beiden Semeftern bes 3. 1832 war nach Roch (I. S. 178.) ber Ertrag:

|                                                                                    | Somi                                    | nerser                    | nefter 1832.                          | Binterfemefter 1832.      |                                         |                        |                                         |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|--|
| Fakultāt.                                                                          | im Ganzen                               |                           | baar eingeg                           | angen                     | im Gan                                  | zen                    | baar eingegangen                        |               |  |  |
|                                                                                    | thir.                                   | gr.                       | thlr.                                 | gr.                       | thlr.                                   | gr.                    | thlr.                                   | fgr.          |  |  |
| evang. theol.<br>fathol. theol.<br>jurifiliche<br>medizinische .<br>philosophische | 961<br>1,951<br>3,864<br>2,941<br>4,802 | 15<br>15<br>20<br>5<br>15 | 868<br>957<br>2,221<br>2,243<br>3,707 | 15<br>15<br>15<br>20<br>5 | 760<br>2,067<br>3,927<br>4,084<br>3,911 | -<br>5<br>-<br>5<br>10 | 666<br>1,085<br>3,094<br>3,091<br>3,023 | 20<br>25<br>5 |  |  |
| Summe                                                                              | 14,521                                  | 10                        | 10,998                                | 10                        | 14,749                                  | 20                     | 10,960                                  | 20            |  |  |

Beffundet waren: bis nach Anftellung: im Somm .: 34413 Thir., im Bint .: 37173 Thir.; auf furgere Beit: im Comm.: 814 Thir., im Bint.: 714 Thir.

Rach Dieterici (S. 82) war in ben 3 3. 1832 bis 1833 ber burchschnittl. 3ahres Betrag bes baaren honorars: 19,080 Thir. 28 Sgr. 4 Bf. Daffelbe vertheilte fich unter bie Lehrer wie folgt: 1 mit 1751 Thir., 4 mit 1000 bis 1400, 3 mit 700, 6 mit 600 bis 700, 6 mit 500 bis 600, 10 mit 400 bis 500 Thir., Die übrigen mit geringeren Betragen.

### III. Die Universität ju Breslau.

Notitia Universitatis Francofurtanae ed. Becmannus. 1707.

G. Renatus Sanfene, Gefch. ber Univ. und Stadt Frankfurt. 1800.

Bulbener, hiftorische und rechtliche Anmerkungen über bas Compendium Pandectarum juris Lauterbachio-Schützianum. I. Stud.

1) Gründung.

Die Univers. ju Brestau in ihrer jegigen Geftaltung ift aus ben Univerfidten Grantfurt und Breslau entftanden.

#### Bermaltungs: Etat für 1837-39.

| Ginnahme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                    | Ausgabe.            |                                                                                         |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | thir. gr. p                  | ř.                                                                 | 1 - 10 - 131 comits | thir. gr.                                                                               |  |  |  |  |  |
| Bom Grundeigenthum .  Jinsen von Aktiv-Kapit. (18,444 Khl 22 gr. 9pf.) An beständigen Gefällen Hebungen aus andern Kassen und Fonds .  Aus eignem Erwerbe: Diese Einnahme sließt blos zum Theil in die Univ. Kasse. Der größere Aheil ders. wird bestimmungsmäßig unster die dazu berechtigten Brof. und Beamten verstheilt. Es sommen: 3. Vertheil. 3. Kasse Thl. Thl.  a) Bon Prosmotionen 2005 f. 81 b) Bon Immarifulastionen . 455 682 f. c) Bon Imssertigus niffen . 916 f. 327 f. e) Bon Prüssensen .  Summe 3874 f. Khl. Summe Kollestengelder .  Gold-Agio | 1090 20<br>1906 —<br>1702 25 | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | Baifenanstalt       | 43286 27<br>1000 —<br>17666 26<br>3505 5<br>300 —<br>1477 21<br>925 —<br>157 —<br>48 20 |  |  |  |  |  |

(Bu Pos. 3. ber Ginnahme.) Die Univ. in Franffurt bezog aus ihrem Bermögen in liegenden Grunden eine Ginnahme von 20,933 Thr. 28 Sgr. 9 Bf. bie Leopoldina in Breslau 9440 Thir. 21 Sgr. 7 Bf. Bei ber Bereinigung wurte bie neue Univ. Breslau, außer biefen 30,374 Thir. 20 Sgr. 4 Bf. mit 21,625 Thr. 9 Sgr. 8 Bf. aus bem burch bie Aufhebung ber Klöfter in Schleffen ges

<sup>1)</sup> Bei Besehung aller Stellen wurde ber etatemagige Be foldungebetrag ber kathol. theol. Fat. auf 4000 Thir. ju stehen kommen. Dazu fin b noch 1000 Thir. ju rechnen, welche in ber Regel einer ber orb. Brof. als Mitg & b bes Breslauer Domfapitels bezieht.

ilbeten Hauptsekularisationssonds botirt, so daß sie im Gangen 52,000 Thr. Einsahme hatte. Der Zuschuß aus dem Sekularisationssonds wurde von 1812 an uf bestimmte Güter durch sogen. reservirte Mehrsteuern überwiesen, eine lenenung, die sich baher schreibt, daß von der bei der Ratastriung unter Friedick II. den geistl. Gütern auserlegten Grundsenern von 50 Proz. des Katastralzteinertrags bei sekularisiten Gütern nur 283 Proz., als der den weltl. Gütern userlegtes Seienerbetrag, zur Staatbfasse gezogen, und die übrigen 213 Proz. zurm niv. Konds gewiesen wurden. Diese Ginrichtung stieß jedoch, insbesondere durch ie Parzellirungen der psichtigen Güter, auf Schwierigkeiten, und ist nie völlig ur Aussührung gesommen. Sie ist daher durch K. D. v. 23. März 1839 (A. XIII. S. 104) dahin abgeändert worden, daß die Univ. Breslau, wie die im leichen Falle besindlichen beiden Schles. Schulsonds: "die ihnen auf die reserviten Vehrsteuern überwicsenen Summen anderweitig aus Staatssafen, und zwar unzittelbar wie disher, erhalteu", während die reserv. Mehrsteuern mit einigen Mossistationen in das Verhaltens wahrend die reserv. Mehrsteuern mit einigen Mossistationen in das Verhaltens webrundsteuer zunkstritt. (H. Simon, a. a. D. 5. 107, Roch, I. S. 293, 301.) — Im J. 1842 wurde der Etat sährl. um 0,000 Thlr. erhöbt.

(Mat. H. I. S. 59.)
Im Allg. führt Koch (Bb. II.) jur Breslauer Universitätskassen Berwaltung er zwei Inftr. auf: a) Juftr. bes Min. b. G., U. n. M. Ang. v. 2. Sept. 1830 r ben Onaftor bei ber Univ. zu Breslau (S. 1041); b) Inftr. best. Min. v. Mat 1833 für ben Kassen-Kontroleur und Onaftur-Assistaten baselbst (S. 1049).

5) Institute und Sammlungen. Ueber diese giebt Koch (Bb. 1. S. 807) folgende Nachweisung:

|                                                       | Benennung<br>ber<br>Institute und Sammlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | Aus Unis<br>verfitates<br>fonds.<br>thl.   fg. |         | Ans<br>anbern<br>Kaffen.<br>thl.   fg.       |              | Aus<br>eigenem<br>Erwerbe. |                                                                                                                               | iupt. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | bie Königliche, die Universitäte: und die ihnen einversleibten, aus Privatstiftungen herrührenden Bibliotheken das medizinische Klinikum das chirurgische Klinikum das geburtshülsliche Polissiniskum das geburtshülsliche Polissiniskum das geburtshülsliche Polissiniskum das geburtshülsliche Polissiniskum das Geburtschülsche Garten die Sternwarte das anatomische Institut das zoologische Ruseum das Kineralienkabinet das evangelischetheologische Seminar das fatholischehologische Seminar das fatholischehologische Seminar das homiletische Institut das philologische Seminar der mathematische Institut das philologische Seminar der mathematische Physisalische Apparat der physisalische Abaarat der physisalische Abaarat der physisalische Abaarat der medizinische Mittwenzund wirtsschaftlichen Gerächen die akademische Witungsanstalt die medizinisch echteratel | 5089<br>2569<br>2000<br>600<br>400<br>2610<br>370<br>860<br>868<br>300<br>300<br>50<br>300<br>80<br>348<br>372<br>200<br>50 | 20<br>63<br>                                   |         |                                              | 2            |                            | 5091<br>2650<br>2000<br>600<br>4960<br>2610<br>370<br>2398<br>868<br>400<br>300<br>50<br>300<br>80<br>348<br>373<br>873<br>50 | 20    |
|                                                       | Lehranstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18666<br>9078                                                                                                               |                                                |         | <u>                                     </u> | 2449         | . 8i                       |                                                                                                                               | ⊢     |
|                                                       | überhaupt aus öffentlichen<br>Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27744                                                                                                                       | 263                                            | mit ber | n eig                                        | 1<br>nen Ern | erbe                       | 30194                                                                                                                         | 5     |

Spezial = Berordnungen und Inftruftionen fur Die gen. Inftitute find

nach Roch, Bb. II., folgende:

3u 1. Regl. bes Min. b. Inn. (Depart. für Rult. und off. Unterr.) v.

19. Mai 1815 für die K. und Univ. Bibliothek (S. 697). Mit der Bibl. find
noch andre Sammlungen verbunden, zu denen auch eine Gemäldesammlung gehört. Daß diese lettere für das Publikum unentgeltlich geöffnet werden kann, genehmigte das R. dess. Min. v. 27. Juli 1815 (S. 708). Die mit der K. und
Univ. Bibl. vereinigten Bibliotheken sind best. die Delrich siche, der Univ. Franffurt nebft einem Unterhaltungstapitale v. 500 Thir, vom Legationerath Dr. Delriche in Berlin burch Teftament v. 21. Dec. 1798 vermacht, und bie Steinwehriche, aus einem Belblegat bes Brof. Steinwehr ju Frantf. im 3. 1766 errichtet.

Bu 5. Dienstinftr, bee Min. b. G., U. u. D. Ang. v. 4. Juli 1831 fir ben 2. Lehrer an ber Bebammenlehranstalt und bem mit ihr verbundenen Geburte. hanse (6. 690).

Bu 7. Die Inftruftionen ber Dir. ber R. Sternwarte v. 5. Dec. 1833

a) für ben artifilicen Gehülfen, b) für ben Aufwarter (S. 708, 709).

Bu 8. Die Inftruftionen bes Min. b. G., U. n. M. Ang. v. 29. April

1839 a) fur ben Dir. bes anatom. Inftitute, b) fur ben erften Brofeftor (S. 682, 687).

Die Inftruttionen beff. Min. v. 26. Nov. 1821 a) für bie Direttoren Bu 9.

bes zoolog. Mufeums, b) für ben Ronfervator beff. (G. 693, 695).

Bu 11. Regl. bes Din. b. Inn. (Depart. fur Rult. und off. Unterr.) v. 15. Juni 1812 fur bas evang. theol. Seminar (S. 673), welches befonbere Stipenbien und Bramien hat.

Regl. bes Din. b. G., Il u. D. Ang. v. 19. April 1822 fur bas Zu 12. fathol. theol. Sem. (S. 676). Gleichfalls mit eigenen Stipenbien und Pramien

ausgeftattet.

3

5

. 3

Bu 14. Regl. bes Din. b. Inn. (Depart. f. Rult. u. off. Unterr.) v. 5. April 1812 fur bas philolog. Sem. (S. 679). Ausgezeichnete Ditglieber follen bei Stipendien und Benefizien vorzugeweise berudfichtigt, auch burch Bramien belobnt

### 6) Conorariengelber.

Der Betrag ber Rollegien-Gonorare, war in ben beiben Semeftern bes 3. 1832, wie folgt:

|                                                                                    | 6                 | Sommerfen                                      | tefter 18     | 332.                                            | 1     | Wintersem                                        | efter 18 | 11.                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Fafuliät.                                                                          | 1                 | Ronrant                                        | Gold          | Rourant<br>thir. gr.                            | Gold  | Rourant                                          | Golb     | Rourant<br>thir. gr.              |
| evang. theol.<br>fathol. theol.<br>juristische<br>medizinische .<br>philosophische | <br><br>170<br>50 | 4320 —<br>1916 —<br>4220 —<br>1628 —<br>2676 — | 110 —<br>50 — | 1658 15<br>270 15<br>2369 —<br>1133 15<br>941 — | ==    | 3582 —<br>2607 —<br>4157 15<br>2752 15<br>2822 — |          | 1391<br>367<br>2564<br>2300<br>15 |
| Summe                                                                              | 220 —             | 14760 —                                        | 160 —         | 6372 15                                         | 645 - | 15921 —                                          | 515 -    | 7528 15                           |

Dehr ale bie Balfte bes honorare blieb geftundet, und gwar: bie nach Anftellung: im Comm.: 60 Thir. Gelb und 7754 Thir. Rur.; im Bint. 130 Thir. Gold und 7954 Thir. Rur.; auf furgere Beit: im Somm. 633} Thir. Rur.; im Bint. 438 Ehlr. Kur. (Koch, I. S. 304.)

Far die brei 3. v. 1832 — 1834 berechnet Dieterici (S. 39) ben burchs schnittl. Jahres Betrag bes honorars (nach Abzug v. 1782 Thir. erlaffenen honorars) auf 26,496 Thir., wovon jedoch nur 10,705 Thir. baar eingehen. Diefe lettern vertheilen fich auf die Lehrer in Ginnahmen von 23, bis 1120 Thir. Es erhielten 1 Lehrer 1120 Thir., 7 von 500 bis 1000, 3 von 300 bis 500, 4 von 200 bis 300, 13 von 100 bis 200, und 25 unter 100 Thir.

#### IV. Die Univerfitat ju Greifswald.

C. Gefterbing, Beitrag jur Gefch. ber Stadt Greifemalb. 1827. Schlegel, Befchreibung bes gegenw. Buftanbes ber R. Univ. zu Greife, malb. 1798.

3. C. Dabnert, Sammlung gemeiner und befonberer Bommericher und Rugifcher Canbesurfunben.

Dr. Crang, Beifrage gur Renninif ber Brov. Reu Borpommern und ber Infel Rugen. Berl. 1834.

Wegen ter zu Roftod in ben 3. 1435-1443 berrichenden Unruben hatten mehrere ber bortigen Professoren ihren Bohnfit nach Greifemalb verlegt. Dies gab bie Belegenheit gnr Berwirflichung bes fcon lange gebegten Planes, Dafelbft eine Sochichule ju errichten. Der Burgermeifter Dr. Beinr. Rubenow zu Greifemald betrieb bas Wett mit beifpiellofer Aufopferung feiner Sabe, und vermochte endlich ten Bergog Bratit. lav IX. von Bommern - Bolgaft (1417 - 1457) baju, bag er, mit 3uftimmung bes Bergoge Dtto III. von Bommern - Stettin, eine offentliche Erklarung über bie Grundung ber neuen Universität erlieg. Diefelbe ift v. 15. Dec 1455 (feria secunda post festum Luciae Virginis gloriosee) batirt, bezieht fich zunachft auf die ter Unftalt von ter Stadt zu wibmenben Ginfunfte, und verheißt fodann Ramens tes Fürften, bag er ihr vier benachbarte Guter verleihen wolle, aus deren Ginfunften jeder Brofeffer wenigstens 600 &l. jahrlich beziehen tonne, mas, nach feiner Rathe Berficherung, ein "gloriofes " Austommen gewähre. Auch hoffe er auf Bermehrung ber Dotation burch Bischofe, Alebte und andere Geiftliche. Barft Calirt III., ter burch eine vorläufige, bem Bifchof Stephan von Branbenburg übertragene Unterfuchung bie leberzeugung von ber Sinlanglichkeit der vorhandenen Mittel erlangt hatte, bestätigte die Univers. durch eine Bulle v. 29. Mai 1456. In demfelben 3. erhielt sie das Kalferliche Privilegium von Friedrich III., und murbe am 17. Oft. feierlich eröffnet. Ihr erfter Reftor murbe Rubenom, der jedoch durch die großen Opfer, welche er - neben feinem Bermogen - auch aus ftabtifchem Gigenthume ber neuen Unftalt zuwandte, ben Sag feiner Ditburger fo erregte, baf fie ihn bei einem Aufstande 1462 im Rathe erschlugen, Sein Werf blieb aber befteben. 3mar hatte bie junge Univerf. im Anfange bes folgenden Sabrb. eine fcmere Rrifis ju überminten, ale in ben 3. 1516 und 1524 ofe Beft Lehrer und Lernende aus Greifsmald vertrieb, und biefe faft alle burch die Reformation nach Bittenberg gezogen murben. Damals blieben nur brei Brofefforen, movon zwei zugleich Mitglieder bes ftabtifchen Ragiftrate, gurud, und ein großer Theil ber Ginfunfte ging verloren. Inbeffen ftellte, nachtem mit bem 3. 1534 in gang Bommern bie tatholifde Lehre abgeschafft mar, Bergog Philipp I. Die Universität wieder ber. Die Dotation bestand allerdings nur aus einigen Gebungen nebft einem furft. lichen Gelbbeitrage von jahrlich 1000 Bl., und bie Berhaltmiffe ber An-ftalt blieben, ba auch die hoffnung, daß die Canbftande fich ihrer annehmen wurden, nicht in Erfullung ging, lange Beit auf bas Durftigfte bestellt. Entlich murte ihr aber burch ein Wefchent bes letten Bergent, Bogislaus XIV., im 3. 1634 bas Bermogen tes bisher als farftliche Domaine verwalteten Rloftere Eldena, mit geringem Abzuge, ju Theil, und die Anftalt erlangte badurch einen Gruntbefit von gegen 48,000 morgen Land und 14 bis 16,000 Morgen Balbung, eine Ausftattung, bie, wenn fle auch anfange nur wenig Einfunfte gemabrte,1) boch uach und nach in ihrem Ertrage gesteigert worden ift, und gegenwartig fast ausreicht,

Alls zu Ente tes 30 jahrigen Krieges Pommern an Schweben fiel, wurde die Bogislavsche Schenkung von der Konigin Christine durch eine, in ihrem Auftrage von dem General-Gouverneur von Pommern, dem Veldmarschall Leonhard Torftensohn, vollzogene Urkunde v. 19. Sept.

Die bedeutend vermehrten Bedurfniffe der heutigen Bochfcule gu beden.

<sup>1)</sup> Bei ber erften Bifitation im 3. 1646 war bas Eintemmen barans nicht hober als 4865 Fl.

1646 beftätigt, und forteaneind blieb ter Beneral-Bouverneur zugleich ber Rangler ber Univerf. Weitere Berfuche, mit Gulfe ber Lanbftande ben Fonds der Univerf. zu beffern, maren fruchtlos. Unter Christinens Dachfolgern wandte namentlich Rarl XII. feine Sorgfalt ber Unftalt gu, und erflef im 3. 1702 eine Reihe Reglements gur Bebung ihrer Ginrichtungen, unter benen inobef. tas v. 4. Jan. eine Rollegien Dronung enthielt, und Geloftrafen für Brofefforen, welche Borlefungen verfaumen, einführte. Spater erfolgten wieder abanternde Berordnungen bie jum letten ausführlichen Regeg, ber 1775 unter Suftav III. erging, und noch unterm

20. Bebr. 1795 mit wenigen Abanderungen beftatigt murte.

3m 3. 1815 vertauschte, wie oben ermahnt (S. 398 Note 4.), Danemark Das ihm zugesicherte Schwedich-Bommern an Breuffen. Diefes lettere fchlog barüber auch mit Schweden einen Bertrag dd. Wien, ben 7. Juni 1815 ab, welcher insbef. über bie Univerf. Greifsmald folgende Beftimmung entbalt: "Sa Maj. le Roi de Prusse s'engage à maintenir les établissements pieux, et notamment l'académic de Greifswalde, dans leur état actuel, en les laissant jouir de tous leurs biens, fonds, capitaux et revenus actuels." In Bolge hiervon ift fur Greifemalt im Wefentlichen feine alte Berfaffung, bas Rangellariat bes General-Gouverneurs von Ren Borpommern, und die Berwaltung der Guter durch einen eigenen Umte-hauptmann in Geltung geblieben. Geit 1835 ift mit der Universität die ftaate und landwirthichaftl. Afabemie gu Eldena verbunden. (f. o. G. 355 ff.)

2) Statuten. Roch theilt mit der Bemerkung, daß neue Statuten bearbeitet murden,

folgende altere Berordnungen mit:

a) Statuta, Reformation und Ordnung ber Afademie zu Greifsmald, erneuert und konfirmirt 1545, mit ben Statutis ber vier gatultaten. (I. S. 358-417,)

b) R. Bifitationerezeß fur die Afademie zu Greifemald v. 20. Mai 1702.

c) Statuta Oeconomiae publicae in Academ. Gryphisw. d) R. Bifitationerezes v. 11. Mai 1775.

e) Berbefferter Reges fur Die Afademie gn Greifem. v. 20. Dec. 1795. (Bu b. bis e. Roch, ber tiefe B. blos anführt, verweift auf Dah-neris Sammlung, Bb. II. S. 924, 994., Bb. V. S. 110., Bb. VI. **6.** 598.)

f) Das R. Regl. ber atabem. Abminiftration ber Univerf. Greifem. v. 5. Bebr. 1895 nebft bem Projeft zu einer Beranderung ber afabem. Abminifration in Greifsmald v. 3. 1813 (Rech, I. S. 418, 424.). Dies Regl. faßt die durch die Br. Gef. eingetretenen Veranderungen ber altern Regeffe jufammen, namentlich tie Unterordnung ber Univerf. unter bas Min. b. G., Il. u. Meb. Ang., bie Stellung bes Kanglers, ber burch &. D. v. 23. Dtt. 1817 in bas Berhalinif eines Auratore und Rommiffats bes Min. getreten ift, und die Modificationen, welche in Folge ter Gin- fabrung ber außerord. Reg.=Bevollm. nothwendig geworden waren. 1)

8) Berfonal ter Universitat.

Ueber Lehrer und Studenten f. o. S. 399 ff, u. 401 ff. An Beamten gablte die Univers., einschließlich ber Rangellariate = und Abminiftrations= Beamten und des Borftmeifters, im 3. 1834 20, wovon 10 bei ber atgbem. Bermogeneverwaltung beschäftigt maren. Außerdem maren noch 5 Unterforfter angestellt. Bet ben afabem. Inftituten maren 3 Beamte und

<sup>1)</sup> Ueber bie alabem. Gerichtsbarteit, Beltor und Cenat, vgl. bas folg. Rab. sub I. 6. b.

1) Gründung. Wegen ber zu Roftod in ben 3. 1435-1443 berrichenden Unmin batten mehrere ber bortigen Brofefforen ihren Bobnfis nach Greifmit verlegt. Dies gab bie Belegenheit gur Berwirflichung bes fcon lange p begten Planes, bafelbft eine Sochichule zu errichten. Der Bargeruck Dr. Seinr. Rubenom gu Greifemald betrieb bas Wert mit beifpille Aufopferung feiner Sabe, und vermochte endlich ten Bergog Bratil. lav IX. von Bommern = Bolgaft (1417-1457) bagu, bağ er, mit 3: filmmung bes Bergoge Dito III. von Pommern - Stettin, eine offmit Erflarung über bie Grundung ter neuen Universtat erließ. Diefelte i v. 15. Dec 1455 (feria secunda post festum Luciae Virginis glorism batirt, bezieht fich gunachft auf die ber Unftalt von ber Stadt ju wite ben Ginfunfte, und verheißt fobann Damens tes Fürften, bag er ihr it benachbarte Guter verleihen wolle, aus deren Ginfunften jeder Buff wenigstene 600 Bl. jahrlich beziehen tonne, mas, nach feiner Rathe & ficherung, ein "gloriofes " Austommen gewähre. Auch hoffe er auf & mehrung ter Dotation burch Bischofe, Alebte und andere Geiftliche. St Calirt III., ter burch eine vorläufige, bem Bifchof Stephan von & benburg übertragene Unterfuchung bie leberzeugung von ber Sinking feit der vorhandenen Mittel erlangt hatte, bestätigte die Univers. buch sonle v. 29. Mai 1456. In bemfelben 3. erhielt fie das Kalferliche bilegium von Friedrich III., und wurde am 17. Oft. feierlich alfe Ihr erfter Reftor murde Rubenom, der jedoch burch bie großen Die welche er - neben feinem Bermogen - auch aus ftabtifchem Gigenten ber neuen Unftalt zuwandte, ben Sag feiner Ditburger fo erregte, tift ibn bei einem Aufstande 1462 im Rathe erschlugen, Sein Wert bit aber befteben 3mar batte tie junge Univerf. im Unfange bes folgente Sahrh. eine fcmere Rrifts ju überwinden, als in ben 3. 1516 und 154 ofe Beft Lehrer und Lernende aus Greifsmald vertrieb, und Diefe faft at burch die Reformation nach Wittenberg gezogen wurden. Damals biiche nur brei Brofefforen, wovon zwei zugleich Mitglieder bes ftabtifchen 30. giftrate, jurud, und ein großer Theil ber Ginfunfte ging verloren. & beffen ftellte, nachtem mit bem 3. 1534 in gang Bommern bie fatholije Lebre abgeschafft mar, Bergog Philipp I. die Universität wieder ber. In Dotation bestand allerdings nur aus einigen Debungen nebft einem fur lichen Gelbbeitrage von jabrlich 1000 Bl., und die Berhaltniffe ter Av ftalt blieben, ba auch die hoffnung, daß die Landftande fich ihrer # nehmen wurten, nicht in Erfüllung ging, lange Beit auf bas Durftige bestellt. Endlich murte ihr aber burch ein Wofchent bes letten Beriet Bogislans XIV., im 3. 1634 bas Bermogen bes bisber als furfile Domaine verwalteten Rloftere Eldena, mit geringem Abzuge, ju The und Die Anftalt erlangte badurch einen Grundbefit von gegen 48,000 De gen Land und 14 bis 16,000 Morgen Balbung, eine Ausftattung, te wenn fie auch anfange nur wenig Ginfunfte gemabrte, 1) boch ugd mi nach in ihrem Ertrage gesteigert worden ift, und gegenwartig faft ausreit.

bie bedeutend vermehrten Bedürfniffe ber heutigen Sochichule zu beden. Alls zu Ende tes 30 jahrigen Krieges Bommern an Schweten fill wurde die Bogislaufche Schenkung von ter Konigin Chriftine tunt eine, in ihrem Auftrage von dem General-Gouverneur von Pommern, tem Veldmarschall Leonhard Torften ohn, vollzogene Urkunde v. 19. Sept.

<sup>1)</sup> Bei ber erften Bifitation im 3. 1646 war bas Gintommen baraus nicht bober als 4865 Rt.

ichtet find. Die Abrigen baffeben, mit Ansnahme einiger, welche noch 5, 6 und hundert Thir. Bachtertrag abwerfen, aus fleineren Bargellen ju Bachtrenten n 50 bis ju 15 Ehlr. hinnuter. Außerbem werben 10,816 Morgen Forft von r Univ. felbft bewirthicaftet. Das gefammte Grundeigemhum berf. beläuft fich 504 Margen 132 DR. Unter bie größeren Guter gebort Elbena, 1834 gu 188 Thir, vervachtet.

(Bu Pos. 5. b. ber Ginn.) Promotionen 6 burchfchnittl. im 3., in ber phis f. Fat. & 56 Thie., in ben übrigen Fat. & 150 Thir. - Die 3mmatrifulationes babren betragen 6 resp. 34 Thir: — Ein Abgangezeugniß fostet 4 Thir. 22 Sgr., 1 Mezention als prof. ord. 17 Thir. 9 Sgr. 11 Pf. (Roch, I. S. 347.)

3m Allgem. find bei der Raffen - Berwaltung ber Univ. Greifsmalb gangen:

a) Inftr. bee Din. b. G., u. u. Dt. Ang. v. 10. Mai 1825 fur bie Univ.s affe in Greifem.,

b) Anweif. Des Rangellariats v. 16 Juli 1821 gur Gefchaftsführung bei ber ity. : Forftaffe (Roch, Il. S. 1064, 1069).

Bette B. find mehrfach mobifigirt burch bas Regl. v. 5. Febr. 1835 (f. ob.

. 447 sub 2. f.).

5) Inftitute und Sammlungen.

Ueber biefe giebt Roch (I. G. 354.) nach bem Gtat für 1838 folgenbe acomeifuna:

| Benennung<br>ber<br>Institute und Sammlungen.      | 奸 Aus Univerfitates |       | F Aus andern Raffen |   | Aus rignem<br>Ewerbe |     | Belbmerth ber nabel Ratural-Lieferung gen. |      | Ueberho | gr.  |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|---|----------------------|-----|--------------------------------------------|------|---------|------|
| bie Bibliothet                                     | 1714                | 25    | _                   | - | 35                   | 5   | 33                                         | 113  | 1783    | 113  |
| bas ambulatorifchemetizinifche                     | 200                 | -     | -                   | - |                      | _   | -                                          | _    | 200     | _    |
| bas ambulatorifchechirurgifche<br>Klinifum         | 46                  | _     | -                   | _ | -                    | _   | -                                          | _    | 46      | -    |
| bas flehenbe medigin. dirurg. Hinifche Lagareth    | 650                 | -     | -                   | _ | -                    | _   | -                                          | _    | 650     | _    |
| bas geburtehulfitch:flinifche u. Gebammen-Inftitut | 245                 | - T   | 140                 | _ | 52                   | _   | 76                                         | 15   | 513     | 15   |
| bie afabem. Profesoren:Witt-<br>wentaffe           | 227                 | -     | 2                   | _ | =                    | _   | -                                          | -    | 227     | -    |
| bie afabem. Freitische und bie Beve'sche Stiftung  | 2257                |       | 288                 | _ | ,558                 | -   | -                                          | -    | 3103    |      |
| ber botanifche Garten                              | 772                 |       | -                   | - | 330                  | -   | 124                                        | -    | 1226    |      |
| bie Reitbahn                                       | 150                 |       | -                   | - | 1.7                  | -   | 1 -                                        | -    | 150     |      |
| bas aftronomifche Rabinet .                        | 60                  |       | -                   | - | -                    | -   | -                                          | -    | 60      |      |
| bas chemifche Inftitut                             | 165                 | 1     | -                   | - | -                    | -   | 29                                         | -    | 194     | -    |
| bas anatomifch = zootomifche                       | 000                 |       |                     |   |                      |     | 100                                        | 223  | 747     | 224  |
| Museum .                                           | 675                 |       |                     | - | -                    | -   | 1 44                                       | 1223 | 57      |      |
| bas Mineralien Rabinet                             | 975                 |       | -                   |   |                      |     | 18                                         | 7    | 1011    |      |
| bie zoologische Sammlung .                         | 370                 | 1     | -                   |   | 1                    |     | 1 16                                       | 1 .3 | 101.    | 1 ., |
| bas Rabinet phyfifalifcher 3n-                     | 60                  | 1     | _                   | _ | 1 -                  | _   | 1-                                         | -    | 60      | 1-   |
| bie Brufunge:Rommiffion                            | 1                   | A     |                     |   |                      | -   | 1 8                                        | 3 5  | 1 9     |      |
| bas theologifte Seminar                            | 67                  | 1     | -                   | - | -                    | -   | 1-                                         | -    | 6       |      |
| Latus                                              | TCAS                | 11.20 | 428                 |   | 1 978                | 5 5 | 33                                         | 21 1 | 1 1007  | 51 5 |

|                            | Benennung<br>ber<br>Inflitute und Sammlungen.          | Sus Universitate:               | Mus anbern Raffen | Mus eigenem | Gelbwerth ber natural Lieferun: | Ueberhaupt<br>thl. gr.                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | Transport Fonds jur Unterftfigung arst mer Studirender | 6421 29<br>75 —<br>15 —<br>50 — | 428 -             | 975 5<br>   | 332 13                          | 75 —<br>15 —<br>50 —<br>4342 91<br>2339 — |
|                            | Summa<br>bazu<br>überhaupt                             | 2653 -                          | mit               | 5449 14g    | werbe                           | 16895 15 <u>1</u>                         |

In Unfehung ber vorbenannten Inftruktionen und Sammlungen werben von Roch (Br. II.) folgente Spezial-Inftruftionen mitgetheilt:

Bu 1. Inftr. bee Min. b. G., U. u. M. Aug. v. 18. Nov. 1820 für bie Befdafteführung bei ber afabem. Bibliothet (S. 715).

3u 4. Berf. ber Reg. ju Stratfund v. 30. Inli 1833 mit bem Bermaltungeregl. für bas film. Lagareth (S. 745).
3u 8. Inftr. bes Min. b. G., u. u. M. Ang. v. 11. Sept. 1820 für ben

Dir. bee botan. Gartene (G. 741). Bgl. gu 14.

Bu 12. Die Inftruttionen beff. Min. v. 5. Juni 1833 a) fur ben Dir. M anatom. Juft., b) für ten Brofefter (G. 733, 738) und v. 30. Dft. 1620 f ben Anatomiewarter (S. 740).

bes zooleg. Mufeums, b) für ben Konfervater und Ausstopfer (S. 742, 743) und v. 7. Dec. 1831 für ben Affistenten bei bem zoolog. Mufeum und botan. Gatten (S. 744).

Bu'17. Die burch R. beff. Din. v. 3. Febr. 1830 genehmigten Statuten ber theol. Fat. de eod. für bas theol. Sem., welches mit befondern Stipenbir

und Bramien ausgestattet ift (G. 722).

Außerdem findet fich (a. a. D. S. 770 ff.) eine allgem. Ueberficht ber bei ber Benugung ber wiffenschaftl. Juft. ber Univ. gu benbachtenben Regeln, in welcher neben ben gen. noch folgende Inftitute aufgefilht merben :

23) bie philologische Gefellschaft: Regl. bee Min. b. G., U. u. D. Ang.

v. 8. Febr. 1822 (S. 718). 24) bas theologischepraftische Institut: Regl. beff. Min. v. 11. Jan. 1824 (S. 727).

25) tie pabagogifche Gefellichaft.

26) die mathematische Gefellschaft.

6) Sonorariengelber.

Der Betrag ber Rollegien-Conorare mar in ben beiben Semeftern tel \* 3. 1832, wie folgt:

|                 | ©0#       | merfer | nester 1832 | <u>.                                    </u> | Bintersemefter 1833. |      |                  |     |  |  |
|-----------------|-----------|--------|-------------|----------------------------------------------|----------------------|------|------------------|-----|--|--|
| Fafultät.       | im Ganzen |        | baar einge  | baar eingegangen                             |                      | ızen | baar eingegangen |     |  |  |
| 1 125 0         | thle.     | gr.    | thlr.       | gr.                                          | thlr.                | gr.  | thlr.            | gr. |  |  |
| theologische:   | 195       | -      | 49          | _                                            | 186                  | _    | 32               |     |  |  |
| juriftifche     | 41        | _      | 20          | -                                            | 106                  | -    | 60               | _   |  |  |
| mieriginifche . | 193       |        | 80          | 1-1                                          | 309                  | -    | 107              | -   |  |  |
| philosophische  | 150       | _      | 69          | -                                            | 246                  | -    | 138              | 15  |  |  |
| ! Summe         | 579       | -      | 218         | -                                            | 847                  | -    | 337              | 15  |  |  |

Geftundet waren: bis nach Anstellung: im Somm. 343 Thir., im Bint. 468 Thir.; auf furgere Beit: im Somm. 18 Thir., im Bint. 41% Thir.

Rach Dieterici (S. 26) war von 1832—34 ber burchschnittl. Jahres-Bestrag bes Honorars 2037 Thir., 1) wovon 470 Thir. baar und 1567 Thir. ges Aundet. Die hochste Honorars-Cinnahme eines Lehrers betrug 80 Thir. baar und 150 Thir. gestundet; die niedrigste 4 Thir. baar und 20 Thir. gestundet.

V. Die vereinigte Friedriche = Univerfitat Galle = Wittenberg zu Salle.

Doffbauer, Geschichte ber Univ. ju Salle bis jum 3. 1805. Salle. 1805.
306. Chriftoph v. Drephaupt, Beschreibung bes Saalfreifes. Salle. 1755.
2 Bbe. Rol.

1) Grunbung.

Die jegige Univerf. ju Salle ift aus Bereinigung ber Universitäten

Salle und Wittenberg entftanben.

In Salle woute icon Markgraf Albrecht von Brandenburg, als Ergbifchof von Magbeburg, eine Sochichule errichten, um burch biefelbe ter Rebre Luthers in Wittenberg entgegen gu arbeiten. Er ließ fich am 27. Dai 1531 bom Rarbinal Campeggi, bem papftlichen Legaten in Deutschland, eine Beftatigung für die beabsichtigte Univerf. ertheilen, baute gur Bohnung Mr die Domgeiftlichen und fünftigen Profefforen bie noch heute ftebende Refibeng, und hob mit papftlicher und faiferlicher Bewilligung mehrere Ribfter in Salle auf, um aus ihren Ginfunften Die neue Unftalt auszufatten. Bei ber rafchen Ausbreitung ber Reformation unterblieb jedoch Die Ansführung tiefes Blanes. Der Erzbifchof felbft jog fich nach Maing gurud, und aberwies bas Bermogen ber aufgehobenen Alofter feiner ergberei, vermehrt wurden. Anderthalb Jahrhunderte fpater, im 3. 1680 fiel bulle mit bem Bergogth. Magbeburg an Die Brandenburger Rurfurften, und turg barauf erhielt von dem damals regierenden Rurf. Friedrich Bilhelm ein frangofifcher Refugie Milie, genannt la Fleur, welcher bei bem letten Abminiftrator von Dagbeburg, Berg. August v. Sachfen, Rammerbiener gemefen mar, die Erlaubnig, in Salle eine Erercitien-Alfademie für neue Sprachen, Reiten, Fechten, Tangen u. f. w. ju errichten. 216 in ben

<sup>1)</sup> Diefer bie Jahreseinnahme von 1832 welt überfteigende Durchschuitt berrnht auf Erhöhung des Ertrags in den folgenden Semestern: 1833: 892 Thir., 1832: 1237 Thir., 1834: 1132 Thir., 1834: 1554 Thir. — Die Bahl der Stusbenten war in der gleichen Beit gesunten, und betrug im Wint. 1833 nur nach 187.

nachften Jahren in Folge ber Aufhebung bes Coiftes von Da tes bie Babi ber einmandernten Frangofen bedeutend anwuchs, und auch in Salle fic eine eigene frangofifche Rolonie gebildet hatte, vermehrte fich ber Befuch ber bortigen Afatemie von Seiten bes jungen Abels fo bebeutent, baf Rurf. Friedrich III. (nachheriger Ronig Briedrich I.) Diefelbe 1689 in eine Ritter-Afatemie ummantelte, und 1690 bem von Leipzig vertriebenen Thoma fine geftattete, bafetbft Borlefungen über philofophifche und Rebitmiffenschaften zu halten. Der Ruf tee Thomafius, ter in Deutscher Sprace las, übte große Ungiehungefraft, und ber Rurfurft fand fcon im folgenden Jahre auf feiner Rudreife von Rarlebad viele Studenten in Salle vereinigt. Auf Bitten einer Ungabl junger Goelleute befchlog er baber, an Stelle ber Afademie eine ordentliche Univerf. aufzurichten, und erlief barüber, fo wie über die Beftellung und Befoldung ber Direttoren und Brofefforen fcon unterm 27. Aug. 1691 ein R. an die Magbeburgifche Reg.1) Bald banach wurden berühmte Dozenten, ber Jurift Sam. Strpt, bie Meriginer hoffmann und Stahl, ber Theologe Aug. herm. Brante, nach Salle berufen, 2) und die neue Unftatt hob fich ungemein. Sie erhielt bas Privilegium bes Raifere Leopold am 19. Oft. 1698, wurde am Beburtstage bes Rurfürften, ben 1. Juli 1694, feierlich eingeweiht, und fpater am 4. Sept. 1697 noch mit einem vollftandigen Rurfurft! Brivilegium verfeben. Ihre Ausstattung bestand 1694 in 4200 Thir., 3) noch unter Ronig Fr. Wilh. I. erhob fich ihr Gehaltsetat nicht aber 7000 Thir, dagegen erhielt fie fpater, namentlich aus ben Schlefischen Jefuitengutern, mehrfache Buwendungen, fo daß fie 1806, ale fie burch die Invafion ter Frangofen aufgehoben murbe, etatemäßig 36,2134 Thir. (wovon 36,007 The aus Staatsfaffen) an Ginfünften bezog.

In Bittenberg errichtete Ruf. Friedrich ber Beise von Sachsen in I. 1502 eine Univers. (s. o. S. 440.). Die Stiftungsurkunde ift vom 18. Oft. 1502, an welchem Tage auch die seierliche Einweihung der Anstalt erfolgte. Das Privilegium des Kaisers Maximilian, der überhaupt auf dem Reichstage zu Worms v. J. 1495 sammtlichen Kurfürsten die Gründung von Hochschulen anempsohlen hatte, war schon unterm 6. Int 1502 ertheilt. Die Bestätigung des Papstes Julius II. erfolgte 1506. Bon 1502 dis 1507 wurde die Univers. unmittelbar aus der Kaffe des Kurfürsten unterhalten, von 1507 an aber wurde ihr die Stiftestirche mit allen dazu gehörigen Dörfern und Gütern inkorporier, so daß sie von da bibre Einnahme gänzlich aus Grundbesth und Realabgaben bezog.

Als 1815 Salle und Wittenberg zusammen unter Breuß. Sobeit farmen, schien es nicht zwedmäßig, in Wittenberg, wo ohnedies in ben letten Dezennien nur eine geringe Anzahl von Studenten gewesen, und wahrend ber Belagerung die Univers. völlig auseinander gegangen war, eine besondere Hochschule bestehen zu laffen. In Gemäßheit des Art. 21. der Wiener Kongresatte v. 9. Juni 1815, welcher den geistlichen und Unterrichtsstiftigungen in den von Sachsen abgetretenen Landestheilen ihr Eigenthum sicherte (Rlüber, Quellensamml. S. 30.), bestimmte daher der Kong burch die Bereinigungsurfunde der Univers. Salle und Wittenberg von

<sup>1)</sup> Es wurden barin gu Befolbungen nur 2400 Thir. ausgefest, weil ein Theil ber Brof. fcon aus anbern Bebienungen reichlichen Gehalt bezoge.

<sup>2)</sup> Das gleichzeitige Wirfen von Franke und Thomafius gab zu bem Sprichwort Anlaß: "Du gehft nach Balle? — Du kommft ale Bietift ober Atheift gurud!"

<sup>3) 1200</sup> Thir. aus ber Lanbesfaffe, 1200 Thir. aus ben Actifegefallen ber Stabt Burg, und 1800 Thir. aus ber Stiftsfchreiberei.

12. April 1817 (A. I. S. 2. S. 128. Roch, I. S. 528.): daß beide Universin Anfehung der Lehrer und ihrer wiffenschaft! Anftalten unter tem Namen der "vereinigten Univers. von Halle und Wittenberg" zu einem Ganzen verbunden, die gesammten Fonts der Univers. Wittenberg unter ber Benennung "die Wittenberger Vundation" besonders verwaltet, daraus zu-nächst die darauf angewiesenen Zahlungen für das in Wittenberg zu erzichtende Prediger-Seminarium und für das kneum (Gymnasium) daselbst; so wie für die Berwaltung der Fundation, bestritten, und die Ueberschüffe ber Universaffe zu halle überwiesen werden sollten.

2) Statuten.

Dit der Bemerkung, bag neue Statuten 1) im Werke feien, theilf Roch (Bb. I.) folgende altere mit:

a) Programma Seren. Electoris Friderici III. nomine ante inaugurationem Univers. Fridericianae conscriptum, den 5. Juni 1694. (6. 451.)

b) Kaifer Leopolds Privilegium ber Univers. Salle, 2) ertheilet ben

19. Oft. 1693. (S. 453.)

c) Rurf. Friedrich III. zu Brandenburg, Privilegium ber Friedrichs-Univers. zu halle, ertheiset b. 4. Sept. 1697. (S. 459.) d) Kurf. Friedrichs III. Statut ber Friedrichs-Univers. zu halle v.

d) Kurf. Friedrichs III. Statut der Friedrichs Univers. zu halle v. 1. Juli 1694 (S. 466.), nebst den 4 Kafultates-Statuten de eod. (S. 482, 500, 518, 523.) und bem R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 31. Jan. 1824, über die Ertheilung der Lizentiaten- und Doktorenwürde in der theol. Fat. (S. 491.), so wie dem Regl. best. Min. v. 17. Dec. 1827 für die theol. Prüsungen der mit dem J. 1828 eingeführten theol. Prüsunge-Kom- miffion in Halle. (S. 495., A. XII. S. 97.)

3) Berfonal ber Universitäten.

Ueber Lehrer und Studenten f. v. S. 399 ff. u. 401 ff. An Beamten gablte die Univers im 3. 1834 8 Univers. Beamte und Unterbeamte, und Beamte und Unterbeamte bei den akademischen Instituten, zusammen 17. (Roch, I. S. 436.)

4) Fonds und beren Bermaltung. Ueber ben Etat im Allgem. f. o. S. 397-399. Das Dabere erbellt aus nachftebenbem

<sup>1)</sup> Dief. find ingwischen ergangen. Bgl. R. v. 20. Juni 1840 (f. o. S. 363),

<sup>2)</sup> Daseibst heißt est in qua erigenda Aacademia — Doctores et Scholares cursa consensu Principis — Prorectorem et Pro-Cancellarium (manente penes principem Electorem, uti sundatorem, et successores suos dignitate Rectoris et Cancellarii) — treare possint et valeant. — Und in Cap. II. der suh d. auges. Univ. Statuten: §. 1. Ser. ac Pot. Elector Brandend. etc. Dominus noster clomentissimus quotannis sudmisse rogandus est, ut ementissimum hoc Academiae Regimen sive, Rectoratum vel benignissime retinere, vel alii Serenae aut illustri Personae conferre velit, ex quo decus et tutamen Alma haec nostra sidi promittere valeat certissimum. (Roch, S. 454, 468.)

# Berwaltunge : Etat für 1836 - 38.

| thi. gr.         | Япедаве                    | thl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ginnahme.                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 333 22           | Binfen von Baffiv=Rap.     | 203 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bon Grunbeigenthum                  |
| 26 23            | Abgaben und gaften         | 41330 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| 64               |                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aus bem Rlofter : Bergefchen        |
| 3.               | Befoldungen:               | 15072 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                  | Seletoungen.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| . 1              | a) theol. Fat. 7150 thl.   | 0202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aus bem Bittenb. Univ. Fonds        |
| 119              | (excl. 75 thl. 9           | Mr. road                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (excl. ber Raturalien: 2631         |
| . 1              | gr. 4 pf. an Na=           | 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sch. Roggen gu 2634 thl., 174       |
|                  | turalien.)                 | may 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Co. 6 D. Safer gu 116; thl.         |
|                  | b) jur. Faf. 9180 "        | miste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | u. 18 Rl. Golg gu 45 thl. Geld:     |
| 1.4              | (excl. 75 tht. 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | werth, gufammen 424% thl.,          |
| Call N           | gr. 4 pf. an Na=           | 90777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | welche gu ben Befolbungen ver-      |
| 319              | turalien.)                 | SWIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | menbet merben.)                     |
| 4                | - was Gat 5650             | E-month                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beitrag ber Stabt Salle gum         |
| · Til            | c) met. var. 5050 "        | 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| , 1c             | (excl. 48 th). 5           | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Boliflinifum.                       |
| 1 1              | gr. 8 pf. an Was           | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aus b. Griefftabt. Stiftungefonbe   |
| - 12             | turalien.)                 | andna :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aus dem Fonds der Profura-          |
|                  | d) phil Fat. 19124 "       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tur Deigen                          |
|                  | (excl. 225 thl.            | Laboratoria de la Constantina del Constantina de la Constantina de | Mus eignem Erwerbe:                 |
| 20 E 1           | 28 gr. an Ma=              | 775 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a) Bromotionen (100 thl.            |
| 1 19             | turalien.)                 | 0170710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Golb theol. Doft. gu 150, Bis       |
|                  |                            | (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | centiaten gu 50 tht 300 tht.        |
|                  | Se. an Ratits              | Ann made                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jur. à 150 thl. — 1980 thl.         |
| 1                | ralien 424 thl.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 1                | 22 gr. 4 pf.,              | ME A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | met. à 132 thl. — 799 thl.          |
|                  | baar 41104 thl.            | SHELL S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | phil à 47 thl., jufammen 3179       |
| -                | e) Sprade u.               | 1 ( 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | thl. Gold, incl. 423 thl. Agio      |
|                  | Grereitienmftr. 10464 "    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3602 thl.                           |
| 1                | f) Beamte . 2640. "        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b) Sabilitationen                   |
|                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (merben nur in ber                  |
|                  | g) refervirte              | 1 - 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jur. Faf. mit 30, u.                |
| 1 1              | Befoldungen . 22091        | Eisues)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in ber phil , jeboch                |
| 47000 -          | Summe                      | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | blos von Auslandern,                |
| 14045 29         | Infitute u. Sammlungen     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mit 10 thl. bezahlt)                |
| 350 -            | Bu miffenfchaftl. Bweden   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Prote.           | Bu mohlthatigen Stiftun:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jährlich 10 "                       |
| L .              | gen (1000 thi. gur Bitt=   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c) Immatrifulatios                  |
| 3 3              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nen à 4 thl 1300 "                  |
|                  | menfaffe, 4400 thl. gu     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d) Inffriptionen bei                |
|                  | Freitifchen, 350 thl. gu   | 70 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber phil. Fat. à 1 thl. 234 "       |
|                  | Rranfenunterftügungen)     | 348, 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e) Abgangegeug=                     |
| 1650 -           | Bur Bauten u. Reparaturen  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | niffe à 1 thl 458 , "               |
| 1254 15          | Amtebeburfniffe            | 9 11 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | f) Fafultatezeuge                   |
| 124 29           | Inegemein                  | 1 mile 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 706001-1         | Summe                      | 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | niffe (95% thl. theol.              |
| 10000 -          |                            | B. walk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a 2 thl. 3 gr. — 90                 |
| trust traditions | Rachträglich ift noch eine | 330 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | thl. jur. à 3 thl. —                |
|                  | Erhöhung bes Staategu=     | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 thl. med. à 2 thl.               |
| A 100            | fcuffes um 1434 Thie.      | offers a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nur von benen, bie                  |
| THE RESERVE      | bewilligt worben, n. gwar  | rediet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | anderwarts ihre Faf.=               |
| 800 -            | Erhöhung bes Baufonds      | OF 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brufung machen                      |
| 334 -            | Grleuchtung und Beigung    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3213 thl. phil. à 25 thl.           |
|                  | Bufchuß für bas geburte:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | für Dital. ber Faf. u.              |
|                  | hulft. Inftitut und chi=   | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 thl. für andere) 5174 "          |
| 300              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manistationatale 75                 |
| 300 —            | rurgifche Rlinifum         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g) Gerichtesporteln 75 "            |
| 72034 -          | Summe                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summe 6196g thl.                    |
|                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wovon 5996 thl. gur ftatuten=       |
|                  |                            | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gemaß. Bertheil., u. g. Univ. Raffe |
|                  |                            | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bufallige Ginnahmen                 |
| . 341.)          | (Rod), I. €                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Julumili attitutiment               |

11. n. Med. Ang. unterm 27. Mai 1829 eine besondere Inftr. erlaffen. (Roch, II. S. 1053.)
Der Fonds der ehemal. Univ. Wittenberg wird unter fpezieller Leis

Der Fonds der ehemal. Univ. Wittenberg wird unter spezieller Leitung ber Reg. zu Magdeburg von einem eigenen Administrator verwaltet. Ueber biesen Fonds giebt Roch (Bb. I. S. 340) nachstehenden

| - au                                                                                                                  | Etai       | für         | 18    | 36 — 38.                                                                                                               |                                                    | 1     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Ginnahm                                                                                                               |            | gr. pf.     | -     | Ausgabe                                                                                                                | 200                                                |       |
| -                                                                                                                     | 11/1.      | ge. pi      | L     |                                                                                                                        | tht.                                               | gr. p |
| 1 Bon Grundeigenthum<br>2 Binfen von Aftiv-Kapit.<br>3 Binfen von Berechtigungen<br>4 Aus Bertauf von Natu-<br>ralien | 3461       | 20 8<br>- 8 | 2 3   | Für Unterrichtsonftalten :-<br>thl. fg. pf.<br>a) Bredigers                                                            |                                                    |       |
| Sungemein                                                                                                             |            |             | 1000  | Seminar in<br>Bittenberg . 7341 1 3<br>b) Gymn. in<br>Bittenberg . 2200 — —<br>c) Univerf.<br>Halle: Wittenb. 8292 — — | 10 An<br>10 An<br>10 An<br>10 An<br>10 An<br>10 An |       |
|                                                                                                                       |            |             | 4     | Bu Stipendien                                                                                                          | 17833<br>1000                                      |       |
|                                                                                                                       |            |             | 5 6 7 | Bu Unterftugungen                                                                                                      | 1443<br>415                                        | 6     |
| 1. 10 to . 511                                                                                                        | ;<br>;;; j |             | 8 9   | ftude                                                                                                                  | 30<br>91<br>22                                     | 151   |
| Table 1. Jan 11                                                                                                       | -          | 1.          | 10    | Insgemein                                                                                                              | 55<br>23600                                        | 10    |

5) Inftitute und Sammilungen. Ueber biese wird folgende Nachweisung nach dem Etat für 1838 gegeben:

3.7

|                                  | Benennung<br>ber<br>Institute unb Sammlungen.                                                                   | Nus 1<br>niverfi<br>fond<br>thl.                                             | tät6    | Aus<br>ander<br>Raffer | n                  | Au<br>eiger<br>Erwe<br>thl. | tem             | Ueberi<br>thi.                                                                                        | gaupt<br>gr. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | fche Mufeum                                                                                                     | 315<br>2820<br>240<br>1090<br>1000<br>3140<br>1210<br>1470<br>885<br>520<br> |         | 573<br>60<br>          |                    | 388<br>                     | 11 11 11 1 6 11 | 315<br>3393<br>240<br>1538<br>1000<br>3140<br>1210<br>1470<br>865<br>520<br>2205<br>550<br>280<br>115 |              |
| 15<br>16                         | ber Gefangverein                                                                                                | 130                                                                          |         | =                      | =                  | =                           | <del>-</del>    | 130                                                                                                   |              |
| 17<br>18                         | Summa Dazu kömmen: die akademische Wittwens und Waisen:Versorgungsanstalt die akademischen Freitische überhaupt | 1000<br>4400<br>19445                                                        | 29½<br> | 823<br>375<br>1135     | 10<br>-<br>-<br>10 | 794                         | 28 <b>3</b>     | 17272<br>5513<br>6329<br>29115                                                                        | 15½<br>28%   |
|                                  | Summa aus öffentl. Fonds                                                                                        |                                                                              | 91/2    | unbm                   |                    | :                           | <br>werbe       | 29115                                                                                                 | 131          |

Rach fpaterer Bewilligung erhalt bas geburishulft. und bas chirurgifche Rib nifum jedes noch jahrlich einen Bufchug von 150 Thir.

(Roct, I S. 438.) Bon Spezial-Inftruftionen für Die vorben. Inftitute theilt Roch (Bt.

II.) folgende mit:

Bu 2. Regl. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 20. Mai 1823 für bie Univ. Bibl. und Inftruktionen beff. Min. v. 3. Jan. 1824 a) für ben zweiten Bibliothetar, b) fur ben Amanuenfis, c) fur ben Bibliothetbiener (S. 778, 791,

Bu 3. Die burch R. beff. Min. v. 15. Aug. 1826 genehmigte Juftr. fie ben Observator bei ber Sternwarte (S. 806).

Bu 4. Inftr. beff. Dlin. v. 16. Juni 1823 a) fur ben Dir. bes bolan.

Gartene, b) fur ben Gariner (G. 811, 812).

Bu 5. Inftr. beff. Din. v. 14. Juni 1823 fur ben Dir. ber Entbinbunge

Au 3. Junt. veft. Bein. v. 14. Junt 1825 fur ben Dir. ber Artonomges anstalt, und v. 18. Jan. 1824 für die Hebamme bei bers. (S. 836, 837).

Bu 6. Instr. bes. Min. v. 27. Jan. 1833 a) für ben Dir. bes medizin. Klinisums, b) für ben Afstenten bei bems. (S. 819, 823).

Bu 7. Instr. bess. Min. v. 26. Jan. 1832 a) für ben Dir. bes Nin. Just. für Chirurgie und Augenheisstunde, b) für ben Afstenten, c) für den Dekonomen und Kransenwärter (S. 823, 825, 827); hausordnung bess. Min. de eod. für die Pranten (S. 828) bie Rranten (S. 828).

Für beibe flin. Anftalten (6. u. 7.) find außerbem ergangen:

R. beff. Din. v. 3. Sept. 1835 mit ben Borfcbriften fur bie Aufnahme von gablens ben Rranteu, nebft Entwurfen ju ben bett. Kontraften u. Speifeorbn. (G. 830), fowie R. beff. Din. v. 5. Fetr. 1838 wegen Mobififation obiger Borfdriften (G. 836). Daß die gezahlten Berpflegungegelber geborig in bie Rechnung aufzunehmen, bes fimmte bas R. ber Oberrechn. Kammer v. 22. Mai 1830 (S. 1014).

Bu 8. Die burch R. bee Min. b. G., U. n. D. Ang. v. 11. Aug. 1838 genehmigte Infir. a) fur ben Dir., b) fur ben Brofeftor, c) fur ben Gehulfen,

In den Aufwarter veim antioni. Seigenn (S. 610 ff.).
Bu 9. Inftr. beff. Din, v. 26. Juni 1823 a) für den Dir., b) für den Infector des zoolog. Museum (S. 795, 797); ferner v. 17. Jan. 1832 für den Inskopfer und Konservator nebst Bestallung dess. do ood. (S. 799, 800); und Regl. dess. Min. v. 3. Jan. 1825 ser de Benusung des zoolog. Mus. (S. 801).
Bu 10. Instr. dess. Min. v. 6. Dec. 1823 a) für den Dir. des physikal.

dem. Rabinete und Laboratoriume, b) fur ben Gebulfen bei bemf. (G. 808, 809).

Bu 11. Regl. beff. Min. v. 4. Juni 1826 fur bas theol. Sem. und Regul. beff. Min. v. 22. Febr. 1835 fur bas theol. pabageg. Sem., welches einen Bweig bes erftern bilbet. Beibe haben eigne Stipenbien, and follen ausgezeichnete Cea minariften überhanpt bei Stipentien vorzugeweise berudfichtigt werten. Schuls amtekandidaten, welche 1 Jahr bas theel. padagog. Sem. besuchen, werben vom Brobejahr befreit: §. 15. bes Regul. (S. 767, 772).
Bu 12. Regl. beff. Min. v. 18. Nov. 1829 für bas philolog. Sem. Eben-falls mit eigenen Stipendien ausgestattet (S. 775).

3n 13. Inftr. beff. Min. v. 13. Febr. 1527 a) fur ben Dir., b) fur ben Affiftenten, c) fur ben Aufwarter bes mineralog. Dufenms, und Regl. beff. Min. de cod. fur bie Benutung beff. (S. 802, 803, 804, 805).

Bn 16. Beftallung beff. Din. v. 20. April 1820 für ben Stallmeifter bei

ber Univ. (S. 837).

Bu ben oben gen. Inftituten tritt noch:

19) bas Seminar für die Mathematif und die gesammten Raturs wiffenschaften, beffen Besuch ben Schulamtetanbibaten nach bestanbener Bruft-pro fac. doc. als Brobejahr angerechnet werben fann: Regl. bes Min. b. G., U.

u. D. Aug. v. 27. Nov. 1839 für bas Gem. 1c., inebef. S. 13. (G. 839). Im Allg. ift noch burch Inftr. beff. Din. v. 22. Oft. 1837 für ben afa: bem Beichner und Beichnenlehrer bestimmt, bag berf. ben Brof. ber Boologie, Botanif, Mineralogie und Anatomie von 8, im Wint. von 9 bis 10 in ben Sammlungen ober Brivatbehaufungen jur Abzeichnung vorgelegier Gegenftanbe gur Disposition ftebt (G. 838).

#### 6) Congrariengelber.

Der Betrag ber Rullegien-Sonorare war in ben beiten Semeftern bes 3. 1832, wie folgt:

|                                                           | 6                                     | ommerfe                         | mester 18                 | 32.                       | 21                         | 3interfeme    | fter 1811                 |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Fafultat.                                                 | im G                                  | anzen.                          | bavon<br>Gold.            | baar:<br>  Kur.           | im G<br>Gold.              | angen<br>Rur. | bavon<br>Golb.            | baar :<br>Kur.'           |
| theologifche<br>juriftifche<br>medizinische<br>philosoph. | thi. fg.<br>1545 —<br>3290 —<br>655 — | tht. fg<br>5176 -<br>-<br>591 - | 1130 —<br>2400 —<br>395 — | 1389 —<br>—<br>—<br>231 — | 1623 22<br>3310 —<br>445 — | 1163 -        | 1177 15<br>2320<br>247 15 | 1508 —<br>—<br>—<br>435 — |
|                                                           | 5490 -                                | 5767 -                          | 3925 -                    | 1620 -                    | 5378 22                    | 5882 -        | 3745 -                    | 1943 -                    |

Gekundet waren: bis nach Anstellung: im Comm. 720 Thir. Gold und 2600 Thir. Rur., im Bint. 631% Thir. Gold und 2513 Thir. Rur.; auf furgere Beit: im Comm. 845 Thir. Gold und 1547 Thir. Rur., im Wint. 10022 Thir. Gold und 1426 Thir. Rur. (Roch, I. S. 434.)

Der bochfte honorarbeirag, ben ein Dozent jahrlich empfangt, tann auf 2500, ter geringfte auf 10 Thir. gerechnet werben.
(Dieterici, S. 60.)

## VI. Die Albertus = Univerfitat ju Ronigeberg.

D. Chriftophorus Gartinoch, Alte und neues Breugen, ober Breug. Siftorie. 2 Th. 1. Bb. Frantf. u. Leipy. 1684. Fol.

Arnoldt, Ausführliche und mit Urfunden verfebene Biftorie ber Ronigs

bergifden Univ., Roniget. 1746. 2 Bbe. nud Bufage 8.

1) Grundung. Markgraf Albrecht v. Brandenburg, 1490 geb. und 1510 gum bodmeifter ber Deutschen Ritter in Breugen ermablt, erhielt 1525 von feinem Dheime, Ronig Sigismund von Polen, Breugen als ein weltliches Berzogthum fur fich und feine Nachfommen zu Lehn. Schon 1522 hatte er insgeheim bie Lehre ber Reformation angenommen. Dlunmehr trat er auch öffentlich über, hob Stifte und Rlofter auf, und verwandte beren Ginfunfte wefentlich jur Berbefferung ber Schulen. Er errichtete gunachft 1541 in Ronigeberg ein Baragogium mit philosophischen Borlefungen in ben oben Rlaffen, welches bis 1619 beftand, bald nachher aber im 3. 1543, burch Berufung mehrerer Brofefforen, die Universität, beren Fundationsurfunte jetoch erft unterm 20. Juli 1544 erging. Dach tem Sinne bes Stiftet follte die neue hochschule rein evangelisch fein. Dennoch bewarb er fich, wegen bes Promotionerechte um Die papftliche Beffatigung berfelben. Der Bapft erflatte auf tas biesfällige, vom erften Reftor Sabinus an tm Rarbinal Betrus Bembus gerichtete Gefuch, tag feiner Genehmigung tas Raiferliche Brivilegium vorausgehen muffe. Diefes lettere mar jedoch nicht zu erlangen. Dagegen murte die Univerf. vom Konig Sigismund August von Bolen, auf Anfuchen bes herzogs Albrecht, im 3. 1560 nach bem Mufter ber zu Rrafau in allen Beziehungen bestätigt, und ihr insbef. auch bas Promotionerecht in allen Batultaten ausbrudlich beigelegt. Bei ter Brundung hatte Markgraf Albrecht im 3. 1544 ber Univerf. 3000 mad jahrlich ausgefest, welche die Brofefforen, beren Angahl im erften Sabre nur 11 betrug, nach eigener Bereinigung unter fich vertheilen follten. Dies gab jedoch fo vielen Bwiespalt, daß er 1547 die Befoldungen anf reft. 200, 150, 70 und 60 Bloren fixiren mußte. 1557 aberließ er ber Univerf. bas Gut Thalheim bei Ronigeberg. In ber Bolge murben berfelben von feinen Rachfolgern noch verschiedene Guter, Renten und Intraben aller Art zugewandt.

2) Statuten.

Mit ter Bemerkung, bag neue Statuten zu ermarten, theilt Rod (Bb. I.) folgende altere mit:

a) Diplom bes Markgr. Albrechts v. 20. Juli 1544, betreff. Die gun-

tation ter Konigeberger Afademie. (G. 563.)

b) Brivilegium ber Konigeb. Univers. v. 18. April 1557. (6. 566.)

c) Ertraft aus dem Aestament des Markgr. Albrecht, + 1568. (6. 571.)
d) Constitutiones Academiae Regiomontanae, v. 28. Juni 1546. (6. 572.)

e) Statuta Academiae Regiomont, d. a. 1554. (6. 584.)

f) Statuta Collegii facultatis artium priora (S. 599.), St. facultatis actium et philosophiae posteriora (S. 603.), St. facultatis Juridicae b. 17. Aug. 1616 (S. 613.), Theolog. (S. 629.), Medicae (S. 650.),

3) Personal der Univers.

Ueber Lehrer und Studenten f. v. S. 399 ff. u. 401 ff. An Beamten wurden im 3. 1834 gezählt 9 Univerf.-Beamte und Unterbeamte, und 41

Beamte und Unterbeamte bei ben akadem. Instituten, in welcher Anzahl indes diej. Professoren mit einbegriffen sind, welche den verschiedenen Anstalten als Direktoren vorstehen. (Roch, I. S. 544.)

4) Fonds und deren Berwaltung.
Ueber ben Etat im Allgem. f. v. S. 397 — 399. Das Rähere er-

bellt aus tem nachftebenten

Etat für 1837 - 39.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161.                             | gr. þ                   |                                   | y i comment from september of y                                                                                                                                                                                                                                                                                         | thi.                                                                                                         | gr. 1    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bom Grundeigenthum (44 thl. 13 ge. 4 pf. Grunds zins von Wagnicken und 5063 thl. Bohnungs. miethe) Binfen von Aftiv Rapit. Getreibe in natura aus Staatsdomainen 37143 Echeffel Roggen Staatsdomainen 37144 Echeffel Roggen Staatsdomainen 37144 Cheffel Roggen Staatsdomainen 37143 Beim Aerar. Pauperum Aus eignem Erwebe (Immatrifulationen) (Ans gleichem Titel, so: wie aus eignem Bermös mögen nehmen die ein: zelnen Kafultäten ein: a) die theol. 236 Thl., nämlich: 67 Thl für Infriptionen, 109 Thl. für Abgangszeugnisse u. 60Thl. für Bromotionen. b) die jur. 130 Thl. 24 gr. nämlich: 22 Thl. 24 gr. nämlich: 22 Thl. für Abgangszeugnisse. c) die med. 461 Thl., nämlich: 89 Thl. für Abgangszeugnisse, 400 Thl. für Promotionen. d) die philos. 9314 Thl., nämlich: 884 Thl. Jinssen, 335 Thl. für Insserien, 335 Thl. für Mogangszeugnisse, 463Thl. ihr Promotionen. Diese Beträge sommen bestimmungsgemäß jur | 551<br>2521<br>58359<br>82<br>64 | 3<br>24<br>20 –<br>12 – | 1 2 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | foften Benfionen 1833 Scheffel Roggen und . Romvittorium 2384 Scheffel Roggen und . Inflitute u. Sammlungen Bu Roggens Bergütigung, 134 gr. pro Scheffel Benfopten Bramien für Studirenbe Sitvenbien . Amtebebürfniffe . Zum Aerar. Pauperum . a Conto ber Cinn. Nr. 6. Für Berwaltung bes ehes mal. Relfonschen Saufes | 2596<br>28423<br>1000<br>620<br>2845<br>19724<br>1651<br>1489<br>225<br>2000<br>577<br>82<br>64<br>81<br>538 | ) 8<br>5 |
| Bertheilung.)<br>Kleinere Huhungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224<br>114                       | 23                      | 8                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | 1        |

Für ben Renbanten ber Univ. Hauptkaffe hat bas Kuratorium unterm 31. Ang. 1825 eine befondre, vom Min. b. G., U u. M. Ang. durch R. v. 8. Ang. 1825 genehmigte Inftr. erlaffen, welche, nebft ihren spatern Mobistationen, inebes. durch Berf. der Oberrechnungsfammer v. 14. Jan. 1829 über die Termine zur Einreichung ber Rechnungen, von Roch (II. S. 1076, 1082) mitgetheilt wird. Außerzdem ist eine Instr. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 11. Juni 1821 für den Kontroleur der Univ. Hauptkasse und der damit verdundenen Nebenkaffen ergangen. (Roch, II. S. 1082.)

5) Inftitute und Sammlungen. Ueber biefe giebt ber Etat für 1833 folgende Nachweifung:

|                                                                | Benennung<br>ber<br>Institute und Sammlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aus t<br>verfite<br>fond<br>thi.                                                                                                                              | it6: | Aus<br>anbern<br>Rassen<br>thi. ge. |        | Au<br>eigne<br>Erwe | m<br>rbe | Ueberh<br>thl.                                                                                                                                                | ampt<br>gr. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ber botanische Garten .  das medizin. klinische Institut das chirurg. klinische Institut das theologische Seminar .  das philologische Seminar das padagogische Seminar das padagogische Seminar das geburtehülft. Vollistinitum die Kgl. u. Univ. Bibliothek das anatomische Reater die Sternwarte .  das zoologische Museum die akademische Museum das anatomische Witwens und Wasientasse .  das zoologische Museum das naturchischerliche Seminar das histerliche Seminar das histerliche Seminar das histerliche Seminar das kinderliche Seminar das Nahitut für dei Kirchens must das Institut für den Gesang die Mineraliens und Bernstein Sanstitut für den Gesang die Mineraliens und Bernstein Sanstitut für den Gesang das Volnische Seminar die Sammlung von Gypbabsgüssen u. Kunstgegenständen das medizin. polistin. Institut das Rüngsabinet das Kebammen Lehrinstitut zu Antäusen ze. für die Institut das Hinstosien ze. für die Institut das Gebammen Lehrinstitut zu Antäusen ze. für die Institut das Gebammen Lehrinstitut zu Antäusen zu. für die Institut das Gebammen Lehrinstitut zu Antäusen zu. für die Institut das Gebammen Lehrinstitut zu Antäusen zu. für die Institut das Gebammen Lehrinstitut zu Antäusen zu.  das Gebestel Roggen und daar in Summa . | 2100<br>2300<br>2450<br>440<br>400<br>100<br>3590<br>1970<br>700<br>1000<br>850<br>150<br>158<br>164<br>108<br>100<br>50<br>200<br>200<br>682<br>19724<br>237 |      | 165                                 |        | 25 40 18            |          | 2124<br>2340<br>2468<br>440<br>400<br>100<br>3840<br>1970<br>700<br>2509<br>350<br>150<br>158<br>164<br>108<br>100<br>50<br>220<br>220<br>200<br>200<br>21566 | =           |
|                                                                | überhaupt aus öffentl. Fonds<br>139½ Soff. Roggen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19961                                                                                                                                                         | _    | unb mi                              | i eign | em <b>C</b> rw      | etbe     | 21566                                                                                                                                                         | _           |

Ale Abtheilungen bes theolog. Seminars tonnen bas homitetische und bas ithauische Seminar, die aber besondere Ginnahmen aus der Staatskaffe nicht ziehen, angesehen werden. Das lettere, wie das Volnische Seminar, ift für es. Studirenden der Theol, bestimmt, deren Muttersprache resp. die Lithauische ab Bolnische ift, und welche in diesen zu ihren fünftigen Kanzelvorträgen eine beer Ausbildung erhalten sollen.

(Rod, I. S. 545.)

Für bie vorbenannten Inftitute theilt Roch (Bb. II.) folgende Speal-Inftruftionen mit:

Bu 1. Die burch R. bes Din. b. G., U. u. D. Ang. v. 21. Nov. 1833 nehmigte Infte. fur ben botan. Gartner (G. 866).

Bu 2. Inftr. beff. Din. v. 24. Aug. 1837 für ben Affiftenjargt beim me-

3n 4. Regl. beff. Min. v. 19. Jan. 1837 für bas theol. Sem., nnb v. 3. Jan. 1827 a) für bas Litthauische, b) für bas Bolnische Sem., fammtilch mit sonbern Bramien, ben Renteistipenbien, und vorzugsweiser Berudfichtigung bei ibern Stipenbiun und Benefizien verbunben (G. 843, 846, 848).

3n 5. Regl. beff. Min. v. 10. Nov. 1822 für bas philol. Sem., ebenfalls it eigenen Stipenbien verbunben (S. 850).

Bu 8. Regl. beff. Min. v. 17. Oft. 1822 fur bie R. Bibliothet (S. 868). nferbem ift nach einem burch R. beff. Min. v. 30. April 1833 genehmigten tatut eine neue handbibliothet fur bie Univ. errichtet worben (S. 877).

Bu 10. 3uftr. beff. Min. v. 22. Dft. 1838 für ben Obfervator bei ber ziv. Sternwarte (S. 879).

Bu f1. Regl. bes außerorbentl. Reg. Berolim. v. 30. Mai 1821 uber bie enti. Benutung bes goolog. Mufeums.

Bu 13. Regl. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 17. Dlarg 1834 für bas em. far bie Raiurwiffenschaft, welches auch mit eigenen Stipenbien und Prasien verbunden ift (S. 860).

Bu 14. Regt. beff. Din. v. 13. Dec. 1832 für bas biftor. Sem., beffen isgezeichnete Mitglieber vorzugsweise bei Stipenbien berücksichtigt werben sollen 5. 855).

3n 19. Bgl. ju 4.

3n 20. Regl. bes Ruratoriums v. 1827 für bief., welche bie Sammlung Bipeabguffe benuten wollen (S. 879).

Bu 21. Regl. bes außerorb. Reg. Bevollm. v. 10. Oft. 1931 fur bas postin. Inft. (S. 864).

Das pabagog. Sem. (6.) besteht nicht meht (G. 842 Rote). Dagegen itt bingn:

25) bas mathemathisch physikalische Seminar. Borläufige Status n bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 8. Juni 1834, und K. D. v. 16. März 139, welche ben Prämienfonds von 150 auf 350 Ahlr. erhöht (S. 858, 19 Rote).

Far die Direftoren ber miffenschaftl. Inft. ber Univ. ift in Bezug auf bie affenwirthschaft eine besondere Inftr. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 11. Inni 121 ergangen, die fich jedoch binfichtlich bes Dir. bes medizin. Klinifums insorn andert, als bie Kaffe bieses Inft. gegenwärtig von der Univ. Kaffe verwaltet rb (S. 841 und 842 Rote).

6) Sonorariengelber.

Der Betrag ber Rollegien-Sonorare war in ben beiben Semeftern tes 1832, wie folgt:

|                | Som       | merfen | efter 1832  |     | Binterfemefter 1833.        |              |        |      |          |     |
|----------------|-----------|--------|-------------|-----|-----------------------------|--------------|--------|------|----------|-----|
| Fafultät.      | im Ganzen |        | bavon baar: |     | im Gangen bavon baar: im Ga |              | im Gan | geri | davon bo | at: |
|                | thlr.     | gr.    | thlr.       | gr. | thlr.                       | gr.          | thlr.  | gt.  |          |     |
| theologische . | 1079      | -      | 575         | -   | 1358                        | <u>-</u>     | 619    | _    |          |     |
| juriftische    | 847       | 15     | 601         | 15  | 1248                        | 1            | 882    | -    |          |     |
| medizinifche . | 238       | -      | 157         | -   | 597                         | <del>-</del> | 425    | -    |          |     |
| philosophische | 557       | -      | 425         | -   | 1052                        | -            | 777    | -    |          |     |
|                | 2721      | 15     | 1758        | 15  | 4255                        | -            | 2703   | _    |          |     |

Geftundet waren: bis nach Anftellung: im Somm. 693, im Bint. 1552 Thir.: auf fürgere Beit Richts. Für Publica im Collegio Albertino, eben fo für Pablin ber feit 1831 angestellten Bref. überhaupt, wird ein Auditoriengelb v. 5 Sgr. er hoben, welches im Durschnitt jahrl. 177 Thir. abwirft, und zur Bestreitung der Licht- und heizungefosten, so wie zur Anlegung einer akadem. Sandbibliothek bient: R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 6. Oft. 1832.

(Roch, I. S. 541.)
Die Solleinnahme an Honorar beträgt nach bem Durchschnitte ber 3 3. 1832 bis 1834 pro Semester (120% Thir. erlassense Honorar abgerechnet) 35154 Thir. wovon 1820 Thir. als baar eingehend zu rechnen. Diese letztern vertheilen sid wie folgt: es erhielten: 1 Lehrer 288 Thir., 6 von 100 bis 150, 10 von 50 bis 90, 12 von 12 bis 40, und 1: 4 Thir.

Dieterici, S. 48.)

## VII. Die theologifch - philosophifche Atabemie ju Dunfter.

Diese Afademie ist den Univers. anzureihen, weil sie nicht ausschließ lich fatholische Geistliche, sondern auch Schulmanner für hohere Schulen biltet, 1) und weil sie zwei vollständig organistrte Fakultäten, die philos. und die theologische, besitzt, von denen wenigstens der lettern das Promotionsrecht zugestanden ist. Die übrigen o. S. 400—401 aufgef. theologischen Lehranstalten gehören in die Darstellung des Kirchenwesens (1. Hauptband dieses Theils vom Gesammtwerke).

1) Grundung.

Schon Verdinand I. (Serzog v. Baiern), Erzbischof und Aurfürkt v. Köln, Bischof zu Lüttich, Munster, Paderborn und Silbesheim (1612 bis 1650), hezte den Plan, in Munster eine Akademie nach dem Muster zu Ingolstadt, auf der er selbst bis 1595 seine Studien gemacht hane, zu errichten. Die von ihm überreichte Vundationsurkunde, nach welcher die Anstalt alle vier Fakultäten umsassen, mit dem Promotionsrecht versehen werden, aber nur für Katholiken zugänglich sein sollte, wurde in Wiene vom Kaiser Verdinand II. im 3. 1631 bestätigt. Aber der Krieg hinderte die Ausstührung, und erst nach 142 Jahren, im 3. 1773, griff der Kurfürst v. Köln und Kürstbischof v. Münster, Max Friedrich, Gräf v. Königseck- Nothensels, angetrieben von seinen Winster, dem Domherts Freihr. v. Fürstenberg, den alten Gedanken wieder auf. Er erweiterte die Stiftung von 1631 durch hinzusügung der Einkunste des zum Aussterden bestimmten Konnenklosters Ueberwasser, und holte von Neuent die höbert Bestätigung für die zu gründende Anstalt ein. Das papstliche Briviseium

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 29. Auch ben Eleven ber meb. chirurg. Lehranftalt fieht ber Befuch ber Borlefungen ber philos. Fal. frei.

wurde von Clemene XIV. am 12. Juni 1773, tas faiferliche von 30. febb IF. am 8. Oft. beff. 3. ertheilt. Die felerliche Eröffnung ber Univerf. verzögerte fich aber noch mehrere Jahre. Sie erfolgte endlich am 16. April 1780, obichon auch bamale erft brei Fafultaten, Die theolog. mit 4. Die jurift. und philosoph. mit je 8 Brof., vereinigt, und gur Errichtung der vierten, ber medigin., noch feine Geldmittel vorhanden maren. Ueberhaupt tam die Univers. nie ju Rraften, und es wurde noch 1815 berichtet, baß ein Frember Sahre lang in Münfter verweilen tonne, ohne zu abnen, baß fich bafelbft eine Bochschule befinde. Sie murbe baber bei ber Errichtung der Univerf. ju Bonn aufgehoben, jugleich aber, da Stadt und Proving großen Werth auf die Erhaltung einer hobern BildungBanftalt legten, durch bie R. D. v. 18. Oft. 1818 bestimmt, bag in Munfter, an Stelle der Univers., ein theologischer Rursus für fünftige Geiftliche der Didzefe, und als Borbereitung darauf ein philosophischer und allgemein wiffenschaftlicher Rurfus verbleiben folle. Gine Erweiterung biefer Beftim-mung wurde bereits burch ben 2. Weftph Brov - Landtagsabich v. 31. Dec. 1829 verheißen, ber auf ben betreff. Untrag ber Stande folgenden Be-Tcheid giebt:

(II. 6.) Das Foribestehen einer höhern afabem. Lehranstalt zu Manster mit einer theol. und philolog. Fak. ist bereits durch R. D. v. 18. Oft. 1818 bestimmt worden. Derfelben werden die erforderl. afabem. Chrenrechte und die früher stittete Besugnis, akademisch, theologische Grade ju ertheilen wieder verliehen werden, und sollen die ihr zu ertheilenden Statuten bald möglichst erfolgen.
(A. XIV. S. 211.)

In Erfüllung dieser Busage ordnete die R. D. v. 14. April 1832 an: baß die theolog. und philos. Fakultät zu Münster in der Form und mit gleichen Rechten, unter welchen dieselben auf den Landesuniverstäten bestehen (jedoch ohne Promotionsrecht der philos. Fak.), unter der Benennung einer akadem. Lehranstalt ein Ganzes bilden sollten, 2) mit einem aus sämmtlichen ord. Prof. bestehenden Senat und einem, immer auf dies Jahre zu erwählenden Rektor. Die Anstalt wurde unmittelbar dem Wind. G., pl. u. Med. Ang. untergeordnet, dem Erzbischofe zu Münster eine Mitaussicht (s. c. 412 sub 3.) vorbehalten, und das Amt des Kurators mit dem Oberprässoum der Prov. verbunden.

2) Statuten.

Die vom Konige vollzogenen Statuten ber afadem. Lehranftalt ju Munfter find v. 12. Nov. 1832 baitrt, und in Roch, I. S. 684 fig. mit-getheilt.

- 8) Personal, 3) Fonds, Inftitute. Ueber Lehrer und Studenten f. o. S. 399 ff. und 401 ff., über ben Etat im Allgem. S. 397-399. Raberes ergiebt ber nachstehenbe

<sup>1)</sup> In Betr. ber philos. Fak. wurden die befchrankenden Bestimmungen durch ben 4. Westh. Landtagsabich. v. 30. Dec. 1834 (II. 34.) aufrecht erhalten, weil bas Einkommen der Akademie nicht ausreiche, auch dieser Fak. die erforderliche Bollfandigkeit zu geben (A. XX. S. 773). Die Lehrfächer der philosoph. Fak. sind: theoretische und praktische Philosophie, Philosogie und Geschichte, höhere Mathematif und Physik, Anthropologie, Chemie, Botanik, Mineralogie und Roologie.

Joologie. j 3 Anch von ber Af. Munster kommende Studenten zahlen auf den Univ. blos halbe Immatrifulationsgebuhren: E. R. v. 30. Jan. 1844 st. u. im. 4 Abschn. 3) Für den Sekretär der Akad. thesis Aoch eine besondre Instr. v. 28. Febr. 1837 nehst Gebührentare mit, bestätigt durch R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 7. Ott. 1837. (Bd. II. S. 341 ff.)

# Etat für 1836—40.

| Einnahme.                                                                                                                                                                                         |                  | Ausgabe                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | tht.             | thi. gr.                                                                                                                                                                                    |
| 1 Bon ber Rentei Münster. und Geldwerth von Raturas ralien 548 thl. 28 gr. 2 pf. (Die Gesammt-Ciunahme ist: 22,440 thl. 24 gr. 1 pf. baar                                                         | 15700            | 1 A. für die Afad. ausschließlich:<br>2 für die theologische Fafultät<br>3 für die philosophische Fafultät<br>für den botan. Garten (4133 thl.<br>bem Gartu., 292 thl Gehülfen,             |
| u.744 thl. 26 gr. 1 pf. für Na-<br>tural., lestere u. 12,437 thl.<br>15 gr. 10 pf. baaraus Grunds<br>eigenthum, 9572 thl. 20 gr.<br>9 pf. Binfen ber 283,725 thl.<br>20 gr. 2 pf. betragenben Af- |                  | 500 thl. Tagelohn, 60 thl. Dünger, 150 thl Feuerung, 380 thl. Inventar)                                                                                                                     |
| tivfap., 430 thl. 17 ar. 6 pf. fleinere Ginn., — bie Berwalstungsfoften, Abgaben u. Laften abforbiren hiervon 6740 thl. 24 gr. 1 pf. baar u. 195 thl. 27                                          |                  | naturhist. Museum, 20 thl.<br>Museum ber Alterthümer) . 170 —<br>6 Druck bes Lektionsverzeichnisses 50 —<br>7 philolog. Sem. (200 thl. ben<br>Borstehern, 180 thl. zu fechs                 |
| gr. 11 pf. an Naturalwerth.) 2 Bon ber Rentei Geift und Geldwerth von Naturas lien 24 thl. 4 pf. (Die Gefammt-Cinu.ift: 6961                                                                      | <b>500</b> 0     | Stipenbien)                                                                                                                                                                                 |
| thl. 28 gr. 1 pf. baar u. 222 thl.<br>17 gr. 3 pf. für Natur., — legs<br>tere v. 6017 thl. 5 gr. 8 pf. baar<br>aus Grunbeigenthum, 744 thl.<br>22 gr. 5 pf. Binfen ber 22, 197                    |                  | hülfen b. naturhist. Mufeumec ) 470—<br>10 Benstonen                                                                                                                                        |
| tht. 21 gr. betragenden Aftivs<br>fap., 200 tht. and Berechtigun-<br>gen, — Berwalt Koften, Ab-<br>gaben und Laften absorbiren<br>hiervon 1961 tht. 28 gr. 1 pf.                                  |                  | Deputat von 783 thl. u. baar 12410 15 B. für bie Afabemie u. andre Anstalten gemeinschaftlich, od. für lettere allein: 12 für bas Gymnas, zu Münster                                        |
| baar u. 198 thl. 16 gr. 11 pf.<br>an Naturalwerth.)<br>3 Bon ben inforporieten Bifarien<br>St. Ant. et Magd. zu Alberelo,<br>St. Nic. et Marg. zu Havirbeck                                       |                  | u. an Naturalienwerth 58 thl. 9317 14 Napparate im Gymnas (40 thl. phys. App., 40 thl. Landfarten) 14 Druck der Schulprogramme . 100— 15 bem Defonom im Kelleg 50,                          |
| u. St. Crutis zu Stromberg<br>(Gesammteinn. 605 thl. 9 gr.<br>6 pf. baar u. 8 thl. 23 gr. 9 pf.<br>Naturalwerth, wovon zu Ko-<br>ften u. Lasten bie Natur. und                                    | 400              | bem Pförtner 863 ihl., zuf. 13618<br>16 für die med. Girurg. Lehranstalt 1750 –<br>17 für das Seminar in Büren . 400 –<br>18 für das Gymnaf. in Coesfeld 530 –<br>18 Gratifiationen . 400 – |
| 415 thl. 9 fr. 6 pf. baar.) 4 Behrensche Kundation 5 Dembibliotheffonds (8442 thl. 16 gr. 8 pf. Kapital)                                                                                          | 190<br>38<br>278 | 436 thl. 8 gr. 6 pf.                                                                                                                                                                        |
| 6 Schulgelb beim Gymnaf. (a 16, 14, 12 u. 10thl. pro I - IV.)                                                                                                                                     | 3476             | 28 gr. 6 pf., und baar 25947                                                                                                                                                                |
| 7 Cintrittsgelber bas. à 2 thl 8 Bon Immatrit. Geb. beid. Afab. (à 10 gr. 3. Bibliotheffonds, ber übrige Betrag wird vertheilt) 9 Rangenverfauf aus bem bos                                       | 25               | 5                                                                                                                                                                                           |
| se. Naturalienwerth: 572 thl. 28 gr. 6 pf. und baar                                                                                                                                               |                  | 11 1 1                                                                                                                                                                                      |

- Rr. 3. n. 4., fo wie tas Duf. b. Alterth. sub 5. ber Ansgabe fint felbftanbige Infitute, ber Afademie jedoch jur Benugung freigeftellt Bon ber Ausgabe bei 4. bienen 520 Thir jur Bermehrung ber Bibliothet, 240 Thir. ale Bufchuß jum Gehalt bes Bibliothefars, 5 Thir. als Bufchuß gu bem bes Dieners.

(Roch, I. S. 677 ff.)

Seit bem 3. 1843 bezieht die Afatemie einen Dotationszuschus von 3000 Thir. In Betreff reffelben bestimmt ber Lanttagsabichied fur Die Prov. Stande ber Prov. Weftphalen v. 20. Sept 1854:

(II. auf die ftantischen Retitionen. 7. Unverfürzte Zuwendung bes ber Mas bemie ju Dlunfter im 3. 1843 bewiltigten Dotations : Bufchuffes von jahrl 3010 Thir. an bas gen. Inftitut.) leber bie in Beir, ber nebentezeichneten angelegens beit porgetragene Bitte find nabere Erorterungen eingeleitet worben, folche aber noch nicht fo weit gedieben, um fcbon jest eine Entscheidung über bas Befuch Unferer getreuen Stanbe treffen ju fonnen. (Staatsang. 1854. Rr. 242. S. 1830.)

4) Sonorariengelber.

Dergl. werden blos in der philof. Fatultat aufgeführt. Ihr Ertrag mar in ben beiben Semeftern bes 3. 1832:

|                                              | Baar<br>eingegangen. |    | Geftunbet bis<br>nach Anftell. |     | Bufammen. |          |
|----------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|-----|-----------|----------|
|                                              | thir.                | gr | thlr.                          | gr. | thlr.     | gr.      |
| im Sommer 1832                               | 242                  | 15 | 21                             | -   | . 263     | 15       |
| im Binter 1839                               | 356                  | 15 | 117                            | -   | 473       | 15       |
| In Summe fur bie 6 Semester<br>1832 bie 1833 | 1859                 | _  | 769                            | -   | 2628      | <u> </u> |

# Drittes Kavitel.

# Einzelne akademische Einrichtungen.

Mit Ausnahme ber bas Bermogen (f. bas folg. Rap.) betreffenten, follen bier biej. Borfchriften jufammengeftellt werten, welche fich auf folche verfaffungemäßige einzelne Ginrichtungen bei ben Universitaten beziehen, bie nicht unmittelbar gu ihrer Lehrverfaffung (f. u. ben 3. Abichn.) gehoren. Dies find bie Borfchriften über afatem. Berichisbarteit, über Die Thatigfeit ber jur. Fafultaten ale Spruchfollegien, und über die Unftellung ber Beamten und Unterbedienten bei ben Universitäten.

## I. Die afademische Berichtsbarfeit.

Es werben bier bie formellen Bestimmungen über bie afabem. Berichtsbarfeit gegeben, Die materiellen folgen im 4. Abfchn. unter ben Borfcbriften über afabem. Dieziplin und tie Schulden ber Studenten.

1). Fortbefteben ber afadem. Berichtsbarfeit.

Die D. v. 2. Jan. 1849, welche Die Privatgerichtebarfeit und ben eximirten Berichtoftand aufgehoben bat, bestimmt im §. 10 .:

Der Militairgerichteftand in Straffachen, fo wie ber Gerichteftanb ber Sindirenden foll burch befondere Gefete anberweit beftimmt werben. Bie bebin verbleibt es bei ben beftebenben Borfcbriften.

(G. G. 1849. G. 4.)

Das vorbehaltene besondere Befet ift bis jest nicht ergangen.

2) Umfang und Bermaltung ber afutem. Gerichtebarteit

a) \$5, 69—72. A. E. St. II. 12.

S. 69. (Gerichtebarfeit.) Bur nachbrudtlichen Aufrechthaltung ber Rube und Debnung auf Alabemien ift bem afabemifchen Cenate bie Gerichtebarfeit über alle, fomobl lebrenbe, ale lernenbe Dittalieber verlieben.

5. 70. Diefe Gerichtebarfeit erftredt fich auch auf tie Offizianten ber Unis verfitat, fo wie auf bie gamilien und bas Gefinde aller berer, bie fur ihre In-

fonen berfelben unterworfen finb.

5. 71. Sie ift aber nur eine perfonliche Berichtebarfeit, und tann auf Grund

- ftude, welche biefe Bersonen befigen, in ber Regel nicht ausgebehnt werben.
  5. 72. Soll fie auch auf die Grundftude fich erftreden, ober follen uoch aubere als bie vorbenannten Bersonen berfelben unterworfen fein, so muß bergleichen Ausbehnung burch ausbrudliche Brivilegia, ober aus anbern Rechtsgrunden, befonbere nachgewiesen werben.
  - b) S. 76. A. S. D. I. 2.
- S. 76. Sinbenien feben, mahrend ihres Aufenthalts auf Univerfitaten, unie bem afabem. Berichte. Rach geendigten Studien aber tonnen fie auf feine Erem tion Anspruch machen; fonbern bleiben bem Gerichteftanbe ihrer hertunft ober three Bohnoris fo lange unterworfen, bie eine Beranberung beffetben burch the Weschafte, benen fie fich widmen, veranlaßt wirb. Uebrigens wirtt ein folder blet temporeller Berichteftand feine Beranberung in ben Gefegen, nach welchen tie Berfon und ber Rachlaß eines folchen Studicenben ju beurtheilen finb. (SS. 17 bis 21.)1)
- c) Die in ben vorftehenden Gefegen ber afabem. Gerichtsbarteit gegebene Ausbehnung murbe eingefchrantt burch bas folgente Reglement v. 28. Dec. 1810, wegen Ginrichtung ber atabem. Gerichtsbarkeit bei ben Univerf.

Bir Friedrich Bilhelm ac. haben befchloffen, ber atabem. Gerichtes Berfaffune eine zwedmäßigere Ginrichtung ju geben; bem gemäß vererbnen Bir folgenbet:

S. 1. Die bisher auf Unfern Univ. ausgeubte Berichtsbarfeit, fie fet in Gef. ober Brivilegien gegrundet, wird hiermit aufgehoben und alle bas Berfahren in Rechtsfachen ber Stubirenben bestimmenben frubern 8., in wie fern fie biefer Ber schrift wiberstreiten, treten hiermit außer Kraft. S. 2. Die Reftoren, Prof., Brivatbogenten, Synbici und Sefreiars ber Univ. haben ben Gerichteftanb R. Staatsbeamten.

S. 3. Alle antere Universitate Bermanbte, felbit hofmeifter und Bebiente ber Studirenben fleben unter benj. Berichten, tenen anbere Burger ihres Ranget ober Standes nach ber Regel jugewiesen finb.

S. 4. Rur bie Studirenden felbft genießen, ohne Unterfcbied ihrer Berfunft, eines befonbern Berichteftanbes und zwar in ber Regel bes Berichteftanbes ba Gremten.

g. 5. Dem gemäß fieben fie, in allen burch bie gegenwärtige B. nicht and genommenen Fallen ju Berlin unter bem Rammergericht, ju Ronigeberg und Breslan unter bem D. L. G., ju Frankfurt an ber Ober unter bem Stabiger., bem alle bafige Grimirte untergeordnet finb. ")

S. 6. Eltern und Bormunber ber Studirenden, beren Buglebung und Beis tritt jur gerichtl. Berhandlung nothig ift, muffen gleichfalls, fo lange ber Cohn

<sup>1)</sup> Der folgenbe f. 24, bes anh. verweift auf bas Regl. v. 28. Dec. 1810. 2) Daß biefer eximirte Gerichtsftand aufgehoben ift, wurde fcon mab 1. ber merti. Rach ber bort angef. Berorbn. v. 2. Jan. 1849 feht Jeber unter bem er bentlichen Berichte feines Bohnerts.

ober Pflegebefohlene afabemifcher Burger ift, por biefen Gerichten Recht nehmen, fe feien in fonftiger Rudficht benf. unterworfen ober nicht.

5. 7. Der afebem. Dbrigfeit bleibt bie ausgebehnte Disgiplin und Boligeis gewalt in allen rein afabemifchen und vermoge biefer B. ihr vorbebaltenen Rallen und Beichaften.

S. 8. Rraft beffen fann fie auf Abbitte, Berweis, Unterferift bes Consilii abenndi, Erfluffon, wirfliches Consilium und Relegation erfennen, auch mit Be-

fangnif bis an 4 Wochen bestrafen.

S. 9. Außer ben eigentlich afabem. Bergeben, bie fich auf ben Stund unb Beruf bes Studirenben und beffen Berhaltnif gegen bie Dbern und Behrer ber Univ. begieben, fteben jur Rognition ber afabem. Obrigfeit und werben bisgipli: narifcb behandelt: a) Infuriensachen ber Studenten unter Rich; b) Duelle mit Studenten, in fofern babei weber Tobtung noch Berftummelung noch bedeutenbe Bermundung vorgefallen ift; c) alle geringere Bergeben ber Studenten überhaupt, b. h. folde, benen bas Befes nur ein viermochentliches Befangniß ober eine noch geringere Strafe androbet.

§ 10. Benn Jemand, ber nicht zur Univ. gehört, gegen einen Stubirenben auf Injurien flagen will, fo muß er zuvor bie afabem. Obrigfeit angeben. Benn vor biefer bie Sache nicht verglichen, ober nicht jur Bufriedenheit bes Rlagers entichieben wirb: fo fieht biefem frei, ben orbentl. Rechtsweg, vor ben im \$. 4. gen. Gerichten einzuschlagen, ohne bag er eine Inftang verloren hat, und die Entifcbelbung ber Univ. Obrigfeit hat nur ben 3med eines einfachen Refolute. 1)

S. 11. Der Rlager muß jedoch feine Ungufriedenheit mit bem afabem. Spruche innerhalb acht Tagen nach beffen Bublifation bei Berluft feines ferneren Rlage.

rechte, bem Reftor fdriftlich anzeigen.

S. 12. Uebrigens bleibt ben Univ. Die Infruftion und ber richterliche Ausfpruch a) wenn ein Student wegen gefehmäßiger Schulden belaugt, ober b) bei Gelegenheit ber im § 9. geb. geringen Bergeben auf Schabenberfat ober Erftattung fremben Eigenthume in Anfpruch genommen wirb.

S. 13. Die Appellation von ben Entfrieitungen ber Univ. in bergl. Gelbe fachen geht an ble Dbergerichte ber Brov., bingegen in ten blogen Diegipluars fachen hat gar feine Appellation ftatt, fonbern nur ber Beg einer fimplen Bes fdwerbe an bie ben ganbes Univ. vorgefeste Abth. Unfere Min. b Inn. (feit 1817 Min. b. G., U. u D. Ang. f. o. G. 406.), wenn auf Relegation ober Consilium abeundi erfanut ift.

5. 14. Bur Ausübnug ber ben Univ. vermöge biefer B. guftebenben Ract und Befugniffe wird ber afabem Obrigfeit ein Syndifus jugeordnet, ber ein Rechteverftanbiger fein muß; übrigens weber afabem. Lehrer noch Privatbogent

fein barf. 2)

S. 15. Die Ernennung beff. gefchiebt von ber Abth. im Din. b. 3un. für

ben off. Unterr. mit Buftimmung Unfere Juftig-Min.

S. 16. In ben S. 13. ermannten Civilfachen ertennt biefer Syndifus fur fich allein; hingegen an ber Ausübung ber Disziplin und Strafgewalt nimmt er mit bem Reftor und Senat benj. Antheil, ben ihm feine von ber Abth. fur ben off. Unterr. ju vollziehende Inftr. anweifen wirb.

S. 17. Der orbentl. Boligei find Brofefforen und Stubenten gang in ber Art wie andere Burger unterworfen, in wiefern nicht tiefe B. eine Ausnahme begranbet. Alle Gremtionen, Die Diefer Bestimmung widerftreiten, find biere mit aufgehoben und bie Bolizei ubt auch wider Ctudirende bas Recht bes erften Angriffe.

Rach biefer B., welche gu Jebermanns Biffenfchaft offentlich betannt gemacht

<sup>1)</sup> Birb ein Stubent roconveniendo wegen Infurien belangt, fo hat bas Gericht die inftruirten Aften bem Reftor und Senat gur Abfaffung bee Refolute au überfenben. Beruhigt fich ber Wiberflager nicht (§. 11.), fo erfennt bas Bes nicht in con- und reconventione. R. v. 12. Mai 1812. (Jahrb. Bb. 1. S. 56, Graff, 30. 2. 6. 146.)

werben foll, haben alle, bie es angeht, befonbere Unfere Univ. und alle Ctants, beborben fich ju achten. Gegegeben Berlin 2c.

Friedrich Bilhelm. v. Carbenberg. v. Rircheifen.

(S. S. 1810. S. 142.

d) Eine veränderte Einrichtung und firengere Regelung ihrer Berwaltung wurde den afadem. Gerichten burch bas nachsteheute Regl. v. 18. Nov. 1819 über die fünftige Berwaltung ber afadem. Disziplin und Bolizei-Gewalt bei ben Universitäten.

Wir Friedrich Wilhelm ic. haben Uns überzengt, daß die bieber auf Unfern Univ. Rudflichts der Berwaltung der afadem. Disziplin und Bolizeigewalt bekaubenen Einrichtungen nicht überall den gehafften Erfolg gehabt haben. Die Retoten und Senatoren Unferer Univ., in deren Handen fich bisher die afadem. Disziplin und Bolizeigewalt konzentrirte, ftanden nicht in der nothwendigen Berbindung mit den Ortes-Polizeibehörden und die jährl. Beränderungen in dem mit jenen afadem. Burden bekleideten Berfonale verhinderten eine gleichförmige Ausübung der den Univ. verliehenen Disziplinargewalt. Wir haben daher beschloffen, bei jeder Unferer Univ. statt des bisherigen Syndikus einen eignen Universitätsrichter anzustellen, und diesem handtfächlich die Berwaltung der afadem. Disziplin und Bolizeigewalt zu übertragen. Dem gemäß verordnen Wir, indem Wir ale dem gegenwärtigen Regl. widerfprechende Bestimmungen Unfers Regl. v. 28. Der 1810, wegen Einrichtung der afadem. Gerichtsbarfeit dei den Univ., und der Universitätsern Univ. bisher ertheilten Statuten hierdurch ausdrücklich abandern und anschesen, hiermit Folgendes:

S. 1. Die burch bas Eb. v. 28. Dec. 1810 ben Univ. anvertraute afabem. Disgiplin und Bolizeigewalt wirb, nach Berichiebenheit ber Falle, von bem Refter

ober bem Univ. Richter ober bem afabem. Senat ausgeubt,

S. 2. Dem Rektor allein gebührt bie Ausübung ber Disziplin, so weit fle fich aber die Sitten und ben Fleiß der Studirenden erftreckt, und hartere Baafvregeln als Ermahnungen und Berweise nicht erfordert. Schriftliche Berhandlmpgen finden in diesen Fällen nicht Statt, doch ift der Rektor verpflicktet, in einer kurzen Registratur die von ihm gewählte Maaspregel, die Beranlafung zu berk, so wie den Bornamen, Ramen, das Baterland bes dadurch Bekroffenen und die Fäulität, zu welcher der, gehört, aufzuzeichnen, und diese Registratur dem Unit Richter und dem Dekan der Fak, zu welcher der Betroffene gehort, nachrichtlich vorlegen zu laffen.

S. 3. Wenn wegen Unfleifes ober unsittlichen Betragens, ungeachtet foldes in einer Berlehung ber allg. Landesgesetze und B. noch nicht besteht, benneh hartere als die S. 2. bemerkten Strafen nothwendig werden, 3. B. Berandung ber unter ber Berwaltung bes akabem. Senats ftehenden Benefizien, Freitische und Stipenblen, ober Berweisung von ber Univ., fo tritt bas unter S. 10. aqq. ber

mertte Berfahren ein.

S. 4. Streitigkeiten unter ben Stubirenben felbst, fo lange fie nicht in Thatlichkeiten übergegangen, werben znnachft von bem Rettor allein erbriert; im sofern ihm aber beren gutliche Beilegung nicht gelingen, ober, feiner Anficht nach, einer ber Theilnehmer eine hartere Strafe als einen blogen Berweis verwirti haben follte, ift er verbunden, die weitere Berhandlung bem Univ. Richter zu überfassen.

S. 5. Die Ernennung bes Univ. Richters geschieht von Unserm Min. b. G., L. W. Ang. 1) mit Bustimmung Unseres Justig-Min. und Unsers Min. que Revision ber Gesegebung u. s. w. für bie Univ. Bonn. Der Univ. Richter soll in ber Regel bieselbe Qualifisation zur Verwaltung bes Richteramtes haben, welche Wir von ben Mitgliebern Unserer D. L. G., nach naherer Anweisung ber A. G. D., erforbern. Er barf weber akabemischer Lehrer noch Privatbogent sein, bat

<sup>1)</sup> In Ansehung ber Aufsicht und polizeil. Untersuchung gegen geheime Ber bindungen wurde der Univ. Richter wie der Reg. Bevolim. durch R. D. v. 21. Rai 1824 unmittelbar bem Bolizeimin. untergeordnet. (Bergl. u. im 4. abichn.)

aber ben Rang ber ord. Brof. Er ift Mitglieb bes atabem. Senats und nimmt in bemi., so wie bei feierl. Aufzügen, die Stelle zur Linken bes jedesmaligen Rekstors ein. Er ift befugt, in Sachen seines Amtes bem Sekretair und ben Untersbeamten ber Univ. Anftrage und Anweisungen zu ertheilen, und fieht seinerseits zunachft unter bem Reg. Bevollm. bei ber Univ., welcher in allen Sachen, worin es auf Kenntuß ber Gesehe und Landesverfassung ankommt, ihm Gutachten abs

guforbern und Auftrage ju geben berechtigt ift.

S. 6. Der Untv. Richter ift zugleich Rechtsfonsulent ber Univ., und als solcher dafür verantwortlich, daß die Beschüsse und Berhandlungen des akadem. Senats, nach Inhalt und Form, den bestehenden Ges. und der Berkassung vollskommen gemäß find. Er hat daher in allen hieher einschlagenden Gegenständen ein Votum docisivum gleich den andern Senatsmitgliedern. Es sieht ihm anch frei, wenn er glaubt, daß der Beschluß der Pluralität des Senats sich nicht verstreten lasse, die obwaltende Disserenz zur Entscheidung des Reg. Bevollm. zu bringen. In solden Fällen sindet nur eine mundt. Deliberation Statt, bei welcher die Pluralität des Senats durch zwei von ihm erwählte Deputirie vertreten wird. Der Richter hält dem Reg. Bevollm. dann Bortrag, der durch die Deputirien nöttigensalls ergänzt wird, und nur der Beschluß des Reg. Bevollm. wird, von ihm vollzogen, niedergeschrieben. In den Rechtsangelegenheiten der Univ. diese vor Gericht zu vertreten ist der Richter nicht verdunden, er ist vielmehr besugt, gemeinschaftlich mit dem Restor der Univ. einen Bevollmächtigten zu bestellen, über Kucksache mit dem fich mit dem Senat vereinigen, und den er, nach vorgängiger Rücksprache mit demsch, mit der nötzigen Insormation versehen, und hinsichts des Betriebes des Prozesses fortgeses kontrolliren muß.

\$. 7. Bo ber Univ. Richter jugleich bie Jurisbiftion auf ben atabem. Gistern verwaltet, liegen ihm in biefer hinficht bie burch bie A. G. D. ben Juftis

tiarien vorgeschrieben Pflichten ob.

S. 8. Bet Berwaltung ber eigenil. afabem. Disziplin und Bolizeigewalt verfährt ber Univ. Richter völlig felbkändig a) bei allen Civilflagen gegen Sins birende, beren Gegenkand lediglich pefuniair ift; b) bei allen leichteren Bergehen, beren Strase nur in Berweis ober in Karzerstrase bis zu vier Tagen besteht. — Es werden baher alle Civilflagen, so wie alle Auzeigen gegen Sindirende wegen Berlehungen ber Bolizeiverordnungen! und Strasgesehe bei dem Univ. Richter angebracht, an den auch der Reftor dieselben sofort abzugeben verbunden ift, salls sie zufällig in seine Hande gekommen sein sollten. Der Univ. Richter ift verbuns den, zunächst zu prüsen, od der Gegenstand der Anzeige an die akadem. oder ors benil. Gerichte gehört, und letteren Falls verbunden, die Anzeige sofort dortsin abzugeben. Er behält jedoch entw. Abschrift ders. zurück, oder wenn die Sache hierzn zu weitläustig sein sollte, registirt er aus den durch seine Hande gehenden. Berhandlungen deren wesenstichen Inhalt, damit auf den Grund berselben in der nächken Senatsstung oder bei besondere wichtigen Fällen in einer von dem Rekstor zu verankaltenden außerordentl. Bersammlung geprüst werden könne, od es eiwa besonderer Disziplinarmaaßregeln bedürfe. Gehört die Sache aber vor das akadem. Gericht, so ist der Univ. Richter in den oben ad a. und d. angegebenen Fällen befugt, sie selbständig zu untersuchen und zu entscheiden. Es steht ihm

1) Refolution bes Min. b. Inn. u. b. Pol. v. 17. Nov. 1829 an ben Stub. N. gu- Breslau.

Anf Ihre Borftellung v. 10. b. M., worin Sie Sich über bas von dem bortigen Univ. Gerichte gegen Sie wegen zu schnellen Fahrens abgefaste, Ihrer-Meinung nach insompetent gefällte Erkenntnis beschweren, wird Ihnen hierdurch eröffnet: daß Sie in Betress der Rompetenz von einer ganz unrichtigen Ansicht ausgeben. Die Ihnen zur Laft gelegte Polizei-Kontravention gehört nach klarer Borschift des S. 8. des Regl. v. 18. Nov. 1819 zum Resort des Univ. Gesrichts. Die Reg. hat daher auch auf Ihre Beschwerde nicht eingehen können. Halber Sie solche indessen boch, so weit sie die Strasse selbs betrifft, sür des gründet, so müssen Sie Ihren Resurs an die dem Univ. Gerichte vorgesetzt Dienstehdebe nehmen. In der Ninisterial-Instanz ist übrigens nicht das Boslingeiskin, sondern das Rin. d. G., U. u. M. Ang. in dieser Sache kompetent, (A. XIII. S. 865.)

aber frei, ben Reftor, Defan ber betr. Fal., ober jebes andere Mitglied ber Univ, beffen Anwesenheit bei ber Untersuchung er ans besonderen Umftanden eine fir nuglich halt, um Beiwohnung der Termine zu ersuchen, und biefen Requisitionen muß von den Requiriten unweigerlich Bolge geleiftet werden. Dagegen febt es auf ber anbern Geite jedem Mitgliede bes Senats frei, in den Terminen gegen wärtig zu sein, und dem Univ. Richter seine Bemerkungen, jedoch ohne alle weitere Einmisseung, mitzutheilen.

S. 9. 3ft ber Univ. Richter ber Meiung, baf nach Lage ber beenbigten Ansmittelungen ein bloger Berweis binreiche, so giebt er bie Berhanblungen en ben Refter jurud, bem, wenn er ber Anficht bes Richters beitritt, bie Erifeilung bes Berweifes überlaffen bleibt. Beicht bie Anficht bes Reftors von der bet Richters ab, und findet feine Bereinigung amischen beiben nach gegenseitiger Berathung Statt, so trägt der Refter bie Sache dem versammellen Semate bei ber nachften Sigung vor, und ber Beschipf ter Pluralität des Senats entschetz in

Diefem Halle unbebingt.

S. 10. Bei allen größeren Bergeben, wo die vermuthliche Strafe vieriägige Infarzeration überfteigt, wird die Untersuchung zwar von bem Univ. Richter gleichfalls felbftändig nach S. 8. geleitet, er ift jedoch verbunden, an den Termindert handlungen ben Reftor zuzuschen, der fich in Berhinderungofallen ben Reftor des nachftvorigen Jahres ober, wenn auch dieser verhindert wird, ben Defan, eber, wenn auch dieser verhindert wird, einen Brofesier ord. der Fal., zu welcher der Angeschultigte gehört, zu substitutien berechtigt ift.

§. 11. Ale größere Bergeben, jedoch mit ben Befchrankungen, welche bas Eb. v. 28. Dec. 1810 §. 9. enthält, follen ohne Ausnahme betrachtet werben: Duelle unter ben Stubenten, bei benen feine erhebliche Bermundung eber Ber ftummelung vorgefallen, Realinjurien, Störung ber Aube au bffentiden Orten, Beleidigung eines beriefeit, Beleidigung eines ebreres, Rückficht ihrer nur bisziplinellen Folgen, Aufwiegelei, Rottenftiftung unter Gubenten, Berrufserflarung, Theilnahme

an geheimen ober nicht autorifirten Berbinbungen. 1)

§. 12. Anch bie Enistreibung erfolgt in ben §§. 10. und 11. bestimmten Fallen, sobald sie nicht auf Ansschließung von ber Univ. aussäult, felbetautg burch ten Univ. Richter, jedoch nach vorgängigem Bortrage im Senate. \*\*) Sammb lichen Mitgliedern des Senats fleth bei diesem Bortrage eine berathende Stimme zu. 'If aber bie Schäfte der Mitglieder bes Senats der Reinung, daß die End sicheidung des Richters zu hart oder zu gelinde sei, und betrifft die Berschiedenheit in den Ansichten eine achttägige Infarzeration oder eine noch hartere Strafe, so muß, wenn der Richter sich won den Grunden der übrigen Senatsmitglieder nicht überzeugen läßt, der Reg. Bewollmachtigte über die Disserenz entscheiden. Diese Refuse auf den Reg. Bewollmachtigte über die Disserenz entscheiden. Dieser Reture auf den Reg. Bewollm. findet, sobald der Rettor sich unter den Diffentiv renden besindet, sich dann katt, wenn ein Drittheil sämmtlicher Stimmen der Senats sich gegen den Univ. Richter erflärt.

S. 13. Sobalb von bem Richter ober einem anbern Senatsmitglieb auf Ansichliegung von ber Univ., fei es nun burch Exclusion, Consilium abound eter Relegation, angetragen wirb, haben fammtliche Senatsmitglieber eine pelig entschebenbe Stimme, und bie einfache Pluralität ber Stimmen giebt ben Ande

Bergogerung in ben Aften angegeben werben. (Roch, IL. G. 150.)

<sup>1)</sup> Durch §. 10. G. v. 7. Jan. 1838 (f. u. im 4. Abschu.) werbe in Unterstudingen gegen Berbindungen politischer Tendenz das Kammergericht als Spezialgerichtschof bezeichnet, nachdem bereits durch R. D. v. 25. April 1835 (G. S. 1835. S. 47) alle Staatsverbrechen vor dasselbe gezogen waren. Dies werte burch §. 2. der B. v. 6. April 1846 (G. S. 1848. S. 87) mb durch Art. 7. der Graatsverfastung ausgehoben, doch räumte das G. v. 25. April 1853 (G. S. 1853. 162) dem Kammerger. von Neuem eine ausschließliche Kompetenz zu Untersuchung und Entscheidung von Staatsverbrechen ein.

<sup>2)</sup> Das Min. b. G., U. u. D. Aug. empfiehlt burch &. v. 14. Marg 1836 an ben außerorb. Reg. Bevollm. ju Bonn, bie bier vorgetragene Spocies ficig u ben Entichelbungsgrunben gu benuben, bamit bie Abfehung bes Uribeits teinen Auffichub erleibe. Bei langerer Dauer einer Untersuchung sollen bie Grante ber

fcblag; bem Michter fieht jedoch frei, wenn er bem Beschluffe fich nicht fügen gu tonnen glaubt, auf die Entscheidung bes Reg. Bevollm., wie im Falle ad 12., gm provoziren.

5. 14. Alle Entscheidungen, über welche Bortrag im Senate gehalten wors ben, werben in beffen Namen abgesaßt und von dem Reftor und Richter untersschwieben. Alle sonftige Ausfertigungen, und in den ad a. und b. des S. 8. bes zeichneten Sachen, auch die Erkenntniffe werden von bem Univ. Richter allein unterschrieben.

S. 15. Alle Ausfertigungen, an benen ber Univ. Richter Theil nimmt, wers ben von bem Sefretarius fontrafignirt; bas Protofoll in ben Terminsperhanblung

gen führt ber Rangellift und Regiftrator ber Univ.

5. 16. Der im S. 13 bes Regl. v. 28. Dec. 1810 gegen Entscheidung bes Senats in Distiplinarsachen nachgelaffene Rekurs muß, wenn auf Relegation err kannt ift, binnen vier Tagen, und gegen andere Distiplinarstrafen, binnen 48 Stunden, bei Bermeidung ber Pratinston, ergriffen werben. \( \) Im letteren Falle tann das Min. d. G., U. n. M. Ang. der Strafe eine Berschärfung bingufigen, wenn der Rekurs zur Ungebuhr ergriffen ift. In Ansehung der durch das ged. Ges. nachgelaffenen Appellationen in Civilsachen bleibt es bei ben feftgestellten Friften.

S. 17. Der Rettor sowohl als ber Univ. Richter find verpflichtet, in jeber Genats-Sigung von allen Sachen Rachricht zu geben, welche von ihnen nach §§. 2. 4. 8. 9. feit ber vorhergehenben Senats-Sigung entschieden worden finb.

5. 18. Die Sorge far Die Bollftredung ber Strafe liegt bem Richter ob, ber, insofern von Infarzeration die Rebe ift, das Gutachten des Detans der Fak. bes zu Bestrafenden darüber hören muß, wie die Strafe ohne zu großen Nachtbeil fur das Studium des zu Bestrafenden zu vollstreden sei. Dem Richter gebührt baher auch die Aufsicht über die zweckmäßige Einrichtung des Karzers und über Befolgung der Karzersbuung.

§. 19. Salt ver Richter im Laufe ber Untersuchung die Berhaftung eines Studirenben für nothwendig, so muß er barüber, wenn nicht Gefahr auf bem Bergunge haftet, mit bem Reftor und Dekan zuvörderst Rückfprache nehmen, weichen beibe von feiner Ansicht ab, so entschebet nach §. 6. ber Reg. Bevollu., auf welchen ihrerfeits Reftor und Dekan provoziren können, wenn der Kichter bie von ihnen behanptete Rothwendigfeit der Berhaftung nicht anerkennen will.

S. 20. In allen Angelegenheiten, wo außer bem pefuniairen Intereffe noch ein bieziplinelles eintritt, ift nach §. 10. bie Art bes Berfahrens bavon abbangig, ab Rudfichts bes lettern eine bartere als viertägige Karzerftrafe zu erwarten ift;

Die Enticheibung über bas pekuniaire Intereffe gebuhrt auf jebem Fall bem Riche ter allein.

S. 21. Dem Univ. Richter fieht die Benugung ber untern Bolizeibeamten bes Orts für die von ihm zu fuhrenden Untersuchungen, unter Rudfprache mit ben Ort-Chefs derfelben, frei. Bu Mitthellungen zwischen diesem und dem Univ. Richter bedarf es keiner formlichen Schreiben, die Berhandlungen werden vielmehe gegenfeitig in originali brevi manu mitgetheilt, und mit den Originalvermerken, welche erbeten worden, zuruckgegeben. 2)

1) Das Din. b. G., U. u. D. Eng. erflatte burch R. v. 8. Febr. 1836 an ben angerert. Reg. Bevollm. ju Bonn, ben Refurs an bas Min. nur bann gustaffig, wenn auf Relegation, Consil. abeundi ober Erflufion erfannt worben, nicht

aber gegen andere Entscheidungen. (Roch, II. S. 149.)

2) Ueber das Berhältniß zwischen ben afadem. und ben Polizeibehorden spricht fich das R. des Min. d. Inn. u. d. B. v. 18. Juli 1822 dahin aus: daß die Bolizei die von der afadem. Obrigfeit innerhalb ihres Refforts erlassenn Berk. auf Requisition vollstrecken muß, ohne daß ihr eine Beurtheilung auf Rechtmäßigsteit verselben zusicht, welche lettere lediglich die afadem. Behörde ihrem vorgesepten Min. gegenüber zu vertreten hat, an welches deshalb auch die Betroffenen mit etwaigen Einreden von Seiten der Bolizei zu verweisen find. In eiligen Fällen soll die afadem. Behörde, ohne vorherige Anzeige an den Orts-Bolizei. Chef, auch einzelne Unterbeamte der Bolizei unmittelbar, schriftlich ober mündlich, requiriren darsen. (A. VI. S. 712.)

9. 22. Der Michter foll überhaupt bas Organ fein, burch welches ber Metter und Senat mit ben Ortspolizeibehörben in Berbindung tritt, es muß daher in allen Anlegenheiten, bei welchen ein polizeil. Intereffe Statt findet, inebet. als über die Antrage ber Studirenden auf Bulaffung bffentlicher Auffage, ber Beranfaltung von Ballen und Ronzerten, zwischen dem Reftor und Richter und, wenn biefe fich über die Zulaffung vereinigt haben, zwischen dem Richter und dem Chef ber Ortspolizeibehörde berathen werden. Der Reg. Bevollm. entscheibet, wenn bei ben Berathungen feine Bereinigung Statt findet.

g. 23. Der Richter muß wochentlich bem Reg. Bewollm. eine Ueberficht ber eingegangenen und ber beendigten Klagen und Anzeigen einreichen, in welche auch bie nach §. 2. von bem Reftor aufgenommenen Registraturen aufzumehmen find. Das Schema hierzu wird ihm ber Reg. Bevollm. mittheilen. Es ist bamit eine Anzeige von der geschehenen Bollftredung der Urtheile zu verbinden. Bei Bors, muß die Anzeige an ben Reg. Bewollm. fogleich erfolgen, mit bestimmter Bezeichnung bes bereits Feststehenen und bes zur Zeit noch unverdürgt besant

Deworbenen.

§. 24. Der Univ. Richter ift befugt und verpflichtet, gefetlich gulaffige Schulder fontrafte ber Studirenden aufzunehmen, auch die, fludirenden Ausländern in then Brivatangelegenheiten etwa nothigen gerichtl. Beglaubigungen zu ertheilen; und sollen diese Berhandlungen, für welche er aber in keinem Falle eine Zare erheben darf, gerichtl. Glauben haben.

Rach biefer B., welche zu Jebermanns Wiffenschaft burch Unfere G. S. dffentlich bekannt gemacht werden foll, haben alle, die es angeht, befonders alle Aniv. und Staatsbehorden fich zu achten.

Begeben Berlin ic.

griebrich Bilbelm. C. gart v. Barbenberg.

**(6. 6. 1819. 6. 238.)** 

e) Noch engere Einschränkung ber akadem. Serichtsbarkeit wurde burch Art. 13. des Bundesbeschl. v. 13. Nov. 1834 (s. o. S. 388.) ausgesprochen. Diese jedoch, so wie die in Folge des Bundesbeschl. v. 20. Sept. 1819 (s. o. S. 378 ff.), der Inftr. v. 18. Nov. 1819 (s. o. S. 406 ff.) und des verstehenden Regl. eingeführte Mitwirkung der außerord. Reg. Bevollu. bei der Berwaltung der akadem. Gerichtsbarkeit, ist beseitigt durch den Bundesbeschl. v. 2. April 1848 (s. o. S. 395 ff.) und C. R. v. 18. Juli 1848 (s. o. S. 409.). Im Uebrigen sind die vorstehend sub c. und d. gegebenen B. noch heute maaßgebend.

3) Die Liften, welche ber Univers. - Michter vierteljahrlich über Disziplinarfalle und Schuldflagen einzureichen hatte, find abgeschafft, und sollen burch die vom abgebenden Reftor aufzustellende Sauptüberficht über bie Ergebniffe bes verfloffenen akadem. Jahres erfest werden: C. R. v.

6. Mov. 1848 (f. s. G. 410.).

4) Bebühren.

R. D. v. 22. Juni 1827 an ben Min. b. G., U. u. Deb. Ang.

Auf Ihren Ber. v. 30. v. M. genehmige 3ch nicht nur, bag Sie wegen ber vermehrten Polizeis und Kangleigeschäfte bei ber Univ. zu Bonn eine Gebühr von 1 Thir. fur eine Entscheidung in einer Straffache, und von 15 Sgr. in einer Schulbsache eingeführt haben, sondern autoristren Sie auch bei den übrigen Univ. sobald die gunehmende Erregung bas Bedürfniß rechtfertigt, eine ahnl. Einrichtung zu treffen. 1) Berlin ze.

Friebrich Bilbelm.

(Roch, II. S. 157.)

Dazu bestimmen:

<sup>1)</sup> Dies geschah fur Königeberg burch R. bes Min. b. G., U. u. M. ang. b. 17. Dec. 1637. (Roch, a. a. D.)

a) Ueber Ungulaffigfeit von haft ober Befchlagnahme bes Abgangsgeugniffes wegen reftirender Disgiplinar = Unterfuchungs = Bebuhren: R. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 3. Sept. 1835 an ben außerord. Reg.-Bevollm. ju Bonn.

' Em. erwidert bas Din. ic., wie baffelbe ber von Ihnen geaufferten Anficht, baß bie Substitution einer Befangnifftrafe für foulbige Roften ober Bebuhren nicht aulaffig fei, wollig beitritt, und auch Bebenten tragt, eine Befchlagnahme ber Ab. gangegengniffe wegen Richtberichtigung ber Roften ju gestarten. Es wirb vielmehr babet vornehmlich auf Bigilang antommen, bamit nicht gu oft biefe Gebuhren uns einziehbar merben.

(Rock, II. S. 147.)

- b) Ueber Ungulaffigfeit von Citationsgebubren für Die Bebelle.
- R. beff. Min. v. 23. Dec. 1836 an benf.

Den Barteien fann fur bie gange Inftruftion ber Cache und fur bie Ents fcbeibung nicht mehr ale bas Averstonequantum von refp. 1 Thir. und 15 Sar. abgeforbert werben, und ba biefe Gebuhren bei ber bortigen Univ. gang bem Raffentontroleur und Rangliften gufallen, fo fann baraus fur ben Bebellen nichts entnommen werben; berfelbe muß alfo, wie fich von felbft verficht, Die Beugencitationen unentgeltlich verrichten.

(Roch, II. S. 152.)

- 5) Stempel. C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 6. April 1838 an die außerord. Reg.-Bevollm.
- Das R. Staatsmin, hat burch einen Befchl. v. 13. v. D. festgeftellt, bag an ben Entscheibungen ber atabem. Berichte in Civilfachen, wenn bas Dbiett Rempelpflichtig ift, bas erforberl. Stempelpapier, wie fich von felbft verftebt, verwendet werden muffe, die Erfenniniffe und Refolute in Strafe und Injurien. fachen bagegen, wie ichon bieber gefchehen, ftempelfrei zu erpediren find, obicon nach ben befiehenben Borfcbriften bie Anwendung bee Stempelpapiere geforbert werten tonnte, und ber Revifion bee Stempelgef. Die weitere Bestimmung bieferhalb vorbehalten bleibe.

(Roch, II. S. 161.)

6) Besondere Borfchriften für einzelne Universitäten.

Bon ben Breug. Univerf. liegt Bonn in bem Begirte bes Frangofifchen, Greifewald in bem bes gemeinen Rechts. Dies bat bei beiben befondere Ginführung der Die Bermaltung der afadem. Gerichtebarfeit betreff. Bestimmungen nothig gemacht.

a) Bur Bonn murde junachft

- a) burch bas von dem Din. b. G., U. u. Deb. Ung. (v. Altenftein) und bem Min. jur Revifion ber Gefetgebung und Buftigorganif. in ben neuen Brob. (v. Benme) unterm 1. Febr. 1819 erlaffene Real. Die Ginrichtung ber afadem. Gerichtebarfeit und das Berfahren in afadem. Disgiplinar- ober Schultfachen, wie es auf ten übrigen Univerf. im Gange mar, eingeführt, und gleichzeitig bas materielle Recht, wie es im A. E. R. II. 12. fur Die Studenten bestimmt ift, publigirt. 1)
- 6) Demnachft erging bas Regl. v. 18. Nov. 1819 (f. o. 2, d.), wie ans S. 5. beffelben erhellt, auch fur Bonn.
- 7) Go wie die fpegiell atadem. Befege, follten aber fur die Studirenben in Bonn überhaupt die altlandischen Rriminal-Gefete und bie Rriminal = Ordnung Gultigfeit haben. Go bestimmte eine R. D. v. 31. Dec.

<sup>1)</sup> A. III. C. 130 ff. Der erfte Abichn. bes Regl. ift nur eine neueliges baftion bee Regl. v. 28. Dec. 1810. Der zweite enthalt bie § 64. u. 73-129. A. C. R. II, 12., fammt Anh., in wortlicher Wieberholung.

1836,1) welche zugleich, in Abanderung des Regl. v. 1. Febr. 1819 die Rognition der akadem Obrigkeit bahin erweiterte: "daß alle Bergeben der Studirenden, tenen das nunmehr anzuwendende Gef. nur eine vierwöchend liche Gefängniß oder eine noch geringere Strafe androht, von der akadem. Behörde untersucht und disziplinarisch geahndet werden sollen." (A. XXL S. 89.)

d) Was die von den Studirenden zu Bonn begangenen und zur gerichtlichen Entscheidung geeigneten ftrafbaren Sandlungen betrifft, so wurde die R. D. v. 31. Dec. 1836 durch die R. D. v. 4. Oft. 1847 dahin abgeändert: "daß die Untersuchungen, mit Befeitigung der Arim. D. v. 1805 nach der Rheinischen Strafprozeß-Ordnung geführt und erledigt

werten follten " (G. G. 1847. G. 260.)

e) In Volge der durch §. 2. der B. v. 6. April 1848 (G. S. 1848. S. 87.) zugesicherten Ausbebung des Ausnahme-Gerichtsstandes bei Staatsverbrechen, wurden durch §. 1. der B. v. 15. April 1848 auch das Rheinische Strafgesehuch und die zu dessen Ergänzung oder Abanderung von dem 6. Marz 1821 erlassenen Gesetze in Ansehung aller derz. Berbrechen, Bergehen und Uebertretungen wieder in Krast gesetzt, "welche gegen den Staat oder dessen. Derhaupt gerichtet, oder von Geistlichen, oder von Stribirenden der Univers. Bonn begangen sind 2c. In §. 15. wurde die K. D. v. 31. Dec. 1836, "iusoweit sie nicht schon durch die K. D. v. 4. Okt. 1847 ausgehoben," als außer Krast tretend bezeichnet. (G. S. 1848. S. 101.)

- 5) Gegenwartig gilt für die Bonnenser Studenten, wie für den genzen Staat, tas Strafgesehuch v. 14. April 1851 (G. S. 1851. 6. 101 bis 178.), durch welches, laut Art. II. des Einführungsges. de eod. (G. S. 1851. S. 93.), wie alle allgemeinen Strafbestimmungen, so auch das Mheinische Strasgesehuch, außer Wirksamkeit gesetht ift. Was dagegen das Verfahren anlangt, so steht die Rhein. Strasprozes Dronung (f. s. sub d.) noch in Gultigkeit, indem die neue V. v. 3. Jan. 1849 über Einführung des mundl. und öffentl. Versahrens mit Geschwornen in Untersuchungssachen (G. S. 1849. S. 14.) sich nicht auf den Bezirk des Apellationsgerichishoses zu Köln bezieht, zu welchem Bonn gehört, obschon ste außerdem im ganzen Staatsgebiete gilt.
- b) Für Greifswald erfolgte die Einführung ber Regl. v. 28. De. 1810 und 18. Nov. 1819 (f. o. 2, c. u. d.), so wie der jn §. 5. bes lettern angeführten K. D. v. 21. Mai 1824 erft durch K. D. v. 15. Ring 1835, welche im §. 1. bestimmt: daß, wie anderwärts, die nach ben geb. B. der Univers. zustehende Disziplinars und Bolizeigewalt, unter ber Rimwirfung bes Reg. Bevollnt. "durch den jedesmaligen Rettor, ben Univers. Richter 2) und einen akademischen Senat ausgeübt" werden solle. Weim beißt es:

2) Da bei ber Univ. Greifemalb ein Senat in ber Art, wie folden bat

2) Reben biefem murbe auch ein Univ. Syndifus beibehalten, fein Amt aber auf Bertretung ber Univ. in Prozessen und Geschaften ber akabem. Bermögens Berwaltung eingeschranft: Regul. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. v. 28. Imi 1837 über die Funktionen bes Univ. Richters und die Geschäftsvertheilung gwischen

ihm und bem Synbifus bei ber Univ. Greifew. (Roch, IL 6. 153.)

<sup>1)</sup> Mitgetheilt burch R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 29. Jan. 1837 an ben außerord. Reg. Bevollm. zu Bonn. Schon in diesem R. wurde empfohlen, und in einem zweiten R. best. Min. v. 14. Juli 1837 an dens. angeordnet: als wefentlichte Abanderung die Strafbestimmungen des A. L. A. über das Duell (§S. 666—688. II. 20.) mit dem Bemerken in Bonn zu publiziren, daß §. 5. c. des Regl. v. 1. Kebr. 1819 (= §. 9. b. des Regl. v. 28. Dec. 1810, s. v. 2. c.) badurch nicht geändert sei. (Koch, II. S. 155.)

2) Reben diesem wurde auch ein Univ. Syndifus beibehalten, sein Amt aber

Regl. v. 18. Rov. 1819 fur bie Theilnahme an ber Bollgiebung ber atabem. Diegiplinare und Bolizeigewalt veraussest, nicht erifiert, fo bestimme 3ch, bag aus bem Reftor, Proreftor, ben Defanen ber vier gaf. und vier aus ben orb. Brof. vom afabem. Rongil gemablten Ditgliebern ein afabem. Senat gebilbet werben und mit bem 1. Juli I. 3. in Thatigfeit treten foll. — 3) An bie Stelle ber bieber. Bef. fur bie Studirenben ju Greifewald treten bie fur bie Studirenben ber übrigen Landes Univ. gultigen Gef., beren Bublifation burch bas Amtebl. ber Reg. zu Stralfund Sie, ber Min. b. G., U. n. M. Ang. zu veraulaffen haben. 1)
— 4) An ben im §. 2. geordneten Senat geben auch die Freitische und Stipens bienfachen über. - 5) Aufer biefem Senate wird bei ber Univ. Greifsmalb fünftig nur noch bas große Rongil fortbefteben, beffen Wirtungefreis auf bie Babl bes Rettors, ber im S. 2. ermablten Senats. Beifiger, Die Beauffichtigung bes Lebrs wefens mit Ginfcblug ber Regulirung bes Leftions-Ratalogs, Die BibliothefeAnges legenheiten, die Annahme bes atabem. Buchhantlere und Buchbruckere, und auf bie-Ausübung bes über mehrere Rirchen und Schulen ber Univ. guftebenben Batronatrechte befchranft bleibt.

(**6**. **6**. 1835. **6**. 41.)

### Die Spruchfollegien bei ben jurift. Fafultaten.

Bebe jurift. Fat. bilbet ein Spruchfollegium, an welchem in ber Regel die ord. Brof. berechtigt, aber nicht verpflichtet find, Theil ju nehmen, au welchem aber auch außerord. Profefforen und Privatbogenten als außerorbentliche Ditglieder zugelaffen werden fonnen. Diefe Spruchfollegien haben ihre eigenen Statuten. 2) Die gegen die Thatigfeit berfelben in Rriminal. und Bolizeifachen gerichteten Buntesbeschluffe find ob. G. 384 u. Rote 3. baf. mitgetheilt. Bon ihnen murbe inebef. ber Befchl. v. 13. Nov. 1834 burch Bet. bes Staatsmin. v. 31. Marg 1835 (G. C. 1835. C. 45.) für Breugen publigirt, und fomohl biefer, ale ber ibn erweiternde Befchl. v. 5. Nov. 1835 burch bie R. des Min. b. G., Il. u. Meb. Ang. v. 14. Jan. 1835 (M. XIX. C. 131) und 8. Jan. 1836 ben jurift. Baf. gur Nachachtung eingefcharft. Die hierburch eingefihrte Befchrantung ber jurift. Fafuliaten auf Civil-Spruchsachen ift jedoch im 3. 1848 wieder aufgehoben worden, wie aus bem nachstebenden C. R. bes Min. b. G., U. u. Med. Ang. (v. Labenberg) v. 21. Juli 1848 an fammtl. Spruchtollegien ber Juriftenfatultaten ber R. Landes-Univerf., erhellt:

Das R. Min. b. ausw. Ang. hat bie Mittheilung gemacht, bag burch einen am 2. April b. 3. gefaßten Befchluß ber Deutschen Bunbeeverf. (f. o. 6. 395.) alle v. 3. 1819 ab erlaffenen fogen. Ausnahmegefete bes Deutschen Bunbes fur fammtliche Bunbesftaaten aufgehoben feien, und bag biefe Aufhebung auch bie Bunbesbeschl. v. 13. Nov. 1834 und 5. Nov. 1835, betr. bie Beschränfung ber Aftenverfendung in Rriminal. und Bolizeifachen an die Spruchfoll. Der Jur. Fat. in fich begreife. - Das Spruchfoll. ber Jurift. Faf. wird hiervon mit bem Be: merten in Renntniß gefest, bag bie auf ben ermabuten fruberen Bunbesbefchl. bes rubenben Minift. Berf. v. 14. Jan. 1835 unb 8. Jan. 1836 nunmehr außer Birts famteit treten.

(M. Bi. b. i. B. 1848. S. 223.)

III. Die Boamten bei ben Universitäten.

Die Angahl und Art ber gur Geschäfteführung einer Univerf. erfor-

<sup>1)</sup> Dies geschah burch Bubl. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 18. Mai 1835, woburch für Greifem. nicht nur bie obengeb. Regl. v. 1810 u. 1819 mit ber R. D. v. 21. Mai 1824, fonbern auch \$5. 80-126. A. L. R. II. 12. nebft Anhang publigirt wurden. (Roch, I. S. 418.)
2) Die vom Min. b. G., u. u. M. Ang. unterm 25. Juli 1836 befidigten

berlichen Beamten ift nach der verschiedenen Frequenz, nach dem verschiedenen Bedürsniffe verschieden. Außer dem als Oberdeamter anzusehenden Universitätsrichter finden sich in der Regel: ein Quaftor zur Vereinnahmung und Verrechnung der Honorarien, ein Rendant zur Kassensährung, ein Sekretär, der gewöhnlich auch die Registraturgeschäfte besorgt, und nöthigenfalls den Richter zu vertreten hat, und als Unterbeamte und zu mechanischen Diensten: Kanzlisten, Kaskellane, Pedellen, Karzersausseher u. s. w. 1) Wergl. die Berliner Statuten, Abschn. V. (f. a. S. 421 ff.), so wie überhaupt die im vorig. Kap. bei den einzelnen Universüber das Versonal gegebenen Notizen.

1) Ueber die Ansprüche, welche Militairpersonen durch den Civilversorgungsschein auf vorzugsweise Anstellung in den Unterbedienungen erlangen, vergl. die in der 3. Abth. bei den Symnasien angeführten Borschriften. 2) Insbes. ist der Beschl. des Staatsmin. v. 19. Sept. 1836, welcher den in der Regel auf 6 Mon sestgesetzen Probediensk solchen Militairpersonen bei Anstellungen im Rechnungssache, in den Kanzleien, im Dienste der exekutiven Polizei ze. für nothwendig, bei blos mechanischen Dienstverrichtungen dagegen für nicht ersorderlich erklärt, den Univers. durch C. R. des Win. d. G., U. u. Med. Ang. v. 9. Dec. 1836 zur Nachach-

tung zugefertigt (Roch, II. G. 340.)
2) Bereibigung.

a) C. des Min. D. G., II. u. Meb. Ang. v. 7. Aug. 1835 an fammt- liche außerord. Reg.-Bevollm. bei den Univerf.

Die in Folge bes R. v. 20. Mai v. 3. hier eingegangenen Nachweisungen über biej. Gattungen von Bersonen, welche, ohne zu einer der verschiedenen Rlaffen ber Civilossizianten zu gehören, in dem diesseitigen Refort mit der Beaufschigung oder Berwaltung irgend eines Staatseigenthums beschäftigt und in Eid und Bildt genommen worden, sind in ein Hauptverzeichnis zusammengetragen und solded durch das R. Staatsmin. Sr. Maj. dem Ronige eingereicht. Allerh. Dies. haben zwar dagegen nichte zu crinnern gefunden, jedoch mittelft Allerh. R. D. v. 16. Juni b. I. zu bestimmen geruht: daß bei feiner anderen, in jenes Berzeichnis nicht ausgenommenen Rlasse von Personen dieser Art, die Bersonen mögen jest schon ausgestellt sein, oder erst fünstig angestellt werden, die Eidesleistung ohne Allerd. vorgängige Genehmigung ersolgen, ind eben so wenig eine schon jest der Eidesleistung unterworsene Rlasse ohne Allerh. Genehmigung von ders. entbunden werd ben soll.

(Roch, II. S. 329.)

b) R. beff. Min. v. 10. Mai 1838 an ben außerorb. Reg.-Bevolln. gu N.

Em. eröffnet bas Din., bag bie Bereibung und fonftige Berbflichtung ber

Statuten fur bas jur. Spruchfoll. bei ber Univ. ju Bonn find mitgetheilt: Rod, II. S. 87.

<sup>1)</sup> In Salle steht auch ber Auftionarius, nach ber burch R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 4. Dec. 1835 für ein gultiges Spezialges, erflätten Austionsorbnung v. 1745 für bie bort. Univ., mit dieser lettern in gewisser Berbindung. Doch foll forml. Anstellung und Berpflichtung beff. Seitens ber Univ. nicht erfolgen. (Koch. I. S. 531.)

<sup>2)</sup> Bgl. auch Erganz, ber Prenß. Rechteb. zu S. 64. A. 2. R. II. 10. Die hauptsächlichen B. find: a) hinsichtlich ber Civilversorgung der Invaliden und Vereiwilligen aus den Kriegen v. 1813—15: der Beschl. des Staatsmin. v. 22. Oct. 1837, best. durch K. D. v. 22. Dec. 1837; das auf Grund der K. D. v. 11. Sept. 1846 ergangene E. R. v. 17. Oft. 1846 und das G. v. 4. Juni 1851. — b) hinsichtlich der 12 Jahre gedienten Unterossiziere: die K. D. v. 7. Aug. 1820, 31. Oft. 1827 und 7. Nov. 1835. — c) hinsichtlich der Ofsiziere: K. D. v. 20. Dec. 1828 und 13. Dec. 1835.

fiftutegebulfen und Beamten bei ber Univ. bem officio academico und nicht Bufitute. Direttoren obliegt, wie folches auch bei ber hief. R. Univ. Obfer-13 if. (Roch, II. S. 554.)

3m Uebrigen, namentlich mas die Eidesnorm anlangt, f. o. S. 72 sub III., wie Bb. 1. S. 454. Inebef. ift die R. D. v. 10. Febr. 1835 über Berweifung auf ben frubern Diensteid durch C. bes Din. b. G., U. Deb. Ang. v. 1. Juni 1835 ben Univerf. zur Berudfichtigung mitge-Ut. (Roch, II. S. 329.)

# Diertes Kapitel.

# Vorrechte und Vermögen der Universitäten.

Da fich faft fammiliche Borrechte ber Univerf. auf ihr Bermogen beben, fo erscheint es zwedmäßig, ihre Aufgahlung bem, mas über bie erwaltung biefes lettern ju fagen ift, unmittelbar vorangeben ju laffen.

#### I. Borrechte ber Universitäten.

Bermoge ihrer Stellung ale privilegitte Rorporationen 1) (f. o. S. 413 ib Bb. 1. G. 745. Rote 2.) fommt ben Universttaten.

1) Bertoppelung ber Frift bet Einlegung ber Rechtsmittel nach rt. 13. der Defl. v. 6. April 1839 zu Gute (Bb. 1. S. 771.);

2) Berdoppelung ber Berjahrungefrift, nach S. 624. 21. 2. R. I. 9., weit fie nicht fur unmittelbares Staatseigenthum ober milbe Anftalten j. 43. A 2. R. II. 19.) die 44 jahrige Berjahrung nach S. 629. A. L. 1. 9. (Bb. 1. a. a. D.) ju beanfpruchen haben;

8) das ben milben Stiftungen im Ronfurfe beigelegte Borrecht,

ishef. nach SS. 405. 444. A. G. D. I. 50. (Bb. 1. S. 773.);

4) die Befreiung von der Grun'd fteuer für Universtate-Gebaube und larten nach S. 2. G. v. 24. Febr. 1850, und von Gemeinbelaften2) ach S. 4. ber St. O. v. 30. Mai 1853 und ber K. O. v. 8. Juni 1834 Bb. 1. S. 774.). Auch eine Zollbefreiung steht ben Univers. für ihre libliotheken und wissenschaftl. Sammlungen zu laut bes C. R. bes Gen. der. der Steuern (Kuhlmeher) v. 3. März 1840, welches mit Bezugnahme uf die frühere Befreiung von Runftfachen für Ausstellungen und landeserrl. Runftinftitute erflart:

baf nach einer Bereinbarung unter ben Bollvereinsftaaten bie Befreiung vom lingangezolle auf Bereinerechnung nunmehr auch folden Gegenftanben gugeftanen werben foll, welche fur Bibliothefen und andere wiffenschaftliche, befondere aturbiftorische Sammlungen offentlicher Anftalten eingeben. — Es fonnen emnach in Butunft auch Gegenftanbe ber lestern Art, mit Genehmigung ber

2) Sub a. bee geb. Paragraphen werben auch "Spagiergange, Lufts und Bos

anifche Garten" ale grundftenerfrei bezeichnet.

<sup>1)</sup> Die Univ. wie die mit ihnen verbundenen Inflitute, führen Dienstsiegel. deh nimmt für Anschaffung der lestern das Min. d. G., U. u. M. Ang. anf drund des G. v. 6. Juni 1835 (G. S. 1835. S. 99) die Einholung seiner Ges ehmigung in Anspruch, beren Ertheilung fur Bonn es inbeffen bem bort, Reg. bevolln. belegirte: R. v. 17. April 1836 und 19. Aug. 1837. (Roch, II. **5**. **553.**)

Brov. Steuerbehörbe, auf gehörigen Nachweis ihrer Bestimmug, vorläufig frei verabfolgt werden, indeffen ift, wie bei ben Runflachen ze., in jedem freziellen Falle ber Art, unter naherer Bezeichnung beff., bie bieffeitige Bustimmung jur Freischreibung auf Bereinsrechnung einzuholen.

(M. Bl. t. i. B. 1840. S. 125.)

5) Portofreibeit.

C. R. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. (v. Altenftein) v. 21. 3an. 1822 an fammtl. R. Reg.

Die R. Reg. erhalt in ber Aulage Abschrift eines von bem R. Gen. Beft amte unter b. 14. b. M. an sammtl. Boftamter erlaffene C., wegen ber ben Unis, und beren Instituten zufiehenden Bortofreiheit, mit ber Anweisung, fich banach bei ber Korrespondenz mit ben inland. Univ. zu achten, und inebes. auf ben Kouperten jedesmal auch die Journal-Nummer zu bemerken.

(A. VI. S. 45. — Das ale Anlage bezeichnete C. v. 14. Jan. 1822 if

28b. 1. G. 775 Rote 2. gu vergleichen.)

- 6) Sportelfreiheit. Nach S. 145. Auh. zu S. 46. A. G. D. I. 23. war die Rostenfreiheit den Univers. Berlin, Königsberg und Breslauzugestanden. 1) Laut des durch R. des Min. d. G., U. u Med. Ang. v. 2. April 1838 mitgetheilten C. des Justiz-Min. v. 17. März 1838 wente die sistelische Kostenfreiheit (S. 26. A. G. D. I. 35.) auch für Salle angerfannt. (Koch, II. S. 993., Jahrb. Bd. 51. S. 162., Gräff, XII. S. 142.) Gegenwärtig ist dieselbe nach S. 4. G. v. 10. Mai 1851 2) zu beurtheilen. (Bd. 1. S. 777.)
  - 7) Stempelfreiheit: laut Defl. v. 27. Juni 1811 und R. D. v.

16. Jan. 1827. (Bb. 1. S 778.)

8) Bum halten ber Gefetfammlung find bie Univerf. nicht ver pflichtet.

Berf. bes Gen.=Poftamte v. 28. Aug. 1854 an Die Dber = Boftcirett

au N.

— hinfichtlich ber R. Univerfitaten und Bibliothefen endlich hat ber g. Min. b. G., U. u. M. Ang. ertiart, bag biefelben, fo wie beren Organe, gen Salten ber G. S. nicht verpflichtet feien, bag ben Univ. Richtern indeffen tieft Berpflichtung obliege.

(Staatsang. Rr. 207. S. 1507.)

- 9) Schut gegen Dachbrud: 2) G. v. 11. Juni 1837:
- S. 8. Atademten, Universitaten, bffentliche Unterrichteanftalten, gelehrte un andere erlaubte Befellichaften genießen bas ausschließenbe Recht gur neuen ber

Graff, II. S. 154.)
2) "Bon ber Bahlung ber Gerichtefoften find befreit: 1) ber Fiefne und alle öffentl. Anstalten und Raffen, welche für Rechung bes Staats verwaltet werben, ober biefen gleich gestellt finb;" Rr. 2. 3. und 8. f. im 1. 3b. a. a. D.

<sup>1)</sup> Der Anhangs, Baragraph ift aus ben R. bes Juft. Min. v. 4. Ang. 1812 und 12. April 1814 entnommen, von benen bas erftere "ben Univ. in ihren Brugeffen und andern gerichtl. Ang. jura fisci bergestalt" beilegt, baß fie zur Zahlung von Gerichtsfosten nicht verbunden. (Roch, II. S. 988, Jahrb. Bb. 1. S. 244, Gräff, II. S. 154.)

<sup>3)</sup> Ein anderes literarisches Brivilegium, die der Afademie ber Biffenschlannb ben Univ. im Censured. v. 19. Dec. 1788 sub IV. (Rabe, Bb. 1. Abth. 7. S. 747) zugeftandene Censurfreiheit wurde durch S. VII. des Ges. v. 8. Dft. 1819 auf 5 Jahre suspendirt, und dies G. durch R. D. v. 18. Sept. 1824 bis auf Beiteres prolongirt. (G. S. 1819. S. 224, 1824. S. 164.) Für amtiche Schriften der Afad. und der Univ. sellte schon S. 2. B. v. 30. Juni 1843 (S. S. 1843 S. 258) die Censurfreiheit wieder her. Im J. 1848 aber wurde die Censur allgemein abgeschafft: G. v. 17. März und v. 6. April 1848 (G. S. 1848. S. 69, 87) und ihre Aushebung sowohl in der oftropirten, als reydistru Staatsversaffung beibehalten.

ausgabe ihrer Berfe breifig Jahre lang. Diefe Frift ift a) bei Berfen, bie in einem ober mehreren Banben eine einzige Aufgabe behaubeln, und mithin als in fich gusammenhangend betrachtet werben fonnen, ju benen namentlich auch bie lezifalischen ju gablen find, ron tem Beitpunfte ihrer Bollendung an; b) bet Berten aber, bie nur ale fortsaufende Cammlungen von Auffagen und Abhandlungen über verschiebene Begenftande ber gelehrten Forschung anzuseben find, von bem Erfcheinen eines jeben Bantes an ju rechnen. - Beranftalten jeboch bie Berfaffer befontere Ausgaben folder Auffage und Abhandlungen, fo fommen ihnen bie Bestimmungen ber \$5. 5. und 6. ju ftatten. (Schut auf Lebenszeit und 30 Jahre lang nach bem Tobe.)
(G. S. 1837. S. 165. Bgl. B. v. 5. Juli 1844. G. S. 1844. S. 261.)

Diefer Schut ift burch ben Bunbesbefchlug v. 19. Juni 18451), in Breugen publigirt durch Bat. v. 16. Jan. 1846, - die Erfullung ber am Drie bes Ericheinens vorgefdriebenen Formlichfeiten vorausgefest - auf gang Deutschland ausgedehnt:

- 2) Berte anonymer ober pseudonymer Autoren, fo wie posibume und folche Berte, welche von moralifchen Berfonen (Afabemien, Univerfitaten u. f. w.) berruhren, genießen folchen Schupes mahrent 30 Jahren, von bem Jahre ihres Erfcheinens an.

(G. S. 1846. S. 149.)

- 10) Bertretung in ber Erften Rammer2): B. v. 12. Oft. 1854 wegen Bilbung ber Erften Rammer:
- S. 3. Ale Ditglieder auf Lebenszeit wollen Bir berufen: 1) Berfonen. welche Une in Bemagheit ber folg. Baragraphen prafentirt werben;

S. 4. Das Brafentationerecht fteht ju : - 5) einer jeben ganbes Univerfitat; -

5. 5. — Die von ben Univ. ju prasentirenben (Bertreter werben) von bem akabem. Senate aus ber Bahl ber orb. Brof. — erwählt.
5. 7. Das Recht auf Sig und Stimme in ber I Rammer kann nur von Breuf. Unterhanen ausgeübt werben, welche fich im Bollbefige ber burgerl. Rechte befinden, ihren Bohnlig innerhalb Breugene haben, und nicht im aftivem Dienfte eines außerbeutschen Staates fiehen. — Ferner ift bagu — außer bei ben Pringen Unferes R. Saufes — ein Alter von 30 Jahren erforderlich. 2)
(G. C. 1854. S. 244.)

### II. Bermogen ber Universitaten.

Ueber Erwerb, Bermaltung und Berluft bes Bermogens gelten fur Die Univerf. Die allgem., aus ihrer Eigenschaft als Rorporationen fliegen-

1) Der altere Bunbeebefchl. v. 9. Nov. 1837, publ. burch B. v. 29. beff. M. (G. S. 1837. S. 161), erfannte tas literar. Eigenthum im Allg. nur auf 10 Jahre an.

<sup>2)</sup> Best "Baus ber Berren." Bu ben Brov. Lanbtagen haben bie Univ. nur, fofern fie Ritterguter befigen, Bablrecht, muffen aber von tiefen gu ben Canbtage: Toften beitragen: R. bee Din. b. 3nn. v. 21. Juli 1845. (D. Bl. b. i. B. 1845. 6. 200.) - In fruberer Beit wurden ben Univ. Rechte und Rang ber Bralas ten beigelegt: R. v. 20. Aug. 1688, Borowefi, Rameral : und Finangwefen, G. 396, Saufen, von ben Bralaten : Rechten und Rang ber Breug. Univ. Frantf. 1788.

<sup>3)</sup> Dit Berluft ber Eigenschaft, in welcher bie Brafentation erfolgt ift, ertifcht bas Recht ber Ditgliebschaft. Außerbem geht es verloren in ben Fallen ber 53. 12. und 21. bes Strafgb. ober burch Rammerbeschluß, ber "einem Mitgl. bas Anertenninif unverletter Chrenhaftigfeit ober eines ber Burbe ber Rammer ente fpredenben Lebensmanbels ober Berhaltens verfagt." Auch fann es wegen Uns terfuchung ober fonft wichtiger Grunde burch Rammerbefchluß zeitweife fiftirt merben. In beiben Fallen ift aber jum Befchluß Ronigl. Genehmigung erforberlich: **\$5.** 8—10. a. a. D.

ben Borfchriften. (Bb. 1. S. 745 fig.) Insbefondere findet auf fie wegen Schenkungen und Bermachtniffen bas G. v. 13. Mai 1833, und wegen Siftirung ber Ablofungen Die B. v. 13. Juni 1853 (9b. 1. 6. 748. 768.) Anwendung. Gben fo baben die Univerf. - Bermaltungen beim Ausleiben von Kapitalien und Anfauf von Werthpapieren Die gur Sicherung ber Bonts gegebenen Anordnungen zu beachten. 1) (Bb. 1. S. 757, y. 758.)

### III. Raffen= und Rechnungewefen.

Die für die einzelnen Univerf. ergangenen Raffen = Inftruttionen find im bor. Rap. bei ten über tie Fonte und teren Bermaliung gegebenen Etats aufgeführt. Ueber tie allgem. Borfchriften ift Rr. 111. Des 4. 26. fchnitte in ber 3. Abth. (f. o. C. 318 ff.) zu vergleichen. Die Grundlage berfelben bilden:

1) überhaupt: bie Inftr. fur bie Oberrechnungefammer v. 18. Dec. 1824 und bas R. Regul. v. 17. Dary 1828 wegen funftiger Ginrichtung bes Raffen, mefens. 2)

(Roch, II. S. 995, 1005). Bgl. R. bee Fin. Din. v. 15. Darg 1851.

(M. Bl. d. i. B. 1851. S. 173.)

2) in Betr. ber Raffenrevifionen; bie R. D. v. 19. ang. 1823.

(Roch, II. S. 994.)

3) in Betr. ber Duartalertrafte und Finalabichluffe: bas G. R. bet Din. b. G., U. u. D. Aug. v. 23. Febr. 1829 nebft dem vom gin. Din. ent worfenen Schema.

(Roch, II. S. 1012.) Bgl. C. R. bee gin. Min. v. 22. gebr. 1852. (A. 281. b. f. 38. 1852. S. 77.)

4) über bas Rautionsmefen: bie R. D. v. 11, Febr. 1832, unb Befchl bes Staatsmin. v. 14. Darg 1833.

(Roch, II. S. 1014, 1016.) Bergl. Ergang. ber Breuf. Rechteb. au S. 83. 91. 2. 97. II. 10.

5) in Betr. ber Defette und beren Erfat: B. v. 24. 3an. 1844 (G. 6. 1844. S. 52.) und C. R. v. 22. Juli 1847. (M. Bl. d. i. B. S. 184.)

<sup>1)</sup> Bu ben Berthpapieren, bie pupillen: und bepofitalmäßige Sicherheit ge wahren, treten bie Obligationen ber nach R. Erl. v. 14. Diarg 1853 (G. C. 1853. C. 88) und G. v. 7. Det. 1849 (G. C. 1849. C. 437) gu bem Ben ber Dftbahn, ber Beftphalischen und Saarbruder Gifenbahn aufgenommenen Staate anleihe von 5 Millionen Thir., fo wie bie ber nach G. v. 20. Dai 1854 (G. 6. 1854. 6. 313) für ben außererdentl. Gelbbebarf ber Militarvermaltung auf genommenen Staatsanleihe von 15 Millionen Thir : R. Erl. v. 9. Sept. 1854 **(6. 6.** 1854. 6. 539.).

<sup>2)</sup> Insbesondere murbe ben Univ. vom Min. b. G., U. u. D. ang. gm Rachachtung zugefertigt: a) burch R. v. 29. Sept. 1834: bas C. ber Dberrech. nungetammer v. 27. Sept. 1828 über bas Berfahren bet Griedigung ber Menite (Roch, II. S. 1018). - b) burch R. v. 12. Marg 1834: bas G. bes gin. Rin v. 9. Jan. 1834 wegen Ucbertragung von Beftanben in bie folgente Jahretrede

nung jur Berftarfung bes elatemäßigen Fonbe. (Roch, II. G. 1017.) Daß auch über bie Stipenbienfonbe in Ronigeberg und Breslau bie Revifion und Decharge ber Rechnungen bei ber Oberrechnungefammer erfolge, beftimmte bas R. bes Min. b. G., U. n. Deb. Ang v. 25. Oft. 1838 (Roch, IL S. 1022). Die Decharge ber Rirchenrechnungen atabemischen Batronale if in Greifewald ber afabem. Abminification beigelegt: R. bes Din. b. G., L. L. D. Ang. v. 25. Sept. 1839 (A. XXIII. S. 621); bie Ausübung bes Batronati fteht bem afabem. Genate ju: R. beff. Dlin. v. 6. Darg 1836. (Roch, II. 6. 990.)

# Zweiter Abschnitt.

### Universitäts=Lebrer.

Die Lehrer an ber Univerf. find theile folde, welche vom Ronige und Min. berufen und angestellt werben: Brofefforen, ober folche, welche mit Benehmigung und unter Autoritat ber Univerf. an bem Lebrgefchaft theilnehmen: Privatdogenten. 1)

Nothwendige Bedingung ber Ausübung jedes akademifchen Lehramtes ift bei jeber Fakultat die vorherige Bewinnung bes afabem. Grabes. Es

folgen baber bier gundchft die Borfchriften über:

#### I. Die afabemifchen Burben.

Die Arten ber afabemischen Burben ober Grabe find zwar nach ben Statuten der einzelnen Univers. und Faf. verschieden; überall aber ift die Saurtwurde die bes Doftor, und wo außer diefer noch zu andern Bur-Den promovirt wird, wie ju ter bes Ligentiaten, ober ber bes Dagifter2), befähigen biefe nur gur Ausübung bes Lebramtes ale Brivatbogent, von einem ordentl. Brofeffor wird dagegen ftete bas Doftorat ver-Da, wo biefes legere als eine bobere Wurde gilt, werben bie Anforderungen an ben Dottor intenfiv gesteigert, auch werben gum Theil bereits anerkannte Berbienfte verlangt. ?) Der außere Gang ber Bromotion ift aber in ber Regel berfelbe, wie beim Ligentiaten ober Magifter, ober da, wo nur Doftoren creirt werden. Es genugt baber, ibn in feinen allgem. Umriffen barguftellen. Sinfichtlich ber lotalen Ausnahmen von ber gewöhnlichen Regel fann nur auf Die wefentlichften aufmertfam gemacht, und muß im Uebrigen auf die betreff, im 2. Rap. angeführten Fafultate-Statuten verwiesen werben.

1) Erforderniffe der Promotion.

Der Aspirant muß fich in einem Lateinischen Gefuche an Die Fakuliat wenden, und biefem a) ein Latein. Curriculum vitae mit Angabe ber Ronfeffion, b) den Nachweis aber bas absolvirte Studium durch ein menigftens vorläufiges Abgangezeugniß von ber Univerf., c) bas Schulzeugnif (S. 33. Regl. v. 4. Juni 1834 f. o. S. 279.) und d) ein Spezimen

1) Ueber bie Sprach, und Erercitienmeifter bei ben Univ. finben fich

Prafung abzulegen hat, und ohne Brafes bisputirt.

in ben Sammlungen feine besondere Borschriften. (Bergl. o. S. 60).
2) 3. B. in Berlin ertheilt bie theol. Fat. Die Grabe bes Lizentiaten und bes Dottor, bie philof. Die bes Magistor actium liberalium und bes Doftor, bie jur. und meb. blos den Grad bes Doftor. In Bonn ertheilen beibe theol. Fat. und bie jur. die Grade bes Ligentlaten und bes Doftor, die meb. ben bes Doftor, bie philof. Die bes Magifter und bes Doftor. hier fest bie Bewinnung ber theol. Doftormurbe bie vorherige Bromotion jum Ligentiaten voraus, mabrent fonft in ber Regel, wo zwei Grabe ertheilt werben, jeber unabhangig ober auch gugleich

mit bem andern gewonnen werben fann.
3) In Berlin, wo die Bromotion jum Doct. theol. anerkannse firchl. ober theol. wiffenschaftliche Berdienfte voraussest, erfolgt fie auf Einreichung einer Differtation, mit einer Latein. Rebe bes Doftorandus. Rur wenn bie Differtation ungenugenb befunden wirb, fann vorher noch ein Colloquium angestellt merben. In Bonn bagegen ift bas Berfahren bei ber Promotion gum Doftor gang baf. felbe, wie bei ber jum Ligentiat, nur bas ber Doftorand auch noch eine fcbriftliche

Brov. Steuerbehörbe, auf gehörigen Rachweis ihrer Bestimmug, porläusigie verabfolgt werden, indeffen ift, wie bei den Runftsachen oc., in jedem freite ber Art, unter naherer Bezeichnung best., Die Dieffeitige Bufimmung wereischreibung auf Bereinsrechnung einzuholen.

(M. Bl. t. i. B. 1840. S. 125.)

5) Portofreibeit.

- C. R. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. (v. Altenftein) v. 21. 1822 an fammtl. R. Reg.
- Die R. Reg. erhält in ber Anlage Abschrift eines von bem R. Gen be amte unter b. 14. b. M. an fammtl. Bostämter erlassene C., wegen ber ben le und beren Instituten zusiehenden Bortofreiheit, mit der Anweisung, fich bambt ber Korrespondenz mit ben inland. Univ. zu achten, und insbes. auf den kent ten jedesmal auch die Journal-Nummer zu bemerken.

(A. VI. S. 45. — Das als Anlage bezeichnete C. v. 14. Jan. 16271

28b. 1. S. 775 Rote 2. ju vergleichen.)

6) Sportelfreiheit. Nach S. 145. Auch. zu S. 46. A. G. C. 23. war die Kostenfreiheit den Univers. Berlin, Königsberg und Sick zugestanden. 1) Laut des durch R. des Min. d. G., U. u Red. Au.; 2. April 1838 mitgetheilten C. des Justiz-Min. v. 17. Wärz 1838 mitgetheilten C. des Justiz-Min. v. 17. Wärz 1838 mit die sistenfreiheit (S. 26. A. G. D. I. 35.) auch für hale verfannt. (Koch, II. S. 993., Jahrb. Bd. 51. S. 162., Gräff, XII. E. 12. Gegenwärtig ist dieselbe nach S. 4. G. v. 10. Wai 1851 2) zu benricht (Bb. 1. S. 777.)

7) Stempelfreiheit: laut Defl. v. 27. Juni 1811 und R. D.

16. Jan. 1827. (Bb. 1. S 778.)

8) Bum Salten ber Gefetfammlung find bie Univerf. nicht wiftichtet.

Berf. bes Gen.-Poftamts v. 28. Aug. 1854 an bie Ober-Boftie

211 N.

— hinsichtlich ber R. Universitäten und Bibliothefen endlich hat tei Min. d. G., U. u. Dr. Ang. erflart, bag biefelben, fo wie beren Organ, phalten ber G. S. nicht verpflichtet feien, baß ben Univ. Richtern indeffen Berpflichtung obliege.

(Staatsang. Nr. 207. S. 1507.)

- 9) Schut gegen Nachdrud: 2) G. v. 11. Juni 1837:
- S. 8. Afademien, Universitäten, öffentliche Unterrichtsanftalten, gelehrt andere erlaubte Gefellschaften genießen bas ausschließenbe Recht gur nenen fe

<sup>1)</sup> Der Anhange-Baragraph ift aus ben R. bes Juft. Min. v. 4. Ang. I. und 12. April 1814 entnommen, von benen bas erflere "ben Univ. in ihren kzeffen und andern gerichtl. Ang. jura fisci bergestalt" beilegt, baß fie zur Balie; von Gerichtstosten nicht verbunden. (Koch, II. S. 988, Jahrb. Bb. 1. C. 26 Graff, II. S. 154.)

<sup>2) &</sup>quot;Bon ber Bahlung ber Gerichtstoffen find befreit: 1) ber Fistus unt & öffentl. Anstalten und Raffen, welche fur Rechunng bes Staats verwaltet und ober biefen gleich gestellt finb;" Rr. 2. 3. und 8. f. im 1. Bb. a. a. D.

<sup>3)</sup> Ein anteres literarisches Brivilegium, die ber Afabemie ber Biffensteinund ben Univ. im Ceusured. v. 19. Dec. 1788 sub IV. (Rabe, Bb. 1. Abit. S. 747) jugestandene Censurfreiheit wurde durch S. VII. des Ges. v. 82. 1819 auf 5 Jahre suspendirt, und bies G. burch L. D. v. 18. Sept. 1821 auf Weiteres prolongirt. (G. S. 1819. S. 224, 1824. S. 164.) Für annte Schriften der Afad. und der Univ. stellte schon S. 2. B. v. 30. Juni 1643 (S. 1843 S. 258) die Censurfreiheit wieder her. Im J. 1848 aber wurde Censur allgemein abgeschafft: G. v. 17. Marz und v. 6. April 1848 (C. 8 1848. S. 69, 87) und ihre Aushebung sowohl in der oktropirten, als rentime Staatsversassung beibehalten.

beilegen. 1) Die Fakultat ftimmt über tas Gefuch fdriftlich ab. 2) Er-Flart fie die Bulaffung, fo bat ber Abfpirant eine mundliche Prufung !) bor ihr zu bestehen, und nach biefer eine öffentliche Latein. Dieputation ju balten, an welche fich unmittelbar ber Promotionsaft und Die Sponfion anschließen. Um hiervon ein beniliches Bild ju geben, folgt nachftebent ber 5. Abfchn. aus ben Statuten ber philof. Bat. 4) ber Gr. Bilb .- Univerl. in Berlin:

Bon ben Promotionen.

S. 95. I. Bon ben Graben, welche bie Fafultat ertheilt. - In ber fat. allein ruht bas Recht, in ihrem Gebicte bie afabem. Burben gu erthetten, wenn

gleich baff. unter ber Autorität ber gesammten Univ. ausgeubt wirb. \$. 96. Die philos. Fat. ertheilt zwei Grabe, ben geringeren eines Magisti artium liberalium und ben hoheren eines Dactoris philosophiae. Dit ber Gribet lung bes lettern fann jeboch bie bee erfteren verbunden werben, und wirb gewöhnlich bamit verbunden; auch wird angenommen, tag wer, ohne Ragifter ju fein, fcblechthin ben Doftorgrad nachfucht, auf gleichzeitige Ertheilung beiber In: fpruch mache.

S. 97. Der wesentliche Unterfebieb beiber Grabe, in Rudficht ber gu ihm Erlangung erforderl. Eigenschaften, besteht barin, bag ber Dagistergrab bemi. er: theilt wirb, der das Erlernte mit Fertigfeit ju erneuern und wohl gu orbnen ber fieht, und auf biefe Beife ein taugl. Glied in ber Rette ber wiffenfchaftl. Uebn: Iteferung zu werben verfpricht; ber Doftorgrad aber bemi., ber in feiner Beband lung ber Biffenfchaft Gigenthumlichfeit und Erfindungevermögen zeigt. 3ebes verfteht fich, bag bei ber Beurtheilung hiervon ber Daafftab nach ben verfcbiete inen Sachern und Gegenftanben, womit fich ber Bewerber vorzüglich befchaftigt,

sein gang verschiebener fein fann.

S. 98. II. Bou ber Bewerbung um bie Bromotion. - Ber fich gur Bie motion bei ber Faf. melbet, muß wenigsteus brei Jahre auf einer ober mehrerer Univ., und zwar, wenn er ein Inlander ift, brei Jahre nach Erlangung bes Beng niffes ber Reife, ftubirt haben, falls berf. nicht eine von bem Din. ibm fur bie Bromotion ertheilte Diepenfation von bem Trienn'um, ober ber angegebenen Be rechnung beff., ober von ber Erlangung bes Bengniffes ber Reife beibringt. 3 bem Alter ber Stubirenben befinbliche und immatrifulationsfähige Ranbibatet, welche hierfelbst entw. gar nicht immatrifulirt gewesen, ober vor ber Melbung ju Bromotion von hier abgegangen find, muffen fich, wenn fie auch bas Triennium schon vollendet haben, der Jurisdistion wegen, zuvörderft wieder hier immatrifulbren laffen. Sowohl diese, als noch immatrifulirte Studirende der hiefigen Unis, welche fich jur Promotion melben, muffen vor ber Delbung ein vorlaufiges Mi gangezeugniß nehmen, und erhalten bas wirfliche Abgangezeugniß erft nach bu Bromotion, bamit fie bis babin unter afabemifcher Gerichtebarteit fteben.

\$. 99. Das Gefuch um bie Promotion, und gunachft um bie Bulaffung ;# Prufung, ift in einem Latein. Schreiben bei ber gat. angubringen. Diefem # beigulegen: eine furge latein. Darftellung bes Lebenslaufs, unter Angabe auch bet Religionsbefenniniffes, und befonbere ber bieber. Sindien bes Anfuchenben, welch

3) Bielfach baneben eine fdriftliche, g. in ber jur. Fat. gu Berlin, in ber

meb. gal. ju Bonn.

<sup>1)</sup> In fathol. theol. Fafultaten fest ber Ligentiatengrad auch bie boem Beiben voraus. Dhne fie wird ber Aspirant fur wurdig zum Ligentiat erflict, aber nicht bagu ernannt.

<sup>2)</sup> Die fruher eingeführten politischen Anfragen por ber Dottor-Bromotion (C. M. v. 28. Dec. 1835, 15. Aug. 1836, unb 18. Dec. 1837. A. XIX. C. 1008, XX. S. 353, Roch, II. S. 79, 80, 83) wurden fcon burch C. R. v. 16. Oft. 1840 abgefchafft. (Bergl. oben S. 69 und Bb. 1. S. 424 Rote 1.)

<sup>4)</sup> Die Bestimmungen, welche fich nicht auf ben ber gat. eigentoumlichen Inhalt ber Brufung und auf ben Unterschied ber beiben Grabe begieben, teben in ben Stat. ber übrigen gaf. meift wortlich gleichlautenb wieber. Bgl. auch ber IX. Abidn. ber o. G. 426 ff. mitgetheilten Univ. Stat. von Berlin.

nach gludlich bestandener Brufung ber Differtation bes Dottoranben beigebrudt wird; ferner ber Rachweis über bas nach ben Beftimmungen bes S. 98. vollens bete Triennium, ober bie bavon ertheilte Dispensation, und von Ranbibaten, welche fich in bem Alter ber Studirenden befinden, und immatrifulationefabig find, bas nach f. 98. genommene, vorlaufige Abgangezengniß; fodann, von Seiten ber Inlander, tas bei ber Entlaffung von ber Schule ober fpater erlangte Bengnif ber Reife, ober tie Dispensation von beffen Bribringung; endlich ein Specimen ber wiffenschaftl. Renntnife bes Ranbibaten. Es fieht bem Rand. übrigens frei, and andere, ale bie nothwendig erforberl. Beugniffe feines Bleifies, feiner Reuntniffe, feines Lebensmanbels und feiner früheren Lebensverhaltniffe beignfügen.

S. 100. Das Specimen, welches ber Bewerber einzureichen hat, befteht in einer ober mehreren Abhandlungen aus feiner hauptwiffenschaft, welche bei phis lolog. ober hifter. Gegenftauben in Latein. Eprace abgefaßt fein muffen; in Rud. ficht anberer Gader wird zwar ebenfalls Latein. Abfaffung erwartet, boch ift fie nicht unerläßliche Bebingung Die Probeichrift fann auch in einem gebruckten Buche, fo wie, nach gewöhnlichem Univerfitategetrand, in ber von bem Doftoran-

ben in ber Folge befannt ju machenben Differtation befteben.

\$. 101. Der Defan lagt bas eingereichte Specimen, nebft ben übrigen nach . 99. erhaltenen Eingaben, bei fammil. Ditgliebern ber Fal., von benj., beren Fach es befondere betrifft, anfangent, umlaufen, und die Mitglieder ftimmen fdrift. lich, ob ber Rantibat barauf zur Brufung zuzulaffen fei, ober nicht. Der gat. ift gestattet, jeboch nur in benj. Fallen, wenn fie fur bies Geschäft, ihrer Lebers gengung nach, in bem Augenblick nicht genügenb beseht ift, einen zu ihr gehörigen Prof. ordin. designatus, ober Prof. extraordin., ber nicht mehr blos designatus if, ju ber Brufung ber Probefchriften mit feiner Bewilligung guzugieben, wofur jetoch feine Remuneration gegeben wird; auch ift fein Botum nur gutachtlich, und jablt in ber Abstimmung nicht mit.

S. 102. Fallt bei biefer Abstimmung bas Urtheil ber Debrzahl fur ben nachgefuchten Grad ungunftig aus, fo fteht es noch bei ber Fafultat, ob fie, nach Er-wägung ber Umftanbe, ben Rand. für biefen Grad gang abweifen, ober antere Probefdriften von ihm forbern will.

S. 103, Benn es bie Faf. nothig finbet, fo fann fie, bei ber Einreichung ber Probeschriften (§§. 99. und 100.), bem Rand, bie fdriftl Erflarung auf fein Chrenwort, bag er fie felbit und ohne frembe Gulfe verfaßt habe, ab-

III. Bom munblichen Gramen. - 3ft bie Bulaffung bes Ranb. gum Eramen befchloffen, fo fest ber Defan ben Termin ju bemf. an, labet baju bie fammtl. Ditglieber ber Fat. ein, und weifet ben Rand. an, fich benf. verber perfoulich vorzuftellen. Bei bem Gramen tonnen zwar Mitglieber ber Fat., nach porhergegangener Entichulbigung, fehlen, both muffen biej. gegenwartig fein, auf beren Racher es babei befonbers antommt. Die gat. ift auch berechtigt, im Rothe' fall einen ju ihr gehörigen Prof. ordin. designatus, ober Prof. extraordin., ber nicht mehr bloe designatus ift, mit beffen Ginverftanbnis, jum Gramen augugieben; berfelbe giebt jeboch nur ein Gutachten ab, und bat bet ber Enticheibung feine Stimme, erhalt aber aus ber Fafultatefaffe eine Remuneration, welche bem Ges buhrenfage gleich ift, ber nach S. 135. 3. einem beim Eramen anwefenben ga-tulatemitgliebe gutommt, muß fich jedoch, wenn, nach S. 132., Erlaffung ober Ermatigung ber Gebuhren beichloffen ift, bas Wegfallen ober bie verhaltnismaßige Berringerung feiner Remuneration, ohne felbft bei bem Befchluffe mitzuftimmen, gefallen laffen.

S. 105. In bem munbl, Gramen wirb ber Ranb., befonbere auf ben Grund ber von ihm eingereichten Broben, gepruft: 1) in ber Regel von zwei Brof., in berem Biffenschaft ber Inhalt berf. fallt, ober beren Bachern berfelbe zunächst versmandt ift; 2) von einem ber Brof. ber Philosophie, falls er es fur nothig findet, aber bie in ben Abhandlungen gezeigte Klarheit ber Begriffe und Bolgerichtigkeit; 3) von jebem Brof. ber gat., ber fich bagu erbietet, befonbere burch beliebige Fras gen aus ber Philosophie, ber Philologie, ber Geschichte, ber Dathematit und ben

Raturmiffenichaften.

\$. 106. Birb bas Gramen in Beziehung auf bie Magifterwurde angestellt, fo if babei nicht fowohl auf ein bestimmtes Fach, als auf eine allgem. wiffens fcaftl. Bilbung gu feben, daff. alfo uber mehrere Bauptzweige ber in bas Gebiet ber Fal. gehörigen Biffenschaften, in so fern fich ber Kand. nicht ben einen ober ben andern verdittet, auszudehnen. Das Doktoreramen beschräuft fich, wenn der Kand. schon Magister von der hiefigen Fal. ift, in der hauptisache auf die beserbere Hauptwiffenschaft des Kand. Gollten beibe Grade zugleich erworben werden, so sinden beibe Bestimmungen auf das Cramen Anwendung; eben dies gilt von solchen, die auf einer anderen, als der hiefigen Univ. den bloßen Magistergrad erhalten haben, und hier den Doktorgrad erlangen wollen.

S. 107. Die Brufung wird, nach ber Beschaffenheit ber Facher und ber Beurtheilung ber Graminatoren, theile in Latein, theile in Deutscher Sprace

gehalten.

5. 108. Rach vollendeter Brufung tritt ber Kand. ab, und bie Fak. entifcheibet über ben Ausfall ber Brufung durch absolute Stimmenmehrheit ber anwefenden Fakultatemitglieder. Der Defan macht hierauf dem Rand. biefe Entscheidung außerhalb ber versammelten Fak. befannt.

§. 109. Wer nach vollendetem Gramen für einen ober ben anberen Gra abgewiefen worben ift, barf fich nicht früher, als nach einem halben Sahre wiche

gur Promotion fur benf. ober ben hoberen Grab melben.

§. 110. Sat Jemand, ber noch nicht Magister ift, ben Doktorgrad nachges sucht, wird jedoch nicht für diesen, wohl aber für den Magistergrad tüchtig bestwart, wird jedoch nicht für diese mit der Bemerkung zu eröffnen, daß es ihm frei stehe, blesen Grad anzunehmen, ober nicht. — Der Kand. hat sich barüber bie nen drei Tagen zu erkläten. Wer nach dem erften Eramen nur den Magister grad erhalten hat, sei es, daß er nur diesen nachgesucht, ober nur dafür geeignet erklärt worden, dem steht es frei, später, jedoch nicht vor Absauf eines halber Jahres, durch Einreichung einer neuen Abhandlung, um die Doktorwürde anzu halten, und es bleibt dem Ermessen der Fas. anheimgestellt, wie viel von den, was er bei der ersten Prüfung geleistet hat, sie ihm bei dieser aurechnen zu kon nen glandt.

S. 111. hat ber Rand. blos um bie Magisterwurde angehalten, bie fal. findet ibn aber nach bem, was er geleistet, bes Dottorgrades würdig, so ift in mit dem Ersolge seiner Brusung zugleich befannt zu machen, baß es gang in seinen Billen gestellt sei, sogleich ober zu einer anderen Beit, gegen Erlegung den mehr erforderlichen Roften, und mit ben übrigen zur Erlangung ber Dottorwark eigenthumlich vorgeschriebenen Bedingungen, ohne neue Brusung, den Dottorgrad

von ber gaf. angunehmen.

S. 112. IV. Don ber Disputation. — Auf bas bestandene Cramen, et werde nun auf baff. die Magisters ober die Dottorwurde ertheilt, folgt die bffent. Disputation in Latein. Sprache, mit welcher ber feierliche Aft ber Promotion me mittelbar verbunden wird. Den Termin jur Disputation sest ber Defan fest, abn

nie barf fie fpater ale feche Monate auf bas Gramen folgen.

S. 113. Der Kand. ber Magisterwürde fann entw. blos über Theses, welche ber Defan zuvor gebilligt hat, disputiren, und hat diese Theses alsdann vorfan brucken und durch die Fak. an die Mitglieder des Min., an die Prof. der Undumd die übr. berechtigten Personen, so wie an seine Opponenten verthellen plassen; weshalb, und damit die erforderl. Bahl zu den Aften und zur Registratur gebracht werden könne, 150 Eremplare von ihm an die Universitätsregistratur abzuliesern isind, ober er läst eine Latein., von der Fak. vorher genehmigte Otser tation drucken, und auf dies. Weiselbe, oder die ihr anzuhangenden, vom Detat vorher gebilligten Theses, oder über beibe. Läst der Kand. der Nagisterwärte eine Dissertation brucken, so ist ders. auch ein Curriculum vitne, nach ders. Berschrift wie S. 114., beizusügen.

S. 114. Der Kand, der Dottorwürde muß eine, von der Fak. zuvor gebilligte

S. 114. Der Kand, der Dofformurbe muß eine, von der Fak, zuvor gebiligt latein. Differtation, welcher ein, auch das Religionsbekenntniß des Dofforanden anzeigendes Curriculum vitae beizufügen ift, ver der Promotionsfeierlickfeit auf feine Kosten bruchen und durch die Fak, an die Mitglieder des Min., die Prof. der Univ. und die übr. besonders berechtigten Personen, so wie an feine Opponenten, vertheilen lassen; weshalb, und damit die ersordert, Anzahl zu den Atten und zur Registratur gebracht werden konne, der Kand. 150 Er. an die Universitätsregistratur abzuliesern hat. Er disputirt über die Differtation, oder die ihr anzuhüngen

ben, von bem Defan vorber gebilligten Thefes, ober über beibe.

S. 115. Bei Ginreichung ber Differtation an bie gaf. muß ber Ranb. in jebem galle Die fdriftl. Berficherung geben, bag er felbft und ohne frembe Gulfe Be verfaßt habe, wenn bies nicht fchon fruber, nach S. 113., gefcheben ift.

S. 116. Als Ginladung gur Disputation und Bromotionsfeierlichfeit bient bei ber Doftorpromotion bas Anschlagen bes Titels ber Differtation am schwarzen Brett und die S. 114. verorduete Austheilung ber Differtation; bei ber Dagifter: promotion bas Anschlagen und bie §. 113. angeordnete Austheilung ber Thefen, ober bas Anschlagen bes Titels ber Differtation, und die Austheilung ber letteren an bie Mitglieber bes Din., bie Brof. ber Univ. und bie ubr. befonbere bereche

tigten Berfonen.

S. 117. Der Ranb. ber Magifterwurbe bieputirt unter bem Braffbio bes Defans, ober eines zu biefer Ganblung, mit Uebereinstimmung bes Bemabiten. von ihm genommenen Stellvertretere; ber Ranb. ber Doftormurbe bisputirt obne Bra'es; beide vom unteren Ratheber. 3ft ber Ranb. ber Doftormurbe befignirter Brofeffer einer inlandischen Univ. fo fieht ihm frei, einen Respondenten angu-nehmen, er muß aber ebenfalls bis jur Bromotion auf bem unteren Ratheber verbleiben, Der Defan, ber Rand. und bie Opponenten erfcheinen bei bem Diepus tationsafte in fcmarger Rleibung.

S. 118. Die ordentl. ober gebetenen Opponenten, welche von ber Faf. ans erfannt und wenigstens brei an ber Bahl fein muffen, werben auf ben Titel ber Differtation ober ber Thefen gefest. Sie opponiren querft, und awar, nach ihrem Range, von unten auf. hiernach fteht es jebem gur Univ. Gehörigen frei, anger

ber Orbnung ju opponiren.

**S** 119. Sollte ber Doftoranbus auf fein Ansuchen feine, ober nicht bie bine reichenbe Bahl von Opponenten finden, fo find bie bei ber Fat. habilitirten Bris vatbogenten, auf Anforderung bes Defans, verbunden, in ihren Fachern bas Befchaft ber Opponenten ju übernehmen.

\$. 120. V. Bom feierlichen Afte ber Promotion. — Rach beenbigter Disputation gefchieht die feierliche Promotion von bem Defan ober einem ju biefer Sandlung von ibm, mit feiner Ginwilligung, ernannten Stellvertreter auf bie

unten naber bestimmte Beife.

S. 121. Die Magisterpromotion leitet ber Bromotor mit einem Broomium ein, verfundet bann beu Bromovirten von dem oberen Ratheber berab, und übergiebt ihm bas auf Bergament abgezogene und mit bem großen Infiegel ber gat. verfebene, und vom Detan eigenhandig unterzeichnete Diplom, ju beffen Empfang fich ber Rand., auf bes Promotore Aufforderung, an Die Stufen bes oberen Ras thebere ju begeben und bann wieber auf feine vorige Stelle jurudauteheren bat, von wo er noch eine furze Anrete an jenen jur Danksagung halt, womit bie Sanblung geschlossen ift. Gine Sponston wird bem Magister nicht abgenommen. §. 122. Die Doktorpromotion leitet ber Bromotor ebenfalls burch ein Brod-

mium ein, und ruft hierauf ben Rand. an bie Stufen bes oberen Rathebers. Bahrend er bort fteht, lieft ber Universitaterichter bem Dottoranben bie Diefen Statuten ale Anhang beigefügte Sponsion vor, und ber Doftorandus befraftigt biefelbe bem Bromotor mit ben vorgefchriebenen Borten: "Ex animi sententia data Ade jurisjurandi loco polliceor et confirmo", und einem Sanbicblage. hierauf tritt ber Doktorandus wieber auf bas untere Ratheber gurud und wirb, wahrend er bafelbft verbleibt, von bem Bromotor ale Doftor verfunbet. Rach gefchehener Berfundigung wird ber nene Dofter vom Bromotor auf bas obere Ratheber ge-rufen, wo er von dem Bromotor mit einer furgen Anrebe empfangen, und bas auf Bergament abgezogene und mit bem großen Inflegel ber gat. verfebene, und vom Defan eigenhanbig unterzeichnete Diplom ihm übergeben wirb. Sierauf vertaft ber Promotor bas obere Ratheber, und bie Feierlichkeit wird burch eine, som oberen Ratheber herab ju fprechenbe Danffaguung bes neuen Dottore ges fcbloffen.

S. 123. 3ft ber Rand. fchon Magifter, fo wird biefee fowohl in ber Spons Monsformel, ale in ber Formel ber Berfunbigung bei ber Rennung feines Das mens bemertt, und bie Borte "Magistrum artium liberalium", welche, bei gleichs geitiger Ertheilung beiber Grabe, bem Doftortitel beigufugen finb, werben ausgelaffen.

5. 124. Das Diplom, fowohl bes Doltors als bes Magisters, wird von bem Defan, ber jeboch ber Fafuliat bafur verantwortlich ift, mit einer, nach feinem Ermeffen beftimmten Genfur ausgefertigt, auf Roften bes Kand. gebrucht, nach geschehener bffentt. Promotion angefchlagen, gehörigen Orts zu ben Alten gebracht, und an bie Mitglieber bes Min., die Brof. ber Univ. und bie übr. besondere berechtigten Berfonen vertheilt. Bu biefen 3meden hat ber Ranbibat 150 Gr. bes Diplome an bie Univerfitateregiftratur abguliefern.

S. 125. VI. Bon ben Birfungen ber Bromotion. - Die von ber biefigen philofoph. Fat., nach ber im Borbergebenben bestimmten Art, freirten Magistei und Dottoren haben alle biej. Rechte, welche ben auf inland. Univerfitaten rite freie ten Magistris und Doftoren ber Philosophie burch bie Staatsgefete und bie Stu

tuten ber Univ. gegeben find.

S. 126. Durch bie hier vollzogene Promotion jum Dottor, ober Magifter et lifcht bas afabem. Burgerrecht ber hiefigen Univ. Doch tann es ein bier Premovirter, nach befondeter Erflarung von feiner Seite, noch ein halbes Jahr be halten. Die Regiftratur ber Univ. hat beshalb jeden Promovirten unmittelber nach ber Promotion ju feiner Erflarung hieruber aufguforbern, beshalb eine Ber handlung aufzunehmen, hiernachft bas erforberliche in ben Liften ber Stubirenben angumerten, und ben Defan von ber Erflarung bee Bromovirten in Renning au fegen.

(Roch, I. S. 160.)

2) Sinfichtlich ber Promotionen in ben theol. Fatultaten ift aufertem befondere vorgeschrieben:

a) burch R. bes Din. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 29. Dft. 1830 an bie fathol. theol. Safultaten ju Breslau und Bonn, und gleichzeitig an bas Prov.-Schulfolleg. zu N.:

bag von jest an feinem Rand, bie theol. Doftormurbe gu ertheilen, welcha fich nicht gehörig ausgewiesen hat, bag er eine grundliche Renntnig ber Debr. Sprache und ber verwandten Dialette, und bie nothige Fertigfeit befite, bie Buchn

bes A. Teft. in ber Ursprache zu verstehen. (Roch, II. S. 73, s. oben S. 34 und S. 42. bes Regl. v. 4. Juni 1834, s. oben S. 289);

b) burch R. beff. Min. v. 30. Nov. 1833 an bie bifchoff. und em bifcofl. Beborben:

bag, ba bezüglich auf bie vom Staate ausgehenten Beforberungen ein in Auslande erworbener akadem. Grab, infonderheit die bullirte Promotion, fein em pfehlendes Moment ift, die im Auslande Grabuirten fich ber Roftrifitation bi einer inland. Univ. unterziehen muffen, um innerhalb ber R. Breuf. Staaten, ju einem geiftl ober Lehramte, welches einen afabem. Grab vorausfest, gelangen au fonnen.

(Rod), II. S. 77.)

c) Gur Galle erließ bas Min. ber G., U. u. Deb. Ang. untern 31. Jan. 1824 eine Deflaration ber Statuten von 1694 über Die Bremotionen gum Ligentiaten ober Doftor ber Theol. (Roch, I. G. 491.), jett durch bie neuen Statuten erfett.

d) Eben fo regulirte baff. Min. burch R. v. 24. Rov. 1831 Die Pro-

motion jum Ligentiaten bei ber theol. Fat. gu Ronigberg. (Roch, II. G. 74.)
3) Bur die Bromotionen in ben meb. Fatultaten find, ba ber met. Dottorgrad nicht blos jum afabem. Lehramt, 1) fondern auch zur ärztlichen Staatsprufung erforbert wird (S. 6. Regl. v. 1. Dec. 1825. 2. X. S. 156.), gablreiche befondere Borfchriften ergangen. Gie beftimmen namentlich: baf Mediziner vor ihrem Doftoreramen ein philosophisches Tentamen vor der bagu eingerichteten Eraminations - Rommiffion ber philof. Sat. zu befteben

<sup>1)</sup> Die Affiftenten an ben Minifchen Inflituten muffen nicht nur ben Deb torgrad befigen, fonbern auch bie Staatsprufung bestanten haben: C. R. bes Rin. ber G., U. u. Reb. Ang. v. 9. Mai 1825 und v. 21. Febr. 1828. (Rod, II. **6**. 547, 550.)

haben, und daß außerdem ihre Bulaffung jum examen rigorosum progradu Doctoris von dem Musfalle einer Brobeptüfung vor dem Defane der medizin. Fak. abhängt. Diese Vorschriften find zusammengestellt in: v. Ronne und H. Simon, Medizinalwesen, Bd. 1. S. 303 fig., wo sich insbes. die Statuten der med. Fak. zu Bonn v. 18. Oft. 1834 vollständig mitgetheilt finden.

4) Der Doktoreid, die fogen. Sponsio, 1) welche bei der Bromotion abgenommen wird, hat für jede Fak. ihr besonderes Formular. (Bgl. Koch, I. S. 87. 111. 138. 168.) Im Allgem. ift durch C. R. des Min. d. G, U. u. Med. Ang v. 12. April 1826 an die K. Univers. vorgeschrieben:

bag bei allen Promotionen driftlicher Kanb. in fammtlichen Fak. bem Eibe bie Obstrittionsformel: Ita me Deus adjuvet et sacrosanctum eius Evangelium zugefügt werben foll. Bei Promotionen jubifcher Kanb. in benj. Fak, worin fie ftattfinden können, genügt die Obstrittionsformel: Ita me Deus adjuvet.

(Rod), II. S. 68.)

5) Die Gebuhren für die Bromotion betragen in der Regel far ben niebern Grad 50, für die Doftorwurde 100 Thir. Gold. 2) Die Salfte muß voraus bezahlt werden, und verfällt bei nicht bestandenem Eramen. 3) Sie werden zwischen Reftor, Beamten und der Fakultat 3) in dem burch die einzelnen Statuten geregelten Berhaltniffe vertheilt.

6) Bromotion jum Doftor honoris causa. Diefelbe erfolgt nur als freiwillige Anerkennung ausgezeichneter Berdienfte um die Wiffensichaft, nie aber auf bloge Einfendung einer Differtation. 5) Sie fetzt einen motivirten Antrag zweier Fakultatsmitglieder, (in Bonn eines) und einsftimmige Bewilligung der Fakultat voraus. (Bgl. S. 7. bes IX. Abschn. der ob. 6. 427 mitgetheilten Berliner Univers. Statuten.) Gebühren werden dafür

1) In Berlin werben Licontiati sacrosanctae Theologiae und Magistri nicht vereibigt, in Bonn wird auch ben Licentiaten bas Gelubbe abgenommen.

2) Dazu tritt gewöhnlich ein Bibliothekbeitrag, in Berlin von 5 Thlr. Kour.

— Auch find bei einzelnen Univ. die Gebuhren höher. In Berlin 3. B. fostet ber Dr. mod. 125 Thir. Gold, in Breslau 150 Thir. Kour. Auch ber Dr. jur. koftet in Breslau 130 Thir. Kour. und ber Dr. evang. Theol. 46 Bukaten.

3) Doch wird bei einzelnen Univ., wenn ber Kand. bas Eramen innerhalb bestimmter Frift (in Berlin bei ber theol. und jur. Fal. nach 1 und vor 2 I., bei ber meb. und phil. nach ; bis 1 I.) gludlich wiederholt, die fruher vorausbes zahlte Gebührenhalfte ihm auf die neuen Gebühren zu Gute gerechnet.

4) Für bie phil. Fat, in Berlin bestimmte bas R. bes Din ber G., U. u. Deb. Ang. v. 7. Aug. 1835, bag, wenn die Gebühren nicht ausreichen, um jebes bem Examen beiwohnende Mitglied mit 5 Thir. Gold zu honoriren, die jungeren Mitglieber verzichten muffen. (Koch, II. S. 18.)

5) Insbef. wurde der Univ. Halle durch R. v. 12. Nov. 1821 vom Min. ber G., U. u. Med. Ang. verboten, Abwesende ohne förmliche mundliche Brufung zu promoviren, und durch R. v. 22. Oft. 1829 die durch die Dekl. v. 31. Jan. 1824 (s. o. 2. c.) bei der theol. Fat. ersorderte Ministerial Genehmigung zu jes der prom. hon. c. auf alle Fat. ausgedehnt. Noch durch R. v. 8. Sept. 1837 wurde das R. v. 12. Nov. 1821 wiederholt eingeschäft, und nur in Ansehung Danischer Aerzte durch R. v. 28. März 1836 ausnahmsweise die Promotion in absentia auf Grund einer Differtation gestattet. (Koch, II. S. 22, 73, 83, 79.) hinsichtlich der Promotionen von Bundarzten honoris causa ist noch im

hinficitich ber Bromotionen von Bundarzten honoris causa ift noch im 3. 1853 vom Min. ber G., U. u. Meb. Ang. bie Einholung seiner Genehmigung in jebem Falle auf Grund ber burch bie R. D. v. 28. Inni 1825 genehmigten Bestimmungen (Roch, II. S. 29) für nothwendig erklart worden. (Nat. Zeit. 1853.

Dottoren ber Thierheilfunde werben auf Breuß. Univ. nicht freirt, und bei auswart. Berleihung nicht anerkannt: R. beff. Min. v. 24. Oft. 1840. (Rin, Bl. d. i. B. 1840. S. 475.)

nicht erhoben. Bill eine Fat. für große, außerhalb ber Biffenfchaft erworbene Berdienfte ihre Berehrung burch Ueberfendung bes Dotterbiploms bezeugen, fo ift Genehmigung bes Min. erforberlich.

7) Befondere Birfungen ber Doftormurbe. a) hinsichtlich ber Doctores juris utriusque.

a) Entbindung vom Ausfultatur-Gramen. R. D. v. 20. Dec. 1839 (mitgeth. burch C. 31. bes Min. b. G., II. u. M. Ang. v. 21. 3an. 1840 an die jur. gat. fammtlicher R. Univerf.

Auf Ihren Ber. v. 6. b. D. will ich Sie nach Ihrem Antrage autoriften, folde Doftoren ber Rechte, welche ben afabem. Doftorgrab auf Grund ber auf einer Breug. Univ. abgelegten gefehmäßigen Brufung erlangt haben, von ber Ausfultator. Prufung, Behufe ihrer Bulaffung gur Ausfultatur, gu entbinben, und überlaffe Ihnen, biefe Autorisation auf ben an ber Univ. Breslau als Pripathor. angestellten Doftor ber Rechte, N., in Anwendung ju bringen.

Berlin, 2c.

Friedrich Bilbelm.

ben Staats, und Juftigmin. Dubler. (Min. Bl. b. i. B. 1840. S. 50.)

8) Bulaffung ale Defenfor. G. v. 3. Mai 1852, Bufate gur B. v. 3. Jan 1849 über Ginführung bes mundl. und offentl. Berfahrens mit Befdmornen in Untersuchungefachen:

Art. 20. (gu S. 10. ber B.) Ale Bertheibiger tonnen nur auftreten: - 2) bie an Breug. Univ. habilitirten Doktoren ber Rechte 2c.

(**G**. **E**. 1852. **E**. 213.)

b) hinsichtlich ber Doctores philosophiae und Magistri art. lih.:

Befreiung von ber fcriftl. Brufung pro fac. doc. (f. o. C. 49.) 8) Fur Auslander, welche in Breugen promoviren wollen, ift ins. bef. ber Rachweis ber erforderl. Schulbildung, 1) nothigenfalls burch nach trägliche Brufung bei einem inland. Gymnaf. vorgeschrieben: §§. 33. 43. Regl. v. 4. Juni 1834. (f. o. S. 279 n. 290.)

9) 3m Auslande Bromovirte endlich muffen fich ber Roftrififation bei ber inland. Faf. unterwerfen, um ber ber inland Promotion beigelegten Wirfungen theilhaftig zu werben. Dies ift ausbrudlich vorgeferieben:

a) für Mediziner, welche in Breugen bie Ctaatsprufung ablegen mel Ien: burch f. 6. bee Regl. v. 1. Dec. 1825, und in ben betreff. Saful tatoftatuten, in benen ale Doftrifffationeleiftung in ber Regel ein Latel nisches Eramen und ein Latein. Extemporale medicum geforbert wirb.

b) Behufs ber Ausübung bes afadem. Lebramts:

a) für Bonn, wo jede Fat., nach ber übereinftimmenben Borfdrift fammtlicher Fatultateftatuten, ben im Auslande promovirten Kand., wenn aus ben von ihm vorgelegten Schriften feine wiffenschaftliche Tuchtiafeit nicht zur Genuge erhellt, einem Rolloquium behufe ber Roftrififation unterwerfen fann. 2)

<sup>1)</sup> Fur Debiginer foll nach bem R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang v. 4. Sept. 1834 bas Beugniß eines auswart. Gymnaf. ober einer auswart. Priv fungs : Kommiffion genügen, welches ihnen bie Reife gur Univ. ober zweis ober anberthalbfahrigen Befuch von Brima bescheinigt. Bieberholt burch & v. 10. Rov. 1834 und 11. Juni 1838. (Roch, II. S. 78, 84, Mebiginalmefen, L. **S**. 357.)

<sup>2)</sup> Rach ben Berliner Fafultateftatuten werben answarts promopirte Ranb. als Privatbogenten zugelaffen, wenn fie als folche bereits auf einer ausland. Unie vers. in Birksamkeit waren, ober wenn fie ber Min. biebenfirt. (f. n. and IL)

- 6) Far bie evang. theol. Fat. in Salle burch bie Defl. v. 31. Jan. 1824 (f. o. 2. c.), wo es beißt:
- \$. 21. Wer auf einer ausland. Univers. Dottor ber Theol. geworben ift muß fich noftrifigiren laffen. Diese Roftrifitation besteht in benfelben wiffenschaftl. Beiftungen, ale bie Promotion selbst, aber bas Honorar wird nur gur halfte besachtt. 1)
  - y) Fur die tathol. theol. Fafultaten: f. ob. G. 487 2. b.

#### II. Sabilitation ber Brivatbogenten.

Die Einschränkungen, benen bie Brivatbogenten in Betreff ihrer Borlefungen unterliegen, gehoren in ben folgenden Abfchn, von ber Lehrverfaffung. hier find die Bedingungen barzustellen, welche fie Behufs ihrer Bulaffung als Dozenten zu erfullen haben.

1) Unforderungen und Berfahren bei ber Gabilitation. (Bergl.

Art. 39. ber Ronfer. Befchl. v. 12. Juni 1834 (f. ob. G. 383).

Der Sabilitand hat der Fak. ein Latein. Gefuch einzureichen und biefem die Zeugniffe über die erfüllte Militairpflicht, feinen akademischen Grad und die Benugung ber zwischen dem absolviten Studium und der Sabilitation vorgeschriebenen Zwischenfrist von 2 oder 3 Jahren, ferner ein Corriculum vitae und eine Abbandlung aus jedem seiner Hauptsächer Beizulegen. Nach vorgängiger Brüfung der Schriften entscheitet die Fakultit über seine Zulaffung. Wird diese bejaht, so muß der habilitand vor der Fak. eine Probevorlesung halten, und nach ihr ein Kolloquium bestehen. hierauf stimmt die Fak. über seine Annahme ab, und der habilitand hat, wenn diese erfolgt, noch eine öffentl. Latein. Antrittsvorslesung zu geben.

Beim Kuratorium muß vor ber Julaffung angefragt, und bie Sabilitation bem Din. angezeigt werben Das Rabere ergiebt fich aus ben nachftebenben, bem 3. Abfchn. ber Statuten ber philos. Fat. zu Berlin 2) ent-

nommenen Borfdriften :

II. Bon ber Sabilitation ber Brivatbogenten.

§. 53. Ber bei ber Fak. als Privatdozent Borlefungen halten will, mnß sich bei berseiben habilitiren. Bur habilitation wird Niemand zugelaffen, als wer den philosoph. Doktorgrad oder Magistergrad von der hiesigen Fak, ober den Doktorgrad auf einer inland. Universe, rite erworben hat, oder, wenn er auf einer ausständ. Universe zum Doktor promovirt worden, doch bereits auf einer inland. oder ausländ. Univers. Brivatdozent gewesen ift: wobei indeß dem Min. vordeshalten bleibt, auch solchen, die auf ausländ. Universe, zu Doktoren promovirt sind, wenn sie auch noch nicht Brivatdozenten gewesen, Dispensation von dieser B. zu ertheis len. 3). Intänder haben zugleich nachzuweisen, daß sie der Militatrosticht genügt

1) In ben meb. Faf. Stat. von Berlin und Bonn find die Koften ber Nostrisfikation auf 30 Thir. Gold festgesett.

<sup>2)</sup> Sinfichtlich ber Uebereinftimmung bers. mit ben Statuten ber übr. Fat. in Berlin, und hinfichtlich ber speziellen Abweichungen, welche sich in ben Statuten ber andern Univers. finben, gilt bas oben bei ben Promotionen Gesagte. Im Allsgem. f. o. §. 4. bes VIII. Abschn. ber S. 425 mitgetheilten Univers. Stat. von Berlin.

<sup>3)</sup> Diefe Bestimmung wurde eingeführt burch C. R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 9. Marg 1825 an bie außerorb. Reg. Devollm. bei fammtl. Univ. (Roch, II. S. 8.) Sie gilt baber allgemein.

Inwiefern Roftrifitation ausland. Doftoren erforderlich ift s. o. S. 489 I. 9. Insbef. ift bies bei ben med. Fak. ber Fall in Folge ber nachstehenden durch C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 17. Jan. 1820 fammtlichen Univers. zus gefertigten R. D. v. 6. Jan. 1820;

haben, und tonnen ohne biefe nachweifung nicht zugelaffen werben. Daffelbe gilt von habilitanten, welche Auslander, und aus einem ber Deutschen Bunbesfigeien geburtig find. Auch wird Niemanden die habilitation fruher, als nach brei 3ahren nach vollendetem afabem. Triennium gestattet, welches bei Inlandern von bem Beitpuntte an, da fie mit dem Zeugniffe der Reife studirt haben, zu berechnen if, wenn das Dlin. nicht von diefer Berechnungsweise bispenstre hat; und es muß zu gleich nachgewiesen werden, bag ber Sabilitand biese brei Jahre auf eine wifer fchaftl. Beise benust habe. ) Bur hiefige Gymnaffal-Lehrer, welche fich jur hab bilitation gemelbet haben, muß bie Bat., nach vorhergegangener Berathung, bie Genehmigung bes Din. auf ben Fall einholen, bag ber Abfpirant jugleich Gym nafial-Lehrer bleiben will. Endlich hat ber Defan, ehe bem Abfpiranten, welchen bie gat. für julaffungefahig erflart hat, bie habilitationeleiftungen aufgegeben wer ben, bei dem Offizio des R. außerord. Reg. Bevollm. anzufragen, ob ber Bulaffung des Abspiranten feine anderweitige Grunde entgegenstehen. ) — Jedem, ber sich zur habilitation melbet, hat der Defan, nach §. 51. und 52., die Berhältniffe eines hies. Privatdog 2) und inebes. die Absch. V. S. 119. 4) ihnen auferlegte Berpflichtung, ausdrücklich, unter Ausnahme eines Brotofolic, bekannt zu machen.

S. 54. Der Rachfuchenbe hat in einem Latein. Schreiben bei ber gat. um bie Bulaffung jur habilitation anzuhalten. Diefem Schreiben fint beigulegen: 1) bie Dofumente über alles basi., mas, nach S. 53., fur bie Bulaffung jur De

ben Staatsmin. Frb. v. Altenftein.

(**Roch, II.** S. 7.)

Die jurift. Fat. in Berlin wurde burch R. bes Din. b. . u. u. Ret. Ang. v. 16. Dec. 1828 ermächtigt, um dem übermäßigen Anbrange von Privet boz. abzuwehren, mit allen doct. alienis, auch mit denen von andern Preus. Univers., nicht blos ein Kolloquium, sondern eine Brüf. vorzunehmen. (Koch, II. S.)

1) Die dreifähr. Frift wurde einzeführt für die med. Fak. in Berlin durch Beff. Rin. v. 16. Juni und 12. Nov. 1833 (Koch, II. S. 10 und 11.). Frü

ber war burch bas in ber vor. Rote all. M. v. 16. Dec. 1828 fur alle gal. ein Quinquennium feit ber erften Immatrifulation feftgefett. - Die Bonner gal Stat. forbern Ablauf von 2 Jahren feit abfolvirtem Trienmium, refb. Quabries nium, boch tonnen Theologen beiber Ronfeff. fcon inn rhalb biefer Brift ale Repetenten auftreten. (f. u. II. 3.) - Bergl. S. 39. Regl. v. 4. Junt 1834. (f. o. **6**. 285.)

2) Jest beim Rurator: G. R. v. 18. Juli 1848. (f. o. 6. 409.) In Sons muß ber Sabilitand felbft nach ben gat. Stat. Die Genehmigung bes Ruratore beibringen.

3) S. 51 .: Benn ein Brivatbog, auf ergangene Aufforberung fur zwei Ge mefter feine Angeige von Borlefungen eingereicht hat, fo ift fein Recht, bei ber Fat. gu lefen, auf fo lange fuspendirt, bis er von felbft wieder um Aufnahme it ben Leftionefatalog anfucht, und ift tiefe Bestimmung einem jeben bei feiner Mu

nahme nach ber Sabilitation vom Defan befannt gu machen.

5. 52.: Rein Brivatbogent hat, ale folder und vermöge feiner Anciennital, Anspruch auf Beforberung jur Brofeffur; Diefe hangt vielmehr nur von bem Be burfniß ber gat. und ber Tuchtigfeit ber Berfon ab. Gefuche ber Privatboj. un Beforberung find nicht vor Ablauf von brei Jahren feit ber Sabilitation bes Bri vatbog. gulaffig, und find zunachft bei ber gaf. einzureichen, welche barüber, nas Befinden ber Umftanbe, an bas Din. berichtet. — Die gal. ift befugt, einem Bri vatbog. bei leichteren Anftogigfeiten burch ben Defan Berwarnung ober Berweis zu ertheilen, und bei wieberholten ober groberen Berftogen eines Brivatbog. auf feine gangliche Remotion bei bem Dir. angutragen. -

Bergl. auch unten sub III. 2. über Beforberungen. Ueber Remotionsfälle f.

o. bie Ginl.

Auf Ihren Ber. v. 26. Dec. v. J. bestimme ich hiermit, bag bei ben meb. Fal. ber Universitaten funftig nur folde Dottoren ber Argueimiffenfchaft all Brivatbogenten ju Borlefungen jugelaffen werben follen, welche bereits bie The probation jur Prarie in meinen Ctaaten erlangt haben. Berlin, sc. Briebrid Bilbelm.

<sup>4)</sup> Bergl. o. S. 486.

bititation exforderlich ift, mit Ausschluß ber erft spater vom Defan einzuholenden Genehmhaltung bes Offizit bes K. außerord. Reg.: Bevollm.; ') 2) ein Curriculum vitas in Latein. Sprache; 3) eine geschriebene ober gedruckte Abhandlung aus jedem ber hauptsächer, über welche er zu lesen gedenkt, in der Regel in Latein. oder auch in Dentscher Sprache. — Die Doftor: oder etwanige Magister: Differtation bes Abspiranten kann nicht als hinreichend zu diesem Zwecke angesehen werden. ")

S. 55. Die Eingabe bes Sabilitanden, nebft Allem, was bazu gehort, hat ber Defan in ber nachsten Sigung an bie Fakultat zu bringen. Nachbem fie fich wertzeugt hat, daß bem genügt fei, was zur regelmäßigen Erlangung bes Grabes erforberlich ift, welches in Bezug auf ben Doftorgrad nach ben in Abichn. II. §. 7. enthaltenen Bestimmungen, so weit sie hierher gehören, zu beurtheilen ist, a) wählt sie in bers. Sizung, burch geheime Abstimmung mit absoluter Stimmenmehrheit, zwei Kommissarien, benen die genaue Brufung ber eingereichten Brobeschriften ob- liegt. Reiner der Gewählten barf ohne die tristigten, von der Fak. gebilligten Grunde ben ihm geworbenen Auftrag ablehnen. Der gat. ift auch gestattet, jeboch nur in bringenden Ballen, wenn fur bies Gefchaft, ihrer Ueberzeugung nach, bie Baf. in bem Augenblid nicht genugenb befest ift, einen ju ihr gehörigen Prof. ordin. designatus, ober einen Prof. extraord., ber nicht mehr blos designatus ift, mit feinem Ginverftandniffe, gum Rommiffarius zu ernennen, ber bann auch für fein Gutachten bie bem Rommiffar nach §. 62 juftebenben Gebuhren erhalt. Bebem ber Rommiffar. werden jur Brufung vierzehn Lage bewilligt. Sie find verpflich= tet, über bie Brobefchriften ein motivirtes Urtheil ichriftlich abzugeben, woraus erbellt, in welchem Grabe ber Abspirant, in Rudficht auf Gelehrsamfeit sowohl, als auf Geift, ausgezeichnet zu nennen ift. Der Defan lagt bie Brobefchriften, nebft ben Urtheilen ber beiben Rommiffar., fobann bei ber Fat. umlaufen, welche biernachft in einer Sigung, burch abfolute Dehrheit ber Stimmen. über bie Bulaffung enticheibet. Bu einer gultigen Entscheidung ift aber erforberlich, bag wenigstens bie balfte ber Fakultatemitglieder anwesend fei; bie ohne gultige Entschuldigung Ausbleibenden trifft bie im S. 31. bestimmte Gelbstrafe. 4) Ift einer ber begute achtenben Kommiffar. nicht Mitglieb ber Fat, so ift er bennoch zu biefer Sigung einzulaben, ift jeboch nicht gefestich verbunden, Theil zu nehmen, und gahlt auch nicht in ber Abstimmung. Gallt bas Urtheil in ber Sigung nicht gunflig aus, fo hat bie Fak zu bestimmen, ob ber Abspirant gerabezu abzuweisen, ober ihm eine genugenbere Brobefchrift abzuforbern fei, welche ihr jeboch nicht vor Ablauf eines Jahres vorgelegt werben barf.

5. 56. Sat bie gaf. befchloffen, ben Ansuchenben gur Sabilitation quaulaffen, fo muß berfelbe eine Probevorlefung, b) in ber Regel in Deutscher Sprache,

<sup>1)</sup> Das C. R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 13. Dec. 1819 an bie außerorb. Reg Bevollm. bei ben Univers. fchrieb vor: bag bie Fafultat von jedem Rand. "fich bie über seine bisherigen Berhaltniffe und sein Leben vorhandenen Beugniffe vorlegen laffe, und Ihnen barüber berichte." Im Falle eines Bebenkens sollte bemnachft Bericht an bas Min. erfolgen. (Roch. II. S. 7.)

Beugniffe vorlegen laffe, und Ihnen darüber berichte." Im Falle eines Bebenkens sollte bemnächft Bericht an das Min. erfolgen. (Roch, II. S. 7.)

2) Dies wurde schon durch R. dest. Min. v. 2. April 1830 an den außerord. Reg.-Bevollm. bei der Univers. zu Berlin in Betress einer habilitation in der jur. Fat. ausgesprochen; weil dies. "baburch in den Fall gesetzt werde, eine von einer andern inland. Fat. bereits beurtheilte Arbeit einer nochmaligen Censur zu unters werfen. (Lach II. S. 9.)

werfen." (Rod, II. S. 9.)

3) \$. 7.: "Für einen ordentlich promovirten Doftor ift — nur Derf. zu achten, welcher ben Dottorgrad von der philos. Fak. einer gesemäßig konftituirten, und mit dem Rechte der Ertheilung akadem. Murben versehenen Univers. entweder nach allen vorgeschriebenen Leiftungen, ober honoris causa, und zwar wegen feiner schriftftellerischen oder anderweitigen notorischen Berdienste um eine, in das Gebiet biefer Fak. gehörige Wifenschaft erhalten hat. " Das weiter der Fak. beigelegte Recht, Promotionsmängel zu ergänzen, ober selbst honoris causa den Betreff. zu promovicen, bezieht sich blos auf berufene Prok. ord.

<sup>4) 1</sup> Thir. Kour., ber von ber Dividende ber Faf. Raffe am Schluffe bes Des tanats abgezogen wirb.

<sup>5)</sup> Rach bem oben G. 491 Rote 1 alleg, R. v. 16, Juni 1833, an bie meb.

über ein von der Fak. aufgegebenes, oder von dem Ansuchenden mit ihrer Beifimmung gemähltes Thema vor der versammelten Fak. halten. Dem Ansuchenden fleht frei, die Borlejung Lateinisch zu halten. Betrifft die Sablitation die philosog, oder histor. Wiffenschaften, so kann die Fak. ihrerseits die Borlejung in Letein. Sprache sordern. — Will er über mehrere Fächer Vorlesungen halten, so ih die Fak. berechtigt, über jedes Haubtfach auch eine besondere Prodevorlezung in verlangen, kann jedoch hiervon, nach Erwägung der Umfäube, auch abgehen. In einer gultigen Entscheit von mindeften der Galfte der Fakultätsmitglieder erforderlich, und trifft die, ohne gultige Entsschuldigung, Ausbleibenden die im S. 31. verordnete Geldstrafe.

5. 57. Bur Ausarbeitung jeber folden Brobevorlesung erhalt ber Anfudenbe eine Frift von vier Bochen, nachbem ibm bas Thema befannt gemacht worben, und nur auf Borftellung besonderer Grunde fann bie Fat, Ausnahmen biervon

bewilligen.

S. 58. Nach beendigter Brobevorlesung vor der versammelten Fat., wird mit dem Bersaffer über den Inhalt ders. ein Rolloquium gehalten, welches in der Regel der Brof., in beffen hauptsach die Borlesung gehort, anfangt, an welchem aber auch jedes andere Mitglied der Fat Theil nehmen kann. — Die Fat. ift de rechtigt, zu diesem Kolloquium ersorderlichen Falls auch einen zu ihr gehörigen Pros. ord. designatus oder Pros. extraord, der nicht mehr blos designatus ift, mag bers. Rommissar. zur Begutachtung der Probechtristen gewesen sein, oder nicht, mit seinem Einverständnisse zuzuziehen; jedoch giebt dieser nur sein Gutachten, ohn daß seine Stimme bei der Entscheidung mitzählte, und wird auch für diese Fanktion nicht remunerirt.

S. 59. Nach beendigtem Rolloquium entfernt fich ber Anfuchenbe aus ben Berfammlung, und es wird durch absolute Stimmenmehrheit ber anwesenden Falle Mitglieder ber Befchluß gefaßt, ob er als Privatdozent anzunehmen fei oder nicht. Den Erfolg hiervon hat ihm ber Defan nach ber Sigung bekannt zu machen.

S. 60. 3ft ber Befchluß ber Faf. gunftig ausgefallen, so hat ber angenow mene Privatbog. noch eine öffentliche Borlesung in Latein. Sprace über en Thema, welches ebenfalls auf bie, S. 56. angegebene Beise bestimmt wirb, zu habten, wozu ihm von ber Faf. eine Frift von brei Monaten nach gehaltener Prober vorlesung bewilligt wirb, von welcher bie Faf. nur nach Erwägung besondem Grunde Ausnahmen zu machen berechtigt ift.

S. 61. Die Einstadung zu biefer öffenil. Borlesung geschiest burch einen tein. Anschlag, wovon auf Roften bes Privatboz. 150 Er. gedruckt werben. Ein Er. wird öffentlich angeschlagen, von ben übrigen werben zwölf an bas Min. ges sandt, und bie erforberl. Jahl an bie Prof. ber Univers. und bie übrigen betow bere berechtigten Bersonen vertheilt, und zu Aften genommen. Nach vollendeten Sabilitation bat bie Kaf. bem Min. bie geschehene Bollziehung bers. anguzeigen.

bers berechtigten Bersonen vertheilt, und zu Aften genommen. Nach vollendem Habilitation hat die Fak. dem Min. die geschehene Bollziehung bert. anzuzeigen.') S. 62. Die Kosten der Sabilitation betragen, außer 5 Thir. Kour., welche von dem Dekan für die Univers. Bibliothek erhoben und an die Quaktur abgeliefert werden, für einen auswärts promovirten 40 Thir. Gold, für einen hier premovirten 20 Thir. Gold. 3) Die an die Univers. Bibl. zu zahlenden Gebührm

1) R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 19. Aug. 1837 an ben außers orbentl. Reg. Bevollm. ju Bonn.

Fat. zu Berlin, foll bie Brobevorlesung nicht burch einen freien, extemporirim Bortrag über ein von ber Fat. erwähltes wiffenschaftl. Thema erfest werben.

Auf Em. Ber. v. 20. v. M. sinbet bas Min. im Einverstandniffe mit Ihnen es zweckmäßig, daß ben Fak. der bortigen Univ. zur Pflicht gemacht werde, über die habilitation ihrer Brivatdoz. in jedem einzelnen Falle einen aussührlichen Bericht zu erstatten, in welchem naher auseinander zu sehen ift, in welchem Art ber habilitationsalt zu Stande gekommen, und der Kand. die ihm gestellte Aufgabe gelost, insbes. in wie weit er Lehrtalent und Darstellungsgabe an den Tag gelegt hat. (Roch, II. S. 13.)

2) Durch R. best. Min. v. 27. April 1835 war der jur. Fat. für die habi

<sup>2)</sup> Durch R. beff. Din. v. 27. April 1835 war ber jur. Fat. für bie Sabilitation nur eine, unter die Mitglieder zu vertheilende Remuneration von 6 Friebrichsbor, wie in halle, bewilligt. (Roch, a. a. D.) — In Bonn betragen bie Gebühren 25 Ahl. Gold, die laut R. v. 26. Sept. 1835, wie auch die Roftiss

And erft bann fallig, wenn ber Abspirant bie Probevorlesung in consessu facultatis mit gunftigem Erfolge gehalten hat; die übrigen Gebuhren find fogleich bei ber Meldung zu gahlen. Bird ber Abfpirant gleich nach ber Prufung ber Brobes foriften ober nach ber Probevorlefung in consessu fac. abgewiesen, so wird ihm

Die erlegte Summe, mit Ausnahme von 15 Thir. Golb, gurudgegeben.

S. 63. In jedem Falle, Die Babilitation mag vollzogen fein ober nicht, ets halt am Schluffe bes Defanaisjahres ber Defan, ber bie Berhanblung bis zu ber Abftimmung über bie Brobefchriften in ber beshalb gehaltenen Sihung fortgeführt hat, 5 Ahr. Gold aus ber Fafultatetaffe, jedoch mit ber S. 19. festgefesten Aus-nahme, bag, falls ber Bewerber in ber Abstimmung über bie Brobefchriften gugetaffen worben, aber feine Borlefung in consessu fac. nicht mehr unter bemf. De-tan gehalten hat, von welchem die Abstimmung über die Brobeschriften geleitet worben, biefe Remuneration bemj. Defan gufallt, unter welchem Die lettgen. Borlefung gehalten wird. Außerbem erhalt am Schluffe bes Defanatsjahres jebes ber beiben Fakultatsmitglieber, welche ein fommiffarifches Urtheil in obengeb. Beife abgegeben haben, aus ber Fakultatskaffe ebenfalls 5 Thir. Golb. Die Sohne und Bruber ber fungirenben, emerirten und verftorbenen Brof. ber Univ., und bes fungirenden Universitäterichters, Quaftors und Sefretare haben von ben Roften ber Sabilitation, mit Ausnahmte bes an die Univ.-Bibliothet Rommenden, Befreiung.

5. 64. Der Fat, bleibt es vorbehalten, einem in ber gelehrten Welt icon vortheilhaft befannten Manne, ber jedoch die philos. Dotorwurde rite erlangt haben muß, die Roften ber Sabilitation, mit Ausnahme bes fur die Univ.-Bibliothet zu Bahlenden, und die Brufung felbft zu erlaffen, worüber burch abfolute Stimmen-

mehrheit in einer Sigung entschieben wirb.

(Roch, I. S. 149.)

Grl. Des Min. b. G., U. u. Met. Ang. (v. Raumer) v. 1. Dec. 1853 an bie met. und philof. Fat. ber R. Univerf. ju Berlin.

Um einem übermäßigen Anbrange von Privatbogenten bei ber ac. Fat. ju wehren, empfehle ich berf., bie ftatutarifchen Bestimmungen in Betreff ber Sabilis tation von Privatbog. mit angemeffener Strenge gur Ausführung zu bringen, und fortan teinen ale Brivatbogenten jugulaffen, ber ben besfallfigen ftatutarifchen Unforberungen nicht auf eine ausgezeichnete Beife vollstandig genügt hat. Unter ben bier vorwaltenben eigenthumlichen Berhaltniffen wirb es nur burch folgerechte Anwendung einer folden Strenge möglich fein, die Bahl ber Brivalbbg. bei ber 2c. Saf. auf bas richtige Daaß gurudzuführen und junge Manner von mittelmäßigen Gabigteiten von einer Laufbahn gurudzuhalten, auf welcher felbft bas entichiebene wiffenfchaftliche Salent nur burch große und anhaltenbe Anftrengungen Die vielen Soute bie ze. gal nach naberer reiflicher Ermagung für rathlich erachten, bie ftatutarifchen Anforderungen in Betreff ber Sabilitation von Brivatbog, noch ju fteis gern, fo febe ich ben besfallfigen gutachtlichen Borfchlagen gur weiteren Befchlug: nahme entgegen.

(Min. 281. b. i. 28. 1853. C. 5.)

2) Befdrantung ber Privatbog. auf eine bestimmte Bahl ober Beit. a) R. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 31. Juli 1829 an ben außerord. Reg.-Bevollm. bei ter Univerf. ju Berlin.

"Unter ben von ber philos. Fat, ber bief. Univ. in Ihrem wohl motivirten,

Durch bas oben S. 491 Rote 1. alleg. R. v. 16. Juni 1833 an die medizin. Fat. in Berlin wurde bestimmt, daß ber habilitand fich binnen & 3. nach ber erhaltenen Erlaubnis ber Faf. zur habilitation auch wirklich habilitiren muffe, bei

Berluft ber venia legendi.

tationegebuhren, in die betr. Fafultatefaffe fliegen. (Roch, II. G. 18.) Dortige Sabilitanden, Die ebendafelbft promovirt find, bleiben gang frei; auch brauchen fie, falls fie ihre Abstädt, sich in Bonn zu habilitiren, gleich bei ber Bromotion ertlaren, als Sabilitationsleiftung blos die öffentliche Borlefung zu halten. Bergl. die bortigen gaf. Stat.

von Ihnen unterm 9. b. M. eingereichten Gutachten vorgetragenen Umfländen hat das Min. für rathlich erachtet, ber Beförderung der Privatdozenten R. N. zu aus gerordentlichen Prosessien noch Anstand zu geben. Dagegen kann das Min. sich mit dem Antrage der Fak., die Zahl der Brivatdoz, sur die Japuffächer auf ein Maximum zu beschränken, aus den in dem Separat-Boto des Prof R. richtig ausgegebenen Gründen nicht einverstanden erklären. Der von der Fak. dei diese Antrage deabsichtigte Zweck wird sich füglich erreichen lassen, wenn die Fak. ihr Anforderungen an diej., die sich zur habilitation bei ihr melden, auf eine ausgemessen Beise stiegent, und keinen als Privatdoz, zuläßt, der diesen Ansorderungen nicht auf eine ausgezeichnete Weise volkständig genügt hat. ) Auch glebt das Min. der Fak. zu näherer Erwägung anheim, ob und wie weit sie es für nüblich erachtet, von seizt an allen denen, welche sich bei ihr habilitizen wollen, die Besugwis, dei ihr Vorlesungen zu halten, immer nur auf eine bestimmte Anzahl von Jahren zu ersteilen, so daß sie verpsichtet sind, nach Verlauf dieses Zeitraums aus Merkauf diese Erstaudniß dei der Fak. nachzusuchen, und sich den von ihr noch näher zu bestimmenden Dabilitationslessungen zu unterwersen. Auf diese Weise können diej. Privatdoz,, welche sich als solche einige Zahre kindurch versucht und nichts Ausgezeichnetes geleistet haben, ohne erhebliche Schwierigkeiten und blot und weranlaßt werden, noch frühzeitig genug einen andern Lebenssauf zu ergreisen.

(Roch, II. S. 9.)

b) Die Fakultätsstatuten von Bonn bestimmen die Bahl ber Privatog, für beide theol. und die med. Fak. auf je 6, für die jur. auf 7, und für die philos. auf 18. In allen Bak. wird die venia legendi nur auf 4 Jahre ertheilt, nach deren Ablauf sie durch Fakultätsbeschluß prolongti werden kann.

Die Berliner Fat.-Statuten, obicon auch fie erft nach ben Biene Ronferenzbeschluffen ergangen find, erhalten teine berartige Babl- ober Beit-

beftimmung.

3) Repetenten haben im Allgem. Die für Privatdozenten vorzeschienen Leiftungen zu erfüllen. In Bonn burfen sogar die Privatdozen ber jur. und med. Fat. in ben ersten beiden Jahren nach ihrer Habilitation nur Repetitorien und Eraminatorien veranstalten. Dagegen ift in beiden theol. Fat. daselbst zugelassen, daß solche die nur in einzelnen Fächern du Theol. als Repetenten auftreten wollen, sich lediglich durch ein Fakulitäte Eramen habilitiren, und Lizentiaten überhaupt als Repetenten zugelasse werden, ohne daß dabei der Ablauf der bei Ertheilung der venia legemä vorgeschriebenen zweisähr. Frist seit absolvirtem Triennium erforderlich wär. (s. 0. S. 491. Note 1.)

4) Einfluß bes Religionsbefenntniffes.

Benn auch nach Art. 12. ber Beifaffung ber Genuß ber bargerlich und ftaatsburgerl. Rechte von bem religiöfen Bekenntniffe unabhängig fein soll, und im Art. 4. ebendas. öffentliche Aemter, unter Einhaltung ber gestellichen Bedingungen, für alle dazu Befähigte gleich zugänglich erklän werden, so wird doch, nachdem den Katholike gleich zugänglich erklän werden, so wird doch, nachdem den Katholike Lehrstühle des Rechts, da Abilosophie und neuerdings sogar der Geschichte zugestanden sind, auch auf der andern Seite ihr statutarischer Ausschluß von halle und Konigsberg, wie er aus nachstehendem R. erhellt, nach wie vor, Anspruch auf Beachtung zu machen haben.

<sup>1)</sup> Eben fo wies bas ob. S. 491 Rote 1. alleg. R. v. 16. Juni 1833 an bir meb. Faf. zu Berlin die Festfetung einer Sahl ber Privatboz. zurud, gestattete aber, bag bie Fas. ihre Anforderungen steigere, fobald fie mehr als 11 Privatboz. zalle.

M. bes Min. ber G., 11. v. Det. Aug. v. 28. Dec. 1838 an ben außerord. Reg.=Bevollm. zu Salle.

Das Min. eröffnet Em. auf Ihren Ber. v. 28. v. M., Die Bulaffung eines ber fath. Konfestion jugethanen Brivatbog. betr., bag nach Rap. I. S. 2. ber Statut. ber bortigen Univ. v. 1. Juli 1694 bas Befenntniß aller und jeber Prof. berf. jur evang. Kirche vorausgefest wirb. Bas in biefer ftatutarifden Bestims mung nur in Betreff ber Prof. vorausgefest ift, leibet nach bem Sinne biefer Beftimmung und im Bufammenhange mit ihrer Quelle, ben Statuten ber ehemal. Untv. in Bittenberg, auch anf die Brivatbog, fammtl. Fat. um fo mehr Anwensbung, ale bie Brivatbog, mit ben Brof. ber betr. Fat. eine Korporation bilben, und nicht füglich anzunehmen ift, bag bie Pripatbog., ale Mitglieder biefer Rorpos ration von ber Borausfegung ausgenommen fein follten, welche ber Befeggeber in Sinfict ber übrigen Rorporationsmitglieber gemacht hat. Da ferner, fo viel bas Din, weiß, Diefe fatutarifde Borauefebung in hinficht ber Brof., und felbft bei Bulaffung von Brivatbog. bis jest beobachtet worben, auch bei ber Univ. in Ros. nigsberg, beren Statuten eine abnliche Bestimmung enthalten, bie Bulaffung fatho: lifder Rand. als Brivatdog, bisher nicht gestattet worben: so fcheint es bem Din. nicht thunlich, in binficht bes Rand. R. R. von bem Statut und ber bisherigen Observang abzuweichen. Dierzu ift um fo weniger Grund vorhanden, als bie Statuten ber Univ. in Berlin, Bonn, Breslau und Geifswald bie Zulaffung far tholifcher Kand. zur habilitation als Privatboz. nicht hinderlich find, und somit bem R. R. noch auf vier Landesuniv. Die Laufbahn eines Privatboz. offen fteht.
(Roch, II. S. 14.)

Die Borfdriften über Bulaffung ber Juben ju afabem. Lehramtern, vergl. pb. S. 30 Note 1.

#### III. Professoren.

1) Eintheilung ber Profefforen. Diefelbe erhellt am vollständigften aus tem nachftebenden Baragraphen ber Statuten für bie Univerf. ju Bonn v. 1. Cept. 1827:

In jeber ber funf Faf. theilen fich bie Profeffuren 1) in ftebenbe orbentliche Brofeffuren, ober biej. afabem. Lehramter, mit welchen bie Berbflichtung verbunden ift, über bestimmte, ju ber betr. Fat. gehörige Lehrfacher regelmäßig Bortefungen gu halten; 2) in orbentliche Sonorar-Brofeffuren, ju benen Une folde Ranner, bie fich ale Univerfitatelebrer auszeichnen, ober befondere bagu eignen\_ and bei vollftanbiger Befetung ber ftehenben orbentlichen Profeffuren, von Unferm Din. Der E., U. u. Deb. Ang. in Borichlag gebracht werben fonnen; ) 3) in außerordentliche Professuren, zu welchen ausgezeichnetere, anzehende alabem. Dogenten beforbert werden follen, theile, um fie in dem von ihnen gewählten Bernfe aufzumuntern, theile, um mittelit folcher außerordentlichen Prosessoren die ftehenden orbentl. Brofefforen in ben ihnen anvertrauten Lehrfachern gu unterftugen, und gu ergangen. - Bir beftatigen bierbei ben bereits bestehenben Grunbfas, bag fo menig bie Brivatbog. ein Recht auf eine angerorbentl. Brofeffur, ale bie außerorbentlichen Brofefforen ein Recht auf eine orbentliche ober Sonorar : Brofeffur haben, und bag baber bei ber einen, wie ber anbern Beforberung, überall nicht auf Anciennitat, fonbern lediglich auf Berbienft und Qualififation Rudficht genommen merben foll.

(Rod, I. S. 196.)

Die febenben orbentl. Brofeffuren find burch die verfchiedenen Unterrichtefacher in ihrer Bahl bestimmt, 2) mas bei ben übrigen Professuren

1) Sie nehmen nicht an ber Fat. im engern Sinne, wohl aber an ben auf ben Senat fich begiehenben Rechten Theil: S. 16. a. a. D.

<sup>2)</sup> Ihre neuefte Bermehrung besteht barin, bag laut einer vom Min. v. Rau-mer ertrahirten R. D. an beiben paritatischen Univ. Bonn und Breslau, wie in ber jur. Fat. bas Rirchenrecht, und in ber phil. Die Philosophie im engern Sinne,

nicht ber Ball ift. Der ordentl. Brofeffor bat die Berpflichtung, aber teineswegs bas ausschließliche Recht, über fein Bach zu lefen.

Sonorar-Brofefforen werden in ben Berliner Statuten nicht erwähnt.

(f. o. S. 414 ff.)

2) Unftellung ber Profefforen.

Bu einer solchen muß das Min. die Genehmigung des Königs einholen: B. v. 27. Oft. 1810 sub c. (s. in Bb. 1. S. 249.), weshalb auch
die Univers - Statuten die Professoren als "vom Könige und Win. benfene" akadem. Lehrer bezeichnen. In Bonn hat nach allen Fal.-Statuten
jede Fak. das Recht, bei Besetzung einer ordentl. Brosessur dem Min. durch
ben Kurator drei geeignete Personen gutachtlich in Borschlag zu bringen.
Auch kann sie Privatdozenten, welche sich drei Jahre hindurch bewährt haben, dem Min. zur Besörderung zu außerord. Brosess. vorschlagen. Diesfällige Gesuche der Privatdoz. mussen zunächst an die Fak. gehen. (s. c.
S. 490 Note 1.)

In Betreff tes Amtseides, ber in ber Regel vom Reftor und Universitätsrichter abgenommen wird, gelten gegenwartig die allgem. Borfdrif

ten. (f. c. G. 72 und Bb. 1. G. 454.)

3) Sabilitationeleiftungen ber Brofefforen.

Außer ber Eintragung feines Namens und Lebenslaufs in das dem bestimmte Stammbuch der Fak. muß jeder Prof. bestimmten Antrittsleistungen genügen. So lange er dies nicht gethan hat, wird er nur als Prof. designatus betrachtet, und im Rataloge aufgeführt. Als folcher kann und muß er zwar Vorlefungen halten, darf aber nicht die sonstigen Rechte eine Fakultätsmitgliedes ausüben. (Bergl. sub l. 1. und II. 1. die §§. 101. 104. 55. und 58. der mitgeth. Fak. Statuten.) Erst nach seinen Habilitationsleistungen wird er durch den Dekan in die Fak., und demnächst durch den Rektor in einer Senatssitzung eingeführt. Die Leistungen selbst sub bei den einzelnen Univers. verschieden. Doch ist

a) überall vorgeschrieben, baß jeder ordentliche (in Bonn auch jehr außerord.) Brofeffor ben Doktorgrad feiner Fak., wenn er ihn noch nicht bestet, binnen Jahresfrift nachträglich gewinnen muß. 1) Bergl. Absch. U. ber o. S. 415 ff. mitgeth. Berliner Univers.-Statuten, sowie S. 491 Note &

b) Bon andern Antrittsleiftungen wird in Berlin geforbert, bağ te Habilitand binnen einem Bierteljahr ein Latein. Programm in Druck get, und fich einer Antrittvorlesung ober Rebe unterziehe, in Bonn genügt te Antrittsrede, die im Laufe bes Semesters ober in ber ersten Halfte bei solg. Semesters gehalten werden soll. 2) Am ausführlichsten find bie Bestimmungen für Breslau, welche bas R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 28. März 1836 an den dortigen Reg.-Bevollm. dahin trifft:

fo funftig auch in lettgebachter Kaf. bie Gefchichte von einem evang. und einen fathol. Prof. vorgetragen werben foll. (Nat. Beit. 1853. Nr. 553., vergl. K. 209. bie Kammerverhandlung v. 7. Mai darüber.)

Geiftliche ber Prov. Sachsen haben eine Professur lutherischer Theologie in Salle verlangt. Ueber bie Gemahrung biefes Antrage ift nichts befannt geweiten. (Nat. Zeit. 1853. Rr. 574.)

<sup>1)</sup> Borber wird er in Berlin gar nicht gu ben andern Sabilitationeleiftungen zugelaffen.

<sup>2)</sup> Bei ber fathol. theol. Fak. muffen außerbem fammtliche Brof. und Brived bozenten, ehe fie ihre Borlefungen anfangen, bas kathol. Glaubensbekenntnis nas Borfchrift bes tribent. Konzils vor Dekan und Fak. ablegen. Das Latein. ver allen Anwefenden unterzeichnete Brotokoll barüber ift an bas Min. und an der Erzbischof einzusenden: §. 26. ber Fak. Stat.

1) wer jum Professor extraord. beforbert wird, gleichviel ob er von auss marte fommt, ober an ber bortigen Univ. icon bogirte, ob er fich icon auswarts habilitirt hat, ober nicht, foll eine Lateinifche Differtation fcreiben und über biefelbe bisputiren; 2) wer vom Ertraordinarins an ber bortigen Univ. jum Orbina-rins beforbert wird, und fich bort bereits auf die sub 1. angegebene Art habilitirt hat, foll die Freiheit haben, außer ber Differtation, ju bisputiren, ober eine Rebe gu halten; 3) wer von auswarts fommt und noch nicht auswarts foon orbentlicher Brof. gewefen ift, hat eine Differtation gu foreiben und barüber gu bisputiren; 4) wer fcon Orbinarius auf einer anbern Univ. war, und an bie bortige Univ. berufen wird, hat die Freiheit, nachdem er eine Differtation hat druden laffen, eine Rebe ju halten ober ju bisputiren; 5) es tonnen jeboch, wenn ein gum Prof. ord. ober extraord. Ernannter noch nicht Doftor feiner Fat. ift, mit Genebe migung ber Faf., Die Bromotione: und habilitationeleiftungen in Gine gufammen gejogen merben.

(Roch, II. S. 5.)

4) Befondere Birtungen ber jurift. Profeffur.

Es bestimmt Art. XV. bes G. v. 26. April 1851, betr. die Bufase gur 33. v. 2. 3an. 1849:

3) Ber minbeftens vier Jahre bie Stelle eines orbentl. Brof. ber jur. Fat. bei einer inland. Univ. befleibet hat, fann jum etatemaßigen Ditgliebe eines jeben Gerichte ernannt werben, ohne bag bie Ablegung ber fur Richter vorgeschriebenen Brufung ober für die Ernennung jum Mitgliebe eines Appellationsgerichts ober bes Obertribunals bie vorgangige Anftellung bei einem Gerichte erfter Inftang ober bei einem Appellationsgerichte erforberlich ift. - Richter tonnen gugleich Brofefforen ber jur. Gat. einer Univ. fein.

(G. S. 1849. S. 186.)

Dazu:

S. 3. bes G. v. 17. Marg 1852, über die Bereinigung ber beiben oberften Gerichtshofe, in Betreff ber Anftellung ber Mitglieder:

Sinfictlich ber orbentl. Brof. ber jur. Fat. bei einer inland. Univ. tommen jeboch bie Bestimmungen bes Art. XV. Dr. 3. bes G. v. 26. April 1851 jur Anwendung. (G. S. 1852. S. 73.)

IV. Rechteverhaltniffe ber Univerfitate - Lebrer mabrend ber Amtebauer.

Im Allgemeinen bestimmt bas A. L. R. II. 12:

S. 73. Alle, fowohl ordentliche, ale außerordentliche Brofefforen, Lehrer und Offizianten auf Universitäten genießen, außer was ben Gerichtsftand betrifft, bie Rechte ber Röniglichen Beamten. (Eit. 10. §. 104. sq.)

Die bier, mit Rudficht auf die frubere Ausbehnung ber atabem. Berichtsbarkeit, in Ansehung des Gerichtsftandes gemochte Ausnahme, fiel schon in Folge der spatern Einschränkungen jener hinweg, und die akadem. Lehrer theilten das den K. Beamten zugestandene forum exemtum. (Anh. S. 24. zu SS. 74—76. A. G. D. I 2.) Gegenwärtig ift auch dieses aufgehoben, und atadem. Lehrer fteben, wie fonft Bebermann, unter bem orbentlichen Gerichte, welches fur den Ort ober Begirt gunachft und unmittelbar bestellt ift: S. 9. B. v. 2. Jan. 1849. (G. S. 1849. S. 3.)

In Folge ber Eigenschaft ber afabem. Lehrer ale Staatebiener gelten bie allgem. fur biefe gegebenen Borfchriften auch in Unfehung ihrer. Diefe Borfdriften find bereits in bem 4. Rap. bes bon ben Lehrern an hobern Soulen handelnden 2. Abichn. ber bor, Abth. aufgeführt. 1) In wie weit

<sup>1)</sup> Bergl, aud Bb. 1. 6. 463.

nicht ber Fall ift. Der ordentl. Brofeffor hat bie Berpflichteneswegs bas ausschließliche Recht, über fein Bach zu lefen

Sonorar = Brofefforen werden in ben Berliner Statut

(f. o. G. 414 ff.)

2) Unftellung ber Brofefforen.

Bu einer solchen muß das Min. die Genehmie holen: B. v. 27. Oft. 1810 sub c. (f. in Bb. 1, die Univers - Statuten die Professoren als "vom sene" akadem. Lehrer bezeichnen. In Bonn bal jede Fak. das Mecht, bei Besetzung einer ordent den Kurator drei geeignete Bersonen gutachtlich Auch kann sie Privatdozenten, welche sich drei ben, dem Min. zur Besorderung zu außerorsfällige Gesuche der Privatdoz. mussen zur Sesulation.

In Betreff bes Amtseibes, ber in verfitaisrichter abgenommen wirb, gelten ten, (f. c. S. 72 und Bb. 1, S. 454.)

3) Habilitationsleiftungen Außer ber Eintragung feines bestimmte Stammbuch ber Fak. wogen genügen. So lange er bied designatus betrachtet, und im muß er zwar Borlefungen ball Fakultätsmitgliedes ausüben 104, 55. und 58. der mitatationsleistungen wird er den Rektor in einer Sen bei den einzelnen Univer

a) überall vorgeffe außerord.) Professor besitet, binnen Jahren ber o. S. 415 ff

b) Son and Sabilitant binn und fich einer Antrinsrede, folg. Semest finmungen Ang. v. 2

fo fanfin Eather 209. 2 in D

101-

The legition of the control of the c

Slieber, indem fie ftatutengemäß bas Recht zu fchrifte Bermeifen bat

'ieb, welches fich in fdriftl. ober mundl. Berhand-'Ingebührlichkeiten gegen bie Fat. ober einzelne n läßt;

(f. o. S. 490 Note 3.)

i bie Vat. auch bas Recht, eine halb-(vergl. bie Bonner Fat. Stat.) ober ", beides jedoch nur mit Benehmiweifelhaft, ob diefe ftatutarifchen egenüber noch jest Geltung gu Nafultatemitgliedern in ben beit zur Pflicht gemacht.

> > Schut berfelben ge-08, 510 und unten

.. als auf brei Tage verinzeige machen, fondern auch 11. Abichn. ber G. 416 mitgeth. Betreff bee lettern ergangenen befon-

ache vor Anfang ber Rollegien. Diefe um ben zu frühen Schluß ber Borlefungen zu B., insbef. bas C. R. v. 28. Juni 1825, find im gleichen.

ng des Gesuchs.

i. b. G., U. u. Med. Ang. v. 8. April 1826 an bie am. bei ben Univerf.

jaufig eingehenden Urlaubsgesuche ber Brofefferen veranlaffen iffnen, bag megen Beforgung von Familienangelegenheiten en, beren Dringlichfeit burch eine Befdeinigung naber nach-und wegen einer ju unternehmenben Babereife, nur auf ein aub por bem Gintritte ber Universitateferien ben Brof. er= Die Allerh. Bestimmung v. 21. Mai 1824, und die auf ene Berf. bes Min. v. 28. Juni v. 3. \*) muß gegenwartig sführung fommen, und wenn das Min. barauf bisher nicht hat, so ist solches lebiglich deshalb geschen, um die neuen plöglich, sondern nach und nach in Wirksamsteit treten zu bert baher Ew. hierdurch auf, obige Eröffnung balbigst zur beinem auch feine anderen als ben ermisteten Austimmung. bringen, auch feine anderen, ale ben ermahnten Bestimmunjuche ber Brof. anzunehmen und hierher einzureichen, fo wie n noch erwartet, bag Em. fich in jebem einzelnen Falle, über : ju einem Urlaubegefuche gutachtlich außern werben.

ber Gefuche burch bas Ruratorium. in. v. 14. Aug. 1827 an ben außerord. Reg. Bevollm. 409 sub 4.)

merft, bag feit einiger Beit bie Urlaubegefuche ber Prof. auf

if, ift bie Angeige an ben Defan fogar auch bei Reifen inrgefdrieben. (Berliner Fat. Stat.) Die R. D. v. 21. Dai 1824 betrifft bie atabem, Disgi-Biebereinführung fürgerer Ferien an.

biefelben für die Univerf .- Lehrer noch besonders wiederholt ober mobifigin

find, foll bie nachstehende Darftellung ergeben.

1) Bolitisches Verhalten. Bgl. v. S. 98 ff. u. Bb. 1 S. 474 ff. Insbes. ift das am lettern Ort S. 480 gegebene, an sammtl. Reg. ergangene C. R. v. 19. April 1850, betreff. die Theilnahme an Vereinen, auch den Univers. zugefertigt durch C. R. des Min. d. G., U. u. Met. Ang. (v. Ladenberg) v. 19. April 1850 an sammtliche Rektoren (Prorektoren) und Senate der Laudes-Univers.

Dem Reftor (Proreftor) und Senat 2c. fommunizire ich anliegend ein Gren: plar ber heute an die R. Reg. erlaffenen G. Berf., betr. bie Theilnahme von Beamten an folden Bereinen, welche ftatutenmäßig ober fattifc eine feinbfetige Bar theinahme gegen die Staatereg. beabfichtigen, gur Renntnifnahme. Saltung, welche bie überwiegenbe Debrgabl ber Univerfitatblebrer auch in ber auf geregteften Beit bes 3. 1848 ju bewahren gewußt hat, burgt mir bafur, bag von ihnen feiner mich in bie Rothwendigfeit verfegen werbe, wegen einer, mit ba Buchten eines Staatsbeamten und eines öffentlichen Lehrers nicht verträglichen Ausnbung bes Bereinsrechts im Disziplinarmege einzufchreiten. Auch zu ben Uni verfitate Beamten im engeren Sinne barf ich nach ben im 3. 1848 gemachten Go fahrungen ein gleiches Bertrauen begen. Sollte bennoch ber eine ober ber anbm bie ibm in Ausübung bes Bereinerechte gestedte Grenze nicht gebuhrenb beachtn, fo wird eine entsprechenbe Ermahnung Seitens bes o. Rettore genugen, um ber betheiligten Lehrer ober Beamten feine Pflichten zu vergegenwartigen und ihn per Erfüllung berf. auch in Diefer Beziehung gu vermögen. Sollte aber Diefe Dof nung miber alles Erwarten getaufcht werben, fo werben ber 4. Reftor und Cemt bie Rothwenbigfeit eines ernften Ginfchreitens meinerfeits im Intereffe ber Binte und bee Gebeibene ber Univ. nicht verfennen und erwarte ich in foldem Galle ein unverzügliche Anzeige behufe weiterer Befchlugnahme.

(Min. Bl. b. i. B. 1850, S. 98. Nr. 131.)

2) Disgiplin. G. v. 21. Juli 1852. 1) Bb. 1. S. 492 fig. Auf ben Univerf. bilbet die Fat. im engern Sinne eine Disgiplinar-

Die R. Staatbreg, hat fich veraulaßt gefehen, burch zwei, am 10. und il. Juli b. 3. ergangene B. nabere Bestimmungen in Betreff ber Dienftbiszies über bie richterl. und bie nichtrichterl. Beamten zu treffen. Die lettere biefe B. findet auch auf die öffentl. Behrer und Unterrichts: Beamten Anwendung.

<sup>1)</sup> Ueber bie altern Borfchriften f. Bb. 1. S. 491. — Bu ber lettvorange gangenen B. v. 11. Juli 1849 erließ bas Din. ber G., U. u. D. Ang. (v. & benberg) bas folgenbe C. R. v. 6. Aug. 1849 an fammil. Rektoren (Pror.) w Senate ber R. Lanbesuniv.

Es gereicht mir zur besondern Genugthuung und Frende, dem akadem Lebrerstande meine vollke Anerkennung bezeugen zu können, daß ders. — die Swirrungen einzelner Wenigen abgerechnet — in seiner großen Gesammtheit in der vorüberzehenden schweren Zeiten treu und sest zu der Sache des Rechts und der Ordnung gehalten und dadurch, wie durch seinen geistigen und sittlichen Einsts auf die akadem. Jugend, wie auf die größeren Areise des Bolkes, zur Bieder besettigung der öffentl. Zustände wesentlich mit beigetragen hat. Ich grünkt hieraus die wohlberechtigte Hossmung, daß die Reg. sich nie in die traurige Asswendigkeit versetzt sehen werde, gegen ein Mitglied diese Standes die Stress vondigkeit versetzt sehen werde, gegen ein Mitglied diese Standes die Stress von Geschor) und dem Senat anheimgebe, da, wo und in der Ausdehnung, in welcher Dieselsden es sur erforderlich erachten, die akadem. Lehrer der dorigen Hossfichte auf die Bestimmungen der B. v. 11. Juli und insbes. auf die sosten der Geschichten Diensten sehenen Bersonen zu richten sich genötzigt sieht, veranluss ich den Diensten sehenen Bersonen zu richten sich genötzigt sieht, veranlussich den Diensten sehenen Bersonen zu richten sich genötzigt sieht, veranlussich den Dans für ihr bischer bewiesenes Berhalten auszusprechen und meinen perstährten Dans für ihr bischer bewiesenes Berhalten auszusprechen und meine zu versichtliche Hossnung, daß die Zusunst hierin nichts andern verde, an den Legen. (Min. Bl. d. i. B. 1849. S. 167.)

Beborde über ihre Mitglieder, indem fle ftatutengemäß bas Recht ju fchrifte lichen und mundlichen Berweifen hat

a) gegen jedes Mitglied, welches fich in fchriftl. ober mundl. Berhand-Tungen Beleidigungen ober Ungebuhrlichfeiten gegen bie Fat. ober einzelne Mitglieder zu Schulden fommen läßt;

b) gegen bie Privatbogenten. (f. o. S. 490 Rote 3.)

In Bezug auf Diefe lettern hat Die Fat. auch bas Recht, eine halbjahrige Interdiftion auszusprechen (vergl. Die Bonner gat. Stat.) ober ihre gangliche Remotion gu befchließen, beides jedoch nur mit Genehmigung tes Din. Indeffen erscheint es zweifelhaft, ob biefe ftatutarischen Beftimmungen bem G. b. 21. Juli 1852 gegenüber noch jest Geltung gu beanfpruchen haben. Außerdem wird ben Fakultatemitgliedern in ben Statuten insbefondere die Umteverschwiegenheit gur Pflicht gemacht. (Bergi. Bo. 1. S. 464. 837.)

3) Ueber Untersuchungen gegen Beamte und Schut berfelben gegen Beleidigungen im Amte vergl. Bb. 1. G. 508, 510 und unten

ben 4. Abfchn.

4) Urlaub. (Bgl. Bb. 1. S. 520.)

Wer außer ben Ferien 1) die Univerf. langer als auf drei Tage ver-Bit, muß nicht nur dem Rettor und Defan Anzeige machen, fondern auch Brmlichen Urlaub einholen: S. 9. des II. Abfchn. der G. 416 mitgeth. Berliner Univerf.-Stat. - Die in Betreff bes lettern ergangenen befonbern Borfchriften find folgende:

a) Einreichung bes Gefuchs vor Anfang ber Rollegien. Maabregel ift getroffen, um den zu fruhen Schluß der Borlefungen gu bindern. Die betreff. B., inebef. bas C. R. v. 28. Juni 1825, find im

folg. Abichn. ju vergleichen.

b) Begrundung des Gefuche.

C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 8. April 1826 au die außerord. Reg.-Bevollm. bei ben Univerf.

Die jest wieder häufig eingehenden Urlaubsgefuche ber Brofefferen veranlaffen bas Din. Em. ju eröffnen, bag wegen Beforgung von Familienangelegenheiten nur in befondern Fallen, beren Dringlichfeit burch eine Befdeinigung naber nach: gewiesen werben muß, und wegen einer zu unternehmenden Badereise, nur auf ein Erztliches Zeugniß Urlaub vor dem Eintritte der Universitätsferien ben Prof. erstheilt werden wird. — Die Allerh. Bestimmung v. 21. Mai 1824, und die auf ben Grund berf. erlaffene Berf. des Min. v. 28. Juni v. 3. \*) muß gegenwartig schlechterdings zur Aussührung kommen, und wenn das Min. darauf bisher nicht mit Strenge gehalten bat, fo ift foldes lebiglich beshalb gefchehen, um bie neuen Anordnungen nicht fo ploglich, fonbern nach und nach in Birffamfeit treten gu laffen. Das Din. forbert baher Em. hierdurch auf, obige Eröffnung balbigft gur Reuntniß ber Univ. ju bringen, auch feine anderen, als den erwähnten Bestimmuns gen gemäße Urlaubegefuche der Brof. anzunehmen und hierher einzureichen, fo wie es benn auch außerbem noch erwartet, bag Em. fich in jedem einzelnen Falle, über bie bescheinigte Urfache zu einem Urlaubegesuche gutachtlich außern werben.

(Rod), II. S. 15.)

c) Beforberung ber Gefuche durch das Ruratorium.

α) R. beff. Din. v. 14. Aug. 1827 an ben außerord. Reg.=Bevollm. 211 Berlin. (f. o. S. 409 sub 4.)

Das Din, hat bemerkt, bag feit einiger Beit bie Urlaubegefuche ber Brof. auf

plin, und ordnete bie Biebereinführung furgerer Ferien an.

<sup>1)</sup> Den orb. Brof. ift bie Anzeige an ben Defan fogar auch bei Reifen innerhalb ber Ferien vorgeschrieben. (Berliner Fat. Stat.)
2) Bgl. o. sub n. Die R. D. v. 21. Mai 1824 betrifft bie afabem. Disgi-

hiefiger Univ. unmittelbar bei bemf. eingereicht werben, und gebachte Gefuche lebiglich beshalb nicht an die Behorde zurudgefandt, um die Berf. auf beregte Antrige nicht aufzuhalten. - Em. werden aber hierdurch aufgefordert, fammtlichen Brof. und Dozenten, so wie überhaupt allen Angehörigen ber Univ. wiederholentlich ju eröffnen, daß so wie alle Antrage, so wie auch die Urlaubsgesuche der Reg. Be-vollm. an das Min. gelangen muffen, und daher bei benf. zum Bweck der Einreidung beim Min., ju übergeben finb. (Roch, II. G. 16.)

β) R. v. 19. Juni 1837, nachftebend sub d.

y) Ueber die Begutachtung ber Gesuche burch ben Reg. = Bevollmacht. (jest Rurator). Bgl. ob. sub b. bas C. R v. 8. April 1826.

d) Nachweis ber Bertretung von Seiten ber Auffeber über ale

bem. Sammlungen.

R. beff. Din. v. 19. Juni 1837 an ben außerorb. Reg. = Bebolln ju Ronigeberg.

Das unterz. Din. fann bas von Ew. in bem Ber. v. 18. Dit. v. 3. ange zeigte Berfahren bes R. bortfelbft, bag berf. bamale eine Reife bierber unternom men hat, ohne Ihnen bavon Anzeige zu machen, noch nachzuweisen, in welcher An er für die ihm untergebenen afabem. Sammlungen geforgt hatte, nicht billig und überläßt Ihnen folches bem R. in angemeffener Art bemerklich gu mad nicht billigen, Bugleich bestimmt bas Din. hierburch, bag funftig ju ben Reifen ber Brof. mit Ausnahme ber Reifen, welche fich auf Die Beit ber gefetlichen Berien befiche fen, - ber Urlaub burch bas Univ. Ruratorium bei bem Din. nachaufuchen & bie Auffeher ber afabem. Sammlungen aber von jeber Reife bem Ruratorium m ter Rachweisung gureichender Bertretung Anzeige ju machen haben.

(Rod), II. S. 17.)

e) Urlaubsgefuche der Privatdozenten.

H. beff. Din. v. 25. Jan. 1838 an ben außerorb. Reg.-Benolim u Breslau.

Das unterg. Din. eröffnet Em. hierburch auf bie Anfrage in bem Ber. v. 16. v. D. u. 3., bag bie fur bie Reifegefuche ber Brof. erlaffenen Anordnungen auf bie Brivatbogenten feine Anwendung finden.

(Rod), II. S. 17.)

5) Beirathefonfene. (f. Bd. 1. S. 527.) Bgl. unten sub VI. M R. D. v. 4. Juni 1838, wonach Universitate - Lehrern ber Befrathefonfent nur ertheilt werden foll, wenn fle entweder der allgem., ober ber bei ibm Univerf. bestehenden befondern Bittwenkaffe beigetreten find.

6) Rebenamter oder Gemerbe.

a) Im Allgem. fest Uebernahme ober Betrieb von folden Die Ge nehmigung bes Min. voraus: R. D. v. 13 Juli 1839, S. 19. Gemente

. ordn. v. 17. Jan. 1845. 1) (s. in Bd. 1. S. 527.)

b) Insbefontere bei Bormundfchaften ift gur Uebernahme, ju wel der übrigens Univers. Lehrer nur binfichtlich ber Rinder von Bermanten ober Amtogenoffen angehalten werden fonnen, bie Genehmigung ber Bor gefesten erforderlich: S. 161. 213. 21. 2. R. II. 18. (f. in Bb. 1. 6. 531) Dazu bestimmt bas

C. R. des Min. b. G., U. u Med. Ang. (v. Altenftein) v. 2. And

1825 an fammtl. S. Reg. - Bevollm. bei ben R. Univerf .:

<sup>1)</sup> Schon bas R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 26. 3an. 1826 # ben Reftor und Senat ber Univ. ju Berlin bestimmte: "in Gemagheit ber beite henden allgem. Dienftorbn., bag von jest an fein orbentl. ober außerorbentl Brof irgend ein jur Univ. nicht gehöriges Debenamt- übernehmen foll, ohne juvor be besfallfige Genehmigung bes Din. nachgefucht und erhalten gu haben." II. **S**. 4.)

Universitate-Lehrer; Rechteverhaltniffe mabrent ber Amtebauer. 501

Das Min. bevollmächtigt Ew. hierburch, mit Bezugnahme auf die § §. 161. und 162. Dit. 18. Th. II. bes A & R. A. 1), ben Brof. und übrigen Universitäts-Berwandten funftig bei vorfommenden Fällen ben Konfens zur Uebernahme ber Bormundschaften, ben Berhältniffen gemäß, zu ertheilen, ober zu verweigern.

(M. IX. S. 382.)

- c) Bu Gefchwornen tonnen Brofefforen berufen werben: 2. v. 3. 3an. 1849.
- 5. 63 Ohne Rudficht auf ben zu 9. erwähnten Steuerfas (18 Thir, an Rlaffen: ober 20 Thir, an Grund: ober 24 Thir, an Gewerbesteuer) find jedoch wählbar zu Geschworenen: bie Professoren 2c.

(**3**. **6**. 1849. **6**. 25.)

d) Ueber die Zulaffung der Doktoren der Rechte als Defensoren und die Bereinigung des Richteramts mit jurift. Professuren f. oben S. 488 sub 7. a. β. und S. 497, sub 4.

7) Rang ber Univerf.-Lehrer 2)

- a) im Berhalinif ju andern Staatsbeamten. a) Ueber bas Rangverhalinif ber Reftoren.
- R. bes Din. b. G., U. u. Deb. Ang. (v. Altenftein) v. 9. April 1819:
- Der Senat ber Univ. wird hierburch benachtichtigt, bag bes Königs Maj. Deinittelft A. R. D. v. 31. Dec. pr. ben Rektoren sammtlicher gandes-Univ. für bie Dauer ihres Rektorats ben Rang ber Ministerialrathe zweiter Rlaffe (nach ber R. V. 7. Febr. 1817 ben ber Geh. Obertribunals: und Geh Ober: Reg. Rathe und ber wirklichen Reg. Prafibenten) und mit ihm Kourfahigkeit beizulegen allers gnabigst geruht haben.

(A. III. S. 427. und wieberholt im C. R. beff. Din. v. 25. Aug. 1827 an

bie R. Oberpraf. zur öffentl. Befanntmachung. (A. XI. G. 668.)

- β) Ueber bas Rangverhaltniß der Profefforen.
- R. D. v. 13. Nov. 1817:

— 3) bie an ben Univ. angestellten orbentl. Brof. stehen, wenn fie nicht ber reits mit einem, ihnen einen hohern Rang gewährenden Titel versehen find, mit ben wirklichen Reg. und D. L. G. Rathen, die angerord, Brof. bahingegen mit ben Reg. und D. L. G. Affessoren in einem und bems. Range.

Berlin ac.

Friedrich Wilhelm.

An ben Staatstangler Fürften v. harbenberg. (Roch, II. S. 1.)

b) Mangverhältniß der Univers. Rehrer unter einander. Nach den Univers. und Fat. Statuten der einzelnen Univers. richtet sich der Rang der ordentl. wie der außerord. Professoren nach der Reihensolge ihrer Ansstellung (ihres ersten Professor-Patents), der der Privatdozenten nach dem Datum ihrer Habilitation. Die Fat. folgen, wie nachsteht, auseinander: 1) die theolog. (wo evang. und fathol. theolog. Fat. bestehen, wechseln sie Jahr um Jahr im Vorrange), 2) die jurist., 3) die medizin., 4) die phistof. Fakultät.

1) \$. 162. Fur Rathe bei R. Rollegits muß bie Erlaubniß bes ben Roll.

porgefehren Departemente zc. nachgefucht werben.

<sup>2)</sup> Unter ben Ehrenbezeigungen für Univ. Lehrer ift zu erwehnen, bag nach einem durch R. des Din. der G., U. u. Died. Ang. v. 20. Febr. 1837 genehmigten Statut v. 24. Nov. 1836 in Berlin im Senatszimmer eine Sammlung von Bildniffen aller ordentl. Prof. der dortigen Univ. angelegt, und in der Ausa eine, vom Senat und Min. zu bestimmende und zu erganzende Auswahl von Marmorbuften berühmter verstorbener Prof. aufgestellt werden sollte. (Roch, II. S. 5.)

8) Amtstracht.

Mahrend durch R. D. v. 4. Marg 1820 (f. in 86. 1. 6. 474.) ben akadem. Lehrern die fogen. altdeutsche Tracht verboten wurde, ift ihnen in neuester Beit für feierliche Gelegenheiten eine alterthumliche Umhulung durch Luthermantel oder Doktorrode vorgeschrieben. Die diesfälligen B. in die Sammlungen aufzunehmen, hat man nicht für nöthig befunden. Die Zeitungen berichten über ihren Inhalt:

Bufolge ber neuesten B. tragen bie Reftoren ber Preuß. Univ. bemnacht bei feierlichen Gelegenheiten einen langen goldgestickten Mantel von purpurfarbenen Sammt und ein rundes Baret von gleichfarbigem Sammt. Die Detane, mit Ausnahme jener ber fath. theol. Fat, tragen über ben gewöhnlichen schwarzen Frad ein vorn offenes, weites und faltiges Oberfleid, einen sogen. Dottorrod, von wellenem Stoffe, in ben Farben ihrer Fakultaten: die evang, theol. Fat. violet, int Schwarze spielend; die jus. putpurroth; die med. scharlachroth und die phil. buntelblau. Die ordentl. Brof. tragen schwarze Dottorrode von wollenem Stoffe, mit Aufschlägen in ben Fakultätsfarben. Die außerorbentl. Brof. tragen eben solche Rode, jedoch ohne Fakultätsfarben. Die erstern sind zur Anschaffung ber Robe und des Barets verpflichtet, den lettern so wie den Privatdozenten ift. dieske steigestellt.

(Rat. Beit. 1853. Mr. 456.)

9) Was die Amtseinkünfte im Allg., Steuer-Immunitäten, jund Beamten-Borrechte bei Erekutionen anlangt, so sind in den Samblungen keine besondern Bestimmungen für die Univers.-Lehrer vorhauten. Es muß deshalb auf die betrest. allgem. Borschriften zurückgewiesen werden, welche theils oben für die Lehrer der höhern Schulen (S. 109—115) theils im 1. Bd. (S. 820 über Dienstwohnungen, S. 830 über Diäten, 3) S. 834 über die Klassensteuer, S. 837 über die Erekutionen) aufgesihn worden sind.

Insbesondere dagegen gehoren zu ben Amtseinfünften ber Univerfi-Lebrer:

a) bie Dividenden aus den Fakultätskaffen, welche aus Promotions, Inftriptions,- Zeugniß- und ähnlichen Gebühren fließen, und unter bie Mitglieder der Fakultäten, wie auch an den Rektor und die Verwaltungsbeamten nach, bei den einzelnen Univers. verschieden bestimmten Berhaldniffe vertheilt werden. Bgl. die bei den Verwaltungs-Etats der einzelnen Univers. (oben im 2 Kap. des 1. Abschn.) in Betreff der "Einnahmm aus eigenem Erwerbe" gegebenen Rotizen.

b) Die honorariengelber, über welche sowohl bie oben a. a. D. ie findlichen Uebersichten, als im 4. Abichn. Die Borfchriften aber Bablung

und Stundung ju bergleichen.

Staatsbiener zu Kommunallaften.
2) Das R. bes Min. b. G., u. u. M. Ang. v. 16. Juni 1836 an ben außerord. Reg. Bevollm. zu Bonn bemerkte, daß die Borfteber akabem. Inflitie, wenn fie ahnliche Reisen, bie zum Ankaufe einer Sammlung für ihr Inflitie, mit bem Anspruche auf Didten und Fuhrkeften unternehmen wollen, vorher ansbrud.

liche hohere Ermachtigung einholen muffen. (Roch, II. S. 552.)

<sup>1)</sup> Eine Befreiung ber akabem. Lehrer von Staats, und Rommunalfteuern wurde schon burch R. ber Min. b. G., U. n. M. Ang., b. Inn. und b. Fin. 2. 26. April 1819 an bas Univ. Kuratorium in Bressau, und burch R. ber Min. d. G., U. u. M. Ang. und b. Inn. v. 6. Sept. 1819 an ben Prof. Gesenins zu Salle (A. III. S. 426, 731) nicht anerkannt. Es wurde zwar darauf hingewiese, daß nach einer K. D. v. 30. Inn. 1817 noch eine B. über die Wiederherftellung der Immunitäten der Geistl. und Lehrer zu erwarten sei, in der Folge erging alle nur das in der 3. Abih, gegebene G. v. 11. Juli 1822 über Heranziehung der Staatsbiener zu Kommunallasten.

#### V. Amtserledigung.

Ueber bie Erledigung bes afabem. Lehramts burch Tobesfall, Rieberlegung 1) ober Amteentfepung vergl. Die allgem. Beftimmungen Bb. 1. 6. 538, 539, 547. In Betreff der Benfionirung ift fomobl bas Benftoneregl. v. 80. April 1825, laut S. 5. beff., ale ber 8. Abfchn. bes Disgiplinargef. v. 21. Juli 1852, ber bas Berfahren bei nothwendigen Emeritirungen regelt, laut S. 96. daf., 2) von ber Unwendung auf Univerf. Lehrer ausgeschlossen (s. in Bb. 1. S. 540, 508.). Hiernach würden Benstelle Zusicherung erfolgt, von der Genehmigung des Königs abhängen: B. v. 27. Oft. 1810 sub 3, d. (s. in Bd. 1. S. 248.) Bergl. auch Artifel 98. ber Staatsperfaffung v. 31. Jan. 1850. (G. S. 1850, S, 32.)

#### VI. Sorge fur bie Binterbliebenen.

1) Sterbe- und Enaben = Monat (f. in Bb. 1. S. 552,). Die Anwendung der allgem. Grundfage auf Univerf. - Lehrer ergiebt fich aus ben nachftebenben Berf.

a) Das R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 29. Aug. 1838 mben außerord. Reg. = Bevollm. bei ter Univerf. gu Salle, melches ausnabmeweife einer Professorwinwe ein Onaben quartal gemabrte, bestimmt:

In ferneren berartigen Fallen muß nach ber Bestimmung sub 2. ber A. R. D. v. 27. April 1816 3) verfahren, und wenn ein mehr ale einmonatliches Gehalt ben Stuterbliebenen gu Theil werben foll, bagu jebesmal bleefeitige Genehmigung eingeholt werben, ba bie Brof. an ben Univ. feinesweges ju ben Beamten ber in jener A. R. D. sub 1. geb Rathegorie gerechnet werben tonnen, (Rod, II. S. 955.)

1) In ben Berliner gaf. Statuten ift jebem ausscheitenben Dogenten inebef.

fcbeifiliche Anzeige von seinem Anstrift an die Fas. zur Pflicht gemacht.

2) Weber die B. v. 29. März 1844 über das dei Pensionirungen zu beobsachtende Bersahren (G. S. 1844. S. 90), noch der gleiche Abschn. (§§. 95 bis 102.) der Dieziplinar. B. v. 11. Juli 1849 (G. S. 1849. S. 71), welcher die auf einige geringe Redaktionsveränderungen mit §§. 88 – 95. des G. v. 21. Juli 1852 wortlich übereinstimmt, hatten Diefe Befdrantung.

In Roche Univ. ift über Benfiontrung lediglich unter ben Borfdriften über bas Rechnungewefen (Bb. II. C. 1022) ber allgemein erlaffene Befchl. bes Staatsmin. v. 21. Nov. 1837 mitgetheilt, wonach bei Berechnung ber Jahres. Benfionsbetrage angefangene Thaler als voll gerechnet werben follen, um bei ben Monateberechnungen ber Benfionesumme Bruchpfennige gu vermeiben.

3) "Auf ben von bem Staatsmin. in dem Ber. v. 12. d. Mis. Mir gemachten Bortrag will Ich geuehmigen, daß 1) den hinterbliebenen der Beamten, welche als Mitglieder und Subalternen, resp. zu einem Kollegtum gehören oder bet dems. arbeiten, außer dem Sterbemonat jedesmal noch die volle Besoldung für bie gunachft folgenben brei Monate, 2) ben hinterbliebenen berj. Diffgianten, welche nicht in follegialischen Berhaltniffen fteben, außer bem Sterbemonat noch Die Befoldung fur ben nachften Monat gezahlt werden fann; will auch geftatten, baß im letteren Fall auch bann ein zweis ober breimonatlicher Gnabengehalt geanbit werben barf, wenn bie Uebertragung ber Stelle bes Berftorbenen ohne befonberen Roftenaufwand fur bie Staatstaffen erfolgen fann. Begen ber Dienfts wohnungen bestimme 3ch, 3) bag nach bem Absterben eines Offizianten bie Seffione Arbeiteftube ohne Bergug geraumt, infofern bie lettere aber fo belegen if, bag fie nicht füglich von ber Familienwohnung abgefondert werben fann, eine andere Stube jum Arbeitszimmer eingerdumt werben foll, und bag bie Familie bes Berftorbenen bemnachft auch fur Die Dauer ber Gnabenmonate in ber Dienft. wohnung bleiben barf. Sollte bei Ablauf bee letten Monate megen bee bamit

b) R. beff. Min. v. 4. Dec. 1838 an tenf.

Das Din. erwidert Em. auf Die Ber. v. 11. April und 18. Dit. c. Folgen: bes. Nach ber A. R. D. v. 6. Febr. 1825 1) follen bie bei ben übrigen Staatsbienern ergangenen Bestimmungen über ben Sterbemonat und bas Gnabenquartel auch auf bief. Professoren, Lehrer und sonstigen Beamten Anwendung finden, welche feit bem 1. Jan. 1825 bei ber bortigen Univ. angestellt worben finb. bier nach ift bie Bahlung ber Befolbung bes am 22. Jan. 1836 verftorbenen Betiere ber Frangofischen Sprache an Die Seitenverwandten beff. fur ben Sterbemonat und de Grandelichen eprache an die Settenberwandern best, sur den Sterbemonn und bas Gnabenquartal ungulässig, da die A. R. D. v. 15. Nov. 1819 2) sich bestimmt darüber ausspricht, daß der Regel nach nur der Wittwe, ben Kindern und Enkeln des Berstorbenen ein Auspruch auf den Sterbemonat und das Gnaders quartal zustehen, und nur in den Fällen, wo der Erblasser der Ernährer armer Ettern, Geschwister, Geschwisterlinder oder Pflegekinder gewesen ist, den Ministern frei gelaffen fein folle, ausnahmeweife benf. bas Gnabengehalt angumeifen. Benn baber bei bem D. feiner ber gulest ermahnten Falle vorhanden fein follte, bann muffen bie ben Seitenverwandten bereits gezahlten, eben fo wie bie bei bem De positorio bes D. E. G. ju Raumburg annoch beruhenben Betrage wieder eingezeigen werben. — Rudfichtlich ber bei ber bortigen Univ. vor bem 1. San. 1825 angeftellten Brof. verbleibt es bei ben fruberen ftatutenmaßigen Beftimmungen, um es wird fonach bas Gnabenjahr nur ben Wittwen, Rinbern und Bflegetinbern je bewilligen fein, ba bie Seitenverwandten bieber fcon auf biefe Bewilligung teinen Anspruch gehabt haben, und benf. nach Analogie ber für die übrigen Staatebiens geltenben Bestimmungen auch fein Anspruch auf ben Sterbemonat ober bas Gan benquartal eingeraumt merben fann. - hiernach muß auch bie Bablung ber Be folbung bes am 28. Febr. c. verftorbenen Brof. D. an bie Seitenverwandten beff. pro April und Dai ceffiren. - Benn ein Brof., Lehrer ober Beamter ber bent

Dagu bestimmte bie R. D. v. 27. Dai 1816: tag auch "ben Sinterbliebenen ber Benftonare ohne Ausnahme außer bem Sterbemonat noch ein Gnabenmonet

au Theil werben foll." (G. G. 1816. G. 201.)

nicht übereintreffenden Diethequartale bas anberweite Unterfommen ber Samfie Schwierigfeiten finden, fo foll folche entweber mit bem fruber eintretenben Rietie quartal bie Wohnung raumen, und burch ben Dienftnachfolger für bie Monatt entschäbigt werben, für welche ihr eigentlich bie freie Bohnung noch gutommt, ober bie Familie foll bis gum nachftfolgenben Miethequartal barin belaffen werben, und nur verpflichtet fein bem Rachfolger im Dienft ein gewöhnliches Abftelge quartier für feine Berfon und einen ober mehrere Domeftifen einguraumen."

<sup>1) &</sup>quot;Auch überzeuge 3ch Dich, bag es ber Begunftigung eines vollen Gne ben jahres für bie Bitimen und Baifen ber Prof., nach Errichtung und Dotiv rung ber bortigen Bittmen- und Balfentaffe, nicht mehr bebarf, und genehmis baber, bag bei ben feit bem 1. 3an. b. 3, anguftellenben Brof., Lehrern und De amten ber Unio. Salle-Bittenberg, fofern beren nachgelaffene bieber auf eint langere Beit ben Benuß bes Gintommens three Erblaffere gu verlangen berechtigt waren, bie bei ben ubr. Staatsbienern ergangenen Beftimmungen aber ben Sterbemonat und bas Gnabenquartal jur Anwendung fommen."

<sup>2) &</sup>quot;Auf ben Ber. bes Staatsmin. v. 3. b. Die. fege 3ch gur Deflaration Meiner D. v. 27. April 1816 hierdurch feft, bag nur basi, was bie hinterbile benen eines Beamten, ber bemerften R. D. gemäß, an Befoldung außer ben Sterbegnartal erhalten, für diefelben Gnabenbewilligung ift, — bag auf legten tein Glaubiger bes Berftorbenen Anfpruch hat, — bag folche ber Regel nach und ber Bittwe, ben Kindern und Enfeln bes Berftorbenen, ohne Rudficht, ob fit beffen Erben find ober nicht, zufteht, — bag aber ben Miniftern als Depart. Chef frei gelaffen ift, im Falle ber Erblaffer Ernahrer armer Eltern, Gefcwifter, Ge fcmifterfinder ober Pflegefinder gewefen ift, ausnahmsweise benf. bas Gnaben gehalt anzuweisen, und bie Dinifter jeden Falls befugt fein follen, bie Bertheb lung beff. unter bie hinterbliebenen ju reguliren und beffen Bermenbung ju bes ftimmen. Bugleich genehmige 3cb, daß biefe Bestimmungen bes Gnabengehalb auch auf ben Gnabenmonat, welche ben hinterbliebenen ber Benfionare aufer bem Gnabenmonat bewilligt ift, angewendet werben."

gen Univ., es mag beffen Anftellung vor ober nach bem 1. Jan. 1825 erfolgt fein, fein Gehalt fur bas Quartal, in welchem er flirbt, bereits empfangen hat, fo finbet eine Burudgahlung bes gegen bie Bestimmungen ber A. R. D. v. 27. April 1816 ju viel erhobenen Betrages nicht Statt.

(Rod), II. G. 957.)

2) In ber Regel fteht ben hinterbliebenen eines Prof. auch noch eine Beitlang eine Theilnahme an ben Fafultate - Emolumenten gu, beren Dauer und Betrag in ben einzelnen Fat.-Statuten regulirt ift.

3) Wittmen- und Baifenfaffen.

Außer ber allgem. Wittwenkaffe (f. o. G. 133 fig.) hat jebe Univerf. ibre befondere Wittmen- und Baifentaffe.

a) Berpflichtung zum Beitritt. R. D. v. 4. Juni 1838 an ben Staatsmin. Frh. v. Altenftein:

: Um bie nach Ihrem Ber. v. 17. v. D. noch fehlente Bestimmung über ben Beitritt ber Univerfitatelebrer ju ber allgem. Wittmen : Berpflegungeanftalt nachzuholen, bin ich zwar mit Ihnen einverstanden, daß von denj. Lehrern, welche ihre Ebefrauen in die bei jeder Univ. bestehende Brofessoren Bittwen und Baifen-Berforgungsanftalt einfaufen, nicht zugleich auch ber Beitritt zur allgem. Wittwens Berpflegungsanftalt verlangt werben fann; Die vollige Freifprechung von ber lets: - tern ohne Borbehalt tonnte jeboch bie Folgen haben, bag weber ber einen noch ber anbern Anftalt beigetreten wurde. Unter Diefen Umftanden genehmige und bestimme 34, bag bie Universitatelehrer, welche Ditglieder ber bei ben Univ. bestehenden Brof. Bittwen- und Baifen Berforgungeanstalten find, ober werben wollen, gwar son bem Beitritt gur allgem. Bittmen : Berpflegungeanftalt entbunden bleiben fonnen, bag fie aber gehalten find, einer ober ber andern Anftalt beigutreten, und ihnen ber Beirathetonfens nur ertheilt merben barf, wenn fie fich barüber in einer ober ber anbern Begiebung genugend ausgewiesen haben.

... Berlin ac. (\$04), II. G. 987.) Friebrich Bilhelm.

- b) Bittmen und Baifentaffen ber einzelnen Univerf. Sie find nur für die ord. und außerord. Brof., die mit lettern gleichstehenden Bibliothetare und Brofeftoren, fo wie fur den Univerf .- Richter, Duaftor und Gefretar bestimmt. Ueber bief. werben von Roch, Bb. II. G. 958 fig. bie nachftebend aufgeführten B. mitgetheilt:
- a) Berlin: bie burch R. bes Min. b. Inn. v. 11. Sept. 1816 genehmigten Statuten ber Profefforens, Bittwens und Baifen-Berforgungeanftalt fur bie Univ. gu Berlin de eod. (Staatszuschuß jährl. 1000 Thir., Gintritisgeld, baar ober burch Bechsel, 150 Thir., Jahresbeitrag 24 Thir., Wittwenpension 240 Thir., Buschuß für Kinder 60—120 Thir.)
- B) Bonn: Die vom Ronige wollzogenen Statuten ber Wittwen- und Baifen-Berforgungsanftalt für bie Univ. ju Bonn v. 28. Marg 1822 nebft Nachtragen v. 8. Juni 1831 ju §§. 2. 3. und 12., v. 30. Jan. 1838 ju §. 2., R. v. 31. Oft. 1835 wegen Beginnes ber Beitrittsverpflichtung mit ber Bereidung, R. D. v. 31. Oft. 1837, wegen Beginnes ber Penfion nach Ablauf ber Gnaden; monate. (Roch, II. S. 962 ff.) — Bgl. §§. 172—175. ber Univ. Stat. (Koch, I, S. 218.) — Eintrittsgeld u. f. w. wie Berlin. Die Anstalt erhielt vom Staat 10,000 Thir. Stiffungetapital und 500 Thir. Jahreszuschuß. Gie besaß 1837 ein Bermögen von 56,050 Thir., gahlte 44 Mitglieder und zahlte an Benfionen 1960 Thir. aus.

(Roch, I. S. 182.)

y) Breelau: bie vom Ronige vollzogenen Statuten ber Profefforens, Witts wens und Baifen-Berforgungeanstalt für bie Univ. ju Breslau v. 28. Marg 1822. (Roch, II. S. 969) Staategufchuß, Eintrittegelb n. f. w. wie in Berlin. 1837 Befag bie Anftalt ein Bermögen von 27,775 Thir. und gabite an Benfionen 2400 Thir. aus. Ale Brivatftiftungen bestehen ber Schmibtiche und ber Gades manniche Brof. Bittwen : Benfionefonbe; aus erfterm fommen fahrt. circa 55, ans letterm 350 Thir. jur gleichen Bertheilung unter Die Brofefforenwittmen.

(Red), I. S. 308.)

- d) Greifswald: die bort. Brof. Bittwenkasse hatte nach Rocks Bemerkung (II. S. 987) eine neue Einrichtung zu erwarten. Bis bahln beruhte ihre Organisation auf ben Statuten von 1735, bem Rezes v. 20. Dec. 1795 und ben Statuten v. 8. März 1814. Sie beschränfte sich auf ordentliche Brof., die bei ihrem, in ihre Willführ gestellten, Eintritt ein für alle Mal 50 Ehkr. zu erlegen hatten. Aus der Univ. Rasse erhielt sie 227 Thir. Juschus, und hatte außerdem Einnahmen aus mehreren Berechtigungen.
  - (Roch, I. S. 354.)
- e) halle: die vom Könige vollzogenen Statuten der Bittwens und Baisen, Bersorgunganstalt für die Univ. Halle Bittenberg v. 23. März 1824 nebst den R v. 16. Oft. 1835 und 26. Sept. 1838 über die zu Kapitasanlagen, mit Ansnahme des Ankauss von Staatspapieren und Psanddriesen, ersorderliche Genehmigung des Univ. Kuratoriums. (Roch, II. S. 975.) Staatszuschuß, Cintritisgeld u. s. wie in Berlin. Die Anstalt wird in zwei Abth. verwaltet, unte den Namen "Bereinigte Hallesche Konde" und "Wittenberger Bittwenssonde." Erstrer hatte 1837 ein Bermögen von 3685 Thst. Gold und 29,925 Thst. Kn. Die Einnahme betrug 3919 Thr. 16 Sqr. 7 Bf. Lestrer hatte an Bermögen 11,000 Thst. Konv. Gold und 23,275 Thst. Kur., an Cinnahme 1594 Thst. 11 Sqr. 1 Bf. Bon der Gesammts Einnahme von 5513 Thst. 28 Sqr. 8 Pl. wurden 2720 Thst. zu Benssonen und 50 Thst. zu Begrädnisgeldern veransgabt. (Roch, I. S. 438.)
- (5) Königsberg: bie vom Min. b. G., U. n. M. Ang. unterm 4. Ang. 1835 bestätigten Statuten ber Wittwens und WaisensBerforgungsanstalt für bie Univ. zu Königsberg. (Roch, II. S. 982.) Staatszuschuß jahrl. 1000 Die, Antrittsgeld, burch Revers, 150 Thir., Jahresbeitrag 32 Thir., An Einnahme 2509 Thir. nebst 1393 Sch. Roggen. Lestre und 1092 Thir., an Einnahme 2509 Thir. nebst 1393 Sch. Roggen. Lestre und 1092 Thir. von der Baareinuspie wurden zu Benfonen verwandt. Privatstiftungen ahnlichen Bwedes unter der Berwaltung der Univ. sind 1) die v. der Erdben-Schönwiesesche abliche Frünleiw und Wittwenstiftung mit 6 Stellen von 120 Thir.; 2) die Bohliussiche Stiftung, aus der eine Prosessischen und fünft, 50 Thir. erhält, während der Uederret der Einnahme fapitalistet wird, um fünstig aus den Zinsen Wittwen in die haberdergiche Stiftung einkaufen zu können; 3) die Franksche Stiftung, aus der jähr lich zwei Wittwen je 15 ! Thir. erhalten.

#### (Roch, I. S. 546.)

### Dritter Abschnitt.

## Lehrverfaffung der Universitäten.

Die Lehrverfassung ber Univers. beruht auf ber Eintheilung berfelben in Fakultaten 1) und ber Berpflichtung biefer lettern, für vollständige Ausfüllung bes ihnen obliegenben Lehrkreises zu forgen. Dies geschieht zwnächst durch die Borlesungen, Disputatorien 2c., neben diesen aber auch durch die akadem. Institute, Schriften und Preisausschreiben. Bu ben Borschriften über die Lehrverfassung gehoren endlich die Bestimmungen

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 405, so wie Abschu. II. ber S. 415 mitgetheilten Berling Univ. Statuten. Es ift überall in Breußen bie althergebrachte Eintheilung in vier Fakultäten beibehalten, und Alles, mas bei bem Bachethunge bes wiffenschaftlichen Gebietes nicht aubers unterzubringen war, zur philof. Bak. gewieken. Diese lestre hat sich barum meit in verschiedene Unterabtheilungen gegliedert, 3. B. für Philosophie, für Philosopie, für Mathem. und Raturwiffenschaften, sur Staatswiffenschaften (Kameralia) zt.

aber bie Ferien, burd welche bie einzelnen Abiconitte bes Univer ... Rurfus geregelt find.

### I. Die atabemischen Borlefungen.

Um zu einer Ueberficht über die Bahl und die Begenftande berfelben gu gelangen, ift

1) ber Lettionsfatalog vorgeschrieben, welcher vor Beginn jedes Semefters bei jeder Univers. aufgeftellt und bubligirt werben muß.

a) Ginrichtung beffelben.

R. bes Min. der G., 11. u. Meb. Ang. (v. Altenftein) v. 8. Sept. 1820 an ben außerord. Reg. Bevollm. ju Salle.

1) Um bie Biffenschaften, welche halbjahrlich vorgetragen werben, leichter gu überfeben, und um in bie Anordnunge ber Leftionsfataloge fammtlicher R. Univ. mehr Gleichformigfeit gu bringen, ift funftig außer bem Lateinifchen Leftionstatas loge, auch noch ein Deutsches, nach ben Biffenschaften geordnetes Bergeichniß ber halbjahrlichen Borlefungen ju entwerfen und einzureichen. 2) In bem eingereich: ten, nach ben Fat geordneten Latein. Lettionsfatalog find bie Borlefungen ber orbentl. und außerorbentl. Brof., und ber Brivatbog. in ben einzelnen betr. Faf. burch Befondere Ueberichriften von einander ju fondern. 3) In bem Latein. Ratalog muß angemerkt werden, welche Borlefungen publice und gratis, und welche priva-sim ober privatissimo gehalten werden. ) — In dem fünstig zu entwersenden, mach den Bissenschaften geordneten Deutschen Katalog der halbsahrlichen Borlesuns gen. darf die nähere Bestimmung der Aublisa und der Privat Borlesungen gleichs falls nicht sehlen. — 7) Es wird gut sein, kunstig, wie in den Lektionsfatalogen der übrigen Landesuniv. geschieht, die Namen der Prof. und übrigen Dozenten, ohne ihnen Lateinische Endungen zu geben, drucken zu lassen.

(Rod), II. S. 178.)

- b) Ordnung ber Dogenten. a) R. beff. Miu. v. 27. Marg 1822 an ben außerord. Reg. Bevollm. gu Breslau.
- Um für die Bukunft zu vermeiden, daß die Stellung der einzelnen Prof. in bem Latein. Lettioneverzeichniffe nicht weiter Beranlaffung ju Rangftreitigfeiten geben tonne, will ich hierdurch festfeben, bag in bem halbfahrl. Latein. Lettiones verzeichniffe ber bortigen Univ. von jest an bie Brof. und Dozenten nach bem Als phabet, und zwar mit benf. Abtheilungen zwifchen orbentl. und außerorbentl. Prof. und Privatbogenten, und mit Boranftellung bes geitigen Defans ber betr. Fat. aufgeführt werben follen ac.

(Roch, II. S. 181.)

- B) R. beff. Min. v. 2. Marg 1820 an ben außerord. Reg. = Bevollm. au Bonn.
- Die Lehrer in ben verschiedenen Runften find nicht blos in bem Deuts fcben, fonbern auch in tem Latein. Rataloge namentlich aufzuführen, und es fann unter ihnen auch ber proviforisch angenommene Lehrer ber Fechtfunft geuannt werben.

(Roch, II. S. 177.)

<sup>1)</sup> Auch die wochentl. Stundenzahl und die Tagesftunden follen angegeben werben: f. u. sub b. E. - Durch C. R. bes Din. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 21. Dft. 1824 an fammtl. außerorbentl. Reg. Bevollm. bei ben Univ. wurbe auch noch bie Beifügung eines dronologifden Lettioneverzeichniffes verlangt, burch R. beff. Din. v. 29. Nov. 1837 an ben außerorbentl. Reg. Bevollm. zu Breslau aber bestiemnt, bag baff. funftig nicht mehr beigefügt zu werben brauche. (Roch, II. C. 192, 235.)

- c) Bollftandigfeit und Ordnung ber Gegenftanbe.
- a) R. bes Min. b. Inn. v. 22. Marg 1816 an das Ruratorium ber Univerf. ju Königsberg
- Ueberhaupt wunscht bas Din., bag bie Fat. ber Theologen, Juriften und Mebiginer fich immer über bie in jeder zu haltenden Borlefungen einigen mogen, damit in keiner Kollegia fehlen, die alle Semester ersorderlich find, oder in bestimmter Folge wiederkehren muffen, und keine dagegen mehrmals, als nothig ift, angeftundigt, sondern alle unter die Dozenten jeder Fak. angemeffen vertheilt werben. (Koch, II. S. 176.)

β) R. deff. Min. v. 25. Marg 1813 an Die akadem. Organisations- Kommisston zu Breslau, welches bestimmt:

bag fünftig bie Uebungen und Leftionen bes medigin. Alinici, und bes philel Seminars eben so hinter ben Leftionen ber meb. Fak. und der philolog. Abth. bn philos. Fak. im Deutschen, im Latein. Rataloge aber bie lettere hinter ten Leftisenen ber philos. Fak. überhaupt aufgeführt werden muffen, wie dies mit den Uebmegen des evang, theol. Seminars hinter ben Lektionen der evang, theol. Fakultit geschieht.

(Rod), II. S. 175.)

y) R. beff. Min. v. 2. Marg 1815 an bas Univerf .- Ruratorium, welches verordnet:

bag bie erklarenden Borlesungen über Schriften des alten Teftaments, insofem bie theol. Tendenz dabei vorherrscht, also auch die von dem Konf. Rath R. anger kündigten Borlesungen über die messtanischen Psalmen, fünstig mit unter ben Borlesungen der theol. Fak., dagegen alle Borlesungen über Orientalische Sprachen, und also auch über die Hebraische, bei benen die linguistische Seite die Samptsache ift, unter den Borlesungen der philos. Fak. anzuzeigen sind.

(Roch, a. a. D.)

- d) In bem sub b, β. angeführten R. v. 2. Marg 1820 heißt es:
- Die in bem nach ben Biffenschaften geordneten Lektionskatalog, unter ber für die Philosophie bestimmten Abtheilung aufgeführten Borlesungen bes Brof. R. über Babagogit, Dibaktik und beren Geschichte muffen unter einem besondern für Babagogit, als einer zwar philos., aber durch Ersahrungskenntniffe fehr bedingten Kunklehre zu bestimmenden Titel in dem Katalog aufgeführt werden. Eben fo gehört die von dem N. angefündigte Borlesung über Politik nicht zu ben ftres philos. Dieziplinen, und muß baher ihre Stelle unter dem Titel der Staatswiffer schaft finden.
- e) R. bes Min. b. G., II. u. Meb. Ang. (v. Altenstein) v. 22. Mag. 1822 an ben außerorb. Reg.-Bevollm. zu halle.
- 3) In bem Latein., wie in bem Deutschen, nach ben Biffenschaften geordneten Berzeichniffe muß bei jeder einzelnen Borlesung sowohl die Tageskunde, ju welcher sie gehalten werden soll, als auch die ders, zu widmende wöchentliche Stumbenzahl ausdrücklich und genau angegeben werden. 8) Die in dem theol padagog. Seminar halbjährlich anzustellenden Uebungen sind zwar nach wie vor unter den Borlesungen ber theol. Fat. in dem Deutschen und Latein. Berzeichniffe mit aufzusühren, jedoch muß am Schlusse bestehen. Deutschen Berzeichniffes unter der Aubrif "Deffentliche gelehrte Anftalten" des theol. padagog. Seminard noch besonders gedacht werden. Daffelbe gilt auch von dem philolog. Seminar, wie von dem med. und chirurg. Klinikum, von der Lehrankalt für Geburtehülfe, von dem botan. Garten u. s. w.

(Rod), II. S. 181.)

- d) Termine ber Aufftellung und Ginreichung bes Ratalogs an tas Minifterium.
- a) R. des Min. d. Inn. v. 18. Mai 1815 an die Univerf. zu Berlin. Damit bas Berzeichniß der auf hies. Univ. zu haltenden Borlesungen bergeftalt zeitig erscheine, daß es vor dem Schluß des alten Semefters nicht nur in ben

Sanden der Studirenden, sondern auch in den Intelligenzblättern der allgem. Lieteraturzeitung sich besinden kann, wird auf den Antrag des Reftors und Senats hierdurch sessengt: 1) es muß resp. den 1. Marz und den 1. Aug. jeden Jahres der Lektionskatalog abgedruckt, und bessen Berkauf alsdann in den Zeitungen angekündigt sein. 2) Derz. ordentl. oder außerordentl. Brof., der resp. am 15. Jan. und 15. Juni jeden J. die von ihm im nächstsolgenden Senester zu haltensden Borlesungen dem jedesmaligen Dekan seiner Kak. in gehöriger Form nicht eine gereicht haben wird, verfällt in eine unerlästliche Gelbstrase von fünf Thirn. Konstant, welche zu der kleinen Rektoratskasse eingezogen werden soll, aus der die Büsreaubedürsnisse der Univ. und ähnliche kleine Ausgaben der Art bestritten werden. 3) Jeder, Seitens der Univ. an die Ritglieder der Akad. der Wissensch. sür jedes Semesker zu erlassenden Einladung soll sortan die Bemerkung hinzugefügt werden, daß, wenn sie die obged. Termine, ohne ihre Borlesungen einzuschieden, vorüberzgehen ließen, dies für eine Erklärung, in dem bevorstehenden Semesker nicht lesen zu wollen, angenommen werden müsse. 4) Die Privatdozenten sollen ohne Beiterzes aus dem Katalog weggelassen werden, wenn sie zu den bemerkten Terminen ihre Borlesungen nicht eingeschieft haben sollten.

(Rod), II. 6. 176.)

- β) In dem sub c, ε. angef. R. v. 22. Marg 1822 heißt es:
- 1) Das Berzeichnis ber Borlesungen für bas Sommersemester ift jedesmal in ber 2. Salfte bes Mon. Jan. und späteftens bis zum 25. Jan., und bas für bas Bintersemester jedesmal in ber 2. Salfte bes Mon. Juni und spätestens bis zum 25. Jani, hierher einzureichen. 1)
- e) Einreichung der Rataloge der fathol. theolog. Fak. bei den betreff. bifchofl. Beborben.

R. deff. Min. v. 25. Febr. 1823 an die außerord. Reg. = Bevollm. gu

Bonn und Breslau, besgl. an bas R. Oberpraf. ju Dunfter.

Da bas Min. es nicht angemeffen sinbet, die kathol. theol. Fak. der bortigen Univ. in eine unmittelbare Berbindung mit der bischoft. Behörde zu bringen, so werden Ew. hierdurch ausgesorbert, der bischoft. Behörde die halbiahrt. Lektions- verzeichnisse der kathol. theol. Fak. jedesmal vor deren Einsendung an das Min. zu Aeußerung mitzutheilen. Ew. haben die bischöft. Behörde hiervon gleich jest zu benachrichtigen und sie zu ersuchen, ihre Aeußerung über das Lektionsverzeich- niß jedesmal an Sie zu richten, und Ihnen auch sonst zu eröffnen, was sie etwa in hinsicht der ged. Fak. zu bestderiren habe, weil solches der einzige verfassungs- mäßige Weg sei, auf welchem Abhülse dei dem Min. veranlaßt werden könne. Der kathol. theol. Fak. haben Ew. zugleich zu eröffnen, daß dieselbe jede, die Univ. und das Lehramt dei ders. betr. Mittheilung der bischörde Ihnen mit ihsem Gutachten einzureichen, und deren Beantwortung so lange sich zu enthalten habe, die sie weiter von dem Min. beschieden worden. — Um aber durch diese Mittheilung des Lektionsverzeichnisses an die bischöft. Behörde dessen Besanntsmachung nicht zu verzögern, wird die kathol. theol. Fak. von Ew. auch anzuweissen zeine, daß sie früher als alle andere Fak. Ihnen ihre Lektionsverzeichnisse einreiche.

(Rod), II. S. 183.)

f) leber Ubweichungen vom gedruckten Ratalog bestimmen:

a) C. R. beff. Min. v. 31. Mai 1824 an bie R. Univerf.

Das Min. forbert ben Reftor ic. hierburch auf, in jedem Falle, wo ein Brof. ober Brivatdozent bei ber Univ. sich veranlaßt sehen sollte, eine von ihm angekuns bigte Borlesung nicht zu halten, ober statt ihrer eine andere anzukundigen, ober im Lause ber Borlesungen ein Kollegium ober Disputatorium, welches im Lektionstataloge nicht schon angezeigt und genehmigt worden, eintreten zu lassen; eine jede solche Beränderung bem Min. auf dem vorgeschriebenen Wege durch ben außerord.

<sup>1)</sup> In bem R. v. 2. Marg 1820 (b. β.) waren biefe auf Anfang Jan. und Inli feftgefest.

Reg. Bevollm. vorher anzuzeigen, und die Genehmigung einzuholen. In elligen fallen ift ber außerord. Reg. Berollm. autorifirt, eine proviforifche Genehmigung zu ertheilen, beren Sanktion indeß immer bas Din. fich vorbehalt.

(Rod), II. S. 186.)

6) Insbesondere wegen nicht zu Stande getommener Borlefungen.

G. R. beff. Min. v. 12. Aug. 1826 an bie R. Univerf.

Das Min. findet fich veranlaßt, hierdurch anquordnen, daß von jest an in ben einzureichenden halbsährigen Berzeichniffen der gehaltenen und nicht gehaltenen Borlefungen bei den lestern, wenn fie wegen Mangels an Buhörern nicht zu Stande gefommen find, jedesmal bemerkt werden foll, wie viel Studirende fich zu bem angefündigten Kollegio, es mag nun ein Publikum oder Privatum gewesen sein, gemeldet haben.

(Roch, II. S. 198.)

2) Unordnung einzelner Borlefungen und Uebungen.

In ben Univers. fo wie in ben Fal. Statuten ift ber allgem. Grundfat aufgestellt, baß jeder Studirende mabrend feines Arienniums auf ber Univers. Gelegenheit finden muß, über alle Hauptdisziplinen seiner Fal. Borlefungen zu hören, und zwar Borlefungen ber ordentl. und außerord. Brosessoren. In Volge bavon hat bas Min. nicht nur vielfach einzelne Borlefungen besonders angeordnet, sondern auch überhaupt Borschriften und Rathschläge über ben afadem. Unterricht ertheilt. Die diesfälligen, meist bei Brüfung der eingesandten Lektionsfataloge als Rüge von Mängeln ergangenen, Berfügungen, sind die nachstehend angeführten:

- a) Bur die theolog. Fafultat:
- α) R. v. 22. Marg 1816 (1, c. a.): baß Dogmatit in teinem Salbjahre in bem Leftioneverzeichniffe ber theol. Fat. fehlen burfe.
- β) R. v. 8. Sept. 1820 (1. a.): daß tie allgem. und fpezielle Batrologie, so wie die Erklarung ber hierzu geeigneten Griech. und Latein.
  Rirchenväter in bem Rursus ber theol. Fak. nicht fehlen burfen. Ele
  war nach bem Monitum bes Min. in Halle seit 2 Jahren nicht gelesen
  worden. (f. u. ε.)
- y) R. beff. Min. v. 16. Jan. 1822 an den außerord. Reg.-Bevollm. 3u Bonn:
- Die Einleitung in das Neue Teft., eine auch für ben fathel. Theslogen unentbehrliche Borlefung, vermiffe ich ungern unter ber Leftionen ber fathel. theol. Fat. Diese Disziplin muß fünftig in jedem Jahre Ginmal vorgetragen werben.

(Roch, II. S. 179.)

- d) R. beff. Min. v. 5. Febr. 1822 an ben außerord. Reg.-Bevollm. ju Ronigsberg:
- Die Exegese sammtlicher Schriften bes Neuen Teft. muß jedesmal in bem Beitraume von 1½, hochstens 2 Jahren vollenbet werben, bamit alle Stubizrenbe ber Theologie Gelegenheit erhalten, binnen ber geb. Beit einen vollständigen Kursus in ber Exegese bes Neuen Teft. machen zu konnen.

(Rod), II. S. 180.)

- ε) R. beff. Min. v. 2. Aug. 1824 an benfelben.
- 1) Für die Eregese bes Alten Teft. ift burch die Eine, von dem Prof. R. angefündigte Borlesung über den Jesaias nicht genügend gesorgt, und kann von der dortigen theol. Fak. mit Grund gesordert werden, daß fie ihren Studirenden Gelegenheit verschaffe, bort in einem Zeitraume von etwa zwei Jahren einen rollständigen Kursus des Alten Test. machen zu können. Auch vermist das Min. unter den von der theol. Fak. angefündigten Lektionen ungern eine Borlesung über die chriftliche Moral, von welcher im laufenden Semester nur der theotetische Theil ift angefündigt worden; die allgem. und spezielle Patrologie und die bis

lifche Archaologie find feit langerer Beit auf ber bortigen Univ. nicht vorgestragen worden, worauf die theol. Fat. aufmertfam zu machen ift. (Roch, II. S. 186.)

- b) gur bie jurift. Fafultat.
- a) R. beff. Min. v. 3. Aug. 1822 an benf. (Roch, II. S. 182.): baß nothwendig in jedem halben Sahre bie Panbetten gelefen werden muffen. (f. u. β, ββ.)
  - B) Staaterecht und Bolferrecht.
- au) R. beff. Min. v. 8. Aug. 1824 an ben außerord. Reg. Bevollm.
- Ungern vermist das Rin. unter den Lektionen der jur. Fak. eine Borlefung über das Bollerrecht, welche besonders geeignet scheint, durch die praktische Entwickelung der Formen, durch welche die civilifirten Nationen der neueren Zeit ihren Berkehr gegen die Ueberschreitungen der roben Macht und Leidenschaften gessichert haben, die Studirenden von leeren Abstraktionen und Neberspannungen in politischen Dingen zurückzusühren, und sie gründlich zu belehren, wie sich die sammtl. Verhaltmise zu einander allmählig aus den Kampsen von Jahrhunderten, und aus der am Ende immer fiegreichen Nacht der wahren Gerechtigkeit und Billigkeit zu einem positiven System heransgebildet haben, das in der Natur seine Entstehung, seine Festigkeit und Dauer hat, und gegen welches alle Theorien verzgebens kampsen werden, die nur auf vorübergehende Stimmungen der Boller und Individuen gegründet sind. Das Min erwartet daher von der jur. Fak. der K. Kr. Will, Univ. vertrauungsvoll, daß sie künstig auch das Völkerrecht in Krels ihrer Borlesungen ziehen, und dadurch dem dessallsigen bisherigen Bedürfrusse abhelsen werde.

(Rod, II. S. 187.)

ββ) C. R. deff. Min. v. 11. Sept. 1824 an die außerord, Reg.-Bevollm. bei den Univers. Daffelbe betrifft das Studium des Staatsrechts
und das Berhaltniß der historischen und der praktischen Schule in der
Jurisprudenz. In Bezug auf das Staatsrecht wird gesagt:

Dasselbe ward die gegen das Ende des vor. Jahrh. als zweiter Theil des Raturrechts angesehen, und mit dems, gelehrt, das Naturrecht aber größtentheils von Juristen bearbeitet und vorgetragen, und zum jurist. Studium und Kursus gerechnet; es war daher damals nicht Theil des philos. Studiums. Diese Stelslung hat sich aber gegenwärtig bedeutend verdndert, indem das Naturs, wie das allgem. Staatsrecht größtentheils als Theil des philos. Studiums angesehen, behandelt und vorgetragen wird, und aus dem jurist, mehr und nicht ausgeschieden ist. Heraus solgt von selhst, daß die Borlesungen über das allgem. Staatsrecht gegens wärtig nicht mehr, wie dies ehebem ausschließlich der Fall war, blos von Juristen, sondern von allen denj., welche an philosoph. Kollegien Theil nehmen, mithin von allen Studirenden, gehört werden. Die vraktischen Folgen dieser von Mitgliedern der Iung sind erheblich. Einmal ward das allgem. Staatsrecht früher von Mitgliedern der Jurisen: Fast., also von Nännern vorgetragen, deren Phantasse durch positizves Recht geregelt war, andern Theils solgte aber bei den Schülern auf das allzem. Staatsrecht, das ganze übrige Rechtsstudium, und insonderheit das des positiven Deutschen Staatsrecht, das ganze übrige Rechtsstudium, und insonderheit das des positiven Deutschen Ansichten, welche der junge Mann in den Borlesungen über das allgem. Staatsrecht nach gehörig geprüften, hab das Raturz und besonders das allgem. Staatsrecht nach gehörig geprüften, nicht blos von schülchen Frundsähen freien, sondern auf richtigen, angemessenen Erundsähen berühenden Sykemen vorgetragen werde. Wenn es gleich zu wünschen ist, das beibe Wissenschen Sykemen vorgetragen werde. Wenn es gleich zu wünschen ist, das beibe Wissenschen Sykemen von Frossforen der Rechtwissenschen, das Retur und gepalten werden, das Recht merben, das stegel anzunehmen und auszusschen Schülchen Grundsähen freien, sondern zu halten, das beibe Wissenschen Männern gelehrt werden. Richt minder is darauf zu halten, das biese Worlesungen in der Regel nur nach ge

In Bezug auf ben zweiten Bunft heißt es, nach ber Bemertung, baf bie ehemalige elegante Jurisprudenz gegenwärtig unter bem Namen ber biftorischen Schule bas Uebergewicht erlangt habe:

Das Din, lagt biefer hiftor. Schule und ihrem wohltbatigen Ginfluffe auf bas grundliche Studium ber Rechtewiffenschaft alle Gerechtigfeit wiberfahren, und wird beren Erhaltung und Beforberung auf ben einheimifchen Univ. nach wie vor fich eifrigft angelegen fein laffen. Allein bem Din. liegt nicht minber ob, bafut ju forgen, bag bie prattifche Shule vollftanbig und grundlich aufrecht erhalten werbe. Dies ift nicht allein fur bie Rechtewiffenschaft felbft wefentliche Bebingung ihres Fortschreitens, sondern auch fur die große Bestimmung ber Univ., ben Staatsbienfte tuchtige, brauchbare, und mit grundlicher Renntnig bes Rechts und lebenbigem Sinn fur baff. ausgeruftete Manner zu bilben, schlechthin unerlästich. Die Erfahrung hat bereits gelehrt, bag Studirenbe, megen Bernachlaffigung ber praftifchen Schule auf einheimischen Univ., lettere auf einige Beit verlaffen, mauf auswärtigen minbeftens Banbetten nach bem Geifte ber praftifchen Schule gu Ein anderer erheblicher nachtheil besteht barin, bağ Stubirenbe, welche nicht eigentlich ber Rechtewiffenschaft, fonbern ben Rameralwiffenschaften und über haupt bem abminiftrativen Dienfte fich wibmen, an ben jurift. Borlefungen ber bi ftor. Schule weniger und nicht grundlich Theil nehmen, weil fie barin bie nahre Beziehung auf ihre praftifche Bestimmung vermiffen. Der abministrative Staate bienst wird baburch bes wesentlichen und großen Borguges beraubt, Beamte ju be sitzen, welche rechtswiffenschaftlich gebilbet, und mit feiter praktischer Rechtstennung ausgeruftet find. Wo möglich noch größer ift ber baraus für ben Justigbienft ent ftebenbe Rachtheil, indem baburch bemf. Danner entzogen werben, bie auch in ba praftifchen Schule ber Rechtemiffenschaft grundlich und vielfeitig gebildet worben. Das Min. muß baber barauf halten, bag auf jeder einheimischen Univ. bas Rechts ftublium im Beifte und Syfteme ber praftifchen Schule erhalten, mithin in jebem halben Jahre mindeftens eine Borlefung über. Inftitutionen, und eine über Banbetten in biefem Beifte gehalten werbe.

(Rod), II. S. 189.)

yy) Mit Bezugnahme auf S. 450. bes Ans. zu S. 3. A. G. D. III.

4. die Justiz-Min. R. v. 1. Jan. 1797, und v. 17. Aug. 1830, wodung bei der Behauptung mehrerer Rechtsstudenten: sie hatten in ben ersten 23. alle erforderlichen Kollegia absolvirt, darauf aufmerksam gemacht wurde, daß zu den Gegenständen des Auskulatureramens auch Staats- und Absterrecht gehöre, schäft das C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 16. Sept. 1830 an die suristischen Fal. wiederholt ein:

baß von jest an regelmäßig in jedem Jahre eine Borlefung über Deutsches Staatsrecht und Europatiches Bolferrecht angefündigt werde.
(Roch, II. S. 206.)

- y) Baterlandisches Recht. (A. E. R. und A. G. D.)
- aa) In bem oben (a. y.) angef. R. v. 16. Jan. 1822 mar bemerft:
- Bon jeber jur. Fat. ift mit Grund zu fordern, baß fie bem Rechte be Staats, für beffen Dienft fie zunächst bie Studirenben anszubilben hat, eine be fondere Aufmerksamkeit widme, und die Sindirenden burch bie erforbert. Borlefus gen zu einer grundl. Kenntniß gerade biefes Rechts anleite.
  - ββ) In dem oben (a. d.) angef. R. v. 5. Febr. 1822 heißt es: Kunftig muß über bas vaterlandische Recht in jedem Jahre Einmal gelesen erden.
- yy) Auf Grund des Justig-Min. R. v. 21. Mai 1826 (Koch, II. S. 193.), welches das A. L. R. und die A. G. D. v. 1. Jan. 1828 au für Gegenstände des Auskultatureramens erklärte, machte das C. R. des Min. d. G. U. u. Med. Ang. v. 22. Juni 1826 an die K. Univers. den jurist. Sat. zur Pflicht:

Sorge zu tragen, bag jeber, ber von Mich. b. 3. ab brei volle auf einander folgenbe Jahre ben Stubien auf ber Univ. obliegt, Gelegenheit erhalte, auch ther

bas A. E. R. und bie A. G. D. bie erforders. Borlefungen zu horen. Um aber zu verhindern, daß manche Studirende fich mit dem Studio der Landesgef., welches nur dann erft mit Rugen erfolgen kann, wenn auf den Univ. ein tüchtiger Grund in der Rechtstheorie gelegt ift, unvorbereitet und zu früh beschäftigen, und versaumen möchten, sich eine genügende, nicht bei einer oberstächt. Uebersicht stehen bleibende Kenntnis der Hauptzweige der theoret. Jurisprudenz erwerden, will das Min. zusgleich hierburch anordnen, daß nur diej. inländ. Studirenden zu den Borlesungen über die vaterländ. Gesetzgebung zugelassen werden sollen, welche nachweisen könenen, daß sie die erfordert. Borlesungen über das Natur: und Staatsrecht, über das Römisch, das Deutsche und kanonische Necht bereits gehört haben.

(Rody, II. S. 194.)

- od) C. R. bes Min. ber G , U. u. Meb. Ang. (v. Altenftein) v. 9. Jan. 1840 an die jur. Fakultaten ber R. Univerf.
- Da bas R. Juftizmin., zufolge einer Mittheilung v. 30. Nov. v. 3., angesordnet hat, daß von Oftern d. 3. ab Riemand zur ersten jurift. Brufung zuges laffen werden foll, wenn er nicht ben Nachweis subjet, daß er auf ber Univ. tie Borlesungen über das A. E. R. gebort hat; so fordert das unterz. Min., nach dem Bunsche des R. Justizmin., die jur. Faf. auf, darauf zu halten, daß in jedem Semester Borlesungen über das A. E. R. angefündigt werden, weil sonst den Kanzbidaten des Rechts ber ihnen auferlegten Berpflichtung nicht genügen konnen.

(M. Bl. t. i. B. 1840. S. 49.)

d) Frangofifches Civil = und Rriminalrecht.

R. bes Din. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 31. Oft. 1831 an ben außerorb. Reg.-Bevollm. zu Bonn.

Das R. Justizmin. hat barauf angetragen, baß bei ber Univ. in Bonn auch Borlesungen über bas Frangos. Civil: und Rriminalrecht gehalten werben möchten, ba biese Vorlesungen für die Justizverfassung in den Rheinlanden von entschiedener Wichtigkeit seien, und die jurift. Staatsprusungen ber jungen Rheinlander auch auf bas Frangos. Recht gerichtet waren, zu besen Erlernung fte sich bisher genöthigt gesehen hatten, auf einige Semester answärtige Univ. zu bessuchen. Diesem Antrage gemäß fordert tas unterz. Min. Ew. auf, die jur. Fak. ber Univ. in Bonn anzuweisen, von dem nächsten Semester an über bas Französ. Civil: und Kriminalrecht, mit Einschluß bes Prozesses, regelmäßig Vorlesungen zu halten.

(Roch, II. S. 208.)

e) Polizeirecht.

In bem oben (a. y.) angeführten R. v. 16. Jan. heißt es:

- Auch das Polizeirecht ift unberücksichtigt geblieben, obwohl die wissenschaftl. Renntniß gerade dieses Rechts für jeden gebildeten Staatsbürger erforderlich, besonders aber für alle Staatsbiener im Fache der Administration wie der gekichtl. Praxis ganz unentbehrlich ift. Ich gebe daber gern der hoffnung Raum, daß das eine oder das andere Mitglied der dorigen jur. Kak. kunftig auch das Bolizeirecht zum Gegenstand seiner Borlesungen bestimmen, und daburch auch zu feinem Theile mitwirfen werde, um die salfchen und verworrenen Vorstellungen, welche gerade in Bezug auf dieses Recht in der gegenwartigen Zeit sich hier und da geltend machen möchten, zu befeitigen, und eine gründliche Einsicht in diesem wichtigen Zweige der Rechtswissenschaft zu befördern und zu verbreiten.
  - c) Fur die met. Faf.
- a) Durch C. R. bes Min. ber G., U. u. Med. Ang. v. 21. Aug. 1823 wurden bie medig. Fak. verpflichtet, ben Studirenden ber Chirurgie Gelegenheit gur theoretischen und praktischen Erlernung ber fogen. kleinen Chirurgie zu geben. (Roch, II. S. 184.)
- 8) Durch R. beff. Dein. v. 23. Oft. 1823 an ben außerord. Reg.-Bevollm. zu Breslau wurde von ber bort. mediz. Fat. allahrlich ein wiffenfchaftl. Kollegium über bie Bieh feuchen fur funftige Abpfifer verlangt. (Roch, II. S. 186.)

y) Das gerichtliche Medizin und medizin. Bolizei gelein werben muffen, erhelt aus bem G. R. beff. Min. (Gichhorn) v. 14. Dec. 1841 an bie mediz. Fat., wodurch fünftige Aerzte und Bhyfiter verpflichm

werden, biefe Facher zu horen. (Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 327.)

d) 3m 3. 1832 wurde durch C. R. beff. Min. (v. Alenstein) v. 13. Jan. 1832 ben fammtl. med. Fat. eine noch im Laufe bes Semestert zu haltende Borlefung über die Cholera zur Pflicht gemacht, um bie Bubbrer ben Aerzten zur nothigen Aushülfe zutheilen zu können. (Roch, U. S. 215.)

d) Fur die philos. Fat.

a) R. beff. Min. v. 21. Febr. 1822 an den außerord. Reg.-Bevollm zu Berlin.

Bei ber Ausbehnung, welche einzelnen Theilen ber Naturwiffenschaft auf bei hiesigen Univ. in ben betr. Borlesungen gegeben wirb, scheint es mir besonders not thig, baß jahrlich Ginmal bie Encyflopabie und Methodologie ber Ratturwiffenschaften vorgetragen werbe, bamit bie Studirenben baburch in ben Stand geset werben, bas Verhältniß ber einzelnen Zweige ber Naturwiffenschaft zu bem Ganzen bers. richtig zu beurtheilen, und hiernach ihre Studien abgumeffen.

(Roch, II. S. 180.)

- β) In dem oben (1. a) angef. R. v. 8. Sept. 1820 wurde verordnet:
- 6) Bei bem gegenwartigen Standpunfte ber Philosophie muß ich barauf bringen, baß ber Philosophie ber Natur von jest an eine größere Aufuntifamfeit von Seiten ber philos. Fak. gewidmet, und jahrlich wenigstene Ciumal eine ausführl. Borlefung über biefen wichtigen Theil ber philosoph. Biffenichaften augefündigt werbe.
- γ) Wegen ter Borlefungen über allgem. Raturtunde f. ob. S. 41. C. R. v. 2. Dec. 1842.
  - d) Ueber Alterthums . Wiffenschaften.
- R. beff. Min. v. 27. Febr. 1823 an den außerorbentl. Reg.=Benelln. au N.
- 4) hinsichtlich ber angekündigten Vorlesungen über klassische Bhilologie muß ich die schon mehrmals gemachte Erinnerung um so bringender wiederholen, je weniger es zu billigen ift, daß unter ben neun angekündigten Borlesungen über klassische Philologie auch nicht eine einzige ift, welche die spikematische Behandung einer ber eigentlichen Alterthums-Missenschaften bezweckt. Die Erklärung einzelnn Griechischen und Latein. Schriften, worauf sich der Bros. R. fast ausschließlich be schränkt hat, ist allerdings leichter, als die Bearbeitung und Darstellung einer zu Alterthumskunde gehörigen Wissenschaft. Die Pflicht der Pros. der klassischen Bilologie ist es aber, auch die schwierigeren Ausgaben ihres Berufs so viel als mezlich zu lösen, und neben der allerdings hothwendigen Erklärung der Werke einzelner Schriftsteller, in welchen sich der Brit des Alterthums am reinsten abspiegelt, auch die übrigen Elemente im Leben der klassischen Welt wissenschen der Wertage der betr. Pros. zu einer umfassen, wahren und lebendigen Erkenntnis ter flassischen Welt in ihren gesammten religiösen, wissenschaftlichen, öffentlichen und besondern Leben angeleitet werden.

(Red), II. S. 184.)

- e) Für alle Fat. gemeinschaftlich.
- a) Enchflopadie und Methodologie.

In bem oben (a. y.) angef. R. v. 16. Jan. 1822 wird gelegentlich einer Erinnerung an die med. Bat. ju Bonn gefagt:

- und ich muß baher meine frühern Erinnerungen aber bie Rothwendigfeit, baf in jeder Faf. jahrlich Ginmal die Enipflopable und Methodologie ber bett. Wiffenschaften vorgetragen werbe, hierdurch wiederholen.

- . β) Beranstaltung Lateinischer Borlesungen, Eraminatorien und Disputatorien. 1)
- aa) In bem oben (a. d.) angef. R. v. 5. Febr. 1822 murbe weiter ausgesprochen:

Anch findet sich unter den Borlesungen der jur. Fak. weber ein Eraminatos rium und Disputatorium, noch ein in Latein. Sprache zu haltendes Kollegium über einen angemessenen wissenschaftl. Gegenstand. Da jeder Prof. vermöge feiner Beskallung verpstichtet ift, Examinatoria und Disputatoria zu halten, so ist der oben demerkte Mangel um so weniger zu verantveren. — Uebrigens muß auch in ber med. Fak., wie in fammtl. übrigen Fak, halbschilch eine Borlesung in Latein. Sprache über einen geeigneten Gegenstand gehalten werden.

- ββ) In bem oben (d. α.) angef. R. v. 21. Febr. 1822 war gesagt:

   Der jur. Fal. ift zuzumuthen, daß sie fünftig halbjahrlich über einen ansgemeffenen Gegenstand wenigstens Eine Borlesung in Latein. Sprache halte. Dies selbe Zumuthung ift auch an die übrigen Fak. zu richten, welche bis jest noch gar keine Borlesungen in Latein. Sprache gehalten haben, was um so mehr auffällt, als auf den übrigen Landesuniv. von jeder Fak. regelmäßig in jedem Semefter eine Katein. Borlesung über einen geeigneten Gegenstand angekündigt und gehalzten wird.
- py) Desgl. bestimmt das oben (b. a.) angef. R. v. 3. Ang. 1822:

   Ueberhaupt ist der theol. Fak, zu empfehlen, mit den dortigen Studirenden der Theologie recht steißig Disputatoria über angemessen Gegenstände aus dem Gebiete der Theologie zu halten, so wie auch den Bros. der übrigen Fak. die flatitarische Ginrichtung der dortigen Univ., nach welcher über die collegia publica Graminatoria und Disputatoria gehalten werden sollen, in Erinnerung zu bringen, indem zwecknäßig geleitete Disputationen eines der wirksamsten Bildungsmittel für die Etudirenden sind, welches aber in neuerer Zeit mit Unrecht fag ganz vernachzlässigt worden ist; die Graminatorien aber zu genauerer Einprägung des Borgestragenen förderlich sind, und den Pros. eine nähere Bekanntschaft mit der wissen; schaftl. Bildung ihrer Zuhörer verschaffen.
- dd) R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 11. Aug. 1824 an ben außerord. Reg.=Bevollm. zu Breslau.
  - Bon ber evang, theol. Faf. ift weber ein Craminatorium noch ein Dis: putatorium angefündigt worben, was ben früheren Anordnungen bes Min. wiber: fpricht, welchen zufolge halbiahrlich von jeder Fat. ein in Latein. Sprache zu halt tenbes Graminatorium und Disputatorium anzukundigen ift.

(Rod, II. S. 187.)

- y) Beranftaltung repetitorifch = fonverfatorifcher Uebungen mit ben Studirenden.
- C. R. Des Min. ber G., U. u. Meb. Ang. (Gichhorn) v. 17. April 1844 an fammtliche Fak. ber R. Univerf.
- Bu ben Gegeuständen von allgemeiner Bichtigkeit, welche feit ber Biebers geburt bes Deutschen Baterlandes bie öffentl. Theilnahme beschäftigen, gehört vorsätiglich die Birksamkeit ber Univ. Diese großen, mit ber Geschichte der Nation verwachsenen Inflitute haben von jeher die doppelte Bestimmung gehabt: die

<sup>1)</sup> Kur bie Juristen inebes. ift Uebung in ter Latein. Spracke wiederholt eingeschärft durch C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 11. April 1826, welches auf Lateinische Borlesungen, Examinatoria und Disputatoria bringt (Reck, II. S. 193), und durch C. R. dess. Min. v. 27. Juni 1826, welches Lateinische exegetische Borlesungen über die Quellen des Rom. und Kanon. Rechts empfliehlt. (Koch, II. S. 195.) — Auch von den Prof. der Philologie wurde noch besond bers burch das oben (a. y.) anges. R. v. 16. Jan. 1822 gefordert: daß sie unter einander abwechselnd halbjährlich über einen hierzu geeigneten Gegenstand eine Latein. Borlesung halten.

Wiffenschaften felbft gu forbern, und junge Manner burch Mittheilung beri. ju einer hobern, geiftigern Auffaffung bes Lebens in allen feinen Thatigfeiten, bes fonbere gum Staates und Rirchenbienfte vorzubereiten. Wie vollkommen bie Dentichen Univ. ber erften Bestimmung genugt haben, bavon giebt ber gegenwartige Bustanb ber Wiffenschaften ein bie gange Nation ehrenbes Beugnis. Beniger ungetheilte Anerfeunung haben in neuerer Beit die Bestrebungen ber Univ. hinficht lich ihrer anderen, nicht minder wichtigen Aufgabe gefunden. Ausgezeichnete Bref. felbft haben in biefer Beziehung 3weifel und Bebenten fich nicht euthalten fonnen. Die Staats : und firchl. Bedfunge . Rommiffionen vermiffen nicht felten blej. Er faffung ber Fafultate Diegiplinen und Beuttheit ber geiftigen Rrafte, welche fe als allgem. Bebingung einer erfprießl. Wirffamfeit im Staats- und Rirchendienfe forbern muffen. Auch unter ben befferen Boglingen ber Univ. fehlt es nicht au folden, bie mit bem Befühle eines nicht felbft verfculbeten Dangels ibrer Bile bung auf die Studienjahre gurudbliden. Unter ben Urfachen, welche biefer, ben fegenereichen Ginflug ber Univ. auf bas Leben in Rirche und Staat fchwachenten Erscheinung jum Grunde liegen, wird besonders der Dlangel eines innigeren geistigen Berfehrs zwischen Lehrern und Errnenden hervorgehoben und allgemein als ein Uebel anerfannt, welches nicht nur auf bie wiffenfcaftl., fonbern auch auf bie fittl. Bilbung ber Jugenb nachtheilig einwirft. In biefer Ginficht bebauert man junachft bas Burudtreten einer afabem. Unterrichtsform, woburch ein folder Berfehr fonft bei faft allen Unterrichtegegenftanten vermittelt murbe.

Früher waren mit ben gufammenhangenben Bortragen bisputatorifche und fonservatorische Uebungen verbunden, in welchen fich bie Bluthe ber mabren Lebr und Bernfreiheit zeigte. Gegenwartig fieben ble Buborer mit ihren Lehrern zwar noch in benf. Lebrgegenftanben in nahrrer felbfithatiger Berbindung, wo bie Raim ber Gache Diefes nothwendig mit fich fubrt: die übrigen Dieziplinen werben der meiftene nur vorgetragen. Bei biefer Dethobe fonnen nur bie talentvolleren und wiffenschaftlich begeifterten unter ben Studirenden eine freie, wiffenschaft. Selbsthatigfeit gewinnen und bewahren; Die größere Babl verfinft unter bem bloffen Goren und Rachichreiben bee Geborten nur gu leicht in eine Baffivität, bie, indem fie es zu feiner forderlichen wiffenschaftl. Thatigfeit tommen lagt, gu gleich als eine Quelle fittlicher Berirrungen betrachtet werben muß. Diefe jungen Dianner find es, beren Bedürfniffe gunachft am nachbrudlichften auf ein naberes Berfehren mit ben Lehrern, auf eine Unterrichtsform hinweifen, wie fie fruber von ben besten Lehrern am eifrigsten geubt wurde. Aufgeschreckt burch bie bewerftehenben Staats. Eramina, nehmen fie namlich am Schluffe ihrer afabem. Laufbahr gu Roth: Eraminatorien und Repetitorien ihre Buflucht, bie aber, getrennt von ben aufammenbangenben Bortragen ber gafultate-Brof und ber rechten Triebfeber bes Lehrens und Lernens ermangelnb, feine Fruchte tragen tonnen. Dit vellen Rechte führen beshalb faft alle Fak. Rlage über biefe traurige Abirrung cines großen Theils ber akabem. Jugenb von ben Wegen einer grundlichen, wiffenschaftl. Bilbung, indem baburch auch bie treueften Bemuhungen von Lehrern, bem Bubli tum gegenüber, in ein wenig gunftiges Licht gestellt werben. Inch abgefeben ven bem Intereffe ber miffenich aftlichen Bilbung, welche bas Baterland ben Univ. anvertraut, fann es ben Faf. nicht gleichgultig fein, welche Urtheile fich im praf: tifchen Leben über ihre Lehrwirffamfeit bilben.

Im hinblist auf biefe, oft tief empfundenen Uebelftande, haben deter ein flugreiche und bedeutende Universitätslehrer schon vor Jahren auf die Rothwentige keit einer Wiederausnahme der früheren Unterrichtsform, soweit dieses ohne Beeint träcktigung der erfordert, ausammenhängenden Borträge und der in dem Besend univ. begründeten Lehrsreiheiten geschehen könne, ausmerksam gemacht. Ramenlich wies Friedrich August Wolf fraftig und treffend darauf hin, wieviel bester die Studien gedeihen wurden, wenn die Lehrer sich nur die Rühe geden wollten, den Lehrgegenstand in seinen Dauptmomenten mit ihren Juhorern and in dialogischer Weise frei zu besprechen und ihnen zugleich Gelegenheit zur Uebung in geordneter und beutlicher mundlicher Entwickelung der Gedanken zu geben. Andere machten auf die Bortheile ausmerkam, welche ein innigerer geistiger Berehr zwischen den Trägern der Wissenschaften und den jungen Mannern, die sie höhbere sittliche Ausbildung und Führung haben werde. Wie gern die Ingend ihrerseits sich mit herz und Sinn ausgezeichneten Rannern anschließt, und weichen ihrerseits sich mit herz und Sinn ausgezeichneten Rannern anschließt, und weichen

machtigen Ginfing biese auf Charafter und Gefinnung ju üben vermögen, bavon giebt es Beispiele, die jene Beschränfung des Verhältniffes zwischen Lehrer und Lernenben auf bloges Borlesen und Buhören boppelt bedauern laffen. Deshalb haben auch in der neuesten Beit mehrere ausgezeichnete Universitätslehrer und ans bere Manner, benen das Gedeihen und der Ruhm der Deutschen Univ. am Gerzen liegt, der vorgesehten Behörbe diesen Gegenstand wiederholt und bringend zur nas

heren Brufung empfohlen.

Ich habe baju um so bereitwilliger bie hand geboten, als ich feit bem Antritte meines Amtes von Anfang an, in fteter Bergegenwärtigung ber von Sr. Daj. bem Könige mir fund gegebenen erhabenen Absichten, für meine Bflicht geshalten babe, jede Gelegenheit wahrzunehmen, um die Univ., diese reichen und fiets frischen Duellen Deutscher Bildung, gegen falsche Auffassungen zu schügen. Bon dem Grundlage ausgehend, daß die Formen des Universitäteunterrichts, sosfern sie mit dem Besen freier wissenschaftl. Bildung überhaupt, und uamentlich mit der ganzen Eigenthumitickeit der Deutschen wissenschaftl. Bildung verkuupft sind, eine unantasbare Berechtigung in sich selbst haben, konnte ich meine Auswertsamfeit nur auf solche Beränderungen richten, welche in keiner Beise in jenen Kormen, wozu auch besonders die zusammenhängenden Borträge gehdren, zum Rachtheil gereichen.

Die querft erörtete Frage, ob bem Uebel nicht burch Ermeiterung ober perans berte Einrichtung ber vorhandenen praftischen und theoretischen Seminarien, ober burch Anftellung eigener Repetenten bei allen Fat. abgeholfen werben fonne, mußte nach forgfaitiger Erorterung aller Berhaltniffe verneint werben; bagegen führten bie Erfolge, welche bereits einzelne Lebrer burch einen freieren, fonversatorischen und repetitorischen Berfebr mit ihren Buhbrern in Beziehung auf ihre zusammenbangenben Bortrage erreicht hatten, ju bem Bunfche, bag folde Uebungen fo viel als möglich mit allen baju irgend geeigneten Bortragen verbunden werben mochsten. Diefe Biederaufnahme eines fonfervator, und repetitor. Bertehre ber Lehrer mit den Studirenden bei allen Berlefungen, wo fie im Laufe ber Beit abgefommen find, bangt aber mit ber Lehrfreiheit jebes einzelnen Universitatslehrers gu innig gusammen, ale bag fie auf bem Wege einer allgem. Borfchrift von Seisten ber auffehenben Behorbe bewirft werben fonnte. Denn abgesehen bavon, bag bie Schwierigfeiten, welche mit ber Abanberung gewohnter Lehrmethoben ftete verbunben find, fich nur burch freie Ueberzeugung und Anftrengung ber Lehrer felbft überwinden laffen, liegt es auch in ber Ratur ber wieber aufzunehmenden Uebungen felbft, baf fie nur gebeihen fonnen, wenn Lehrer und Lernenbe fich aus freiem Antriebe bagu vereinigen. 3ch habe baber an bie Berpflichtung ber Universitätelehrer gu bisputatorischen und eraminatorischen Bebungen, bie in ben Beftallungen berf. absichtlich fortwährend fefigehalten worben ift, nicht befon-bere erinnern wollen, fonbern es vorgezogen, ben angegeben 3wect auf bem Wege ber Berathung mit ben Univ. und ben einzelnen Faf. ju verfolgen. Die einges gangenen gablreichen Gutachten ftimmen bet aller Berichiebenheit ber Buniche und Anfichten im Gingelnen, in ber hauptfache, mit wenigen Ausnahmen, bennoch barin überein, bag neben ben jusammenhangenben Bortragen eine auf freie Geis ftesanregung berechnete bialogifche Form ber Mittheilung und ein badurch begrunbeter innigerer geiftiger Berfehr zwischen ben Univerfitatelehrern und ihren Bus borern ale mabres Beburfnig fuhlbar geworben fei. Gingelne Stimmen, welche in ber Burudfuhrung fonversatorischer und abnlicher Uebungen ben Anfang einer Umwandelung ber Univ. in retrograde Abrichtungsanstalten, Abstumpfung bes wiffenschaftl. Dentens, Berbumpfung ber Lehrer und Schuler und bergl. erbliden, verrathen ein ju tiefes Digverftanbnig, ale bag fie Beachtung finden fonnten. Defto forgfältigere Berudfichtigung glaubte ich bagegen ben in verschiebenen Gutachten hervorgehobenen Schwierigfeiten widmen ju muffen, welche ber Ausführung theils aus ber Ratur bes vorgetragenen Stoffe, theile aus ber Individualitat ber Dozenten, theils auch aus bem Beitauswande und einer ju großen Anjahl von Buhörern entgegentreten. Wenn ich auch der in anderen Gutachten geaußerten Anficht beitreten muß, daß es keinen Lehrgegenstand giebt, der nicht mittelft einer tonversator. Befprechung verbeutlicht und unverlierbarer gemacht werben fonnte, fo vertenne ich doch auch nicht, bag bagn in Abficht einzelner Lehrgegenftande eine Befchidlichfeit von Seite bee Lehrere gebort, Die man fich in fpateren Jahren nicht leicht mehr aneignen fann. Beniger Gewicht wird auf ben Ginmurf bes

Beifanswantes ju legen fein, ba tiefer burd ten Geminn in ter Sade reidich anfgewogen wirb. Dagegen wird bas hinternig einer ju großen Anjahl ren 320 hörern allertings ein besonteres Berfabren, weldes von jebem Lebrer nach ben Umftanben ju bemeffen ift, nothig machen.

Mit Rudfitt auf tie von mir eingezegenen Gutadten und in Hebereintimmung mit tem mefentliden Inbalte berfelben, nehme ich feinen Anfant, ber

Gaf. nunmebr Jolgentes ju erofinen:

1) Es wirt ten Zaf. und ben einzelnen Bebrern empfehlen, einem innigenen Berfehr mit ber flutirenten Jugend turt Berbintung repetiteriich-fenversateriichn Nebungen mit ben quiammenbangenten Bertragen als eine freie Angabe bint Lebrwirfsamfeit ins Auge zu faffen, intem fie einerseits felbft fich tiefe Unterrides ferm aneignen, andererfeits ibre Buberer bafür empfänglib zu machen suchen Nebergengt, tag baturet bas Leben auf ten Univ. nicht allein in wiffenichten fentern auch in fittlicher Beziehung einen beilfamen, ein allen Baterlantefrenzen traff fammtlite Universitätelebrer, befonders aber bie anerfannt bervertragenen unter ihnen, alle ihre Bestrebungen tabin richten werben, ten großen Iwed ein inneren freien Regeneration bes Universitätelebens zu erreiden.

2) Die tie Uebungen einzuritten unt mit ten gusammenbangenben Bernigen zu verbinden fint, tleibt um fo mehr bem Ermefien ber einzelnen Dezerter überlaffen, als nicht nur ber Steff eine Berficiebenheit ketingt, sontern auch tem Ginen tie rereiterische und tem einen tie rereiterische und reminaterische, tem Andern tie senreraterische gen mebr gusagen fann. Es wird nur ter allgem. Gruntsat seiften sein, taf ein bei biesen Uebungen auf Berteutlirtung und Purchtringung ber Sauptmement ter vergetragenen Wiffensaft abgeseben ift, und tag fie baber nicht unatkann von ben qusammenbangenten Berträgen flatifinten turfen, wenn fie ben keatigeitigten Erselg gemähren sellen. Indem so die gen. Uebungen bagu bienen ter wesent. Inhalt ber gusammenbangenten Berträge gum wahren Eigenbem ter Inhalt ber aus ammenbangenten Berträge gum wahren Eigenbem ter Schmälerung ber aus ben zusammenhängenden Verträgen entspringenten Erstelle weg.

3) Da tie beabiltigien Uebungen nur auf tem Beten ber achten mifen icafil. Echrs unt Bernfreiheit geteiben fonnen, se bleibt es auch tem freier Billen ter Studirenden uberlaffen, eb fie bie bargebetene Gelegenbeit, uten Gegenhant ber Berlefungen tiefer einzudringen, beunben ober auch einma angesangene Uebungen ferieben wellen eber nicht. Etlere und begattere Jürglinge werben selbst das schone Bant freier Liebe und Fügsamfeit frubren bester werkinfer welches zu allen Zeiten ten frechameren Theil ber Jugend mit Lebrern verkinfer tie ihr mit Beblwellen die hand reiten. Obwebl ich hierauf baupifächlie beffinung eines guten Erselges grunte, so finde ich bech auch sein Bedensen geset die in den meiften Gutack ten bestwertete Anwendung geeigneter Ausmunternunknittel, und din daber gang einerkanten, daß bei Berleibung afabemische wer anderere Benefigien auf die Zeugnise fleißiger Theilnahme au ben beabischenzun Uebungen Rückficht genemmen werde, so wie es sich benn auch von selbst verüllt daß selche Zeugnisse den Kandidaten bei ben Staatsbrüsungs-Kemmissen zu verleibung gereiten keinen bei ben Staatsbrüsungs-Kemmissen zu zu besonderer Empfehlung gereiten fennen.

4) Sowie es nach tem aufgeftellten Gruntlas freier Lebrwirffamteit lei Dogenten, tie entw. in tem Stoffe ihres Lebrgegenftantes, eter in ibrer 3mm tualität, ober auch in einer ju großen Anjahl von Jubbrern Schnierigleiten Erten, welte fie auch bei tom beiden Willen mit Glud nicht überwinten ju freinen glauben, überlaffen tleibt, tie gewünschten Uebungen auf basj. Mass ibribig. Ginriftung zu beschrien, welte jene hinterniffe betingen, so fann es beschners auch ben bejahrten Dozenten in feiner Beziehung zum Berwurfe gereiter wenn fie Betenfen tragen, fich auf eine ungewohnte Unterrichtsserm einzelafer. Unter ben bejahrten Dozenten finten fich nicht wenige Manner, welde burt 22 Liese ibrer gusammenhangenten wiffenschaftlifen Borträge und burch tie finlike Burbe ihrer Berson allein ichon, auch ehne revetiterische ober fonversater. Uebrugen, ben segenreicksten Einstellung auf bie afabem Jugend üben.

5) Im hinblid auf tas Eintringen vagen Raifennirens, welches bie unt be. wie in früheren Beiten, fo auch jest wieber ftattgefunden hat, ift in anerfennen werther fturforge für tie Aufrechthaltung guter Bucht und Sitte von mehrent

Seiten auf verschiedene Lehrgegenstände hingewiesen worden, über welche man unter den obwaltenden Umständen eine näher eingehende Konversation mit den Studirenden eher zu vermeiden, als herbeizusuhren haben möchte. 3ch fann, nach forgfältiger Erwägung der statgefundenen, im Ganzen nur von schwachen Rräften getragenen Abirrungen von den gediegenen Wegen der wisseuschaftl. Bildung, dieses Bedenken in seiner Allgemeinheit nicht theilen. Da die Manner, welchen ordentliche akadem. Lehrstühle anvertraut werden, in der Regel auf der höhe der wissenschaftl. Bildung stehen, und sittliche Würde und Geiftesgegenwart genug inder, um dem Ausbruche schlechter Gestunungen und verkehrter Ansichten mit under Erfolge zu begegnen, so glaube ich vielmehr, das Erdrerungen über religible und politische Gegenstände mit jungen Männer, die dem Staatssund Kirchenbienste nahe siehen, tagu bienen werden, die geistige und sittliche Gessundheit der akadem. Jugend zu pflegen und einzelne abirrende Gemüther wieder

auf ben rechten Beg gurudguleiten.

6) hinsichtlich ber Theilnahme der Privatdoz. an den einzusührenden Uebungen, ist das Bedenken erhoben worden, das dazu eine Beherrschung des Stoffs und eine Gewandheit der dialektischen Bewegung gehören, die man nur älteren geübten Dozenten zutrauen könne. So richtig diese Bemerkung im Allgem. ist, kann ich mich doch nicht dazu bewogen sinden, die angehenden akadem. Lehrer von der Gelegenheit auszuschließen, sich in einer Unterrichtsform zu üben, von welcher vorzugsweise für die Zukunft eine erfreuliche und erfolgreiche Belebung der Deutschen Univ. Studien zu-erwarten ist. Aus diesem Gesichtspunkte wünsche ich vielmehr, das die der Abei der Auswischen Univ. Studien zu-erwarten ist. Aus diesem Gesichtspunkte wünsche ich vielmehr, das die herr Fak. besondere Ausmerkanktig auf dies. Viriatdoz, lenken mögen, welche sich durch gewandte und zweckmäßige Handhabung konversachteicher Uebungen auszeichnen. Es versteht sich von selbst, das die Privatdoz, dei derartigen Versuchen, in Absicht der Art der Anwendung, welche sie von jenen Uebungen machen, der statutenmäßigen Beaufsichtigung der Fak, welcher sie angeshören, unterworsen bleiben. In den seltenen Fällen, wo ein einzelner Privatdozent sich mit eiteler Selbstgefälligkeit in ein falsches Treiben verirrt, sind die Bart. durch ihre Statuten mit hinlänglicher Austorität ausgerühet, um die Chre ihrer Korporation zu schähen und die Grenzen der Lehrsteiheit gegen Nißbrauch sicher Ausgerühet, zu stellen.

Indem ich somit diese wichtige Angelegenheit der Einsicht und dem Eifer der Fakultäten vertrauungsvoll anheim gebe, wunsche ich nichts angelegentlicher, als daß Liebe für bie akadem. Jugend, die einer tief in die Bohlfahrt des Baterlandes eingreisenden Bestimmung entgegengeführt wird, und wahres Juteresse für freie wissenschaftliche und sittliche Bildung aller Lehrer zu dem Streben vereinigen möge, sich den Dant des Baterlandes badurch zu verdienen, daß sie unseren Univ. einen neuen Aussichwung in Bissenschaft und Sitte geben. Um dazu von meiner Seite, so viel an mir ist, durch Beseitigung etwaiger hindernisse und durch Förderung gunstiger Ersolge nach haltig mitwirfen zu konnen, veranlasse ich die A. Fak., jeden Prof. und Brivatdozenten aufzusordern, am Schlusse des Semesters dem Dekan schristlich anzuzeigen, was von ihm durch Beranstaltung konversatorissicher ober ähnlicher dialogischer Uedungen, neben den zusammenhängenden Borträgen, für die wissenschaft! Ausbildung seiner Zuhörer versucht worden ist. Die h. Dekane haben sodann diese Anzeigen zu sammeln und dem ihrer Univ. vorges seiten Reg. Bevollm. so zeitig einzureichen, daß noch vor Ansang des nächsten Semesters von diesem über das Gesammt-Ergebnis an mich Ber. erstattet werdens dem fann.

(DR. 201. b. i. 33. 1844. S. 147.)

3) Studienplane.

Um ben Erfolg ber Studien zu fichern und zu verhuten, daß die Universitätszeit ungenust verfließe, wird die Absolvirung bestimmter Boilefungen als Bedingung ber Bulaffung zu den Staatsprufungen aufgestellt, 1)

<sup>1)</sup> Fur bie Juriften inebes. erklart auf Grund eines Juft. Min. R. v. 16. Nov. 1844 bas C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. S. Dec. 1844 an fammtliche außerorb. Reg Bevollm.:
bas von bem Ablauf bes Bintersemeftere 1844 an fein Rechtskanbibat zu ber

Reg. Bevollm. vorher anzuzeigen, und bie Genehmigung einzuholen. In die Fallen ift ber außerorb. Reg. Bevollm. autorifirt, eine provisorische Enchains zu ertheilen, beren Santton indes immer das Min. fich vorbebalt.

(Rody, II. S. 186.)

6) Insbesondere wegen nicht zu Stande gekommener Borlefunga. G. R. beff. Min. v. 12. Aug. 1826 an die R. Univers.

Das Diin. findet fich veranlaßt, hierdurch anquordnen, daß von jest ar ben einzureichenden halbiahrigen Berzeichniffen der gehaltenen und nicht gehink Borlefungen bei den lettern, wenn fie wegen Dangels an Buhörern nicht: Stande gefommen find, jedesmal bemerkt werden foll, wie viel Studiente fit: bem angefündigten Rollegio, es mag nun ein Publikum ober Privatum guie fein, gemelbet haben.

(Roth, II. S. 198.)

2) Anordnung einzelner Borlefungen und Uebungen

In den Univers. so wie in den Fak. Statuten ift der allgem. Gmi, sat aufgestellt, daß jeder Studirende mahrend seines Arienniums en il Univers. Gelegenheit finden muß, über alle Hauptdisziplinen seine Worlesungen zu hören, und zwar Borlesungen der ordentl. und aufer Prosessionen. In Volge davon hat das Min. nicht nur vielfach eine Borlesungen besonders angeordnet, sondern auch überhaupt Borschiffen Bathschläge über den afadem. Unterricht ertheilt. Die diesfälligen, wie bei Prüsung der eingesandten Lektionskataloge als Rüge von Mängen gangenen, Berfügungen, sind die nachstehend angeführten:

- a) Bur die theolog. Fakultat:
- a) R. v. 22. Marg 1816 (1, c. a.): baß Dogmatit in ben Salbjahre in bem Leftioneverzeichniffe ber theol. Val. fehlen burfe.
- β) R. v. 8. Sept. 1820 (1. a.): daß die allgem. und fpezielk kl trologie, so wie die Erklärung der hierzu geeigneten Griech. und be Rirchenväter in dem Kursus der theol. Fak. nicht fehlen dürfen. — war nach dem Monitum des Min. in Halle seit 2 Jahren nicht gieworden. (f. u. ε.)
- y) R. beff. Min. v. 16. Jan. 1822 an ben außerord. Reg.-Bonk zu Bonn:
- Die Einleitung in das Neue Teft., eine auch für ben fathel Iblogen unentbehrliche Borlefung, vermiffe ich ungern unter ber Lektionen ber lett theol. Fak. Diese Disziplin muß fünftig in jedem Jahre Einmal verzemserverben.

(Roch, II. S. 179.)

- d) R. beff. Min. v. 5. Febr. 1822 an ben außerorb. Reg.=Bent gu Ronigsberg:
- Die Exegefe sammtlicher Schriften bes Neuen Teft. muß jedesmilbem Beitraume von 1½, hochstens 2 Jahren vollendet werden, bamit alle Em rende ber Theologie Gelegenheit erhalten, binnen ber geb. Beit einen vollftanig Rursus in ber Eregefe bes Reuen Teft. machen zu konnen.

(Rod), II. S. 180.)

- ε) R. beff. Min. v. 2. Aug. 1824 an denfelben.
- 1) Für die Eregese bes Alten Teft. ist durch die Gine, von dem Bri. R. angefündigte Borlesung über ben Jesaias nicht genügend gesorgt, und kann er der dortigen theol. Fak. mit Grund gesordert werden, daß fie ihren Studinkle Gelegenheit verschaffe, dort in einem Zeitraume von etwa zwei Jahren einen restandigen Rursus des Alten Test. machen zu können. Auch vermißt das Rin. weter den von der theol. Fak. angekündigten Lektionen ungern eine Borlesung üke die christliche Moral, von welcher im lausenden Semester nur der theoretisk Theil ist angekündigt worden; die allgem. und spezielle Patrologie und die bie

im 2. Band von folden Blanen folgente

::: Plan bes afabem. Stubiums r Vorlefungen und Theilnahme 2. Oft. 1837. (S. 235.) Studienplan v. 3. Juni 1829. Aufnahme Seitens bes Erg: 1829. (S. 203.) ationplan fur bie Stubirenten ber . 3. 216.) Derfelbe enthalt zugleich ... ffenfchaftl. Inftitute, über 3mmatrifugigien, Abgang und Staatsprufungen. er jur. Faf. ju Bonn: Anleitung jum Stui Studienschema fur die Univ. ju Bonn, v.

gaf. ju Berlin: Stubienplan fur bie Debiginer auf 5. Aug 1827 (S. 201). arb. Fat. ju Bonn: Ueberficht einer Studienanordnung für Medigin auf ber Univ. ju Bonn v. 23. April 1835 (G. 245), 5 Defans v. Dft. 1837 vom Dlin. b. G., u. u. Dl. Aug. ge-

ins ber meb. Fat. ju Breslan: Anleitung fur bie Ctubirenten ber . ber Univ. ju Breslau ju einer zweckmäßigen Ordnung ihrer afabem. v. 1. Juli 1826. (S. 197.)

, Seitens ber meb. gaf. ju Salle: Stiftienplan fur bie Stubirenben ber in auf ber Univ. Salle v. 1. Jan. 1827. (C. 198.)
d) Fur bie Stubenten ber Philosophie:

a) Studienplan ber philof. Faf. auf ber Univ. Bonn v. 1. Oft. 1837. (8. 249.)

8) Stubienplan für die Studirenden der philos. Faf. der Univ. Salle v. 1831. (S. 208.)

2) Das E. R. v. 7. Febr. 1806 an die Landesuniv. gab eine Anleitung zum Tameralifischen Studium, und verlangte, daß banach jede Univ. einen "Stustenplan für angehende Kameraliften" entwerfen solle, aber nur als "guten Rath, da Uns nicht unbefannt ift, daß vieler Ursachen halber weber ben Lebrern, noch ben Bernenden genau vorgefdrieben werben fann, in welcher Folge biefe bie Rollegien boren, und jene biefelben lefen follen." (Roch, II. G. 173.)

- 4) Aflichten der Profefforen.

Diefelben beziehen fich theils auf bas Salten von Borlefungen, theils auf die Studienaufficht und Rontrolle bes Rollegienbefuchs. Sier ift nur von ten erftern bie Rebe. In Betreff ber lettern vergl. ten folg. Abfchn. a) Berpflichtung offentliche Borlefungen (Publica) ju halten. Diefelbe ift in den Univerf. und Bat. Statuten fomobl ben orb. ale auch Den außerord. Prof. auferlegt, und zwar entw. beiden fur jedes Semefter,

1) Das in ber vor. Rote angef G. R. v. 22. Juni 1827 bemerft, bag einer abern Berf. bes Din. gemäß ben Stubirenden ber Deb. bei ihrer Inspriftion Bebrudte Anleitung ju einer zwedmäßigen Ordnung ihrer Studien eingehan: it merbe.

von 21 Sgr. eingezogen, daß ber Univ. Sefretar mit ber Gingiehung tiefer Be-Brovifion von 10 Brog, bewilligt werbe. — Die zu erwartenbe Einnahme ift in Der Univ. Rechnung gehörigen Orts nachzuweisen, und bemnachft auch etatsmäßig machen. (Roch, II. S. 262.)

eigentliche Studienplane bagegen, welche ins Einzelne ben Umfang und Fortgang bes atabem. Rurfus regeln, find auf ben Preug. Univerf. nicht 3m Gegentheil erflarte ein R. bes Din. bes Inn. v. porgefchrieben. 25. April 1816 an die Univerf. ju Breslau in Bezug auf einen philofopbifchen Studienplan:

- Dag ben Studirenden eine Borfchrift zum planmäßigen Soren ber philol. Borlefungen nicht gegeben werben fann, werben bie Lehrer ber Bhilofophie felle einsehen. Auf ben Univ., wo das Studium der Philosophie am meiften geblick hat, ift dies auch nicht die Folge außerer 3mangemittel oder Borfchriften, fonden ber Bortrefflichkeit der Lehrer der Philosophie und des acht wiffenschaftl. Gelie ber beffern Debrgahl aller Brof. gewesen, Die, weit entfernt burch fabrifmal Abrichtung ber jungen Leute in ben Brotfachern um werthlofen Beifall und fond ben Berbienft zu wetteifern, Diefen vielmehr burch wiffenschaftliche Grundlichfeit ju gewinnen, und fo and burch ihren gemeinschaftlichen Ginfluß auf bie jungen Lute biese zu benj. allgem. Stubien, auf benen aller hohere Erfolg auch in ben gats tatestubien beruht, hinzuleiten gefucht haben. (Roch, II. S. 176.)

In der Folgezeit sind nun zwar Studienpläne mehrfach von einzelnen Fatultaten entworfen worden, aber nur ale Rathichlag fur bie Studienben, nicht als Gebot. 1) Gie werden bei ber Immatrifulation entweten gratis mitgetheilt, oder es wird bafur eine geringe Bebuhr eingezogen.2)

erften jurift. Brufung jugelaffen werben foll, welcher nicht afabemifche Borlefun: gen über nachfolgenbe Biffenfchaften gebort hat: 1) Logif; 2) Juriftifde Enem flopatie und Dethobologie; 3) Naturrecht (Rechte : Philosophie); 4) Gefdidte und Institutionen bes Rom. Rechte; 5) Panbeften; 6) Deutsche Rechtegeschichte: 7) Deut des Privatrecht; 8) Rirchenrecht; 9) Lebnrecht; 10) Enropaifdes Bolferrecht; 11) Deutsches Staaterecht; 12) Rriminalrecht; 13) Gerichtliche Medizin; 14) Breufisches Brivatrecht; 15) Gemeinen Civilprozeß; 16) Gemei: nen Rriminalprogeg.

Außerbem follen biej. Rechtstand., welche fich für ben Juftigbieuft in ben Rheinprov. ausbilben wollen, auch noch bie Borlefungen über bas in ber Rhein prov. jur Anwendung fommende Recht und Progegverfahren befucht haben.

Em. veranlaffe ich, biefe Berf. ber jur. Faf. mit ber Aufforperung mitgetheilen, fie vollftanbig gur Renntnig ber ihr angehörenben Stubirenben gu brine gen und bieselben babei zugleich in angemeffener Beife gn ermahmen, baf fe uber ben Befuch ber geb. Borlefungen nicht ihre allgem. wiffenschaftl. Bilbung vernachläffigen, und in jedem Semefter wenigftens eine philosophisch, biftoriide (M. Bl. b. i. B. 1845, S 305.) ober philologische Borlefung fleißig horen. (D. Bl. b. i. B. 1845. S 305.) Damit bie erforberlichen Borlesungen grundlich gehort werben konnen, if

bemnachft auch fur bas Univ. Stubium eine bestimmte Beitbauer, ein Triennium

(fur ben Mebiginer ein Quadriennium) vorgeschrieben.

1) Ein Gebot über die Einrichtung bes Studiums enthalt bas oben (2. b. y.) angef. C. R. v. 22. Juni 1826, indem es bie Bulaffung ju ben Borlefungen über tas vaterland. Recht von vorheriger Abfolvirung bestimmter anderer Rollegien abhan gig macht. — In abnlicher Weise schreibt ein C. R. bes Min. b. G., U. u. R. Ang. v. 22. Juni 1827 ben med. Jak. vor: "baß von jest an kein Stubirenber Medizin zu ben praktischen Kollegien, und namentlich zur praktischen Selkkbenußung ber klinischen Anstalt eher zugelassen werten soll, als bis er burch Berlegung ber Zeugnisse ber beir. Brof. wird bargethan haben, daß er bie erforbeil. Borlefungen über bie theoret. Grundwiffenschaften bereite gebort, und jur praltie fchen Ausübung ber Mebigin, Chirurgie ober Geburtebulfe fich geborig verbereitet hat (Roch, II. S. 199.)

2) So bestimmt bas R. bes Din. b. G., U. u. D. Ang. v. 12. Febr. 1836 an den außerord. Reg. Bevollm. ju Boun: "Eben fo ift bas Din. bamit einverftanben, bag von ben Studirenden - bie ber fathol. theol. Fat. nicht ausgenem: men - für jebes ihnen einzuhanbigenbe Gremplar bes Stubienplans eine Betuhr

In Roch's Univers. finden sich im 2. Band von folden Planen folgende abgebrudt:

a) Fur bie Theologen:

a) Seitens ber evang. theol. Fat. ju Bonn: Blan bes atabem. Stubiums ber evang. Theologie, in Bezug auf Benutung ber Borlefungen und Theilnahme

an ben Seminarubungen ber Univ. ju Bonn, v. 22. Oft. 1837. (G. 235.)

B) Seitens ber fathol. theol. Faf. ju Bonn: Studienplan v. 3. Juni 1829, vom Min. b. G., U. u. M. Aug., nach beifälliger Aufnahme Seitens bes Ergs bifchofe von Kolu, genehmigt burch R. v. 25. Marg 1829. (S. 203.)

- 7) Seitens ber theol. Fat. ju Salle: Studienplan für bie Studirenden ber Theologie auf ber Univ. Salle. B. 1832. (S. 216.) Derfelbe enthalt zugleich bie Borfdriften über die Seminare und wiffenfchaftl. Inflitute, über Immatrifu-
- lation, Aunahme der Borlesungen, Benefizien, Abgang und Staatsprufungen.
  b) Fur die Juristen: Seitens ber jur. Faf. zu Boun: Anleitung zum Stubium der Rechtswissenschaft, nebst Studienschema für die Univ. zu Bonn, v. 4. Dec. 1837. (G. 239.)
  c) Fur bie Debiginer:')

a) Seitens ber meb. Fat. ju Berlin: Studienplan für die Mediziner auf ber Univ. zu Berlin v. 3. Aug 1827 (S. 201).

6) Seitens ber meb. Fat. ju Bonn: Ueberficht einer Studienanordnung für bie Stubirenben ber Medigin auf ber Univ. zu Bonn v. 23. April 1835 (G. 245), laut Racbricht bee Defane v. Dft. 1837 vom Din. b. G., u. u. Dt. Ang. genehmigt.

r) Seitens ber meb. Fat. ju Breslau: Anleitung fur bie Ctubirenben ber Mebigin auf ber Univ. ju Breslau ju einer zwedmäßigen Orbnung ihrer afabem. Studien v. 1. Juli 1826. (G. 197.)

d) Seitens ber meb. Haf. ju Balle: Stirbienplan fur bie Stubirenben ber Mebigin auf ber Univ. Salle v. 1. Jan. 1827. (S. 198.)
d) Fur bie Stubenten ber Philosophie:

a) Studienplan ber philof. Faf. auf ber Univ. Bonn v. 1. Dft. 1837. 8) Studienplan fur bie Studirenden ber philos. Fat. ber Univ. Salle v. 1831. (S. 208.)

2) Das C. R. v. 7. Febr. 1806 an bie Lanbesuniv. gab eine Anleitung zum fameraliftischen Studium, und verlangte, baß banach febe Univ. einen "Stubienplan für angehende Kameraliften" entwerfen folle, aber nur als "guten Rath,
— ba Uns nicht unbefannt ift, daß vieler Ursachen halber weber ben Lebrern,
noch ben Lernenben genau rorgeschrieben werben fann, in welcher Folge biese bie Rollegien horen, und jene biefelben lefen follen."

(Roch, II. S. 173.)

4) Pflichten der Professoren.

Diefelben beziehen fich theils auf bas Salten von Borlefungen, theils auf die Studienaufficht und Rontrolle des Rollegienbesuchs. Sier ift nur von ben erftern die Rebe. In Betreff ber lettern vergl. ten folg. Abfchn.

a) Berbflichtung öffentliche Borlefungen (Publica) zu halten. Diefelbe ift in den Univerf. und Fat. Statuten sowohl den ord. als auch ben außerord. Brof. auferlegt, und zwar entw. beiden fur jedes Semefter,

1) Das in ber vor. Rote angef. G. R. v. 22. Juni 1827 bemerft, bag einer frühern Berf. bes Min. gemäß ben Studirenden ber Deb. bei ihrer Inspriftion eine gebrudte Anleitung ju einer zwedmäßigen Ordnung ihrer Studien eingehans

bigt werbe.

von 2½ Sgr. eingezogen, daß ber Univ. Sefretar mit ber Einziehung tiefer Ges buhren beauftragt, und daß bemf. für die damit verbundene Mühwaltung eine Brovision von 10 Broz. bewilligt werde. — Die zu erwartende Einnahme ift in ber Univ. Rechnung gehörigen Orte nachzuweisen, und bemnachft auch ctatemafig au machen. (Roch, II. G. 262.)

voer so, daß nur erstere in jedem Semester, letztere aber nur jahrlich ein Bublikum zu lesen haben. Das erstere ift in Bonn, das zweite in Berlin der Fall. (Bergl. ben VIII. Abschn. der ob. S. 425 ff. mitgeth. Berlinen Stat.) Insbes. sind hierüber ergangen:

a) R. bes Min. b. G., U. u. Met. Ang. (v. Altenftein) v. 24. Juli

1822 an ben außerord. Reg.-Bevollm. ju Berlin.

Die Brof. der übrigen Landesuniv. sind theils durch die Statuten ber bet. Fak., theils durch ihre Bestallungen verpflichtet, alle halbe Jahre über einen Imela der von ihnen zu lehrenden Wiffenschaften ein Rollegium innentgeltlich zu lese; sie kommen dieser Berpstichtung regelmäßig nach, und ihre öffentlichen Borlesungen werden, den halbjährlich eingereichten Listen zusolge, von den Grubirenden keise und zahlreich besucht. Sowohl wegen des Rugens, den die Studirenden ans eine öffentlichen Borlesung über einen zweckmäßig gewählten wiffenschaftl. Gegenstad ziehen können, als auch zur Bermeidung von Eremplistationen, muß ich fortwährend wünschen, daß dies ordentl. Prof., denen eine solche Berpstichtung noch nicht vermöge ihrer Bestallung auferlegt ist, aus freiem Antriede thun werden, was tie Brof. der übrigen Landesuniv., zum Theil unter weniger günstigen ökonomischen Berhällnissen, bestimmter Borschriften zu Volge, zu thun verpsichtet sind.

(Koch, II. S. 182.)

β) R. beff. Min. v. 13. Febr. 1830 an benfelben.

Der Reffer und Genat ber bief. Univ. hat in bem von Ihnen eingereichten Ber. v. 7. Nov. pr., unter Darftellung ber Rachtheile, welche bie offentlichen ober unentgeltlichen Borlefungen fur bie Studirenben baben, barauf anee tragen, bag bie Brof. von der Berpflichtung, folde Borlefungen gu halten, ent bunden werben mochten. Unter Bezugnahme auf die beefallfigen Untrage erbffnet bas Min. Ihnen hierdurch: 1) bag es bie amtliche Berpflichtnug ber orb. und außerord. Brof., halbiahrlich eine bffentliche Borlefung zu halten, nicht aufheben fann, ba vermoge ihrer Bestallungen biefe Berpflichtung einen wefentl. Theil ihres Berufe ausmacht, und es überhanpt nicht ifunlich ift, amtliche Berpflichtungen blos von ber Billfuhr ber betr. Individuen abhangig ju machen. Dagegen will bas Min. Die gratis angufunbigenden Borlefungen ber Privatbog. hierburch ber besondern Aufficht und Rontrolle ter betr. Fat. unterwerfen, fo baf jeber Brivate bogent von jest an gu jeber von ihm gratis angufundigenden Borlefung erft bie Buftimmung ber Sat. einholen foll. Sierbei bleibt indeffen ben Brivatbog., welchen die Juftimmung ber Fat. ju ben fragt. Vorlefungen verweigert wirb, ber Refurs an bas Min. unbenommen. 2) Bill bas Min. genehmigen, bag bie Bublifa nicht in ben Anmelbungsbogen verzeichnet, und nicht von ben Dozenten teftirt werben. hiervon follen jeboch alle biej. Falle ausgenommen fein, in wel: den bie Dog, felbft ans eigener Bewegung auf ben Bunfc ber betr. Stubirenben fich veranlagt feben, ben Befuch ber von ihnen gehaltenen Bublita gu teftiren. (Roch, II. S. 205.)

- b) Ueber die Brivatvorlefungen der Brof. bestimmen:
- α) bas R. v. 16. Jan. 1822. (f. o. S. 510.)
- Daß ber Brof. R., außer ber von ihm angefündigten öffentlichen Berlefung, nur Ein Privatfollegium, und zwar wochentlich nur in zwei Stunden zu
  lefen beabsichtigt, kann ich um fo weniger für genügend erachten, als von jedem
  ordentl. Brof. billiger Beise zu fordern ift, daß er, wie es auch von ben meiften
  in ber Regel geschieht, halbjährlich außer bem vorschriftsmäßigen Publito noch
  zwei Privatfollegia anfundige und halte.
  - β) das R. v. 2. Marz 1820. (f. o. S. 507.)
- Benn es gleich fehr ju billigen ift, bag jeber Brof. ber kath. theol. Fat. in jedem halben Jahre eine Borlefung grade in berj. theol. Disziplin ankundiget, mit welcher er fich vorzüglich beschäftigt hat, und für welche er befonders bernfen ift, so folgt boch hieraus nicht, daß er die übrigen theol. Disziplinen aus bem Kreise seiner Borlefungen ganzlich ausschließen durfe.
- c) Beber Dozent, welcher über eine ju einer andern Fat. gehorige Dieziplin lefen will, muß bie Genehmigung biefer gat. einholen. 3m

Welgerungsfall fieht ihm der Refurs an den Min. frei. So bestimmen Die Univerf. Statuten.

d) Schluß ber Borlefungen.

Die Pflicht, feine Borlefungen punttlich mit Beginn des Semesters anzusangen, versteht sich von felbst, und ist in einzelnen Univers.- Statuten noch ausdrücklich ausgesprochen, z. B. für Bonn. Bas tagegen den Schluß der Rollegien anlangt, so hat sich von jeher die Neigung gezeigt, denselben von der Durchsührung des Gegenstandes mehr als von der vorgeschriebenen Dauer des Semesters abhängig zu machen. Dies hat mehrsache Verfügungen gegen das zu frühe Schließen der akadem. Borträge, so wie über das zu diesem Behuse übliche Dupliren ders. und über die Beurlaubung der Dozenten vor Ablauf des Semesters (f. o. S. 499 sub 4.) hervorgerusen.

α) C. R. bes Min. t. G., U. u. Meb. Ang. v. 28. Juni 1825 an

bie außerord. Reg.=Bevollm. bei ten Univerf.

Es find Falle vorgesommen, daß Univ. Dozenten, welche wegen zu erbittenden Urlaubs ihre Borlesungen früher, als gesehlich gestattet ift, zu beendigen wünschen, mit dem diessälligen Gesuche erft kurz vor der Zeit, wenn sie zu schließen gedensen, sich an das Min. gewendet, und zugleich angezeigt haben, daß sie bereits seit längerer Zeit mit Rücksicht auf den zeitigern Schluß die Zahl ihrer Borlesungen vermehrt hatten. Sie haben mithin unstatthafter Beise eine Bewilligung voraus, gesett, die sie erft zu erwarten hatten. — Damit dergl. Unregelmäßigseiten nicht weiter vorfallen, wird hierdurch sesseh, daß fünstig alle Dozenten, welche im Laufe eines Semesters einen Urlaub, oder die Genehmigung zum früheren Schlusse ihrer Borlesungen zu erhalten wünschen, ihr Gesuch schon vor dem Ansanze der Kollegien hier dem Min. anzubringen, und dessen schlusse abzt der Kollegien hier dem Min. anzubringen, und dessen Stunden vermehren. — Für diej. Fälle jedoch, wo unvorherzesesehene Umstände einen Urlaub wünschenswerth oder nothig machen, sind diese dem Min. in gehöriger Art näher anzuzeigen und nachzuweisen; Ew. aber soll es überlassen bleiben, alebann vorläusig und bis zum Eingange der Urlaubsdewilligung die Erlaubniß zum Dupliren der Borlesungen ertheilen zu dürsen. — Ew. werden hierdurch beauftragt, diese Bestimmung zur Kenntniß der Univ. zu bringen, und jugleich dahin zu wirsen, daß, ehe die Urslaubsgesuche der einzelnnen Doz. eingereicht werden, in jeder Fat. darüber unter den der, angehörenden Doz. eingereicht werden, in jeder Fat. darüber unter den der, angehörenden Doz. eingereicht werden, in jeder Hat. daßalveiel Borlesungen früher als zur geschlichen Zeit ausfallen, und daburch die Absicht der Allerh. Ortes angeordneten Bestimmungen sier die Dauer der Festien verteilt

(Roch, II. S. 15.)

6) R. deff. Min. v. 9. April 1828 an den außerord. Reg.-Bevollm.

gu Berlin.

Um bem ju fruhen Schliegen ber Borlesungen auf ber hiefigen Univ. mah: rend bes Commerfemeftere vorzubeugen, fcheint es bem Din. rathlich, bag nach bem Borfchlage in Ihrem besfallfigen Ber. v. 20. Febr. b. 3. ber geitige Rettor aufgeforbert werbe, noch vor dem Anfang ber Borlefungen bes Commerfemeftere ein Cirfular an fammtliche Dozenten ju erlaffen, auf welches fich jeber ju erflaren hat, ob er bas Din. um Ertheilung eines Urlaube vor Anfang ber Ferien gu erfuchen beabfichtigt, und bis zu welchem Termine er jebe feiner Borlefungen binanszuführen gebenft. Das Din. veranlagt Sie, hiernach bas Erforberliche an ben zeitigen Rektor zu verfügen, und bemf. zugleich zu eröffnen, bag nur bief. Doz. auf Ertheilung eines Urlaubs vor Anfang ber Ferien zu hoffen haben, welche benf. vor bem Anfange ber Sommervorlefungen nachluchen werben. Mit ber obigen Daagregel tann gang füglich auch bie verbunden werben, daß fammtliche Fat. noch vor bem Anfange ber Sommervorlefungen nachfuchen werben. Dit ber obigen Daagregel fann gang füglich auch bie verbunden werben, bag fammtliche gat. noch vor bem Anfange ber Sommervorlefungen jufammentreten, und ihre Mitglie-ber veranlaffen, fich fur bie gefehmäßige Dauer ber hauptvorlefungen verantworts lich zu machen, und fich barüber gegenseitig zu verftanbigen. Endlich will bas Bin. auch hierburch festfeten, bag jeber Dogent, ber burch gultige Urfachen befonbere fruh ju ichließen, und beehalb Urlaub vor bem Anfange ber Ferien nachjus

fuchen fich veranlagt feben follte, bies vor bem Anfange ber Borlefungen mittelf bes ichwargen Brettes öffentlich ben Studirenden befannt ju machen von jest an verpflichtet fein foll.

(Rod), II. S. 16.)

y) Das R. beff. Min. v. 14. Mai 1828 an den außerordenil Reg.

Bevollm. ju Salle bestimmt:

2) 3ft bie bereits bestehenbe Borfdrift, bag fein Dog. ohne Benehmignig bes Min. feine Borlefungen fruher ale 8 Tage por bem feftgefesten Schlufternite beenbigen burfe, ftreng ju befolgen. Bu bem 3mede hat jeber Dog. am Schlafte bes Semeftere eine pflichtmäßige Anzeige bes Schlußtages ben außererb. Reg. Bevollm. einzureichen, welche in bem bas lette Biertelf. betr. Disziplinarber. jeber geit auch hierüber eine genaue Anzeige aufnehmen werben. (Roch, II. G. 202. Auch ber Univ. Bonn zugefertigt burch R. v. 26. Juni 1828.)

d) Das R. deff. Din. v. 27. Febr. 1834 an ben außerord. Reg. Bevollm. ju Bonn fordert wiederholt: baf die Borlefungen nicht vor 26. lauf ber gefetl. Frift gefchloffen werden. (Roch, II. G. 233.)

e) G. R. bes Din. ter G., U. u. Deb. Ang. (v. Altenftein) v.

20. Juni 1834 an die Reft. und Senate fammtlicher Univerf.

Das Min. hat Gelegenheit gehabt ju bemerfen, bag bie bon mehreren Brof. ber bieffeiligen Univ. fur bas lette Binterfemefter angefunbigten Borlefungen wieberum por ber gefetl. Beit gefchloffen worben. Durch foldes ju frubes Schliegen ber Borlefungen entftehen nicht nur fur ben Unterricht, fonbern auch fur bie Die giplin auf ben Univ. viele und wefentl. Rachtheile, fo bag es bringend nothwendig wird, biefem gefeswidrigen und fchon oft gerügten Berfahren einiger Prof. mit wirtsamen Maagregeln entgegen ju treten. Die Schwierigfeiten, welche fic ber Aufrechthaltung ber Borfdriften, betr. ben Anfang und Schluß ber halbjabrigen Borlefungen, entgegenstellen, find bem Din. nicht unbefannt; auch entgeht es bemf. nicht, wie vielfach fich die Burgeln Diefes halbjabrlich wiederfehrenten Uebels fowohl in die Eigenthumlichfeiten biefes Univ. Lehrwefens, als in Die perfonl. Berhaltniffe ber Stubirenben erftreden. Wenn in Folge nachgefuchter It laubereifen Sauptfollegia vor bem gefehl. Termin gefchloffen werben, fo pflegen baburch bie Borfale ber guructbleibenben Brof. und Dog. gu verbben. Das Rin. hat baber feine Anficht ichon fruber babin ausgesprochen, bag es rathlicher fein wirb, ben Urlaub auf bas gange Gemefter auszubehnen, ale auf bie letten De nate beff. ju beschranten, und ift, um ben Bang bes halbjahr. Rurfus nugefitt gu erhalten, in erforberl. Fallen geneigter, fur bas gange halbe Sahr ben Urlaub au ertheilen, ale eine Abturgung ber Borlefungen und einen gu fruhen Schlaf gu gestatten. Das Din. wird bei eingehenben Urlaubegefuchen biefen Gefichts puntt mehr und mehr im Auge behalten, und verspricht in Diefer Begiehung bem 5. Refter und Senat feine thatige Mitwirfung. 3m Uebrigen giebt bas Din ber hoffnung Raum, bag bie Entfernung bes gerügten Uebels von ben bieffeitigen Univ. auch ohne Anwendung von Strafmitteln, ju welchen fich bas Din. aus nabe liegenben Grunben nur im außerften Falle entschließen mochte, wenigftens im Be fentl. gelingen wird, wenn ber O. Reftor und Cenat, wie es bie Berantwortliche feit ber gesammten Univ. und jeder Fai. inebef. fur ben orbentl. Fortgang ber Borlefungen mit fich bringt, die Aufrechthaltung ber ben Schlug ber halbiabel. Borlefungen betr. gefehl. Borfdrift auf jebe zwedbienliche Beife gu bewirfen, ernftlich bemubt ift.

(M. XIX. S. 399.)

5) Roch im 3. 1854 hat eine generelle Bestimmung bes Din. b. G., 11. u. Deb. Ung. eingescharft, bag mit befonderer Strenge barauf gesehen werden folle, bag an den Univerf. der Schlug ber Rollegia fur bas Sommerfemefter von feinem der Dog. vor bem 15. Aug. jeben Jahres gefchebe. (Nat. Beit. 1854. Nr. 340.)

η) Ueber bas Dupliren ber Borlefungen enthalten bie Univerf. Statuten die allgem. Borfchrift: tag bagu nur vafante Stunden genommen werden durfen, b. h. folche, in denen weder in der betreff., noch in ter

philof. Fat. Borlefungen Statt finden.

e) Rollifionen in Unsehung der Borlefungen.

a) 3wifden Publicis und Privatis über benfelben Gegenftand. Glub Brivatbogenten betheiligt, fo gelten Die Borfdriften sub 5. Ueber berartige Rolliftonen zwischen Brofefforen erging bas R. des Din. Des 3nn. v. 6. Juli 1816 an bas Ruratorium ju Breslau:

Dem Anratorium wird auf ben Ber. v. 29. v. Dr. eröffnet, bag bas unterg. Din. wohl die von ben Prof. ber meb. Fat. in Antrag gebrachte Einrichtung, welcher zufolge ein und baff. Kollegium in bem namlichen Semefter nicht zugleich privatim und auch publice gelefen werben foll, ale ein, jeboch nur biej., welche es unterzeichnet haben, nicht auch die prof. extraord. und die Brivatbog. binbenbes Uebereinkommen ber Fakultutsmitglieder genehmigen fann, fo lange fie als ein foldes besteht. Gegen ihre Bermandlung in eine ftatutarifche Ginrichtung aber fpreden erhebliche Grunde, um berentwillen bas Din. ben Antrag barauf ablebe nen muß.

(Rod), II. S. 177.)

8) In Betreff ber Beit. Bieruber bestimmte bei Belegenheit eines Spezialfalles das R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. (v. Altenftein) v. 28. Febr. 1839 an ben außerort. Reg.=Bevollm. gu Bonn:

Da jeber Brof. bas Recht bat, bie Tageszeit für bie von ibm ju haltenben Borlefungen frei ju mablen, fo fann ber Rolliffon, in welche ber N. mit mehreren feiner Rollegen in Sinficht der fur feine Borlefungen gewählten Stunde gerathen ift, nicht füglich von bem Din, mittelft Berf. abgeholfen werben. Bielmehr ning bas Din. lebiglich bem Brof. N. überlaffen, fich bei ben Berathungen, tie in ber bort. philof. Sat. in Beir. ber angutunbigenben Borlefungen und ber fur biefelben angufegenben Tageszeit halbiabrlich ftattfinben, mit ben beir. Brof. in ber fragt. Beziehung gu einigen.

(M. XXIII. S. 103.)

7) In Betreff ber Auditorien. 1) Die Borlesungen, mit Ausnahme ber Privatissima, follen nach ben Univers .- Statuten in den Auditorien ber Univerf .- Gebaute gehalten werben, und bei ber Auswahl die ordentl. Brof. ben außerord. und biefe ben Brivatdoz. vorgeben. Mit Bezug hierauf beftimmen:

aa) R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 18. Sept. 1820 an

Die Univerf. ju Berlin.

Um über ben Gebrauch ber Anbitorien gu jeber Beit eine Neberficht gu erlangen, wird ber von bem R. außerord, Reg. Bevollin. vorgeschlagene Ausweg ge-nehmigt, bag in bem Sprachzimmer ein Buch niedergelegt werbe, in welchem jeder Dog, ben Anfang und bas Ende feiner Borlefungen, mit Angabe bes gu gebrauchenben Aubitorit, aufzuzeichnen hat. Bon benj. Dog., bie bas Sprachzimmer nicht befuchen, find biefe Angeigen bem Quafter ju überfenben, und von biefem am Abend beff. Tage in bas Buch einzutragen.

(Roch, II. S. 262.)

88) R. beff. Min. vom 13. Nov. 1838 an den außerord. Reg. = Bevollm. ju Ronigeberg, welches ablehnte:

"im Allgem. auszusprechen, bag ben Dirigenten und Beamten ber bort. Univ. Inftitute gwar ein vorzugliches Recht auf Benutung ber in benf. eingerichteten Auditorien zustehe, daß folche aber auch unter zu bestimmenden Modalitäten Anbern, namentlich auch Privatbogenten, jugeftanden werben fonne, indem ein folder Anefpruch nur Bratenfionen und Reibungen hervorrufen, und ben geregelten Gang ber Inftitutebireftionen hinbern marbe."

Mur gegen unbegrunbete Beschranfungen werbe einzuschreiten, und ber mog-lichft freie Gebrauch ber Inftitute berguftellen fein.

(Roch, II. S. 554.)

<sup>1)</sup> Ueber bie Blate ber Stubenten f. ben folg. Abichn.

- f) Sout bee geiftigen Eigenthums ber Dozenten in Anfebung ibrer Borlefungen: G. v. 11. Juni 1837:
- Bas bem Nachbrud gleich ju achten.) Dem Rachbrud wir gleich geachtet, und ift baber ebenfalls verboten, ber ohne Genehmigung bes Auter ober feiner Rechtenachfolger bewirfte Abbrud a) von Danuffripten aller Art, b) von nachgeschriebenen Predigten und mundlichen Lehrvortragen, gleichviel ob bie felben unter bem mahren Ramen bes Autore herausgegeben werben, ober nicht. -Diefer Genehmigung bedarf auch ber rechtmäßige Befiger eines Manuftripts con einer Abichrift beff. (Lit. a.) ingl. nachgeschriebener Prebigten ober Lebrvortrige (Lit. b.).

(**6**. **8**. 1837. **8**. 165.)

Dazu:

Gutachten bes Geb. Ober Trib. v. 13. Febr. 1844:

bag bas G. v. 11. Juni 1837 gur Anwendung ber in bemf. vorgefdriebenn Strafen, fowohl beim Rachbrud felbit, ale auch bei einem, bemf. nach S. 3. gleich an achtenben Abbrude nachgeschriebener munblicher Lehrvortrage, eine eigennütige Abficht nicht erforbert.

(Min. Bl. b. i. B. 1844. S. 84.)

5) Befchrankungen ber Brivatbogenten.

Statutengemäß find die Brivatbog. auf Diej. Disziplinen eingeschrint, für welche fpeziell fle fich habilitirt haben, 1) und Anfchlage gu ihren Borfür welche speziell ste sich pavititet gaven, -) und anzungt zu ihren lefungen am schwarzen Brett sollen mit bem vidi bes Dekans versehen sein. 2) Im Uebrigen gelten auch für fie die oben aub 4. c.— f. aufgessührten Borschriften. Daneben ist aber Volgendes bestimmt:

a) In Betreff ber Publica. Das die Brivatdog, keine Berpflichtung ihrer

baben, publice zu lefen, fprechen bie Statuten aus. In Anfebung ibrer

Berechtigung bagu entscheibet:

a) bas R. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 2. Abril 1882 an

ben außerord. Reg.=Bevollm. ju Salle:

Das Din. fann es nicht genehmigen, bag ju Folge bes von Em. unterm 19. p. D. erftatteten Ber. ber Brivatbog, R. bei ber bortigen Univ. im bevorfiebenben Semefter, fatt ber von ihm angefunbigten, und von bem Rin. bereits gebilligten Brivatvorlesungen, jest über die Institutionen bes Rom. Rechts und zwar gratis lefen will. Bielmehr muß es bei ben früher von ihm angefundigten Bortefungen fein Bewenben behalten. — Bugleich will bas Min. für alle Fat. ber bortigen Univ. hierburch anordnen, bag tein Brivatbog, neben einem orb. ober außererb. Brof. ein Rollegium gratis anfundigen foll, welches bie lettern peivatim an hab ten gebenfen.

(Roch, II. S. 11.) Der am Schluffe bee porftebenben R. ausgefprochene Grundfat war bereit in ben R. beff. Din. v. 16. Juni und 12. Nov. 1830 an ben außerorb. Reg. Bewollm. ju Berlin in Betreff und auf Antrag ber bortigen meb. Faf. in gleicher Beise aufgestellt. (Roch, II. S. 10, 11.) Allgemein für alle Fat. ju Berlin wurde er wieberholt burch R. beff. Min. v. 7. Nov. 1832 an benf.

(Rod), II. S. 216.)

8) Einer besondern Genehmigung der Fakultat wurden in Berlin bie

1) In Bonn ift eine ftufenweise Bulaffung ber Brivatbog. ju ben Borlefungen eingeführt.

<sup>2)</sup> So bestimmen bie Berliner Faf. Stat. - Andere inebef. von ber bor: tigen meb. Fat. beantragte Ginfdranfungen, wie g. B. Beglaffung ber Rollegien ber über eine bestimmte Bahl vorhandenen Brivatbogenten aus bem Leftionefatalog. Befdranfung ber Brivatbog, in ben erften 2 3. auf privata 2c., wurden burd bie sub a. a. angef. R. v. 16. Juni und 12. Dov. 1830 gurudgewiefen. Ueber bie Befchrantung auf Repetitorien in Bonn f. o. 6. 494 sab 3.

Publica ber Privatbozenten unterworfen burch bas oben (4, a. 3.) angef. R. v. 13. Febr. 1830.

- b) Eine Verpflichtung, überhaupt zu lesen, ist ben Brivatog. infofern auferlegt, als bemi., welcher zwei Semester hindurch keine Borlesung ankundigt, hie venia legendi bis auf neuen Antrag suspendirt wird. Bgl. S. 51. der ob. S. 490 Note 1 mitgeth. Fak. Stat. Nach den für die med. Fak. ergangenen Vorschriften kann sogar in diesem Falle Verlust der venia leg. eintreten: Vergl. das sud c. a. folgende R. v. 16. Juni 1833. In dem oben (a. a.) angef. R. v. 16. Juni 1830 war dagegen bestimmt:
- Ad 5. genehmigt bas Din., bag ein Brivatbog., welcher zwei Jahre bins burch nicht gelefen hat, eo ipso als ausgeschleben betrachtet werbe.
- c) Rabere Borfchriften über bie Borlefungen ber Brivatbog. in ber meb. Faf. qu Berlin ertheilte:
  - a) R. bes Min. b. G., U. u. Met. Ang. v. 16. Juni 1833.
- Was die übrigen Borschläge betrifft, so sest das Min. hierdurch Folgen: bes feft: Ad 2. Jeder Privatbog. icheibet aus ber Bahl berf. aus, wenn er ein 3ahr lang fein Rollegium gelefen hat, ausgenommen, wenn er hieran burch Rrantbeit, wiffenschaftliche Reifen ober von Seiten ber Reg. erhaltene außerorbentliche Auftrage verhindert worden ift. - Ad 4. Rein Brivatbog. barf einem Buborer Die Erlaubniß ertheilen, feine Graties und Privat-Borlefungen gu besuchen, welcher nicht burch Befdeinigung barthut, bag er fich bei bem Queffor zu bem Rollegium gemebet hat. Ausgenommen hiervon find nur die Eleven bes R. Friedrich Dils helme-Institute und ber R. meb. chirurg. Afabemie für bas Militair. — Ad 6. Borlefungen über Sauptboftrinen, welche von ordentl. Profefforen gelefen werben, burfen Brivatbogenten nur unter folgenben Bebingungen lefen: a) nur privatim und unter genauer Kontrolle, nach ben bei bem Quaftor eingegangenen Melbungen ber wirflich bezahlenden Buhorer. Bestimmungen über bie erforberliche Bahl ber Sonorar gablenden Buborer bleiben ber fat. überlaffen; b) nur zu bemf. Bruis, um welchen ber ordentl. Brof. baff. Rollegium lieft, und in nicht weniger Stuns ben wochentlich, als biefer. — Ad 7. Das Ablefen ber Gefte anderer Lehrer ift ben Brivatbog. nur bei ben Eraminatorien und Repetitorien, wo es fich übrigens von felbft verfteht, außerbem aber gar nicht geftattet. In Fallen, wo ein Brivat-Dogent fich ber Defte eines anbern Lehrers mit beffen Buftimmung als Grundlage an freien Bortragen bedienen will, foll ihm nicht geftattet fein, folches im Lettions: verzeichniffe ober am ichwarzen Brette angufundigen.

(Rod), IL G. 12.)

- 8) R. beff. Min. v. 24. Nov. 1853:
- Alle Anfündigungen von Brivatbozenten, betr. Privat Institute, klinische Inftitute, praktische Uebungen an Kranken ober Leichen, Borführung von Kranken n. bgl. find kunftig weber in bem halbjährigen Lektionsverzeichnisse bieser Univ., noch in den unter der Autorität der med. Fak. geschehenden Anschlägen am schwarzen Brette zuzulassen; auch etwaige Testate von Brivatdoz. über dergl. Lebungen Beshuss der Zulassung zu den med. Promotionsprüsungen, nicht weiter zu berücksichtigen. Die mit dem K. Charité Krankenhause in Berbindung stehenden Winischen Institute, deren Leitung Privatdozenten übertragen ist, oder in Zukunst übertragen werden konnte, sind von diesen Maaßregeln ausgenommen. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 591. Dazu wird spater berichtet: Fakultät und Min. hätten sich dahin ausges sprochen, daß dem R. keine Absicht zu Grunde liege, der Lehrsreiheit Schranken zu sesen. Nat. Zeit. 1854. Nr. 91.)
- 7) Anschläge ber Brivatdog, ber Med. über medicina forensis hat neuerdings die jurift. Fat. in Berlin von ihrem schwarzen Brett zurudge-wiesen, weil sie nicht babin gehörten, ben gleichen Auschlag eines Brof. ord. ber Med. aber zugelaffen, weil dieser nicht einsach zurudgewiesen wer-ben konne. (Rat. Zeit. 1854. Nr. 511.)
  - d) Ueber Borlefungen von Privatdozenten ber philof. Fat. in theol,

Fachern beftimmte ein R. bes Din. b. G., 11. u. Deb. Aing. v. 22. Juni 1827 an ten außerort. Reg.=Bevollm. ju Salle:

bag von jest an fein Privatbog, ber bortigen philos. Faf. eine exegetifche Ber: lefung über bas A. und R. Teft., über bie Ginleitung in baff. und über Rirden gefdichte anfundigen und halten foll, ohne vorher die besfallfige Genehmigung bet Din. burch Sie nachgefucht und erhalten zu haben.

(Rod), 11. S. 200.)

e) hinfichtlich der Benutung ter Univers. Bibliothet genehmigt bas R. beff. Din. v. 14. Mary 1838 an ben außerord. Reg. Bevollm. ju Roniasberg:

baf ben Privatbog, ber bort. Univ., welche nicht etwa burch andere and Berhaltniffe ju ben Berfonen geboren, benen nach bem Regl. fur bie bort. R. -Bibliothet v. 17. Dft. 1822 Abichn. V. S. 6. bie felbitftanbige Benutung berf. gufteht, folde mit ber Ginfd rantung gemahrt werbe, bag fie felbft nicht berechtigt fein follen, bie im S. 11. bezeichnete Burgfchaft fur andere nicht berechtigte Ber fonen und Studirenden gu leiften, und baf fle bei Benugung ber Bibliothef in Rollifionefallen ben Brof. auf bestimmte nachfteben muffen.

(Roch, II. S. 14.)

## Afabemifche Inftitute und Cammlungen. 1)

1) Arten und Benutung berfelben.

Bergl. Die im 2. Rap. bes 1. Abschn. bei ben einzelnen Univerf. sub Dr. 5. gegebenen Rachweifungen und die babei angef. Regl. und Inftruttionen, fo mie ten VII. Abschnitt ber ob. S. 425 mitgeth. Univerf.- Statuten und ob. S. 525 bas R. v. 13. Nov. 1839.

2) Inventarifation und Rechnungeführung.

a) Unlegung und Führung ber Inventarien.

a) R. Des Din. D. G., U. u. Med. Ang. v. 24. Oft. 1824 an ten

Univerf. Rangler ju Greifsmald:

Die Direftoren ber Rabinette ac. find Bermahrer frember Sachen. Bie bei ben Renbanten von Raffen finden bie Borfdriften bes A. E. R. Th. I. Zit. XIV. S. 135. sq. analog auf fie Anwendung. Sie haben bie Berpflichtung, von ihrer Bermaltung Rechenschaft abzulegen, welche in boppelter Art bewirkt wirb: I. burd

Rechnungelegung, II. burch Revifionen.

I. Die Rechnungelegung ift zwiefach, namlich: 1) über Gelb, 2) über Naturalien. Diefe wird jahrlich einguforbern fein, und fommt babei Folgenbes in Betracht. A. Ginnahme. a) Beftanb. Es ift burchaus nothwendig, überall auszumitteln und barauf zu halten, bag, mo Grundinventarien fehlen, folde fofort angelegt werben. Bei ber erften Unlegung muß bie Richtigfeit bes Inventarii Durch einen Dritten, bei ben Universitate Inftituten gu Greifewalb am gwedmafigften burch Em. atteftirt werben. b) Bugang. Der Jugang muß burch Ginmeinung auf bie Gelbrechnung belegt werben. — In Betreff ber extraorbinairen Einnahmen, Schenfungen, bie nicht burch bie Gelbrechnung laufen, muß baburch Rentrole eingeführt werben, bag von Annahme ber Schenfungen Em. Angeige gemacht, und eine Ginnahmeorber ertrabirt wirb. - B. Ausgabe. a) Berfauf. And hier muß genau auf bie Ginnahme ber Belbrechnungen Bezug genommen werben. b) Defette fonnen nicht ohne Weiteres in Abgang gestellt werben, fonbern muffen vorher motivirt und Ausgabeordere bagu extrahirt werben. - C. Der Rechnunge: abichluß muß ben fur bie nachfte Rechnung bleibenben Beftanb bes Inventarn nadweifen.

<sup>1)</sup> Unter bie afabem. Inftitute ift auch ber afabem. Gottesbienft gu gafe len, in Betreff beffen in neuerer Beit in Breslau Streit entftanben ift: ob er unter bem Ruratorium ober unter ber Beiftlichfeit ftebe. (Rat. Beit. 1853. Rr. 466.) Ueber bie Bflichten ber Stubenten ber Theologie in biefer Begiebung veral. Im folg. Abschn.

Revisionen. Die Revifton ber Rabinette zc. fann nicht von bem Dis reftor allein porgenommen werben, fondern von einem Dritten. Es wird genugen, wenn eine Generalrevifion nur etwa alle funf Jahre erfolgt, wogegen alle Jahre eine theilweife Revifion einzelner Abtheilungen füglich wird Statt finden konnen. Ueber Die gefchebenen Revifionen muffen ben Dir. Attefte ausgestellt werben, welche ben Rechnungen beigufügen finb.

(Rod), II. S. 547.)

- 8) Fur Bonn hat ber bort. außerord. Reg. Bevollm. unterm 23. Mai 1820 eine Inftr. gur Unlegung der Inventarien erlaffen, und bemnachft eine Reihe von Formularen bagu aufgestellt, welche burch R. bes Din. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 31. Jan. 1824 für zweitmäßig erflart murben. (Roch, II. S. 540 fig.)
- b) Beifügung ber Inventarien ober Bu- und Abgangeliften ju ben Sabreerechnungen.

a) Das G. R. ber Oberrechnungstammer v. 27. Jan. 1826 bestimmt mit Bezug auf S. 20. ber Inftr. v. 18. Dec. 1824:

1) Bur Berminberung ber Schreiberei, und jur Erleichterung fur bie Reche nungeführer follen von jest ab, ber Regel nach, weber bie über bie Dienft- und Raffen : Utenfillen und Gerathichaften, einschließlich ber ju ben erftern etwa gebos renden Bucher und gandfarten ju führenden Inventarien felbft, noch bie Ab: und Bugangenachweisungen ben Rechnungen beigefügt werben, und bleibt beren Ginfors berung nur für einzelne Falle vorbehalten, mo fich bei Revision ber Rechnungen befonbere Beranlaffung bazu finden follte. Dagegen muß

2) nicht nur bei ben Rechnungen berj. Raffen, welche bie Berwendung ber jur Unterhaltung ihrer Utenfilien und Gerathichaften, und ber Utenfilien ac. ihrer porgefesten Behörde ausgefesten Fonds nachzuweifen haben, fondern auch bei allen übrigen Kaffen, Magaginen 2c., deren Utenfilien 2c. aus bem Fonde einer andern Kaffe unterhalten werden, durch eine Bescheinigung ihrer vorgesetten Behorde dar gethan werden: "bag die Inventarien ordnungsmäßig geführt, die gehörig geprüften Bugange darin nachgetragen, die Abgange als unvermeidlich nachgewiesen, und bie porhanden fein follenden Inventarienstücke wirklich vorgefunden worben finb."

3) Unter jeber Liquidation ober Quittung über ben Gelbbetrag fur angefcaffte, ben Inventarien bingutretenbe Utenfilien und Gerathichaften muß bon bemi. Beamten, welcher mit ber Fuhrung bes Inventarit beauftragt ift, bescheinigt fein: "Daß bie angeschafften Gegenstände in bas Inventarium, und auf welcher Seite und unter welcher Rummer beff. eingetragen worden find."

4) Binbet bie eben geb. Bestimmung sub 3) gwar auch auf bie Liquibationen ber Gelbbetrage fur alle andere als bie zu ben Dienst-Utenfilien und Gerathichaften gehörenben Inventarienstude, mithin auch auf die gu Runft = und andern Sammlungen ac. gehörigen Gegenftanbe Anwendung; hinfictlich ber Fuhrung ber Inventarien von allen anbern Gegenstanben als ben gewöhnlichen Dienft : und Raffen-Utensilien und Gerathichaften, einschließlich ber bagu gehörigen Bucher und Sandtarten, fo wie in Ansehung ber Ginfendung, ober refp. Nichteinfendung biefer Inventarien mit ben Rechnungen, behalt es aber bei ben biesfalligen bieberigen Anordnungen bie babin fein Bewenben, bag beshalb nach Berfchiebenheit ber eins gelnen Inftitute befonbere Bestimmungen, infofern fie noch nothig erachtet werben, ergeben werden.

(**£**0**¢**), II. €. 548.)

- B) Das R. bes Min. b. G., U. u. Med. Ang. v. 4. Nov. 1826 an ben außerord. Reg. = Bevollm. ju Bonn erflatt vorftebende Berf. auch auf Die Inventarien der fammtlichen afadem. Inftitute und deren Sammlungen für unbebenflich anwendbar. (Roch, II. G. 549.)
- c) Inventarisatione-Attefte. (f. o. S. 187 sub III. 2. b.) Die in bem ob. sub b. a. angef. C. R. v. 27. 3an. 1826 (sub 3.) getroffene Bestimmung mar ben Dirigenten ber wiffenschaftl. und Kunft-Institute zu Berlin schon burch C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 5. Nov. 1825 in gleicher Beise auferlegt. (Roch, II. S. 548.)

- d) Reviftonen.
- α) Ueberhaupt: f. ob. S. 528 ff. das R. v. 24. Oft. 1824. Rr. II.
- β) Ueber Generalrevisionen außerte fich tas R. des Min. ber C. 11. u. Med. Ang. v. 1. Oft. 1822 an ten außerordentl. Reg.-Bevollu. m Bonn bei Gelegenheit der Inftr. beff. v. 23. Mai 1820 (f. o. a. β.) tahin:

Auch habe ich zu Ihnen das volle Bertrauen, daß Sie Ihrer Seits auf tie punktliche Ausführung der von Ihnen erlassenen Berk. sorgsältig halten, und von Beit zu Beit durch Revision der einzelnen Inventarien sich die erforderliche Uebrzeugung verschaffen werden. Um aber die Kontrole in dieser hinsicht noch zu schäffen, halte ich für nöthig, auch bei der dortigen Univ. die Einrichtung zu tressen, die bei der Univ. in Breslau bereits besteht. Bet dieser wird nämlich nach Ablauf von fünf Jahren von jeder Sammlung auf den Grund des letzten Inventarii und mit Berückstätigung der in der Zwischenzeit angelegten Zu. und Abgangs Nachweisungen (Inventarien Rechnungen) von dem Universitätsquaster ein neues, vollständiges Inventariin angesertigt, und von der Kallulatur sowohl auf den Grund des letzten Inventarii, als auch nach den bei den Rechnungen der letzten 5 Jahre besindlichen Zu: und Abgangs Nachweisungen geprüft. Hierasch wird von einem durch das Univ. Kuratorium hierzu ernannten Kommissar, wezu bisher gewöhnlich der Univ. Richter bestimmt worden, mit Zuziehung des Quadkors und der bet. Krof., welchen die Sammlung anvertraut ist, das Inventarium au Ort und Stelle revidirt, eine Verhandlung über den Besund ausgenommen, nach welchem letztern endlich das Inventarium entweder sogleich, oder erst nach ersolater Verchtigung der bei der Lokalervisson etwa vorgesundenen Rängel von dem Univ. Kuratorio als richtig anerkannt wird.

(Roch, 11. S. 539.)

7) Ueber die gewöhnl. Revisionen bestimmt das R. beff. Din. v. 12. Sept. 1880 an benf.

Das Min. verkennt zwar nicht bie Schwierigkeiten, welche sich nach Em. Ber. v. 30. April c. ber angeordneten periodischen Revision und Rontrole ber wisenschaftl. Sammlungen bei ber bortigen Univ. entgegenstellen, bemerkt aber, bas bei biesem von Zeit zu Zeit vorzunehmenden Geschäfte nicht davon die Rede sein kann, alle vorhandenen Inventarienstide durchzusehen, vielmehr wird es, wie es bei den Revisionen hier geschiet, vollkommen genügen, wenn einzelne Klassen ze. vorgenommen und nach den vorhandenen Ratalogen durchgesehen werden, ohne daß die sem Geschäfte ein unverhältnismäßig großer Zeitauswand gewidmet, und es auch am besten sein wird, wenn Ew., als erste Berwaltungsbehörde der dortigen Univ., dasselbe selbst übernehmen.

(Rod), II. S. 552.)

- d) Berbindung von Revisions Atteffen mit ben Inventarien Atteffen. (Rr. 2. bes C. R. v. 27. Jan. 1826 f. ob. S. 529.)
- aa) Das ob. S. 529 sub b. β. angef. R. v. 4. Rov. 1826 foliest:
  Dabei hat bas Min., hinsichts ber vorzunehmenben Revision ber vorhanden
  fein sollenben Inventarienstüde, auf seine bessallfige Bers. v. 1. Dft. 1822 unter
  abschriftl. Mittheilung bers. Bezug genommen, und unter Berhoffen bes Einverftandniffes ber R. Ober:Rechnungstammer vorgeschlagen, bas vorgeschriebene Attel
  bahin ausstellen zu lassen: "bag bie Inventarienstüde, welche bei ber vorschriftsmaßigen Revision hatten vorhanden sein sollen, bei berselben wirklich vorgefunden
  worden."
- ββ) R. ber Oberrechnungsfam. v. 3. Dec. 1828 an bie Univerf. ju Salle, Breslau und Ronigsberg.

Im Berfolg unferer C. Berf. v. 27. Jan. 1826, welche wir bem 2c. Ruratorio zur Nachricht und pflichtmäßigen Befolgung mitgetheilt haben, finben wir und veranlaßt, hierburch festzusehen, baß a) in ben banach über bie Richtigkeit ber Inventarien zu ertheilenben Bescheinigungen jeberzeit bemerkt werben muß, wann bie lette ber periodisch anzuordnenben speziellen Revisionen bes betr. Inventarii Statt gefunden hat, und daß b) mit ber Rechnung besj. Jahres, in welchem eine solete

Revifion vorgenommen worben, jebesmal auch bie barüber aufgenommene fommiffas rifche Berhandlung in beglaubigter Abschrift einzureichen ift.

(Roch, II. S. 551.)

yy) R. bes Min. ber G., U. u. Med. Ang. v. 10. April 1833 an ben auferord. Reg.=Bevollm. gu Berlin.

Em. werben bierburch in Folge eines Monitums ber R. Dber-Rechnungsfammer anfgeforbert, fammtlichen Inftitutebirigenten ber hief. Univ. gu eröffnen, bag in ben jahrlich von ihnen einzureichenben Inventarienatteften vom Jahre 1835 ab bas Datum, an welchem bie lette Revifion ber Inventarien bewirft worben ift, permerft werben muß.

(Rod), II. S. 552.)

3) Ablieferung von Pflichteremplaren an die Univerf. Biblio =

thefen.

Brüher bestand die Verpflichtung, daß jeder Buchhandler 2 Erempl. ber von ihm vorgelegten Schriften an die R. Bibliothet in Berlin unent-Dies murbe noch burch R. v. 28. Sept. 1789 geltlich abliefern mußte. ngefcbarft. (Rabe, Bb. 13. C. 195.) Art. XV. bes Cenfur-Et. v. 18. Oft. 1819 (G. S. 1819. S. 224.) entband bie Berleger von Diefer Leiftung, boch wurde fle schon 1824 unter Ausbehnung auf die Univerf. Bibliothe-ten wieder eingeführt. Es bestimmen: a) die R. D. v. 28. Dec. 1824 an die Staatsmin, Frh. v. Alten-

ftein, v. Schudmann und Gr. v. Bernftorff:

- Demnachft bestimme ich mit Abanderung bes XV. Art. ber B. v. 18. Oft. 1819, baß 5) v. 1. Jan. 1825 an jeber Berleger wieberum ichulbig fein foll, zwei Exemplare jedes feiner Berlagsartifel, und zwar eine an die große Bibliothet bierfelbft, bas andere aber an die Bibliothet ber Univ. berj. Brov., in welcher ber Berleger wohnt, unentgeltlich einzufenben.

Berlin ac.

Friedrich Wilhelm.

(G. S. 1825. S. 2.)

b) Die Ausführung Diefer Bestimmung regelte bas C. R. bes Min. b. G., u. u. Deb. Ang. (v. Altenftein) v. 1. Mary 1826 an fammiliche Oberpraf. wie folat:

1) Es fann gwar teinem Zweifel unterworfen fein, bag, wenn ein inlanbifcher Schriftfteller Gelbftverleger einer von ihm verfaßten Schrift ift, er felbft auch fur richtige Ablieferung bes an bie hiefige große R. Bibliothet abzugebenben Freier. einftehe und bafur Sorge tragen muß. Nicht minber aber ift er hiezu verbflichtet, wenn er felbft auch nicht bie Druckfoften bes Berte getragen bat, fonbern biefe pon einem Anbern bestritten finb. 3ft ber Selbstverleger einer Schrift ein Aus: wartiger, fo muß ber inland. Buchbruder, welcher bief. gebrudt hat, fur bie rich: tige Ablieferung bes Freieremplare forgen.

2) Erfcheint ein Wert in verschiedenen Ausgaben, g. B. auf Drude und Schreibs ober Belinpapier, ohne Rupfer und Rarten, und mit benf., mit fcmargen und mit illuminirten Rupfern und Rarten, fo muß immer ein Eremplar ber beffen und vollfandigften Ausgabe an bie hiefige R. Bibliothef unentgelblich abgeliefert werben; Bracht= und Brafent : Exemplare auf bickem und fteifem Bapiere jeboch

ausgenommen.

3) Die Termine ber Ablieferungen find vier Bochen nach Beenbigung jeder DRer : und jeber Dichaelismeffe. Alebann ift jeber Berleger, ober mer fonft fur bie Ablieferung ju forgen hat, verpflichtet, von jedem feiner jedesmaligen neuen Berlagsartitel ein Exemplar an bie biefige R. Bibliothet einzufenden, und bie bei

berf. angeftellten Bibliothefare find berechtigt barauf zu bringen.
4) Gollte ein Berpflichteter einmal biefe Termine inne zu halten verhindert fein, fo muß er bie Ablieferung ber Freieremplare feiner fammtl. im Laufe bee Sehres gebrudten Berlageartifel fpatestens am Schluffe bes Jahres - falls bies felbe nicht fruber von ben Bibliothetaren verlangt fein follte - bewertstelligen. Benn ein Buchhanbler im Laufe bes gangen Jahres nichts verlegt hat, fo muß er

bies ebenfalls am Jahresichluffe ber hiefigen R. Bibliothet ausbrucklich und forift

lich anzeigen.

5) Jeber Berleger ift verbunden, ein Bergeichniß feiner Berlagsartitel, welche er ber R. Bibliothet überfenbet, berf. in duplo beigulegen, wovon er bas eine Er. guruderhalt, um fich in einem ftreitigen Falle bamit auszuweisen, bas anbere abn bei ben Aften ber R. Bibliothet aufbewahrt wird.

Das Din. tragt Em. auf, obige Festfegungen burch bie Amtebl. zur allgen. Renntniß ju bringen, und begt ju fammtlichen Berlegern von Dructichriften in Breuß. Staate bas Bertrauen, bag fie burch punttliche Befolgung berf. Die biefige R. Bibliothef, als die Central Bibliothef bes Staats, mit ben Produkten ber ip pographischen Industrie befi. in gehöriger Bollständigfeit auszustatten fich beeifen, und eine Ehre barin fegen werben, gu beren Ausbildung gu einem mahrhaft ne

tionalen Institut bas Ihre beitragen zu tonnen. Damit aber von Seiten ber R. Bibliothet bie Ablieferung gehörig fontrollin werben fonne, so veranlagt bas Min. Em. hierburd, am Schlusse jebes Jahre ein Berzeichniß ber in bortiger Prov. gebruckten Schristen, mit Ginschluß ber Bechen, Monats: und allgem. Zeitschriften, mit Bemerkung ber Berleger, ber L. Bibliothef zu übersenben, welches um so leichter sein wird, ba alfährlich von je bem Censor ein Berzeichniß ber von ihm censirten Schristen bem Oberpraf. seiner Brov. eingereicht werben muß.

Bugleich überlagt bas Din Em. abnliche Bestimmungen auch wegen ber Me lieferung an die Univerfitat, wohin bas zweite Er. ber in bortiger Brov. verlegten

Drudidriften abgegeben werben muß, zu treffen.

(M. X. S. 88.)

c) Die beiden vorftehenden B. wurden durch die, in gleicher Art von ben übrigen Dberpraf. erlaffene, Bet.' bes Oberpraf. ber Broving Sadfen v. 11. Febr. 18471) mit ter Maaggabe eingescharft:

bag biej. Berlageartifel, von welchen bie Freier. nicht fpateftens binnen bei Mon. nach Ablauf bes Jahres ber Berausgabe an bie betr. beiben Bibliotheten eingefendet find, unverzüglich im Wege bes Buchhandels angefauft, und bie Roften bes Antaufs von ben Caumigen eingezogen werben.

(Min. Bl. d. i. B. 1847. S. 85.)

d) Bur Erlauterung bestimmte bie R. D. v. 12. Marg 1847 an bal Staatsmin., daß es bet ben bisherigen Grundfagen fein Bewenden bebalte:

wonach alle Drudichriften ohne Ausnahme, Rupferwerte und gand: farten aber bann ablieferungspflichtig anzusehen find, wenn fie in Begleitung eines gebruckten Tertes, gleichviel von welchem Umfange und von welcher Bebewtung, erscheinen. (Min. Bl. b. i. B. 1847. S. 164. — Bgl. C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 17. April 1847, welches biefe R. D. ben fammtl. Reg. Bevollm. bei ben Univ. mittheilt: a. a. D. S. 257.)

- e) Die Bestimmung der R. D. v. 28. Dec. 1824 findet fich wiederbolt, fomobl in G. 4. der Breff=B. v. 30. Juni 1849 (G. S. 1849. S. 226.), als in S. 6. bes neuen Preg-G. v. 12. Mai 1851. (G. S. 1851. S. 275.)
- f) Dag ber Stempel fur Pflichteremplare von Zeitungen und Relendern restituirt werde, verfügte bas C. R. bes Finanzmin. (Gr. v. M. vensleben) v. 24. Dec. 1840. (Min. Bl. b. i. B. 1840. S. 488.) Daß baf

<sup>1)</sup> In Ansehung ber R. Bibliothet ju Berlin mar eine Erinnerung an bie Ablieferung von Bflichteremplaren icon burch bie, vom Din. ber G., u. u. Reb. Ang. mittelft C. R. v. 25. Febr. 1840 ben Reg. gur Aufnahme in Die Amtell. zugefertigte, Bef. bes Dberbibliothefare v. 24. Dec. 1839 erfolgt, worin inebefor bere vorgeschrieben wurde, daß Zeitungen, wenn es nicht andere verlangt wird, erft am Jahresschluß in vollständigen Jahrgangen einzusenden, so wie, daß auch von einzelnen Abdrucken aus größern Werken, von allen neuen Auflagen, und eben so von folchen Werken, von denen die vorrathigen Ex. in einen neuen Ber lag angefauft werben, Pflichteremplare abzuliefern. (Din. 281. b. i. B. 1840. **6. 93, 94.**)

felbe von ber Beitungeftener für bergl. Pflichteremplare gilt, beftimmte ber Erl. ber Din. b. Fin. und b. Inn. v. 24. Oft, 1853, (Staatsang, 1854. **98r.** 42. **©.** 306.)

## III. Afabemifche Schriften.

Diefelben follen, wie die Schulprogramme (f. o. S. 158 ff.) an bie & Bibliothet in Berlin, und auch an die Univers. Bibl. daselbst eingefandt werben. Das C. R. v. 26 Mai 1819 (f. v. a. a. D.), welches von Brogrammen und Schulfcriften ber verschiedenen Unterrichtsanftalten" fpricht, wurde auch auf die Univers. angewandt, und wiederholt in Erinneruna aebracht:

a) durch C. R. tes Min. der G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 13. Sept. 1832 an fammtl. Rektoren der Univers. (A. XVII. S. 405.)

b) durch C. R. deff. Min. v. 9. Juni 1838 an Die außerord. Reg.-

Bevollm. bei ben Univerf.

Durch bie G. Berf. v. 26. Mai 1819, 26. Oft. 1820 und 17. Marg 1821 1) ift bie Ginfenbung zweier Er. von fammtlichen, im Laufe bes Jahres bei ben inland. Univ. erichienenen atadem. Schriften an die hiefige R. Bibliothet angeordnet worden. Benn fcon biefer Anordnung, jufolge bes Berichte bee Dber-Bibliothes" tare ac. hierfelbft, von Seiten ber Univ. in fo fern genugt wirb, bag bie Ginfendars 2c. hierfelbit, von Setten der Univ. in jo fern genugt wird, das die Einjendung ber Universitätsschriften im Ganzen regelmäßig geschieht, so ift doch bei der Biefigen R. Bibliothef nicht wohl zu kontroliren, ob fammtliche, im Laufe eines 3. det den verschiedenen Univ. erschienenen Lettionskataloge, Differtationen und fonktige Schriften an die R. Bibliothef gelangen. Ferner ift es wünschenswerth, daß auch die hiefige Univ. Bibliothef ein Eremplar der inland. Univ. Schriften erhalte. Das Min. bestimmt daher, daß künftig von den inland. Univ. Schriften alljährlich an die hiefige R. Bibliothef 2 Er. und an die hiefige Univ. Bibliothef 1 Er. eingefendet, und jeder Sendung ein Bergeichniß berf. beigefügt werden foll, unter welchem ber betr. R. Reg. Bevollm. Bu befcheinigen hat, daß im Caufe bes 3. nicht mehr ale bie übersenbeten Schriften bei ber Univ. erschienen finb. (Rod, II. S. 617.)

c) Dazu bestimmte das C. R. deff. Min. v. 17. Febr. 1840 an dief. Em. werben hierburch aufgeforbert, von ben bem Din. porfdriftemaßia eins gureichen Differtationen und Brogrammen, wenn biefelben naturwiffenfchaftliche Gegenstande enthalten, außer ber gewöhnlichen Bahl, noch zwei Er. befondere einzusenben.

(Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 93.)

## IV. Atabemifche Breife.

Auf allen Dr. Univers. ift die Ginrichtung getroffen, daß jahrlich far bie Studirenden Breisaufgaben ausgeschrieben, und diej., welche fie am beften lofen, belohnt werben. Die Grundzuge diefer Einrichtung find folgende: Jede gat. bat fabrlich eine Preisfrage aufzugeben, mit Ausnahme ber philof., welche zwei Aufgaben ftellt, 2) und zwar abwechfelnd in einem Sabre eine allgemein philosophische und eine mathematische ober physikalifche. Diefe Aufgaben follen teine praftifchen, sondern rein wiffenschaft-Fal. ju, und erfordert eine Dajoritat von & ber Stimmen. Am Beburts-

<sup>1)</sup> Bettere beibe ungebrudt. 2) Das R. bes Din. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 27. Marg 1832 bewil ligte ber philos. Faf. in Ronigsberg, bei welcher bie Breife nur 25 Thir. betragen, einen britten Breis von gleicher Bobe. (Rody, II. S. 326.)

tage bes Konigs 1) werden die verschiedenen Aufgaben burch ein Lateln. Brogramm bekannt gemacht. Die Abhandlungen barüber muffen in ber Regel Lateinisch abgefaßt und binnen einer Frift von 9 Monaten unter Abreffe ber Fat. beim Univers.-Sefretar verflegelt eingereicht werben. Gie find mit einem versiegelten Bettel zu begleiten, ber im Innern ben Ramm bes Berfaffere, und außen daff. Motto tragt, welches unter ben Sitel ber 26bandl. zu fegen ift. Die Abhandlung cirkulirt bemnachft mittelft Laufzettels unter ben Mitgliedern ber betr. Fat., welche barauf, in einer wenigftens 14 Lage wir bem Preistermin zu haltenden Sigung, auf fchriftl. Bortrag best., ber bas Thema vorgeschlagen bat, durch absolute Stimmenmehrheit über Die Buertennung bes Preifes enticheiben. Gine Salbirung bes Preifes unter gwei gleich murbige Bewerber, ober eine ungleiche Theilung amifchen bem beften und nachftbeften (accessit) ift in ber Regel gulaffig. Ift gar keine preiswurdige Arbeit eingegangen, fo werden für bas nachfte Jahr zwei Breis-aufgaben ertheilt. Ift auch dann der Breis nicht zu verwenden, fo falle er entweder in den Univers. Fonds zurud, oder es muß die Entscheldung bes Min. eingeholt werben. Der Preis besteht meift in ber Summe von 50 Thir. Rur., oder in 35 Thir. Preis und 15 Thir. Acceffit, in Berlin in einer goldenen Medaille von 25 Dufaten Berth.

Bon ben gekrönten Abhandlungen wird Absahrift zur Univers. Regifiratur genommen, worauf sie den Berfassern zu freier Disposition wieden eingehändigt werden. Bei nicht gefronten Abhandlungen wird ber Begleitzettel gar nicht geöffnet, sie werden vom Univers.- Sekretar bemj. zurucktgegeben, ber bas Motto vorzeigt. Die Namen berj., welche gekronte Arbeiten

verfaßt haben, werben in bem Breisprogramm veröffentlicht.

1) Raberes ergeben die Fat. Statuten fo wie die fpegiellen Breisreglements, welche, wie nachfteht, ergangen find:

a) für Berlin: Regl. bes Min. ber G., Il. u. Deb. Ang. (v. Altenftein) v. 16. Cept. 1824 wegen ber Breisaufgaben und Bertheilung ber Breise auf ber Univ. ju Berlin.

(Roch, II. S. 319.)

b) für Bonn: Regl. beff. Min. v. 4. Mai 1820 in berf. Ang. auf ber Univ. 3u Bonn. (Roch, II. S. 313. — Bergl. Abschn. 10. ber Univ. Stat. ib. I. S. 215.) Jeber Preis beträgt 50 Thir.; inegesammt find 300 Thir. Rour. aus gesetht;

c) für Breslau: Regl. beff. Din. v. 22. Juli 1821 für bie Bertheilung ber Bramien auf ber Univ. ju Breslau. (Roch, II. G. 316.) Beber Breis ju 50

Thir., zufammen 300 Thir.;

d) für Greife malb: R. D. v. 19. Febr. 1839 an ben Staatsmin. From v. Altenstein, welche 200 Ehlr. aus bem Universitätsfonds zu jahrl. Preisvertheitungen aussetz;

(Rod), II. S. 328.)

o) für halle: Regl. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. (v. Altenstein) v. 29. Nov. 1824, betr. bie Breisaufgaben und die Bertheilung ber Preise auf ber Univ. Halle. (Roch, II. S. 320.) Jeber Preis zu 50 Thlr., zusammen 250 Thlr.;

<sup>1)</sup> Der 3. Aug. wurde noch im 3. 1853 in ber Nachricht über bie Breisver theilung zu Berlin als Preistermin aufgeführt. (Nat. Zeit 1853. Rr. 358.) In ber Bef. des Reftors zu halle v. 16. Sept. 1854 über ben Anfang bes Bintersemesters heißt es bagegen: "bie Vorlesungen werden sofort nach ber öffentl. Beier bes Geburtsfestes Sr. Maj. des Königs am 15. Okt. d. J. und nach ber mit bers. zu verbindenden öffentl. Preisvertheilung beginnen." (Staatsanz. 1854. Rr. 223.)

In Konigeberg ift ber Kronungetag, ber 18. Jan., ber Breistermin, laut bes in vor. Rote alleg. R.

f) fur Ronigeberg: Dr. bes Din, bes 3. (Depart, fur Rult, u. off. Une terr.) v. 14. Dai 1812 an bas Ruratorium gu Konigeberg nebft Regl. v. 6, April

1812 für die Breisausgaben auf ber dorigen Univ. (Roch, II. S. 311.) Drei Breise au 50 Thir., und in der philos. Fas. wei zu 25 Thir., zusammen 200 Thir., gegenwartig 225 Thir. nach R. v. 27. März 1832 (s. o. S. 533 Note 2.); g) für Münster: R. bess. Win. v. 28. Juni 1831 an den Oberpräs. zu Münster, nebst Regul., betr. die auf der Afademie zu Münster alljährlich aufzuskenden Preisfragen. (Roch, II. S. 324.) Drei Breise zu 25 Thir., von des nen jebe Faf. einen allfahrlich, und ben britten ein Jahr ums andere ju verges

Ben hat. 1)

2) Ginzelne Borfchriften über Babl und Genehmigung ber Aufgaben find:

a) in Betreff der naturmiffenschaftlichen Aufgaben.

St. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 23. Aug. 1823 an ben außerord. Reg.=Bevollm. ju Bonn.

Das Din. ift mit ber von Ew. in bem Ber. v. 6. huj. vorgetragenen Dei-nung, betr. die von ber bortigen philos. Fat. aufgestellte physitalische Breisfrage, einverftanben, bag von ben auszusesenben Breifen bie einzelnen naturwiffenschafts lichen Doftrinen burchaus nicht auszuschließen feien, bag aber überhaupt bei ber Bahl ber Facher, aus benen Breisfragen gewählt werben, barauf gesehen werbe, ob Studirende in der Fak, sind, von denen eine glückliche Bewerdung um den Preis erwartet werden fann, und daß die Fak, sich lediglich hiernach, nicht aber nach einem Turnus richte, der allerdings die angegedene Inkonvenienz haben mitte, da de Jahl der gestisteten Breise nicht duernd erweitert werden kann, wenn gleich bas Min. in besondern Fallen auf die Aussehung außerordentlicher Breife eingeben wird, fobalb ein folder Antrag fpeziell motivirt, und durch die disponibeln Fonds begunitigt wirb.

(Rod), II. S. 318.)

b) in Betreff ber theologischen Preisfragen.

C. R. bes Min. b. G., II. u. Met. Alng. (v. Ladenberg) v. 12. Juli 1848 an fammil. R. außerord. Reg. - Bevollm. bei ben Univerf., fo wie an die theol. Fat. ju Berlin.

In bem wohlbegrundeten Bertrauen, daß die evang. theol., fo wie die fathol. theol. Fafultaten ber ganbes-Univ. auch in Bufunft, wie bieber von ihnen gefches ben ift, bei ber Bahl ber Aufgaben gu ben von ihnen jahrlich gu ftellenden Breis-fragen alles vermeiben werben, was bei ber andern Konfession Anflog erregen ober ben Frieden mit berf. ftoren konnte, hat bas Min. Allerh. Orts barauf angetragen, bng die Allerh. Bestimmung v. 9. Nov. 1824, wonach die von ben theol. Fat. ju ftellenden Preisfragen jedesmal bem Min. jut Brufung und Genehmigung vorzulegen find, fortan nicht mehr in Anwendung gebracht werbe. Des Konigs Maj. haben mittelft Allerh. D. v. 14. v. M. diefen Antrag zu genehmigen geruht, wovon Ew. hierdurch in Kenntniß gefest werben, um bemgemaß an bie bortige theol. Fat. bas Erforderliche ju verfügen.
(Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 272.)

#### V. Die Ferien bei den Universitäten.

Ce folgen bier die Bestimmungen über bie Dauer ber Ferien. Betreff berfelben wurde gunachft burch bie bei Gelegenheit ber Demagogenuntersuchungen erlaffene R. D. v. 21. Dai 1824 (A. VIII. G. 419.) angeordnet, daß die langen Ferien aufgehoben, und bagegen die furgern Ofter-

<sup>1)</sup> Auch am Lyceum Hosianum ift laut R. D. v. 6. Oft. 1835 und R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 27. Dft. 1835 nebft Statut v. 7. Juli 1835 jum Anbenten an bie Brof. Scheill und Buffe ein jahrlicher Breis von 21 Thir. geftiftet. (Rod, II. S. 326.)

und Herbstferien, wie sie vor 1806 bestanden, wieder hergestellt werden sollten. In Folge tavon bestimmte bas Min. der G., U. u. Med. Ang. durch C. R. v. 16. Juni 1824 vorläusig für dieses Jahr die Dauer der Herbstferien auf die Zeit v. 15. Sept. bis zum 18. Oft., und regulint demnächst durch C. R. v. 15. März 1825 die Ferien dahin: daß die Borlesungen des Sommersemesters vom ersten Wontag nach Jubilate bis zum ersten Sonnabend nach dem 15. Sept., und die Borlesungen des Bimerssemesters vom ersten Wont. nach dem 18. Oft. bis zum Sonnab. vor der Charwoche dauern sollten. (Koch, II. S. 481, 482.)

In neuerer Beit ift dies wieder abgeandert, und fur Lehrer und Stubenten bie Belegenheit ju größern Reifen wieder hergestellt worben. Die

geltenden Borfchriften find folgende:

a) C. R. tes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. (Cichhorn) v. 7. Mai

1844 an bie R. Prov =Schulfollegien.

Se. Maj. ber König haben mittelst Allerh. D. v. 19. v. M. zu bestimmen geruht, daß auf den Univ., mit Ausnahme der Univ. Königsberg, für welche die disherige besondere Einrichtung beizubehalten ist, imgl. auf der Atademie zu Münster, die herbstferten zwei Monate, v. 15. Aug. bis zum 14. Oft., die Ofterferien? dagegen nur drei Bochen, und zwar, wenn Oftern in den Mon. Marz fällt, vom Sonntage Palmarum dis zum Sonntage Miserik. Domini, und wenn Oftern in den Monat April fällt, vom Sonntage Judika bis zum Sonntage Quasimodogeniti dauern follen.

Das R. Brov. Schulfolleg, veranlasse ich, ben Inhalt biefer Allerh. D. ben Symnas. der Prov. bekannt zu machen, auch bafür Sorge zu tragen, bağ die Alerh. Bestimmung in gerigneter Weise burch die Amtebl. zur allgem. Renntniß ge bracht werbe. Die Gymnas. werben dabei zugleich anzuweisen ein, ben Schluf bes Winters und Sommerkursus so einzurichten, daß die zur Univ. abgehenden Schüler einige Zeit vor bem geseylichen Ansange der Vorlesungen an dem beir. Universitätsorte sich einsinden können.

(Din. Bl. d. i. B. 1844. S. 150.)

b) Insbef. fur Ronigsberg, wo fonft, abweichend von ben übrigen Univers., von Mitte Juli bis Ende Aug. hundstagsferien als bie Sauptferien bestanden, ift eine abnliche Einrichtung eingeführt durch bie R. D. v. 17. Nov. 1851 an ben Min. d. G., U. u. Med. Ang.

Auf Ihren Ber. v. 12. b. M. bestimme Ich hierburch, bag auf ber Univ. in Königsberg bie bisherigen hundstagsferien aufgehoben werden, die herbsterien a. 6. Aug bis 14. Oft., die Ofterferien bagegen nur brei Bochen und zwar, wem Oftern in ben Mon. Marz fällt, vom Sonntag Ralm. bis zum Sonntag Riferit. Dom., und wenn Oftern in ben Mon. April fällt, vom Sonntag Judika bis zum Sonntag Duasi modo geniti bauern follen.

Potebam zc.

Friedrich Wilhelm. v. Raumer.

(Min. Bl. b. i. B. 1851. S. 281, mitgetheilt an ben Oberpraf. und Univ. Rurator Cichmann zu Königeberg burch Erl. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. (v. Raumer) v. 4. Dec. 1851 ebenbaf.)

# Vierter Abschnitt.

## Die Verhältnisse der Studenten.

Es find hier die Beftimmungen über bas Beziehen ber Univers, iber bie Studien, die Disziplin, über Schulden, Benefizien, über Militairtienft ber Studenten, fo wie über ihren Abgang jusammen ju ftellen.

## I. Bahl ber Univerfitat.

Die freie Wahl der Universität hat in Breugen eine zweisache Befchrantung gefunden, einestheils durch Berbote, fremde Univers. zu besuchen, anderntheils durch Feststellung einer bestimmten Beit, die jeder Inlander, wenn er auf eine durch akadem. Studien bedingte öffentliche Anstellung Anspruch macht, auf einer Landes-Univers. zubringen muß.

1) Befuch fremder Univerfitaten.

Die Eb. v. 14. Oft. 1749, 2. März 1750 und 19. Juni 1751 versönnten ben Besuch ausländischer Univers. und Schulen unbedingt, bei "Berluft aller Besuch ausländischer Univers. und schulen unbedingt, bei Bermögenösonstsentsetnungen in K. Staaten," und für Abliche sogar bei Bermögenösonstsentstetnung nicht genug beobachtet wurde, so gab ein R. v. 15. Mai 1795, unter Anordnung nochmaliger Publikation besselben: "dem Officio sisci die Bigilanz gegen die Uebertreter" aus. (Nabe, Bb. 3. S. 56.) Als in der Steinschen Periode der Br. Staat neu aufzuleben begann, erstannte man das Unrichtige dieser Maaßregel, und es bestimmte die K. D. v. 13. April 1810 an den Staatsmin. Gr. zu Dohna:

Mein lieber Staatsminister Graf ju Dohna! Ich sinde Dich auf ben Ber. ber Unterrichte. Settion v. 4. ind ben Curigen v. 6. b. M. veranlaßt, bas bis jest bestehenbe Berbot bes Besuchens frember Schulen und Universitäten unbedingt aufzuheben, und überlasse Euch beshalb bie weitere Berfügung als Guer wohlaffettissniere König.

Berlin ac.

(N. C. C. T. XII. p. 1011. — Rabe, Bb. 13. G. 903.)

In demfelben Sinne war in den von dem Preuß. Gefandten zu Wien im Febr. und im Mai 1815 vorgeschlagenen Entwürfen zu einer Deutschen Bundesversaffung unter den von jedem Bundesmitgliede seinen Unterthanen unverbrüchlich einzuräumenden Rechten: die Freiheit sich auf jeder Deutschen Lehranstalt zu bilden, mit dem Bemerken ausgeführt, daß der Besuch fremder Univers. nicht einer Auswanderung gleich zu stellen, und eine Erlaubniß dazu auch für die zum Kriegsdienst verpflichteten jungen Leute nur insofern nöthig sei, als sie derselben zu jeder wesentlichen Entsernung von ihrem Wohnorte bedürften. (Klüber, Kongresaften, II. S. 46. 305.)

Indeffen anderten fich die Beiten. Bom 3. 1819 an wurden zuerft einzelne Ausnahmen gemacht; fo burch bie R. D. v. 6. April und bie R. D. v. 28. Juli 1819, welche ben Befuch von Jena, und burch bie R. D. v. 21. Mai 1824 (mitgeth. burch Bubl. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 24. Mai 1824. A. VIII. S. 420.), welche ben Befuch von Bafel wegen der "verberblichen Tendens" dortiger Lehrer, und ben bon Tubingen wegen burschenschaftlicher und anderer Umtriebe daselbft unterfagte. Und wenn auch biefe Berbote, in Ansehung Jenas durch bie R. D. v. 24. Mai 1825, und in Unfehung Tubingens durch bie R. D. v. 11. Oft. 1826, wieder aufgehoben murden (vergl. Bubl. bes Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 31. Mai 1825 und Publ. deff. Min. und bes Min. d. Inn. u. d. A. v. 14. Oft. 1826. A. IX. S. 383., X. S. 1036.), fo folgte boch, nach dem Frankfurter Attentat eine allgemeine Suspenfton ber B. p. 13. April 1810 durch die R. D. v. 20. Mai 1833. (G. S. 1833. S. 35.) Durch tiefelbe murbe ber Besuch fremter Univers. von Neuem bei Berluft ber Anftellungefähigfeit untersagt, jedoch mit ber Maaggabe: bağ nur in Anfehung der Univerf. gu Erlangen, Beidelberg und Burgburg, wegen bereits ermittelter Theilnahme einzelner Studenten berfelben an dem Anfchlage auf Frankfurt, bas Berbot unbedingt in Rraft treten, in Anfehung der übrigen fremden Univerf. aber bem Min. ber G.

U. u. Med. Ang. nachgelaffen sein solle, Dispensation zu ertheilen. Das unbedingte Berbot wurde in Folge der diessälligen Bundesbeschlüffe 1) durch R. D. v. 18. Dec. 1834 (G. S. 1834. S. 183.) auf die Univers. zu Barich und Bern ausgedehnt, dagegen wurde taffelbe für Erlangen, Deltelberg und Burzburg durch die K. D. v. 21. Nov. 1836 (G. S. 1836. S. 312.) wieder aufgehoben, und dem Min. d. G., U. u. Wed. Ang. gestattet, auch zum Besuche dieser Univers. Erlaubniß zu ertheilen. 2)

Begenwartig ift bas Recht, auch auf fremben Univerf. feine Bildung

gu fuchen, wieber bergeftellt:

a) unbedingt für die Universitäten in ben Deutschen Bunbesficaten burch die R. D. v. 13. Oft. 1838 an bas Staatsminifterium.

Aus bem Ber. bes Staatsmin, v. 28. v. M. habe Ich ersehen, baß ber Beischluß, ben bie Deutsche Bunbesversammlung zur Feststellung und Aufrechthaltung gemeinsamer Maaßregeln für die Univ. und andere Lehr: nid Erziehungs-Ansalten in Dentschland am 14. Nov. 1834 gesast hat, auf allen Deutschen Univ. burch die beir. Bundes Regierungen vollständig in Aussührung gebracht und die Erreichung des gemeinsamen Zwecks der öffentl. Ordnung und Ruhe durch beharreliche und sorgsame Berfolgung der genommenen Naaßregeln zu erwarten ift. Ich will daher, nach dem Antrage bes Staatsmin., und in Berfolg Meines Erl. v. 21. Nov. 1836 Meine über den Besuch fremder Univ. erlassen O. v. 20. Nai 1833 anderweit modikizien und nunmehr, jedoch mit dem Bordehalt der Reziprezität, sestsehen, daß Meinen Unterthanen der Besuch der Univ. in den übrigen Deutschen Dundesstaaten wiederum gestattet sein soll, ohne dens. von der spezielle Erlaubniß einer Staatsbehörde abhängig zu machen. Ich bestimme jedoch zugleich, daß jeder Preuß. Unterthan, der nach vollendeten Studien sich im Baterlande un ein öffentl. Amt oder um den Zulaß zur medizin. Kraris dewerben will, dei Bertluß biese Auspruchs, eine Zeit lang auf einer Landesuniv. zu studieren verpflichte sein soll. Die näheren Bestimmungen behalte Ich einer besonderen B. vor, und erwarte beshalts die Borschläge des Staatsmin., welches übrigens die gegenwärtige D. durch die G. bekannt zu machen hat. Berlin ze.

Friebrich Bilhelm.

#### (**6**. **6**. 1838. **6**. 501.)

b) bedingt für die Univers. zu Burich und zu Bern burch bie A. D. v. 3. Jan, 1842 an bas Staatsmin.

3ch will unter ben veränderten Umftanben bas turch die D. v. 18. Dec. 1834 beftehende unbedingte Berbot bes Besuchs ber Univ. in Burich und Bern Seites Meiner Unterthanen wieder aufheben und ben Besuch bieser Univ. nunmehr von ber speziellen Genehmigung bes Min. ber geiftl. 1c. Ang., welches bemgemäß mit Orber versehen ift, abhangig machen. Charlottenburg 1c.

Friebrich Bilbelm.

#### (G. S. 1842. S. 77.)

Ueber die Befchrankung bes Genuffes inlandischer Stipendien auf in landischer Univers. vergl. u.

2) Die Berpflichtung, eine Zeit lang auf inlandischen Univers. ju ftudiren, 3) welche die K. D. v. 13. Oft. 1838 (f. s. 1. a.) aussprach, ift naber bestimmt burch die K. D. v. 30. Juni 1841 an das Staatsmin.

<sup>1)</sup> Der Bunbesbefehl v. 11. Sept. 1834 gegen bie Univ. ju Bern wurde inebesondere baburch motivirt, daß als bortige Professoren Ludwig Snell, Siebes pfeifer, Bergog und Trorler berufen seien. (Berhandlungen ber Bunbesvers. Deb belb. 1848. S. 89.)

<sup>2)</sup> Das C. R. bes Min. b. G., u. u. Meb. Ang. v. 16. Jan. 1836 er Marte, bag bas Berbot bes Besuchs frember Univ. auch für bie Pharmagenien paelten babe.

<sup>3)</sup> Die Berpflichtung: vor einer Anftellung in Reuvorpommern amei Saine in Greifewald ju ftubiren, wurde burch R. ber Min. b. G., U. n. Reb. Ang. b.

Rachdem bereits in ber R. D. v. 13. Oft. 1838, durch welche ber Besuch ber Univ., in ben Deutschen Bundesstaaten ben diesseitigen Unterthanen allgemein wiederum gestattet worden, benselben zugleich die Berpflichtung auserlegt ift, in sofern sie sich nach vollendeten Studien nm ein öffentl. Amt ober um die Aulafsung zur medizin. Praris bewerben wollen, eine Zeit lang auf einer Landesuniv. zu studien, will Ich nunmehr nach dem Antrage im Ber. des Staatsmin v. 17. d. M. diese Studienzeit auf einem Zeitraum von einem und einem halben Iahre hiermit festsehen. Bon dieser Berpflichtung Meiner Unterthanen, drei Semesker ihrer Sindienzeit auf einer inland. Univ. zuzudringen, soll derz. Berswaltungs Chef, in dessen dener inland. Univ. zuzudringen, soll derz. Berswaltungs Chef, in dessen ein Studirender fünstig seine erste Anstellung zu suchen beabstichtigt, in einzelnen Kallen zu dispensiren bestudt beschiedtigt, in einzelnen Fällen zu dispensiren bestudt beschnete Familienverhältnisse begründet werden kann. Diese Dispensation soll sich aber der Regel nach nicht auf das letzte Jahr der Studienzeit erstrecken. Das Staatsmin, hat diese Bestimmungen, welche jedoch erst in Ansehung der mit dem nächsten Wilher Albigabre ihre Universitätsstudien beginnenden Studirenden in Kraft treten, durch die G. S. zur diffentl. Renntniß zu bringen. Sanssonei in Kriedrich Wilhelm.

**(%. 6.** 1841. **6.** 139.)

## . II. Die 3mmatritulation ber Stubenten.

Ueber die Bedingungen, unter welchen die Immatrifulation Statt finben tann, und über bas Berfahren babei, find folgende Bestimmungen gegeben:

1) 3m A. E. H. II. 12.:

S. 74. (Ausnahme ber Stubirenben.) Die Aufnahme ber Stubirenben unster die Mitglieder ber Universität geschieht burch bas Einschreiben in die Mastrikel. 1)

tritel. 1)
§. 75. Ber einmal eingeschrieben worben, bleibt ein Mitglied ber Universistat, fo lange er fich am Sige berfelben aufhalt, und bafelbst teinen befonbern Stand ober Lebensart, bie ihn einer andern Gerichtsbarkeit unterwerfen, ergriffen hat. 2)

S. 76. Ber fich Studirenshalber auf eine Univerfitat begiebt, ift ichulbig, bei bem Borfteber bes atabemifchen Senats fich jur Ginfchreibung ju melben. 2)

Anh. §. 132. Sobald Jemand an bem Orte, wo die Universität ihren Sig hat, Studirenswegen eintrifft, ift er verpflichtet sich immatrifuliren zu laffen. Wer dies über Acht Tage verschiebt, muß die Gebühren doppelt entrichten. Auch sollen die Bergehungen berer, welche noch nicht eingeschrieben sind, eben so, wie die ber andern Studirenden, von ben akademischen Gerichten gesahndet werden.

Inn. und b. Fin. v. 13. Sept. 1821, an bie R. Reg. ju Stralfund, für erloschen erflart. (A. 5. S. 632.)

Das Din. ift aus ben von Em. in bem Ber. v. 6. b. M. angegebenen Grunben bamit einverstanden, bas bem Gesuche bes Frauleins R. R., um Bulaffung zur Immatrifulation und zu ben Borlesungen bei ber bort. Univ., nicht gewillfahret, werden könne, und forbert Em. auf, hiernach bie R. R. absschlägig zu bescheiben. (Roch, II. S. 359.)

2) Ueber Suspenfion bes afabem. Burgerrechte f. u. bie bei ber afabem. Disziplin ju §. 96. gegebenen Borfdriften.

3) Bergl. Die sub 2. angef. Borfchriften aus bem Bundesbefchl. p. 1834.

<sup>1)</sup> Bergl. ben VI. Abschn. ber ob. S. 422 ff. mitgetheilten Univers. Statut. Bu ben bort, so wie im R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 3. Dec. 1841 (f. oben S. 282 Note 1. a.) als unfähig zur Immatrifulation Bezeicheneten (1) Staatsbiener und Militairpersonen, 2) alle, welche einer andern Bildbungsanstalt angehören, 3) Gewerbtreibenbe,) treten ferner: Frauenzim mer: R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 20. Mai 1825 an den außerord. Reg. Bevollm. zu halle.

bies ebenfalls am Jahresschluffe ber hiefigen R. Bibliothet ausbrudlich mb fei

lich anzeigen.

5) Jeber Berleger ift verbunden, ein Bergeichniß feiner Berlagsartit, a er ber R. Bibliothet überfendet, berf. in duplo beigulegen, wovon er bet mit guruderhalt, um fich in einem ftreitigen Falle bamit auszuweifen, bas anmit bei ben Aften ber R. Bibliothef aufbewahrt wirb.

Das Min. tragt Em. auf, obige Festfegungen burch bie Amtebl ju de Renninig zu bringen, und hegt zu fammtlichen Berlegern von Drudichim: Breug. Staate bas Bertrauen, bag fie burch punftliche Befolgung berf. bie R. Bibliothet, ale bie Central-Bibliothet bee Staate, mit ben Brobufm be: pographifchen Induftrie beff. in gehöriger Bollftandigfeit auszustatten fic bei und eine Ehre barin fegen werben, gu beren Ausbildung gu einem meltin

tionalen Institut bas Ihre beitragen ju fonnen. Damit aber von Seiten ber R. Bibliothet bie Ablieferung gehörig lauf werben fonne, fo veranlagt bas Din. Em. hierburch, am Schluffe jebe b ein Berzeichniß ber in bortiger Brov. gebrudten Schriften, mit Ginfoln ki den ., Monate : und allgem. Beitschriften, mit Bemertung ber Berleger, El Bibliothef zu überfenden, welches um fo leichter fein wird, ba alljabiliq w bem Cenfor ein Bergeichniß ber von ihm cenfirten Schriften bem Dbermile

Brov. eingereicht werben muß. Bugleich überlagt bas Din Em. abuliche Bestimmungen auch wegen bei lieferung an die Univerfitat, wohin bas zweite Er. ber in bortiger Bron mis

Drudidriften abgegeben werben muß, ju treffen.

(M. X. S. 88.)

c) Die beiden vorftehenden B. murten durch bie, in gleicher tis ben übrigen Oberpraf. erlaffene, Bet.' bes Oberpraf. ber Proving 64 v. 11. Febr. 1847 1) mit ter Maaggabe eingescharft:

bag biej. Berlageartifel, von welchen bie Freier. nicht fbateftene binnt Don. nach Ablauf bee Jahres ber Berausgabe an bie betr. beiben Billie eingefenbet find, unverzüglich im Wege bes Buchhanbels angefauft, und bil bes Anfaufe von ben Saumigen eingezogen werben.

(Min. Bl. d. i. B. 1847. S. 85.)

d) Bur Erlauterung bestimmte bie R. D. v. 12. Darg 1847 u: Staatsmin., daß es bei ben bisherigen Grundfagen fein Bewenten te

wonach alle Drudfdriften ohne Ausnahme, Rupfermerte unt tarten aber bann ablieferungspflichtig anzuleben find, wenn fie in Bus eines gedrudten Tertes, gleichviel von welchem Umfange und von melde te tung, erscheinen. (Min. Bl. b. i. B. 1847. G. 164. — Bgl. G. R but. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 17. April 1847, welches biefe R. D. ben is Reg. Bevollm. bei ben Univ. mittheilt: a. a. D. G. 257.)

e) Die Bestimmung der R. D. v. 28. Dec. 1824 findet fic me holt, sowohl in S. 4. ter Preß=B. v. 30. Juni 1849 (G. S. 1849 & 4 ale in S. 6. bes neuen Preg-B. v. 12. Dai 1851. (G. S. 1851. 6.

f) Dag ber Stempel fur Pflichteremplare von Zeitungen mit lendern restituirt merbe, verfügte bas C. M. bes Finangmin. (Gr. 1. vensleben) v. 24. Dec. 1840. (Min. Bl. b. i. B. 1840. C. 488.) Dat

<sup>1)</sup> In Ansehung ber R. Bibliothef zu Berlin mar eine Erinnerung Ablieferung von Bflichteremplaren icon durch bie, vom Din. ber G., U. 1 Ang. mittelft C. R. v. 25. Febr. 1840 ben Reg. gur Aufnahme in bie Im gugefertigte, Bef. bes Dberbibliothefare v. 24. Dec. 1839 erfolgt, worin infe bere vorgeschrieben murbe, bag Beitungen, wenn es nicht anbere verlangt erft am Jahresichluß in vollständigen Jahrgangen einzusenben, fo wie, bis von einzelnen Abbruden aus großern Berten, von allen neuen Auflagen, eben fo von folchen Berten, von benen bie vorrathigen Er. in einen neuer lag angefauft werben, Bflichtexemplare abzuliefern. (Win, 281, b. i, 48.194 **6. 93, 94.**)

Auch bie Fuhrer und Begleiter ber Studirenben, wie auch ihre Bebienten muffen ale Berfonen, welche unter atabemifchem Gerichtegwange fteben, imme

trifulirt werben. 1)

Wer von berfelben ober von einer andern Universität relegirt worben, fann ohne vorgangige Genehmigung ber ben Universitaten vorgefesten Beborben nicht unter bie Stubirenben aufgenommen werben.

**§**. 77. Der Gingufdreibenbe muß fein mitgebrachtes Schulzeugniß (g. 64.)

porlegen. 2) §. 78. Benn er bergleichen, weil er Privatunterricht genoffen, nicht mitge bracht hat: fo ift ber Reftor benfelben an Die gur Brufung folder neuen Antomm

linge verordnete Rommiffion zu weisen fculbig.

Anh. S. 133. Inlander muffen entweber ein auf ein vorgangiges Gramen fich grunbenbes Beugniß, in Rudficht auf ihre Reife ju ben atabemifchen Ste bien, von ber von ihnen besuchten öffentlichen Schule mitbringen, ober falls fie burd Brivatunterricht gur Universität vorbereitet worden, ober auch auf ber ben ihnen bieber besuchten Schule wegen besonderer Umftande nicht gepruft worben, (woruber alebann eine Befcheinigung beigubringen ift, ohne welche fie bie De trifel nicht erhalten tonnen) auf ber Univerfitat felbft von ber bagu verorbneten Rommiffion binnen ber erften Boche nach ihrer Anfunft noch vor ber 3mmatris fulation geprüft werben.

Ber mit bem Beugniffe ber Unreife bie Univerfitat bezieht, tann auf feine Benefigien Anspruch machen. Auslander find von biefer Brufung ausge-

nommen.

Ber bei biefer Brufung noch nicht reif genug, in Anfehung feiner **S**. 79. Bortenntniffe, befunden wird, muß entweder gurudgewiefen, ober mit ber nothigen

Anleitung gur Ergangung bee ihm noch fehlenben verfehen werben.

Anh. S. 134. Db ber Stubent bei ber vorgefdriebenen Brufung reif ober unreif zu ben atabemifchen Stubien befunden worben, muß in bem bei bem Abgange von ber Universität einzuholenben Falultatezeugniffe bemerkt werben. Doch fteht es bem Abgehenben, ber ehebem für unreif erflart worben, frei, auf eine Brufung ber Fafultat, zu welcher er gehort, anzutragen, als in welchen Falle nur allein ber Ausfall biefer letten Brufung in bem Fatultategengnife bemerft wirb.

**§.** 80. Der Reftor muß einem jeben ankommenben Stubenten bie afabemi foen und Boligeigefete bee Orte befannt machen, und ihn ju beren geborigen Be

obachtung anweisen. 3)

2) Durch ben fur gang Preugen burch Bef. v. 5. Dec. 1835 publigirten Bundesbefchluß v. 13. (14.) Rov. 1884 Art. 1-5.: find für bie 3mmatrifulation an ben Univers. eigene Kommiffionen niedergefett, und außerdem die Friften, binnen beren die Meldung erfolgen muß, die beim bringenten Beugniffe und die fonftigen Bedingungen ber Bulaffung, ne mentlich auch wegen fonfilirter u. relegirter Studenten, bestimmt. (f. o. S. 385 f.)

<sup>1)</sup> Durch bas Regl. v. 28. Dec. 1810 (f. o. S. 466 ff.) ift biefe Beftimmung aufgehoben.

<sup>2)</sup> Die in ben §S. 77 - 79. und in ben bagu gehorigen §S. 133. 134. bef Anh. getroffenen Anordnungen find gegenwartig burch bas Regl. v. 4. Juni 1894, inebef. burch §S. 33. ff. beff., erfest. (Bergl. o. G. 279.) 3) R. bee Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 1. April 1828 an ben aufer

ord. Reg. Bevollm. zu Bonn.
Das Min. fann die Bebenken, welche Ew. in bem Ber. v. 5. v. R. gegen ben Antrag des zeitigen Rektors ber bortigen Univ., die Afpiranten zur Immatrifulation fogleich burch ben handschlag an Eibes State and die aleben. Gefete zu verpflichten, wenn ihnen die Zulaffung zu ben Vorlesungen bewilligt. wird, und fie bie Anmelbebogen empfangen, nicht theilen, und will fur bie Folge genehmigen, baf foldes burch ben Reftor gefchebe. (Rod, II. 6. 359.) Bergl. auch unten sub 3.

Diese Bestimmungen werden jest noch in Anwendung gebracht, 1) ba bie durch den Bundesbeschluß v. 2. April 1848 (s. o. S. 395—396) ausgesprochene Ausbedung der Ausnahmegesetzte laut C. R. v. 18. Juli 1848 (s. o. S. 409 ff.) nur auf die Mitwirkung der außerord. Reg. Bevollm. bezogen wird. Außer dieser letztern muffen jedoch, nach der Umgestaltung der Gesetz über das Berbindungswesen (s. u.), auch die Bestimmungen wegen der verbotenen Berbindungen und wegen des Verdachtes der Theilnahme daran, namentlich die bei der Immatrifulation auszustellenden Resperse?) (Art. 4. Nr. 4. Art. 5.) als beseitigt gelten.

Ueber die Bufammenfetang ber Immatrifulations - Rommiffionen beftimmte bas C. R. bes Min. b. G., il. u. Deb. Ang. v. 8. Febr. 1836:

Bur Ausführung des Art. 1. der durch die G. S. publizirten Bundesbeschlusse v. 14. Nov 1834, bestimmt das Min., daß die Immatrisulations. Kommission unster dem Borfige des Reg. Bevollm. ) ans: 1) dem Restor, 2) dem Universitätstickter, 3) den Defanen aller Fak. bestehen, und ihre Funktionen mit dem nächken Sommersemester beginnen soll. Was die Desane betrist, so kann, insofern es den Umständen nach wünschenswerth ist, die Einrichtung getrossen werden, daß sür die zu immatrisulirenden Studirenden jeder Fak. mittelst Anschlags am schwarzen Brette für die ganze Dauer der gesehl. Immatrisulationszeit, also die zum neunsten Tage nach vorschristsmäßiger Eröffnung der Borlesungen, bestimmte Tage ansgeseht werden, und dann nur der Desan ter betr. Fakultät, welcher im Verhinder rungsfalle undedingt durch ein Mitglied der Fak. nach der Ancienuität vertreten werden muß, zugegen ist. — Da es höchst wünschenswerth ist, daß die Pros. möge lichst speziell von den Studirenden und beren Verhältniß Kenntniß nehmen, so erwartet das Min., daß die Desane die Immatrisulation hierzu besonders benußen, und die während ihrer Amtssührung als solche immatrisulieren Studirenden ihrer Kat. im Auge behalten werden, indem es sich hiervon einen wirksamen Einsuganf die Handhabung der Disziplin, so wie den stets davon abhängenden Bleiß der Studirenden mit Sicherheit verspricht. )

8) Außer der Matritel und dem Anmelbungebuche (f. u. III.) erhatt ber Student bei ber Immatrifulation gu feiner Legitimation eine Erfen-

<sup>1)</sup> Dies erhellt 3. B. aus ber Bef. ber Immatrifulations: Kommiffion 3m Berlin v. 23. Gept. 1854, wegen ber Melbungen für bas Wintersemefter 1834, welche bie im Art. 1. und Art. 2. Ar. 1. 2. und 4. bes Bundesbeschl. v. 1834 enthaltenen Anforderungen wiederholt. (Staatsanz. 1854. Ar. 224.)

<sup>1834</sup> enthaltenen Anforderungen wiederholt. (Staatsan, 1854. Rr. 224.)
2) Schon durch C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 15. Mar. 1824 (Roch, II. S. 118) wurde eine Berpflichtung des angehenden Studenten auf S. 3. und 4. des Bundesbeschl. v. 20. Sept. 1819 mittelst eines auszustellenden Reverses eingeführt. Nach dem Bundesbeschl. v. 13. Nov. 1834 wurde das Formular zu solschen Reversen durch E. R. dess. Win. v. 29. Febr. 1836 vorgeschrieden und insebesch. die Beistugung von Ertraften aus den Bundesbeschl. v. 1819, v. 1834 (Art. 6—12.), aus der R. D. v. 21. Wai 1824 und aus dem Ed. v. 20. Ost. 1798 angeordnet. Den letztern beiden wurde aber durch C. R. dess. Min. v. 28. Febr. 1838 das G. v. 7. Jan. 1838 substituirt. (Roch, II. S. 394, 404. — A. XX. S. 622.)

<sup>3)</sup> Diefer icheibet gegenwärtig aus.

<sup>4)</sup> Der Schluß bee R. bestimmte: bag ber Reg. Bevollm. Die Frift bee Art. 4. Rr. 2. verlangern kann, und bag bie Korrespondenz in ben Fallen bes Art. 4. Rr. 3. und 4. durch seine Sante gehe.

Für Ronigsberg wurden burch R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 21. Juli 1836 (Roch, II. S. 399) einige Mobififationen gestattet, indem bort vor ber Immatrikulation vom Dekan ber philos. Fat. ein sogen. Signum initiationis ertheilt werden muß, auf bessen Grund jene erst erfolgt. Ausbrudslich bemertt wurde, baß eine Strase ber Saumigkeit erst dann eintreten durse, wenn die Bers spatung ben 9. Tag nach Ansang ber Borlesungen überschreitet.

nungsfarte, über beren Aushandigung burch bas R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 7. Juni 1828, an ben Reftor und Senat ber Uni-

verf. zu Berlin, angeordnet murbe:

Das Din. ift einverftanben mit ber in ihrem Ber. v. 21. v. DR. geaußerten Meinung, bag ber zeitige Univerfitaterichter, um ber burch bie beftehenben Gefete ihm auferlegten Berantwortlichfeit in handhabung ber afabem. Disziplin volltom men entfprechen ju tonnen, von ber Berfonlichfeit und ben fruberen atabem. Ber haltniffen ber Stubirenben, welche bier immatrifulirt werben, fofort bei ihrer Aufnahme nabere Renninig erhalten muffe. Da aber bie bloge Anwefenbeit bei bem Afte ber Immatrifulation, wo oft eine bebeutenbe Angahl von Stubirenben gleich. falls inffribirt wirb, ju bem obigen 3wede nicht ausreicht, fo will bas Din. hie burch festfegen, bag noch außerbem bie Studirenben nach vollzogener Immatelle lation und nach gefchehener Inffription bei bem Defan ber betr. Fat. angewiefen werben follen, die Erfennungefarte, welche ihnen bieber von bem Defan einge hanbigt worben, von jest an von bem Univerfitaterichter in Empfang ju nehmen, und bag fle ihnen nur von biefem ertheilt werben foll. Auf biefe Beife erhalt ber Universitaterichter bei ber Aushandigung ber Erfennungefarte an Die Stmb renben zugleich eine angemeffene Beranlaffung, fie mit ben fpeziellen polizeil. Cis richtungen hiefigen Orts befannt zu machen.

(Rody, IL S. 360.)

4) Gebühren für bie 3mmatrifulation.

Der Betrag berfelben ift auf ben einzelnen Univers. verschieben bestimmt. (Bergl. die im 2. Kap. des 1. Abschn. aub Rr. 4. mitgeth. Berwaltungsetats.) Allgemeine Borschriften find

a) Berdoppelung berfelben bei Berfpatung: S. 132. bes Anh. ju %.

2. R. (f. ob. S. 539 sub 1.)

b) Berminderung auf die Balfte fur folche, die von einer andern Uni-

perf. fommen.

Diefe in ben Universitäts - Statuten ausgesprochene Bestimmung wurde auf die von ber Afademie zu Munster kommenden Studenten ausgebehnt durch C. R. bes Din. der G., U. u. Med. Ang. (Cichhorn) v. 30. Jan. 1844 an den außerord. Reg.-Bevollut. zu Bonn, und abschr. an biej. bei ben übrigen Univers., so wie an den Rektor und Senat zu Berlin.

Auf Ew. Ber. v. 6. b. Di. erflare ich mich mit Ihnen bahin einverftanden, daß nicht blos, wie es nach dem Wortlaut des R. v. 28. Mai 1833 ben Auschein gewinnt, ben Theologen und Bhilologen, welche die K. Afademie zu Munker der fincht haben, sondern allen Etudirenden, welche bei der theol. oder philos. Fal. der ged. Afad. instribit gewesen sind, bei ihrer etwantgen späteren Immatist lation auf einer andern inland. Univ. die Matrikel gegen Erlegung der halbes Immatrifulationsgebuhr auszuhändigen ift.

(M. Bl. b. i. B. 1844. 6. 32.)

5) Bergeichniffe ber Studirenben.

a) Liften ber Immatrifulirten.

- a) Ueber Einreichung von halbjährlichen Liften ber immatrikulitien Inlander an bas Min. b. G., U. u. Med. Ang. f. ob. §. 38. bes Regl. v. 4. Juni 1834.
- 8) Bollständige Listen der Immatrikulirten mußten außerdem, wie als Praventivmaaßregel gegen geheime Berbindungen angeordnet war, den Min. d. Inn. eingefandt werden. Dies ift aufgehoben durch C. R. des Min. d. Inn. (v. Puttfammer) v. 26. Juni 1848 an fammtl. K. Reg. Bevollm. bei den Universitäten.

Da es ber burch C. R. v. 4. Juni 1824 ad 9. (A. VIII. S. 425) angeordneten Einsendung wollkandiger Berzeichniffe ber auf den Univ. immatrifulirten Sindirenden, sowie der ebendaselbst erforderten Anzeige aller mahreud des Sindiresementers nen eintretenden Studirenden an das dieffeitige Min. nicht mehr bedaf, so wird diesen Mittheilungen von dort fernerhin nicht weiter entgegengesein

werden. (D. Bl. b. i. B. 1848. S. 198.)

b) Gedructe Studenten-Berzeichniffe.

a) Unfertigung.

Nachdem das Min. t. G., U. u. Met. Ang. durch C. R. v. 6. Oft. 1821, die fammtl. Reg. - Bevollm. bei ten Univers. auf die in Göttingen bestehente Einrichtung halbiahrlicher Gerausgabe eines gedruckten Studenten Berzeichniffes aufmerkfam gemacht hatte, bestimmte taffelbe tie Einzichtung folcher Berzeichniffe naher durch R. v. 27. Dec. 1821 an ten

außerord. Reg.-Bevollm. zu Bonn:

Die in Ew. Ber. v. 6. huj. enthaltenen Vorschläge wegen bes halbjährlich anzuferligenden Berzeichnisses ber Studirenden auf der Univ. Bonn finde ich zwed-mäsig, und genehmige baher, daß dieses Berzeichnis in der von Ihnen vorgesschlagenen Form, welche dem nächsten Bedürsnisse enthricht, angesertigt, die ganze Sache aber einem der dortigen Pedelle, als Privatunternehmen, übertagen, und ühm überlassen werde, sich über den Berlag der Berzeichnisse mit einer dortigen Buchhandlung zu einigen, oder auch den Berlag selbst zu übernehmen. Als Tewmine, in welchen die Berzeichnisse unsehhandlung zu einigen, oder auch den Berlag selbst zu übernehmen. Als Tewmine, in welchen die Berzeichnisse unsehhandlung zu einigen, oder auch den Berlag selbst zu übernehmen. Als Tewmine, in welchen die Berzeichnisse und der 15. Juni sestzuschen. Bugleich wers ken Ew. beaustragt, zebesmal vier und zwanzig Er. des halbjährl. Berzeichnisses hierber einzureichen. Die Kosten der Ansertigung und des Druckes dieses zeichnisses werden aber Zweisel durch den Berlagt der, gebeckt werden, und dem Unternehmer noch einen kleinen pefuniären Bortheil übrig lassen. Sollte sich sebessallsigen Kosten noch einen sleinen Buschus aus dem Fonds der Univ. zu bes willigen.

| ₹  |   | • | *** | •• | Y | • | •  |
|----|---|---|-----|----|---|---|----|
| 25 | υ | ŧ | ш   | ш  | ŧ | u | Į. |

| 18.<br>19. | - <del>R</del> amen | Ant        | unft.     | Geburisort                 |            | Ş        | Bohnung.                      |
|------------|---------------------|------------|-----------|----------------------------|------------|----------|-------------------------------|
| Laufenbe g | ber<br>Studirenden. | Oftern.    | Michaeli. | ober<br>Baterland.         | Studium.   | Pans-Nr. | Namen<br>ber<br>Straßen.      |
| 315        | Dummler, F.         | _          | 38        | Berlin.                    | Philosoph. | 17       | Dorotheens                    |
| 316        | Dünhaupt, W.        | <b>3</b> 8 |           | Herzogihum<br>Braunschweig | Mebizin.   | 5        | ftraße.<br>Schu-<br>manusftr. |

(Roch, II. S. 455. — Daffelbe bestimmte bas R. beff. Min. v. 3. Marg 1822 an ben außerorb. Reg. Bevollm. zu halle. a. a. O)

β) Rontrolle.

R. beff. Min. v. 13. Febr. 1830 an ben außerord. Reg.-Bevollm. gu

Das Min. genehmigt auf ben Antrag bes ic. in bem Ber. v. 5. b. M. unter ben angeführten Umftanben hiermit, baß 1) bas in jebem Semester im Ornd ersscheinende Berzeichnis ber Studierenben ber hiefigen Univ. unter die Kontrole best zeitigen Reftors und bes Universitätsrichters gestellt werde, welche bafür zu sorgen haben, baß alle für die Richtigkeit des Verzeichnisses zu Gebote stehende Mittel bei der Ansertigung bess. gebraucht werden, und will 2) eben benf. die Bestimsmung des Zeitpunstes der Erscheinung des geb. Verzeichnisses überlassen. Jedoch scheint es dem Min. nöthig, diesen Zeitpunst nicht zu welt hinanszuschieben, weil sonft der Hanptzweck, welcher bei diesem Verzeichnisse beabsichtigt wird, nicht mehr erreicht werden kann.

(Roch, II. S. 463.)

y) Gegenfeitige Mittheilung.

DR. beff. Min. v. 7. Jan. 1830 an benfelben.

Das Din. beauftragt Ew. hierdurch, von jedem halbiahrig erscheinenden Bergeichniß bes Bersonals und ber Studirenden ber hiefigen Univ. vier Gr. an bie außerorb. Reg. Bevollm. bei ben Univ. in Dalle und Bonn von jest an einzufenden. Die gen. Reg. Bevollm. find ebenfalls angewiesen, eine gleiche Angahl

1

von Er. ber geb. Bergeichniffe bee Berfonale und ber Stubirenben, refp. in Bonn und in Balle an Sie einzusenben. (Rody, II. S. 463.)

c) Fortlaufende Register über die speziellen Berhaltniffe ber Studien. ben find in Breslau eingeführt und wurden ben übrigen Univerf. embib. len burch C. R. bee Min. b. G., U. u. Med. Ang. v. 30. Dec. 1825.

Bei ber Univ. in Breslau ift ein großes, nach Rafultaten abgefonbertes un alphabetifch geordnetes Studentenregifter angelegt, welches ben 3med haben foll, ein Centralpunft gu fein fur alle offiziell jur Renntnig ber afabem. Beborben gelangte Rotigen, in fo weit fie gur Rarafteriftit bes einzelnen Stubirenben bienen tonnen. Das Regifter befteht aus folden Bogen, wie bie in ber Anlage befind lichen (a.), und jeder einzelne Student hat ein Folioblatt für fich. Die Art und Beife, wie bas fragl. Regifter geführt wirb, fo wie welche Rotizen barin Bich finben, ift aus ber Inftruftion (b.) naber ju erfeben. Das Diu. überläßt ben Reftor re., in nahere Berathung ju gieben, ob und in wie weit es nothig und rathlich fein burfte, bag bei ber Univ. bisher geführte Studentenregifter nach ber bei ber Univ. in Breslau bestehenben Ginrichtung abznanbern ober ju verboll fanbigen.

Anl. a.

| Fafultåt. | Formular.<br>Lit.                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | I. Name, Geburteort und fonstige perfonliche und Familiens<br>Berhaltniffe bes Studirenden. |
|           | II. Datum ber Immatrifulation und bes Abganges.                                             |
|           | III. Notizen über bas Schulprüfungszeugniß.                                                 |
|           | IV. Notizen über ben Fleiß.                                                                 |
| ,         | V. Rotizen über bie ökonomifchen Berhaltniffe.                                              |
|           | VI. Rotigen über bie Sittlichfeit.                                                          |

Anl. b. Rach ber sub b. mitgeth. Inftr. v. 20. Aug. 1825 foll in ber II. Rubid namentlich auch ber frühere Befuch anberer Univ. fo wie etwalge Menberung in Faf. bemerkt werben; in ber IV. bie Theilnahme an Seminarien, bie Erwerbung von Bramien und Stipenbien barin, tie Bewinnung afabemifcher Breife; in in V. alle Benefizien und Unterftupungen, fo wie vorfommenbe Schulbflagen: in ber VI. nicht blos bie Strafen, fonbern auch Barnungen und Bermeife Seites bes Reftore ic.

3m Allgem. hat ber Sefretar bie Rubrifen auszufullen; bie bfonomifon Rachrichten in IV. und V. aber ber Quaffor. Außer ihnen foll ber Rettor, was ju feiner Biffenschaft gelangt, ergangend eintragen. (Roch, II. S. 457.)

6) Befondere Borfdriften.

- a) In Betreff ter fathol. Briefter ift burch R. bes Din. ber G. 11. u. Med. Ang. v. 25. Nov. 1826 an den außerord. Reg. - Bevollm. ju Bonn ausgesprochen: tag ordinirte Geiftliche ein Maturitatszeugnig bei bringen und wie Undre immatrifulit werden muffen, bagu aber bes bifchoft. Ronfenfes bedürfen. Beiftliche bagegen, Die fich fcon im Befit eines Im tes oder einer Afrunde befinden, feien als Beamte nicht mehr au immatie fuliren. (Roch, II. S. 359).
- b) Auch bei evang. Beiftlichen hindert die bereits erhaltene Drie nation die Immatrifulation nicht.

R. v. 1. April 1828. (Roch, II. S. 360.)

c) Doktoren der Dedigin, auch wenn fle fcon ihre Staatsprafung bestanden haben, muffen, fobald fie noch akabem. Borlefungen ober Lehrinftitute besuchen wollen, immatrifulirt werben. Dur fur die bei berf. Univerf. promovirten Dattoren, welche icon bisber bafelbft ftubirten, ift eine nochmalige Immatrifulation nicht erforberlich.

R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 30. Aug. 1839 an ben außerorb. Reg.-Bevollm. ju Galle mit R. beff. Min. v. 22. Dec. 1828 an benf., und R. beff. Min. v. 30. Aug. 1839 an ben außerord. Reg.-

Bevollm. zu Berlin. (A. XXIII. S. 633, 634. Mr. 83, 84.)

d) Immatrifulation von Auslandern. (S. 43. bes Regl. v. 4. Juni 1834.) Insbef. beftimmen:

a) gur Bolen.

C. R. bes Min. b. G., 11. u. Meb. Ang. v. 27. Juli 1822 an bie R. Universität:

Da nach einer, burch bie Barfchauer Beitungen befannt gemachten Raiferlich Ruffifchen Berf. v. 28. Marg (9. April) b. 3. ber Jugend bes Ronigr. Polen ber Befuch auslandischer Lehranftalten nur in fo fern geftattet worben, ale bagu spezielle Erlandniß Gr. Daj. Des Raifere von Rugland ertheilt worben, - fo find funftig nur folche Studirenbe aus bem Ronigr. Bolen auf ber Univ. aufque nehmen und ju immatrifuliren, welche fich burch fpezielle Rafferl. Erlaubnif ausweifen tonnen.

(Rod, II. S. 534.)

B) Bur Ungarn.

C. R. beff. Min. v. 8. Aug. 1828 an die außerord. Reg. = Bevollm. bei den Universitäten.

Der Raifert. Defterreichische Gof hat befanntlich vor einigen Monaten ben jungen Ungarn geftattet, auf auswärtigen Univ. ju ftubiren, babei aber ben Bunfc geaußert, aber ben Bleif und bas fittliche und ubrige Benehmen berf. auf ben fremben Univ. von Beit zu Beit Renntniß zu erhalten. Em. werben baher vers anlaßt, biej., welche auf bortiger Univ. flubiren follten, Ihrer befonderen Aufmert. famteit empfohlen fein ju laffen, und über fie am Schluffe eines jeben Sahres,

von bem laufenben an, zu berichten. (Koch, II. S. 534. — Besonberer Anzeigen, baß auf einer Univ. keine Unsgarn ftubiren, bebarf es nach bem C. R. v. 30. Jan. 1837 nicht mehr. a. a. D.

**6. 53**5.)

- y) In Ansehung Defterreichischer Unterthanen überhaupt.
- C. R. beff. Din. v. 12. Oft. 1835 an Diefelben.

auf ben Antrag ber Raiferl. Defterreich. Gefanbtichaft am bieffeitigen Sofe forbert bas Min. Em. hierburch auf, ju verfügen, bag Raiferl. Defterreichifche Unterthanen auf ber Univ. nur bann jugelaffen werben, wenn tiefelben einen, Die Erlaubnig jum Befuche biefer Dochschule betunbenben Raiferl. Defterreichischen Bag aufweifen fonnen.

(Roch, II. S. 534.)

d) In Anfehung folder Auslander, die von fremden Univers. wegges miefen find.

R. beff. Min. v. 2. Aug. 1837 an ben außerorbentl. Reg. - Bevollm.

an Balle:

Das Din. eröffnet Em. hierburch, bag in folchen Fallen, wie ber in bem Ber. v. 29. April c. vorgetragene, wenn nämlich ein, von einer anbern fremben Univ. mittelft bes consilii abeundi weggewiesener Auslander fich jur Immatrifus lation auf einer inland. Univ. melbet, bei bem unterz. Din. ftete anzufragen ift.

(**£**0th, II. €. 535.)

7) Bulaffung zu ben akadem. Borlefungen ohne Immatrikulation: SS. 36. fig. Des Regl. v. 4. Juni 1834 und inebef. fiber Die vom Reftor Soulmefen. Bb. II.

gu ertheilende atademische Erlaubniß für hospitanten bas bazu gegebene G. R. v. 3. Dec. 1841. Daß zu letterer die Genehmigung bes Aurators nicht erforderlich fei, bestimmte schon ber Schluß bes oben (sub 1. u. 6 b.) angef. R. v. 1. April 1828:

Auch ift bas Min. bamit einverftanben, bag es fur bie von bem Rettor aus: zustellenden Attefte gur Erlaubniß, Die Borlefungen bei ber Umiv. hospitundo gu besuchen, ber formlichen Genehmigung bes Universitäte:Ruratorinme nicht bedurfe, und nur in zweiselhaften Fallen die Bapiere ber betr. Individuen bemfelben zu weiteren Beranlaffung vorgelegt werben.

(Roch, II. S. 360.)

## III. Aufficht über bie Studien und Lebensart ber Studenten

- 1) Das A. L. R. II. 12. SS. 81—83. bestimmt:
- S. 81. (Aufficht über ihre Studien und Lebenbart.) Nach gefchebener 3m matrifulation muß ber Stubent feine Datritel bem Defanus ber gafultat porlegen.

Bemertt ber Defanus an einem gu feiner Fafultat gehorenben Stw benten Unfleiß ober unorbentliche Lebensart: fo muß er bavon bem afabemifden Senate Anzeige machen.

- S. 83. Diefer muß ben Stubirenben burch nachbrudliche Ermahnungen it beffern fuchen, und wenn biefelben fruchtlos find, feinen Meltern ober Bormun bern, fo wie biejenigen, von welchen fle Stipenbia genießen, bavon Rachricht geben
  - Anh. 3. 135. Ber unter bem Damen eines Studenten allein feinen Ber gnügungen nachgeitt, und weber bie Rollegia befucht, noch fonft gelehrte obe boch bem 3wede ber Universität angemeffene Geschafte treibt, foll auf ber Universität verfitat nicht gelitten werben.
- 2) Melbung zu ben Borlefungen und Bezahlung bes bonorars.

Außer ben allgemeinen in den Univers. Statuten, und im A. 2. 3. in S. 141. bes Unb. (f. u. V.) getroffenen Bestimmungen, find bierdie für bie einzelnen Univerf. befondere Reglements ergangen, Die jeboch fo wenig von einander abweichen, bag auch hier es genugt, nur eines als Beifpiel zu geben, und die übrigen blos anzuführen.

a) Reglemente.

a) für Berlin.

Regl. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenftein) v. 11. April 1831 über die Reldungen ber Studirenben ju ben Borlefungen und th Bezahlung bes Sonorars auf ber Univerf. gu Berlin: 1)

In Gemagheit bes S. 12. Absichn. VIII. ber Statuten ber hies. R. Fr. Bill. Univ. fest bas Min. b. G., U. u. Meb. Ang. in Betr. ber Melbung ber Stadir renben zu ben Borlesungen, ber Entrichtung, ber Stundung und bes Erlaffes ber Honorare fur bieselben, hierburch Folgenbes fest:

I. Bon ber Melbung ju ben Borlefungen. S. 1. Beber Studirende ift verpflichtet, fich wegen ber offentl., Gratie: und Brivat-Borlefungen, bie er gu befuchen gebenft, querft an bie Quaftur gu men ben, und bafelbft bie anzunehmenden Borlefungen, gegen Entrichtung bes jur Universitätstaffe einzugahlenden Auditoriengeldes, in feinem bei der 3mmatrifulation

erhaltenen Anmelbungebogen verzeichnen ju laffen. S. 2. Bor ber perfonl. Melbung auf ber Quaftur hat ber Stubirente ben Anmelbungebogen in ber Art auszufullen, bag er feinen vollftanbigen Bor, und

<sup>1)</sup> Dazu ift noch eine burch R. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 9. April 1832 genehmigte Infir. über tie Erhebung ber geftundeten Conorare ergangen (Roch, II. S. 291), die inbeffen gegenwartig burch eine neue Inftr. v. 9. Dit. 1850 erfest ift. (Bergl. bie Bahlungsaufforberung bes Reftors und Univ. Rich tere v. 12. 3an. 1854. Staateang. Dr. 17.)

Bunamen, Baterland und bie Fal., bei welcher er inffribirt ift, eigenhanbig eine tragt, und unter Ueberschrift bes Semeftere alle biej. Borlefungen einschreibt, welche er mahrent bee laufenden Semeftere gu horen wunfcht. Die 2., 3. und 5. Rolumne werben von ben Dozenten, bei welchen ber Stubirenbe bie Borlefune gen fort, und welchen er ben Anmelbungsbogen nebft ber Quittung ber Quidtur vorlegt, bie 4. Rolumne, beir. bie Erlegung, Stundung ober Erlaffung bes Homorars, von bem Quaftor anegefüllt.

S. 3. Bei biefer Melbung finbet, was unten wegen ber Bezahlung, Stums

bung ober bes Erlaffes ber Conorare bestimmt ift, feine Anwendung.

8. 4. Rein Lehrer ift befugt, die Delbung ber Studirenden anzunehmen. feinen Ramen in ben Anmelbungebogen einzuzeichnen, und einen Blag fur bie Borlefung anguweisen, bevor nicht ber S. 2. erwahnte gefesmäßige Bermert bes Dudftore in ber 4. Kolumne bee Anmelbungebogens erfolgt ift. Jeber Stubls rembe, ber fich zuerft beim Lehrer melben follte, ift fofort au bie Quaftur ju vermeifen.

8. 5. Fehlt ber Lehrer gegen bie obige Bestimmung, fo hat er eine Orbe nungeftrafe ju erlegen, welche Die Balfte bee fur Die Borlefung angefehien Donorare beträgt, und welche ber Quaftor, wo möglich, von bem fur ben Lehrer erbobenen Convrar abzieht.

5. 6. Diefe Ordnungeftrafe ift jur Galfte ber Univ. Bittwentaffe, jur Galfte

bem Univ. Rranfenverein verfallen.

5. 7. Einem Stubirenben, ber mit Umgehung ber Quaftur eine Borlefung bei bem Lehrer bireft angenommen bat, foll biefelbe im Abgangezeugniffe nicht eber teftirt werben, ale bis guvor die Galfte bes Bonorare gur Bermentung nach Borfchrift bes S. 6. ale Ordnungeftrafe erlegt worben ift.

S. 8. Der Quaftor ift verpflichtet, bem Senate Angeige bavon ju machen, wenn ihm Anmelbungebogen prafentirt werben, auf welchen ber Lehrer fich vot bem auf ber Quaftur geschehenen Bermert eingezeichnet hat. In jebem Falle, mo ber Quaftor biefe Anzeige unterläßt, hat er felbst ben vierten Theil bes honorars gur Berwendung nach Borschrift bes S. 6. als Ordnungsstrafe zu erlegen. S. 9. Den Studirenden liegt es bei Brivat Borlefungen ob, fich nach ge-

fchebener Delbung auf ber Quaftur auch bei bem Lehrer burch Abgabe bes auf ber Duaftur erhaltenen Scheins vorzuftellen, und um einen Blat anguhalten, beffen Rummer auf bem Anmelbungsbogen ju vermerten ift, und nach Gutbunfen bes Bebrere außerbem auch auf einer befonberen Rarte verzeichnet werben fann.

II. Bon ber Erlegung bes honorars. S. 10. Die Bestimmung bes honorars für bie Borlesungen hangt von bem Bebrer ab, welcher ben Quaftor barüber inftruirt.

S. 11. Die Einzahlung bes honorars abseiten ber Stubirenben, und zwar für fammtl. Lehrer ber Univ., erfolgt auf ber Quaftur praen. bei ber Anmelbung

au ben Borlefungen. (§. 3.)

S. 12. Der Quaftor ift zu einer ftatutenmäßigen Cantieme von 2 Brog. berechtigt, die er aber abziehen oder fich entrichten laffen fann. Dagegen ift er gur Gingiehung und Ablieferung bes Conorare, fo wie gur Rechnungslegung über baff. perpflichtet.

S. 13. Rein Lehrer ift befugt, bas honorar unmittelbar von Stubirenben in Empfang ju nehmen; wibrigenfalls tritt bie im S. 5. angeordnete Orbuungs. Arafe ein. Der Quaftor behalt in biefem Falle feinen Anspruch auf bie Tantieme, bie von bem Strafgelbe in Abjug gebracht wird, welches ben S. 6. gen. Anftalten au gleichen Theilen gufallt.

8. 14. Einmal bezahltes Conorar ober Aubitoriengelb wird von ber Quaftur nur in bem falle, bag bas betr. Rollegium nicht ju Stanbe getommen, ober wenn ein Rolleg. nicht in ber angefündigten Stunde zu Stande gekommen, sondern auf eine andere Beit verlegt ift, jurudgezahlt. Doch geschieht bieses nur mahrend bes Laufes bes Semestere, nach welcher Beit bas nicht zurudgeforberte honorar bem

Univ. Rrantenverein gufällt.

S. 15. Der Quaftor ift befugt, in Fallen, wo ein vorübergebendes Bahlunges Unvermögen nach feinem Ermeffen binreichend bescheinigt wird, furge Friften gur Bezahlung bes Honorars zu gestatten, boch niemals langer, ale bis zum 1. Juli für bas Commers, und bis jum 1. Jan. für bas Binterfemefter. Bei bem Lebret nungsfarte, über beren Aushandigung burch bas Rt. bes Rin. bei U. u. Deb. Ung. v. 7. Juni 1828, an ben Rettor und Senat ba lo

verf. zu Berlin, angeordnet murbe:

Das Min. ift einverstanden mit der in ihrem Ber. v. 21. v. R. gehien Meinung, daß der zeitige Universitätsrichter, um der durch die bestehenden fin ihm auferlegten Berantwortlicheit in Handhabung der akadem. Disziblin wieden entsprechen zu tönnen, won der Berfonlichkeit und den früheren altem den nahme nabere Kenntnis erhalten moffe. Da aber die bloge Anwesensti bie Afte der Immatrifulation, wo oft eine bedeutende Anzahl von Studiernden ih falls instribirt wird, zu dem obigen Zwede nicht ausreicht, so will das Ma. is durch sessen, daß noch außerdem die Studiernden nach vollzogener Immitation und nach geschehener Instribition bei dem Dekan der betr. Fal. azzwi werden sollen, die Erkennungskarte, welche ihnen dieher von dem Dem me handigt worden, von jest an von dem Universitätsrichter in Empfang und der Universitätsrichter in Empfang und der Universitätsrichter bei der Aushändigung der Erkennungskarte an die Erkenden zugleich eine angemessen Beranlassung, sie mit den speziellen polizik richtungen hiesigen Orts bekannt zu machen.

(Rody, IL S. 360.)

4) Gebühren für bie 3mmatrifulation.

Ber Betrag berfelben ift auf ben einzelnen Univerf. verschient fimmt. (Bergl. bie im 2. Kap. bes 1. Abfchn. sub Rr. 4. mitgeth b waltungsetats.) Allgemeine Borschriften find

a) Berdoppelung berfelben bei Berfpatung: S. 132. bes Anh. #!

2. R. (f. ob. S. 539 sub 1.)

b) Berminderung auf die Galfte für folche, die von einer antemb

perf. fommen.

Diefe in ben Universitäts - Statuten ausgesprochene Bestimm wurde auf die von ber Afademie zu Munster kommenden Studentn s gedehnt durch E. R. bes Win. der G., U. u. Med. Ang. (Cichhon: 30. Jan. 1844 an den außerord. Reg.-Bevollm. zu Bonn, und abschied biej. bei ben übrigen Univers., so wie an den Rektor und Senat zu Le

Auf Ew. Ber. v. 6. d. M. erflare ich mich mit Ihnen bahin einverfuttbaß nicht blos, wie es nach dem Wortlaut bes R. v. 28. Mai 1833 ten Arigewinnt, ten Theologen und Philologen, welche bie K. Afademie zu Munte: sucht haben, sondern allen Studirenden, welche bei der theol. oder philit ber ged. Afad. instribit gewesen sind, bei ihrer etwanigen fpateren Immunisation auf einer andern inland. Univ. die Matrikel gegen Erlegung ter har Immatrifulationsgebuhr auszuhandigen ist.

(M. Bl. b. i. B. 1844. 6. 32.)

- 5) Bergeichniffe ber Studirenten.
- a) Liften der Immatrifulirten.
- a) Ueber Einreichung von halbsährlichen Liften ber immatrifulæ Inlander an bas Min. d. G., il. u. Med. Ang. f. ob. §. 38. tes kep v. 4. Juni 1834.
- Bollständige Listen der Immatrikulirten mußten außertem, wie Praventivmaaßregel gegen geheime Berbindungen angeordnet war, w. Min. d. Inn. eingesandt werden. Dies ist aufgehoben durch C. R. Wwin. d. Inn. (v. Puttkammer) v. 26. Juni 1848 an fammtl. R. Re-Bevollm. bei ben Universitäten.

Da es ber burch C. R. v. 4. Juni 1824 ad 9. (A. VIII. S. 425) angertram Einsendung vollständiger Berzeichniffe ber auf ben Univ. immatrifulirten Emtrenben, sowie ber ebendaselbst erforberten Anzeige aller mahreud bee Smarfemefters neu eintretenden Studirenden an das dieffeitige Min. nicht mehr bete so wird biefen Mittheilungen von bort fernerhin nicht weiter entgegengerte werden. (M. Bl. b. i. B. 1848. S. 198.)

S. 26. Bei ber nachsuchung um bie Berechtigung, ben Erlag ober bie Stundung forbern zu durfen, find einzureichen: 1) von Inlandern ein Maturistätszengnis Nr. 1. ober Nr. 2., von Auslandern ein gunftiges Schulzengnis. Bei soiden Ins und Auslandern, bie bereits auf andern Univ. gewesen find, wird nachstbem ein gunftiges Abgangszeugnis erfordert. Der Mangel diefer Zeugniffe schließt unbedingt die Ertheilung der Berechtigung aus. 2) Ein Zeugnif ber Bes durftiafeit.

§. 27. In Ansehung ber Bedurftigkeitszeugnisse ift Folgeubes seftgeset:

1) können fie, wenn die Eltern des Studirenden noch am Leben sind, oder wenn derselbe großichtig ift, von bem Magistrate des Wohnorts oder den Amtsvorgesetzen des Baters ausgestellt sein. Bei Waisen gilt nur das Zeugnis der beit. Bors mundschaftebehörde. 2) Müssen in dem Zeugnisse folgende Bunkte enthalten sein:

a) Angade der Bors und Zunamen und des Alters des Studirenden; b) Amt, Stand und Wohnort der Eltern und bei Waisen der Bormunder; c) Zahl der etwanigen übrigen versorgten und unversorgten Kinder, oder Bemerkung, daß keine derhanden seien; d) Angade der Lehranstalt, auf welcher der Bittsteller seine Borsbisdung erhalten hat; e) die von Eltern oder Bormundern zu machende bestimmte Angade der Unterstützung, von welcher Quelle sie auch sommen und von welcher Art sie auch sein möge, welche dem Studirenden jährlich zugesichert worden; 3) bestimmte Bersicherung, das die Eltern oder Bormunder nach ihren der attestischen Behörde genau bekannten Bermögensverhältnissen dem studirenden Sohne oder Mündel nicht mehr, als die unter e. anzugebende Unterstützung gewähren konnen.

S. 28. Sollte es fich ergeben, daß ein nach ben im §. 27. enthaltenen Bestimmungen ansgestelltes Bebürftigkeitszeugniß wahrheitswidrige Angaben enthalt, so foll ber Rektor und Senat hiervon ber vorgesesten Behörde zur Untersuchung ber Sache Anzeige machen.

3. 29. Das Recht ber Rachsuchung und die benannte Begunftigung geht für ben Studirenden verloren, der in Ansehung des Fleißes ober des fittlichen Bestragens fich ben Tabel ber Lehrer und der afadem. Behörden zuzieht, so wie für berif, welcher durch seine ganze Lebensweise an den Tag legt, daß er zu anderen wicht nothwendigen Ausgaben die Mittel herbeizuschaffen vermöge.

S. 30. Die von der Behörde ertheilte Genehmigung wird auf den Anmels bungebogen vermerkt, und in Bezug auf dieselbe von der Quaftur die Stundung ober der Erlaß, je nach der vom Lehrer gegebenen Erklarung (§S. 19. 20.) versfügt. hat der Lehrer der Quaftur die Beisung ertheilt, überhaupt weder zu ftunden, noch zu erlassen, so wird dies dem Studirenden von der Quastur ans gezeigt.

5. 81. Benn es auch jedem Lehrer freisteht, bas auf der Quaftur fur ihn bezahlte honorar ben Studirenden zurud zu bezahlen, so darf dies doch weder burch den Quaftor geschehen, noch verliert dieser die ihm zusommende Tantieme aus dem angesuhrten Grunde einer geschehenen Zurudbezahlung. Eben so wenig barf ber Quaftor Anweisung der einzelnen Lehrer, bestimmten Studirenden Erlaß ober Stundung zu gewähren, berudfichtigen.

§. 32. Die gestundeten Honorare verpstichtet fich der Studirende in der festgefehten Frift zu bezahlen, und unterzeichnet hierüber einen in solgender Form
ausgestellten Revers: "Bon dem H. Brof. N. ist mir das Honorar für die Bors
lesmig . . . . mit . . Thir. Gold (Konr.) gestundet worden; ich verpstichte
mich, diese Summe gegen Rudgabe des Reverses spätestens innerhalb der ersten
. . Jahre nach meiner Anstellung, oder falls ich nach Ablauf des 5. Jahres
von meinem Abgange an gerechnet, nicht angestellt sein sollte, im 6. Jahre nach
meinem Abgange zu bezahlen. Berlin zu."
R. N., Studiosus . . . . aus . . . .

gunftigung bes §. 25. blos für ben Fall beabsichtigt habe, wenn bas Kolleg jum 2. Male wieder bei bemf. Doz. gehört wirb.

<sup>1) \$5. 26.</sup> und 27. find durch C. R. v. 11. April 1831 ben Reg. befonders jur Publikation jugefertigt (A. XV. S. 340), und von neuem publigirt durch Bet. bes Reftors und Univ. Richters v. 15. Sept. 1845. (M. Bl. b. i. B. 1845. S. 261.)

S. 33. Beim Abgange von ber Univ. werben bie geftunbeien Gonorare, nach Borfdrift bes A. E. R., Anh. S. 141. Rr. 1. gerichtlich regiftrirt und in bem ab gangegeugniffe vermerft, indem bie Beborben angewiefen find, mit Radfict af Diefe Bermerfung von ber geschehenen Anftellung eines Rand., welcher noch bet

Honorar schuldig ift, Angeige gu machen. ')

S. 34. Fur bie Ginglehung ber geftundeten Conorare erhalt ber Duaften wenn er fie nach abgelaufener Frift eingetrieben hat, eine Cantieme von 20 Ben, wenn fie aber ohne Aufforderung an ihn eingefandt worden, 2 . Prog., wie bei ben fogleich bezahlten honoraren. Falls ber Schulbner bas honorar an ben Lehm felbft eingefandt hat, ift biefer verpflichtet, biefelben Lautiemen nach Maafgele ber beiten galle an ben Quaftor jugleich mit ber erforbert. Benachrichtigung ab antragen.

VI. Bon ben Nichtstubirenben und Sofpitanten.

- S. 35. Alles Borftebenbe ift and für Richtftubirenbe, bie von ben Lehren jum Befuch ju ben Borlefungen zugelaffen werben, mit folgenben Ausnahme gultig: 1) bie Genehmigung jur Rachsuchung ber Stundung ober bes Erlafte muß in einer besonbern Bescheinigung ertheilt werben; 2) fatt ber auf ben Av melbungsbogen ber Studirenten vom Quaftor ju machenben Bermerte bient blet bie von bemf. gegebene Befcheinigung über bezahltes, geftunbetes ober erlaffene Sonorar; 3) bie Auweisung bes Blates von Geiten bes Lehrers gefchieht un burch eine Rarte; 4) finbet ber im S. 22. gewährte Refurs an ben Genat nicht Statt.
- Diej., beren Immatrifulation aus verschiebenen Grunben ned in susponso ift, benen aber ingwischen von ber Behorbe ber Besuch ber Bottefragen verftattet worben, find in allem bies Regl. Betreffenben ben Stubirenben gleich #

S. 37. Es ift feinem Stubirenben ober Richtftubirenben erlaubt, eine Ben lefung, zu welcher er fich nicht auf die im Obigen angeordnete Art gemelbet bet

langer ale 14 Tage hindurch ju befuchen.

S. 38. Wer überwiefen wirb, eine Brivatvorlefung im Binterfemefter bi Beihnachten, und im Commerfemefter bis jum 1. Juli ohne bie vorfchriftsmilig Anmelbung befucht zu haben, ift gur Entrichtung ber Anbitoriengelber und bei Bonorare verpflichtet, welche von ihm eingezogen werben follen. Außerbem fel er eine nach Bewandniß ber Umftande bis jur Erfluffon ju fleigernbe Disgiplinen ftrafe ju erwarten.

ŧ

₹

E

8

E E

1 1

į

i

: į

Dbiges Regl., wonach fich bie Brofefforen, Privatbogenten, Lettoren und Studirenden gu richten haben, foll ben einen bei ihrer Anftellung und Sabilit. rung, ben anderen bei ihrer Immatrifulation eingehandigt, und furz vor Anfang jebes Semeftere burch Anschlag am schwarzen Brett barauf hingewiesen werben.

Rock, II. S. 267.)

β) Bur Bonn. Regl. beff. Din. v. 10. Cept. 1831 aber bie Die bungen ber Studirenden zu ben Borlefungen und die Bahlung bes homrare auf ber Univers. zu Bonn. (Roch, II. S. 278.) Dazu: Machtrag t. 18. Marz 1832 und 28. Juni 1837 (a. a. D. S. 290. 309.); Inftr. bel Rettore und Senats v. 28. Mar; 1834 über bie Erhebung ber gefin beten honorare 2) (a. a. D. S. 297.); Ginführung eines neuen Formulat gu bem Anmeldebuch mit Berhaltungeregeln burch R. v. 28. Darg 1836 (a. a. D. S. 300.); R. v. 16. Mai 1837, welches ber Wittme und ben Deszendenten eines Quaftors, fo wie ihm felbft nach etwaiger Berfehns bie aus feiner Gefchafteführung herrührende Sonotartantieme gufpricht, und R. v. 2. Sept. 1837, welches bies auf ben Fall ber Benftonirung ausbehnt. (a. a. D. S. 309, 310).

r) Fur Breslau. Bestimmungen über bie Anmelbung ber Stubirm-

mehr ftunden. (Nat. Beit. Dr. 559. 573.)

<sup>1)</sup> Rach ber burch R. v. 9. April 1832 genehmigten Inftr. foll bei Auslan bern bie Registrirung gleich nach Ausstellung bes Reverses fattfinden. 2) Die meb. gaf. ju Bonn hat im 3. 1853 ben Befchluß gefaßt: gar nicht

ben zu ben Borlefungen und die Entrichtung bes honorars auf ber Univerf. zu Breslau. B. 3. 1831. 1) (Roch, II. G. 284).

d) Fur Greifsmalb. Regl. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 18. Aug. 1831 über bie Melbungen ber Studirenden und bie Zahlung bes honorars auf ber Univers. ju Greifsmalb. 2) (Roch, II. S. 273.)

e) Bur halle. Bestimmungen über die Anmelbung zu ben Borlefungen und Entrichtung bes honorars fur die Theologie Studirenden auf der Univerf. zu halle vom Jahre 1831. (Roch, II. S. 287.)

5) Für Königsberg. Regl. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 16. Marz 1837 über die Meldung der Studirenden zu den Borlefungen und über die Bezahlung des Honorars auf der Univers. zu Königsberg (Lock, II. S. 303. A. XXI. S. 674.) und Dekl. zu S. 2. des Regl. durch R. deff. Min. v. 12. Juli 1839. (A. XXIII. S. 630.) In dem durch dies R. genehmigten Schreiben tes Kuratoriums v. 15. Juni 1839, an dem akadem. Senat zu Königsberg, wird insbes. in Betreff der Verspätungen bei der Meldung oder Testirung Folgendes festgesetz:

"Melbet fich ein Stubirenber nach bem bestimmten Termine bei bem Quiftor ober Dozenten, so wird berselbe sofort an ben Dekan ber beir. Fak. gewiesen. Dieser hat zu untersuchen, ob ber Stubirenbe burch Krankbeit, ober burch andere, ihm nicht zur Laft fallende hinderungsursachen von einer früheren Melbung abges halten worden fei. Rann ber Studirende bergl. hinderungsursachen sogleich nachsweisen, so bescheinigt ihm dies der Dekan in der letzen Kolumne des Anmelbungsbuche; vermag der Studirende solches aber nicht, so wird von dem Dekan in bers. Kol. nur vermerkt, daß gegen den Studirenden wegen Bersaumiss der Melbung zu den Borlesungen in der vorgeschriebenen Zeit ein Disziplinarversabren etuzuleiten sein werde, und davon dem Prorettor Anzeige gemacht; in beiben Källen aber von den Dekanen der Quaktor augewiesen, den Studirenden zur Anmeldung und Annahme der Kollegien noch nachträglich zuzulassen. Auch sind der Universktätskasse der Revisionskontrolle monatsiche Berzeichnisse von bergl. Studisrenden zuzufertigen."

"Eben so muß jeder Studirende, wie disher, die Zeugnisse über ben Besuch ber Borlesungen mit dem Schlusse ber Rollegien, und nicht später als vier Bochen nach dem Schlusse sich bem Schlusse sin Grund bem Schlusse sin Befan (muß heißen: Dozenten) erbitten. Benn ein Eindirender sich später mit dem Gesuche melbet, wird er gleichfalls an den Eelan gewiesen, damit dieser untersuche, ob der Studirende außer Stande gewessen fen fit, sich die Bescheinigungen früher einzuholen. Erft nachdem der Dekan in der letzten Rol. vermerkt hat, entw. daß der Student die Behinderungsursachen wollständig nachgewiesen, oder daß gegen ihn das Bersahren wegen reglementsswidiger Bersaumisse in Nachsuchung der Bescheinigungen eingeleitet worden, kann der Studirende auch noch nach Bersauf von vier Wochen eit dem Schlusse der Kollegien sich von den Dozenten Zeugnisse über den Besuch ihrer Bortesungen erbitten. Diej. aber, die ohne einen genügenden Enstichulbigungsgrund nachweisen zu können, entw. reglementswidrig die rechtzeitige Meldung zu den Borlesungen verabsaumt, oder sich nicht rechtzeitig die Bescheinigungen über den Besuch der Borlesungen eingeholt haben, werden auf Grund der geführten Untersuchung nach Bewandtniß der Umfande mit einem Prorestoralverweise, oder mit einem zum Fonds der Univ. Handbibliothes siesen Belbusse von 10 Sgr. die 2 Thir., oder im Unverwögensfalle mit einer verhältnismäßigen geringen Karzerstrase, der Biederholungen aber und beim Jurtit erschwerender Verhältnisse auch allenfalls mit länger dauerndem Rarzer und mit den härteren asabemischen Strasen belegt."

<sup>1)</sup> Es ift baraus zu bemerken, baß ber Quaftor die Borlefungen auf bem-Unmelbebogen einträgt, daß die Dürftigkeitszeugnisse zur Stundung vor dem Absgange nochmals bestätigt, und Kollegientestate am Schlusse des Semesters einges holt werden mussen, da sie nach Anfang des folg. Semesters nicht mehr ertheilt werden.

<sup>2)</sup> In Greifswald giebt "eminenter Fleiß" Anspruch auf Erlaß ber honorare, ber jedoch nur ftete auf ein & 3. bewilligt wird.

η) Für Munfter. Das R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 17. Sept. 1831, an bas Oberpras. 3u Münfter, genehmigte, baß für die bortige Afabemie ahnliche Vorschriften, wie für Berlin (a) aufgestellt warben. Dem entsprechend seste ber Beschluß ber philos. Fat. v. 25. April 1836, mit Ausschluß bes Erlasses, allgem. Normen für die Stundung der Honorare sest. (Roch, II. S. 284. 302).

b) Die Unmelbebucher.

ci) Form. Es werden für die einzelnen Univerf. besondere Formular mitgetheilt, die jedoch im Wefentlichen in folgender Geftalt übereinkommen: Formular zum Anmelbungsbogen. 1)

|                                     | 1.                                         | 2.                                                          | 3.                     |                                | 4.                                     |                                 | 5.                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Laufende Rummer<br>ber Borlefungen. | Angabe                                     | Namen ber<br>Lehrer, von<br>ihnen felbst<br>einzuschreiben. | Eag<br>ber<br>Melbung. | Rummer ber Bubos<br>terreifte. | Bermerk bes<br>Quaftors,<br>betreffenb |                                 | Beugniffe ber<br>Lehrer über   |
|                                     | der<br>Borlefungen.                        |                                                             |                        |                                | bie Honos<br>rare.                     | bie Aubis<br>toriens<br>gelber. | ben Befuch ber<br>Borlesungen. |
|                                     | I. Im Semefter 18<br>A. Privatvorlesungen. |                                                             |                        | ,                              |                                        |                                 |                                |
|                                     | B. Publica                                 |                                                             |                        |                                |                                        |                                 |                                |

In ben neuern Formularen (z. B. für Bonn v. 28. Marz 1836, für Lienigeberg beim Regl. v. 16. Marz 1837: Roch, II. S. 300, 308) ift am Shirfe eine neue Rolumne "Bemerkungen ber Behörben" hinzugefügt, auch hat bas Kinigeberger Formular zwei befondere Kolumnen für "Nummer und Quaftur" und Beugniffe der Dozenten "im Laufe der Borlefung." Bergl. auch das R. v. 13. Febr. 1830 (oben S. 522 sub  $\beta$ .), welches für Berlin die publicm von der Aufzeichnung und Testirung im Anmelbebuch ausschloß.

<sup>1)</sup> Die auf biesem Bogen einzuschreibenden Zeugniffe dienen fur In: und Ausländer zur Ausstellung der Sittens und Abgangs Zeugniffe. — Inlander sind verpstichtet, bei ihrem Abgange von der Univ. ein Fakultätszeugniß über die besuchten Borlesungen und ihren Fleiß, so wie bei dem Rektor ein Universitätzeugniß über ihre Aussührenge einzuholen. Diese Zeugnisse mußen seche Bochm vor dem Abgange nachgesucht werden, besten Beitpunkt durch den gesehl. Schlustermin des Semesters bestimmt wird. Da in diesem Kalle das Anmeldebuch nicht bies zum Schlusse in den handen des Studierenden bleibt, so soll er nach dem K. v. 5. Mai 1833 und den Berhaltungsregeln für Bonn eine Abschrift daraus über das letzte Semester zur Beglaubigung beim Dekan vorlegen, und auf diese dem nächt testiren lassen. Aus lander sind verpflichtet, ihren Abgang dem Rettor und dem Dekan ihrer Fas. anzuzeigen, und berechtiget, ein Universitätzeugniß über ihr Betragen zu verlangen, welches ihnen aber nur auf Borlegung eines Fakultätzzeugnisses ausgestellt werden kann. Wer von der Univ. abgeht, ohne in den ersten vier Bochen nach dem Abgange ein Fakultätzzeugniß und te spective ein Universitätszeugniß zu verlangen, muß für die Ausstellung berselben doppelte Gebühren entrichten.

## Berbaltniffe ber Studenten; Aufficht über Studien und Lebensart. K59

8) Berhaltungeregeln. Außer ben Borfchriften, welche fich aus ben sub a. angef. Regl. ergeben, find noch befondere Berhaltungeregeln in Begug auf Die Anmelbebucher gusammengestellt: fo g. B. für Bonn (geneh-migt burch bas R. v. 28. Marg 1836, welches zugleich ben Breis bes Anmelbebuchs auf 24 Sgr. bestimmt. Roch, II. S. 300.) und für Ronigeberg (Unl. b. bes Regl. v. 16. Marg 1837.). Die lettern lauten;

Berhaltungeregeln. Beber Studirenbe hat fich nach Empfang bes Anmelbebuches mit bemf, ju bem Defan feiner Fat. ju begeben, um bie Gintragung in bas Album ber Fat, gu bewirfen.

2. Studirende, welche von einer Fat. formlich zu einer andern übergeften wollen, haben dies ben Defanen beider Fat. personlich anzuzeigen, und fich barüber bie nothigen Befdeinigungen gu erbitten.

3. Alle Borlefungen, welche bie Stubirenben gu befuchen munfchen, auch wenn bief. verschiebenen gat. angehoren, muffen in biefes Buch, nach ber Reihen-

folge ber Semefter, eingetragen werben. 1)

4. Die Studirenden haben Die erfte Rolumne ber Tabelle felbft auszufullen; außerbem aber ift es ihnen unbedingt, und nach Befinden fogar bei Strafe ber Falfdung, unterfagt, fonft noch irgend Etwas in bem Buche zu bemerken, ober bas barin Bemerkte zu verandern. 2)

5. Die Annahme ber eingetragenen Borlefungen erhalt erft burch bie beige fügte Signatur ber Dozenten ober Quaftoren Beglaubigung.

6. Die Beugniffe ber Dog, werben nur bann ale gultig angenommen, wenn

ihnen bas Datum beutlich beigefügt ift.

7. Jeber Studirende ift verpflichtet, biefes Buch forgfaltig ju bewahren, und baffelbe bei Rachfuchung von Benefizien, Beugniffen ober Reifepaffen jebesmal, auch ohne befondere Aufforberung, porgulegen. Der Berluft ober Berberb bes Buches fann nach Umftanben ftraffällig machen.

(Roc, II. S. 309.)

c) Einziehung geftundeter Sonorare.

Die allgem. Borfchriften find in dem Eingange alleg. S. 141. des Anh. zu A. E. R. und in ben sub a. angef. Regl. enthalten. 3) Inebef. ift beftimmt:

In Betr. ber Beriahrung vergl. Bb. 1. G. 771,

<sup>1)</sup> In Folge eines neuerlichen Falles, wo ein Ausfultator, ber burch einen Dritten eine Borlefung auf feinen Namen hatte annehmen und testiren laffen, wegen biefes Betrugs entlaffen worben ift, wurde von Rettor und Senat zu Berlin mittelft Anschlags wieberholt eingescharft, bag bie Studenten perfonlich bie Borles fungen belegen und bie Teffate barüber einholen follen. (Boff. Beit. 1855. Mr. 50.)

<sup>2)</sup> Rach bem R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 13. Sept. 1830 foll in jedem einzelnen Falle gepruft werben, ob eine Falfchung bes Anmelbebuchs bem Rriminalgericht zu überweisen, ober blos bisziplinarisch zu ahnben ift. 3m lettern Falle wird empfohlen: "neben ber Kargerftrafe eine anderweitige Dieziplinarstrafe, namentlich Unterschrift bes Cons. ab. ober Entfernung von der Univ. eintreten gu taffen", und in jedem Falle einen folden verirrten Studenten, mit hinweifung barauf, daß feine handlung in die Rathegorie bes Betrugs gehore, noch befonbers gu verwarnen. (Roch, II. S. 136)

<sup>3)</sup> Ein im Juft. Min. Bl. 1841. G. 335 mitgetheiltes Gutachten bee Beh. Db. Trib. v. 24. Dai 1841 bejaht bie beiben Fragen: 1) ob bie am Schluffe ber Studienzeit bei bem afabem. Gerichte registrirten, und in bem Abgangszenge nife notirten, wegen Unvermögens geftunbeten honorare, auch wenn fie nicht nach Ablauf bes Biertelfahrs bei bem afabem. Gerichte eingeflagt worben finb, gegen ben Studirenben felbit, fobalb er zu beffern Bermögensumftanben gefommen, eine flagbare Berbinblichkeit hervorbringen? - 2) ob unter gleichen Bebingungen bet Bater eines folchen Stubirenben, wenn er in beffere Bermogeneverhaltniffe getommen, jur Erftattung (Erlegung) ber honorare verpflichtet ift.

a) daß bie Duaftur ausschließlich zur Einziehung und Ginklagung legitimirt fei:

aa) für bie Duaftur zu Berlin burch bie R. D. v. 5. Febr. 1844

an bie Staatmin. Dubler und Gichborn.

Auf Ihren Ber. v. 6. v. M. will Ich hierburch bestimmen, bag zur Einziehung und Einklagung gestundeter honorare der Lehrer an der hiesigen Univ. and benj. Reversen, welche barüber von jest an, der Quaftur ber Univ. von ben Studirenden ertheilt werden, nur die Quaftur allein legitimirt sein soll, jedoch undeschadet der Einreden, welche dem Berklagten gegen den stundenden Lehrer oder defe sen Rechtsnachfolger zustehen und auch gegen die Klage der Quaftur zulässig bleiben. — Diese Bestimmung ift durch die G. S. bekannt zu machen.

Friebrich Bilbelm.

(**6**. **6**. 1844. **6**. 69.)

ββ) für bie Quafturen ber übrigen Universitäten burch bie R. D. v. 26. Sept. 1845 an Die Staatsmin. Eichhorn und Uhben.

Auf Ihren Ber. v. 3. b. M. bestimme Ich hierburch, bas Meine D. v. 5. Febr. v. 3., wonach jur Einziehung und Einklagung gestundeter Honorare der Lehrer an der Berliner Univ., nur die Quaftur allein legitimirt sein foll, auch auf die Quafturen an ben übrigen Univ. in Meinen Staaten Anwendung finden soll. Diese Bestimmung ift burch die G. S. bekannt zu machen.

Sanssouci zc.

Friebrich Bithelm.

(♥. ♥. 1845. ♥. 681.)

β) daß die Behörden von der geschehenen Anstellung eines Randid, welcher noch das Honorar schuldig ift, der betreff. Univerf. Anzeige zu machen haben.

Dag bies allgem. angeordnet fei, erhellt aus ben sub a. angef. Regl. (vergl. S. 33. bes Berliner Regl. a. a.) Außerbem find über biefe Inftellungeanzeigen eine große Anzahl fpezieller &. ergangen. Buerft wurte burch R. v. 4. Aug. 1810 (Rabe, Bb. 10. S. 395.) hinfichtlich ber Juftige beamten bestimmt, baß fle nach der Bereidigung auf ihren Amteeld über etmaige Sonorariculden befragt, und im Bejahungefalle abichriftliche Dittheilungen an die betreff. Univerf. gemacht werden follten. In der Folge verfügte mit Bezug hierauf bas R. bes 3. Din. v. 15. Oft. 1821 an fammtl. Landes Juftig-Kolleg. (Jahrb. Bb. 18. C. 278., Graff, Bb. 1. S. 228.), daß, wenn fich aus bem afabem. Abgangszeugniffe die Stundung bes benorars ergiebt, Die Gerichtsbehörben den betreff. Univerf. von ber Unftellung mit Angabe ber Charge und bes Charaftere Rachricht gu geben batten, und diefe lettre Borfdrift ift burch die R. bes 3. Din. v. 21. Cept. 1827, 17. Dec. 1829, 16. Junt 1831 und 20. Jan. 1837 (Jahrb. 20. 30. S. 134, Bb. 34. S. 467, Bb. 37. S. 377, Bb. 49. S. 219., Graff, Bb. 1. S. 229, Bb. 6. S. 112, Bb. 10. S. 60.) mieterholt. Diefelbe Daagregel fintet fich in Betreff ber in Salle ftubirenden Theologen und Bhilosoben angeordnet burch C. R. bes Din. b. G., U. u. Det. Ang. v. 19. Rev. 1824 an sammil. Reg. und Konf. (A. VIII. S. 1098.), in Betreff ber Ber-liner Studenten durch E. R. v. 20. Oft. 1826 (Koch, II. S. 266.), wie berholt durch E. R. v. 30. Nov. 1829 u. 31. Jan. 1837 (A. XIII. S. 827, XXI. S. 88.), und in Betreff ber Afabemie zu Munfter burch C. R. v. 4. Aug. 1837. (A. XXI. S. 673.) In Betreff ber Halleschen Stubenten wurde barauf burch C. R. bes Din. b. G., U. u. Deb. Ang. von fammil. Prov. - Schultolleg. und Reg. ein Bergeichnif aller neu angeftellen ober Beforderten Brediger und Lehrer eingefordert, fofern fle bie Univerf. Salle vom Jahre 1829 ab befucht hatten, und in abnlicher Beife murbe endlich burch C. R. beff. Min. v. 4. Juli 1832 verfügt, bag alle Broy. Bebor

ben allfahrlich ben Reg.=Bevollm. ber betreff. Univers. ein Berzeichniß von benj. bei ihnen erfolgten Unstellungen mittheilen follten, bei benen fich aus ben Abgangezeugniffen eine Stundung bes honorare ergeben batte. Bugleich wurde, um die Borlegung ber afabem. Abgangezeugniffe möglich ju machen, bestimmt, bag bie Brufungebehorben, inebef. im geiftlichen und Schulfache, vom Rand. eine Abfchrift feines Abgangegeugniffes verlangen, biefe beglaubigt zu ihren Aften nehmen, bas Original aber gurudigeben follten. (Rod), II. S. 294.) Auch biefe Anordnung mußte auf Befchmerbe ber Univers. gu Bonn burch C. R. v. 18. Mai 1840 in Erinnerung gebracht werben. (Min. Bl. b. i. B. 1840. G. 229.) Demnachft murte bei einer gleichen Erinnerung in Betreff ber Univerf. ju Berlin

aa) über die Form ber jahrl. Anftellunge = Berzeichniffe burch C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. (Cichhorn) v. 29. Marg 1841 an fammil. Prov.-Schulkolleg. und Reg., Folgendes bestimmt:

Die Quaftur ber hiefigen R. Univ. hat mir angezeigt, bag bie allichrlich eingureichenben Bergeichniffe berj. jur Anftellung gelangten Beamten, welchen wahe rend ihrer Universitätsfludien Gonorare für geborte Rollegia gestundet worden find, nicht mit ber bem 3wede entsprechenben Bollftanbigkeit angefertigt werden, wodurch namentlich bei bem gablreichen Befuche ber hiefigen Univ. ein unverhaltnigmaßiger Beitaufwand fur bie Quaftur berbeigeführt wird. Dft nehmen biefe Berzeichniffe nicht blos biej. auf, welchen honorar geftundet worben, fonbern fammtliche neu angeftellte Beamte, Die auf hiefiger Univ. ftubirt haben; bann fehlt aber auch jus weilen bie genaue Angabe ber Studienzeit, bes Geburtsortes, Bohnortes und ber fonft erforberlichen Berfonalien ber Betheiligten.

Um für bie Butunft biefen Mangeln abzuhelfen, hat bas R. Brov. Schnftoll. (bie R. Reg.) bie in Rebe ftebenben Berzeichniffe nach folgenden Aubriten abzustheilen: 1) Bors und Bunamen ber neu angestellten Beamten, welchen Rollegions honorar geftundet worben ift. 2) Geburtsort berfelben, allenfalls mit Angabe bes Rreises, worin er liegt. 3) Das Datum bes Abgangezeugniffes von ber Univ. 4) Betrag ber Sonorarichulb. 5) Amt und Bohnort bes Reuangestellten.

Sollte bie Ausfüllung biefer Rubrifen im Allgem. Schwierigfeiten haben, fo febe ich bem besfallfigen Ber. bes R. Brov. Schulfolleg. (ber R. Reg.) entgegen.

(Min. Bl. d. i. B. 1841. S. 117.)

ββ) Insbef. binfichtlich ber Univerf. zu Salle ift burch C. R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. (v. Ladenberg) v. 9. Jan. 1850, an fammtl. R. Reg., und abichr. an fammil. R. Ronf. und Brob. - Schulkolleg., eine

anderweite Inftr. ertheilt:

Bon Seiten ber Univ. Salle ift barüber geflagt worben, bag bie bisherigen Anordnungen, betr. bie Angeigen ber Anstellung folder Rand., welchen als Stubirenben Sonorare für atadem. Borlefungen geftundet worden find, fich als ungureichend erwiesen haben. Ich sehe mich beshalb veranlaßt, bie R. Reg., unter Besaugnahme auf S. 124. Sit. 12. Th. II. bes A. E. R. und S. 141. bes erften Anh. zu beml., hierdurch zu veranlaffen, von ben ben verschiebenen Fak. ber gen. Univ. angehörig gewesenen Studivenben biej. Kanb., welche eine Anftellung im bortigen Beg. erhalten und in beren Abgangegeugniffen bemerft ift, bag ihnen Gos norare für gehorte Rollegien geftundet worben, unter Angabe bes ihnen verliebe-nen Amtes, bes Ortes ihrer Anftellung und bes mit bem Amte verbundenen Gintommens ber Quaftur ber Univ. in Galle anzuzeigen, bamit bie Brof., beren Schuldner fie find, fich mit ihnen einigen, ober fie in rechtlichen Anspruch nehmen fonnen.

Rudfictlich ber Debiginer ift bei beren Bereibigung als praktische Aerzte von bem Abgangezeugniß Renntniß zu nehmen und wenn fich banach bie Stundung von honoraren ergiebt, ber Quaftur anzuzeigen, an welchem Orte fich bie Betheis ligten niebergulaffen gebenten.

(Min. Bl. d. i. B. 1850, S. 30. Durch R. de eod. (a. a. D. S. 31.) bem Proreftor und Senat ber Univ. ju Salle mitgetheilt, unter hinweisung auf bas R. v. 15. Dit. 1821 in Betreff ber Studirenben ber Rechte.)

y) daß die Rorrespondeng der Quafturen behufs ber Gingiebung geftundeter Sonorare Portofreiheit genießt.

C. H. bes Min. d. G., U. u. Deb. Ang. v. 28. Juli 1834 an bie

außerord. Reg.=Bevollm. bei ben Universitäten.

Der f. Gen. Bofimeifter v. Nagler Er, hat auf Bermittelung bes Din. ben Dugfturen fammtlicher Univ. ber Monarchie fur bie Informatione : Rorrefponden, welche fie Behufs ber Gingiehung von gestundeten Sonoraren mit benj. Beborben fuhren, in beren Bereich Die Schuldner angestellt find, Die Bortofreiheit unter ber Bedingung bewilligt, bag biefe Rorrespondeng mit einem öffentlichen Siegel ver foloffen, und mit ber Rubrit: "Informatione-Rorrespondeng ber Quaftur" bezeiche net werben muß.

(Rod), II. S. 300.)

d) Aubitoriengelber.

Um ben Ausgaben für Beigung und Beleuchtung ber Borfale gu Bulfe gu fommen, ift mehrfach eine fleine Abgabe, unter bem Ramen Auditoriengelb, eingeführt, welche fur jede Borlefung, für eine öffentliche fo gut wie für eine private, im Sommer wie im Winter, und von jebem Bubbrer, Student wie Michtftudent, auf der Quaftur zur Univers. Raffe eingezogen wird. Die hierüber ergangenen Borfchriften find folgende:

α) für Berlin: R. bes Din. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 12. Jan. 1826, welches das Auditoriengeld für die bott. Univers. einführt, und ben Betrag auf 21 Sgr. für jebe belegte Borlefung festfett, und R. beff. Min. v. 13. Febr. 1830, welches Diefen Beirag auf bas Doppelte erhobt. (Roch, IL

S. 266, 267. Bergl. S. 1. bes Regl. sub a. a.)

8) fur Bonn: Regl. beff. Min. v. 5. Dec. 1833, welches bie feit Sommer 1832 versuchte Ginführung bes Auditoriengelbes befinitiv beftatigt, und ben Betrag bet Privatis auf 5, bei Publicis auf 24 Satftrirt. (a. a. D. S. 295.)

y) für Ronigeberg: R. beff. Min. v. 6. Oft. 1832, welches bie Gr. hebung eines Auditoriengelbes von 5 Sgr. für jede Borlefung auf ber bort. Univers. genehmigt. (a. a. D.)

e) Blage der Studenten in ben Auditorien.

Der Dogent foll jedem Studenten bei Annahme ber Borlefung einen bestimmten numerirten Blat im Borfale anweifen. Dies verfügen:

a) R. bes Min. t. G., U. u. Deb. Ang. v. 26. Gept. 1829 an ben

außerord. Reg.-Bevollm. ju Berlin.

Bei einer Erörterung uber ben 3weitampf ift angeführt, bag auf ben Univ. ein bebentenber Theil ber auf benf. vorfallenben 3weitampfe burch bie Ungewisbeit ber Blage in ben Rollegien veranlagt werbe. Es foll namlich auch bier bie Anficht gelten, bag ein Stubirenber, welcher in einem Rolleg. einen bestimmten Blat erhalten und belegt hat, beff. baburch, bag er brei Borlefungen verfaumt, bergeftalt verluftig werbe, bag berfelbe von jebem anbern Stubirenben, in fo fern biefer gut Beiwohnung ber Borlefung überhaupt berechtigt ift, eingenommen werben tonne. Die Aften bes Din. bestätigen allerdings bie Erfahrung, daß hierdurch Streitigfeiten, und burch biefelben Duelle gwifchen bem belegenben und bem fpater offupirenben Stubenten veranlagt werben. Diefe Anficht ift aber auch, hiervon abgefeben, in mehr als Einer hinficht ber Ordnung nachtheilig, und insonderheit auch bem Brof. in ber Ueberficht feiner Buhörer hinderlich. — Das Din. fieht fich hierburch veranlagt, biefen Gegenstand gur nahern Erwagung und Abftellung gu empfehlen. Es ift allerbings wunschenswerth und angemeffen, bag wie auf mehreren anbern Univ., fo auch auf ber hiefigen, in jedem Rolleg. einem jeden Studirenden ein beftimmter Blat angewiesen werbe, und bemf., auch wenn er bavon einige Beit febnen Gebrauch gemacht haben follte, verbleibe, und bag baber fein Studirender ben ihm angewiesenen Blat veranbern und einen anbern einnehmen burfe, und mithin bie oben angeführte Sitte abgestellt werbe. Dem Din. erfcheint es angemeffen, bag biefes noch vor bem Anfang bes neuen Semefters, und auch nachher von 3cht ju Beit nicht allein burch öffentlichen Anfchlag und vielleicht auch burch ein Bubl.

'in ben hiefigen Beitungen zur Kenntniß fammtlicher Studirenden gebracht, sondern ihnen auch bei Betegung der Rollegien, etwa durch einen Bermert auf der Rarte, befannt gemacht werbe.

(Rod), II. S. 262.)

β) S. 9. des Regl. v. 11. April 1831 (f. o. a. a.), und eben fo die Megl. filt Bonn, Greifswald, Konigsberg, und ber Studienplan für die Theologen zu halle. (Roch, II. S. 229.)

3) Leitung bes Studiums durch bie Dogenten.

Außer dem, was die Univers. und Fal. Statuten bestimmen (vergl. ben II. Abschn. der ob. S. 415 ff. mitgeth. Berliner Stat.) find hieruber folgende B. ergangen:

a) C. R. bes Min, d. G., U. u. Med. Ang. v. 14. Sept. 1824 an

Die gufferord. Reg.-Bevollm. bei ben Universitäten.

Benn gleich bie Leitung ber Studien ber Studirenben und bie Aufficht auf beren zwedmäßige Ginrichtung nach ben Gefeben ber einheimifchen Univ. ber atabem. Dbrigkeit obliegt, fo hat boch bie Erfahrung gelehrt, bag anberweitige Dienftgeschafte es ber letteren nicht erlauben, biefem Gegenstanbe eine, ber Bichigkeit beff. angemessene, volle Ausmerksamfeit zu widmen, sondern vielmehr nicht felten Studirende entweder gar keine, ober nur wenige Kollegien hören, ober fich blos auf die allernothwendigsten beschränken, ober sie ganz zwedwidrig mahlen und auf einander solgen lassen, oder endlich sie nachlässig und unordentlich hören. — Die bierans in jeder Begiehung entstehenden Rachtheile find fo bedeutend, daß fie bie ernfthaftefte Furforge aller berj. aufforbern, welchen bes Ronige Daj. Die Leitung ber wichtigen Angelegenheit bes atabem. Unterrichts zu übertragen geruht haben.
- Rach ber Anficht bes Min. fann ben angeführten Nachtheilen am zwedmaßigften baburch vorgebeugt werben, bag auf jeber Univ. eine Angahl von Brofefforen bie nabere Aufficht auf die Studien der einzelnen Studirenden in den obenged. Beziehungen übernehmen. — Es wird hierbei darauf ankommen, ob hierzu vorjugeweise biej. Brof., unter teren Defanat bie Stubirenben ihre afabemifche Laufbahn angefangen haben, bergeftalt zu mahlen, baf fie auch nach Nieberlegung bes Defanats ihre fpezielle Aufficht fortfeten, ober ob bazu, ohne Rudficht auf Defanat ober anberes atabem. ober Fafultateamt, besondere bagu geeignete und geneigte Brof. unter eine naber zu ermittelnbe Form zusammentreten. - In bem einen, wie in bem anbern Falle werben fie bie Bestimmung haben, bie Studien ber ihnen besonders überwiesenen Studirenden überhaupt zu leiten und zu beauffichtigen, insonderheit aber darauf zu sehen, daß jeder berselben nicht blos Kollegien besucht, sondern auch dabei eine zwechmäßige Bahl trifft, fie ordentlich und regelmäßig befucht und benutt. Unerläßlich wird es babei fein, bag bie Brof. fich in vollftan: biger Renntnig berj. Rollegien erhalten, welche jeber, ihrer besonderen Aufficht anvertrante Studirende bereits gehort hat, und fich bie Ueberzeugung verschaffen, bag berfelbe an ben Borlefungen orbentlich und regelmäßig. Theil nimmt, daß fie biej., bie hierunter fehlen, mit vaterlichem Ernfte gurechtweisen, und erft wenn berfelbe fruchtlos geblieben ift, jum obrigkeitlichen Ernfte bes Reftors und Senats ober bes Reg. Bevollm. ihre Buflucht nehmen. Gben fo nothwendig ift, daß ohne ihr Gutachten feine akadem. Benefizien vertheilt werben, und bag bie bewilligten Beneffgien nicht andere als auf bas halbjahrlich zu ertheilende Studienatteft berfelben erhoben werben.

(3m Folgenden empfiehlt bas Din. Die obigen Andeutungen weiterer Erwas gung, und fieht bestimmten Borfchlagen entgegen. Roch, II. S. 190.)

b) R. deff. Min. v. 9. Jan. 1830 an den außerord. Reg. = Bevollm. gu Ronigeberg.

Das Min. ift bamit einverstanden, daß ein ben Studirenden von den Dozenstes gegebener freundlicher Rath über einen festzuhaltenden Studiendan, und über die Bahl der Kollegien in sutzesster Ordnung, auf regelmäßigen Fleiß und Erzegung wissenschaftlichen Interesses vorzugsweise einwirten. Nicht oft genug kann es den Bros. wiederholt werden, daß sie verpstichtet sind, dem Fleiße, den wissenschaftl. Studien, der sittlichen Führung der Studienden eine fortwährende Aufmerksankeit zu widmen, und daß ein Rath, eine Warnung zur rechten Zeit von

einem Brof., auf bie rechte Beise an die Studirenben gerichtet, mehr fruchtet, als noch so viele polizeiliche Berordnungen. Der afabem. Senat ift hierauf wieberhelt aufmertfam ju machen.

(Rod), II. S. 205.)

- c) C. R. v. 8. Febr. 1836. (f. ob. S. 541.) Bergt. and die Inft. v. 18. Jan. 1825 über Ansfertigung der Abgangs - und Sittengenanife unten sub VIII.
- d) Fur die Studenten ber Theologie ift nicht blos ber Befach ber Borlefungen, fondern auch Theilnahme am Gottesbienft und Abendmabl vorgefchrieben.

C. R. beff. Min. v. 29. Sept. 1827 an bie R. Ronf.

bag bie evang. Kanbibaten ber Theologie vor ihrer Bulaffung gu ber Brufung pro licentia concionandi bem R. Ronf. auch barüber, ju welcher Rirche fie fich mahrend ihrer Universitätsjahre gehalten, und wie weit fie als Stubirende an bem Genuffe bes beil. Abendmahle Theil genommen haben, von jest an nabere Ausfunft geben, und ju bem Enbe ein Beugnif bes betr. evang. Geiftlichen, aus bef fen Banben fie mahrent ihrer Univerfitatejahre bas heil. Abenbmahl empfangen haben, beibringen follen.

(Roch, II. S. 453. In gleicher Weise an die evang, theol. Fakultaten. Die B. v. 4. Moi, 22. Juni, 19. und 25. Aug. 1827 hatten bereits Achuliches ver ordnet. a. a. D. S. 452.)

e) In Betreff bes Braftistrens von Seiten ber Stud. ber Debig. erflart ein Unfchlag bes Reft. und Senats zu Berlin am fcwarzen Brett:

Da nach Anzeige bes R. Bolizei- Praf. Falle vorgefommen find, bag bief. Stud. der Meb., auf ihre eigene Dand, ohne Affiften; einer approbirten Mediginalperson, Entbindungen vollzogen haben, so wird auf Erl. des Min. b. G., u. u. Meb. Ang. v. 5. Marz 1855 ben Studenten, unter hinweisung auf §. 199. bes Strafgb. 1), ftreng untersagt, Entbindungen zu vollziehen, zu benen fie nicht rem flin. Inft. fur Geburtehulfe aus fommittirt worben finb.

(Boff. Beit. 1855. Rr. 70.)

4) Rontrolle bes Befuche ber Borlefungen.

a) Im Laufe der Borlefung:

C. R. bes Min. b. G., Il. u. Meb. Ang. v. 29. Juni 1827 an tie R. Universitat.

Ein ausgezeichneter Lehrer an einer inland. Univ. lagt, um ben Fleiß feiner Buborer im Befuche feiner Borlefungen genauer tennen ju lernen, und biernad Dubter im Befinge feiner Bortefungen gentutet teinen gu teinen, und germag bas ihnen zu ertheilende Zeugniß abmeffen zu können, zu unbestimmten Zeitze während feiner Bortefungen eine Lifte herumgehen, worauf fich die anwefenden Studirenden, bie bas betr. Rolleg. angenommen haben, unterschreiben muffen. Diese Einrichtung hat bisher die gute Folge gehabt, daß nur dies. Studirenden, welche ausbauernd hörten, von jenem Lehrer Zeugniffe ihres Bleißes begehrt haben. Obwohl bas Dlin. aus nabe liegenden Grunden Bedenfen tragt, Diefe Ginrichtung allen Brof. und Dog. gur Nachachtung vorzuschreiben, fo beauftragt baff. benned ben Reftor und Senat, fie zur Kenntniß fammtlicher Fat. zu bringen, und ihnen bierbei zu eröffnen, bag es ber naberen Beurtheilung jebes einzelnen Doz. über laffen bleiben foll, ob und wie weit er in feinen Borlefungen bas fragliche Berfahren gleichfalls in Anwendung ju bringen fur bienlich erachte.

(Rod), II. S. 200.)

- b) Maagregeln gegen bas Berlaffen ber Borlefungen vor bem Schluffe bes Semeftere.
- a) Das R. bes Min. ber G., U. u. Med. Ang. v. 12. Rov. 1822, an die Univers. ju Berlin und per copiam an die abrigen, bestimmt:

<sup>1)</sup> Gelbbufe von 5-50 Thir. ober Gefängniß bis gu 6 Mon. (G. G. 1851. **5**, 140.)

bas jeber Brof. von jest an in ben an bie inland. Stubirenben zu ettheilens ben Bengniffen ausbrücklich bemerkt, ob fie bie bei ihm angenommenen Borlefungen regelmäßig und bis zum Schliffe besucht haben, ober nicht, und baß die betr. Fal. bie desfallfigen Benerkungen ber einzelnen Brof. in bas von ihr zu ertheilenbe Fakultätszeugniß, über die von einem jeden inland. Studirenden besuchten Borslefungen und feinen barin bewiesenen Fleiß, mit gewissenhafter Strenge aufnehme. Das Min sieht sich veranlaßt, die obenged. Maaßregel sowohl den einzelnen Fak., als auch den ordentl, und außerordentl. Prof. und den Privatdoz. hierdurch zur Pflicht zu machen, und als gesehliche Norm vorzuschreiben.

(Roc, II. S. 182.)

- β) Das R. beff. Din. v. 14. Dai 1828 an ben Reg. Bevollm. gu Balle fest ferner feft:
- baß 1) nur bann Borlefungen in die Abgangszeugnisse der Studirenden aufgenommen werden dürsen, wenn von dem Doz. pflichtmäßig auf dem hauptanmeldebogen bezeugt worden, daß der Studirende das Kolleg. die zum Schlusse gehört, oder sich durch ein Attest des Dekans der Fal. über die Nothwendigkeit, den Bessuch der Borlesungen einzustellen, ausgewiesen hat, in welchem letzen Falle jedoch die beim Aufhören des Kollegienbesuchs noch nicht vorgetragenen Lestle der Borslessung speziell anzugeben, und in das Abgangszeugniß mit aufzunehmen sind. Diese Bestimmung ift den Studirenden am Ansange jedes Semesters durch Ansschlag in Exinnerung zu bringen.

fchlag in Erinnerung zu bringen. (Roch, II S. 202. Durch R. v. 26. Juni 1828 auch bem Reg. Bevollm. zu Bonn zur Nachachtung mitgetheilt.)

7) Das C. R. beff. Din v. 20. Sept. 1828, an ben Reg. Bevolln. 3u Bonn und abichr. an bie abrigen, gestattet, jetoch mit besonderer Beziehung auf die Inftr. v. 13. Jan. 1825 über die Ausfertigung ber Abgangs- und Sittenzeugniffe,

baß ben Studirenden schon acht Tage vor bem Schluffe ber Borlefungen

atteftirt werben fonne, folche bis jum Schluffe gebort ju haben.

(Roch, II. S. 527.)

8) Endlich heißt es im R. beff. Min. v. 24. Febr. 1834 an ben Reg.-Bevollm. ju Bonn :

Es muß barauf gehalten werben, bag bie afabem. Berlefungen nicht fruber geschloffen, und vor Ablauf ber gesehl. Frift ben Studirenben ju ben Ferienreisen teine Erlaubniffcheine ertheilt und ausgehanbigt werben. 1)

(Roch, II. S. 233.)

5) Reifen ber Studenten.

Bu den Maaßregeln, welche seit 1819 zur Berhütung geheimer Berbindungen auf den Univers. ergriffen wurden, gehort auch die Beschrändung und Bewachung der Reisen der Studenten. Schon 1820 wurden durch C. R. des Min. d. Inn. und d. Pol. v. 17. Febr. die Reg. angewiesen: einem Studenten nur dann einen Baß oder eine Legitimationskatze zu ertheilen, wenn er mit einem Atteste der Univers. und des Reg.-Bewollm. versehen sei, wonach von Seiten der Univers. Nichts entgegenstehe. (Koch, II. S. 477.) Daß die Matrikel von den Polizeibehörden und der Gened'armerie nicht als genügende Reiselsgitimation angesehen werden durse, versügte das C. R. dess. Min. v. 28. Mai 1821 (Roch, II. S. 478.), und, abgesehen von der Einschränfung der Ferien (s. ob. S. 535 sud V.), wolche größere Reisen unmöglich machen mußte, bestimmte die K. D. v. 21. Mit 1824 wörtlich:

<sup>1)</sup> Daffelbe war icon burch R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 20. Febr. 1824 an ben Reg. Bevollm. ju Salle, und burch C. R. bes Min. b. Inn. u. b. B. v. 16. Juni 1824 in Anfehung ber ben Studenten zu ertheilenben Reisepaffe bestimmt. (Roch, H. S. 480, 509.)

"bag ben Studenten alle Reifen ins Ausland und nach andern inlaubifden Univ. nur mit Genehmigung bes Polizeiministeriums, nach Ausweis nothwendiger Geschäfte ertheilt werben follen."

Diefe Berf., so wie das R. des Min. d. G., U. u. Ded. Ang v. 20. Febr. 1824 (Roch, II. S. 508.), welches überhaupt die Ertheilung von Reifepäffen vor dem Schluffe ber Borlefungen verbot, wurden von bem Min. d. Inn. und d. Pol. (v. Schudmann) mittelft C. R. v. 16. Juni 1824 ten Boligei-Prafibien, Direktorien 2c. besonders eingeschärft:

Das R. 2c. wird angewiesen, hiernach sowohl bet Ertheilung eigene Baffe, als bei Erwirfung der Reg. und Min. Baffe zu versahren und bortigen Studirenden Reisepässe micht anders, als auf das vorschriftsmäßige Atteft des Reg. Bevollm. und in der darin bestimmten Art, Zeit und Frist zu ertheilen. — Dem R. 2c. wird auf dort anwesende Studirende fremder Univ., besonders auf dies, die außerhalb der Ferien dort ankommen, die genaueste Ausmertsamseit wiederholentlich zur Pflicht gemacht, da die Ersahrung gelehrt hat, daß durch dergl. herumtreibente und durschießigenschlich haustrende Sudjeste die Studirenden auf den einheim. Univ. zu Unsteiß, herumtreiben, unnühen Ausgaben, auffallender, unanständiger und undställicher Tracht und geheimen Berbindungen verleitet werden. Einheimssche Studirende werden jener Tracht sich von selche enthalten; den, aber, welche in dersvon auswärtigen Univ. dort ansommen, ist der Ausenthalt nicht zu gestatten, sowern sie sind ohne Rücksicht auf ihre Legitimation sosort von Bolizewegen wegzeichassen. Dies, welche mit Bändern und anderen Emblemen von Berbindungen und insonderheit von der Burschenschaft dort sich einsinden sollten, sind sogliech polizeise danzuhalten und zu vernehmen, demnächt aber dem K. Reg. Bevollm. zur Dishosttion zu stellen, und, salls derselbe in Ansehung ihrer keine Bersügungen tressen zu wollen erklärt und ihnen den Ausenhalt nicht ausdrücklich gestatte, polizeilich sogleich aus der Stadt zu schassen, und ihnen babe der mitgebracht vollzeilich fogleich aus der Stadt zu schassen, und ihnen babe der mitgebracht vollzeilich eine Bernehmungs Protososen an das Polizeimin. einzusenden, abzunehmen und dagegen in gerader Richtung auf die Univ., wöher sie gesommen, ein neuer Baß mit gesperrter Reiseroute unentgelblich zu ertheilen.

ein neuer Bag mit gesperrter Reiseroute unentgelblich zu ertheilen. (Der Schluß bes R. theilt bas Berbot ber Beherbergung reisenber Studenten zur Rachachtung und Unterftugung mit. A. VIII. S. 440. Roch, II. S. 480.)

Durch fpatere B. erhielt bie Ueberwachung der Studentenreisen folgende Organisation:

a) Reife = Erlaubniffcheine.

a) Ginführung derfelben.

C. R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 22. Juni 1833 an tu

außerord. Reg.=Bevollm. bei ben Universitaten.

Um ben Rigbrauchen vorzubeugen, welche von ben Matrikeln ber Stubirenben zur Legitimation von Reisenden gemacht werden können, hat das unterz. Nin. sich mit dem R. Bolizeimin. dahin vereinigt, daß die Matrikeln von den Bolizei behörden in keinem Falle als gultige Legitimations-Urkunden bei Reisen angenowmen werden sollen. 1) Dagegen ift den Studirenden zu nothwendigen Reisen von der Universitätsbehörde, namentlich dem Rektor und dem Richter, ein Erlaudnissesten auszusertigen, welcher ein vollständiges Signalement, so wie die eigenhändigt Ramensunterschrift des Studirenden enthalten muß, und Ew. zur Genehmigunz vorgelegt werden soll. Ohne einen solchen Erlaubnisssschaften unternehmen.

(M. XVII. S. 466. Rod), II. S. 482.)

Borftehendes C. R. wurde vom Min. b. Inn. u. d. B. burch C. v. 8. Juli 1833 ben Reg. mitgetheilt, mit bem Bufage:

- Dit biefem Erlaubniffcheine haben bie betr. Studirenben fich bei Reifen im Inlande zu legitimiren, bei Reifen in bas Austand aber ift ihnen auf ben Grund berfelben von ben bazu berechtigten Bolizeibehorben nach ben Umftanden ber Abgangspaß auszustellen, und barin ausbrucklich bes erhaltenen Erlaubnis

<sup>1)</sup> Bgl. Art. 2. Mr. 4. bes B. B. v. 13. Nov. 1834 oben S. 385.

```
chaltniffe ber Studenten; Aufficht über Studien und Lebensart. 561
```

es zu erwähnen, und bem Baffe beizuheften, wobei jedoch zu berudfichtigen b bergl. Baffe nach ben ergangenen Anordnungen nicht etwa von meinem auszunkellen, und beshalb die Antrage bei mir zu machen find. A. XVII. S. 465. Koch, a. a. D.)

8) Form.

Durch C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 15. Juli 1838 : ben außerorb. Reg.=Bevollm. bas nachstehende Formular gugefertigt:

cfonebefdreibung.

Der S. Stubirenbe ber

Fuß Boll

geburtig, erhalt bie Erlaubniß zur Reise nach

über

ibraunen

und gurud. Der angebliche 3weck ber Reife ift

Dieser Reise-Erlaubnifichein muß an ben haupt Aufsenthaltsorten ber betr. Orts-Bolizeibehörbe zum Bisisen vorgelegt, und nach Bollendung ber Reise sogleich an die Universtätsbehörbe, ober an die betr. Polizeisbehörbe des Ortes, wo die Reise beendigt wird, regelsbehörbe des Ortes, wo die Reise beendigt wird, regelsbehörde des Ortes werden. (Bei Reisen ins Aussland heißt es an Stelle des vorstehenden Sages: "Auf den Grund dieses Reise Erlaubnifischeines muß zur Reise in das Ausland die Ausstellung eines Passes bei der K. Polizeibehörde nachgesucht werden.")

ibere )

n }

fchrift bes Reisenben

Berlin, am ten 18 (L. S.) Der Reftor

. S.) Der Rettor und ber Richter hiefiger Fr.-Bilb. Univ.

Der Regierunge:Bevoll: machtigte an hiefiger Fr.:Wilh. Univ.

Ber. Jour. Dr.

Univ. : Berichte: Sefretar.

(Rody, II. S. 484.)

Dazu:

αα) C. R. beff. Min. v. 5. Oft. 1833, daß in tem Erlaubniffchein Die Dauer ber Reise zu vermerten. (Koch, II. S. 486)

ββ) C. R. deff. Min. v. 25. Juni 1842.

Um ben Digbrauchen vorzubeugen, welche mit ben, burch bie C. Berf. v. Juni 1833 eingeführten Reise-Erlaubnificeinen ber Studirenben, bei Reisen bem Aussande in einzelnen Fallen getrieben worden find, bestimme ich hiers, im Einverständniffe mit bem H. Min. b. Inn., daß in die Formulare für Reiseschie der Bufag aufzunehmen ist: daß auf Grund bers. bei beabsich. Reisen in das Austand die Ausstellung eines Paffes bei der betr. Bosehorbe nachgesucht werden muffe, und daß der Reiseschie bemaufolge ben

briftsmäßig zu lofenben Bag nicht erfeten tonne. (M. Bl. b. i. B. 1833. S. 207. Eben fo: R. bes Min. b. Inn. u. b. B. Juni 1842 an bie K. Reg. zu Roln. a. a. O.)

y) Gebühren. Das R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. Marz 1834 an ben außerord. Reg.-Bevollm. zu Berlin, gestattet für Reiseschein 5 Sgr. zu erheben, welche zu gleichen Theilen dem Uni-Richter und bem Gerichtssekretar zufallen, von benen ber erstere die Atosten zu bestreiten und außerdem die Besugniß hat, Unvermögenden bouwesen. Bb. II.

ben Reifeschein unenigeltlich zu ertheilen. (Roch, II. S. 490.) Das R. bef. Min. v. 20. Juni 1834 an ben außerord. Reg. - Bevollm. zu Bonn genehmigt eine Ausfertigungsgebühr von 2 Sgr. von Reifescheinen für bas Inland an ben Univers. - Sekretar. (a. a. D. S. 492.)

d) Die Stempelfreiheit dieser Reisescheine ift ausgesprochen burch R. beff. Min. v. 9. Mai 1834 an den außerord. Reg. Bevollm. zu Bonn.

(a. a. D. S. 491)

- e) Rudgabe nach vollendeter Reise. Bergl. ob. S. 561 bas Formular und unten sub b. das C. R. v. 29. Jan. 1834. Bergl. auch über die halbjährl. Meldung bei der Immatrik.-Komm. 1) den B. B. v. 13. Nov. 1834. Art. 1. (s. o. S. 385.)
  - b) Ertheilung der Reifeerlaubnig.

C. R. bes Min. b. G., U. u. Med. Ang. v. 7. Oft. 1833 an fammil.

außerord. Reg.=Bevollm. an ben Universitaten.

1) Keinem Studirenden darf die Erlaubniß zu einer Reise außer ben ker rienzeiten ertheilt werden. 2) Diese Erlaubniß ift nicht anders zu gewähren, als wenn der Studirende nachweiset, daß sein Bater oder Bormund die Reise, welche sowohl der Zeit, als den zu besuchenden Gegenden nach bestimmt anzugeben ist, genehmigt, und die erforderlichen Geldwittel dazu bewilligt hat. 3) Zu Reise nach andern Univ. ist die Genehmigung des Min., unter bestimmter Angabe des Bwecks der Reise, nachzuschen. 4) Eine Ausnahme von den Festschungen sub 1. die 3. sann nur von dem Rez. Bevolln. in solchen Fällen, wo Gesahr im Berzuge ist, gemacht werden. Es ist jedoch alsbann die Usache der Bewilligung in der lestern ausdrücklich anzugeben. 5) Die allgem polizeil. Berordnungen über das Reisen im In = und Auslande werden durch vorstehende Bestimmungen übet ausgeschlossen, mussen vielmehr neben denselben genau beobachtet werden.

(A. XVII. S. 656. Roch, II. S. 486.)

Borftehenden Bestimmungen wurde auf Grund eines C. des Min. t. Inn. u. d. B. v. 3. Jan. 1834 durch C. R. des Min. d. G., II. u. Red. Ang. v. 29. Jan. 1834 an die außerord. Reg. Bevollm. bei ben Univers.

bingugefügt:

baß Studirenden, welche an verbotenen Verbindungen Theil genommen haben, ober auch nur deffen verdächtig sind, nur eine beschränfte Reiserdute mit Bermeidung aller Universitätsorte ausgestellt werden barf. Damit aber die Beachtung bieser Reiseroute gesichert werde, ift die Verpflichtung barin aufzunehmen: bieselbe an den haupt-Ausenthaltsorten der Orts-Bolizeibehörde zum Bistren vorzulegen. Außerdem ist in sammtliche sur Studirende von den Universitätsbehörden auszusertigende Erlaudnissischeine die Bestimmung einzurücken, daß sie nach Bollendung der Reise an die Univ., oder an die Bollizeibehörde des Orts, wo die Reise beendigt wird, zur Kontrole eigenmächtiger Abweichungen, von dem angegebenen und gebil lieben Weisenlane, und beren Rüge zurück zu liebern sind

igten Reiseplane, und beren Rüge zurud zu liefern find.
(M. XVIII. S. 161. Roch, II. S. 486. — Zusammengestellt find obige Boreschriften in der Bef. des Reg. Bevollm, Prorest. und Univ. Richters zu halle v. 24. Febr. 1834. Roch, II. S. 488. Bgl. R. v. 24. Febr. 1834 ob. S. 559.)

c) Ministerial = Genehmigung.2)

2) Den in Preugen ftubirenden Defterreichern follte nach bem R. bes Din. b. Inn. u. b. B. v. 15. Jan. 1836 fein Reisefchein ohne Genehmigung ber Defter reichischen Gefandtschaft in Berlin ertheilt werben. (Roch, II. S. 495.)

<sup>1)</sup> Die Strafe ber unterlaffenen Melbung follte bas erfte Dal in Rarzer, bann im cons. ab., hiernachst aber in Remotion bestehen: R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 13. Juni 1836 an ben Reg. Bevollm. in Königsberg. — And besondere Atteste über ben mahrend ber Ferien gemachten Aufenthalt find stempelfrei: R. D. v. 25. Aug. 1836. (Roch, II. S. 399, 401.)

Die Bestimmung, daß ausländischen Studenten nur auf Breußischen Ministerialpaß ober Bisa eines Br. Gesandten der Eintritt in Breußen gestattet werde, ift durch C. R. des Min. d. Inn. u. d. P. v. 28. Sept. 1838 zuruckgenommen. (Roch, II. S. 497.)

Dieselbe war nach ber R. D. v. 21. Mai 1824 zu Reisen in bas Ausland ober nach andern Univers. erforderlich. Letteres wurde burch bas C. R. v. 7. Oft. 1833 wiederholt. Nähere Bestimmungen ergingen

- a) über die diekfälligen Gesuche: daß dieselben mindestens 4 Wochen vor der Reise dem Reg. Bevollm. zu übergeben, und von diesem mit seinem Gutachten an das Min. einzureichen seine: C. R. des Min. der G., U. n. Med. Ang. v. 16. April 1834, R. dess. Min. v. 30. Mai 1834 und C. R. dess. Min. v. 20. Aug. 1834 (Kod., II. S. 491, 492, 493.) und zwar unmittelbar an das Bolizeiministerium: R. D. v. 26. Oft. 1834, C. R. des Min. d. G., U. v. Med. Ang. v. 1. Nov. 1834 (Kod., II. S. 493.) und C. R. des Min. d. Jnn. u. d. B. v. 23. Nov. 1834. (A. XVIII. S. 163.);
- β) hinsichtlich der Reisen nach andern Univers.: daß auch zu Reisen nach insandichen Univers. die Genehmigung des Min. erforderlich sei: R. des Min. d. Inn. n. d. Bol. v. 28. Febr. 1834, R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 10. März und 30. Juni 1834 (Roch, II S. 489, 490, 492). und zwar auch für abgehende Studenten, außer wenn sie der gerade Bostweg in die Heimath über eine Universitätsstadt führt: C. R. des Min. d. Inn. u. d. Hol. v. 10. Mai 1834. (A. XVIII. S. 164., Roch, II. S. 491.) Auch wurde nachgelassen, daß, wenn ein unverdächtiger Student eine andere insandische Universität zur Fortsetzung seiner Studen beziehen wolle, zur Reise dahin die Erlaubniß des Reg.-Bevollm. genüge: R. des Min. d. G., 11. u. Wed. Ang. v. 31. Juli und 11. Aug. 1834 (Roch, II. S. 493. 140.), C. M. des Min. d. Inn. u. d. Pol. v. 29. März 1835. (A. XIX. S. 200., Roch, II. S. 494.);
- y) hinsichtlich ber Reisen in bas Ausland: burch R. bes Min. b. Jun. u. v. A. v. 1. Oft. 1834 und R. bes Min. b. G., U. u. Med. Ang. v. 4. Dec. 1834 wurde in Folge einer Bermuthung bes Bundestagsgefandten v. Nagler, daß die häusigen Reisen der Studirenden nach Konstanz nur zur Umgehung der zu Schweizerreisen erforderlichen Min. Erlaubniß vorgegeben sein möchten, besondere Borsicht bei der Pasaussertigung für Studenten empfohlen. In der Volge wurde jedoch durch R. des Min. d. Inn. (Gr. v. Arnim) v. 28. Nov. 1842 an die R. Reg. zu Breslau, Werfeburg, Köln und Trier bestimmt:

bag auch bei ben von Studirenden nach der Schweiz und Frankreich beabs sichtigten Reisen lediglich nach ben bestehenden allgem. gesehl. Borichriften verfahs ren werde, welchen zufolge bergl. Baffe von den Reg. oder ben von denf. beaufstragten Behörden ohne Anfrage bei dem Min, ausgefertigt werden können.

(M. Bl. b. i. B. 1842. S. 400.)

d) Paffarten für Studenten.

Schon burch R. bes Min. b. Inn. v. 7. Sept. 1842, wegen Legitimationeführung bei Reifen auf ber Eifenbahn mar bestimmt:

taf Sindirende auf Grund der ihnen von der Univ. ertheilten Erkennunges farten zu Reifen auf den Eisenbahnen nicht zugelaffen werden können, da die Gultigkeit der Erkennungskarten auf den Universitätsort beschränkt bleibt; zur Erstheilung einer Baftarte an Studirende bedarf es aber in jedem Falle eines besons bern Atteftes des Univ. Bevollm.

(M. Bl. b. i. B. 1842. S. 356.)

Gegenwartig ift, auf Grund des zu Dresden abgefchloffenen Baffarten - Bertrags v. 21. Oft. 1850 Art. 2., durch die B. des Min. d. Inn. (v. Weftphalen) v. 31. Dec. 1850 wegen Legitimationsführung der Reifenden durch Baffarten vorgeschrieben:

\$. 3. Paffarten burfen nur folden Bersonen eriheilt werben, welche 1) ber Bolizeibehörbe als vollfommen zuverlässig und sicher bekannt, auch 2) selbstänbig find, und 3) in bem Bezirk ber ausstellenben Behörben ihren Wohnsig haben. — In Beziehung auf die Bebingungen unter 2. und 3. können ausnahmsweise Bah.

einem Brof., auf bie rechte Beife an die Studirenden gerichtet, mehr frien, noch fo viele polizeiliche Berordnungen. Der afabem. Genat ift bierauf wiene aufmertfam ju machen.

(Roch, II. S. 205.)

- c) C. R. v. 8. Febr. 1836. (f. ob. C. 541.) Bergl and tie je v. 18. Jan. 1825 über Ansfertigung ber Abgangs - und Gittemmi unten sub VIII.
- d) Für bie Studenten ber Theologie ift nicht blos ber Befut! Borlefungen, fondern auch Theilnahme am Gottesbienft und Mit mabl vorgefdrieben.

C. R. beff. Min. v. 29. Sept. 1827 an bie R. Ronf.,

bag bie evang. Ranbibaten ber Theologie vor ihrer Bulaffung gu ber bi: pro licentia concionandi dem K. Konf. auch barüber, ju welcher Kinke pi wahrend ihrer Universitätsjahre gehalten, und wie weit sie als Studirente n: Genusse bes heil. Abendmahls Theil genommen haben, von jest an nahm! funft geben, und ju bem Enbe ein Beugnif bes betr evang. Geiftlichen, et fen Sanben fie mahrenb ihrer Universitatejahre bas heil. Abendmahl empk haben, beibringen follen.

(Roch, II. S. 453. In gleicher Weise an bie evang, theol. Falutitin. R. v. 4. Moi, 22. Juni, 19. unb 25. Aug. 1827 hatten bereits Achnlicht ordnet. a. a. D. S. 452.)

e) In Betreff bes Braftifirens von Seiten ber Stub. ber Dei! flart ein Unfchlag bes Reft. und Senats zu Berfin am fcmargen &

Da nach Angeige bes R. Boligeis Braf. Ralle vorgefommen find, bij ! Stud. ber Meb., auf ihre eigene Sand, ohne Affiften, einer approbirien be nalperson, Entbindungen volliogen haben, so wird auf Erl. bes Din. b. C. u. Deb. Ang. v. 5. Marg 1855 ben Studenten, unter Simmetfung auf \$ bes Strafgt. 1), ftreng unterfagt, Entbindungen zu vollgieben, ju benen u rem flin. Suft. fur Geburtebulfe aus fommittirt worben finb.

(Boff. Beit. 1855. Rr. 70.)

- 4) Rontrolle des Befuche ber Borlefungen.
- a) 3m Laufe ber Borlefung :
- C. R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 29. Juni 1827 4 R. Universitat.

Ein ausgezeichneter Lehrer an einer inland. Univ. lagt, um ben Gleif is Buborer im Befuche feiner Borlefungen genauer fennen gu lernen, und him-Das ihnen zu ertheilende Beugniß abmeffen gu tonnen, gu unbeftimmten je wahrend feiner Borlesungen eine Lifte herumgehen, worauf fich die anwie Studirenden, die das betr. Kolleg. angenommen haben, unterschreiben mie Diese Einrichtung hat bieher die gute Folge gehabt, daß nur diej. Studinstwelche ausbauernd horten, von jenem Lehrer Zeugniffe ihres Fleißes begeht im Dbwohl bas Dlin. aus nahe liegenden Grunden Bedenten tragt, Diefe Ginri allen Brof. und Dog. gur nachachtung vorzuschreiben, fo beauftragt baff. bent ben Reftor und Senat, fie gur Renntniß fammtlicher gaf. ju bringen, und # hierbei ju eröffnen, bag es ber naheren Beurtheilung jedes eingelnen Dog im laffen bleiben foll, ob und wie weit er in feinen Borlefungen bas fragliche & fahren gleichfalls in Anwendung zu bringen für bienlich erachte.

(Rod), II. S. 200.)

- b) Maagregeln gegen bas Berlaffen ber Vorlefungen vor bem Gols bes Semeftere.
- a) Das R. bes Min. ber G., U. u. Med. Ang. v. 12. Rov. 18 an die Univers. ju Berlin und per copiam an die übrigen, bestimmt:

<sup>1)</sup> Gelbbufe von 5-50 Thir. ober Gefangnif bis gu 6 Mon. (G. 6. 184 **6**. 140.)

farten ertheilt werben: a) Studirenben, mit Buftimmung ber betr. Univ. Beborte, am Universitätsorte ac.

(M. Bl. d. i. B. 1851. S. 12.)

e) Seutiges Recht.

Bon ben im Obigen zusammengestellten Borschriften konnen biej, welche sich auf die Mitwirfung der Reg.-Bevollm. beziehen, keine Anwendung mehr finden. Daffelbe muß mit benj. der Fall sein, welche, wie die Beschräntung des Besuchs anderer Univers. Orte, lediglich als Maaßregeln gegen Studentenverbindungen erscheinen, da sie sich in direktem Gegensate mit dem verfaffungsmäßigen Bereinsrecht befinden. Dagegen sind die besondern Reise-Erlaubnifscheine für die Studenten vom Min. der G., U. u. Med. Ang. aufrecht erhalten. Das Pr. Korresp.-Bureau berichtet hierüber:

Mehrere Jahre hindurch war die Bestimmung, daß Studirende, welche eine Reise zu unternehmen beabsichtigen, sich zu dem Behuse mit besondern Reisscheinen, die das Univ. Gericht ausstellt, zu versehen hatten, außer Anwendung getommen. Diese Bestimmung ist durch ausbrückliche Anordnung des Min. der G., U. u. Med. Ang. nicht blos hergestellt, sondern auch so verschärft, daß jede Zuwiderhandlung mit 3 Tagen Karzer bestraft wird. Röttigenfalls können zur Bollstreckung dieser Strafe auch auswärtige Behörden requirirt werden.

(Mat. Beit. 1854. Mr. 491.)

6) Beherbergen fremder Stubenten.

Die hierüber ergangenen Borfdriften fteben in unmittelbarer Berbinbung mit ben Befdrantungen ber Studentenreifen, und werben besbalb,

wie folgt, hier eingereiht.

a) Das C. R. bes Min. d. Inn. u. d. B. v. 1. Marg 1820 verbot ben Studenten nur die Aufnahme von Konfiliirten oder Relegirten, bei achttägigem Karzer, forderte fle aber auf, bei 2 Ahlr. Gelbstrafe dem Hauswirthe jeden Besuch, insbef. den fremder Studenten, am Tage der Aufnahme sofort anzuzeigen. Der Hauswirth wurde zur sofortigen Meldung an die Polizei, und diese zur unverzüglichen Anzeige an den Reg.-Bevollu. verpflichtet. (A. IV. S. 538.)

b) Ein Berbot, frembe Studenten überhaupt aufzunehmen, erfolgte erft burch bas C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. (v. Altenftein)

v. 9. Juni 1824 an die R. Universität.

Aus ben Atten ber seither auf verschiebenen Univ. angestellten Untersuchungen über burschenschaftliche Berbindungen hat sich ergeben, daß die Ausbreitung berselben und die Kommunitation unter ihren Berzweigungen hauptsächlich burch Reisen und wechselseitige Besuche ihrer Mitglieder befördert und unterhalten, und daß biese durch die in den burschenschaftlichen Berbindungen bestehenden Ginrichtungen wegen Beherbergung reisender Bundesglieder erleichtert werden. Aus biesem Grunde und weil das Beherbergen fremder Studirender überhaupt mancherlei Nachtheile sur den Riefs und die Kinanzen der Mirthe sowohl als der Gäste mit sich führt, und die wechselseitigen Besuche der Studirenden verschiedener Univers, nicht selten Störungen der Ruhe und Ordnung zur Folge haben, sindet das Rin., nach dem von auswärtigen Univ. Borgesehten schon gegebenen Beispiele, sich bewegen, den Studirenden die Beherbergung Studirender anderer, sowohl inländischer als auswärtiger Univ. hierdurch ernstlich zu untersagen, dergestalt, daß benj. Sim benten, welcher einen Studenten von einer anderen Univ. bei sich beherbergat, eine das doppelte der Zeit der geschehenen Beherbergung betragende, und im Wieder holungsfalle zu verschänfende Karzerstrafe tressen sond dem Restor (Pror.) eine Anzeige wegen Uebertretung des Berbots von dem K. außerord. Reg. Bewollm. zugeht, ist der betr. Studirende nicht nur zur Berantwortung und Strafe zu ziehen, sondern auch über den Zwed der Reise des von ihm Aeherbergun, imgl., ob ders. auf ein von einem anderen Studirenden ausgestelltes Ginquartier rungsbillet von ihm ausgenommen sei, zu vernehmen. Findet sich das Lehtere, oder ergiebt sich irgend ein anderen Berbacht, oder eine Spur des Jusammenhangs ber Reise mit verbotenen Studenten-Berbündungen, so ist nicht nur dem R. außer

orbentl. Reg. Bevollm. bas Bernehmunges-Protofoll ju weiterer Beranlaffung eins gureichen, sonbern es ift auch sofort ber Aussteller eines folden Ginquartierungs-billets mit berf. Strafe, wie berj., welcher ihm Folge geleistet, zu belegen. Bon obigem Berbote macht ber einzige Fall eine Ausnahme, wenn ein leiblicher ober Stiefbruber, ober ein fonft naher Bermanbter ben anbern befucht, feine Beherbers gung nicht auf ein von einem anberen Studenten ausgestelltes Einquartierungs= billet geschehen ift, und fich, bei ber auch in biefem Falle nicht zu unterlaffenben Bernehmung, fein unerlaubter, besonders bas Berbindungswesen betr. 3wed ber

Reife ergiebt, ober fonft entbedt wirb.
(A. VIII. S. 437. Durch C. de eod. ben fammtl. Reg. Bevollm. gur ftrens gen Auffichtefuhrung mitgetheilt, und burch &t. v. 5. Aug. 1824 auf Ranbibaten

und Gymnaflaften ausgebehnt. a. a. D. S. 832.)

c) Borftehende Bestimmungen wurden neu eingeschärft durch bas C. R. ber Ministerial=Rommission v. 18. Mai 1834. (A. XVIII. S. 86.)

'd) Begen ihre heutige Anwendung fpricht jedoch die oben aub 5. e. gemachte Bemerfung.

## IV. Afabemifche Disziplin.

Ueber die Verwaltung der akadem. Disziplin find die im 3. Rap. des 1. Abichn. über die atadem. Gerichtsbarfeit gufammengeftellten Borfchriften, inebef. die Regl. v. 28. Dec. 1810 und v. 18. Nov. 1819 (f. oben S. 466 ff. und 468 ff.) zu vergleichen, zu benen die schon mehrfach angef. R. D. v. 21. Mai 1824 1) bestimmte:

III. bağ ben gemählten Reftoren und Senatoren auf ben Universitäten gwar bie in ber Inftruftion und in bem Reglement v. 18. Nov. 1819 beigelegten Attributionen verbleiben, bagegen aber, wenn fle nicht mit bem gebuhrenben Ernfte bie atabemifche Disziplin handhaben und ihre übrigen Pflichten erfullen, 3ch an beren Stelle andere unmittelbar ernennen werde, und darüber unfehlbar und ohne Nachficht bie Bortrage bes Din. ber G., U. u. Meb. Ang. erwarte.

(A. VIII. G. 419.) - Sub I. ber R. D. wurde Die jest befeitigte Ginrichtung ber Reg. Bevollm. beftatigt; sub II. Die Aufrechthaltung ber gegen bie Berbindungen ergangenen Gef. bem Bolizeimin. untergeordnet; IV. betraf bie Ferien, V. Die Reisen ber Stubenten, und VI. bas Berbot von Tubingen und Bafel. f. oben

S. 535 sub V., 559 sub 5. unb 537.)

1) Disziplinarvorschriften bes A. C. R. Das A. 2. R. enthalt hierüber in den SS. 84-96. und den SS. 136 bis 140. bes Unb.2) folgende Beftimmungen:

S. 84. (Bon ber atabemifchen Disziplin.) Alle Stubirenbe muffen ben allgem. Bolizeigesegen bes Landes und Orte a) sowohl, ale ben besondern bie atas bem. Bucht betreffenden Borfchriften und Anordnungen bie genauefte Folge leiften.

Anh. S. 136. Go weit bie afabem. Borrechte und Gefete feine Ausnahme machen, find bie Studenten auf ben R. Univ., gleich andern Unterthanen, alle

<sup>1)</sup> Sie wurde ben außerort. Reg. Bevollm. noch befonbere eingeschärft burch

C. R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 25. Mai 1824. (A. VIII. S. 421.)
2) Diefe Paragraphen bes Anh. find ben auf Spezialbefehl bes Ronigs vom Min. (v. Wöllner) erlaffenen "allgemeinen Gef. für alle K. Br. Univ." v. 23. Febr. 1796 entnommen. (Rabe, Bb. 3. S. 280.)

3) Die allgem. Polizeistrafgesete, beren Strafen bis zu 50 Thir. Gelbstrafe

ober 6 Bochen Gefangnig fteigen, find in ben SS. 332-349. bee Strafgefest. v. 14. April 1851 (G. S. 1851. S. 169) enthalten. Ueber ben Erlag orispolis jeilicher Borschriften, beren höchstes Strasmaaß auf 10 Thir. Geldstrafe settegelest ift, vgl. G. v. 11. März 1850 über die Kolizeiverwaltung (G. S. 1850. S. 265 und Ergänz. zu §§. 10—22. A. E. R. II. 17.). — Polizeivergehen der Studisrenden gehören nach §. 3. der Anweisung des Min. des J. v. 24. Nov. 1847 vor die Umv. Gerichte. (Min. Bl. d. i. B. 1847. S. 286.)

Gefete bes Staats zu bepbachten ichulbig; boch werben fie in Abficht auf bie aus allgemeinen gefellschaftlichen, ober aus Familienverhaltniffen entsvringenben perfonlichen Rechte, befondere in Ansehung ber Grofiahrigfeit und wegen bee Erbrechte auf ihren Rachlaß, nach ben Gesehen ihrer heimath beurtheilt, wosen fie nicht ben Borfat, auf ber Afademie ihren beständigen Bohnfit gu nehmen, ausbrucklich oder stillschweigend erklart haben.

Auch bei Rriminalfallen, besonders in Anfehung ber Duelle 1), find bie

1) Bgl. S. 9. bes Regl. v. 28. Dec. 1810 und S. 11. bes Regl. v. 18. Mov. 1819, beren Fortgultigfeit nach Goltbammer (Materialien, Bb. 2. 6. 351) bei ber Revifion bee Strafgefest. mehrmale anerfannt worben ift.

Das Strafgesesb. bestimmt über bas Duell, wie folgt: XIV. Titel. Zweikampf. §. 164. Die Geraussorberung zum Zweikampse mit töbtlichen Baffen, so wie die Annahme einer folden Berausforberung, wird mit Ginfchliefung bis ju 6 Monaten bestraft.

Ginschließung von 2 Monaten bis zu 2 Jahren tritt ein, wenn §. 165. bie Berausforberung ausbrudlich bahin gerichtet ift, bag einer ber beiben Theile bas leben verlieren foll, ober wenn biefe Abficht aus ber gemabiten Art bes 3meitampfes erhellet.

S. 166. Diej., welche ben Auftrag ju einer Berausforberung übernehmen und ausrichten (Rartelltrager), werben mit Ginfchliegung bis ju 6 Bochen

beftraft.

5. 167. Die Strafe ber Berausforberung und ber Annahme berfelben, fo wie ber Rartelltrager fallt meg, wenn bie Bartheien ben 3weitampf por beffen

Beginne aus eigener Bewegung aufgegeben haben. S. 168. Der Zweifampf wird mit Einschließung von 3 Monaten bis ju 5 Jahren bestraft. Ift einer von beiben Theilen getöbtet worden, fo tritt Einschließung von 2 bis ju 12 Jahren ein.

S. 169. Ber feinen Gegner in einem Bweifampfe tobtet, welcher ben Ich eines von beiben Theilen herbeiführen follte (S. 165.), wird mit Ginfchliefung von 3 bis ju 20 Jahren bestraft.

S. 170. 3ft ein Zweifampf ohne Sefundanten vollzogen worben, fo fann Die fonft begrundete Strafe um die Balfte, jeboch niemals über bie Dauer von

20 Jahren geschärft werben.

S. 171. Ift eine Töbtung ober forperliche Berletung mittelft vorfatlichen Uebertretung ber vereinbarten Regeln eines 3meifampfes bewirft worben, fo if ber Uebertreter, fofern nicht nach ben vorhergehenben Bestimmungen eine harter Strafe begrundet ift, nach ben allgem. Borfdriften über bas Berbrechen ber

Tobtung ober ber Korperverletung zu bestrafen. (Bgl. Tit. XV. und XVI.) S. 172. Die Sefundanten, so wie bie jum Zweitampfe zugezogenen Bem genargte und Bundargte find ftraflos; auch find biefelben nicht verpflichtet, ubn ben beabfichtigten ober ausgeführten Bweitampf ber Staatebeborbe andere, ale

auf beren Aufforberung Anzeige ju machen.

**S**. 173. Die Rartelltrager bleiben ftraffrei, wenn fie ernftlich bemubt ge:

wesen find, ben Zweifampf zu verhindern. S. 174. Ber einen Andern zum Zweifampfe mit einem Dritten abfichtlich, infonderheit burch Bezeigung ober Androhung von Berachtung, anreigt, wirt, wenn ber Zweifampf ftattgefunden hat, mit Gefangnif von 3 Monaten bie ju

2 Jahren bestraft. ' (G. G. 1851. S. 135.)

In Folge eines Biftolenbuells feste bas Min. ber G., U. u. Deb. Ang. burch bas R. v. 14. Dft. 1826 an ben außerorb. Reg. Bevollm. ju Berin, unter Aufforderung fammtlicher afabem. Behorben zu gescharfter Bachsamfeit, feft: "bag funftig in allen Fallen, wo felbft bie Intention eines in Diefer Be giehung an fich icon boppelt ftrafbaren Biftolenbuells unter Stubenten jur Renntnig gebracht worben, sowohl gegen biej., welche fich auf Biftolen ju fole gen Willens find, als gegen bie Rartelltrager und befignirten Setunbanten, als auch gegen biej., welche nur Renntnig von ber Abficht gehabt und bie Angeige verfaumt haben, nach aller Scharfe ber bestehenden Duellgefete verfahren, folg: lich fammtlich fofort gur ftrengften Untersuchung gezogen, jebenfalls aber elle

Studenten ben allgem. Lanbesgesegen unterworfen, und es wird beshalb aus: brudlich auf bas allgem. Lanbrecht verwiefen; boch foll fein Argt ober Bunb: argt verpflichtet fein, ber Obrigfeit von einem vorgefallenen, jum Behuf ber Rur, ju feiner Kenntniß gefommenen Duell, Kenntniß zu geben, vielmehr in foldem galle ein gewiffenhaftes Stillschweigen beobachten, bie bag bie Dbrigfeit, wenn fie burch andere Dittel bie That entbedt, teren Bernehmung barüber peranlafit.

**§**. 85. Besonders muffen Schlägereien, Schwelgereien und andere gum ofe fentlichen Mergerniffe, ober gur Storung ber gemeinen Rube und Sicherheit gereis

denbe Erceffe ber Stubenten, nachbrudlich geahnbet werben.

Anh. S. 137. 1) Studtrenbe muffen fich in jeber Binficht anftanbiger Sitten befleißigen. Sittenlofigfeit und Unanftanbigfeiten, befonbere auch in Ans febung ber Rleibung, werben bas erftemal mit ernftlichem Berweife, im Bieberbolungefalle mit Rarger und Berluft ber bieber genoffenen Bohlthaten, und wenn auch baburch bie Befferung nicht bewirft wirb, mit Entfernung von ber Universitat bestraft. 1)

und jebe ale grobe Ercebenten, wegen bes ausgezeichneten Dangels fittlicher Befinnungen und einer auffallenden Robbeit, mit ber Relegation belegt merben. - Gine gleiche Strenge ift auch gegen biej. in Anwendung zu bringen, welche bie bisher ublichen Borfichtsmaagregeln bei Bollziehung ber Duelle auf Siebwaffen, als ba find: eine ichugende Kopfbebedung, Unterleibsbinden und Bügel ober Korbe an ben hiebern versaumen, ober andere, als die gewöhnlichen Schlagrappiere, 3. B. frumme Sabel u. bgl. anwenden. In allen folden Fallen, und wo nur immer die robe und ftrafbare Gefinnung ein Duell gefährlicher und eine Aussohnung ober leichte Abmachung ber Sache unmöglich gu machen, fich zeigt, find gleichfalls Duellanten und Sefundanten zur ftrengften Unterfuchung gu gteben, und bie Strafen ber Relegation ober bes consilii abeundi ohne Rachficht gegen fie zu verhangen. (Roch, II. S. 133. — Bergl. jeboch

S. 172. bes Strafgefest.)

1) Die B. v. 23. Juli 1798 wegen Berhutung und Bestrafung ber bie bis fentl. Rube fibrenben Erzeffe ber Studirenben, welche bei bergl. Erzeffen bie Untersuchung und Bollziehung ber Strafe ben Bolizeibehörben übertrug, unterwarf bie Studenten ber Brugelftrafe. Es heißt:

Bei groben, Die bffentl. Sicherheit ftorenben Erzeffen foll in teinem Rall auf Gelbbufe ober Relegation, fonbern jebergeit auf Befangnig ober forbers liche Buchtigung ertannt werben, wobei bem Erkenntniffe vorzubehalten ift, in wie fern nach erlittener Bestrafung ber Berbrecher von ber Atabemie foriges

fchafft werben muffe.

Sollten fo grobe Erzeffe vorfallen, bag eine vorftebenbermaagen ju fchare fenbe Gefängnifftrafe nicht für hinlanglich zu achten ware, fo foll torperliche Buchtigung Plat greifen. Welche Art ju mahlen fei, foll nach ben inbivis buellen Berhaltniffen bes ju Beftrafenben in jebem vortommenben Falle in bem abanfaffenben Urtel bestimmt werben. Gine jebe folche Buchtigung muß als ein vaterliches Befferungsmittel angesehen, fie muß im Gefangniffe in Gegenwart ber Borgesehten vollftredt, und von biesen mit ben nothigen Ermahnungen begleitet werben. Ueberhaupt ift bafür ju forgen, bag vernunftiges Ehrs gefühl bes Beftraften baburch nicht gefrankt, sonbern berfelbe so beshanbelt werbe, als wenn er fich noch auf einer niebern Schule und in ben Jahren befanbe, wo Buchtigungen, welche Eltern ober Lehrer veranlaffen, in ber Folge gu feinem Borwurfe gereichen fonnen. Berlin ac.

(L. S.) Friebrich Wilhelm. Golbbed. Maffow.

(N. C. C. X. S. 1663. Rabe, Bb. 5. S. 158.) Davon, daß biefe B. bes Ronigs jur Anwendung gefommen, hat nichts vers lautet. Ausbrucklich aufgehoben ift fie nicht. Da indes weber die fpatern Regl. p. 1810 und 1819 über bie Bermaltung ber afabem. Diegiplin, noch bie allgem. Strafgefege, bie Brugelftrafe gulaffen, fo barf man bie B. v. 23. Inli 1798 ale antiquirt betrachten.

Gefehe bes Staats zu bepbachten foulbig; boch werben fie in Absicht auf bie aus allgemeinen gefellschaftlichen, ober aus Familienverhaltniffen entsvringenben perfonlichen Rechte, befondere in Ansehung ber Großjahrigfeit und wegen bes Erbrechts auf ihren Nachlaß, nach ben Gefeten ihrer Beimath beurtheilt, wofen fie nicht ben Borfat, auf ber Afabemie ihren beständigen Bohnfit ju nehmen, ausbrucklich ober fillichweigend erklart haben. Auch bei Kriminalfallen, befonders in Ansehung ber Duelle '), find bie

1) Bgl. S. 9. bes Regl. v. 28. Dec. 1810 und S. 11. bes Regl. v. 18. Dob. 1819, beren Fortgultigfeit nach Goltbammer (Materialien, Bb. 2. 6. 351) bei ber Reviston bes Strafgefest. mehrmals anerfannt worden ift.

Das Strafgefest. bestimmt über bas Duell, wie folgt:

XIV. Titel. 3meifampf.

Die Berausforberung jum 3weitampfe mit tobtlichen Baffen, fo wie die Annahme einer folden Berausforderung, wird mit Ginfchliegung bis ju 6 Monaten bestraft.

Ginschließung von 2 Monaten bis zu 2 Jahren tritt ein, wenn **§**. 165. bie Beraussorberung ausbrudlich babin gerichtet ift, bag einer ber beiben Theile bas Leben verlieren foll, ober wenn biefe Abficht aus ber gemablten Art tet Bweifampfes erhellet.

S. 166. Diej., welche ben Auftrag ju einer Berausforberung übernehmen und auerichten (Rartelltrager), werben mit Ginfchliegung bie ju 6 Bochen

bestraft.

S. 167. Die Strafe ber Herausforberung und ber Annahme berfelben, fo wie ber Rartelltrager fallt meg, wenn bie Bartheien ben 3weitampf por beffen Beginne aus eigener Bewegung aufgegeben haben.

Der Zweifampf wird mit Ginfchliegung von 3 Monaten bis ju 5 Jahren bestraft. Ift einer von beiben Theilen getobtet worden, fo tritt Gin

foliefung von 2 bis ju 12 Jahren ein.

S. 169. Ber feinen Gegner in einem Bweitampfe tobtet, welcher ben Id eines von beiben Theilen herbeiführen follte (§. 165.), wird mit Ginfoliefung von 3 bis ju 20 Jahren beftraft.

S. 170. Ift ein 3weitampf ohne Sefundanten vollzogen worben, fo fans bie fonft begrundete Strafe um bie Balfte, jeboch niemals über bie Dauer von

20 Jahren gefcharft werben.

S. 171. Ift eine Löbtung ober forperliche Berletung mittelft vorfatliche Uebertretung ber vereinbarten Regeln eines Zweitampfes bewirft worben, fo if der Uebertreter, fofern nicht nach ben vorhergehenden Bestimmungen eine barten Strafe begrundet ift, nach ben allgem. Borfchriften über bas Berbrechen in Löbtung ober ber Korperverlegung zu bestrafen. (Bgl. Tit. XV. und XVI.) S. 172. Die Setundanten, fo wie die jum Bweitampfe zugezogenen Bem

genargte und Bunbargte find ftraflos; and find biefelben nicht verpflichtet, ubn ben beabfichtigten ober ausgeführten Bweitampf ber Staatsbeborbe anbere, all

auf beren Aufforberung Anzeige zu machen.

**§**. 173. Die Kartelltrager bleiben ftraffrei, wenn fie ernftlich bemubt ge

wefen find, ben 3weitampf gu verhindern.

S. 174. Ber einen Anbern jum Zweifampfe mit einem Dritten abfichtlich, infonderheit burch Bezeigung ober Androhung von Berachtung, anreizt, wirt, wenn ber Zweifampf ftattgefunden hat, mit Gefangniß von 3 Monaten bie p

2 Jahren bestraft. ( . C. 1851. C. 135.)

In Folge eines Biftolenbuells feste bas Min. ber G., U. u. Deb. Ang. burch bas R. v. 14. Dft. 1826 an ben außerorb. Reg. Bevollm. ju Bertin, unter Aufforderung fammtlicher afadem. Behörden zu geschärfter Bachamtet, fest: "daß funftig in allen Fallen, wo felbst die Intention eines in Diefer Begiehung an sich ichon boppelt ftrafbaren Biftolenduells unter Studenten zur Kenntnig gebracht worden, sowohl gegen biej., welche sich auf Biftolen zu folgegen Willens find, als gegen bie Rartelltrager und befignirten Setundanten, als auch gegen biej., welche nur Renntnig von ber Abficht gehabt und bie Anzeige verfaumt haben, nach aller Scharfe ber bestehenden Duellgefete verfahren, folge lich fammtlich fofort gur ftrengften Untersuchung gezogen, jebenfalls aber alle Studenten ben allgem. Lanbesgeseten unterworfen, und es wird beshalb aus: brudlich auf bas allgem. Landrecht verwiesen; boch foll fein Argt ober Bund: arat verpflichtet fein, ber Obrigfeit von einem vorgefallenen, gum Behuf ber Rur, gu feiner Renntniß getommenen Duell, Renntniß gu geben, vielmehr in foldem Falle ein gemiffenhaftes Stillichweigen beobachten, bis bag bie Dbrigfeit, wenn fie burch andere Mittel Die That entbectt, teren Bernehmung barüber peranlagt.

Besonbers muffen Schlagereien, Schwelgereien und anbere gum ofe **§**. 85. fentlichen Mergerniffe, ober gur Storung ber gemeinen Rube und Sicherheit gereis

denbe Erceffe ber Stubenten, nachbrudlich geahnbet werben.

Anh. S. 137. 1) Studirende muffen fich in jeber hinficht anftandiger Sitten befleißigen. Sittenlofigfeit und Unanftandigfeiten, befonders auch in Ans febung ber Rleibung, werben bas erftemal mit ernftlichem Berweife, im Dieberbolungefalle mit Rarger und Berluft ber bisher genoffenen Bohlthaten, und wenn auch baburch bie Befferung nicht bewirft wirb, mit Entfernung von ber Univerfitat beftraft. 1)

und jebe als grobe Excebenten, wegen bes ausgezeichneten Dangels fittlicher Befinnungen und einer auffallenden Robbeit, mit ber Relegation belegt werden. - Gine gleiche Strenge ift auch gegen bief in Anwendung zu bringen, welche bie bisher ublichen Borfichtsmaagregeln bei Bollziehung ber Duelle auf Siebwaffen, als ba find: eine icugenbe Ropfbebedung, Unterleibsbinden und Bügel ober Korbe an ben hiebern verfaumen, ober andere, als die gewöhnlichen Schlagrappiere, g. B. frumme Gabel u. bgl. anwenden. In allen folchen Fal-Ien, und wo nur immer bie robe und ftrafbare Gefinnung ein Duell gefährlicher und eine Aussohnung ober leichte Abmachung ber Sache unmöglich gu machen, fich zeigt, find gleichfalls Duellanten und Setundanten gur ftrengften Unterfuchung ju gieben, und bie Strafen ber Relegation ober bes consilii abeundi ohne Nachficht gegen fie zu verhangen. (Roch, II. S. 133. — Bergl. jeboch

S. 172. Des Strafgefenb.)
1) Die B. v. 23. Juli 1798 wegen Berhutung und Beftrafung ber bie bffentl. Rube fibrenben Erzeffe ber Stubirenben, welche bei bergl. Erzeffen bie Untersuchung und Bollziehung ber Strafe ben Bolizeibehorben übertrug, unterwarf bie Stubenten ber Brugelftrafe. Es heißt:

Bei groben, Die bffentl. Sicherheit fibrenben Erzeffen foll in feinem Kall auf Gelbbufe ober Relegation, fonbern jebergeit auf Befangnif ober forber= liche Buchtigung erfannt werben, wobei bem Erfenntniffe vormbehalten ift. in wie fern nach erlittener Bestrafung ber Berbrecher von ber Afabemie foriges

fchafft werben muffe.

Sollten fo grobe Erzeffe vorfallen, bag eine vorftehenbermaagen ju fchare fenbe Gefängnifftrafe nicht für hinlanglich zu achten mare, fo foll korperliche Buchtigung Blat greifen. Welche Art ju mahlen fei, foll nach ben indivis buellen Berhaltniffen bee ju Beftrafenden in jedem vortommenden Falle in bem abgufaffenben Urtel bestimmt werben. Gine jebe folche Buchtigung muß ale ein abjugienden urtet bettimmt verben. Eine jeve folge Juditgung mit ale ein vaterliches Befferungsmittel angesehen, fie muß im Gefängniffe in Gegenwart ber Borgesehen vollstreckt, und von biesen mit ben nöthigen Ermahnungen begleitet werben. Ueberhaupt ift bafür zu sorgen, daß vernünftiges Ehrsgesühl bes Bestraften baburch nicht gekränkt, sondern derselbe so bes handelt werbe, als wenn er fich noch auf einer niedern Schule und in den Sahren befanbe, wo Buchtigungen, welche Eltern ober Lehrer veranlaffen, in Sahren befande, wo Buchtigungen, weiche Sinnen. Berlin ac. ber Folge zu feinem Borwurfe gereichen fonnen. Berlin ac. (L. S.) Friedrich Wilhelm. Golbbed. Maffow.

(N. C. C. X. S. 1663. Rabe, Bb. 5. S. 158.) Davon, daß biefe B. bes Konigs zur Anwendung gefommen, hat nichts verlantet. Ausbrudlich aufgehoben ift fie nicht. Da indeg weber bie fpatern Regl. v. 1810 und 1819 über bie Bermaltung ber akabem. Diegiplin, noch bie allgem. Strafgefebe, bie Brugelftrafe gulaffen, fo barf man bie B. v. 23. Inii 1798 als antiquirt betrachten.

2) Das Baben und Schwimmen barf bei Bermeibung einer Achttägigen Karzerftrafe nicht anbere als an ben bazu von ber Bolizei ficher befundenen

Orten gefchehen.

3) Ber bas hausrecht verlett, ober fich in Derter und Berfammlungen, welche nur fur gewiffe Berfonen bestimmt find, namentlich bei Sochzeiten, eine brangt, hat Dreitägige Karzerstrafe, und, im Fall babei begangener Ausschweifungen, noch hartere Ahndung zu erwarten. Gleiche Strafe trifft biej., welche bei Schulprufungen bes Orts Larm erregen, und fie burch Unfug fioren.

4) Ber auf öffentl. Platen und Strafen in Raste ober fonft vertleibet erfcheint, hat eine Dreitägige Kargerstrafe verwirft, und werben hiermit alle

Schlittenfahrten in Daste bei gleicher Strafe ernftlich verboten.

5) Noch hartere Strafe trifft ben, welcher lieberliche Saufer befucht, obn fich eines verbachtigen Umgangs mit lieberlichen Beibebilbern fculbig macht.

6) Außer bem Falle einer Reife, wohin bloße Spazierfahrten und Spazier ritte nicht gu rechnen finb, follen Studenten feine Baffen ober andere gefahrliche

Wertzeuge bei fich tragen.

7) Gefährliche Rappiere, besonders die nicht mit Leber überzogenen hau rappiere, sollen nicht gelitten, sondern da, wo fie fich besinden, weggenommen, und biej., welche fie bei sich haben, und sonst bavon Gebrauch machen, mit Achttägiger Karzerstrafe belegt werben. 1)

8) Die Studirenden muffen die Afgife: und Boll, wie auch die Bollzeige: fete bes Orts, bei Bermeibung ber barin bestimmten Strafe, genau beobachten, befonders muffen fie fich bes ichnellen Fahrens und Reitens in ben Studten, auf ben Bruden, ober wo fonst ein Schabe zu beforgen ift, enthalten.

<sup>1)</sup> Dazu: a) R. D. v. 7. April 1804, wegen verbefferter Einrichtung ben Universität Salle: Was ben Fechtboben betrifft, so ift bieser noch weniger als bie Reitbahu für Siubirende nüglich, und fann vielmehr dazu beitragen, die Reigung zum Duelliren zu unterhalten. Da nun aber jeht die Stelle eines Fecht meistere erledigt ift, so soll solche unbesetzt bleiben. Zugleich muß aber auch alles Binkelsechten verboten und gegen Kontraventionen strenge gewacht werben. (Roch, II. S. 92.)

b) R. D. v. 12. Juni 1805, wegen bes verbotenen Binfelfechtens.

Se. R. Maj. von Preufen haben in Erfahrung gebracht, bag, obwohl in ben afabem. Gefegen bereits bas gefahrt. Rappieren ben auf Unfern Univ. Siubirenben bei achtiagigem Rarger unterfagt worben, boch bisher wenig bar auf geachtet worben. Allerh. Dief. haben baber burch R. D. v. 7. April 1804 gu verorbnen gernhet, bag alles Bintelfechten verboten fein und bie Ronfra venienten ftrenge beftraft werben follen. Da jeboch biefe lanbesväterl. Abficht nicht völlig erreicht werben fann, wenn es ben Burgern und Ginwohnern auf ben Univ. nach wie vor erlaubt fein foll, ben Stubenten abfichtlich gum Binfele fechten einen Boben, eine Remife, Scheune ober andere Gelegenheit, ce fei nu unentgeltlich, ober gegen eine verabrebete Diethe zu überlaffen ; fo verorbnen Se. R. Dai, bierburch, bag beehalb nicht nur feine gerichtliche Rlage wegen rudftanbigen Miethezinfes von ben Universitatsgerichten angenommen, noch überhaupt falt finden foll, sondern außerdem bie gegen biefes Berbot foutravenirenden Burger und Ginwohner nach Bewandnif ber Umftande mit einer fistalischen Geloftafe von 5 bis 10 Thirn. ober verhaltnifmaßigem Gefängniß, und im Bieberholungs falle boppelt fo hart bestraft, ber Student hingegen mit ber in afabem. Gefeten feftgefesten Rargerftrafe belegt werben follen. - Damit fich Riemand bei por fommenben Rontraventionen gegen biefe B. mit ber Unwiffenheit berf. entichnie gen tonne, foll bief. burch offentl, Aushang bei bem Rathhaufe und am fcwar: gen Brett jeber Univ. Stadt von ben Dagiftraten, ben akabem. und Statte gerichten publizirt, und mit biefer Bublikation jahrlich einmal fortgefahren werben. Sign. Berlin ic.

Auf Sr. K. Maj. Allergu. Spezialbefehl. v. Golbbect. v. Harbenberg. v. Massow. (NCC. T. XI. Nr. 36. de 1805., Matthie, Bb. 1. S. 389, Rabe, Bb. 8. S. 303.)

Much muffen fie zur Berhutung bes Feuerschabens bie porgefchriebene Borficht gebrauchen; befonders durch Bermeibung bes Schießens, ber Feuerwerfe, und bee Tabactrauchens an Orten, wo leicht Schaben zu beforgen ift, g. B. in ber Rabe von Gebauden und andern leicht entzunbbaren Gegenftanben, pornehmlich auf ben Stragen, es fei in Stabten ober Dorfern und Balbern, wie auch innerhalb ber Bebaube in ber Rabe ber Betten, auf Boben ober in

9) Studenten, welche fich gur Beit eines Tumult ober in größerer Bahl nach Mitternacht auf ber Strafe finden laffen, haben bie Bermuthung bofer Abficht, ober eines lieberlichen Lebenswandels wider fich; auch muß Niemand

nach zehn Uhr Abends fich in einem Wirthshaufe antreffen laffen.
10) Wer andere zum Tumultuiren oder zu anderm Unfug auffordert, ober anreigt, oder fich bei einem Tumulte als Anführer brauchen läßt, wird, wofern nicht bei bem Tumulte eine noch hartere Strafe verwirft worben, wenigftens mit ber Relegation bestraft. Alle Theilnehmer an einem Tumulte haben nach bem Berhaltniffe, wie fie babei mitgewirft, entweber Relegation, ober bas Consilium

abeundi, ober angemeffene Rargerftrafe gu erwarten.

11) Deffentliche Aufzuge, mit ober ohne Dufit zu Bagen, zu Pferbe ober ju Bug, burfen von Stubenten, ohne besondere Erlaubnig ber afabem. Obrig-teit, bei Bermeibung Dreitägiger Karzerstrafe, nicht unternommen werben. 1) Gleiche Bewandniß hat es mit ben Bersammlungen auf öffentl. Blagen und Strafen, wenn fie nicht nach vorgangiger Barnung ber atabem. Dbrigfeit und ihrer Diener, ober ber Bache, wieber aus einander geben. Auch bas Ginholen neuer Antommlinge, und bie Abnothigung eines Schmaufes, und anderer unno: thiger Ausgaben, wird aufe ernftlichfte verboten, und jebe Befdimpfung und Rrantung berfelben verschulbet nachbrudliche Beftrafung.

12) Dauernbe Gefellichaften und Berbindungen ju einem bestimmten 3wede tonnen nicht ohne Borwiffen ber afabem. Obrigfeit errichtet werden, und haben, ohne beren Erlaubniß, Die Bermuthung einer gefeswidrigen Abficht miber fic. eine Art Andre jum Gintritt, ober jum Beharren in ihr nothigen wollte, foll bie Gefellschaft nicht langer gebulbet werben. Auch find alle biej. ftrafbar, welche Anbre zu Rolletten nothigen, befonbere werben alle Orben und Landemannichaften bei Strafe einer immermahrenben Relegation von allen Univ. in ben R. Landen hiermit ernftlich unterfagt; wie benn auch durch neuerliche Reiches tagefchluffe bie Beranftaltung getroffen worben, bag bief., welche beswegen rele-girt werben, auf feiner Univ. in Deutschland wieber aufgenommen werben. 1)

13) Sohe und alle Bagardfpiele find unerlaubt. 2) Belches Spiel fur hoch gu achten, bleibt ber Beurtheilung ber afabem. Gerichte vorbehalten. Ber bas erftemal eines zu hohen Spiels ichulbig befunden wird, muß ernftlich gewarnt, im Dieberholungefalle aber mit Dreitägiger Rargerftrafe belegt werben. Gleiche Strafe hat ber ju erwarten, welcher, obichon bas erstemal, fich auf Bagarbfpiele einläßt. Wer Bank macht, hat Bierzehntägige Karzerstrafe verwirkt. Wer aus bem Spicle ein pelung ber Strafe tritt im Bieberholungefalle ein. Gewerbe macht, erhalt bas Consilium aboundi, und hat, wenn er bes Betrugs überführt wirb, fcimpfliche Relegation zu erwarten.

Aller Gewinn aus unerlaubtem Spiel fallt ber Armentaffe gu. Auch aus unerlaubtem Spiele und wegen beffen, mas baju geliehen worben, finbet feine

Rlage Statt.

hat ein Stubent bem anbern ju hagarbfpielen Gelb geliehen: fo wirb er wie ein Spieler bestraft.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 10. bes G. v. 11. Darg 1850 unten sub 2.

<sup>2)</sup> Die Gesetzgebung über bas Berbindungswesen f. u. sub 2. - Gin R. bes Min. b. Inn. u. b. B. v. 31. Juli 1822 verbot ben Birthen bei Rongeffionsverluft, an Studenten ohne polizeil. Genehmigung Lofale zu regelmäßigen Bufams mentunften ju vermiethen, und brobte inebef, gleiche Strafe benj. Befigern offents licher Saufer an, welche ben Stub. Bimmer gur Betreibung von verkotenen Sagarbipielen hergeben, ober folche bei fich bulben. (Roch, II. S. 115.) 3) Bergl. R. v. 31, Juli 1822 in porft. Rote und S. 267. des Strafgb. .

Stub. Derb. beigelegt. Ihnen gebuhrt ber erfte Angriff und bie polizeliche Untersuchung, nach beren Abschluß bas Bolizeinin., nach Maaggabe ber ermittelten Resultate, weitere Maagregeln ober Bestimmungen zu treffen, ober bie Sache au bas Rammergericht zu Berlin abzugeben hat.

S. 12. (Konfurrenz von Studenten und Nichtstud.) Wenn Richtstudenten an Stud. Berb. Theil nehmen ober wissentlich dazu Borfchnb leiften, so werden sie nach ben vorstehenden Bestimmungen mit der Naasgade bestraft, daß den gegen die Studenten Statt sindenden Disziplinarstrasen (S. 2.) Gefängniss oder Bestungsarrest Strase von drei Mon. die zu zwei Jahren sindstrutrt werden uns.

- Wenn dagegen Studenten an unerlaubten Berbindungen von Nichtstudenten Theil nehmen, so sollen auf sie dieselben Strassese, wie auf die übrigen Rit.

glieber, angewenbet werben.

S. 13. (Erlaubte Vereinigungen und beren Grenzen.) Berabredungen von Studirenden zu Zusammenkunsten für einzelne, genau bestimmte, an sich erlaubte Zwecke, wie geselliges Vergnügen, wissenschaftliche oder Aunstbildung, Leibesähme, find als Studentenwerbindungen nicht zu betrachten, und daber den vorstehenden Strasbestimmungen nicht unterworfen. ) — Benn jedoch durch die Verabredung solicher Zusammenkunste eine Vereinigung gebildet wird, die auf den Grund eine schriftlichen Urfunde eine Verschung, mit Vorstehern, Veamten, Geschen erhält, so soll dieselbe, ohne Rücksicht auf den darin angegebenen erlaubten Zweck, nutwen Werbot der Stud. Werb. (§. 1.) begriffen sein, und mit den in §§. 2. die Senstehn Strasen belegt werden. Urfundlich ze.

(L. S.) Friedrich Bilbelm. v. Muffling. Frb. v. Altenstein. v. Ramps. Rubler v. Rochow. Beglaubigt; Fur ben Staatssefretar Duesberg. (G. S. 1838. S. 13.)

Auch diefes Gefet ift nicht mehr anwendbar. 1) Studentenverein

<sup>1)</sup> Bergl. die vom Reftor und Senat erlaffenen Statuten des Musstverist der Studirenden zu Breslau v. 4. Dec. 1834 und das R. des Min. der G. L. n. Med. Ang. v. 15. Dec. 1828 über die Bewilligung afadem. Lofale zu den Konzerten (Koch, II. S. 464. 467.); — die Statuten des afadem. Bereins su Lausüssische Geschichte und Sprache zu Breslau v. 12. Juli 1838 mit Genehmigungs R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 9. Juli 1838, nach welchem der S. 13. des G. v. 7. Jan. 1838 auf ausdrücklich von den Beh. approbirte Swentenverbindungen gar nicht zu beziehen ist (a. a. D. S. 472.); — R. def. Min. v. 5. Dec. 1826 über Genehmigung und Unterführung des Studenten: Gaugvereins zu halle, und Statuten des allgem. Halleschen Musenme v. 6. And 1831, welches Studenten auf Empfehlung eines ord. Prof. als außerordenliche Mitglieder aufnimmt. (a. a. D. S. 466, 467.)

2) Zwar behauptet Goltbammer (Material. Bb. 2. S. 156), das basselte

<sup>2)</sup> Zwar behanptet Goltbammer (Material. Bb. 2. S. 156), daß baffelk neben \$\sc{8}. 98. und 99. des Strafgb. (f. n.) als Spezialgeset fortbestehe, indesn ohne nähere Begründung. — Menhel (Ergänz. des Strafgb. S. 525) erstäm es für beseitigt nach den ged. Paragraphen des Strafgb. und dem Bereinsges. 11. März 1850 (f. n.). Derselbe bemert, — indem er die Frage: ob und wie weit der die afadem. Disziplin detr. Theil des G. v. 7. Jan. 1838 neck Geltung habe, von der Erörterung ausschließt, — es sei von der Pr. Reg. auf das Bestimmteste gezeigt worden, daß sie Aundesbeschl. v. 20. Sept. 1819, 12. Ang. 1824, 5. Juli 1832 und 14. Nov. 1834 nicht mehr als fortbesteheben detrackte, insbes. dabunch, daß die Reg. Bevollm. an den Univ. verschwunden sin, und daß die Abgangszeugnisse der Studenten nicht mehr über die Theilnahme m Studentenverbindungen enthalten. — In den Ergänz. (Bd. XIII. S. 542 pa den ged. Paragraphen des Strafgb.) wird die Beseitigung des G. v. 7. Jan. 1838 als unzweiselhaft bezeichnet, iheils auf Grund des S. 4. der B. v. v. 6. April 1848 und Art. 30. der Verfassungenrende, und in Volge der Ausseheng der pa Grunde liegenden Bundesbeschl., theils weil das ged. G. zu den Strafgb. sich bezieht (oben in den SS. 98. und 99.), alle solche Strafbestimmungen aber durch Art. II.

und Verfammlungen unterliegen gegenwärtig bem allgem. Recht, und wenn auch die Unterwerfung ber Studenten unter Die afabem. Disgiplin es nothwendig macht, bag fie bei ben erforberlichen Anzeigen und Genehmigungs Einholungen fich zunächft an ihre akadem. Obrigfeit wenden, fo barf toch Diefe bei Bermaltung ber Disziplin fich nicht in Biberfpruch mit ben burch Die Staateverfaffung garantirten Rechten feten. Die Grundzuge bes beutigen Bereins- und Berfammlungerechts find in folgenden B. niebergelegt; a) B. v. 6. April 1848 über einige Grundlagen ber fünftigen Breuf.

Berfaffung:

S. 4. Alle Breugen find berechtigt, fich friedlich und ohne Waffen in gefchloffenen Raumen zu versammeln, ohne bag bie Ausübung biefes Rechts einer vorgangigen polizeilichen Erlaubnif unterworfen ware. And Bersammlungen un-ter freiem himmel tonnen, insofern fie fur bie öffentl. Sicherheit und Ordnung nicht gefahrbringend find, von ber Dbrigfeit gestattet werben. - Eben fo find alle Wenfen berechtigt, ju folden 3meden, welche ben Strafgefegen nicht juwiberlaus fen, fich ohne vorgangige polizeiliche Erlaubnif in Gefellichaften zu vereinigen. -Alle bas freie Bereinigungerecht befchrantenben, noch bestehenben gefetlichen Beftimmungen werben hiermit aufgehoben. (B. S. 1848. S. 87.)

In Folge hiervon bestätigten die Art. 27. u. 28. ber oftropirten Berfaffung v. 5. Dec. 1848 (G. S. 1848. S. 378.) bas freie Bereins = und Berfammlungsrecht, und es erging eine B. v. 29. Juni 1849 über Die Berbatung bes Diffbranche beffelben. (G. C. 1849. C. 221.)

b) Die revidirte Staateverfaffung v. 31. 3an. 1850 bestimmt:

Art. 29. Alle Preugen find berechtigt, fich ohne vorgangige obrigfeitliche Ers Laubniß friedlich und ohne Baffen in gefchloffenen Raumen gu versammeln. -Diefe Bestimmung begieht fich nicht auf Berfammlungen unter freiem himmel welche auch in Bezug auf vorgangige obrigfeitliche Erlaubnig ber Berfügung bes Gefeges unterworfen finb.

Art. 30. Ale Preugen haben bas Recht, fich ju folden 3weden, welche ben Strafgefeben nicht juwiberlaufen, in Gefelichaften ju vereinigen. — Das Gefeb regelt, insbef. zur Aufrechthaltung ber öffentl. Sicherheit, Die Ausübung bes in biefem und in bem porftehenben Art. (29.) gewährleifteten Rechts. — Politische Bereine tonnen Befdrantungen und vorübergebenben Berboten im Bege ber Ges feggebung unterworfen werben.

(**3**. **6**. 1850. **6**. 20.)

bes Ginführungegef. v. 24. April 1851 ausbrudlich außer Wirtfamteit gefest finb. Bu ben in Rraft bleibenden besondern Strafgefegen über Materien "in hinficht beren bas Strafgb. nichts bestimmt" fann bas G. v. 7. Jan. 1838 nicht gezählt werben, ift auch ale folches unter ben im geb. Art. II. namhaft gemachten Beis fpielen nicht aufgeführt.

Auch in ber Praris scheint die Anfhebung bes G. v. 7. Jan. 1838 fur uns benflich gehalten ju merben, wie aus ben gahlreichen Beitungsannoncen über bfe fentliche Ginlabungen ju Berbindungefeften erhellt. Doch wird berichtet, bag im 3. 1853 bie Berliner Univ. Behorben ben "burichenschaftlichen Beftrebungen" ber Eentonia besondere Aufmertfamfeit jumandten, Die Senioren citirten, und Statuten und Papiere ber Berbindung mit Beschlag belegten. (Rat. Beit 1853. Mr. 229.)

3m Uebr. ift in ber Reuzeit bie Bilbung religibfer Stubentenvereine bemertenswerth, gu welcher Richtung theils bie Wingolfften ju gablen finb, bie 1854 mit Bugiehung Tholute in Gifenach eine Berfammlung hielten, theile bie von fathol. Seite ju Breslau errichtete Stubenten : Bruberfchaft ber emigen Anbetung bes heil. Saframents bes Altars. (Rat. Beit. 1854. Rr. 283. Beil, und Rr. 316.) In Die Diffionevereine murben bie Studenten von jeher hineingezogen, und, wie a. B. in Berlin, befonbere Studenten-Riffionsvereine gegrundet.

c) An die Stelle ber B. v. 29. Juni 1849 trat die B. v. 11. Min 1850 über die Berhutung eines die gefetliche Freiheit und Ordnung gefabrbenben Digbrauche bes Berfammlunge- und Bereinigungerechie:

Bir Friedrich Wilhelm ac. ac. verordnen fur ben gangen Umfang ber Monar

Die, unter Buftimmung beiber Rammern, was folgt:

S. 1. Bon allen Bersammlungen, in welchen öffentliche Angelegenheiten er örtert ober berathen werben sollen, hat ber Unternehmer minbeftens 24 Stunden vor bem Beginne ber Bersammlung, unter Angabe bes Ortes und ber Beit bers, Anzeige bei ber Ortes Bolizeibehörbe zu machen. Diese Behörbe hat barüber sofert eine Bescheinigung zu ertheilen. — Beginnt bie Bersammlung nicht spateftens eine Stunde nach ber in der Anzeige angegebenen Beit, so ift die fpater beginnende Berfammlung als vorschriftsmäßig angezeigt nicht anzusehen. Daffelbe gilt, wenn eine Bersammlung die langer als eine Stunde ausgesetzten Berhandlungen wieder aufnimmt.

Die Borfteber von Bereinen, welche eine Ginwirfung auf öffentliche Angelegenheiten bezwecken, find verpflichtet, Statuten bes Bereins und bas Ber zeichnis ber Mitglieber binnen 3 Tagen nach Stiftung bes Bereins, und jebe Am berung ber Statuten ober ber Pereinsmitglieber binnen 3 Tagen, nachbem fie ein getreten ift, ber Orte : Boligeibehorbe gur Renntnignahme eingureichen, berfelben auch auf Erforbern jebe barauf bezügliche Ausfunft zu ertheilen. — Die Orte Boligeibehorbe hat uber bie erfolgte Ginreichung ber Statuten und ber Bergeid niffe, ober ber Abanberungen berf, fofort eine Befcheinigung gn ertheilen. - Die Bestimmungen biefes und bee vorhergebenben S. beziehen fich nicht auf fircuie und religiofe Bereine und beren Berfammlungen, wenn biefe Bereine Rorporations rechte haben.

S. 3. Benn fur Die Berfammlungen eines Bereines, welcher eine Ginwirfung auf öffentliche Ang. bezwectt, Beit und Ort flatutenmagig ober burch einen befor beren Befchlug im Boraus feststeht, und biefes wenigftens 24 Stunden vor bet erften Berfammlung gur Renntnif ber Orte-Boligeibehorbe gebracht worben if, fe bebarf es einer befonberen Angeige, wie fie ber S. 1. erforbert, fur bie einzelnen

Berfammlungen nicht.

§. 4. Die Orts-Bolizelbehörbe ift befugt, in jebe Berfammlung, in welche öffentl. Ang. erörtert und berathen werben follen, einen ober zwei Bolizeibeaut ober eine ober zwei andere Berfonen als Abgeordnete zu fenben. — Die Abgeordneten burfen, wenn fie Polizeibeamte find, nur in ihrer Dienftfleibung ober mit ausbrudlicher Rundgebung ihrer bienftlichen Gigenfchaft erfcheinen. Sind fie nicht Bolizeibeamte, fo muffen fie burch befonbere Abzeichen ertennbar fein. - Den W geordneten muß ein angemeffener Blat eingeraumt, ihnen auch auf Erforbern bur ben Borfigenden Ausfunft über bie Berfon ber Redner gegeben werben.

8. 5. Die Abgeordneten ber Boligeibehorbe find, porbehaltlich bes gegen bit Betheiligten gefehlich einzuleitenben Strafverfahrens, befugt, fofort jebe Berfame lung aufzulofen, bezüglich beren bie Beicheinigung ber erfolgten Anzeige (§8. 1. und 3.) nicht vorgelegt werben tann. Gin Gleiches gilt, wenn in ber Berfamm lung Antrage ober Borfchlage erörtert werben, Die eine Aufforderung ober Ante gung gu ftrafbaren Sandlungen enthalten; ober wenn in ber Berfammlung Bemaf nete ericbeinen, bie ber Aufforberung bes Abgeorbneten ber Dbrigfeit entgegen, nicht

entfernt werben.

**S**. 6. Sobalb ein Abgeordneter ber Polizeibehorbe bie Berfammlung fit aufgeloft erklart hat, find alle Anwesenden verpflichtet, fich fofort zu entfernen Diefe Erflarung fann nothigenfalls burch bie bewaffnete Dacht jur Anefubrum gebracht merben.

§. 7. Niemand barf in einer Berfammlung bewaffnet erfcheinen, mit And

nahme ber im Dienfte befindlichen Boligeibeamten.

S. 8. Fur Bereine, welche bezweden, politifche Gegenftanbe in Berfammlin gen gu erörtern, gelten außer vorftehenben Bestimmungen nachftebenbe Befdris fungen :

a) fie durfen feine Frauenspersonen, Schuler und Lehrlinge als Ditgliebn

aufnehmen;

b) fie burfen nicht mit anberen Bereinen gleicher Art ju gemeinfamen 3wedes

in Berbindung treten, inebes. nicht durch Romite's, Ausschuffe, Central. Dragane ober ahnliche Ginrichtungen ober burch gegenfeitigen Schriftwechfel. Berben biefe Befdrantungen ') überfdritten, fo ift Die Orte Bolizeibehörbe

Berben biese Beschränfungen 1) überschritten, so ift die Orts Bolizeibehörbe berechtigt, vorbehaltlich bes gegen die Betheiligten gesehlich einzuleitenden Strafs verfahrens, ben Verein bis zur ergehenden richterlichen Entscheidung (S. 16.) zu ichließen. — Frauensbersonen, Schüler und Lehrlinge durfen den Bersammlungen und Sitzungen solcher politischen Vereine nicht beiwohnen. Werben dieselben auf die Aufforderung des anwesenden Abgeordneten der Obrigkeit nicht entfernt, so ift Grund zur Auflösung der Verfammlung oder der Sitzung (SS. 5. 6.) vorbanden.

Grund zur Auflösung ber Bersammlung ober ber Sigung (§S. 5. 6.) vorhanden. S. 9. Deffentliche Bersammlungen unter freiem himmel bedürfen der vorzgängigen schriftlichen Genehmigung der Orts-Bolizeibehörde. — Die Genehmigung int von dem Unternehmer, Borsteher, Ordner oder Leiter derselben mindestens 48 Stunden vor der Ausammenkunft nachzusuchen, und darf nur verlagt werden, wenn aus Abhaltung der Bersammlung Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu befürchten ist. — Soll die Bersammlung auf öffentlichen Plägen, in Städer und Ortschaften, oder auf öffentlichen Straßen stattsinden, so hat die Orts-Bolizeibehörde bei Ertheilung der Erlaubniß auch alle dem Bersehr schuldige Rücksichen zu beachten. Im Uedrigen sinden auf solche Bersammlungen die Beschunungen der §§. 1. 4. 3. 6. und 7. Anwendung.

S. 10. Den in ben vorhergebenden SS. erwähnten Bersammlungen werben bffentliche Aufzuge in Stabten und Ortichaften ober auf öffentl. Strafen gleichs gestellt. Bei Einholung ber Genehmigung ift ber beabsichtigte Beg anzugeben ze.

(Die übrigen §S. enthalten neben Dem Berbot von Berfammlungen unter freiem himmel innerhalb 2 Deilen von der jedesmaligen Refibeng bes Konigs, oder von dem Sige der Kammern während der Sitzungsperiode, hauptsächlich Strasbestimmungen, und zwar verwirken: zu S. 1.: wegen unterlassener Anzeige ver Unternehmer 5—50 Thir. Geld's oder 8 Tage die 6 Wochen Geschanzisstrasse, Platzeber, Borsteher, Ordner, Leiter, Redner 5—50 Thir. Geldbusse, wegen wifstratich unrichtiger Mittheilung: Borsteher 5—50 Thir. Geldbusse, wegen wifstratich unrichtiger Mittheilung außerdem 8 Tage die 6 Wochen Geschangisst. - 3n S. 4.: wegen Berweigerung eines angemeffenen Blates: Unternehmer, Borfteber, Orbner ober Leiter 10-100 Thir. Gelb: ober 14 Tage bis 6 Don. Gefangnifftrafe, ebenfo ber Borfigende wegen Berweigerung ober wiffentlich unrichtiger Ertheilung ber Austunft. — Bu SS. 5. 6. 8.: jeber, ber nach Auflöfung fich nicht fofort entfernt, 5-50 Thir. Gelb. ober 8 Tage bis 3 Mon. Gefängnigftrafe. - 3n g. 8.: wegen Ueberichreitung bee Berbotes a. ober b.: Borfteber, Orbner, Beiter 5-50 Ehlr. Gelb- ober 8 Lage bis 3 Mon. Gefangnifftrafe, eben fo bie, welche einem, auch vorlaufig, gefchloffenen Bereine ale Mitglieber beitreten. Ber fich gegen bas Berbot a. aufnehmen lagt: 5-50 Thir. Gelobuffe. - Bei polig. Sollegung muß binnen 48 St. Anzeige an ben Staatsanwalt, und von beffen Seite binnen weitere 8 Tage Anflage (refp. Antrag auf Borunterfuchung) ober Radricht an bie Polizeibehorbe erfolgen, bag bie Schliegung aufzuheben. - Bu 58. 9. und 10.: bei Mangel ber Genehmigung: Theilnehmer an Berfammlungen in Stabten, Ortichaften ober auf öffentlichen Strafen, ober nach Befanntmachung eines Berbots, ober gegen 8. 11.: Gelbbufe von 1—5 Thir., Redner in ben gleischen Ballen 5 — 50 Thir. Gelb : ober 8 Tage bis 3 Mon. Gefängnifftrafe, eben fo in jebem Falle Unternehmer, Orbner, Leiter. - Bu §. 7.: Ber bewaffnet ers fceint: 14 Lage bis 6 Mon. Gefangniß, Aufforderung bagu, Berbreitung berf., Austheilung von Baffen: 6 Bochen bis 1 Jahr Gefangniß. — Bei Berletung von \$. 8. a ober b. fann ber Richter, im Bieberholungsfalle muß er neben ber Strafe auf Schließung bes Bereins erkennen. (G. S. 1850: S, 277.)

d) Art. II. bes Gef. v. 14. April 1851 über die Einführung bes Strafgeseth, führt unter ben in Kraft bleibenden besondern Strafgesethen ausdrudlich die B. "über ben Migbrauch bes Bereins- und Bersamm-Imagerechts" auf. (G. S. 1851. S. 93.)

<sup>1)</sup> Bablvereine unterliegen benf. nicht; S. 21. ber B.

e) Das Strafgesethuch v. 14. April 1851 erklärt lediglich folgende Bereine für ftrafbar:

S. 98. Die Theilnahme an einer Berbindung, beren Dafein, Berfaffung ober 3met vor ber Staateregierung geheim gehalten werben foll, ober in welcher gegen unbefannte Obere Gehorfam, ober gegen befannte Obere unbebingter Gehorfen verfprochen wird, ift an ben Ditgliebern mit Gefangnif bis gu 6 Mon., und a ben Stiftern, Borftehern und Beamten ber Berbindung mit Gefangniß von 1 Den bis gu 1 Jahr gu bestrafen. — Gegen effentliche Beamte ift zugleich auf zeitige Unfahigfeit zur Bekleibung öffentlicher Aemter zu erkennen. §. 99. Die Theilnahme an einer Berbindung, zu beren 3weden ober Be-

fchaftigungen es gehort, Daagregeln ber Bermaltung ober bie Bollziehung von Gefeben burch ungefehliche Mittel ju verhindern ober zu entfraften, wird an ben Mitgliebern mit Gefängniß von 2 Mon. bis ju 1 Jahr, und an ben Stiften, Borftehern und Beamten ber Berbindung mit Gefängniß von 6 Mon. bis ju 23. bestraft. — Begen öffentliche Beamte ift jugleich auf zeitige Unfabigfeit gur Be

fleibung öffentlicher Aemter zu erfennen. (G. S. 1851. S. 121.)

f) Insbesondere über die Benugung der afabem. Lotalien ju Ber

fammlungen ber Studirenden 1) bestimmt bas

C. H. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. (v. Labenberg) v. 18. Ang. 1848 an ben Proreftor und bas Generalfongil gu Salle und abidyr. ju Rachachtung an die übrigen Universitäten.

Der S. Broreftor und bas Generalfongil haben in ihrem Ber. v. 7. b E ben Bunfch ber bortigen Ctubirenden vorgetragen, bag ihnen ber freie Ditgebrand ber Universitäte-Ausa zu ihren Bersammlungen ein für allemal gestattet werbe, mi sich barüber gutachtlich naher geäußert. Ich fann mich mit ben Aeußerungen mi Anträgen ber Berichterstatter im Wesentlichen nur einverstanden erklaren.

Das hausrecht über die Raume bes Univ. Gebaubes gebuhrt ben verfaffunge maßigen Bertretern ber afabem. Korporation, insbef. bem Broreftor, ale bem Bor ftanbe berf. Die Benutung biefer Raume fann baber nur mit Bewilligung tiefe Berechtigten ftattfinden, Die Studirenden haben tein unmittelbares Recht ber auf. Dag eine folche Erlaubniß gur Benugung ber afabem. Raume nicht aller mein, ein für allemal, fonbern nur in jebem einzelnen Falle, und nicht ale Mul fluß eines ben Stubirenben zuftehenben Rechts ertheilt werben tonne, barin fam ich mich hiernach mit bem G. Bror. und bem Gen. Konzil nur einverftanben a Haren. Eben fo wenig finde ich aber auch, mit Rudficht auf bie von ben Bericht erflattern bezeugte anerfennungewerthe Baltung ber bortigen Stubirenben, ein Be benten, ben B. Bror. erbetenermaagen ju ermachtigen, in jedem einzelnen fall, nach Brufung ber Umftante und unter gehöriger Garantie, Die Erlaubnif jur Be nutung ber Anla für allgem. Berfammlungen ber Studirenden zu ertheilen. Ge gen bie gleichzeitig fur nothwendig erachteten Garantien, bag bie Erlaubnif ju Benutung der Aula nur ber Gesammtheit ber Studirenden, nicht auch einzelnen Bertiffen und Gene baf auch einzelnen Fraktionen und Rorps berf., ertheilt, bag burch bie Studenten-Berfammlungen we ber bie Borlefungen, noch bie afabem. Feierlichkeiten gestort, bie Lokalien ber Unis. nicht beschäbigt, verurfachter Schaben aber von ben Studenten erfest, bag in ber Berfammlungen nicht Unangemeffenes ober Befegwibriges verhanbelt und entlich auch nicht geraucht werbe, fo wie daß biefe Garantle vornehmlich in ber Perjes lichkeit berer ju suchen fei, welche die Berfammlungen berufen und bas Amt in Droner in ihnen ausuben: ift nichts zu erinnern. - Dem umfichtigen Ermeffe bes S. Bror. bleibt es hiernach überlaffen, von ber ihm ertheilten Ermachtigung, unter Aufrechthaltung ber von ihm und bem Gen. Rongil geforberten Garantien, ben geeigneten Gebrauch ju machen. (Din. Bl. b. i. B. 1848. G. 271.)

<sup>1)</sup> Fruher erflarte ein R. bes Min. b. S., U. n. Deb. Aug. v. 7. 9. 1828, an ben Reg. Bevollm. ju Berlin, es für ungulaffig, in ben Borfalen, von Ratheber herab, andere ale afabem. Bortrage ju gestatten, und inebef. Sinbenten Die Benutung bes Rathebers ju erlauben, welches ausschließlich fur bie Dogenten bestimmt fei. (Roch, II. S. 203.)

3) Berfahren gegen fonfilitrte und relegirte Studenten. (f. ob. S. 571 \$\$. 90. bis 93. 2. E. H. II. 12.)

a) Baft bis gur Entfernung vom Universitateorte.

a) Diefelbe foll auch bei eingelegtem Refurfe (S. 13. Regl. b. 28. Dec. 1810, S. 16. Regl. v. 18. Nov. 1819) eintreten. Dies bestimmte bas E. R. bes Min b. G., U. u. Meb. Ang. v. 20. Sept. 1817, an bie

Universitäten ju Berlin, Salle, Breslau und Ronigeberg, mit folgender

Aebrigens bleibt bem Senate überlaffen, biefe Saft in Sausarreft gu verwans beln, wenn ber Student verfpricht, fich ben Gefegen beff. gu unterwerfen, und von ber Gestattung biefer Milberung feine nachtheilige Folgen zu beforgen finb. Gos balb aber fich bergl. Folgen entweber ichon wirklich zeigen, ober mit Grund bes farchten laffen, muß augenblidlich bie gefangliche Saft wiederum an die Stelle bes bereits nachgegebenen Sansarreftes treten. — Die Benachrichtigung der Aeltern ober Bormunber bes Relegirten erfolgt ebenfalls auf ber Stelle, ungeachtet bes genommenen Refurfes. Der Senat muß jebem Relegirten, ber ben Refurs nehmen gu wollen erflart, einen angemeffenen, jeboch möglichft furgen Termin fegen, binnen welchem er ben Refurs rechtfertige, b. h. feine Befchwerben ausführe. Leiftet er auf besondere Ausführung Bergicht, fo werben fofort bie Aften, entgegengefesten Falls bie Ausführung mit ben Atten, und ber Ber. bes Genats beim Din. eins gereicht. In ber Regel muß bie Ausführung, welche bie Rechtfertigung bes Rean bas Din. beforbert, und babei angezeigt werben, wie es mit ber haft bes Res legirten gehalten fei. Auf biese Beise wird bas Refureverfahren abgefurzt, und verhindert, bag bie Relegirten mahrend beffelben neuen Unfug ftiften, gu beffen Berhutung auch ber Ortopolizei von ber Relegation ungefaumt Rachricht gegeben werben muß, bamit fie Anftalten treffe, bag nicht noch furg por, ober gar bei bem Abgange bes Relegirten felbft irgend etwas vorfalle, woburch ben atadem. Behors ben eben fo fehr, wie ber Bolizei felbft Sohn gefprochen wurde. Denen, bie mit bem Consilio aboundi bestraft werben, mag ber Senat nach Ermeffen bie Angabe ber Univ., auf welcher fie ihre Studien fortzuseten gebenten, abforbern, und beme macht biefer Univ. von bem verhangten Consilio Radricht geben.

(Roc, II. S. 101.)

l) Auch bei Refursen gegen ein consilium abeundi.

R. beff. Min. v. 2. Aug. 1819 an die Univerf. zu Berlin.

Das unterz. Min. tragt fein Bebenfen, auf ben Antrag v. 28. v. M. bie Univ. hierburch zu authorifiren, bag auch bei Refursgesuchen gegen bie auf bas Consilium aboundi lautenben Erfenntniffe vorläufig mit ber Inkarzerirung besi., gegen ben ein folches Erkenntniß ergangen ift, verfahren wird, ba im §. 139. bes Und. jum A. E. R. bereits bestimmt ift, bag auch bei bem Consilio aboundi nach S. 90. Tit. 12. Th. 2. bes A. 2. R., welcher bem R. v. 20. Sept. 1817 jum Grunbe liegt, verfahren werben foll. Das Min. wird übrigens bafür forgen, baf in allen bergl. Refurssachen moglichft ichnell Bescheibung erfolgt. Um Letteres gu bewirken, hat bieselbe baber tunftig bei Refursgesuchen auch bie fruberen Bers handlungen ber Imploranten einzureichen. (Koch, II. S. 113.)

y) Die fortbauernde Gultigkeit biefes im S. 90. A. L. R. I. c. vorgefdriebenen Berfahrens fprach bas R. beff. Min. v. 12. Marg 1836. an ben Reg.=Bevollm. zu Bonn, aus. (Roch, II. S. 150.)

d) Ausnahmsweise wurde, ftatt ber Saft, sofortige Rudfendung in

Die Beimath geftattet burch

R. beff. Din. v. 10. Mai 1836 an benfelben.

Das Din. nimmt zwar feinen Anftand, auf Em. Ber. v. 18. v. DR. ju ges nehmigen, bag ber Reg. Bewollm., nach protofollarischer Bernehmung ber befinitiv tonfilitrten ober religirten Studirenden, ihre fofortige Abreife in Die Beimath, als Ausnahme von ber Borfdrift bes S. 90. 2c., in geeigneten Fallen veranlaffe, tann aber bie Schwierigfeiten, welche ber Ausführung Diefer gefeglichen Bestimmung entgegentreten, nicht für fehr erheblich erachten. Denn 1) was ben fehlenben Une terhalt ber megguweisenben Studirenben betrifft, fo ift bie Lage ber Cache feine anbere, ale wenn ein gur Relegation ober jum consilium abeundi von bem alab. Senate Berurtheilter ben Refure ergreift, Die gefetliche Berpflichtung ber Eltern, ober beren Stellvertreter, jur Erstattung bes jum bringend Rothigen erforberlichen Borfchuffes unterliegt aber feinem Zweifel. Die Dauer ber haft ift: 2) auf bie nach bem Boftenlaufe, unter Freilaffung eines Bofttage, nothige Beit, worauf bie Eltern ober Bormunber aufmerkfam zu machen find, zu befchranten, und wirb, fobalb nach Ablauf biefer Frift die Begichaffung verfügt, in ber Regel ben 3db raum von 10 bis 12 Tagen nicht erreichen. 3) Die Bewilligung von Freiftunden in freier Luft fur bie zu einer 3 Tage überfteigenben Rargerftrafe verurtheilten Studirenden ift überhaupt ein bringendes Bedurfniß. Das Din. forbert beshall Em. auf, hierzu im Allgem. Die erforderliche Ginrichtung ju treffen, über fich etwa barbietenbe hinderniffe aber ju berichten. 4) 3m Fall bie vorhandenen Raun nicht ausreichen, ift gleichmäßig auf eine angemeffene Bermehrung um fo mehr Be bacht ju nehmen, ale bei bem Gewicht, welches bas Conc. ab. burch bie Bunbet beschluffe v. 14. Rov. 1834 erhalten hat, ju erwarten ift, bag biefe hartere Strefe feltener gemablt werben wirb. - Die Kargerftrafe fann nur bann in bas richtie Berhaltniß zu biefer Strafe treten, wenn fie mit bem nothigen Ernfte, und einer bie Rommunifationen nach außen bin ausreichenb abichneibenben Strenge vollftreit wirb. Das Min. benugt baher biefen Anlaß, Ew. Aufmerkfamkett biefen Gegre ftand befonders zu empfehlen. Auf die Konsilitirten und Relegirben, beren Beim gen und nachtheiliger Einfluß auf Andere biefe höchften akadem. Strafen begris bet hat, ift nicht die mindefte Rudficht zu nehmen, und die gefesliche Folge ihm Strafe um fo ftrenger, burch möglichfte Aufhebung jeber Rommunifation mit a beren Studirenden, gur Ausführung gu bringen, als fie gugleich im Bwede ba Strafe liegt.

(Rod), II. S. 151.)

b) Benachrichtigung ber Polizeibehörde.

ce) C. R. bes Min. b. G., u Meb. Ang. v. 28. Jan. 1820 an the Reg.-Bewollm. bei ben Univerf., und gleichlautend C. R. bes Din. b. 3n.

u. b. B. v. 1. Marg 1820 an die betreff. Regierung.

1) baß alle auf Relegation ober Consilium aboundi ergangenen Erkennicht, sobald fie rechtsfraftig geworben, von ber Univ. ber Orts-Bolizeibehorbe mitzuchei len find, daß 2) allen Studirenden unter Androhung achttägiger Karzerstrase werbieten ift, Konfilitrie ober Relegirte in ihre Bohnungen aufzunehmen, und 3) daß überhaubt bei Bermeidung einer Gelbstrase von 2 The. die Studirenden ele bei ihnen wohnenden Personen, mithin auch die sie besuchenden Studirenden frander Univ., und nicht immatrisulirte junge Leute am Tage der Aufnahme sofort ürren hauswirthen anzeigen muffen.

(Diefe Anordnung foll auch auf die in Boppeleborf wohnenben Studenten

Anwendung finden 1c.)

(N. IV. S. 138. Roch, II. S. 114.)

β) Das C. R. beff. Min. v. 20. Juni 1834 fordert bie Reg. Be

poum. auf:

auch jebe von einer auswärt. Univ. ihnen zugehenbe Rachricht von ber Ach gation, Konfilirung ober Erflufion eines atabem. Burgers ber Polizeibehorbe m gefaumt mitzutheilen.

(Roch, II. S. 139.)

p) Eingeschärft wurden vorstehende A. durch die C. R. ber Mix-Romm. (v. Ramph, Muhler, v. Rochow) v. 18. Mai und 3. Juli 1834, an die Reg. Bevolm. bei den Univers., an die betreff. Reg. 2c., mit in Maaßgabe, daß Relegirte und Konstliirte auf 3, Erkludirte auf 1 Jahr an dem betreff. Univers. Ort nicht wieder erscheinen dursen, außer wenn st ihre Heimath daselbst haben, und daß allen von auswärts Kommender die polizeil. Aufenthalstarte gegen Deposition des Vasses nur auf schiff. Bewilligung der akadem. Behörde ertheilt werden darf. (A. XVIII. S. 86.88.) Dazu erklärte das Schreiben ders. Komm. v. 18. Juli 1834 an das Ria. d. G., U. u. Med. Ang., daß die erstere Bestimmung wegen der Releaw

ten ac fic auf alle, nicht blos auf die wegen geh. Berbindungen Berurscheilten, beziehe. (a. a. D. S. 89., vergl. §. 4. G. v. 7. Jan. 1838 und Rr. 8. u. 4. des Art. 4. des Bundesbefchl. v. 13. (14.) Nov. 1834.)

c) Benachrichtigung fammtl. Univerf. und bes Min.

Sowie überhaupt von den vorsteh. Maaßregeln (b.  $\beta$ .  $\gamma$ .) diej. keine Geltung mehr zu beanspruchen haben, die aus dem Berbote der Studentenverbindungen oder ans den Ansnahmegesehen des Deutschen Bundes hervorgegangen sind, so muß auch die sub 4. des Art. des B. B. v. 13. Nov. 1834 und dem zusfolge durch die C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 5. Oft. 1835 und 15. Aug. 1836 (Roch, II. S. 148. 152.) zu händen der Reg. Bevolln. (für Desterreich zu Händen der Geh. Hof- und Staatskanzlet zu Wien: C. R. v. 13. Oft. 1837, a. a. D. S. 157.) vorgeschriebene gegenseitige Benachrichtigung der Deutschen Univers. über die von ihnen versügten Wegweisungen als nicht mehr erforderlich angesehen werden. Es bewendet jest bei S. 91. des A. L. R. I. c.

d) Folgen ber Wegweifung find außer ber nach bem angef. S. 91.

befchrantten Bulaffung gur Fortfepung bes Studiums:

a) Ausschluß ober Aufschub ber Staatsprufungen:

aa) C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 10. Marg 1828 an bie R. Universität.

Ein neuerdings vorgekommener Fall, daß ein relegirter Studirender, nachdem er auf anderen Univ. zur Bollendung seiner Studien zugelaffen worden war, von ben Infligdehorden wegen seiner schlechten Aufführung während der Universitätezeit zum Eramen nicht verstattet worden ift, veranlaßt das Min., dies ber K. Univerf. beierdurch bekannt zu machen, um die Studirenden zur Warnung durch einen Ansichlag davon in Kenntnif zu setzen.

(Roch, II. S. 135.)

ββ) C. R. deff. Min. (Eichhorn) v. 22. Mai 1844 an fammtl. K. Konf. und Brov. Schulfolleg., welches sich nach Anführung des S. 4. G. v. 7. Jan. 1838 und Art. 7. Nr. 6. des B. B. v. 13. Nov. 1834, wie folgt, ausspricht:

Rach Analogie dieser lestern Bestimmung wird auch denj. Sindirenden, welche wegen anderer Bergehen, als wegen Theilnahme an verbotenen Berbindungen, von einer Deutschen Univ. fonstliitt oder relegirt worden sind, der Besuch einer andern Univ. in der Regel nicht vor dem Ablauf eines halben oder ganzen Jahres nach ergangenem Strafresolut gestattet. Diese im Interesse der akadem. Dieziblin austrecht zu erhaltende Wirkung der Strafe der Relegation und des Konfils muß auch zur Aufrechthaltung des Bundesbeschlusses für solche Fälle gesichert bleiben, wo ein Studirender im Lause des letzten Semesters seines Ausenthalts auf Universitätten konfilistet oder relegirt worden ift, und zwar um so mehr, als von solchen Studirenden, welche dem Abgange von der Univ. überhaupt und dem Uebergange ins praktische Leben so nahe standen, mehr noch als von jungeren Studirenden erzwartet werden muß, daß sie durch ihr Vetragen keinen Anlaß zu so ernstlichen Rüsgen von Seiten der akadem. Dieziplin geben.

Bu bem Ende wird hierburch bestimmt, bag ein Studirender, ber nach Ausweis seines Univ. Abgangs Beugnisses im letten Semester seines Ausenthalts auf
ber Univ. tonfillirt oder relegirt worden ift, noch nicht als ein solcher betrachtet
werben kann, welcher rite fein afadem. Triennium absolvirt hat, daß er baber auch
nicht zu ben ersten Brufungen zugelassen werden kann, auch wenn er faktisch schon
bas Triennium absolvirt und sammtliche Testate über die vorschriftsmäßig zu hörenden Borlesungen erhalten haben sollte. Gin solcher Studirender muß vielmehr
moch eine andere Univ. besuchen und von dieser ein Zeugniß seines Boblverhaltens
beibringen, wenn nicht besondere Gründe zu einer Ausnahme vorliegen, über welche

bann an mich gur Entscheibung zu berichten ift.

(Bom Justigmin, ift in gleicher Beise unterm 31. Mai 1844, von ben Min. bes 3. u. b. Fin. eben so unterm 23. Juni 1844 verfügt. Din. Bl. b. i. B. 1844. S. 193, 194.)

β) Berbot, ben Militairdienst an einem Univers. - Orte abzuleisten: bie durch C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 15. Oft. 1832 mitgetheilte R. D. v. 10. Aug. 1832 an die Staatsmin. Frh. v. Altenftein, v. Safe und Erh. v. Brenn:

Ihrem gemeinschaftlichen Antrage v. 31. v. Dr. gemaß genehmige 3ch bie vorgefdlagene Bestimmung, bag ben mit ber Relegation, bem Coos. ab. ober ber Erflufton bestraften Studirenben nicht gestattet fein foll, ihre Militairbienftpflicht an irgend einem Universitateorte abzuleiften, und überlaffe Ihnen bie weitere Ber fügung.

Berlin 2c.

Friebrich Bilbelm.

(Roch, II. S. 529.)

C. R. bes Min. b. G., U. n. Med. Ang. (v. Ladenberg) v. 9. April 1842 an fammtl. Reg.-Bevollm. bei den Universitäten.

Um bie Befolgung ber A. R. D. v. 10. Aug. 1832 fur bie Butunft möglicht gu fichern, hat bas R. Rriegsmin, unter bem 13. v. D. auf ben Antrag bes us terz. Min. ben Kommanbeurs berj. Truppentheile, welche in Universitätsorten in Barnison fteben, die Anweifung jugeben laffen, baß fie bei bem nachgefuchten Gin-tritte in ben Militairdienft von Seiten eines Studirenben, mit Rucficht auf bie geb. A. D. von biefem ftete ein Beugnif ber Univ Beborbe an bem betr. Sarni fonorte barüber erforbern follen: bag ber Aufnahme bes Studirenben in jener bim ficht fein Bebenfen entgegen ftebe.

Em. fest bas Din. hiervon mit ber Beranlaffung in Renntnis, ben S. Reb tor ber bortigen R. Univ. aufzuforbern, die fraglichen Attefte ben Studirenben vor: tommenben Falles auszuftellen. Die Ertheilung berf. tann feinen Schwierigfeiten unterliegen, ba bie Univ. von ben erfannten Strafen ber geb. Art fich vorfchrifts maßig gegenfeitig Mittheilung machen, und mithin bas Atteft in allen Fallen er theilt werben fann, in welchen eine folche Mittheilung nicht erfolgt, ober einen foldergeftalt Bestraften ber Aufenthalt auf ber Univ. burch bas unterg. Din. ge ftattet worben ift. Entgegengefesten Falles ift nicht nur bie Militair-Beborbe von ber Ungulaffigfeit ber Annahme eines folden Studirenden gu unterrichten, fonben jugleich bafur ju forgen, dag berfelbe vorschriftemäßig fofort aus ber Univerfitate pabt entfernt werbe.

(Min. Bl. b. i. B. 1842, S. 117.)

V. Rechte der Studirenden in ihren Privat-Angelegenheiten, befondere in Unfehung bee Schuldenmachens.

Sieruber verordnet das 2. 2. R. II. 12. SS. 97-126. und SC. 141 bis 145. des Unh.

In ihren Brivatangelegenheiten bleiben Studirenbe ber Regel nach

ben Gefegen ihres Geburtsorts, ober ihrer Beimath unterworfen.

8. 98. Co lange Ctubirenbe noch unter Aeltern ober Bormunbern fteben, bleibt es, wegen ihrer Unfahigfeit, fur fich allein verbinbliche Bertrage ju folie fen, bei ben allgem. gefetlichen Borfdriften.

S. 99. Rein Stubirenber, er mag ber vaterlichen ober vormunbichaftligen Gewalt noch unterworfen fein, ober nicht, fann, fo lange er auf Universitäten if, ohne Borwiffen und Ronfens bes afabem. Gerichte, gultig Schulben fontrabiren, ober Burgichaften übernehmen.

\$. 100. Roftgelb, Bafchgelb, Berudenmacher und Barbierlohn foll nicht uber 1 Mon.; Stubenmiethe, Bettgins und Aufwartung nicht über Gin Bierteli.; Argneien und Argtlohn nicht über Gin halbes 3.; und bas honorarium fur bie Rollegia hochstens nur bis jum Ende bes Rollegii geborgt werben.

§. 101. Schneiber und Schufter tonnen nur auf Behn, fo wie Buchbinder nur auf Drei Thir. Rredit geben, und muffen biefen Rredit auf langer ale 1 Den.

nicht ausbehnen.

\$. 102. Das Sonorarium fur ben Unterricht in Sprachen und Leibesübuns gen barf nicht über Drei Monate frebitirt werben.

\$. 103. Alle vorfiehend (S. 100. 101. 102.) benannte Glaubiger muffen, wenn bie Bahlung mit Ablauf ber bestimmten Frift nicht erfolgt, ihre Forberungen

langftene binnen Acht Tagen, bei Berluft berfelben, gerichtlich einflagen.

Anh. S. 141. 1) Die honoraria für die Kollegia muffen gur halfte von ben Studirenden vorausbezahlt, die andere halfte aber in der Mitte des halben Jahres zu Johannis oder Neujahr entrichtet werden. In Fällen, wo Lehrer bei dem, durch ein gerichtliches Attest von der Obrigkeit des Geburtsorts bescheinigten, Undermögen eines Studirenden genöthigt sind, ihm die honoraria für die Kollegia fo lange zu stunden, die er durch Beförderung zu einem öffeutlichen Amte, oder durch sonstige Verbefferung seiner Vermögenstumftahr in den Stand gekommen, dieselben zu bezahlen, verbleibt ihnen die dahin ihr Anspruch an solschen ungefrankt. Sie muffen aber dasur besorgt sein, daß beim Abgange des Studirenden der Betrag der Schuld, gleich andern, von dem akademischen Gesrichte registrirt, und zugleich in dem akademischen Zeugnisse notirt wird.

2) Repetenten, welche bie von Andern gehaltenen Borlesungen in bem Beits raume, in welchem fie gehört worben, mit dem Studirenden wiederholen, haben, in Ansehung des Honorarii mit den afadem. Lehrern gleiche Rechte, wegen ans berer Privatstunden aber, find fie den Sprache und Exerciermeistern gleich zu

achten.

3) Der bisher gestattete Krebit von Funf und zwanzig Thalern bei Kaufsteuten, welche Materialien zur Kleidung liefern, mird wegen des Dishtrauchs, bas diese Materialien häusig verkauft ober verfest werden, ganz aufgehoben; das gegen ben Schneidern in dem Betracht, daß ein angemessense fertig gemachtes Kleid weniger Gelegenheit zum Misbrauche giebt, die auf Funf und zwanzig Thaler inslusse der Materialien zu freditiren nachgelassen. Buchhandler, Schulpmacher, Aufwarter und Aufwarterinnen konnen nur auf Behn Thaler, Buchbins der nur auf Drei Ehaler Kredit geben, und zwar nicht über ein Vierteljahr. 2)

4) Koftgelb, Baschgeld, Friseur- und Barbierlohn, Stubenmiethe, Beitzins, Aufwartung, Arzeneien und Arzilohn, auch was für ben Unterricht in Sprachen und Leibesübungen zu bezahlen ift, follen ebenfalls nicht über ein Biertelfahr

geborgt merben.

5) Alle diese von 1-4. gultige Shulben behalten bas Borrecht gesetzlicher Schulben nur, wenn fie nach bem Ablause bes Bierteljahres, in welchem fie tonstrahirt find, in bem unmittelbar barauf folgenben Bierteljahr eingeklagt wers ben. 1)

3) In Betreff ber bier vorgeschriebenen Berjahrungefriften fur Stubentens foulben verorbnen:

b) R. bes Juft. Min. (auf Spezialbefehl) v. 10. Marg 1806 an bie Univ. Gerichte gu Salle:

<sup>1)</sup> Ueber Zahlung und Stundung des Honorars f. o. III. 2. S. 546 ff. — Der S. 141. des Anh. beruht auf einer B. v. 8. Jan. 1802. (N. C. C. T. XI. S. 367, Rabe, Bb. 7. S. 5.)

<sup>2)</sup> R. bes Juft. Min. (auf Spezialbefehl) v. 17. Mai 1803 an ben Instruktionsfenat bes Rammergerichts: bag ben hutmachern und Beutlern auf ben Univ. ein Arebit von 4 Thir. an bie Studenten, unter ben Rr. 3. 4. 5. 6. fests gefehten Einschränkungen verstattet werden könne. (N. C. C. T. XI. S. 1845, Rabe, Bb. 7. S. 466.)

a) bas G. v. 31. Marg 1838, wegen Ginführung fargerer Berjahrungsfriften, bag es bei ben hier im §. 141. bes Anh., feftgefesten Friften fein Bewenben bes halt. (G. S. 1838. S. 249.)

<sup>-</sup>Die Borfchrift, Anh. 3. A. E. R. S. 141. Rr. 1. und S. 145., giebt beuts lich zu erkennen, daß bei bem Kreditgeben und Rehmen der Studirenden ledigs lich auf die Beitpunkte gesehen worden, wo selbige ihre Unterhaltungsgelder ers halten, und davon die Schulden bezahlen können. hierauf grundet fich die Disposition des S. 141., wo sie beim Anfange der Kollegien, Oftern und Mischaelis, die Hälfte der honorarien für die Rollegia, und die anderere hälfte zu Johannis und Neujahr bezahlen sollen; ferner im S. 145., wo die Miethszeit

6) Menn alfo ein folder privilegirter Glaubiger binnen biefer fengefesten Frift bie Schuld bei bem afabem. Gerichte nicht anhangig macht, fo fann er bemit nicht weiter gebort werben. 1)

wegen ber Bohnungen und anbern Gelaffes lebiglich auf bie Quartale bes Ra: lenbere eingeschräuft find. Wenn alfo Dir. 5. S. 141. bestimmt worben, baf bie gefehl. Schulben nach bem Ablauf bes Biertelf., in welchem fie tontrabin find, in bem unmittelbar barauf folg. Biertelj. eingeflagt werben follen: fe if baraus flar, bag nur bie Bierteljahre, welche mit bem erften Ofteriage, 24. Juni, 29. Sept. und 25. Dec. anfangen, und gegen welche bie Simblofen ihre Unterhaltungsgelber quaest. jahrlich empfangen, gemeint fein fonnen; baber eine Schuld, welche in bem Biertelj. von Mich. bis Beifin. gemacht wer ben, in bem nachften Biertelf. von Beibn. bie Oftern eingeflagt werben muf. Das hierans für bief. Rreditoren, welche ju Anfang bes Quartals, und bie, welche gu Enbe beff. freditiren, refp. langere und furgere Rrebit - Zermine ent Reben, ift völlig unerheblich, ba bas Rreditiren bei jebem Einwohner ein gan freiwilliges Geschäft ift, wobei er fich gehörig profpiziren muß, und bas feine weitere Begunftigung verbient. Bas bie andere, in Eurem Ber. angeführte Meinung betrifft: so weichet felbige in Ansehung bes Erfolge von ber erftern im wesentlichen ab. Denn ba nach ber allegirten Borfdrift bie langfte grif jur Einklagung mit bem lesten Tage bes nach ber Kontrahirung unmittele bar folgenben Bierteljahre ablauft: fo muß berj. Glaubiger, welcher vor ben 25. Dec. Rrebit gegeben, boch vor bem erften Oftertage flagen, wo bie brei monatt. Frift verlaufen ift. Wenn ihr aber tiefe Brift bie ultimo Mai nach Berlanf von 5 Monaten binaussepen wollet, wo ber Stubent feinen Unterhalt fcon vor 2 Monaten empfangen, und oft fcon verzehrt und ausgegeben bat; fo wurde biefem ber Sinn bes Gef. entgegen fein. Bur Bermetbung ber Sont Magen murbe ein folder prolongirter Termin bei unorbentlichen gur Berfchmen bung geneigten Stubenten wenig beitragen, und bas vorgefchlagene Regiftrier ber Schulben fann auch nicht ertenbirt werben, ba es nur ben Rrebit befieden, und zu gleichen 3weden bie Eltern zur Sahlung nicht verbindlich machen fann. ic. (N. C. C. T. XII. S. 71, Rabe, Bb. 8. S. 492.)

c) R. bes Juft. Min. (ad mandatum) v. 8. Oft. 1806 an bief.:

Das Registriren ber Schulben ift nur als eine Ausnahme von der Regl in den nicht zu vermeidenden Fällen nachgelassen, und in dem R. v. 10. Män 1806 ist Euch bereits der Nachtheil bemerklich gemacht worden, der aus der Ertenston entstehen wurde. Die kurze Berjährungsfrist bei den Studentenschulden son soll den Kredit vermindern, und es ist ganz natürlich, daß dadurch die Schuldklagen gegen die Studenten gehänst werden. Dieses ist aber, um den 3weck zu erreichen, nicht zu vermeiden, und haben die Syndici sich der schlesgen Inkruktion dieser nur einsachen und leicht zu entschedenden Prozesse ohne Aufenthalt zu unterziehen. Die Sache hat keinesweges so viele Schwierigkeiten auf sich, als Ihr Euch vorstellet, und es muß daher bei den, in dem R. v. 10. März weitläussig auseinander gesetzen Gründen, wonach es bei der gestzl. Borschrift verbleiben muß, sein Bewenden behalten. Isodach verstehet es sich von selbst, daß der in Eurem Ber. erwähnte Bergleich, wenn derselbe zum gerichtl. Protofoll binnen der sub No. 5. S. 141. des Anh. zum L. R. vorzeiskriebenen Krist geschlossen nicht miedergeschrieben wied, die Stelle der daselbs vorgeschriebenen Klage vertritt, und es alsdann, so wie auch, wenn auf gleiche Beise das gerichtl. Auerkenntniß der klagdar gemachten Schuld von Seiten der Beklagten ersolgt, der Austellung dieser Klage nicht weiter bedarf. (N. C. C. T. XII. S. 771, Rabe, Bb. 8. S. 683.)

d) Das Ob. Erib. nimmt in bem Jubifate v. 22. Dec. 1837 an, baf es auf die eingetretene Berjährung der Studentenschuld bann nicht weiter ansom men fonne, wenn ein späteres rechtsgultiges Anerkenntniß der Schuld vorhanden. da alsbann die Bestimmung des S. 564. A. L. R. I. 9. zur Anwendung komme, (Centralbi. 1838. S. 299. Bgl. auch im Allgem. das in hinschies Bochensch.

Bb. 2. S. 89 mitgetheilte Jubifat.)

1) Die frubern Quartalliften über bie Schulbflagen, beren Form und Gin-

7) Sollten bie mahrend bes letten Biertelfahrs, welches ber Stubitenbe fic auf ber Univ. aufhalt, in Gemagheit ber von 1-4. fontrahirten Schulben, wes gen Abgangs bes Studirenben, binnen ber in Rr. 5. bestimmten Frift nicht eins geflagt werben: fo muß ber Glaubiger bafur forgen, tag felbige von bem ata-Dem. Berichte regiftrirt werben.

8) Bu bem Enbe fteht es bem Glaubiger frei, bie Berfon ober Sachen eines abgebenben Studirenben fo lange mit Arreft zu belegen, bis die Sould

regiftrirt worben ift.

9) Wenn jeboch ber Glaubiger mit bem Schulbner über bie Richtigfeit ober bie Summe ber Schulbforberung fich nicht einigen tonnen: fo ift es genug, wenn ber Glaubiger folche bestimmt angiebt, und ber Schulbner fich baruber erflart, und foll bie Abreife burch ausführliche Inftruftion folder Schulbfachen nicht aufgehalten werben.

- S. 104. Alle andere Brivatioulben eines Stubirenben find nichtig, und be-

grunden feine Rlage.

S. 105. Auch bie Bertrage, wodurch Sicherheit ober Burgichaft bafur beftellt worben, find untraftig. §. 106. Die ba

Die bafür eingelegten Bfanber muffen unentgelblich gurudigegeben

werben. 1)

Anh. 8. 142. Die Bfanber muffen auf jeben Fall gurudgegeben werben, We mogen von ben Stubirenben felbft, ober von einem Dritten, ober auch unter bem Scheine eines Berfaufe ben Glaubigern eingehandigt worben fein. Begen Betten, Bafche, Rleibungeftude und Bucher foll bie Entichulbigung bes Bfanbs glanbigere ober Raufere, wie er nicht gewußt habe, bag fie einem Stubirenben geborten, niemale ftattfinben.

5. 107. 3ft auf eine folde ungfiltige Schuld von bem Studenten etwas begahlt worben: fo tonnen bie Aeltern ober Bormunber baffelbe unter fistalifder

Affifteng gurudforbern. 2)
S. 108. Sat Bemand einem Stubirenben Gelb ober Gelbeswerth ju unnugen Ausgaben, ober gar jur Ueppigfeit ober Schwelgerei geliehen, ober fonft trebitirt: fo foll er, außer bem Berlufte ber Schulb, auch noch um ben gangen Betrag berfelben fistalifch bestraft werben.

hat ber Schulbner ein foldes Darlehn gang ober gum Theil begabit: fo ift ber fietus außer ber Strafe, auch bas Bezahlte von bem Glaubiger beigutreiben berechtigt.

1) R. bes Din. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 10. Aug. 1829 an ben Reg.

Bevollm. ju Bonn:

2) Richt ber Stubent felbft: S. 138. A. L. R. II. 2. Bergl. jeboch S. 170, **W. 2. 91.** I. 16. (\$\$. 702. ff. ib. I. 11.).

reichung bas C. R. v. 8. Oftober 1839 (A. XXIII. S. 838) naher bestimmte, find aufgehoben: G. R. v. 6. Rov. 1848 (f. o. S. 410).

Bas bie in Em. Ber. v. 21. v. D. wegen ber Inriebiftions ! Ronflifte in Frage gebrachten Grunbfate im Allgem. betrifft, fo ift a) bei an und far fich rechtsgultigen Schulben ber Stubirenben bas nach fonftiger Beschaffenheit ber Forberung gemeinrechtlich begrunbete Pfanbungsrecht bes Glaubigers, wie in bem hier in Rebe flehenden Fall ber Retention wegen Mietheforderungen, nirgend burch bas Gefet aufgehoben, mithin die Retention allerdings wie gegen andere Schuldner gestattet, und b) bei Rlagen ber Studirenden wegen bergt. ausgeubter Retention bie Rompeteng bes orbentl. Berichts bes Glaubigers mobis begrundet, welches aber c) bei feiner Entscheitung felbstrebend auf die besonbern gefehl. Borfchriften über bie Bebingungen jur Rechtsgultigfeit ber Schulben von Studirenben gebuhrenbe Rudficht nehmen nuß, in welcher Rudficht benn namentlich d) auch eine an und fur fich aus erlaubtem Rredite entftanbene, aber — bet ber bem Glaubiger hierbei nicht ju Statten tommenben Ab-wartung ber Einibfung ber retinirten Effetten ober ber Rlage bes Schulbners, — nicht binnen ber gefehmäßigen Frift bei bem afabem. Gerichte eingeflagte Forberung, allerdings fur an fich felbft ungultig, und mithin nach Ablauf bes Ginflagungstermines bie Retention nicht mehr fur rechtmäßig ju achten ift. (Rod), II. C. 135.)

Anh. §. 143. Ber auf Pfanber, Bechfel ober Sanbichriften ben Er renben Gelb leiht, ober Kaufmannswaaren ftatt baaren Gelbes auf Ardi mund ihnen auf biefe Weise bas Berschwenden und Schulbenmachen nach jat werden, bag, wenn auch solche Schulben von ben Studienden jahlt werben, boch bas Bezahlte entweber auf Anfuchen ber Aeltern mit munber, ober wenn biese sich nicht melben, von bem akabem. Fissus wieder gezogen werben wirb.

S. 110. Benn aber ein Stubirenber, burch bas Außenbleiben ber in feinem Unterhalte ausgesehten Gelber, ober burch anbere für ihn unverwit Bufalle, in die Rothwendigfeit, ein Darlehn zu feiner Subfiftenz aufzmehm: febt ift: fo muß er fich mit feinem Glaubiger bei bem afabem. Gericht mb

und beffen Ginwilligung nachsuchen. 1)

S. 111. Das Gericht muß die angebliche Nothwendigkeit und Bebuim: Schuldners, fo wie die übrigen Umftande der Sache, genau prufen; und war nichts babei zu erinnern findet, ben Konfens unter bas aufzustellende Index verzeichnen.

§. 112. Befonders muß barauf gefehen werben, bag bie Summe bet enehmenden Darlehns bie wirkliche gegenwartige Bedurfnig bes Souldums

überfteige.

S. 113. Der Regel nach barf bas afabem. Gericht für einen Sinim nicht mehr an Schulben fonfentiren, als ber vierte Theil ber ihm ju feinen lichen Unterhalte bestimmten Summe beträgt.

S. 114. Wenn also ein Stubirenber bergl. Konfens fucht, wuß er w berft glaubhaft angeben, wie viel ihm zu feinem Unterhalte auf ber Afaben

ftimmt worben.

8. 115. Findet fich bas afabem. Gericht burch befondere Umftanbe me ben Rrebit bes Studirenben auf ein hoheres Quantum zu erftreden: fo mi fes, und die Grunde bavon, in bem Konfense ausbrucklich bemerkt werben.

8. 116. Gleich nach ertheiltem Ronfense muß bas Gericht ben Aelten:

Bormunbern bes Schuldners bavon Nachricht geben.

S. 117. Der Konfens felbst muß allemal nur auf eine bestimmte 3a zwar nur auf so lange gegeben werben, als nothig ift, um ben Aeltern en: munbern zu Treffung ber nothigen Bahlungsanstalten Raum zu laffen.

5. 118. Dit bem Ablaufe biefer Frift muß ber Glaubiger, wenn na fchen nicht befriedigt worben, es bem afabem. Gerichte, bei Berluft feines &

anzeigen.

§. 119. Das Gericht muß alebann die ben Aeltern ober Bormunte Schuldners vorgesette Obrigfeit, mit Zufertigung bes Instrumente, requirim: ju Abtragung ber Schuld allenfalls erefutivisch anzuhalten.

S. 120. Alle Gerichte in R. Landen follen gehalten fein, bergl. Reinen, wegen Beitreibung einer gefehmaßig tonfentirten Schuld, ohne Gein

prozeffualifcher Beitlauftigfeit Folge zu leiften.

§. 121. Glauben bie Aeltern ober Bormunder, erhebliche Ginwendungen bie Schuld zu haben: fo muffen fie ben Betrag bei bem requirirtm de nieberlegen, und bie Ginwendungen gegen ben Glaubiger vor bem afabem sausführen.

§. 122. Gegen biefe ben fonfentirten Glaubigern gu verfchaffenbe me Rechtshulfe, burfen fie ben Schulbner felbft, mabrenb bes Laufes feiner &

mit Grefutionen nicht beunruhigen.

fel fen

láf

6

n bi bi

Bem Spoi

ger! Kon Solch

> an fo der fol

An: terr

gen nack

theils oter ? **ge**bant überni ziebent Banf Bur mi & reife Ung. Die po €. 91 anzujü bestim Megl. 1518 Ciftu die Fa Baife 1 bas tr **6**. 93

<sup>1) §. 24.</sup> tes Regl. v. 18. Nov. 1819. (S. 472.) — Es gab etieinzelnen Univ. besondere Zahlungssommissionen, unter beren Administram:
pekuniären Berhältnisse eines Studenten mehr oder minder gestellt werten keten. So wurde eine solche Komm. für Halle durch Regl. v. 18. Juni ist Franksurt durch Regl. v. 10. Sept. 1803 (Rabe, Bb. 13. S. 535, 561) vichtet. Die erstere wurde laut Nachricht des Prorestors v. 28. Febr. 1825 K. des Min. d. G., u. u. Med. Ang. v. 6. Dec. 1824 wiederhergestell. hauptsächlich zur Vermittelung der Zahlung des honorars, der Behnungssund Auswartung, und des Mittagsitsches bestimmt, zugleich aber auch pre nahme völliger Administrationen ermächtigt. (A. IX. S. 384.)

5. 123. Steht ber Studirende nicht mehr unter Aeltern ober Bormundern: nn ber Glaubiger fich auf die Berfon und bas Bermogen bes Schuldners, ber gefesmäßigen Grefutionsmittel bedienen.

8. 124. Sat ein folder Schulbner bie Univ. ohne Befriedigung feiner tonsten Glaubiger verlaffen: fo fteht biefen frei, ihn überall, wo er fich betreffen

mit Berfonalarreft gu verfolgen.

Anh. §. 144. Sat ber Schuldner die Univ. ohne Befriedigung ber nach -4. (§. 100—103.) privilegirten, ober von bem afabem. Gerichte konsentirten aubiger verlaffen: so bleibt biesen zwar ber Beg Rechtens gegen ihren hulbner unverschrant; falls sie aber aus feinem Bermögen ihre Befriedigung ht erhalten konnten, kann gegen ihn zum Bersonalarreite nicht geschritten werst, sondern die Gläubiger muffen mit der Jahlung so lange in Gebuld fteben, ber Schuldner durch Bermögensaufalle, oder Bersorgung zu befferm Bermözt gekommen, und in zahlbaren Stand geseht worden.

8. 125. Für Die bem afabem. Gerichte in bergl. Angelegenheiten zufallenden abungen foll bemfelben eine billige Belohnung in ber ihm vorzuschreibenden

teltare bestimmt werben.

§. 126. Dagegen foll aber auch bas atabem. Gericht, wenn es pflichtwibris Beife in unnuge und übermäßige Schulben gewilligt, ober fonft, burch Rollus mit einem Studirenden, Jemand jum Borgen an benfelben verleitet hat, einem in Gläubiger für feine Forberung felbst haften.

Anh. S. 145. 1) Wenn ein Studirender eine Bohnung, Stallung ober beres Gelaß miethet, und fein schriftlicher Bertrag geschloffen worden, ober ber riftliche Bertrag bie Diethzeit nicht naher bestimmt: so ift anzunehmen, daß : Miethvertrag von Oftern bis Richaelis, ober von Dicalis bis Oftern gesloffen worden.

2) Sollte ber Miethvertrag im Johannis ober Beihnachtstermine feinen ifang nehmen: fo gilt berfelbe bis jum nachftfolgenben Michaelis ober Ofters

mine.

3) Die Auffundigung ber Wohnung muß fpateftene in ben Drei erften Ea-

n bes letten Bierteljahres gefchehen.

4) Die Wohnung muß beim Ablaufe ber Miethzeit innerhalb Dreier Tage, ch Ablauf bes Termins, wieber geraumt werben.

#### VI. Atabemifche Stiftungen und Benefizien.

## 1) Ueberficht ber vorhandenen Stiftungen.

Die ben bedürftigen Studenten gemahrten Unterflützungen befteben 8 in Freitifchen, theile in baaren Geldzahlungen, theile im Erlaffe ber Stundung bes honorars. Bon letterem ift fcon oben (S. 546 fig.) ndelt. Die andern Benefigien find den bestimmten einzelnen Univerf. wiefen. Allgemeine, auf jede, wenigstens inlandifche, Univerf. fich bende Stipendien giebt es nur wenige. Es gehört babin bas von ber it gestiftete Stipendium fur Theologen, fur welches jahrl. 750 Ehr. andglichft gleichen Bertheilung auf alle Univerf. (mit Ausschlug ben femalb) ausgesett find, und welches vom Din. ber G., U. n. Deb. . und dem Chef ber hauptbant gemeinschaftlich vergeben wird. (Bal som Ronig vollzogene Stiftungeurfunde v. 11. Nov. 1823. Rod, II. 17.) Berner find bie beiben Siebenburg fchen Stipenbien & 80 This führen, die tvent. auch an Inlander verliehen werben, für Theologen mmt, und unter die Direction tes mons pietatis gestellt find. (Bal. v. 29. April 1836, C. R. v. 9. Nov. 1839 und R. D. v. 12. Rat 3. a. a. D. G. 927.) Eben fo ift endlich bie v. Stagemannfche tung, welche in zwei Stipenbien à 150 Thir., - eines junachft far Familie des Stifters und eines für die Boglinge bes Schi fenhaufes - befteht, an feine bestimmte Univerf. gebund burch R. D. v. 23. Juni genehm. Statut v. 6. Mai 932.) Daffelbe mag noch mit vielen Familienftivend

aj wet ver univer, ju wertin: 1) ver armartiche et 9 Stipenbien ju 100, und 2 gu 50 Thir. für Gingeborne ber S liche und 4 Burgerliche. Rollation auf 3 Jahre, boch nicht hinaus. Rollator: Min. b. G., U. u. Meb. Ang. Bergl. bie v. 4. 3an. 1686, R. D. v. 23. Mar; 1812, R. v. 4. Dec. 1821 und R. D. v. 14. Oft. 1838 (Roch, II. S. 901 fig.). 3ebe eine Dratio halten; bevor er bies gethan, foll ihm fein Abgang geben werben: R. v. 17. Rov. 1823 unb 11. April 1825 (a. a. - 2) Stipenbienstiftung ter R. 3mmebiatfommiffion gur Bramien auf Staatefculbicheine: 7250 Thir. Rapital, 6 halbi

4 ju 50, 2 ju 45 Thir., für Theologen. Bgl. bie Stiftungent 1822 mit R. Genehmigung v. 2. Rov. 1822. (a. a. D. 6. 9 Rirdenfolleftenfonbe jur Unterflugung bulfebeburftiger baju gewiesenen 6 Reg. Beg. (Botsbam, Frankfurt, Stettin, A rienwerber) fliefen im Durchschnitt jahrlich uber 2400 Ehle. 2000 Ehlr. burch eine eigene Romm., und aber 400 Ehlr. burd

1 u. n. Deb. Ang. vertheilt werten. — 4) Der Fonte für fu 2300 Thir. Rap., woraus 1 Stipenb. für einen Griechtichen b ž bochftens 3 3. burch bas Dlin. b. G., U. n. Deb. Ang. lauf A 1830. - 5) Das Schften iche Stipend. aus ben Binfen ver ſ¢ wird alle 2 Jahr vergeben. - 6) Das Benbem anniche Ci aı fen von 2500 Thir. Rap , halbjahrlich 2 Stip., eine von 20, ei vom afatem. Cenat ju vergeben. Bgl. Stiftungeurfunde und 1 1827 mit R. D. v. 26. Febr. 1827. (a. a. D. S. 920.) — 7 sche Stiftung für Theologen, gegen 600 Thir. Rap. — 6) I Freitisch aus ben Zinsen von 2400 Thir. Rap. und milben 3afr Ø 3u

neı

prc

gen

niet

aus

Red

mit

cinzel

befun ten.

Granf richtet R. be hauptf

und N

rahme

Reftor und Senat ju vergeben. Bergl. Bef. v. 1. und R. r. (a. a. D. S. 923.) — 9) Die Schleiermacheriche Stiftmy von gegen 4250 Thir. Rap. und jahrl. Beitragen 1 Stip. v. 20 Theologen, burch ein befonders Ruratorium ju verleihen. Begi 12. Aug. 1835 genehmigten Statuten. (a. a. D. G. 925.) - # forniche Stiftung von 5000 Thir. Rab., beffen Binfen ju B

fer Studenten tienen follen. Bgl. tie Stiftungeurf. v. 1. get 28. Mai und R. v. 11. Juni 1538. (a. a. D. G. 929.) -

Brivatftiftungen. b) Bei ber Univerf. ju Bonn: Die Ginnahme bee Unter in 5985} Thir. befteben, woren 3000 Thir. Staategufchus, 2

Rolleften in Rheinland und Weftphalen, 381 Thir. Binfen st Privat Stiftungen. Unter tie lettern gehoren bie ber Gemit bes Stattrathe ju Anbernach, ) ber bie Gemeinben ju C:

and Gule,") jebe von 100 Ehlr. jahrl. gu einem Greitifd, fem

1) Bergl. tie Bef. ber Cherlaufigiden ganbftanbe v. 3.3 von ibnen ju verleibenben Stiventien, worunter fur Univer! ein v. Schindeliches, 3 Landesftip. und 1 Univerfitateftip. !: Theel., bie ber mentischen Sprache machtig find. (Staaten

**E.** 1259.)

abtrath ju Anbernach, 25 Thir. jährl. Gelbstip. ber Landges ach, \*) 200 Thir. jährl. zu zwei Gelbstip. von der Stadt Kobstapitalstiftungen: 208½ Thir. von der Gemeinde Krancaburg, 3.2Dir. Reßler, 100 Thir. vom Bf. Rheidt, 100 Thir. von erhards, 1000 Thir. vom E. G. R. Schlipper, 100 Thir. von erhards, 1000 Thir. von einem Ungenannten. (Roch, L. er die bei der Bertheilung der Stip. zn befolgenden Grundfäte Dec. 1833 und 24. Aug. 1838, wonach aus dem öffentl. Stispip., und zwar 30 größere zu jährl. 60, und 60 steinere zu jährl. [halbjährlich verliehen werden. (Roch, II. S. 894. 900.) — unter den Stud. zu Bonn ein Krankenverein, 1834 mit, die durch regelmäßige Beiträge einen Fonds zur Unterstühung beschaffen.

Iniverf. ju Breslau: Die Ginnahme bes Unterftugungefonbe bes Thir., wovon 1400 Thir. Staatszuschuß, gegen 2000 Thir. ans Brov. Schlefien und Bofen, gegen 150 Ehlr. Antheil an ben jebuhren, und über 2500 Thir. aus Privatftiftungen. Die less 1) bas Altmartifche Stip. von 37% Thie, gundchft fibe foren. Die Univeri. hat bie Rollation; — 2) bas Brade 6 mit einem Rap. von 5150 Thir., woraus 3 Stip. à 62 Thir., irende Liegniper, bann fur folche aus bem Fürftenthum Liegnis, r. Die Rollation haben bie Defane ber theol., jurift. u. meb. Brudnerfche Stipenbienfonds von 550 Thir., 1818 gegrundet, bir.; — 4) ber Cauffefche, 1789 geft., mit fabri. 820 Thir., Familienftip. und zwei fur evang. Theologen a 145 Thir.; : fche Familienftiftung") von 1588 mit 1200 Thir. Rap., worans thir. auf 3 3., junachft fur bie Familien von Clofter und von andere Studirende; tonferirt von bem alteften ber Bettern bes Reft. ; - 6) ber Czernitow fdie Stiftungefonde v. 2000 Thir. ., mit 2 Stip. à 40 Thir. auf 3 3., tonferirt vom Rettor und nitgliebe zu Frankfurt a. D.; - 7) bas Fideriche Stip.,\*) ich 40 Thir., event. fur Stubenten ber Deb. aus Liegnis, aus aus Niederschleffen auf 3 3.; - 8) ber Golidesche Stipens aus Revertatenen auf 3 5.; — 6) ber von bettie fice Stipenis 18 gegr., 2725 Thir. Kap., 2 Stip. 3u 601 Thir., das eine als 11, das andere für einen Stud. der erang. Theol. Die Univerf.; — 9) has Grünbergsche Stip., 575 Thir. Kap., 1 Stip. einen Stud. der evang. Theol. Die Fak. hat die Kollation; — reichsche Sip., \*) 1761 gegr., mit 6425 Thir. Kap., 3 Stip. für Abfommlinge bes Stifters, bann für Stub. ber evang. Theol. er ber Mart, bann fur Stub. ber Rechte ober Deb. aus Frants on ber Univeri.; — 11) ber Junguis iche") Stipenbienfonde gen, 1830 gegr., 2000 Thir. Rap., erft für Abfömmlinge bes von 50 Thir. auf 2½ 3.; — 12) bas Jungnissiche Stipens be bes höheren Lehramts, 1000 Thir. Rap. Die fathol. theol. e ad 11. bie Rellation; 1 Stip. von 50 Ehir. auf 2 3.; — nn fche") Stipenbienfonbe, 1623 geftiftet, mit 1740 Ehir. Rap.; Ir. auf 4 3. Rollation bei ber Univerf. mit Bugiehung ber Des ifterin, bie ben Borgug haben; - 14) bie v. Schonaichichen\*) d bas von Schonaich Biereborffiche, 1694 geft., mit 5000 Thir. But Giereborff; 2 Stipendien a 60 Thir. auf 3 3. fur Theos Ronfesfion; Rollator ber Senior ber v. Echonaichfchen Familie, at. Dann bas v. Schbnaich Amtitifche Stip., 1700 gegrunbet, Et. zu gleicher Bestimmung. Die Binfen betragen jest 209 Thir., rft zu Carolath 3 Stip. a 60 Thir. mit Bustimmung ber theol. 15) bas Schudmanniche Stip. aus freiwilligen Beitragen atefaffe mit 500 Ehlr. begrundet; bie Binfen per 20 Thir. wer abmedifelnb vom Senate fonferirt; - 16) ber Strobliche Si 07 mit 3641 Thir. begrundet, wovon 3 Stip. a 38 Thir. and Theologen verlieben werben und 38 Thir. fur arme ober frank mt find; - 17) ber Berliennesiche Stipenbienfonds, 16 u 6 Stip. à 41 Thir. begrunbet, je gwei fur bie theol., ju

t

boch find in Beireff dieser nur wenig Nachrichten veröffentlicht. Udnu bei den einzelnen Univers. zu Stipendien und Freitischen gentam Unterfügungsfonds werden bagegen in Roche Univers. folgente Aufgemacht, bei benen aber nicht zu vergeffen, daß feit den 3. 1837 n. 192 auf welche sie sich beziehen, manche Veränderungen ') eingenen in können:

Unterftugungefonde ber einzelnen Univerfitaten:

(Bei ben mit \*) bezeichneten Stiftungen hat bie ftiftenbe Gemeint & Angehörigen, ober ber Stifter feiner ober andern Familien, ober überhant kimmten Berfonen ein vorzügliches Anrecht, ober auch fich felbft bas him tationerecht vorbehalten.)

a) Bei ber Univerf. qu Berlin: 1) ber Rurmarffche Stipenbienfentig 9 Stipenbien zu 100, und 2 gur 50 Thir. für Eingeborne ber Mart, wore it liche und 4 Burgerliche. Rollation auf 3 Jahre, boch nicht über bie Um hinand. Rollator: Min. b. G., U. u. Meb. Ang. Bergf. Die Siffingeinde v. 4. Jan. 1686, R. D. v. 23. Marz 1812, R. v. 4. Dec. 1820, 26. geie, E und R. D. v. 14. Oft. 1838 (Roch, II. S. 901 fig.). Jeber Stipenbid weine Oratio halten; bevor er dies gethan, foll ihm fein Abgangstengut mitt geben werben: R. v. 17. Rov. 1823 und 11. April 1825 (a. a. D. 6. 906.1 — 2) Slipenbienftiftung ber R. 3mmebiatfommiffion gur Bertheilung # Bramien auf Staatsfchulbscheine: 7250 Ehlr. Rapital, 6 halbjabri. Sth. ... A 30 50, 2 30 45 Thir., für Theologen. Bgl. die Stiftungenrfunde v. 11.6 1822 mit K. Genehmigung v. 2. Nov. 1822. (a. a. O. S. 915.) — 3\cdot Kirchenfollektenfonds zur Unterflühung hülfsbedürftiger Stad. Wie dazu gewiesenen 6 Reg. Bez. (Botsdam, Frankfurt, Stettin, Koln, Danig. Leienwerder) fließen im Durchschnitt jährlich über 2400 Thir. zusammen, w. 2000 Thir. durch eine eigene Komm., und über 400 Thir. durch das Ru. 14 11. n. Deb. Ang. vertheilt werben. — 4) Der Fonts für ftubirenbe Git 2300 Thir. Rap., woraus 1 Stipenb. für einen Griechifchen Unterthan uf! hochstens 3 3. durch das Dlin. d. G., U. n. Med. Ang. laut R. D. v. 26 1630. — 5) Das Sohstensche Stipend. aus den Zinsen von 400 Mil.: wird alle 2 Jahr vergeben. - 6) Das Benbemanniche Stip. aus ta: fen von 2500 Thir. Rap, halbjahrlich 2 Stip., eine von 20, eine von 100 vom afabem. Senat in vergeben. Bgl. Stiftungsurfinde und Regl. v. 20. 3-1827 mit R. D. v. 26. Febr. 1827. (a. a. D. S. 920.) — 7) Die Gutt schie Stiftung fur Theologen, gegen 600 Thir. Kap. — 8) Der Somili-Freitisch aus ben Zinsen von 2400 Thir. Kap. und milben Jahresbeiträgen, Rettor und Senat zu vergeben. Bergl. Bef. v. 1. und R. v. 13. Juni !! (a. a. D. S. 923.) — 9) Die Schleiermachersche Stiftung aus ben 322 von gegen 4250 Thir. Kap. und jährl. Beiträgen 1 Stip. v. 200 Thir. für Theologen, burch ein befonders Ruratorium ju verleihen. Bergl. tie burd 1: 12. Aug. 1835 genehmigten Statuten. (a. a. D. G. 925.) - 10) Die Dr. = Sorniche Stiftung von 5000 Thir. Rap., beffen Binfen gur Unterflugung ha fer Studenten bienen follen. Bgl. Die Stiftungeurf. v. 1. Febr. 1838, R. C : 28. Mai und R. v. 11. Juni 1838. (a. a. D. S. 929.) — Nr. 5-10 is Brivatftiftungen.

b) Bei der Univers. zu Bonn: Die Einnahme des Unterftühungssonte in 5985 the bestehen, wovon 3000 Thir. Staatszuschuß, 2010 Thir. aus Rollesten in Rheinland und Westphalen, 381 Thir. Binfen und 604 Ible. Privat Stiftungen. Unter die lettern gehören die der Gemeinde zu Sinzighes Stadtraths zu Andernach, der die Gemeinden zu Cobern, Dirkit und Gule, die von 100 Thir. jührl. zu einem Freitisch, ferner 10 Ible. jührl. zu einem Freitisch, ferner 10 Ible. jührl.

<sup>1)</sup> Bergl. die Bek. der Oberlausissschen Landstände v. 3. Juli 1854 über von ihnen zu verleihenden Stipendien, worunter für Univers. ein Geretersicht ein v. Schindelsches, 3 Landesstip, und 1 Universitätsstip, besonders für sich Theol., die der wendischen Sprache mächtig sind. (Staatsanz. 1854. Rr. 185. 1259.)

\*\* Meftip. vom Stadtrath zu Anbernach, 25 Thle. jahrl. Gelbstip. ber Landgen Anben Anbernach,") 200 Thir. jahrl. zu zwei Gelbstip. von ber Stadt Robs it, ") enblich Kapitalftiftungen: 2084 Thir. von ber Gemeinde Krancaburg, th Thir. vom Reg. Dir. Refler, 100 Thir. vom Bf. Rheibt, 100 Thir. von Kinfterfran Gerbards, 1000 Thir. vom L. G. R. Schlipper, 100 Thir. von Griechenverein Elberfelb, 175 Thir. von einem Ungenannten. (Roch, I. 183.) - Ueber bie bei ber Bertheilung ber Stip. gu befolgenben Grundfate L. R. v. 12. Dec. 1833 und 24. Aug. 1838, wonach aus bem offentl. Stife Basfonds 90 Stip., und gwar 30 großere ju jahrl. 60, und 60 fleinere ju jahrl. Ehlr., allemal halbiahrlich verliehen werben. (Roch, II. S. 894. 900.) -Berbem befieht unter ben Stud. ju Bonn ein Rrantenverein, 1833 mit Eheilnehmern, bie burch regelmäßige Beitrage einen Fonbe gur Unterflugung unter Stubenten befchaffen. c) Bei ber Univerf. ju Breslau: Die Ginnahme bes Unterftugungefonbe bes ge gegen 6020 Thir., wovon 1400 Thir. Staatsguichuf, gegen 2000 Thir. aus Rolleften ber Brov. Schlesten und Bofen, gegen 150 Ehlr. Antheil an ben granatrifulationegebuhren, und über 2500 Thir. aus Brivatftiftungen. Die les n finb folgenber i) bas Altmartifche Stip. von 374 Thie, jundchft fir bne ber Profefforen. Die Univeri. hat bie Rollation; — 2) bas Brade geliche v. 1646 mit einem Rap. von 5150 Thir., woraus 3 Stip. à 62 Thir., 2 3. fur ftubirenbe Liegniger, bann fur folche aus bem Burftenthum Liegnig, annachft Schleffer. Die Rollation haben bie Defane ber theol., jurift. u. meb. AF .: - 3) ber Brudneriche Stipenbienfonbs von 550 Thir., 1818 gegrundet, Stip. von 22 Thir.; - 4) ber Cauffeiche,") 1789 geft., mit fabel. 820 Thie., bie v. Clofter iche Familienftip. und zwei für evang. Theologen a 145 Thir.; — bie v. Clofter iche Familienftiftung\*) von 1588 mit 1200 Thir. Rap., woraus Stip. von 48 Thir. auf 3 3., junachft für bie Familien von Clofter und von berig, bann an anbere Studirenbe; tonfertit von bem alteften ber Bettern bes fiftere und bem Reft.; - 6) ber Ggernitowiche Stiffungefonde v. 2000 Thir. Fap., 1611 gegt., mit 2 Stip. à 40 Thir. auf 3 3., fonferirt vom Reftor und bem Magistratemitgliebe ju Frankfurt a. D.; — 7) bas Fider iche Stip., ) 1328 gegr., jahrlich 40 Thir., event. fur Stubenten ber Deb. and Liegnis, aus 18728 gegt., jahrtich 40 Liste., event. jur Studenten ber Meb. am Etegnig, ans mim Kr. Liegnig, aus Niederschlesen auf 3 I.; — 8) der Golf esche Stipens Bensonds, e) 1744 gegt., 2725 Thir. Rap., 2 Sith. 30 601 Thir., das eine als lommittenstipendium, das andere für einen Stud. der evang. Theol. Die Universibt die Kollation; — 9) has Grünbergsche Stip., 575 Thir. Rap., 1 Stip. ion 23 Thir. sür einen Stud. der evang. Theol. Die Fat. hat die Kollation; — 130) das Heidenreichsche Stip., e) 1761 gegt., mit 6425 Thir. Rap., 3 Stip. 84 Thir., erft fur Abfommlinge bee Stiftere, tann fur Stub. ber evang. Theol. ens Franffurt ober ber Mart, bann fur Stub. ber Rechte ober Deb. ans Frants mart; anf 3 3. von ber Univers.; — 11) ber Jungnissche") Stipenbienfonde the fathol. Theologen, 1830 gegt., 2000 Thir. Rap., erft für Abfömmlinge bes Stifters, 2 Stip. von 50 Thir. auf 2½ 3.; — 12) bas Jungnitische Stipensium für Studirende bes boberen Lehramis, 1000 Thir. Rap. Die kathol. theol. fat. hat hier wie ad 11. bie Rollation; 1 Stip. von 50 Thir. auf 2 3.; -(13) ber Brudmann fche ) Stipenbienfonds, 1623 geftiftet, mit 1740 Thir. Rap.; B Stip. a 25 Thir. auf 4 3. Rollation bei ber Univerf. mit Bugiehung ber Des cenbenten ber Stifterin, Die ben Borgug haben; - 14) bie v. Schonaichfchen\*) Stipenbien, namlid bas von Schonaid. Giereborffiche, 1694 geft., mit 5000 Thir. 6 pCt. auf bas Gut Giersborff; 2 Stipendien a 60 Thir. auf 3 3. fur Theos jogen resormirter Ronfesson; Kollator ber Senior ber v. Schonaichsen Familie, wie ben Borging hat. Dann bas v. Schonaich Amtissche Stip., 1700 gegründet, 3000 Thir. à 6 pCt. zu gleicher Bestimmung. Die Zinsen betragen jest 209 Thir., von benen ber Fürst zu Carolath 3 Stip. à 60 Thir. mit Zustimmung ber theol. Bat. vergiebt; - 15) bas Schudmanniche Stip. aus freiwilligen Beitragen und ber Univerfitatetaffe mit 500 Thir. begrundet; die Binfen per 20 Thir. wers ben in ben gaf. abwechselnb vom Senate fonferirt; - 16) ber Strobliche Stie pendienfonds, 1807 mit 3641 Thir. begrundet, wovon 3 Stip. à 38 Thir. auf 3 3. au fathol. Theologen verliehen werben und 38 Thir. für arme ober frante Binbirenbe bestimmt finb; - 17) ber Berliennefche Stipenbienfonbs, 1645 mit 6350 Thir. ju 6 Stip. à 41 Thir. begrundet, je zwei fur die theol., jurift. und mebig. Fak., bei jeder für einen Marker und einen Schlester. Die 22 haben bie Rollation; — 18) das Wimpinasche Stipendium, 1516 mit ihi begrüntet, zunächst für kathol. Stud. ohne Fakultätsunterschied. (Roch. U. E.) Außerdem eine Dr. henschelsche Stiftung für jadische Meb. behnt im k motion: Rapital 2010 Thir., Statut v. 29. Dec. 1836 mit A. Gendim (Roch, II. S. 936.) — Bergl. auch Gesehe für die Inhaber A. Freitisch zu Breslau v. 27. Juni 1832 und R. über die Vertheilung der Frick 12. Dec. 1837. (a. a. D. S. 896. 898.) — Endlich besteht ein Araum terstüben ung 6 : Verein der Stud., vergl. Statut v. 4. März 1826. (a. S. 943.)

d) Bei ber Univerf. ju Greifewald: Ginnahme gegen 4600 Ifu, 2240 Thir. aus ber Univers. Raffe, 144 Thir. aus ber Univ. Forftaff, IM: Rolleftengelber aus bem Reg. Bei. Stralfunb, 558 Thir. Beitrage ber Chin welche ben Freitifch genießen, 17 Thir. Levefche Stiftung ju einem the und gegen 1500 Thir. aus Brivatftiftungen. Lettere find: 1) ber &: Memingafche Stipentienfonbe: 8415 Thir. Rap., woraus 10 Stip. i Ni gur Balfte fur Jur., an Banbestinber, auch Deflenburger, auf 3 3. (man: Greisswalb) vom Rettor und Senat zu verleihen; — 2) bas Dag. v. Benifche Stip. 342 Thir. Rap., worans 1 Stip. von 17 Thir. an einem Ipl 3 3. von Rettor und Senat; (ift nicht an Greifewalb gebunden.) - 1 v. Blucheriche Stip. Konde, 590 Thir. Rap., die Familie hat die Adle 4) ber Lembfesche ") Stip. Fonde, 9288 Thir. Rap., worans 8 6th. n was über 50 Thir. auf 3 3. (wovon 2 in Greifewalb) vom Genier be fe - 5) bas v. Devinefche\*) Stipenb., 3384 Thir. Rap., morans 1 ta 13% Thir. vom Senior ber Familie; — 6) bas Overfampfche") Sth. fa. Rap., woraus 1 Stip. von 30 Thir. auf 3 3. (wovon 2 in Griffind 7) bas Scheffel fche") Stip., 1404 Thir. Rap., woraus 1 Stip. von a gunachft fur Brofefforenfohne und Familienglieber, von ber Univerf. ju - 8) ber v. Szirmagide") Stip. Fonde. 6560 Thir. Rap., worand von 52 Thir. an Ungarn, aus bes Stiftere Familie, welche bie Rollatier 9) ber v. Ufebomfche\*) Stip. Fonds, 2075 Thir. Rap., worans 3 Stip in 10) ber v. Baltenigsche Stip. Fonde, 3450 Thir. Rap., morand à 25 Thir. fur Theologen ober Philof. (Rech, I. S. 355.); - 3u te Freitische vergl. Gefete fur bie Ronvifteriften qu Greifemalb v. 5. 9. und Instruft. fur bie Freitischsenieren de eod. (Roch, II. G. 885. 867.)lich besteht ein Berein gur Berpflegung fraufer Stub., vergl. Statut s.: 1830. (a. a. D. S. 889.)

e) Bei ber Univers. Salle: Einnahme 12854 Thir., woron 6329 & bem Freitischfonde (und zwar in 3 Abth.: A. 5068 Thir. aus bem in 882 Thir. aus bem referm. und C. 379 Thir. aus bem Dagbeburgian Freitisch-Fonds.); 350 Thir. aus tem Rosofomium in Bittenberg für find 469 Thir. 26 Egr. 11 Bf. Sallefche und 5735 Thir. 7 Sgr. 8 Bf. S Stiftungen. Die Salleschen Stiftungen find: 1) bas Soffmin gat: 509 Thir. Kap., wevon 20 Thir. Zinfen, zunächst für Wittwen milevent. für Stud.; — 2) bas Röttgersche, 306 Thir. Rap., werm! von 12 Thir. für einen Theol.; — 3) bas Krügersche, 1171 Thir. von 49 Thir. Binfen ju 2 Stip. an Theol. auf 2 3.; - 4) bae Riem 89 Thir. Rap., beffen Binfen am 8. Dec. (bem Geburtstage ber Stiffmi magb Marie Rlemmer) an einen Stub. ber Theol. ausgezahlt merben: -Dreiffigiche, 180 Thir. Rap., beren Binfen einem Stub. gufliegen: - Renefchen') Legate, eine mit 2632 Thir. Rap. und 107 Thir. Bin 3 Stip. fur Thecl. auf 4 3., bas andere mit 1530 Thir. Rap., vertifen, 61 Thir., an Stub. ber Thecl. zu vertheilen. — Rr. 1—6 ftehn theol. Saf.; - 7) ber Rrugfde") Stiftungefenbe, 5000 Thir. Rap. 1 Binfen, wovon 50 Ehlr. Familienftip., 50 Ehlr. überhaupt Gtip., 30 einer Breisfrage und 50 Thir. fur bie Univerf. Bibl.; - 8) bas Sit Stip. aus ben Binfen von 200 Thir. Rap. - Die Bittenberger aen bestehen aus 1700 Thir. R. Stipenbien (20 Stip. gu 30, unb 30 Der Ueberreft gu außerorb. Unterft. fur tas theol. Sem. 10.), aus eine Ronviftorium bestimmten Beitrag von 456 Thir., und aus folgenben i Stiftungen: 1) bie Gobenfche") mit 49 Thir. Binfen bes Ronbs, w

ber 15 Sini banı Gui fûr ! Cint **Stif** aus unb 98 : fche ' 14) **15**) (7 fi fce v. G Deu Derg Stiv. auf 3 6 3al 164 : für R ebent. mit 5! garn, Einna Rebi, 1 (Rech. ber G Derf. lich fli fchen fice & bas Lu fåbrl (Red 2845 1835 ge vent af. ihm ler Diefe ! für 3be bie gan 2 Gip fammen Stub. Eichicht Don 15 kianum mum ni etreichen

alterum

lid 1

€e.

mel

für

3 5

1 Stip.; - 2) bie Bestaufche mit 32 Thir. Binfen, 1 Stip. auf 4 3., ies bie Familie ertheilt; - 3) bas Bergerfche") Stip. von über 40 Thir. inen Theologen; - 4) bas Schlomanfcbe") Stip. von über 30 Thir. auf : — 5) bie Bollichsche\*) Stiftung von 50 Thir. Binfen ju 2 Stip., welche Bentor ber Familie vertheilt; — 6) bas Gabrielsche\*) Stip. von circa hir. für einen Theol.; — 7) ber v. Wallwissche Fonds mit 37 Thir. n, bie abwechselnb 4 J. Wittenberger Professorensohne als Stipenbium, und 3 3. lang eine Brofefforenwittme erhalt; - 8) bie Gilbermanniche") ung mit 13 Thir. Binfen; - 9) bas Bangeriche Stip. mit 437 Thir. Rap., Reb. auf 3 3. (nicht liquib.); - 10) bas Unruhiche\*) Stip. mit 85 Thir. ahme, zunächst für die Familie Lepfer; — 11) die v. Bolframeborffiche ung mit 956 Thir. Bindertrag, wovon 18 Stip. à 50 Thir. für Sachsen, dem Kgr. wie aus ber Prov., und zwar 13 für Theol., 4 für Juc. auf 3 3. 1 abwechselnd für beibe auf 1 3.; — 12) das Donathsche") Stip. mit hir. Einnahme, zunächst für die Familie Lepfer; — 13) die Siegismunds) Stiftung mit 103 Thr. Einnahme, vorzüglich für Theologen auf 2 3.; bie Thielemanniche") mit 57 Thir. Binfen ju 2 Stip. auf 2 Jahre; bie Suevefche mit 70 Thir Ginnahme ju 2 Stip. fur Jur.; - 16) ber tarschallsche Fonds mit 736 Ehlr. Einnahme, wovon 14 Sity. à 50 Ehlr. to Theol. und 7 sür Jur.) für Sachsen, wie bei 11.; — 17) die Straußs Stiftung mit 29 Thir. Einnahme, wovon 2 Stip. auf 1 Jahr; — 18) die insiedelsche mit 30 Thir. Zinsen, welche die Familie vergiebt; — 19) die tschmannsche") mit 14 Thir. Ginnahme ju 1 Stip.; — 20) bas Mars ersche") von 52 Thir. für Theol. auf 3 Jahre; — 21) bas Batersche") von 61 Thir. für Med.; - 22) bas Rornfailiche von 54 Thir. für Meb. auch 4 3.; — 23) bas v. Marschallsche von 46 Thir. für Theol. auf bre, welches bie Familie vergiebt; — 24) bie Sagersche\*) Stiftung mit Ehlt. Einnahme ju 2 Stip., wovon wenigstene 1 an einen Theol., junachft arnthner auf 5 3. vom Magiftrat ju Spital in Oberkarnthen ju vergeben, ron ben Brof. ber Wittenberger gunb.; - 25) ber Ungarifde Fonbe 96 Thir. Gintommen, welches in Stip. von 50-100 Thir. an geborne Uns auf 3 3., qu vertheilen; - 26) bie Bolbtiche") Stiftung mit 143 Thir. abme, ju 1 Stip. fur einen Ungarn. - Die Rollation ber aufgeführten Stip. wo nichts anderes bemerft, ben Brofefforen ber Wittenberger Fundation gu. I. S. 441.) - Der reform. Freitisch ift mit bem luther. vereinigt, und krtrag ber dafür in andern Brov. veranstalleten Kollesten ben bortigen Unis, überlaffen worden: C. R. v. 16. Sept. 1826. (Roch, II. S. 953.) — Endsteffen auch von der unter dem Sachs. Min. d. Kultur stehenden v. Neefes Stiftung 4 Stip. nach Salle. - 3m 3. 1838 murbe eine Dr. Riemanus Bifftung errichtet, mit 300 Thir. Rap., ju Buchergeschenfen an Deb. Bgl. urch R. D. v. 12. Juni 1838 bestät Statut v. 25. Sept. 1837. (a. a. D. S. 939.) 7) Bei ber Univers. zu Königsberg: Die Stiftungen bestehen in 2000 Thie.
zu K. Stip. von 100, 150 und 200 Thir. Bgl. Regl. v. 26. Febr. 1817
), II. S. 880.); in dem Univers. Konvistorium mit einer Einnahme von Thir. Geld und 2684 Scheffel Roggen, vgl. das durch K. D. v. 12. Mat genehmigte Regus. (Koch, I. S. 548.) und in einer großen Menge, meist Tabem. Senat verwalteler, ober boch (wie Rr. 12. 15. 27. 42. 53.) von ontrollirter Brivatfliftungen von 8470 Ehlr. 4 Sgr. 8 Bf. Jahresertrag. Brivatftiftungen find folgente: 1) bas Behmianum\*): 1 Stip. von 20 Thir. Seol.; - 2) bas Behro-Sverinianum: 2 Stip. gu 11 Thir., eine vergiebt milie; — 3) bas Bergianum: 1 Stip. von 3 Thir.; — 4) bas Borkianum: 25. ju 12 Thir.; — 5) bas Buthenianum: 2 Stip. für Pommern von zus m 35 Thir.; — 6) bas Canitzianum: wovon jest 3 Thir. an einen armen - 7) das Dreierianum\*): 1. Stip. von circa 11 Thir.; — 8); das htianum\*): 2 Stip. von 12 Thir.; — 9) das Farenholdianum\*): 1. Stip. 5 Thir.; - 10) bas Febrianum"): 1 Stip, von 6 Thir.; - 11) bas Fing. . . rn \*), woven fahrlich 61 Thir. ju vertheilen; — 12) bas Finghemit 20,534 Thir. Rap. und 860 Thir. Binfen. Sobald: ban, follte bie Stipenbienvertheilung beginnen; — 132: ha em mit 21 Thir. Binfen für Theol ; - 14) bas Gorbi 63 Thir., die nur Dozenten gufliegen; - 15) bas chulmefen. 28b. II.

334 Thir., wie 14.; - 16) bas Grundianum \*): 1 Stip. von 10 92. 333 Lht., wit 14.; — 10) dus Grundsmurs 7: 1 Step. dus de la 17) das Hogisinum\*): 1 Stip. von 19 Thir. Kreol.; — 18) des kim nianum: jährlich 2 Thir. 21 Sgr. für den Reftor; — 19) das leskim mit 1(2½ Thir. Zinsen zu Stip. für Theol.; — 20) das Knobelsdorfinum: 12 von 3 Thir.; — 21) das Koesianum, desgl.; — 22) das Kospothinum: 18. Stip. von 26½ Thir. und 2 dürgerl. Stip. von zusammen 26½ Thir.; — 2 Kowalewskianum\*): 1 Stip. von 47 Thir.; — 24) bas Koczikianum\*): if von 13 Thir.; — 25) bas Kreytzenianum: 162 Thir. 17 Sgr. jahrl. ju th - 26) bas Kurczinnianum\*): 1 Stip. von 103 Thir.; - 27) tas Kypin zu Freiwohnungen, eine Stiftung, die außer einem eingericht. Gebäude Mijahrl. Einnahme hat; — 28) das Lindstaedtianum\*): jährl. 714 Thic. pt — 29) das Lüneburgianum\*): 1 Stip. von 10 Thir.; — 30) das liebe cum-Blaesingianum: 1 Stip. von 30 Thir. für Nathematifer; — 31) bei Blaes. alterum, beegl. von 21 Thir.; - 32) bas Oelmannianum: 1 & 53 Thir.; - 33) bas Orlovianum primum\*): 1 Stip. von 164 34 34) bae Orlov. altorum: 37 Thir. jahrl. jur Pflege franker Stub.; - I 74) das Oriov. alterum: 37 Zytt. jayrt. zin parge tranter Sime, — Paetschianum: 1 Stip. von 703 Thir. für einen Theol.; — 36) bas (m num majus\*): 4 Stip. à 47½ Thir. für Theologen; — 37) bas Quanta 5 Stip. à 5 Thir. für Theol.; — 38) bas Reimannianum\*): 20 Thir. fährlich ju Et Theol. und Jur.; — 40) bas Rhodianum: 1 Stip. von 100 Thir. für und Jur. — 41) bas Sabletzkianum\*): 1 Stip. von 24 Thir. für Lind Jur. — 41) bas Sabletzkianum\*): 1 Stip. von 24 Thir. für Lind Jur. — 43) bas Sabletzkianum\*): 1 Stip. von 24 Thir. für Lind Jur. Stip. von 24 Thir. für Lind Jur. — 43) bas Sabletzkianum\*): 1 Stip. von 24 Thir. für Lind Jur. Stip. von 24 Thir. 42) bas Schurfianum majus\*): 4 Stip. a 100 Thir.; - 43) bas Schurl = 1 Stip. von 23 Thir. für Theol.; — 44) bas Schimmelpfennigianun !! à 100 Ehlr., von ber Familie verwaltet; - 45) bas Schroiberianum: Binfen ju Breifen fur Reben am Sterbetage Rants; - 46) bas Scho num\*): 3 Sith. für Theol. von zusammen 43 Thir.; — 47) bas Steinbergianum\*): 1 Sith. von 5 Thir.; — 48) bas Straubeanum\*): 2 Signammen 111 Thir. für Theol.; — 49) bas Tettavianum: 20 Thir. is 3 Sith. zu vertheilen; — 50) bas Tetzelio-Stephanianum\*): 1 Signammen 111 Thir. für Theol.; — 50) bas Tetzelio-Stephanianum\*): 1 Signammen 111 Thir. signa 10 Thir.; - 51) bas Thekio-Wegnerianum\*): 2 Stip. à 6 Thir.; - 2 Thierianum, woraus 845 Ehlr. zu Stip. (1837 nicht liquib.); - 53) 14 sessianum: 12 Thir. an ben Reftor jur Aufmunterung; - 54) bas Trad rum: 4 Thir. an Dozenten; - 55) bas Trumerianum\*): 1 Stip. ver ? für Meb.; — 56) bas Wagnerianum\*); 1 Stip. von 4 Thlr.; — 57) k dio-Rübianum\*): 1 Stip. von 47 Thlr.; — 58) bas Wittianum\*): 2: 59 Thlr.; — 59) bas Wulff-Gehlhaarianum\*): 1 Stip. von 123 Thlr. k logen. - Außer ben aufgef. Stipenbienbetragen werfen bie betreff. & fervebetrage ab, die aufgesammelt werden, und vielfach befondere Emolus ben Reftor und bie Dozenten. Gin großer Theil ber Stiftungen mar mis höhern Betrags, hat aber Berlufte erlitten. (Roch, I. S. 549.) — Uein's ministration erhielt ber afabem. Senat unterm 11. Juni 1821 vom Ru. U. u. Med. Ang. eine besondere Inftr. (Roch, II. S. 682.)

2) Berleihung ber akademifchen Benefizien.

a) Borgangige mundliche Prufung.

Eine folde hat neuerdings bas E. R. tes Min. der G., U. 1. Ang. (v. Raumer) v. 28. Nov. 1853, an die R. Univers.-Ruraime gemein angeordnet.

Die für Studirende bestimmten Benesizien fallen nicht felten Intide welche durch Mangel an Fleiß die Absichten der Stifter und Kollatoren Be ift die Pflicht der Univ. Behörden, tiesem Uebelstande nach Möglidt zubeugen und, so weit ihnen eine Mitwirfung bei der Berleitung gladen Fizien zusehehr, solche Einrichtungen zu treffen, daß der Zweck dieser Balgesichet bleibe und nur diej. Studirenden an dens. Theil nehmen, welch, der Ersüllung der sonstigen stiftungsmäßigen Bedingungen, überzeugende eines ernsten und anhaltenden Fleißes ablegen. Sierüber können, abgeite den Preis-Ausgaben und den Arbeiten in den Seminarien, nur Prüssebetr. Studirenden durch den Dekan ihrer Fas. oder durch einen Preis Faches, welchem sie sich vorzugsweisse widmen, ausreichende Gewissen: Demgemäß bestimme ich Folgendes:

I. G. fe. na St. Tha Fanr. ger Prul weni Unte

tatic

fofer: Emp dilige

fertig ten g lefuna feine blogen. ab nu nahme Mugal Benef figien une 2 treten und " ned, 1 und g Diefer 3hren Die Mi

Iung 1

Regl.,

fint, si: nigobe G. M. Publi: Led., der 3 des 3

Diej. afabem. Benefizien, beren Berleihung ben Univ. Behörben gufteht ober ihren Antrag burch bie Auffichtebehorbe erfolgt, burfen fortan nur folchen birenben verliehen werben, welche in einer von bem Defan ihrer Fak. ober einem burch biefen zu bezeichneuben Prof. ihres Sachs mit ihnen vorgenoms en munbl. Brufung eine gewiffenhafte Anwendung ihrer Beit und ein, ber er ihrer afabem. Studien entsprechenbes Daag von Renntniffen bargethan n. Dies findet Anwendung sowohl auf einmalige, als auch auf fortdauernde, bifch wiederkehrende Unterftugungen, namentlich auch auf die Freitische. 3l. fortdauernde Unterftugungen burfen baber jedesmal hochftens nur für ein iefter verliehen werben und ber anderweitigen Berleihung muß jebesmal bie fung bee Benefiziaten vorangeben. Die Ginrichtung und ben Umfang ber rn will ich junachft bem Ermeffen ber Prufenben überlaffen, indem ich ju ber tot und bem Bflichteifer ber Brof. bas Bertrauen bege, bag fie, in Aner-ung ber Wichtigkeit bes Gegenstandes, um welchen es fich handelt, ihrerfeits beften Rraften baju beitragen werben, baf bie, eine Forberung bes afabem. siums bezwedenben Bohlthaten nur wurdigen und biefem 3wed burch bie entfprechenben Junglingen zu Theil werben. Gine zu große Beläftigung aus biefer Einrichtung fur bie Brufenben nicht hervorgeben, ba bei gehorts Befthaltung bee 3mede und bei bem entsprechenber Stellung ber Fragen bie aing in magiger Beit beenbet fein fann. Rabere besfallfige Anordnungen, t die Erfahrung fie als nothwendig barftellen follte, behalte ich mir vor. r ben Ausfall ber Brufung ift ein furges Bengnif auszuftellen, welches bem rftugungegefuch beigefügt wirb.

Bet ber Berleihung berj. alabem. Benefizien, hinfichtlich welcher bas Rollas echt anderen, als ben Univ. und beren Auffichtsbehörden, Rommunen, Korpos nen, Familien ober Privatpersonen gufteht, haben tie afabem. Behorben inn mitzuwirfen, ale in ben meiften berartigen Fallen bie Stipenbiaten por ber fangnahme bes Stipenbiums refp. ber einzelnen Raten beffelben testimonia entiae, welche unter ber Autoritat bes Reftore refp. bes betr. Defans ausges 3t find, beibringen muffen. Werben biefe Beugniffe, wie es feither nicht fele gefchehen ift, nur auf Grund ber von ben Stipenbiaten angenommenen Borgen und eines Beugniffes über ben Befuch berf. ausgestellt, fo gemagren fie guverlaffige Burgichaft fur ben Bleif bee Stubirenben und finten gu einer n Form herab. Um bies zu verhuten, find testimonia diligentiae von jest ur auf Grund einer Brufung, wie folde oben angeordnet ift, und unter Aufere bes Ergebniffes berf. auch in bem Falle auszufertigen, wenn fie nach ber ibe bes Ertrabenten nicht eines Stipenbiums wegen erbeten werben.

Bw. veranlaffe ich, bas General : Rongil, ben Senat, bie Fakultaten und bie :figien-Rommiffion, fo wie die etwa fonft noch bei Berleihung afabem. Benerefp. bei ber Ausfertigung ber testimonia diligentiao betheiligten Behorben Beamten ber bort. Univ. von biefen Anordnungen, welche fofort in Rraft a, jur Rachachtung in Renntniß zu fegen, beren Befolgung zu überwachen, worfommenben galls auch Ihrerfeits banach zu verfahren. 3ch bemerfe nur baß ftrengere Bestimmungen, welche etwa bereits hinficbtlich ber Ermittelung Rontrole bes Bleifes ber Stipendiaten besteben, in Rraft bleiben; follten in c hinficht aber Mobififationen rathfam ericheinen, fo erwarte ich barüber m Bericht. Am Schlnffe bes fünftigen Jahres wunsche ich einen Bericht über ausführung und ben Erfolg ber gefammten Anerbnung, fo wie bie Mittheis ber Antrage, welche fich baran anfnupfen mochten.

(M. Bl. b. i. B. 1853. S. 275. — Bergl. bie sub 1. angef. befonbern ., und bas C. R. v. 22. Jan. 1851, Bb. 1. S. 483.)
b) Nachweis ber Bedürftigfeit.

Ueber ben Inhalt ber beigubringenden Dürftigfeitsattefte, welche ftempelfrei . fprachen fich die Bef. ber Reg. zu Uineberg v. 22. Mai 1829, der Reg. zu Roberg v. 29. Marg 1832 und ber Univ. Salle v. 13. Aug. 1832, durch R. des Min. der G., U u. M. Ang. v. 24. Sept. 1832 allen Reg. zur slifation zugefertigt, wiederholt aus. (A. XIII. S. 546., XVI. S. 414. 661., , II. S. 891.) Renerdings ift über die bei ber Univerf. Salle Behufs Stipendien beizubringenden Bedurftigfeite - Beugniffe durch bas C. R. Juftigmin. (Simone) v. 20. Mat 1850 beftimmt:

6) Wenn also ein solcher privilegirter Glaubiger binnen Diefer feftgesethe Frift bie Schuld bei bem afabem. Gerichte nicht anhangig macht, fo fann er be mit nicht weiter gebort werben. 1)

wegen ber Bohnungen und anbern Gelaffes lebiglich auf bie Onartale bet & lenders eingeschräuft find. Wenn also Dr. 5. S. 141. bestimmt worben, bi bie gefest. Schulden nach bem Ablauf bes Biertelj., in welchem fie fontein find, in bem unmittelbar barauf folg. Biertelj. eingeflagt werben follen: fe if baraus flar, bag nur bie Bierteljahre, welche mit bem erften Offertug, 24. Juni, 29. Sept. und 25. Dec. anfangen, und gegen welche bie Sindign ihre Unterhaltungsgelber quaest. jahrlich empfangen, gemeint fein tonnen; te ber eine Schulb, welche in bem Biertelj, von Dich. bis Beihn. gemacht wo ben, in bem nachften Biertelj. von Beihn. bie Oftern eingeflagt werben mi Daß hieraus fur biej. Rreditoren, welche jn Anfang bes Duartale, und bij welche zu Ende beff. freditiren, refp. langere und farzere Rredit Zermine en feben, ift völlig unerheblich, ba bas Rreditiren bei jedem Einwohner ein zu freiwilliges Geschäft ift, wobei er fich gehorig profpiziren muß, und bas fin weitere Begunftigung verdient. Was die andere, in Eurem Ber. augefint Meinung betrifft: fo weichet felbige in Ansehung bes Erfolge von ber effm im wefentlichen ab. Denn ba nach ber allegirten Borfchrift bie langfte gri gur Ginflagung mit bem lesten Tage bes nach ber Rontrabirung numittel bar folgenden Bierteljahre ablauft: fo muß berj. Glaubiger, welcher vor in 25. Dec. Rrebit gegeben, boch vor bem erften Oftertage flagen, wo bie im monatl. Frift verlaufen ift. Wenn ihr aber biefe Brift bis altimo Raiuf Berlauf von 5 Monaten binaussehen wollet, wo ber Stubent feinen Unicht fcon vor 2 Monaten empfangen, und oft fcon vergehrt und ausgegeben k fo murbe biefem ber Ginn bes Gef. entgegen fein. Bur Bermetbung ber 642 Hagen murbe ein folder prolongirter Termin bei unorbentlichen gur Beffin bung geneigten Stubenten wenig beitragen, und bas vorgefchlagene Reim ber Schulben fann auch nicht ertenbirt werben, ba es nur ben Rrebit befit. und zu gleichen Zwecken die Eftern zur Sahlung nicht verbindlich ant kann. 1c. (N. C. C. T. XII. S. 71, Rabe, Bb. 8. S. 492.)
c) R. bes Just. Min. (ad mandatum) v. 8. Oft. 1806 an bies.:

Das Registriren ber Schulben ift nur als eine Ausnahme von ber Amin ben nicht zu vermeibenden Fällen nachgelaffen, und in dem R. v. 10. 2: 1806 ift Euch bereits der Nachtheil bemerklich gemacht worden, ber aus! Ertension entstehen wurde. Die kurze Berjährungsfrift bei ben Studentenit. ben foll den Kredit vermindern, und es ift gang natürlich, daß babud:

Schulbklagen gegen die Studenten gehänft werden. Diefes ift aber, um :: 3wed zu erreichen, nicht zu vermeiben, und haben die Syndici fich ter ftie gen Infkuftion diefer nur einfachen und leicht zu entscheidenden Prozesseit: Aufenthalt zu unterieben. Die Sache hat keinesweges so viele Schwierigker: auf sich, als Ihr Euch vorstellet, und es muß baber bet den, in dem A: 10. März weitsauftig auseinander gesetzen Gründen, wornach es bei ter grie Borschrift verbleiben muß, sein Bewenden behalten. Jedoch verstehet et von selbst, daß der in Eurem Ber. erwähnte Bergleich, wenn derselbe zum richtl. Protokoll hinnen der sub No. 5. §. 141. des Anh. zum L. R. reichtebenen Kirft geschlossen und niedergeschrieben wird, die Stelle det vielebren Frist geschlossen und niedergeschrieben wird, die Stelle det vielebreichen Rlage vertritt, und es alsdann, so wie auch, wenn auf zie Weise das gerichtl. Auerkenntniß der klagdar gemachten Schuld von Seiter bekarf. (N. C. T. XII. S. 771, Rabe, Bb. 8. S. 683.)

d) Das Ob. Erib. nimmt in dem Juditate v. 22. Dec. 1837 an. : es auf die eingetretene Verjährung der Studentenschuld dann nicht weiter and men könne, wenn ein späteres rechtsgultiges Anerkenntniß der Schuld verhalt da alsdann die Bestimmung des S. 564. A. E. R. I. 9. zur Anwendung kontralbl. 1838. S. 299. Bgl. auch im Allgem. das in hinschius Becker: Bb. 2. S. 89 mitgetheilte Juditat.)

1) Die frühern Quartalliften über bie Schulbflagen, beren Worm unt 6:

- 7) Sollten bie mahrend bes letten Bierteljahrs, welches ber Studiernbe fich auf ber Univ. aufhalt, in Gemagheit ber von 1—4. kontrahirten Schulben, wes gen Abgangs bes Studirenden, binnen ber in Rr. 5. bestimmten Frift nicht einz geflagt werben: so muß ber Glaubiger bafür forgen, taß felbige von bem alasbem. Gerichte registrirt werben.
  - 8) Bu' bem Enbe fteht es bem Glaubiger frei, die Berfon ober Sachen eines abgehenden Stubirenben fo lange mit Arreft zu belegen, bis bie Schulb regiftrirt worben ift.
  - 9) Benn jedoch ber Glaubiger mit bem Schulbner über bie Richtigfeit ober die Summe ber Schulbforderung fich nicht einigen können: so ift es genug, wenn der Glaubiger folche bestimmt angiebt, und ber Schulbner sich barüber ers klart, und soll die Abreife burch ausführliche Instruktion solcher Schulbsachen nicht aufgehalten werden.

5. 104. Alle andere Brivatichulben eines Studirenden find nichtig, und bes grunden feine Rlage.

S. 105. Auch bie Bertrage, woburch Sicherheit ober Burgichaft bafur beftellt worben, find untraftig.

§. 106. Die bafür eingelegten Pfanber muffen unentgelblich gurndigegeben werben. 1)

Anh. §. 142. Die Pfanber muffen auf jeben Fall gurudgegeben werben, fie mogen von ben Stubirenben felbst, ober von einem Oritten, ober auch unter bem Scheine eines Verkaufe ben Glaubigern eingehandigt worden fein. Begen Betten, Bache, Rleibungestude und Bucher foll bie Entschuldigung des Pfanbsglaubigers ober Kauferes, wie er nicht gewußt habe, daß sie einem Studirenben gehörten, niemals statisinden.

1

1

þ

ø

Ì

§. 107. If auf eine folde ungultige Schuld von bem Stubenten etwas bezahlt worben: fo konnen bie Aeltern ober Bormunder baffelbe unter fiekalischer Affiftenz zurudforbern. 3)

S. 108. hat Jemand einem Stubirenben Gelb ober Gelbeswerth zu unnuben Ausgaben, ober gar zur Ueppigkeit ober Schwelgerei gelieben, ober fonk kreditirt: fo foll er, außer bem Berlufte ber Schuld, auch noch um ben ganzen Bestrag berfelben fiekalisch bestraft werben.

\$. 109. Sat ber Schulbner ein foldes Darlehn gang ober jum Theil bez gablt: fo ift ber Fielus außer ber Strafe, auch bas Gezahlte von bem Glaubiger beizutreiben berechtigt.

reichung bas C. R. v. 8. Oftober 1839 (A. XXIII. S. 838) naber bestimmte, find aufgehoben: C. R. v. 6. Rov. 1848 (f. v. S. 410).

<sup>1)</sup> A. bee Din. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 10. Aug. 1829 an ben Reg. Bevollur. ju Bonn:

Bas bie in Ew. Ber. v. 21. v. M. wegen ber Jurisdiftions/Konflitte in Frage gebrachten Grundsate im Allgem. betrifft, so ift a) bei an und für sich rechtegultigen Schulben ber Studirenden das nach sonkiger Beschaffenheit der Forderung gemeinrechtlich begründete Pfandungsrecht des Gläubigers, wie im dem hiere in Rede stehenden Fall der Reiention wegen Miethsforderungen, nirgend durch das Geset aufgehaben, mithin die Reiention allerdings wie gegen andere Schuldner gestattet, und die Klagen der Studirenden wegen dergl. ausgeübter Retention die Kompetenz des ordentl. Gerichts des Gläubigers wohls begründet, welches aber c) bei seiner Ensschuld ses Gläubigers wohls begründet, welches aber c) bei seiner Ensschulong selbstredend auf die besons dern geschl. Borschriften über die Bedingungen zur Rechtsgultigseit der Schulzden von Studirenden gebührende Rücksicht nehmen muß, in welcher Rücksicht denn namentlich d) auch eine an und für sich aus ersaubtem Kredite entstanz dene, aber — bei der dem Gläubiger hierbei nicht zu Statten kommenden Abswartung der Einlösung der retinirten Effesten ober der Klage des Schuldners, — nicht binnen der gesesmäßigen Krist dei dem afaden. Gerichte eingeslagte Forderung, allerdings für an sich selbst ungültig, und mithin nach Ablauf des Einstagungstermines die Retention nicht mehr für rechtmäßig zu achten ist. (Roch, II. S. 135.)

<sup>2)</sup> Richt ber Stubent felbft: §. 138. A. L. R. II. 2. Bergl. jeboch §. 170. A. L. R. II. 16. (§§. 702. ff. ib. I. 11.).

Ber auf Pfanber, Bechfel ober Sanbidriften ben Stubis Anh. S. 143. renben Gelb leiht, ober Raufmannswaaren ftatt baaren Gelbes auf Rrebit giebt, und ihnen auf biefe Beife bas Berfcwenben und Schulbenmachen erleichtet, hat zu gewärtigen, bag, wenn auch folche Schulben von ben Stubirenben ber gablt werben, boch bas Bezahlte entweber auf Ansuchen ber Aeltern und Bormunber, ober wenn biefe fich nicht melben, von bem afabem. Fiefus wieber ein: gezogen werben wirb.

**§**. 110. Wenn aber ein Studirenber, burch bas Augenbleiben ber ihm gu feinem Unterhalte ausgesetten Gelber, ober burch anbere fur ibn unvermeibliche Bufalle, in Die Mothwendigfeit, ein Darlehn gu feiner Subfifteng aufgunehmen, gefest ift: fo muß er fich mit feinem Glaubiger bei bem afabem. Berichte melben,

und beffen Ginwilligung nachfuchen. 1)

S. 111. Das Gericht muß bie angebliche Nothwendigfeit und Beburfnis bes Shulbnere, fo wie bie übrigen Umftanbe ber Sache, genau prufen ; und wenn fic nichts babei zu erinnern findet, ben Ronfens unter bas aufzuftellenbe Inftrument

Befondere muß barauf gefeben werben, bag bie Summe bes aufan **§**. 112. nehmenben Darlehns bie wirkliche gegenwartige Bedürfniß bee Schulbnere nicht

überfteige.

Der Regel nach barf bas afabem. Gericht für einen Stabirenben nicht mehr an Schulben fonfentiren, ale ber vierte Theil ber ihm au feinem jahr: lichen Unterhalte bestimmten Summe beträgt.

S. 114. Wenn alfo ein Studirender bergl. Ronfene fucht, muß er juvor: berft glaubhaft angeben, wie viel ihm ju feinem Unterhalte auf ber Afabemie be-

flimmt worben.

9. 115. Findet fich bas afabem. Gericht burch befonbere Umftanbe veranlast, ben Rrebit bes Stubirenben auf ein hoberes Quantum ju erftreden: fo muß biefes, und bie Grunde bavon, in bem Ronfenfe ausbrudlich bemerkt werben.

S. 116. Gleich nach ertheiltem Konfense muß bas Gericht ben Aeltern ober Bormunbern bes Schuldnere bavon Nachricht geben.

Der Ronfens felbft muß allemal nur auf eine bestimmte Beit, mb **S.** 117. amar nur auf fo lange gegeben werben, ale nothig ift, um ben Meltern ober Bors munbern ju Treffung ber nothigen Bablungsanstalten Raum ju laffen.

**S.** 118. Dit bem Ablaufe biefer Frift muß ber Glaubiger, wenn er ingwi fchen nicht befriedigt worben, es bem afabem. Gerichte, bei Berluft feines Rechts,

anzeigen.

§. 119. Das Gericht muß alebann bie ben Aeltern ober Bormunbern bes Schuldnere vorgefeste Obrigfeit, mit Bufertigung bes Inftrumente, requiriren, biefe ju Abtragung ber Schulb allenfalls erefutivifch anzuhalten.

§. 120. Alle Berichte in R. ganben follen gehalten fein, bergl. Requifitio nen, wegen Beitreibung einer gefesmäßig tonfentirten Schulb, ohne Geftattung

prozeffualifcher Beitlauftigfeit Folge ju leiften.

S. 121. Glauben bie Meltern ober Bormunber, erhebliche Ginwendungen gegen bie Schuld zu haben: fo muffen fie ben Betrag bei bem requirirten Gericht nieberlegen, und bie Einwendungen gegen ben Glaubiger vor bem afabem. Berichte ausführen.

§. 122. Begen biefe ben fonfentirten Glaubigern zu verschaffenbe prompte Rechtebulfe, burfen fie ben Schuldner felbft, mabrend bes Laufes feiner Stubien,

mit Grefutionen nicht beunruhigen.

<sup>1)</sup> S. 24. bes Regl. v. 18. Nov. 1819. (S. 472.) - Es gab and bei einzelnen Univ. besondere Bahlungefommiffionen, unter beren Abminification bie pefuniaren Berhaltniffe eines Stubenten mehr ober minber gestellt werben fonne ten. Go wurde eine folche Romm. fur Salle burch Regl. v. 18. Juni 1802, fir Franffurt burch Regl. v. 10. Cept. 1803 (Rabe, Bb. 13. 6. 535, 564) etage richtet. Die erftere murbe laut Rachricht bes Proreftore v. 28. Febr. 1825 burch R. bes Min. b. G., U. u. Deb. Ang. v. 6. Dec. 1824 wieberhergeftellt, und hauptfachlich jur Bermittelung ber Bahlung bes honorars, ber Bohnungemiethe and Aufwartung, und bes Mittagstifches bestimmt, jugleich aber auch gur Heber nahme völliger Abminiftrationen ermachtigt. (A. IX. G. 384.)

S. 123. Steht ber Stubirenbe nicht mehr unter Meltern ober Bormunbern: fo tann ber Glaubiger fich auf bie Berfon und bas Bermogen bes Schuldners felbft, ber gefetmäßigen Erefutionsmittel bebienen. §. 124. Sat ein folder Schuldner bie Univ. ohne Befriedigung feiner tonfentirten Glaubiger verlaffen: fo fteht biefen frei, ihn überall, wo er fich betreffen

lagt, mit Berfonalarreft ju verfolgen.

Anh. S. 144. Bat ber Schuldner bie Univ. ohne Befriedigung ber nach 1-4. (S. 100-103.) privilegirten, ober von bem afabem. Gerichte tonfentirten Glaubiger verlaffen: fo bleibt biefen zwar ber Beg Rechtens gegen ihren Schuldner unverschrantt; falls fie aber aus feinem Bermogen ihre Befriedigung nicht erhalten tonnten, tann gegen ihn gum Berfonalarrefte nicht gefchritten wer-ben, fonbern bie Glaubiger muffen mit ber Bahlung fo lange in Gebulb fteben, bis ber Schulbner burch Bermogensanfalle, ober Berforgung ju befferm Bermos gen getommen, und in gahlbaren Stand gefest worben.

S. 125. Fur Die bem afabem. Gerichte in bergl. Angelegenheiten gufallenben Bemuhungen foll bemfelben eine billige Belohnung in ber ihm vorzuschreibenben

Sporteltare bestimmt werben.

. 126. Dagegen foll aber auch bas afabem. Gericht, wenn es pflichtwibris ger Beise in unnuge und übermäßige Schulben gewilligt, ober fonft, burch Kollu-fon mit einem Studirenden, Jemand jum Borgen an benfelben verleitet hat, einem folchen Gläubiger für seine Forberung selbst haften.

Anh. S. 145. 1) Wenn ein Studirender eine Bohnung, Stallung ober anderes Belag miethet, und fein ichriftlicher Berfrag gefchloffen worden, ober ber fdriftlide Bertrag bie Diethzeit nicht naber bestimmt: fo ift angunehmen, bag ber Diethvertrag von Oftern bis Dichaelis, ober von Dichaelis bis Oftern gefoloffen worden.

2) Sollte ber Diethvertrag im Johannis . ober Weihnachtstermine feinen Anfang nehmen: fo gilt berfelbe bis jum nachstfolgenben Dichaeliss ober Ofter-

termine.

3) Die Auffündigung ber Wohnung muß fpateftens in ben Drei erften Ea-

gen bes letten Biertelfahres gefchehen.

4) Die Bohnung muß beim Ablaufe ber Diethzeit innerhalb Dreier Tage, nach Ablauf bes Termins, wieber geraumt werben.

### VI. Atademische Stiftungen und Benefizien.

#### 1) Ueberficht ber vorhandenen Stiftungen.

Die ben bedürftigen Studenten gemabrten Unterflützungen befteben theils in Freitifchen, theile in baaren Geldzahlungen, theile im Erlaffe ober ber Stundung bes honorare. Bon letterem ift icon oben (S. 546 fig.) gehandelt. Die andern Benefizien find ben bestimmten einzelnen Univerf. aberwiesen. Allgemeine, auf jede, wenigstens inlandifche, Univerf. fich begiebende Stipendien giebt es nur wenige. Es gehort babin bas von ber Bant gestiftete Stipendium fur Theologen, fur welches jahrt. 750 Ehlr. gur möglichft gleichen Bertheilung auf alle Univerf. (mit Ausschluß bon Greifemalb) ausgefest find, und welches vom Din. ber G., U. u. Deb. Ang. und bem Chef ber Sauptbant gemeinschaftlich vergeben wird. (Bgl. bie vom Ronig vollzogene Stiftungsurfunde v. 11. Nov. 1823. Roch, II. S. 917.) Berner find bie beiben Siebenburg fden Stipenbien à 80 Thir. anzufahren, die Event. auch an Inlander verlieben werben, fur Theologen bestimmt, und unter die Direktion tes mons pietatis gestellt find. (Bgl. Regl. v. 29. April 1836, C. R. v. 9. Nov. 1839 und R. D. v. 12. Mai 1818. a. a. D. G. 927.) Gben fo ift endlich bie v. Stagemanniche Stiftung, welche in zwei Stipendien à 150 Thir., — eines zunächft fur bie Samilie bes Stifters und eines fur die Boglinge bes Schindlerichen Baifenhaufes - befteht, an feine bestimmte Univerf. gebunten. (Bergi. bas burch R. D. v. 23. Juni genehm. Statut v. 6. Dai 1838. a. a. D. S. 932.) Daffelbe mag noch mit vielen Familienftipendien ber Ball fein,

boch find in Betreff dieser nur wenig Nachrichten veröffentlicht. Ueber die bei ben einzelnen Univers. zu Stipendien und Freitischen gewidmeten Unterftügungssonds werden bagegen in Rochs Univers. folgende Angaben gemacht, bet benen aber nicht zu vergeffen, daß seit den 3. 1837 u. 1838, auf welche sie sich beziehen, manche Beränderungen ') eingetreten sein konnen:

Unterftugungefonde ber einzelnen Univerfitaten:

(Bei ben mit \*) bezeichneten Stiftungen hat bie fliftenbe Gemeinte ihren Angehörigen, ober ber Stifter feiner ober anbern Jamilien, ober überhaupt be, fimmiten Berfonen ein vorzügliches Anrecht, ober auch fich felbft bas Prifen.

tationerecht porbehalten.)

a) Bei der Univers, zu Berlin: 1) ber Aurmärksche Stipendiensonds mit 9 Sitzendien zu 100, und 2 zu 50 Thr. sur Eingeborne der Mark, wovon 5 Wiliche und 4 Burgerliche. Rollation auf 3 Jahre, doch nicht über die Universchinaus. Kollator: Min. d. G., U. n. Med. Ang. Bergl. die Stissungsurfunde v. 4. Jan. 1686, R. D. v. 23. März 1812, R. v. 4. Dec. 1820, 28. Febr. 1828 und R. D. v. 14. Oft. 1838 (Roch, II. S. 901 fig.). Jeber Stipenbiat muf eine Dratio halten; bevor er bies gethan, foll ihm fein Abgangegengniß nicht ge geben werben: 9. v. 17. Rov. 1823 und 11. April 1825 (a. a. D. G. 908. 910.) - 2) Stipenbienstiftung ber R. 3mmebiatfommiffion gur Bertheilung von Bramien auf Staatofchulbicheine: 7250 Thir. Rapital, 6 halbitorl. Stip., woven 4 ju 50, 2 ju 45 Thir., für Theologen. Bgl. bie Stiftungentfunde v. 13. Oft. 1822 mit R. Genehmigung v. 2. Rov. 1822. (a. a. D. S. 915.) — 3) On Kirchentollektenfonds zur Unterftühung halfsbedürftiger Stud. Aus ben baju gewiesenen 6 Reg. Beg. (Botebam, Frankfurt, Stettin, Roln, Danzig, Rerienwerber) fliegen im Durchschnitt jahrlich über 2400 Thir. zusammen, wowen 2000 Thir. burch eine eigene Romm., und aber 400 Thir. burch bas Din. b. G., 13. 11. Meb. Ang. vertheilt werben. — 4) Der Fonds für ftubirende Grieden: 2300 Thie. Rap., woraus 1 Stipend. für einen Griedeischen Unterthan auf 1, 2 höchstens 3 3. durch das Min. d. G., U. v. Med. Ang. lant R. D. v. 2. Sept. 1830. — 5) Das Sohstensiche Stipend. aus den Zinsen von 400 Thie. Rap. wird alle 2 Jahr vergeben. - 6) Das Benbemanniche Stip. aus ben Bin fen von 2500 Ehlr. Rap, halbjahrlich 2 Stip., eine von 20, eine von 10 Thr., jen von 2500 251t. Nap., haldjahrlich Z Sith., eins von 20, eins von 10 auf., vom akadem. Senat zu vergeben. Bgl. Sisstungsurfunde und Regl. v. 20. Jan. 1827 mit R. D. v. 26. Febr. 1827. (a. a. D. S. 2920.) — 7) Die Gurektissssche Stiftung sur Theologen, gegen 600 Thir. Kap. — 8) Der Schmalzsche Freitisch aus den Ziusen von 2400 Thir. Kap. und milden Jahresbeiträgen, duch Keftor und Senat zu vergeben. Bergl. Bek. v. 1. und R. v. 13. Juni 1831. (a. a. D. S. 923.) — 9) Die Schleiermacheische Stiftung aus den Ziusen von gegen 4250 Thir. Kap. und jährl. Beiträgen 1 Stip. v. 200 Thir. sur ciaen Archaelagen durch ein hesophers Luratorium zu verleiben. Resell die durch Rap. Theologen, burch ein befonders Ruratorium ju verleihen. Bergl. bie burch R. s. 12. Ang. 1835 genehmigten Statuten. (a. a. D. S. 925.) - 10) Die Dr. Rrau forniche Stiftung von 5000 Ehlr. Rap., beffen Binfen gur Unterflugung fram fer Studenten bienen follen. Bgl. bie Stiftungenrt, v. 1. Febr. 1838, R. D. v. 28. Rai und R. v. 11. Juni 1838. (a. a. D. S. 929.) — Rr. 5—10 fin Brivatftiftungen.

b) Bei ber Univers. ju Bonn: Die Ginnahme bee Unterftugungsfonds ist in 5985h Thir. besteben, wovon 3000 Thir. Staatsjuschuß, 2000 Thir. aus ben Rollesten in Rheinland und Besthphalen, 381 Thir. Binsen und 604h Thir. and Brivat Stiftungen. Unter bie lettern gehoren bie ber Gemeinde ju Singlg, bes Stadtraths zu Anbernach, ber die Gemeinden zu Cobern, Dirblid und Gule, jebe von 100 Thir. juhrl. zu einem Freitisch, ferner 10 Thir. juhrl.

<sup>1)</sup> Bergl. die Bet. der Oberlausitsschen Landstände v. 3. Juli 1854 über is von ihnen zu verleihenden Stipendien, worunter für Univers. ein Gersborfichet, ein v. Schindelsches, 3 Landesstip, und 1 Universitätsstip, besonders für solche Theol., die der wendischen Sprache machtig find. (Staatsang. 1854. Rr. 163. E. 1259.)

Reifestip. vom Stadtrath zu Andernach, 25 Thle. jahrl. Gelbstip. ber Landges meinden Andernach,") 200 Thle. jahrl. zu zwei Geldstip. von der Stadt Kobslenz,") endlich Kapitalstiftungen: 2083 The. von der Gemeinde Krancaburg, 50 Thle. vom Reg. Die. Keßler, 100 Thle. vom Bf. Rheidt, 100 Thle. von der Alskerfran Gerhards, 1000 Thle. vom L. G. R. Schlipper, 100 Thle. vom Geichenverein in Elberfeld, 175 Thle. von einem Ungenannten. (Roch, I. S. 183.) — Ueber die bei der Bertheilung der Stip. zu befolgenden Grundfäse vergl. R. v. 12. Dec. 1833 und 24. Aug. 1838, wonach aus dem öffentl. Stistungsfonds 90 Stip., und zwar 30 größere zu jährl. 60, und 60 steinere zu jährl. 30 Thle., allemal halbjährlich verliehen werden. (Roch, II. S. 894. 900.) — Ausgerdem besteht unter den Stud. zu Bonn ein Krankenverein, 1833 mit 334 Theilnehmern, die durch regelmäßige Beiträge einen Fonds zur Unterkühung krunker Studenten beschaffen.

c) Bei ber Univerf. gu Breslau: Die Ginnahme bes Unterftugungefonde ben trägt gegen 6020 Thir., wovon 1400 Thir. Staatszuschuß, gegen 2000 Thir. ane ben Rolletten ber Brov. Schleften und Bofen, gegen 150 Thir. Antheil an ben Immatrifulationegebuhren, und über 2500 Thir. aus Brivatftiftungen. Die lete tern find folgende: 1) bas Altmartifche Stip. von 37% Thir., gunachft fire Sohne ber Brofefforen. Die Univeri. hat bie Rollation; — 2) bas Brade vogeliche v. 1646 mit einem Rap. von 5150 Thir., worans 3 Stip. à 62 Thir., anf 2 3. für ftubirenbe Liegniger, bann für folche aus bem gurftenthum Liegnis, bemnachft Schleffer. Die Rollation haben bie Defane ber theol., jurift. u. meb. Fat.; — 3) ber Brudnerfche Stipendienfonds von 550 Thir., 1818 gegrundet, 1 Stip. von 22 Thir.; — 4) ber Cauffefche, 1789 geft., mit jabel. 820 Thir., vertheilt in brei Familienftip. und zwei fur evang. Theologen a 145 Thtr.; -5) bie v. Clofterfche Familienftiftung\*) von 1588 mit 1200 Thir. Rap., woraus 1 Stip. von 48 Thir. auf 3 3., junachft für bie Familien von Clofter und ven Luberis, bann an andere Studirende; fonferirt von bem alteften ber Bettern bes Stifters und bem Reft.; — 6) ber Czernifow fide Stiffungesonde v. 2000 Thie. Rap., 1611 gegr., mit 2 Stip. à 40 Thir. auf 3 3., fonferirt vom Reftor und einem Magistratsmitgliebe zu Frankfurt a. D.; — 7) bas Fideriche Stip., ) 1828 gegt., jahrlich 40 Thir., event. fur Stubenten ber Deb. aus Liegnis, aus bem Rr. Liegnis, aus Dieberfcbleffen auf 3 3.; - 8) ber Golide fche Stipens bienfonte,") 1744 gegr., 2725 Thir. Rap., 2 Stip. ju 601 Thir., bas eine als Bamilienstipenbium, bas andere für einen Stub. ber evang. Theol. Die Univerf. hat die Kollation; — 9) has Grünbergsche Sip., 575. Thir. Kap., 1 Stip. von 23 Thir. sür einen Stud. der evang. Theol. Die Fal. hat die Kollation; — 10) das Heidenreichsche Stip.,\*) 1761 gegr., mit 6425 Thir. Kap., 3 Stip. 38 St. Shir., erst für Abkömmlinge des Stiffers, dann für Stud. der evang. Theol. aus Frantfurt ober ber Mart, bann fur Stub. ber Rechte ober Meb. aus Frants furt; auf 3 3. von ber Univeri.; — 11) ber Junguisiche") Stipenbiensonds für fathol. Theologen, 1830 gegr., 2000 Thir. Rap., erft für Abkömmlinge bes Stiftere, 2 Stip. von 50 Thir. auf 2½ 3.; — 12) bas Junguisiche Stipensbum für Studirende bes höheren Lehramts, 1000 Thir. Rap. Die fathol. theological Control of the Cont Saf. hat hier wie ad 11. bie Rollation; 1 Stip. von 50 Ehlr. auf 2 3.; -13) ber Brudmann fcbe") Stipenbienfonds, 1623 geftiftet, mit 1740 Thir. Rap.; 3 Stip. à 25 Thir. auf 4 3. Rollation bei ber Univerf. mit Bugiehung ber Des feenbenten ber Stifterin, bie ben Borgug haben; - 14) bie v. Schonaichfchen\*) Stivenbien, namlich bas von Schonaich-Giereborffiche, 1694 geft., mit 5000 Thir. & 6 bet. auf bas Gut Giereborff; 2 Stipendien a 60 Thir. auf 3 3. fur Theos logen resormirter Konfession; Rollator ber Sentor ber v. Schönaichschen Familie, bie ben Borzng hat. Dann bas v. Schönaich Amitissche Stip., 1700 gegründet, 3000 Thir. à 6 pCt. zu gleicher Bestimmung. Die Zinsen betragen jest 209 Ahte., von benen ber Fürst zu Carolath 3 Stip. à 60 Thir. mit Zustimmung ber theol. Hat. verziebt; — 15) bas Schudmannsche Stip. aus freiwilligen Beiträgen und ber Universitätstaffe mit 500 Thir. begründet; die Zinsen per 20 Thir. werd ben in ben gat. abwechselnd vom Senate fonferirt; - 16) ber Strobliche Stipendlenfonde, 1807 mit 3641 Thir. begrunbet, wovon 3 Sitp. à 38 Thir. auf 3 3. au tathol. Theologen verliehen werben und 38 Thir. für arme ober fraute Stubirende bestimmt find; - 17) ber Berliennefche Stipenbienfonbs, 1645 moit 6350 Ahlr. gu 6 Stip. à 41 Thir. begrundet, je zwei fur die theol., jurift.

und mebiz. Fak., bei jeber für einen Marker und einen Schlester. Die Deter haben bie Kollation; — 18) bas Wimpinasche Stipenbium, 1516 mit 500 gl. begründet, zunächst für kathol. Stud. ohne Fakultätsunterschied. (Koch, II. C. M.) Außerdem eine Dr. Genschelsche Stiftung für jüdische Med. behufs ihre komotion: Kapital 2000 Thir., Statut v. 29. Dec. 1836 mit R. Genehmipu, (Koch, II. S. 936.) — Bergl. auch Gesehe für die Inhaber R. Freitischin zu Bressau v. 27. Juni 1832 und R. über die Bertheilung der Freitische z. 22. Dec. 1837. (a. a. D. S. 896. 898.) — Endlich besteht ein Krankennterstützungs zu Bressau v. 24. Wärg 1826. (a. a. L. S. 943.)

d) Bei ber Univerf. ju Greifewalb: Ginnahme gegen 4600 Thir, wen 2240 Thir. aus ber Univerf. Raffe, 144 Thir. aus ber Univ. Forftaffe, 141 Sk Rolleftengelber aus bem Reg. Bei. Stralfund, 558 Thir. Beitrage ber Sinbenn, welche ben Freitisch genießen, 17 Thir. Levelche Stiftung ju einem Abenbil, und gegen 1500 Thir. aus Brivatftiftungen. Lestere find: 1) ber Die ein Remingasche Stipenbienfonde: 8415 Thir. Rap., woraus 10 Stip. à 34 114. ant Salfie fur Bur., an Lanbestinber, auch Meflenburger, auf 3 3. (woben ti Greifewalb) vom Reftor und Senat zu verleihen; — 2) bas Mag. v. Aemirjusche Stip. 342 Thir. Rap., worans 1 Stip. von 17 Thir. an einem Theel d 3 3. von Reftor und Senat; (ift nicht an Greifewald gebunden.) - 3) k p. Bluchersche Stip. Konds, 590 Thir. Rap., bie Familie hat bie Rollating:-4) ber Lembfesche") Stip. Fonds, 9288 Thir. Rap., woraus 8 Stip. wo was über 50 Thir. auf 3 3. (wovon 2 in Greifewalb) vom Senior ber famir — 5) bas v. Meviusiche") Stipend., 3384 Thir. Rap., moraus 1 Sin m 134 Thir. vom Senior ber Familie; — 6) bas Overkam piche") Stip., 678 Ik Rap., woraus 1 Stip. von 30 Ehlr. auf 3 3. (wovon 2 in Greiffwalt.):- 7) bas Scheffelfche') Stip., 1404 Thir. Rap., woraus 1 Stip. von 49 1/4. 3unachft für Profesorensohne und Familienglieber, von ber Univers. 3u verlier - 8) ber v. Szirmagide") Stip. Fonde. 6560 Thir. Rap., worans 6 8 von 52 Thir. an Ungarn, aus bes Stiftere Familie, welche bie Rollation be:-9) ber b. Ufebomfche") Stip. Fonbs, 2075 Thir. Rap., woraus 3 Stip. 4 29 12: - 10) ber v. Baltenisiche Stip. Fonbe, 3450 Thir. Rap., woraus 6th a 25 Thir. fur Theologen ober Philos. (Roch, I. S. 355.); - In Beim's - In Beimit Freitische vergl. Befete fur bie Ronviftoriften ju Greifemalb v. 5. Ron 192 und Inftruft. fur bie Freitischsenieren de eod. (Roch, II. G. 885. 887.) - & lich befieht ein Berein gur Berpflegung franter Stub., vergl. Statut v. 6. 3: 1830. (a. a. D. S. 889.)

e) Bei ber Univers. Salle: Ginnahme 12884 Thir, wovon 6329 Thir. bem Freitischfonds (und zwar in 3 Abth.: A. 5068 Thir. aus bem luther., 882 Thir. aus bem reform. und C. 379 Thir. aus bem Dagbeburgiden Be Freitisch-Fonds.); 350 Thir. aus bem Mosofomium in Bittenberg für franke Et. 469 Thir. 26 Sgr. 11 Bf. Sallesche und 5735 Thir. 7 Sgr. 8 Bf. Wittenber Stiftungen. Die Salleschen Stiftungen find: 1) bas Soffmannicht gat: 509 Thir. Rap., wovon 20 Thir. Binfen, junadift fur Bittwen und Bara event. für Stub.; - 2) das Röttgeriche, 306 Thir. Rap., worans 1 &: von 12 Thir. für einen Theol.; — 3) bas Krügersche, 1171 Thir. Rap., won 49 Thir. Binsen zu 2 Stip. an Theol. auf 2 3.; — 4) bas Klemmerit 89 Thir. Rap., beffen Binfen am 8. Dec. (bem Geburtstage ber Stifferin, Dini magb Marie Rlemmer) an einen Stub. ber Theol. ausgezahlt werben; - 5) te Dreiffigiche, 180 Thir. Rap., beren Binfen einem Stub. gufliegen; - 6) to Benefchen') Legate, eine mit 2632 Thir. Rap. und 107 Thir. Binfen, mas 3 Stip. für Theol. auf 4 3., bas andere mit 1530 Thir. Rap., woven bie 3 fen, 61 Thir., an Stud. ber Theol. zu vertheilen. — Rr. 1—6 fteben unter theol. gaf.; - 7) ber Rrugide") Stiftungefonbe, 5000 Thir. Rap., 210 It Binfen, wovon 50 Thir. Familienstip., 50 Thir. überhaupt Stip., 50 Thir. feiner Preisfrage und 50 Thir. fur die Univers. Bibl.; — 8) bas Benfatt Stip. aus ben Binfen von 200 Thir. Kap. — Die Wittenberger Stifis gen beftehen aus 1700 Thir. R. Stipendien (20 Stip. gu 30, und 30 in 20 It ber Ueberreft ju außerorb. Unterft. fur bas theol. Gem. ac.), aus einem für ta Ronviftorium bestimmten Beitrag von 456 Thir., und aus folgenben afabemite Stiftungen: 1) bie Gobenfche") mit 49 Thir. Binfen bee Bonbe, weraus pile

Fat. 1 Stip.; — 2) bie Bestausche mit 32 Thir. Binsen, 1 Stip. auf 4 3., welches bie Familie ertheilt; - 3) bas Bergerfche") Stip. von über 40 Thir. für einen Theologen; - 4) bas Schlomaniche\*) Stip. von über 30 Thir. auf 3 3.; - 5) bie Bollichsche') Stiftung von 50 Thir. Binfen ju 2 Stip., welche ver Senior ber Familie vertheilt; - 6) bas Gabrielfche\*) Stip. von circa 15 Thir, für einen Theol.; - 7) ber v. Ballwissiche Fonds mit 37 Thir. Binfen, Die abwechfelnb 4 3. Wittenberger Profefforenfohne als Stipendium, und bann 3 3. lang eine Brofefforenwittwe erhalt; — 8) bie Silbermanniche") Stiftung mit 13 Thir. Binfen; — 9) bas Bangeriche Stip. mit 437 Thir. Kap., fur Deb. auf 3 3. (nicht liquib.); - 10) bas Unruhiche\*) Stip. mit 85 Thir. Binnahme, junachft fur bie Familie Lepfer; - 11) bie v. Bolframeborffiche Stiftung mit 956 Thir. Bindertrag, wovon 18 Stip. a 50 Thir. fur Sachfen, ans bem Rgr. wie aus ber Prov., und zwar 13 fur Theol., 4 fur Jur. auf 3 3. und 1 abwechselnd für beibe auf 1 3.; — 12) das Donathsche\*) Siip. mit 98 Thir. Einnahme, zunächst für die Familie Lepser; — 13) die Siegismundsche\*) Stiftung mit 103 Thir. Einnahme, vorzüglich für Theologen auf 2 3.; — 14) die Thielemannsche\*) mit 57 Thir. Zinsen zu 2 Stip. auf 2 Jahre; — 15) die Suevesche mit 70 Thir Einnahme zu 2 Stip. für Jur.; — 16) ber 3. Marichallsche Fonds mit 736 Thir. Einnahme, wovon 14 Siip. a 50 Thir. 7 fur Theol. und 7 fur Jur.) fur Sachsen, wie bei 11.; — 17) bie Strauße che Stiftung mit 29 Thir. Einnahme, wovon 2 Stip. auf 1 Jahr; — 18) bie v. Ein fiedeliche mit 30 Thir. Binfen, welche die Familie vergiebt; — 19) bie Deutschmannsche") mit 14 Thir. Einnahme ju 1 Stip.; — 20) bas Mars vergersche") von 52 Thir. für Theol. auf 3 Jahre; — 21) bas Batersche") Bip. von 61 Thir. für Meb.; — 22) bas Kornfailsche von 54 Thir. für Meb. tuf 3 auch 4 3.; - 23) bas v. Marschallsche von 46 Thir. für Theol. auf 3 Jahre, welches bie Familie vergiebt; - 24) bie Gageriche\*) Stiftung mit 164 Thir. Ginnahme ju 2 Stip., wovon wenigstens 1 an einen Theol., gunachft ur Rarnthner auf 5 3. vom Magiftrat ju Spital in Oberkarnthen ju vergeben, went. von ben Brof. ber Wittenberger Funb.; - 25) ber Ungarifche Fonbe nit 596 Thir. Einkommen, welches in Stip. von 50—100 Thir. an geborne Uns jarn, auf 3 3., ju vertheilen; — 26) die Bolbtiche\*) Stiftung mit 143 Thir. Binnahme, ju 1 Stip. für einen Ungarn. — Die Kollation der aufgeführten Stip. teht, wo nichts anderes bemerkt, ben Brofessoren ber Wittenberger Fundation qu. Roch, I. S. 441.) - Der reform. Freitisch ift mit bem luther. vereinigt, und ber Ertrag ber bafur in anbern Brov. veranftalteten Rolleften ben bortigen Unis , verf. überlaffen worben: C. R. v. 16. Sept. 1826. (Roch, II. S. 953.) — Enba ich fliegen auch von ber unter bem Sachf. Min. b. Rultur ftehenben v. Reefes chen Stiftung 4 Stip. nach halle. — 3m J. 1838 wurde eine Dr. Niemanus the Stiftung errichtet, mit 300 Thir. Rap., ju Buchergefchenfen an Deb. Bgl. gas burch R. D. v. 12. Juni 1838 bestät Statut v. 25. Sept. 1837. (a. a. D. S. 939.) f) Bei ber Univerf. ju Ronigeberg: Die Stiftungen bestehen in 2000 Thir. abrl ju R. Stip. von 100, 150 und 200 Thir. Bgl. Regl. v. 26. Febr. 1817 Roch, II. S. 880.); in bem Univerl. Konviftorium mit einer Einnahme von 2845 Thir. Gelb und 2684 Scheffel Roggen, vgl. das durch K. D. v. 12. Mai 1835 genehmigte Regul. (Koch, I. S. 548.) und in einer großen Menge, meist som atabem. Senat verwalteter, ober boch (wie Rr. 12. 15. 27. 42. 53.) von hm fontrollirter Brivatstirtungen von 8470 Ehr. 4 Sgr. 8 Bf. Jahresertrag. Diefe Brivatstiftungen find folgente: 1) bas Behmianum\*): 1 Stip. von 20 Thir. iar Theol.; - 2) bas Behro-Sverinianum: 2 Stip. qu 11 Thir., eine vergiebt Die Familie; - 3) bas Bergianum: 1 Stip. von 3 Thir.; - 4) bas Borkianum: 8 Stip. ju 12 Thir.; — 5) das Buthenianum: 2 Stip. für Remmern von zus ammen 35 Thir.; — 6) das Canitzianum: wovon jest 3 Thir. an einen armen Stub.; — 7) bas Dreierianum\*): 1. Stip. von circa 11 Th(r.; — 8) bas Eichichtianum\*): 2 Stip. von 12 Th(r.; — 9) bas Farenholdianum\*): 1 Stip. von 15 Thir.; - 10) bas Fehrianum"): 1 Stip, von 6 Thir.; - 11) bas Finkienum\*), woven jahrlich 61 Thir. ju vertheilen; - 12) bas Fischerianum primum mit 20,534 Thir. Rap. und 860 Thir. Zinsen. Sobald biese 900 Thir. erreichen, follte die Stivendienvertheilung beginnen; — 13) das Fischeriauum\*)

alterum mit 21 Thir. Binfen fur Theol ; — 14) bas Gerhard-Jansenianum: jahre ich 16% Thir, Die nur Dozenten zufließen; — 15) bas Groebeniauum: jahrlich

und mebig. Fak., bei jeber für einen Marker und einen Schlefter. Die Detaue haben bie Kollation; — 18) bas Bimpinasche Stipenbium, 1516 mit 500 fl. begründet, zunächst für kathol. Stud. ohne Fakultätsunterschied. (Koch, II. S. 308.) Außerdem eine Dr. henschelsche Stiftung für jüdlsche Med. behufs ihrer Bromotion: Kapital 2000 Thir., Statut v. 29. Dec. 1836 mit K. Genehmigung. (Roch, II. S. 936.) — Bergl. auch Gesehe für die Inhaber K. Freitische kann Bressau v. 27. Juni 1832 und R. über die Bertheilung an Bressau v. 27. Juni 1832 und R. über die Bertheilung an Krankeller zu. 26. 896. 898.) — Endlich besteht ein Krankenunterstützungs : Berein der Stud., vergl. Statut v. 4. Märg 1826. (a. a. D. S. 943.)

d) Bei ber Univerf. ju Greifemalb: Ginnahme gegen 4600 Thir., woben 2240 Thir. aus ber Univerf. Raffe, 144 Thir. aus ber Univ. Forftaffe, 144 The Rollettengelber aus bem Reg. Beg. Stralfund, 558 Thir. Beitrage ber Stubenten. welche ben Freitisch genießen, 17 Thir. Levesche Stiftung ju einem Abenbifd, und gegen 1500 Thir. aus Privatftiftungen. Lestere find: 1) ber Dir. von Memingafche Stipendienfonbe: 8415 Thir. Rap., woraus 10 Stip. a 34 Th. ant Balfte fur Jur., an Landestinder, auch Meflenburger, auf 3 3. (wovon 2 in Greifswald) vom Reftor und Senat zu verleihen; — 2) bas Dag. v. Aeminga-iche Stip. 342 Thir. Rap., woraus 1 Stip. von 17 Thir. an einem Theol. an 3 3. von Reftor und Senat; (ift nicht an Greifswald gebunden.) - 3) ber p. Blucheriche Stip. Fonde, 590 Thir. Rap., Die Familie hat Die Rollation; -4) ber Lembfesche") Stip. Fonts, 9288 Thir. Rap., woraus 8 Stip. von et was über 50 Thir. auf 3 3. (wovon 2 in Greifewalb) vom Senior ber Familie; — 5) bas v. Mevinssche") Stipenb., 338% Thir. Rap., moraus 1 Stip. von 13% Thir. vom Senior ber Familie; — 6) bas Overkampfiche") Stip., 678% The. Rap., woraus 1 Sip. von 30 Thir. auf 3 3. (wovon 2 in Greifftwalb.); - 7) bas Scheffel iche\*) Sip., 1404 Thir. Rap., woraus 1 Sitp. von 49 Dic., 3unachft für Profesorensohne und Familienglieber, von ber Univerf. 3u verleiben; - 8) ber v. Szirmagiche") Stip. Fonde. 6560 Thir. Rap., woraus 6 Sin pou 52 Thir, an Ungarn, aus bee Stiftere Familie, welche bie Rollation bat:-9) ber v. Ufebomiche") Stip. Fonbe, 2075 Thir. Rap., woraus 3 Stip. a 29 Thi. - 10) ber v. Baltenissche Stip. Fonbe, 3450 Ehlt. Rap., woraus 6 6th. a 25 Thir. für Theologen ober Bhilol. (Roch, I. S. 355.); - In Betreff ber Freitische vergl. Gefete fur bie Ronviftoriften ju Greifemalb v. 5. Rov. 182, und Inftruft. fur bie Freitischsenieren de eod. (Roch, II. C. 885. 887.) - Gat lich befteht ein Berein gur Berpflegung franfer Stub., vergl. Statut v. 6. De. 1830. (a. a. D. S. 889.)

e) Bei ber Univerf. Galle: Ginnahme 12884 Thir, wovon 6329 Thir. and bem Freitischfonde (und zwar in 3 Abth.: A. 5068 Thir. aus bem luther., & 882 Thir. aus bem reform. und C. 379 Thir. aus bem Magbeburgichen Bus. Freitifch-Fonds.); 350 Thir. aus dem Rofofomium in Bittenberg für franke Sin, 469 Thir. 26 Sgr. 11 Bf. Sallesche und 5735 Thir. 7 Sgr. 8 Bf. Wittenberge Stiftungen. Die Galleschen Stiftungen find: 1) bas Soffmanniche & gat: 509 Thir. Rap., wovon 20 Thir. Binfen, junachft für Bittwen und Balfet, event. für Stub.; — 2) bas Rottgeriche, 306 Thir. Rap., woraus 1 Sit pon 12 Thir. für einen Theol.; — 3) bas Krügerfche, 1171 Thir. Rap., won 49 Thir. Binfen ju 2 Sitp. an Theol. auf 2 3.; — 4) bas Klemmerfche, 89 Thir. Rap., beffen Binfen am 8. Dec. (bem Geburtetage ber Stifterin, Dienf magb Marie Ricmmer) an einen Stub. ber Theol. ausgezahlt werben; - 5) bei Dreiffigiche, 180 Thir. Rap., beren Binfen einem Stub. juffiegen; — 6) be Renefchen\*) Legate, eins mit 2632 Thir. Rap. unb 107 Thir. Binfen, werne 3 Stip. für Theol. auf 4 3., bas anbere mit 1530 Thir. Rap., wovon bie 3ir fen, 61 Thir., an Stub. ber Theol. zu vertheilen. — Rr. 1—6 ftehen unter ber theol. gaf.; - 7) ber Rrugide") Stiftungefonbe, 5000 Thir. Rap., 200 Sife. geinen, wovon 50 Thir. Familienftip., 50 Thir. überhaupt Sitp., 50 Thir. peiner Preisfrage und 50 Thir. für die Univers. Bibl.; — 8) bas Benfafte Stip. aus ben Binfen von 200 Thir. Kap. — Die Bittenberger Stiftus. gen beftehen aus 1700 Thir. R. Stipendien (20 Stip. gu 30, unb 30 ju 20 M ber Ueberreft ju außerorb. Unterft. fur bas theol. Gem. sc.), aus einem fur bal Ronviftorium bestimmten Beitrag von 456 Thir., und aus folgenben afabemifden Stiftungen; 1) bie Bobeniche") mit 49 Thir. Binfen bes Fonde, worans jehn

Fat. 1 Stip.; — 2) bie Bestaufche mit 32 Thir. Binfen, 1 Stip. auf 4 3., welches bie Familie ertheilt; - 3) bas Bergerfche") Stip. von über 40 Thir. für einen Theologen; - 4) bas Schlomaniche") Stip. von über 30 Thir. auf 3 3.; - 5) bie Bollichsche") Stiftung von 50 Thir. Binfen ju 2 Stip., welche 3 3.; — 5) die Politich (de') Stiftung von 30 Igit. Ichien zu 2 Stip., welche der Senior der Familie vertheilt; — 6) das Gabrielsche Joip. von circa 15 Thir. für einen Theol.; — 7) der v. Wallwissiche Fonds mit 37 Thir. Zinsen, die abwechselnd 4 I. Wittenberger Prosessischen als Stipendium, und dann 3 I. lang eine Prosessorenwittwe erhält; — 8) die Silbermannsche Stiftung mit 13 Thir. Insen; — 9) das Bangersche Stip. mit 437 Thir. Kap., für Deb. auf 3 3. (nicht liquib.); - 10) bas Unruhiche") Stip. mit 85 Thir. Ginnahme, junachft für bie Familie Lepfer; - 11) bie v. Bolframeborffiche Stiftung mit 956 Thir. Bindertrag, wovon 18 Stip. à 50 Thir. fur Sachfen, ans bem Kgr. wie aus ber Prov., und zwar 13 für Theol., 4 für Jur. auf 3 3. und 1 abwechselnd für beibe auf 1 3.; — 12) das Donathsche Sijv. mit 98 Thr. Einnahme, zunächst für die Familie Lehser; — 13) die Siegismundssiche) Stiftung mit 103 Thr. Einnahme, vorzüglich für Theologen auf 2 3.; — 14) die Thielemannsche) mit 57 Thr. Zinsen zu 2 Stip. auf 2 Jahre; — 15) die Suevesche mit 70 Thr Einnahme zu 2 Stip. für Ir.; — 16) der Suevesche Mit Tour die Theologen auf 2 Three Control of the Control of v. Marfchalliche Fonde mit 736 Thir. Ginnahme, wovon 14 Stip. a 50 Thir. (7 fur Theol. unb 7 fur Jur.) fur Sachsen, wie bei 11.; - 17) bie Strauße fche Stiftung mit 29 Thir. Ginnahme, wovon 2 Stip. auf 1 Jahr; - 18) bie v. Einflebeliche mit 30 Ehlr. Binfen, welche bie Familie vergiebt; - 19) bie Deutschmannsche") mit 14 Thir. Einnahme ju 1 Stip.; — 20) bas Mars pergersche") von 52 Thir. für Theol. auf 3 Jahre; — 21) bas Batersche") Stip. von 61 Thir. für Meb.; — 22) bas Kornfailsche von 54 Thir. für Meb. auf 3 auch 4 3.; - 23) bas v. Marschallsche von 46 Thir. für Theol. auf 6 Jahre, welches die Familie vergiebt; - 24) die Gageriche\*) Stiftung mit 164 Thir. Einnahme ju 2 Stip., wovon wenigstens 1 an einen Theol., junachft fur Rarnthner auf 5 3. vom Magiftrat ju Spital in Oberkarnthen ju vergeben, event. von ben Brof. ber Bittenberger gund.; — 25) ber Ungarische Fonde mit 596 Thir. Einfommen, welches in Stip. von 50-100 Thir. an geborne Uns garn, auf 3 3., ju vertheilen; — 26) die Boldtsche\*) Stistung mit 143 Thir. Einnahme, zu 1 Stip. für einen Ungarn. — Die Kollation der aufgeführten Stip. ftebt, wo nichte anderes bemerft, ben Profefforen ber Bittenberger Fundation gu. (Roch, I. S. 441.) - Der reform. Freitisch ift mit bem luther. vereinigt, und ber Ertrag ber bafür in anbern Brov. veranstalteten Kolleften ben bortigen Unis, verf. überlaffen worden: C. R. v. 16. Sept. 1826. (Roch, II. S. 953.) - Ende lich fließen auch von der unter dem Sachs. Min. d. Rultur fiehenden v. Reefes schen Stiftung 4 Stip. nach Salle. — Im 3. 1838 wurde eine Dr. Niemanus fibe Stiftung errichtet, mit 300 Thir. Rap., zu Buchergeschenken an Med. Bgl. bas burch R. D. v. 12. Juni 1838 bestät. Statut v. 25. Sept. 1837. (a. a. D. S. 939.) f) Bei ber Univerf. qu Ronigeberg: Die Stiftungen bestehen in 2000 Thie. Jahrl ju R. Stip. von 100, 150 und 200 Thir. Bgl. Regl. v. 26. Febr. 1817 (Roch, II. S. 880.); in dem Univers. Konviktorium mit einer Einnahme von 2845 Ehir. Geld und 2684 Scheffel Roggen, vgl. das durch K. O. v. 12. Mai 1835 genehmigte Regul. (Roch, I. S. 548.) und in einer großen Menge, meist vom akadem. Senat verwalteter, oder doch (wie Rr. 12. 15. 27. 42. 53.) von ihm kontrollirter Privatstiftungen von 8470 Ehir. 4 Sgr. 8 Pf. Jahresertrag. Diefe Brivatftiftungen find folgende: 1) bas Behmianum\*): 1 Stip. von 20 Thir. far Theol.; - 2) bas Behro-Sverinianum: 2 Stip. ju 11 Thir., eine vergiebt bie Jamise; — 2) das Bergianum: 1 Stip. von 3 Ther.; — 4) das Borkianum: 2 Stip. ju 12 Ther.; — 5) das Buthenianum: 2 Stip. für Pommern von zusfammen 35 Ther.; — 6) das Canitzianum: wovon sest 3 Ther. an einen armen Stud.; — 7) das Dreierianum\*): 1 Stip. von circa 11 Ther.; — 8) das Eichichtianum\*): 2 Stip. von 12 Ther.; — 9) das Farenholdianum\*): 1 Stip. von 15 Ther.; — 11) das Fig. von 15 Ther.; — 12) das Fig. von 15 Ther.; — 13 das Fig. von 15 There. kinnum '), wovon jahrlich 61 Thir. zu vertheilen; — 12) bas Fischerianum primum mit 20,534 Thir. Kap. und 860 Thir. Zinsen. Sobald biese 900 Thir. erreichen, follte die Stipendienvertheilung beginnen; — 13) das Fischerianum') alterum mit 21 Thir. Binsen für Theol ; — 14) bas Gerhard-Jansenianum: jahre lich 163 Thir, bie nur Dozenten zufließen; — 15) bas Groebeniauum: jahrlich

33\ Thir., wie 14.; — 16) bas Grundianum\*): 1 Stip. von 10 Thir.; — 17) das Hagianum"): 1 Stip. von 19 Thir. für Theol.; — 18) bas Hartmannianum: jahrlich 2 Thir. 21 Ggr. fur ben Reftor; - 19) bas Jesterianum') mit 1(2} Thir. Binfen ju Stip. für Theol.; — 20) tas Knobelsdorfianum: 1 Stip. mit (22 Litt. Infen ju Sip. für Liecki.; — 20) tub knobelsadernaum. 1 Sip. von 3 Thir.; — 21) das Koesianum, desgl.; — 22) das Kospothianum. 1 ahl. Sity. von 26½ Thir. und 2 bürgerl. Sity. von jusammen 26½ Thir.; — 23) das Kowslewskianum. 1: 1 Sity. von 47 Thir.; — 24) das Koczikianum. 1: 1 Sity. von 13 Thir.; — 25) das Kreytzenianum: 162 Thir. 17 Sgr. jährl. zu 2 Sity.; — 26) das Kurczinnianum. 1: 1 Sity. von 103 Thir.; — 27) das Kypkianum zu Treiwohnungen, eine Stiftung, die außer einem eingericht. Gebäude 506 Thir. jahrl. Ginnahme hat; — 28) das Lindstaedtianum\*): jahrl. 713 Thir. ju Stip.; — 29) bas Luneburgianum\*): 1 Stip. von 10 Thir.; — 30) bas Mathemati-29) bas Lanestrigunum: 1 Stip. von 30 Thir. für Mathematifer; — 31) bas Nathematifer; — 31) bas Nathematifer; — 31) bas Nathematifer; — 31) bas Nathematifer; — 32) bas Oelmannianum: 1 Stip. von 16% Thir.; — 33) bas Orlovianum primum\*): 1 Stip. von 16% Thir.; — 34) bas Orlov. alterum: 37 Thir. jährl. zur Pflege franker Stud.; — 35) bes Paetschianum: 1 Stip. von 70% Thir. für einen Theol.; — 36) bas Quandiniant A. Stip. A. A. Stip. A. A. Stip. Statematika. num majus\*): 4 Stip. à 47% Thir. fur Theologen; - 37) bas Quandt. minu: 5 Stip. a 5 Thir. für Theol.; - 38) bas Reimannianum"): 2 Stip. pon ju fammen 35 Thir.; — 39) bas Reimerianum\*): 203 Thir. jahrlich ju Sip. für Theol. und Jur.; — 40) bas Rhodianum: 1 Sip. von 100 Ahir. für Bhile. nnb Jur. — 41) bas Sabletzkianum\*): 1 Stip. von 24 Thir. für Theol. — 42) bas Schursianum majus\*): 4 Stip. a 100 Thir.; — 43) bas Schurs. minus\*): 1 Stip. von 23 Thir. für Theol.; — 44) bas Schimmelpsennigianum\*): 4 Stip. à 100 Ehlr., von ber Familie verwaltet; - 45) bas Schreiberianum: 80 Tht. Binfen zu Breisen für Reben am Sterbetage Kante; — 46) bas Schumanianum\*): 3 Stip. für Theol. von zusammen 43 Thir.; — 47) bas Steing-Heibnum'): 3 Stip. sur Lheol. von jusammen 45 Lyte.; — 47 das Steino-Heisbergianum'): 1 Stip. von 5 The.; — 48) das Straubeanum'): 2 Stip. von jusammen 111 The. sur Theol.; — 49) das Tettavianum: 20 The. jähelid as 3 Stub. zu vertheisen; — 50) das Tetzelio-Stephanianum'): 1 Stip. von 10 Thee.; — 51) das Thekio-Wegnerianum'): 2 Stip. à 6 The.; — 52) das Theerianum, worang 845 The.; zu Stip. (1837 nicht siquid.); — 53) das Tracksossianum: 12 Thir. an ben Rettor jur Aufmunterung; — 54) bas Truchs. akterum: 4 Thir. an Dozenten; — 55) bas Trumerianum\*): 1 Stip. von 80 Dic. für Deb.; - 56) bas Wagnerianum\*); 1 Stip. von 4 Thir.; - 57) bas Wildio-Rübianum\*): 1 Stip. von 47 Thir.; — 58) bas Wittianum\*): 2 Stip à 59 Thir.; — 59) bas Wulff-Gehlbaarianum\*): 1 Stip. von 123 Thir. für Thee - Außer ben aufgef. Stipenbienbetragen werfen bie betreff. Fonds Refervebetrage ab, bie aufgefammelt werben, und vielfach befonbere Emolumente f ben Reftor und bie Dogenten. Gin großer Theil ber Stiftungen war urfpringlis bohern Betrage, hat aber Berlufte erlitten. (Roch, I. G. 549.) - Ueber bie Mi ministration erhielt ber afabem. Senat unterm 11. Juni 1821 vom Din. b. C. u. u. Meb. Ang. eine befondere Inftr. (Roch, II. 6. 682.)

2) Berleihung ber atademifchen Benefizien.

a) Borgangige mundliche Brufung.

Eine folche hat neuerdings das E. R. bes Min. der G., U. u. Red. Ang. (v. Raumer) v. 28. Nov. 1853, an die R. Univers.-Ruratoren, al-

gemein angeordnet.

Die für Stubirende bestimmten Benefizien fallen nicht selten Individuen ju, welche durch Mangel an Fleiß die Absichten der Stiffer und Kollatoren vereiteln. Es ist die Pflicht der Univ. Behörden, diesem Uebelstande nach Möglichkeit vor zubeugen und, so weit ihnen eine Mitwirfung bei der Berleihung akadem. Bene fizien zuseht, solche Einrichtungen zu treffen, daß der Zweck dieser Bohlithains gesichert bleibe und nur dies. Studirenden an dens. Theil nehmen, welche, neben der Erfüllung der sonstigen stiftungsmäßigen Bedingungen, überzeugende Proben eines ernsten und anhaltenden Fleißes ablegen. hieraber können, abgesehen von den Preise Aufgaben und den Arbeiten in den Seminarien, nur Prüfungen der betr. Studirenden durch den Dekan ihrer Fak. oder durch einen Professe bes Faches, welchem sie sich vorzugsweise wilden, ausreichende Gewisheit geden. Demgemäß bestimme ich Folgendes:

Diej. afabem. Benefizien, beren Berleihung ben Univ. Behörben gufteht ober auf ihren Antrag burch bie Auffichtebehörbe erfolgt, burfen fortan nur folchen Stubirenben verliehen werben, welche in einer von bem Defan ihrer Faf. ober von einem burch biefen gu bezeichnenben Brof. ihres Fache mit ihnen vorgenom= menen munbl. Brufung eine gewiffenhafte Anwendung ihrer Beit und ein, ber Daner ihrer afabem. Stubien entsprechenbes Daag von Renntniffen bargethan haben. Dies findet Anwendung fowohl auf einmalige, ale auch auf fortdauernde, beriobifch wiederfehrenbe Unterflugungen, namentlich auch auf Die Freitifche. Dergl. fortbauernbe Unterfiugungen burfen baber jebesmal bochftens nur fur ein Semefter verliehen werben und ber anderweitigen Berleihung muß jebesmal bie Brufung bes Benefigiaten vorangeben. Die Ginrichtung und ben Umfang ber legtern will ich junachft bem Ermeffen ber Brufenben überlaffen, indem ich ju ber Ginficht und bem Bflichteifer ber Brof. bas Bertrauen bege, bag fie, in Anerfennung ber Bichtigfeit bes Wegenstandes, um welchen es fich handelt, ihrerfeits nach beffen Rraften bagu beitragen werben, bag bie, eine Forberung bes afabem. Studiums bezwedenben Bohlthaten nur wurdigen und biefem 3med burch bie That entsprechenben Junglingen gu Theil werben. Gine ju große Belaftigung fann aus biefer Ginrichtung fur bie Brufenben nicht hervorgeben, ba bei gehörtger Sesthaltung bes 3wede und bei bem entfpredenber Stellung ber Fragen bie Brufung in magiger Beit beenbet fein fann. Nabere besfallfige Anordnungen, wenn bie Erfahrung fie als nothwenbig barftellen follte, behalte ich mir vor. Heber ben Ausfall ber Brufung ift ein furges Bengnif auszuftellen, welches bem Unterftutungegefuch beigefügt wirb.

Bei ber Berleihung berj. afabem. Benefizien, hinsichtlich welcher bas Rollasturrecht anderen, als ben Univ. und beren Aufsichtsbehörben, Kommunen, Korpostationen, Familien oder Privatpersonen zusieht, haben tie afabem. Behörben insofern mitzuwirfen, als in den meisten berartigen Fällen die Stipenbiaten vor der Empfangnahme des Stipenbiums resp. der einzelnen Naten desselben testimonia diligentiae, welche unter der Autorität des Nestors resp. des betr. Dekans ausgesfertigt sind, beibringen mussen. Berden diese Zeugnisse, wie es seither nicht selzten geschehen ist, nur auf Grund der von den Stipendiaten augenommenen Borslesungen und eines Zeugnisses über den Besuch ders. ausgestellt, so gewähren sie seine zuverlässige Bürgschaft für den Rieiß des Studirenden und kusen zu einer bloßen Form herab, Um dies zu verhüten, sind testimonia dilgentiae von jest ab nur auf Grund einer Brüsung, wie solche oben angeordnet ist, und unter Aufnahme des Ergednisses dert, anch in dem Falle auszuserigen, wenn sie nach der Angabe des Ertrabenten nicht eines Stipendiums wegen erbeten werden.

Ew. veranlasse ich, das General-Ronzil, den Senat, die Fakultäten und die Benesizien-Kommission, so wie die etwa sonft noch bei Berleihung afadem. Benessizien resp. dei der Aussertigung der testimonia diligentiae detheiligten Behörden und Beamten der dort. Univ. von diesen Anordnungen, welche sofort in Kraft treten, zur Nachachtung in Kenntniß zu sehen, deren Besolgung zu überwachen, und vorsommenden Falls auch Ihrerseits danach zu versahren. Ich bemerke nur noch, daß strengere Bestimmungen, welche etwa bereits hinschtlich der Ermittelung und Kontrole des Fleißes der Stipendiaten bestehen, in Kraft bleiben; sollten in dieser Hinscht aber Modissationen rathsam erscheinen, so erwarte ich darüber Ihren Bericht. Am Schlusse des fünstigen Jahres wünssche ich einen Bericht über die Ausssührung und den Ersolg der gesammten Auerdnung, so wie die Mittheissung der Anträge, welche sich daran anknüpsen möchten.

(M. Bl. b. i. B. 1853. S. 275. — Bergl. bie sub 1. angef. befonbern Regl., und bas C. R. v. 22. Jan. 1851, Bb. 1. S. 483.)

b) Dachweis ber Bedürftigfeit.

Ueber den Inhalt der beizubringenden Dürftigkeitsatteste, welche stempelfrei sind, sprachen sich die Bek. der Reg. zu Arnsberg v. 22. Mai 1829, der Reg. zu Kösnigsberg v. 29. März 1832 und der Univ. Halle v. 13. Aug. 1832, durch E. N. des Min. der G., U. u. M. Ang. v. 24. Sept. 1832 allen Reg. zur Publikation zugesertigt, wiederholt aus. (A. XIII. S. 546., XVI. S. 414. 661., Koch, II. S. 891.) Reuerdings ist über die bei der Univers. Halle Behufs der Stipendien beizubringenden Bedürftigkeits-Zeugnisse durch das C. R. des Justigmin. (Simons) v. 20. Mat 1850 bestimmt:

Nach einer Mittheilung bes S. Min. b. G., U. n. Meb. Ang. ift bas ber Benefizien-Rommiffion ber Univ. ju halle obliegende Geschäft ber Bertheilung bon Stipendien biefer Univ. burch bie Unvollftanbigfeit ber bei ber Bewerbung um bief. beigebrachten Bedürftigfeite Beugniffe vielfach erschwert worben. Da bergl. Bengniffe fur bevormundete Stipendien : Bewerber von ben betr. Bormund: fchaftebehorben zu ertheilen find, fo wird benf. nach bem Untrage bes gen. 5. Min. hierburch befannt gemacht, bag bie für Auranden auszustellenden Bengniffe ber geb. Art enthalten muffen: a) ben vollftanbigen Ramen und bie Angabe bes Altere bes Ruranben; b) bie Bezeichnung bes Amie, Stanbes und Bohnorte ber Eltern beff. und ber Bormunber; c) bie Bahl ber etwa vorhandenen, verforge ten ober unverforgien Gefchwifter, ober bie Bemerfung, bag feine folche vorhans ben feien; d) bie Angabe ber Lehranstalt, auf welcher ber Ruranbe feine Borbils bung erhalten hat; e) bie bestimmte Angabe ber bemf. für feine Stubienzeit jabrlich zugesicherten Unterflugung, aus welcher Quelle fie auch kommen und von welchen Art fie auch fein moge; t) bie bestimmte Bersicherung, bag bas unter vormund, schaftlicher Berwaltung befindliche — in bem Zeugniffe naber anzugebenbe — Bermogen bes Ruranden bie Darreichung einer höhern Unterflugung, ale bie gugeficherte, nicht gestatte. - Die Bormunbicaftebehörben werben bemgufolge bier burch angewiesen, bie von ihnen ju ertheilenben Beburftigfeile Beugniffe fur Bewerber um Stipenbien ber Univ. ju Balle ben vorftebenb angegebenen Erforber niffen gemäß einzurichten.

(M. Bl. b. i. B. 1850. S. 126. — Bergl. S. 27. bes Regl. v. 11. April

1831, ©. 280.)

c) Schulzeugnif ber Reife. Bgl. S. 34. bes Regl. v. 4. Juni 1834. (f. o. S. 280.)

d) Immatrifulation.

R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 30. Mai 1838 an bie Reg. zu Merseburg.

Auf ben Ber. ber R. Reg. v. 3. Nov. v. 3., bie Erforberniffe ber jum Ge nuß von Stipendien berechtigten Studirenden betr., eröffnet berf. bas unterz. Din, bag nach gesetlicher, im A. L. R. Th. I. Tit. 4. §§. 65. 66. vorgeschriebenen Regel bie Auslegung einer jeben Billenserflarung, mithin auch ber Dispositionen aber eine Stipenbienstiftung, junachft nach ber gemein gewöhnlichen, inebef. jut Beit ber geschehenen Billenderflarung üblichen Bortbebeutung gefcheben muß. Rach biefer wird aber unter einem Studirenden, wenn nicht eine andere Deinung fich in ausbrudlichen naberen Bestimmungen bes Erflarenden, ober in bem foufit gen befonderen Bufammenhange feiner Disposition gu erfennen giebt, nur berieiner Wiffenschaft Befliffene verftanden, welcher Behufe ihrer Erlernung eine Univ. bezogen, und auf berf. bas afabem. Burgerrecht erworben hat. Dur einem folden fann baher auch, bei von felbft fich verftebenbem Butreffen auch ber fonftigen gefes ober ftiftungemäßigen Bedingniffe, Die Genugberechtigung gu einem fur Ste birenbe gestifteten Stipenbio guerfannt werben, fofern nicht in ber porbemertten Beife, burch befonbere Bestimming bes Stifters, Die Befahigung auch von Eleven anderer wiffenschaftlicher Lehrinftitute feftgefest ift. In der Braris wird es ubrb gens bei ben meiften Stipenbien fich um bie von ber R. Reg. geftellte Juterpretatione-Frage nicht einmal handeln, ba in der Regel schon ber ausbruckl. Inhalt ber Stiftungeurfunden auf ein Universitateftubium ber Benefigiaten, in ber Que litat wirklicher afabem. Burger, und haufig unter bestimmter Benennung and ber von ihnen zu beziehenden Univ., ju lauten pflegt; fo wie gleichermaafen fcon won ber R. Reg. felbft barauf hingebeutet ift, bag bei ben Boglingen anberer, meiftentheile fchon ihre eigenthumlichen Benefizien gewährenber Ausbilbunge . Inftimit, wegen biefes Umftandes auch bas bei bem größten Theile ber Stipenbien: Stiftungen mit geltenbe Requifit ber Beburftigfeit bee Benefigiaten nicht mehr gutreffen wurde. (Roch, II. S. 899.) — Die Ungulaffigfeit ber Bewilligung von Univ. Stipenbien an Eleven bes meb. chir. Fr. Wilh Inflituts in Berlin war fcen burch R. beff. Din. v. 16. Dft. 1833, an das Brov. Schulfoll. in Robleng, und eben fo in Betr. ber meb. chir. Lehranftalten überhaupt burch R. beff. Din. v. 5. Sept. 1837, au die Reg. zu Erfurt, ausgesprochen. (Roch, IL G. 893, 896.) - hiermit hangt jufammen, bag bie Bemahrung bes Fortgenuffes von Stip.

über bie Univ. Zeit hinaus, im Allgemeinen abgelehnt wurde: R. beff. Min. v. 22. Nov. 1833, an bas Prov. Schulfoll. zu Koblenz. (Roch, II. S. 893.)

e) Nachweis der Baccination. Bgl. §. 54. des Regul. v. 8. Aug. 1835 (f. in Bb. 1. S. 569.), eingeschärft durch C. R. des Prov. Schulsfolleg. zu Magdeburg v. 18. Aug. 1837. (Koch, II. S. 895.)

f) Aufhebung der konfessionellen Beschränkungen.

Das Ri. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 3. Marz 1828, an das Konf. und Prov. Schulkoll. der Prov. Brandenburg, erklärte noch, daß die Union auf die akadem. Benefizien keinen Einfluß habe, und die etwaigen konfessionellen Bestimmungen der Stiftungsurkunden nach wie vor zu beachten seien. (Roch, II. S. 887.) In Betreff der R. Stipendien verordnet dagegen jett das R. deff. Min. (v. Ladenberg) v. 3. Jan. 1849 an den Prorektor und Senat der Universität N.:

Da in Betreff ber Bergebung ber, bei ber bort. Univ. bestehenben, K. Sispendien und Freitische ausschließlich an geistliche, beziehungsweise evang. Studizrende keine eigentl. Fundationsurfunden, sondern nur reglementarische Borschriften vorhanden sind, letztere aber durch die spätere in der Allerh. K. D. v. 21. März v. 3. und in der B. v. 6. April v. 3. gesehlich ausgesprochene Allerh. Willenssmeinung als abgesändert zu betrachten auch mit der Verfassungunger. v. 5. v. M. und 3. unvereindar sind, so nehme ich nicht Anstand, auf den Ber. v. 20. v. M., der Ansicht beizutreten, daß aus diesem Grunte die Kollatoren der geb. Beuesizien besugt kind, solche ohne Rucklicht auf das Bekenntniß sernerhin zu vergeben.

(M. Bl. b. i. B. 1849. S. 18.)

g) Berfagung inlandischer Stipendien jum Besuche auswärtiger Uni-

a) R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 29. Aug. 1822 an die K. Reg. zu Erfurt.

Der R. Reg. wird auf die Anfrage in dem Ber. v. 10. v. M. hierdurch ersöffnet, daß ein besonderes Geset, wodurch die Berleihung von inland. Stipendien nach ausländ. Univ. verboten wird, nicht eriftiet, weil es eines solchen bis zum J. 1810 auch gar nicht bedurft hat, indem bis dahin das, noch durch das C. R. v. 24. Oft. 1783 erneuerte gänzliche Berbot des Besuchs auswärtiger Univ. beskanden hat, und mithin, dem R. Ed. v. 19. Juni 1751 gemäß, die dahin gänze liche Aussichließung von jeder Anstellung und bei Ablichen sogar die Bermögense Konsistation Folge des Besuchs ausländischer Univ. gewesen ist. Als durch die Allerh. R. D. v. 13. April 1810 der Besuch fremder Univ. nachgelassen worden, ist die Frage über die Stipendien nicht besonders zur Sprache gekommen, aber undedenstlich ist es die Absicht Sr. Naj. des Königs nicht gewesen, durch inländische Stipendien den Besuch auswärtiger Univ. zu erleichten, und es ist daher noch jest dahin zu sehen, daß alle Stipendien, wo der Besuch einer auswärt. Univ. nicht ausbrückliche Stiftungs-Bedingung ift, nur auf Preußischen Univ. bezogen werden.

(A. VI. S. 665. Den Reg. und Kons. in Rheins. und Westphalen, so wie ben übrigen burch zwei E. R. bess. Min. v. 23. Sept. 1822 zur Nachachtung zugefertigt. a. a. D.)

β) Ausnahme fur Familienftipendien.

R. beff. Min. v. 30. Sept. 1835 an die Reg in Potebam.

Durch bie Anwendung biefes Grundfages fonnen aber bei Familienftiftungen bie Rechte ber Familie nicht alterirt werden, und eben so wenig fann, wenn ein Stipendium ausbrudlich für eine auswärtige Univ. gestiftet ift, die Berleihung einem Bebenken unterliegen. 3c.

(M. XIX. S. 725.)

- 2) Unzeige von der erfolgten Berleihung.
- a) Dergleichen Anzeigen wurden eingeführt burch

- C. R. bes Min. b. G., u. u. Meb. Ang. v. 13. Dec. 1819 an alle Regierungen.
- Der R. Reg. wird hierburch aufgegeben, burch bie Amtebl. eine Aufforberung an alle Rollatoren von Benefizien fur Stubirenbe zu erlaffen, Die von ihnen be willigten Unterftugungen bem R. außerorb. Reg. Bevolln. ber Univ., wo ber Bergipient ftubirt, befannt zu machen, bamit hiernach bas wirkliche Beburfnif ber Stubirenben, infofern fie noch außerbem um Benefizien anfuchen, beurtheilt werben fann.

(Rod, II, S. 882.)

- b) Bur Rontrole murben unter Wiederholung ber borftebenben &. Bergeichniffe ber Stipendien eingefordert burch
  - R. deff. Min. v. 1. Nov. 1824 an die Reg. zu Merfeburg.

Da nach einem Ber. bes außerorb. Reg. Bevollm. bei ber Univ. in Salle v. 20. v. D. bie wenigsten Behorben ihm bie Bergipienten ber von ihnen an vergebenben Stipenbien anzeigen, bies aber burchaus nothig ift, fo wird bie R. Reg. hierburch angewiesen, fich von ben fammtlichen Rollatoren ihres Beg. bie ju vergebenben Stipenbien tabellarifch anzeigen zu laffen, und folde bem geb. Reg. Bevollm. mitzutheilen, damit berfelbe zeitig genug die unterlaffenen Anzeigen bemerten und zur Renntnig ber R. Reg. bringen fann.

(Rod), II. S. 885.)

c) Nochmals wiederholt wurden biese Borschriften burch C. R. bes atabem. Senate zu Ronigeberg v. 13. Juni 1832 (A. XVI. S. 413.) und burch C. R. bes Min. t. G., U. u. Deb. Ang. (Gidhorn) b. 19. Aug. 1841 an fammil. R. Reg. und abichr. an fammil. Ronf., Prov. = Schulfolleg. und Reg. - Bevollm. bei ben Univerf., wo es mit Bezug auf bas R. v. 1. Nov. 1824 beifit:

Bei ber großen Bahl von Stubirenben, welche Unterftugungen und andere atabem. Benefigien nachfuchen, und ber Ungulanglichfeit ber biergu vorhanbenen Mittel, ift es hochft munichenswerth, bag bie atabem. Behorben von ben Stipenbien ac., welche bie Studirenden anderweit bereits beziehen, ftete genaue Renntuif erhalten, um barauf bei Bertheilung ber wenigen afabem. Benefizien Rudficht nes men und bem Falle begegnen ju tonnen, bag Studirende, welche foon im Genufe angemeffener Beihülfen ac. find, nicht jum Nachtheile anderer gleich wurdiger Surbirender, welche in einer burftigeren Lage sich befinden und ber Gulfe bringender bedurfen, weiter bedacht werden. Ich finde mich baher veranlaßt, die Eingangs geb. Berf. hierdurch in Erinnerung zu bringen und beren Befolgung ber R. Reg. angelegentlich anzuempfehlen.

(Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 278.)

3) Ueber ben Quittungeftempel bestimmen:

a) R. des Min. d. G, U. u. Meb. Ang. (v. Raumer) v. 6. April 1854 an die K. Reg. zu N. und abschriftl. zur Nachachtung an sammil.

übrige R. Reg., Brov. - Schulfolleg., Univerf. - Auratorien ac. Durch bie Berf. v. 17. Aug. pr. ift bie R. Reg. barauf aufmertfam gemacht, bag nach ben R. bes h. Finangmin. v. 24. Dec. 1845 und bes h. Gen. Dir. ber Steuern v. 29. Mai 1852 (Min. Bl. b. i. B. 1853. S. 70) fortlaufenbe Sti penbien ale periobifche Bebungen zu betrachten find, über welche gemaß ber Bor-fchrift bes S. 8. bes Stempelges. v. 7. Marg 1822 Jahresquittungen auf bem tarifmäßigen, nach bem empfangenen Jahresbeitrage zu berechnenben Stempel ausge-ftellt werben muffen. Bugleich ift die R. Reg. angewiesen, funftig auf bie Aus-ftellung folcher Jahresquittungen über Stipenbien zu halten.

Der S. Finangmin. hat gegenwartig bie Gingange geb. Erlaffe babin befle rirt, bag bie Quittungen über Studien Stipenbien nur bann ftempelpflichtig feien, wenn die Stipendien auf unbestimmte Beit bauernd bewilligt worben finb. In bem Falle jedoch, daß Studien: Stipendien, wie es in ber Regel gefchieht, auf bes ftimmte Beit, 3. B. auf ein Jahr, verlieben werben, feien bie Duittungen bar über nicht nach S. 8. bes Stempelges. zu behandeln, ba alebann folche Beträge nicht ale periobische Sebungen aus offentlichen Kaffen anzusehen find, vielmehr

finde barauf bie Tarif-Bosttion: "Quittungen" bei ben Ausnahmen ju Litt. o. Anwendung, wonach Quittungen über Unterftupungen aus öffentlichen Fonds ftembels frei bleiben follen, wie bies auch fcon im bieffeitigen G. Erl. v. 30. Dft. 1847 ausgesprochen ift.

(Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 92. Nr. 113.)

b) C. R. deff. Min. v. 6. April 1854 an fammtl. R. Regierungen. Unter Bezugnahme auf bie C. Berf. vom heut. Tage, Die Stempelpflichtigfeit ber Quittungen über Studien : Stipendien betr. , überfeube ich ber R. Reg. hiemit gur Renntnifnahme und Rachachtung Abschrift einer an ben R. Univ. Rurator gu N. hinfictlich ber Stempelfreiheit ber Quittungen über bie aus Brivatftiftun. gen burch offentliche Raffen gezahlten Stipenbien am 21. Dec. pr. erlaffenen Berf. (a.).

Anl. a. Ew. Ber. v. 17. Dft. c. hat mir Beranlaffung gegeben, mit bem S. Finangs min. über bie Frage: ob auch Quittungen über folde periobifche Debungen, welche, wie Die bortigen Univ. Stipendien, nicht aus R. Kaffen, fonbern nur burch eine R. Raffe gezahlt werben, ber Stempelpflichtigfeit unterliegen, in Rommunifation au treten.

Derfelbe hat fich babin erflart, dag, wenn es fich von Privats Stipenbien bans bele, beren Bahlung an bie Stipendiaten nur vermittelft ber Raffe ber R. Univerf. erfolge, ber S. 8. bes Stempelges. v. 7. Marg 1822 nicht Blat greife, indem bier ausbrudlich nur von periodischen hebungen aus öffentlichen Raffen bie Rebe, mitbin anzunehmen fei, daß die Borfchrift; nach welcher es in Betreff ber Ausstellung und ber davon abhangigen Stempelpflichtigfeit ber Quittungen auf ben Jahreebes trag ber Debungen antommen folle, fich lebiglich auf Jahlungen beziehe, bie mit Raffengelbern zu leiften finb. Brivat-Stipenbiengelber laffen fich aber auch bann nicht als öffentliche Gelber ansehen, wenn die Stipendien Stifter die Anordnung getroffen haben, bag felbige bei einer öffentlichen Beborbe verwaltet und burch beren Raffe gezahlt werden follen.

Berlin, ben 21. Dec. 1853.

Der Min. ber G., U. u. Deb. Ang.

(Min. Bl. d. i. B. 1854. S. 93. Nr. 114.)

4) Ueber die Juftififation von Stipendien - und Freitisch - Ausgaben verorbnet das

C. R. Deff. Min., Unterr. Abib. (v. Kampt) v. 19. Sept. 1828 an fammtl. R. Reg., Konf. und Prov. Schulfollegien.

Das Din. macht ber R. Reg. (bem R. Ronf. 2c.) hierburch jur Rachachtung und weiteren Beranlaffung befannt, bag bie R. Ober : Rechnungefammer im Gin-verftanbuiffe mit bemf. von jest an barauf halten wirb, baß zur Juftiftation von Stipenbien: und Freitisch-Ausgaben für bie Studirenden auf ben R. Univerfitaten:

I. bei Berausgabung ber erften Rate: a) ein von einer gerichtlichen Beborbe ober von bem betr. Magiftrate ausgestelltes Durftigfeits-Beugnif, b) bas Maturis

tate : Zeugniß Rr. I. ober II. ') und wo nur das Zeugniß Rr. III. hat ertheilt werben können, c) die Anweisung bes Min. beigebracht, und
II. jebe ber folgenden Berausgabungen entweder a) durch eine besondere Zahs lunge : Anweisung bes betr. R. außerord. Reg. Bevollm., bei welcher vorausgeseht wirb, bag fich berfelbe von ber fortbauernben Burbigfeit bes Stipenbiaten übergeugt habe, ober b) wenn bie Bahlung ohne befondere Anweifung nur mit Bezugnahme auf bie urfbrungliche Bewilligung gefchieht, burch ein von Seiten bes fat. Defans ausgestelltes testimonium diligentiae et morum, belegt werbe.

(M. XII. S. 687.)

5) Berluft ber Benefizien wegen Bergeben ober Unfleiß. Veral. S. 140. des Anh. jum A. E. R. II. 12. (f. ob. G. 571.)

6) Sinfichtlich ber fur ben afabem. Unterftugungefonde bestimmten Rolletten find wiederholte Berf. ergangen, um beren fchnelle und puntt-

<sup>1)</sup> Jest nach bem Regl. v. 4. Juni 1834: Beugniß ber Reife.

liche Ablieferung herbeizuführen; insbef. vgl. C. R. v. 3. (5.) Mai 1826, und für die Rheinprov. und Westphalen tas C. v. 28. Jan. 1822. De felbst sind die Ablieferungstermine ber Ofterkollekte am 1. Juli, ber Richaeliskollekte am 1. Jan.: C. R. v. 20. Dec. 1836. (Aoch, II. S. 950. 940. 954.) Der Rollektenzettel braucht gegenwärtig nur von dem Pfann, und nicht mehr nach dem C. R. v. 3. (5.) Mai 1826 außerdem von Rirchenvorsteher und Küster, unterschrieben zu werden: C. R. v. 24. Ok. 1848. (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 344.)

Die Bertheilung ber Kolleften auf die einzelnen Brov. und Reg.-Beg. so wie ihr summarischer Betrag erhellt aus ber Uebersicht sub 1.

## VII. Militairbienft ber Stubenten.

1) Die Studenten find vermöge ihres Maturitäts-Beugniffes zum einjährigen Freiwilligendienft berechtigt, und burfen denf. ohne Unterbrechung ihrer Studien an einem Universitätsorte ableiften. Bgl. die in der vorigen Abth. S. 302 ff. gegebenen Borfchriften. 1)

2) Befreiung ber Studenten der Theologie.

a) Bur evang. Theologen bestimmt ber Befchluf bes Staatsmin. v. 15. Sept. 1854, junachft auf 5 Jahre v. 1. Jan. 1855 ab:

bag bie evang. Theologen bis zum Ablauf bes 25 sten Lebensjahres von ber Einstellung zum Militairbienst vorläusig zurückgestellt, und bag bemnacht biej, welche bis dahin die Brufung pro licentia concionandi bestanden haben und unter die Jahl ber zum Predigen berechtigten Kandidaten aufgenommen worden find, ganzlich von der Militair-Dienstpssicht besteit, diej, aber, welche die ged. Brufung nicht bestanden haben und unter die Jahl der zum Predigen berechtigten Kandidaten nicht ausgenommen worden sind, der ged. Begünstigung für verlustig erklitt und nachträglich zur Erfüllung ihrer Militair Dienstpsicht herangezogen wert ben sollen.

(Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 199. Mitgetheilt burch C. Erl. ber Din. bes

3. und bes Rr. v. 11. Oft. 1854 ib.)

b) Kur kathol. Theologen ist schon im 3. 1835 ein ahnlicher Beschl. bes Staatsmin. ergangen, der dies. nur dann, wenn sie bis zum 25. Jahre die Subdiakonats-Weihe noch nicht erhalten haben, wiederum in die allgem. Militairpslicht zieht. (C. R. der Min. d. G., U. u. Wed. Ang., des Kr. und d. Inn. u. d. Bol. v. 5. Sept. 1835. A. XIX. S. 866.) Dieser Beschluß ist von 5 zu 5 Jahren erneuert worden, zulett laut C. R. ders. Min. v. 19. Sept. 1854 wiederum auf die 5 Jahre 1855 bis einsschließt. 1859. (Min. Bl. d. i. B. 1854. S. 199.)

3) Berhaltniß ber Studenten mahrend ihrer Militairzeit gur afabem.

Disziplin.

a) Berluft ber Benefizien fann gegen fie ausgesprochen werben.

R. bes Min. b. G., U. u. Med. Ang. v. 13. Dec. 1824 an ben Ref. tor zu Greifsmalb.

Das Min. bemerkt auf Em. Ber. v. 5. b. M. über bie Disziplinarereigniffe unter ben bortigen Studirenben mahrend bes verfloffenen Monate, bag es teinem

<sup>1)</sup> Bgl. auch ben IV. Abschn. ber Univ. Statuten für Berlin (f. ob. S. 421 fl.). — Wegen Zurückweisung Relegirter 2c. s. o. S. 584 sub \( \beta \). — Daß Gesuche um Verstalstung fürzerer Dienstzeit, Zurückstellung, und ähnl., lediglich zum Ressort ber Min. b. Ariegs und b. Jun. gehören, und an diese, nicht aber an das Min. d. S., U. n. Med. Ang. einzureichen sind, soll nach dem E. R. des letztern v. 15. Juli 1836 ben Sind. zur Berbütung von Verzögerungen besannt gemacht werben. (A. XX. S. 624.) — Auch können auf Pr. Univ. als Freiwillige ihre Militärpsicht absableisten: R. O. v. 21. März 1850. (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 86.)

Bweifel unterworfen ift, auch benj. Studirenden, welche mabrend ber Beit ihres freiwilligen Militairbienftes unter ber militairifchen Gerichtsbarfeit fteben, Die bisher genoffenen akadem. Benefizien durch einen Senatebeschluß zu entziehen, wenn fie fich bes Genuffes berf. unwurdig zeigen, weil dieses nicht in die Militairvers haltniffe eingreift. Die Militairbehörde kann auch nicht umbin, der Requisition der Univ. Behorbe, um Untersuchung ber Sache wiber folche Studirende gu bem porbemerften 3med, ju entsprechen, und bie Aften bem afabem. Genat gur Enticheis Gine boppelte Bestrafung involvirt ein folches Berfahren in bung mitautheilen. ber Regel nicht, und bleibt es bem Senat überlaffen, wenn auch bei ber Dilitair= beborbe bas Bergehen geahndet wird, barauf in Bestimmung ber obgeb. Folgen mit Rudficht zu nehmen.

(Koch, II. S. 529. -- Wieberholt im R. v. 12. Juni 1837 an ben Reg.s

a. a. D. S. 530.) Bevollm. ju Bonn.

b) Sie bedürfen feines Ausweises über den gemachten Ferienaufentbalt: A. beff. Min. v. 30. Sept. 1837 an ben Reg. = Bevollm. ju Bonn. (Roch, II. S. 402.)

c) Bollftredung militairifcher Disziplinarftrafen gegen Rriegsreferviften

burch bas afabem. Gericht.

R. des Min. d. Inn. (Gr. v. Arnim) v. 30. April 1843 an die R.

Reg. gu Straffund. Bon ber Meinungsverschietenheit, welche zwischen ber R. Reg. und bem Univ. Berichte zu Greifswald über bie Rompeteng zur Bestrafung bes zur Rriegereferve gehörigen Studiofus N., wegen unterlaffener Anmelbung beim Begirte : Felbwebel, entftanden ift, hat ber &. Din. ber geiftl. 2c. Ang. hierher Mittheilung gemacht. Dit Bezug hierauf wird ber R. Reg. Folgenbes eröffnet.

Die fragliche Strafe tragt allerdings ben Charafter einer militairischen Disziplinarstrase; ba jedoch die Vollftreckung bers. den Civilbehorden übertragen ift, so hat nach S. 8. lit. b. des Regl. v. 18. Nov. 1819 in dem vorliegenden Falle die Festseung und Bollstreckung der Strafe von Seiten des Univ. Gerichts erfolgen musen. Der Kompetenz der letzteren Behörde ungeachtet, kann aber die Strafe als fructus jurisdictionis nicht zur Univ. Kaffe stießen, ba die durch bergl. Strafen aufkommenden Gelbbetrage nach Bestimmung der A. R. D. v. 3. Marz v. 3. einem bestimmten Spezialfonds zu Gunsten des Instituts der Landwehr zugewiesen sind. Der H. Geh. Staatsmin. Eichhorn ist daher dieseits ersucht worden, das Univ. Gericht zu veranlassen, daß der von dems. eingezogene Strafbetrag der R. Reg. überfanbt werbe.

(Min. Bl. b. i. B. 1843. S. 183.)

# VIII. Dauer ber Universitätsftudien und Abgang von ber Univerfitat.

1) Dauer des Studiums und Dispensation.

Schon durch die R. D. v. 7. April 1804, wegen verbefferter Ginrichtung der Univers. Salle, wurde ein Triennium angeordnet, und bagu burch C. v. 27. Nov. 1804 bestimmt, daß eine Dispensation von diefer Brift nur auf Grund einer befondern Prufung ertheilt werden folle. (Roch, II. S. 497. 499.) Bur bas Juftigfach murbe bagegen burch bie R. v. 6. Sept. und 6. Nob. 1809 unbedingte Burudweisung gum Studium nur dann porgeschrieben, wenn ber fich Meldende noch nicht 21 Jahre ftubirt und fein Abgangezeugnig aufzuweisen hatte. Erfüllte er nur eine von beiben Bebingungen, fo konnte Diepenfation erfolgen. — Gegenwartig ift

a) ben Studenten der Theologie, Jurisprudenz und Philosophie ein Triennium, denen der Medizin ein Quadriennium vorgeschrieben. Bgl. die Statuten ber Fat. und in Betr. der Med. die C. R. v. 7. Jan.

1826. (Roch, II. S. 66.)

b) Ueber die Berechnung biefes Triennit und Quadr, enticeibet der . 39. des Regl. v. 4. Juni 1834. (s. o. S. 285). Bgl. C. R. v. 22. Mai 1844. (f. e. E. 583.)

c) Ueber die Dispensation bavon erklarte gwar bas C. R. bet Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 19. Marg 1819 an bie R. Univerf. unter Erinnerung an die R. D. v. 7. April 1804 und unter hervorhebung ber großen Unforderungen, die in allen Bachern bes Biffens geftellt merben mußten:

Es haben beswegen bie R. Min. b. Juft., b. Inn. und b. Fin., in Gemein schaft mit bem Min. b. G., U. u. Meb. Ang., sich bewogen gesehen, die frühen B. wegen bes triennii ac. ben Prov. Just. und Berwaltungsbehörben, so wie den geiftl., Schul : und Deb. Behorben wieber in Erinnerung ju bringen, und benf. ben Befchluß zu eröffnen, bag funftig gar feine Diepenfation mehr erthett merben foll.

(Roch, II. S. 503.)

Indeg ift diefer Befchlug nicht buchftablich ausgeführt worben, wie aus bem nachftebenden C. R. bes Juftigmin. (Simons) v. 2. Juli 1851 an fammtl. Berichtsbehörben erhellt:

Die in neuerer Beit fich befonbere haufenben Gefuche um Diepenfation von trionnium acad. berechtigen zu ber Annahme, bag viele Studirende nicht fowohl eine vollftandige und grundliche wiffenschaftliche Borbilbung jum prattifchen Jufip bienfte fich angueignen, ale vielmehr blos ben formellen, Die Bulaffung jur Bribfung bebingenben Borfchriften nothburftig ju genugen bemuht find.

Fur bie Butunft wird baber bei ber Regel, Die Gefuche um Abfurgung bet triennii acad. jurudjumeifen, festgehalten, und eine Diepenfatton ausnahmemeife nur folden Stubirenben ertheilt werben, welche gwar einen breifahrigen afaben. Rurfus gurudgelegt, jeboch mahrend eines fleineren Theile beff. philosophifche ober anbere, bem Stubium ber Rechtswiffenichaft forberliche Rollegia gehort haben. Indes muß auch in diesem Ausnahmefalle von dem Kandibaten der Rachweis geführt werden, daß er die vorgeschriebenen juriftischen Borlesungen sammtlich seisig gehört habe, so wie denn überhaupt die Dispensation nur unter der Bedingung ertheilt wird, daß der Kandibat das Auskultator-Examen vollständig bestehe; aus

bernfalls ift biefelbe als erloschen zu betrachten.
(Rin. Bl. b. i. B. 1851. C. 129. — Den fammtl. jur. Fat, mitgetheilt

burch C. R. bes Din. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 17. Juli 1851 ib.)

2) Die atabemischen Abgangezeugniffe.

a) Das A. E. R. II. 12. SS. 127-129. verordnet:

S. 127. (Bon afabemifchen Beugniffen.) Beber Stubirenbe mug, wenn a bie Univ. verlaffen will, bei feinen Lehrern Beugniffe feines Bleifes und feiner Ordnung in Abwartung ber Lehrftunden nachfuchen, und felbige bem Borfteber bes afabem. Senate guftellen.

Diefer muß bie Richtigfeit berfelben unter bem Siegel ber Univ. befraftigen, und zugleich bemerten: ob gegen bas fittliche Betragen bes Abgeben ben, mahrent feines Aufenthalts auf ber Atabemie, etwas Rachtheiliges befamt

geworben fei, 1)

S. 129. Jeber Lanbeseingeborne, welcher fich gur Uebernehmung eines Amis, ober fonft gur Ausübung feiner Biffenfcaften qualifiziren will, muß bergl. Berg niß von einer inlandischen Afabemie vorlegen.

b) Ueber die Ausstellung ber Abgangs. so wie ber Sittenzeugniffe find ausführliche Borfchriften burch bas C. R. bes Din. ber G., 11. u. Deb. Ang. v. 13. 3an. 1825, an alle R. Univerf. 2) unter Dittheilung eines Formulars (A.) und einer besondern Inftr. (B.), gegeben:

nicht mehr ber Fall. (f. ob. S. 395-396 und 409 ff., so wie S. 572 ff.)
2) hierburch ift bas C. R. beff. Min. v. 20. Febr. 1824 an ben Reg. Be vollm. in Balle (A. VIII. S. 417) antiquirt.

<sup>1)</sup> Mach ber Infir. v. 8. Nov. 1819 follte ber Reg. Bevollm. bas Bengnif mit unterschreiben, und nach bem Bunbeebeschl. v. 13. Rov. 1834 follte es fic über die Theilnahme an verbotenen Berbindungen aussprechen. Beibes ift fest

Nach ben Statuten ber hiesigen Univ. ift jeder Inlander verpflichtet, ein Universitätszeugniß über seine Aufführung einzuholen, wosür an Gebühren ercl. des Stempels 1 Ahr. 14 gGr. entrichtet werden; jeder Studicende ist aber auch berechtigt, von seiner Fak. ein Zeugniß über die von ihm besuchten Borlesungen und seinen darin bewiesenen Pleiß zu verlangen, wofür ercl. des Stempels 2 Ahr. 14 gGr. zu entrichten sein sollen. — Zene erst erwähnten Zeugenisse sind bisher in der Regel so abgefaßt worden, daß, wenn nicht erlittene Berweise oder Strasen angeführt werden mußten, dem Abiturienten in ganz allgem. Ausdrücken ein wohlgesittetes und ordnungsmäßiges Berhalten beigelegt worden ist, und wenn auch in den gewählten Beiwörtern einige Werschiedenheit Statt gefunden, so ist die Bezeichnung doch niemals bestimmt genug gewesen, um die jungen Mänsner einigermaaßen genau zu harafteristen und denen, die ein Intereste daran has ben, einen sicheren Maaßstad des Urtheils, der Erwartung und der Behandlung zu geben. Für die Studirenden selbst aber hat die Mücklicht auf das fünstige Abgangszeugniß die jest nur von geringerem Einsus auf die Sinrichtung ihres Bestragens sein können. — Zu der Aufsührung eines Studirenden muß mehr gerechnet werden, als blos sein Berhalten in Beziehung auf den Buchstaden der afahem. Ses; es gehört auch dazu sein Rollegiens und Privatsleiß, sein ganzes sittl. Besnehmen in jeder Beziehung und bein Kollegiens und Privatsleiß, sein derse alle diese Punste muß daher das Abgangszeugniß, wenn es seinem Zwese entsprechen soll, möglichst

pollftanbige Motigen enthalten.

I. Bas zuerft ben Bleiß betrifft, fo wird funftig bas Bengnif sub Dr. 6. fammtliche von bem Abiturienten gehorte Borlefungen nach ber Reihenfolge ber Semefter, und bei jeber ben Bermerf, ob er berf. regelmaßig ober mit befondes rem ac. Fleige, ober unterbrochen und unorbentlich beigewohnt habe, enthalten muffen. - Damit aber biefe Motigen genau und zuverläffig ausfallen fonnen, wirb bierburch feftgefest: 1) Beber Stubirenbe erhalt bei feiner Immatrifulation einen Anmelbungebogen mit ber Berpflichtung, felbigen fowohl, wenn er fich bei bem Dog., beffen Borlefungen er gu horen gebenft, ale wenn er fich bei bem Quaftor melbet, vorzulegen, bamit bie nothigen eigenhandigen Gintragungen erfolgen tonnen, auch ihn am Schluffe bes Gemeftere und zwar nicht früher ale acht Lage vor, und nicht fpater als acht Tage nach Beendigung ber Borlefungen, jedoch mit Muss nahme bes ad 4. bezeichneten Falles, benj. Dog., beren Kollegia er angenommen bat, ju überreichen, bamit von ihnen bas erforberl. Zeugnig hinzugefügt werbe. 2) Beber Dogent hat bei ber Anmelbung gu feinen Borlefungen, muttelft Borgeis gung bes geb. Bogens, feinen Namen in bie 2. Rolumne bes Formulare neben jeber bon ihm gu haltenben Borlefung eigenhanbig einzuzeichnen, auch bemnachft bas Beugniß über ben Befuch ber angenommenen Rollegien, und zwar nicht fruber und nicht fpater, als zu ber oben angegebenen Beit, jedoch mit einziger Ausnahme bes ad 4. geb. Falles, mit feiner Namensunterschrift und bem Dato ber Ausstellung in ber 5. Rol. eigenhandig hinzuzufügen. Gben fo find bie in ber 3. und 4. Rol. gehörenben Bermerfe jedesmal von bem Quaftor eigenhandig einzuzeichnen. 3) Bie von ben einzelnen Dog, erwartet werben barf, bag fie bei Ertheilung ber Beugniffe mit ber genaueften Gorgfalt und Bewiffenhaftigfeit gu verfahren gewilligt find, fo ift ihnen bei biefer Beranlaffung noch besonders gu empfehlen, bag fie auch eine besondere Aufmertfamfeit auf ihre Buhorer wenden, bamit fie im Stande find, mit Sicherheit anzugeben, ob bie Gingelnen fleifig ober nicht ihre Kollegien befucht haben. Es werben baber biej., welche burch bie allgugroße Bahl ihrer Buborer ober durch Kurzsichtigfeit verhindert find, alle und jede genau und ficher zu beobsachten, wohlthun, alteren geeigneten und bewährten Studirenden aus der Bahl ihrer Buhörer bas Geschäft eines Fiskals oder Famulus zur Kontrole bes Kollegiensteißes zu übertragen. 4) Jeder Studirende hat bei Nachsuchung seines Abgangegeugniffes feinen Unmelbungebogen einzureichen, bamit baraus ber Inhalt ber 1., 2. und 5. Rol. wortlich in bas Beugnig aufgenommen werben fonne. Da inbeffen die Abiturienten, wie unten ausführlicher festgefest ift, fich jeberzeit feche Bochen vor ihrem Abgange um Ertheilung bes Beugniffes zu bewerben haben, fo wird fur bas Abgangsfemefter nachgelaffen, baß bie Doz. auch fcon fruber als zu ber sab 2. und 3. angegebenen Beit bie Attefte über ben Kollegienbesuch einzeichnen burfen. - Hebrigens ift bei Abfaffung ber Beugniffe, wenn auch in ben nachften Cemeftern ber vorgefdriebene Anmelbungebogen babei noch nicht gang ober theilmeife jum Grunde gelegt werben fann, bennoch von jest an moglichft

barauf zu sehen, daß die gehörten Borlesungen nach ber Folge ber Semefter ge ordnet werben, da es zur Beurtheilung des Studienganges nicht blos barauf au kommt, zu wissen, welche Rollegien, sondern auch in welcher Auseinanderfolge fte

gehört worden find.

II. Das Atteft über bas fittliche Berhalten wird unter Rr. 7. bes Formu lars eingetragen, und enthalt: 1) Die etwa ertheilten Bermeife und Strafen, mi bestimmter, furger Angabe ber Beranlaffung. Doch foll in folden Fallen, wo we gen eines leichten Bergehens Berweis ober Strafe hat querfannt werben muffen, ber Bestrafte aber burch ein übrigens untabelhaftes und ausgezeichnetes Betragm verbient, bag jenes Bergehens im Abgangszeugniffe ju feinem Rachtheile nicht wie ter ermahnt werbe, bem jebesmaligen Rettor nach feinem Ermeffen geftattet fein, bie Sache im Senate jum Bortrag ju bringen und barauf anzutragen, baf bie erlittene Strafe in bas Beugnif nicht aufgenommen werbe. Bu einem gunftign erlittene Strafe in das Beugniß nicht aufgenommen werbe. Bu einem gunftign Befchluffe foll jeboch eine Dehrheit von wenigstens zwei Drittheilen ber Stimme und bie Ginwilligung bes Reg. Bevollm. erforberlich fein. 2) Gin moglichft be ftimmtes, genau und charafteriftifch bezeichnenbes Urtheil über bas gange fittliche Berhalten bee Abiturienten, fo weit folches benj., welchen bas Rongept bee Ab gangszeugniffes vorgelegt wird, aus Aften ober Brivatnotigen befannt geworben if, wobei nothigenfalls auch ber aus Dr. 6. bereits befannte Bleif ober Unfleif als Moment beruchfichtigt werben tann. — Das Din. barf vertrauen, bag biefer Heil bes Zeugnifies, wie er es verbient, als ber wichtigfte und fchwierigste werbe be trachtet und baber mit aller Sorgfalt, unparteilicher Gewiffenhaftigfeit und ftrenge Erwagung bes 3mectes und Ginfluges biefes Atteftes, jugleich aber mit milber un vaterlicher Rudficht auf jugendliche Gigenthumlichfeit und Unerfahrenheit, von benn, bie bei ber Abfaffung fonfurriren, werde behandet merben.

III. Da auch bas ofonom. Berhältniß bes Abiturienten mahrend feiner ale bem. Beit bei Beurtheilung feines Berhaltens von Bichtigfeit ift, fo follen aud bie darauf bezüglichen Notizen in das Abgangszeugniß und zwar ebenfalls unter Rr. 7. aufgenommen werden. In dieser Beziehung wird festgesetzt: 1) Ben de Studirende niemals Schulden halber gerichtlich belangt worden ist, fo foll dies quebrucklich im Zeugnisse zu seinem Lobe erwahnt werden, vorausgefest, daß aus außergerichtlich nicht Berfdwendung ober Unordnung in feinen Gelbangelegenheite von ihm befannt geworben ift. 2) Ift berfelbe aber Schulden halber vor Gerich belangt worden, fo foll wohl unterfchieden werden, ob ihm babei Leichtfinn, Ber fcmenbung und unordentlicher Lebenswandel gur Laft fallt, ober ob burch uner meibliche Berhaltniffe ober unverschuldete Bufalle augenblidliche Berlegenheiten ber beigeführt flub, und er nachmals in den ihm gesetzen Terminen die fculdige Bab-lung prompt geleistet hat. — Im letteren Falle, und wenn dergt. nur ein, hochten zwei Mal vorgekommen ift, soll nach dieskälligem Beschlusse des Senates unter den ad II. 1. bestimmten Dobalitaten ber Bunft ber Schulbflagen gang mit Stillfowei gen übergangen werden burfen, im erfteren Falle aber bie Bahl ber gegen ihn er hobenen Schuldflagen ausbrudlich angegeben und nach Bewandnig ber Umftante gefcharfter Label feiner Unordnung oder Berfchwendung hinzugefüge werben, wobei bem Ermeffen bes Reg. Bevollm. überlaffen bleibt, ob in ben Fallen, mo ein fel der unordentlicher Wirth eines Stipendii ober einer Unterftugung aus öffent. Mitteln fich zu erfreuen gehabt hat, auch biefes Umftanbes, ber fonft nicht in bas Abgangezeugniß aufzunehmen ift, als eines erschwerenben gebacht werben foll.

IV. Anlangend das Berfahren bei Einholung und Abfaffung der Abgangszeugnisseugnisse wird hierdurch bestimmt: 1) Jeder Abiturient, der ein Abgangszeugnis verlangt, soll sich dazu spätestens sechs Bochen vor seinem Abgangs unter Eisreichung bes zu l. 1. gedachten Anmeldungsbogens persönlich bei dem Univ. Richten melben. Jedoch kann in den Fällen, wo der Abgang eines Studirenden wegen unvordergeseisener Umstände früher, als er hatte erwarten können, Statt haben sol, auf geführten Beweis, daß dem Studirenden dabei keine Bersäumnis zur Laft salle, der zur Anmeldung bestimmte sechswöchentliche Zeitraum nach Bewandnis der Sache durch besondere Bewilligung des Reg. Bewollm. abgekürzt werden. Die Diebensation aber von der persönl. Anwesenheit auf der Univ., zur Empfangnahme des Abgangszeugnisses, kann nur vom Min. ertheilt werden. 2) Der erste Endwurf des Abgangszeugnisses geschieht vom Univ. Richter, welcher dazu den Aumeldungsbogen und die betr. Akten der Univ. und des Serichtes zu benuhen, und aus seiner etwanigen persönl. Kenntnis des Individui das Nöthige binzuzusügen

hat. 3) Bon ihm gelangt bas Konzept zunächst jebesmal an ben Dekan ber phis lof. Fak., und von biesem, wenn ber Studirende nicht ber philos. Fak. angehört, an den Dekan der betr. Hauptfakultat, welche beibe nach ihrer Kenntnis und Meisnung von dem Abiturienten, besonders in Beziehung auf seinen Fleiß, und die Richtung und den Erfolg, seiner Studien, das ihnen ersorderlich Scheinende hinzuzus sugen, oder zu bemerken besugt sind. 4) Demnächt erhält der Rektor das Konzept, um auch das Seinige hinzuzusesen, oder in den ad II. 1. und III. 2. angegebenen Källen, und wenn eine Verschehen, oder in den ad II. 1. und III. 2. angegebenen Källen, und wenn eine Verscheheit der Meinungen unter den bei Absassung Konkurrirenden Statt sinden sollte, die Sache im Senat zum Bortrag und Besschlusse zu bringen. 5) Endlich wird auch das Konzept dem Reg. Bevollm. vorzgelegt, damit auch dieser sich, besonders hinsichtlich der Theilnabme an geh. Versdink, nach der ihm über diesen Kunkt beiwohnenden speziellen Kenntnis nöttigensfalls äußern könne. 6) Die Reinschrift wird sodann von den beiben betr. Dekanen und von dem Rektor unterschrieben, von dem Reg. Bevollm. bestätigt, und durch den Sekretär und Quastor, welcher die Gebühren zu empfangen hat, dem Abitus rienten persönlich ausgehändigt.

V. Was nun die für das Abgangszeugniß zu entrichtende Gebühren betrifft, so sieht das Min. wohl ein, daß bei der durch vorstehende Bestimmungen einzus führenden neuen Form der Abgangszeugnisse die Ertheilung der in den Statuten eigens erwähnten Studienzeugnisse, zu deren Einforderung die Studirenden gegen Erlegung der dort bestimmten Gebühren berechtigt sind, fünstig in sehr vielen Kallen unnötzig werden, und dadurch sür dies, denen die daraus siesenden Einsnahmen angewiesen sind, ein Ausfall entstehen wird, sur welchen billiger Westene eine angemessene Entschädigung zu wünschen sein durfte. Indessen geht aus den Bestimmungen der Statuten ein etwaniger Anspruch auf diese Antschädigung keinnesweges hervor, da die Studirenden nicht verpstichtet, sondern nur berechtigt sind, ein besonderes Studienzeugniß zu screden, und daher, wenn das ihnen ertheilte Abgangszeugniß über ihre Aufsührung auch den ersorderl. Nachweis über ihren Fleiß enthält, welcher undezweiselbarer Weise und in vollsommener Uedereinstimmung mit den Borschriften des A. L. R. Th. II. Tit. 12. S. 127. und 128. als zu dem Begrisse der Aufsührung gehörend angesehen werden muß, nicht nöthig has dem Werden, von ihrer Verechtigung Gebrauch zu machen. — Unter diesen Umständen muß das Min. Bedensten tragen, eine Erhöhung der Gebühren sun das Abgangszeugniß, deren Billigkeit dasselbe übrigens nicht versennen will, desinitiv festzusesen, sondern hält bafür, daß eine sesse Entschurch aufgeserst haben, sich gutachtsch darüber zu äußern, nach welchen billigen und der bieherigen Einrichtung angemessenen Sagen einstweilen und dies zur Publisation neuer Statuten ein vorzläusiges Regulativ sur dussern, nach welchen billigen und der bischerigen Einrichtung angemessenen Sagen einstweilen und dies zur Publisation neuer Statuten ein vorzläusiges Regulativ für die Gebühren angenommen werden könne.

VI. Außer ben eigentlichen Abgangszeugniffen werben von Studirenben auch haufig Beugniffe ber Aufführung und bes Fleißes erbeten, benen fie sich zu besons bern Iweden, namentlich für Erlangung von Stipendien ze. bedienen wollen. hinsstich dieser wird bestimmt: 1) daß jedes bergl. Studienzeugniß (D.) nicht ans bers, als auf ben Grund bes vorgezeigten mehr erwähnten Anmelbungsbogens ausgefertigt, mithin bas Attest über ben Fleiß nach ben betr. Bemerfungen ber Dozenten hinzugefügt werden muß, von den im laufenden Semester gehörten Borr lefungen aber nichts anders ausgesagt werden darf, als daß sie von dem Studirenden angenommen worden seien. 2) Daß jedes Sittenzeugniß (E.) nach den nämlichen Grundfäßen, welche in dieser Beziehung für das Abgangszeugniß gelten, abgesaßt, mithin namentlich die positive Bescheinigung, daß der Studirende sich wohlgesittet und ordnungsmäßig betragen habe, nicht anders hinzugesügt werden soll, als wenn dieses 20b mit gutem Grunde ausgesprochen werden fann; wogegen in allen Källen, in denen dieses ober ein ähnliches Pradisat nicht als positiv bes gründet nachgewiesen werden kann, nur ausgesagt werden darf, daß über den Stus

birenben etwas Nachtheiliges nicht befannt geworben fei. Anl. A.

 porbereitet, auf ben Grund (Do. 4.) . . am (Monatstag und Jahrzahl) bei uns immatrifulirt worden ift, fich feitbem bis gum (Monatstag und Jahrgahl) als Studirender hier aufgehalten, und fich (Re. 5.) befliffen bat.

Bahrend biefes Aufenthaltes hat berfelbe bei unferer Univ. nach ben vorge-

legten Beugniffen bie nachftebenb verzeichneten Borlefungen gebort.

No. 6. Sinfictlich feines Berhaltens (Do. 7.)

Einer Theilnahme an verbotener Berbindung unter Studirenden ift berfelbe

(No. 8.) i)

Bu Urfund beffen ift biefes Beugnig unter bem Inflegel ber Univ. ausgefer tigt, und von bem zeitigen Reftor, auch von ben gegenwartigen Defanen ber . . . und ber philos. Fakultat eigenhanbig unterzeichnet worden. Berlin, ben (Monatstag und Jahr).

(Unterschrift bes Reftore.) (Unterschrift bes Defans ber Sauptfafultat.)

(Unterschrift bee Defans ber philof. Fafultat.) (Siegel im fcwargen Farbeabbrud.) Befeben burch ben Regierungs : Bevollmachtigten.

> (Unterfchrift beffelben.) Anl. B.

Infruttion.

Ro. 1. und 2. Die Rubrif: Geburteort ober Baterland, wird jest haufg fe ausgefüllt, baß fie ju großen Difverftanbniffen Anlag giebt. Der Sohn ei ber nie aufgehort hat Breugifcher Staatebiener gu fein, giebt fich fur einen Ruffen, Bolen, Baiern, hanoveraner, wenn fein Bater gu ber Beit, be a geboren warb, gerabe bei ben bamale Br. Lanbeefollegien zu Bialyftoct, Barfdar, Anspach ober Aurich angestellt war. Bleibt bie Angabe bes Geburteortes imme ein wiffenswerthes Datum, fo barf boch auch bas gegenwartige Berhaltnif bet Baters, ober ber feine Stelle vertretenben Angehörigen nicht fehlen, ba biefes be ftimmt, weffen gegenwärtiger Unterthan ber Studirende fei. — Dan wird baber in Ro. 1. einzufullen haben: ben Ramen bes Geburtsortes mit beffen naberer wer ftanblicher Bezeichnung, fo weit es beren bebarf, alfo 3. B. geboren zu Berlin, - Ronigsberg in Br., - Rummeleburg im Reg. Bez. Roslin, - Altborf bei Run-berg, - Genzien bei Arendfee in ber Altmart. - No. 2. Im gewöhnlichten Falle lebt die Familie im Beburteorte, und ber Cohn fteht noch unter elterlign Gewalt, bann ift einzutragen: 3. B. Sohn — bes Bfarrers bafelbft, — eines Raufmanns bafelbft, - bes bereits verftorbenen Burgermeiftere bafelbft, - eine bereits verftorbenen Gaftwirthe bafelbft ac. - Dft ift bie Familie nachber verge gen, hat einen andern Stand erhalten u. bgl, dann ift einzutragen: geboren zu Bialystod, Sohn eines jegigen Reg. Rathes zu Arnsberg in Besthhalen, oder: geboren zu Arakau bei Maybeburg, Sohn eines zu Groß-Rühlingen verstorbena Schuhmachers zc. — Zuweilen hat die Familie, von welcher der Stubirende me terhalten wirb, nach bem Tobe bes Baters einen anbern Boknort gemablt, welches nicht unwichtig ift, besonders wenn ber neue Bohnort unter anderer ganbeshohen liegt. Dies Berhaltniß tann baher in ben Beugniffen nicht übergangen werben Alfo beifpielsweise: geboren zu Gelmstabt, Sohn eines bereits verstorbenen Bunt: argtes baselbft, beffen Bittwe jest in Magbeburg wohnt ze. - In felineren fill len ift ber Stubirenbe Mitglieb einer anberen Familie geworben, und baburch selbs in ein anderes burgerliches Berhaltnig getreten, welches nicht minter bemertent werth ift; 3. B. geboren ju Roftod, Schn eines tafelbit verftorbenen Raufmanns, feitbem aufgenommen von feinem Cheim, bem Raufmann R. ju Stralfund. -Endlich fann zuweilen vorfommen, tag ein Studirender bereits vollig felbftantig ift, und auch biefes bedarf ber Angabe; 3. B. geboren zu Stettin, Sohn eines bafelbft verstorbenen Tijchlermeisters, als Kompagniechirurgus vom 12. Jusanterie Regiment entlaffen; ober: geboren ju Breslau, Sohn eines bafelbft verflorbenen Raufmanns, bereits volljährig und Befiger bes Ritterguts R. bei Glogau.

Bu Ro. 3. und 4. 2c. (Die hier uber Schulunterricht und Schulzeugnif ein

<sup>1)</sup> Dies, fo wie bie Unterfchrift bes Reg. Bevollm. fallt meg.

gurudenben Rachrichten bestimmen fich jest nach bem Regl. v. 4. Juni 1834 SS. 33. ff., inebef. S. 40.)

Bu Do. 5. wird nun auszufullen fein, welcher ber brei oberen Fakultaten ber Abgehende angehört hat. Bei ben jur philos. Fat. Eingeschriebenen aber wird es nothig, bas besonbere Fach anzugeben, bem ber Abgebenbe fich gewibmet hat, ba hier bie Berhaltniffe so mannigfaltig find. Auch muffen bei ber medizin. Fat. biej., welche fich nur fur bie Chirurgie allein bestimmt haben, und in ber Regel nicht zu Dottoren promovirt fein wollen, nur ale ber Chirurgie, nicht als ber Debigin Befiffene bezeichnet werben. — Die Deiften bleiben bei bem Stubio, ju welchem fie fich immatrituliren laffen; aber fur bas Abgangezeugniß tommt es boch besonders barauf an, zu welchem Stubio fich ber Abgehende gegenwartig bes tennet, baber hat die Fasiung bes Zeugniffes so gestellt werden muffen, daß bes Ueberganges zu einem andern Studio, wenn er stattgefunden hat, ausdrücklich erwahnt werben tann. Es wurde alfo g. B. auszufullen fein: "und fich — mah-rend biefer Beit ber Rechtswiffenschaft — bestiffen hat", ober "und sich — im erften Jahre ber Gottesgelahrtheit, nachmals aber ber Philologie - befliffen hat."

Do. 6. wird gang nach Unleitung bes vorgeschriebenen Unmelbebogens bergeftalt ausgefüllt, bag überfeben werben fann, welche Rollegia, bei welchen Dog. und mit welchem Erfolge ber Abiturient in jedem Semefter gebort habe. Uebrigens bedarf es bann fernerhin nicht ber ausbrudlichen Anführung, ob bas Triennium abfolvirt fei, ober nicht, ba bies aus bem Berzeichniffe ber gehorten Borlefungen, und bem Datum ber Immatrifulation und bee Abganges in bem ober ben Abs

gangezeugniffen von felber hervorgeht.

Bu No. 7. Diefe Nummer enthalt bas eigentliche Sittenzeugniß, und fot fich fowohl über bie por bem afabem. Berichte etwa verhandelten Disziplinarfalle und bie erlittenen Strafen, ale über ben Bunkt ber Schuldklagen, ale auch über bas gange fittliche Verhalten bes Abiturienten, wobei auch ber aus No. 6. bereits fich ergebende Fleig ober Unfleiß nothigenfalls als Moment berudfichtiget werden kann, in Lob ober Tabel so kurz, so bestimmt und so gewissenhaft wie irgend mogslich, nach ben beshalb speziell ertheilten Borschriften außern, und ift beshalb mit gang besonderer Sorgfalt, zwar mit billiger Unterscheibung jugendlichen Leichtfinns von fittlicher Berberbiheit, aber auch mit aller ber unpartheilichen Strenge abzufaffen, welche biefen Abgangezeugniffen ihren unfehlbaren Ginfluß auf bas ganze Berhalten ber Stubirenben fichern wirb. Es geht übrigens aus ber Ratur ber Sache hervor, bag hier Beifpiele ber Abfaffung nicht gegeben werben konnen, fonbern biefe lediglich ber Beurtheilung berjenigen, welche bie Materialien gu biefem wichtigen Artifel ju liefern haben, überlaffen bleiben muß. Bu No. 8. (ift antiquirt).

Ant C.

(Gin Formular gum Anmelbebuch, wie icon oben G. 552 gegeben.)

Anl. D.

Der Studiosus (theol. herr Joh. heinrich R.)

hat nach Inhalt ber von ihm vorgelegten Zeugniffe (im Commer: Semester 1835)

auf ber hiefigen Friedrich Wilhelme-Univ. Die Borlefungen befucht, welche auf ber beiliegenben beglaubigten Abichrift bes Anmelbungebogens verzeichnet finb.

Solches wird bemfelben (zur nachsuchung eines Stipenbiums)

im Ramen und unter bem Siegel ber unterzeichneten Fafultat hierburch bezeuget. Berlin, ben [ Gefehen

ber Regierungs-Bevollmachtigte an hiefiger Univerfitat.]

Die (theologifche) Fafultat.

Stubienzeugniß

fur ben (Stud. theol. orn. D.)

Anl. E.

(L. S.)

Dem Studiosus (theol. Gerrn Johann Beinrich R. aus Berlin geburtig) welcher am (21. April 1835)

auf ber hiefigen Friedrich Bilhelms : Universität immatrifuliret worben ift, wirb (jum 3med ber Erhebung eines Stipenbiums)

unter bes Reftors und Richters Unterschrift und bem Universitateffegel biermit be: zeuget, bag über ihn etwas nachtheiliges nicht befannt geworben, [insbesondete auch, bag er, fo viel bisher gur Renntnig ber Universitat getommen, bier ber Theilnahme an einer verbotenen Berbindung nicht bezüchtigt ift].

Berlin, ben ten

[Befehen

ber Regierunge-Bevollmachtigte an hiefiger Univerfitat.]

Der Reftor und ber Richter (L. S.) ber Univerfitat.

Sittenzeugniß

für ben (Stud theol. Brn. R.)

(Die mit [] eingeschloffenen Borte fallen jest aus.) (Rody, II. S. 510.)

c) Dazu find noch folgende besondre Anordnungen 1) ergangen:

a) C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (Cichborn) v. 7. Dec. 1842 an alle Reg.=Bevollm. 2c., wonach den Abgangezeugniffen der Theologen ber Bermert beigefügt werden foll:

"bag biej. Rand. ber Theol., welche eine Anftellung im Schuls ober Prebigt amte zu erhalten wunschen, verpflichtet seien, fich sofort nach ber Ruckfehr von ber Univ. bei bem Superint., in beffen Sprengel fie fich nieberlaffen, perfoulich ju melben."

(M. Bl. d. i. B. 1842. S. 414.)

B) Mitunterschrift bes Universitate-Richters.

R. deff. Min. v. 9. Nov. 1835 an den Reg.=Bevoum. ju Bonn

Em. erwidert bas Min. auf ben Ber. v. 11. Aug. b. 3., wie baff. es eben falls für angemeffen halt, bag ber bortige Univ. Richter in gleicher Art, wie bies bei ber hiefigen R. Univ. eingeführt ift, bie Reinschrift ber Abgangszeugniffe ber Stubirenben unterzeichne.

(Rody, II. S. 527.)

7) Folge der Unterschriften. C. R. deff. Min. v. 25. April 1836 an alle Reg. = Bevollmächtigten.

Ein über die Unterschriften ber Abgangezeugniffe ber Studirenben entfanbe ner Zweifel veranlaßt bas unterg. Min. hierburch zu bestimmen, bag auf allen Univ. gleichmäßig jebes Abgangezeugniß nach bem bieberigen, übrigens beizubehal tenben Formular auf ber linten Seite neben bem Siegel ber Univerf. 1) von bem Reftor (Proreftor), und barunter 2) von bem Univ. Richter, auf ber rechten Seite beff. aber 1) von bem Defan ber Fat, welcher ber Studirenbe angehört hat, und barunter 2) von bem Defan ber philos. Fat. unterschrieben werbe.

(Roch, II. S. 528.)

d) Stempel.

C. R. beff. Din. v. 30. Juli 1824 an alle Universitäten.

Ein bieheriges, wie bemerkt worden, verschiedenartiges, gum Theil nicht burch Gin bisheriges, der bemert worden, verigievenartiges, gum Lyeit nicht von bie gesehlichen Bestimmungen gerechtsertigtes Bersahren, in Absicht ber Aussertigung ber bem Studirenben bei ihrem Abgange zu ertheilenden Seugniffe, giebt bem Min. Veranlassung, die 2c. darauf ausmerksam zu machen, daß nicht blos zu bem Fafultatezeugniß ber gesehliche 15 Sgr. Stempel adhibirt werden muß, sondern eben so auch zu dem Sittenzeugniß, wo dasselbe besonders ertheilt wird, und kann bie Daagregel, letteres auf bas anbere Blatt beff. Bogens auszufertigen, bavon nicht befreien, indem es alebann vielmehr eines Stempelbogens von 1 Thir. und bes Bermerte bei bem zweiten Atteft bedarf, bag und wie ber Stempel bei bem erften befindlich ift. Dagegen leidet es feinen Zweifel, nur ben einfachen Stempel

<sup>1)</sup> Heber ben Bermert wegen ber geftunbeten Bonorare f. o. 6. 546 f.

Berbaltniffe ter Stutenten; Dauer ber Studienzeit u. Abgang ac. 600

gu nehmen, wenn beibe Beugniffe in eine und biefelbe Ausfertigung gufammengejogen werben.

(Roch, II. S. 509.)

Dazu erinnert a) bas R. beff. Min. v. 5. April 1827, an ben Reg.= Bevollm. ju Balle, baf ter Stempelbogen, wenn terfelbe blos beigefügt wird, ohne das Zeugniß felbst auf ihn zu schreiben, mit dem gesetzlichen Raffationsvermert versehen werden muß (Koch, II. S. 526.); —  $\beta$ ) das R. dess. W. dess. April 1836, an den Reg. Bevollin. zu Königsberg, empfiehlt, die in Berlin beftebende Ginrichtung nachzuahmen, wonach die Stempelung ter Beugniffe bor ter Ausfertigung bei tem R. Stempelamte erfolgt. (Roch, II. S. 528.)

d) Aushandigung ber Abgangszeugniffe.

C. R. beff. Din. v. 3. Mary 1830 an alle Reg. Bevollmachtigte.

Bur Bermeibung von Digverftanbniffen ift es burchaus nothwendig, bag bas Abgangezeugniß, welches bie gange Beit bes Aufenthalts auf ber Univ. umfaßt, ben Studirenden erft bei ihrem wirklichen Abgange von ber Univ. ausgehandigt werbe. Das Min. forbert Gie baber hierburch auf, ftrenge barauf zu halten, bag feinem Studirenden fein Abgangezeugniß fruher, ale er bie Univ. wirflich verläßt, und beren Berichtebarteit nicht mehr unterworfen ift, verabfolgt und event, barin basi., was in bem Beitraume zwifchen ber Ausfertigung und Aushandigung bes Beugniffes Erhebliches wiber ihn vorgefommen fein mochte, nachtraglich aufgenommen werbe.

(Rod), II. S. 527.)

e) Abichaffung ber vorläufigen Abgangezeugniffe.

Solde maren inebef. bei ben Theologen Behufe ihrer Melbung gum Gramen üblich. Das Min. der G., U. u. Med. Ang. fuchte durch die C. R. v. 29. April 1826 an die Ronf. 2c., an bie theolog. Fakultaten und an die Reg. = Bevollm. (Roch, II. S. 521 fig.), fo viel als möglich, gleichformige und vollständige Ausfertigung derf. herbeizufahren. Indeß fand es fich fpater bewogen, Die Ertheilung folcher porläufiger Beugniffe gang ju unterfagen.

C. R. bes ged. Min. (v. Ladenberg) v. 26. Aug. 1840 an fammtl.

evang. theol. Fafultaten.

Um ben nachtheiligen Folgen vorzubeugen, welche nach ber bieberigen Erfahrung aus der Ertheilung vorläufiger Abgangezeugniffe an Die Studirenden ber Theologie Behufe ihrer Melbung jur Brufung pro licentia concionandi entstanben find, fieht fich bas Min. veranlaßt, ber evang. theol. Fat. bie Ertheilung folder porlaufigen Abgangezeugniffe an Studirende ber Theologie von jest an hierburch ganglich ju untersagen. Sammtliche R. Ronf. find von diesem Beschluß in Kennts niß gefeht, und in Berfolg der C. Berf. v. 29. April 1826 angewiesen worden, fünstig auf dergl. vorläusige Abgangszeugnisse die sich zur Prüfung pro licentia concionandi melbenden Kandidaten der Theologie nicht weiter mit den Ausgaben ju ben von ihnen zu liefernden fchriftlichen Brufungearbeiten zu verfeben. (Min. Bl. b. i. B. 1840. G. 293. Rr. 516.)

Bugleich fammtlichen Reft. und Senaten, fo wie fammtlichen Reg.-Bevollm. mitgetheilt, mit bem Auftrage:

ben Inhalt jener Berf. auch ben übrigen Fat. mit ber Beifung gu tommunis giren, fich gleichfalls von jest an ber Ertheilung vorläufiger Abgangezeugniffe ganglich ju enthalten.

(a. a. D. Nr. 517.)

## Sünfte Abtheilung.

### Die sonstigen zur Förderung der Aultur vorhanbenen Anstalten.

Es fann fich in biefem bem eigentlichen "Unterrichtemefen" gewitmeten Werke nicht barum bandeln, eine vollständige Darftellung aller Anftalten ju geben, welche jur Forderung ber Rultur bienen; dies wurde bas Bereingiehen anderer, in fich abgerundeter Bebiete ber Befegebung erfortern. Sier muß es genugen auf die Sauptabtheilungen Diefer Rulturbebel und auf die wesentlichften ber barüber ergangenen Berordnungen aufmertfam zu machen.

#### I. Die Afabemien.

1) Die Afademie ber Biffenschaften in Berlin. Gegrundet durch Diploma v. 11. Juli 1700; vollftandig eingerichtet burch Eb. v. 3. Juni 1710, neu organistet burch Statuten v. 24. Jan. 1744. (Rabe, Bb. 1. Abih. 1. S. 197. 293., Abih. 2. S. 190.) In ihrer jepigen Ginrichtung befteht fie feit 1812 in 4 Rlaffen: fur Phyfit, Dathematit, Bhilosophie, Geschichte. 3hr 3wed ift nicht zu lehren, fondern bie Biffenschaft burch Brufung bes Borhandenen und Borfdung zu forbern. Die Mitglieder find ordentliche, außerord. und Ehrenmitglieder. Sie mer-

ven von der Afademie gewählt, vom Min. vorgeschlagen und vom Könige bestätigt. (Bergl. auch Bd. 1. S. 250.)

2) Die Afademie der Künste zu Berlin.
Gegründet 1699 durch Ed. v. 20. März; mit Privilegien für die afabem. Künstler v. 31. Aug. 1707 und 29. April 1786, und einem Regl. v. 26. Jan. 1790. (Rabe, Bd. 1. Abth. 7. S. 511 sig., Bd. 2. S. 3.) Sie umfaßt die Bacher ber biltenden Runfte, ber Architeftur, Duft, Die Beich. nen- und die Runft- und Gemerbeschule (f. o. G. 351 sub 3.), veranftaltet Ausftellungen und Breisbewerbungen, 1) und ift zugleich eigentliche Unterrichts

<sup>1)</sup> Bergl. Regul. v. 22. Jan. 1853 über bie Preisbewerbungen in ber Das lerei und Stulptur. (D. Bl. b. i. B. 1853. C. 158.) - Ge wirb ein großer Breis von 500 Thir. jahrl. auf 3 3. ober von 750 Thir. jahrl. auf 2 3. ertheilt. Gin anderer Breis, ber Dich. Beersche, von 500 Thir. auf 1 Jahr ift fur Juden bestimmt.

anstalt, indem sie, außer den bei den Fachschulen erwähnten Lehrinktituten, in der Afademie im engern Sinne ihre Eleven zu Künstlern bildet: Bgl. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 22. Mai 1830 mit der Nachsricht über die Lehrinstitute der Afademie und R. dess. Win. v. 14. März 1838 mit dem Regl. für die Eleven der Kunstasdemie (A. XIV. S. 337. XXII. S. 108.) Eine neue Organisation der Verwaltung und des Betriesbes der Kunstangelegenheiten wurde durch Min. Bek. v. 14. Juli 1848 verheißen. (Min. Bl. d. i. 8. 1848. S. 198.)

3) Unter ben Afatemien und gelehrten Gefellschaften in ben Brob. find borzugsweife die Leopoldinisch-Karolinische Afademie ber Raturforscher in Breslau, und die Kunftafademien in Duffelborf und Königsberg zu er-

mahnen. (Bergl. auch IV.)

### II. Sammlungen.

1) Die K. Bibliothek in Berlin, 1) 1661 gegründet. Bergl. ben Ber. bes Oberbibliothekars (Dr. Bert) v. 22. April 1854. (Staatsanz. S. 794. 802.)

2) Das R. Mufeum zu Berlin. Bergl. tas vom Konige vollzogene

Statut v. 15. Jan. 1835. (A. XIX. S. 1131.)

3) Archive. Provinzialarchive und in Berlin bas K. Haus und bas geh. Staatsarchiv. Vergl. Bek. des Oberpräs, ber Rheinprovinz v. 29. Kebr. 1832, ber Reg. zu Münster v. 3. Mai 1832 (A. XVI. S. 48. 349.), so wie über das K. Haus und bas geh. Staatsarchiv ben A. Erl. v. 20. März 1852. (Min. Bl. d. i. B. 1852. S. 80.)

4) Das ftatiftische Burean zu Berlin. C. R. bes Min. b. Inn. v. 21. Mai 1851 (Din. Bl. b. i. B. 1851. S. 75.) mit Nachricht über Ein-

richtung und 3med bes ftatift. Bureaus.

5) Der zoologische Garten zu Berlin. R. D. v. 7. Mai 1845 mit ben Statuten bes Afrienvereins bes zool. Gartens in Berlin v. 27. Febr 1845. (Min. Bl. b. i. B. 1845. S. 163.)

6) Unter ben Brov. Sammlungen find vorzugsweise die Bibliotheken zu Bonn, Koln, Trier, Danzig und Breslau, so wie die Bildergallerie in Duffeltorf zu ermahnen.

### III. Gingelne Borfdriften und Ginrichtungen.

1) Sorge für Erhaltung ber Kunftgegenstände und Denkmale ber Borzeit. Bergl. Bb. 1. S. 729. Außer ben bort angef. R. ist noch bas C. R. v. 31. Oft. 1830 sub 4. b. (A. XIV. S. 775.), die Bek. des Oberpräs. v. Bestiphalen v. 4. Jan. 1834, die C. Verf. ber Reg. zu Trier v. 24. Febr. 1834 und bas C. R. tes Min. d. G., 11. u. Med. Ang. v. 19. Aug. 1837 (A. XVIII. S. 24. 26, XXI. S. 599.) hervorzuheben, und zu bem C. R. v. 24. Jan. 1844, über die Einsehung eines Konservators der Kunstdenkmäler, die sub I. 2. alleg. Min. Bek. v. 14. Juli 1848 zu vergleichen.

2) Einfendung von Runftfachen zc. an ben Ronig. . C. R. bes

Stagtemin. v. 12. Aug. 1840. (Din. Bl. b. i. B. 1840. S. 341.)

3) Aussetzung eines von 5 zu 5 Jahren zu ertheilenden Breifes von Taufend Thalern Gold für bas beste Werf über Deutsche Ge-fcichte. Bergl. Pat. v. 18. Juni 1844. (G. S. 1844. S. 403.)

<sup>1)</sup> Ueber bie Ginreidjung von Pflichteremplaren f. o. S. 531 sub 3.

### 612 Afabemien, Sammlungen u. andere Anftalt. gur Ford. ber Rultur.

4) Stiftung einer besondern Rlaffe tes Ordens pour le mérite fit Wiffenschaften und Künfte. Bgl. Urfunten 31. Mai 1842. (G. S. 1842. S. 195.)

#### IV. Freies Bereines und Berfammlungerecht.

Bon je hat die Affoziation als Mittel, wissenschaftliche und Kulturzwecke zu fördern gedient. Nach allen Richtungen gab und giebt es eine große Anzahl dazu bestimmter Bereine, 1) die sich auf das Mannigsaltigste gestaltet haben. Die Grundlage ihrer rechtlichen Eristenz besteht gegenwärtig in den Art. 29. und 30. der Staatsverfassung, welche im Art. 31. wegen Ertheilung der Korporationsrechte auf "das Geset," verweist. (s. o. S. 577.)

### V. Die freie Breffe.

Art. 27. u. 28. ber Staatsverfaffung (G. S. 1850. S. 20.) und G. über bie Preffe v. 12. Mai 1851. (G. S. 1851. S. 273.) Wgl. v. Ronne, bas Geset über die Preffe v. 12. Mai 1851; mit tem Reg. Entwurse und den Komm. Berichten beider Kammern zusammengestellt 2c. nebst Kommentar, Bressau, Aberholz, 1851.

<sup>1)</sup> In den Sammlungen finden fich mitgetheilt: ein Bubl. des Oberpräs. in Stettin v. 15. Oft. 1824 über die Gesellschaft für Bommersche Geschichts: und Alterthumskunde (A. VIII. S. 1049) und eine Bekanntmachung des Oberpräs. der Rheinprov. v. 18. März 1848 mit Einsabung zum Beitritt und zur Untersstützung des naturhist. Bereins der Rheinlande und Bestphalens. (M. Bt. d. i. B. 1848, S. 155.) Vergl. oben S. 337 Note 1.)

# Nachträge

# der bis Anfang Juli 1855 veröffentlichten Verordnungen und Nachrichten.

### Zum ersten Bande:

Bu S. 620. Ueber die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken vergl. Min. Erl. v. 14. Nov. 1854, welcher das G. v. 16. Mai 1853 einschärft (Staatsanz. 1855. S. 221. Nr. 31.), so wie die von der Reg. zu Arnsberg erlassen Dienstanweisung v. 20. Nov. 1854 für den Fabriken-Inspektor des dortigen Reg. Bez. (Staatsanz. 1855. S. 598 Nr. 81.)

Bu S. 660. In der Boff. Zeitung 1855 Mr. 99. wird mitgetheilt, daß bas im Breuß. Landtags - Absch. v. 28. Oft. 1838 erwähnte Alterniren zwischen kathol. und evang. Lehrern an einer Schule durch C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 13. Febr. 1855 für unzulässig erffart und angeordnet sei, sich bei der Wahl des Lehrers rücksichtlich seiner Konfession nach der Stiftung zu richten, bei Aenderung der Bevolsterungsverhältnisse die Entscheidung des Min. einzuholen, und, statt einen zweiten Lehrer an genischten Schulen anzustellen, lieber eine zweite konfessionelle Schule zu errichten. Zugleich wird erwähnt, daß die Zerennerschen Schristen nicht als Schulbücher gebraucht werden sollen.

Bu S. 762 Note 1. Das R. v. 17. Sept. 1835 ift wiederholt durch allgem. Verf. des Justizmin. v. 27. Febr. 1855. (Staatsanz. 1855. S. 482. Nr. 66.)

Bu S. 886. Neber die Brufung von Taubstummen - Lehrern ist durch C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 10. Febr. 1855 ein alsteres R. v. 22. Juni 1831 zur Deffentlichkeit gebracht worden (Staatsang. 1855. S. 423. Nr. 58.)

Bu G. 895. Bergl. unten Nachtrag ju Bb. 2. G. 73.

### Zum zweiten Bande:

Bu S. 6. Note 1. S. 399. 3m Staatshaushalts-Etat für 1855 merben beim Min. ber G., U. u. Deb. Ang. unter ben Ausgaben aufgeführt: 6) Universitaten 473,821 Thir. 7) Bufdug fur Ommafien und Realfchulen 307,309 Thir. 8) Elementar-Unterrichtswefen 415,090 Thir. 9) Runft und Wiffenschaft 183,060 Thir. 12) Bur Berbefferung ber außern Lage bes geiftlichen und Lehrftanbes 175,952 Thir. Ferner ale einmalige außerordentliche Ausgaben: 2) Bu Reparaturen an bem Univ. Gebaube zu Breelau, Reftbetrag 3,105 Thir. 3) Bur Unterftugung ber Gymnafiallehrer 10,000 Thir. 4) Bum Bau von Gymnafial-Gebauben 21,517 Thir. 5) Bur Unterftugung ber Elementarlehrer 35,000 Ehlr. 6) Bur Unterftugung armer Runftler und Literaten 1,000 Ehlr.
7) Bur Fortfetung bes Baues bes neuen Dufeums und feiner funftlerifden Deforation 50,000 Ehlr. Su S. 13. VI. 2. Die Realschule zu Burg erhielt die Befähigung, gum Baufach zu entlaffen, durch Bet. v. 7. Febr. 1855. (Staatsang. 1855, S. 273 Rr. 38.) Bu S. 73. Note 2. Ueber Die Ausführung ber Oftober - Regulative fpricht fich bas C R. bes Min ber G., U. u. Med. Ang. v. 28. Marg 1855 anerkennend aus. (Staatsang. 1855. S. 590. Nr. 80.) Bu G. 87. Note 1. G. 476. Ueber Ermittelung und Heberweifung berforgungeberechtigter Militairperfonen haben bie R. General-Rommandos und General = Infpettionen burch R. bes Rriegemin. v. 30. Darg 1855 eine besondere Inftr. erhalten. (Stantbang. 1855. G. 650. Dr. 87.) Amtseinkommen. Laut Staatsang. 1855. G. 1150. Bu S. 109. Dr. 148. find feit Mitte des 3. 1852 im Umfang des Breng. Staats an bauernden jahrlichen Gehaltszulagen regulirt worden: für Lehrer an Symnaften 57,776 Thir., " Schullehrer-Seminaren 7,657 Thir., Elementariculen 121,155 Thir. theils aus Bonds ber Anftalten, theils aus Gemeinde . theils aus Staatsmitteln. Die Regulirung schreitet noch fort. (Bergl. Bb. 1. S. 810, sowie bas oben zu S. 73 angef. G. R. v. 28. Marz 1855.) Bu G. 111. Die Umzugefoften find neu regulirt durch ben R. Erl. v. 26. Marg 1855, wonach zu ermähnen: a) auf allgem. b) auf Trans: Roften. portfoften für je 5 Deilen. I. Beamten ber erften Rangtfaffe 600 Thir. 30 Thir. " zweiten Rangflaffe . II. " 350 24 ,, britten Rangflaffe . 250 18 IV. Ober:Reg. Rathen und Gleichstehenben 180 15 V. Beamten ber vierten Rangflaffe . . . 130 12 VI. " funften Rangflaffe . . . . . VII. Beamten , bie über ben Subalternen ber **80** · 9 Prov. Behörben fteben, ohne gu obigen u gehören 70 VIII. Subalternen I. Rlaffe bei Brov. Behörben

IX. Subalternen II. Rlaffe . X. Unterbebienten . . .

7

Daneben werden auch die perfonlichen Reifekoften nach ber 23. v. 10. Juni 1848 gemährt.

Bei Verfetzungen lediglich auf Antrag des Beamten erfolgt jeboch

gar feine Bergutigung.

Der halbjahrige Betrag ber Gintommens - Befferung geht von bem Umjugefoftenfage ab. Ueberfteigt er benfelben, fo merben nur bie berfonlichen Reifefoften gezahlt.

Nicht etatemäßig angestellte Beamte erhalten ebenfalls nur biefe

Beamte ohne Familie erhalten nur die Galfte vom Umzuge-

foftenfage.

Die Entfernung wird nach bem fürzeften Wege, die angefangene Bahl von 5 Meilen für voll, der Umzugetoftenfat nach der Stelle, aus welcher die Berfetung erfolgt, berechnet.

(Staatsanz. 1855. S. 590. Nr. 80. Bgl. S. 501, wozu zu bemerken, bag bie 4. Rangklaffe burch bie D. L. G. Rathe 2c., Die 5. burch die D. L. G. Affefforen gebildet wird.

Bu G. 132. 503. Wittmen und Desgendenten eines verftorbenen Benftonairs ift der Gnadenmonat zu gewähren, ohne Rudficht darauf, ob fle fich bei bemfelben aufgehalten haben, ober nicht: Befcheib bes Din. des 3. v. 16. Jan. 1855. (Staatsang. 1855. S. 341. Nr. 48.)

Auch die Sinterbliebenen ber dauernd beschäftigten und burch firirte Betrage remunerirten Gulfearbeiter erhalten die in ben R. D. v. 27. April 1816 und v. 15. Nov. 1819 feftgefetten Gnabenbewilligungen: R. Erl. v. 18. April 1855. (Staatsanz. 1855. S. 1029. Nr. 133.)

Bu S. 201. f. u. ju S. 496. Religionelehrbucher.

- Die Ertheilung ber Erlaubniß zur Immatrifulation ohne - Maturitatezeugniß ift laut Befanntm. Des Univ. Ruratoriums gu Berlin v. 30. April 1855 durch R. des Min. der G., U. u., Med. Ang. v. 25. deff. Dte. ben Ruratorien belegirt. (Staatsang. 1855. S. 774. Mr. 103.)
- Bu S. 297. Note 1. Veral. Die Bestimmungen bes Din, für Sanbel. Gew. u. off. Arb. v. 8. Febr. 1855 über tas zweite Eramen tet Boftbeamten. (Stantsang, 1855. S. 305. Dr. 43.)
- Bu G. 299. Ueber die Termine ber bei ber Ober = Militair = Graming= tione - Rommiffion pro 1855-56 abzuhaltenden Portepeefahnriche ... und Offiziere-Brufungen vergl. Bet. v. 20. Febr. 1855. (Staatsang. 1855. S. 389. Nr. 54.)
- Bu S. 317. 477. An die Stelle tes Sit. 50. ber A. G. D. tritt mit bem 1. Oft. 1855 die neue Ronfurdordnung. Bergl. Ginführungogef. v. 8. Mai 1855. (Staatsanz. 1855. S. 1053. Nr. 136.)
- Bu S. 347. Note 1. Die Bef. v. 3. Juni 1829 über bas Gendliniche Stivendium ift vom Borfigenden tes Bereins für Gewerbfleiß (v. Bommer-Efche) unterm 12. Mai 1855 mit der Modififation miederholt, daß Die Anmelbungen bis jum 1. Juli erfolgen muffen. (StaatBanz. 1855. S. 880. Nr. 115.)
- Bu S. 366. Rote 2. Bergl, bie Bestimmungen bes Min. ber G., it. Meb. Ang. v. 7. Febr. 1855 über bie Erwerbung ber Qualifitation als Departemente-Thierargt. (Staatsang. 1855. S. 305. Mr. 43.)
- Bu S. 399. f. v. zu S. 6. Note 1. Staatshaushalts-Etat. fur 1855.

- Bu S. 401. Das R. Statut für das Domkandidatenstift zu Berlin v. 22. Nov. 1853 findet sich nebst Erläuterungen zu demselben und zur hausordnung abgedruckt im Staatsanz. 1855. S. 1158. Nr. 149.
- Bu S. 405. Ueber die Frequenz der Deutschen Univerf. im Winter 1854 55 und im Sommer 1855 werden folgende Angaben gesmacht:

| Baben                                   | Beibelberg | 1854-55: | 695.  | 1855: | Š     |
|-----------------------------------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Freiburg . | ,,       | 344.  | "     | 311.  |
| Baiern                                  | München .  | ,,       | 1531. | "     | 1496. |
| "                                       | Würzburg   | ,,       | 818.  | "     | 792.  |
| "                                       | Erlangen . | ,,       | 521.  | "     | ŝ     |
| Sannover                                | Øöttingen. | "        | 713.  | "     | 713.  |
| Rurheffen                               | Marburg .  | "        | 251.  | "     | 229.  |
| Beffen=Darmftabt                        | Giegen .   | ,,       | 378.  | ,,    | 366.  |
| Meflenburg                              | Rostock .  |          | 92.   |       | š     |
| Sachsen, Ronigr.                        | Leipzig .  | "        | 813.  | "     | 808.  |
| Sachf. Bergogth.                        | Jena       | ,,       | ŝ     | ,,    | 384.  |
| Burtemberg                              | Tubingen . | . "      | 693.  | "     | 697.  |
|                                         |            |          | _     |       |       |

(Augeb. Allgem. Beit. 1855. Nr. 182.)

Die Frequeng ber Preugischen Univ. war im Sommer 1855:

|              | T      | heolo | gen. |       | Juri      | ten.     | Me        | biş.     | Ph        | lof.     | @         | Summi    | e.     | tri.                   |
|--------------|--------|-------|------|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|------------------------|
| Universität. | evan   |       | fatt | ol.   | er.       | ē.       | er.       | 9        | er.       | iğ.      | er.       | 9        | 6.     | I immatris<br>Bubörer. |
| univerfilat. | Inber. | Must. | 3nf. | Must. | Inlänber. | Ausland. | Inlander. | Nueland. | Infanber. | Nusländ. | Infanter. | Ausländ. | Summe. | Richt in               |
| Berlin       | 171    | 34    | _    | _     | 471       | 85       | 234       | 40       | 213       | 87       | 1089      | 246      | 1335   | 589                    |
| Bonn         | 46     | 7     | 192  | 7     | 236       | 33       | 82        | 6        | 144       | 47       | 700       | 100      | 800    | 22                     |
| Breelau      | 64     | 1     | 203  | 3     | 268       | 1        | 130       | 9        | 128       | . 9      | 793       | 23       | 816    | 39                     |
| Greifewalb.  | 32     | 1     | _    | _     | 57        | 1        | 72        | 1        | 50        | 3        | 211       | 6        | 217    | 4                      |
| Salle        | 327    | 64    | _    | _     | 137       | 7        | 50        | 7        | 60        | 13       | 574       | 91       | 665    | 29                     |
| Ronigeberg   | 71     | _     | -    | -     | 141       | .1       | 78        | 6        | 49        | 4        | 339       | 11       | 350    | Š                      |
| Munfter      | -      | -     | 178  | *     | -         | -        | -         | ++       | 165       | *        | -         | -        | 343    | ş                      |
|              | 711    | 107   | 573  | 10    | 1310      | 128      | 646       | 69       | 809       | 163      | 3706      | 477      | 4526   | 683                    |

(Staateang. 1855. S. 1198, 1063, 1223, 1070, 1119, 1112, 1134.)

- Bu S. 476. f. o. zu S. 87. Note 1. Militair Berforgunge Berechtigte.
- Bu G. 477. f. o. ju G. 317. Ronfurevorrechte.
- Bu S. 479. Die Benennung "Herrenhaus" für die erfte, und "haus ber Abgeordneten" für die zweite Kammer ist eingeführt burch Gef. v. 30. Mai 1855. (Staatsanz. 1855. S. 991. Nr. 128.)
- Bu S. 480. Note 1. Dasselbe ift durch R. Erl. v. 15. Jan. 1855 hinslichtlich der in Gemäßheit des G. v. 20. Mai 1854 durch R. Erl. v.
  24. Nov. 1854 ausgeschriebenen fernern Staatsanleihe von 15 Millionen Thaler bestimmt. (Staatsanz. 1855. S. 357. Nr. 50., Staatsanz.
  1854. S. 2161. Nr. 284.)

Bu G. 496. 201. In ber R. D. v. 5. Febr. 1855 ift bestimmt:

"um ben Behörden der evang. Kirche die Ausübung der ihnen obliegens ben Bslicht zur Wahrung des Bekenntnisses beim evang. Religionsunterrichte in den Bolksschulen, den Schullehrer Seminaren und den höhern Schulen möglich zu machen, daß die in diesen Unterrichts Anstalten zu gedrauchenden Religionselehrbücher der Genehmigung der Krichenbehörden unterliegen sollen, und daß auch bei der Anskellung der ordentt. und außerordentt. Professoren der Theologie an den Univ., und der evang. geistlichen Rathe bei den Reg., insosern dieselben zugleich Mitglieder der Konsistorien sind, so wie der Direktoren an den evang. Schullehrer Sem., jedesmal das Gutachten des evang. Ober Krichenraches in Beziehung auf Bekenntniß und Lehre des Anzustellenden zu ersordern ist 20."

(Citationis, 1000. C. 500. Mt. 120.)

- Bu S. 503. f. o. zu S. 132. Gnabenquartal 2c.
- Bu S. 600. Bergl. C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 17. Jan. 1855 über Entlaffung ber bereits im Militairdienst befindlichen evang. Theologen. (Staatsanz. 1855. S. 185. Nr. 26.)
- Bu S. 611. Bergl. das Berzeichniß der Vorlefungen und praktischen Uebungen bei der R. Akademie der Kunfte im Sommerhalbjahre v. 1. April bis Ende Sept. d. 3. vom Vice-Dir. Prof. Herbig v. 14. Febr. 1855. (Staatsanz. 1855. S. 445. Nr. 61.)

# Chronologisches Register.

Die Berordnungen ber Brov. Behörden find als folche bezeichnet (Reg. B., Konf. B. 12); bie R., C. R., Erlaffe 1c., bei benen eine folche Bezeichnung fehlt, find von ben Min. ergangen. Wo bei einer B. mehrere Seitenzahlen angeführt find, ift blejenige, auf welcher fich ber Abbrud ber B. befindet, vor ben blogen Allegaten burch größeren Drud hervorgehoben.

|               | A. F       | . <b>N</b> . | Th. | II. | Tit. | 12.        |      |
|---------------|------------|--------------|-----|-----|------|------------|------|
| SS.           | 54 —       | 66.          |     |     |      | . ලෙ.      | 16.  |
| §§.           | 67 —       | 68.          |     |     |      | <b>6</b> . | 413. |
| <b>\$\$</b> . | 69 —       | - 72.        |     |     |      | . S.       | 466. |
|               | 3 <b>.</b> |              |     |     |      |            |      |
|               | 74 —       |              |     |     |      |            |      |
|               | 81 —       |              |     |     |      |            |      |
|               | 84 —       |              |     |     |      |            |      |
|               | 97 —       |              |     |     |      |            |      |
| 66.           | 127 -      | - 129        |     |     |      | (6).       | huz. |

|              | 1455 - 1809.               |      |
|--------------|----------------------------|------|
| 1455.        | B. v. 15. Dec              | 446  |
| 1456.        | Bulle v. 29. Mai           | 446  |
| <b>1500.</b> | Brivil. v. 26. Oft         | 440  |
| 1502.        | Privil. v. 6. Juli (Wit:   |      |
|              | tenb.)                     | _452 |
| _            | Stiftungeurf. v. 18. Oft.  |      |
|              | (Wittenb.)                 | 452  |
| 1544.        | Stiftungeurf. v. 20. Juli  |      |
|              | (Konigeb.)                 | 458  |
| 1545.        | Statuten (Greifemalb)      | 447  |
| 1546.        | Constitutiones v. 28. Juni |      |
|              | (Ronigeb.)                 | 458  |
| 1554.        | Statuta (Königeb.)         | 458  |
|              |                            |      |

| 1557. | Privil. v. 18. April (Kös<br>nigeb.) 458 |
|-------|------------------------------------------|
| 1616. | Faf. Statuten v. 17. Mug.                |
|       | (Königeb.) 458                           |
| 1646. | Urfunde v. 19. Sept 446                  |
| 1686. | Stiftungeurf. v. 4. Jan. 590             |
| 1688. | R. v. 20. Aug 479                        |
| 1691. | R. v. 27. Aug. (Salle) . 452             |
| 1693. | Brivil. v. 19. Oft. (Salle) 452          |
|       | 453                                      |
| 1694. | Programma v. 5. Juni                     |
|       | (Halle) 453                              |
|       | Statuten v. 1. Juli (Balle) 453          |
|       | <b>`486. 495</b>                         |
| 1697. | Brivil. v. 4. Sept. (Salle) 452          |
|       | 453                                      |

|                | Chron                                        | ologifch          | es Regifter.                             | 619                                            |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1699.          | Cb. v. 20. Marg                              | 610               | 1804. C. v. 27. Rov                      | 601                                            |
|                | Diploma v. 11. Juli                          | 610               | 1805. R. D. v. 12. Jun                   | i 568                                          |
| 702.           | Rollegien:D. v. 4. Jan                       | 447               | 1806. C. R. v. 7. Febr.                  |                                                |
| -              | Bifit. Rez. v. 20. Mai                       |                   | — R. v. 10. Marz .                       | 585                                            |
|                | (Greifem.)                                   | 447               | 9t. v. 8. Dft                            |                                                |
|                | Aurea bulla v. 21. Oft                       | 440               | 1807. R. D. v. 4. Sept.                  |                                                |
| 1 /U/.<br>1708 | Privil. v. 31. Aug                           | 610<br>257        | 1808. St. D. v. 19. No                   |                                                |
| 1710           | Ed. v. 3. Juni                               | 610               | — Bubl. v. 16. Dec. — B. v. 26. Dec      |                                                |
|                | ev. reform. Infp. Breeb.                     | •.•               | 1809. R. D. v. 16. Aug                   |                                                |
|                | Rlaff.s, Gymn.s n. Schuls                    | i                 | - R. v. 6. Cept                          |                                                |
|                | D. v. 24. Dit                                | 16                | - Deff. v. 11. Dec.                      | 112                                            |
| 1744.          | Statuten v. 24. Jan                          | 610               |                                          | •                                              |
| 1745.          | Auftiones Dron. (Salle) .                    | 476               | • • • • •                                |                                                |
| 1749.<br>4750  | Ed. v. 14. Oft                               | 537               | 1810.                                    | •                                              |
|                | Eb. v. 2. März                               | 537<br>597        | 2020,                                    |                                                |
|                | Privil. v. 12. Juni (Muns                    |                   | R. D. v. 13. April 175                   | . <b>537</b> . 59 <b>7</b>                     |
|                | fter)                                        | 463               | Ct. v. 12. Juli 18. 21                   |                                                |
| 1774.          | Schulregl. für Breslau zc.                   |                   |                                          | 52. 63                                         |
| A 1740-1-      | v. 11. Dec                                   | 16                | M. v. 4. Aug                             |                                                |
| 1775.          | Wisit. Rez. v. 11. Mai                       |                   | B. v 27. Ott 406                         |                                                |
|                | (Greifsm.)                                   | 447               | Ct. v. 30. Oft                           |                                                |
| _              | P. u. Regl. v. 28. Dec.                      | 133<br>135        | Diplom v. 24. Nov Regl. v. 24. Nov       |                                                |
| 776.           | Inftr. für bie Briefter bes                  |                   | Regl. v. 28. Dec. 435.                   |                                                |
|                | Schulen-Inft. v. 26. Aug.                    |                   |                                          | 65. 566. 581                                   |
|                | Inftr. v. 26. Aug                            | 411               | •                                        |                                                |
| -              | Inftr. v. 17. Oft für die                    | 404               |                                          |                                                |
| 1701           | Rreisphys                                    | 431               | 1811.                                    | ٠.                                             |
|                | Regl. für bie Weftpr. fath. Gomn. v. 1. Juni | 17                | 2011                                     |                                                |
|                | Publ. v. 1. Juli                             | 133               | C. v. 27. Febr                           | 431                                            |
|                | Bef. v. 24. Oft 537.                         | 597               | B. v. 28. Marz                           |                                                |
| 786.           | Privil. v. 29. April                         | 610               | Inftr. v. 19. April (Berl                | . zoolog.                                      |
|                | Inftr. v. 22. Febr                           | 406               | Samml.)                                  | 432                                            |
| 1788.          | Cenfured. v. 19. Dec                         | 478               | Defl. v. 27. Juni                        |                                                |
| 4780           | C. v. 23. Dec                                | 257               | Regl. v. 27. Juli                        | 363                                            |
| _ 107.         | Ed. v. 1. Jan                                | 317<br>531        | R. D. v. 3. Ang                          | 440<br>Jug 440                                 |
| 1790.          | Regl. v. 26. Jan                             | 610               | ~                                        |                                                |
|                | R. v. 16. Sept                               | 33                |                                          |                                                |
|                | R. v. 15. Jan                                | 109               | 1010                                     | •                                              |
| -              | Rezeß v. 20. Febr.                           |                   | 1812.                                    |                                                |
|                | (Greifsw.) 447.                              | 506               | 0% n 11 900 in.                          | 90                                             |
| 1796           | R. v. 15. Mai allgem. Univ. Gef. v. 23.      | 537               | Eb. v. 11. März R. D. v. 23. März        | 30<br>590                                      |
| a f JU.        | Febr                                         | 565               | Regl. v. 5. April (Breel                 | philof.                                        |
| ٠              | Bubl. v. 25. Mai                             | 133               | Sem.)                                    | 445                                            |
| 1797.          | Ot. v. 1. Jan                                | 512               | Regl. v. 6. April (Ronigeb.              | Breife) 535                                    |
| <b>179</b> 8.  | B. v. 23. Juli                               | 567               | R. D. v. 11. April                       | 570                                            |
| 700            | Ctb. v. 20. Oft 541.                         | 572               | M. v. 12. Mai                            |                                                |
| 1799.<br>1800  |                                              | 60                | M. v. 14. Mai                            |                                                |
| TOUR           | Schulregl. für Breslau 2c. v. 26. Juli 16.   | 412               | Regl. v. 28. Mai für b<br>Sem. zu Berlin |                                                |
|                | Instr. v. 21. Nov                            | 16                | Regl. v. 15. Juni (Bres                  |                                                |
|                |                                              | 585               | Sem.)                                    | 445                                            |
|                | <b>13. v. 8. Jan</b>                         | 000 1             |                                          |                                                |
|                | <b>B.</b> v. 8. Ian                          | 588               | Inftr. v. 25. Juni 28. 1                 | 51. 257. 280                                   |
|                | Regl. v. 18. Juni                            | 588<br>585        | Inftr. v. 25. Juni 28. 1                 | 51. <b>257</b> . 280<br>287. <b>290</b>        |
| 3.             | · Regl. v. 18. Juni                          | 588<br>585<br>588 | R. v. 4. Aug                             | 51. <b>257</b> . 280<br>287. <b>290</b><br>478 |

| 620                                              | Chronologi                          | fces Regifter.                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Eb. v. 12. Oft. 143.                             | . 196. 214. 216                     | R. D. v. 10. Dec. 104, 105, 134, 13                            |
| Defl. p. 26. Nop                                 | 226. <b>257</b> 290                 | 1 m                                                            |
| Ziii. V. 20. 510V                                |                                     | Ji. D. 21. 2011                                                |
| 181                                              | <b>3.</b>                           | 1817.                                                          |
| Reg. B. v. 1. 3an.                               |                                     | S. D. v. 10. 3an.                                              |
| M. v. 9. Jan<br>M. v. 25. Marz                   |                                     | E. R. v. 10. Jan                                               |
| Inpr. v. 12. Aug. (                              | Berl. zoolog.                       | B. v. 7. Febr 5                                                |
| Samml.)                                          | 432                                 | G. R. v. 13. Febr 4                                            |
| Defl. v. 19. Nov R. v. 4. Dec                    |                                     |                                                                |
|                                                  |                                     | 97. v. 28. Kebr 2                                              |
|                                                  |                                     | Ronf. Publ. v. 18. Marz                                        |
| 181                                              | <b>4</b> ;                          | Ronf. Bubl. v. 12. April 2<br>Bereinigungsurf. v. 12. April    |
| Av.i. 0 mm                                       | 9 .15a > 500                        | (Galle-Bittenb.) 4                                             |
| Stat. v. 8. März (C<br>R. v. 12. April           | oreifem.) 506<br>478                |                                                                |
| Instr. v. 15. Juni (                             | Berl. zoolog.                       | 9t. v. 22. Aug 1                                               |
| Samml)<br><b>G</b> . v. 3. Sept                  | 200 202 306                         |                                                                |
| <b>e.</b> v. 3. Sept                             | . <b>302</b> , 303. 306             | C. R. v. 20. Sept                                              |
|                                                  |                                     | Inftr. für bie Reg. v. 23. Dft. 18.                            |
| 181                                              | 5.                                  | 106. 3<br>  Instr. für die Kons. v. 23. Oft. 18.               |
|                                                  |                                     | 23. 27. 70. 179. 187. 309. 3                                   |
| N. v. 2. März                                    | 508<br>366                          | R. D. v. 23. Olt 4<br>B. v. 3. Nov 4                           |
| Bubl. v. 13. März<br><b>Bat</b> . v. 5. April    | 433. 434                            | R. D. v. 13. Nov                                               |
| B. v. 30. April                                  | 406. 408                            |                                                                |
| R. v. 18. Mai<br>Regl. v. 19. Mai (E             | 508<br>Bresl. Bibl.) 444            | 1010                                                           |
| Bertrag v. 7. Juni                               | 447                                 | 1818.                                                          |
| Wiener Kongr. Afte !<br>R. v. 27. Juli           | v. 9. Juni. 452<br>444              | R. v. 19. Febr                                                 |
| 8. D. v. 22. Oft.                                | 433                                 | N. v. 28. Marz 2                                               |
|                                                  | • *                                 | R. D. v. 30. Marz                                              |
| 404                                              | _                                   | R. D. v. 26. Mai 4                                             |
| 1810                                             | Б.                                  | Ronf. Bubl. v. 2. Aug 2                                        |
| <b>R.</b> D. v. 6. Jan                           | 572                                 | Ronf. B. v. 3. Aug 191. 1<br>C. R. v. 17. Sept                 |
| Univ. Stat. (Breslau)                            | v. 21. Febr. 440                    | C. R. v. 21. Sept                                              |
| R. v. 16. März                                   | 27                                  | R. D. v. 18. Oft. (Münfter) 4                                  |
| M. v. 22. Marz<br>Instr. v. 12. April            | 508.     510<br>                    | Stiftungeurfunde v. 18. Oft 4 Ronf. R. v. 29. Oft 71. 1        |
| M. v. 25. April                                  | 520                                 | R. D. v. 31. Dec 5                                             |
| <b>R.</b> D. v. 27. April<br>Instr. v. 19. Mai   | 503<br><b>303</b> .   306           | ·                                                              |
| K. D. v. 27. Mai                                 | 504                                 | 1010                                                           |
| 97. v. 6. Juli<br>G. O w 17 Tuli                 | 104 134                             | 1819.                                                          |
| R. D. v. 17. Juli<br>M. u. Stat. v. 11. S        | 5ept 505                            | Univ. Regl. v. 1. Febr. (Bonn) 4                               |
| <b>R.</b> D. v. 24. Sept<br>Univ. Stat. (Berlin) | <b>39</b> 8                         | 473. 47                                                        |
|                                                  |                                     |                                                                |
|                                                  | v. 31. Off. 282<br>7. 489. 496. 499 | Ronf. Bubl. v. 9. Febr 192. 21 Regl. v. 16. Febr. (Bonn, phil. |

|     | Chronolo                                                      | gisches E                            | Regifter.                                            | 621                        |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                                               |                                      | ffenft                                               | 171                        |
|     |                                                               | 01   Rea                             | v. 21. Juni                                          | 27<br>307                  |
|     | <b>OR.</b> v. 26. April 5                                     | 02   Reg                             | l. v. 26. Juli (Bonn, naturs                         | 400                        |
|     |                                                               | 33  <br>03   Sta                     | hift. Muf.)                                          | . 439<br>280               |
|     | C. v. 21. Juni 3                                              | 25   R.                              | D. v. 7. Aug 365.                                    | 476                        |
|     |                                                               | 37   97.                             | v. Sch. R. Berf. v. 10. Aug.<br>v. 8. Sept 507. 510. | 514                        |
|     | <b>M. v. 2.</b> Aug 50                                        | 81   <b>Ֆո</b> ր<br>03               | tr. v. 11. Sept. (Greifsw. 3volog. Muf.)             | ΛEΩ                        |
| 1.  | Regl. v. 25. Aug. (Bonn, Univ.                                | Inf                                  | tr. v. 11. Sept. (Greifem.                           | 450                        |
|     | Bibl.) 4                                                      | 38                                   | v. 18. Sept                                          | 450<br>525                 |
|     | 6. R. v. 7. Sept 3                                            | 20   Db.                             | Braj. B. v. 20. Oft                                  | 280                        |
|     | 6. R. u. Inftr. v. 8, Sept. 167. 3                            | 18   <b>C</b> .  <br>06   <b>C</b> . | R. v. 24. Oft                                        | 343                        |
|     |                                                               | 78 I Inf                             | tr. v. 30. Oft. (Greifem. Anas                       | 533                        |
| ï   |                                                               | 72<br>76 %.                          | tem.)                                                | 450                        |
|     | 3. ber Berliner Rlinif v. 20.                                 | Inf                                  | tr. v. 14. Nov. (Bonn, naturs                        | , 137                      |
| j   | Sept                                                          | 31  <br>99   Գան                     | hift. Muf.)                                          | 439                        |
| ••  | 88. v. 6. Oft 68                                              | 99                                   | Bibl.)                                               | 450                        |
| • • | Bet. v. 18. Oft. 100. 378, 406, 4                             | 78   N.<br>31   Reg                  | v. 4. Dec                                            | 490<br>1 <b>34</b>         |
| P   | <b>C.</b> N. v. 30. Oft 100. 240. 2                           |                                      | I. v. 27. Dec 106.                                   | 136                        |
| ĵ.  |                                                               | 04<br>10                             |                                                      |                            |
| 1   | 411. 472. 572. 6                                              | 02                                   | 1821.                                                |                            |
| :3  | Regl. v. 18. Nov. 407. 421. 468<br>473. 474. 565. 566. 570. 5 | ₩.  <br>81                           | 1021,                                                |                            |
| ,   | 588. 6                                                        | 01   <b>R</b> or                     | is. Publ. v. 23. Jan                                 | 57                         |
|     | Inftr. v. 9. Dec. (Bonn, Anastom.) 4                          | 38   98.                             | v. 25. Jan 169. v. 27. Jan                           | 187<br>171                 |
|     | 6. R. v. 13. Dec 491. 5                                       | 98   6.                              | M. v. 6. Febr                                        | 170                        |
|     | 28. v. 17. Dec                                                | R.                                   | N. v. 17. März<br>D. v. 19. März                     | 5 <b>33</b><br>3 <b>66</b> |
|     |                                                               | 38   H.                              | v. 6. April                                          | 138<br>570                 |
|     | •                                                             | Roi                                  | ıf. Publ. v. 21. April 27                            |                            |
|     | 1820.                                                         | Stee                                 | R. v. 28. Mai                                        | 559                        |
|     | -                                                             |                                      | log. Mus.)                                           | 461                        |
| ï   |                                                               | 89   In<br>89                        | ir. v. 11. Juni (Königeb) 460.                       | 461<br>594                 |
| Ī   | <b>G. R. v.</b> 28. Jan 5                                     | 82   9 <del>7</del> .                | v. 17. Juni                                          | 303                        |
| ï   | C. R. v. 1. Mars 565. 5                                       |                                      | D. v. 7. Juli                                        | 572                        |
| 4   | 8. v. 2. Marz . 507. 508. 509. 5                              | 22                                   | malber)                                              | 449                        |
| į   |                                                               | 02   Reg<br>02   R.                  | I. v. 22. Juli (Breel, Preise)<br>v. 13. Sept        | 534<br>539                 |
| •   | R. D. v. 9. Marz 1                                            | 00   &.                              | 97. v. 6. Oft                                        | 543                        |
|     |                                                               | 36   M.                              | v. 15. Oft 554.<br>v. 12. Nov                        | 555<br>487                 |
|     | Bestallung v. 20. April (Salle,                               |                                      | lr. v. 26. Nov. (Breel. 300=                         |                            |
| ,   |                                                               | 43 Rot                               | log. Mus.)                                           | 445<br>167                 |
| Í   | Regl. v. 4. Mai (Bonn, Breife) 5                              | 34   C.                              | R. v. 27. Dec<br>v. 27. Dec                          | 326                        |
|     |                                                               | 30                                   | v. wi. « th. , , , , , , , , , ,                     | 543                        |

| 1822.                                                   | 9t. v. 25. Febr 509<br>9t. v. 27. Febr 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Ob. Praf. Publ. v. 12. April . 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C. v. 14. Jan 47                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M. v. 16. Jan. 510. 512. 513. 51                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 515. 52<br>Instr. v. 21. Jan 30                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C. R. v. 21. Jan 47                                     | The state of the s |
| C. v. 28. Jan 60                                        | 0 Inftr. v. 16. Juni (Balle, botan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C. R. v. 31. Jan                                        | 7 ( Garten) 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. v. 5. Febr 510. 512. 51                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regl. v. 8. Febr. (Greifsw. phil. Gef.) 45              | Infir. v. 26. Juni (Salle, zvolog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R. v. 21. Febr 514. 51                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8t. v. 3. März 54                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stempeled. v. 7. Marz 109. 59                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stempeltarif v. 7. Marz 48. 10                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elberf. Bubl. v. 12. Marz 24 Ronf. Bubl. v. 21. Marz 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>R.</b> v. 22. Mar <sub>3</sub> 508. 50               | 9 Bubl. v. 11. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R. v. 27. März 50                                       | _   100000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stat. v. 28. Marz (Bonn) 50                             | 5   Db. Praf. Bek. v. 25. Oft 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stat. v. 28. Mary (Breel.) 50                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ruffische B. v. 9. April (28.<br>Mare) 54               | 98. v. 17. Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>M</b> årz)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Real, v. 19. April (Breel, theol.                       | Rab.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sem.) 44                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ronf. Bubl. v 6. Juni 166. 24                           | ~ 1 TD6) #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bubl. v. 26. Juni 65. 30 Ronf. Bubl. v. 28. Juni 25.    | ≟ <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R. D. u. Stat. v. 4. Juli 36                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. v. 11. Juli . 112. 114. 115. 50                      | 2 Regl. v. 11. Jan (Greifem. theol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>91.</b> v. 18. Juli 47                               | 1   Snft.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Or.</b> v. 24. Juli                                  | _ i with the attraction ( grant) with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01. v. 31. Juli 56                                      | 9 N. v. 31. Jan. 453. 486. 487. 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 98. v. 3. Mug 511. 51                                   | 5 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. D. v. 18. Aug                                        | The state of the s |
| 97. v. 29. Mug 280. 59                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inftr. v. 1. Sept. (Bonn, botan. Garten) 43             | 9 C. N. v. 20. Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C. R. v. 23. Sept 59                                    | 7 Reg. Bubl. v. 25. Febr 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>R.</b> v. 1. Dit 53                                  | 0   Ronf. Bubl. v. 26. Febr 94 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stiftungeurf, v. 13. Dft 59                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regl. v. 17. Oft. (Königeb. Bibl.) 46                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>R.</b> D. v. 2. Nov 59                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regl. v. 10. Nov. (Ronigeb. phil.                       | Regl. v. 15. Mars (Bonn, Runfts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem.) 46                                                | 1   muf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97. v. 12. Nov 55                                       | 8 C. N. v. 15. Marz 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bef. v. 4. Dec 30                                       | 0 Ob. Braf. Bubl. v. 22. Marz . 249<br>C. R. v. 23. Marz 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Stat. v. 23. Marg (Balle) 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1000                                                    | R. D. v. 31. Mary 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1823.                                                   | 97. v. 2. April 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beffph. Inftr. fur ben Dir. v. 8.                       | Rubl. v. 23. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| San                                                     | 1   C. N. v. 20. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OR. v. 11. Jan                                          | R. D. v. 21. Mai 468. 474. 499. 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ronf. B. v. 1. Febr 190                                 | 537. 541. 559. 563. 565. 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| C. R. v. 24. Mai 298. 299.                                 |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bubl. v. 24. Mai 53'                                       | 1825.                                    |
| C. R. v. 25. Mai 565. 57                                   |                                          |
| Reg. Publ. v. 26. Mai 6'                                   |                                          |
| Inftr. v. 31. Mai (Bonn, Muf.) 43                          |                                          |
| C. R. v. 31. Mai 50                                        |                                          |
| C. R. v. 4. Juni 542. 572. 574                             | 4   C. R. u. Instr. v. 13. Jan. 558, 559 |
| Konf. Bubl. v. 8. Juni 296                                 |                                          |
| C. N. v. 9. Juni 56                                        |                                          |
| Branbenb. Inftr. für bie Gymn.                             | v. 18. Jan 73, 80. 86                    |
| Dir. v. 10. Juni 19. 72. 74 f                              |                                          |
| 94. 104. 132. 158. 164. 17                                 |                                          |
| 179. 187. 189. 191. 192. 19                                | .                                        |
| . 24'                                                      |                                          |
| 6. M. v. 16. Juni 536. 559. 56                             | 0   Bef. v. 28. Febr 588                 |
| <b>6.</b> 92. v. 12. Juli 63. 68. 99                       | 8 C. N. v. 9. Marz 489                   |
| 6. R. v. 13. Juli 57                                       |                                          |
| Konf. Bubl. v. 17. Juli 16                                 |                                          |
| <b>C.</b> 9. v. 19. Juli 57                                |                                          |
| <b>5.</b> N. v. 20. Juli 6                                 |                                          |
| <b>6.</b> 9. v. 30. Juli 60                                | 5   6. or. v. 2. April 500               |
| <b>6.</b> 91. v. 31. Juli 24                               |                                          |
| 98. v. 2. Mug 510                                          |                                          |
| 98. v. 5. Aug                                              |                                          |
| Reg. Rubl. v. 8. Aug 30                                    |                                          |
| 98. v. 8. Aug 51                                           |                                          |
| 98. v. 11. Aug 51                                          |                                          |
| <b>6.</b> 97. v. 13. Aug 6                                 |                                          |
| 6. 99. v. 14. Aug 25                                       |                                          |
| Bundesbeschl. v. 16. Aug. 381. 57                          |                                          |
| <b>G.</b> N. v. 19. Aug 57                                 | .   4                                    |
| G. H. v. 21. Aug 4                                         |                                          |
| <b>6. 8.</b> v. 23. Aug. 158. 161. 163. 16                 |                                          |
| 9t. v. 25. Aug 25                                          |                                          |
| Ronf. C. v 26. Aug 18                                      |                                          |
| 6. R. v. 11. Sept 51 Rouf. C. v. 14. Sept 18               |                                          |
|                                                            |                                          |
| <b>6.</b> H. v. 14. Sept 55<br><b>6.</b> H. v. 15. Sept 57 | .                                        |
|                                                            |                                          |
|                                                            |                                          |
| <b>3.</b> D. 18. Sept 47. <b>3.</b> Sept                   |                                          |
| Db. Brif. Bet. v. 15. Oft 61                               | 2 Ronf. Bubl. v. 10. Juni 164            |
| <b>C. R. L. 21. Dt </b>                                    |                                          |
| . <b>8.</b> v. 24. Off                                     |                                          |
| 2 - Softr. v. 1. Nov. (Bonn, Anas                          | C. R. v. 28. Juni 499. 523               |
| in tem.)                                                   |                                          |
| • <b>8.</b> b. 1. Roy                                      | _                                        |
| <b>2.</b> D. v. 9. 200                                     | _ 1                                      |
| Staatsmin. Bet. v. 12. Dov 13                              | 3 Raffen-Inftr. v. 31. Aug. (Ros         |
| <b>6. R.</b> v. 19. Nov 55                                 |                                          |
| Ronf. C. v. 25. Nov. 19. 168. 16                           | 0   0 0 0 0 0 0 0                        |
| Regl. v. 29. Nov. (Calle, Breife) 53                       |                                          |
| Schlef. Inftr. fur bie Gymn. Dir.                          | C. N. v. 5. Nav                          |
|                                                            | 4 Freitifch: G. v. 5. Nov. (Greife.      |
| 92. v. 6. Dec                                              |                                          |
| 98. v. 13. Dec 216. 60                                     |                                          |
| 3nftr. v. 18. Dec 480. 52                                  |                                          |
| R. D. v. 28. Dec 531. 53                                   | 2 488                                    |
| Rouf. G. v. 28. Dec 25                                     |                                          |
|                                                            | Ronf. B. v. 21. Dec 166                  |
|                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |

| Chronologifches Regifter | • |
|--------------------------|---|
|--------------------------|---|

| C. R. v. 25. Dec 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brov. Sch. R. Bef. v. 1. Dec 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0. 0. 0. 20. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R. v. 26. Dec 179. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98. v. 5. Dec 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C. R. v. 30. Dec 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R. D. v. 31. Dec 18. 70. 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1826.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1020,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Studienplan v. 1. 3an. (Deb.). 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regl. v. 16. Jan. (Rönigeb. Litth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>C. R. v. 7. Jan 212.</b> 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u. Boln. Gem.) 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R. v. 12. Jan 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. D. v. 16. 3an 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regl. v. 16. Jan. (Bonn, Rlin.) 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stiftungeurf. v. 20. 3an 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N. v. 26. Jan 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inftr. v. 23. Febr. (Salle, mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | want Mill (Quite, int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | neral. Mus.) 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C. R. v. 1. Marz 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R. D. v. 26. Febr 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stat. v. 4. März 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B. v. 11. Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R.D. v. 8. Márz 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E. R. v. 26. März 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C. R. v. 13. Marz 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. R. v. 29. Marz 22. 28. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C. R. v. 18. Marz 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dftpr. Inftr. fur bie Gymn. Dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erf. v. 25. Marz 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v. 29. Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H. r. 7. April 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C. R. v. 2. April 61. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C. R. v. 8. April 499. 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OL 1 5 Orunit COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9t. v. 5. April 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reg. Publ. v. 11. April 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R. D. v. 28. April 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C. R. v. 11. April 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. v. 4. Mai 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>G.</b> N. v. 12. April 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R. D. v. 22. Juni 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6. N. v. 29. April</b> 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C. R. v. 22. Juni 520. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C. R. v. 3. Mai 69. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. v. 22. Juni 528. 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G. R. v. 3. (5.) Mai 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C. R. v. 29. Juni 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9t. v. 12. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rhein. Landt. Abich. v. 13. Juli 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ordeni. Entiti. Exply. D. 13. July 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bos. Inftr. für bie Gymn. Dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G. N. v. 25. Juli 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| v. 14. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Studienplan v. 3. Aug. (Deb.) . 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C. R. v. 18. Mai 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R. v. 14. Aug 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97. v. 21. Mai 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97. v. 19. Mug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raffen-Inftr. (Bonn) v. 26. Mai 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. N. v. 25. Aug 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G. N. v. 25. Aug 501<br>R. v. 25. Aug 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Ana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97. v. 25. 2(ng 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Ana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R. v. 25. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. v. 25. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81. v. 25. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anaxtom.)       438         Regl. v. 4. Juni (Halle, theol.       5em.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81. v. 25. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         Hegl. v. 4. Juni (Halle, theol. Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       520         G. R. v. 22. Juni       512. 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M. v. 25. Aug.       558         Univ. Staf. (Bonn)       v. 1. Sept. 436         495. 505. 534         Bubl. v. 2. Sept.       554         R. v. 21. Sept.       554         C. R. v. 29. Sept.       558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         Hegl. v. 4. Juni (Halle, theol.       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       258         G. R. v. 22. Juni       512. 520         G. R. v. 27. Juni       515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R. v. 25. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anaxtom.)       438         Hegl. v. 4. Juni (Halle, theol.       500         Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       52. Juni 512. 520         G. R. v. 22. Juni 512. 515       515         Studienplan v. 1. Juli (Med.)       521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. v. 25. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anaxtom.)       438         Hegl. v. 4. Juni (Halle, theol.       500         Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       52. Juni 512. 520         G. R. v. 22. Juni 512. 515       515         Studienplan v. 1. Juli (Med.)       521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. v. 25. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anaxtom.)       438         Megl. v. 4. Juni (Halle, theol. Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       25. Juni 512. 520         G. R. v. 22. Juni 512. 515       515         Stubienplan v. 1. Juli (Meb.)       521         G. R. v. 17. Juli 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R. v. 25. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         fegl. v. 4. Juni (Halle, theol. Sem.)       457         Brov. Sch. K. Bubl. v. 17. Juni 258       520         E. R. v. 22. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R. v. 25. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         Megl. v. 4. Juni (Halle, theol. Sem.)       457         Brov. Sch. K. Bubl. v. 17. Juni 258       25         E. R. v. 22. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81. v. 25. Aug. 558 Univ. Stat. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Rubl. v. 2. Sept. 364 R. v. 21. Sept. 554 G. R. v. 29. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 334 Ob. Braf. Bet. v. 11. Oh. 173 Brov. Sch. R. Berf. 4. 31. Oft. 174 R. D. v. 31. Oft. 4. 393. 297. 475 Sächf. Inft. für die Granz. Ide.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         fom.)       457         Segl. v. 4. Juni (Halle, theol. Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       520         G. R. v. 22. Juni       512. 520         G. R. v. 27. Juni       515         Studienplan v. 1. Juli (Meb.)       521         G. R. v. 17. Juli       574         Brov. Sch. R. C. v. 4. Aug. 200. 202       202         G. R. v. 7. Aug       67         Brov. Sch. R. Bef. v. 9. Aug       170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Rubl. v. 2. Sept. 554 K. v. 21. Sept. 554 C. R. v. 29. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 354 Ob. Braj. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. v. 31. Oft. 194 R. D. v. 31. Oft. 4 293. 297. 475 Sach Suft. für die Spain. Die. v. 1. Dec. 74. 228                                                                                                                                                                                                                   |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         fom.)       457         Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       520         G. R. v. 22. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Rubl. v. 2. Sept. 554 K. v. 21. Sept. 554 C. R. v. 29. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 334 Ob. Brail. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. 4. 31. Oft. 184 R. D. v. 31. Oft. 293. 297. 475 Sch. Shrtr. für die Symin. Dir. v. 1. Dec. 74. 228 G. R. v. 4. Dec. 36                                                                                                                                                                                               |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         regl. v. 4. Juni (Halle, theol.       500         Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       520         G. R. v. 22. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Publ. v. 2. Sept. 564 R. v. 21. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 334 Ob. Braf. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. v. 31. Oft. 194 R. D. v. 31. Oft. 4 393. 297. 475 Schff. Infter für die Chan. Die. v. 1. Dec. 74. 236 Regl. v. 17. Dec. 453                                                                                                                                                                                                                  |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         ftegl. v. 4. Juni (Halle, theol. Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       R. v. 22. Juni 512. 520         G. R. v. 27. Juni 513. 520       515         Studienplan v. 1. Juli (Meb.) 521       574         Prov. Sch. R. C. v. 4. Aug. 200. 202       67         Brov. Sch. R. Bef. v. 9. Aug. 170       67         Brov. Sch. R. Bef. v. 9. Aug. 170       510         R. v. 12. Aug 510       510         R. v. 15. Aug. (Halle, Sternw.) 456       6. R. v. 23. Aug 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Rubl. v. 2. Sept. 554 K. v. 21. Sept. 554 C. R. v. 29. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 334 Ob. Brail. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. 4. 31. Oft. 184 R. D. v. 31. Oft. 293. 297. 475 Sch. Shrtr. für die Symin. Dir. v. 1. Dec. 74. 228 G. R. v. 4. Dec. 36                                                                                                                                                                                               |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anaxtom.)       438         ftegl. v. 4. Juni (Halle, theol.       457         Sem.)       457         Brov. S. R. Bubl. v. 17. Juni 258       25. R. v. 22. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Bubl. v. 2. Sept. 564 R. v. 21. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 354 Ob. Braf. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. v. 31. Oft. 194 R. D. v. 31. Oft. 4 293. 297. 775 Schoff. Infer. für die Chan. Die. v. 1. Dec. 74. 236 C. R. v. 4. Dec. 764. 236 Regl. v. 17. Dec. 453                                                                                                                                                                                       |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         ftom.)       457         Segl. v. 4. Juni (Halle, theol. Sem.)       457         Frov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       520         E. R. v. 22. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Bubl. v. 2. Sept. 564 R. v. 21. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 354 Ob. Braf. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. v. 31. Oft. 194 R. D. v. 31. Oft. 4 293. 297. 775 Schoff. Infer. für die Chan. Die. v. 1. Dec. 74. 236 C. R. v. 4. Dec. 764. 236 Regl. v. 17. Dec. 453                                                                                                                                                                                       |
| Megl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         ftom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Bubl. v. 2. Sept. 554 K. v. 21. Sept. 554 K. D. v. 4. Oft. 334 Ob. Braif. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. 4. 31. Oft. 184 R. D. v. 31. Oft. 293. 297. 476 Sch. S. Ref. v. 4. Dec. 74. 228 G. R. v. 4. Dec. 236 Regl. v. 17. Dec. 453 G. R. v. 19. Dec. 238                                                                                                                                                                                            |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         ftom.)       457         Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       25         E. R. v. 22. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Bubl. v. 2. Sept. 564 R. v. 21. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 354 Ob. Braf. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. v. 31. Oft. 194 R. D. v. 31. Oft. 4 293. 297. 775 Schoff. Infer. für die Chan. Die. v. 1. Dec. 74. 236 C. R. v. 4. Dec. 764. 236 Regl. v. 17. Dec. 453                                                                                                                                                                                       |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         ftom.)       457         Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       25         E. R. v. 22. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Bubl. v. 2. Sept. 554 K. v. 21. Sept. 554 K. D. v. 4. Oft. 334 Ob. Braif. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. 4. 31. Oft. 184 R. D. v. 31. Oft. 293. 297. 476 Sch. S. Ref. v. 4. Dec. 74. 228 G. R. v. 4. Dec. 236 Regl. v. 17. Dec. 453 G. R. v. 19. Dec. 238                                                                                                                                                                                            |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)       438         ftom.)       457         Sem.)       457         Brov. Sch. R. Bubl. v. 17. Juni 258       25         E. R. v. 22. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8. v. 25. Aug.  Univ. Stat. (Bonn) v. 1. Sept. 436  495. 505. 534  Rubl. v. 2. Sept.  R. v. 21. Sept.  S. D. v. 4. Oft.  Ob. Brail. Bef. v. 11. Oh.  Brov. Sch. R. Berf. 4. 31. Oh.  R. D. v. 31. Oft.  Schoff, Inftr. für die Spain. Ok.  v. 1. Dec.  The Regl. v. 17. Dec.  Regl. v. 17. Dec.  Regl. v. 19. Dec.  1828.                                                                                                           |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Bubl. v. 2. Sept. 554 K. v. 21. Sept. 554 K. D. v. 4. Oft. 354 Ob. Braf. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. v. 31. Oft. 194 R. D. v. 31. Oft. a 293. 297. 476 Sachf. Inft. für die Span. Die. v. 1. Dec. 74. 236 C. R. v. 4. Dec. 74. 236 Kegl. v. 17. Dec. 433 G. R. v. 19. Dec. 233  1828. R. D. v. 10. Jan. 120                                                                                                                                       |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Stat. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Rubl. v. 2. Sept. 554 K. v. 21. Sept. 554 C. R. v. 29. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 354 Ob. Bråf. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. v. 31. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. v. 31. Oft. 173 K. D. v. 31. Oft. 4. 303. 297. 175 Såchf. Inftr. für die Spain. Oft. 174 C. R. v. 1. Dec. 74. 236 C. R. v. 4. Dec. 366 Regl. v. 17. Dec. 453 G. R. v. 19. Dec. 231  1828. R. D. v. 10. Jan. 120 C. R. v. 21. Febr. 486                                            |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. v. 25. Aug.  Univ. Stat. (Bonn) v. 1. Sept. 436  495. 505. 534  Bubl. v. 2. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)  **Tegl. v. 4. Juni (Halle, theol. Sem.)  Sem.)  **Tegl. v. 4. Juni (Halle, theol. Sem.)  **Sem.)  **Tegl. v. 4. Juni (Halle, theol. Sem.)  **Tegl. v. 4. Juni (Halle, theol.)  **Tegl. v. 22. Juni 512. 520  **Tegl. v. 27. Juni 512. 520  **Tegl. v. 27. Juni 515  **Stubienplan v. 1. Juli (Med.) 521  **Tegl. v. 17. Juli 574  **Prov. Sch. R. E. v. 4. Aug. 200. 202  **Tegl. v. 7. Aug 67  **Brov. Sch. R. Bef. v. 9. Aug. 170  **Tegl. v. 15. Aug. (Halle, Sternw.) 456  **Tegl. v. 15. Aug. (Halle, Sternw.) 456  **Tegl. v. 16. Sept 593  **Tegl. v. 16. Sept 593  **Tegl. v. 16. Sept 50. 98. 154  **Tegl. v. 16. Sept 50. 98. 154  **Tegl. v. 14. Oft 537  **Tegl. v. 14. Oft 536  **Tegl. v. 20. Oft 554  **Tegl. v. 24. Oft 554  **Tegl. v. 24. Oft 554  **Tegl. v. 24. Oft 554 | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Stat. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Bubl. v. 2. Sept. 554 G. R. v. 29. Sept. 554 G. R. v. 29. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 334 Ob. Brail. Bef. v. 11. Oh. 173 Brov. Sch. R. Berf. 5. 31. Oh. 173 Brov. Sch. R. Berf. 5. 31. Oh. 173 G. R. v. 31. Oft. 6. 393. 297. 476 Schoff. Infr. für die Spain. Ohr. v. 1. Dec. 74. 238 G. R. v. 4. Dec. 74. 238 G. R. v. 4. Dec. 74. 238 G. R. v. 19. Dec. 453 G. R. v. 19. Dec. 590 R. v. 28. Febr. 590 R. v. 28. Febr. 590 R. v. 3. Rata 597                  |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Bubl. v. 2. Sept. 354 R. v. 21. Sept. 554 G. R. v. 29. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 354 Ob. Brail Bef. v. 11. Oh. 173 Brov. Sch. R. Berf. v. 31. Oft. 194 R. D. v. 31. Oft. 4 393. 297. 476 Sach Saft. Tar bie Tymm. Dir. v. 1. Dec. 74. 238 G. R. v. 4. Dec. 74. 238 G. R. v. 4. Dec. 306 Regl. v. 17. Dec. 453 G. R. v. 19. Dec. 238  1828.  R. D. v. 10. San. 120 G. R. v. 21. Febr. 486 R. v. 28. Febr. 597 G. R. v. 3. März. 597 G. R. v. 10. Rärz. 583     |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Staf. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Bubl. v. 2. Sept. 354 R. v. 21. Sept. 554 G. R. v. 29. Sept. 558 R. D. v. 4. Oft. 334 Ob. Brail. Bef. v. 11. Oft. 173 Brov. Sch. R. Berf. 4. 31. Oft. 144 R. D. v. 31. Oft. 4. 393. 297. 475 Sach Suft. Suft. für die Symin. Die. v. 1. Dec. 74. 228 G. R. v. 4. Dec. 74. 228 G. R. v. 4. Dec. 453 G. R. v. 19. Dec. 453 G. R. v. 19. Dec. 593 Regl. v. 17. Dec. 686 R. v. 28. Febr. 590 R. v. 28. Febr. 597 G. R. v. 10. März 583 Regul. v. 17. März 318. 480 |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Anastom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. v. 25. Aug. 558 Univ. Stat. (Bonn) v. 1. Sept. 436 495. 505. 534 Rubl. v. 2. Sept. 554 G. R. v. 29. Sept. 554 R. D. v. 4. Oft. 354 Ob. Brail. Bef. v. 11. Db. 173 Brov. Sch. R. Berf. 51. Db. 173 Brov. Sch. R. Berf. 51. Db. 175 Gachf. Inft. für die Spain. Dk. v. 1. Dec. 74. 228 G. R. v. 4. Dec. 74. 238 G. R. v. 4. Dec. 74. 238 G. R. v. 17. Dec. 451 G. R. v. 19. Dec. 593 Regl. v. 17. Dec. 451 G. R. v. 21. Febr. 486 R. v. 28. Febr. 590 R. v. 3. März 597 G. R. v. 10. März 583                                     |

| Chronologif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ches Register. 625                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| R. v. 1. April 283. 540. 545. 546 Inftr. v. 1. April (Bonn, Anastom.) 438 R. v. 9. April 523 R. v. 16. April 294 Bomm. Inftr. für die Gymn. Dir. v. 1. Mai 19. 74. (§§. 1—7.) 82. 86. (§. 13.) 115. 132. 158. 170. (§. 36.) 176. (§§. 25. 26.) 254. (§. 23.) 318. (§. 17.) K. D. v. 10. Mai 109 G. R. v. 10. Mai 199 R. v. 14 Mai 524. 559 Regl. v. 15. Mai für die theolog. Sem. 3u Berlin 431 G. R. v. 19. Mai 318 G. R. v. 26. Mai 318 G. R. v. 7. Juni 287 R. v. 7. Juni 542 R. v. 26. Juni 542 R. v. 26. Juni 552 | Reg. Publ. v. 22. Mai                                                                   |
| G. R. v. 27. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Instr. (Bonn) v. 26. Oft                                                                |
| 8t. v. 3. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R. v. 7. Jan                                                                            |
| **E. N. v. 5. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. u. Nachricht v. 22, Wai 351. 611 R. v. 22. Mai (Halle, Klin.) . 457 R. D. v. 7. Juni |

| Chronologisches R | egi | fter. |
|-------------------|-----|-------|
|-------------------|-----|-------|

| 626 Chronolog                                      | ifches Regifter.     |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Instr. v. 2, Sept. für den Quās ftor zu Breelau    | 0                    |
| 1831.                                              | Studienplan (Theol.) |
| Bromemoria . 139. 207. 217. 22. Studienhlan (Phil) | G. R. v. 13, Jan     |
| Unftr. v. 18. Aug. (Berl. Univ.<br>Bibl.)          | 98. v. 28. Juni      |

| Chronologi                                                              | ches Regifter.                          | <b>627</b> .       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 92.       v. 26.       Aug.                                             | R. n. 2. Juli                           | 108                |
| G. R. v. 24. Sept 595                                                   | Berlin                                  | 431                |
| Bat. n. 25. Sept                                                        | C. v. 3. Juli                           | 560                |
| 98. v. 6. Oft 461. 556<br>6. 98. v. 8. Oft 161                          | 98. v. 4. Juli                          | . 13<br>. 57       |
| G. 97. p. 15. Oft 584                                                   | C. R. v. 15. Juli                       | 561                |
| 97. v. 19. Dft 47                                                       | Dir. Bef. v. 20. Juli                   | 60                 |
| <b>R.</b> v. 7. Nov                                                     | R. D. v. 30. Juli 48                    | . 57               |
| Statuten v. 12. Nov. (Münster) 29<br>412. 463                           | Berf. v. 30. Juli (Greifswald.          | 450                |
| Reg. Bef. v. 13. Nov 161                                                | Inftr. v. 31. Juli für bie anat.        |                    |
| R. D. v. 18. Nov 354                                                    | Sammlung zu Berlin                      | 431                |
| Regl. v. 13. Dec. (Königeb. his for. Sem.) 461                          | 9t v. 7. Aug                            | 305<br>365         |
| Brov. Sch. R. Bef. v. 15. Dec. 165                                      | C. R. v. 16. Aug. 68. 69. 98            |                    |
| 166                                                                     | 240. 247                                | . 252              |
|                                                                         | R. v. 27. Aug                           | 29<br><b>1</b> 72  |
|                                                                         | 9. v. 5. Oft                            | 60                 |
| 1833.                                                                   | G. R. v. 5. Oft                         | 561                |
| R. D. v. 12. Jan 573                                                    | G. R. v. 7. Oft 562.                    | 563<br>133         |
| R. D. v. 14. Jan 106                                                    | Brov. S.d. R. C. v. 15. Oft.            | 201                |
| <b>C.</b> R. v. 16. Jan 324                                             |                                         | 278                |
| E. R. v. 24. Jan 29<br>Brov. Sch. K. E. v. 25. Jan 248                  | 97. v. 16. Dft 365.                     | 569<br>71          |
| Brov. Sch. K. C. v. 25. Jan 248<br>Infr. v. 27. Jan. (Halle, Klin.) 456 | G. R. v. 22. Oft                        | 280                |
| G. N. v. 31. Jan 137                                                    | R. D. v. 3. Nov                         | 307                |
| 97. v. 18. Febr                                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 320                |
| R. v. 8. März                                                           | R. v. 12. Nov                           | 490                |
| R. D. v. 25. März 354                                                   | Garten)                                 | 461                |
| Rarger:D. v. 28. Marg (Greife:                                          | R. v. 22. Nov                           | 597                |
| malb.) 570<br>R. v. 10. April 531                                       | R. v. 30. Rov                           | 486<br>63          |
| Prov. Sch. R. C. v. 20. April 248                                       |                                         |                    |
| M. v. 30. April (Königeb. Hant:                                         | warte)                                  | 445                |
| Suftr. v. 5. Mai (Berl. Minera:                                         | Regl. v. 5. Dec. (Bonn) R. v. 12. Dec   | 556<br>591         |
| lientab.) 432                                                           | R. D. v. 14. Dec                        | 133                |
| 98. v. 5. Mai                                                           | C. R. v. 16. Dec                        | 326                |
| Inftr. v. 9. Mai für bie Kaffenstontr. zu Breelau 443                   |                                         |                    |
| <b>G.</b> v. 13. Rai 17. 317. 480                                       | 1                                       |                    |
| <b>6. 8. v. 16.</b> Mai 105                                             |                                         |                    |
| <b>6.</b> R. v. 19. Mai                                                 |                                         | 562                |
| 98. v. 28. Mai                                                          | Db. Braf. Bet. v. 4. Jan                |                    |
| <b>M.</b> v. 5. Juni 317                                                | 6. v. 9. 3an.                           | 480                |
| Suftr. v. 5. Juni (Greifem. Anas                                        | 97. v. 10. Jan 104<br>6. 97. v. 29. Jan | 1. 135<br>562      |
| tom.) 35 450                                                            |                                         | 302                |
| <b>R. v. 18. Juni</b> 490. 491. 493. 494                                | Prov. Sch. K. C. v. 31. Jan             | 228                |
| Staatsnie Befchl. v. 18. Juni. 71                                       | G. N. v. 9. Febr                        | 355<br>40 <b>8</b> |
| 6. R. v. 22. 3mi                                                        |                                         | 166<br>56 <b>2</b> |
| N. v. 23. Juni 307                                                      | Bef. v. 24. Febr                        | 562                |
| Inftr. v. 24. Juni (Berl. Mine-                                         | Reg. C. v. 24. Febr                     | . 611              |
| ralienfab.) 432                                                         | 1 Ok. v. 27. Febr                       | 524                |

| Chronologisches | Regifter. |
|-----------------|-----------|
|-----------------|-----------|

| 9. v. 28. Febr. 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| G. R. v. S. Watra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mr. v. 28. Kebr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1 98. p. 29. Sept 480                             |
| G. R. v. 10. Mar; 563 B. v. 12. Mar; 480 R. v. 15. Mar; 217 Store Sed. v. 18. Mar; 480 R. v. 15. Mar; 217 Store Sed. v. 18. Mar; 217 Store Sed. v. 18. Mar; 218 Store Sed. v. 18. Store Sed. 290 Store Sed. v. 18. Store | a a a a main 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AP " 1 OH 259 563                                   |
| 98. v. 10. Mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | of on a company of the contract of the contrac | Gat Glat (Mann) h 49 OH 119                         |
| 8. v. 12. Mairy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C. M. D. O. Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gat. Stat. (20111) v. 10. Dit. 412                  |
| 99. v. 15. Máry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or. v. 10. marz 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 99. v. 15. Máry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B. v. 12. März 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prop. Sch. R. Bek. v. 25. Oft. 287                  |
| 98. v. 16. Mairy (Rönigsb. nas turm. Sem.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9t. v. 15. Marz 217. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R. D. v. 26. Oft                                    |
| ### Pegl. v. 17. Warz (Rönigeb. na. turn. Sem.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R. v. 16. Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| turw. Sem.). 461 Rpft. v. 32. Márz (Bonn). 550 Rt. v. 31. Márz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22            |
| Snft. v. 28. Márz (Bonn)   550     R. v. 31. Márz   305     R. v. 16. April   563     R. v. 9. Mai   562     R. v. 10. Mai   63. 69     R. v. 13. Mai   64. 652     R. v. 13. Mai   656   563     Regl. v. 4. Juni   18. 34. 63. 84. 143     151. 159. 177. 191. 196. 201     207. 211. 213. 214. 218. 223     224. 226. 228. 229. 242. 246     252. 258 ff. 298. 302. 304. 311     486. 488. 490. 540. 542. 545     596. 599. 601     Brov. 66. R. G. v. 5. Juni   241     R. D. v. 8. Juni   870. 69     Rrov. 66. R. G. v. 5. Juni   241     R. D. v. 12. Juni   69     Reg. G. v. 12. Juni   69     Reg. G. v. 12. Juni   562     G. H. v. 13. Lili   562     G. H. v. 3. Juli   562     G. H. v. 14. Juli   107     G. H. v. 3. Juli   562     G. H. v. 3. Juli   562     G. H. v. 3. Juli   563     R. v. 20. Jung   563     R. v. 21. Juni   216. 258. 256     R. v. 31. Juli   216. 258. 256     R. v. 30. Mug   258     R. v. 1. Mag   258     R. v. 1. Rov.   363     R. v. 1. Rov.   364     R. v. 22. Juni   363     R. v. 11. Mug   563     R. v. 12. Mug   563     R. v. 13. Sept.   34. 290     R. v. 14. Sept.   34. 290     R. v. 15. Sept.   34. 290     R. v. 16. Sept.   34. 290     R. v. 18. Sept.   34. 290     R. v. 19. Sept.   34. 290     R. v. 6. Sept.   34. 290     R. v. 19. Sept.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| 89. v. 31. Marz. 305 80. Pt. v. 16. April 563 91. v. 9. Mai 563 92. v. 10. Mai 563 93. v. v. 10. Mai 563 94. v. 10. Mai 63. 69 95. Pt. v. 18. Mai 565. 562 97. v. 30. Mai 565. 562 98. v. 30. Mai 565. 562 98. v. 30. R. C. v. 5. Juni 241 486. 488. 490. 540. 542. 545 48. v. 8. Juni 317. 477 61at. v. 8. Juni 61. 562. 562 61. v. 12. Juni 69 98. v. 20. Juni 562. 562 61. v. 12. Juni 73 8 conferenzbeleft. v. 12. Juni 383. 388 99. v. 20. Juli 562. 562 61. v. 20. Juli 562 61. v. 20. Juli 562 62. v. 12. Juni 562 63. v. v. 20. Juli 562 64. v. v. 31. Juli 562 65. v. v. 31. Juli 562 65. v. v. 31. Juli 562 66. v. v. 31. Juli 562 66. v. v. 31. Juli 563 99. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 90. v. 16. Sept. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| 6. N. v. 16. April 563 N. v. 9. Mai 562 N. v. 10. Mai 563 R. D. v. 17. Wai 63. 69 H. v. 30. Mai 565. 582 H. v. 30. Mai 565. 582 H. v. 30. Mai 18. 34. 63. 84. 143 151. 159. 177. 191. 196. 201 207. 211. 213. 214. 218. 223 224. 226. 228. 229. 242. 246 252. 258 H. 298. 302. 304. 311 486. 488. 490. 540. 542. 545 F. v. 30. v. 8. Suni (Roingeb. math. phyl. Sem.) 596. 599. 601 Prov. Sch. R. C. v. 5. Suni 241 R. D. v. 8. Suni (Roingeb. math. phyl. Sem.) 461 N. v. 12. Suni 73 Konferenzbefchl. v. 12. Suni 383. 388 N. v. 20. Suni 562. 582 C. R. v. 20. Suli 524 R. D. v. 25. Suni 528 R. v. 30. Suli 562 S. R. v. 3. Suli 563 C. R. v. 3. Suli 563 C | Julit. v. 20. warz (wonn) 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 98. v. 9. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| 6. 91. v. 10. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| 6. N. v. 10. Mai. 563 R. D. v. 17. Wai. 63. 69 R. N. v. 18. Wai. 565. 582 R. v. 30. Wai. 565. 582 R. v. 4. Juni 18. 34. 63. 84. 143 151. 159. 177. 191. 196. 201 207. 211. 213. 214. 218. 223 224. 226. 228. 229. 242. 246 252. 258 ff. 298. 302. 304. 311 486. 488. 490. 540. 542. 545 R. v. 8. Suni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N. v. 9. Mai 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C. R. v. 13. Nov 284                                |
| \$\( \text{S}. \text{ D. v. } 17. \text{ Mai }  \text{63.}  \text{64.} \\ \text{R. v. } 30. \text{ Mai }  \text{565.}  \text{582}  \text{R. v. } 30. \text{ Mai }  \text{565.}  \text{582}  \text{821.}  \text{570.}  \text{573.}  \text{570.}  \text{573.}   \text{570.}  \text{573.}   \text{570.}   \text{570.}   \text{570.}   \text{570.}   \text{570.}   \text{570.}    \text{570.}    \text{570.}                                                                                                                                                                                                                                              \qq           \qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C. R. v. 10. Mai 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bundesbeichl. v. 13. Rov. 384. 475                  |
| Bregl, v. 4. Juni 18. 34. 63. 84. 143 151. 159. 177. 191. 196. 201 207. 211. 213. 214. 218. 223 224. 226. 228. 229. 242. 246 252. 258 ff. 298. 302. 304. 311 486. 488. 490. 540. 542. 545 R. D. v. 8. Juni 596. 599. 601 Brod. Sch. R. C. v. 5. Juni 241 R. D. v. 8. Juni (Rönigsb. math. phyl. Sem.) 461 Br. v. 12. Juni 69 Meg. C. v. 12. Juni 69 Meg. C. v. 12. Juni 69 Meg. C. v. 12. Juni 69 Meg. G. v. 12. Juni 73 Ronferenzbesch. Klinis v. 24. Juni 562. 582 C. M. v. 20. Juli 562 C. M. v. 30. Juli 562 C. M. v. 30. Juli 562 C. M. v. 31. Juli 563 R. v. 30. Juni 563 R. v. 31. Juli 563 R. v. 11. Mug. 563 R. v. 12. Mug. 563 R. v. 12. Mug. 563 R. v. 13. Sept. 225 R. v. 4. Sept. 488 R. v. 5. Sept. 344 M. D. v. 27. Mug. 563 R. v. 10. Mug. 563 R. v. 11. Mug. 563 R. v. 12. Mug. 563 R. v. 13. Sept. 225 R. v. 4. Sept. 488 R. v. 5. Sept. 344 Phyl. Senbt. Wbsd., v. 21. Juni 383 R. v. 11. Mug. 563 R. v. 31. Juli 563 R. v. 31. Juli 563 R. v. 31. Juli 216. 258. 286 R. v. 31. Suli 563 R. v. 30. Mug. 253 R. v. 10. Mug. 563 R. v. 13. Sept. 225 R. v. 4. Dec. 557 R. v. 13. Dec. 302 R. v. 18. Dec. 226 R. v. 19. Sept. 333 R. v. 11. Mug. 562 R. v. 30. Mug. 225 R. v. 31. Suli 562 R. v. 19. Sept. 242 R. v. 19. Sept. 24 | R. D. p. 17. Mai 63 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| Bregl, v. 4. Juni 18. 34. 63. 84. 143 151. 159. 177. 191. 196. 201 207. 211. 213. 214. 218. 223 224. 226. 228. 229. 242. 246 252. 258 ff. 298. 302. 304. 311 486. 488. 490. 540. 542. 545 R. D. v. 8. Juni 596. 599. 601 Brod. Sch. R. C. v. 5. Juni 241 R. D. v. 8. Juni (Rönigsb. math. phyl. Sem.) 461 R. v. 12. Juni 69 Meg. C. v. 12. Juni 69 Meg. C. v. 12. Juni 73 Ronferenzbesch, v. 12. Juni 383. 388 R. v. 20. Juni 562. 582 C. M. v. 20. Juni 562. 582 C. M. v. 20. Juni 562. 582 C. M. v. 30. Juni 562 R. v. 31. Juli 563 R. v. 30. Rug. 563 R. v. 31. Suli 563 R. v. 4. Sept. 488 R. v. 58 Sept. 34. 290 R. v. 4. Sept. 388 R. v. 12. Brail 563 R. v. 13. Sept. 225 R. v. 6. Sept. 384 R. v. 14. Suni Brail 563 R. v. 15. Marz 69 R. v. 18. Marz 69 R. v. 19. Sept. 388 R. v. 19. Sept. 383 R. v. 11. Sug. 563 R. v. 10. Marz 69 R. v. 12. Suni 538 R. v. 13. Suli 563 R. v. 14. Suni 563 R. v. 15. Marz 69 R. v. 16. Sept. 388 R. v. 17. Marz 69 R. v. 18. Marz 69 R. v. 19. Sept. 388 R. v. 19. Sept. 383 R. v. 11. Sug. 563 R. v. 10. Marz 69 R. v. 11. Sept. 388 R. v. 12. Suni 588 R. v. 13. Suli 563 R. v. 14. Suni 49 R. v. 15. San. 611 R. v. 17. San. 611 R. v. 18. Sept. 229 R. v. 19. Sept. 388 R. v. 19. Sept. 383 R. v. 11. Sug. 563 R. v. 19. Sept. 383 R. v. 11. Sept. 384 R. v. 18. Dec. 556 R. v. 13. Dec. 399 R. v. 14. Juni 69 R. v. 15. Suni 383 R. v. 11. Suli 383 R. v. 11. Suli 383 R. v. 12. Suni 383 R. v. 13. Suli 562 R. v. 14. San. 563 R. v. 26. Sept. 601 R. v. 14. Spc. 563 R. v. 13. Sup. 13. San. 562 R. v. 14. Spc. 563 R. v. 15. San. 564 R. v. 15. San. 564 R. v. 14. Spc. 563 R. v. 15. San. 564 R. v. 15. San. 564 R. v. 15. San. 564 R. v. 14. Spc. 564 R. v. 15. San. 564 R. v. 15. San. 564 R. v. 15. Spc. 564 R. v. 16. Spc. 564 R. v. 18. Spc. 564 R. v. 18. Spc. 564 R. v. 19. Spc. 564 R. v. 19. Spc. 564 R. v. 10. Spc. 564 R.  | 6 9 n 18 Mai 565 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M 4 20 M24 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                   |
| 151. 159. 177. 191. 196. 201 207. 211. 213. 214. 218. 223 224. 226. 228. 229. 242. 246 252. 258 ff. 298. 302. 304. 311 486. 488, 490. 540. 542. 545 596. 599. 601 Prov. Sch. K. C. v. 5. Juni 596. 599. 601 Prov. Sch. R. C. v. 5. Juni 241 R. D. v. 8. Juni 317. 477 Stat. v. 8. Juni (Rönigeb. math. phyl. Sem.) 461 N. v. 12. Juni 569 Reg. C. v. 12. Juni 69 Reg. C. v. 12. Juni 73 Ronferenzbeicht. v. 12. Juni 383. 388 N. v. 20. Juni 562. 582 C. R. v. 20. Juli 524 Schlef. Landt. Absch. v. 22. Juni 139 Junir. für die Berl. Klinif v. 24. Juni 582 N. v. 30. Juni 582 N. v. 30. Juni 582 N. v. 30. Juni 582 N. v. 31. Juli 582 C. R. v. 31. Juli 582 R. v. 14. Juli 582 C. R. v. 31. Juli 582 R. v. 14. Juli 582 R. v. 14. Juli 582 R. v. 15. Rept. 292 N. v. 31. Juli 563 R. v. 17. Regul. v. 22. Bebr. (Greifsw.) 447. 449 R. v. 4. Sept. 290 R. v. 4. Sept. 342 C. R. v. 13. Shriz 563 C. R. v. 30. Rug. 258 C. R. v. 13. Sept. 225 R. v. 13. Sept. 225 R. v. 14. Suli 582 R. v. 15. Rarg 182 R. v. 16. Sept. 342 R. v. 16. Sept. 352 R. v. 17. Rargi 356 R. v. 18. Rargi 364 R. v. 19. Sept. 342 R. v. 15. Rargi 356 R. v. 16. Sept. 352 R. v. 17. Rargi 356 R. v. 18. Rargi 356 R. v. 19. Sept. 342 R. v. 19. Sept. 352 R. v. 15. Rargi 356 R. v. 18. Rargi 356 R. v. 19. Sept. 352 R. v. 15. Rargi 356 R. v. 18. Rargi 356 R. v. 19. Sept. 352 R. v. 15. Rargi 356 R. v. 18. Rargi 356 R. v. 19. Sept. 352 R. v. 15. Rargi 356 R. v. 18. Rargi 356 R. v. 19. Rargi 3 | 00. 0. 00. 20 mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| 207. 211. 213. 214. 218. 223 224. 226. 228. 229. 242. 246 252. 258 ff. 298. 302. 304. 311 486. 488. 490. 540. 542. 545 596. 599. 601 Brov. Ech. R. E. v. 5. Juni R. D. v. 8. Juni (Rönigeb. math. phys. Eem.) 461 N. v. 12. Juni 69 Reg. E. v. 12. Juni 73 Ronferenzbesch. v. 12. Juni 383. 388 N. v. 20. Juni 562. 582 E. N. v. 20. Juni 562. 582 E. N. v. 20. Juni 562. 582 E. N. v. 20. Juni 563 E. N. v. 3. Juni 563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 m m                                               |
| 224. 226. 228. 229. 242. 246 252. 258 ff. 298. 302. 304. 311 486. 488. 490. 540. 542. 545 596. 599. 601 Prov. Sch. R. C. v. 5. Suni. 241 R. D. v. 8. Suni. 317. 477 Stat. v. 8. Suni. (Rönigső. math. vhyl. Sem.) 461 R. v. 12. Suni. 69 Reg. C. v. 12. Suni. 73 Ronferenzbefchl. v. 12. Suni 383. 388 R. v. 20. Suni. 562. 552 C. R. v. 20. Suni. 562. 552 C. R. v. 20. Suni. 562. 552 C. R. v. 20. Suni. 562. 553 R. v. 11. Dec. 253 R. v. 11. Dec. 265 Sunir. v. 27. Dec. (Bomn, nature hift. W. 27. Dec. (Bomn, nature hif |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             |
| 252. 258 ff. 298. 302. 304. 311 486. 488. 490. 540. 542. 545 596. 599. 601 Brov. Sch. K. v. v. 5. Juni. 241 K. D. v. 8. Juni (Königeb. math. v. bhyl. Sem.) 461 M. v. 12. Juni 317. 477 Stat. v. 8. Juni (Königeb. math. v. bhyl. Sem.) 461 M. v. 12. Juni 69 Reg. C. v. 12. Juni 73 Konferenzbeschl. v. 12. Juni 383. 388 M. v. 20. Juni 562. 582 C. N. v. 20. Juli 524 Sch. v. 20. Juli 524 Juni 431 K. D. v. 25. Juni 224 Juni 583 N. v. 30. Juni 562 M. v. 30. Juni 563 G. N. v. 30. Juni 563 G. N. v. 30. Juni 563 G. N. v. 31. Juli 583 M. v. 31. Juli 107 G. N. v. 28. Juli 582 Sch. v. 14. Juli 107 G. N. v. 28. Juli 563 G. N. v. 29. Juni 563 G. N. v. 27. Jug. 563 G. N. v. 28. Juli 563 G. N. v. 29. Jug. 563 G. N. v. 10. Marz. 69 M. v. 14. Sufi 10 Marz. 69 M. v. 15. Sept. 69 M. v. 16. Sept. 69 M. v. 17. Spet. 69 M. v. 18. Dec. 538 M. v. 18. Dec. 538 M. v. 19. Sept. 69 M. v. 11. Dec. 69 M. v. 14. Juli 10 Marz. 61 M. v. 15. Juli 10 Marz. 61 M. v. 14. Juli 10 Marz. 62 M. v. 14. Juli 10 Marz. 62 M. v. 14. Juli 10 Marz. 62 M. v. 15. Juli 10 Marz. 62 M. v. 18. Dec. 538 M. v. 14. Juli 10 Marz. 62 M. v. 14. Juli 10 Marz. 62 M. v. 15. Juli 10 Marz. 62 M. v. 10. Marz. 62 M. v. 10. Marz. 63 M. v. 11. Dec. 139 Marz. 646 M. v. 12. Juni 10 Marz. 63 M. v. 14. Juli 10 Marz. 63 M. v. 10. Marz. 646 M. v. 10. Marz. 646 M. | 207. 211. 213. 214. 218. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| 486. 488. 490. 540. 542. 545 596. 599. 601 Prov. Sch. K. C. v. 5. Juni 241 R. D. v. 8. Juni 317. 477 Stat. v. 8. Juni (Königeb. math. phyl. Sem.) 461 R. v. 12. Juni 69 Reg. C. v. 12. Juni 73 Konferenzbefchl. v. 12. Juni 383. 388 R. v. 20. Juni 562. 582 C. N. v. 30. Juni 563 R. v. 31. Juli 564 R. v. 32. Juni 564 R. v. 33. Dec. 533 R. v. 340 R. v. 340 Reftph. Landt. Abfch. v. 30. Dec. 364 Ruli 564 R. v. 340 Reftph. Landt. Abfch. v. 30. Dec. 365 R. v. 14. Juli 564 R. v. 343 Reftph. Landt. Abfch. v. 30. Dec. 364 Ruli 564 R. v. 343 Ruli 564 R. v. 343 Ruli 564 R. v. 343 Ruli 564 Ruli 565 Ruli 564 Ruli 565 Ruli 566  | 224. 226. 228. 229. 242. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stat. v. 4. Dec 576                                 |
| 486. 488. 490. 540. 542. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 252. 258 ff. 298. 302. 304. 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R. v. 11. Dec 302                                   |
| Brov. Sch. R. C. v. 5. Juni 241 R. D. v. 8. Juni 317. 477 Stat. v. 8. Juni (Rönigsb. math. phyl. Sem.) 461 R. v. 12. Juni 69 Reg. C. v. 12. Juni 73 Konferenzbesch. v. 12. Juni 383. 388 R. v. 20. Juni 562. 582 C. R. v. 31. Juli 582 C. R. v. 33. Juli 582 R. v. 30. Juni 563 C. R. v. 33. Juli 582 R. v. 31. Juli 1582 R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 31. Juli 563 C. R. v. 20. Aug. 563 C. R. v. 27. Aug. 563 C. R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 10. Mug. 563 C. R. v. 20. Aug. 563 C. R. v. 31. Juli 563 R. v. 11. Aug. 563 C. R. v. 31. Juli 563 R. v. 12. Juni 563 R. v. 13. Suli 563 R. v. 14. Suli 563 R. v. 15. Juni 563 R. v. 16. Sept. 488 C. R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 4. Sept. 290 R. v. 4. Sept. 280 R. v. 18. Dec. 538 R. v. 18. Dec. 538 R. v. 27. Dec. (Bonn, nature bift. Wus.) 30. Dec. 309 Resplect. v. 12. Juni 383. 388 R. v. 20. Suni. 300 R. v. 21. Juni 383. 388 R. v. 20. Juni. 300 R. v. 21. Juni 383. 388 R. v. 14. Juni 390 R. v. 15. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 15. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 15. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 15. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 15. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 15. Juni 390 R. v. 14. Juni 390 R. v. 15. Dec. 139 R. v. 14. Juni 390 R. v.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Brov. Sch. R. C. v. 5. Juni 317 477 Stat. v. 8. Juni (Rönigeb. math. phys. Sem.) 461 R. v. 12. Juni 69 Reg. G. v. 12. Juni 69 Reg. G. v. 12. Juni 733 Ronferenzbesch. v. 12. Juni 383. 388 R. v. 20. Juni 562. 582 G. R. v. 30. Juni 258 R. v. 14. Juni 431 R. D. v. 25. Juni 383. 388 R. v. 14. Juni 563 G. R. v. 30. Juni 562. 582 G. R. v. 31. Juli 582 R. v. 14. Juli 583 R. v. 14. Juli 583 R. v. 14. Juli 583 R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 31. Juli 563 G. R. v. 27. Aug. 563 G. R. v. 28. Juli 583 G. R. v. 27. Aug. 563 G. R. v. 28. Juli 583 G. R. v. 29. Aug. 563 G. R. v. 29. Aug. 563 G. R. v. 20. Aug. 563 G. R. v. 31. Sept. 250 R. v. 13. Sept. 528 Bundesbescheld. v. 11. Sept. 538 G. R. v. 13. Sept. 528 Bundesbescheld. v. 11. Sept. 538 G. R. v. 13. Sept. 528 Bundesbescheld. v. 11. Sept. 538 G. R. v. 13. Sept. 525 G. R. v. 26. Sept. 526 G. R. v. 26. Sept. 526 G. R. v. 27. April 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • A                                                 |
| Stat. v. 8. Juni (Königeb. math. phys. Sem.) 461 R. v. 12. Juni 69 Reg. C. v. 12. Juni 73 Konferenzbesch. v. 12. Juni 383. 388 R. v. 20. Juni 562. 582 C. N. v. 20. Juli 524 Schles. Landt. Absch. v. 22. Juni 139 Inft. sir die Berl. Klinis v. 24. Juni 563 R. v. 33. Juli 582 R. v. 33. Juli 582 R. v. 33. Juli 582 R. v. 14. Juli 107 C. N. v. 28. Juli 563 R. v. 14. Juli 107 C. N. v. 28. Juli 563 R. v. 31. Juli 563 R. v. 31. Juli 563 R. v. 31. Juli 1563 R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 31. Juli 256 R. v. 30. Aug. 563 R. v. 10. Matz. 563 R. v. 11. Aug. 563 R. v. 12. Aug. 563 R. v. 13. Sept. 488 R. v. 14. Sept. 488 R. v. 15. Sept. 34. 290 R. v. 4. Sept. 384 R. v. 16. Sept. 384 R. v. 17. Matz. 352 Bundesbescheld. v. 11. Sept. 538 R. v. 19. Sept. 70 R. v. 19. Sept. 70 R. v. 19. Sept. 70 R. v. 26. Sept. 352 R. v. 19. Sept. 352 R. v. 27. April 492 R. v. 27. April 492 R. v. 27. April 492 R. v. 31. April 362 R. v. 32. April 362 R. v. 33. April 362 R. v. 347 R. v. 348 R. v. 34. Sept. 362 R. v. 347 R. v. 348 R. v. 348 R. v. 348 R. v. 34. Sept. 363 R. v. 347 R. v. 348 R. v. 34. Sept. 363 R. v. 347 R. v. 348 R. v. 34. Sept. 363 R. v. 347 R. v. 348 R. v. 34. Sept. 363 R. v. 347 R. v. 348 R. v. 34. Sept. 363 R. v. 347 R. v. 348 R. v. 14. Sand. 475 R. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Stat. v. 8. Juni (Königeb. math.  phys. Sem.)  N. v. 12. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| hhys. Sem.) 461 R. v. 12. Juni 69 Reg. C. v. 12. Juni 73 Konferenzbesch. v. 12. Juni 383. 388 R. v. 20. Juni 562. 582 C. N. v. 30. Juni 563 Juni 139 Inst. suni 258 R. v. 30. Juni 258 R. v. 30. Juni 563 C. N. v. 3. Juli 563 R. v. 3. Juli 563 R. v. 14. Juli 107 C. N. v. 28. Juli 563 R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 31. Juli 563 R. v. 31. Juli 563 R. v. 27. Aug. 563 C. N. v. 27. Aug. 563 C. N. v. 27. Aug. 563 C. N. v. 30. Aug. 563 C. N. v. 4. Sept. 290 R. v. 4. Sept. 290 R. v. 4. Sept. 34. 290 R. v. 5. Sept. 34. 290 R. v. 6. Sept. 98. 252 R. v. 6. Sept. 382 Bundesbeschell. v. 11. Sept. 538 C. N. v. 19. Sept. 34. 290 Bundesbeschell. v. 11. Sept. 538 C. N. v. 19. Sept. 325 Bundesbeschell. v. 11. Sept. 538 C. N. v. 19. Sept. 325 R. v. 26. Sept. 260. 262. 269 R. v. 27. April 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | State of Count (Acutes mats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| R. v. 12. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grat. v. S. Juni (Konigso. math.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Julit. v. 27. Dec. (Bonn, naturs                    |
| Reg. C. v. 12. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hipt. Went.)                                        |
| Ronferenzbeschl. v. 12. Juni 383. 388 R. v. 20. Juni 562. 582 C. R. v. 20. Juli 524 Schles. Landt. Absch. v. 22. Juni 139 Instr. sür die Berl. Klinif v. 24.  Juni 1258 R. v. 30. Juni 563 R. v. 3. Juli 563 R. v. 3. Juli 582 Schreiben v. 13. Juli 582 R. v. 14. Juli 107 R. R. v. 28. Juli 556 R. v. 28. Juli 556 R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 31. Juli 563 R. v. 27. Aug. 563 R. v. 4. Sept. 582 R. v. 4. Sept. 583 R. v. 4. Sept. 583 R. v. 6. Sept. 98. 252 R. v. 13. Sept. 583 R. v. 13. Sept. 70 Regul. v. 22. Rårz 596 R. v. 4. Sept. 588 R. v. 4. Sept. 588 R. v. 6. Sept. 98. 252 R. v. 13. Sept. 588 R. v. 14. Sept. 588 R. v. 15. Jan. 519 Regul. v. 25. Rørz 598 Radpricht v. 22. Rårz 598 Radpricht v. 24. 589 Radpricht v. 25. 789 Radpricht v. 26. 589 Ra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Westph. Landt. Absch. v. 30. Dec. 309               |
| M. v. 20. Juni       562. 582         E. N. v. 20. Juli       524         Schles. Lanbt. Absch. v. 22. Juni       139         Inftr. für die Berl. Klinit v. 24.       431         Juni       431         K. D. v. 25. Juni       258         K. v. 30. Juni       563         E. N. v. 30. Juni       563         E. N. v. 3. Juli       562         Echreiben v. 13. Juli       582         R. v. 14. Juli       107         E. N. v. 28. Juli       556         E. N. v. 28. Juli       556         E. N. v. 31. Juli       258         M. v. 31. Juli       258         M. v. 31. Juli       563         E. N. v. 31. Juli       563         E. N. v. 31. Juli       563         E. N. v. 31. Juli       258         M. v. 31. Juli       258         E. N. v. 31. Juli       563         E. N. v. 32. Mag.       253         E. N. v. 33. Mag.       258         E. N. v. 4. Sept.       488         R. v. 4. Sept. <td>Reg. C. v. 12. Juni 73</td> <td>463</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reg. C. v. 12. Juni 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 463                                                 |
| M. v. 20. Juni       562. 582         E. N. v. 20. Juli       524         Schles. Lanbt. Absch. v. 22. Juni       139         Inftr. für die Berl. Klinit v. 24.       431         Juni       431         K. D. v. 25. Juni       258         K. v. 30. Juni       563         E. N. v. 30. Juni       563         E. N. v. 3. Juli       562         Echreiben v. 13. Juli       582         R. v. 14. Juli       107         E. N. v. 28. Juli       556         E. N. v. 28. Juli       556         E. N. v. 31. Juli       258         M. v. 31. Juli       258         M. v. 31. Juli       563         E. N. v. 31. Juli       563         E. N. v. 31. Juli       563         E. N. v. 31. Juli       258         M. v. 31. Juli       258         E. N. v. 31. Juli       563         E. N. v. 32. Mag.       253         E. N. v. 33. Mag.       258         E. N. v. 4. Sept.       488         R. v. 4. Sept. <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| M. v. 20. Juni       562. 582         E. R. v. 20, Juli       524         Schlef. Landt. Absch. v. 22. Juni       139         Infir. für die Berl. Klinif v. 24.       431         Juni       431         K. D. v. 25. Juni       258         K. v. 30. Juni       563         E. R. v. 3. Juli       563         E. R. v. 3. Juli       582         Echreiben v. 13. Juli       582         K. v. 14. Juli       107         E. R. v. 28. Juli       556         E. R. v. 31. Juli       556         R. v. 31. Juli       563         R. v. 11. Aug.       563         E. R. v. 20. Aug.       563         E. R. v. 20. Aug.       253         E. R. v. 30. Aug.       253         E. R. v. 4. Sept.       290         R. v. 5. Sept.       280         R. v. 6. Sept.       280         R. v. 13. Sept.       225         R. v. 13. Sept.       225         R. v. 13. Sept.       225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ronferengbeichl, p. 12. Juni 383. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Br. Landt. Abich. v. 31. Dec 139                    |
| C. R. v. 20, Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Br. Landt. Abid. v. 31. Dec 139                     |
| Schles. Landt. Absch. v. 22. Juni 139 Instr. sür die Berl. Klinis v. 24.  Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Br. Landt. Abfc. v. 31. Dec 139                     |
| Sufir. für die Berl. Klinif v. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97. v. 20. Juni 562. 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Suni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. v. 20. Juni       562.       582         E. R. v. 20. Juli       524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| R. D. v. 25. Juni 258 R. v. 30. Juni 563 C. R. v. 3. Juli 582 R. v. 14. Juli 107 C. R. v. 28. Juli 556 R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 31. Juli 563 R. v. 31. Juli 563 R. v. 31. Juli 563 R. v. 10. Kebt. 73. 477 Regul. v. 22. Febt. (Galle, theological visual visu | 98. v. 20. Juni 562. 582<br>C. R. v. 20. Juli 524<br>Schles. Landt. Absch. v. 22. Juni 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1835.                                               |
| M. v. 30. Juni.       563         E. R. v. 3. Juli       582         E. R. v. 3. Juli       582         K. v. 14. Juli       107         E. R. v. 28. Juli       556         E. R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290       292         R. v. 31. Juli       563         R. v. 11. Aug.       563         E. R. v. 20. Aug.       563         E. R. v. 20. Aug.       253         E. R. v. 30. Aug.       258         E. R. v. 4. Sept.       290         R. v. 4. Sept.       290         Bunbesbeschl. v. 11. Sept.       280         Bunbesbeschl. v. 13. Sept.       280         E. R. v. 13. Sept.       280         E. R. v. 13. Sept.       280         E. R. v. 13. Sept.       225         E. R. v. 19. Sept.       225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #89 N. v. 20. Juni 562. 582<br>G. R. v. 20. Juli 524<br>Schles. Landt. Absch. v. 22. Juni 139<br>Instr. für die Berl. Klinik v. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1835.<br>R. v. 14. Jan 475                          |
| E. R. v. 3. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #89 N. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.<br>R. v. 14. Jan 475<br>Statut v. 15. Jan 611 |
| Schreiben v. 13. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835. R. v. 14. Jan                                 |
| Schreiben v. 13. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. San                                |
| M. v. 14. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. San                                |
| C. R. v. 28. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. v. 20. Juni       562. 582         C. N. v. 20. Juli       524         Schles. Landt. Absch. v. 22. Juni       139         Inftr. für die Berl. Klinif v. 24.       3uni       431         R. D. v. 25. Juni       258         N. v. 30. Juni       563         T. N. v. 3. Juli       582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1835.  R. v. 14. San                                |
| E. R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290 R. v. 31. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #89 N. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. San                                |
| R. v. 31. Suli       563         R. v. 11. Aug.       563         G. R. v. 20. Aug.       563         G. R. v. 27. Aug.       253         G. R. v. 27. Aug.       253         G. R. v. 30. Aug.       258         G. R. v. 4. Sept.       290         R. v. 4. Sept.       488         R. v. 5. Sept.       34. 290         R. v. 6. Sept.       280         Bundesbeschell. v. 11. Sept.       280         Bundesbeschell. v. 11. Sept.       280         Bundesbeschell. v. 11. Sept.       280         B. v. 13. Sept.       225         Bundesbeschell. v. 11. Sept.       280         B. v. 13. Sept.       225         Bundesbeschell. v. 13. Sept.       225         Bundesbeschell. v. 13. Sept.       225         Bundesbeschell. v. 14. Sept.       280         Bundesbeschell. v. 15. Sept.       225         Bundesbeschell. v. 16. Sept.       225         Bundesbeschell. v. 17. Sept.       225         Bundesbeschell. v. 20. Sept. </th <th>R. v. 20. Juni</th> <th>1835.  R. v. 14. Jan</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| R. v. 31. Juli 563 R. v. 11. Aug. 563 R. v. 11. Aug. 563 G. R. v. 20. Aug. 563 G. R. v. 27. Aug. 253 G. R. v. 30. Aug. 258 G. R. v. 4. Sept. 290 R. v. 4. Sept. 488 R. v. 4. Sept. 34. 290 G. R. v. 6. Sept. 34. 290 G. R. v. 6. Sept. 280 Bundesbesch. v. 11. Sept. 280 Bundesbesch. v. 11. Sept. 280 Bundesbesch. v. 13. Sept. 225 G. R. v. 23. April 31 Studenplan v. 23. April 321 Studenplan v. 23. April 340 R. v. 25. April 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #89  R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| R. v. 11. Aug.       563       M. v. 7. Mârz.       18. 19. 179         C. R. v. 20. Aug.       563       E. R. v. 10. Mârz.       69         C. R. v. 30. Aug.       258       K. D. v. 15. Mârz.       474         E. R. v. 4. Sept.       290       Machricht v. 22. Mârz.       336         R. v. 5. Sept.       34. 290       K. R. v. 23. Mârz.       307         E. R. v. 6. Sept.       280       Staatsmin. Bef. v. 31. Mârz.       475         R. v. 13. Sept.       225       Sundesbefcht. v. 11. Sept.       532         E. R. v. 13. Sept.       225       Suntesbeard. v. 23. April 1. Teb.)       521         E. R. v. 19. Sept.       352       Studienplan. v. 23. April 1. Teb.)       521         R. D. v. 25. April 1. Teb.)       470       Teb. P. 27. April 1. 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #89 R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| G. R. v. 20. Aug. 563 G. R. v. 27. Aug. 253 R. D. v. 15. Márz 474 G. R. v. 30. Aug. 258 R. v. 4. Sept. 290 R. v. 4. Sept. 346 R. v. 5. Sept. 34. 290 G. R. v. 6. Sept. 98. 252 R. v. 6. Sept. 280 R. v. 6. Sept. 280 R. v. 13. Sept. 225 Bundesbesche, v. 11. Sept. 538 G. R. v. 13. Sept. 225 Bundesbesche, v. 11. Sept. 235 G. R. v. 13. Sept. 225 G. R. v. 19. Sept. 352 G. R. v. 20. Sept. 352 R. D. v. 25. April 321 G. R. v. 26. Sept. 260. 262 G. R. v. 27. April 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #89 N. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| 6. A. v. 27. Aug. 253 R. D. v. 15. März 474 C. R. v. 30. Aug. 258 C. R. v. 18. März 59 R. v. 4. Sept. 290 Radricht v. 22. März 356 R. v. 4. Sept. 34. 290 R. v. 4. Sept. 34. 290 R. v. 5. Sept. 34. 290 R. v. 6. Sept. 280 R. v. 23. März 563 Staatsmin. Bel. v. 31. März 563 Staatsmin. Bel. v. 32. März 563 Staatsmin. Bel.  | R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| [C. N. v. 30. Aug. 258 (C. N. v. 18. Nårz 59 (C. N. v. 4. Sept. 290 (C. N. v. 4. Sept. 336 (C. N. v. 5. Sept. 34. 290 (C. N. v. 30. Mårz 563 (C. N. v. 6. Sept. 98. 252 (C. N. v. 30. Mårz 563 (C. N. v. 6. Sept. 280 (C. N. v. 30. Mårz 563 (C. N. v. 13. Sept. 280 (C. N. v. 31. Mårz 563 (C. N. v. 13. Sept. 280 (C. N. v. 31. Mårz 563 (C. N. v. 31. | R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. San                                |
| C. N. v. 4. Sept. 290   Nachricht v. 22. März 356 N. v. 4. Sept. 488 C. N. v. 23. März 307 N. v. 5. Sept. 98. 252 N. v. 6. Sept. 280 Undesbeschil. v. 11. Sept. 280 Undesbeschil. v. 11. Sept. 280 Undesbeschil. v. 11. Sept. 225 Unft. für die Bett. Afficiality 352 Unft. für die Bett.  | M. v. 20. Juni       562. 582         C. R. v. 20. Juli       52. 582         Ehler L. Risk v. 22. Juni         Juni 139         Juni 139         Juni 125         Juni 258         M. v. 30. Juni 563         Juli 582         Ehler L. Riski v. 382         M. v. 3. Juli 582         Ehler L. Sali 107         G. R. v. 28. Juli 556         G. R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290         M. v. 31. Juli 563         R. v. 31. Juli 563         R. v. 31. Juli 563         G. R. v. 20. Aug. 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1835.  R. v. 14. San                                |
| N. v. 4. Sept.       488         N. v. 5. Sept.       34. 290         E. N. v. 6. Sept.       98. 252         Bundesbeschl. v. 11. Sept.       280         Bundesbeschl. v. 11. Sept.       538         E. N. v. 13. Sept.       225         E. N. v. 19. Sept.       70         Etaatsmin. Bel. v. 31. Notes.       352         Instr. sur best.       31         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Instr. sur best.       31         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Instr. surf.       31         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Instr. surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Instr. surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Instr. surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Extractemin. Bel. v. 23. Whit.       352         Extractemin. Bel. v. 23. Surf.       352         Extractemin. Bel. v. 23. Surf.       352         Extractemin. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #89  R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| N. v. 4. Sept.       488         N. v. 5. Sept.       34. 290         E. N. v. 6. Sept.       98. 252         Bundesbeschl. v. 11. Sept.       280         Bundesbeschl. v. 11. Sept.       538         E. N. v. 13. Sept.       225         E. N. v. 19. Sept.       70         Etaatsmin. Bel. v. 31. Notes.       352         Instr. sur best.       31         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Instr. sur best.       31         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Instr. surf.       31         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Instr. surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Instr. surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Instr. surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Extractemin. Bel. v. 1. Surf.       352         Extractemin. Bel. v. 23. Whit.       352         Extractemin. Bel. v. 23. Surf.       352         Extractemin. Bel. v. 23. Surf.       352         Extractemin. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #89  R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| K. v. 5. Sept.       34. 290         G. R. v. 6. Sept.       98. 252         R. v. 6. Sept.       280         Bundesbeschl. v. 11. Sept.       538         E. R. v. 13. Sept.       225         S. R. v. 19. Sept.       70         Stag. Bet. v. 20. Sept.       352         R. v. 26. Sept.       362         R. v. 27. April       492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #89  R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| (C. R. v. 6. Sept. 98. 252 R. v. 6. Sept. 280 Bundesbeschl. v. 11. Sept. 538 C. R. v. 13. Sept. 225 C. R. v. 19. Sept. 770 C. R. v. 26. Sept. 260. 262. 269 Staatsmin. Bel. v. 31. Sept. 1. 352 April Statemlan v. 23. April 331 Ctudenplan v. 23. April 470 R. D. v. 25. April 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #89 R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| R. v. 6. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| 5. N. v. 13. Sept. 225 April 31 Studienplan v. 23. April 51 Studienplan v. 23. April 640. 521 R. D. v. 25. April 470 R. v. 26. Sept. 260. 262. 269 R. p. 27. April 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| 5. N. v. 13. Sept. 225 April 31 Studienplan v. 23. April 51 Studienplan v. 23. April 640. 521 R. D. v. 25. April 470 R. v. 26. Sept. 260. 262. 269 R. p. 27. April 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #89 R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| <b>G.</b> N. v. 19. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #89  R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| 470 G. B. v. 26. Sept. 260. 262. 269 B. p. 27. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| <b>6. 18.</b> v. 26. Sept. 260. 262. 269   18. p. 27. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #89  #8. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #89 R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
| 2/3. 28/. 29U ) 20gr. 10. 10, 10xat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #89 R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                |

| • •                                            |                                |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Nr. v. 10. Mai                                 | 56                             |                     |
| R. D. u. Freitisch=Regul. v. 12.               | 00                             |                     |
| Mai (Atalian)                                  | 93   1836.                     |                     |
| Mai (Königeb.)                                 | 93   , 1000.                   |                     |
| Gen. Dir. Publ. v. 18. Mai                     | 35                             |                     |
|                                                | 75   N. v. 8. Jan              | 475                 |
|                                                | 56   N. v. 15. Jan             |                     |
| Of MP to 20 mp.:                               |                                |                     |
| C. R. v. 29. Mai                               | 69   C. M. v. 16. Jan          | 538                 |
| C. R. v. 1. Juni                               | 73 C. N. v. 22. Jan            | 159                 |
| <b>6.</b> v. 1. Juni                           | 77   Prov. Sch. K. C. v. 22    | l. Jan. 166         |
| <b>G. v. 6. Juni</b> 4                         | 77                             | 256                 |
|                                                | 78   N. v. 25. Jan             |                     |
|                                                |                                |                     |
| 196. 3                                         | 18   N. v. 8. Febr             | 471                 |
| R. D. v. 16. Juni 4                            | 76   C. R. v. 8. Febr 275      | 5. <b>541</b> . 558 |
| R. v. 26. Juni 201. 265. 2                     | 66 R. v. 9. Febr               | 574                 |
| <b>M. v. 27</b> . Juli 22.                     | 39   R. v. 19 Febr             | 431                 |
| <b>m</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 8 C. R. v. 29. Febr            | 541                 |
|                                                |                                | 160                 |
|                                                | 5   M. v. 6. Warz              | 480                 |
|                                                | 1, R. v. 10. Marz              | 305                 |
| <b>6. H. v. 28. Juli 2</b>                     | 7   R. v. 12. Marz             | 581                 |
| C. R. v. 30. Juli 2                            | 8   R. v. 14. März             | 470                 |
|                                                | 6   R. v. 26. März             | 302                 |
| G. v. 7. Aug 4                                 | 6   R. v. 28. Mark 487. 496    |                     |
| 00 u 7 0f                                      |                                |                     |
|                                                | 7                              | 553                 |
| Regul. v. 8. Aug 5                             | 7   Fak. Beschl. v. 5. April ( | Wun:                |
| M. u. Stat. v. 12. Aug 5                       | 0   fter)                      | 552                 |
| . <del>91</del> . թ. 28. Ջաց 2                 |                                | 477                 |
|                                                | 0   C. R. v. 25. April         |                     |
| R. v. 3. Sept. (Balle, Klin.) 4                |                                |                     |
| 94. v. v. Sept. (Quue, setti.) 4               |                                |                     |
| 91. v. 3. Sept 4                               |                                |                     |
|                                                | 2   Regl. v. 29. April         | 589                 |
| C. R. v. 5. Sept 6                             |                                | . 570. <b>581</b>   |
|                                                | 5   Rarzer=D. v. 14. Mai (Ri   | onigeb.) 570        |
| 82. v. 18. Sept 178. 1                         |                                | 366                 |
| C. R. v. 20. Sept 1                            |                                | 562                 |
| 90 to 00 @ 1                                   |                                |                     |
| 97. v. 26. Sept 4                              |                                |                     |
| 98. v. 30. Sept 5                              |                                | unty.               |
| <b>C. R. v. 5. Oft</b> 5                       | 3 Sefret. zu Breslau .         | <b>4</b> 41         |
| <b>R.</b> D. v. 6. Oft 5                       |                                | . 109. 318          |
| 88. v. 9. Oft 2                                |                                |                     |
| G. R. v. 12. Ott 5                             |                                |                     |
| 60 m 40 Ott                                    | c B. D. t . 20 Sumi            | 427                 |
| M. v. 16. Ott 50                               | _                              |                     |
| <b>M. r. 27. Oft</b> 5                         |                                |                     |
| Regul. v. 28. Oft 1                            |                                | 431                 |
| 9t. v. 31. Oft 50                              |                                | 432                 |
| Bunbesbefchl. v. 5. Dov 384. 4'                |                                | 356                 |
| R. D. v. 7. Nov 4'                             |                                | li 365              |
| <b>99</b> 4 0 May                              |                                |                     |
| <b>37.</b> v. 9. Nov 60                        |                                |                     |
| R. D. v. 21. Nov 10                            |                                | 136                 |
| Deff. v. 30. Nov 4:                            | 1   Reg. Publ. v. 16. Juli     | 343                 |
| M. v. 4. Dec 4'                                |                                |                     |
| Bet. v. 5. Dec 68. 384. 410. 54                |                                |                     |
|                                                | * I m na 'n t!                 |                     |
| # 100. Day. R. G. v. 5. Dec 1                  |                                |                     |
| Erf. v. 5. Dec                                 |                                |                     |
| R. D. v. 13. Dec 4'                            |                                |                     |
| Reg. C. V. 16. Dec                             | 9   foa.)                      | 475                 |
| Grt. v. 47. Dec                                | 2   R. v. 10. Aug              | . 13. 14            |
| G. R. v. 28, Dec 4                             |                                | 441                 |
| A OL AL WINDS                                  | R. v. 15. Aug                  |                     |
|                                                | or so u 45 or                  | . 69. <b>48%</b>    |
| <b>:</b>                                       | 6. N. v. 15. Aug               | 583                 |
| -                                              | R. D. v. 25. Aug.              | 562                 |
| •                                              | 4 Karzer:D. v. 30. Aug. (B     | onn). 570           |
|                                                |                                | -                   |

| -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staatsmin. Befchl. v. 19. Sept. 476 [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Infir. v. 8. Aug. (Berl. Mines                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C. R. v. 25. Sept 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ralientab.) 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9t. v. 28. Oft 13. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. v. 15. Aug 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Atabem. Gefete v. 28. Oft 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brov. Sch. R. C. v. 18. Aug 597                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. v. 21. Nov 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R. v. 19. Aug 477. 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R. D. v. 21. Nov 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C. R. v. 19. Aug 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ben. Dir. Bubl. v. 24. Nov 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G. R. v. 21. Aug 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stat. v. 24. Nov 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inftr. v. 24. Aug. (Konigeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C. R. v. 1. Dec 305. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rlin.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C. R. v. 9. Dec 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R. v. 2. Sept 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| R. v. 14. Dec 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R. v. 5. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C. R. v. 17. Dec 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97. v. 8. Sept 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R. v. 19. Dec 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97. p. 11. Sept 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C. R. v. 19. Dec 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stat. v. 25. Sept 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C. R. v. 20. Dec 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nt. v. 30. Sept 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97. v. 23. Dec 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Studienplan v. 1. Oft. (Phil.) . 521                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R. D. v. 24. Dec 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. v. 6. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97. v. 29. Dec 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staatsmin. Befchl. v. 12. Ott 87                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R. D. v. 31. Dec 473. 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C. R. v. 13. Oft 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inftr. v. 22. Dft. (Balle, Beichs                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nenlehrer) 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsmin. Befchl. v. 22. Dft 476                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 1095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Studienplan v. 22. Oft. (TheoL) 521                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1837</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C. H. v. 24. Ott. 18. 51. 73. 74. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83. 84. 94. <b>95. 107. 144 ff.</b> 157                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regl. v. 19. Jan. (Königeb. theol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160. 164 179. <b>189. 196. 19</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sem.) 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201. 207. 213. 218. 221. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R. v. 20. Jan 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 224. 229. 238. 242. 243. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98. v. 29. Jan 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 259. 270. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C. N. v. 30. Jan 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R. D. v. 31. Dit 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C. R. v. 31. Jan 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bos. Landt. Absch. v. 7. Nov 242                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C. R. v. 1. Febr 356. 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bumbesbeschl. v. 9. Nov 479                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Feuer-Drbn. (Bonn) v. 6. Febr. 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R. u. Plan v. 14. Nov 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prov. Sch. R. C. v. 14. Febr. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H. v. 16. Nov 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C. R. v. 20. Febr 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C. R. v. 20. Nov 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97. v. 20. Febr 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Staatsmin. Beschl. v. 21. Nov. 503                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C. M. v. 24. Febr 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. v. 22. Nav 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C. R. v. 26. Febr 217. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R. D. v. 25. Mov 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inftr. v. 28. Febr. (Munfter) . 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B. v. 29. Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R. v. 10. Marz 293<br>Real. v. 16. Marz (Königeb.) 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R. v. 29. Nov 284. 507<br>Studienplan v. 4. Dec. (Jur.) . 521                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Regl. v. 16. Marz (Königeb.) 551 552. 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Studienplan v. 4. Wec. (Jur.) . 521 R. v. 6. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R. O. v. 29. März 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. R. v. 7. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 98. v. 30. Marz 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91. v. 12. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R. v. 16. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H. v. 17. Dec 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anw. v. 17. April (Bonn, Klin.) 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E. N. v. 18. Dec 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mr n 24 Mnril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R D n 22 Dec. 87 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H. v. 24. April 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . R. D. v. 22. Dec 87. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>R.</b> v. 24. April 180 <b>R.</b> v. 16. Mai 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grt. v. 22. Dec 87. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R. v. 24. April 180<br>R. v. 16. Mai 557<br>R. v. 7. Juni 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . R. D. v. 22. Dec 87. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R. v. 24. April       180         R. v. 16. Mai       557         R. v. 7. Suni       174         S. v. 11. Suni       478.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grt. v. 22. Dec 87. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R. v. 24. April       180         R. v. 16. Mai       557         R. v. 7. Suni       174         S. v. 11. Suni       478. 526         R. v. 12. Suni       601                                                                                                                                                                                                                              | R. D. v. 22. Dec 87. 476 Grf. v. 22. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T. v. 24. April       180         R. v. 16. Mai       557         R. v. 7. Suni       174         S. v. 11. Suni       478. 526         R. v. 12. Suni       601         R. v. 19. Suni       500                                                                                                                                                                                             | Grt. v. 22. Dec 87. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R. v. 24. April       180         M. v. 16. Mai       557         R. v. 7. Suni       174         S. v. 11. Suni       478. 526         M. v. 12. Suni       601         M. v. 19. Suni       500         E. R. v. 22. Suni       105. 138                                                                                                                                                    | R. D. v. 22. Dec 87. 476 Grf. v. 22. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R. v. 24. April       180         M. v. 16. Mai       557         M. v. 7. Juni       174         G. v. 11. Juni       478. 526         M. v. 12. Juni       601         H. v. 19. Juni       500         G. R. v. 22. Juni       105. 138         Regul. v. 28. Juni (Greifsw.)       474                                                                                                    | R. D. v. 22. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R. v. 24. April       180         M. v. 16. Mai       557         M. v. 7. Suni       174         G. v. 11. Suni       478. 526         M. v. 12. Suni       601         M. v. 19. Suni       500         G. R. v. 22. Suni       105. 138         Megul. v. 28. Suni       474         R. v. 28. Suni       550                                                                              | R. D. v. 22. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R. v. 24. April       180         M. v. 16. Mai       557         M. v. 7. Suni       174         G. v. 11. Suni       478. 526         M. v. 12. Suni       601         M. v. 19. Suni       500         G. R. v. 22. Suni       105. 138         Megul. v. 28. Suni       474         R. v. 28. Suni       550                                                                              | R. D. v. 22. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R. v. 24. April       180         R. v. 16. Mai       557         R. v. 7. Suni       174         G. v. 11. Suni       478. 526         R. v. 12. Suni       601         R. v. 19. Suni       500         G. v. v. 22. Suni       105. 138         Regul. v. 28. Suni (Greifsw.)       474         R. v. 28. Suni       550         G. R. v. 14. Suli       286                               | R. D. v. 22. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R. v. 24. April       180         R. v. 16. Mai       557         R. v. 7. Suni       174         G. v. 11. Suni       478. 526         R. v. 12. Suni       601         R. v. 19. Suni       500         G. v. v. 22. Suni       105. 138         Regul. v. 28. Suni (Greifsw.)       474         R. v. 28. Suni       286         R. v. 14. Suli       286         R. v. 14. Suli       474 | R. D. v. 22. Dec.       87. 476         Grf. v. 22. Dec.       586         R. D. v. 24. Dec.       23         1838.         B. v. 6. San.       294         G. v. 7. San. 68. 470. 541. 574. 583       37. v. 8. San.         R. v. 8. San.       23         R. v. 10. San.       357         R. v. 22. San.       175   |
| R. v. 24. April 180 R. v. 16. Mai 557 R. v. 7. Suni 174 S. v. 11. Suni 478. 526 R. v. 12. Suni 601 R. v. 19. Suni 500 C. R. v. 22. Suni 105. 138 Regul. v. 28. Suni (Greifow.) 474 R. v. 28. Suni 550 C. R. v. 14. Suli 286 R. v. 14. Suli 474 R. v. 31. Suli 306                                                                                                                             | R. D. v. 22. Dec.       87. 476         Grf. v. 22. Dec.       566         R. D. v. 24. Dec.       23         1838.         Fr. v. 6. San.       294         G. v. 7. San. 68. 470. 541. 574. 583       37. v. 8. San.         Fr. v. 8. San.       23         R. v. 10. San.       357         R. v. 22. San.       175 |
| R. v. 24. April 180 R. v. 16. Mai 557 R. v. 7. Suni 174 S. v. 11. Suni 478. 526 R. v. 12. Suni 601 R. v. 19. Suni 500 C. R. v. 22. Suni 105. 138 Regul. v. 28. Suni (Greifow.) 474 R. v. 28. Suni 550 C. R. v. 14. Suli 286 R. v. 14. Suli 474 R. v. 31. Suli 306                                                                                                                             | R. D. v. 22. Dec.       87. 476         Grf. v. 22. Dec.       566         R. D. v. 24. Dec.       23         1838.         B. v. 6. Jan.       294         G. v. 7. Jan. 68. 470. 541. 574. 583       37. v. 8. Jan.         R. v. 10. Jan.       357         R. v. 22. Jan.       175                                  |

| Resol. v. 27. Jan 112                                    | Instr. v. 22. Oft. (Königeb.           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fat. Stat. (Berlin) v. 29. Jan. 428                      | Sternw.) 461                           |
| 482. 489. 499. 526. 527                                  | 97. v. 25. Oft 480                     |
| <b>N.</b> v. 30. Jan 505                                 | Pr. Landt. Absch. v. 28. Oft. 159. 189 |
| Stiftungeurf. v. 1. Febr 590                             | 97. v. 1. Nov                          |
| 6. N. v. 3. Febr. 33. 44. 54. 56. 57                     | 98. v. 13. Nov 525. 528                |
| G. R. v. 4. Febr 45. 54. 56                              | 9t. v. 30. Nov 290                     |
| Dr. v. 5. Febr. (Salle, Rlin.) . 457                     | R. v. 4. Dec 504                       |
| R. v. 12. Febr 520                                       | R. v. 10. Dec 290                      |
| Brov. Sch. R. E. v. 26. Febr. 46                         | R. v. 19. Dec                          |
| 116. 263                                                 | R. v. 20. Dec 570                      |
| M. v. 27. Febr 107                                       | 98. v. 28. Dec 495                     |
| 6. R. v. 28. Febr 104. 541                               | 01. p. 20. 201                         |
| 87. v. 7. Mary 306                                       |                                        |
| <b>G.</b> St. v. 11. Mar <sub>2</sub> 574                |                                        |
|                                                          | 1839.                                  |
| Staatsmin. Befchl. v. 13. Marz 473                       | 1000,                                  |
| 97. v. 14. Marz 528. 611                                 | 0° 00 11 40 01 4004                    |
| 6. v. 17. Marz 478                                       | C. R. v. 10. Jan 174                   |
| 97. v. 26. Marz                                          | C. N. v. 15. Jan 306                   |
| Reg. Bef. v. 27. Marz 116                                | Schr. v. 20. Jan 191. 297              |
| <b>G. v. 31.</b> März 585                                | E. R. v. 12. Febr 164                  |
| 99. v. 2. April 478                                      | R. D. v. 19. Febr. (Greifem.           |
| C. R. v. 6. April 473                                    | Preise) 534                            |
| R. v. 17. April 166. 274                                 | C. R. v. 26. Febr 191. 297             |
| 97. v. 18. April 14. 55                                  | R. v. 28. Febr 525                     |
| Brov. Sch. K. E. v. 30. April 203                        | N. v. 9. März 35                       |
| M. v. 30. April 302                                      | R. D. v. 16. Marz 23                   |
| Stat. v. 6. Mai                                          | R. D. r. 16. März (Königeb.            |
| 98. v. 9. Mai 104                                        | math. phys. Sem.) 461                  |
| Mr. v. 10. Mai 476                                       | R. D. v. 23. Marz 443                  |
| R. v. 14. Mai 281. 287                                   | M. v. 26. Marz 169                     |
| G. N. v. 16. Mai 43. 46. 58                              | Regl. v. 27. Marz 363                  |
| Prov. Sch. R. C. v. 22. Mai . 46                         | Brov. Sch. K. C. v. 6. April . 35      |
| <b>R.</b> v. 26. Mai 69                                  | Defl. v. 6. April 477                  |
| R. D. v. 28. Mai 590                                     | Inftr. v. 29. April (Breel. Ana:       |
| M. v. 30. Mai 596                                        | tom.) 445                              |
| R. D. v. 4. Juni 500. 504                                | C. R. v. 8. Mai 23. 37                 |
| Bubl. v. 5. Juni 366                                     | R. v. 31. Mai 112                      |
| G. R. v. 9. Juni 163. 533                                | Schreiben v. 15. Juni 551              |
| M. v. 11. Juni 488. 590                                  | R. D. v. 9. Juli 104                   |
| R. D. v. 12. Juni 593                                    | C. N. v. 10. Juli 295                  |
| R. D. v. 23. Juni 589                                    | R. v. 12. Juli 551                     |
| Nachtrag v. 5. Juli 136                                  | R. D. v. 13. Juli 106. 500             |
| R. D. v. 6. Juli 133                                     | R. D. v. 29. Juli 354                  |
| 91. v. 9. Juli 576                                       | 6. R. v. 16. Aug 324. 326              |
| Stat. v. 12. Juli 576                                    | R. v. 17. Aug                          |
| R. v. 11. Aug. (Salle, Anatom.) 457                      | 9t. v. 30. Aug 545                     |
| Gen. Dir. Bubl. v. 23. Aug 135                           | R. v. 5. Sept 304                      |
| R. v. 24. Aug                                            | 98. v. 23. Sept                        |
| OR. p. 29. Mug 503                                       | R. D. v. 24. Sept 110                  |
| <b>OR.</b> v. 29. Aug 503   <b>G. 97.</b> v. 31. Aug 164 | R. v. 25. Sept 480                     |
| Inftr. für die Berl. Poliffinit v.                       | R. v. 30. Sept                         |
|                                                          |                                        |
| 10. Sept 431   C. R., Bek. u. Plan v. 17. Sept. 363      | 20 15 201                              |
| or on 140 State 11. State 300                            |                                        |
| G. H. v. 18. Sept 312                                    | Staatsmin. Beschl. v. 7. Nov 104       |
| 98. v. 26. Sept 506                                      | (5. 97. v. 9. Nov                      |
| G. R. v. 28. Sept 562                                    | C. R. v. 12. Nov 110                   |
| G. R. v. 29. Sept                                        | M. v. 23. Nov                          |
| <b>R.</b> D. v. 13. Dtt 538                              | C. N. v. 25. Nov 207                   |
| St. D. v. 14. Oft 590                                    | Regl. v. 27. Nov. (Balle, natur:       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | miff. Sem.) 457                        |
|                                                          |                                        |

| Rhein. Inftr. für bie Gymn. Dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C. R. v. 8. Febr 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v. 12. Dec. 20. 51. 72. 74. 88 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R. v. 11. Febr 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 104. 132. 158. 164. 176. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. v. 11. Warz 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 189. 191. 192. 195. 196. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C. N. v. 29. Márz 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C. R. v. 14. Dec 38. 47. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E. R. v. 29. Marz 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M. v. 19. Dec 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | &. R. v. 30. April 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R. D. v. 20. Dec 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R. D. v. 12. Mai 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bek. v. 24. Dec 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gutachten v. 24. Mai 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inftr. v. 31. Dec 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. v. 29. Mai 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C. N. v. 2. Juni 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C. R. v. 2. Juni 305<br>R. D. v. 30. Juni 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C. R. v. 15. Juli 269. 271. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2010,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m.,, ex 6 m,, 0 c 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bunbesbeichl. v. 29. Juli 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brov. Sch. K. R. v. 2. Ian 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97. v. 16. Aug 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M. v. 7. Jan 19. 20. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C. R. v. 19. Aug 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C. R. v. 9. Jan 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R. D. v. 25. Aug 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M. v. 13. Jan 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. R. v. 11. Sept 110. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C. R. v. 21. Jan 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ©. R. v. 14. Oft 276. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| &. H. v. 17. Febr 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Min. Befchl. v. 24. Oft 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C. R. v. 25. Febr 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. R. v. 30. Oft 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C. R. v. 3. Marz 137. 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C. N. v. 3. Dec. 281. 282. 539. 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R. v. 4. März 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C. R. v. 14. Dec 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R. v. 9. Marz 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C. R. v. 20. Dec 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R. v. 17. Marz 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C. R. v. 21. Dec 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R. v. 27. Marz 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6. R. v. 22. Dec 121. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R. D. v. 26. April 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R. v. 1. Mai 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R. v. 2. Mai 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>R.</b> v. 12. Mai 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0° 00 4 10 000ai 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G. M. D. 10. 2/141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C. R. v. 18. Mai 555<br>R. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R. D. v. 3. 3an 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97. v. 26. Mai 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R. D. v. 3. Jan 538<br>Rea. Infir. v. 14. Kebr 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr 318 R. O. v. 3. Marz 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr 318<br>R. D. v. 3. März 601<br>R. v. 9. März 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N. v. 26. Mai       13         N. v. 27. Mai       110         Nachricht v. 28. Mai       356         N. v. 20. Juni       362. 453         Inftr. v. 23. Juni       353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reg. Snftr. v. 14. Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| K. v. 26. Mai       13         K. v. 27. Mai       110         Nachricht v. 28. Mai       356         K. v. 20. Juni       362. 453         Instr. v. 23. Juni       353         Prov. Sch. K. E. v. 19. Juli       167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         R. D. v. 3. März       601         R. v. 9. März       294         G. R. v. 21. März       343         Berzeichn. v. 31. März       13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M. v. 26. Mai       13         M. v. 27. Mai       110         Nachricht v. 28. Wai       356         N. v. 20. Juni       362       453         Instr. v. 23. Juni       353         Brov. Sch. K. C. v. 19. Juli       167         194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. Mārz       601         M. v. 9. Mārz       294         E. N. v. 21. Mārz       343         Berzeichn. v. 31. Mārz       13         G. N. v. 9. April       584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M. v. 26. Mai       13         M. v. 27. Mai       110         Nachricht v. 28. Mai       356         N. v. 20. Juni       362       453         Instr. v. 23. Juni       353         Brov. Sch. K. C. v. 19. Juli       167         194       N. v. 23. Juli       294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. März       601         M. v. 9. März       294         G. N. v. 21. März       343         Bergeichn. v. 31. März       13         G. N. v. 9. April       584         G. N. v. 12. April       247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Infr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. März       601         M. v. 9. März       294         E. R. v. 21. März       343         Berzzeichn. v. 31. März       13         E. R. v. 9. April       584         E. R. v. 12. April       247         E. R. v. 28. April       58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. März       601         M. v. 9. März       294         E. R. v. 21. März       343         Berzzeichn. v. 31. März       13         E. R. v. 9. April       584         E. R. v. 12. April       247         E. R. v. 28. April       56         G. R. v. 7. Mai       311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Infr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. März       601         M. v. 9. März       294         G. R. v. 21. März       343         Berzeichn. v. 31. März       13         G. R. v. 9. April       584         G. R. v. 12. April       247         G. R. v. 28. April       58         G. R. v. 7. Wai       311         G. R. v. 14. Wai       279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M. v. 26. Mai       13         N. v. 27. Mai       110         Nachricht v. 28. Mai       356         N. v. 20. Juni       362. 453         Instr. v. 23. Juni       353         Brov. Sch. K. C. v. 19. Juli       167         N. v. 23. Juli       294         R. D. v. 29. Juli       352. 353         N. v. 5. Aug.       352         C. B. v. 12. Aug.       611         R. v. 19. Aug.       194                                                                                                                                                                                                                                | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. März       601         M. v. 9. März       294         G. R. v. 21. März       343         Berzeichn. v. 31. März       13         G. R. v. 9. April       584         G. R. v. 12. April       247         G. R. v. 28. April       58         G. R. v. 7. Wai       311         G. R. v. 14. Wai       279         Inftr. v. 24. Wai       223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M. v. 26. Mai       13         N. v. 27. Mai       110         Nachricht v. 28. Mai       356         N. v. 20. Juni       362       453         Inftr. v. 23. Juni       353         Prov. Sch. K. C. v. 19. Juli       167         M. v. 23. Juli       294         K. D. v. 29. Juli       352         R. v. 5. Aug.       352         G. B. v. 12. Aug.       611         M. v. 19. Aug.       194         R. v. 20. Aug.       354                                                                                                                                                                                               | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. Mārz       601         N. v. 9. Mārz       294         E. N. v. 21. Mārz       343         Berzeichn. v. 31. Mārz       13         G. N. v. 9. April       584         E. N. v. 12. April       247         G. N. v. 28. April       58         G. N. v. 7. Mai       311         G. N. v. 7. Mai       279         Inftr. v. 24. Mai       223         Urfunde v. 31. Mai       612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. Mārz       601         M. v. 9. Mārz       294         G. R. v. 21. Mārz       343         Berzeichn. v. 31. Mārz       13         G. R. v. 9. April       584         G. R. v. 12. April       247         G. R. v. 28. April       58         G. R. v. 7. Nai       311         G. R. v. 7. Nai       311         G. R. v. 14. Mai       279         Inftrube v. 24. Nai       612         R. v. 4. Juni       13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         R. D. v. 3. März       601         M. v. 9. März       294         E. N. v. 21. März       343         Berzeichn. v. 31. März       13         E. N. v. 9. April       584         E. N. v. 12. April       247         E. N. v. 28. April       58         E. N. v. 7. Mai       311         E. N. v. 7. Mai       279         Inftr. v. 24. Mai       223         Urfunbe v. 31. Mai       61         N. v. 4. Juni       13         R. v. 6. Juni       561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. März       601         M. v. 9. März       294         G. N. v. 21. März       343         Berzeichn. v. 31. März       13         G. N. v. 9. April       584         G. N. v. 12. April       247         G. N. v. 28. April       58         G. N. v. 7. Mai       311         G. N. v. 7. Mai       229         Inftr. v. 24. Mai       223         Urfunde v. 31. Mai       612         R. v. 4. Juni       13         N. v. 6. Juni       561         G. R. v. 25. Juni       561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M. v. 26. Mai       13         M. v. 27. Mai       110         Machricht v. 28. Mai       356         M. v. 20. Juni       362. 453         Inft. v. 23. Juni       353         Brov. Sch. K. C. v. 19. Juli       167         M. v. 23. Juli       294         R. D. v. 29. Juli       352. 353         M. v. 5. Aug.       352         G. B. v. 12. Aug.       611         M. v. 19. Aug.       194         M. v. 20. Aug.       354         G. M. v. 26. Aug.       609         M. v. 15. Dft.       354         G. M. v. 16. Oft.       69. 482       574         M. v. 24. Oft.       487                                        | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         R. D. v. 3. März       601         M. v. 9. März       294         G. N. v. 21. März       343         Berzzeichn. v. 31. März       13         G. N. v. 9. April       584         G. N. v. 12. April       247         G. N. v. 28. April       58         G. N. v. 7. Wai       311         G. N. v. 7. Wai       279         Inftr. v. 24. Mai       223         Urfunde v. 31. Mai       612         N. v. 4. Juni       13         N. v. 6. Juni       561         G. R. v. 25. Juni       561         Win. Befehl v. 25. Juli       389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M. v. 26. Mai       13         M. v. 27. Mai       110         Machricht v. 28. Mai       356         R. v. 20. Juni       362. 453         Inftr. v. 23. Juni       353         Brov. Sch. K. C. v. 19. Juli       167         M. v. 23. Juli       294         R. D. v. 29. Juli       352. 353         M. v. 29. Juli       352. 353         M. v. 5. Aug.       611         M. v. 19. Aug.       194         M. v. 20. Aug.       354         G. R. v. 26. Aug.       609         R. v. 15. Dft.       354         G. R. v. 16. Dft.       69. 482       574         M. v. 24. Dft.       487         R. D. v. 11. Nov.       574 | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         R. D. v. 3. Mārz       601         R. v. 9. Mārz       294         E. N. v. 21. Mārz       343         Berzeichn. v. 31. Mārz       13         G. N. v. 9. April       584         E. N. v. 12. April       247         G. N. v. 28. April       58         G. N. v. 7. Wai       311         G. N. v. 7. Wai       279         Inftr. v. 24. Mai       223         Urfunde v. 31. Wai       612         N. v. 4. Juni       13         N. v. 4. Suni       561         G. N. v. 25. Juni       561         M. v. 25. Juni       369         N. v. 17. Aug       205                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         R. D. v. 3. März       601         R. v. 9. März       294         E. N. v. 21. März       343         Berzeichn. v. 31. März       13         E. N. v. 9. April       584         E. N. v. 12. April       247         E. N. v. 28. April       58         E. N. v. 7. Wai       311         E. N. v. 7. Wai       279         Inftr. v. 24. Mai       223         Urfunde v. 31. Wai       612         R. v. 4. Juni       13         N. v. 6. Juni       561         E. N. v. 25. Juni       369         M. v. 17. Aug       205         R. v. 7. Sept       563                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         R. D. v. 3. Mārz       601         N. v. 9. Mārz       294         E. R. v. 21. Mārz       343         Betzcichn. v. 31. Mārz       13         E. R. v. 9. April       584         E. R. v. 12. April       247         E. R. v. 28. April       58         E. R. v. 7. Nai       311         E. R. v. 7. Nai       279         Inftr. v. 24. Mai       223         Urfunbe v. 31. Mai       612         R. v. 4. Juni       13         R. v. 4. Juni       561         Sim. Befehl v. 25. Juli       389         R. v. 17. Aug.       205         R. v. 7. Sept.       563         R. v. 9. Sept.       14                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. Mārz       601         N. v. 9. Mārz       294         E. N. v. 21. Mārz       343         Betzeichn. v. 31. Mārz       13         E. N. v. 9. April       584         E. N. v. 12. April       247         E. N. v. 28. April       58         G. N. v. 7. Wai       311         E. N. v. 14. Mai       279         Inftr. v. 24. Wai       223         Urfunde v. 31. Mai       612         R. v. 4. Juni       13         H. v. 6. Juni       561         G. R. v. 25. Suni       561         Min. Befehl v. 25. Juli       389         R. v. 17. Aug.       205         R. v. 7. Sept.       563         R. v. 9. Sept.       14         R. v. 26. Sept.       354                                                                                                                                                                                        |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         R. D. v. 3. Mārz       601         N. v. 9. Mārz       294         G. R. v. 21. Mārz       343         Betzcichn. v. 31. Mārz       13         G. R. v. 9. April       584         G. R. v. 12. April       247         G. R. v. 28. April       58         G. R. v. 7. Nai       311         G. R. v. 7. Nai       279         Inftr. v. 24. Mai       223         Urfunbe v. 31. Mai       612         R. v. 4. Juni       13         R. v. 4. Juni       561         G. R. v. 25. Juni       561         Wim. Befehl v. 25. Juli       389         R. v. 17. Aug.       205         R. v. 7. Sept.       563         R. v. 9. Sept.       14         R. v. 26. Sept.       354         Brov. Sch. R. C. v. 8. Off.       221                                                                                                                                           |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         R. D. v. 3. März       601         M. v. 9. März       294         G. N. v. 21. März       343         Berzeichn. v. 31. März       13         G. N. v. 9. April       584         G. N. v. 12. April       247         G. N. v. 28. April       58         G. N. v. 7. Wai       311         G. N. v. 7. Wai       229         Inftr. v. 24. Mai       223         Urfunbe v. 31. Mai       61         N. v. 4. Juni       13         N. v. 4. Juni       13         N. v. 6. Juni       561         G. N. r. 25. Juni       561         Min. Befehl v. 25. Juli       389         N. v. 7. Sept.       563         N. v. 9. Sept.       14         N. v. 26. Sept.       354         Brov. Sch. R. C. v. 8. Off.       221         Win. Befehl v. 17. Oft.       390                                                                                                    |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr. 318 R. D. v. 3. Mārz 601 R. v. 9. Mārz 294 G. R. v. 21. Mārz 343 Berzeichn. v. 31. Mārz 138 Erzeichn. v. 31. Mārz 147 G. R. v. 9. April 247 G. R. v. 12. April 247 G. R. v. 28. April 351 G. R. v. 7. Wai 311 G. R. v. 7. Wai 311 G. R. v. 14. Wai 229 Urfunde v. 31. Wai 612 R. v. 4. Juni 13 R. v. 4. Juni 13 R. v. 4. Juni 561 G. R. v. 25. Juni 561 G. R. v. 25. Juni 561 G. R. v. 26. Eept. 563 R. v. 7. Sept. 563 R. v. 9. Sept. 14 R. v. 26. Sept. 354 Prov. Sch. R. C. v. 8. Off. 221 Win. Befehl v. 17. Oft. 390 G. R. v. 12. Nov. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr.       318         R. D. v. 3. Mārz       601         R. v. 9. Mārz       294         E. N. v. 21. Mārz       343         Betzeichn. v. 31. Mārz       13         G. N. v. 9. April       584         E. N. v. 12. April       247         G. N. v. 28. April       58         G. N. v. 7. Wai       311         G. N. v. 7. Wai       273         Inftr. v. 24. Wai       223         Urfunde v. 31. Wai       612         R. v. 4. Juni       13         N. v. 6. Suni       561         G. N. v. 25. Suni       389         N. v. 17. Aug.       205         N. v. 17. Aug.       205         N. v. 7. Sept.       563         N. v. 9. Sept.       14         N. v. 26. Sept.       14         N. v. 26. Sept.       354         Brov. Sch. R. C. v. 8. Oft.       221         Win. Befehl v. 17. Oft.       390         G. N. v. 12. Nov.       136         G. N. v. 15. Nov.       220 |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr. 318 R. D. v. 3. Mārz 601 R. v. 9. Mārz 294 G. R. v. 21. Mārz 343 Berzeichn. v. 31. Mārz 133 G. R. v. 9. April 584 G. R. v. 9. April 247 G. R. v. 28. April 58 G. R. v. 7. Nai 311 G. R. v. 14. Mai 279 Inftr. v. 24. Mai 223 Urfunde v. 31. Mai 612 R. v. 4. Juni 13 R. v. 6. Juni 561 G. R. v. 25. Juni 561 Min. Befehl v. 25. Juli 389 R. v. 17. Aug. 205 R. v. 7. Sept. 563 R. v. 9. Sept. 14 R. v. 26. Sept. 14 R. v. 26. Sept. 354 Brov. Sch. R. C. v. 8. Oft. 221 Min. Befehl v. 17. Oft. 390 G. R. v. 15. Nov. 220 G. R. v. 15. Nov. 220 G. R. v. 26. Nov. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr. 318 R. D. v. 3. Mārz 601 R. v. 9. Mārz 294 G. R. v. 21. Mārz 343 Berzeichn. v. 31. Mārz 13 G. R. v. 9. April 584 G. R. v. 12. April 247 G. R. v. 28. April 58 G. R. v. 7. Nai 311 G. R. v. 14. Mai 279 Inftr. v. 24. Mai 223 Infunde v. 31. Mai 612 R. v. 4. Juni 13 R. v. 6. Juni 561 Rin. Befehl v. 25. Juli 389 R. v. 17. Aug. 205 R. v. 18. Sept. 354 Rrov. Sch. R. C. v. 8. Oft. 221 Rin. Befehl v. 17. Oft. 390 G. R. v. 12. Nov. 236 R. v. 15. Nov. 220 G. R. v. 15. Nov. 220 G. R. v. 15. Nov. 230 R. v. 26. Rov. 304 R. v. 28. Nov. 563                                                                                                                                                                                    |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr. 318 R. D. v. 3. Mārz 601 R. v. 9. Mārz 294 G. R. v. 21. Mārz 343 Berzeichn. v. 31. Mārz 13 G. R. v. 9. April 584 G. R. v. 12. April 247 G. R. v. 28. April 58 G. R. v. 7. Mai 311 G. R. v. 14. Mai 279 Inftr. v. 24. Mai 227 Inftrube v. 31. Mai 612 R. v. 4. Ini 13 R. v. 6. Ini 561 Rin. Befehl v. 25. Inli 561 Rin. Befehl v. 25. Inli 561 Rin. Befehl v. 25. Inli 561 Rin. Pefehl v. 25. Inli 561 Rin. Pefehl v. 25. Inli 561 Rin. Befehl v. 25. Inli 561 Rin. v. 17. Aug. 205 R. v. 17. Aug. 205 R. v. 17. Sept. 354 Rrov. Sch. R. C. v. 8. Oft. 221 Rin. Befehl v. 17. Oft. 390 G. R. v. 12. Nov. 136 G. R. v. 15. Nov. 220 G. R. v. 26. Nov. 304 R. v. 28. Nov. 563 G. R. v. 28. Nov. 563                    |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr. 318 R. D. v. 3. Mārz 601 R. v. 9. Mārz 294 G. R. v. 21. Mārz 343 Berzeichn. v. 31. Mārz 13 G. R. v. 9. April 584 G. R. v. 12. April 247 G. R. v. 28. April 58 G. R. v. 7. Mai 311 G. R. v. 7. Mai 311 G. R. v. 14. Mai 279 Inftr. v. 24. Mai 223 Urfunde v. 31. Mai 612 R. v. 4. Juni 13 R. v. 6. Juni 561 G. R. v. 25. Juni 561 Win. Befehl v. 25. Juli 389 R. v. 17. Aug. 205 R. v. 7. Sept. 563 R. v. 9. Sept. 14 R. v. 26. Sept. 354 Brov. Sch. R. C. v. 8. Off. 221 Win. Befehl v. 17. Oft. 390 G. R. v. 12. Nov. 136 G. R. v. 15. Nov. 304 R. v. 28. Nov. 563 G. R. v. 28. Nov. 563 G. R. v. 2. Dec. 38. 41. 514 Staatsmin. Befchl. v. 4. Dec. 390                                                                                                                                                                                                                                    |
| M. v. 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reg. Inftr. v. 14. Febr. 318 R. D. v. 3. Mārz 601 R. v. 9. Mārz 294 G. R. v. 21. Mārz 343 Berzeichn. v. 31. Mārz 13 G. R. v. 9. April 584 G. R. v. 12. April 247 G. R. v. 28. April 58 G. R. v. 7. Mai 311 G. R. v. 14. Mai 279 Inftr. v. 24. Mai 227 Inftrube v. 31. Mai 612 R. v. 4. Ini 13 R. v. 6. Ini 561 Rin. Befehl v. 25. Inli 561 Rin. Befehl v. 25. Inli 561 Rin. Befehl v. 25. Inli 561 Rin. Pefehl v. 25. Inli 561 Rin. Pefehl v. 25. Inli 561 Rin. Befehl v. 25. Inli 561 Rin. v. 17. Aug. 205 R. v. 17. Aug. 205 R. v. 17. Sept. 354 Rrov. Sch. R. C. v. 8. Oft. 221 Rin. Befehl v. 17. Oft. 390 G. R. v. 12. Nov. 136 G. R. v. 15. Nov. 220 G. R. v. 26. Nov. 304 R. v. 28. Nov. 563 G. R. v. 28. Nov. 563                    |

| Chronolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gifches Regifter. 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dec 17. 19. 70. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09   C. R. v. 9. Oft 284. 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 R. v. 16. Nov 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20    |
| . 20. Dec 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The state of the s | 2     |
| . 30. Dec 156. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| S. S. C. Olle 410, 472, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reg. C. v. 20. Dec 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| AH MONTH TELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reg. Bet. v. 26. Dec 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| IL V. 2.1. Webser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The Administration of the commercial and the commer |       |
| 1843.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | the 1970 year on the spine of the spill open                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| C. I C. I S. A. Brighting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| . 24. Febr 208. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1845.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 6. Febr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06 Ger. D. v. 17. 3an 106. 251. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0     |
| the second secon | 20 R. v. 20. Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 C. N. v. 22. Febr 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06 Stat. v. 27. Febr 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 R. v. 4. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06 R. D. v. 7. Wai 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52   Bundesbefchl. v. 19. Juni 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01 R. v. 21. Juli 47<br>07 C. R. v. 30. Aug 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| The state of the s | 07 C. R. v. 30. Aug 28<br>08 Bef. v. 11. Sept 280. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 Bef. p. 15. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 Bef. v. 17. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08 R. D. v. 26. Sept 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78 C. R. v. 4. Dec 278. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 B. v. 5. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07 R. D. v. 23. Dec 109. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| The second secon | 07 C. R v. 23. Dec 318. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| PROFESSION OF MANAGEMENT OF CONTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 R. v. 24. Dec 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 TAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| to de la little de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101 COS 206 2000 35 a 100 multiple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| No. 25 April 1980 11 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 17 1040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ACCOUNT IN A SING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B. v. 16. Jan 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0     |
| The state of the s | 54 R. v. 19. Mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| The state of the s | 54 C. R. v. 23. Marz 262. 296. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| The state of the s | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     |
| and the second s | 10 C. R. v. 15. April 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 40 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 G. R. v. 5. Mai 274. 284. 285. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299 Statuten v. 6. Mai 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 B. v. 28. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| en b. 13. Febr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 R. v. 9. Juni 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306 S. N. v. 4. Juli 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319 R. D. v. 11. Sept 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 390   Bergeichn. v. 30. Cept 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 G. R. v. 17. Dft 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343   C. R. v. 10. Dec 117. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AV .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307 C. R. v. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 D6 Rrss W. 54hr 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101 Db. Braf. V. Bebr 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 601 Ob. Braf. 9 5:br 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 501 Db. Bráf. V Brbr 53<br>583 C. R. v. 22 119. 12<br>57 R. D. v. 12 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 601 Ob. Braf. 9 5:br 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 2 7 |

| 634                                                    |                                       |            |                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| R. D. v. 23. April .<br>E. R. v. 30. April .           | • • • • • •                           | 171<br>131 | 98. v. 19. Ott                                |
| 5. N. v. 8. Mai                                        |                                       | 70         | G. R. v. 24. Oft                              |
| R. v. 12. Mai                                          |                                       | 279        | 9ft. v. 30. Oft                               |
| v. 22. Juli                                            |                                       | 338        | C. R. v. 6. Nov. 410. 472. 571                |
| 5. N. v. 22. Juli                                      |                                       | 480        | R. v. 17. Nov                                 |
| Db. Pras. Bek. und P                                   |                                       |            | Bubl. v. 23. Nov                              |
| Aug                                                    |                                       | 359        | C. R. v. 25. Nov                              |
| C. N. v. 3. Sept<br>R. D. v. 4. Oft                    |                                       | 251<br>474 | Studieverfull. v. J. 2ft. 31. 390             |
| R. D. v. 17. Oft                                       |                                       | 63         | C. R. v. 10. Dec 110. 130                     |
| Bubl. v. 21. Okt                                       |                                       | 306        | C. R. v. 20. Dec                              |
| <b>E.</b> Erl. v. 30. Oft                              | <i>.</i>                              | 599        |                                               |
| Anweis. v. `24. Nov.                                   |                                       | 565        |                                               |
| R. v. 1. Dec                                           | • • • • • •                           | 13<br>366  | -1849.                                        |
|                                                        |                                       | 251        |                                               |
| ,                                                      |                                       |            | B. v. 2. Jan 17. 465. 466                     |
|                                                        |                                       |            | B. v. 3. Jan 108. 474. 488                    |
| 1848                                                   |                                       |            | M. v. 3. Ian                                  |
| 1010                                                   | •                                     |            | Erl. v. 5. Jan                                |
| M. v. 12. Jan                                          |                                       | 303        | K. D. v. 23. Jan.                             |
| C. R. v. 14. Jan                                       |                                       | 350        | Erl. v. 25. Jan                               |
| R. D. v. 4. Febr                                       |                                       | 357        | B. v. 9. Febr                                 |
| R. D. v. 13. Marz                                      | 119.                                  | 129        | M. v. 24. Febr                                |
| G. v. 17. Marz Db. Braf. Bet. v. 18.                   | Mar.                                  | 478<br>612 | C. R. v. 1. März                              |
| R. D. v. 21. Marz .                                    |                                       | 597        | C. R. v. 31. Marz                             |
| M. v. 29. Marz                                         |                                       | 357        | G. R. v. 23. April                            |
| Bundesbefchl. v. 2. Ap                                 |                                       | 409        | N. v. 28. April                               |
| G. v. 6. April 31.                                     | . 472.<br>470. 474.                   | 541<br>478 | R. v. 12. Mai                                 |
|                                                        | 576. 577.                             |            | C. R. v. 5. Juni                              |
| B. v. 15. April                                        |                                       | 474        | Regul. v. 11. Juni                            |
| C. R. v. 15. April .                                   |                                       | 409        | R. D. v. 22 Juni                              |
| R. D. v. 17. April<br>C. R. v. 12. Mai                 |                                       | 355<br>295 | C. R. v. 23. Juni 123. 129.<br>B. v. 29. Juni |
| Berf. v. 15. Dai                                       |                                       | 349        | Breg:B. v. 30. Juni                           |
| 99. v. 5. Juni                                         |                                       | 14         | C. R. v. 1. Juli                              |
| R. D. v. 10. Juni .                                    |                                       | 110        | ot. v. 5. Juli 217. 296. 314.                 |
| R. D. v. 14. Juni R. D. v. 25. Juni                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 535<br>355 | B. v. 11. Juli 498. G. R. v. 26. Juli         |
| C. R. v. 26. Juni                                      |                                       | 542        | Borfchriften v. 1. Aug 308.                   |
| C. R. v. 12. Juli                                      |                                       | 535        | C. R. v. 6. Aug                               |
| C. R. v. 14. Juli                                      |                                       | 31         | C. N. v. 17. Aug                              |
| Bef. v. 14. Juli                                       |                                       | 611        | Bef. v. 18. Aug                               |
| C. R. v. 18. Juli 409.                                 |                                       | 475        | Regl. v. 20. Aug                              |
| C. R. v. 22. Juli                                      |                                       | 275        | R. D. v. 19. Sept                             |
| R. D. v. 31. Juli                                      | 86.                                   | 103        | C. R. v. 30. Sept                             |
| R. D. v. 11. Aug                                       |                                       | 109        | 98. v. 1. Oft                                 |
| ~ ~ ~ ~                                                | • • • • •                             | 580<br>397 | R. D. v. 22. Oft                              |
|                                                        | <br>                                  | 397        | N. v. 3. Nov.                                 |
| ~ ~ ~ ~                                                |                                       | 251        | C. R. v. 26. Nov                              |
|                                                        |                                       | 109        | Bef. v. 1. Dec                                |
| M. v. 8. Sept                                          |                                       | 397        | G. v. 7. Dec                                  |
| R. v. 8. Sept                                          |                                       |            | w a / W 311 '3166                             |
| R. v. 8. Sept Schreiben v. 15. Sept. R. D. v. 19. Sept |                                       | 301        |                                               |
| R. v. 8. Sept                                          |                                       |            | R. v. 11. Dec                                 |

| Chronologifa                                                            | hes Regifter. 635                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B. v. 22. Dec                                                           | R. v. 25. Febr 176 Gtaatemin. Befchl. v. 2. Marg. 106                               |
| 1850.                                                                   | H. v. 15. Mårz     318. 480       G. R. v. 1. April 246       K. D. v. 8. April 306 |
| 1090,                                                                   | Strafgb. v. 14. April 72. (§. 104.)<br>  103. (§. 142.) 121. (§. 23.) 474           |
| <b>G. M. v. 9. Jan 555</b>                                              | 558. (§. 199.) 565. 566. (§§.                                                       |
| R. Erl. v. 14. Jan                                                      | 164—174.) 570. 576. 580. (§§. 98. 99.)                                              |
| Bef. v. 30. Jan                                                         | Ginführ. G. v. 14. April 103. 474                                                   |
| Staatsberfaff. v. 31. Jan. 18. 31. 65 70. 72. 102. 176. 396. 413. 470   | 577. 579<br><b>S</b> . v. 26. April 497                                             |
| 494. 503. 576. 577. 612                                                 | G. v. 1. Mai 478                                                                    |
| Staatsm. Beschl. v. 12. Febr 60<br>R. v. 19. Febr 293                   | G, v. 10. Wat 478   Preß=G. v. 12. Mai . 252, 532, 612                              |
| 8. v. 24. Febr 477<br>Bet. und Regl. v. 28. Febr 351                    | R. v. 19. Mai                                                                       |
| Gem. D. v. 11. Marz 112                                                 | C. R. v. 28. Mai 63. 64                                                             |
| Kreis:Bez.: und Brov.:D. v. 11.<br>Marg 114                             | G. v. 4. Juni 87. 476 G. N. v. 20. Juni 347                                         |
| Boligei=G. v. 11. Marg 565                                              | Erf. v. 24. Juni 111                                                                |
| Bereins: G. v. 11. Marz 254. 569 576. 578                               | C. N. v. 2. Juli 602<br>C. N. v. 17. Juli 602                                       |
| R. v. 12. Marz 294                                                      | C. R. v. 26. Aug 311                                                                |
| <b>E.</b> N. v. 16. Marz                                                | 97. v. 6. Sept 14<br>6. 91. v. 13. Sept 306                                         |
| R. v. 30. Marz                                                          | C. R. v. 25. Sept 288                                                               |
| <b>6.</b> R. v. 13. April 299 <b>6.</b> R. v. 19. April 102. <b>498</b> | R. D. v. 17. Nov 536                                                                |
| Berzeichn. v. 30. April 13                                              | Grl. v. 4. Dec 536                                                                  |
| Bef. v. 8. Mai                                                          | 6. H. v. 11. Dec 166. 257. 289                                                      |
| <b>A.</b> Erl. v. 21. Mai 357<br><b>C.</b> R. v. 1. Juni 275            |                                                                                     |
| C. R. v. 3. Juni 255                                                    | 1852.                                                                               |
| <b>C.</b> R. v. 5. Juni 318. 327<br><b>Blan</b> v. 5. Juni 131. 331     | C. R. v. 27. Jan 64                                                                 |
| Regl. v. 5. Juni 339                                                    | C. R. v. 22. Febr 318. 480                                                          |
| Regul. v. 5. Juni 342<br>R. v. 6. Juni 306                              | E. N. v. 6. Marz 103<br>R. v. 13. Marz 297                                          |
| Bet. v. 8. Juli 61                                                      | Reg. C. v. 15. Marz 103                                                             |
| C. R. v. 13. Juli                                                       | S. v. 17. Marz 497                                                                  |
| <b>R.</b> v. 21. Juli 296 <b>C.</b> R. v. 31. <b>A</b> ug 343           | Bet. v. 20. März                                                                    |
| <b>G. R.</b> v. 31. Aug 343 <b>G. R.</b> v. 10. <b>S</b> ept 133        | S. Eri. v. 20. Marz 611  G. R. v. 31. Marz 331. 337                                 |
| Inftr. v. 9. Oft. (Berl.) 546<br>R. v. 14. Oft 13. 14                   | R. D. v. 7. April 68 R. v. 2. Mai 252                                               |
| R. D. v. 17. Oft 306                                                    | G. v. 3. Mai 488                                                                    |
| <b>E. R. v. 20.</b> Oft 328<br>Bertrag v. 21. Oft 563                   | T. v. 9. Mai 131                                                                    |
| Inftr. v. 15. Nov 223                                                   | R. v. 29. Mai 598                                                                   |
| B. v. 31, Dec 563                                                       | Staatsmin. Befchl. v. 8. Juni . 68 R. D. v. 21. Juni 111                            |
|                                                                         | C. R. v. 3. Juli 309                                                                |
| 1851.                                                                   | 98. v. 16. Juli 176<br>6. v. 21. Juli 103. 106. 111. 121                            |
| <del>-</del>                                                            | 498. 503                                                                            |

| 090                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 410 0110111111                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. v. 26. Dft.       13         G R. v. 14. Nov.       298         M. v. 30. Nov.       14         M. v. 7. Dec.       13         R. D. v. 23. Dec.       301                                                                                                                                         | R. Erl. v. 9. Sepf                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1853,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beftph. Landt. Abfc. v. 20. Sept. 176 465 Bef. v. 23. Sept 541                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98. v. 29. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Regul. v. 22. San.       610         Regl. v. 31. San.       297         K. Erl. v. 14. März       480         E. N. v. 2. April       173         E. N. v. 11. April       241         N. v. 25. April       115         G. v. 25. April       470         St. D. v. 20. Mai       21. 106. 112. 114 | Regul. v. 1. Oft.       73         Rhein. Landt. Absch. v. 2. Oft.       176         Regul. v. 2. Oft.       73         Grundzüge v. 3. Oft.       73         E. R. v. 9. Oft.       60         B. v. 12. Oft.       307. 600         B. v. 12. Oft.       479         Erl. v. 14. Nov. s. Nachtrag zu Bb. |
| 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. S. 620.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G. v. 24. Mai       114         B. v. 13. Juni       480         C. R. v. 10. Aug.       59         R. v. 1. Sept.       14         Regl. v. 6. Sept.       366                                                                                                                                       | Dienstanw. v. 20. Nov. f. Nachtrag zu Bb. 1. S. 620.<br>C. R. v. 29. Nov 331. 333. 335<br>Bet. v. 16. Dec 350                                                                                                                                                                                              |
| 9t. v. 15. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1055                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erl. v. 24. Oft 533                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R. Stat. v. 22. Nov. s. Nachtr.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97. v. 24. Nov 527                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Staatshaushalts: Etat f. Nachtrag zu                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C. R. v. 28. Nov 594                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>S</b> . 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grl. v. 1. Dec 493                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R. Erl. v. 15. Ian. f. Nachtrag ju                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C. v. 15. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ©, 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9t. v. 18. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Befch. v. 16. Jan. f. Nachtr. zu G. 132.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Werl v. 20. Dec 20. 338                                                                                                                                                                                                                                                                               | C. Berf. v. 17. Jan. f. Rachtrag ge . 600.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berf. v. 21. Dec 599                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R. D. v. 5. Febr. f. Rachtr. ju S. 496.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bestimmungen v. 7. Febr. f. Rachtrag                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3u S. 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bet. v. 7. Febr. f. Rachtr. gu G. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bek. v. 12. Jan 546                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beftimmungen v. 8. Febr. f. Rachtrag                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R. v. 16. Jan 14                                                                                                                                                                                                                                                                                      | au S. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bet. v. 29. Jan 297                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C. Berf. v. 10. Febr. f. Rachtrag ju                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C. R. v. 1. Febr 102                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bb. 1. S. 886.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bet. v. 14. Febr 350                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C. R. v. 13. Febr. f. Rachtr. zu Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M. v. 27. Febr 297                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 6. 660.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grl., Stat. u. Plane v. 12. Marg 361                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berzeichn. v. 14. Febr. f. Rachtrag zu                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 98. v. 6. April 598. 599                                                                                                                                                                                                                                                                              | ©. 611.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98. v. 20. April                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bef. v. 20. Febr. f. Nachtr. zu S. 299.<br>Berf. v. 27. Febr. f. Nachtr. zu Bb. 1.                                                                                                                                                                                                                         |
| Ber. v. 22. April 611   C. R. v. 4. Mai 333                                                                                                                                                                                                                                                           | ©. 762.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B. v. 15. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C. R. v. 5. Marz 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. v. 20. Mai 480                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Borfdriften v. 18. Marg 350,                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R. v. 21. Mai 112                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R. Erl. v. 26. Marg f. Rachtrag ju                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98. v. 18. Juni 114                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ©. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reg. B. v. 23. Juni (u. E. R.) 189                                                                                                                                                                                                                                                                    | C. Berf. v. 28. Mary f. Rachtrag ju                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9t. v. 3. Juli 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bet. v. 3. Juli 590                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berf. v. 30. Marz f. Nachtr. zu S. 87.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97. v. 11. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R. Erl. v. 18. April f. Nachtr. ju S. 132.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C. R. v. 11. Aug 23. 36                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bet. v. 30. April f. Rachtr. ju S. 284.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bef. v. 15. Aug 350 Bef. v. 26. Aug 351                                                                                                                                                                                                                                                               | G. v. 8. Mai f. Nachtr. zu S. 317. 477.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bef. v. 12. Mai f. Rachtr. ju S. 347.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Alphabetisches Sachregister.

#### A.

Abgang vom Gymnasium, 257. f. Entfernung. — zur Universität, 257 ff. f. Abiturientenexamen. — zu andern Berufsarten, 293 ff. — Statistif, 292. 293. Bgl. 6.

Abg ang vom Gymn, ober ber Realschule zu andern Berusarten, 293 ff. 310. — Qualifisation zu Civissupernumerarstellen, 293. — insbes. bei der Berwaltung der indirekten Steuern, 295. — beim Bostdienst, 296. s. Nachstrag. — im Justischenst, 297. — Nachweis der Qualifisation durch beson bere Brüsung, 298. — Qualifisation zum Offizierstande, 299. s. Nachtr. — Wirfung des Maturitätszeugnisses, 302. — Julassung zur Entlassungsprüfung an Brov. Gewerbeschulen, 339. — in das Gewerdes: Institut, 343. 346. Bgl. 349. — Qualifisation zum Bausach und zur Aufnahme in die Bauakademie, 350. — Ausschlich der Kealschluss der von von 1859 an, 350. — Bulassung zu landwirthschaftlichen Lehranstalten, 356. 358. 360. — zur Gartner-Lehranstalt, 361. — zur geograph. Kunstschule, 363. — zu mediz. chirurg. Lehranstalten, 278. 364. 365. — zum pharmaceutischen Studium, 366. — zur Thierarzneischule, 366. — Befähigung der Seinnahner zur Aufnahme in das Ausstellicht, 60. — zur Prüfung als Zeichnenlehrer, 62.

Abgang von Reals und Gewerbeschuten f. Entlassung als Jeichnenteger, 62. Abgang von Beals und Gewerbeschuten f. Entlassungstrugen f. 28. A25. 574. 602. Bgl. 68. 574. 606.

— Inftrustion über beren Aussertigung, 603 ff. — Bermerke für Theologen, 608. Bgl. 57. — wegen gestundeter Honorare, 550. — Unterschriften, Stempel, 608. — Aushändigung, Abschaffung vorläusiger Abgangszeugs niffe, 609. — Resumirung des Schulzeugnisses, 281. 287.

Abgangezeugniffe für Schüler, 84. 93. 248. f. Abiturientenexamen. Gesbubren.

Abgangezeugniffe ber Realfchulen fur Offiziere-Aspiranten, 301.

Abiturienteneramen, 84. 93. 151. 257. — Reglement, 259 ff. — Nothe wendigfeit und Zwed ber Brufung, 259. 266. — Ort und Beit ber Brusfung, Brufungs-Rommiffion, 260. 258. — Anmelbung, 262. 183. — Zulaffung, Gegenstände ber Prufung und Grundfate bei berf., 262. — Shrifts

liche Brufung, 263 ff. - inebef. latein. Extemporale, 263. - Berbot, Anmerfungen gur Ueberfepung aus bem Griechischen gu forbern, 264. 266. - Borlegung ber Rlaffenarbeiten und Cenfuren, 264. 268. 271. - Schrift liche Religionsprufung in Rheinland und Beftphalen, 264. — Gebrauch ber Börterbucher, 266. 264. — Korreftur ber schriftlichen Arbeiten, 267. 268. — Munbliche Prüfung, 269 ff. Bgl. 152. — Anwesenheit ber Lehrer, 260. 267. 269. — Gegenftanbe, 269. — Borbereitung zur Prüfung, Erlaß berselben in einzelnen Zweigen, 271. Bgl. 151. 260. — Berathung über ben Aussall ber Prüfung. Gensur. Zeugniß ber Reife, 272. — Radlicht auf Auszeichnung in ben Hautstächern, ober auf ben kunftigen Beruf. 272. 273. 274. 274. 273. 267. 277. - Ertlarung für nicht reif, 274. - Dittheilung bes Re fultate. Abfaffung bes Beugniffes, 274. — Form bes Beugniffes ber Reife, 275. — ber Richtreife, 277. — Begfall ber Notig über ben Bunbesbefolis von 1834; fpezielle Aufführung ber Dispenfationen bei ber munblichen Bri fung, 275. — über bas Berhaltnig ber Anlagen jum Fleiß, 276. — Angabe bes Faches in ber Ueberschrift im Falle bes §. 28. c., 277. — Einhandigung bes Zeugniffes und Entlaffung. Schulbefuch bis babin. Nachträgliche Borlaufige Ertheilung an Abiturienten ju ben Menberung bes Beugniffes. militairargtl. Bilbungeanstalten. Schulaftus, 278. Bgl. 286. — Birtun gen bes Maturitatezeugniffes: 3mmatrifulation, Bromotion, Staats prufung, 279. Bgl. 302. - Stipenbien, 280. - inebef. 3mmatrifulation Nichtreifer, 280. - Nichtgeprüfter, 281. f. Nachtr. - Spatere Ermer bung bes Maturitatezeugniffes, Wieberholung ber Brufung, 285. Bgl. 259. — Berechnung bes Triennium und Quabriennium, 286. Bgl. 281. 282. 290. — Refumirung bes Schulzeugniffes in ber Matritel, bem fatul tatealbum und bem afabem. Abgangezeugniß, 287. Bgl. 281. tateprufung Solder, bie aus Brivatunterricht ober von auslanbifder Gymnafien gur Univ. gehen, 287 ff. Bgl. 261. 259. 276. — Bulafun bisziplinarifc Entfernter gur Maturitatsprufung, 289. — Rachtraglice Bri fung im Debraifchen, 289. — Anweifung fur Auslander, 290. — Ginfer bung ber Brufungeverhanblungen, Beurtheilung berf. burch bie wiffenfcaftl Bruf. Komm., Jahresberichte, 291. — Befanntmachung ber Borfdriften übe Das Abiturienteneramen an Die Schuler. Abiturientenftatiftif, 292

Abmahnung vom Studiren, 198.

Accessit, 534. Mbel, gelehrter, 371.

Afabemie ber Runfte zu Berlin, 610. Bgl. 351. — Afab. ber Biffen fchaften zu Berlin, 610. Bgl. 425. — meb. chirurg. Afab. zu Berlin, 361. — Sonftige Afabemien, 611 ff. f. auch Fachfculen. Dunfter.

Atabemifches Burgerrecht, 423. - Guspenfion, 424. 571. ren, 424.

Atabemifche Disziplin, Wegfall ber Berufung an ben Reg. Bevollm., 410. 472. — Jahresübersicht über beren Berwaltung, 410. 472. — Ausstüng, 468. — Gebühren, 472. — Stempel, 473. — Besonbere Borfchriften su Bonn und Greifswalt, 473. 474. — Disziplinarvorschriften, 565 ff. — Belizeivergehen, 565. 467. 469 ff. — Duelle, 566. — Ercesse, 567. — Beleibigungen, 570. — Berbindungen, 569. 572 ff. — Berfahren gegen relegint oder fonstliirte Studenten, 581. — Disziplinarnotiz im Abgangszugniß, 604.

Atabemifche Gerichtebarfeit, 388. 394. 407. 423. - Fortbestehen, 465. - Umfang und Berwaltung, 466. 565. Bal. 600. 601. - Jahresüber ficht, 410.

Atabemifcher Gerichteftanb, 423. 609.

Afabemische Schriften, 533.

Akabemifches Triennium, f. Triennium. Akabemifche Burben, 370. 414. 416. 426. 481 ff. — Ertheilung burch bie theol. Fat. in Munfter, 463.

Aftenverfendung, 384. 475.

Album, ber Schulen, 85. 91. Bgl. 97. - auf Univ., f. Fakultat.

Algebra, f. Mathematif.

Alonfine: Sobalitat fatholifcher Schuler, 254.

```
Altbeutsche Tracht, 100. 502. 574.
    Alte Sprachen, Unterricht auf Gym., 207. Bgl. 4. 139 ff. 145 ff. 156. 178. . 183. 196. — Autoren, Brivatlekture, 179. 212., f. Lateinifc, Gries
١,
ŧ
         difd, Ueberfegungen, 221.
    Alumnate, 81. 158. — Berlegung bes Joachimsthalfchen Al., 9. - Aufnahme,
1
11
         165. 166. -
                        - Klaffensteuer:Befreiung ber Alumnen, 170. — Gebete, Gottes:
i
         bienft, 202.
    Amteblatt, Berfagung von Freieremplaren für Schulen, 317.
    Amteeib, Norm, Sanbichlag an Gibesftatt, Berweisung auf ben fruhern Dienft:
         eib, 72. 73. 85. 89. - Doftoreib, 487. - Bereibigung ber Univerf. Bes
         amten, 476.
   Amteeinkommen ber Lehrer, Gehalt: Borausbezahlung, Bahlungsempfang,
         Golbantheil, Quittungestempel, 109. — Naturaltompetengen, Dienstwohnung,
         Gratififationen, Diaten und Fuhrkoften, Umzugefosten, 110. f. Nachtrag.
         Rechteweg wegen entzogenen Gehalts, 111. — Quittungeschema, 130.
   Amtseinfunfte ber Univ. Lehrer, 502.
Amtsentsagung, Termine, 71. 72. 86. 115.
Amtserledigung, bei h. Sch., Anzeige durch ben Dir., 71. 85. 86. 132.
Balle ber Amtserl. 115. — Auseinandersegung, 132. — Sorge für die hin-
         terbliebenen verftorbener Lehrer, 132. - bei Univ. Lehrern, 503.
   Amteverfdwiegenheit, 103. 499.
   Anatomien und anatomische Sammlungen: zu Berlin, 430. - ju Bonn, 438.
          gu Breslau, 444. - ju Greifewalb, 449. - ju Salle, 456. - ju Roniges
         berg, 460.
    Anfragen, politische, vor Anstellungen im Schulfache find abgeschafft, 69. 482.
    Anmelbebucher, 546. 552. 603.
    Anftellungeanzeigen an die Univ. über folde, die Honorar foulden, 554.
    Apotheterichulen, 366.
    Archaologie, biblifche, 510. — flaffifche, 514.
    Archive, ber Schulen, 84. 93. - ber Univ., 421. - bas R. Saus: und bas
         geh. Staatsarchiv, Provinzialarchive, 611.
    arithmetit, f. Mathematit.
    Armuthezeugniß zur honorarftundung, 549. - ju Benefizien, 595. Affiften ten bei flin. Inft., 486.
    Aubitorien, Benugung Seitens ber Dozenten, 525. — Blage ber Stub., 556. 547. — Bgl. Aula.
    Auditoriengeld, 462. 556.
    Meußere Rechte ber hoh. Schulen, 317. - ber Univ., 477.
    Aufnahme in bie Ghmn. (Aufnahmeprufung), 164. Bgl. 85. 91. 145. 167.
   240. — bas erforderliche Alter, 165. — Termine, 150. 159. 166. — Inpfatteft, Abgangszeugniß von der frühern Schule, 93. 166. — Sorge für hänsliche Beaufsichtigung Auswärtiger, 167. — Aufnahme anderwärts ausgeschlossener (relegirter) Schüler, 256. 289. f. Album.

Aufnahme in Brov. Gewerbeschulen, 331. 335. — in das Gewerbe: Intit, 342. 343. Bgl. 346. — in die Bau-Afademie, 350. — in Schiffschuteschulen, 354.
         fahrteichulen, 354.
                                - in landwirthschaftliche Lehranftalten, 356. 358. 360.
           - in die Gartner-Lehranstalt zu Potsdam, 361. — in die geograph. Runft-
         foule, 363. - in meb. hirurg. Lehranftalten, 364. 365. 278. - in bie
         Thierarzneifcule ju Berlin, 366.
    Mufguge, öffentliche, 579. - von Schulern, 252. - von Stub., 424. 569.
    Aufficht über bie bobern Schulen, 18. - über bie Univ., 406.
    Auftionarius in Salle, 476.
    Aula, Benugung zu Stub. Berfammlungen, 580.
    Auseinanberfegung mit bem Amtenachfolger, 132.
    Ausfultatureramen, Gebrauch ber Latein. Sprache, 212. - Befreiung ber
         Doft. jur. 488.
    Auslander, Bulaffung zum Ex. pro fac. doc., 32. 63. — Berufung ohne Erasmen. 50. — Aufnahme in das Gewerbe-Inftitut, 343. 347. — Immatrifus
```

lation auf inland. Univ., 290. 545. - Dottorpromotionen und Roftrififatio:

nen, 488.

Auslandifche Gelehrtenfculen, Befuch berf., Berbot ber ausland. Jefuitenfculen, 175.

Auslandische Gymnasien, Maturitateprufung ber von folden Abgegangenen, 287 ff. Bgl. 259. 261. 276. — Schulprufung zu Anftellungen im öffent. Dienft, 298.

Ausschließung von Schulen f. Entfernung. - von Univerf. f. Erflu: fion.

Ansichließung vom Abiturienten: Examen wegen Berfuche ber Liu: fcung, 268.

Auswartige Schuler, Beauffichtigung berf., 167. 247. Bgl. 92. 97. Auswartige Univ. Berfagung inland. Stip. jum Befuche berf., 597.

### B.

Baccalaureus, 370.

Bau-Atabemie zu Berlin, 349. Baubefliffene, Dispensation vom Griech. auf Gymn. unzulaffig, 217. jeboch 142. 350.

Baufach, Entlaffung bagu aus Realfchulen, 308. 310. - nur noch bis Die 1858 gestattet, 350.

Bautonftruttionelehre auf Brov. Gewerbeschulen, 334. 327. 340. - auf bem Gewerbe-Inftitut, 344.

Baus Brufungen, 350.

Ban = und Gewerbefcule zu Berlin, 351.

Beamte ber Univ., 414. f. Unterbeamte.

Beherbergen frember Studenten, 254. 564. Beleidigungen von Lehrern im Amte, 103. - afabemifcher Lehrer, 424. 470.

499. - von Beamten ac. burch Stubenten, 570.

Benefizien auf h. Schulen f. Unterftusung. - auf Univ., 280. 589. Rudficht auf Theilnahme an ben repetitorifch-fonversatorifchen Uebungen, 51& — Berzeichniß, 280. 589 ff. — Berleihung, Prüfung, 594. — Armuthe attest, 595. — Schulzeugniß, 596. 280. — Immatribulation, 596. — Befgränkung auf die Studienzeit, 596. — Nachweis der Impfung, 597. — Aufhebung konfessioneller Rücksichen, 597. — Beschränkung auf inländischen, 597. — Beschränkung auf inländischen, 597. — Duittungsstempel, 598. — Rechnungswesen, 599. — Berlust, 387. 599. 600. — zur Strafe, 468. — Rolletten, 599.

Bergeleven und Expektanten find nicht zu immatrikuliren, 363.

Bergwerteichulen, 362.

- . Runftakabemie, Pkufung ber Beichnenlehrer, 61. Berlin, Dufffinftitut, 60. 243. — Dewerbe-Infitut, 342. — Berein gur Beforberung bes Gewerbite 243. — Gewerder Inntut, 342. — Berein zur Gestorering bes Gewerder, 343. — Bankafabemie, 349. — Baus und Gewerbeschule, 351. – Atabemie ber Künfte, 351. 610. — Kunfts und Gewerbeschule, 351. – Handlofchule, 352. — meb. hirurg. Friedr. Wilhelmes:Institut und medischrurgische Afademie, 363. — pharmaceutisches Institut. Thierarynde fcule, 366.

Berlin, Friedrich Bilhelme-Universität. Grundung, 413. — Statute, 414. — ber Fat., 428. — Personal, 428. 400. 403. — Etat, 428, 399. Nachtr. — Institute und Sammlungen, 429. — Ertrag ber honorarien, 432. — Wittwenkaffe, 505. — Breife, 534. — Melbung zu ben Borlejungen,

honorargahlung ober Stundung, 546 ff. - Benefizien, 590.

Berlin, Afab. ber Wiffenschaften, 610. 425. Bern, Erlaubnif zum Besuch ber bort. Univ. 538. Bibliothefen, ber Schulen, 84. 93. 187. Bgl. 122. - Schülerkibliothefen, 188. — Universitate-Bibliothefen zu Berlin, 430. — zu Bonn, 438. — au Breslau, 444. — zu Greifewalb, 449. — zu halle, 456. — zu königeberg, 460. — Benutung burch Brivatboz., 528. — Ablieferung von Bflichteremplaren, 531. Bgl. 162. - Rgl. Bibliothet gu Berlin, 430.

611. - Ablieferung von Pflichteremplaren, 531. 533. 162. - Bibliotheten in ben Provingen, 611.

Biblifche Gefchichte, 145. 180. 202. 231. 240. 273. 314.

Bifcofe, tathol., Schulaufficht, 20. 163. - Ginwirfung auf Univ. f. geifil. Behörben.

Bonn, Rhein. Friedr. Bilh. Univ., Grunbung, 433. - Statuten, 436. -Berfonal, 436. 400. 403. — Etat, 437. 399. — Institute und Sammluns gen, 437. — Ertrag ber Sonorarien, 439. — Afabem. Gerichtebarfeit, 473. - Bittwentaffe, 505. - Melbung zu ben Borlefungen, honorargablung ober Stundung, 550. - Benefizien, 590. - Mitglieber bee bort. naturmifs fenschaftl. Seminare find vom ex. pro fac. doc. in ben naturwiffenschaften diepenfirt, 50.

Botanifche Garten, ju Berlin, Schöneberg, 430. 361. — ju Bonn, 438. — ju Breslau, 444. — ju Greifswald, 449. — ju Galle, 456. — ju Königesberg, 460. — ju Munfter, 464. — Grunbsteuerfreiheit, 477.

Breslau, Runft: und Bauhandwertefchule, 351.

Breslau, Univ., Gründung, 439. — Statuten, 440. — Berfonal, 441. 400. 403. — Etat, 442. 399. — Institute und Sammlungen, 443. — Ertrag ber honorarien, 445. - Bittwentaffe, 505. - Breife, 534. - Relbung au ben Borlefungen und Entrichtung bes honorars, 550. - Benefizien, 591.

Burgerichulen, bobere, f. Realiculen. Bunbesbefchluffe, Deutsche, uber bie Univ., von 1819, 377-379. - von 1824, 381. — von 1832, 382. — von 1834, 383 ff. — von 1841, 388. — von 1848, 395. 409.

Burfdenfchaft, 375. 379. 387. 572 ff. f. Berbindungen.

### C.

- Genfuren, auf bobern Schulen, 80. 93. 192. Bgl. 77. 96. Formulare, 193. 195. — Austheilung, 196. 192. — beim Abiturienteneramen, 258. 268. — Borlegung ber frühern Cenfuren, 271. Genfurfreiheit ber Univ. und orbentl. Brofefforen, 415. 478.
- Centraltommission zu Mainz, 379. 380. zu Frantsurt, 382. Charite Rrantenhaus zu Berlin, 430.
- Chemie, f. Naturwiffenschaften, auf Brov. Gewerbeschulen, 334. 327. 340. auf bem Gewerbe-Inftitut, 344.
- Chemifche Laboratorien, ju Berlin, 430. ju Bonn, 438. ju Breslau,
- 444. ju Greifemelb, 449. ju Salle, 456. Chirurgifchopharmaceut. Inft. in Berlin, Genaraftundung fest bas Beugnif ber Reife voraus, 280.
- Chirurgie, fleine, 513.
- Cholera, 514.
- Civilprozef, 520.
- Civilfupernumerarftellen, Qualifitation, ber Gymnafiaften und Boglinge ber Realfchulen, 293. 298. 310.
- Colloquium: pro rectoratu, 56. Bericht über beffen Ausfall, 57. bei Doftorpromotionen, 481. - bei Sabilitationen, 492.
- Consilium abeundi, Folgen für bie weitere Immatrifulation, 397. 386. 387. - 424. 470. 575. - Berfahren gegen Konfilitrte, 581. f. Atab. Diss giplin.

Dangig, Runft: und Sandwertefcule, 351. - Sandele-Schifffahrtefcule, 352. Defenforen, Doft. jur. tonnen als folche auftreten, 488. Defane ber Fafultaten, 405. 416. 420. 541. 546. 608.

Detlamiren, 182. 223.

Deutiche Sprache, Erforberniffe in berf. jur fac. doc., 35. - Unterricht auf Gnmn., 218. Bgl. 143. 146 ff. 156. 178. 182. 185. 197. 240. 261. -Nebertragung an ben Lehrer ber alten Sprachen, 147. 178. 218. — Litraturgeschichte, 219, — Musterstücke, 220. — Schristliche Auffate, 221. 182. 185. — Münbliche Bortrage, 221. 179 ff. — Forberungen im Abiturienteneramen, 261. 263. 266. 267. 269. 272. — insbef. an Polnische Gymnasia ften, 274. — Anforderungen bei ber Entlaffungeprufung auf Realfous len, 312.

Deutsches Brivatrecht, 520.

Diaten, 110. 502.

Diener, f. Unterbeamte.

Dienstfiegel ber Univ. und Schulen f. Siegel.

Dienstwohnung, 110. Bgl. 77.

- Direktoren ber höhern Schulen, Aufficht über bie Probanben, 50. Amte pflichten, Dienstinstruftionen, 73 ff. 94. — Amtliche Stellung, 75. 79. 88. — ben Eltern gegenüber, 77. 85. 94. 249. — ben Borgefesten gegenüber, 78. 87. 88. — bem Lehrerkolleg. gegenüber, 75. 85. 88. — Revifion ber Klaffen und schriftlichen Arbeiten, 83. 90. 146. 150. 190. 193. — Bericht, 78. 87. 88. — Jahreeberichte, 88. 92. 160. 173. 209. 243. — Bericht über Brobanben, 52. - über Ausschluß von Schulern, 256. - Rang, 108. - Aufficht über auswärtige Schuler, 248. Bgl. 92. - Befanntmachung gen, 45. — ber Borfchriften über bas Abiturienteneramen an bie Souler, 292.
- Dispensation beim ex. pro fac. doc., 47. 49. 50. pom ex. pro loco, 54. 45. 46. - für Rand. ber Theologie vom fchriftl. Eramen, 47. 60. - ber Schuler von einzelnen Unterrichtsgegenstanden, 190. — beim Religioneunterricht, 204. — vom Griechischen, 216. 217. 142. — beim munblichen Abitte rienteneramen von einzelnen Gegenstanden, 271. 275. - vom biennium in Brima, 262. 287. 288. - ber Konfirmanden von fchriftlichen Arbeiten, 205. - ber Stubenten vom Triennium (Quadriennium) acad., 602.

Disputatorien, 515.

Disgiplin, auf höhern Schulen, 75. — Bflichten ber Dir. 80. 91. 100 f. - Strafen, Diegiplinarorbnungen, 81. — Auflicht über auswartige Schulen, 167. 247. Bgl. 92. — Berbot, Birthehaufer ju befichen, 249. — mit Schauspielern zu verfehren, 251. - Barnung vor Antauf von Nachbrud: ausgaben, 251. - Benutung von Leihbibliotheten, 251. - offentliche Auf juge, 252. Bgl. 579. — Geheime Berbinbungen, Bereine, Berfammlungen, 252. 254. — Beherbergen von Studenten, 254. — f. Cenfuren. Strafen. Entfernung. Dieziplin, auf Univ., f. akabemifche Diezi plin.

Diegiplinarverfahren gegen Lehrer, 103. 498.

Divifioneprediger, Brufung pro loco, 54. Bgl. 27. Divifionefdulen, 27. 54. 140.

Dogmatif, 510.

Doftor, 370. - bullatus, 373. 427. 481.

Doktoren ber Bhilof. und Magister, Diepensation vom schriftl. Examen profac. doc., 49. 488. — Doktoren ber Rechte, Befreiung vom Aust. Examen und Zulassung als Defensoren, 488. 501.

Doktoren ber Meb., 486. — zu immatrifuliren, 545.

Doktorgrad, wird von ordentl. Prof. verlangt, 415. 496.

Doktorpromotion, 427. 481 ff. 491. — insbes. in ber theol. und meb. Fal., 486. — Doktoreid, Gebuhren, Prom. honoris c., 487. — Prom. von Austländern, 488. — Gebrauch ber Latein. Sprache bei ber Prom. 211. Bgl. afabemifche Burben.

Dofforrod, 502.

Dogenten an Univ., follen Hospites nur auf afabem. Erlaubnig bes Reftors annehmen, 283. 284. f. Privatbogenten. Professoren. Borlefuns

Duell, 423. 467. 470. 566.

Duffelborf, Runftatabemie, Brufung ber Beichnenlehrer, 62, 243. 611. -Runftidule, 351. Dupliren ber Borlefungen, 523.

Œ.

Gib, f. Amtseib.

Gintommen ber Lehrer, f. Amtseintommen.

Ginleitung in bas Neue Teft., 510. Elberfelb, Bebefchule, 351. Elegante Jurisprubeng, 512.

Empfange Befcheinigung uber bie an Gymnaffen vertheilten Lehrmits tel, 187.

Englifd, Mitglied fur Frang. und Engl. in ben Brufunge : Rommiffionen, 23. - Prufung ber Lehrer, 35. - Gehort nicht ju ben Lehrgegenftanben ber Gymn., 143. - Forberungen bei ber Entlaffungsprufung auf Realichus len, 314. 315.

Entfernung von ber Schule, als Strafe: fille Entfernung und Ausschlies gung, 256. Wgl. 81. — wegen Unfähigkeit, 199. Bgl. 167. — Auswärtisger wegen Mangels an Aufsicht, 247. — Maturitätsprüfung dieziplinarisch Entfernter, 289.

Entlaffungeprufungen auf Realfdulen, Berechtigung bagu, 12. 308. Ngl. 350. — Infrustion, 310 sf. — Zeit ber Prüfung, Zulaffung, auch prisatim ober anderwärts Borbereiteter, 311. Bgl. 298. — Entlasungszeugsnisse, Abstüfung, Erforderniffe, 312 ff — Prüfungszemmisson, Amwesenheit ber Lehrer, Einladung des Kuratoriums, 314. — Schriftliche Prüfung, 314. 315. — Nündliche Prüfung. Urtheil. Zeugniß, 315. — Zeugniß der Richtreise. Einsendung der Prüfungsverhandlungen an die Reg., 316. — Brufungen frember Boglinge, 298.

Entlassungen in munbl. und schriftl. Eramen, 340. — Regt. 339 ff. — 3med. Beit. Melbung. Prufunge-Kommission. Beugniffe, 339. — Anforberungen im munbl. und fchriftl. Eramen, 340. — Urtheil. Beugniß ber Richtreife. Aushandigung ber Zeugniffe und Einfendung ber Prüsfungsaften an die Reg., 342. — Gebühren, 342.

Ephorat, 19. f. Ruratorien. Erfurt, Runft- und Bauhandwertefcule, 351.

Erfennungefarte ber Studenten, 423. 541.

Erlaubniffcheine, f. Reifen.

Erledigung bes Schulamts, Anzeige an bas Min., 71. f. Amtserlebi: gung.

Ergbifcof von Roln, von Munfter, f. geiftl. Behörben.

Ctate, für boh. Sch., Schemata, 124-127. - Aufftellung bee Befolbungetitele und Berrechnung ber Penfionebeitrage, 129.

Examen pro facultate docendi, pro loco, pro ascensione, f. Brufung. — Translofationseramen f. Schulprufungen. — f. Abiturienteneramen. — Ents laffungsprüfung. Eraminatorien, 515.

Eregefe bes Reuen Teft., 510. - bes Alten Teft., 510.

Erekution wegen Schulben, Borrechte ber Beamten, 109. 502. Exercitienmeifter, 585. Bgl. 400. 481.

Erimirter Gerichisftand, Aufhebung beff., 17. 497. Extlufion von Univ., 470. 584.

Ertemporale, Lateinisches, beim Abiturientenexamen, 263. Ertraneer in Alumnaten, Klassensteuer, 171.

```
Bachichulen, 326 ff. - Brov. Gewerbeschulen und Gewerbe-Inftitut, 326. 330.
       342. — Baufchulen, 349 ff. — Bebeschule, 351. — Sandelsschulen, 352. — Schiffsahrteschulen, 352. — Sohere landwirthschaftliche Lehranftalt, 361. — Forftschulen, 362. Bgl. 355. —
       Bergwerteschulen, 362. - Geographische Runftschule, 363. -
       Schulen, 363.
 Facultas docendi, unbedingte, 34. — bedingte, 43 ff. f. Prufung.
 Fälschung ber Anmelbebucher, 552,
Fakultaten auf Univ., 370. 372. 384. 393. 414. — Gintheilung, 403. 414.
415. — Mitglieder, 414. 415. — Studienaufsicht, 415. — Zeugniffe, Ueber.
       gang zu einer anbern, 416. 423. 279. 277. - Gorge fur Bollftanbigfeit
     bes Unterrichts, 416. — Pflichten ber Dozenten, 416. — Ertheilung gelehrter Burben, 416. — Defane, 405. 416. 420. 541. 546. 608. — Inffrip-
       tion ber Studenten, 423. 546. - Gintragung bee Schulzeugniffes in bas
       Album, 287. - Borlefungen im Gebiete anberer Fat., 522. 527.
 Fakultaten, theol., Einwirfung ber geifil. Behörben, 411. 496. f. Nachtr. — Boftorpromotion, 486. — Breisfragen, 535.
Fakultaten, kathol. theol., 411. 440. 463. 496.
 Fafultaten, medigin., Doftorpromotion, 486. - Sabilitation, 489.
 Fatultaten, juriftifche, Spruchfollegien, 475. Fatultatetaffen, Dividenben baraus, 502. 505.
 Fafultateftubium, Ausschluß ber mit bem Beugnig ber Nichtreife Abgegange
       nen, 281.
 Familienftipenbien, 280. 589 ff. 597.
 Felbmeffer, Diepenfation vom Griech. auf Gymn. ungulaffig, 217. Bgl. je boch 142. 350. — Schulprufung, 298. — Qualifitation ber Realicouler,
       310. - im Latein., 314. 350.
 Ferien auf h. Schulen, Dauer, 172. — Beschäftigung ber untern Schulen, 173. — Anfang und Enbe mit Rudficht auf Conne und Festtagescier, 173. — auf Univ., 384. 535.
 Festtagsfeier, f. Conntagsfeier.
 Final-Abidluffe, Einfendung an das Min., 325. 326. Bgl. 480. Bisfus, Rudforderung bes auf ungultige Studentenfoulben Gezahlten, 587.
 Fladebaufdule in Borbis, 352. Forft-Schulen, 362. Bgl. 355.
 Fortbilbungefculen, f. Sandwerter-Fortbilbungefculen.
 Frantesche Stiftungen, 11.
 Frangofifc, Mitglieb fur Frang. und Engl. in ben Brufungs = Rommiffionen,
       23. — Erforberniffe im Frang. jur fac. doc., 35. — Brufung ber Lehrn, 35. — Unterricht auf Gym., 224. Bgl. 3. 143. 146 ff. 149. 156. 197. —
       Forberungen im Abiturienteneramen, 264. 266. 270. 273. - in ber Ent
       laffungeprufung auf Realfculen, 313. 314. 315. — Ranbibaten bes hohern Schulamte fur Mathematit und Naturwiffenschaften tonnen beim ex. pro fac.
       doc. ben Lebenslauf und die fchriftl. Arbeit, ftatt Lateinifch, Frangofifch abfaf:
      fen, 30. 33.
 Frangof. Civil: und Rrim. Recht, 513. 520.
 Frauengimmer werben auf Univ. nicht immatrifulirt, 539.
 Freiftellen im Gewerbe-Inftitut, 347.
 Freitische, 438. 449. 456. s. Benefizien.
Freiwilligendienst, einjähriger, 302. s. Militairpflicht.
 Frequengliften von ben h. Schulen, 173. 174. - von ben Univ., 403. 542.
        . Nachtr.
 Friedensgefellichaft zu Gumbinnen, 171.
 Friebr. Wilhelms-Inftitut, meb. dirurg., zu Berlin, 363.
                                                                                    Bgl. 596.
      Friebr. Wilh. Univ. f. Berlin, Bonn.
Fürftbifchof von Breslau, f. geiftl. Behörben.
Fuhrtoften, 110. 502.
```

**G**.

```
Garten, f. botanifche Garten.
Gartnerlehranstalt zu Botebam, 361.
Gartenfunftler, 361. 362.
Garnifonprediger, Prufung pro loco, 55. Bgl. 27.
Gebete, bei Anfang und Schluß ber Lettionen, 202.
Gebuhren für bie Brufungen im hobern Schulfache und bie Beugniffe barüber, 47. 48. 53. 56. 57. — fur Schulprufungen und Beugniffe, 259. 261. 274.
       286. 290. - inebef. fur Schulprufungen gur Anftellung im öffentl. Dienft,
      299. — bei Realiculen für Prüfung Frember, 311. — besgl. bei Brov. Gewerbeschulen, 342. — für Brüfung im Baufach, 350. — für Doktorpromotionen, 487. — für Habilitationen, 492. — für Immatifulation, 542. —
       für afademische Abgange: und andere Beugniffe, 605. Bgl. 425. 429. 449.
       454.
Gehalt, f. Amtseinfommen.
Geifiliche Behörben, Schulaufsicht, 20. 163. — Aufficht über bie theol. Fastultäten, 411. 412. 496. Bgl. 509. f. Rachtr. Gelehrte Schulen, f. Gymnasien. Gemeinbeamter ber Lehrer, 106.
Gemeindelaften, Berangiehung ber Lehrer an h. Sch., 21. 112. - an Univ.,
       502. - Befreiung ber Schulen, 317. - ber Univ., 477.
Soz. Seftetung ber Schulen, 317. — Der Unter, 477.
General. Superinten benten, Schulaufsicht, 20.
Geographie, Ersorbernisse zur sac. doc., 36. — Unterricht auf Symn., 229.
Ugl. 145. 156. 180. — Inftr. bazu, 236 ff. 234. — Mathematische Geographie, 236. 239. 225. 227. — Forberungen beim Abiturientenexamen, 270.
273. — bei ber Entlassungsprüfung auf Realschulen, 314.
Geographifche Runftichule, 363.
Geometrie, f. Dathematif.
Gerichtliche Mebigin, 514. 520.
Gerichtsbarfeit, f. Afabemische Gerichtsbarfeit.
Gerichtsftand, f. Erimirter Gerichtsftand.
Gesanglehrer, 27. 60.
Gefang: Unterricht auf Gymn., 246. Bgl. 144 ff. 156. 222. 277. - Theil
       nahme ber obern Rlaffen, 149.
Gefangverein, afabem., ju Salle, 456. 576. Gefchichte, Erforderniffe jur fac. doc., 36. — Unterricht auf Gymn., 229. Bgl.
      145. 156. 180. 186. — Inftr. bagu, 230 ff. — Lehrer, 235. — Berbot, Tagesbegebenheiten einzumifchen, 240. 100. — Lehrbicher, 241. — Forberungen beim Abiturienteneramen, 270. 273. — bei ber Entlaffungsprufung
       auf Realfchulen, 314.
Befdichte und Alterthumstunde, Bommeriche Gefellichaft, 612.
Gefdichtspreis, 611.
Befchworene, als folde find Profefforen mablbar, 108. 504.
Gefet fammlung, Univ. find gur haltung berf. nicht verpflichtet, 478. Gefundheit ber Schuler, Sorge bafur, 189. 144 ff. 148. 179.
Gewerbe ber Lehrer, 106. 500.
Gewerbe=Ausstellungen, 343.
Gewerbe-Inftitut ju Berlin, 342. 326. 330. 349. - Mufnahme, 342. 343.
      Bgl. 346. — Eintheilung ber Zöglinge, Unterricht und Lehrplan, 343, 344. — Braktische Arbeiten, 344. 345. — Schulgelb, Stivendien, 345 ff. — Sepulgelb, Stivendien, 345 ff. — Sepulgelb, Stivendien, 349.
Gewerbefdulen, f. Realfdulen, Brovingial. Gewerbefdulen.
Gewerbtreibende, nicht zu immatrifuliren, 539, 282.
Gewerbe=Bereine, 343.
Gnabenmonat, 132. 503. f. Rachtr.
Gnabenquartal, 132. 503. f. Rachtr.
Golbantheil, Anfhebung bei Gehaltezahlungen, 109.
Gottesbienft, Befuch beff. Seitens ber Schuler, 202. f. Sonntagefeier.
```

81. 91. 96. — atabemifcher, 434. 528. — Theilnahme ber Theologen, 558. - Storung burch Studenten, 424.

Gratififationen, 110.

Greifewald, Univ., Grundung, 445. — Statuten, 447. — Ranzler, 409. 447. — Berfonal, 447. 400. 403. f. Rachtr. — Etat, 448. 399. — Institute u. Sammlungen, 449. — Ertrag ber Sonorarien, 450. — atabemifche Gerichte: barfeit, 474. — Bittwenfaffe, 506. — Breife, 534. — Melbung gu ben Borlesungen und Bahlung bes honorars, 551. — Benefigien, 592.

Griechische Sprache, Erforberniffe in berf. gur fac. doc., 34. 35. — Unter richt auf Gymn., 207. 240. 259. — Autoren, 213. — Begrengung bes Unterrichts, 214. 183. — Dispensation, 216. — für Feldmeffer und Banbefilifene, 217. - Forberung 273. f. Alte Sprachen. - Forberungen beim Abiturienteneramen, 264. 266. 267. 270.

Grundgefete fur bas hohere Schulmefen, 18. — für bie Univ., 413 f. Grundftenerbefreiung fur Schulen, 317. — für Univ., botanifche Gate ten, 477.

Bymnafien, Begriff und Wesen, 3. — Verzeichniß, 6. — Grundgesete, 16 — 18. — Aufsicht, 18. — Lehrer, 21 ff. 53. — Amtspsichten ber Direktoren und Klassen: Orbinarien, 73. 94. — Verhältniß zu ben Realschulen, 140. — Klassenischem, 142. 147. — Klassen: Orbinarien. — Algemeine Borschriften über Einrichtung und Unterricht, 139 ff. — Berthältniß zu ben Progymn. und Mittelschulen, 156. — Alumnate s. o. — Brogramme f. o. — Symnasialbesuch, Ausnahme, Kontrole des Besuch, Schulelle Unterstützungen Gerien Gerennenissen guelliede Engeleich. Schulgelb, Unterftugungen, Ferien, Frequengliften, ausland. Symn., 164 ff. - Symnafialunterricht, Lehrverfaffung im Allg., Lehreurfe, Lehr plane, 176. - Lehrmethobe, 152. 179. - Lehrmittel, 187. - Sausliche Arbeiten und Sorge fur die Gesundheit ber Schuler, 189. - Diepenfatie nen, 190. — Schulprufungen, Bramten, Cenfuren, 191. — Berfetung, 196. — Abmahnung vom Studiren, 198. 274. 17. — Schulfefte, 200. — Die einzelnen Lehrgegenstände, 201 ff. — Dieziplin. Allg. Grunbfage, Auflicht über Auswärtige, 247. — Einzelne Berbote, 249. — Strafm, 254 ff. — Abgang zur Univ., 257 ff. — zu andern Berufsarten, 293 ff. — Schulunterhaltung, 317 ff.

Sabilitation ber Brivatbogenten, 489. - ber Profefforen,-496. Balle, vereinigte Friebr. Univ. Salle, Bittenberg, Grundung, 451. - Statu: ten, 453. — Bersonal, 453. 400. 403. s. Rachtr. — (Auftionar, 476.) — Etat, 453. 399. — Institute und Sammlungen, 455. — Ertrag ber Home rarien, 457. — Weldung zu ben Borlesungen und Entrichtung bes Honorars, 551. — Benefizien, 592. Banbbibliothet in Ronigeberg, 462.

Sanbelefdulen, 352.

Sandwerter-Fortbilbungefdulen bei ben Brov. Gewerbefdulen, 15. 337. Brufungen ber auf folden gebilbeten Sandwerter. Beberiche Stiftung,

Baus ber Berren, Bertretung ber Univ., 479,

Dausliche Arbeiten, Konferenzbefchluß barüber, Privatletture, Aufgabenbud, 149. 177. 178. 189. 83. 90. 96. 179. 183. 193. — Privatletture Rom. u. Griech. Autoren, 213. - Deutsche Auffape, 221. 182. 185. - in ber Das thematif, 225. — Themata, 150. 182. 208. 221. — Dispensation ber Ronfirmanden, 205. - f. Rlaffenarbeiten. Rlaffen Drbinarien. Die reftoren.

Bauswirthe ber Schuler, Anzeige von Unordnungen, 250.

Pazarbspiele, 569.

Debraifche Sprache, nothwenbig für Bhilologen, 34. — Erforberniffe in berf. gur fac. doc., 42. 47. 59. — Aufforberung bagu bei Berfegungen, 198. —

Unterricht auf Gymn., 217. Bgl. 42. 145. 156. 197. — Brufung barin, 258. 262. 264. 266. 270. 273. — Rachtragliche Brufung, 289. Seirathefonfene fur Lehrer, 104. — burch ben Beitritt gur Wittwentaffe be-

bingt, 105. 138. - wird vom Braf. ber vorgefesten Brov. Beborbe ertheilt, 105. - für Univ. Lehrer, 500.

Sinterbliebene verftorbener Lehrer, Sorge fur bief., Sterbequartal, Gnabenmonat, 132. — Bittwenfaffe, 133. — Außerordentil. Unterftugung, 138. — Bittwenftiftungen, 170. Bgl. 503 ff.

Biftorifche Schule, 512.

Sobere Burgerichulen, f. Realfculen. Sobere Schulen, Begriff und Befen, 2. — Berzeichniß, 6. — Allg. gefest. Bestimmungen, 16. — Grundgefete, 18. — Aufsicht, 18. — Lehrer, 21. — Schuleinrichtung und Berfaffung, 138 ff. — Schulbefuch, 164 ff. — Unterricht, 176 ff. - Gingelne Lehrgegenstanbe, 201 ff. - Diegiplin, 247 ff. -Abgang zur Univ., 257 ff. — zu andern Berufsarten, 293 ff. — Entlaf-fungeprüfung bei Realschulen, 307 ff. — Schulunterhaltung, 317 ff. — Vachschulen, 326 ff.

Bobere Tochterfdulen. Bergeichniß, 6. 15. - Beitritt ber Lehrer gur Bitts wentaffe, 135.

Borfale, Störungen, 424. — Benugung, 425.

Ponorar für ben Unterricht im Gewerbe-Inftitut, 347. - auf ben landwirths fcaftlichen Lehranstalten, 356. 358. 360. — in ber Garinerlehranstalt, 362.

— auf ber geograph. Runftchule, 363. Sonorar auf Univ., 421. 426. 502. — Betrag beff. in Berlin, 432. — in Bonn, 439. — in Breslau, 445. — in Greifswald, 450. — in halle, 457. — in Königsberg, 461. — in Munfter, 465. — Zahlung, Stundung, Ers laß, 547 ff. 553.

Sonorarftunbung, fest Beugniß ber Reife voraus, 280. - Berluft berfel ben, 387.

Honorar= Professoren, 495.

Bospitanten, Bulaffung im Gewerbe-Institut, 344. 347. - f. Borlefungen.

## 3.

Jagb, Ausübung burch Lehrer, 104.

Jahresberichte ber Dir. f. Direttoren.

. Jefuiten, 16. 17. 175.

3 lefeld, Maturitatozeugniffe für Stolbergiche Benefiziaten, 279.

Immatrifulation, 385. 379. 421. 422. 539. — Revere, 386. — Liften, 284. 542. — Aufhören ber Mitwirfung bes Reg. Bevollm., 410. — Erforderniffe, Schulzeugniß, 540. 279 ff. — Immatrifulations Kommiffion, 385. 540. - Erfennungefarte, 541. - Gebühren, 542. - Studentenverzeichniffe, 542. — Immatrik. von Geistlichen, 544. — Dokt. ber Med., 545. — Auskländern, 545. Bgl. 290. — Zulaffung ohne Immatrik, 545. 282. 283. 550. — Immatrik. auf das Zeugniß der Nichtreise, 280. Bgl. 285. — ohne Zeugniß, 281. 282. Bgl. 285. — Delegation der Entscheidung an die Reg. Bes vollm., 284. — an die Kurat. s. Nachtr. — Eintragung des Schulzeugnisses in die Matrikel, 287. — Immatrik. von Auskländern, 290. 545.

3mmatrifulations = Rommiffion, 385. 540.

Impfung, Rachweis berf. ju Stipenbien, 597. - jur Aufnahme in Schulen,

Immunitaten ber Lehrer an h. Sch., 111. — an Univ., 502. Inlandifche Univ., Nothwendigkeit, fie eine Beit lang zu besuchen, 538. — Supendien, 597.

Institute und Sammlungen bei bobern Schulen, 76. 93. - Bibliotheten. Ar: chive, 84. 93. Bgl. 122. — bei Univ., Spezialberichte ber Borfteher, 410. — Benutung, 423. 425. — Strafe von Storungen, 424. — Nachweis ber Bertretung bei Urlaub ber Auffeher, 500. 4. - Fuhrfoften und Diaten, 502.

- Aubitorien ber Institute, 525. — Inventarisation und Rechnungeführung, 528. — Revifion, 530. — Einzelne Institute zu Berlin, 429. — zu Bom, 438. — zu Breslau, 444. — zu Greifewalb, 449. — zu Galle, 455. — zu Ronigeberg, 460. - ju Munfter, 464.

Inftitutionen, 520.

Inventarisation, akademischer Instit. 528. Inventarisationsatteste, über die an Gymnasten vertheilten Lehrmittel, 187. Italienisch, gehört nicht zu ben Lehrgegenständen auf Gymn., 143. — Forder rungen bei der Entlassungsprüfung auf Realschulen, 314. 315.

Bubelfeier ber Behrer, 109.

Buben, Bulaffung jum Ex. pro fac. doc. und ju Lehramtern, 30. — jubifce Gymnafiaften, Schreiben am Sabbath, 191.

Buriften, Zwangskollegien, 519.

Buftigbienft, Qualifitation ber Boglinge hoherer Schulen gu Subalternftellen, 297, 298,

Kabettenkorps, 299. Ralligraphie, f. Schreiblehrer.

Rammer, Erfte, Bertretung ber Univ., 479. Ranbibaten bes hohern Schulamts, Brufung, 22. — ber Theol., Brufung für bas höhere Schulfach, 57-60. Kangler, bei Univ., 372. 393. — ju Greifswald, 409. 447.

Ranglift ber Univ., 422. 476. Rartenzeichnen, 239.

Rargerftrafe auf hohern Schulen, 81. 255. - Begfall ber Gebuhren fur Boll siehung ber Strafe, 255. — auf Univ., 424. 570. Bgl. 582. Kaffenwesen bei höhern Schulen, 318. Bgl. 93. 78. 79. — bei Univ., 480.

Raftellan ber Univ., 422. 476. Ratechismus, 202. 203.

Rirchenlieder, auswendig zu lernen, 204.

Rirchenmufit, Inftitut fur, zu Breelau, 444. - zu Königeberg, 460.

Rirchenrecht, 520.

Rirchliches Berhalten ber Lehrer, 102. Bgl. 496 und Rachtr.

Rlaffenarbeiten, Borlegung beim Abiturienteneramen, 264. 268. 271.

Rlaffen Drbinarien, Aufficht über bie Brobanben, 51. — Bahl und Beftimmung, 80. 147. 178. — Aufficht über bie Schuler, 85. 92. 249. — Inftruftion, 94. — Oberlehrerprabifat, 107. 148. — Berhalten zu ben El tern ber Schuler, 97. - Revifion ber hauslichen Arbeiten, 150. 190. 96. -Aufficht über Brivatlefture, 212. 183.

Rlaffenfteuer, Aufhebung ber Befreiungen, 111. - Freiheit ber Alumnen,

Rlaffenfuftem. 142. 147. 150. f. Behrfurfe, Bettioneplane.

Rlaffenverfegung, f. Berfegung.

Rlaffenwechfel, Aufficht über Die Schuler in ben Bwifdenpaufen, 80. Bgl.

Rlaufurarbeiten, ichriftliche, beim ex. pro fac. doc., 33. 45. Rlinifche Anftalten ju Berlin, 430. — ju Bonn, 438. — ju Breelau, 444. — ju Galle, 456. — ju Konigeberg, 460. — Affiftenten bei benf., 486.

Ronigeberg, Runftafabemie, Brufung ber Beichnenlehrer, 63. 611. - Runft: foule, Gewerbefdule, 351.

Königsberg, Albertus-Univ., Gründung, 458. — Statuten, 458. — Ber-fonal, 458. 400. 403. f. Nachtt. — Etat, 459. 399. — Institute und Sammlungen, 460. — Ertrag ber Honorarien, 461. — Wittwenkaffe, 506. — Preise, 535. — Immatrifusion, 541. — Weldung zu den Borlefungen und Bahlung bes honorare, 551. - Benefizien, 593.

Ropnid, Spezialgericht, 380. Rorperliche Buchtigung, auf hohern Schulen, 81. 254. 255. — auf Univ., 567. Rollaborator, Beibehaltung biefes Titels, 107. Rollegien, f. Borlefungen. Rolletten für Univ., 589 ff. 599. Rombination, von verschiebenen Schulflaffen ift zu vermeiben, 87. 89. — inds bef. beim Religiondunterricht, 201. 203. — in Geschichte, Geographie und Raturbefdreibung, 239. — beim Zeichnenunterricht, 243. Rommunallaften, f. Gemeinbelaften. Rompatronat bee Staate, 19. Ronduitenliften, Abichaffung, 86. 103. Ronferengen, f. Behrer. Ronfeffion, Rudficht barauf bei Anstellung atabemifcher Lehrer, 434. 494. 495. - bei Benefizien, 597. Ronfurevorrechte ber Schulen, 317. 17. - ber Univ., 477. f. Rachtr. Ronrettor, Beibehaltung biefes Titele, 107. Ronfentirte Stubentenfdulben, 588. Ronversatorische Uebungen, 515. Rorporationerecht ber Univ., 405. 413. 414. Rreditgeben an Stud., 585 ff. Rreislaften, Berangiehung ber Lehrer gu benf., 114. Rriminalprozeß, 520. Rriminalrecht, 520. Runftatabemien, ju Berlin, Duffelborf, Konigeberg, burfen Beichnenlehrer prus fen, 61 - 63. 243. Bgl. 610 u. Nachtr. Runft = u. Gewerbefcule zu Berlin, 351. Runftgegenftanbe, Erhaltung, 611. — Einsendung an ben Konig, 611. Runatorien, 19. 75. 77. 78. 79. 87. 93. — bei Brov. Gewerbeschulen, 338. 329. Bgl. 20. — ber Schifffahrteschulen, 353. — Iandwirthschaftlicher Lehrzanstalten, 357. 360. — ber Gartner-Lehranstalt, 361. Ruratorien bei Univ., 406. 408. 435. — Wiederherstellung, 409. — Besfehung, 411. Bgl. Nachtr. L. Laboratorien beim Gewerbe-Inftitut, 344. Lanbesbaumichule zu Botebam, 361. Eandwirthschaftliche Lehranstalten, 354 ff. - Frequenz, 355. - Elbena, 355. 450. 449. - Boppeleborf, 357. - Proefau, 359. - Möglin, 360. 430. — Regenwalbe, 361. — Gartner-Lehranstalt zu Botebam, 361. Landwirthichaftliche Gerathe, Mobellfammlung zu Breslau, 444. Lateinifde Sprache, fcbriftl. Lalein. Arbeit beim ex. pro fac. doc., 33. Gebrauch ber Latein. Sprache beim mundl. ex. pro fac. doc., 33. — Erforsberniffe in berf. zur kac. doc., 34. 35. — Unterricht auf Gymn., 207. 240. 261. — Memorit-Uebungen nach ber Ruthardtschen Methobe, 208. — Ausbrucksvolles Lesen, 211. 192. — Lateinsprechen, 185. 211. — bei Doftorspromotionen, bei medizin. und jurift. Prüfungen, 211. 212. 482 ff. 490. — Mutaere 213.

Dernige in der, zur kac. doc., 34. 35. — Unterricht auf Gymin., 207. 240. 261. — Memorir-Uebungen nach ber Rutharbischen Methode, 208. — Ausbrucksvolles Lesen, 211. 192. — Lateinsprechen, 185. 211. — bei Doktorpromotionen, bei medizin. und jurist. Brüsungen, 211. 212. 482 ff. 490. — Autoren, 213. — Stylübungen, 228. — Forderungen beim Abiturientenerasmen, 261. 263. 266. 267. 269. 270. 273. — bei der Entlassungsprüfung auf Realschulen, 312. 313. 315. — Gebrauch bei Borlesungen, Eraminatorien, Disputatorien, 515. — s. Alte Sprachen.
Lehrecht, 520. Lehrer, Borbildung, 21. — Prüfung für das höhere Schulfach, 22. 26. —

Lehrer, Borbilbung, 21. — Prüfung für bas höhere Schulfach, 22. 26. — Anftellung, 65. — Ableistung ber Militairpflicht, Juruckstellung, 65. — Dienstzeit, Mobilmachung, 67. — Politische Integrität, 68. — Abschaffung ber Anfragen, 69. Bgl. 380. — Religion, 70. — Wahl und Bestallung, 70. — Ausfertigung ber Bestallung, 71. — Antserschleichung, Amtsanmasstung, Borrechte, 72. — Bereibigung und Einführung, 72. 85. 90.

Amtepflichten ber Direttoren und Rlaffenorb., 73. 88. 94. 249. — Letertonferengen, 75. 79. 85. 89. 90. 149. 153. 179. 190. 193. 194. 196. 219. — Bertretung ber Lehrer, 86. 89. — Bolitifches Berhalten, 98. 253. - Theilnahme an Bereinen, 102. - Rirchliches Berhalten, 102. - Dieje plinarverfahren, gerichtliche Untersuchungen gegen Lehrer, Cout berf. gegen Beleibigungen im Amte, 103. Bgl. 76. 78. - Urlaub, 103. - Militair. bienft. - Jagb. - Beirathefonfene, 104. - Rebenamter u. Gewerbe, 105. - Titel und Rang, 106. - Jubelfeier. Grefutionevorrechte. Amtermion-men, 109. - Immunitaten, 111. - Amterledigung, Penftonirung, 115. -Sorge für die hinterbliebenen verftorbener Lehrer, 132. Lehrer an Brov. Gewerbeichulen, 337 ff.

Lehrer an Univ., 379. 400. - Gewinnung bes afabem. Grabes, 481. - De bilitation ber Privatbog., 489. — Profesoren, 495. — Rechteverhalmik mahrend ber Amtsbauer, 497 ff. — Antserledigung, hinterbliebene, 503 f. — Beleidigung berf. burch Stubenten, 424. 470. — Befugniß ju lefen, 425. - tonfeffionelle Rudficht bei Anftellungen, 434. 494. 495.

Lehrerfohne, Schulgelbbefreiung, 169. Lehrgegenftanbe auf Gymn., 139 ff. 145. 156. 178. 180 ff. 196. 201 ff. -Barnung vor Uebertreibung einzelner E., 146. - Bertheilung an bie Et

Lehrfure auf Gymn., 150. 176-179. 197. 259.

Lehrmittel, Schulbucher, Schulbibliothefen und Sammlungen, Empfangebeiche nigung, Inventarisationsatteste, 187. Bgl. 93. 76. 122. 159. — Sanbidrif ten-Bergeichniffe, Schulerbibliothefen, 188. - Banbfarten, Globus, 239. 235 - Borlegeblatter, 243.

Behrftunden auf Gymn., Bahl und Bertheilung, 148. 149. 156. 177. 202. 203. - 3wischenzeit, 148.

Leibesübungen ber Schuler, 246. 154.

Leihbibliotheten, Benugung burch Schuler, 251. Bgl. 188.

Lettioneplan, 82. 88. 90. 148. 176.

Lettionsfatalog, 426. f. Borlefungen.

Leopolbinifch Rarolinifche Afabemie zu Breslau, 611.

Liften, halbjahrliche ber Immatrifulirten, 284. 542.

Literatur, über bie höhern Schulen, 1. 6. — über bie Univ., 367. Lizentiat, 370. 427. 481.

Logit, 520.

### M.

Magbeburg, Runfts und Gewertsschule, 351. Magifter, 370. 481. f. Dottoren.

Malerei und Stulptur, Preisbewerbung, 610.

Mafchinenlehre, auf Brov. Gewerbefchulen, 334. 327. 340. - auf bem Be

werbe-Inftitut, 344.

Mathematit, Erforberniffe zur fac. doc., 37. — Unterricht auf Gymn., 224. 28gl. 3 ff. 141. 146 ff. 156. 181. 197. 219. — Grenzen bes Unterrichts, 224. 229. — Spharische Trigonometrie, 227. — Lehrbücher, 226. 228. — Uebung im gemeinen Rechnen, 229. Bgl. 181. 273. — Anforderungen beim Abiturienteneramen, 264. 266. 270. 273. — bei der Entlaffungeprufung auf Realfchulen, 314. 315. — auf Brov. Gewerbeschulen, 334. 327. 333. 340. — auf bem Gewerbe-Inftitut, 344.

Mathemat. physikal. Apparate zu Berlin, 430. — zu Bonn, 438. — zu Breslau, 444. - ju Greifemald, 449. - ju Konigeberg, 460.

Matrifel, 385. 423. 424. 539. 541. 546.

Maturitatsprüfung, f. Abiturientenexamen.

Maturttate gengnis, 143. — Anforderungen, 272. — Abfaffung, 274. - Form, 275. — Gebuhren, 274. Bgl. 259. 261. — Stempel, 275.

Dechanit, auf Brov. Gewerbeschulen, 334. 340. - auf bem Gewerbei Infib tut, 344.

Debaille, fur Berbienft um Gewerbe, 343. Debigin, Studenten ber D., Berbot gu praftifiren, 558. Debiginifchechirurgifche Lehranftalten, 363. - Ausschlug ber Boglinge von atab. Stipenbien, 596. — Friedr. Wilh. Inflitut und meb. hirurg, Afasbemie zu Berlin, 363. — Aufnahme, 364. 278. 365. — Frequenz, 364. — meb. hirurg. Lehranstalten zu Munfter (464), Breslau, Magbeburg, Greifes walb, 364. - Bulaffung ber Boglinge gur Univ. ohne Immatrifulation, 365. Debiginifche Boligei, 514. Debiginifche Brufung, Gebrauch ber Latein. Sprache, 211. Bgl. 486. Mehrftenern, refervirte, in Schleffen, 443. Memorir = Uebungen im Latein. nach ber Rutharbifchen Methobe, 208. Methobe bes Unterrichts, 152. 179. Methodologie, 514. 520. Diethverträge ber Stub., 589. Difrostopifces Laboratorium zu Berlin, 429. Militairargtliche Bilbungeanftalten, vorläufige Ertheilung beglaubter Beugnifabichriften an Abiturienten gu benf. 278. Militair: Bilbungeanstalten, 366. Bgl. 299. f. Rachtr. Dilitairpflicht, Ableiftung beri., Burudftellung ber Ranb. bee hobern Schulsamte, 65. - Dienftzeit, 67. - Bergunftigung bei Mobilmachungen, 67. 104. - Bulaffung jum einjahrigen Freiwilligenbienft, 139. - Berechtigung jum einjährigen Freiwilligendienft, 302. Bgl. 175. — Rachweis der Qualifitation burch Schulzeugniffe ober besondere Prufung, 304. 305. — inebes. burch Zeugniffe ber Realschulen, 305. — Anmeldungstermin, 305. — Bahl ber Maffengattung, Annahmetermin, Aufschub bes Gintritte, 306. — Burude ftellung, 307. — Militairdienft, cinjahr., für Böglinge ber Brob. Gewerbes foulen, 330. — bes Gewerbes Inflitute, 348. — ber Navigationsschuler, 354. — ber Gartenfünster, 362. — ber Jöglinge medizinischer Lehranstalten, 363. 365. 366. — ber Studenten, 422. — insbef. Befreiung ber Theologen, 600. f. Nachtr. — Berlust ber Benefizien, 600. — Ferienausweise, 601. — Bollftredung militairischer Disziplinarstrasen burch bie akad. Ger., 601. — Militairdienst relegieter, fonstlitrete ober erstudirter Stud., 584. Militairperfonen, nicht zu immatrituliren, 539. 282. Militairprediger, Brufung für bas Schulfach, 27. 54. Militair-Berforgungeberechtigte, Berudfichtigung bei Unterbeamtenftellen an Schulen und Univ., 87. 476. — überhaupt, 293. f. Rachtr. Mineralogie auf Brov. Gewerbeschulen, 334. 340. - auf bem Gewerbe-Inftitut, 344. Mineralienfabinette, f. naturwiffenfc. Sammlungen. Ministerial-Kommiffion, 383. 574. Minifterium, 406. - Mittheilung ber Berichte und Jahrebuberfichten an baff., 410. Diggebarten, Ablieferung an bas anatom. Mufeum in Berlin, 431. Mittelfculen, Berhaltnig zu ben Gymn., 157. 165. — Trivialfchulen, 239. Mobilmachung, Bergunftigung für einzuberufende Schulamte-Rand., 67. Mobelliren, auf Brov. Gewerbeschulen, 334. 340. — auf bem Gewerbe-Inftis tut, 344. Dunbliche Bortrage, 5. 221. 179 ff. 225. 235. - find nicht Gegenftanb bes Abiturienteneramens, 269. Dunfter, Atabemie, Berechnung bes Trienniums fur Befucher berf., 29. Grünbung, 462. — Statuten, 463. — Berfonal, 463. 400. 403. f. Nachtr. — Fonds und Institute, 463. 399. — Ertrag ber honorarien, 465. — Breife, 535. Bgl. 542. — Sonorarfundung, 552. Mufeum in Berlin, 611. Bgl. 432. — Mufeen für Kunft, Atterthumer 2c. zu Bonn, 438. — Kunftab. zu halle, 456. — zu Königeberg, 460. Muftbireftor, Bewilligung biefes Titele, 61. Mufifinftitut, 60.

### 37.

Rachbructausgaben, Barnung ber Schuler por Anfauf von folden, 251. Nachfigen, als Schulftrafe, 81. 92. 255.

Machbrud, Sous ber Univ., 478. - ber Dogenten, 526.

Naturalfompetengen, 110. 137. Naturhistorischer Berein für Rheinland und Westph., 612.

Maturrecht, 511. 520.

Raturwiffenschaften, Mitglieb bafür in ben Brufunge-Kommiffionen, 23. - Brufung ber Lehrer, 37-41. - Ausnahme für Mitglieber bes Bonner Ge minare, 50. - Unterricht auf Gymn., 141. 242. Bgl. 3. 141. 149. 156. 180. 238. 239. 267. — Forberungen im Abiturientenexamen, 270. 273. bei ber Entlaffungeprufung auf Realschulen, 314. 315. - auf Brov. Ge merbeschulen, 334. 327. 333. 340. - auf bem Gewerbe-Inflitut, 344.

Naturwiffenfchaften, auf Univ., Enguflopable und Methobologie, Raturop Lofophie, allg. Raturfunde, 514. — Preiefragen, 535.

Naturwiffenschaftliche Cammlungen: 300log. Mufeum und Mineralin fabinet zu Berlin, 430. — naturbift. Muf. zu Bonn, 438. — Mineralin tab. und goolog. Muf. gu Breslau, 444. — Mineralientabe u. goolog. Die gu Greifemalb, 449. — Naturalienfab. und Mineralienfab. gu Salle, 456

— zoolog. Muf., Mineralien: und Bernsteinfab. zu Breelau, 460. Raturwiffen caftliche Seminare: zu Bonn, 438. Bgl. 37. 50. — p Salle, 457. - ju Ronigeberg, 460.

Ravigationes Direttor, 353. Ravigationeschulen, f. Schifffahrteschulen.

Mebenamter ber Lehrer, 106. 500.

Reue Sprachen, 3 ff. f. Frangofifch, Englifch, Stalienifch. - Anfer berungen an Boftaspiranten, 296.

Roftrifitation ausländischer Doft., 488.

## D.

Oberfuratorium, 406.

Oberlehrer, 20. 107. 148.

Oberprafibenten, Mitwirfung bei ber Aufficht über Univ., 406. 408. 409.

Oberschultollegium, 406.

Deffentliche Aufzuge ber Schuler und Stubenten, 252. 424. 569. 579.

Deftreicher, Immatrifulation, 545. Bgl. 583.

Offigierftanb, Qualifitation ber Boglinge hoherer Schulen, 299. f. Racht.

Orden pour le mérite, 612.

Orbinarien, f. Rlaffenorbinarien.

Ordination, hindert die Immatrifulation nicht, 544.

## W.

Babagogit, Erforderniffe gur fac. doc., 41.

Bandeften, 511. 520.

Barallelcotus, nur in untern und mittern Rlaffen gulaffig, 179. 200.

Paffarten, 563.

Batrologie, 510. Batrone, 19. 77. 78. 79. Bebelle ber Univ. 422. 476.

Benfionirung ber Lehrer und Beamten an hoh. Ch. 115. - Befonbere Ber fionefonde, 121. — Entbindung größerer Stadtgemeinden von ber Berpflich tung, folche ju bilben, 129. — Benfionebeitrage, 118 ff. — Berrechnung beri, 129. — Benfionirung ber Lehrer an Brob. Gewerbeich., 131. — ber Univ. Lehrer, 503.

Bfanbrecht ber Studentengläubiger, 587.

Pharmageutische Institute, 366.

harmageutifche gaboratorien und Sammlungen gu Bonn, 438. hilologie, Erforderniffe in berf. zur facultas docendi, 34. - Studenten berf. muffen auch im Bebraifchen bas Schulzeugniß ber Reife haben, 34. hilosophie, Erforberniffe gur fac. doc., 41. 42. — Philosophifche Bropabeustif, Unterricht auf Gymn., 205. Bgl. 156. 185. 197. 219. — Anforberuns gen an Abiturienten, 270. hyfik, auf Brov. Gewerbeschulen, 334. 327. 340. — auf dem Gewerbe-Institut, 344. f. Naturwiffenschaften. olen, Immatrifulation, 545. olitische Integrität anzustellender Lehrer, 68. - Boliniches Berhalten ber Lehrer, 98. 498. olnische Sprache, Unterricht auf Gymn., als Unterrichtsmedium, 223. Bgl. 143. 156. 183. 262. 264. 270. toligeibehorben, Ditwirfung jur Schulbiegiplin, 250. 251. 253. 256. gur Univ. Diegiplin: Gulfeleiftung ber Beamten fur ben Univ. Richter, 471. - Benachrichtigung von Relegation ober Cons. ab., 582. tolizeirecht, 513. toligeivergeben ber Stub., 565. 467. 469 ff. tortepeefahnriche: Eramen, 301. Bgl. 55. 140. - Diepenfation ber mit bem Beugnig ber Reife entlaffenen Gymnafiaften, 302. f. Rachtr. tortofreiheit ter Schulen, 317. - ber Univ., 477. toftbienft, Qualififation ber Boglinge hoberer Schulen, 296. 298. 310. - f. Nachtr. totebam, ganbeebaumichule und Gartner : Lehranftalt, 361. - geographische Runftichule, 363. tramien, auf h. Sch., 191. 85. 159. 203. - gewerbliche, 343. trebigerfohne, Schulgelbbefreiung, 169. treife, Atabemifche, 533. - fur Dalerei und Stulptur, 610. - fur Deutsche Gefcichte, 611. treffe, freie, 612. Bgl. 478. treußisches Recht, 512. 520. rivata, 522. 525. f. Borlesungen. trivatbogenten, 383. 392. 414. — Habilitation, 425. 489. — Beschränfung auf Bahl ober Beit, 493. — Interdiktion und Remotion, 499. 490. Bgl. 390. — Urlaubegesuche, 500. — Beauffichtigung bei repetitorifch-konversatorifchen Nebungen, 519. - Befdrantungen bei Borlefungen, Publica, Practica, Anschläge, in andern Fak., Benugung ber Bibliothek, 526 ff. — Baidsten bei Meldungen zu ihren Borlesungen, 546. 603. — Teftiren ber Kollesgien, 552. 553. 558. f. Dozenten. Studienzeugnisse. brivatunterricht burch Lehrer, 89. 107. — Maturitätsprüfung ber durch solschen Borbereiteten, 287 ff. Bgl. 461. 259. 276. — insbef. auf Realschulen, 311, fowie gu Anftellungen im öffentlichen Dienft, 298. Brobejahr ber Rand. bee hohern Schulamte, 50. 90. 154. - Beugnig. Dispenfation ber Mitglieber ber gelehrten Gem., 52. - Bulaffung von Auslanbern, 64. — bei Benfionirung nicht anzurechnen, 118. Brobelettionen, f. Brufung. Brofeffor, Litel für Lehrer an h. Sch., 108. — Profefforen an Univ., orbentliche, außerordentliche, 414. 495. — Rang, 415. 501. — Einführung, 415. - Anstellung, Sabilitationsleiftungen, 496. - Richterqualififation ber mahlbar ju Gefchworenen, 108. 501. - Aufftellung Prof. jur., 497. ihrer Bilbniffe und Buften ju Berlin, 501. - Amtetracht, 502. - Beran: ftaltung repetitorifch-fonversatorischer Uebungen, 518. - Pflichten hinfichtlich

pattung repetitoringeinnsteslubrischer Arbungen, 316. — Phichen ginkafta ber Borlesungen, 521. — insbes. gegen zu frühes Schließen, 523. — bei Melbung zu ihren Borlesungen, 546. 603. — Testiren ber Kollegien, 552. 553. 558. s. Dozenten. Studienzeugnifse.
3rogramme, der Schulen, 84. 89. — Abfassung, 158. — Borlegung des Manustr., 161. — Einsendung an das Win., die Prov. Schulkoll., 161. — die K. und die Univ. Bibl., 162. — die fathol. Bischofe, 163. — Austausch mit dem Aussande, 163. — Bemerkung über die erfolgte Ausschließung von Schülern, 257. — Berzeichniß der Abiturienten, 267. 278. Bgl. 212. 249. — Akademische Progr., 533. 534.

Progymnafien, Bergeichniß, 6. - Berhaltniß zu ben Gymn., 156. Bgl. 165.

Bromotion, f. Dottorpromotion.

Bromotioneprüfung, jur Bulaffung wird bas Maturitatezeugniß erforbert, 279. Brorettor, 406. 453.

Protofoll über die mundliche Prufung pro fac. doc., 34. 47. fonferengen, 85. 89. - über bas Abiturienteneramen, 265. 267. 268. 27L 274.

Brovinzials Gewerbeschulen, 316. 326. — Berzeichniß, 15. — Erfat aus icheibenber Mitglieder ber Kuratorien, 20. — Benfionirung ber Lehrer, 131. — 3wed und Einrichtung, 327. — Unterhaltung, 328. 332. — Bertretung ber Gemeinde im Schulvorstand, 329. — Organisationsplan, 331. — Lut fus, 331. 332. — Aufnahme, 331. 335. — Borbereitungsflaffen, 331. 336. - Klaffenversegung, 332. — Unterricht, 333. Bgl. 327. 329. — Lehrplan, 335. — Jahresberichte, 335. — handwerker-Fortbildungsfoulen, 337. — Eehrplan, 337. — Gntlaffungsprüfung, 337. 330. 339. — Lehrer, 337. 333. — Direktor, 338. — Lehrerprüfung, 338. — Anstellung, 338. — Benstoneberechtigung, 338. — Schulvorstände, 338. 329.

Brovingial: Soulfollegien, Aufficht über gelehrte Soulen und Soullehre Seminare, 18. 75. 78. 88. 90. Bgl. 161. 157. 165. 179. 188. 209. 216 Brufung fur bas hohere Soulfad, 22. — pro schola, 21. 22. — Bri

funge-Kommiffionen, 22, 26. — Examen pro facultate docendi, 22, 27. - 3wed und Gegenstand, Dispensation vom Griech, und hebr., 27, 28. - Weldung, Zeugniffe, Absolvirung bes Triennii, Berechnung beff. beim Besich ber At. Munfter, 28-30. — Bulaffung, inebes. von Juden, 30. — Form, schriftliche Arbeiten, 32. — Borladung, Probelektionen, munbliche Brusus. 33. — Erforderniffe ber unbedingten fac. doc., 34. — in ben alten mit neuen Sprachen, 34. 35. — in Geschichte und Geographie, 36. — in Bethematif und Naturwissenschaften, 37. — in Philosophie und Radagogis, 41. — in Theologie und Hebr., 42. 266. — Bedingte fac. doc., 43 ff. Bal. 40. 53. — Abweisung, 45. 48. 49. — Schluß der Prüfung, Zeugnis, Geographie, Geographie, Geographie, Geographie, 36. — Abweisung, 45. 48. 49. — Schluß der Prüfung, Zeugnis, Geographie, Geographie, 36. — Redugnis, Geographie, 36. — in Beschichten, 36. buhren, 47. — Biederholung ber Brufung, freiwillige, 48. — nach Abmei fung, 49. - Diepenfation promovirter Rand. von ber fchriftl. Bruf., 49. ber Mitglieber bes Bonner Gem. fur Naturwiffenschaften, ber Auslander, M. - Wirfung bee Beugniffes, Probejahr, 50. - Brufung pro loce, 52. - Anforderungen an Gymnaf.: und Realichullehrer, 53. - Beugnif, 53. — Dispensation, 54. 45. 46. — Brufung pro ascensione, 56. — Colloquium pro rectoratu, 56. 57. — Brufung pro fac. doc. bet Rand. ber Theol., 57-60. - Prüfung ber technifchen Gulfelehrer, 60. - Bulaffung von Anslandern, 32. 50. 63 - Brufung ber Lehrer an Brov. Gewerbefchulen, 338. - Birfung bes beftanbenen Ex. pro fec. doc., 338.

Brufungen im Baufach, 350.

Brufungen, jur Erlangung von Benefizien, 594. f. Abiturienteneramen

Entlaffungeprufung, Schulprufung. Brufunges Rommiffionen, wiffenschaftliche, 22. 26. 202. 258. 291. — Returitäteprufunge Rommifftonen, 258. 260. 266. 291. — Wegfall ber geit lichen Rommiffare in Rheinland und Beftphalen, 265. -- Schulprufunge: Rommiffionen, 298. - Brufunge-Rommiffionen, bei Realfchulen, 314. bei Brob. Gewerbeschulen gur Entlaffungeprufung, 337. 339. - jur Leber prüfung, 338.

Publica, 521. 525. f. Borlefungen.

Q.

Quabriennium, f. Triennium. Duaftor ber Univ., 421. 476. 546 ff. 554. 603. Quittungen über Lehrergehalt, Schema, 130. Quittungen über Stipenbien, 598. Quittungeftempel, bei Gehaltezulagen, 109.

### N.

Rang ber Dir. an hoh. Sch., 107. - ber Univ. Lehrer. 501. Realinjurien burch Stubenten, 470. Realiculen, Begriff und Wesen, 3. — Berzeichniß, 12. — Grundgeses, 16 — 18. 307. — Eintheilung, 308. — Erhaltung und Einrichtung, 309. — Ausstäde, 18. — Lehrer, 21 ff. 53. 61. 71. — Stellung und Amtopslichten ber Direktoren, 94. — Berhaltniß zu ben Gymn., 140. 156. 165. — Beichsnenunterricht, 244. — Aussicht über auswärtige Schüler, 248. — Pros gramme, 161. — Schulgelb, 167. — Ferien, 173. — Frequengliften, 174 — Ronfirmanben, 205. — Latein, 211. 312. 313. 315. — Beugnifgebuhsren, 275. — Bermögen. Ginfunfte. Rechnungen, 317 ff. — f. Lehrer. Abgang. Militairpflicht. Entlaffungeprufung. Realfculer, Bulaffung gur Univ., 284. — Qualiffation zu andern Berufsarten, 293 ff. 326 ff. — zu Civilfupernumerarftellen, 293 ff. 310. — zum Offiziers ftanbe, 301. f. Nachtr. — Bulaffung jur Brufung für Zeichnenlehrer, 62. Rechnungewefen bei hohern Schulen, 318 ff. Bgl. 93. 78. 79. — bei Univ. 480. — bei Instituten und Sammlungen, 528. — bei Benefizien, 599. Rechtsgeschichte, 520. Rechtsmittel, Friftverdoppelung für Schulen, 317. - für Univ., 477. Rechteweg wegen entzogenen Gehalts, 111. Regierungen, Aufficht über Mittelfculen, Burgerichulen, Realichulen, 18. 157. 165. - iber bas Rechnungewesen ber hohern Schulen, 324. - Mitwirfung bei ber Aufficht über Univ., 406. Regierunge-Bevollmachtigte, bei ben Univ., 378. 379. 383. - Inftr., 406. - Abichaffung, 409. Registrirte Studentenfculben, 587. 586. Reisen ber Studenten, 384. 385. 559. — Erlaubniffceine, 560 ff. 564. — Ruckgabe bers., Ferienausweise, 562. Bgl. 601. — Befchräntung bers., Ralle ber Ministerials Genehmigung, 562. — Baßfarten, 563.
Reftoren an Univ., 406. 415. — Bestellung, 417. — Geschäfte, 419. 423. — Rang und Titel, 421. 501. — Antheil an ber afabem. Gerichtsbarkeit, 468. Bgl. 540. 565. 570. 608. — Mitheilung der Verwaltungsübersicht an das Min., 410. — akadem. Erlaubniß zum Besuch von Borlesungen Seitens Nicht-Immatrifulirter, 282. 283. Refure gegen atadem. Dieziplinarenticheibungen, 471. 2gl. 581. Relegation von Schulen f. Entfernung, von Univ., 422. 470. 571. Relegirte Stubenten, anderweite Immatrifulation, 379. 386. 387. 422. 575. — Berfahren gegen bief., 581. — Baft, 581. — Nachricht an bie Bolizei, 582. — an andere Univ., 583. — Ausschluß von ben Staatsprufungen ober Aufschub berf., 583. — Militalebienft, 534. — Insbef. Immatrit. relegirter Auslander, 545. - Religions unterricht auf Gymn., 201 ff. Wgl. 20. 145. 148. 156. 179. 180. 191. 197. 265. - Promemoria bee Din. über benf., 201. - Art u. Beife bes Unterrichts, 202. — Dispenfation Andereglaubiger, 204. — für Bogbes unterrigis, 20%. — Bispenfatton Andersglaubiger, 204. — für Söglinge verschiedener Konfession, 204. — Konstrmandenunterricht, 205. s. Resligionelehrer, Gottesdienst. — Forderungen beim Abiturienteneramen, 270. 273. — insbes. schriftliche Religionsprüfung in Rheinland und Westphalen, 264. — Unterricht auf Realschulen, 314. — Ausschluß von Prov. Gewerbeschulen, 333. 335. — Lehrbücher s. Nachtr.

Religionelehrer an Gymn., Prüfung und Anstellung, 42. 47. 57. 59. 201. 205. — insbes. stablischer, 26. — Stellung und Rang ders., 20. 108. Bgl. 80. 179. 188 80. 179. 188. Religiofe Studentenvereine, 577. Bgl. 389. - Schülervereine, 254. Rendant ber Univ., 476. Repetenten, 494. 585. Repetitorisch fonversatorische Uebungen, 515. Retentionerecht ber Stubentengläubiger, 587. Reperfe bei ber Immatrit., 541. - über geftunbetes honorar, 549.

```
Mevision ber Gymn. burd Minifterial-Kommiffare, 18. — ber foriff. 64 arbeiten burch bie Dir., 83. — ber Alassen, 91. f. Direktoren. — An fion akabemischer Juftitute, 529. 530.
Mitteratabemte, 10. Anbefterungen burch Stubenten an öffentl. Orten, 479.
Rutharbt'iche Memorirubungen im Latein., 208.
tob . . . .
Sammlungen f. Infitute.
Shaufpieber-Befellichaften follen Schulern weber Bertebe noch Anjun
   geftatten, 251.
Confungen an Soulen, 17. 817.
Ghiffbanfoule, 352. - Amatorien, Lehrer - Gtate, 358. - Anfuir
Shimpfworter follen Lehrer gegen Shuler nicht ausftofen, 92.
Solefien, Soulen-Inftitut, Rom, fath. Soulfonbe, 16.
Coluf ber Borlefungen, 523.
Solardat, 19. f. Auratorien.
Soreiblehrer, 27. 60. 243.
Schreibunterricht auf Gymn., 246. Bgl. 144 ff. 156. 181. 240.
     Realfdulen, 316.
Schriftliche Arbeiten, beim ex. pro fac. doc., 32. — Dispensation be 47. 49. 60. — ber Schüler, f. hausliche Arbeiten.
Schriftliche Auffahe, Anleitung bazu auf Prov. Gewerbeschulen, 333. M Schüler, auf Univ. nicht zu immatrifuliren, 539. 282.
Schülerbibliotheten, f. Bibliotheten.
Schulatene, 278. Bal. 81. f. Schulfefte.
Soulardive, f. Ardive.
Deutsche Lefebucher, 197. 219. 220. - Frangof. Lefture, Musschluf bei
     mans Baul und Birginie, 224. - Dathematifche, 228. - Gefciate
     235. 241.
Schulbenmachen, leichtfinniges, 103. 109.
Schulben ber Stubenten, 584 ff. 604. — gultige, 585. — regiftrirt, 3. 586. — ungultige, 587. — fonsentirte, 588. — Berjahrung, 585.
Soule Ginfunfte, 317.
Soulen, gelehrte, f. Gymnafien.
Soulen, hobere, f. hobere Soulen. — Realfculen. -
     fien.
Soulen : Inftitut in Schleffen, 16.
Schul-Etats, 124 ff. 318 ff. 324. Bgl. 93.
Soulfefte, 200. 193. - in religiofem Charafter, 196. 202. Bal. 81. 17
Soulfonde, Rom. fathol. in Schlefien, 16.
Schulgelb, 167. 318. 320. - Schulgelb-Befreiung für Arme, 167. -
     Cohne ber Lehrer und Brediger, 169.
Coultollegien, 17. 19. f. Ruratorien.
Shulprogramme, f. Brogramme.
Schulprufungen, öffentliche, 78. 83. 91. 93. 159. 191. — inebef. buffteber Sprachen, 192. — beim Abgange gur Univ. f. Abiturientenerant
     - gu anbern Berufsarten, 298. - bei Realfchulen f. Entlaffungepri
     fungen.
Soulrathe ale Brufunge-Kommiffare beim Abiturienteneramen, 260. 266.
```

- Borrecht bei ber Abftimmung, 272.

```
Dulvermögen, 317 ff.
b warzes Brett auf Univ., 422.
Eretair ber Univ., 421. 476.
aninare für gelehrte Schulen, 21. 52. f. Bonn, 430. - Militairbienft ber
  Böglinge, 67.
minare, theologifche, philologische, naturwiffenschaftliche zc. auf ben einzelnen Univ., 430. 438. 444. 449. 456. 460.
rminare, theologische, 400. 401. 404.
mat, atabemifcher, 415. — Beftellung, 418. — Gefchafte, 419. — Straf:
  vollstredung, 424. - Antheil an ber afabem. Gerichtebarteit, 466 ff. 565.
pblitsiche Stiftung, 345. 347. f. Nachtrag.
= gel, ber Schulen, 87. 88. - ber Univ., 414. 477.
: tengeugniffe ber Stub., 605. 607. - Stempel, 608.
wifche Sprachen find fein Lehrgegenftand auf Gymn., 143. Bgl. 156.
rantagefeier, foll burch Ferienreifen ber Schuler nicht beeintrachtigt merben.
  173. f. Gottesbienft.
Barifche Erigonometrie, 227.
prtelfreiheit ber Schulen, 317. - ber Unip., 478.
rachmeifter, 585. 481.
zuchfollegien bei ben jur. Faf., 475.
atebeamte, nicht gu immatrifuliren, 539. 282. Bal. 544.
ateprüfungen, jur Bulaffung wird bas Maturitatezeugniß erforbert, 279.
   - Bulaffung relegirter ober tonfiliirter Stub., 584.
Taterecht, 511. 520.
a tiftifches Bureau, 611.
atuten ber Univ., 413 ff.
Empel zu ben Beugniffen über bie Brufungen im hobern Schulface, 47. 48.
       Stempelfreiheit ber Bereidigunge : Prototolle bei Lehrer: Anftellungen, 72.
  - Stempel zu Behaltsquittungen, 109. - ju Abgangezeugniffen, 275. -
  gu afabem. Abgange: und andern Beugniffen, 608. - von Pflichteremplaren,
  532. - ju Stipenbienquittungen, 598.
empelfreiheit ber Schulen, 317. - ber Univ., 478.
erbequartal, 132. 503. f. Nachtr.
ernwarten: zu Berlin, 430. — zu Bonn, 438. — zu Breslau, 444. — zu Greifswald (aftronom. Rab.), 449. — zu halle, 456. — zu Königeberg,
  460.
teuerpermaltung, Qualififation ber Boglinge hoherer Schulen, 295. 298.
tipenbien auf h. Schulen, 169. 159. - im Gewerbe-Inflitut, 346 ff.
  atabemifche, f. Benefizien. - Befchrantung öffentlicher auf inland.
  Univ., 280.
trafarbeiten auf Schulen, 190.
trafen auf hobere Schulen, 78. 81. 92. 94. 96. 254. - Begfall ber Ges
  buhren für Strafvollziehung, 255 - Strafbefugniß ber Brobanben, 51. -
  atabemifche, 423. 467. 570. 565 ff. 572. - gerichtliche gegen Stus
  benten, 424. 572.
tubenten, 403. 414. 422. - Befuch frember Univ., 537. - Rothwenbigfeit,
  eine Beit lang auf inland. Univ. gu ftubiren, 538. - 3mmatrifulation, 539.
    - Extennungefarte, 541. - Aufficht über Studien und Lebensart, 546. -
  Melbung zu ben Borlefungen, honorarzahlung und Stundung, 546 ff. 585.
y - Aubitoriengelber, Blage, 556. - Leitung bes Stubiums burch bie Dog.,
  557. - Teftirung ber Rollegien, 558. 552. 553. - Reifen, 559. - Er:
  laubnificeine, 560 ff. 564. — Afademische Disziplin, 565 ff. — insbefond. Berbindungen, 572 ff. 569. — Berfahren gegen Relegirte und Ronfiliirte,
          — Privatverhaltniffe, Schulden ber Stub., 584 ff. — Benefizien,
- Militairbienft, 600. — Dauer ber Studien und Abgang von ber
  Univ., 601. - Aufficht über Berfehr ber Studenten mit Schulern, 253. -
  Beherbergen von Schulern, 254.
tubienplane, 519. 557. Bgl. 392.
tubienrath beim Gewerbe-Institut, 349.
 Schulmefen. 28b. II.
                                                             42
```

Stubienstiftungen für h. Schulen, 169. 159. Stubienzeugniffe ber Stub., 595. 605. 607. - Stempel, 608. Stubiren, Abmahnung bavon, 198. Bgl. 17. 151. 167. 170. 274. Stubium ber Philologie, 45. Stundung bee Conorars, 548. 553. - Anftellungeanzeigen, 554. Subrettor, Beibehaltung biefes Titele, 107.

### Æ.

Tabafrauchen ber Schuler, 249. 253. Lechnologie, auf Brob. Gewerbeschulen, 334. 327. 329. - auf bem Gewerbe Institut, 344. Testimonia diligentiae f. Stubienzeugniffe, morum f. Sittenzeugniffe. Teftirung ber Rollegien f. Beugniffe. Teutonia, 577. Theologen, Militairbefreiung, 601. f. Nachir. - Bermert im Abgangegene niß, 608. Theologie, Erforderniffe gut fac. doc., 42. 47. 59. - Randidaten ber Theol Prufung pro fac. doc., 57. Thieraraneifdulen, 366. Thierheilfunde, Dottoren berf. werben nicht freirt, 487. Töchterfculen, höhere, f. höhere Töchterfc. Eranslotation f. Berfegung. Eranslokationseramen f. Schulprufung. Eriennium, Quabriennium, Berechnung von Erlangung bes Zeugnifies bn Reife an, 281. 282. 286. 290. 520. 601. - Diepenfation, 602. - Abfel virung jum Ex. pro fac. doc., 29. — Berechnung beff. beim Befuche ber At. Dunfter, 29. 30. Trigonometrie, fpharifche, 227. Erivialfchulen, Lateinifche, f. Mittelfchulen. Truntenheit, 103. Turnunterricht auf Schulen, 246. 154. Bgl. 122.

### u.

Umgugetoften, 110. f. Nachir. Ungarn, Immatrifulation, 545. - Stipenbien, 589. 593. Universitaten, 367 ff. — Literatur, 367. — Gefchichtliche Ginleitung, 368. — Bundesbefchluffe, f. o. — Zwed und Mittel einer Univ., 390 f. — Aufhebung ber frubern Bunbesbefdluffe 1848, Reformbeftrebungen, 395.3%. Aufhebung ber frugern Sunvesvelchunge 1048, Mejormveprevungen, 393. 393. — Breu ßische Univ., ftatiftische Nachrichten, 397. — Dotation, 399. – Sehrfräste, 399. 400. — Studenten, 401. 402 ff. s. Nachtr. — Bersaftung ber Univ., 405. — Aufsicht, 406. — Grundgesetz, 413. — Gründung, Statuten, Personal, Berwaltung, Institute und Honorars Erträge de einzelnen Univ., 413 ff. — Einzelne Einrichtungen, akadem. Gerichtebarifeit, 465. — Spruchfollegien, Beamte, 475. — Borrechte und Bermögen, 477. — Kaffens und Rechungswesen, 480. — Lehrer: akademische Mutz. ben , Brivatbogenten , Profefforen , Amte: und perfonliche Berhaltniffe, Amt verledigung, hinterbliebene, 481 ff. — Lehrverfassunge Bergettunge, Die putatorien, konversatorische Uebungen, Studienplane, Rflichten der Prof. Beschränkungen der Brivatboz., akadem. Institute, Schriften, Preise, Feine, 507 ff. — Berhältnisse der Studenten, 536 ff. — Bahl der Univ., 537. — Immatrisulation, 539. — Kollegien, Meldung, honorar, 546. — Reise 559. — Afab. Disziplin, 565. — Berbindungswesen, 572. — Ronfilirte = relegirte Stud., 581. — Studentenschulen, 584. — Abgang, 601. Universitäterichter, 467. 468 ff. 541. 604. 608. — Jahrebübersicht über die

Bermaltung ber afabem. Gerichtsbarfeit, 410.

11 nterbeamte bei hohern Schulen, 76. 87. 93. - bei Univ., 421. 424. 475. - Anfpruche ber Militairperfonen. Bereibigung, 476.

Unterrichte = Dethobe, 152. 179.

Unterflügung für Schüler, 17. 159. - burch Schulgelbbefreiung, 167. 88. - burch Stipenbien und Studienftiftungen, 169. - burch Bereine, 171. -Rlaffenfleuerfreiheit ber Alumnen, 170.

Unterfucungen, Dieziplinar : und gerichtliche, gegen Lehrer, 103. Bgl. 76. 499.

Unguchtige Sanblungen, von Lehrern, 103. Urlaub, für Lehrer an b. Schulen, 86. 89. 103. - für Univ. Lehrer, 499.

Berbindungen, geheime, burschenschaftliche, Berbutung auf Schulen, 252. Bgl. 98 ff. 275. — auf Univ., 423. 470. 569. 572 ff. — verbotene, 580. — Reverse bagegen, 541. — Reisen Berbachtiger, 562.

Berbindungemefen, 374. 386 ff. 389. 407. 565.

Bereibigung f. Amtseib.

Bereine zur Beforberung bes Gartenbaues, 361. - Gewerbliche Bereine, 343.

- Gelehrte Bereine, 610 ff. - jur Unterflugung von Schulern, 171. Bereine, politif de, Berbot ber Theilnahme von Schulern, 254. 578.

Theilnahme ber Lehrer, 102. 498. Bereinsrecht, 612. Bgl 577. 578.

Berhaftung von Studenten in Untersuchungen, 471. - nach ber Relegation, 581.

Berjahrungsfrift für Schulen, 317. - für Univ., 477.

Bermogen, ber Schulen, 317. - ber Univ., 479.

Berrufeerflarung, 387. 470.

Berfammlungen, politifche, Berbot ber Theilnahme von Schulern, 254. 578. Berfegung auf Schulen, 83. 91. 143. 150. 151. 196. — Anforderungen bei ber Berfegung aus Sefunda nach Brima, 196. 259. — Strenge, 198. 199. - Aufforderung jum Bebr. an funft. Theol, 198.

Bertretung ber Lehrer an h. Schulen, 86. 89. - ber Auffeber an afab. In: ftit , 500.

Beterinarfdulen, 366.

Biehfeuchen, 513. Bolterrecht, 511. 520.

Borlesungen, atabemifche, Leftionsfatalog, 507. - Einreichung an bas Min., 508. - an bie bifcoft. Beborben, 509. - Abweichungen vom Ratalog, nicht zu Stande gekommene Borlefungen, 509. - Anordnung einzelner Borlefungen, 510 ff. - Lateinische Borlefungen, Examinatorien, Disputatorien, lesungen, 510 ff. — Cateinige Vorlesungen, Grammatorien, Disputatorien, 515. — Konversatorische Uebungen, 515. — Studienpläne, 519. — Pflichten ber Prof., 521. — Publica, Privata, 522. — Schluß der Botles., Dupliren, 523. — Kollissonen zwischen Publicis und Privatis, hinsichtlich der Zeit oder der Lokale, 525. — Schuß des geistigen Eigenthums, 526. — Weschränfungen der Privatdoz., 526. — Weldung der Studenten, Anmeldebücher, 546. — Erlegung des Honorars, 547. 585. — Studung oder Erlaß des Honorars, 548. 553. — Borschiften wegen der Hospitanten, 550. — Auditorienselber und Miste 556. — Beitung der Studen. gelber und Plage, 556. — Leitung ber Studien, 557. — Testirung ber Kolelegien, 558. 552. 553. 603. f. Studien geugniffe. — Aufsicht ber Fak, über Besuch ber Borlefungen, 415. — Sorge ber Fak. für Bollständigkeit, 416. — Halten und Horen bers., 425. — in andern Fakultaten, 384. — Julassung zu einzelnen ohne Immatrikulation, 282. 283. Bormundichaften, Uebernahme burch Lehrer, 107. 500.

W.

Berthpapiere, von pupill. Sicherheit, 480. f. Nachtr. Beftpreugen, Jefuitenfofl., 17.

Winkelfechten, 568. Wirthebaufer, follen Schuler ohne Aufficht nicht befuchen. Begrenzung bes Berbots. Mitwirfung ber Polizei, 250. Byl. 253. Wittenberger Fonbs, 455.

Bittwenkaffe, allg, Beitritt ber Lehrer an h. Schulen, 133. 134. — Regen: tion, 135. — Unterftusung zu ben Beitragen, 136 .. — Gingiehung rudftan-biger Beitrage, Kontrole bes Beitritts burch heirathefonfenfe, 138. 104. — Beitritt ber Univ. Lehrer, 505.

Bittwenfaffen bei ber einzelnen Unip., 505. - ju Berlin, 430. - ju Bonn, 438. - ju Breelau, 444. - ju Greifemalb, 449. - ju Balle, 456. - ju Ronigeberg, 460.

Wittwenstiftungen, 170. 505.

Bohnungemiethen ber Studenten, 589.

Bunbargte, Doftorpromotion, 487.

3 ahlungetommissionen, afabemische, 588. Beichnensehrer, 27. 60. 61. 243. Byl. 40. — afabemische zu Salle, 457. Beichnensunterricht auf Gymn. und hoh. Burgersch., 242. Byl. 144. 156. 239. 240. 277. 316. — Lehrplan, 244. — Theilnachme ber obern Rlaffen auf Gymn., 149. — auf Brob. Gewerbeschulen, 334. 327. 329. 333. 340. - auf bem Gewerbe-Inftitut, 344.

Beitungefteuer, 533.

Beugniß über bas ex. pro fac. doc., 47. — insbef. bei vorläufiger Abweisung, 48. — Wirfung bes Zeugniffes, 50. — Zeugniß über bas Probejahr, 52, — über bie Prüfung pro loco, 53. — über bie Prüfung pro ascens., 56. — Abgangszeugniffe ber Schüler, 84. 93. 248. — Maturitätszeugniß, 143. f. o., fowie Abiturienteneramen, Entlaffungeprufung, Abgange: geugnif. — Bengniffe ber Dozenten über ben Rollegienbefuch, 552. 553. 558. 603. f. Stubienzeugniffe.

Bollbefreiung ber Univ., 477.

Boologifcher Garten in Berlin, 611.

Boologische Dufeen f. naturwiffenfch. Sammlungen. Burich, Erlaubnif jum Befuche ber bort. Univ., 538.

3 mangefollegien, 519. Bgl. 392.

## Berzeichniß einiger Druckfehler.

4. 3. 9. v. u. lies geschichtliche Statt geschichtlich.
6. = 17. v. u. = im Jan. 1849 Statt im Jan. 1819. €. 18. = 5. v. o. = v. 12. Juli 1810 Statt v. 12. Juni 1810. 23. = 34. v. u. = Remuneration Statt Rommiffion. — = 10. v. u. = bei diefen Romm. Statt bei biefer Romm. 56. = 14. v. o. = in ihrer Fortbilbung beburfen. Diefe Prufung pro asc. finbet in allen ben gallen fatt, wo ein Behrer ber untern Rlaffen ju einer Lehre ftelle Statt in ihrer Lehrstelle. 61. = 15. v. u. = 1827 Statt 1824. 5 65. = 10. v. u. = zu einem andern Stande Statt zu einem Stande. : 69 = 4. v. u. = Bgl. zu letterem: Statt Bgl. zu lettere, 73. = 16. v. o. = 1835 Statt 1825. 3 2. v. u. = 1854 Statt 1855. 5 74. = 19. v. u. z. 1828. Statt 1529. 102. = 7. v. o. = 1819 Statt 1849. 119. = 16. v. u. = Bulagen Statt Inlagen. = 2c. (f. o. 1.), und im S. 17. die Feftfebung bies 128. = 31. v. u. fer Beitrage ober 3nichuffe Statt zc. (f. o. 1.), ober Bufchuffe. s urgirt Statt urpirt. 136. = 10. v. u. 143. = 24. v. o. . Beit Statt Bett. . v. 31. Aug. 1838 Statt v. 31. Aug. 164. = 8. v. o. 167. = = 1840 Statt 1849. 5. v. v. = 9) Statt 8) 175. \* 4. 0. 0. 189. = 26. v. u. " Nr. 4. und 9. Statt Nr. 4. \* VIII. 2. b. Statt VIII. 2. 6. \* bas R. Statt bes R. 198. : 17. v. o. 201. = 14. v. o. 206. = 5. v. u. = bei eilenden Statt beeilenden. 213. \* 29. v. u. . Anabasis Statt Anabanis. 215. \* 2. v. o. . bebingten Statt unbebingten. 2. v. u. 216. = = amplifizirt Statt anglifizirt. 219. = 7. v. v. Diftion Statt Direttion. 222. = 28. v. u. = Beziehung auf Statt Beziehung. s im praftischen Leben Statt im praftischen. 225. = 20. v. o. 13. v. u. Falle Statt Fulle. = Befdichte unterricht Statt Gebachtnigunterricht. 13. v. u. 236. 3 245. = 15. v. o. = Bielede Statt Bierede. . fest gefest Statt fortgefest. 2. p. u. 251. = 12. v. u. . v. 8. April Statt v. April. 256. = 10. v. o. = vofationsmäßig Statt vafationsmäßig. = A. Statt a. 258. = 15. v. u. 273. \* 5. v. u. . 1834 Statt 1384. 274. = 10. v. u. = §. 31. S. 277, sowie unten S. 279 bie Rote zu §. 33. Statt §. 31., sowie unten S. 277 2c. 275. = 24. v. u. = 1850 Statt 1838. 280. . 7. v. u. . ju ber Sonorarftund ung Statt ju ben Sonorarftunden. S. 296. 3. 4. v. o. lies abzumahnen Statt abzunehmen. 298. . 33. v. o. . Maturitate Beugniffes Statt Militair Beugniffes. 9. v. u. s R. D. v. 22. Oft. 1849 Statt R. D. v. 22. 1849. 343. \* = 1829 Statt 1929. 347. : 8. v. u. # Juli Statt Juni. 354. 3. v. o. 362. = 13. v. o. = 1854 Statt 1853. = mit biefen Statt mit biefer. 366. = 19. v. u. 369, × 13. v. o. = bes 4. Jahrh. Statt bes 14. Jahrh. # Antecefforen Statt Autocefforen. = 11. v. u. s Segusio Statt Sugusio. 1. v. u. 370. = 22. v o. . Dieputationen Statt Deputationen. 3 371. = 23. v. u. dicitur Statt dicitus. 3 = licentiam Statt licentatiam. 15. v. u. . Ranglerwurde Statt ,Rangelwurbe. 372. : 30. v. u. = auch nicht Statt und nicht. 373. . 24. v. o. 390. = 31. v. u. s Separatydtum Statt Separatum. eine winiferielle Beranlaffung Statt eine Beran: = 15. v. n. laffung.
98. v. 26. Dec. 1808 Statt R. v. 26. Dec. 1808.
98. v. 30. April 1815 Statt R. v. 30. April 1815. 406. = 26. v. u. = 18. v. u. # Mr. IV. und V. Statt Mr. III. und IV. 3. v. u. 22. v. o. = eingereiht Statt eingereicht. 413. = 451. . 11. v. u. . verrechnet Statt vermehrt. 481. = 14. v. u. artium Statt actium. . S. 490 Statt 491. 491. = 1. v. u. 493. = 4. v. u. s S. 490 Statt 491. 494. = 15 u.3. v. u. S. 490 Statt 491. s fo auch bie Urlaubsgefuche burch ben Reg. Bevolln. Statt fo wie auch bie Urlaubsgefuche ber Reg. Bevolln.
B. 1832 Statt B. 1832. 500. = 5. v. o. 521. = 11. v. o. 528. = 17. v. o. = auf bestimmte Beit Statt auf bestimmte. 9. v. o. . verponten Statt vergonnten. 538. = 13. v. u. = auf inlanbifche Statt inlanbifcher. 552. = 21. v. u. = Rummer ber Quaftur Statt Rummer und Quaftur. 5. R bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 26. Mai 1832 Statt C. R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. 5. v. u. 2. v. u. . = Auch fonnen Mellenburger auf Statt Auch fonnen auf. 6. v. u. = v. 18. Nov. 1819 Statt v. 8, Nov.

# Unhang

## gu ben Nachträgen G. 617.

Bu G. 598. Die mitgetheilten Reffripte v. 6. April 1854 haben ihre Bedeutung verloren burch ben Cirfular = Erlag tes Min. ber G., U. u. Med. Ang. v. 18. Cept. 1854 an fammtl. R. Reg., betr. bie Stempel= freiheit ber Quittungen über bie Studienftipendien aus Staatsfonds.

Der H. Finanzmin. hat neuerdings tie unbedingte Stempelfreiheit aller Quittungen über Studienstipendien aus Staatssonds anerkannt. Die K. Reg. setze ich hiervon mit Bezugnahme auf meinen Erlaß v. 6. April d. 3. zur Nachachtung in Kenntniß. (Min. Bl. d. i. B. 1854. S. 200.)





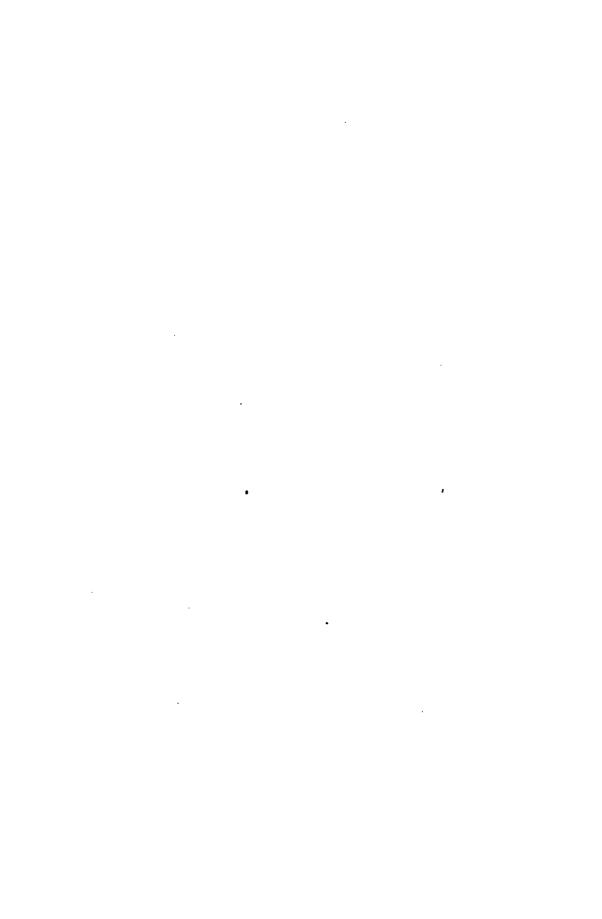

SAME AND AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T .

| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



.

· ·

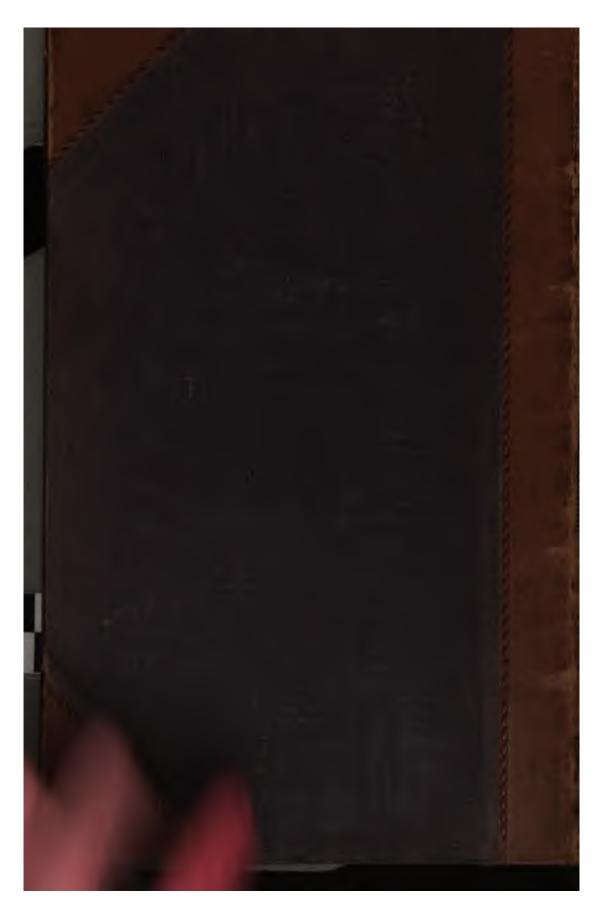